

ference

## SOUTHERN BRANCH, JUNIVERSITY OF CALIFORNIA, LIBRARY, LOS ANGELES, CALIF



## Allgemeine Deutsche Biographie.

Cinundvierzigfter Band.

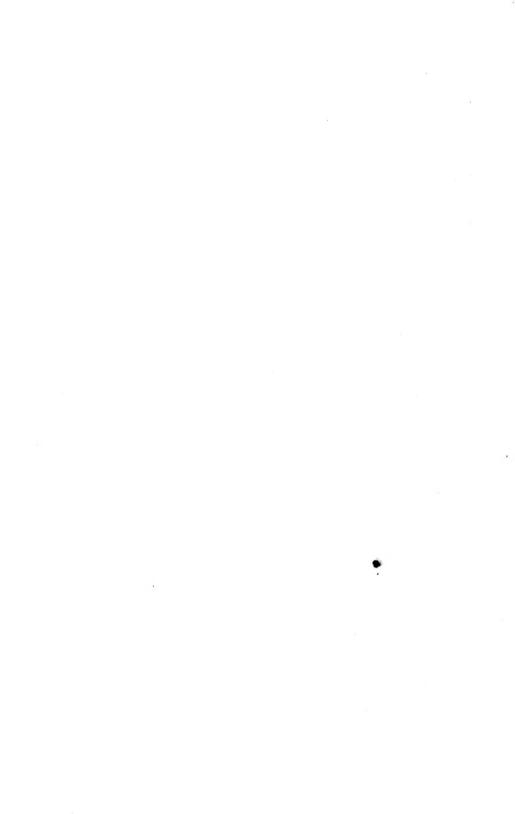

## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Einundvierzigster Band.

Walram — Werdmüller.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.



Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1896.

52372

Alle Rechte, für bas Gange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagshandlung.

AMERICALIAN TO VINU HOMASS MASSITUOS

Reference

25 A43

**Walram**: Graf W. von Naffau=Wiesbaden, fünfter Sohn des Grafen Abolf und ber Grafin Margarethe, ber Tochter des Burggrafen Friedrich von Nürnberg. Aus der Jugendzeit deffelben ift nichts befannt; bei dem am 17. Januar 1370 erfolgten Tode feines Baters scheint er etwa fechgehn Jahre alt gewesen zu fein. Da der altefte Bruder Gerlach fruhzeitig geftorben, Die folgenden Brilder Friedrich, Adolf und Johann in den geiftlichen Stand getreten waren, ging die Erbjolge auf ihn über. Aus seinem Leben ist im allgemeinen gleichfalls wenig ju berichten; in den politischen Greigniffen der Beit scheint er niemals handelnd aufgetreten zu sein. Selbst in den Kampfen, welche sein Bruder Adolf seit 1373 um den Besit der Mainzer Erzstifts führte, wird fein Name nicht genannt. Die Stiftungsurkunde des Ritterbundes der Löwengefellschaft vom 13. October 1379 führt feinen Namen auf, doch wiffen wir von seiner weiteren Betheiligung wenig. Im J. 1389 war er in die Fehde der Stadt Franksurt gegen die Herrn von Cronberg verwickelt und wurde in ber fogenannten Schlacht bei Cronberg am 14. Mai d. J. gefangen, aber ichon bald aus der Gefangenschaft entlassen. Während wir ihn vielfach in großen Geldverlegenheiten finden, wie die von ihm vorgenommenen Verpfändungen sogar der Stadt Wicsbaden an Kurmainz — erweisen, war er andererseits doch bemüht, durch Ankauf kleiner Gebietstheile seine Herrschaft abzurunden. 12. Januar 1391, nach dem Tode des Grafen Ruprecht von Naffau-Sonnenberg, verglich er sich mit deffen Wittwe, wodurch dem walramischen Stamme bes Hauses Nassau der Heimfall von Sonnenberg nach deren Tode gesichert Für bas Emportommen der Stadt Wiesbaden fcheint er befonders thatig gewesen zu fein; er verlieh der Stadt im 3. 1393 einen Freiheitsbrief. Das Badeleben in Wiesbaden stand damals in hoher Blitthe, wie wir aus dem Berichte Heinrich's von Langenstein (von Seffen) wiffen. Die von ihm erbaute kleine Burg Wallrabenstein bei Jostein trägt seinen Namen noch heute. Er starb am 7. November 1393. Aus seiner im J. 1374 geschlossenen Che mit Bertha von Westerburg waren drei Kinder, unter denen sein Nachsolger Graf Adolf II., hervorgegangen.

Menzel = Schliephate, Geschichte von Naffau.

Malram: 28. v. Mors, ermählter Bifchof von Utrecht und Münfter, Bruder des Ergbifchofs Dietrich II. von Koln (f. A. D. B. V, 179), querft Propit ju Sancta Maria ad gradus in Koln, erhielt, ale er 1423 ale Mitbewerber um das Utrechter Stift auftrat, nur vier Stimmen weniger als der Postulat proclamirte Rudolf v. Diepholt (f. A. D. B. XXIX, 562). Much icheint er immer mit des letteren Gegnern in Berbindung geblieben au fein. wenigitens mablten ihn biefe 1439, nach Sweder's von Culemborg's Tod (fiehe A. D. B. XXXVII, 257) zu beffen Rachfolger als Gegenbischof. Das Bafeler Concil nahm feine Bartei, er wurde von demfelben incorporirt und ber Begenpapft Felig V. confirmirte seine Wahl. Da aber Philipp von Burgund an feinem mit Rudolf abgeschloffenen Bertrag fefthielt und 2B. nicht thatfachlich begunftigte, wenn er ihm auch guließ in Dorbrecht gu wohnen und bon dort aus ben Geauer zu ercommuniciren, gelang es D. nicht, zu irgend welcher wirklichen Macht zu fommen. Rein Bunder alfo, daß er im 3. 1450, als durch den Tod feines Bruders Heinrich das Münfterische Bisthum vacirte, auf beffen Rachfolge hoffte, und dem in Münfter einflugreichen Rudolf anbot von feinen Utrechter Unibruchen abzustehen, wenn er ihm zur Bahl in Münfter verhalf. Freilich war unter den Mitbewerbern, neben dem von den Ständen, und namentlich der Bürgerichaft der Stadt Munfter fturmifch begehrten Erich von Sona, auch Rudolf's Bruder Rurt. Allein Diefer icheint fich feine Unfpruche abkaufen gelassen zu haben, und Rudolf und Dietrich von Röln wirkten zusammen jo träftig zu Walram's Gunften, daß die munfterischen Domherren ihn 1451 zum Bifchof mabiten. Der Papft Nicolaus V. confirmirte ihn ohne Bideribruch. Aber die Stadt und die Stände protestirten gegen seine Wahl als die eines notorischen Todtschlägers und verrusenen Menfchen. Gie hatten Johann von Sona als Vormund des Stiftes ausgerufen und fich mit dem Berzoge Johann von Cleve, dem langjährigen Teinde Dietrich's von Köln verbunden. Alle festen Schlöffer im Lande waren in ihrer Gewalt, und beim Bertrage von Cocsfelb, 1452, wurde die Regierung folange dem Johann bon Boya und den Stunden übertragen, bis der Papst einen rechtmäßigen Bischof sollte eingesetzt haben. Darüber entbrannte ein erbitterter Kampf, in welchem namentlich Rudolf den fruheren Begner aufs fraftigfte unterftütte. Doch die Belagerung und Beschießung Münfters durch die Utrechter und Rölner bezwana den Widerstand ebenso wenig wie die Niederlage ber Münfterichen Bundesgenoffen unter Bergog Friedrich von Braunschweig, und als Rudolf, den der koftspielige Krieg in allerhand Berwürfniß mit seinen Unterthanen gewidelt hatte, 1455 geftorben mar, fah 28. sich veranlaßt, das Münfterische Gebiet zu raumen und sich nach Arnheim zurudzuziehen, wo er zwei Jahre später geftorben ift. Sein Tod murbe all= gemein als ein Glud angesehen, wie feine Wahl in Munfter als eines ber ungludlichften Ereigniffe in ber Befchichte des Stifts galt. Bom Geiftlichen scheint 29. nur den Ramen beseffen zu haben und als Mensch am meiften seinem verrusenen Vorganger in Utrecht Sweder abulich gewesen gu fein.

Bgl. Arnold de Bevergerne, Chronicon Monasterii und Anonymi Chronicon Monasterii, beide bei A. Mattheus, Analecta, wie auch das Chronicon de Traiecto. Ferner Heda — die Fortstyg. v. Besa. — Burman, Utrechter Jaarboeken. — Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II. — Hustn, Utrechter Schisma. — Erhard, Geschichte Münsters. — Blot, Gesch. van het Nederlandsche Volk II. — Wagenaar, Arend u. s. w. P. L. Müller.

Walrawc: Gerhard Cornelius v. W., töniglich preußischer Generalmajor, nach den von ihm über seine Herfunft gemachten Angaben im J. 1692 in Westsalen als der Sohn eines hollandischen Officiers geboren, welcher 1712 bei der Belagerung von Douai thätig war, stand zuerst sieben Jahre lang als

Walrawe. 3

Angenieur in den Diensten der Generalstaaten und kam 1715 auf die Empfehlungen bes Fürften Leopold von Anhalt-Deffau, welcher felbst ein tuchtiger Angenieur mar und bem Nache ein lebhaftes Intereffe entgegenbrachte, in preukische, in benen er als Major angestellt ward. Um 7. August 1722 wurde er jum Oberftlieutenant befördert, am 11. October 1724 ward ihm der Adelstand verlieben. am 21. Marg 1729 übertrug ibm Konig Friedrich Wilhelm I. bas Commando und die besondere Aufsicht über das Corps der Ingenieurs, die damals querft zu einem geschloffenen Körper vereinigt wurden. Gine Instruction, welche ihm eine groke Machtfulle jugeftand, regelte feinen Wirfungefreis. Am 10. Juli 1729 erfolgte die Beförderung zum Obersten. Walrame's Ruf und die Stellung. beren er fich erfreute, grundeten fich, außer auf bas Unfehen, in welchem er bei seinem Gönner, dem Fürsten Leopold, und beim Könige stand, auf seine Leiftungen als Kestungsbaumeister in Magbeburg, Stettin und Wesel, mo er einen maß-Much außerhalb Preugens hatte man eine bobe gebenden Ginfluß ausübte. Als angesichts der durch die polnische Thronirage in Aus-Meinung bon ihm. sicht gestellten Kriegsgefahr die verfallene Reichsfestung Philippsburg in einen pertheidigungsfähigen Stand gefest werden follte und dazu außer 28. ein faiferlicher und ein kurmainzischer Dificier Vorschläge eingefandt hatten, wurde er ausfeinen auszuführen. Er erhielt dafür ein Honorar 1000 Speciesdukaten (nach Bonin 3000) und vom Könige Arlaub. Auaust 1733 kam er in der Festung an, traf seine Anordnungen, zu beren Bollziehung ibm öfterreichische und preußische Ingenieurofficiere unterftellt maren, benahm fich höchft anmagend und ungebührlich und reifte, als er von dem Nahen der Franzosen Gesahr für seine Sicherheit befürchtete, am 18. October wieder ab, nachdem er verstanden hatte sich bei den Behörden wie bei der Bürgerschaft höchft unbeliebt zu machen. Der bald nachher eintreffende demnächstige taviere Bertheidiger des Plages, der faiferliche Feldmarschalllientenant von Butainau, hatte aber an feinen Blanen mancherlei auszuseten und zu andern (H. Ropp) Geschichte der Stadt und ehemaligen Reichssestung Philippsburg, Speper 1881, S. 359 ff.) Auch zu den Bauten in Kehl und in Mainz ward W. herangezogen.

Nicht des gleichen Beifalles wie bei den oben genannten beiden Fürsten erfreute er sich bei dem Officiercorps. Die Beranlaffung ju einer großen im Kreife deffelben gegen ihn bestehenden Mifftimmung gaben fowol die Art und Weife, in der er feine Dienstgewalt berwerthete, wie feine eigene Aufführung. Begen seine Untergebenen war er herrisch und ungerecht, seine perfonlichen Abneigungen übertrug er auf den Dienst, die Gelegenheit sich zu bereichern benützte er in unanständiger Beife. Konig Friedrich Wilhelm I. mußte mehrmals gegen ihn einschreiten, entzog ihm aber tropdem seine Gunft nicht, noch im 3. 1736 verlieh er ihm eine Stiftsftelle zu Münfter in der Gifel, und auch des Königs Nachfolger auf dem Throne wendete ihm die feine gunächst in reichem Maake gu. Durch ein am 4. Mai 1741 in den gnädigften Ausdruden abgefaftes Batent ernannte er ihn jum Generalmajor und im nächstiolgenden Jahre jum Commandeur des in Reiße errichteten Pionierregimentes, welches nach ihm das Walrame'fche genannt wurde. Bei den umfaffenden Berftärkungsbauten, welche der Ronig nach Abichluß des Breslauer Friedens in den neuerworbenen ichlefischen Festungen vornahm, mar 2B. fein vornehmiter Gehilfe. Der Ronig machte fich babei pon ber in Preußen bis dahin fast allein angewendeten Bastionarbesestigung immer mehr los; ob diese Richtung mehr bon ihm selbst ausging, oder ob fie hauptfächlich burch 2B. gefordert murde, läßt fich nicht nachweisen; jedenfalls gingen beide babei Sand in Sand. Bahrend bes 2. Schlesischen Krieges mar 2. anfangs in Böhmen thatig, wo er 1744 Pardubih jur Bertheidigung einrichten und 4 Walrawe.

bann die Festungswerke von Prag herstellen ließ. Hier scheint er unter dem Gouverneur eine Commandantenstellung eingenommen zu haben, er sandte dem Könige Berichte über die Bewegungen der Oesterreicher und verschaffte sich die Erlaubniß den Palast des Grasen Gallas auszurauben, aus welchem er zu großem Nergernisse der preußischen Ossische ben reichen Hausrath dis auf die kostbaren Tapeten hinunter, Gemälde und Silberzeug wegführen und nach einem ihm gehörigen Landgute Liliput,  $1^{1/2}$  Meilen unterhalb Magdeburg bei Hohenwarthe an der Elbe gelegen, schassen ließ. 1745 wurde er nach dem von den Oesterreichern bedrohten Neiße, dann aber, als diese sich gegen Kosel gewandt und die Festung durch Verrath genommen hatten, dorthin geschickt, um die im Serbst zur Wiedereroberung sührenden Angrissarbeiten zu leiten.

Nach Abichluß bes Dresdener Friedens fant Walrame's Stern raich. Abneigung der Dificiere und ihr Migtrauen in feine Ehrlichfeit hatten ftetig jugenommen. Kürit Leopold von Anhalt Deffau, einst fein großer Gönner, hatte fich feit langerer Zeit in folchem Grade von ihm abgewendet, daß er beim Unblid ber Raben, welche Walrame's auf fein Silberzeug gestochenes Wappen zeigte, Diesem fagte "Walrame. Ihr macht Guch mit den Raben voraus befannt, bamit fie Euch fünftig nicht fremt portommen" und daß er bem Konige melbete, Walrawe's Berichte seien nicht in Ordnung, und Friedrich selbst, dem Walrawe's Stellung im Heere nicht unbekannt bleiben konnte, entzog ihm nach und nach seine Gunft; auch bei ben Festungsbauten mar 28. jest meniger einflugreich als trug der König ihm noch 1747 auf ein "Mémoire sur früher. Doch l'attaque et la défense des places" (Urichrift im Archive des Großen General= stabes zu Berlin) zu versassen, welches, als W. es am 19. Rovember überreichte, bes Konias gangen Beifall fand und bei Bearbeitung ber Anftructionen fur die Feftungecommandanten benutt murbe.

Dann aber brach das Berderben über ihn herein. Im R. 1747 gerieth er in Concurg. Seine verschwenderische Lebensweise, namentlich ber glanzenbe Haushalt, welchen er auf seinem Landsige Liliput und in seinen Bäusern zu Magdeburg und zu Neiße führte, verlangten größere Mittel als fein zu großem Theile aus unlauteren Quellen fließendes Einkommen zur Berfügung stellte, burch ben Bertauf feiner Runftichage und Roftbarteiten gedachte er fich neue Geldmittel zu verschaffen. Er fnupfte bagu Berbindungen mit bem fachfischen Besandten v. Bulow und dem ruffischen v. Kepferlingk an zum Zwecke des Erwerbes durch die betreffenden Sofe. Der Berkehr machte des Konigs Argwohn rege, welcher noch vermehrt wurde als er erfuhr, B. habe für den öfterreichischen Gefandten Graf Bernes einen Entwurf zur Befestigung von Wien ausgearbeitet und ihm die obengenannte geheim zu haltende Dentschrift über den Angriff und die Bertheidigung fester Plate mitgetheilt und Friedrich's Berdacht wuchs als 2B. fich um den Auftrag bemühte zur Theilnahme an der Belagerung von Mastricht entsendet zu werden, für welche er mit des Königs Genehmigung auf Beranlassung des frangosischen Gesandten Marquis de Valori einen vom Marichall von Sachsen gebilligten Plan entworfen hatte. Im Januar 1748 erhielt der Generaladjutant General Hans Karl v. Winterfeldt Besehl eine Untersuchung ber durch 2B. geleiteten Festungsbauten vorzunehmen und letteren in feinem Berkehre mit den fremden Gefandten überwachen zu lassen. Bei dem Berfahren gegen 28. scheint dessen Maitresse, die Frau des Quartiermeisters Martini vom Pionierregimente, welchem der König auf Walrawe's Bitte den Titel "Kriegsrath" beigelegt hatte, die Angeberin gespielt zu haben, wenigstens schreibt Friedrich am 11. Februar 1748 an feinen Bruder, den Pringen von Breugen, "die Kriegsrathin ift mein rettender Engel gewesen". Die burch Winterfeldt geführte Untersuchung stellte Walrawe's Schuld in Beziehung auf die von ihm begangenen

Walfee. 5

Unterschlagungen bald fest, schon am 29. Januar 1748 berichtete jener bem Ronige, daß 2B. eines Betruges von 41612 Thalern flar überführt fei und biefen nicht werbe leugnen fonnen. Letterer war inzwischen in dienstlichen Angelegenheiten nach Stettin entfandt gewesen. Am 30. Januar fehrte er nach Berlin gurlid; als er am 11. Februar im Begriff stand mit bes Konias Grlaubnik in Gesellschaft des ruffischen und des fachfischen Gefandten jur Besichtigung der zu verkausenden Kunstgegenstände nach Liliput abzureifen, ward er am 10. verhaftet und fofort nach Magdeburg abgeführt, wo er zuerft in den Rasematten der Sternschanze (früher Fort Berge) dann aber, da der Aufenthalt in benfelben ungefund mar, in einem für ihn im innerften Sofe ber Schange erbauten ebenerdigen Bauschen mit einem Flur und zwei Rammern, welches er ausstatten durfte, in strenge haft genommen wurde, namentlich ward Fürforge getroffen, daß er keinen Berkehr mit der Außenwelt unterhalten konnte: für seinen Unterhalt ward ausreichend gesorgt, indem dazu monatlich 100 Thaler angewiesen maren. Bum Spazierengeben ftand ihm ein mit einem 36 Ruf hohen Walle umgebener hof von 40 Schritt Länge und 30 Schritt Breite zu Gebote. Seine Gattin lehnte ab die Gesaugenschaft mit ihm zu theilen, freilich war die betreffende Erlaubnig an die Bedingung gefnupft, daß fie nicht fruger als 2B. felbit herausgelaffen werben murbe und mahrend bes Aufenthaltes mit Riemand, auch nicht mit einem Geiftlichen, fprechen burfe. - Gin gerichtliches Berjahren zur Ermittelung von Walrame's Berjchulden hat nie stattgefunden. Nachdem er die letten fünfundzwanzig Jahre feines Lebens in der geschilderten Weise zugebracht hatte, ift er, 81 jahrig, am 16. Januar 1773 geftorben. -"W. war ein feltsames Gemisch von Bigotterie und Frivolität; obgleich Katholik verfaumte er feine Belegenheit, Die beilige Schrift und feine Religion öffentlich zu verhöhnen; er brandschatte die Klöster und selbst den Bapst unter der Drohung der Kirche abtrunnig werden gu wollen. Daneben erbettelte er von demfelben Papfte Ablagbriefe, fandte Wachslichte nach der Kirche Unferer Lieben Frau zu Czenstochau und ließ im Kriege verwüstete Beiligenbilder auf seine Kosten heimlich wiederherstellen. Wolluftig und verschwenderisch, umgab er sich mit einem unerhörten Luxus, hielt fich ftets mehrere Maitreffen und verbrauchte Summen, die er taum auf rechtliche Weife erwerben fonnte, mas ihn unbermeiblich in ben Ruf brachte fich unerlaubte Dehreinnahmen berichafft gu haben. Seiner maglofen Citelfeit fcm:ichelte ber Umgang mit hochstehenden Berfonen und namentlich mit fremden Gefandten; der intime Bertehr mit einigen der letteren brachte ihn in den Berdacht verbrecherischer Berbindungen" (Bonin j. u.).

Aufsage von J. D. E. Preuß in der Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, Berlin 1859, 105. Bd., S. 40 ff., S. 175 ff. und 1860, 108. Bd., S. 221. — U. v. Bonin, Geschichte des Ingenieurs

corps und der Pioniere in Preugen, 1. Theil, Berlin 1877.

B. Boten.

Waljce: Eberhard v. W. (Wallsee) († 1288) und seine Nachsommensichaft in den habsburgischen Ländern bis zum Jahre 1483. Die früheste und in der Frage nach dem Eintritte dieses so zukunstöreichen Abelsgeschlechtes in die Geschichte Oesterreichs nicht immer zuverlässige Quelle, die steirische Reimchronik Ottokar's, läßt im 245. Capitel als Begleiter Albrecht's I. von Habsburg und ihm von seinem Vater beigeordnete Räthe "von Schwaben" her "zwen harte wise man": Hermann von Landenberg und Eberhart von Walse in Oesterreich eintressen. Es heißt dann weiter, er habe noch fünf seiner Brüder in das Land gebracht u. z. die Laien Heinrich, Illrich, Friedrich und zwei "Pfassen": Gebhard und Konrad. Das waren die Söhne des oben genannten Eberhard v. W., auf welchen wir weiter unten wieder zu sprechen kommen.

6 Walfee.

Die Herkunst aus Schwaben steht sest, und die Chronit des Mathias von Nauenburg (A. Böhmer-Huber, Fontes rer. g. IV, 161-2) gedenkt des Emportommens der Walser in den Donaulanden mit den Worten: "der König (Rudols) ließ mit seinem Sohne, Herzog Albert, viele Schwaben in Wien zurück, deren eines, nämlich des von Walse, Kinder nachmals wegen ihrer Tüchtigkeit (propter eorum constancie virtutes) überreich wurden, so daß sie, die einst zu Fuß nach Oesterreich famen, schließlich an 10 000 Mark Einkünste besaßen."

Hiermit waren sie Emportominlinge, und vergebens forschen wir nach ihren Anfängen in Schwaben. Dennoch erweisen spätere Urkunden, daß sie nicht unsbedeutende Besitzungen in diesem Gebiete besessen haben mußten, wenngleich wir in ihnen von Hause aus nur adelige Dienstleute der Habsburger erblicken dursen, welche der Gunst dieses mächtig aufstrebenden Hauses seit Albrecht I. den späteren Eintritt in den öfterreichischen bezw. fteierischen Gerrenstand verdankten.

Aus der später noch zu erwähnenden Habsburger Arkunde vom 7. Februar 1331 (Chmel, De. Geschs. II, 211) war ihr Stammsitz die "Burg" und "Stadt" Walse (Waldsee) im Donaukreise des h. Württemberg, dazu gehörte, ohne daß wir den ursprünglichen Besitz oder das später Erworbene auseinanderzuhalten vermögen, die Vogtei des Kl. Reu-Walse und die Herrschaften Warthausen (württ. Amt Biberach), Schweinhausen (württ. Amt Waldsee), Laupheim (glichn. Amt in Württemb.), Zelle (Zell, wahrsch. im württemb. Ant Laupheim) und Schwarzach (im württemb. Amt Saulgau), — deren Gesammtwerth 1331 auf 11 000 Mark Konstanzer Währung bezissert erscheint. — Man darf somit jene Chronistenangabe, was die Anfänge der W. betrifft, nicht streng wörtlich nehmen.

Anderseits begegnen wir vom 14. Jahrhundert ab dem Ortsnamen Walse (Wallsee) in Nieder- und Ober-Oesterreich, und zwar in Nieder-Oesterreich im Bezirfe Amstetten und im Lande o. d. Enns dreien OO. dieses Namens im Gerichtsbezirte Ottensheim: in den Ortsgemeinden Herzogsdorf, Müllachen und Lachen, und dies hängt offenbar — wie dies auch der nachmalige Gittersstand der Walsee's darlegt — mit der Nebertragung des Geschlechtsnamens auf Ortsgründungen der Walseer zusammen. Insbesondere kennen wir die von Eberhard (III.) v. W., Landeshauptmann Ober-Oesterreichs, 1364 vollstührte Erbauung des Schlosses Ober-Walse am Klausberge bei Müllachen (O.-Oe.) Des niederösterreichischen Walse gedenkt z. J. 1306 bereits die Gründungschronit des Stistes Zwettl, und des Schlosses "Neu-Walsee" die kleine Klosterneuburger Chronif zum Jahre 1408 als Besitzes Friedrichs v. W., woselbst er damals ein trauriges Ende sand.

Wir fehren nun wieder auf die Anfänge dieses Geschlechtes im Lande Desterreich zurück, indem wir die einzige Angabe über den Bater der sechs Walseer, welche Albrecht's I. Gunst genossen, ansühren. Hanthaler machte sich in seinem genealogischen Werke (Recensus dipl. geneal. Campil. II, 319 f.) eine Stammtasel der W. zurecht, welcher zusolge ein Heinrich d. W. in Schwaben "nm 1240" als Ahnherr ausgesührt erscheint, dem als Söhne: Hermann (1287), Johann I. (1287), Reimpert (1287), Heinrich II. (1287), Gerhard I. (1287, † 1288) und Ulrich I. (1287) zugedacht erscheinen. Diesem Eberhard I. wird die weitere Familienbildung zugeschrieben, und zwar sührt Hanthaler: Eberhard II. in Enns, Friedrich I. in Weitra (!), Heinrich III. in Steiermark († 1326), Ulrich III. in Steiermark (1300—1324) als seine Söhne an. Dieser ganze Stammbaum ist unhaltbar, wie dies Alf. Huber, aus Grundlage der von Stülz 1851 zur Geschichte der Grasen von Schaunberg und von Chmel 1854 unter dem Titel "Die Herrn von Walse im 14. Jahrhundert" (im Rotizenblatt d. Wiener Afad.) im III. Excurse seiner 1865 erschienen Monographie über Herzog

Waljee. 7

Rudolf IV. von Oesterreich darzulegen berechtigt und berusen war. In Linz besindet sich ein Grabstein, auf welchen zunächst Prenenhuber in seinen verdienstelichen aus dem Nachlasse 1740 herausgegebenen, deutschgeschriebenen Annales Styrenses (414) ausmerksam machte und enthält in den Worten "A. d. 1288 odiit dominus Eberhardus de Walsee, pater senior omnium dominorum de W. die sepultus" die wichtige Angabe, daß dieser Eberhard (I.) als Vater unseres Eberhard (II.) und der anderen 5 Walseer in Oberösterreich seine Tage schos und, wahrscheinlich hochbetagt, mit den Söhnen in das Land an der Donau gesommen war, ohne selbst eine politische Rolle zu spielen, welche seinen gleichnamigen Erstgeborenen und dessen Prüder bald in die Vorderreiche des habsburgischen Hosadels stellt. Die Nachsommenschaft dieses Ahnherrn der nun in Oesterreich und Steiermark zunächst heimisch gewordenen Walseer läßt sich in 4 Linien gliedern.

Der Erstgeborene Eberhard (II) begründete die Linzer, welche 1399—1401 mit Georg im Mannesstamme erlosch; die Ennser (d. i. v. Stadt Enns i. O.-Oe.) hebt mit dem nächstälteren Bruder Heinrich († 1326) an, überdauerte die anderen Zweige alle und erwarb den weitschichtigsten Besitz; sie lebte sich 1483 mit Reimprecht (IV.) von Walse-Duino (Tidein), dem letzen des gesammten Geschlechtes, aus. Die Grazer oder steierische Linie eröffnet Ulrich I., der Landesshauptmann von Steiermart und schließt ein Eberhard († 1363), während die von Drosendorf (Nied.-Oest.) von Friedrich († 1318, 22. Juli) eröffnet wird und vor 1405 mit Ulrich endet. — Gebhard starb als Domherr von Passau 1315

und Konrad erwarb die reichdotirte Pfarre zu Biber in Steiermart.

Bu den hervorragendsten Bertretern des Saufes gahlt junachst der Stifter der Linger Linie Eberhard II. († vor 1325, mahrscheinlich um 1322), derselbe, deffen junachft die fteierische Reimchronit gedenft. Er mar es, bem Bergog Albrecht die Belagerung von Falfenftein (Ried. Deft.) übertrug. den einflugreichsten Rathen des Sabsburgers. Bei den Saimburger und Pregburger Friedensverhandlungen mit Ungarn (1290-91) ericheint nach ber Reim= chronik (Cap. 399) unter den 16 Bevollmächtigten Cberhard v. 28. Als zwischen Albrecht und der steiermärkischen Landesvertretung (1291) ein harter Zusammen= stoß bevorstand, soll Eberhard dem Berzoge gerathen haben, den Wünschen der Steiermärker entgegenzukommen, während der Landenberger und der in allen Ungelegenheiten bes Landes für den Bergog maggebende Bermefer deffelben, Ubt Beinrich von Abmont, der Strenge und Unnachgiebigfeit bas Wort redeten. Die Kolgezeit erwies, daß der Habsburger als Sieger den Anschauungen Gberhard's v. W. nachkam. In Desterreich waren dem Abel, den Landherrn, wie bies aus ber Reimchronit und bem fog. Lucidarius, ober ber einst Seifried von Belbling zugeschriebenen politischen Zeitdichtung, hervorgeht, die "schwäbischen" Günstlinge und Rathe des Herzogs, darunter zunächst Eberhard v. 2B. und die nächft älteren Brüder, längst ein Dorn im Ange. Als ber Bergog erklärt haben foll, die Walfeer nicht entlaffen zu wollen, habe dies zum Bruche geführt. Albrecht I. wurde jedoch Deifter der feit 1296 entichieden auftretenden Bewegung, und die Stellung Eberhard's und feiner Brüder festigte sich um so mehr. bem Ausgleiche zwischen Albrecht und Erzbischof Konrad von Salzburg vom 29. September 1297 finden wir Cberhard und Ulrich v. 2B. als Sauptzeugen der betreffenden Urkunde. Beide und ihr Bruder Heinrich erscheinen als Räthe Bergog Rudoli's (III.), Erstgeborenen des 1298 auf den deutschen Thron er-Wir wiffen nicht ficher, ob alle Walfeer Bruder die Ent= hobenen Albrecht. icheidungsichlacht bei Gollheim am Safenbuhel (1298) mitmachten, denn eine alte hochdeutsche Dichtung preist ausdrücklich nur herrn Ulrich von 28. (den Begründer der fteierischen Walfeer Linie) — "Uolreich den volkomen Degen";

8 Waljee.

immerhin spricht die steierische Reimchronik, obschon sie (Cap. 680, B. 72263) gleichsalls "Uolrich von Walsee" voranstellt, von den Herren von Walsee über-haupt als waceren Streitern in dieser Schlacht, — denn es heißt Cap. 684 (B. 72752)...

"die herrn von Walsê Solde ich von der tåt, als man ir guot gewizzen håt, mit brieven bringen zenden, Dasz si mit ir henden in dem strit begiengen ern, an zehen Kotern (Quaternionen)... des muozes beliben ungeschriben von mir"...

Die "dri von Walse" bezeichnet der steierische Reimchronist Ottokar (Cap. 741) neben den Grasen Ulrich von Heunburg, Meinhard Grasen von Ortenburg, Heinrich d. jun= geren von Schauenberg, dem Marschall von Landenberg und 9 andern Adeligen als Bebollmächtigte bei den Berhandlungen des Jahres 1304 mit Karl Robert, dem Bratendenten Ungarns, über das Bundnig gegen Bohmen, ju Wien, Beimburg, Neuftadt und Bregburg. Sier jand am 24. Auguft der Abichluß ftatt. Anderseits gaben im gleichen Jahre dem Bergoge Rudolf (III.) die Balfeer: Eberhard, Beinrich, Illrich und Friedrich das Geleite nach Judenburg im fleierischen Oberlande, mofelbst (28. April) ber genannte habsburger urfundet. Eberhard II. v. 28. ericheint 1291 als "Landrichter ob der Enns" (judex provincialis supra Anasum) und verharrte in diefer Stellung bis an fein Lebengende. Er gilt als Erbauer der Linzer Franciscanertirche (1284—85). Seine Gattin Maria gehörte dem mächtigen Hause der Ruenringer an und starb bereits 1320. Sein Sohn Eberhard (III.), dessen Tod vor den 1. December fallen muß, betleidet jedenfalls junachst das Amt des Baters, wurde 1353 Hauptmann ob der Enns, behielt auch das Umt des Landrichters; hatte schwere Kehden mit den böhmischen Abelsherren von Neuhaus und Rosenberg auszufechten, die bis Ottensheim an der Donau vordrangen, erbaute die Feste Ober-Walse, verwandelte sein Schloß Schlierbach im Rremsthal in ein Ciftercienferklofter (1365) und hinterließ brei Sohne Gberhard IV., Beinrich und Georg, der diefen Saubtzweig der Balfeer (1399) schließt. Die Linzer Waljees erscheinen mit den Herrn von Kuenring, Gutrat, Kapellen, Puchheim, anderseits mit den Grafen von Pernstein (Oest.) und Corbavien (in Sochfroatien) verschwägert.

Der Begründer der Ennfer, alfo zweiten oberöfterreichischen Linie der Balfeer. Beinrich I. († 1326), deffen wir im Berein mit dem altesten Bruder Cberhard ermähnten, und auch als tapfern Streiters in der Schlacht bei Mühldorf (1322) die Quellen gebenken, hinterließ als "Hauptmann zu Enns", was nicht mit der Stellung eines Landeshauptmanns ob der Enns verwechselt werden darf. drei Sohne. Beinrich (II.), der Aeltefte, und feine Bruder Reimprecht (I.) und Friedrich (I.), die Gründer des Minoritenklofters in Enng, begegnen ung in ber Urkunde vom 7. Februar 1331, laut welcher sie für den auf ihre Linie ent= sallenden Antheil von den 11000 Mark Silber, um welche Summe die Herzoge Defterreich die schwäbischen Stammbesitzungen der Walfeer ankauften, auf die Pfandichaften Wechsenberg (Warenberg) und auf Burg und Martt Ottenheim (Ottensheim) in Desterreich versichert erhielten. Reimprecht und Friedrich hatten gemeinsam die Hauptmannschaft bezw. das Burggrafenamt ju Stadt Enns inne und ftarben ju Anfang ber Schlughälfte bes 14. Jahr-Bon Reimprecht's (I.) 6 Rindern treten die Gohne Rudolf, Reimprecht (II.) und Friedrich (II.) in den Bordergrund der Zeitereigniffe, die uns bom Ende des 14. in das 15. Jahrhundert hinüberbegleiten.

Walfee. 9

Bevor wir auf die Nachtommenschaft Reimprecht's I. übergehen, möge der kurzlebigere Nebenast, die Descendenz seines Bruders Friedrich († um 1355) aus seiner Ehe mit Kunigunde von Liechtenstein, abgehandelt werden. Die beiden jüngeren Söhne Wolfgang und Heinrich, Gatte Anna's von Hohenberg, 1375—79 Landeshauptmann o. d. Enns, vielleicht noch 1395 einer der "Räthe" Herzog Wilhelm's v. De. (jedensalls † vor Nov. 1398), scheiden ohne Nachsommen aus dem Leben. Ihre Schwestern gingen Heirathen mit Herrn von Kuenring und Meissau ein. Ihr älterer Bruder Friedrich (11. von diesem Zweige) † um 1373, 1367—68 "Landmarschall" von Nied. Dest., seit 1369 "Landeshauptmann" der Steiermark, hinterließ nur eine Tochter Asaa Gattin Hartnid's von Liechtenstein, so daß dieser Nebenast der Walseer von Enns vor Ende des 14. Jahrhunderts als erloschen zu gelten hat.

Wenden wir uns nun wieder dem Hauptaste, den Söhnen Reimprecht's I. zu. Der älteste Rudolf († 1403—1405), seit 1374 mit Agnes von Leipp (Lipa) vermählt, tritt seit 1364 häusiger auf. 1366 (17. Aug.) erscheint er auch als Vogt und Hauptmann in den habsb. Herrschaftsgebieten in Schwaben, Aargau, Thurgau, Breisgau und Elsaß. 1372 wurde ihm die Landvogtei in Elsaß, Schwaben und im Breisgau auf  $1^{1/2}$  Jahr bestätigt. 1373 heißt er noch Landvogt in Schwaben. In einer Urfunde vom 25. Mai 1379 (Wien) sinden wir ihn schon als "Landeshauptmann der Steiermart" genannt, Herzog Albrecht III. versichert darin, angesichts des Ausgebotes von Mannschaft sür den König Ludwig von Ungarn im Kriege gegen Benedig, Rudolf und seine Brüder sür allen Schaden, der ihnen durch die Juden als Kammerknechte des Herzogs erwachsen würde. 1397 muß er auch die Stellung eines Pflegers in Windischgraz betleidet haben. Jedensals war er damals schon "Landmarschall von Ried. Dest." und "Hosmeister" Herzog Wilhelm's. Ueber 1403 reichen die ihn betressenden Urfunden nicht hinaus.

Reimprecht (II.) begegnet uns feit 1380 als Hauptmann ob der Enns, belagerte im Auftrage Bergog Albrecht's II. von Defterreich das Stammichlog der Schauenberger, welche jedoch an den Rosenbergern Bundesgenoffen fanden, und bewahrte in diefer Jehde seine Treue. Er verblieb in feiner Amtiftellung bis zum Tode (1422). Sein jungerer Bruder Friedrich, dem wir zunächst 1403 als Landmarichall von (Nieb.)-Defterreich begegnen, überragt damals an Ginfluß bie Erstgenannten, obichon auch Reimprecht damals zu den Reigenführern des öfterreichi= Denn zur Zeit als der leidige Zwist um die Vormundschaft ichen Adels zählt. Albrecht's V. zwischen den Leopoldinern Leopold IV. und Ernft, entbrannte, und Defterreich in die trauriaften Wirren eines Burgerfrieges gerieth, anderfeits von Söldnern und Freibeutern heimgesucht wurde, ericheint (1407) Friedrich als "Bofmeister" Bergog Leopold's IV., was ihn nicht hinderte, fich mit Bergog Ernft zu verständigen. Im Februar 1408 ereilte ihn ein gewaltsames Ende, indem er ein Opser der Unvorsichtigkeit der eigenen Leute auf seinem Schlosse Reu-Walfe in Ried.- Dest. mit einem Pulvergewölbe in die Luft flog und nach drei Tagen von qualvollen Leiden durch den Tod erlöst wurde. Die schleunige Reise Herzog Ernft's von Graz nach Wien beweift, wie nahe diesem Leopoldiner die Nachricht von dem Ableben seines Berbundeten ging. Friedrich hinterließ aus zwei Ghen (mit Anna von Winkel und Ida von Weinsberg) teine Nachkommenfchaft, und nun tritt Reimprecht II. in den Bordergrund. Er gablte zu den entschiedenften Gegnern der Gewaltherrichaft Leopold's IV., wider welche der Hochadel Defterreichs gufammenhielt, und so finden wir ihn 1409 in Ebenfurt die "Ginianna" mit Bergog Ernst Bor allem aber ftrebte Reimprecht die Befeitigung der vormund= schaftlichen Gewalt über Albrecht V. an. Dazu bot die Pestseuche des Jahres 1410 einen beguemen Unlag. Man entfernte nämlich "aus Gefundheitsgründen" ben Landeserben aus ber versenchten Stadt Wien; Reimprecht v. 2B. und fein

10 Waljee.

Befinnungsgenoffe Leopold von Edartsau brachten den dreizehnjährigen Bringen auf die Burg Starhemberg im Wiener Balbe. Das mar bas Borfpiel bes Weiteren. Bei den Unterhandlungen mit R. Sigismund, dem Luxemburger, bem Freunde der Albrechtiner und Widerfacher der leopoldinischen Sabsburger. erscheint Reimprecht v. 28. im Vordergrund, und es gelang bei dem genannten dentschen Könige 1411 jene Urkunden durchzusehen, wonach der vierzehniährige Albrecht V. als "feiner Bernunft vollfommen machtig", fobin als mundia und weiterer Bevormundung ledig erklärt murde. Die Beschluffe des Eggenburger Ständetages befagten die Löfung der Bormundschaft. Als nach dem ziemlich gleichzeitigen Tode Leopold's IV. (3. Juni 1411) feine Brüder Ernft und Friedrich IV. ihre pormundichaftlichen Rechte Defterreich gegenüber geltend machen wollten, widerfetten fich Reimprecht und beffen Genoffen auf das entichiedenfte biefem Anfinnen und mit Erfolg. Aud in ben Grengftreitigfeiten Defterreichs mit Ungarn fpielt Reimprecht eine hervorragende Bermittlerrolle. Als fein abeliger Gigenmann wird auch der Unwärter einer bedeutenden Zukunft, der Baier Ulrich von Ciczing, bezeichnet. Bon 1413 an begegnen wir dem Walfeer als Dofmeifter Bergog Albrecht's V. 1418 murbe er überdies mit bem Erbtruchfeffenamte von Steiermark belehnt. Zwischen Reimprecht III, b. 2B. und Bergog Ernft herrschte feit dem Jahre 1411 ein feindliches Berhaltniß, wozu fich überdies der Streit des genannten inneröfterreichischen habsburgers mit Bergog Albrecht V. um die Pjandherrschaft des erfteren: Stadt Steier in Ober-Deft. gesellte. Diesen Zwistigkeiten wurde 1417 ein Ende gemacht, und aus den Urfunden der Jahre 1416-17 fonnen wir den besten Ginblick in die Daffe der Bfandbesitungen ber Ennser Linie ber Walfeer allerwärts in ben habsburgischen Ländern gewinnen.

1416, am 12. April, bestätigte Bergog Albrecht V. unferm R. v. 28., du= aleich als Erben feines 1408 verstorbenen Brubers Friedrich den Fruchtgenuß aller von den Bergogen Leopold IV. und Ernft auf 28 Jahre verpfandeten Berrichaften: Grafichaft Mitterburg (Vifino) und Burgherrichaft "Frahn" in Iftrien, Dberftein und Görtschach in Krain, Windischarag und Mahrenberg i. Steiermark, Wachsenberg, Frankenburg am Attersee, Puchheim, Säusenstein (wo auch ein Cift.-Stift bestand, beffen Gonner die Balfees maren), die Grafschaft Beilftein, Freienstein a. b. Donau, Bulbergdorf und Bernftein im Lande De. o. u. u. d. Enne. In dem Ausgleiche zwischen den Berzogen Albrecht V. und Ernft, womit zugleich die Tehde des Letteren mit Reimprecht v. 2B. ein Ende finden follte, erscheinen biesem von Herzog Ernst die Schlöffer Riegersburg, Bonowit, Stattenberg, Gibismald und Windischgrag in der Steiermart, Bortschach und Neuberg an der Kanker in Krain wieder eingeräumt, welche ihm der genannte Sabeburger gur Zeit der Fehde entreißen ließ. 1418, am 29. Juni, wurden überdies durch den Spruch beider Bergoge ju Traisfirchen dem Walfeer die Feste Rothenfels, die Stadt Ober-Wolg und die Burg Wachsened zugewiesen, welche R. v. B. dem verftorbenen herrn hanns v. Stubenberg abgenommen hatte. während die Auslieferung von beffen Sohnen Erfterem jedoch verweigert murde. Als Reimprecht II. 1422 ftarb, in erster Che mit Ratharina aus dem öfterr.-mahr. Geschlechte der Liechtensteiner und vor 1406 (Juli) in zweiter mit Katharina, Erbtochter Saug's von Duino (Tibein, an der Rufte des Triefter Golfes) verbunden, hinterließ er aus diefer zweiten Che einen gleichnamigen Sohn, Reimprecht (III), Gatten Ratharina's v. Rofenberg, der 1450 aus dem Leben ichied und drei Kinder hinterließ, die Söhne: Wolfgang und Reimprecht (IV.) und eine Tochter, Agnes, Gattin des Grafen Bernhard von Schauenberg. Beide Brilder erscheinen Anfang 1451 unter jenen Abeligen Desterreichs, welche allerdings dem Mailberger Bunde gegen R. Friedrich, ben Bormund Ladislaus des Rachgebornen, nicht formlich

Walfee. 11

beitraten und als "Räthe" des Habsburgers bezeichnet erscheinen, sich aber trotsbem auf seiner Romsahrt, Ende des Jahres, auf dem Wege von St. Beit nach Billach ohne Abschied aus seinem Gesolge entsernten.

Bevor wir den gaden der weiteren Geschichte dieser Vertreter der Ennser Linie Balfee's wieder aufgreifen, muffen wir auf ben Rusammenhang ihres Saufes mit den hugonen ober haugen bon Duino=Tibein an ber Adria eingehen. Baug VI. von D. (1344, † 1391), der vorlette feines Mannesstammes, mar in erfter Che (um 1373) mit Anna v. Walfe, jungftem Sproffen Reimprecht's (I) von 20., alfo ber Großtante Reimprecht's IV., in zweiter Che mit Anna von Seine beiden Sohne, deren älterer Reimprecht den Wildhaus verbunden. Namen des Walfeer Groftvaters von mutterlicher Seite führt, ftarben minderjähria, jener nach 1391, der jüngere (Ugolino oder Hauglein) im J. 1399. Ihre Schwester Ratharina ehelichte nach dem Ableben ihres ersten Gatten, Leutold von Meiffau († 1404), Reimpert II. v. Walfce, wie bereits oben er= wähnt worden, und war somit Großmutter Wolfgang's und Reimprecht's (IV.) v. 28., mahrend die zweite Schwester, Anna, um 1401 Rudolf v. 28. († um 1404, finderlos), den Bruder Reimprecht's II. geheirathet haben soll, und sich dann 1404 mit Cherhard von Ravellen vermählte.

Schon in einer lettwilligen Erklärung bom Jahre 1385 hatte Sang (VI.) von Duino erklart, daß, falls feine Sohne minderjährig stürben, all ihr Besik an die Bettern : Rudolf, Reimprecht (II.) und Friedrich (von der Engler Linie) als Erbeigen tommen folle. Im Testamente von 1390 wurde einer von den drei Walfees und zwar Rudolf zum Vormunde feiner Duinefer Reffen bestellt. 1399—1400 gelangten nach dem Ableben des letzten Duinefen, Ugolino's († 1399) die Walfees in den Besitz eines reichen Erbes und zwar der Herrschaften Duino, Guteneck, Fiume (oder St. Beit am Pflaumb), Castua, Beprinaz und Moschenice im Ruftenlande. Dagu tamen, wie wir miffen, die öfterr,-habsb. Biandschaften im Karstgebiete (Bisino, Biemonte, Frehn u. a.). Reimprecht (II.) überlebte seine kinderlosen Brüder, Rudolf und Friedrich, und gelangte auch durch seine Frau, jene Katharina von Duino, zum Besitz der Herrschaft Gibiswald in Steiermarf. Bon Reimprecht II. tam der Duineser Besit an seinen einzigen Sohn Reimprecht III. († 1450) und von diesem an die lekten Sproffen der Eunser Linie der Walfeer: Wolfgang und Reimprecht (IV.). Zeigen fich fchon in den Tagen Reimprecht's II. (1395-1422) die Walseer in den Friguler Wirren nicht wenig beschäftigt, so z. B. 1411, 1416 u. f., anderseits (1414—1424) auch in nachbarlichen Nehden mit der Stadt Trieft begriffen, so fam es 1448 unter Reimprecht IV. († 1450) ju einem langwierigen Streithandel mit biefer Commune und auch zu Jrrungen mit dem damaligen Bischof von Trieft, Enea Silvio de' Biccolomini (Aeneas Sylvius), und mit dem dortigen Domcapitel, was alles erst unter Reimbert (IV.) und Wolfgang von W. 1459-1464 zum friedlichen Austrage gelangte.

In Finme betrachteten sich die Walses als "die einzigen natürlichen Herrn", ohne sich um die lehensherrlichen Rechte des Bischofs von Pola zu fümmern, aber die Stadtgemeinde war, was ihre Verwaltung betrifft, autonom, wenn auch der von den Walses bestellte Hauptmann die grundherrlichen Rechte vertrat.

Die Erbtheilung der beiden Brüder Wolfgang und Reimprecht (IV.) in hinsicht ihres südlichen Besites erhellt aus ihren beiderseitigen letzwilligen Erftärungen. 1465, am 1. September, beurfundet der unvermählte Wolfgang v. W. († 1466) in seinem zu Linz anfgesetzten Testamente als "herr von Duino und auf dem Karste, Oberster Marschall von Oesterreich, Schenke von Steiermark und Hauptmann des Landes v. d. Enus", in Anbetracht der vom

12 Baljee.

Haufe habsburg ihm und seinen Borsahren erwiesenen Wohlthaten bem Raiser Friedrich und dessen Geben bermachen zu wollen: alle seine Schlösser, Städte, Märfte und Dörser auf dem Karste und in Istrien und zwar St. Beit am Pflaumb (Fiume), Beprinaz, Moschenice, "Sabinach", Guteneck mit allem Zugehör, was alles zusolge der Erbtheilung mit seinem Bruder Reimprecht (IV.) ihm zusgesallen sei. Wolfgang scheint in Fiume die letzte Ruhestätte gesunden zu haben. 1472, am 12. März, gab Reimprecht (IV.), Träger der gleichen Ehrensämter, nachstehende Erberklärung ab. Er setz zum Erben der Burgherrschaft D. und II. Tibein (Duino), San Giovanni b. Duino, Senosezza, Primano, sammt allem Zugehör Kaiser Friedrich ein. Auf diesem Wege brachte der Habsbeburger die Herrschaften der Walseer im Küstengebiete an sich.

Reimprecht IV. storb 1483 und wurde auf seiner Herrschaft Seissenberg bestattet. Aus seiner Ghe mit Katharina von Starhemberg war nur eine Tochter, Barbara, entsprossen, welche das oberösterreichische Gut der Walser an sich brachte. Die oberösterreichischen Walser der Ennser Linie besaßen nämlich unter anderm die namhasten Herrschaften: Scharnstein, Pernstein, Ober Walse, Wildenstein, Windeck, Rutenstein und Ort am Traunsee, serner Wachsenberg (Wechsenberg) und die Pjandschaft Frankenburg am Attersee. Alls mit Reimprecht IV. der letzte Walseer, kaum zweihundert Jahre nach dem Ableben des gemeinsamen Ahnherrn Gberhard I. († 1288) aus dem Leben schah, kam reiches Erbgut an seine einzige Tochter, Barbara, Gattin des Grasen Sigmund, an des letzteren Geschlecht, das der Grasen von Schaun-

berg. Wachsenberg fiel an die Landesfürsten und gelangte später (1674) an die

Starhemberger.

Der Begründer der fteirischen ober Grager Linie ber Balfees, Ulrich I .. († um 1329) tritt, abgesehen von den Greigniffen, die ihn mit dem altesten Bruder Cherhard (II.), Gründer ber Linger Linie bes Saufes, gemeinfam handelnd zeigen, so namentlich in der Göllheimer Schlacht vom Jahre 1298, als Landes= hauptmann der Steiermart, was er seit 1299 geworden, besonders zur Zeit des Streites um den bohmischen Thron zwischen habsburg und Gorg (1307) und im J. 1309 in den Bordergrund. Es ist die bewegte Zeit vor dem Ausgleiche der Habsburger mit dem neuen deutschen Könige Heinrich VII. (Sept. 1309), als in Wien ein Aufftand gegen die in Speier weilenden Bergoge Friedrich und Leopold ausbrach, und fich auch unter ben Landsedlen verbreitet zeigt, ba man darauf rechnete, daß der Lützelburger den Sabsburgern die Belehnung mit Defterreich und Steiermark verweigern werbe. Andererseits bestand eine Berbindung ber Aufständischen mit den bairischen Bergogen Otto und Stefan. Der Walfeer Ulrich, aus guten Grunden ein gaber Unhanger ber Bergoge bon Defterreich und Steier, foll nun angesichts der drohenden Sachlage zu dem damals den Habs= burgern befreundeten Erzbifchof von Salzburg, Konrad, nach Bettau geeilt fein, um ihn zum gemeinsamen handeln aufzusordern. Der Kirchenfürst begab sich sosort nach Graz, und die Vordermänner der steierischen Abelschaft, Graf Friedrich von Heunburg, der Freie von Saneck (Ulrich), die Stubenberger, Liechteufteiner, Pettauer, auch der Landbischof von Sectau zeigen sich zum Aufgebote gegen Desterreich bereit, was auch der Salzburger zusagt. Mit einer ftarten Mannschaft zieht Ulrich von 28. über ben Partberg gegen Reuftadt und erftidt raich, noch bor der Rudlehr der Sabsburger, den öfterreichischen Aufstand. Dann galt es (1310), den Baiern ihre Feindseligkeit heimzuzahlen. Während Bergoa Friedrich's Beer langs ber Donau an ben Inn borrilate, jog ein fteierischer Heerbann unter der Führung Ulrich v. Waljee's durch das Ennsthal und das Salzburgifche gegen Baiern vor, mußte aber bald ber großen Wintertälte weichen. 1322 ritten auch Ulrich mit den Steiermärkern und sein Bruder Geinrich von

Walfee. 13

ber Ennser Linie sammt ihren älteren Söhnen mit den Oesterreichern in den Kampsgegen K. Ludwig den Baier. Als es zur Entscheidung vor Ampfing-Mühldorf (28. Sept.) fommen sollte, waren noch am Borabend die beiden Brüder, im Vereine mit dem Marschall von Pilichsdorf, bemüht, ihrem Herrn, Friedrich dem Schönen die Annahme der Schlacht vor dem Eintressen seines Bruders Leopold zu widerrathen. Leider blied der kluge Rath ohne Wirkung. Die Steiermärker unter Ulrich v. W. sochten im ersten Tressen, und die Mittag stand die Schlacht für Habsburg gut, dann solgte die schlimme Wendung. Doch entkamen die Walseer der Gesangenschaft, die auf Ulrich (II.), Ulrich's I. ältesten Sohn, der als Verwundeter in die Hände des Keindes siel.

Auch in die Angelegenheiten des italienischen Reichsvicariates, Seinrich's II. Brafen von Gorg, Anhangers R. Friedrich's des Schonen, griff Ulrich (I.) v. 28., Gemahl einer Tochter Albert III. von Gorg, Bruders Beinrich's II., Katharina, (in dritter Che?), ein, indem er als Stellvertreter des Görzer Grafen die hauptmannichaft in Badua übernahm (1320) und ben Can-Grande von Berona, ber Badua belagerte, zurückdrängte. Diefe That besang Albertino Mussato von Badua mit den Worten: Et videt Eoas acies, Germanaque signa, Sclavosque leves, Tyrolas et Istros Valsenosque equites, quos longe Stiria tractu Miserat Ulrico cupidos parere potenti . Das Wappen ber Balfeer, ben fcmarg-weißen Bindenschild mit dem gefrönten Abler oder dem blogen Ablerfluge als Selmzeichen hatte somit Ulrich v. B. "Udalrico il grande", wie man ihn bort nannte, in Welfchland zu Ehren gebracht. 1321 legte Ulrich v. 28. die undankbare Statthalterschaft nieder. Bon Ulrich's I. drei Söhnen erwarb der älteste, gl. Namens, Ulrich II. den meisten Ruhm. Seine Thaten feiert ber öfterr. Wappendichter, Beter der Suchenwirt in seiner XIII. Ergablung. Den Ritter= schlag verdiente er sich 1316, am 19. September im Kampse der Habsburger, Kriedrich's des Schönen und Leopold's, vor Eklingen im Nectarthal, 1318 stritt er tapfer por Colmar im Elsaß. Mit seinem Bater 30g er 1320 nach Badua und vertheidigte es in Gemeinschaft mit seinem Oheim, Ulrich von Pfannberg, aufs äußerste; 1321 unternahm er eine Pilgersahrt ins Breugenland. Desaleichen focht er 1322 bei Mühldorf neben seinem Bater und gerieth, wie bereits oben erwähnt, verwundet in Gesangenschaft. 1324 finden wir ihn im Heeresgesolge Otto's von Oesterreich und Geinrich's von Tirol-Kärnten in Friaul wieder, als der Görzer Graf Heinrich ftarb, und Herzog Heinrich, der Vormund Johann's von Görz, dort einschritt.

Wir hören dann von seiner Theilnahme an den österreichisch-bohmischen Grengtriegen 1328—1336 Er gab ferner dem Böhmenkönige Johann das Ge-

leite auf beffen Kriegszuge vor Krafan (1345).

Doch müssen wir nun ans frühere Ereignisse zurückgreisen, deren Ansage noch vor das Ableben seines Baters, Ulrich's I. († c. 1329) sallen. Bald nach seinem Ableben traten die drei Söhne: Ulrich (II.), Friedrich und Hanns, deren erster seit 1229 als Nachsolger seines Baters in der steierischen Landeshaupt-mannschaft erscheint, wenngleich laut Urkunde vom 8. Jänner 1331 alle drei Brüder "zu der Zeiten Hauptleute in Steier" heißen, in der Eigenschaft von Berbündeten ihres Schwagers, Friedrich, des letzten Freien von Saneck und ersten Grasen von Cilli (1341), in seiner Fehde mit dem Ausensteiner und Ortenburger um das Heunburger Erbe in den Vordergrund. Friedrich von Saneck hatte kurz vorher Diemnth v. W. geehelicht, die jüngere Schwester der Ugnes, Gattin Gras bezeugen die vorgenannten drei Brüder, ihr Schwager Friedrich von Saneck habe ihnen seine Burgen: Rohitsch, Kostreiniz, Lengenberg (Lemberg), Saneck, Osterwiß, Flödnig, Schönstein und Praßberg, sämmtlich im Unterlande

Waliee.

ber Steiermarf gelegen, um 8000 Mark Silber, Grazer Währung, gegen Kückeinlösung verpsändet, was auf die Geldmittel der steierischen Walseer, anderseits auf die damasigen Geldbedürsnisse des Saneckers ein Licht wirst. Doch scheint es, als sei die ganze Verpsändung bloß für den Nothsall geplant und nicht thatsächlich durchgesührt worden. Die Fehde selbst war noch bei Lebzeiten ihres Vaters (Ulrich I., † 1329) entbrannt. Zunächst kam es 1331, am 27. September zu einem von den Vedollmächtigten Herzog Otto's von Habsburg: dem Vischos Dietrich von Gurk, den steierischen Liechtensteinern und Herdegen von Pettau verhandelten Ausgleiche. 1333, am 21. Juni beurkunden die Herzoge Albrecht II. und Otto einen Schiedspruch im Streite Friedrich's v. W. (der 1329 auf einer Preußensahrt begriffen war) mit dem Kloster St. Paul um das Landgericht am Remschnif, den unter andern auch ihre Vetter von der Linzer und Ennser Linie, Eberhard und Friedrich, fällen halsen.

Ulrich II v. 28., der porquasweise als Landeshauptmann der Steiermark zu gelten hat, fpielt als folcher eine hervorragende Rolle in den Unternehmungen feines herrn, Bergog Albrecht II. auf Friauler Boben, als die Ermordung bes Patriarchen Bertram (1350) biefes Land wie fo oft in ein Wirrfal fturzte. Das Parlamento bes Friauler Abels rief den Habsburger jum Generalcapitan aus, und diefer erhielt auch von R. Karl IV. die Bollmacht, dort Ordnung gu machen. Der habsburger entbot seine Sauptleute, Ulrich II. v. 28. und die beiden Aufensteiner, nach Friaul und mar entschloffen, zu eigenem Bortheil die Sachlage auszunützen, wovon die Besetzung von Carnien, Benzone, Gemong, San-Daniele und Ubine Zeugniß gibt. Obichon balb (noch im 3. 1350) ein neuer Patriarch, Nicolaus, ein natürlicher Bruder R. Karl's IV., eingeset wurde, erlangte boch der habsburger die Belehnung mit Benzone und auf 12 Jahre die Klause daselbit mit der einträglichen Mauth. 1351 und 1354 finden wir Ulrich II. im Kriegsgefolge Bergog Albrecht's II., als es zur Fehde Sabeburge mit Burich fam. 1356 machte er bie Ritterfahrt gegen Erebifo im Beere Ludwig's I. mit, als diefer den Rrieg gegen Benedig aufnahm. wahren Ulrich (II.) auch wiederholt zu diplomatischen Sendungen verwendet. So ichidte Bergog Albrecht II. Anfang 1339 ihn und ben Grafen von Bfannberg, feinen Schwager, nach Nürnberg, um mit K. Ludwig dem Baier ein Bündniß gegen Beinrich von Niederbaiern ju vereinbaren. 1356, am 20. Kebruar ließ Bergog Albrecht II. dem Baljeer eine Bollmacht zukommen, wonach er, der Landenberger, der Buchheimer und Meissauer der Taidung zwischen R. Ludwig von Ungarn und R. Rarl IV. beiguwohnen hatten. 1357, als die niederbairischen Bergoge Stefan und Albert Rattenberg (im heutigen Tirol) belagerten, begab fich Ulrich v. 28. durch Salzburg dahin, um im Auftrage Albrecht's II. für den Ausgleich au wirken.

1357, am 27. Mai erlangten U. v. W. und sein Bruder (Friedrich) einen herzogl. Gnadenbrief, womit sie die Besugniß erhielten, gegebenen Falles alle herzoglichen Lehen ihren Bettern, den Walseern der andern Linien und ihren Schwestersöhnen zu vererben. Ulrich (II.) starb um 1359.

Sein Bruder Hanns war bereits um 1342 unvermählt gestorben. Friedrich segnete 1362 das Zeitliche, ohne aus seiner Ehe mit Agnes von Kuenring Nachstommenschaft zu hinterlassen. So stand die Grazer oder steierische Linie der Walseer nunmehr auf zwei Augen, denn Ulrich (II.) hatte einen einzigen Sohn Eberhard hinterlassen, dem wir spätestens im Januar 1360 als Landeshauptmann von Steiermark begegnen (1361, im Mai finden wir schon Albrecht von Kuchsheim in dieser Amtsstellung): Sein Tod sällt spätestens vor den 6. April 1363; ihm war Elijabeth von Chuenring in finderloser Ehe verbunden; mit ihm schließt die

Waljee.

steierische ober Grazer Linie der Walseer ab, und der Gnadenbrief vom 27. Mai 1357 trat nun in Krast, zunächst zu Gunsten der Linzer Linie des Hauses.

Etwas fpater erlosch die vierte, die Drofendorfer Linie, begrundet von Friedrich v. 2B., † 22. Juli 1318, dem wir an der Seite feiner Bruder Cherhard, Heinrich und Ulrich, in wichtigen Angelegenheiten begegneten. wurde von Cherhard († 1356), in zweiter Che Gatten der Gräfin Ugnes von Ortenburg, und beffen Bruder Beinrich I. († um 1365), fortgepflangt, der eine Eble von Cheiau o. Rhau gur Frau hatte. Jener hinterließ zwei Sohne, Friedrich († um 1392), der fich von "Potenstein" schrieb und Beinrich (II.), ber bas Bradicat von "Mertenftein" führte und feine Rachkommenschaft hatte. Friedrich's Tochter, Ugnes und Johanna, maren, erftere mit Beinrich von Belfing, die zweite mit Jan von Meferitich (Mahren) verheirathet. Die gablreiche Nachkommenichait Beinrich's I. schmolz bald zusammen. Bon 5 Söhnen binterließ nur einer, Sanns, einen mannlichen Sproffen, Ulrich († vor 1405), und mit ihm, dem Bater einer Tochter (Ratharina), schloß ber Mannesstamm der Drosendorfer Walfeer, die mit den Berren von Liechtened, Lippa, Maidburg und Dachsberg verschwägert ericheinen. — Insbesondere gilt dies bon den Ruenringern. Leutold's von Ruenring-Durnftein († 1355) Gemahlin war Albeid (Abelheid), Tochter Beinrich's v. 28. Drofendorf, die bann in zweiter Che 3dento bon Leipp (Lipa) zum Gatten nahm, mahrend feine Muhme Klara, Tochter Leutold's II. († 1348) mit Friedrich v. W. Drofendorf-Potenftein vermählt mar.

Quellen: Ottotar's steier. Reimdyronif, I. A. v. Bez, scr. r. a. III., II. A. von Seemüller in d. MG. SS. lingua vern. V, 1, 2, (1893) u. Joh. Victor, Chron. (bam. Anon. Leob. Pez, scr. I) bei Böhmer, Fontes r. germ. I. die oe. Rlofterannalen MG. SS, IX u. Ebendorfer's Chron. Austriae (Beg a. a. D. II). - Rl. Quellen: Sirzeling Gedicht v. d. Schl. b. Göllheim (1298) (Böhmer f. r. g. II.) und "der strit ze Müldorf" (1322). — Böhmer f. r. g. I. (vgl. Dobeneder i. I. Ergang.=Bbe. d. Mitth. d. Inft. f. oe. G. 1895), Beter Suchenwirt's Werke, h. v. Brimiffer (Wien 1827), Die fl. Klofterneuburger Chronif 1322-1428, h. v. Zeibig (VII. Bb. d. Arch. j. K. oe. Cg. 1851); die ital. Chr. z. Gesch. Oberitaliens u. Friauls im XIV. 366. (Muratori SS. r. ital.) - Urft. Regg. g. Lichnoweti's Geich. des Haufes Habsburg II—VIII, h. v. Birk; J. Chmel, oe. Geschichtsforscher II; Materialien z. oe. Geschichte; Regg. K. Friedrich's IV. (III); Notizen= blatt 1851, 1852, 1854 — vorzugsweise durch Urk. z. Gesch. der Walseer wichtig. Stülz, ü. d. Schaunberger im Notizenbl. 1854 u. Denkschr. d. Wien. Atad. hift.=ph. Al. XII, abgesehen von dem Urk. Anhange z. den Mono= graphieen b. F. Kurg: Gesch. De. unter ben einzelnen habsb. Herzogen Defterreichs und den Materialien in Muchar's Gesch. des St. Steiermark VI.-VIII. Band, Krones, Die Freien von Saneck (Graz 1883). — Die Genealogie am besten urfundlich belegt b. Alf. huber a. a. O., abgesehen von den in Zedler's Univ.=Lexifon, 52. Bb. (1747 Col. 1795) gang ungulänglichen aus Lagius, Preuenhuber, Bubner geschöpften Rotizen und Santhaler's unverläglicher Urbeit (a. a. D.). Ueber die Geschichte des Saufes das Betreffende in den bezeichneten Werken von Preuenhuber, Ann. Styrenses (1740), F. S. Kurz, Lichnowski, Chmel, G. R. Friedrich's 1-2, Muchar 6—8, Prit S. d. Q. o. d. G. 1-2. Ebelbacher, Landestunde Defterr. o. d. G., 2. Hufl. (1883), Czörnig, Görz u. Gradista, Rud. Pichter, Il castello di Duino (Trient 1882, G. 240-271 über die Walfeer), Frieß, Die Berrn von Chuenring (aus ben Bl. b. B. f. Lide. Nied .= De. gef. abgedr. 1874, Wien). - Erdinger, Gesch. des aufgeh. Cift. Stiftes Säusenstein (Bl. d. B. f. Lost. R.=Oe. X. 25 ff. Notizen fl. d. H. H. w. Walfee). — Randler, Ueber die

Walfer. 16

Abelsfam. b. Walfeer, Schr. an J. Chmel, im Notigbl. b. R. Atab. 1853. F. b. Arones. S. 483.

Balfer: Chriftoph Unton 2B., Priefter und vorarlberger Dichter, murbe am 9. Juni 1783 ju Bregeng geboren. Rachdem er die Schule feiner Bater= ftabt mit Erfolg besucht hatte, bereitete er sich in den Jahren von 1795 bis 1800 an den Gymnafien zu Feldfirch und Ling für das Studium der Philosophie und Theologie bor, das er im J. 1801 in Innsbrud begann und bis jum Sahr 1806 vollendete, in dem er in das Seminar ju Meersburg am Bodenfee aufgenommen murbe. Rachdem er am 8. Marg 1807 die Briefterweihe erhalten hatte, murde er Beneficiat ju St. Ballenftein in Bregeng, wo er bis jum Schluß seines Lebens blieb. Seine weitere Laufbahn als Beistlicher brachte ibm mancherlei Beforderungen und Auszeichnungen, deren hochfte die Ernennung jum geiftlichen Rath von Brigen mar. Er ftarb am 28. Mai 1855. 2B. war als Geiftlicher bei Jedermann beliebt und erwarb fich namentlich um die Erziehung der Jugend große Berdienfte. Daß er auch als Dichter Ungewöhnliches leistete, blieb ben meisten unbekannt, ba er, von wenigen Ausnahmen abgeseben. feine Gedichte ftets nur anonym veröffentlichte. Erft nach feinem Tode erschien ein Theil seines Nachlasses im vorarlberger Bolkskalender unter Angabe seines Namens, während der andere verloren oder vergraben ift. Als feine besten poetischen Leiftungen, beren Entstehung in die Mitte ber zwanziger Sahre fallt, gelten die Gedichte: "ber Frühling" und die Stadtretterin "Chrgutta". letteres, das auf eine Bregenzer locale Sage zurückgeht, wählte er, obwol er fich bes porarlbergischen Dialettes bediente, die Form des herameters. außer mundartlichen Gedichten auch folche in neuhochdeutscher Sprache geschaffen, und gwar gu einer Beit, wo er bereits in hoberem Alter ftand. Bu biefen neuhochdeutschen Gedichten gehören die Legenden "Jefus und der Zimmergefelle" und "Kinderglaube an den Seiligen Ricolaus", fowie eine Anzahl von Rathfeln, für die er eine besondere Borliebe hegte. Leider sehlt es bisher an einer Samm= lung seiner Bedichte, die ihn als "einen Meifter in der poetischen Schilberung, in der Gruppierung des Stoffes, sowie in der Kunft, mit welcher er als Ergahler die Personen zeichnet und die Sandlung bewegt", erscheinen laffen wurde. Bal. E. Winder, Die vorarlberger Dialektbichtung, Innsbruck 1890,

**€**. 23−39. B. A. Lier.

Walfer: Gabriel 28., schweizerischer resorm. Geiftlicher, Chronist und Geograph, geboren am 18. Mai 1695 (a. St.) in Wolfhalden, Rt. Appenzell, † am 10. Mai 1776 in Berneck, Kt. St. Gallen. Er gehörte einer appenzell= außerrodischen Pfarrfamilie an, die dem Lande mahrend mehrerer Generationen Seelsorger lieferte. Schon sein Großvater, Konrad W. von Trogen, war Pfarrer in Teufen; fein Bater, Gabriel 28., ftand 52 Jahre lang theils ebendort, theils in Bolihalden, im Amte und wurde 1699 Decan der appenzellischen Geiftlich= feit. Den ersten Unterricht erhielt er von seinem Bater im Pjarrhause zu Wolfhalden. Mit 17 Jahren bezog er die Universität, studirte zwei Jahre in Bajel, dann bei giemlich unftatem, atademischem Wanderleben in Marburg, Tübingen, Jena und Halle, legte 1717 in Basel die theologische Prüfung ab und blieb hierauf einige Jahre als Candidat im väterlichen Saufe, bis ihn bie Gemeinde Speicher am 5. März 1721 zu ihrem Pfarrer wählte. Seine theologische Bildung ging nicht in die Tiefe, aber er entfaltete doch eine nachhaltige Wirtsamteit. Er huldigte einem einsach frommen Rationalismus, knüpste mit Borliebe religiöse Betrachtungen an die Werke der Ratur und suchte das Volk durch das Beispiel einer toleranten Gefinnung und einer hingebenden praktischen Thatigkeit zu fördern. Mit Eiser nahm er sich des Schulwesens an, und ganz besondere Sorgsalt widmete er den Geisteskranten; es verdient hervorgehoben zu Walser. 17

werben, daß er ihnen gegenüber die Anwendung von 3mangemagregeln verwarf und als beste Beilmittel iconende Behandlung, Zerstreuung und leichte Arbeit empfahl. Nicht ohne Leidenschaft fturzte er fich in den "Landhandel", der 1732 über Gegenfagen politischer und perfönlicher Natur zwischen den von der Familie Wetter in Berisau geleiteten "harten" und den an die Zellweger in Trogen sich anschließenden "linden" Gemeinden ausbrach und beinahe jum Burgerfriege führte. Er trat in Berbinduna mit den interpenirenden Cidaenossen, berührte die Wirren auf der Rangel, ließ sich jur Beschimpfung der Gegner hinreißen ac. und wurde von der überlegenen Bartei der Harten für diese Bergehen zu einer scharfen Geldbufe verurtheilt, die ihn um fo empfindlicher treffen mufite. als feine ökonomischen Berhältnisse infolge des geringen Einkommens und des Aufmandes feiner Frau, einer gebornen Bollitofer aus St. Gallen, ohnehin gedrudt Diefe Erfahrungen und die unerquidliche aukere Lage mogen ibn beftimmt haben, am 31. October 1745 die Bfarrftelle in Berned zu übernehmen. Dort verblieb er in ruhiger amtlicher und litterarischer Thätigkeit bis an sein Sein einziger Sohn ftarb por ihm in hollandischen Diensten. Ende. Walser'sche Bastorengeschlecht wurde durch seinen älteren Bruder, Konrad († 1748

als Biarrer in Berisau), fortgepflangt.

Schon in Speicher fühlte 2B. das Bedürfniß, sich litterarisch zu beschäftigen. Für die Jahre 1738—1745 schrieb er einen Kalender ("Alter und neuer Appen= zeller Schreib-Calender"), in dem er durch verständige Besprechung der Ratur= erscheinungen, durch Borführung geschichtlicher Gegenstände und durch morali= firende Erzählungen auf das Bolk zu wirken suchte. Anzwischen sammelte er in Archiven und Bibliotheten, in gedruckten und ungedruckten Werken die Materialien zu einer umsangreicheren historischen Arbeit, die 1740 in seinem eigenen Berlage unter dem Titel: "Neue Appenzeller-Chronick oder Beschreibung des Cantons Appenzell der Innern= und Außern=Rooden" erschien. Das den reformirten Orten der Gidgenoffenichaft gewidmete Wert zerfiel in einen geo= graphischen und einen historischen Theil. In jenem entwarf der durch zahlreiche Wanderungen wohlberusene Autor ein Bild von der "natürlichen Beschaffenheit und Regimentsverfaffung" bes Landes, fowie der einzelnen Gemeinden; in diefem stellte er die Landesgeschichte in chronologischer Anordnung von der römischen Beit bis auf feine Tage bar. Dem ftattlichen Bande mar ein Anhana mit Ur= tunden aus den Jahren 1378 bis 1667 und mit Beamtenverzeichniffen bei-28. wurde zu seinem Unternehmen durch die bis 1682 reichende, nicht eben zuverläffige "Appenzeller Chronit" des Bfarrers Bartholomaus Bifchoffberger in Trogen angeregt und beabsichtigte, "eine gang neue, grundlich und unparthenische, turg gefaßte vaterlandische Siftorie" zu fchreiben. Doch mar feine Arbeit mehr nur eine Erweiterung und Fortsetzung, als eine wirkliche Berbefferung jenes alteren Wertes. Dhne ben Bufammenhang ber Dinge gu erfaffen und ohne die ursprünglichen Quellen von spätern Ausschmudungen gu unterscheiden, reihte er die verschiedenartigften Berichte fritiflog aneinander, fo= daß 3. B. feine Darftellung der appenzellischen Befreiungsfriege völlig verfehlt ift und fast nur sagengeschichtlichen Werth besitt. Dagegen bietet das Werk besonders für das 17. und das beginnende 18. Jahrhundert eine Fulle will= kommener, mit großem Fleiß zusammengetragener Notizen, die ihm eine bleibende localgeschichtliche Bedeutung sichern. Mit dem Frühjahr 1732 mußte 28. seine Chronit (von der ein Sprachlehrer Jos. Lutas Dub in Ebnat, Kt. St. Gallen, 1825 und 1828 eine neue, werthlofe Bearbeitung in 2 Banden herausgegeben hat) abbrechen, um nicht durch die Beschreibung des unheilvollen Landhandels neuerdings die Leidenschaften zu erregen. Erft lange nach feinem Tode murde

18 Waljer.

in Trogen (1829) die über die Jahre 1732-1772 fich verbreitende Fortsetzung als britter Theil ber Appengeller Chronit publicirt, dem bann ber um die appenzellische Landestunde höchst verdiente Dr. Gabriel Rusch noch einen vierten, die Rahre 1772-1798 umjaffenden Theil (Trogen 1831) folgen ließ. - Fruh widmete fich 2B. auch geographischen Arbeiten. Für feine Chronit zeichnete er eine fleine Karte des Landes Appenzell, die zwar in primitiver Form nach Art eines Panoramas angelegt mar, ihm aber boch einen gewiffen Ruf verschaffte, fodaß ihm auswärtige Inftitute, wie das Seutter'sche in Augeburg und bas Somann'iche in Nurnberg fartographische Arbeiten übertrugen. Bur Seutter lieserte er die Rantone Luzern, Uri, Schwhz, Glarus, Appenzell und Grau= Rach gablreichen Reifen, die fich über die öftliche und mittlere Schweig und über Ratien erftredten, resumirte er feine Beobachtungen in dem "Atlas novus Reipublicae Helveticae XX mappis compositus, Homannianis heredibus, Norimbergae 1769", fol. Unter Benutung älterer Karten von Joh. Jat. Scheuchzer, Sans Konrad Chger, Daniel Bruckner 2c. zeichnete er in den Jahren 1763 bis 1768 15 Blätter für diesen Atlas, nämlich die 13 Kantone mit Ausnahme Schaffhaufens, die fürftlich St. Gallifchen Lande, Graubunden und Ballis. Sie beruhten nicht auf eigentlichen Vermeffungen, sondern größtentheils auf blogen Schäkungen und touriftischen Wahrnehmungen, laffen aber immerhin jowol in der Richtigkeit der Anlage als in der Darftellung einen kleinen Fort= ichritt gegenüber den Scheuchzer'schen Rarten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts erkennen, und das gange Werk erfreute fich einer großen Verbreitung. "Bur Erläuterung der homannischen Charten", Schrieb 2B. eine "Schweiter= Geographie famt den Mertwürdigkeiten in den Alben und hohen Bergen", Die 1770 in Burich, gleichzeitig in Octavform und, als Beigabe für ben Atlas, in einer Folioausgabe erschien. 28. bezeichnet diefes Wert als ein Compendium der großen Staats- und Erdbeichreibung der Eidgenoffenschaft von Joh. Konrad Fäsi (f. A. D. B. VI, 578). Doch hat das 5. Capitel: "Von den Mertwürdigfeiten in den Schweiger-Alpen und hohen Bergen", soweit es auf feinen perfonlichen Erfahrungen beruht, einen felbständigen Werth; im übrigen schließt er sich an Scheuchzer und besonders an Gottlieb Siegmund Gruner (j. A. D. B. X, 40) an. Für den zweiten Band des 1760 erschienenen Gruner'schen Werkes über die Eisgebirge des Schweizerlandes hatte er die Brospecte des "Gletschers auf Bernina" und des "Gletichers auf dem hohen Santis" gezeichnet.

Die wichtigsten Lebensdaten geben die Aufzeichnungen in einem Archivband (Familienbuch) der evangelischen Gemeinde Berneck. — Biographisches über Walser sindet sich im Appenzellischen Monatsblatt, 2. Jahrgang 1826, Ar. 8 u. 9 (von Piarrer Bänziger in Trogen); bei B. Tanner, Speicher im Kanton Appenzell (Trogen 1853), und in den Appenzellischen Jahrbüchern 1854. Ju 7. Heft der 3. Folge dieser Jahrbücher (Trogen 1895) sind einige seiner Briese an Abt Joseph von St. Gallen und an den Stiftsbibliothefar Jeller durch K. Ritter mitgetheilt. — Ueber seine historischen und geographischen Arbeiten vgl. G. v. Wyß, Geschichte der Historiographie in der Schweiz (Jürich 1895). — B. Studer, Geschichte der physischen Geographie der Schweiz (Bern und Bürich 1863). — Rud. Wolf, Geschichte der Bermessungen in der Schweiz (Jürich 1879).

Walfer: No B., Benedictiner zu St. Gallen, geboren 1723, hat 1767 bis 1782 einige kleine Erbauungsschriften veröffentlicht. Wenn R. Werner, Geschichte d. kath. Theologie, S. 90 ihn unter den "Peripatetikern des deutschen Benedictinerordens nennt", so beruht dies auf einer Verwechslung mit Colum-banus W., der, geboren am 24. Angust 1735 zu Erling bei Andechs, 1761

zu Augsburg Benedictiner, 1765 Priester wurde, dort 1770—72, bis 1779 an der Benedictineruniversität zu Salzburg Philosophie lehrte, dann Propst zu Lierzsheim wurde und zu Augsburg am 7. August 1788 starb. Er hat "Epitome philosophiae primae s. notiones ontologicae universaliores" (Salzburg 1762) und einige kleinere philosophisches Schristen veröffentlicht.

Lindner, Benedictiner 2, 122. Reufch.

Balter: Ferdinand B., livländischer Brediger und Generalfuperintenbent, geboren in Wolmar am 30. September 1801, ftammte aus einer burger= lichen Familie, die feit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Riga anfässig mar. Balter's Bater mar Arat, querft in Riga, fpater in ber kleinen im Bergen Livlands gelegenen Landstadt Wolmar, Die in der Ordenszeit eine große Bergangenheit gehabt hat und noch beute mit den dürftigen Resten des pon den Ruffen zerftorten Ordensichloffes an gefuntene Groke gemahnt. Unter fünfzehn Geschwistern mar Ferdinand 2B. das breigehnte. Außer ihm haben fich zwei ältere Brüder Namen und Ansehen erworben: Viers als bedeutender Frauenarzt und Menschenfreund, Julius als Theologe, beide als Projefforen der Landes= universität mit ihrem Wirten in Dorpat wurzelnd. Ferdinand, ein berber, kräftiger, kerngefunder Anabe, wuchs im elterlichen Hause heran, zuerst von seiner Schwester unterrichtet, bann in ber Burgerschule feiner Baterstadt, gulegt im Symnafium ju Dorpat, wo beffen Director Rofenberger auf feine moralifche wie intellectuelle Bildung viel Einfluß hatte. Im December 1819 wurde er als Student der Theologie in Dorpat immatriculirt. Die burftige Befetzung der theologischen Facultat zwang 2B., wie er felbst einmal befannte, zum Gelbst= ftudium. "Mein Studiren", so schrieb er, "war meistentheils ein fleißiges Sammeln von Kenntnissen und Materialien im Felde der theologischen Disci= plinen und mangelte einer rechten Leitung, die in dieser Zeit wohl vornehmlich Noth that". An dem flotten Studentenleben nahm er regen Antheil; feine Bemühungen aber, eine allgemeine Burschenschaft zu gründen, waren von dauern= bem Eriolge nicht gefront. Sie scheiterten an bem Larticularismus, ber bamals in Dorpat in jeder Gestalt überwog. Die allgemeine Burschenschaft murbe aufgehoben und 29. ber weitere Aufenthalt in Dorpat verleibet. Gine im Jahr gubor über Abo nach Schweden unternommene Ferienreise, wohin ihn perfonliche Beziehungen wie der geschichtliche Bufammenhang diefes Landes mit der livländischen Beimath führten, ließ ben Entschluß reifen, das akademische Triennium in Abo zu beschließen. Bier traten aber die theologischen Studien hinter die philosophischen und sprachlichen gurud; auf Grund einer philosophischen Arbeit wurde er promovirt. Im Frühjahr 1823 kehrte er nach Livland zuruck, unt sich für das Consistorialegamen vorzubereiten, im Januar 1824 bestand er eg. Seine Anlagen wiesen ihn auf den Beruf des Geiftlichen. Zunächst aber ent= schied er sich doch für einige Jahre padagogischer Thatigteit: er wurde Haußlehrer in der Kamilie des Landraths v. Sivers zu Heimthal bei Fellin und blieb es brei Jahre lang. Er gahlte fie zu ben reichsten feines Lebens, Die padagogische Thatiafeit gewann er lieb, boch lehnte er bas Anerbieten Albert Bollander's, bes erfahrenen Babagogen und Schulers von Jahn, mit ihm gemeinsam die Leitung einer Erziehungsanstalt zu übernehmen, ab, in der sesten Ueberzeugung, daß fein Lebensberuf im geiftlichen Stande liege.

W. halte genug an dem Lehrerthum dreier Jahre; er schreibt: "es trat das Bedürsniß nach sreiem Studium zu stark wieder hervor, als daß ich länger hätte Lehrer bleiben können". Er unternahm ein längere Reise nach Deutschsland und ließ sich in Berlin immatriculiren. Ein Zeit lang wohnte er mit seinem Nessen, dem späteren berühmten hallischen Philosophen Eduard Erdmann, auch einem wolmarschen Kinde, zusammen. W. hörte sleißig bei Schleiermacher

20 Balter.

und schrieb nach, daß ihm der Daumen vertaubte, bei Hegel hörte er Geschichte der Philosophie, Logik, Psychologie und Anthropologie, bei Neander Charakteristik des apostolischen Zeitalters, Patristik, praktische Theologie und Dogmatik. Aber auch in Schauspielhaus und Oper war er häusig anzutreffen nach der regen Arbeit des Tages. Nach Abschluß der Berliner Studien machte W. noch eine pädagogische Reise durch Preußen und Sachsen und lernte die Organisation des deutschen Volksschulwesens kennen. In Jena, bei Frau v. Wolzogen, sah er Goethe und Wilhelm v. Humboldt.

Bu Ende des Jahres 1828 tehrte 28. nach Livland gurud, belebt von den reichen Gindruden, die er in Deutschland, por allem in Berlin, gewonnen hatte. Er ichreibt darüber: "Ich lebte ein Sahr in Berlin. Großen Genug und reiche Schabe für meine intellectuelle Bilbung boten mir hier Schleiermacher und Beget. Was ein reges wiffenschaftliches Leben, nicht eines einzelnen Menschen, sondern einer Universität, eines Landes sei, lernte ich in Berlin erft kennen, wie die Macht schätzen, die es auf jeden ausübt, der die Wissenschaft nur irgend Im Spatherbst 1829 trat 2B. fein erftes Bfarramt in Reuermublen in der Rähe von Riga an. Das Pjarrhaus war idpllisch am User eines Sees gelegen, vom Garten umgeben. Der Blid ging aufs Waffer und feine malbigen Die Bauerschaft nahm den neuen Baftor mit Vertrauen auf, und er vergalt es mit warmem Bergen. Ueber die schönen neuermühlenschen Sahre hat Walter's Nachfolger im Bredigtamt, Bropst Döbner, uns in seiner biographischen Stigge Walter's einen mit wohlthuender Barme gefchriebenen Bericht hinter-"Seine vielseitige Lebenstenntniß", schreibt Dobner, "hatte ihn die Menschen in aller ihrer Schwäche und Sündhaftigkeit fennen gelehrt. Er hatte den Ginfluß erwogen, der in den äußeren Berhältniffen liegt und in der Regel um jo größer ift, je angestrengter ber Rampf um bie Lebensbedingungen und Bedürsnisse sich gestaltet. Er kannte seine Gemeindeglieder und stand ihnen Im Gefprache mit den Leuten beobachtete er immer eine ruhige, ernfte nahe. Baltung und wendete gern jeden Gedanken auf das religiöse Gebiet hinüber. Eigenthümlich war es ihm, daß er sich nicht sowol biblischer Redeweisen und Ausdrücke bediente, als vielmehr auf fonstige Weise das echt Chriftliche her-Er stellte fich unter die schlichten Leute als ein Armer unter die Armen, als ein Sünder unter die Sunder, als ein Beilsbedurstiger unter die Beilsbedurftigen, und umfaßte alle mit gleicher Liebe. Der geringfte Tagelöhner fand in ihm ein wohlwollendes Entgegenfommen".

Krankenpflege und Schulmefen gehörten ju Walter's schwersten Sorgen: Mls Thohus und Scharlach in feinem Rirchfviel wutheten, hatte er unausgesett Rrantenbesuche zu machen und wurde felbft von ichwerer Rrantheit befallen. Der unterrichtslofen Rinder nahm er fich an, indem er fie in fein Saus jog und fie unterrichten ließ. Rur wenige Jahre blieb er in Reuermühlen, benn als Conard Erdmann Wolmar verließ, um fich nach turger paftoraler Wirtfamfeit der afademischen Laufbahn ju widmen, murde 2B. fein Nachfolger. Frühjahr 1833 siedelte 2B. in die Baterftadt über, wo ein Jahr gubor Erdmann feinen Chebund eingefegnet hatte. Bon 1833 bis 1855 ift 20. "der Baftor von Wolmar" gewesen, deffen hochragende Gestalt, leidenschaftliche Beredfamteit und energische Guhrung fich unauslöschlich feiner Gemeinde eingeprägt haben, zu der nicht allein die Stadt gehörte, sondern mehr als achttaufend lettische Eingepfarrte, die über ein Gebict von drei Meilen verstreut wohnten. Reun Jahre lang arbeitete der neue Baftor an der Organisation feiner Gemeinde. Er betampfte den Ginflug der Berrnhuter, die mit ihrem religiöfen Projelhtenthum Ungufriedenheit und Beuchelei verbreitet hatten, und war über-

haupt der bewegende Mittelpunkt seiner Gemeinde nicht nur auf geistlichem und geistigem, sondern auch auf jedem anderen Gebiete.

"Auch in Wolmar mar W.", wie fein jungfter und grundlichster Biograph ihn schildert, "in erster Linie Landprediger, ein Baftor ber Bauern; aber er war es in großein Stil, und alle Rrafte feiner Ratur maren babei boll in Anibruch genommen." Die Macht seiner Rebe mar gewaltig, und weder boch noch Niedrig tonnte fich ihrer bestrickenden Gewalt entziehen. In den Jahren 1842 bis 1848, in einer Zeit, wo die griechische Propaganda in Livland die evangelische Freiheit vergewaltigte, war B. berufen, als Mitglied des evangelisch-lutherischen Generalconsistoriums (Oberconsistorialrath), der höchsten Rirchenbehörde des ruffifchen Reichs, die Intereffen ber lutherifchen Rirche ber Oftfeeprovingen zu vertreten. Wiederholt mußte er in jedem Jahre langeren Aufenthalt in St. Betersburg nehmen. Mit ber ihm eigenen Turchtlofigfeit trat er für die Rirche feines Landes ein. In den erften Betersburger Sahren erschöpfte fich Walter's Thatigkeit barin, den burch Lift und Betrug zum Abfall vom evangelischen Glauben getriebenen Protestanten die Rucktehr in ihre Kirche zu berschaffen und die ernstlich beabsichtigte Serabwürdigung der theologischen Facultät in Dorbat ju einem Bredigerseminar ju hintertreiben. Letteres gelang bant bem imponirenden Gindrud, den Balter's Perfonlichfeit auf die Umgebung Raifer Nicolaus' ausübte. Da 28. jum Raifer über die Bedrangniß der lutherischen Rirche und Beiftlichkeit nicht reden durfte, fand er Belegenheit, dem Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen bei deffen Anwesenheit in Petersburg die Lage des Lutherthums in Libland eingehend gu ichildern. Der König außerte wohlwollende Theilnahme, fie zu beweifen fühlte er fich aber außer Stande.

In den weitesten Rreifen der Refidenz murde 2B. durch die Predigten betannt, zu benen ihm die hauptstädtischen Paftoren ihre Kangeln liehen. Bu ihnen aber brangte fich nicht allein die evangelische Bevolkerung Betersburgs, sondern selbst russische Minister wie der deutschseindliche Uwarow und Anverwandte des Raiferhauses. Sie waren ein Greignig in der Residenz und Tage lang allgemeines Gefprachsthema, dem Prediger felbst aber, wie er einmal betannte, eine Luft. Freilich meinte er, er muffe "bei den verschiedenerseits auf feine Worte horenden Ohren und dem oft gang forrupten Wiederergahlen derfelben ftets fehr gespannt aufmertfam machen", um feinen Begnern feine Waffe in die Sand ju geben, denen die brechend vollen Rirchen, wo 2B. vor Taufenden predigte, ju benten gaben. "Es icheint mir eben folder Taumel gu fein", schreibt 28., der sich nicht einmal für einen Redner hielt, "wie das Laufen unfrer armen Bauern gur griechischen Kirche einer ift; nur daß es hier die Berständigen gleich wie die armen lettischen Soldaten erjaßt, und Griechen und Katholifen mit Lutheranern zu Maffen versammelt in daffelbe lutherische und wahrlich ehrlich lutherisch bediente Gotteshaus". Der Fortbeftand der luthe= rischen Kirche in Livland, woran 2B. feine beste Rraft fette, blieb noch immer bedroht. Erft die Ernennung des Fürsten Sumorom jum Generalgouberneur von Liv-, Efth- und Rurland ließ beffere Zeiten erhoffen. Walter's Thatigfeit in Petersburg fand aber ichon 1848 ihr Ende, benn bon der griechischen Beift= lichkeit wegen einer lettischen Predigt, in der er fie beleidigt haben follte, in einen Criminalproceg verwidelt, tonnte er nach ben bestehenden Befegen nicht gur Neuwahl fommen. Uebrigens murbe ihm hiefur glangende Genugthung gu Angesichts der Gerichtsbehörde stürzten die von griechischen Geistlichen verführten Ankläger, nachdem 2B. feine incriminirte Bredigt wiederholt hatte, jur Erde, umichlangen bes Paftors Knice und riefen laut und mit Thränen in ben Augen : "Wir haben gelogen, Ihr habt bas niemals gesagt, wir widerrufen unfere Anklage und nehmen sie zurud". Selbst in einem ausländischen Babe-

Balter. 22

orte follte die eminente Redegewalt des livlandischen Landpaftors ungeabnte Mirtungen erzielen; im Sommer 1849 jur Cur in Rarlebad fich aufhaltend. hielt 23. eine Reihe von Predigten, denen die hochften Rreife der Befellichait andächtig lauschten, und legte burch 400 Bulben, die er sammelte, ben erften Brund gum Bau ber evangelischen Rirche. Seiner wolmarichen Gemeinde wieder gang gurudgegeben, übte er in alter Rraft feine feelforgerifche Thatigfeit aus. Daneben nahm er den reasten Antheil an den Arbeiten der livländischen Brovingialinnode. Auf feinen Antrag murde ein Lehrerfeminar für Beranbilbung pon Bolfsichullehrern begründet. Auch in abstracte theologische Materien vertiefte er fich und hielt Bortrage barüber auf ben Spnoben. Seine Erfahrungen über das braktische Wirken der Geistlichen legte er in dem Geschäftskalender für liplandische Landgeiftliche nieder, beffen erfte Lieferungen als Gratulationsichrift an die theologische Kacultät zum sünzzigjährigen Rubiläum der Dorpater

Universität (1852) erschienen; sie find leider ein Torfo geblieben.

Im J. 1855 wurde 28. zum livländischen Generalfuperintendenten erwählt und bom Raifer Alexander II. in biefem Amte bestätigt. In ben Audiengen, die er beim Kaifer und der Kaiferen hatte, brachte W. die firchlichen Nothständevor, der Kaiser versprach wol, die Klagen der Livländer in Zukunst selbst zu horen und zu entscheiden, er migbilligte auch das in den Provinzen Gefchehene, es ruckaangia zu machen erklarte er indessen für unmöglich. Die Erfolglosigkeit aller feiner vielen Muben brudte 2B. tief herab, bennoch mußte, wie Sumorom es that, an der lleberzeugung feltgehalten werden, daß der Raifer zu gunftigerer Zeit alles gewähren murbe, wenn ihn augenblicklich andere Rudfichten daran hinderten. Erst ber Besuch des Thronfolgers in Livland im 3. 1860 brachteeinen wirklichen Erfolg. 2B. hatte fich mehrfacher Zeichen bes kaiferlichen Wohlwollens zu erfreuen, unter benen die Berleihung der Burde eines ebangelischen Bischofs obenan stand, eine Wendung der kirchlichen Verhältnisse, wie sie W. erftrebt hatte, trat erft nach feiner Berabichiedung ein.

Zu den Obliegenheiten des Generaljuperintendenten gehörte auch die, bei Eröffnung ber Landtage ben Gottegbienft zu halten. Die von ihm am 9. Marg 1864 gehaltene Rede wurde von der boswilligen Mostauischen Zeitung, die die Regierung beherrschte, als das "Programm der staatsgefährlichen livländischen Germanifirungspartei" bezeichnet. Der mostowitische Führer Rattow hatte nun einmal die Losung ausgegeben, daß den confessionellen Bestrebungen der Ostseeprovingen nicht das Wefen derfelben, sondern eine politische Tendeng, die Germanifirung und Logtrennung von Aufland, ju Grunde liege. Alle Entschuldigungen und Erklärungen ber Landesvertretung blieben jruchtlos. Die Staats= regierung, der Raifer an der Spige, verlangte jur Suhne des Geschehenen ein Opfer. In schonender Form wurde W. seines Amts enthoben, unter Belassung seines vollen Gehalts als lebenslänglicher Benfion. Die letten Jahre verlebte er in Dorpat. Er ftarb ploglich infolge eines Bergleidens am 29. Juni/11. Juli

1869 am livländischen Geeftrande,

(3. Walter,) Bischof Dr. Ferdinand Walter, weil. General=Superintendent von Livland. Seine Landtagspredigten und sein Lebenslauf. Leipzig 1891. — (A. Döbner,) Bischof Dr. Ferdinand Walter. Gin kurzer Abrif seines Lebens und Wirkens. Eisenach 1870. — J. Eckardt, Russische und baltische Charafterbilder. 2. Aufl. Leipzig 1876.

Arend Buchholt. Walter: Ferdinand W., geboren zu Wehlar am 30. November 1794, † zu Bonn am 13. December 1879. Sein Bater Franz Martin W. war Soitammerrath in Diensten des Fürsten von Salm Salm in Senones (Bogefen) und versah diese in Weglar seit der Einverleibung des Landchens in Frankreich.

Alls Rind von drei Rahren wurde er von dem hunde des General Soche ins Geficht gebiffen, die große Narbe blieb; am 21. Marg 1802 fturgte er von einem hoben Beufchoppen auf das Pflafter, die Depreffion am Schabel blieb. Im December 1802 siedelte feine Mutter mit den Kindern nach Duffeldori. wo er bis 1805 ben erften Unterricht genog und häufig in die Galerie fam, fo bag er nach eigener Ergählung 1841 in der Münchener "die Rembrandts, Rubens und andere Gemalbe auf der Stelle wie alte Befannte begrugte"; fur einen Anaben von 8 Jahren ficherlich viel. Von 1805-1809 besuchte er die lateinische Schule in Mulheim a. Rhein, wo er am 26. Juli 1806 von einem Strolche ins Freie gelodt und der Uhr beraubt wurde, der Strolch wurde aber fofort gefangen; im folgenden Jahre marf ihn ein Pferd ab, es blieb aber bei leichten Berlekungen. Bon 1809—1813 lernte er in Köln, wo er am 9. Juni 1811 als Mercur in dem Festzuge zu Napoleon's Chren mitwirtte. Im Rovember 1813 trat er als Kreiwilliger ein und machte bei einem Kosafenregiment den Keldzug bis zum Einzug in Paris mit und erhielt das Georgenfreuz 5. Classe. Im Herbst 1814 ging er auf die Universität Heidelberg, wo er besonders mit Carové (f. A. D. B. IV, 7) befreundet war. Am 10. August 1818 er= langte er den juriftischen Doctorgrad, las im folgenden Winter als Privat= bocent, erhielt aber einen Ruf an die neu gegrundete Univerfität ju Bonn, mo er Oftern 1819 gu lefen begann und bis gum Ende des Sommerfemefters 1875 als Lehrer thatig mar, obwol in den letten vier Jahren fast erblindet. Er las zuerst Bandeften, dann bis 1836 frangofisches Civilrecht, daneben, bezw. später Encorflopadie, romifche Rechtsgeschichte, Kirchenrecht, Raturrecht, Bolterrecht, deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht. Litterarisch hat er gunächst durch feine Lehrbücher des Kirchenrechts (14. Aufl., lette von Gerlach bearbeitet), der deutschen Rechtsgeschichte (2. Aufl., 1858), des deutschen Privatrechts (1855), der römischen Rechtsgeschichte (2 Bde., 3. Aufl., 1860 ja.), juriftische Encyclopadie (1856), Naturrecht und Politit (1863) eine Thatigfeit entwickelt, wie fie taum ein zweiter Aurift ausweift. Alle Diefe Bucher find - Die Deutsche Rechtsgeschichte allein weist viele felbständige Arbeiten auf - hochst geschickte, gut geschriebene und lesbare Compilationen (über das Rirchenrecht habe ich mich a. a. D. eingehend ausgesprochen), die dem Berfaffer einen weiten Rui, theil= weise durch Uebersetungen verschafft haben. Sein "Corpus juris germanici" (1824, 3 Bbe.) gibt nur Abdrucke aus früheren Drucken; "Das alte Bales" (1859) ift eine intereffante Arbeit, desgleichen "Das alte Erzftift Roln" u. f. w. (1866). Die sonstige litterarische Thätigkeit beschränkt sich auf die Bearbeitung der neuen Auflage von Maurenbrecher's Deutschem Privatrecht (1840) und einige Brofchuren. In der Politit mar W. nur furze Zeit thatig, nämlich vom Mai bis December 1848 als Mitglied der Nationalversammlung in Berlin, wo er der Rechten angehörte, und vom Februar 1849 bis zum Januar 1850 als Mitglied der ersten Kammer. Er hat seine Gindrücke und Anschauungen in den in feiner Selbstbiographie abgedruckten Briefen an feine Frau der Nachwelt aufbewahrt. Die von ihm im J. 1850 ju Bonner Collegen geäußerte Aussicht, das ihm von Friedrich Wilhelm IV. angebotene Juftizministerium zu erlangen, hat sich nicht erfüllt. Bei den Berhandlungen in der Kammer waren es vor= züglich die Art. 11 und folgende der Berfaffung, an denen er fich als Redner betheiligte; er hat die Reden in den wichtigsten Bunkten in seiner Lebensbeschreibung nebst einem Briefe an den Präsidenten von Gerlach vom 2. Januar 1853 gegen die Bersuche einer Aenderung abdruden lassen. In Angelegenheiten der Stadt hat W. ein Berdienst bei der Gründung des St. Johannisspitals, deffen Curatorium er lange Zeit vorstand, auch nahm er regen Antheil an der Errichtung bes Beethovendenkmals. Er hatte fich am 27. December 1821 mit

der altesten Tochter des Projeffors der Medicin Windischmann vermählt, nach deren Tode (6. April 1832) am 4. September 1833 mit der dritten Tochter beffelben. Die ihm zu theil gewordenen Ehren und Orden führt er G. 117 fg. an, wobei ein Dantichreiben Rapoleon's III. bom Jahre 1854 für überfandte Bücher abgedrudt wird. Als Mensch war 2B. von tabellojem Bandel, feine arokte Schwäche mar Gelbitgefälligfeit; mit feinen Collegen ftand er nicht immer auf gutem Fuße, woran die Schuld wol nicht an ihm allein lag: jungere Docenten, die ihm Concurrenten gu merden drohten, hatten fich feiner Bubortommenheit nicht zu erfreuen. In firchlicher Beziehung war er anfänglich ein gabmer Gallitaner, allmählich wurde fein Standpunft romischer, bis er gulett jum pollitändig curialen fich entwickelte. Das bevorstehende paticanische Concil veranlagte ihn in der anonymen Brofchure "Das allgemeine Concilium und Die Weltlage" (Regensburg, Mang 1869) mit Reformvorschlägen, namentlich auf dem Gebiete des Cherechts aufzutreten; die papftliche Unfehlbarkeit und Allgewalt fand ihn zuerst als Gegner. Als ber 18. Juli 1870 beides zur Thatfache gemacht hatte, wußte er fich in der anonymen Brofchure "Ueber die firchliche Unfehlbarteit. Gespräche mit einer geistreichen Frau. Von einem Laien" (Bonn, Berl. von A. henry, 1871) auf 28 Seiten mit der Thatfache abzufinden in einer Beife, welche wol die "geistreiche Frau" — damit ist gemeint die Frau des Professors der Medicin Raumann in Bonn, welche ihn gehänselt hatte, weil er früher gegen die papftliche Unfehlbarkeit gewesen fei, - aber faum einen einzigen mit ben Dingen vertrauten Mann zu iberzeugen im Stande mar.

Aus meinem Leben. Von Ferdinand Walter. Bonn 1865. — Meine Gesch, d. Litt. III, 413 ff. — Friedrich, Gesch. d. Latikanischen Concils I, 199, 537; II, 33, 105, 278 ff. v. Schulte.

Walter: D. Frang Ulrich W., "Metropolitan der Pfarreiclasse Allendorf a. Werra und Superintendent am Fulda- und Werraftrom", war ein gelehrter niederheffischer Theologe bes 18. Jahrhunderts. In Wigenhausen murbe er um 1700 als eines Pfarrers Sohn geboren, und in Allendorf ftarb er am 3. Februar 1755. Wie viele hessische Theologen jener Zeit, empfing er seine wissenschaftliche Ausbildung in Bremen, wo er 1720 unter Alb. Schumacher eine "Dissert, philol.-theol. de Ezechiele βιβλιομαγώ, ad orac, Ez. III, 3" vertheidigte. Von 1720—1724 war er als Pjarrgehülje in Kleinalmerode bei Raffel thätig. 1725 erhielt er, nach einer Studienreife in die Niederlande, die zweite Predigerstelle an der resormirten Rirche in Rinteln, mit der die Proseffur der griechischen Sprache an der Universität verbunden war. (Piderit, Geschichte der Beffisch-Schaumburgischen Universität Rinteln. 1842, S. 120.) wirfte er, seit 1727 Doctor theologiae, bis in den Ansang des Jahres 1734. Bon 1734—1738 verwaltete er als Inspector die Diocese Hersseld. Mit dieser Stelle war herkömmlicher Weise das Rectorat des Herkselder Cymnasiums verbunden. In beiden Aemtern war B. der Nachfolger des berühmten D. Conrad Diefer hatte, als ein echter Unhanger bes hallischen Rietismus, die griechischen Claffiter aus dem Chmuafialunterricht ganglich verbannt, und 20., obwohl eben von feinem Lehrstuhl für die griechische Sprache hertommend, ließ cs bei dieser Einrichtung bewenden, wie er überhaupt die Lehrweise seines Borgangers beibehielt (f. Wilhelm Münscher's Chronit des Bersjelder Symnafiums. 1837. 2. Theil, S. 13). Schon nach vier Jahren verließ er aber Hersfeld wieder, ba er jum Superintendent der Allendorfer Dioceje ermählt worden mar. In Allendorf wirkte er fast noch 17 Jahre, bis er das Zeitliche fegnete. Seine Schriften bestehen zum größten Theil in Differtationen, die zumeist

in lateinischer Sprache verfaßt find. Die aus der Rinteler Zeit behandeln durchweg einzelne duntle Stellen der Bibel, 3. B. feine Inauguraldiffertation (pro gr. Dr.) (1726) Die Erscheinung Gottes vor Elia, 1. Kon. 19, 11-13. Undere behandelte Stellen find Judas B. 9 (1729), Siob 37, 7 (1729), Marcus 14, 72 (1729), Matth. 19, 28 (1731), 1. Kön. 12, 14 (1731), Matth. 6, 28 (1732), Offenb. 22, 2 (1733), Joh. 16, 26 (1734), Richter 5, 14 (1734). Aus der Bersfelder und Allendorfer Zeit finden fich neben ahn= lichen Thematen [Col. 1, 24 (1735), Offenb. 2, 17 (1735), Joh. 8, 6-8 (1736), 2. Cor. 5, 10 (1740)] auch andere allgemeineren Inhalts behandelt, 3. B. Diss. de tempore et fortuna. Einigen liegt die Conf. Aug. 3u Grunde (Theses ex Art. XVII (1737), ad Art. XVIII (1741), ad Art. XXI (1744). Bum Theil find diese Abhandlungen für die Predigerconvente, die 2B. als In= spector und als Superintendent zu leiten hatte, geschrieben worden, wo ihm bann jedesmal ein Respondent aus der Reihe der Geiftlichen entgegengestellt wurde. Auch in den von ihm als Rector herausgegebenen Schulprogrammen hat er eine ganze Reihe von gelehrten Auffähen geschrieben. Ferner sind zu ermahnen mehrere Reden und Predigten, die er bei festlichen Gelegenheiten gehalten hat und die nachher im Drud erschienen find. Dahin gehören : "Oratio de fidei heroum fortitudine et constantia, memoriae festi saeculi secundi Aug. Confess. sacra, dicta." (Rint. 1730); "Wahres Bild treuer Lehrer der Rirchen Gottes" feine Untrittsrede in Bergfeld über Jer. 1, 17 (1734): "Das fich nie fattsehende Auge und nie fatthörende Ohr der Rinder Gottes, oder heil. Reden über außerlesene Schriftorter" (1737-1738); "Treuer Lehrer Lohn und Pflicht", feine Antritterede in Allendorf über Sach. 3, 7 (1738); "Ewig grünender Cedernbaum adelicher Tugenden", eine Ginweihungsrede über 2. Mof. 20, 24 (1744), die von großer Gelehrsamteit zeugt, aber außerordentlich weitschweifig ift (122 gedruckte Quartseiten umfassend!).

Nach Strieder's Grundlage zu einer hessischen Gelehrten= und Schriftsteller= Geschichte, Bd. 16. Herausg. v. L. Wachler. 1812. Daselbst auch das genauere Schriftenverzeichniß.

Balter: Georg B., Projejjor der Rechte an der Universität Greifswald, stammte aus Breugen und war auf der Hochschule zu Bologna jum Doctor jur. can. promobirt. Mit dem Stifter der Gr. Univ. Dr. Beinrich Rubenow befreundet, wurde er schon am Tage der Gründung (17.—18. October 1456) immatriculirt und erhielt zugleich die erste ordentliche Professur in der Juriftenfacultät, in welcher Stellung er über bas Decret und Die erften Bucher ber Decretalen zu lefen hatte. Außerdem empfing er die Würde eines Domberrn an der Nicolaifirche zu Greifswald, sowie am Dom zu Cammin und der Marienftiftstirche zu Stettin. Auch führte er wiederholt das juriftische Decanat und das Rectorat, sowie vorübergehend das Vicecancellariat und das Vicedecanat am Gr. Domstifte. Nach Rubenow's Tode erhielt er endlich auch (1462) die bisher von diesem verwaltete Stelle eines Ordinarius der Juriftenfacultät, eine Art von Seniorat, vermoge beffen er neben dem Decan Die Oberauficht über die Facultät und das Decanatbuch zu führen hatte. In diefen Aemtern erlangte er einen hervorragenden Namen, fowohl als Gelehrter, wie als praftischer Jurift, demzufolge ihn die pommerschen Herzöge Erich II. und Wartislaw X. nach dem Tode feines Collegen Mathias Wedel (f. d. Artifel), welcher auf feiner Gefandt= schaftsreise zum Kaiser Friedrich III. (1465) starb, in gleicher Absicht (1471) zum Reichstage nach Regensburg bevollmächtigten, damit er ihre Rechte auf die Erbfolge im Herzogthum Stettin, welches (1295) für Otto I. abgetheilt und durch den Tod Otto's III. (1464) erledigt war, gegen die Ansprüche Brandenburgs vertheidige. Auch gelang es ihm, in Gemeinschaft mit seinen Amtage-

nossen Herm. Schlupwachter und Joh. Parleberg, die Rechte der Pom. Wolgaster Linie zu wahren und (1472) zuerst in Rörike bei Schwedt und dann in Prenzlau einen Friedensvertrag mit dem Kursürsten Albrecht Achilles zu schließen. Als W. dann bald darauf (1475) verstarb, bestimmte er, abgesehen von anderen Stiftungen, seine Bibliothek jür die Juristensaultät, seine Collegienheste geslangten jedoch an seinen Nachsolger im Ordinariat, Joh. Parleberg, von diesem an Joh. Meilos (j. A. D. B. XXI, 218) und dann an das Er. Dominikanerstloster, von welchem sie zur Zeit der Resormation in die Bibliothek der Nicolaistirche übertragen wurden.

Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, 78, 93; II, 167—186. — Balt. Stud. XVI<sup>2</sup>, 73—129. — Barthold, Pom. Gesch. IV, 1, 337 ff. — PpI, Rubenowsbibliothef, Balt. Stud. XX<sup>2</sup>, 169—195; — Gesch. der Greisswalder Kirchen 834, 887, 1067.

Malter: Rohann Gottlieb 2B., Anatom und Braparator, murde am 1. Juli 1734 ju Königsberg i/Pr. als Cohn des Borftehers am großen ftad= tischen Spital geboren. Schon als Rnabe intereffirte er fich fur die Beiltunde und namentlich für Gegenstände aus dem Gebiet der Anatomie. Seine Studien machte er in feiner Baterstadt und in Berlin, wo er bei bem befannten Unatom J. Fr. Medel wohnte und unter R. Lieberfuhn bas Injiciren lernte. Rachdem er 1757 in Frankfurt a. D. die Doctorwürde erlangt hatte, wurde er 1760 Brofector bei bem genannten Medel, erhielt 1760 bie zweite und 1774 nach dem Tode des letteren die erfte Professur der Anatomie. In diefer Stellung, neben ber er eine Zeit lang die Professur ber Geburtshülfe an ber Charite verfah, wirtte er bis zu feinem am 3. Januar 1818 erfolgten Lebengende. Er hat fich um ben anatomischen Unterricht badurch besonders berdient gemacht, bag er ein bedeutendes anatomisches Mufeum herstellte, welches 1803 vom Staate für 100 000 Thaler angefauft und die Grundlage bes jegigen großen anatomischzootomifchen Mufeums ber Berliner Bochschule murbe. Die Sammlung, zu ber 2B. felbst bie meiften und namentlich ausgezeichnete Rervenpräparate geliefert hatte, umfaßte beim Untauf 2868 Nummern und wurde bis zur lebernahme burch Rudolphi im 3. 1810 auf 3263 Stud vermehrt. - In schriftstellerischer Beziehung find außer einer Reihe von Arbeiten in ben Abhandlungen ber Berliner Atademie der Wiffenschaften, anatomischen, zoologischen, allgemein biologischen und pathologischen Inhalts noch folgende selbständige Arbeiten Walter's bemerfenswerth: "Theses anatomico-physiologicae, dissertationi de emissariis Santorini praemissae" (Königeberg 1757); "Abhandlung von trodnen Knochen bes menschlichen Körpers" (Berlin 1798); "Observationes anatomicae" (ebb. 1775); "Myologisches Handbuch" (ebb. 1795); "Epistola anatomica de venis oculi summatim et in specie de venis oculi profundis, retinae, corporis ciliaris, capsulae lentis corporis vitrei et denique de arteria centrali retinae" (ebb. 1778); "Tabulae nervorum thoracis et abdominis" (ebb. 1783).

Bgl. die bei Walbeyer im Biogr. Lex. VI, 183 angegebenen Quellen. Ragel.

Walter: Piers Uso Friedrich W., Arzt und Geburtshelser, wurde am 7. Detober 1795 in Wolmar (Livland) geboren. Sein Bater Johann Herm. W., der Sohn eines aus Teutschland nach Riga eingewanderten Kausmanns Wilhelm W., hatte in Straßburg i. E. und in Königsberg i. Pr. Medicin studirt und war zuerst in Riga, dann in Wolmar als praktischer Arzt thätig gewesen; aus der kinderreichen Ehe Joh. Herm. Walter's waren bei dessen Tode noch 10 Kinder am Leben, 6 Söhne und 4 Töchter. Von den 6 Söhnen studirte einer Philologie, zwei Theologie und drei Medicin: Johann Wilhelm W., geboren am 30. Juli 1781, starb als junger Arzt am 13. April 1807, Hermann

Mired 2B., geboren am 12. Mai 1797, ftarb ebenfalls noch jung als Urgt am 22. Nanuar 1823. Biers 2B. murbe querit, nachdem ber Bater fruh geftorben mar, im Saufe ber Mutter in Bolmar erzogen, tam bann nach Dorpat aufs Gymnafinn, bas er im Januar 1813 mit bem Bengnig ber Reife verließ, um in Dorpat fich dem Studium der Medicin zu widmen. im 3. 1817 bas Studium absolvirt und bas Schlugeramen bestanden, gog er in Begleitung feines jungeren Bruders Bermann nach Deutschland und fette feine Studien guerft in Burgburg fort, wo er namentlich bei Textor, b' Qutrepont und Friedreich Borlesungen borte. In Berbit machte er eine Rheinreise, begab nich jum Winter nach Berlin, besuchte mit großem Gifer die Kliniten und arbeitete daneben an seiner Dissertation. Im Frühjahr 1819 kehrte er in die Heimath zurud, wandte sich zunächst nach Dorpat, wurde nach Bertheidigung seiner Dissertation "de versione foetus in caput" 1822 jum Doctor ber Medicin ernannt und ließ fich alsbald in feiner Baterstadt Wolmar als Argt nieder. Sier im Rreife feiner Namilie lebend, umgeben pon treuen Freunden und Befannten gewann er bald eine ausgedehnte Braris. Er hatte fich mahrend feiner Studienzeit vortreffliche Kenntnisse erworben und besaß außgezeichnete Eigenschaften, die ihn jur Ausubung des arztlichen Berufe befähigten. Abgesehen von auten Kenntniffen, war er gleich tüchtig im Erkennen der Krantheiten, und ebenso tüchtig im Operiren. — Damals gab es noch nicht fo viel Specialitäten. — M. war ein portrefflicher Operateur — als Geburtshelfer wie als Augenarzt. Dabei hatte er eine jehr ernite Auffassuna des ärztlichen Beruss, war überaus menschenfreundlich und liebevoll gegen Urme wie Reiche, unablässig bemüht. Sulfe zu ipenden. Trot feiner großen und angestrengten Braris fand er Gelegenheit gu ichriftstellerischer Thätigkeit. Er veröffentlichte: "Chirurgisch-klinische Beobachtungen" (Berlin 1832, 206 Seiten mit einer Tafel in Steindruck, aus Graefe's und v. Walther's Journal für Chirurgie und Augenheilfunde Bb. XV-XVIII bejonders abgedruct) und "Bon der Wendung auf die Fuße bei vorgefallenem Urm. Eine geburtshülfliche Abhandlung" (Riga und Dorpat 1834, IV und 96 Seiten). Balter's ärziliches Rennen und Biffen, feine bedeutende ärziliche Thatigkeit waren allmählich auch außerhalb best fleinen Landstädtchens befannt geworden und als im 3. 1833 in Dorpat ber Lehrstuhl der Geburtahulfe frei geworden war, berief man 28., der freudig dem Rufe Folge leiftete. 3m Frühling 1834 fiedelte er nach Dorpat über und begann feine Lehrthätigkeit, die er 25 Jahre lang mit großem Erfolg ausübte. 28. war ein vortrefflicher, eifriger und außerordentlich fleifiger Lehrer : infolge diefer feiner vollen Singabe an fein Lehr= amt und der sich daran schließenden ausgebreiteten ärztlichen Praxis, fand W. feine Beit zu schriftstellerischen Arbeiten: vielleicht, wenn er früher in die akademische Laufbahn eingetreten wäre, hätte er auch als Schriftsteller Ersolge erzielt. So ist sein Name über die Grenzen der Universitätsstadt und der engen Heimathsprovinz hinaus nicht bekannt geworden; aber als Lehrer und Arzt hat er fich außerorbentlich verdient gemacht. Seine nach hunderten gahlenden Schuler lernten von ihm nicht allein das Erfennen und Seilen der Krantheit, sondern fie lernten auch menichenireundlich am Bett ber Kranten fein. Segensreich wirkte er auch als Arat; in ber erften Zeit feines Dorpater Aufenthalts beschäftigte er fich neben feiner ausgedehnten geburtshülflichen Pragis viel mit Augenoperationen: er führte mit großem Geschick und sicherer Hand Staaroperationen aus. In den Jahren 1845 und 1846 wurde er nach St. Petersburg gerufen, um die Gattin des Groffürsten Michael argtlich zu behandeln. Man versuchte ihn in Petersburg zu feffeln; er follte Leibarzt des Großfürsten werden, aber er lehnte alle verlodenden Aufforderungen ab und fehrte wieder zu feinem aufopiernden Beruf zurud: er gab dem stillen Leben im damaligen Dorpat vor dem geräuschvollen

der Residenz den unbedingten Vorzug. Er hatte in Dorpat sein eigenes Haus und Garten, seine ihm lieb gewordene Thätigkeit — auf die äußerlichen Ehren, Titel und Orden die ihm zu Theil geworden, legte er keinen Werth. Im J. 1859 gab er nach 25 jähriger Lehrthätigkeit seine Prosessur auf — er spürte den Einssluß des Alters und sühlte sich der Verantwortlichkeit des Lehrberuss nicht mehr gewachsen. Seine ärztliche Praxis aber übte er noch 10 Jahre dis zum Jahre 1869 aus. — Am 10. Juni 1869 beging er die Feier seines 50 jährigen Voctorzubiläums. Einer seiner Söhne war unterdessen allmählich der Nachsolger des Vaters in der ärztlichen Praxis geworden. — Still und sriedlich verbrachte der "alte Piers", wie man ihn in Vorpat schon lange nannte, die letzten Lebensziahre inmitten seiner Familie — dis ihn am 27. Juli 1874 der Tod ereilte. An seinem Grabe ries ihm Ernst Bergmann im Namen der Schüler und Collegen ernste Vankenworte nach. Das Andenken an ihn wird in der Erinnerung seiner zahlreichen Schüler nicht erlösschen!

Walthard: (Waltherd, auch Dodico, Duodecho genannt) 984 bis Juni 1012 Dompropft, 15. Juni bis zu feinem Tode am 12. Auguft 1012 Erzbischof von Er war der Sohn eines in der Stadt und im Burgwarde Magdeburg begüterten Ebelherrn Ramens Erp und der Amulred. Die Eltern übergaben ben Rnaben der Schule bes h. Moriz zu Magbeburg, wo er fich unter einer Schar begabter und vornehmer Genoffen, wie Gifiler, Abalbert, Wicpert und Otto durch feine Frommigfeit und den reifen Ernft feiner Sitten auszeichnete und die Zuneigung des Erzbischofs Abalbert gewann. Diefer scheint in dem trefflichen Junglinge den geeignetsten Rachfolger gefehen zu haben, doch trat M. nach bes Gönners Tob, obwol er mit ihm bie Abneigung gegen ben Candidaten des Domcapitels, den gefeierten Lehrer Otrich, theilte, nicht als Bewerber auf, vielmehr bestieg fein alterer Studiengenoffe Gifiler den erzbifchöflichen Unter bessen Regierung erhielt 2B. im J. 984 das ansehnliche Amt eines Dompropftes, in welcher Stellung er die Bortheile, die ihm edle Geburt und reiches Erbe gewährten, in vollem Mage verwerthen fonnte. Strenge im äußern Auftreten, wortkarg, aber boch voll innerer Güte und Milde, fromm und wohlthätig, ein Bater ber Urmen und Baifen, ben Juden gunftig gefinnt, erwarb er fich große Beliebtheit im Bolfe wie unter den Mitgliedern des Capitels. Bei aller Frömmigkeit führte er den Haushalt eines vornehmen Mannes, einen Theil seines Reichthumes verwendete er auf das Sammeln von Büchern, zum Baue einer Rundfirche in Magdeburg, an der er ein Stift für Ranoniker errichtete, und gur Unfertigung gablreicher, prachtiger Ornate fowie eines toftbaren Reliquienschreines. Im April 1000 fiel ihm die Aufgabe gu, das Berhalten feines Erzbischofs in der Merfeburger Sache zu Quedlinburg vor dem Kaifer zu vertheidigen. Rach Gistler's Tod (25. Januar 1004) wurde W. mit einem Schlage in einen allgemeinen und wichtigen Busammenhang gebracht. Beinrich II., der die freie Bethätigung geiftlichen Bahlrechts zu verhindern suchte, beabsichtigte auch in Magdeburg unter Migachtung des feierlich verbrieften Rechtes dem Manne seiner Wahl, seinem Capellan Tagino (f. A. D. B. XXXVII, 353) zur erzbischöklichen Würde zu verhelfen, da ihm dieser geeigneter erschien, die Plane für die Wiederherstellung Merseburgs auszuführen, als der mit Gifiler einverstandene und im Magdeburger Intereffe aufgemachfene Dompropft, auf den das Domcapitel feine Stimmen vereinigt hatte. Diefer aber, den feine Frommigfeit und seine Unabhängigfeit nicht minder vor dem Berbacht felbstjüchtigen Strebens ficherten, wie ihn fein ftarfes Rechtsgefühl aneiferte, Die Burde feiner Rirche vor jedem Schaden zu bewahren, trat muthig und mannhaft dem vom Könige abgefandten Bifchof Arnulf von halberstadt entgegen und beftand auf ber Wahrung des dem Capitel verliehenen und vom Erzbischof Adalbert noch besonders mit seierlichem Banne bekräftigten Wahlrechtes mit Worten, welche an die edle Ansprache erinnern, mit der etwa 90 Jahre später Anselm von Canterburh der despotischen Anmaßung Wilhelm's des Rothen begegnete. Wie erregt die Stimmung war, geht auch daraus hervor, daß Thietmar von Merseburg die sachliche Entgegnung Walthard's durch eine Stelle verschärfte, in der ein Dichter des Neronischen Zeitalters seinem Freiheitsgefühle kräftigen Ausdruck verlieh. Gegenüber so bestimmtem und berechtigtem Widerstande ließ sich der König wenigstens zu sormeller Beachtung des Wahlrechtes herbei. Er unterhandelte mit dem Dompropste, woraus dieser seinen Anspruch ausgab und sich verpflichtete, auch das Domcapitel sitr Tagino zu gewinnen, was ihm in der That gelang.

Der Lohn für die seste und tluge Haltung Walthard's blieb nicht aus. Gine ber erften Sandlungen bes neuen Erzbischofs mar, bag er den Dompropft zu seinem Stellvertreter und ersten Berather ernannte, womit in der That, da Tagino häufig abwesend war, eine große Machtsülle und Berantwortung ver= bunden war. Doch hatte W., als er sich an den Kriegszügen gegen Polen und den Berhandlungen mit Boleslaus in den Jahren 1007, 1010 und 1012 betheiligte, wenig Glück. Die gunstige Gesinnung des Herrschers aber blieb ihm bewahrt und äußerte sich unter anderm darin, daß Heinrich II. sich im J. 1010 in die Gebetbrüderschaft des Capitels aufnehmen und dafür den Brüdern eine werthvolle Befithbestätigung zu theil werden ließ. Rach dem Ableben Tagino's (9. Juni 1012) war W. wiederum genöthigt, das Wahlrecht gegen Heinrich's II. Willfur zu vertheidigen, und auch diesmal hatte er, Dant der Unterftugung durch die Suffragane, guten Erfolg. Zwar hatte der König die Wahl verboten und nur einstimmigen Borichlag geftattet, aber zum Schluffe ließ er fich berbei, am 15. Juni zu Grona den vom Capitel gewählten 28. nach einer langen, vertraulichen Besprechung durch leberreichung des Ringes anzuerkennen und ihm nach Vornahme einer nochmaligen Wahl auch den Bischofsstab Er übertrug dem neuen Erzbischofe die Führung der pol= übergeben. nischen Angelegenheit und die Oberaufficht über die Konigshofe in Sachfen. Rur turge Zeit follte fich 2B. der endlich erlangten Burde erfreuen. 21. Juni wurde er ju Magdeburg von dem Bischof Arnulf von halberftadt inthronifirt, am 22. bom Bischof Cido von Meißen unter Affistenz der Suffragane gefalbt, am 23. beftellte er den Cuftos Reding, der feine Bahlfache vor heinrich II. vertreten hatte, jum Propste und am 24. Juni las er im Kloster Bergen, von dem Abte Siegfried und beffen Bruder, dem Bifchoje Thietmar von Merfeburg, festlich empfangen Die erfte Meffe als Erzbischof. Dann begab er fich auf den ungludlich eingeleiteten Bug gegen Polen. Auf dieser Kriegsfahrt wurde er anjangs August von einem schweren Kopsteiden besallen und kehrte, nachdem er am 3. August in Belgern zum letten Male die Messe gelesen hatte, nach Giebichenstein zurud, wo sich die tiefbekummerten Suffragane, sowie die Bifchofe von Salberstadt, Sildesheim und Paderborn, endlich der hülfeflehende Herzog Raromir von Böhmen eingefunden hatten, am 10. August erhielt der Erz= bifchof die Sterbefacramente und zwei Tage barauf trat der Tod ein. Ueber Könnern wurde fein Leichnam nach Magbeburg gebracht und unter rührender Rlage des Bolfes im Dome bestattet. Erft fechs Tage nach dem Tode Walthard's stellte Benedict VIII. in Rom die Bulle aus, durch welche dem neuen Erzbischofe das Ballium und mehrere Chrenvorrechte verliehen wurden.

War es dem Verblichenen auch nicht vergönnt, in langer Regierung rühmsliche Denkmale selbständiger Thätigkeit zu hinterlassen, so hat er sich doch ein gutes Andenken gewahrt. Im Magdeburger Domcapitel gedachte man mit Stolz und Dankbarkeit des hochgestellten Mannes, der durch 28 Jahre die Congregation geleitet, ihr die Gunst des Königs bewahrt und aus dem eigenen Erbe

das bei Magdeburg gelegene Olvenstedt zugewandt hatte. Thietmar von Merseburg widmete ihm herzliche Anersennung, was um so schwerer wiegt, als W. ihm in der Merseburger Angelegenheit nicht sehr entgegengesommen war. Auch der höfische Annalist von Quedlindurg preist seine Tugenden, sein Wissen und seine Frömmigseit, während in Regensburg W. allerdings, wie leicht begreislich, gegen den heimischen Tagino zurückstehen mußte und nach der dort umlausenden Erzählung sein Leichnam feineswegs so wunderbare Eigenschaften auszuweisen hatte, wie der seines Vorgängers.

Eine seiner Schwestern war Ronne, eine andere, nach der Mutter Umulted genannt, vermählte sich mit Konrad von Morsleben, aus welcher Ehe Suitger, der Domherr von Halberstadt, dann Bischof von Bamberg war und im J. 1046 als Clemens II. den papstlichen Thron bestieg († 9. Octbr. 1047), entsproffen ist.

Thietmari Merseburg. Chron. ed. Kurze. — Ann. Quedlinburg. Mon. Germ. SS. 3, 81. — Ann. Hildesheim. jum J. 1012. — Arnoldus, De s. Emmerammo lib. II. c. 13, SS. 4, 560. — Ann. Magdeburg. SS. 16, 155—164. — Gesta archiep. Magdeb. SS. 14, 395, 396. — Annalista Saxo SS. 6, 644, 685. — Jaffé. — Löw. Reg. 3989. — Necrol. Magdeb., hrægg. von Dümmler in Neue Mittheil., 10. Bb. — Mülverstedt, Reg. archiep. Magdeb. Nr. 348, 349, 451, 454, 472, 474, 479, 524, 525, 544, 545, 555, 558, 560—570. — Hirich, Jahrb. Heinrich's II., 1. und 2. Bd. — Gicsebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, 2. Bd. — G. Lb. v. Raumer, Historische Charten und Stammtaseln 7, Tasel XII b. — Uhlirz, Gesch. des Erzbistums Magdeburg, S. 85, 104, 113. — Hauf, Kirchengesch. Deutschaftands 3, 398.

Walther: W. von Geroldsed, Bijchoj von Strafburg 1260-1263, stammte aus dem mächtigen und reichbegüterten Ortenauer Berrengeschlechte von Hohengeroldsed. Aller Wahrscheinlichfeit nach im J. 1231 geboren erscheint er schon im Alter von 17 Jahren als Kanonikus des Strafburger Domcapitels und fruhzeitig häuften sich auf ihn geistliche Würden und Pfründen, da seine Kamilie in besonderer Gunft beim Stragburger Bischof und beim Bapfte ftand. Dem noch nicht zwanzigjährigen Jungling ficherte Innocenz IV. bereits die Erlangung ber Straßburger Dompropstei zu, nachdem ihm vorher der papstliche Legat, der Kölner Erzbischof Konrad von hochstaden das Amt des Kellerers versprochen hatte, und in der That gelang es ihm, seine Ansprüche auf die höchste Burde bes Domcapitels gegen seine Mitbewerber, por allem gegen ben papitlichen Caplan Gebhard, der dem Freiburger Grafengeschlecht angehörte, siegreich durchzusegen. Im August 1252 wurde ihm endgültig die Dompropstei übertragen. So scheint B. eine berartig einflufreiche Stellung gewonnen zu haben, daß beim Tode des Straßburger Bifchojs Beinrich von Stahled im Marg 1260 fich seine Bahl geradezu von selbst aufdrängte und es wol taum ber Geldmittel feines Baters bedurfte, um die Capitelsherren gefügig zu stimmen. Nur einer vertrat die Opposition, der Domfanger Geinrich aus dem eifässischen Geschlechte der Geroldseck, Balther's Nachfolger dereinst auf dem Bischossstuhle. Um 27. Marg 1260 murbe B. jum Bischof gewählt, doch folgte die Bestätigung seiner Wahl und seine Weihe zum Priefter durch den Erzbischof Werner von Mainz erft im Beginn des Jahres 1261, jum guten Theil deshalb verfpatet, weil Werner felbst vom October bis December 1260 in Italien mar, um vom Papite die Confecration zu erwerben und das Pallium zu erhalten. An Maria Reinigung 1261 celebrirte dann 2B. die erfte Meffe im Munfter, nachdem er zuvor einen feierlichen glanzenden Ginritt in die Stadt gehalten hatte, dessen Andenken noch bis in späte Jahrhunderte fortlebte.

Aus dem Jahr 1260 sind nur Walther's Berhandlungen mit König Richard

bemerkenswerth. Es handelt sich dabei um die Zahlung von 4000 Mark, die Richard dem Bischof für die Verluste, welche das Straßburger Hochstift in den jüngsten unruhigen Zeiten erlitten hat, leisten will, und um die eventuelle Nebergabe der Reichsstadt Hagenau als Psandobject in Walther's Hände. Wahrscheinlich erkauste sich Richard mit diesem Gelde Walther's Anerkennung und Beistand, kam dann aber seinen pecuniären Verpslichtungen später nicht nach, so daß Hagenau dem Bischos überliesert wurde. Im Frühjahr 1261 sinden wir W. aus dem Mainzer Provinzialconcil, dem er besondere Klageartikel gegen das anmaßende ausdringliche Ausstreten der Bettelorden unterbreitete. Unmittelbar nach seiner Rückfehr brach der Kamps mit der Stadt Straßburg aus, welcher das Verhängniß seines Lebens werden sollte. Nicht muthwillig wurde er von W. herausbeschworen, er entwickelte sich naturgemäß aus dem Widerstreit der

bischöflichen und städtischen Machtintereffen.

Schon fein Borganger hatte in den letten Jahren feiner Regierung gegen den in seinen Befugnissen immer weiter um fich greisenden Stadtrath und gegen ben rudfichtslofen Caoismus ber in ihm berrichenben Geichlechter entschiebene Stellung genommen und namentlich ben Lehnscharafter, welchen gewisse einflußreiche bischöfliche Aemter in ber Stadt angenommen hatten, aufgehoben. Diefer Erbschaft konnte sich 2B. nicht entziehen und er wollte es um so weniger, als damals überall am Rhein die Landesherren fräftig und erfolgreich gegen die raftlos fortschreitende Entwidlung der ftadtischen Freiheit eingeschritten waren. Eine außere Bermidlung gab den Anlaß jum Ausbruch des Streites. In einer Kehde, welche die Herren von Lichtenberg gegen den Bischof von Met führten, wollte 2B. pon den erfteren zu Bulfe gerufen eingreifen, aber die Burger pon Strafburg wehrten ihm bies, indem fie ihm nicht bloß jede Unterstügung weigerten, sondern auch allen Zuzug und Zusuhr feiner Basallen sperrten. Die Stadt versuhr hierbei wie eine völlig selbständige Macht und ging über die Grenzen der Neutralität hinaus. Es handelte sich für die schon seit Jahrzehnten bröckelnde bischöfliche Rechtsstellung innerhalb der Stadt um die Existenzfrage. Der Stadt= rath, auf deffen Zusammensekung der Bischof überhaupt nur beschränkten Ginfluß hatte, war in den Nahren 1260 und 61 ohne jede Rudfichtnahme auf ihn Ohne feine Buftimmung hatte man die indirecte Steuer, constituirt worden. das sogenannte Umgeld vermehrt, erhob man neben der Wein= noch eine Mehl= iteuer. Das bem Bifchof zustehende Recht ber Judenschatzung hatte die Stadt selbst an sich gezogen, ebenso die Berjügung über die Almende, auch Maaß und Gewicht hatte man eigenmächtig geandert. Zunächst versuchte 28. noch den Weg gutlicher Berhandlung, indem er anfangs Juni einer Commiffion von drei Geift= lichen den Auftrag ertheilte, den Herren der Stadt die bischöflichen Beschwerden borzulegen und Abhülfe binnen fürzester Frift zu verlangen. Als die Burger darauf mit einem nahezu feindseligen Act antworteten, mit der Abtragung der nahen Balbenburg, die ihnen in ben Banden des Bijchois gefahrlich erichien, wandte fich 2B. in einem beutschen Manifest an bas städtische Bolt. empfindlichsten Tled, in feinen materiellen Intereffen suchte er es darin gu stacheln. Aber obschon der demagogische Zon mit großem Geschick darin ange= schlagen war, scheint er bei den Straßburgern keinen Anklang gefunden zu haben. Run wurde die Stadt mit dem Interdict belegt und der Ernst der Waffen trat

W. erhielt Beistand nicht nur von sast der gesammten Nitterschaft im Cande, auch der Erzbischof von Trier und der Abt von St. Gallen sührten hilfstruppen heran. Aber der Feldzug war von sehr kurzer Dauer. Nach einem schärseren Gesecht vor den Thoren Straßburgs um Mitte Juli, in welchem die Trierer eine Schlappe erlitten, wurde ein längerer Wassenstillstand geschlossen. Der

Bischof zog sich aus der unmittelbaren Nähe der Stadt zurück und setzte seine Operationen in der Form einer Cernirung sort. In diese Zeit sällt der bebentungsvolle llebertritt Rudols's von Habsburg von der bischöslichen Partei auf die Seite der Stadt. Wenn auch die Motive desselben nicht flar sind, jedensalls erwuchsen daraus sehr bald empfindliche Machtveränderungen sür W. Die oberelsässischen Städte Colmar, Kaisersberg und Mülhausen, die bisher auf seiner Seite gestanden hatten, sielen im Herbste in Rudols's Hand und Colmar, Neuenburg a. Rhein und Basel schlössen mit Straßburg Bündnisverträge. Nach Abslauf des Wassenstillstandes unternahmen die Straßburger ebenso wie ihre Gegner Verwüstungszüge in das benachbarte Land dies- und jenseits des Rheins, einmal gelang es dem Bischose sie in ungünstiger Situation zu überraschen, aber die volle Ausbeutung derselben verhinderten unübersteigliche Terrainhindernisse. Wiederholt wurden Friedensverhandlungen angeknührt, jedesmal ohne Ersolg.

Endlich am 8. März 1262 fiel ber entscheidende Schlag in dem Treffen von Oberhausbergen. Die Straßburger waren im Begriff den sesten Kirchthurm von Mundolsheim niederzureißen, als W. heranzog. Aus der Stadt strömten alle wasserückten Bürger herbei und vereinigten sich mit den srüher ausgerückten Gefährten. Boll Siegeszubersicht verließ der Bischos seine vortheilhaste Höhenstellung und warf sich mit seinen Reitern auf den Feind, ohne sein Fußvolk abzuwarten. Die Straßburger hielten dasselbe durch ihre Bogenschiehen ab, bezegeneten dem Anprall mit ihrer eigenen Reiterei und umzingelten dann nit ihrem Fußvolk Freund und Feind, alle Pferde niederstechend. So sant die Blüthe der elsässischen Ritterschaft in den Staub, todt oder gesangen, nur ein kleiner Hausen samen same bem Bischos, der zwei Bserde unter seinem Leibe verloren hatte, rettete sich.

Sehr bald nach diesem Ereigniß wurde ein neuer Waffenstillstand geschloffen, ber ben gangen Kriegsichauplat bis Bafel umfaßte. Mit ihm war die Aufhebung des Interdicts und die Freigabe des Sandelsverkehrs fur Strafburg berbunden. Im Mai jedoch begann wieder der Kriegszuftand. Die Stragburger behnten ihre Berheerungszüge jeht bis in das Berz bes bischöflichen Macht= gebietes aus, in die Gegend von Molsheim und Oberehnheim, ein Anschlag der bischöflichen Partei, Colmar durch Ueberiall wieder zu gewinnen, miklang. Der Praliminarfriede von St. Arbogaft vom 9. Juli 1262, den der alte Berr 28. von Geroldseck in Bertretung des Bischofs, seines Sohnes, mit seinen Feinden einging und der allerdings wichtige Differenzen noch ungeschlichtet ließ, führte ein Ende des Streits noch nicht herbei. Bergeblich suchte auch König Richard. ber im Elsaß wieder erschienen war und entschieden für die Stadt Partei ergriff, die Ratification diefes Abkommens durchzusehen. Um 1. Rovember wurden die Waffen wieder aufgenommen. Erft, als der geheime Plan, alle Gefangenen der Sausbergener Schlacht aus dem Münftergewahrfam zu befreien, durch die Leidenschaftlichkeit des Bischofs vereitelt worden war, als ein großer Theil derselben sich gegen Geldbürgschaft und durch das Versprechen der Stadt Beistand zu leisten, daraus gelöst hatte, als der Abjall so allgemein wurde, daß nur noch die Lichtenberger auf der bischöflichen Seite aushielten, erft da brach 28. ju-Die fich häufenden Migerfolge, das von allen Seiten hereinbrechende Unglud icheinen endlich feine Kraft aufgerieben zu haben. Gin wohlunterrichtete zeitgenöffische Quelle motivirt felbst seinen fruben Tob mit bem Uebermag bon Schmerz und Gram, der ihm am Bergen genagt habe. Am 14. Februar 1263 verichied er, in Dorligheim wurde er beigefett.

Drei Jahre lang, bis zum Juli 1266 zitterte die gewaltige politische Bewegung noch nach, die er am Oberrhein hervorgerusen hatte, erste der Friede von Cappel am Rhein beendete den Streit, nachdem die Kriegsstamme aus Mangel an Brennstoff allmählich erloschen war. Welche Bedeutung diesem Kriege innewohnte, kann man nicht aus diesem klanglosen Ende entnehmen, sie zeigt sich in dem Bertrage, den die Stadt Straßburg im April 1263 mit Walther's Nachsfolger auf dem Bischossstuhle, mit Heinrich von Geroldseck abschloß. Nicht bloß das Facit eines zweijährigen hartnäckigen Wassenganges mit dem Episcopat, sondern eines sast ein Jahrhundert langen politischen Ringens mit den alten Mächten von Gesetz und Sitte, einer großen volkswirthschaftlichen Umwälzung überhaupt ward hier gezogen. Die Stadt gewann staatliche Hoheitsrechte, sie wurde eine selbständige Territorialmacht, die dem Bischose und auch dem Reiche gegenüber nahezu autonom war. Daß W. von Geroldseck in diesem Kampse als der Vertreter alter Anschauungen, absterbender Ordnungen stand und siel, war sein geschichtliches Verhängniß, wird aber die menschliche Sympathie nicht verringern dürsen, welche der leidenschaftlich stolze Jüngling, der tapsere Ritter aus dem Straßburger Bischossstuhle verdient.

Bellum Waltherianum in Monumenta Germaniae historica SS, XVII, 105—114. — Richerii Chronicon mon. Senonensis in Mon. Germ. hist. SS. XXV, 249—345. — W. Wiegand, Urfundenbuch der Stadt Straßburg I u. IV, 1. — Roth v. Schreckenstein, Herr Walther von Geroldseck, 1857. — W. Wiegand, Studien zur Esjässischen Geschichte und Geschichtsschreibung im Mittelaster. I: Bellum Waltherianum. 1878. W. Wiegand.

Walther von Breisach, bürgerlicher Minnesinger der Versallzeit. Er ist 1256—66 als Schulmeister in Breisach nachgewiesen; man hat vermuthet, daß er mit einem 1271-94 zu Freiburg austretenden Schulmeister Walther dieselbe Person sei. — In die große Heidelberger Handschrift sind als Anhang zu den Dichtungen des Schulmeisters von Eklingen lehrhaste und minnigliche Poesien seines ganz anders gearteten Amtegenossen nachgetragen. W. ist gelehrt ohne doch mit Wissen zu prunken, lehrhast, sromm; in seiner ganzen Haltung wie gelegentlich in seiner Strophenbildung erinnert er an den Marner. Wortausnahme und Wortspielerei bilden sein beliebtestes Kunstmittel. Der erste Ton preist Gott und die (dem Teusel besonders verhaßte) Treue; der zweite ist ein Tagelied: wie der Marner beschräntt sich W. daraus, Wächter und Frau sprechen zu lassen, bringt aber durch Steigerung in der Rede des Wächters dramatische Spannung in den Stoss; der dritte bringt ein sormel= und reimreiches Marienlob. Wir erkennen einen thpischen Vertreter sener braden Schulmeisterpoesse, die in Hug von Trimberg ihren Abschluß sindet.

Text: v. d. Hagen, Minnesinger 2, 140. — Biographisches: Bauer, Germ. 18, 213, Grimme ebd. 33, 50. — Litterarhistorisches: Burdach, Reinmar und Walther Anm. 52, zum Tagelied de Grupter, Das deutsche Tagelied S. 15. Roethe, Anz. s. d. 16, 96.

Walther: W., ein wandernder Prediger (Apostel) der Brüdergemeinden, die in der Streitlitteratur des 14. Jahrhunderts "Begharden" oder "Lollharden" genannt werden, wurde ums Jahr 1322 in der Rähe von Köln, wohin er von Mainz zu reisen im Begriff war, auf Besehl des Erzbischofs Heinrich von Virneburg verhaftet, ins Gesängniß geworsen, gesoltert und zuletzt verbrannt. W. wird in den Quellen als einer der angesehensten Vertreter der damaligen "Begharden" bezeichnet und es ist ausdrücklich überliesert, daß er religiöse Schriften in deutscher

Sprache versaßt hat. Mosheim vermuthet (De Beghardis et Beguinadus. Lips. 1790, S. 294), daß W. der Verfasser des bekannten Tractats von den "neun Felsen" sei. Es läßt sich dasur feinerlei Anhalt beibringen, aber es bleibt wichtig, daß wenigstens einzelne der zahlreichen sog. mystischen Tractate, die in jener Zeit anonym erschienen, an bestimmte Namen angeknüpst werden können; viele der=

Richard M. Mener.

selben wurden später Meister Edhard oder Tauler zugeschrieben, weil man verzgeblich nach den Spuren der wahren Verfasser suchte. W. stammte angeblich aus den Riederlanden, war von großer Beredsankeit, verstand auch lateinisch, und wirkte lange bevor er ergriffen wurde, in den Rheingegenden und vielleicht auch in Weststalen. Das Provinzialconcil, das Erzbischof Heinrich von Köln im J. 1322 abhielt, beschäftigte sich mit Vorkehrungen gegen das weitere Umsichzgreisen der Kehrei und die Mittel, die man anwandte, waren besonders in Westsalen so wirtungsvoll, daß diese Gegenden ihren Glauben besonders rein bewahrten. Die Versuche, den gesangenen W. durch die Folter zur Anzeige seiner Mitschuldigen zu zwingen blieben ersolglos. Die Chronisten berichten, daß er zahlreiche Glaubensgenossen leiden kesonders aber in Oesterreich, Böhmen und den benachbarten Ländern beseisen habe, wo ihre Zahl 800000 Seelen betragen haben soll.

Nach Catal. Cod. Lat. Bibl. Reg. Monacensis Tom. I, P. II (1871) Nr. 336 findet sich in München ein Mscr. mit dem Titel: "De quodam Walthero", das Nachrichten über Walther enthält. — Mosheim, De Beghardis et Beguinabus. Lips. 1790, p. 270 ff. 585. — H. Stangesol, Annal. Circ. Westphalici. Col. 1656, Lib. III, p. 410. — Trithemius, Annales Coenobii Hirs. Tom. II, p. 155. — Schaten, Annal. Pad. I. II, p. 249 f. — Ch. Lea, A history of the inquisition II, 373.

Balther von Speier mar ein Schuler des Bifchofs Balderich (970 bis 987), ber die Studien der St. Galler Schule, aus ber er hervorgegangen war. nach Speier verpflanzt hatte. Im Alter von fieben Jahren trat der Knabe in Die von Balderich begrundete Gelehrtenschule ein und zwar zunächft in eine Art Borfchule, in der er lefen und fchreiben lernte, um alsdann bon feinem gehnten bis achtzehnten Lebensjahr dem Studium der fog. fieben freien Kunfte obzuliegen, worunter ber Grammatit allein feche Jahre, der Dialekiit und Rhetorit bagegen, fowie der Arithmetit, Geometrie, Aftronomie und Mufit gufammen nur zwei Jahre gewidmet murben. Rach Bollendung diefer Studien, und nachdem er bereits das Umt eines Subdiakons erlangt hatte, wurde ihm von seinem Bischofe ein Auftrag ju theil, ber ihm Gelegenheit gab, feinem Gonner und Lehrer feinen Dank abzustatten und zugleich eine Brobe seiner Gelehrsamkeit und sprachlichen Gewandtheit abzulegen. Die Nonne Sazecha nämlich, Schahmeisterin des Klosters Quedlinburg, welche gleichfalls in Speier eine Schülerin Balberich's gewesen war, hatte ein lateinisches Gedicht auf den hl. Chriftoph verfaßt und ihrem Lehrer mit ber Bitte um Berbefferung überfendet. Diese Schrift mar, wie B. drei Jahre nach Bollendung feines eigenen Wertes an hazecha ichrieb, durch die Rachlässigteit des bischöflichen Bibliothekars verloren gegangen, und nun wurde 28. vom Bischoje aufgefordert, gewissermaßen als specimen eruditionis denselben Begenstand in Berfen wie in Profa zu behandeln. 2B. entledigte fich diefer Aufgabe in dem Zeitraum zweier Monate, indem er zuerst in 271 Begametern seinen Bildungsgang schilderte und alsdann in fünf Büchern — zusammen 1272 Berje - und 29 Capiteln das Leben und Leiden des hl. Chriftoph, wie Battenbach fagt, gang in bem gespreigten, mit Gelehrsamkeit überlabenen Stile der Zeit gur Darftellung brachte. Die Zeit der Abfaffung fallt, wie aus den Schlußversen sich ergibt, in das erfte Jahr der Regierung Kaifer Otto's III., und es scheint somit ber Dichter selbst etwa 965 ober wenig fruher geboren gu Rach bem Tobe Balberich's schickte B. fein Wert auf ihr Berlangen an seine Amtsgenoffen Liutfred, Benzo und Friedrich in Salzburg, und in dieser oder einer gleichzeitigen Abschrift ist es uns erhalten worden durch die aus dem Rlofter St. Emmeram in Regensburg stammende Sandichrift der Munchener hoj- und Staatsbibliothet Clm. 14798 saec. X. Herausgegeben murde es jum

erften Male von Bernhard Beg, Bibliothefar ber Benedictinerabtei Melf in Defterreich in feinem Thesaurus anecdotorum novissimus und zwar in der dritten Abtheilung des zweiten Bandes, G. 29-122, dann wieder von harfter 1878 als Beigabe zum Jahresbericht der fal. Studienanstalt Speier, nachdem derielbe in gleicher Weise das Jahr guvor die Lebeneverhaltniffe des Dichters sowie die hiftorische Gestaltung der Christophslegende unter dem Titel: "Walther von Speier, ein Dichter bes X. Jahrhunderts" behandelt hatte. Bon besonderer Wichtigfeit für die Renntniß der damaligen, ausschließlich von Geistlichen in Klofter- und Domschulen gepflegten Studien ift das erfte Buch seines Gedichtes, der fog. liber scolasticus, worin er von Dichtern, die er gelefen, anführt: ben Somerus latinus, Martianus Capella, Horatius, Berfins, Juvenalis, Boethius, Silius (?). Terentius, Bucanus befonders aber den durch das gange Mittelalter mit einer Art muftischer Berehrung umgebenen Bergilius. Die Spuren biefer ebenso intensiven wie ausgebreiteten Lecture finden sich, wie bei allen mittel= alterlichen Dichtern, auch bei 28. in gablreichen Unfpielungen und Entlehnungen, die aber nicht als Beweis von Unfelbständigkeit fondern als Belehrfamkeit, nicht als fremdartiger Aufput, fondern als iconfter Schmud ber Rede ericbienen. Es fpricht fich auch hierin die Begeifterung für das claffische Alterthum aus, wovon jene Beit erfüllt war, und die mehr und mehr den Argwohn firchlicher Giferer erregte, welche die Beschäftigung mit den heidnischen Schriftftellern für Teujelswert erflärten und wefentlich zu dem bald beginnenden allgemeinen Berfall ber humanitätsstudien beitrugen. Bunachft jedoch blühten biese Studien auch in Speier noch in erfreulicher Weise fort, ja fie nahmen einen neuen Aufichwung, als nach dem Erloichen des jachfischen Raifergeschlechtes die Krone an ben fraftvollen Ronrad II., ben Salier, fam, ber von feiner Borliebe fur Speier auch den Ramen der Speierer erhielt, wie er denn auch den Grundftein gu dem gewaltigen Dome legte, ben er gu feiner und feiner Rachfolger Ruheftatte be-Man hat fruber allgemein angenommen, daß der Oberhirte der Dibcefe, der bei diefer Weier dem Raifer gur Seite ftand, Bifchof 29. mar, der diese Burde von 1004-1030 oder 1031 befleidete; die neuere hiftorifche Forschung jedoch behauptet, daß Bischof 2B. bereits 1027 geftorben fei, und daß auch das Jahr 1030 für den Beginn des Speierer Dombaues feine Bemahr Dagegen hat fich noch tein Zweifel gegen die zuerst von dem hiftoriographen bes Speierer Bisthums, Remling, ausgesprochene Bermuthung erhoben, daß jener Bischof Walther eben unfer Dichter fei, der auch König Beinrich II. auf feinem Romerzug 1014 begleitete und feiner Raiferfronung beimobnte. war nach Wattenbach ein hochangefehener herr und fehr gelehrt, der feinem Collegen Burchard von Worms bei der Ausarbeitung feines Decretes gur Band ging, und dem kein geringerer als Etkehard IV., der Berfaffer der Casus S. Galli, die Grabichrift schrieb.

Walther von der Bogelweide, Minnefänger und Spruchdichter, neben Wolfram von Eschenbach der größte Poet des deutschen Mittelalters. Seinen Namen nennt eine einzige urfundliche Notiz: die Reiserschnungen des Passauer Bischofs Wolfger von Ellenbrechtsstirchen. Sie verzeichnen, daß Walthero cantori de Vogelweide zu Zeiselmauer an der Donau in Niederösterreich vom Bischofsuns solidi für einen Pelzrock geschenkt wurden. Es war, wie nähere Untersuchung sestgestellt hat, am 12. November des Jahres 1203. Die gleichzeitigen Dichter Gottsried von Straßburg, Wolfram von Cschenbach, Thomasin von Zirclaria erwähnen Walther und bezeugen das Ansehen seiner Poesse für das erste und zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. Jüngere Kunstgenossen rühmen ihn als ihren Meister. Ueber sein Leben und seine Person unterrichtet allein seine eigene Dichtung. Sie enthüllt ein bewegtes Dasein, eine reiche,

leidenschaftliche, singuläre Individualität, die Ursprünglichkeit und Größe des Genies.

Die Zeit seiner Geburt und seines Todes läßt sich nur durch Combinationen und nur annähernd bestimmen. In dem Liede Ir reinen wîp, ir werden man (Lachmann's Ausgabe 66, 21) sagt Walther, er habe vierzig Jahre lang oder mehr von Minne in der rechten Weise gesungen. Es nöthigt kein Grund, dieses Gedicht, wie Rieger und vorübergehend Wilmanns versucht haben, vor Walther's letzte Lebenszeit zu seizen (v. Karajan, Ueber zwei Gedichte Walther's v. d. B., S. 5: Situngsb. d. Wien. Atad., Phil.-hist. Cl. 1851, Bd. 7; Burdach, Reinmar und Walther, S. 6 s.). Die späteste sichere Spur in Walther's Leben weist nun aber in den Ausgang des dritten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts, in die Zeit des Kreuzzugs, den Kaiser Friedrich II. nach langen Vorbereitungen und wiederholtem Ausschub endlich auf eigene Hand, vom Papste gebannt, im Frühling und Sommer 1228 zur Ausstührung brachte.

Die sogenannte Elegie Owê war sint verswunden (124, 1) entstand nach ber Bannung des Kaisers (Ansang October 1227), auf welche die unsenste brieve her von Rôme (B. 26) anspielen, und vor dem eigentlichen Kreuzzug, d. h. vor dem 28. Juni 1228. Die Bersuche, dies Gedicht mit früheren Kreuzzugsgedanten und Kreuzzugsunternehmungen in Jusammenhang zu bringen, sind gezwungen und werden jetzt wol sast allgemein von der Forschung abgelehnt. Man darf demnach das Lied ir reinen wîp, ir werden man spätestens ins Jahr 1228 sehen und erhält, wenn man von da vierzig Jahre zurückrechnet, als Ansangszeit von Walther's Dichten etwa 1187. Gibt man ihm für den Beginn seiner künstlerischen Lausbahn ein Alter von zwanzig Jahren, so wäre er 1167

geboren.

Sicherheit ist in dieser Berechnung nicht, und man könnte auf ein Jahrzehnt früher oder später dabei tein Gewicht legen. Sie wurde gang in der Luft schweben, liebe ihr nicht die Erwägung ber Beschichte bes Minnefangs eine Stute. neueren Forschungen, an denen namentlich Scherer, Wilmanns und ich felbst betheiligt find, haben die innere Chronologie der mittelhochdeutschen Lyrik klar-Wir vermögen die allmähliche Ausbildung des Minnefangs von feinen aeitellt. primitivsten Anfängen ziemlich genau stufenweise zu verfolgen. Walther steht in tunftlerifcher Beziehung, durch Stil und poetische Technit, fo weit ab von den älteften höfischen Minnefangern, Seinrich von Belbete (j. A. D. B. XXXIX, 565 ff.) und Friedrich von Saufen (f. A. D. B. XI, 86 f.), daß zwischen ihm und jenen ein nicht zu tleiner Zeitraum fich ausdehnen muß, und dies um fo mehr, als er in Defterreich feinem eigenen Beugnig nach feine bichterische Schulung gewann, in bemjenigen Lande, bas am fpateften von dem Strom der höfischen, aus dem Westen kommenden Cultur und Poefie erreicht wurde. Einwand Ragele's, Balther habe lange Zeit bor 1190 zu bichten angejangen, es sei aus dieser Frühzeit uns nur nichts von seinen Liedern erhalten, ift zwar nicht ftrict zu widerlegen, aber bafur auch wenig glaublich. Nicht viel vor 1190 darf man den Unfang von Balther's Dichten fegen.

Mit dem Jahr 1228 verschwindet Walther aus unsern Augen. Hat er wirklich den Kreuzzug dieses Jahres mitgemacht und selbst das heilige Land gesiehen, wie sein Kreuzlied (14, 38), das man am besten auf die Fahrt Friedrich's II. und feine frühere bezieht, ausspricht? Oder gibt er nur ein Phantasiebild der geweihten Stätte? Je nachdem man in diesem Lied dem Dichter mit Lachmann, Pseisser, Wilmanns eine Fiction zutraut oder mit Simrock, Wackernagel, Rieger, Paul sie ausschließt, muß man jene Frage beantworten. Schwerlich aber wird man annehmen dürsen, daß Walther das Jahr 1228 lange überlebt

habe.

Name und Stand des Dichters erregen vielsachen Zweisel. Böllig sestsstehend und keinerlei schwankender Aussasssteht ist nur, daß er von vornsherein Walther geheißen hat. Wiederholt nennt er sich selbst so in seinen Gesdichten: er läßt sich vom Hos zu Wien (24, 34) und von Frau Welt (100, 33) mit diesem Namen anreden und in einem sreilich angezweiselten, aber wahrscheinlich echten Spruch (150, 89) sührt er sich selbst als ich Walther ein. In zwei polemischen Gedichten gegen seindliche Rivalen in der Kunst (18, 6. 82, 12) gibt er sich das Prädicat her bez. herre, welches nach der gewöhnlichen Meinung nur Männern ritterlichen Standes zukam.

Walther's Kunstgenossen spendeten ihm, wo sie ihn erwähnen, nur theile weise dies ehrende Beiwort: Wolfram Parzival 297, 24 her Walther, Willeshalm 286, 19 her Vogelweide; ebenso her der Marner (Strauch's Ausgabe XIV, 18, S. 113, 274), der Wartburgfrieg, Albrecht im jüngeren Titurel, Hugo von Trimberg in seinem Renner. Andere wie ein Anonymus in Lachmann's Walthersausgabe (119, 11), Ulrich von Singenberg (ebd. 108, 7), Rubin (von der Hagen, Minnesinger IV, 871), Reinmar von Brennenberg (ebd. 871) brauchen in poetisch-vertraulicher Anrede den einsachen Versonennamen ohne weiteren Zusak.

Der Titel her erscheint nur, wo man den Ramen des Dichters mit einer aemiffen Formlichteit nennt. Läftigen und verächtlichen Widerfachern gegenüber gibt er ihn fich felbst, feine gefellschaftliche Stellung damit hervorzuheben. man feiner höflich, aber ohne befondere Warme gedentt, muß das ehrende Wort fich aleichsalls einfinden. Aber sonst kann es auch fehlen. Es ist nichts weiter als ein Epitheton, das jedes Mitglied der ritterlichen Societat beanfpruchen Ja es tann schwerlich bezweiselt werden, daß man in jener Zeit auch Männer, die nicht wirklich die Ritterweihe empfangen hatten, ja nicht einmal ritterlicher Geburt waren, her nannte. Schulte hat (Zeitschr. f. b. Alterthum 39, 210, 213) gezeigt, daß in den Urfunden des 13. Nahrhunderts höhere, oft auch niedere Clerifer die Titulatur her beg. dominus führen und feit der Mitte des Nahrhunderts in Burich wenigstens auch nichtritterliche Burger. Jeder vollends, ber nach ritterlicher Art im Boj- und Berrendienst lebte, erhielt den Ehrennamen her aus Boflichkeit, ohne daß eine Ahnenprobe angestellt ober nach seiner Ritterweihe gefragt wurde. Zwar haben die 1156 erlaffenen Beftimmungen der Constitutio de pace tenenda jum Schuk und jur Abschliekung bes legitimen Ritter= standes, die 1187 oder 1188 in der Constitutio contra incendiarios wiederholt wurden (Ballinger, Ministeriales und Milites, S. 87; heußler, Institutionen des beutschen Privatrechts 1, 172; Roth von Schreckenstein, Ritterwürde, S. 149 ff.), ben Begriff der Ritterburtigkeit und den nachweis derfelben durch vier Uhnen jur Brundlage bes Standes ju machen gefucht. Aber fie haben nie gang berhütet, daß auch Nachkommen unebenbürtiger Väter oder Großväter die Vorrechte ritterlichen Lebens und die damit verbundenen Chrentitel fich gewannen, und mochte zuweilen das ein faiferlicher Dispens erwirken, über den des Petrus be Bineis Formelbuch Austunft gibt (Roth v. Schreckenstein a. a. D., S. 197), oder ein besonderes königliches Privileg (3. B. für die Bürger Basels: Beusler a. a. D. 1, 181 Unm. 17), so geschah es doch gewiß nicht selten auch ohne solche ausdrückliche Ermächtigung. Nur so begreift man Wirnt's von Grasenberg (Wigalois 63, 29 ff.) Zorn über die illegitimen Ritter und die Verleihung des Schwertes an Unwürdige, durch Geburt und Leben von Rechtswegen Unritterliche. Erwägt man nun ferner, daß erfahrungsmäßig die Titulaturen die Tendenz haben daß reale Standesverhältniß zu erhöhen, der emporstrebenden socialen Entwicklung voranzueilen, jo wird man aus der Thatfache, daß unfere großen Sammel= handschriften Walther überwiegend den Ramen her geben, nichts Sicheres über feinen Stand zu entnehmen magen.

Wichtiger ist seine Stellung in der genau abstusend nach Ständen ordnenden (Schulte, Zeitschr. f. d. Alterth. 39, 185 ff.) großen Heidelberger Liederhandschrift: hier steht er in der dritten Gruppe, welche die Ministerialen und den unsreien Landadel umsaßt. Aber auch daraus solgt noch nicht unzweiselhaft, daß seine Familie bereits ritterlichen Standes war. Jedensalls läßt sich Walther's

Ritterbürtigfeit nicht beweisen.

Aus der Angabe einer handschriftlichen Eisenacher Chronit des 15. Jahrhunderts (Berol. mss. germ. 4: Nr. 252), die den Wartburgfrieg erzählt und
dabei Walther ritterslaht nennt, hat Wintelmann (Geschichte Kaiser Friedrich's II.
und seiner Reiche, Bd. 1, S. 72 Anm.) mit Unrecht sur Walther's Herfunst
Schlüsse gezogen. Ebensowenig dars des Johannes Rote jener Chronit nah
verwandter Bericht vom Wartburgfrieg (von der Hagen IV, 878a), wonach
Walther und die übrigen Theilnehmer an dem Dichterwettstreit rittermessige
man und gestrenge weppener gewesen seien, als historisches Document benuht
werden. Denn all diesen thüringischen Geschichtsdarstellungen liegen bekanntlich
start sabulos ausgeschmückte Quellen zu Grunde. Anderseits gibt es doch auch
tein directes Zeugniß sür eine nicht ritterliche Absunst Walther's. Wenn ihn
gleichzeitige und jüngere Dichter meister nennen, so wollen sie damit, wie der
Zusammenhang dieser Erwähnungen unzweiselhaft lehrt, nur seine fünstlerische
Tresslichteit und leberlegenheit bezeichnen, nicht aber etwa aus seinen bürger=

lichen Stand hinmeisen, wie Beinrich Rurg feltfamer Weise glaubte.

Es gibt indeffen gemiffe innere Brunde, Die für rittermäßige Abstam= mung des Dichters sprechen. Seine Gedichte zeigen, daß er fich als ein Mitalied ber auten d. h. ber höfischen Gefellichaft ficher und mit vollkommener Beherrichung ber ritterlichen Formen bewegte. Bei jeder Gelegenheit gibt er fich als Renner des mahren höfischen Zons, der echten ritterlichen Sitte, der edeln Er blidt verachtungsvoll auf jede litterarifche Robeit in Soffreifen herab und sondert ritterliche Brefie ichari von der, die er als bäurische verächtlich macht (65, 31). Danach muß man Bedenten hegen, ihn als einen völlig standeslosen Mann zu betrachten. Wenn er schlieklich vom König belehnt wird (27, 7; 28, 31), jo spricht bies noch feineswegs bafür, daß er ritterbürtig gewesen; denn rechte Lehen konnten nach Lehenrecht zwar nur Ritterburtige empjangen, Dienftlehen dagegen auch ein jeder, der rittermäßig Baffendienst that (Fider, Bom Beerschild, S. 174 ff.; Zallinger, Ministeriales und Milites, G. 41 ff.; Roth v. Schredenftein, Ritterwürde, G. 190. 192; R. Schröber, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, S. 383: v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirthschaftsgeschichte 2, 57 f., 183 ff.; Beusler, Institutionen 1, 171 ff.). Mit allem Nachdruck aber ift als durchaus irreführend der Sak Schönbach's zurudzuweisen (Walther, G. 40): "fo ficher es ift, daß Walther einem edlen Beichlechte angehörte.". Aus einem "eblen" Beschlechte, worunter man im Sinne der mittelalterlichen Standesverhaltniffe gunachft nur ein wirklich altabliches, Treies Geschlecht, eine Familie pon freien Berren (Freiherren) verfteben tann, ist Walther jedenjalls nicht hervorgegangen. Wir müssen — dafür wird sich noch spater (unten S. 44) ein besonderer Grund ergeben — seine Familie im unansehnlichsten Theil ber Ritterbürtigen suchen, im Rreife der niederften Ministerialen, der sogenannten Milites, der Dienstmannen von freien Gerren oder Ministerialen, die in unsern Quellen auf das bestimmtefte von den hoher geachteten Ministeriales, ben Dienstmannen ber Reichsfürsten, Grafen und Bralaten gefondert werden.

Selbst um eines rechten Lehns würdig zu sein, bedurfte man nicht der sörmlichen Ritterweihe. Auch ritterbürtige Knappen waren lehnssähig. Und man fann, wie schon 1822 Uhland gethan hat (Schriften d. Gesch. d. Dicht. und

Sage 5, 14), fehr zweiseln, ob Walther wirklich die Ritterweihe empfangen habe und badurch formell felbft Ritter geworden fei. Das Pradicat her, welches ihm von verschiedenen Seiten beigelegt wird, vermag hierfur gar nichts zu beweisen, denn auch nach der herrschenden Beurtheilung fonnte es hochstens für feine Abstammung in Betracht fommen. Auch als ritterbürtiger Anappe fonnte er fich, konnten andere ihn fo nennen. Wenn aber in den beiden Botenliedern (113, 1 und MSF. 214, 36, bgl. Wilmanne 2, G. 437 ff.), deren zweites schwerlich Walther gehört, und in dem Frauenmonolog (113, 31) von einem Ritter die Rede ist, so kann auch das nichts entscheiden: hier handelt es sich um die conventionelle Darftellung eines typischen Berhältniffes der hohen Minne: hier redet der Schüler Reinmar's; und nichts tann veranlaffen, darin eine Photoaraphie perfonlicher Erlebniffe nicht nur, sondern jogar personlicher außerer Bebensperhaltniffe gu fuchen. Es ift ein munderlicher Diffariff, in einer poetischen Battung, wo vor allem Realen Daste und Schleier hangen und jeder die Berfon verrathende, das Geheimnig verlegende individuelle Bug forgialtig verbect mirb urfundliche Genauigkeit, fozusagen standesamtliche Afribie für die Bersonolien des Dichters zu erwarten! Warum nennt sich Walther denn niemals Ritter in feinen Sprüchen, die fich jo viel realer und jo viel perfonlicher geben? Reiferechnungen Boliger's gewähren ihm, obwol fie ihn zwei Mal ermähnen. weder ein dominus noch ein miles. Gewiß, hier tann Flüchtigfeit ober die in Urkunden nicht feltene Nachläffigfeit in der Unwendung der Titulaturen vorliegen. Schwerlich aber barf man bagegen die um anderthalb Jahrhunderte jungere und für diefe Dinge faum noch authentische Notig im Manuale des Michael De Leone (aegen 1354) milite Walthero dicto de Vogelweide ausspielen. Freilich fann man anderseits auch nicht den Titel der guote kneht, ben Thomagin im Belichen Baft Balther voll gurnender Bewunderung beilegt, dafür geltend machen, Balther sei nur ritterburtiger Anappe gemefen (Wadernagel bei Cimrod 2 118), noch weniger aber mit Wilmanns (Leben Walther's, G. 300, Unm. 24) annehmen. Thomasin habe das Wort gewählt, weil Walther damals noch fein ritterliches But befag. Denn einmal fonnte kneht (servus) jeden Minifterialen, nicht blog den mit feinem Beneficium belehnten bezeichnen (Bait, D. Berjaffungegeschichte? 5, S. 333 Unm. 2, S. 347), außerdem aber wird ber Ausbruck der guote kneht formelhaft gerade von Rittern jeder Urt, auch Furften, gebraucht, nur um fie als tapfere und ehrenhafte Manner ju charafterifiren (Bildebrand, D. Bb. V, 1382 j.), und diesen Sinn wollte wol auch Thomasin damit verknüpsen. Bol aber ift mit Uhland und Anderen Gewicht zu legen auf eine Neukerung

Walther's selbst in seiner Elegie (125, 1 ff.): dort stellt er sich den Rittern, den Befitern der gewihten swert, gegenüber und mahnt fie, fich bon ihnen sondernd, an eine Aufgabe, die ihnen zustehe, die Kreugiahrt. Warum diefes daran gedenket ritter, ez ist iuwer dinc, wenn er fich felbst ju ihnen rechnete? warum die Betonung ihrer Standeszeichen, wenn er fie felbft gleichjalls befaß? Bar der Grund, weshalb er die Ritter bon fich trennte, fein hohes Alter, das ihn fampjunfähig machte, so hätte er das dentlich gesagt: er hätte dann nicht die Ritter insgemein, sondern die jungen Ritter an ihre Pflicht er= innert; er hatte nicht den Wunsch aussprechen fonnen, der sigenunfte wert gu fein (125, 4), sondern vielmehr nur die zu ihr erforderliche Ruftigkeit sich erfehnt. Lachmann hat zu 14, 38 richtig bemerkt, daß Walther hier "fich der Chre, an der lieben reise über See theilzunehmen allzu gering achtet". Was ihm fehlt, beutet er an, wenn er fich mit allerdings doppelfinnigem Ausbruck nôtic man nennt (125, 5) d. h. bedürftig in eigentlichem und in geiftlichem Sinn; es enthullt sich völlig in den etwa gleichzeitigen, durch Stimmung und das refrainartige Owê der Elegie aufs nächste verwandten Kreuzsprüchen Owê

waz êren sich ellendet tiuschen landen (13, 5-31): manheit, darzuo silber und daz golt (13, 6) gebricht dem Dichter; biefer Mangel hindert ihn an der Friedrich II. hatte im Bertrag von S. Germano (25, Juli 1225) fich perpflichtet, im Auguft 1227 mit taufend Rittern antreten und fur ameitaufend Ritter und ihre Begleitung Bierde und Schiffe bereit halten gu wollen. Die fruheren bemofratischen Beftimmungen Innoceng' III. in feinen Kreuggugsbullen der Rahre 1213 und 1215, welche die Theilnahme am Rreuging jedem ohne Rudficht auf Stand und Befit als Aflicht auferlegten, die man jedoch burch Geldgablung oder einen Stellvertreter ablosen tonnte, batte Sonorius Unfange beibehalten, bann aber burch die Rreugprediger und die fibrigen Beiftlichen nur folden Berfonen bas Rreug anzuheften geftattet, welche burch torperliche Buchtigfeit und materielle Selbständigfeit bagu geeignet ichienen (Emo Chronicon Mon. Germ. Script. XXIII, 499, 3. 19 ff.). Damit war auf die alteren Kreuzzugsordnungen Kaiser Friedrich's I. und der Curie zurückgegriffen worden, Die jur Rreugiahrt feinen guließen, ber nicht ein Jahr ober zwei Jahre fich felbft erhalten fonnte und völlig friegsfähig war. Bei dem Kreuggug des Rahres 1227 herrichte gleichwol über die Bedingungen gur Theilnahme eine gemiffe Untlarbeit. Friedrich II. hatte fich in einem unborsichtigen Augenblid (Berbft 1226) zu ber Erklärung hinreigen laffen, es wurden für alle ohne Unterschied Schiffe bereit ftehn. Spater (Sommer 1227) zeigte fich, bag weber bie Trangportmittel noch die Borbereitungen gur Berpflegung ausreichten, und ber Papft tonnte hier mit feinen Unflagen gegen den Raifer einfegen. Aus Deutschland jogen indeffen zu biefer gangen Sahrt überwiegend reiche und angefebene Bilger ans, sodaß dieser Rreuzzug auch expeditio nobilium et divitum genannt ward (Röhricht, Beitrage 1, 18 Anm. 103). Als dann die Kreugfahrt durch die Krantheit des Kaifers unterbrochen war und nachher trot der Bannung im Frühling 1228 wieder aufgenommen wurde, bestimmte Friedrich, daß 8 Leben gufammen je einen Ritter ftellen follten. Der Bugug aus Deutschland blieb gering und mar burch bas friegerische Berhalten ber Beroneser und Mailander erschwert. Das neue Kreuzheer, das am 28. Juni 1228 mit dem Kaiser in Brindifi fich einschiffte, war nicht ftart. Danach wird Balther's Glegie, Die aus dem Winter 1227 stammt, verständlich. Er muß die faumigen Ritter anireiben und fühlt sich selbst weder durch sein Bermögen, noch durch seinen Stand legitimirt, mitzuziehn; er befaß nicht die Abzeichen ber ritterlichen Burbe; er verfügte trot feinem Lehngut nicht über ausreichende Beldmittel, um an biefer expeditio nobilium et divitum fich zu betheiligen.

Wiederum können allein innere Grunde eine annähernde Gewigheit Walther hat fich niemals als Ritter von Beruf gefühlt. befaß, mindeftens zu Zeiten in Thuringen, einen eigenen Rnappen Dietrich, ber ju Bof reitet (82, 11); zwar erschien ihm, der zu Pferbe in ritterlicher Beife einherzog (24, 20; 28, 8; 53, 18; 84, 15), wie übrigens auch ber fahrende Meister Sigeher (MSH. II, 361 b), ber sicherlich nicht ritterbürtig und nicht Ritter mar, auch nicht rittermäßig lebte, am Stab zu Fuß zu gehn als ber äußerste denkbare Grund der Erniedrigung (66, 33). Aber stolz ist er nur auf feine Runft. Wenn er fich ruhmt, wenn er Unfpruch auf Unertennung und Ehre erhebt, immer führt er seine dichterischen Thaten als Rechtstitel. Er weiß sich den Stümbern und halben Talenten überlegen: felbst einem Reinmar, der boch fein Lehrer war; wie viel mehr ber gangen Schar genannter (Stolle, Wicman) und ungenannter mittelmäßiger Rivalen bis zu den snarrenzaeren (80, 33)! Gegen alle richtet er die Waffen seines Spotts, seines Zorns, seiner Berachtung und verlangt vor ihnen in der ritterlichen Gefellichaft geehrt zu werden. Aber wenn er überhaupt gegen Leute biefes Schlags fo beftig wurde, fo deutet bas

darauf, dak er sich in seiner socialen Position nicht ganz sicher fühlte. Er war und blieb gesellschaftlich ein Fordernder, kein beatus possidens. Er betrachtet fich von jeher als Lehrer mahren höfischen Wefens, echter Abelsfitte und rechnet fich barum zu ben hovewerden (80, 34, in einem fpateren Gedicht freilich). Er wagt, auch dem Kaiser Friedrich II. gegenüber durch seine "reiche Kunft" (28, 2) fein Recht auf Wohlstand und Besit zu begründen. Aus vierzigjährigem rechtem Singen bon edler Minne, aus ber in feiner Dichtung offenbarten unverzagten arebeit, mit der er sein Leben lang nach werdekeit gestrebt (66, 34), leitet er feine des Lohnes werthen Verdienste in der ritterlichen Gesellschaft her (66, 21 ff.). Er hat dagegen nichts von dem pornehmen ritterlichen Standessinn Wirnt's bon Grafenberg, der als freier Berr ihn allerdings weit überragte und im Bewußtsein feiner edlen Geburt gegen die eiferte, welche nicht Ritterbürtigen und zu ritterlichem Leben auf die Dauer nicht Fähigen die Ritterwürde gaben (Wigalois 63, 35 ff.), und auch nichts von dem höhern focialen Stola feines ihm der Herkunft nach weniger überlegenen großen Zeitgenoffen, Wolfram's von Eichenbach.

Auch dieser war arm gleich Walther und suchte gleich ihm den Schut der Fürsten, mag vielleicht sogar eine Zeit lang wie Walther ein Wanderleben gestührt haben (Parz. 499, 9). Aber ihm steht sein Ritterberus höher als sein Dichten, zumal höher als sein Minnesang. Sonst könnte er nicht, selbst nicht in einem Augenblick zorniger Uebertreibung, sich rühmen, daß ihm schildes ambet angeboren sei und er nur hierdurch Frauenliebe gewinnen wolle, nicht durch seine Lieder oder sein Märe (Parz. 115, 11), sür das er sreilich am Ende süezer worte aus zartem Munde harrt (Parz. 827, 28). In Wolfram lebt die altererbte Abneigung des kriegsküchtigen Ablichen gegen Pergament und Schristsschlung soll ihm keiner für ein Buch halten. Gegen den Minnesänger Reinmar, der nichts ist als Herzenskündiger, schleudert er seine spitzesten Pseile (Parz. 115, 5). Als mannhaster Ritter sühlt er sich im Bollbesitz der werdekeit, wenn er auch glaubt, daß die verständigen Damen der Gesellschaft ihn nach der Volleendung seines Epos vom Parzival noch werther schägen werden (Parz. 827, 25).

Walther begehrt nicht Gleichberechtigung von der ritterlichen Gesellschaft; er fordert Beifall des höfischen Dublicums nicht wie von Standesgenossen gleich Bolfram; er fühlt fich im lebhaften Bewußtsein seiner Dichtergröße und mit leidenschaftlicher Empfindlichkeit und Eisersucht über ihre Anerkennung wachend als ein andersgeartetes Wesen, aber doch abhängig. Er bezeichnet fich als Zeitperfreiber: der mit werder kunst den liuten (b. h. ber Gefellichaft) kürzet langez jar nennt es eine unter dem Namen Reinmar's des Fiedler's überlieferte Strophe (bei Lachmann, S. 165). Er wirbt mit feiner Kunft um Lohn, materiellen und ibealeren; er dient sein Leben lang mit seinen Bersen und heischt dafür, oft lebhaft und heftig, Entgelt: min minnesanc der diene iu dar und iuwer hulde sî mîn teil (66, 31). Bon jenen Rittern, die am Sofe des Landgrafen hermann von Thuringen bei feinem erften Besuch das Uebergewicht hatten, welche nach alter Beije die eigentlichen ritterlichen Standesgewohnheiten pflegten und in friegerischer Stahlung des Rorpers sowie in festem Trunk ihre Lebeng= aufgabe fuchten, fah er fich durch eine Kluft getrennt: kenpfe d. h. Haudegen, Raufbolbe schilt er fie scherzend (20, 12) und stellt fie damit in den Kreis unehrlicher Leute, Die ber Sachsenspiegel (I, 38, § 1. III, 45, § 9) zusammen mit den unehelich Gebornen und den Spielleuten als rechtlos aufgahlt: er, der felbft das Gewerbe des Spielmanns, wenn auch auf seine, höhere Weise trieb! Wolfram hingegen, obwol auch er die thuringische hofgesellschaft icherzend fritifirt (Parg. 297, 16), ftand diefen Elementen, denen minnigliches Bersemachen unritterlich vortam, naber und theilte mit ihnen eine gewisse Geringschatung bes Minnefanas, Die er in feiner Gelbstvertheibigung am Ende bes zweiten Buchs bes Parzival fo unverhohlen aussprach (vgl. Stosch, Zeitschr. f. b. Alterth. 27, 317 ff.), und von der ein wenig felbst in den Spagen burchscheint, mit benen er zwei Mal auf Lieder Walther's anspielt. Bierzigjahrigen Minnefang im Dienst der Hoftreise, worauf Walther so emphatisch seine gesellschaftliche Stellung gründet, murde er nie als Quelle echter werdekeit haben gelten laffen. Ein auf beiderseitiger Sympathie beruhendes Berhaltnig ber beiden Dichter, wie es Schonbach (Walther, S. 104) fich ausmalt, in dem Wolfram bon Walther's "unmittelbarer Frifche und ausdauernder Jugendlichfeit den Unfvorn embfina jur Fortsetung und Bollendung feines unfterblichen Wertes", lagt fich ichlechterbings aus nichte erichließen und es ericheint geradezu undentbar nach allem, was wir mirtlich von Charafter und Lebensftellung der beiden miffen. Balther maa pon Molfram gelernt haben, Bolfram nimmermehr von Balther. Es ift nicht blok ein landichaftlicher Gegensatz ber Bildung, mas den in Thuringen eingewurzelten Rordgauer Bolfram von bem in Defterreich gereiften Balther icheibet : es ift ein litterarischer und Standesgegensag. Bielleicht Dienstmann (ober Bafall?) ber Grafen von Wertheim (Parg. 184, 4) und von ihnen be= lebnt, Berr eines wenn auch fleinen Gutes, ftand Bolfram trot feiner Armuth ben Fürften und der höfischen Gefellichaft viel freier gegenüber: feine fociale Lage mar von vonherein eine unabhängigere. Nicht ohne Sinn bildet die große Beidelberger Liederhandschrift Wolfram in voller, jum Rampf fertiger Ruftung ab, mit geschloffenem helm, schwertumgurtet, Speer und Schild in ben Sanden und bereit auf dem gesattelten und gegaumten Rog aufzusigen, Walther dagegen in der Stellung des Denkers, auf einem Stein sigend in ernste Betrachtungen versunten, ohne Ruftung, bas Schwert gur Geite gelehnt, und in ber Weingartner Handschrift fehlt ihm sogar Helm und Schild. Wolfram's Poefie tont in jedem Bers bas laute, fpeer- und fcmertflirrende, pruntende, abenteuerliche Ritterleben wieder; er fieht die Welt nur mit ben Augen des Ritters; er verrittert fie, wie ein feiner Renner feines Stils, g. Bod, ein befanntes Wort Goethe's über Sebel modelnd, treffend bemertt hat. Walther dagegen fteht gwar auch in ritterlichem Wefen und Leben, aber nicht mit der Parteilichfeit bes Standesgefühls. Ja aus einer gutmuthig boshaften Bolemit Wolfram's gegen ein Lied Walther's flingt bentlich ber Bormurj: "Du bift nicht gang ebenburtig, nicht voll Ritter!"

In die berühmte Scene, da Parcival vor drei Blutstropfen im Schnee in sehnsuchtige Liebesgedanken an seine verlassene Gemahlin versinkt und selbst burch bie Schläge bes vorwigigen Reie nicht aus feinen Traumen gewedt wird, schaltet Wolfram nach seiner Weise einen nedischen Ausfall gegen die Frau Minne ein (Barg. 294, 21) Wie Wilmanns (Leben Walther's, G. 453) richtig erfannt hat, friegt bei biefer Gelegenheit Balther einen gelinden Sieb ab. Die Frau Minne, fagt Wolfram, moge fich nur in Acht nehmen. daß man ihr nicht die Schläge, die Parzival empjangen bat, anrechne, denn ein gebur wenigstens b. h. einer, ber nicht felbst gewohnt ift, fur erlittenen Schimpf fofort mit ben Baffen Bergeltung zu üben, ein Richt Ritter fprache gleich: "Meinem herrn fei bas gethan" b. h. als unfreier Mann fordert er rechtliche Bertretung von seinem herrn. Der Wit parodirt Walther's Klageruf an die Frau Minne (40, 26): frowe Minne daz si iu getan, genau in berfelben Art, wie Walther (111, 32) Reinmar's Bild vom gestohlenen Rug (Minnefangs Fr. 159, 37 ff.) beim Wort nimmt und durch strenge juriftische Folgerung als unschicklich lächerlich macht. Und vielleicht schwebte Wolfram auch Walther's Gulferuf an die Frau Minne 55, 8 vor, in dem er fich als finnlos hinftellt und deffen

tuon ûf! (B. 34) Bars. 433, 1 wiederklingt. Aber dieser Spott ist nicht so gang harmlos. Es ftedt barin, was Wilmanns nicht hervorhebt, eine fleine Dofis Geringichätzung. Zunächft macht Wolfram fich fiber die Auffaffung luftig, welche den Liebenden als Stlaven der Minne binftellt, wie er es auch fonft liebt, Die überschwängliche Berherrlichung der Minne zu ironisiren. Dann aber vor allem: ber Minnefanger, ber fich mit Berfen wehrt und nahrt, nicht schildes ambet treibt, wird, weil nicht voll maffentuchtig, übertreibend den geburen gleich oder nah gefett. Das beißt: Walther mar überhaupt nicht Ritter geworden, batte nicht bas Schwert feierlich empfangen. Denn bag bier etwa nur ber Stol3 fprache des höheren Minifterialen Wolfram, ber einen Grafen feinen Berrn nannte, gegen ben niediigeren Minifterialen, den Dienstmann freier Berren ober aar von Minifterialen, den bloken miles, wofür wir Walther halten muffen, ift unwahricheinlich, weil dann die Pointe des Wikes nicht trifft oder dunkel wird. Wolfram repräsentirt Walther gegenüber mehr die alte Lebensanschauung des confervativen, volksthumlichen, aber standesstolzen deutschen Rorbens. das alte Ibeal des Mannes, da wird die alte Gliederung der Beruffe und Beburtefreise gaber ale in Oberdeutschland festgehalten; da gilt ritterliches Wefen mehr als höfisches, Turnier- und Kriegstüchtigfeit mehr als Bilbung bes Geiftes und Bergens, als hingebender Liebesdienst; ba icakt man wol draftische Epit, aber nicht den gartgeftimmten Minnefang.

Ein ritterliches Geichlecht von der Vogelweide ist aus dem 13. Nahrhundert bisher nicht nachgewiesen. Man muß bezweifeln, daß fich, nachdem fo lange vergeblich danach gesucht worden ift, ein folches noch wird auffinden laffen. Pläte aber, die den Namen vogelweide (aviarium) führten, gab es im Mittel= alter viele. So nannte man Stellen, wo Bogel fich aufhielten ober insbesondere ju Jagdzweden, alfo Fallen, Sperber, Sabichte, gefültert und zur Beize abgerichtet murben, bemnach auch Bogeljagd ftattfand (über die Bedeutung vgl. Richard Müller, Blatter d. Bereins f. Landestunde von Riederöfterreich 1888 R. F. 22, 196 ff. und Lampel ebd. 1892 R. F. 26, 9 ff.). Solche Bogelweiden lagen in der Nahe vieler Burgen, Rlofter und Stadte. Der Ortsname "Bogelweide" ist denn auch aus alter Zeit mehrsach nachgewiesen worden und über ein Dugend fteben zur Auswahl. Richt weiter hilft die Suche nach einem Familiennamen von der Vogelweide, ber wiederholt, aber theils nur burgerlich, theils gu spät belegt ift, noch die Jagd nach einem Ritterfitz dieses Namens. Der Reihe nach hat man die Schweiz, Desterreich, Franken, Tirol und neuerdings wieder Böhmen als Walther's Beimath ausgegeben.

Für Tivol glaubte man ein bedeutsames Argument gesunden zu haben, als G. Mairhoser und Franz Pseisser 1864 (seine Ausgabe 1. Aufl., S. XIX, 6. Aufl., S. XXV) in einem Urbarbuch aus dem Ende des 13. Jahrhunderts einen Hos und Wald des Namens in der Nähe von Sterzing (s. jeht Fontes rerum Austriacarum Diplomata, Bd. 45, S. 56), und mehr noch als man im Lahener Ried am linken User des Eisack über Waidbruck am Bergeshang des Grödnerthals zwei Gehöste entdeckte, die noch heute "zur Vogelweide" heißen und deren eines sür uralt gilt. Da dieser Vogelweidhof zugleich durch die auf ihm hastenden, im Katasterbuch von 1774 belegten (Zingerle, Germania 20, 259) Einkünste an Zehnten sich als alter Rittersitz zu kennzeichnen schien und im 15. Jahrhundert urkundlich als solcher erwiesen ist (Redlich, Mittheilungen d. Instituts s. österreich. Geschichtssorschung, Bd. 13, S. 160 s.), meinte man alles Ernstes, hier die Geburtsstätet des Dichters annehmen zu dürsen, und durch landsmannschaftliche Begeisterung wurde sür diese Ansicht lebhaft, ja besgeistert Propaganda gemacht.

In Wahrheit ift ein Beweis dafür nicht erbracht, wie Schönbach (Anzeiger f. beutsches Alterthum 4, 5 ff.) für jeden Urtheilsfähigen sattsam dargethan hat. Weder fteht es fest, daß jener Sof icon im 12. Jahrhundert ein Ritterfik war - vielmehr wird das jest auf Grund urtundlicher Forschung bestritten von Lampel (Blatter bes Bereins f. Landeskunde von Riederofterreich R. F. 1892. Bb. 26, 251 ff.) — noch auch darf man überhaupt erwarten, daß Walther einem ritterlichen Geschlecht mit festem Familiennamen angehort hat, ba fonft gewiß ein folches auch in Urfunden gelegentlich einmal vortommen mußte. Mit Rider, bem erften Renner mittelalterlicher Standesverhaltniffe und insbesondere öfterreichischer und tirolischer Urkunden (Germania 20, 271 ff.), rechnen wir Balther zu der niederften Claffe der unfreien Ritter, zu den Dienftmannen der freien Berren oder der Minifterialen, die im Gegenfat ju den höher ftebenden Dienstmannen der Fürsten, Grafen ober gefürsteten Bralaten einfach Ritter fchlechthin (milites) hießen, in Urfunden felten auftraten und, wo fie ericbienen. bloß mit ihren Bersonennamen angeführt wurden, ba fie bes festen Ka= miliennamens noch entbehrten.

Völlig versehlt und grammatisch (Behaghel, Germania 35, 199 f.) wie exegetisch (Vogt, Zeitschr. f. d. Philologie 23, 479 ff.) ganz unzulässig war der Versuch Domanig's, die Gestalt des alten Klausners in Walther's Reichston (9, 37) als Maste für den Dichter selbst auszussissien, dem Wort klosenaere, wie ähnlich schon srüher Zingerle (Germania 20, 267), den Sinn "aus Klausen (in Tirol) stammend" zu geben und so die gesuchte Heimath nach dieser Stadt

ju berlegen.

Auch die neueste Bemühung, der unverbürgten Meistersängertradition aus bem Ende des 16. Jahrhunderts, Walther fei ein "Landherr in Bohmen" gewesen, und von der Sagen's Untnupfung (Minnefinger IV, 161) an den angeblich Johann von der Vogelweide heißenden Berfaffer bes Streitgesprächs "Der Adermann aus Böhmen" bon 1399 urfundliche Stugen ju geben (Sallwich, Mittheilungen bes Bereins fur Die Geschichte ber Deutschen in Bohmen 1893. auch separat) verdient durchaus einsache Ablehnung (vgl. Schonbach, Anzeiger für deutsches Alterthum 21, 228 ff.). Der Nachweis eines bürgerlichen Geichlechts Vogelweyder ober von der Vogelweyde ju Dur in Böhmen in ben Nahren 1389-1404 und eines Walther von der Vogelwerde (1396 und 1398) besagt für die Frage genau fo viel oder so wenig als der urkundliche Walther der Vogelwaid von Velthaim in Oberbaiern bom Jahre 1394 (Monum. Boica 16, 459; Schmeller, Baperisches Wörterb. 2 2, 853) oder der gleichsalls urkundliche Walther von der Vogelwaid in der Steiermark vom Jahre 1368 (Palm, Beitschr. f. beutsche Phil. 5, 205), bei benen beiben ber Stand nicht ficher gu ermitteln ift. Und diefe Zeugnisse haben an fich wieder nichts voraus vor jenen theilweise etwas jungeren, auf welche die Bertheidiger der Tiroler Heimathhppothefe fich berufen: 1302 Chonrad Vogelwaider in ber Bogener Gegend, 1547 Wörndl Vogelwaider in Ried Inhaber des Untervogelweiderhofs und Wolfgang Voglwaider Inhaber des Oberbogelweiderhofs; 1477 der Art Meister von der Vogelwaid; Walther Vogelweider in Riedt im altesten Laiener Taufbuch von 1575 (Zingerle, Germania 20, S. 260 und Anm., S. 269); und endlich von Lampel (a. a. D. 26, 255) nachgewiesen ein Vogelweide um 1290 zu Egerdach bei Amras.

Auf ein Vogelwaid in Oberösterreich (Bezirksamt Weißenbach) machte Jarnce (Litterarisches Centralbl. 1869, S. 679) aufmerksam. Für Riedersösterreich belegte das Wort in der Bedeutung Vogelzucht oder Vogeljagd R. Müller aus einem Eipelbauer Taiding von 1512 (Blätter d. Bereins f. Landest. von N.-Desterr. R. F. 22, 197), bei Allentsteig in einem Meissauschen

Berzeichniß aus dem 14. Jahrhundert Lampel (ebd. N. F. 26, 9). Bielleicht ift an der zweiten Stelle ein Flurname gemeint. Sonst kommt in Nieder-

österreich sehr oft vor Vogelsang und Vogelbühel.

Der Stand aller bisher bekannten Ramenspettern des Dichters scheint sich mit Sicherheit nicht als ritterlich erweisen zu laffen, aber auch wenn es bei eingelnen ber Rall märe, wie bei jenem Stephlein von Voglwayd gesessen in Layaner pharr, den am 23. December 1431 das gräfliche Brüderpaar Michael und Oswald v. Wolkenstein nach Lehens- und Landrecht mit einem Zehnten belehnte (Redlich a. a. D.), mas folgte baraus? Richts, als baf es eben Bogelweiben und banach genannte ritterliche und nichtritterliche Sofe in und vor vielen Städten gab, daß bis ins 16. Nahrhundert, vielleicht unter meisterfangerischem Ginfluß, Die Erinnerung an den Namen des großen Dichters fortdauerte. In Frankfurt am Main lebte nach Ausweis des ältesten Todtenbuchs im 13. Rahrhundert ein Wolfram Fogelweider, der gar die beiben Saupter ber mittelhochbeutichen Dichtung in feinem Namen zusammensakte. Und wenn man schon auf das bloke Vorkommen des Namens fo viel Werth legen wollte, warum bleibt man nicht ftehn bei jener jruh bezeugten curia dicta zu der Vogelwaide in Burgburg auf bem Sande bon 1323 (Oberthur, die Minne- und Meisterfänger aus Franken, Würzburg 1818, S. 30; Reug, Walther v. d. B. Würzburg 1843, S. 7; Pjeiffer, Germ. 5, 10).

Diese Ueberfulle der Nachweise des Namens entzieht jedem einzelnen die Beweiskraft. Und noch weniger halten die übrigen naiven Argumente jener Patrioten Stich, die um ihre Heimath sich verdient gemacht zu haben glauben, wenn sie

Walther jum Landsmann gewinnen.

Seit Uhland (Schr. 5, 102) behauptet hatte, Walther habe die Klage Owê war sint verswunden angestimmt "nachdem er in späteren Jahren in das Land seiner Geburt zuruckgekommen", ist man nicht mude geworden, auf Grund dieser unzulässigen Interpretation, die in das Epimenidesmotiv des durchaus geistlichen Liedes einen schwächlichen, modern-fentimentalen Bug hineinträgt, die tühnsten Vermuthungen aufzubauen. Es hilft nichts, daß schon 1827 Wilhelm Grimm in feiner feinfinnigen und gelehrten Recenfion der Lachmann'ichen Ausgabe (Kl. Schriften 2. 395) die richtige Auffassung angedeutet, daß 1833 Wackernagel in den trefflichen Erläuterungen zu Simrod's Nebersetzung (2, 194) gegen Simrod gezeigt hatte, es fei bier bon feiner wirklichen Beimfehr die Rebe, sondern von einem Erwachen aus langem Schlaf, daß Rieger (Leben Walther's, Gießen 1863, S. 36) und zulegt — ohne die Vorgänger zu beachten — Barnce (Beitrage gur Gesch. d. deutschen Sprache und Litteratur 2, 575) in gleichem Sinne gesprochen haben. Immer wieder tauchen Betrachtungen auf wie folgende: Walther's Heimath muffe entlegen, von seinen sonstigen Reisewegen entfernt gewesen fein, damit es fich begreifen laffe, daß er erft auf der Sahrt nach Italien zum Kreuzzug seit langer Trennung fie zum ersten Mal wiedergefehen habe, oder gar: fie muffe in ber Rahe der Beerstraße nach Stalien gelegen gewesen sein und badurch den Dichter zu einem kleinen Abstecher veranlaßt haben. Oder vollends man forscht und sucht, ob man wol an der als Heimath Walther's in Univruch genommenen Stelle abgehauenen Wald, verbranute Felder und ein fliegendes Waffer (Walther 124, 10. 11) für die altere Beit nachweisen fonne, was dann natürlich überall mit berfelben Sicherheit regelmäßig aeichieht.

Es bleibt nach alledem durchaus bei dem Urtheil, das Wackernagel (Herzog's Realenchclopädie 21, 470 — Kl. Schr. 2, 369) und Simrock (Ausgabe S. 23) am bestimmtesten ausgesprochen haben: nach seinem Beinamen "von der Vogelsweide" konnte sein Geschlecht überall zu Hause sein, wo es Vogelweiden gab, und die sanden sich in allen deutschen Gauen, mauche auch in der Nachbarschaft

von Herrenfigen als höfe, die so hießen, weil sie Stätte, wo Bögel gebegt wurden, enthielten oder weil der Dienstmann, dem ihre Pflege oblag, sie bewohnte.

Dagegen hat man ein gang ficheres Beugniß, das Walther felbst über feine Beimath abgibt, burch unerlaubte Interpretationsfünfte verdunkelt: in bem Spruch auf den Rurnberger Softag bes Jahres 1224 ober 1225 ichließt er Bergog Leopold von Desterreich in den Ausdrud unser heimschen fürsten ein (84, 20). Bollte man mit Badernagel, Pieiffer und andern bier den "Gaft" genannten Leopold ben beimischen Fürsten entgegensegen, fo mußte man folgerecht ju der unmöglichen Auffaffung fich bequemen, daß er der einzige Gaft bes Tages gewesen sei (Scherer, Zeitschr. f. b. öfterreich. Gymnafien 1866, Bb. 17, S. 316 f. = Rleine Cor. 1, 625 ff.). Mithin ergibt fich: Walther nannte einen öfterreichischen Bergog feinen beimischen Fürsten, empfand Defterreich als seine Beimath. Nach eigenem Geständniß lernte er ze Osterriche singen unde sagen (32, 14) und nach dem gangen Bufammenhang Diefer Meugerung tonnte nur gefuchtefte Interpretation barin mit Pfeiffer die Absicht wittern, das Land ber fünftlerischen Ausbildung dem Geburtsland gegenübergufeten. Wiederholt ibricht aus feinen Gedichten innige Beziehung gu Defterreich und feinem Furftenhof, Die auf einen besonderen, rein perfonlichen Grund hinguweisen icheint. Durch einen Beitraum von mehr als zwanzig Jahren wird er nicht mude, an den Sof von Wien zu ftreben, obwol es ihm nicht gelingt, dauernd dort festen Fuß zu faffen. Woher diefe Cehnsucht - darf man mit Wilmanns (Leben S. 59) fragen wenn ihn borthin nicht bas Beimathsgefühl jog? Aber freilich, mochte er Defterreich als feine Beimath empfinden: Beimath und Geburteland braucht nicht nothwendig zusammenzufallen. Die einzigen mundartlichen Spuren feiner fonft von jeder localen Farbung freien Sprache beuten auf bairifches Sprach= gebiet und nur der Steptifer wird fie aus langerem Aufenthalt in jenen Gegenden statt aus dem angebornen Dialekt herleiten; es ist dies der österreichische Reim verwarren (ft. verworren): pfarren (34, 18); ferner in dem nicht ganz ficher echten Tagelied (88, 12. 18. 26. 27) ber überwiegend - nicht ausschließlich, f. 28. Grimm, Rl. Schr. 4, 97 — von bairisch-österreichischen Dichtern gebrauchte Reim (Weinhold, Mhb. Gr. 2 C. 43 f.) lieht: nieht (ft. niht); endlich Der in Tirol (Schöpj, Tirol. Idiotiton S. 815), Baiern (Schmeller, Baperifches Wörterbuch 2 II, 835) und Niederösterreich (Schönbach, Anzeiger 4, 12) verbreitete Idiotismus wich "fett, üppig, ausgelassen, abgeschmackt" (35, 28) Spuren mundartlicher Sprache find freilich gering und fie laffen noch einen giemlich weiten Spielraum fur die Bestimmung ber Berfunft.

Bieberholt ift die Unficht geaußert werben, ber Rame von der Vogelweide fei überhaupt bei Walther gar nicht als wirklicher Familienname, sondern nur als Dichtername zu verstehen. Buerft behauptete das Lucas ("Ueber den Wartburgfrieg". Histor. und litterarische Abhandlungen der t. deutschen Gesellschaft ju Königsberg, 4. Sammlung, 2. Abtheilung, Königsberg 1838, S. 229, Anm. 190). Er warf die Frage auf, ob der Dichter Walther, der mit Bezug auf ben Walther von Aquitanien ber Belbenfage por den Mertern feine Geliebte Scherzend Hiltegunde nenne (74, 19), pon dem Waltharius auceps (Waltharius 421) feinen Ramen von der Vogelweide hergenommen habe. Die Frage beantwortete Jacob Grimm fofort zustimmend (Lateinische Gedichte des 10. n. 11. Jahrhunderts, S. 384) und vermuthete, im verlorenen deutschen Liede von Walther sei vielleicht wirklich ber Ausdruck vorgekommen. Er hielt für möglich, daß erst nach jener Anspielung der Beiname des Dichtere fich überhaupt gebildet habe. Dies ift nun jeht durch das Zeugniß der gleichzeitigen Reiferechnungen Bischof Wolfger's von Paffau widerlegt: von der Vogelweide hieß Walther bereits 1203 bei feinen Beitgenoffen. Aber in der That etwas Blendendes hat jene Beziehung auf die

abenteuerliche Situation des fliehenden Walther der Sage, der um feinen Unters balt zu gewinnen, im tiefen Wald Bogel fangt. Denn Bogelweide kann fehr

wohl "Bogelfang" bedeuten.

Sollte auch Malther, als er den Wiener Sof verließ und in die ungewisse Ferne jog, flüchtig und beimathlos wie der fliebende Walther von Aquitanien. fich felbst nach der Sitte fahrender Sanger mit bedeutsamer Unsvielung auf die allbefannte Sage jenen Ramen beigelegt haben? Sundert Jahre fpater lebte in Desterreich ein jahrender Sanger, der fich Heinrich der Vogelaere (A. D. B. XL, 787) nannte, der Beriaffer des Gedichts von Dietrich's Flucht (B. 8000): ihm schwebte bei feiner Benennung gewiß der deutsche Ronig Beinrich I. vor. aber ficher boch auch eine Unfpielung auf fein Leben als Fahrender. In ber Steiermart bedeutet "er tann nun auf die Bogel fchiegen" fo viel als "er ift brotlos" (Grion, Btichr. f. d. Phil. 2, 420). Bei feinem Aufbruch von Defterreich 1198 fonnte auch Walther so von fich sprechen. W. Grimm, der Walther und Freidant für eine Berfon hielt, fah in bem Beinamen von der Vogelweide gleichfalls einen angenommenen Dichternamen, wie in Freidank felbit, wie in Frauenlob, der Unverzagte, der Freudenleere (leber Freidant 1850, Rl. Schr. 4, 5). Und G. B. Meper in feiner periehlten, aber im Gingelnen beachtenswerthen Schrift: Schenk Walther von Schipje ibentisch mit Walther von der Bogelweide (Bremen 1863) S. 6 f. meinte, ber Dichter habe ben Beinamen erft im Laufe feines Lebens angenommen, moge er nun blog ale Behl jum Schutz gegen Berfolaungen wegen feiner firchenfeindlichen Dichtung bienen ober einen ortlichen bezw. irgend einen andern Bezug in fich tragen. Er dachte dabei wol an das Berftedensiviel. bas deutsche Baganten mit dem Pseudonym Primas, Archipoeta, Golias trieben. um ihre Invectiven gegen Rom ungefährdet verbreiten zu tonnen. Wenn man, wie ich oben ichon aussprach, guten Grund hat, anzunehmen, daß Balther berjenigen nieberften Claffe bes Minifterialenftandes angehort bat, Die gu feiner Beit einen Kamiliennamen überhaupt noch nicht führte, wenn ein Geschlecht von der Vogelweide aus dem 12, oder Unjang bes 13. Jahrhunderte nicht nachgewiesen werden fann, fo darf man im Ernft fragen, ob der Beiname nicht ahnlich gu erflaren fei wie bermanbte Ramen jahrender Canger. Wie die Spielmannenamen Spervogel (Sperling), Falchelinus (1175 bis 1191 in Oberschwaben, Beitschr. f. die Gesch. des Oberrheins 29, 15), Der wilde man, Raumslant, Suchenwirt, Velchelinus ("Fältlein", Trient 1253), Hasensprunch (Südtirol 1338 j. Schönach, Zeitschr. j. d. Alterth. 31, 172, 182), Hagedorn, Irreganc, Waller, Ellend, Regenbogen die Unbehaustheit und Besitzlosiafeit, das unftate Wanderleben in mannichjachen Bilbern gur Schau bringen, mochte auch ber ritterbürtige Walther — vielleicht mit Beziehung auf den hiftorischen Walther Sensaveir (Walther ohne Habe), den berühmten Typus des sahrenden Ritters, vielleicht auf ben Bogel fangenden Walther ber Belbenfage - fich biefen Ramen mit ftolgem Spott über feine Armuth und fein Wanderleben beilegen. Satte boch auch der Archipoeta in seiner unvergleichlichen Confessio von seinem Bagantenleben gefungen: feror ego ut per vias aëris vaga fertur avis (Carm. Buran. Rr. 172, S. 67). Und legt doch auch Bolfram, ale er auf Balther's Spruch bom Spiegbraten anspielt (Willeh. 286, 19), wenn er den Dichter absichtlich her Vogelweid und nicht her Walther nennt, einen abnlichen spöttischen Sinn dem Namen bei: der nur von armseligen Bogeln fich nahrt (oder etwa: ber Befiter eines Plages, ba nur bie Bogel fatt werben und erlegt werben), fingt von Braten (d. h. gebratenem Fleisch). Bielleicht nannte auch jene oben (S. 42 f.) besprochene Unspielung Parg. 294, 21 Walther mit deswegen gebur, weil fein Beiname auf ein Saufen im Balbe nach Art des Ginodbauers aebeutet werden fonnte und felbft der unwillige Fluch Leopold's, der den unbequemen Sänger in den Wald wünschte (35, 17), mochte wortspielend daran anknüpsen. Daß dann dieser Rame auch auf seinem Lehen, als er es nach langem Harren gewann, hastete, wäre nicht bestemdlich. Aber es bleibt alles dies eine unbeweisbare Vermuthung und wird manchem unannehmbar erscheinen, wenn auch zwei so verschieden gesinnte Gelehrte wie Zarnce und Scherer, ohne weitere Begründung und ohne zu wagen, dafür öffentlich einzutreten, sie im Stillen gehegt haben.

Balther's Leben, soweit es sich in seinen Gebichten spiegelt, gliedert fich in drei hauptabschnitte: die Zeit der Jugend in Oesterreich, die lange Zeit der

Wanderung, die Beit des Wohnsites in Burgburg.

In Desterreich lernte er singen und sagen: ber glänzende Hof zu Wien war die Stätte seiner ersten Ausbildung und seiner frühesten litterarischen Thätigkeit. Dort besand sich in der Umgebung des Herzogs Leopold V., des Tugendhaften, der seit 1177 seinem Bater gesolgt war, Reinmar der Alte (s. A. D. B. XXVIII, 93 ff.). In jener Zeit, da der ritterliche Babenberger die deutsche Dichtung als theilnehmender Gönner schirmte, wird sich Walther zuerst hervorgethan haben: von seinem älteren Borbild Reinmar lernend und

bald mit ihm wetteifernd.

Ohne Frage muß Walther in der musikalischen Technik eine schulmäßige Unterweisung genoffen haben. Gottfried von Strafburg im Triftan (B. 4799 ff.) preist ihn wegen des Reichthums und der fünftlerischen Bollendung feiner Compositionen mit gelehrten Worten aus der mittelalterlichen Runftmufit, Die ich querft im Gingelnen gedeutet habe (Reinmar und Balther S. 179 f.) Man bari baraus auf eine hervorragende musifalische Begabung und auf eine ungewöhnliche Musbildung Diefes Talents ichliegen. Wie weit weltliche, wie weit geiftliche Lehrer Walther hierin angeleitet haben, bleibt dunkel. Auch eine gewiffe gelehrte Bilbung hat Balther wohl befeffen. Beniger fprechen bafür die Unfpielungen auf Die Bauptpersonen der biblischen Geschichte und einzelne Borgange aus bem ober auf Gestalten der projanen Geschichte und Sage Leben Chrifti, (Allegander 17, 9; Selena und Diana 119, 10; Artus 25, 1; Walther und hildegunde 74, 19). Aber bie Art, wie sein Leich dogmatische Renntniffe verarbeitet, und bor allem die Reigung jur bialeftischen Bliederung und Scheidung, jur logischen Betrachtung, die in seinen frühesten Gedichten jumal, aber auch späterhin so oft hervortritt und ihnen manchmal eine leife Rühle, gewöhnlich aber eine bezwingende Rlarheit und Wirksamkeit verleiht, begreift man fo am besten. Walther mag ben Trivial-Unterricht einer Klosterschule empsangen und annahernd den Bilbungsgrad erreicht haben, den die schiffbruchigen Cleriter, die Baganten, feine nachften Collegen befagen. Nach dem Tode Leopold's (Splvefter 1194) wurde die Herrschaft zwischen feinen Sohnen Friedrich und Leopold VI. (VII.) getheilt: jener erhielt Desterreich, diefer die Steiermark. Unter Friedrich's Regierung hat der junge Walther die schönsten Tage seines Lebens gefehen und fich auf ber Bobe feiner gefellichaftlichen Stellung gefühlt (19, 29). Allein bies Glud gerrann bald: schon am 15. ober 16. April 1198 starb Herzog Friedrich in Palästina auf einer Kreuzsahrt und sein Nachsolger, fein Bruder Leopold, ber nun beide Bergogthumer vereinigte, hegte für den Dichter keine freundliche Gesinnung. Es scheint fast, als ob fein ernfter religiofer, felbft zu Astefe geneigter Sinn, bem die Erledigung ber Regierungs= geschäfte bor allen Ritterspiclen ging (Liechtenftein Frauendienft 77, 17 ff.), ber weltlich heiteren Poefie überhaupt abhold gemefen und das Leben am Wiener Sof baher feit jeinem Regierungsantritt freud- und ichmudlofer geworden fei. In feinem

Empfindungsfreis stand der Schutz der Kirche und des reinen Glaubens, die Außrottung der Ketzer voran. Doch machte Reidhart von Reuenthal 1217 in seiner Begleitung den Kreuzzug mit und ist ihm vielleicht auch persönlich und mit seiner Dichtung näher getreten. Walther mußte Oesterreich verlassen und sich wie ein sahrender Sänger auf die Wanderschaft begeben, um an einem andern Fürstenhos, wenn ein guter Stern es sügte, Huld und dauernde Ausnahme zu sinden.

Aus dieser ersten österreichischen Zeit besitzen wir kein einziges datirdares Gebicht Walther's. Wohl aber können wir aus inneren Gründen annehmen, daß derzenige Theil seiner Lieder damals entstanden ist, der noch auf den Psaden der hösischen Restexionslhrit, der graziösen mit den Empfindungen ein wenig spielenden Gesellschaftspoesie wandelt, wie sie Reinmar der Alte aus Hagenau

nach dem Borgang Friedrich's v. Saufen virtuos ausgebildet hatte.

Diefe Auffaffung ift zuerft bon mir ausgesprochen und begründet worden in bem Buch "Reinmar ber Alte und Balther von ber Bogelweibe. Gin Beitrag jur Geschichte bes Minnesangs. Leipzig 1880." Bis dahin hatte man versucht, für die Lieder Walther's durch rein bioaraphische Deutung eine Chronologie ju gewinnen: zuerst (1854) hatte Weiste (Weimar. Jahrbuch 1, 357 ff.) ben Rachweis zu führen sich bemüht, daß alle Liebeslieder Walther's nur an zwei Frauen gerichtet feien, an ein Madchen niederen Standes und an eine vornehme Dame: nach feinem Borgang unternahm man es immer aufs neue, die Liebespoefie Balther's auf diese beiden Berhaltniffe ju vertheilen und die minnigliche Geschichte bes Dichters aus ben wechselnben Stimmungen seiner Lieber und aus ben wenig bestimmten Andeniungen, die fie enthalten, auf gutes Blud durch die Anordnung aufzubauen (Rieger 1862 in f. Ausgabe S. VIII). wollte durch Erwägung der Reihenfolge der Gedichte in den Sandschriften die Sicherheit diefer Combinationen bermehren. Er ging babei von der Annahme aus, daß die Schöpfungen Walther's in den unferen Sandichriften zu Grunde liegenden Liederbüchern chronologisch geordnet waren und daß banach im AUgemeinen fich auch die Lieder berfelben Beriode in den Sandichriften neben einander finden muffen. Er glaubte überdies, daß die Lieder in einem wirklichen Liebes= verhältniß entstanden nur reale Erlebnisse wiedergaben (Zeitschrift für deutsches Alterthum 1867 Bd. 13, 268 ff.).

Beide Boraussetungen sind unhaltbar: weder läßt sich eine chronologische Anordnung der Lieder in den Handschriften erweisen noch beruhen sie, was Barnde bereits 1869 (Lit. Centralbl. S. 678) bundig gurudwies, burchweg auf völliger Wirklichkeit. Meine eben genannte Schrift verwirft den circulus vitiosus, ber barin liegt, daß mit Rudficht auf einen völlig conftruirten Berlauf von Balther's Liebesleben, der aus gewagter, subjectiver Interpretation vieldeutiger Anspielungen seiner Lieder erst erschlossen ift, nun wiederum die Chronologie biefer felben Lieder bestimmt werden foll. Gie betont, daß die Festsegung nur aweier Liebesverhältniffe willfürlich ist. Sie hebt den conventionellen, fictiven Charafter der höfischen Minnepoefie hervor. Sie macht Walther's Wanderleben, sein Singen um Lohn und sein Temperament geltend gegen den Glauben, der Dichter habe lange Jahre hindurch, nach einer furzen Gpifode mit einem Mädchen niedern Standes, immer nur einer vornehmen Dame gedient und nur sie in seinen Liedern geseiert. Sie warnt davor, Vorstellungen, die für die Boesie hochgestellter Dilettanten wie Friedrich's von Hausen passen, zu übertragen auf die Lieder eines armen Gefellen, ber immer nach den Unfpruchen feines Bublicums feine Leier ftimmen mußte. Gie weift auf die widersprechenden Er= gebniffe aller in diefer Richtung angestellten Untersuchungen bin. Sie bestreitet wissenschaftlicher Forschung das Recht, Walther's Lieder wie reine photographische

Augenblicksbilder unmittelbarer Erlebnisse zu betrachten, und behauptet, ohne ihnen die innere, poetische Wahrheit abzusprechen, doch unsere Unsähigkeit, auf Grund biographischer Deutung des Inhalts eine Chronologie zu geben. Das Berhältniß von Wahrheit und Dichtung in Walther's Liebespoesie ist unbestimmbar. Ueberhaupt dürste es auch bei einer nicht so conventionellen, nicht so auf die Gesellschaft berechneten Lyrit immer schwer sein, aus ihren schwebenden Andeutungen scharfe historische Linien, aus ihren verhüllenden Schleiern runde plastische Gestalten, aus ihrer schwimmenden Dämmerung klares und sestes Licht zu gewinnen. Darum bedarf man für eine methodische Geschichte jeder und insbesondere auch der Walther'schen Liebessprif einer anderen Basis.

Dan hat auszugehen nicht von bem fubjectiven, widerfprechendften Deutungen offen ftehenden Inhalt, fondern von dem objectiv Begebenen, miffenschaftlicher Beobachtung und Beweisführung Buganglichen: von ber fünftlerischen Geftalt biefer Lieber, von ihrem Stil im weitesten Sinn bes Worts. Um genannten Ort ist darum der unfruchtbare biographische Standpunkt durch einen ftreng litterarhistorisch = afthetischen erset und durch Untersuchung der Auswahl des Stoffs, der poetischen Motive, des Stils und der Technit, der Sprache, ber metrischen Form eine neue Erfenntniß ber bichterischen Entwicklung Walther's gefichert, damit zugleich aber auch neues Material für feine Lebensgeschichte geliefert. Gleich feinem bewunderten aber nicht geliebten (82, 24 ff.) Vorbild Reinmar ist Walther Anjangs eine Art Boidichter, ein Anterpret des Geschmads und der Bedürfniffe der Bofgefellichaft. Nach der Mode führt er einen conventionellen Minnedienft in feiner Lyrit durch. Gine geiftreiche, bialeftische, empfindfame Gedankenpoefie, in der das Innenleben anatomifch zergliedert und mit einer beinahe icholaftischen Spftematit außeinandergebreitet wird - fo erscheinen uns die altesten Productionen Walther's. Je mehr seine Lieber bon biefem fünftlerischen Typus abstehn, je felbständiger und origineller sie find, besto weiter durfen wir fie von dem Unfang feines Dichtens abruden, befto junger, defto naber der Sobe feines Konnens muffen fie fein. Um meiften entfernen fich von allen fruhern Borbildern, am individuellsten und glanzenoften entsalten die intimften Eigenheiten der Walther'schen Runft feine Lieder der fogenannten niedern Minne, die fich an ein einsaches Madchen wenden. Berade fie, die man früher auf Grund einer durch mich widerlegten Interpretation von 46, 32 ff. für die allerersten jugendlichen Bersuche bes Dichters ausgab, muffen der Zeit seiner fünstlerischen Reife gehören.

Diese neue Ansicht von Walther's poetischer Entwicklung hat rasch allgemeine Zustimmung gesunden: Wilmanns und Paul haben den neuen Maßstad für die Chronologie der Liebeslyrik Walther's anerkannt und ihre Ausgaben ordnen im Großen und Ganzen die Lieder ziemlich übereinstimmend meinen Datirungen entsprechend, soweit das überhaupt erwartet werden kann bei Gedichten, die ihrer Natur nach jeder geschichtlichen Fizirung sast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen. Auch auf andere mittelhochdeutsche Lyriker ist die von mir benutzte Methode mit mehr oder weniger Geschick und Ersolg angewendet worden: aus Keinmar v. Zweter durch G. Roethe (s. A. D. B. XXVIII, 100 s.), auf Neidhart durch A. M. Meher (s. A. D. B. XXIII, 395 ss.), auf Steinmar (s. A. D. B. XXXV, 746 ss.) durch Meißner\* (s. A. G. Berger, Zeitschr. s. d.

Philologie 20, 121 f.).

Wilmanns hat in scinem Leben Walther's von der Bogelweide seinen früheren Standpunkt in hinsicht auf die Glaubwürdigkeit der Minnepoesie ganz verlassen und sich auf den entgegengesetzten gestellt: er neigt nun dazu, in den Liebesliedern anderer Minnesänger sowol als Walther's planmäßige Erfindung, künstlich Erdachtes und Gemachtes zu erblicken. Er glaubt nachweisen zu können,

daß die Chronologisch geordneten Liederbücher, welche seiner Ansicht nach unsere Sammelhandichriften enthalten, ihren inhaltlichen Zusammenhang, die scheinbare Berwidlung, Lofung und ben formlichen Abichluft nicht bem gu Grunde liegenden realen Berlauf wirklicher Erlebniffe verdanten, fondern vorüberlegter Composition bei ihrer Absaffung. Er nimmt an, dak insbesondere auch die Lieder Walther's vielsach von vorn herein eins mit Bezug auf das andere gedichtet, also gleich= zeitig ober turz nach einander entstanden, daß sie mit andern Worten Liedercyclen seien, in denen der jachliche Zusammenhang nicht auf der Einheit eines wirklich bestehenden Liebesverhaltniffes beruht, vielmehr ein rein poetischer, bom Dichter erzeugter ift. Diefe Spoothefe läßt fich indeffen nicht glaublich machen und hat auch faum Beifall erworben (f. meine Recenfion im Ung. f. d. Alterth. 9, 350 ff.). Schönbach hat sich in seinem allerdings für weitere Leserkreise bestimmten "Walther von der Bogelweide" (1890) zwar meiner Auffaffung der Entwicklungsgeschichte Walther's angeschlossen. Aber er versucht sich boch wieder in einer birecten biographischen Ausdeutung des Inhalts ber Lieber. Er bezieht alle Lieber, welche Minnedienst aussprechen, auf eine bestimmte Dame, ber Walther ausichlieflich gehuldigt habe, und rudt fie zeitlich alle zusammen. Die volksthumlichen Lieder ber niedern Minne betrachtet er gleichfalls als Musbrud einer einzigen Reigung zu einem bestimmten Mabchen niedern Standes und fest fie insgefammt hinter die Lieder bes Minnebienftes. Auch nach den principiellen Erörterungen in den Biographischen Blättern (I. S. 39 ff.) über den biographischen Gehalt des altdeutschen Minnesanges darf man in diesem Berjahren schwerlich einen Fortschritt erbliden (vgl. auch Bielschowsth, Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1893, Januar).

Die Lieder der ersten Periode, unter dem Banne der Reinmar'schen Sofpoesie (f. A. D. B. XXVIII, 94) entstanden, bewegen sich in den traditionellen eintonigen Motiven: immer wiederholte Liebesbetheuerungen, Rlagen um vergeblichen Dienst, theoretische Erörterungen über das Wefen der Minne, über ihren erziehenden Ginfluß, über mahre und falfche Liebe, ein fortmährendes Spiel mit 3m Ginzelnen hoffnungen und Bunichen, ein Rechnen mit Möglichkeiten. drängen sich noch Anklänge an Reinmar's Lieder, sei es dem Wortlaut, sei ce nur bem Gedanken nach, vielfach hervor. Gine lebendige Charakteriftik der Geliebten schlt: wir ersahren von ihr nur durch gang allgemeine Werthurtheile. Diese Lyrik knupft nirgends an eine bestimmte Situation oder an eine Scene an. Sie entbehrt gang der Beziehung auf äußere Handlung, jeder epischen und wirklich bramatischen Form. Gie beschränkt sich auf Ginblide in Die innere Welt: die äußere, vor allem die Natur, den Wechsel der Jahreszeiten, die doch lyrische Poesie sonst so viel befruchten, läßt fie bei Seite. Das personliche Element hat an ihr nur geringen Antheil: ber Dichter ruckt die Geliebte, die er befingt, in eine respectvolle Entfernung; meift spricht er von ihr wie von einer Abmefenden in der dritten Person; auch den Hörern gegenüber halt er sich zuruck und redet fie fast niemals birect an. Er bevorzugt bafur, Berfonificationen abstracter Gigenichaften, 3. B. der Minne, der Stäte einzuführen, aber auch das, ohne fie bramatifch in Scene ju fegen, mas er fpater fo meifterhaft verfteht. Die typische Phraseologie der conventionellen höfischen Minnedichtung ist aus Reinmar und ben verwandten Bertretern diefer Gattung ziemlich treu übernommen und wenig bereichert. Der Stil ber Darftellung wie ber fprachliche Ausbruck ist complicirt und nicht tlar: es überwiegen hppothetische Clemente, Bunfche, Fragen, Unterbrechungen (Parenthefen), Ginfchrantungen, Widerrufe und Gelbftberichtigungen, Antithesen, Orymora, Wortwiederholungen nebst funstvollen Barallelismen und

Responsionen. Gin gelegentlich fast scholastisches Raisonnement, eine etwas fpintifirende Betrachtung pragt fich in der Formulirung der einzelnen Gedanten, aber auch in der Composition der gangen Gedichte aus, die zuweilen etwas Schematisches hat. Unfraglich zeigt fich hierin die dialektische Schulung Walther's, die er fich in einer Klofterschule angeeignet haben wird. Doch bricht durch diefe Schatten der ichulmäßigen Bedantendreffur ichon manchmal hell und ftrahlend die Conne feiner genialen Berfonlichfeit, wie in dem foftlich epigrammatifchen Liebichluft: swer guotes wîbes minne hât der schamt sich aller missetât (93, 17). Strophenformen ichließen fich jum großen Theil eng an bas Mufter Reinmar an, ja fie ftimmen ofter fogar gang ober fast gang mit Strophen Reinmar's überein. Durchweg zeichnen fie fich gleich ihren Muftern burch einfache Bliederuna. burch Bermenbung ungefähr gleich langer und gleichartiger Berfe, burch Bevoraugung bes vierhebigen Berfes und ftumpfer Ausgange aus. Go gemahrt biefe altefte Liebeslyrit Balther's bas blaffe Bild ichmebender Bewegung ber Gebanten. ohne einen ftrafferen Bug, ohne einen fraftvollen Buri, ohne Leidenichaft und Reuer, ohne charafteriftische Geftaltung und ohne lebhaftes Colorit. bammerndes Salblicht ift darüber gebreitet, in dem alle Linien verschwimmen.

Allmählich, Schritt für Schritt befreit fich Walther's Lieberdichtung von ben Bewichten ber traditionellen Modepoefie. Sie wird lebendiger, gegenständ-Sie befommt mehr Farbe und stärfere Bewegung. Sie erfüllt fich immer mehr mit bramatifchen Clementen. Gie wird immer perfonlicher, immer mahrer, immer forperlicher. Der Dichter erlernt die Runft ber Beraeaen= martigung: jest manbelt er bas einfame inifche Befenntnig um in eine bramatische Scene, ben fühlen monologischen Gefühls Erquft in ein bligartig hin= und herschiegendes Gespräch, und vor allem die höfischen Wechselreden, die nichts waren als nebeneinander gestellte Monologe entfernt gedachter Liebender, erfett er nun durch wirkliche Dialoge, die gang und gar das momentane Bufammenfein, ben fprühenden Bertehr, die liebenswürdige, geiftvolle, bergliche Conversation, die vertrauliche, fojende Unterredung bes liebenben Baars abbilben. Die Frau, die er liebt, zeigt er uns jest gang nah, er fteht im intimften Berhaltniß zu ihr. Und auch die Hörer erhebt er aus ihrer passven Rolle gleich= fam zu Miterlebenden, Mithandelnden, indem er fich auf fie bezieht, beruft, fie gur Theilnahme und Meußerung aufjordert. Auch das Leben der Ratur fpiegelt jest fein Lied wider, und wundervoll gelingt es ihm, Menschenleid und Menschen= freude mit den ewigen Wandlungen, mit Frühling und Berbst, Singen und Verftummen der Bogel, mit Blumenlachen und welter Trauer der winterlichen Beide zu verketten. Alte ererbte heimische fleberlieferung weiß er nen zu gestalten. Aus bem unerschöpflichen Born volksmäßiger Anschauung, Beisheit und Poefie schöpft er überhaupt hinfort einen Theil seiner besten Kraft, nicht wie andere gleichzeitige Dichter voll eitelen höhnischen Sochmuthe der Bilbung zu parodiftischen ober satirischen Zweden, sondern um ber reinen, vertieften fünftlerischen Wirfung willen. Und über seine Lieder leuchtet fortan immer liebenswürdiger, immer siegreicher sein warmer, aus einem lautern und arglosen, hellen Berzen quellender Humor.

Das Leben selbst hat diese Metamorphose der Walther'schen Liebesdichtung befördert: das Leben selbst hat sein Lied aus der dumpsen Atmosphäre der exclusiven Standespoesse, der conventionellen Mode, des fünstlichen Spiels hinausegeleitet in die stische Lust des Tages, der Natur, der Wahrheit. Sein Weggang von Desterreich, die Veränderung seiner Lebensstellung zwang ihn, eine die dahin von ritterlichen Sängern in deutscher Sprache nicht gepslegte Dichtungsart auszunehmen und aus der sichern Position eines Hosdichters in die Reihen der sahrenden Sänger einzutreten. Nach dem Vorbild der lateinisch dichtenden

Baganten gestaltet er die deutsche volksmäßige gnomische Dichtung der Spiels leute in seiner Weise um. Er wird ein Nachsolger der Spervogel'schen Schule und zugleich des Archipoeta. Das muß auch auf seine Liebespoesie entscheidendeinwirken, sie von Grund aus umgestalten. Das Leben, welches den Dichter hart ansaßte und ihn, den Empsindlichen, hineinwarf in die volle Brandung, sührte ihn durch lange, an Unbilden reiche Wanderschaft.

Sein Wanderleben reicht von 1198 bis gegen 1220. Doch wird es unterbrochen von wiederholten längeren und fürzeren Kasten. Ueber den Charakter dieses Lebensabschnittes gehen die Ansichten der Forscher nach zwei Richtungen außeinander: auf der einen Seite sieht man die verschiedenen nachweisbaren Ausenthalte Walther's mehr oder minder als dauernde an, die Wanderungen nur als vorübergehenden Zustand, als gelegentliche Unterbrechungen des sesten Wohnens; auf der andern Seite erblickt man umgekehrt in dem Umherziehen das Bleibende, den Grundzustand, in dem die Zeiten des Verweilens an einem Ort nur als Pausen erscheinen. Jene Aussassiang schreibt Walther eine verhältnißmäßig hohe sociale

Stellung gu, diefe fest ihn bollig in eine Reihe mit den Fahrenden.

Alohs Schulte hat in einem verdienstvollen Auslag über die Standesverhältnisse der Minnefänger (Zeitschr. s. d. Alterth. 39, 192) unter Berufung
auf eine — übrigens bereits 1874 von G. Wait (Deutsche Versassungsgeschichte
5, 335 f., 2. Aufl. von K. Zeumer 1893, S. 375 f.) hervorgehobene — Bestimmung des Kölner Dienstmannenrechts Walther für einen jüngeren Sohn
eines Ministerialen erklärt, der, nachdem der ältere Bruder dem Vater im
Dienst und im Besitz succedirt, vergeblich sich seinem Herrn zum Treudienst
erboten hat, aber verschmäht und so genöthigt worden ist, sich von seinem
legitimen Herrn loszusagen, in die Welt zu ziehen, um einen neuen Herrn zu
suchen, der seinen Dienst annehme. Walther mochte in der That, nachdem
bei dem Tode seines ersten Herrn, Herzogs Friedrich, dem er unbelehnt gedient
haben wird, dessen Rachsolger Leopold seinen Dienst nicht annahm, in dieser
Weise ein neues Untersommen haben suchen müssen. Es fragt sich, ob und in
welcher Weise er es erhielt.

Nach 19, 36 hat ihn König Philipp an sich genomen, was den ständigen Ausdruck übersetzt für den Eintritt in die Ministerialität: "er ward aufgenommen in die familia". Allein er erreichte nur die erste Stuse dieses Dienstes: den Dienst ohne benesicium, ohne Lehen. An einen solchen Dienst war der Dienende aber nach den rechtlichen Bestimmungen nur auf eine bestimmte Zeit gebunden, vier Wochen bis zu einem Jahr. Er konnte dann den Dienst kündigen und nach erhaltener Erlaubniß einen neuen Herrn sich suchen. Während der Zeit solchen vorläusigen Dienstes auf Kündigung empfing er — darüber gehen die Rechtsvorschriften außeinander — entweder nur den Lebensunterhalt oder nur Geschenke, etwa am ersten hohen Fest ein Geschenk in Belzwerk.

Auch Walther von der Bogelweide erhielt offenbar, was man bisher nicht bemerkt hat, wegen dieser dienstrechtlichen Gewohnheit vom Bischof Wolfger von Passau seinen Pelzmantel zum Fest des heiligen Martin (11. November), wenn auch der Geldbetrag erst einen Tag nachher gezahlt und gebucht ward. In einem Liede der Carmina Burana (Schmeller S. 50 s.) klagt der Bagant: meus tenuis nimis est amictus, saepe frigus patior und bittet seinen Gönner, den Sinn des heiligen Martin anzunehmen und ihn zu bekleiden (mentem capite similem Martini). Der Legende nach hat der heilige Martin zur Winterszeit seinen Mantel mit einem sriernden Armen getheilt und er war deshalb der Patron aller Bedürftigen. Oftmals wurde sein Leben mit vielen novellistischen Zügen dargestellt: vor allem gehören die Schriften des Sulpicius Severus über ihn (Ebert, Allgem. Gesch. d. Lit. des Mittelalters 1², 331 si.;

Manitius. N. Archiv i. a. d. Geichicktsforich. 14, 165 ff.) zu den gelefensten und beliebteften Berten bes gangen Mittelalters und find oft nachgeahmt und be-Das Leben des gallischen Bischofs ward als Thpus bischöfnukt worden. licher humanität und Leutseligkeit, Milbe und Toleranz, die das Bolf und die häretiter in Schutz nimmt, romanhaft ausgebildet. Der Archipoeta ivendete seinem Protector, dem Kölner Erzbischof Rainald von Daffel (3. Grimm, Al. Schr. 3, 65) einen breifachen Preis: tapfrer als Alexander, freundlicher und beliebter als David, freigebiger als der heilige Martin, und das Ganze ichliekt mit der greifbaren Ruganwendung poeta bene meruit mantellum et tunicam. Am Martinstag ward aber auch der neue Wein probirt, der Martins= trunt und der Martinafchmans gehalten. Es mar die richtige Zeit, um einen darbenden, lebensluftigen Sänger für sein fröhliches Lied zu belohnen. fehe keinen Grund, warum man nicht aus dem Martins-Belzmantel, den Wolfger Walther bewilligte, ein formelles vorläufiges Ministerialitätsverhältniß auf Ründigung erschließen durite.

Später ging Walther in den Dienst des Landgrasen Hermann von Thüringen; er nennt sich 35, 7 sein ingesinde, was unzweiselhaft auf ein Dienstmannsverhältniß deutet. In einem wahrscheinlich späteren Spruch (18, 15) dankt Walther sür eine Kerze, die im Austrage des Herzegs Ludwig von Baiern ihm der Markgras Dietrich von Meißen aus Franken überbracht hat: das ist, bleibt uns auch der genauere Zusammenhang immer noch dunkel, offenbar ein Symbol dienstmannschaftlicher Berbindung, vielleicht (Schönbach, Zeitschr. s. d. Alterth. 39, 343) eine Art Einsadung zum Hosbienst. Jedensalls pocht Walther dem Markgrasen Dietrich von Meißen gegenüber auf bewährten dienest (105, 29). Aber er so wenig wie die srüheren Herren und so wenig als Kaiser Otto gaben ihm denjenigen Lohn, der das vorübergehende Dienst-

verhältniß in ein festes, unfundbares verwandelt hatte.

Erst Friedrich II. that das, indem er dem Dichter, der sich 10,17 seinen armen man nenut und sich dadurch als seinen Ministerial bezeichnet, zunächst ein beneficium zweiselhaften Ertrages (27, 7 ff.), dann ein ordentliches Lehen (28, 31) gewährte und später eine weitere Entschädigung solgen ließ (84, 30 ff.). Walther wurde damals eine Zeit laug wirklich, so scheint es, sein politischer

Maent.

Nach dem Gesagten muß man die häufigen Bitten Walther's und anderer Sänger um Lohn und Geschenke im Zusammenhang mit der ganzen Einrichtung der Dienstmanuschaft betrachten, derzusolge jeder Ministerial einen sesten Anspruch auf Verpslegung und Ausstattung, auf Geschenke aller Art besaß und die Aussrüftung mit Kleidern zu erbitten durchaus nichts Ehrenrühriges hatte. So versleren sie den sonst ihnen anhastenden Charafter der unanständigen Bettelei. Und auch der Uebertritt von einer politischen Partei zu einer neuen, den moderne Augen so gern als einen Verrath der eignen leberzeugung aufsassen, erscheint im Lichte der mittelasterlichen Rechtsanschauung über die Pflichten der Ministerialen ganz anders. Der unbelehnte Dienstmann darf nach Aussagung des Dienstes und nach empfangener Erlaubniß seines Herrn von dannen gehen und auch dessen Feind dienen, er darf selbst im neuen Dienst gegen den alten Herrn tämpsen, nur nicht Raub und Brand gegen ihn üben.

Walther trieb somit nicht das Handwerf des gewerdsmäßigen Spielmannes, der nur ums Brot dichtet und von jedem Hern in beliedigem Wechsel Gabe heischt. Er suchte Dienst wie jeder andere ritterliche Ministeriale ohne Gut, nur daß seine Leier und nicht die Tüchtigkeit im Kriegswerk noch im Hosaut ihn bewähren sollte. So lange er sreilich einen unfündbaren, durch ein Beneficium beiderseits sestgeknüpften Dienst nicht erlangte, war er stets aufs neue gezwungen,

seinen Weg durch die Welt sortzusetzen und insosern sich der Stellung eines Kabrenden zu nähern.

Immer wieder aber muß man sich gegenwärtig halten und nachdrücklich einprägen: von Walther's äußerem Leben, von seinen Beziehungen zu bedeutenden Personen haben wir nur ganz fragmentarische Kunde. Wer hätte geglaubt, daß die einzige urkundliche Notiz ihn gerade neben dem Bischof Wolfger zeigen würde, dessen Namen seine Gedichte nicht einmal nennen! Und wie wenig wissen wir auch jeht von der Art und der Dauer seiner Verbindung mit diesem Kirchensürsten? Was uns Walther's Dichtung verräth ist nur ein zufälliger Ausschnitt aus der bunten Karte seines stürmisch bewegten Daseins. Sind wir doch nicht einmal im Stande, die allgemeinsten Grenzen, die er selbst (31, 13) sür seine Fahrten zieht (Seine, Mur, Po, Trave), an der Hand seiner Poesie zu versolgen. Darum aber mit Lachmann (zu 14, 38) an der Wahrheit dieser Angaben zu

ameifeln, berechtigt uns nichts.

Balther, der im öfterreichischen Hofdienst bei seinem Herrn, dem Bergog Friedrich, mahrscheinlich nur Liebeslieder in Reinmar's Art gedichtet, möglicherweise gelegentlich auch die Lieder anderer Sänger vorgetragen hatte, betrat, seit= dem er, einen neuen herrn zu suchen, den Spielleuten ahnlich, umberzieht, den Boden der Lehrdichtung. Er ist der erste ritterliche Sänger, der halb und halb das Leben und die Runft der Fahrenden, der Baganten fich aneignet. veredelt beides. Er erhebt fich über das bloge guot-umb-ere-Nehmen. Er muß wie seine Borläufer, der Spervogelsche Kreis und die Goliarden, nach der Gunst der Berren ftreben und seine Boefie in den Dienst der Interessen und Reigungen der Fürften ftellen. Aber er vertritt dabei doch auch eine eigene Weltanschauung. Er mählt fich feinen Stoff überwiegend in der Bohe des nationalen Lebens: die große Politit, die allgemeinen fittlichen und focialen Fragen, die aufregenden Begenfage ber um die Berrichaft über die Zeit ringenden Lebensmächte nimmt er fich jum Gegenstand und in allen Wandlungen ber Berhaltniffe und Parteien bewahrt er, obwol dadurch berührt und theilweife geleitet, ftets eine eigene Neberzeugung. Er verficht die Meinung, die er ausspricht, nicht als ein Lakai, der dafür feinen Sold erhält, sondern, so abhängig er auch in socialer Beziehung mar, als ein freimuthiger, ftart empfindender und tief dentender Mann. Spruchdichtung erweitert den bis dahin üblichen beschränkten Gesichtskreis der anomischen Spielmannspoefie, die in personlichen Beziehungen, im Landschaftlichen und Temporaren, in der begrenzten Sphäre niederer und enger Bedürfniffe wurzelte. Bas Balther als Schiller der höfischen adlichen Minnefänger, die er bald als Meister in den Schatten ftellte, in technicher Sinficht gelernt hatte: Die fouverane Beherrichung des poetischen Ausdrucks, die Macht der Stimmungsmalerei, ließ er der neuen Art feines Dichtens zu gute fommen, brachte er in ihr zur höchsten Und diese neue Beise seiner Runft wirkt gurud auf die weiter gepflegte Minnedichtung: auch sie gewinnt nun im Zusammenwachsen mit jener noch volleres, runderes Leben, einfacheren und wirksameren Bortrag, volksthüm= lichere Farbe und Haltung, ftartere Bewegung, plastischere Geftalt.

Für den ältesten politischen Spruch Walther's halte ich den berühmten Ich saz af eime steine (8, 4). Er bietet keine Anspielung, die eine bestimmte Datirung erzwänge, aber das ergreisende Bild, das er ausstellt: der Sänger in sorgenvollem Grübeln über die Unmöglichkeit, hienieden Ehre, Gut und Gottes Huld zu vereinigen, Wehe rusend über Friede und Rechtlosigkeit — in welche Zeit paßte das besser als in den Juni 1198, da Walther in dem surchtbaren Wirrsal nach dem Tode des großen Kaisers Heinrich VI. nun auch den Tod seines Gönners, Herzog Friedrich's, ersuhr, damit den Boden unter den eignen Filhen wanten sah und außer Stande, in Oesterreich Ehre und Besit zu gewinnen,

sich duster auf den Weg ins Elend begab? Möglich indessen auch, daß dieser Spruch nach den beiden anderen desselben Tons gedichtet ward; dann jedoch sicherlich nicht als Abschluß, sondern als wirkungsvolle Einleitung für die

Bublication, fo daß nun alle brei ein fich fteigerndes Bange bildeten.

Das erfte fest batirbare Gebicht Walther's ift ber zweite Spruch biefes Tong Ich horte ein wazzer diezen (8, 28): Sommer 1198, Berwirrung und Berriffenheit find über Deutschland nach dem Tode des machtigen Raifers. Beinrich's VI., hereingebrochen; die Brätendenten Bernhard von Sachfen, Berthold von Bahringen, Otto von Poitou, haben nach einander die Berrichaft erftrebt; jum Regenten und Vormund des dreifahrigen Thronerben, Friedrich's II., beitellt. hat so der Bruder Beinrich's, Philipp von Schwaben, einen schweren Stand. Im Angesicht dieser Lage, aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, noch bevor Otto von feiner Partei zum Konig proclamirt mar (9. Juni 1198), fon= bern einige Wochen fpater, ruft Walther Deutschland auf, der Unficherheit ein Ende zu machen, und Khilipp felbst die echte, legitime Königstrone aufzuseken. Und diesen rein politischen Rath ertheilt er nicht wie aus perfonlicher Reigung ober Ginficht, sondern als nothwendiges Ergebniß einer finnenden Betrachtung des Weltlaufs, ber emigen natur felbit. Den biblifchen Gedanten, baf die gange Schöpfung ihr Recht und ihre Ordnung hat, nur der Menfch nicht, scheint er als ein nach= denklicher Beobachter felbst aufs neue ju entbeden. Und tieffinnig nimmt er auch ben ewigen Rampf als einen Theil bes von Gott gewollten Weltplans Aber das Leben der Menschen, das Baterland bedarf des festen, einheitlichen Regiments. Nur der Raifer kann mit starkem Urm dieses Chaos beherrschen.

Das ist der Kern von Walther's politischer und sittlicher Weltanschauung: aus ihm entspringen seine ältesten Sprüche, aus ihm erwächst seine gange spätere Spruchdichtung, aus ihm zieht er inmitten aller Parteiungen, aller eigenen

Wandlungen die Rraft, die ihn aufrecht halt.

Bald nach diefem ersten Aufruf zu Philipp's Gunften, der sicherlich nicht por einem Fürften, fondern mahrscheinlich bor einem Bublicum bon Reichs = bienftmannen, ben festesten Stugen ber ftaufischen Politit und ben eifrigften Beforderern der Ronigsmacht Philipp's, vorgetragen worden ift und ihren Bunfchen Ausdruck verlieben bat, ift Bulther in nabe Beziehungen zu bem Staufer getreten: er befingt ihn als Trager ber alten Krone und ber echten Reichsinsignien (18, 29), wahrscheinlich schon bei ber Mainzer Krönung (8. Sebtember 1198), nach einer anderen, weniger ansprechenden Bestimmung erft auf dem Magdeburger Beihnachtsfest des Jahres 1199, dem Balther sicher als Augenzeuge feinen fcbonen Spruch 19, 5 weiht, eine wirkungevolle Berherrlichung Philipp's und feiner jungen Gemahlin Frene Maria als des legi= timen, von Gott ermählten und begnadigten Berricherpaares. Gine Beile fand Walther am königlichen Hoje eine feste Stellung: der König selbst, jubelte er (19, 36), hatte ihn an feinen Berd genommen; die Zeit des schleichenden Pjauenschritts war vorüber, und überglücklich erhob er wieder sein Haupt mit dem jauchzenden Ruf: wol uf swer tanzen welle nach der gigen! Wenige Jahre fpater, als der Burgerkrieg zwischen den beiden gekrönten Königen Philipp und Otto Deutschland zerfleischte und Bapft Innocenz alle Mittel aufbot, ben legitimen Regenten Philipp, ben verhaften Staufer, ju vernichten, jedenfalls nach der Bannung Philipps und seiner Unhänger durch den papftlichen Legaten Cardinalbischof Guido von Praneste (3. Juli 1201) erhebt Walther in dem= felben Ton, dem "Reichston" nach Simrod's gludlicher Benennung, wiederum Rlage: von Rom leitet er das liebel des Zwiftes her; er läßt einen einsamen Rlausner weinen über die Berblendung des jungen Papftes.

Much hier bie gange politische lleberzeugung Walther's: über ber hierarchischen,

intriganten, binterliftigen und berrichfüchtigen Bermaltung ber firchlichen Macht fteht ihm die echte reine Rirche, die nur ben himmlischen Dingen fich widmet und das weltliche Regiment nicht beansprucht. Der Spruch felbst gibt aber im Bangen nur wieber, mas von ben fürstlichen Gubrern ber ftaufischen Reichspartei in den Berhandlungen auf dem glanzenden Bamberger Reichstag, der zur Teier bes Kronungstages aus Anlag bes Teftes ber Erhebung ber Gebeine ber heiligen Raiferin Runigunde mit großem Bomp gefeiert mard, ausgesprochen fein mochte und nachher erneuert wurde. Insbesondere ift er nah verwandt ben Gedanken und ber Tendenz des Protestes aus halle vom Januar 1202 (Registrum de negotio Romani imperii Nr. LXI, Baluze, Epist. Innocentii III, 1, 715. Migne. Patrol. lat. Tom. 216, 1063 ff.). Walther's Berje muffen geradezu als gleichzeitiger poetifch-publiciftifcher Ausbrud jener Rundgebung gelten. Rur daß der Dichter mit starten Worten der Emporung beraussagt, was die submiffe Rhetorif bes amtlichen Schriftstuds geschickt verschleiert. hier wie bort Rom als Quelle ber Berwirrung (juris cuiusque turbatio; superstitio), der Luge und Täuschung (quaesivit opportunitatem, qualiter arbitris absentibus mendacio veritatem et crimine virtutem mutaret); hier wie bort ben clericalen Elementen ber Bartei Otto's, insbesondere dem Legaten und feinen beiden Gefahrten, alle Schuld beigemeffen; bier wie bort die Begenüberftellung ber laicalis simplicitas und ber Ranke der Bfaffen; hier wie dort betont, daß die Anhanger der Lgienvartei b. h. Philipp's, ben Welfischen weitaus an Bahl überlegen feien (quos tenuior compescit numerus : doch wart der leien mere); hier wie bort aber auch jede birecte Anklage bes Bapftes vermieden. Der einfame Rlausner Walther's fpricht wie Die borfichtigen geiftlichen Unterzeichner bes Sallichen Protestes reben mochten unter benen Bifchof Wolfger von Baffau, ben Raltoff ohne Grund für ben Berfaffer balt, besonders berborragte. Bon ihnen ftammte mol bie Darftellung als ob Innocens nur aus Unerfahrenheit oder Untenntuig von der Uebermacht verworrener Berhältniffe und bofer Rathgeber fortgeriffen fei. das in der weiteren Rreifen verftandlicheren Faffung: der Bapft ift zu jung. In Wirklichkeit war, was die Unterzeichner des Hallischen Protestes und gewiß auch Walther wußten, Innocens allein und durchaus der zielbewußte Leiter, Die feurige Seele des Rampies gegen Philipp, ber eigentliche Urheber bes Gingriffs in die fürstlichen Wahlrechte, ber fichere Regiffeur des gangen bom Cardinal= legaten und feinen beiden Gehülfen, dem papftlichen Rotar Philipp und dem Atolythen Aegibius, aufgeführten Schaufpiels ber Ercommunication und Aufwiegelung. In ber Beit ber Bamberger ober ber Sallischen Besprechungen, b. b. im September 1201 ober im Januar 1202 konnte Balther's Gebicht allein seine volle Wirkung ausüben. Bei der Datirung Abel's (Zeitschr. f. d. Alterth. 9, 141), der es gleich nach der Bannung in den Sommer 1201 legen wollte, schwindet ihm etwas von dieser Frische des Zeitgemäßen, von der Kraft der Unmittelbarteit, bon ber Bedeutung als poetisches Manifest gu Gunften ber Reichspartei. Da indessen im Januar 1202 zu Halle wol nur nachträglich formulirt wurde, was icon in Bamberg beichloffen war (Wintelmann 1, 239, 255 Anm. 1) und damals die Partei Philipp's bereits in ihrem Bestande sich ju lofen, in ihrer Treue zu wanten anfing, wird man Walther's Spruch noch in den Gerbst des Jahres 1201 verlegen. Bielleicht ward er in Bamberg auf bem großen Hoftag felbit vorgetragen, alfo in Anwesenheit des Landgrafen hermann von Thuringen und des Markgrafen Dietrich von Meißen, Walther's spaterer Bonner, beren Aufmertsamteit er bier erregen mochte. Auch Herzog Leopold hatte fowol für den Bamberger als für den Sallischen Tag burch Abgefandte feine Buftimmung erflart: Der Broteft von Salle tragt feinen Ramen (Wintelmann 1, 238, 255 Anm.). Er ftand treu auf ber Seite Philipp's.

In dieselbe Zeit und nicht erft in die Tage, ba Otto und Friedrich um die Krone ftritten (1211 Abel, Rieger; Ende 1212 Winfelmann 2, 296, Wilmanns Leben Balther's, S. 444, Anm. 612; 1213 Paul), muß man mit Badernagel (bei Simrod 1, 116, 144) und Barnde (Beitrage 7, 599) ben Spruch 25, 11 Kunc Constantin der gap so vil verlegen; Die Conftantinische Schenkung macht Walther hier verantwortlich für die Verrückung der Grenzen zwischen bem Recht ber Rirche und bes Staates. Die Rlage die pfaffen wellent leien reht verkêren und der höhnische Ausdruck der pfaffen wal ftimmen genau ju den Protestgebanten der reichstreuen Fürsten auf bem Bamberger und Salli= ichen Tage 1201 und 1202 und ihrer Burudweifung des Gingriffs der Geiftlichen in die Wahlprärogative der Fürsten. Rurz nachher, unmittelbar nach der Sonnenfinfternig vom 27. November 1201 ift, wie Barnde (a. a. D. 597) erwies, der Spruch 21, 25: Nû wachet uns get zuo der tac gedichtet. muffen bestimmte Borgange gu Grunde liegen, die man bisher nicht zu beuten versucht hat, wenn Walther im Anschluß an das Evangelium Marcus 13, 12 jo voll Abscheu über Untreue, über die Kalscheit geistlicher Würdenträger, über gewaltthätige Beugung bes Rechtes feinen flagenden Wedruf erichallen lagt. Man muß, mas bisher nicht erfannt worden ift, als Anlag die rechtswidrigen Entscheidungen bes papftlichen Legaten über die Besetung des Mainger Bisthums Lupold's von Worms Wahl hatte Guido von Braneste für un= gultig erflart, weil jener ohne papstliche Ermachtigung fich hatte mit ben Regalien belehnen laffen, dagegen Sigfried's von Eppftein Wahl, der daffelbe gethan hatte und obendrein nur von der Minorität des Donicapitels ohne Zustimmung der Dienstmannen gewählt worden war, bestätigt und ihn am 30. September 1201 geweiht. Der Grund diefer Willfür war mit händen ju greifen : Lupold hielt ju Philipp und mußte daber Unrecht, Sigfried hielt ju Dito und mußte daber Recht befommen. Dieje Entscheidung Guido's erichien allgemein als frevelhaft: papa super hac electione fecit non judicium sed injuriam jagt Burfard von Ursperg. Gefälschte Briefe des Papstes tauchten auf und wurden für echt gehalten, die gang anders lauteten ale die bisher bekannt gewordenen und den Streit an das Forum dentscher Bischöfe, der Bischöfe von Passau, Freising und Eichstädt wiesen. Diese Fälschung enthüllt die Abneigung ber öffentlichen Meinung gegen den fremden, bon Kom tommenden Richter. Es entstand der Glaube, als habe der Legat gegen den Willen des Papstes entschieden, und gewiß murbe diese Auffaffung gefliffentlich von der Reichspartei genährt (Winkelmann 1, 224 ff.). War ja doch auch in dem Sallischen Protest und in Walther's ihn umichreibendem Spruch 9, 16 der Papit geschont und alle Schuld auf feine rantevollen Rathe und Diener gewälzt. Der Schlug bes vorliegenden Bedichtes (geistlich leben in kappen triuget), der bisher nie richtig erflart worden ift, zeigt die Beziehung unwiderleglich: er geht direct gegen ben Legaten Guido, den als Cardinal die cappa cardinalaris (Du Cange ed. Favre II, 111 c) zierte, meint aber vielleicht auch feinen Gefährten, den papftlichen Rotar Magister Philipp mit, der als höherer Weltgeistlicher und Graduirter auch eine Kappe trug (f. Du Cange s. v. Cappa doctoralis), und denkt mög= licherweise auch an ben Cardinallegaten Octavian von Oftia, ber eigentlich Buido's Mission in Deutschland unterstützen sollte, aber in Frankreich festgehalten wurde durch die Aufgabe, Konig Philipp August der papftlichen Politit dienstbar gu machen und hier der leien reht zu verkeren. Balther's Spruch fpielt aber, was gleichfalls noch nicht bemerkt wurde, mit den Worten der bruoder sinem bruoder liuget (B. 35) auch auf ein bestimmtes politisches Ereignig in Byzang an, das den König Philipp mit betraj. 3m Jahre 1195 hatte dort Alexios III. feinen Bruder Isaac Angelos vom Throne gefturgt, ihn geblendet

und mit feinem Sohn Alexios IV. gefangen geseht. Im Sommer bes Jahres 1201 war es Alexios IV. geglückt, ju entfliehen. Rachdem er vergeblich bei Innocenz Schut und Gulfe gesucht hatte, wandte er fich im Berbit nach Deutsch= land, an feinen Schwager Philipp, den Gemahl feiner Schwester Brene. Dort wurde er freundlich aufgenommen und traf zur Weihnachtszeit mit dem Markgrafen Bonifaz von Montserrat zusammen, der Seele des geplanten Kreuzzugs, dem Führer der frangofischen Theilnehmer. Damals hat nun Philipp ben Gebanten aufgenommen und dem Markgrafen an das Berg gelegt, die Frevelthat bes Ulurpatore gegen ben eigenen Bruder ju rachen, bem rechtmäßigen Raifer Jfaac Angelos und feinem Sohn fein Reich wieder zu geben (Wintelmann 1, 524 ff.; Rugler, Gefch. d. Rreugguge, S. 269: Berkberg, Gefch. d. Bygantiner. S. 336, 352). Aus den Stimmungen jener Zeit (Decbr. 1201) entsprang Walther's Gebicht mit feiner doppelten politischen Spike: gegen bie Enticheidung Des Cardinallegaten in der Mainger Frage und gegen die vom Papft geduldete verrätherische Gewaltthat des byzantinischen Thronräubers. Und wenn Walther an die eben erlebte Sonnenfinsternig antnüpfend, das Ende der Welt und das lette Bericht in Ausficht ftellt, fo befindet er fich im Ginflang mit den gleichzeitigen Prophezeiungen der internationalen Greuzzugepredigt, die den Ablauf bes tausendiahrigen Reichs, die Unkunft des Antichrifts verkundete und fich fogar auf einen eigenhändigen Brief Chrifti ftutte (Roger de Hoveden Chronica ed. Stubbs IV. 162. 167 ff.).

Das nahe Verhältniß Walther's zu Philipp mar nicht von langer Dauer. Der Dichter erhielt für feinen Dienst nicht was er erwarten burfte, ein Lehnqut. So mußte er fich benn nach einem anderen Dienft umfeben. Rach ben brei Sprüchen, die aus den Gedanken der Bamberger und Hallischen Fürstenver= fammlungen entsprungen und gegen die Miffion des Cardinallegaten gerichtet find (9, 16; 25, 11; 21, 25), hat Balther feine Leier nicht wieder auf ben Ton warmer herzlicher Sympathien für Philipp gestimmt. Er muß die enge Berbindung gelöst, den königlichen Hoj verlassen haben. Drei politische Acte hatte feine Dichtung im Dienst Philipp's verrichtet: Die Empfehlung feiner Rronung, die Unterstützung des moralischen Gindrucks seines neu erworbenen Rönigthums, die Befämpfung der Machinationen des Cardinallegaten und des Papstes: alles war ohne den Lohn geblieben, den er begehren mußte. Er hatte Brund genug, enttäuscht fich abzuwenden. Aber vielleicht fteht, wie fich unten (S. 64 f. 65 f.) zeigen wird, mit ber Löfung feiner Beziehungen gum toniglichen Hoje sein Berhältniß zu dem Landgrafen Hermann von Thüringen, viel= leicht das zu Bischof Wolfger von Passau, vielleicht auch beide in irgend einem urfächlichen Bufammenhang.

Schon in die Zeit, da Walther noch mit dem föniglichen Hofe innig verstnüpft war, fällt sein erster Ausenthalt in Thüringen. Scherzhaft schildert er ihn 20, 4 (Der in den oren siech von ungesühte si) und kleidet seinen Spott in die Strophensorm des "ersten Philippstons", in dem nur Gedichte aus den Ansängen der Regierung Philipp's versaßt sind. Es ist darum auch unwahrsscheinlich, daß dieser erste Besuch der Wartburg etwa schon vor Walther's Beredienlich, daß dieser erste Besuch der Wartburg etwa schon vor Walther's Berediedung mit Philipp stattsand, etwa als eine Episode in einem längeren Wandersleben, wo der heimathlos gewordene Dichter ohne Ersolg an verschiedenen Stellen und vor allem an dem gastireien Ziel der Sänger, an dem thüringischen Hof angeklopst hätte. Denn schwerlich benutte Walther zur Feier der bedeutsamen Feste Philipp's, zur Verherrlichung hochpolitischer Vorgänge einen schon srüher in einem Spottgedicht verwendeten Ton. Jener erste Besuch beim Landgrasen Hermann, der Ansangs auf der Seite Otto's gestanden und erst Mitte August 1199 zu Philipp übergegangen war, wird wohl ein Abstecher gewesen sein sein vom

Bof bes Konigs. Schon bort aber konnte Walther bem Landgrafen naber aetreten fein, benn diefer folgte nach feiner Ausföhnung mit Philipp von Michaelis 1199 bis Ende Januar 1200 dem foniglichen Bofe nach Maing, Magdeburg (Weihnachten !), Sildesheim, Goslar, Allftedt (Anochenhauer, Gefch. Thuringens S. 245). Das nachdrudliche Lob, welches Walther's Spruch vom Maadeburger Beihnachtejeft dem treuen und juchtgemäßen Bojdienft ber Thuringer ibendet. follte mohl nicht blog Philipp's Trinmph über den bisherigen Gegner ins Licht ftellen, fondern biefem felbit ichmeicheln. War hierdurch die Aufnahme an bem Thuringer Soj erleichtert und vorbereitet, jo scheint noch ein zweiter Spruch besselben Tons (19, 17 Philippes kunec, die nahe spehenden zihent dich), ber Philipp an das Borbild des milben Saladin erinnert, nur Aufklärung ju gewinnen, wenn man ihn fich im Interesse bes Landgrafen verfaßt bentt: er follte Philipp bewegen, seinen Dank dem neuen Anhänger dadurch abzustatten, daß er bie pon Otto fruher biefem versprochenen aber nicht ausgeführten Schenkungen von Geld und Reichslehen jest feinerseits freigebig gewähre. Der Spruch burfte ins Ende bes Jahres 1201 gehören, deffen Buftande Knochenhauer G. 250, Winkelmann 1, 267 f. Schilbern, in die Zeit, als hermann feinen zweiselhaften Berfehr mit dem verratherischen Rangler Bischof Konrad von Burgburg begonnen, als die welfische Bartei ibn wieder ju gewinnen fuchte burch bas Erbieten, die feit 1199 rückständigen Gelber auszuzahlen, und gleichzeitig Annocenz in Sachen ber zwiesvältigen Mainzer Bahl birect auf ihn einwirfte. Philipp folgte dem Rathe Walther's nicht, fondern migtrauisch und gereizt burch bas Benehmen bes Landgrafen forderte er ihm übereilt die übertragenen Reichs leben ab und führte dadurch den vollständigen Bruch berbei. Ift auch Balther in die Folgen der königlichen Ungnade gegen Landgraf hermann verwickelt Dber haben auf ihn die Anklagen gewirkt, die damals bon der thuringifchen Bartei offen gegen Philipp erhoben murben, megen feiner Mitichulb an der Ermordung des doppelzungigen Ranglers Ronrad von Burgburg, des Bertrauten Hermann's? Diefer Mann von großartiger Begabung, gleich füchtig als Hofbeamter wie als Rriegsführerr, auf der Universität Paris theologisch gebildet und ein Renner antifer Litteratur und Sage, über deffen Tod Philipp selbst bittere Thränen vergoß, stand Hermann nahe durch seine Liebe für weltliche Pracht: ben Glang feiner Hofhaltung, die forma secularis feines Lebens heben die hiftorischen Quellen hervor; fie nennen ihn virum delicatum, sericis ornatum (f. A. D. B. XVI, 581 ff.; v. Wegele, Sift. Tafchenb. 1884. S. 31 ff.: Münfter, Leibg. Differt. 1890).

Den Schlag weltlich gesinnter, weltlich gebildeter Kirchenjürsten brauchte die ritterlich-hösische Dichtung und Cultur, um zu gedeihen. Und es fällt auf, daß Konrad, der seit dem 20. September 1201 keine königliche Urkunde vollzog, sein Kanzleramt etwa in derselben Zeit ausgab, da Walther zum letzten Mal im unmittelbaren Dienst des Königs ein politisches Gedicht schus. Aber wir haben keine Kunde über Beziehungen zwischen ihm und dem Dichter. Wir wissen nicht, welche Fäden persönlicher Sympathien und verwandter Bildungsinteressen Walther zu hermann herüberzogen und ihn später sest an diesen Fürsten knüpsten.

Fürs erste scheint Walther in Thuringen noch nicht dauernd Fuß gesaßt zu haben. Vielmehr sinden wir ihn bald nach diesen Ereignissen in Oesterreich während der ersten Regierungszeit Leopold's VI. (VII.), um die Gunst des Herzogs bittend, über Kargheit klagend, dann wieder dankend, als Zeugen versichiedener Festlichkeiten. Wir vermögen aber den Inhalt der 14 Strophen des "Wiener Hostons", dem wir dies entnehmen, im Einzelnen nicht zu entwirren. Zwei Strophen (25, 11; 21, 25), die wir schon fennen lernten, haben überhaupt keine sichtbare Beziehung auf den Wiener Hof und sind schwerlich in Wien ge-

bichtet. Die meisten enthalten allgemeine Klagen über den üblen Stand der Welt, über den Maugel an Freude, Treue und Milde, Strasreden gegen die Ueberschäugung des Gutes, gegen die Entartung der Jugend. Die Entwicklung von Walther's Verhältniß zu Leopold tönnen wir nicht erkennen. Durch eine bestimmte Schuld — solgert man aus 26, 1 — scheint Walther srüher den Herzog gegen sich ausgebracht zu haben. Wilmanns vermuthete (Leben S. 88), die Schuld habe Walther im Frühling 1198 durch den Ausruf zur Krönung Philipp's (9, 15) begangen. Allein das ist unglaublich; Leopold stand 1198 mit seinen Sympathien ohne Zweisel aus Philipp's Seite (s. jetzt auch Juritsch, Geschichte der Babenberger, Innsbruck 1894, S. 358). Seit Lachmann (zu 25, 29) ist ost ausgesprochen worden, daß Walther die Schwertleite Leopold's zu Wien (28. Mai 1200), an der übrigens Wolsger Theil nahm (Juritsch S. 364), mitgemacht habe, und man hat Sprüche des Wiener Hostons damit in Zusammens hang gebracht. Aber die Annahme schwebt ganz in der Lust.

Um 12. November 1203 taucht Walther in dem Gefolge des Bifchofs Bolfger von Baffau auf zu Zeiselmauer an ber Donau unweit Wien und erhält dort das Geld zu seinem Belzmantel. Er war damals also doch wohl fein Dienstmann (f. o. S. 53 f.). Wolfger mußte ein Mann fein nach Waltber's Bergen, ein staufisch gesinnter firchlicher Würdentrager, frei von bierarchischen und astetischen Gelüften, bem Reiche treu und bem Raifer geborfam ein ge= wandter Bolitifer der Bermittlung, nach außen schwantend und mantelmuthig, wo der Zwed es verlangte, aber im Rern fest, ein Bertrauensmann der beiben feindlichen Gewalten, ein Inpus der weltlicher Bilbung geneigten Pralaten des Beitalters, ein Forderer deutscher und welscher Dichter, Spielleute und Sangerinnen, bie ihn schaarenweise umschwirren: vir magnae discrecionis, fidus mediator (Zingerle, Reiferechnungen Wolfger's, S. XI ff.; Raltoff, Wolfger von Baffau. Beimar 1882: Burbach, Bom Mittelalter jur Reformation 1, 15 f.). Wolfger hatte schon Kaifer Heinrich VI. nahe gestanden. Er hatte zu Berzog Leopold V. (VI.) von Desterreich, Reinmar's Gonner, freundschaftliche Beziehungen gehabt und in feinem Jutereffe die Berhandlungen über die Auslieferung und Befreiung bes von ihm gefangenen Ronigs Richard Lowenherz von England geführt; er hatte der Beisetzung des von Reinmar Beklagten (f. A. D. B. XXVIII, 97) in Beiligenfreug (Januar 1195) beigewohnt. Er hatte Balther's Befchüger Bergog Friedrich von Desterreich auf seiner Kreugfahrt begleitet und war bei seinem frühen Tod in Baläftina zugegen gewesen. Als der Thronstreit ausbrach, hielt er entschlossen ju Philipp, versuchte durch freundliche Besprechung mit den Gegnern eine Beilegung zu erzielen und war, auch nachdem Innocenz offen auf Otto's Seite trat, einer ber Führer der Reichspartei, ein ständiger Gast am Hoslager Bhilipp's, bei allen Protestfundgebungen gegen das welfische Königthum, gegen die papstlichen Intriguen und Anmagungen (in Speier 1199, in Bamberg 1201, in Salle 1202) betheiligt. Er, ber einst (1195) fur Raifer Beinrich VI. ben greifen Bapft Coleftin gefügig zu machen gewußt hatte, fah sich jeht einem jugendlichen, sanatischen Vertreter der firchlichen Gewalt gegenüber, Innocenz III. Hatte er 1199 fein Wider= ftreben gegen den neu gegrundeten deutschen Ritterorden zu beseitigen und die Sanction für diese Stiftung ibm abzuringen verstanden, fo erkannte er balb nachher, wie Innocenz mit unerschütterlicher Consequenz und eiserner Energie die Hegemonie über die weltliche Macht des Staates an sich zu reißen strebte. Fortan mählte Wolfger seinen Plat in nächster Nähe des Raisers.

Walther, ber Wolfger vielleicht schon aus der Zeit, da Herzog Friedrich von Oesterreich noch lebte, kannte, hätte sich keinen bessern Schüher wünschen können als ihn und mag seiner Gunst schon lange sich ersreut haben. Möglich ware es selbst, daß er es gewesen, der ihn 1198 an den Hoj Philipp's eingeführt hatte. Es war ein unglücklicher bilettantischer Einfall Grion's (Reitichrift f. d. Phil. 2, 412), in Wolfger den Archipoeta entdeden ju wollen. Alber ein Gonner und Freund der Baganten, jener Borlaufer Walther's, ift Bolfger allerdings gemefen, wie kaum ein zweiter Bifchoj. Auch Balther wird gewiß fein Berg befeffen haben. Wahrscheinlich war Wolfger nach Wien gezogen gur Ginfegnung der Bermählung Bergog Leopold's mit der bngantinischen Bringeffin Theodora Romnena, einer nahen Berwandten der von Walther gefeierten (19, 12) Gattin Philipp's Frene Maria. Auch Walther hat diesem Fest wahricheinlich beigewohnt. Schon lange vor bem Befanntwerden ber Reiferechnungen hat Wadernagel (zu Simrod 2, 133), dann auch ausführlicher E. S. Meber. Schent Walther von Schipfe, S. 21 f. und nicht erft Wadernell, wie Boefer (Beiträge 17, 547) meinte, ben Spruch 25, 26 Ob ieman spreche der nu lebe einleuchtend auf diefe Sochzeit bezogen. Ich möchte glauben, Walther war bereits im Gefolge Wolfger's nach Wien gefommen und hat fich diefem nicht erft dort für die Weiterreise angeschlossen. Konnte ihm doch Niemand leichter eine Ausföhnung ober Wiederanknüpfung mit Herzog Leopold vermitteln als Wolfger, der alte erprobte Freund der Babenberger. Damals, bei der Rudtehr in die feche Sahre entbehrte Beimath, fonnte er fein hohes Lied vom deutschen Baterland, von deutschen Frauen und deutscher Tugend (56, 14 Ir sult sprechen willekomen) gefungen haben, falls man nicht wegen der vielen gesehenen Länder

(B. 30) eine spätere Entstehung anzunehmen vorzieht.

Wie lange Walther bei Wolfger blieb, wiffen wir nicht. Sicherlich dauerte das freundschaftliche Berhältniß ju ihm auch nachdem er 1204 Batriarch von Mouileja geworben mar. Denn baran follte nicht gezweifelt merben, bag unter dem Patriarchen von Aquileja, deffen Sof Walther neben dem Sof Leopold's und feines Oheims heinrich von Mödling mit herglichen Worten nennt (34, 34 Die wile ich weiz dri hove), nur Wolfger und nicht, was zuerst Uhland (Schriften 5, 62) und dann noch Wilmanns (Leben Walther's, G. 57, 81) annahm, deffen Nachfolger Berthold von Andechs-Meran verftanden werden muß: nur diefe drei, die beiden Babenberger und Bolfger, die mannigfache Bande alter perfonlicher Beziehungen zusammenhielten, konnte Balther in einem Gebicht aleichsam als eine Familie von Gonnern feiern, und man verwandelt das Preislied auf die drei befreundeten und Walther freundlichen Sofe aus einem finnig gufammengefügten harmonischen Kranz in ein willfürliches Conglomerat zufällig aneinander= gereihter Lobeserhebungen, wenn man hier den Andechser einschwärzt. in jenem Jahr, das Walther wieder in feine öfterreichische Beimath führte, hatte Wolfger mit Beinrich von Möbling, als dem Bertreter der Babenberger Familie, über bie Anerkennung früherer Schenkungen ju Göttweih (24. Juni 1203) verhandelt und im Berbst deffelben Jahres durch mehrmalige Befandtichaften und Reisen die für das haus der Babenberger erwünschte, insbesondere für Leopold's Bermählung mit der Briechin Theodora nothwendige, legitime Lösung der Berlobung des Bergogs mit ber Tochter Ottofar's von Bohmen und der Entelin Otto's von Meißen (Kaltoff, Wolfger, S. 69 ff.) vermittelt. Aus jener Zeit mag Balther's erste Erinnerung an die naben Beziehungen der drei ihm wohlgefinnten Manner ftammen, die bann in feinem uns nicht genauer befannten freundlichen Berhältniß zu ihnen fortdauerte und später in dem Spruch auf die drei Boje einen liebensmurdigen Ausdruck fand.

Im Jahre 1204 oder bald nachher hat Walther auch am Hof des Laudgrafen Hermann von Thüringen längere Zeit gelebt. Sein erster kurzer Besuch, der sich, wie schon oben (S. 59 f.) bemerkt ist, nicht genau datiren läßt, scheint nicht zu seiner Zusriedenheit verlausen zu sein (20, 4). Wolfram's Citat des verlornen Walther'schen Liedes Guoten tac, boes unde guot im 6. Buch des

Bargival (297, 25) fpricht von bem Sangesgenoffen, wie von einem, ber am Thuringer Bof allbefannt mar, und fo, als ob das angeführte Gedicht eben entstanden fei, auch die Unrede in jenem Liedanfange felbst tonnte fich nur ein fcon heimisch gewordener erlauben, dem die bunt zusammengesette Gesellschaft einen vertraulichen Scherg vergieh. Rach ber berrichenden Meinung ift bas 6. Buch des Parzival nicht viel nach 1203 gedichtet; denn das 7. Buch entftand, wie 379, 18 zeigt, als die Bermuftung ber Weingarten Erfurts noch fichtbar mar, d. h. da man dabei an die Belagerung Ersurts Pfingsten 1203 ju benten pflegt, fpatesting ju Anfang des Jahres 1204 (f. Lachmann gu Walther 20, 4). Uhland (Schriften 5, 32) folgend bemerkte Lachmann, daß ehe ber Landgraf fich Ronig Philipp unterwarf (17. Septbr. 1204), Balther gewiß nicht nach Thuringen ju dem geheimen und gulett öffentlichen Gegner feines Beren, des Konigs Philipp, gegangen fei. Bezieht fich diefes Bedenten nur auf den ersten Besuch, ber 20, 4 zu Grunde liegt, fo lagt sich ihm ge= nfigen wenn man jenes erfolglofe Untlopfen Walther's in Die Beit verlegt amischen dem 15. August 1199, wo Bermann die welfische Bartei verließ, dem Ronig Philipp den Treueid schwur, und dem 8. September 1201, wo er noch den Bamberger Brotest der staufischen Fürsten gegen die Zumuthungen des Bapstes Bilt bagegen Uhland's und Lachmann's Ermagung ber mit unterzeichnete. Frage, mann Walther's langerer thuringischer Dienft begonnen habe, fo bereitet fie beträchtliche dronologische und sachliche Schwierigkeiten.

Man kann diesen entgehn, indem man die Erwähnung der Walther'schen Verse im Parzival sür einen nachträglichen Einschub Wolfram's erklärt, der erst nach der Absalfung dieses Buchs, etwa bei der späteren Publication, mit Kücksicht auf den nunmehr anwesenden Walther vorgenommen sei, oder indem man die Entstehung des 6. Buches des Parzival später als das 7. setzt, wozu Lachmann (Wolfram S. XIX) geneigt schien, oder indem man Walther's Verbindung mit Hermann auch ohne Uebereinstimmung der politischen Parteistellung sür möglich erklärt, wie Wackernell (Germania 22, 283), ohne daß man allerdings dessen Unsicht zu theilen braucht, Walthern habe "Philipp wahrscheinlich geradezu eine diplomatische Mission anvertraut" und er sei im Herdst 1203 nach Thüringen gegangen, um den nach den unbestriedigenden Ergebnissen des Sommersseldzugs enttäuschten Fürsten wieder auf die stausische Seite zu bringen.

Borzuziehen aber ist eine andere Lösung: man deute die Worte Wolfram's über die verwüsteten Weingärten Ersurts auf den zweiten thüringischen Feldzug (Juli dis September 1204), der in der Gegend von Weißensee (neun Stunden nördlich von Ersurt) und an der obern Im (Stadt-Im dis Langenwiesen) seinen Schauplat hatte und im Lager vor Ersurt endete, nachdem sich am 17. September in dem unweit davon südlich gelegenen Ichtershausen Landgraf Hermann aus Enade und Ungnade unterworsen hatte. Auch in diesem Jahre wurde das Thüringer Land weit und breit verwüstet, besonders von den Böhmen, aber auch von Philipp's Hene. Und gewiß ist die Umgedung von Ersurt, das auf Seite Philipp's stand, nicht verschont geblieben. Jene Parzivalsstelle kann daher dem Ansange des Jahres 1205 angehören. Und einige Zeit vorher, also Ende 1204, nach Hermann's Unterwersung, hatte das Zusammensleben der beiden größten mittelalterlichen Dichter auf der Wartburg bei dem kunstliebenden Landgrasen Hermann, dem Gönner Heinrich's von Veldese, Herbort's von Friklar, Albrecht's von Halberstadt, begonnen.

Hier hatte Walther einen Handel mit dem 1196 in einer Urfunde des Landgrafen nachgewiesenen Gerhart Abe, der ihm ein Pferd zu Eisenach erschof und keinen Schadenersat leisten wollte (82, 11. 104, 7). hier mußte er gegen Störer des höfischen Sangs (103, 29) und gegen das Un-

fraut der Hospseschlichaft (103, 13) sich wehren. Seine Kunst ward offenbar in den Thüringer Hosfreisen, wo man mehr sur stoffreichere Dichtung, sur epische Erzählung und Sittenlehre (Wernher von Elmendors) Interesse hegte und ein derberes, tampftüchtigeres Dasein liebte als Walther's Lieder und Sprüche wiedergaben, nicht von allen und nicht ohne Einschräntung gewürdigt. Auch Wolfram, wie oben (S. 41 st.) gesagt wurde, sühlte sich in einem gewissen Gegensah dazu. Als Reinmar von Hagenau, der österreichische Hossager, einst sein Lehrer, aus dem Leben schied, beklagte Walther in Thüringen seinen Tod mit zwei ergreisenden Strophen (82, 24. 83, 1) voller eigener melancholischer Todesgedanken und richtete von Thüringen hinweg den Blick schnsüchtig nach der Heimath, in der Hossagen, am Wiener Hos in die Stelle des Geschiedenen einzutreten (84, 1 st.), wie es scheint, vergeblich. Er mußte trot allem in Thüringen ein paar Jahre ausharren; ob ohne Unterdrechung wissen wir nicht. Die thüringischen Chroniken sehen den sagenhasten Sängerkrieg, an dem Walther neben Wolfram Theil genommen haben soll, in das Jahr 1207.

In Thuringen scheint Walther's früheres herzliches Verhältniß zu Philipp völlig erkaltet und in sein Gegentheil umgeschlagen zu sein. Die persönlichen Motive, die dabei mitwirken mochten, bleiben und leider verschleiert. Wir gewahren nur, daß etwas von der heimlichen Mißstimmung des Landgrasen und seines Schwiegersohns, des Markgrasen Dietrich von Meißen, gegen Philipp auf

Walther übergegangen zu sein scheint.

Hermann hatte von seiner Unterwersung unter den Staufer nur Demüthigung und Schaden geerntet. Dietrich aber ward verstimmt, als der Beleidiger der Wettinischen Familienehre Ottokar von Böhmen den 1204 geleisteten Schwur, die verstoßene erste Gattin, Abela von Meißen, wieder aufzunehmen und seine zweite Ehe zu lösen, nicht außsührte und so die Bedingung nicht ersfüllte, an die Dietrich sein Fallenlassen des böhmischen Prätendenten Theobald, Philipp's Drängen nachgebend, geknüpst hatte. Er sah sich durch die politische Außsöhnung zwischen Philipp und Ottokar übervortheilt. Geradezu persönlich beleidigt aber sühlte er sich dann 1207 durch die Verlobung der Tochter Philipp's mit dem Sohn von Ottokar's zweiter Gemahlin, um derenwillen der Böhmenkönig seine erste Frau, die Schwester Dietrich's, verstoßen hatte. Die Gereiztheit und das Nebelwollen der Thüringer Hosgesellschaft mochte sich an allem Widerwärtigen, was den König oder seinen engsten Familienkreis tras, weiden und es mit Behagen breit treten.

Solche Stimmung klingt aus jenem höhnischen Spruch vom griechischen Spiegbraten (17, 11), der die blutigen bygantinischen Thronwirren ber Jahre 1203 und 1204, in denen Philipp's Schwiegervater Jsac Angelos und Schwager Alexios ihre eben gewonnene Krone und ihr Leben verloren, benutt, um daran eine boje Lehre für den Konig zu knupfen. Bolfram fpielt im Billehalm (286, 19), also nach Jahren, auf das Gedicht scherzhaft an: nur wenn es bei seiner Entstehung durch seine politische Spize gezündet hatte, konnte er so spät darauf wieder zurückgreifen. Lachmann bachte daher (zu 17, 11) daran, diefer Spruch erft habe Walther's "Umgug nach Thuringen" veranlagt. Wilmanns dagegen fest ihn in den Herbst 1207. Ich glaube, man muß den Spruch bom Spiegbraten und bann auch ben vorangehenden nah verwandten 16, 36 (Philippe kunec here) früher datiren: noch in das Ende des Jahres 1204 oder ben Anfang 1205. Freilich findet Barnde (Beitr. 7, 596), daß beide Spruche noch eine migliche Lage Philipp's voraussegen, was auf die Zeit vor den glüdlichen Commerfeldzug von 1204, der die gunftige Entscheidung brachte, hinweise. Allein 16, 36 zeigt unverkennbar: die glückliche Wendung war bereits eingetreten, und offenbar ift diefe fauftere Dahnung gur Freigebigfeit ber

icharferen bes Scherzes vom Spiegbraten vorangegangen. Db nun aber biefe beiden Sprüche in Thuringen gedichtet sind? Man ist versucht, außer Wolfram's fpater Erinnerung daran noch einen befondern Brund hierfur geltend gu machen. Gerade in Thuringen fonnte Walther mabrend des Sommers 1205 Runde von jenen Borfallen des Oftens empfangen: am 17, Auguft fehrte Bifchof Ronrad von Salberitabt mit vielen bei der Blünderung Conftantinopels erbeuteten Reliquien und Rostbarteiten in festlichem Triumphzuge boch gefeiert beim (Mon. Germ. Script. 23, 120). Er hatte als Augenzeuge und thatiger Theilnehmer jene ganze Tragodie burchlebt. Schon im Mugust 1203 war er als Bilger nach Benedig gefommen und hatte fowol damals als nachher im folgenden Winter bor Bara gewiß die Berbindung zwischen bem Kreugheer und König Philipp unterhalten. Daß Jsaac Angelos und sein Sohn Alexios die Sulfe und Freundschaft ber Kreugiahrer, Die für fie Conftantinopel und den Thron guruderoberten (18. Juli 1203), verloren, weil fie die vertragsmäßig, eiblich und wiederholt gemachten Buficherungen von Geld und Belohnungen nicht erfüllten, darin find alle Berichte einig. Die frantischen Quellen ichieben es meift auf den bofen Willen und den Undank Mlexios IV .: fo auch die gleich nach Ceptember 1208 entitandene Peregrinacio (Valois, Biblioth, de l'École des Chartes 40, 204) der Halberstädter Chronif (Script. 23, 118: ingratus beneficiorum acceptorum). Die byzantinischen Darstellungen lassen erkennen, daß der kaiserliche Schat von Alexios III., dem Thronräuber, geflüchtet, die Staatscassen erschöpft und die Bevölferung gegen die Gintreibung ber verfprochenen Gummen für die verhakten Fremden aufs äußerste erbittert war (der brâte was ze dünne). Die Halberstädter Chronif, die wahrscheinlich Tagebücher Konrad's benutt, macht aber auch Philipp mit verantwortlich für den Ausgang, wenn fie erzählt, er felbst habe jene 200 000 Mart durch feinen Gefandten in Bara den Kreuzfahrern beriprochen, falls fein Schwiegervater wieder auf ben Thron gehoben murbe. Theilte Walther diese Auffaffung, jo gewinnt sein Spruch noch an unmittel= barer Feindseligkeit gegen den Ronig. Jedes Unruhren jener Rataftrophe mußte Philipp tief verwunden. Seine Berwandten hatten im Kampf mit Prätendenten und Gegenfönigen wie er das Reich gewonnen, es dann aber verloren, weil sie gemachte Versprechungen nicht halten tonnten, und verloren nicht an ben berujensten Träger eines neu zu gründenden lateinischen Kaiserthums, den Mart= grafen Bonifag von Montferrat, ben Unbanger und Bermandten ber Staufer, fondern an den viel untüchtigeren Grafen Balduin von Flandern, den Partei= ganger bes Welfen Otto.

Viel spricht nach alledem für die Entstehung des Gedichts vom Spießbraten in Thüringen. Aber unleugbar ist auch: nirgends wol konnte Walther früher Kenntniß erlangen von den verhängnißvollen Ereignissen, die über Philipp's Verwandte in Byzanz hereingebrochen waren, als in der Rähe des

Bijchois Woliger.

Schon am Gründonnerstag 1204 erschien bei Herzog Leopold in Klosterneuburg Bischof Markus von Beirut, höchst wahrscheinlich mit Nachrichten über bie bhzantinische Berwicklung. Wolfger stand damals im Begriss, auf annehmbare Weise seinen Frieden mit dem Papst zu machen und sich von der Reichspolitik zurückzuziehn. Bereits am 2. October 1202 war er wegen seiner Theilnahme an dem Hallischen Fürstenprotest, dessen Verzasser er übrigens schwerlich gewesen ist, von Innocenz bei Strase der Suspension auf den Sonntag Laetare nach Rom zur Verantwortung citirt worden. Er war dieser Ladung gesolgt, hatte mit einer ziemlich plumpen Lüge seine Mitverantwortlichkeit sür jene Erkarung abgelehnt und das Schlüssercht des Papstes anerkannt (Reg. de neg. imp. 110, Migne, Patr. Lat. 216, S. 1114), sich nach seiner Rückschr aber dann doch wieder an den Hof Philipp's nach Altenburg begeben (August 1203). Nun aber hatte die Hossinung auf die Nachsolge in dem zur Erledigung kommenden Patriarchat von Aquileja ihn der Curie gesügiger machen müssen. Im Mai des Jahres 1204 hatte er sich in Rom die Genehmigung seiner Wahl geholt, die ihm durch päpstlichen Consens vom 24. Juni verliehen ward, hatte sich dann zurückgesehrt in Ansbach vom König Philipp belehnen lassen und sich nach Passau begeben, die Wahl seines Nachsolgers zu leiten. Hier empfing er am 19. Juli die Hiodepost aus Constantinopel (Reiserechnungen S. 33). Kaum in Nauleiga eingezogen, erhielt er mit dem Pallium zugleich den Besehl des Papstes, binnen Monatsstrift sich schriftlich der Curie zum Gehorsam auch in Reichsangelegenheiten zu verpslichten (Kalkoss, Wolfger S. 30 ff., 96 ff.; Juritsch, Geschichte d. Babenberger S. 379 f.). Fortan waren Wolfger, der sich jetz sügen mußte, die Hände gebunden. Er zog sich vom König Philipp und der Reichspolitis zunächst völlig zurück.

Bald nach dieser Zeit schwindet auch aus Walther's Dichtung sür eine Reihe von Jah.en jede Beziehung auf die Reichspolitik, auf die Person und die Angelegenheiten des Königs, ja sein Lebensweg verliert sich für uns eine Weile überhaupt im Dunkel. Er hat jedes Verhältniß zum König völlig gelöst. Aber wir können nicht sagen, wo er jene beiden unstreundlichen Strophen (16, 36. 17, 11), in denen er sich (1204 oder 1205) zum

letten Dal mit feinem einstigen Beren befaßte, gedichtet habe.

Der weitere Verlauf von Walther's Leben läßt fich im Einzelnen durchaus nicht feststellen. Bis jum Frühling des Jahres 1212 bleibt unfere Renntniß Walther ftand eine Zeit lang im Dienft bes Markgrafen gang trümmerhaft. Dietrich von Meißen (105, 29), bes Schwiegersohns feines Thuringer Gonners, an beffen hof auch heinrich von Morungen (f. A. D. B. XXII, 341) Ein Ginfluß diefes Minnefangers, der neben Balther und Reidhart ohne Frage das ursprünglichste und stärtste lyrische Talent des deutschen Mittel= alters war, läßt sich in mehreren Liebern Walther's erkennen (Wilmanns, Leben Schon früher, etwa 1205 (Zarnce, Beiträge 7, 593), hatte ber Martgraf Balther, wie es scheint, eine Gefälligkeit erwiesen und ihm eine ehrende Einladung von Bergog Ludwig von Baiern, Bermann's Schwager, jum Sofdienst überbracht (18, 15, f. oben S. 54). Best aber muß fich ein engeres Band geknühft haben. Bei Dietrich muß Walther (auch ober noch?) 1210 gewesen sein, als das Rlofter Dobrilugt an die Markgrafichaft tam: benn es spielt, wie zuerst Wackernagel 2, 140 Anm. richtig fah, 75, 25 darauf an.

Die Strophen des "zweiten Ottentons" (nach Simrod's unpassender Benennung) 31, 13 bis 36, 1 bereiten die größten chronologischen Schwierigkeiten.
Sie spiegeln ein bewegtes unruhiges Wanderleben wieder, sie athmen einen tiesen Pesimismus, eine wachsende Gereiztheit und Verbitterung des Dichters. Sie hat er im Auge, wenn er später, in sonnigerer Zeit, zurücklickend sagte: ich was so volle scheltens daz min aten stanc (29, 2). "Unmuthston" könnte man diesen Ton neunen. Aus 36, 1 (Do Liupolt spart üf gotes vart) ergibt sich, daß Walther längere Zeit in Oesterreich bei Herzog Leopold war, bevor er diesen auf seiner Rücksehr vom Kreuzzug (vielleicht 1219) begrüßte (28, 11). In demselben Ton neunt er sich aber auch des milten lantgräven ingesinde (35, 7), was, wie oben (S. 54) bemerkt wurde, auf ein dauerndes thüringisches Hosivierstältniß weist: der im Winter gedichtete Spruch blickt auf mehr=maligen Ausenthalt bei Landgraß hermann zurück und auf eine mehrjährige Verbindung mit ihm; ob er mit Wilmanns (Leben S. 71) in einen der Winter zwischen 1213 und 1217 zu sehen sei oder ob er einige Jahre später sällt,

bleibt zweiselhast. In demselben Ton behandelt Walther auch Erlebnisse, die ihn in Beziehungen zu herzog Bernhard von Kärnten (1202—1256) zeigen: er hat oft von ihm Gaben empfangen, aber ein Scheltlied, mit dem er sich rächt, als ihm vom herzog verheißene Gewänder nicht übergeben sind, bringt Entzweiung (32, 17); Mißglinstige bei hose, vielleicht Rivalen, hetzen gegen ihn (32, 27). Wann diese Vorsälle stattsanden, ob am hos des herzogs selbst, entzieht sich unserer Kenntniß. Aber bei Walther's sreundschaftlichem Verhältniß zu Wolfger und den babenbergischen herzogen hat er oft Gelegenheit gehabt nach Kärnten zu kommen, und wenn er in seinem Wanderspruch dessselben Tons (31, 13) unter den Grenzen seiner Fahrten die Mur in der Steiermark nennt, so spricht auch das dasür. In dem nämlichen Ton wird der Patrisarch von Aquileja und herzog heinrich von Mödling geseiert (34, 36, 35, 4) und herzog Leopold bald gescholten, bald erhoben. Endlich richten sich zwei Sprüche dieses Ton, die einzigen datirbaren, gegen die Ausstellung des Opserstockes, die Innocenz III. Ostern 1213 besohlen hatte, um Beisteuern

jum Kreuzzug zu erhalten (34, 4. 14).

Mit dem Jahre 1212 geminnt Balther's Biographie wieder festeren Boden. Es beginnt der dritte Abschnitt feiner politischen Dichtung: der Wiedereintritt in ben Dienst ber Reichspolitik. Als nach ber Ermordung Philipp's ber von Innocens getronte Otto, wegen feiner Angriffe gegen die mittelitalischen Territorien des Bapftes und gegen das papftliche Lehnskönigthum Sicilien gebannt, nach Deutschland gurudtehrte, um bort ben inzwischen ausgebrochenen Aufstand der Fürften niederzuwerfen, tritt ihm Balther auf dem Boftag au Frankfurt (18. März 1212) entgegen und ruft ihm in drei großartigen Sprüchen ein feierliches Willtommen, ein begeiftertes Bludauf ju für die Berwirklichung ber Raiferibee (11, 30 bis 12, 18). Der gange haß bes Sangers gegen bie Anmakung der Curie lodert hier in hellen Flammen auf. Gegen die Uebergriffe des Papftes, gegen die Schmälerung der taiferlichen Macht durch ihn eijert er mit heißem Born. Dagegen fucht er die Gefahren, welche dem Kaiferthum aus der Ueberhebung, den Begierden und der Treulofiafeit der Fürsten brohten, ju verdecken und die Schuld ber Wantelmuthigen ju vertleinern. Insbesondere verbürgt er sich mit Emphase für die Treue des Meigners, obwol gerade er den hochverratherischen Umtrieben gegen Otto in deffen Abmesenheit nahe getreten mar. Wir find leiber nicht im Stande, Balther's Berhaltnig au dem Markgrasen zu durchschauen. Satte dieser ihn veranlagt, Otto zu bearufen? Satte er ibn als Wertzeug benutt, um die Gnade und Berzeihung Des Raifers wieder zu gewinnen? Dan barf bies bejahen. Aber auch Walther felbst tonnte hoffen, wenn er jett in bedeutlicher Lage Dietrich burch fein bebeutungsvolles Bort gegen ben Berbacht ichutte, jum Dant bafur bon ihm bei Belegenheit auch dem Raifer empjohlen zu werden.

Wilmanns hat Walther aus diesem Eintreten für Dietrich einen sittlichen Borwurf gemacht, ihn der bewußten Lüge geziehen (Leben Walther's S. 110). Aber wie weit Dietrich an der Verschwörung gegen Otto wirklich thätig mitgewirkt hat, steht keineswegs sest. Winkelmann will an seinen Absall gar nicht glauben (2, 272, 300 Anm. 4). Die Quellen wissen nur von Dietrich's Besuch der Naumburger Fürstenversammlung, die sür allgemeine Reichssachen ausgeschrieben war und auf der die hochverrätherischen Absichten erst ganz versteckt zu Tage traten. Für die beiden solgenden Zusammenkünste, die heimliche in Bamsberg und die öffentliche, auf ofsicielles Ersuchen des Papstes veranstaltete Rürnsberger, welche direct die Absehung des Kaisers bezweckte, ist seine Unwesenheit nicht bezengt. Jedensalls hatte Dietrich, wenn er mit den Verräthern getagt hatte, in letzter Stunde sich von ihnen zurückgezogen. Und Walther durste wol,

5

ein wenig den Mund voll nehmend, seine Treue engelgleich nennen, ohne mehr zu thun, als er im Dienst seines Herrn vor Gott und Welt nach der Ansschauung der Zeit verantworten konnte. Und war eine Unwahrheit dabei, so boch gewiß eine, die auch heute der Sittencoder der Politik — und wäre es

bie ehrlichste! - nicht verbieten würde.

Die ibeale Auffaffung, welche Walther bon bem taiferlichen Imberium heate, fteht hier auf ihrer Bobe. Und auch fein Dichterftolg fpricht hier in machtigen Accenten. Die Welt ift ihm zwifchen Gott und bem Raifer getheilt. Bon ber fonft gewöhnlichen Unschauung einer irdifchen von Gott verliehenen 3meiherrschaft bes Bapftes und des Raifers finden wir teine Spur. Als Bote Bottes felbit verfehrt der Dichter mit dem Statthalter Chrifti auf Erden: mit bem Raifer. Er überbringt ihm die Rlage Chrifti über die Unterjochung feines Landes burch die Beiden. Erft folle der Raifer den Frieden in Deutschland burch ftrenges Gericht wieder herstellen, bann aber bas Imperium iber bas Meer ausdehnen und das heilige Land ben Seiben entreißen. Go malt fich in Walther's Vorstellung das höchste Ideal der Raiferherrlichkeit: im Vaterland gebietend und über den Beltfreis den driftlichen Beift verbreitend. Diefe glänzende Berherrlichung des Raifergedankens muthet wie eine Antwort an auf Die im Berbst 1211 Otto gewidmeten Otia imperialia bes Gervafius von Tilburn, in benen die Lehre von der unbedingten Suberiorität des Bavites auch in weltlichen Dingen mit maglofer Uebertreibung vorgetragen und bem verirrten Raiser vorgehalten wird. Imperium tuum non est, sed Christi: non tuum. sed Petri; non a te tibi obvenit, sed a vicario Christi et successore Petri - fo hatte Gervafius brobend gerufen. Walther fest bem mit hoben wuchtigen Worten bas großartige Bilb entgegen: Gott ber Berr hat auf Erden einen unmittelbaren Bertreter, ben Raifer, mit dem er ohne Mittler vertehrt, ber feinen Willen ohne einen anderen Auftraggeber vollstreckt.

Den 3 Kaifersprüchen stellte Walther im gleichen Ton 3 Papstsprüche zur Seite (11, 6, 18. 12, 30), die leidenschaftlich, scharf und höhnisch die Wandslung des Papstes in seiner Gesinnung gegen Otto angreisen. Einst habe Innocenz Otto gesegnet, dem er jetzt fluche. Walther denst dabei, ohne es auszusprechen, auch an die srühere Zeit, da Innocenz sür Otto gegen Philipp Partei genommen hatte. Christus habe den Pharisäern auf ihre versuchende Fragen am Zinsgroschen die Rechte des weltlichen Regiments klar gelegt — der Papst verachte diese Lehre. Einmal müsse das Wort der Pfaffen Lüge gewesen sein: entweder als sie Otto empfahlen oder nun, da sie ihn verwersen.

Als 1213 Innocens durch eine Kreuzzugsbulle die Aufstellung von Opferftöden in den Kirchen anordnete, als er felbst von sich und allen Geistlichen Bergicht auf einen Theil aller Einkunfte verlangte, um für die beilige Angelegen= heit der Befreiung des Grabes Chrifti Mittel zu beschaffen, tritt Walther leiden= schaftlich auch dem entgegen (34, 4. 14). Er, ber ein Jahr vorher felbst den Raifer jum Kreuzzug ermahnt hatte, erblidt nun in den Borbereitungen, die der Papst dazu trifft, nur Habgier und Hinterlist der Psaffen. So groß aber war die Wirkung der Worte Walther's, daß nach der Klage Thomasin's im Welschen Gast (B. 11163 ff.) er tausende dem Papst abtrunnig machte und vielen anderen ein schweres Aergerniß bereitete. Die Klugheit und die Besonnenheit standen damals nicht auf Walther's Seite. Aber heute ihm einen fittlichen Vorwurf zu machen aus der Maglofigkeit feines Angriffs, heißt wiederum gegen ihn unbillig sein, heißt weder geschichtlich noch psychologisch urtheilen. Im Marz bes Jahres 1212 suchte Walther nach jedem Mittel Die Popularität des rucktehrenden Kaifers zu erhöhen. Es war die Zeit, da die allgemeinste Begeisterung für die Idee des Kreuzzugs herrschte; es waren die Tage des

Rinderfreugzuges, jener feltfamften Ausgeburt franthafter Exftafe. danach war eine schwere Ernüchterung und Enttäuschung eingetreten. Der Papst batte zur Kreuziahrt gegen die kekerischen Albigenser in Sübirankreich und ihr Saupt, den Grafen Raimund von Touloufe, gerufen, und Herzog Leopold mar mit einem Seer im Auguft 1212 biefem Aufgebot gefolgt. Bebor die Rreugfahrer auf dem Schauplat ankamen, hatte fich aber die Situation völlig verandert: Graf Raimund hatte burch feinen Beschützer Ronig Beter von Arragonien auf dem Wege diplomatischer Berhandlung beim Papit bas Berbot bes Kampfes und die Berufung einer Spnode durchgesett. Alle Kreuzsahrer mußten unverrichteter Sache umtehren und fühlten sich in unwürdiger Weise hintergangen. Gegen Ende des Jahres 1212 ober ju Anfang bes Jahres 1213 tamen fie nach Deutschland zurud. Ift es ein Wunder, wenn fie Erbitterung und Miktrauen gegen die redlichen Absichten der Curie verbreiteten? Schien es nicht ip als fei bem Bapit bei der Agitation für einen Kreuzzug die Erhebung der Rreuzzugefteuer die Sauptfache und mußte fich nicht, als im April, wenige Monate nach der beichämten Rudtehr der Albigenferftreiter, der Opferstod für einen neuen Kreuzzug aufgestellt marb, ber Berbacht regen, auch diese Steuer werde nur ben Clerus bereichern, ohne bem idealen 3mede zu dienen? Und hatte Malther im politischen Rampie nicht bas Recht, Diefer Stimmung, Diefem Berbacht, die ihn gewiß felbit beberrichten, rudhaltlos Worte zu leiben? Gina er in feinen Anklagen zu weit, fo jolgte er bem grrthum einer leibenschaftlichen, aber begreiflichen Ueberzeugung, die viele mit ihm theilten. Leicht überseben wir heute von der höheren Warte, auf die uns die Entiernung von fechs Rahr= hunderten geftellt hat, Schuld und Berdienst der beiden mit einander ringenden Lebensmächte. Wer aber in Diefem fürchterlichen Rampi mitten inne ftand als Berold und Bannertrager des Streites, den konnte die allgemeine Bige verblenden, dem mochte die wilde Brandung der entieffelten Triebe, die grauenvolle Berkluftung die rechte Ueberficht rauben. Walther war ein Dichter, in dem Bhantafie und Leidenschaft, nicht abwägendes Urtheil, ftreng fondernde Ueberlegung die Oberhand besagen. So schlug er mit Waffen auf den Teind, wie fie ihm gerade tauglich und wirtsam dunkten, im Bewußtsein, seiner guten Sache dadurch zu helfen und einer schlechten zu schaden. Das mar ja gerabe das Entsehliche jener Zeiten, daß in der haßerfüllten Erbitterung, in dem Ringen ber ungezügelten Willensträfte, in ber chaotischen Auflösung aller staatlichen Grundlagen, mo weder die Autorität des Raifers noch die des Papftes allgemein jeststand, die Begriffe Recht und Gerechtigkeit selbst in den Röpfen der Edelsten zu schwanken anfingen.

Des Dichters Jorn wagt sich noch weiter und erhebt sich zu einer ties einschneidenden Kritit der schwersten Gebrechen der Kirche, ja eines wichtigen Theils ihrer Grundlage. Man wähnt die dröhnenden zermalmenden Schwertschläge Martin Luther's zu vernehmen, wenn man diese Sprüche Walther's liest: gegen die Simonie (33, 1), gegen die Habier und Hinterlist der Curie (33, 11), gegen die Fälschung und Verlezung des göttlichen Wortes durch die zu seinem Dienst und zu seiner Verbreitung Berusenen (33, 21), gegen die sittliche Corruption der Pjassen, insbesondere ihre Unkeuschheit und Schlemmerei (34, 4). Wenn Walther die Schriften, welche aus der Kanzlei der Curie ausgehen, die Satungen, auf die der Papst seine Beschlüsse stützt, brandmarkt als ein schwarzes, d. h. nigromantisches Buch des Höllenmohrs, wenn er den Nachsolger Petri Judas schilt und dem Zauberer Gerbert (Papst Silvester II.) vergleicht, wenn er ihn, ergrimmt über die vernunstwidrigen Lehren von der Verwaltung der Enadenmittel durch die Kirche und ihre schamlose Ausnutzung zu hierarchischpolitischen Zwecken, Dieb und Mörder heißt und jammert, der oberste Hirte seine

zu einem Wolf unter den Schafen geworden, wenn er höhnisch ausruft, die zum Himmel den Weg weisen wollen, sahren selbst zur Hölle, so fühlen wir uns von der Macht und Ehrlichkeit dieser innersten Entrüstung noch heute ties er-

griffen.

Bum zweiten Mal beschwört Walther seinen guten Rlausner (34, 33), und wieder fieht er ihn weinend über die Frevel des Bapftes und der Bfaffen. Gin Ton bringt burch alle biefe Rampigebichte wie ein Aufschrei aus gequalter Bruft und macht unfere Bergen rafcher ichlagen: die tiefe fittliche Emporung über ben Zwiespalt zwischen Worten und Werten ber Rirche und ihrer Glieber. Biebe gur Bahrheit, welche den Streitschriften des Wittenberger Monche wie benen Leffing's die wuchtigen Accente, die hinreißende Ueberzeugungskraft gab, sie steht auch hinter diesen Sprüchen Walther's mit flammendem Schwerte. Er mochte im Gingelnen Unrecht haben mit feiner Berdachtigung und Berurtbeilung bestimmter Magnahmen des Papftes: im Gangen, in der allgemeinen Auflebnung gegen die im Innersten frevelhafte Bolitit der Curie hatte er unbedingt Recht, fbrach er im Ramen bes beiligen Geiftes ber Menschheit. Sanftere, gur Bermittlung geneigte Raturen wie Thomafin von Zirclaria freilich mußten sich von diefer ichonungelofen Scharje verlett fühlen und bedauern, daß gegen bas Haupt der Christenheit so gang ohne Chrerbietung der schwerste Vorwurf des Teufelsdienstes erhoben murde (28. Gaft 11 140). Von einem menschlich freieren Standpunkt aus darf Walther auch für die Uebertreibungen feines Ausbrude fein Tadel treffen. Der Rampf politischer und religiöfer Gegenfage ift, fo lange in der Welt ringende Menschen leben, nur mit ichweren, tiefgebenden Bieben geführt, die den Gegner nicht blog abwehren, fondern niederwerfen follen: er hat feine eigene Ethit.

Man muß aber außer allem andern auch noch eins beachten: diefe leidenschaftlichen Berdächtigungen gegen den rechten Gebrauch der Kreuzzugssteuern waren ein Strafgericht über die schamlofe Beraubung der Krone durch die geist= lichen Fürsten, die nicht ausgehört hatten, den Thronwechsel auszunuten und Kirchlehen wie Vogteirechte an fich zu reißen (Wintelmann 2, 337), und zugleich eine Antwort auf die Ausstreuungen der Gegenpartei. Hoftanzler Konrad von Speier hatte feit dem Februar des Jahres 1212 (Wintelmann 2, 287 Unm. 1, 293 f., 336) feinem Berrn die Treue gebrochen. Er bezeichnete dann unter eidlicher Betraftigung als die Urfache feiner Losfagung Die Absicht des Raifers, durch eine umfaffende Reduction ber Rirchengüter Die Beiftlichfeit politisch und focial um einige Stufen herunterzudruden, feine eigenen Machtmittel und Einkünste aber zu vermehren. Es mögen wol in der Um= gebung Otto's wirklich berartige Buniche nach einer Unnexion der Rirchenguter laut geworden sein (Winkelmann 2, 295 Anm. 1). Zu ihrem Sprecher machte fich einigermaßen auch Walther, und feine Spruche gegen ben weltlichen Reichthum ber Geiftlichfeit und ihre Untreue konnen geradezu auf den verfchwenderischen hoftaugler gemungt fein. Der Dichter wollte wol auch den wirklich von Otto gehegten Plan eines Syftems neuer Reichssteuern, das die Centralgewalt des Kaisers zu stärken geeignet war (Winkelmann 2, 336) durch seine poetische Agi-

tation gegen die Kirchengüter unterstüten.

Ein tragisches Geschid scheint es nun aber gewollt zu haben, daß Walther durch die Heitigkeit seiner Angriffe den Verleumdungen der Feinde des Kaisers, die er unschädlich machen wollte, gerade neue Unterlagen schus. In Frankreich verdichteten sie sich in der Philippis des königlichen Historiographen Willelmus Britto (heraussgegeben Mon. Germ. Script. XXVI) zu einer ganzen Rede des Kaisers (Lib. X, V. 566 ff.), worin man diesen den Vorsatz aussprechen ließ, dem Clerus Zehnten, freiwillige Gaben der Gläubigen und Grundbesitz sortnehmen zu wollen. Daraus

stellte die Gegenpartei dann einen Prosaauszug her und setzte diesen mit der Unterschrist des Kaisers versehen und dadurch scheinbar zur authentischen Urtunde erhoben als ausreizendes Flugblatt in Italien und Deutschland in Umlauf (veröffentlicht von Winkelmann, Sitzungsber. der Münch. Akad. Phil.-hist. Cl. 1876, S. 666 st.).
Walther hat sur diesen Kamps im redlichsten Eiser also selbst den Gegnern

Walther hat für diesen Kampf im redlichsten Eiser also selbst den Gegnern Waffen schmieden helsen. Und das ist, wie ich nicht zweisle, sür sein weiteres

Berhältniß ju Otto verhängnifvoll geworden.

In dieser Zeit, wo Walther's politische Dichtung ihren Zenith erreicht, gestaltet sich sein äußeres Leben am unfreundlichsten. Er sühlt sich jett im Vollbesitz seiner hohen Kunst, aber sein Dichterstolz muß das Bekenntniß der Armuth ablegen (28, 2): auf die Enade kargender Herren war er angewiesen und zu erniedrigenden Bitten mußte er sich herablassen (28, 33). Freilich verlor er auch jett nicht seinen Humor: er gelingt ihm, sein im Grunde trauriges Vagantenleben mit seinen mannichsaltigen Entkäuschungen zur Unterlage sür wirksame Scherze zu nehmen, die dem Interesse seiner Gönner dienen und halb

auf feine Roften gehn.

Ich denke dabei an den bisher nicht gedeuteten und nicht datirten tragi= tomischen Spruch von der verungluckten Bemirthung im Rlofter Tegernfee (104, 23). Die Aufflärung gibt eine bigber von den Waltherfennern übersehene Urfunde ohne Datum, die von Beg (Thesaurus Anecdotorum Tom. VI. Cod. diplomat, pars 2, S. 50, Rr. LXXV) aus einer Tegernseer Sanbichrift herausgegeben, von den Origines Guelficae Tom. III, 820 wiederholt und in Die Zeit des Rurnberger Goftages, d. f. in den Mai 1212 verlegt ift, welcher Bestimmung auch Reg. imp. V, 138 beipflichten. Darin befiehlt Kaifer Otto einem Grafen Otto — nach den Reg. imp. V. Rr. 481 vielleicht 'von Balai' —. die Monche von Tegernfee wieder in Befit der ihnen gewaltsam entzogenen Weinberge bei Bozen zu feten, während dann nachher über die etwaigen An= fpruche an biefelben entschieden werden folle. In der vorübergehenden Weinnoth bes gaftfreien Rlofters Tegernfee findet der Spruch demnach feine fcherzhafte Borausfetzung: Walther wirft fich jum Anwalt ber Geschädigten auf, indem er fingirt, daß die Monche ihn hatten ziehen laffen muffen ohne einen auten Trunk nach Tisch, bloß mit dem üblichen Sandwasser zur Reinigung nach der Mahlzeit.

Richt immer tonnte Balther fein unftates Leben fo liebenswürdig ironifiren wie in Diesem Spruch. Wenn er fich hier ob feiner Munberlichkeit perspottet (vgl. 104, 26-28), die ihn, der fich selbst nicht verstehe, so viel zu fremden Leuten treibe, fo lag dahinter Bitterfeit genug. Denn nicht aus bloger "Bunderlichkeit" fuchte ber Dichter fortwährend frembe Leute auf. Er fonnte an Otto's Bof nicht jeften Bug faffen und auch an andern Bojen fand er bamals feine bleibende Statte. Ruhrend flingt die Bitte um ein Beim, die der Umbergetriebene, Rubelofe an den Raifer richtet, daß auch er, ftatt fich immer als gelittener Gaft ju fühlen, endlich einmal das Behagen des Wirthes genieße (31, 23). Otto gab ihm wol Berfprechungen, hielt fie aber nicht (26, 23), vielleicht weil er Balther migtraute megen feiner früheren Berbindung mit dem Sauptfeinde des Raifers, dem Landgrafen Bermann, gegen den er ber= geblich zu Felde lag, vielleicht aus angeborner Barte und Rargheit, mahrscheinlicher aber weil des Dichters Polemit gegen den Reichthum der Kirche ihm Unbequemlickfeiten hervorrief und feinen Feinden zu ihren Berläfterungen Nahrung gab.

In diesem Augenblick der größten Roth, da der Dichter geradezu vor dem Untergang gestanden zu haben scheint, ist ihm von der gegnerischen Seite Rettung gekommen. Es geschah im J. 1213. Walther entschloß sich, die Partei zu

wechseln und fortan Friedrich II. zu dienen.

In einem Gebet an Gott (26, 3) begründet er seinen Absall offen und ehrlich mit einer Art demüthigen Tropes gegen die christlichen Gebote unbedingter Nächstenliebe: wie solt ich den geminnen der mir übele tuot? mir muoz der iemer lieber sin der mir ist guot. Aus den Schlußworten und aus 26,25 ff. möchte man schließen, die Anregung zu dem Parteiwechsel sei von Friedrich ausgegangen.

Der Konig mochte, als ein berechnender Politiker, der die Macht der öffentlichen Meinung kannte und zu benutzen strebte, die weithin wirkende Stimme
des allbekannten Sängers sür sich gewinnen wollen und freier denkend als Otto,
dessen Knausern und unsreundliches Wesen die Zeitgenossen vielsach hervorheben,
Walther sosort Aussichten auf Belohnung gemacht haben. Walther deutet
(26, 27) an, daß Friedrich sich über seine alten sprüche gesreut habe d. h. die
Sprüche, welche er einst im Dienst der staussischen Sache sür seinen Oheim Philipp
gesungen hatte. Aber wir können mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Friedrich,
der deutsches Wesen, deutsche Sprache und Dichtung aus eigener Anschauung
kaum kannte, von anderer Seite erst aus Walther und seine politische Dichtung
hingewiesen worden war. Und wenn nicht alles täuscht, ist es Landgraf
Her mann von Thüringen gewesen, Walther's alter Gönner, der es that.

Hermann war seit November 1210 von Otto abgefallen, hatte gegen seine Heerstührer und ihn selbst mit wechselndem Ersolge zu Felde gelegen und Epiphanias 1213 aus dem Hostag zu Franksurt offen dem am 5. December 1212 gewählten, am 9. December 1212 gekrönten Friedrich gehuldigt. Dem Landsgrasen hatte Walther kurz vorher, im Sommer 1212, durch eine Fürditte, die er zu seinen Gunsten bei Kaiser Otto einlegte (105, 13), einen Dienst erwiesen, als seine Hosfnung, sür seine Sprüche zu Gunsten der kaiserlichen Politik durch Bermittlung des Meißnischen Markgrasen Dietrich von Otto durch Aufnahme in dauernden Dienst und Belehnung belohnt zu werden, zerronnen war, und er

fich genöthigt fah, alte Berbindungen wieder anzuknupfen.

Auf dem Franksurter Hoftag vom März 1212 hatte Walther sich dem Kaiser gegenüber sur Dietrich's Treue verburgt. Otto hatte dem Markgrafen in der That Bertrauen geschenkt und am 20. März 1212 mit ihm eine Convention abgeschloffen, worin unter ber Berpflichtung des Beiftandes gegen den abtrunnigen Landgrafen Bermann und Konig Ottotar von Bohmen Dietrich Die Bufage ertheilt wird, daß fein Neffe Bratislaw, der alteste Cohn Ottofar's und feiner verftogenen erften Bemahlin, ber meifnischen Abela, das Ronigreich Böhmen zu Lehn erhalten solle (Winkelmann 2, 300). Diesen Bertrag hat Walther, wie ich nicht zweifle, im Ange, wenn er bald nachher 105, 27 ff. (Der Mîssenaere solde) zürnend dem Markgrasen sein Lob vorhält und dafür Dant fordert. Die Superbel (106, 7), er hatte ihm die Rrone erringen konnen durch jeine Rede, wenn er gewollt hatte, enthüllt schwerlich geheime Ansprüche Dietrich's auf die deutsche Ronigstrone (Wilmanns, Leben G. 76), sondern bezieht sich auf die böhmische Krone, wie schon Lachmann (zu 11, 6. 12, 3) ertannte. Walther hatte als Entgelt für fein Lob vor bem Ronig feinerfeits Lob bes Markgrafen verlangt (105, 33). Richt ohne Wahrscheinlichkeit erklärte Menzel (Leben Walther's S. 194), unter dem Lobe fei Rurfprache beim Raifer zu verstehn. Die Rache, welche er dem Markgrafen wegen feiner Undankbarkeit anbroht, nahm er aber wohl balb banach in ber Fürbitte zu Gunften bes Landgrafen hermann von Thuringen (105, 13): hier wird hermann's offener Abfall der jeigen verstedten halben Untreue vorgezogen, die nach beiden Seiten Gide schwört und die verrätherischen Genossen nachher angibt. Das ift eine Spite gegen

ben Bergog Ludwig von Baiern, ber am 20. Marg 1212 Otto aufs neue Treue gefchworen hatte und zu Unfang bes December icon zu Friedrich übergegangen war (Winkelmann 2, S. 333) und gegen Bergog Leopold von Defterreich, ber gleich Ludwig im September 1211 auf ber Rurnberger Fürstenversammlung Die Lossagung von Otto proclamirt, unter Berufung auf den fruber geleisteten Gid Friedrich jum Ronig gewählt und durch geheime Botichaft nach Deutschland gerufen hatte, bann im April 1212 aber boch ju Otto übertrat, um ichon am 2. Februar 1213 wieder ju Regensburg Friedrich zu huldigen (Juritsch S. 416 f. 423 f.) Befonders eine Spite aber auch gegen Dietrich von Meifen ber mit ber Berichwörung bes Jahres 1211 eine Zeit lang sympathifirt, bann fich bon ihr gurudgezogen und dem Raifer Gide geleiftet hatte. Im Frühling erfuhr man in Thuringen, daß ber Raifer ein Beer fammle, um ben Landgrafen gu Berhandlungen mit den einzelnen Fürften verzögerten die Beerfahrt bis in ben Juli. Unmittelbar bor der Aufnahme der Feindfeligkeiten meldete ihm Wolfger von Aquileja, daß Friedrich feit dem 1. Mai in Genua Es bestand also die Befahr, daß er nach Deutschland aufbrechen konnte. Um die ichwantenden Unhanger des staufischen Saufes zu feffeln, gab Wolfger ben Rath, Otto folle Philipp's Tochter Beatrig heirathen. Die Bermählung ward auch wirklich sogleich mitten mährend bes Kriegs in Nordhausen voll-

zogen, mahrend bie Belagerung von Beigenfee im Gange mar.

Wolfger scheint aber auch noch einen zweiten Rath in seiner wohlmeinenden Berfohnlichkeit ertheilt zu haben: bem Landgrafen Bermann die Sand aum Frieden ju bieten. Benigstens erklart Otto in feinem Brief an Bolfger bom 30. Juli (Regesta imperii V, S. 140), ber die Bermählung anzeigt, er hoffe, Beigenfee balb zu erobern und behalte den Boten Boljger's, Magifter Laurentius, zurud, um durch ihn gleich ein etwaiges Abkommen mit dem Landgrafen zu melden. Otto wollte den Frieden erzwingen, Dictrich von Meißen trieb eine zweideutige Bermittelungspolitik, indem er die Uebergabe der belagerten Stadt unter Bedingungen herbeiführte, die dem Landgrafen unannehmbar waren, sodaß die Besakung, von ihrem Fürsten zum Widerstand ermuntert, noch nach ber Capitulation bom Schloß aus fich tapfer wehrte. Damals, vielleicht mahrend ber hochzeitsfestlichfeit (22. Juli), als ber Fall von Beigenfee erwartet murbe, fuchte Walther, gewiß im Sinne Woljger's, vielleicht durch ihn darin bestärkt, Stimmung ju machen fur eine vollige Aussohnung, bei ber bem Landgrafen Berzeihung gewährt werden follte. Damals fang er 105, 13 Nû sol der keiser hêre fürbrechen dur sîn êre des lantgrâven missetât. Der Rath war human und er mar politisch, den er dem Raifer im Augenblid des Waffenerfolges (ba= her keiser hêre) gab. Rur durch weitgehendes Entgegenkommen war Her= mann zu gewinnen und nur durch den fofortigen Uebertritt dieses zähesten und gefährlichsten Begners mar bem Sieger felbst genütt. Damals also trug Walther feine Bitte vor im Gefühl, sowol bes Raifers als feines Bonners, bes Landgrafen, Intereffe ju bienen, und gereigt über bie bamals eben ju Tage tretende Doppelzungigfeit Dietrich's, der gegen den Willen feines Schwiegervaters halbe Magregeln und einen geflickten Frieden herbeizuführen fuchte. — Schwerlich dagegen darf man mit Wilmanns (Leben S. 79. 77) bei dem Spruch (105, 13) noch an die Zeit des Frantfurter Reichstages (März 1212) benten woburch ber Ausfall gegen Dietrich unmittelbar binter ben Lobspruch zu seinen Ehren (12, 3) gernatt würde. Gefruchtet hat Walther's Bemühung für den Landgrafen nichts, denn Otto ließ sich zur Milbe nicht bestimmen und Landgraf Hermann wollte eine Unterwerfung auf Gnade und Ungnade nicht annehmen. Co murbe bas thuringische Land ichonungslos verheert, ber Feldzug, ohne Erfolg, fortgefett und im nachften Jahre ohne Blud erneuert. Wir erjahren nicht, daß Walther noch je in ein herzliches Verhältniß zu Otto gekommen ist: als auch sein leidenschaftlicher Kamps gegen den Opserstock, wie
oben (S. 70 s.) angenommen ward zum Theil durch seine eigene Schuld, unbelohnt blieb, sand er wahrscheinlich durch Landgraf Hermann den Weg in das Lager des Gegenkönigs. Der Thüringer mochte die Augen des jungen Stausers
auf den alten Versechter der staussischen Reichspolitik gelenkt und dadurch sich

für Walther's Fürbitte im Jahre 1212 ertenntlich gezeigt haben.

Ohne eine Initiative des Königs selbst oder eines Vermittlers würde Spruch 26, 23 Ich wolt hêrn Otten milte nach der lenge mezzen als Judingslichseit und der Spaß von 26, 33 sp. plump erscheinen. Friedrich verlieh dem Dichter freilich zunächst, wie es scheint, nur imaginäre Einkünste, über die der Spruch 27, 7 sp. (Der künec mîn hêrre lêch) nicht ganz verständlich wißelt. Auf dem Franksurter Reichstag des Jahres 1220 hat Walther dann Friedrich's Politif durch einen scherzhaften Spruch wirssam unterstüht und hierin sein diplomatisches Meisterstück geleistet (29, 15 Ir fürsten, die des küneges gerne waeren ane).

Es war bamals der längst latente Gegensak zwischen der territorialen Bolitit der Rurften und der Bolitif bes Ronigs in bem Berhaltniß zu ben Stadten hervorgetreten. Wiederholt werben Enticheidungen bes Ronigs ju Gunften von Städten nachher durch fürstlichen Rechtsfpruch wieder rudgangig gemacht (Wintelmann, Raifer Friedrich 1, 61 f.). Die Fürsten mußten also ben mit feinen Intereffen in Italien wurzelnden Konig im Grunde gang gern über die Alpen und nach Balaftina gieben feben. Wenn nun Balther ironisch ihnen gurief: "fucht doch. bag ihr ihn los werbet! thut ihm ben Willen und front feinen Sohn (ber als Unmundiger euch wenig ftoren wird), damit er feine Fahrt antreten fann", fo traf er die geheimen Wünsche der Fürsten ohne Frage wirklich. Und indem er ben Willen bes Königs und fein Intereffe an ber Bahl gang außer Spiel ließ, ja die Bahl fogar als einen Act fürftlichen Strebens nach territorialer Selbständigfeit und Schwächung der foniglichen Gewalt hinftellte, tam er dem politischen Kunstgriff Friedrich's II. entgegen, den Winkelmann (Kaiser Fried-rich II. 1, 42) und die Regesta imperii (V, Nr. 1143) genugsam klarstellen. Kriedrich führte in seinem Nürnberger Brief an den Labst vom 13. Juli 1220 die Fiction durch, die Wahl feines Cohnes fei ohne fein Wiffen in feiner Abwesenheit lediglich durch den Entschluß der Fürsten erfolgt und er habe ihr sogar wideriprochen.

Walther erhalt von Friedrich jum Lohn für feine Dienste wirklich ein Lehen, vielleicht als Dank für die geschickte Art, wie er Friedrich's Lieblingswunsch gefördert hatte, also 1220 nach der Wahl Heinrich's (23. April 1220, j. Reg. imp. Rr. 1112a) furz por Friedrich's Abgang nach Italien. Jubelnd bankt Walther dajür und wenn jeine Bitte rührte: lât iuch erbarmen daz man mich bî rîcher kunst lât alsus armen (28, 1), wenn es an das Herz griff, ihn, der über des Lebens Bobe ichon hinaus war, so bescheiden um ein warmes Blätchen fleben zu hören, so treibt dieser Ausbruch findlicher Dankbarkeit und überschwenglichen Glücksgefühls aus der Seele des großen und reinen Menschen die Thränen in die Augen. Run war die Zeit des Elends vorüber. Fortan besaß auch er ein eignes haus und Luft und Warme. Jest fühlte er fich und feinen Sang wieder rein. Er, der von den Nachbarn wie ein Schreckbild angesehen worden war, hatte wieder die Fröhlichkeit und das Zutrauen zu den Menschen gewonnen (29, 3, 28, 37).Den Ausdrud einer faft übermuthigen Stimmung bringt das merkwürdige Gedicht 78, 24 (Der anegenge nie gewan), worin - nach protestantischen Begriffen anstößig — die drei Erzengel ob ihrer Unthätigkeit gegen die Beiden abgefangelt und mit verstedter Beziehung auf die Friedrich's politischen Plänen widerstrebenden Fürsten, vielleicht auch auf die firchlichen Kreise dringend vermahnt werden, endlich ihre Schuldigkeit zu thun. Man glaubt etwas von der Freigeisterei und Fronie des Kaisers, dem bekanntlich das Wort von den drei großen Betrügern Moses, Christus und Muhamed zugeschrieben wurde, in diesen Scherzen zu hören. Waren sie auf die Umgebung des Grasen Diether von Kahenellenbogen († 1245), eines Vasallen der Würzburger Kreise, zugeschnitten, sei es aus dessen war? Daß im selben Ton Sprüche an den Bogner gerichtet sind (80, 27. 35), könnte es nahelegen, ohne es zu beweisen. Wilmanns (Leben S. 142) knüpst das Gedicht an den Franksjurter Reichstag (Upril 1220) an, wosür auch manches sprücht. Jedessalls hat Walther, dessen tiese Religiosität so viele geistliche und weltliche Sprüche vertünden, hier der leichten, hart an das Frivole streisenden Weise seinen Tribut entrichtet, in der die Goliarden, seine Vorgänger und Genossen, solche Themata ansasten und die man nicht mit modernen Augen ansehen dars.

Das Lehen, welches Walther von Kaifer Friedrich empfing, verleat man jest gewöhnlich nach Burzburg und identificirt es mit der dort 1323 nach= gemiesenen curia dicta zu der Fogilweide im Sande (Oberthur G. 30; Reuß, B. v. B., Burgb. 1843, S. 7, Unm. 5). Bielleicht thut man aber beffer erft eine nochmalige Belehnung, für die 84, 30 dankt, mit jenem Würzburger Hof in Berbindung ju bringen (Wilmanns, Leben G. 120). Jedesfalls befuchte er auch nach 1220 noch Reichstage: am 23. Juli 1224 den Nürnberger Hoftag (84, 14). Er fühlt sich freilich jest erhaben über das besiklose fahrende Bolt und stellt fich den auf Gaben Angewiesenen stolz entgegen (84, 18). Vorbei waren jest bie Tage, wo er boese (geizige) hêrren anflehte (28, 33). Jett durste er sich poll ju ben hovewerden rechnen (80, 34), herabbliden auf die Sungerleider, bie Dufitanten (snarrenzaere), und die Milte der Fürsten preifen, ohne fie am eignen Leibe erproben zu muffen (80, 27). Jest scheint er, ohne zu bitten, Beichente, nicht wie fie Fahrende begehren, Bewander und dergleichen, fondern einen toftbaren Diamantring, den Schmud wohlfituirter Leute gu empfangen (80, 35). Auch hier noch die angelegentliche Bemühung um Gunft und Gaben des Grafen, welche für Bedürftigfeit spricht, herauszulefen, wie Paul (Ausgabe S. 11) thut, ericheint gezwungen.

Immer tam er aber noch im Lande weit herum, immer blieb er bescheibenen Berhältniffen. Bener Spruch auf den Rurnberger Softag ward offenbar bor öfterreichischen Borern, möglicherweise fogar in ber Heimath Desterreich selbst vorgetragen, und auch nach Thüringen dauerten seine Berbindungen fort, wie eine Warnung an den jungen Landgrafen Ludwig, den Nachfolger seines einstigen Gonners Hermann, zeigt (85, 17). sonders nah aber trat er dem Erzbischof Engelbert von Röln, den Friedrich mährend feiner Abmesenheit von Deutschland jum Vormund feines Sohnes und jum Reichsftatthalter eingefest hatte. Er wurde Walther, mas ihm einft Wolfger von Bassau († 1218) gewesen war. Er rühmt ihn, der den Landsrieden mit eiferner Strenge und peinlicher Berechtigfeit burchführte als Meifter ber Fürsten, als gemiffenhaften Pfleger bes jungen Ronias (85, 1 ff.) In feinem Auftrag und mit seiner Silfe will er ein ungehazzet liet zesamene bringen 84. 29: ber Ausdruck frielt wohl an auf die Entruftung, welche Thomafin von Birclaria im Belichen Gaft und beffen Gefinnungsgenoffen über Balther's für Otto gedichtete Papftipruche geaußert hatten. Für Walther's Gelbitgefühl ift biefe Bendung charafteriftisch: er fieht fich als ben gleichgeftellten Mittampfer Engelbert's an. Wilmanns glaubte dies geplante Lied im Rreuglied 14, 38 Allerêrst lebe ich mir werde entbeden ju burjen und fest dies banach ins Jahr 1224.

Allein es erscheint undenkbar, daß bevor wenigstens ein Theil des Heeres die Kreuzsahrt angetreten hatte, Walther wie aus eigener Anschauung über das

heilige Land follte geredet haben.

Nachdem Gregor IX, am 29. September 1227 über Kaiser Friedrich wegen der abermaligen Berichiebung des wiederholt gelobten und immer wieder bertaaten Kreuzzuas den Bann ausgesprochen und damit seine oft kundgegebene Drohung nun endlich verwirklicht hatte, trat Walther wieder lebhaft in dem Dienst der kaiserlichen Bolitik hervor. Friedrich betrieb nun, obwol gebannt, mit größtem Gifer die Rreugfahrt, um fo aller Welt zu beweisen, wie ungerecht bie bom Bapft erhobene Unklage fei, daß er nur nach Bormanden gefucht habe, das Unternehmen von fich zu mälzen. Authentische und untergeschobene Schreiben fuchten damals seine Sache zu vertheidigen und den Bapst zu widerlegen. Auch Balther's Dichtung bewegt fich gang in diefen Gedanken, breht fich eine Zeit lang nur um ben Rreuggug. Sieben Strophen in zwei verichiebenen Tonen (13. 5; 124, 1) fprechen in ergreifender Trauer aus, wie biefer neue 3wiefpalt amischen Raiser und Curie die Gemuther aller Batrioten erschütterte. britten Mal ruft Walther seinen guten Klausner auf (10, 33), den Typus der nationalgefinnten, reichs= und faisertreuen Beiftlichkeit, ber rechten pfaffen Alles Feste schien ihm ju manken (13, 12); er fühlte in ber Luft ben Athem des nabenden furchtbaren Sturmes, der alles darniederreißen und nach oft wiederholten Prophezeihungen (Barnde, Literar. Centralbl. 1869, S. 679, Wilmanns zur Stelle) dem jüngsten Gericht vorangeben follte. Der Ausbrud ichwebt babei fo eigenthumlich zwischen Gegenwart und Butunft, bag Lachmann's meist nachgesprochene Beziehung auf den historisch bezeugten Sturm des December 1227 ber vollen Sicherheit entbehrt. Der Sinn bes Bilbes ift klar: na suln wir fliehen hin ze gotes grabe.

In langhallenden, schmerzlich klagenden Accorden enthüllt des alternden Dichters wehmuthigfter Gefang, auf bem die Weihe bes Sterbens liegt, tieffinnig ben geheimen Schmerz des menschlichen Daseins (124, 1): vergeblich, vergänglich alles irdische Wirken des Einzelnen, nichts als eitel Stud- und Blendwert: das Leben wie ein Traum, wie ein langer Schlaf, aus dem man plötlich erwacht und fich nun nicht gurechtfindet. Nebem ernft angelegten Menichen ericheint biefer vernichtende Augenblick, da die Allusionen gerrinnen, da die Joeale, die so lange täuschend lockten, in unerreichbarer Kerne wie Nebel verschwinden, da die Hülle por ben Mugen fällt, ba man aufichredt aus hoffnung und Liebe und bie glänzende sarbige Welt ihren innern finstern Kern, die nächtigen Tiesen des Todes ausdeckt. Run kommt der Dichter sich fremd, nichtig, verlassen, unverstanden vor: rings um ihn haften die Menschen fort in ihrer Dumpfheit, fie begreisen nicht was ihn erschüttert, der in die tragischen Abgründe des mensch= lichen Lebens wie ein Seher, wie Epimenides hineinblickt und von dem Schauer irdischer Bedürstigkeit geschüttelt wird. Nach oben richtet er, als mittelalterlicher Mensch, als Christ das Antlitz, müde von Leben und Kamps; auswärts lenkt er die Augen der hörer. Und zu ihm dringen himmlische harmonien des Troftes. Mus ben Spharen feliger Bollfommenheit ertont ihm die Gewißheit ber Erlösung: die Ausopserung im Dienste des Kreuzzugs kann die ewige Krone ge=

winnen.

Wann die beiden eigentlichen Kreuzlieder 14, 38 und 76, 22 entstanden sind, läßt sich nicht sicher angeben. Das letztere, sür den Zug der Kreuzsahrer als Chorgesang bestimmt, könnte schon bei dem ersten Ausbruch zum Kreuzzug Friedrich's (Juni 1227) gedichtet sein, an dem unter anderm Laudgraf Ludwig von Thüringen mit einem stattlichen Gesolge Theil nahm (Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 1, S. 326 f.). Der Kaiser selbst trat dann mit dem Haupt-

heer die Fahrt im Sommer 1228 an. Dagegen knüpst das Lied G. Wolfram (Zeitschr. s. d. Alterth. 30, 126 ff.) an die Encyclica des Papstes Honorius III. vom December 1216 und verlegt es demnach in den ersten Theil des Jahres 1217, vor den Ausbruch der süddeutschen Theilnehmer, zu denen auch Herzog Leopold von Oesterreich gehörte. Das Lied 14, 38 unterliegt in Bezug auf die Realität seines Inhalts verschiedener Beurtheilung. Ist es wirklich der Herzensausdruck der Empfindungen auf heiliger Erde, gedichtet beim ersten Andlick der ersehnten Stätte, was mir persönlich am glaubhastesten erscheint und wosür eine richtige Deutung der Elegie manches geltend macht, nahm Walther also wirklich am Kreuzzug Theil, so konnte er bereits im Sommer 1229 wieder nach Deutschland heimgekehrt sein.

Welche Beziehung Walther zu Friedrich's Sohn, dem jungen König Beinrich befag, lagt fich nicht ins Reine bringen. Bon ber unmöglichen Unnahme, er fei ihm jum Erzieher beigegeben worden, die man durch ben Spruch vom ungerathnen eigenwilligen Kinde (101, 23) begründen wollte, ift natürlich Der Warnung vor übereilter Liebe (102, 1 ff.) fonnte des vierzehn= jährigen Beinrich's vorzeitige Che mit der fünfundzwanzigjährigen Margarethe bon Defterreich vorschweben. Gegen Engelbert's Abfichten, der andere Bermahlungeblane gehegt hatte, 1225 unter bem bofen Borzeichen feiner Ermordung geschloffen, führte Dieje Berbindung bald jum Berfuch der Trennung (Winkelmann, Kailer Friedrich 1, 460. 462 Anm. 2, 463; Juritsch, Gesch. der Babenberger, S. 490. 526). Der Spruch 102, 15 ff., welcher fiber Mißregierung unerfahrener Reicher flagt, fann bie Anmagungen der Ministerialen unter Konig Beinrich im Ginn haben und beeinflußt fein durch den Berdruß über bes Konigs Zerwürsniß mit feinem Schwiegervater Leopold und bem Herzog Ludwig von Baiern (Weihnachten 1228, f. Wintelmann, Raifer Friedrich 1, Die Wahrscheinlichkeit fpricht bafur, daß diefe Spruche jene Verhalt-517 ff.). Doch muß man das selbwahsen kint (101, 23) zunächst niffe berühren. allegorifch auf allgemeine Zustände deuten; nicht zwar mit B. Balther (Germania 30. 310 ff.) auf die Jugend, sondern auf die höfische Gesellschaft und höfische Kunst. wie fie fich unter der Theilnahme der jungen Generation, insbesondere mohl des jungen Konig Beinrich entwickelt hatte. - Andere ahnliche Greigniffe ber Beit erlauben teine fo gute Antnupfung: Die Emporung des öfterreichischen Bringen Beinrich gegen feinen Bater Leopold (1227), ju der ihn die Ginflufterungen rankefüchtiger Menschen bewogen hatten (Juritsch S. 493), die Verftogung der Gemahlin des Prinzen Friedrich von Desterreich, Sophia (1229, f. Juritsch S. 507).

Neben der politischen Dichtung Walther's steht seine gnomische an Glanz und Reichthum etwas zurück. Sie öffnet uns den Einblick in seine sittlich=religiöse Weltanschauung. Und auch in ihr offenbart sich seine ganze herrliche Persönlichkeit, die volle Größe seiner poetischen Krast. Deun auch diese Lehrdichtung ist durchaus Gelegenheitsdichtung im höheren Sinne, Poesie des persönlichen Erlebnisses, der persönlichen Erzahrung, Stimmungsbild. Nicht abstracte Weisheit, nicht kahle schattenhaste Theorie. Auch hier quillt und wächst alles aus seinem bewegten Herzen, aus seinem lebhasten Temperament, seinem natürlichen Wis, seiner regen Beodachtung, seiner warmen Menschlichseit. Nur zum Theil sreilich sind wir im Stande, das persönliche und zeitgeschichtliche, das momentane Element dieser didaktischen Sprüche ganz herauszusühlen, noch seltener können wir es bestimmt nachweisen.

Die tiefen Fragen nach der Möglichfeit sittlichen Lebens haben Walther

nicht ruhen lassen. Der Besit, das guot, schien ihm die Quelle alles Uebels. Die Ehre bei den Menschen sollte jedem höher stehn, und über allem Gottes Huld. Diese drei Begriffe sieht er vor sich wie drei Mächte in unversöhnlichem, immer erneutem Kamps, und die erschütternde Tragit des menschlichen Lebens erkennt er in diesem nie endenden Ringen (vgl. 8, 20. 20, 20 st. 22, 25 st. 31, 15 st.). In der kriegsersüllten Zeit sieht er sich von den Schrecken der Gewaltthätigkeit und der Laster wie von Wegelagerern umgeben. (26, 13). Der arme Schelm, der so lange vergeblich selbst auf ein Stücken Besitz zum Ausruhen hosste, hatte der Noth der Zeit, der Habgier und dem Egoiemus der Könige und Fürsten, der Kirche, des Adels auf den Grund gesehen, wenn er, seine Weltwanderung überblickend zornig ausschreit: so wê dir guot! du endist niht guot: da habst dich an die schande ein teil ze sere (31, 21). Und mit Stolz sondert er sich von der großen Menge, die Besitz erwirdt ohne nach dem

Wie zu fragen.

Beständigkeit und rechtes Maß, das sind die sittlichen Joeale, welche Walther ausstellt. Nicht Schönheit tobt den Mann, meint er, woraus Schönbach (Leben S. 169) wohl etwas voreitig schließt, er selbst sei nicht schön gewesen, sondern Entschlössenheit, Freigebigkeit und Stäte (35, 27). Er entwirst von dem Untreuen das abschreckende Bild eines Ungeheuers (29, 4). Er betheuert, seinerseits immer einem Hose treu zu bleiben, wo man ihn wahrhaft hosgemäß d. h. ausrichtig und gütig behandele, und sagt sich von einem treulosen Fürsten (Dietrich von Meißen? Otto?) los (30, 9). Er rust Gott an, die Falschen, die Nalglatten zu strasen (30, 19). Er klagt über die Treulosigkeit zweier Fürsten (Dietrich von Meißen und Ludwig von Baiern?) gegen ihn (30, 29 bis 31, 12). Er verwünscht den lügnerischen Kathgeber eines Fürsten (des Herzogs von Kärnten?), der seinen Herren verleite, gegebene Versprechungen nicht zu halten (28, 21). Er vermißt in der Welt die alte Treue, Redlichseit und Freundschaft (38, 10); er rühmt den Segen eines zuverlässigen Freundes und warnt

vor den wankelmuthigen, die wie eine Rugel jortrollen (79, 25).

Man fann Angefichts diefer Wiederholungen deffelben Bedantens eine Empfindung und eine Frage nicht unterbruden. Die Empfindung: nichts hat Walther in feinem wechselreichen Leben mehr ergriffen als die immer wieder ge= machte ichmeraliche Erfahrung ber Untreue. Und gewiß gedieh in ben unfeligen Jahren der doppelten Konigsmahlen, der Rampje zwischen geiftlicher und faiferlicher Gewalt Berrath, Wantelmuth, Sinterlift wie nie gubor. Aber man muß doch die Frage auswerfen: hat nicht auch Walther an diefer Krankheit der Zeit Theil genommen? war nicht auch er wankelmüthig? In der That hat man ihm das oft vorgeworfen. Aber schon Lachmann urtheilte (zu 11, 6) im wefentlichen richtig: "Das Schwanken der politischen Ansicht unseres Dichters ist nur scheinbar. Der echte Konig ift ihm ber die Konigetrone auf dem Saupte tragt." Wenn er Otio verlägt und ju Friedrich übergeht, fo muß man bedenten, dag er meder ein perfonliches näheres Berhaltniß zu Otto hatte, ber ihm bem Subbeutschen gewiß als Sachse fremd und anthipatisch blieb, noch an ihn durch wirkliche unkündbare Dienstmanuschaft (f. oben S. 53) geknüpft war, daß er Friedrich felbst, bem er fich nun zuwandte, nie bekampit hatte - benn Spruch 25, 22 ift nicht auf die Bahl Friedrich's zu beziehen -, daß dem jungen Staufer als Mitglied ber legitimen Raiferfamilie bon Anfang an fein Berg gufallen mußte. Doch wird man bei Walther's Barteinahme in der Reichspolitif mehr als bisher ge= icheben ift ben Ginfluß ber Burften, beren Dienft er gefucht bat, in Anschlag bringen muffen, und, wie oben (S. 54) bargelegt, den Rechtsbegriff bes mittelalterlichen Dienstes überhaupt. Walther marnt im Sinne der Moral feiner Zeit und doch wol auch im Ginne jeder auf bas Leben gegründeten, gefunden Moral vor Dienst ohne Lohn oder für wohlseilen Preis (81, 15). Wer will ihn darum anklagen, daß er nach dieser Ueberzeugung gehandelt und sich nicht umsonst hat sinden lassen? Er beansprucht in einem andern Gedicht das Recht, unstäten Gönnern nicht die Treue zu halten: wer ihn wie einen Ball aushebe, dem rolle er davon wie ein Ball, aber Treue erwidere er mit vollwichtiger, sesstgügter Treue (79, 33). Zu dem Gebot der christlichen Moral dagegen, auch den Feind zu lieben, bekennt er offen, sich nicht ausschwingen zu können (26, 3).

Wer aber dennoch zweiselt, ob Walther immer auf dem rechten Weg fich gehalten habe, der versete sich einmal ernsthaft in die Zeit seines Lebens. Belche Gewissengst bedranate und verwirrte damals alle tieferen Gemüther, da die höchste Autorität des Staates und der Rirche zwiespältig murbe und in unverföhnlichem Rampfe lag. Sohe Geiftliche feben wir an dem innern Zweifel darüber, wohin die Pflicht sie rust, förmlich zu Grunde gehen. Bischof Gardolf von Salberstadt mard durch die Berzweiflung über die widersprechenden Gebote feines weltlichen und seines tirchlichen Oberhauptes auf das Krantenbett geworfen und ftarb an ben Qualen feiner Seele (Winkelmann 1, 228). Gein Rachfolger im Bisthum Ronrad von Rrofigt (f. oben C. 65) fonnte, als er wegen feiner staufischen Gesinnung ercommunicirt wurde, dies nicht ertragen, entfloh seiner innern Bedrangniß durch eine Bilgerfahrt ins heilige Land und ging fpater ins Rlofter. Ergbischoj Johann von Trier bat, als ihm unter Androhung des Bannes besohlen wurde, mit seinen Geistlichen und Dienstmannen zu Otto überzutreten, in der Ueberzeugung, daß jene ihm den Gehorfam verweigern murden, wenn er fie jum Abjall von Philipp auffordern wollte, den Bapft um die Enthebung von seinem Umt (Winkelmann 1, 263). Gin Sahrzehnt fpater, ale fich ber Streit um bie Rrone erneute, maren folche Gemissenstämpje feltener geworden: damals schien "die politische Ehrenhaftigfeit ben Großen Deutschlands, wenige ausgenommen, bollftandig abhanden getommen" (Winkelmann 2, S. 329).

In dem Labyrinth der Parteiwandlungen jener Tage haben sich die Mächtigsten verirrt, den Wegweiser des sittlichen Gesühls verloren. Walther aber, der Abhängige und Gebundene hat sich den Schild seiner politischen Grundstätz rein erhalten; er wechselte die Bersonen, denen er anhing, aber er verleugnete

nicht die Sache, für die er focht.

In den Tagen des ungezügelten Kampses, der schrankenlosen Leidenschaften entswickelte sich die wunderbare Mischung der Walther'schen Poesie: heiteres Behagen und nervöse Ungeduld; übermüthigste Laune und hellster Optimismus neben tiesster Riedergeschlagenheit, zorniger Unzufriederheit, düsterster Melancholie; liebensswürdigster neckender Humor, spielende Grazie, unerschöpslicher Witz und flammender Hahr, wuchtendes Pathos, glühende Begeisterung. Durch alle diese scheindaren Widersprüche leuchtet immer des Dichters menschliches Gestächt, sein klares Auge, schlägt sein tapser ehrliches Herz, athmet die Lebenskraft seiner hohen Seele.

Er ging seinen Weg durch alle Schrecken der äußeren und inneren Untreue, des Berraths und Undanks, der Lüge und Heuchelei, der Habgier und Hindanks, der Lüge und Heuchelei, der Habgier und Hinterlist, das Haupt erhoben, die Augen sest auf die ewigen Gitter gerichtet. Schwer und leidvoll war dieser Weg für den Mann, der keine andere Macht und kein anderes Gut besaß als seine Worte. Und trübe genug schien ihm, dem Heiteren, oftmals die Zeit, in der er lebte. Wie ungerecht beurtheilen ihn aber die unter den modernen Forschern, welche ihm das Bewußtsein von den Pflichten des Einzelnen gegenüber dem Ganzen absprechen, die ihm vorwersen, er habe den Eigennuh und die Untreue der Fürsten leicht genommen.

Die fo reden, haben wohl niemals mit offenem Sinn und bereitem Herzen jene beweglichen Rlagen gelesen, die er, der von Natur gewiß tein Schwarzseher war, über den bosen Zuftand der Welt immer aufs neue erhebt, über die Ber-

droffenheit und den Trübsinn, über die Unehrenhaftigkeit (59, 37), über die Entartung ber jungen Generation (23, 11, 26; 24, 3), bas Schwinden ber alten ritterlichen Sitte (124, 25), des höfischen Sanges (64, 31). Wenn man auch beobachten fann, wie ihn allmählich das Alter und schlimme Erjahrungen verbustern, so findet fich deraleichen doch auch schon in der Veriode seiner Rugend. ja gerade ichon in feinen allerältesten Gedichten: 90, 23-38. Und wer allem biefem nicht glaubt, ben wird boch ber Bergenelaut jener tobestraurigen Strophe treffen (58, 21), in der Walther denen, die von ihm neue Lieder heischen, entqequet: nû mugen si doch bedenken die gemeinen nôt wie al diu welt mit sorgen ringe. Wie das Böglein des Waldes nicht fingen wolle, bevor es Tag wird, so auch der Dichter nicht, ehe nicht die surchtbare Nacht der Schrecken vorüber ging und wieder Sanges Tag anbrach. Go redet nur ein bon bem fittlichen Elend der Zeit tief verwundetes Gemüth. Das war die Stimmung. Die Angesichts der Entsegen des Zeitalters fo viele der Edelften in die Rlofter trieb. Soll man Walther heute es verdenken, daß nicht auch er feine göttliche Begabung in die Einfamkeit des Mönchsdafeins vergrub? Höher, sittlicher war boch wol, daß er hinaustrat in den Kampf der Welt und für die Dinge ftritt. an benen fein warmes Berg bing, bag er in diefem Rampf aushielt, trot aller Bumuthungen an fein Gewiffen und aller Opfer, Die er feinem Empfinden bringen Bewiß, er war kein politischer Cato, kein moderner Befinnungeboctrinar. fein abstracter Idealist, — nur völlig ungeschichtliche Betrachtung kann sich darüber mundern oder befummern - er mar eben ein Menich und zwar ein mittelalterlicher Menich. Aber es ift eine Blasphemie, wenn Beigiporne ber "realistischen" Geschichtsaufjaffung, der für Walther den Weg haben brechen gu helfen, ich felbst mich ruhmen fann, behaupten: feine Ideale dienten ihm mehr als Werkzeuge für die täglichen 3wecke als daß fie heilige Ueberzeugungen und Biele waren, die gein Dasein durchdrangen und richteten. Es ift eine furzsichtige Uebereilung ober der Stumpffinn eines verharteten Gefühls, wenn man Walther mit den fäuflichen, gewissenlosen Journalisten unserer Tage auf eine Stufe stellen will, die bald nach rechts bald nach links schreiben, je nach Bedarf und Bortheil. und von all den hohen und heiligen Begriffen, die ihres Mundes Rede überfließend verfündet, innerlich nichts glauben. Wan begehre nur nicht das Un= mögliche, nicht bloß historisch, sondern psychologisch Unmögliche: ein Politiker ift fein Gefetgeber der Sittlichkeit und ein Dichter ift fein Beld confequenter, unwandelbarer Pri: cipien. Walther war jowohl Politifer als Dichter — wie sollte er da sich zum moralischen Richter über die Machthaber auswerfen und seinen Dienst nur denjenigen weihen, deren sittliche Makellosigkeit ihm unzweisel= haft erschien! Er, der in menschlichster Demuth, in echtester Religiosität sich der eigenen Tehlbarkeit, Schwäche und Kleinheit so tief bewußt mar (vgl. 24, 18: 26, 3; 10, 1 ff.), und das mit Worten aussprach, die nur leere Gemuther unerschüttert lassen tonnen.

Walther trug von Ansang an in seiner Brust eine hohe ideale Vorstellung von den Ausgaben seiner Kunst. Er war und blieb zeitlebens der Apostel einer vornehmen, sittlichen, weltlichen Bildung. Er glaubte an das Evangelium der wahren hösisch ritterlichen Eultur, welche im Diesseits wurzelnd und sich bemühend, alle edeln Kräste des Menschen entwickelnd, neben und außerhalb der tirchlichen Asseichen Weg ging, der auswärts sührte zu der Höhe echter Religiosität, in jene überirdischen Regionen, von denen sie ein Abglanz war. Gleich Wolfram (Titurel 51, 2) leuchtete ihm der Stern einer tiessinnigen Aussalfung der Minne: Himmel und Erde schien ihm diese gewaltigste aller Lebensmächte zu durchdringen und mit einander zu verbinden (82, 9, 10).

Balther befannte fich, fo wenig das Schicffal ihn auf eine glanzende bobe

gestellt hatte, nicht zu einer demofratischen Lebensanschauung. Bon seinem ersten Auftreten in Wien an, da er fich bestrebte, in der Hojaesellschaft eine gesicherte Stellung ju gewinnen, bis ju den letten Aufrufen im Dienfte des Rreuginas. immer will feine Runft vornehm fein und den höheren und höchsten Gesellschafts= freisen bienen. Er respectirt die Schranfen der Standesaliederung wie die Ordnung ber Ratur als etwas Beiliges: Die Maze verlangt, dag Riemand ben ihm einmal verliehenen Bojten verlaffe, nicht aus der angeborenen Sphäre hinausstrebe. Laien und Pfaffen, Pfaffen und Ritter, Weiber und Manner, Junge und Alte - alle follen ihrer Art und ihrem Recht treu bleiben und nicht über den Begirt ihres Wefens hinmegipringen (80,3-26). Er, ber felbit feiner Lyrit ben Charatter ftandesmäßiger Erclufivität abgeftreift und fie aus den eingefchränften Rreifen conventioneller Sitte befreit hatte, der aus der höfischen Manier je langer je mehr zur fünftlerischen Freiheit empordrang und immer tiefer aus den Quellen volksthumlicher Unschauung, Bilblichkeit und Dichtung schöpfte, ift weit entfernt bon jedem Sochmuth ber Engherzigfeit : Die Gebote driftlicher Sumanität leben in feiner Seele; wie ein mittelalterlicher Samlet fragt er, wer die nacten Ge= beine der Berren und der Anechte nach bem Tode icheiden fonne: in der Gefinnung feines großen Zeitgenoffen, Raifer Friedrich's II., verfündet er, daß Chriften, Ruden und Beiben, Die gange Menschfeit ohne Grenze ber Religion, bem Berrn alles Wunders, dem Herrn des Lebens dienen (22, 7). Wie weit steht diese Anichauung ab von der Gesinnung eines Herzog Leopold, des "Reterfieders" ober auch nur eines Thomafin! Und doch ist und bleibt Walther in seiner Runft Aristofrat. Stellte Wolfram ein Ideal für Menschenbildung auf, indem er ritterliche Mannhaftigfeit, die Treue, die Beherztheit, die unzerstückelte Ginheit der Persönlichkeit in den Vordergrund rückte, so predigt Walther mehr die Pflege ber inneren Tugenden und erwartet das Seil von ben fanfteren Mächten ber Schönheit, ber geflarten Form, ber gelauterten Sitte, ber Bildung bes Bergens. Die êre, die werdekeit, die hovescheit, die fuoge find und bleiben die Bebieterinnen, denen seine Kunft treu nachfolgt, die sie verherrlicht. Wolfram ift mehr der Aristofrat im Sinne einer alteren Lebensauffaffung, der fich mabrer Abel allein durch friegerische Tüchtigfeit darstellt und erprobt. Walther bekennt fich zu einer Aristofratie ber Seele. Wolfram entwirft Idealbilder für feine Standesgenoffen, für die Ritterbürtigen und ritterlichem Rrieasdien ft Graebenen. Walther rebet zu einer großen Gemeinde aller Stände, Die ein gemeinsamer Cultus verfeinerter Menschlichfeit verbindet. Der Mittelpunft biefer Gemeinde find für Walther die Boje, und das höfische Leben, wie es fein Poetenauge fortwährend, gang deutlich, aber in unerreichbarer Ferne vor sich fah, sollte das neue Ideal weltlicher Bildung, das Ideal eines Adels des inneren Menfchen verwirtlichen. Es maren Traume, gleich denen, die fpater der unglückliche Taffo traumte, die im Franfreich Ludwig's XIV. ben Beften, die im achtzehnten Jahrhundert den Führern der großen deutschen Geiftesbefreiung vorschwebten.

Der einsame Dichter, der sein Leben lang um die außere Existenz rang, wie konnte er fein hohes Ideal siegreich behaupten gegen eine Welt von Miß=

verstand, Roheit und Reid!

Am Hof zu Thüringen beschwert ihn das rohe Treiben der ritterlichen Raufbolde (20, 4) und dort wahrscheinlich auch später ein neidischer fritisirender poetischer Concurrent Hêr Wîcman (in C Volcnant), den er mit harter Hohnrede absertigt (18, 1). In Thüringen säßt ihn, wie er ein ander Mal klagt (103, 29), ein Schwarm särmender Sänger mit behendem Mundwerk nicht zu Wort kommen, sie ersticken gefüeges mannes doenen mit wüstem Geschrei, das den Kunstverständigen anmuthet wie Mönchsgegröhle auf dem Chor. Man

begreift aus diefer ftolzen Berachtung bes Gefangs der Mönche, warum Gottfried von Strafburg in feinem Triftan fo nachdrücklich preisend die musikalische Seite der Lieder Walther's hervorhebt. Der hofftaat des Landgrafen erschien Walther wie ein ungejäteter Garten voller Unfraut (103, 13). Um Soie des Rarntners machen ihm die hovebellen das Leben schwer, jene Klätscher und Reider unter dem Hojgefinde, die seinen Sang verkeren d. h. jalich und boswillia entstellen und auf diese Auslegung Berleumdungen gründen (32, 27). Um Bofe Leobold's hat fein 'höfficher Sang' viele Feinde und wie es icheint, haben diefe fich einen anderen Kunftgenoffen, der Stolle hieß, zu ihrem Wortführer erkoren (32, 7, über ihn nicht überzeugend, aber im Ginzelnen beachtenswerth Lampel, Blätter d. Bereins j. Landestunde Niederöfterreichs 26, 261 ff., 27, 111 ff.). Umgebung des Grafen von Rakenellenbogen bereiten ihm plebeifiche Sanger üble Laune, Die er als snarrenzaere jur Ruhe weift und die, wie es icheint, aus Mittel= pder Nordeutschland stammten, da er fie als Bolen und Ruffen lächerlich macht (80, 30 ff.). Der landschaftliche litterarische Gegenfat zwischen bem höfischeritterlichen Süden und ben volksthumlichedemokratischen, burgerlichen, mittleren und nördlichen Gegenden Deutschlands, ber im 13. Jahrhundert eine wichtige Rolle ipielte (Burdach, Reinmar und Walther, S. 134 ff., Roethe, Reinmar von Zweter, C. 239 ff.), wird hier und in Walther's Berhaltnig jum

Thuringer Sof bemerklich.

Schwieriger aber und schmerzlicher mar der Rampi, den er für feine Runft gegen begabte Sanger, nach oben und nach unten bin, ju führen hatte. In Wien hatte er sich gegen die unlebendige Manier, gegen die Saftlofigkeit und Monotonie, gegen die Enge und Leere der modischen Gesellschaftspoesie eines Reinmar zu wehren gehabt; ein Lied des unsympathischen Lehrers und Rivalen überschüttet er mit beißendem Spott (111, 23 ff.); Reinmar wiederum stichelt mehrmals gegen feine angebliche Ungartheit (Wilmanns, Leben, S. 450 f.); und Rachtlange des amifchen beiden Dichtern bestehenden Gegensates vernehmen wir noch in Walther's Nachruf, jo warm er die Runft bes alteren Meisters auch rühmt (83, 5). felbst hatte ben Minnefang aus feinen verftiegenen Bahnen, aus der Welt eines Pfeudo-Idealismus in das reale Leben herabzuholen geftrebt. Wegen feiner freieren, menfchlicheren Auffaffung bes gefelligen Lebens und feines Widerftandes gegen die llebertreibungen der höffichen Galanterie mußte er immer wieder Unfechtungen erfahren. Diefe Angriffe mußte er pariren, er mußte ben Berleumdungen gegenüber, daß er die den Damen schuldige Chrerbietung verlete, fich auf fein unfterbliches Preislied der deutschen Frau (56, 14) berufen (58, 34). Den Auswuchsen höfischer Cultur widerstrebte fein gerader Sinn und fein einfaches Berg (vgl. 70, 22): er suchte der Ratur, der Wahrheit näher zu kommen; er führte der höfischen Dichtung frischeres Blut aus der Sphare des volksthumlichen Geichmackes zu. Run aber schritt die Entwicklung, die seinem genialen Anftog Mus der übergeistigen Sohe herabsteigend, fiel die folgte, über ihn hinmeg. deutsche Lyrik nach ber andern Seite in Uebertreibung: es erstand als Reaction gegen die Berbildung und Bergartelung die höfische Dorfpoesie Reidhart's von Reuenthal (A. D. B. XXIII, 395 ff.) und seiner näheren und entfernteren Schüler, unter denen Gottfried von Reisen (XXIII, 401 ff.), der Tannhäuser (XXXVII, 385 ff.) und Ulrich von Winterstetten (XXXI, 68 ff.), die hervorragendften find.

Dieser Strömung sette sich Walther mit allem Nachdruck entgegen: er wollte keiner dieser Modernen sein; ich bin niht niuwe (kein Neuer) rust er voll Stolz (Hilbebrand, Zeitschr. j. d. Alterth. 38, 5 ff.). Bitter und zornig muß er am Hoje oder in der Umgebung Leopold's seinen Plat vertheidigen gegen die Störer des hösischen Sanges, gegen die unhöveschen, die nun am Hose ge-

nehmer feien als er (31, 33 ff.). Er flagt über mannichfache Mighandlung, ber er ausgesett ift, und broht, fich gurudzugiehen und badurch allen ein Leid gu bereiten (Lachmann G. 185, 31 ff.); er geißelt die Undantbarteit und Unberechenbarteit der Belt. d. h. der Gefellichaft (59, 37. 116, 38. 117, 15 ff.). Und auch mit dem selbwahsen kint, dem er 101, 23 den Dienst auffündigt wegen feiner Ungefüge, feiner Unbandigfeit und Buchtlofigkeit, meint er wiederum die entartete Welt, die junge vielleicht, die er 37, 24 unter dem Bilbe eines Reiters, ber auf milbem Rog mit verhängtem Bugel reitet, bargeftellt hatte, die höfische Dichtung und höfische Gesellichaft, wie fie ihm im Rreife des jungen Königs, Beinrich's VII. schließlich am unerträglichsten entgegentrat. Reibhart selbst aber hat direct gegen Walther's Dichtung die Waffe des Spottes geschwungen; ob als Angreifer, ob zur Gegenwehr, bleibe dahin geftellt. Er hat (93, 15. 98, 26 ff.) Walther's Preislied auf Deutschlands edle Frauen und Manner (56, 38) und feine Rlage über den Eigennut (31, 14) traveftirt, indem er den Widerspruch zwischen diefen beiben Mengerungen durch Busammentoppelung und Uebertragung in die Welt der Bauernflegel grell beleuchtete. Walther rudt in Diesem Rampf einmal gang beutlich mit ber Sprache heraus: ein erregtes Lied (64, 31 Owê hovelichez singen), das zuerst Uhland in den richtigen Rufammenhang gerückt hat, ftogt diefen parodistischen Realismus, diese burleste Ausnukung volksthumlicher Dichtung zornig und voll Berachtung von fich. Die großen Boje municht Balther wenigstens von jener Modestromung frei; er bentt mahricheinlich an ben öfterreichischen Boi, boch mare, falls bas Gebicht, was nicht undentbar ift, in die späteste Zeit des Dichters (1228-1229) gehört, auch eine Begiehung auf ben foniglichen Soi bes jungen Beinrich, auf ben frivolen Rreis Reifen's nicht ausgeschloffen; den Landjuntern wolle er diese halb baurische Runft gonnen, von da fei fie aufgetommen.

Es liegt beinahe etwas Tragisches in diesem leidenschaftlichen und vergeblichen Protest gegen eine litterarische Strömung, die Walther selbst hatte entsessellen helsen und die sein Ideal des schönen Maßes, der fünstlerisch gebändigten
Wahrheit, der verklärten Natur, das Jbeal der gesunden Mitte zertrümmerte.
Manier und Sentimentalität einerseits und als Gegenmacht Naturalismus und
Parodie anderseits — dazwischen hatte Walther's Kunst einen schweren Stand,
und er mochte wohl mit Grund sürchten, völlig zu erliegen. Und dennoch ist
noch lange Zeit nach seinem Tode ein kräftiger Nachwuchs deutscher Lyrif in den

Regionen, da fein Dichten murzelte, herangewachsen.

Walther's dichterische Kunst in der Zeit seiner Reise eingehend zu würdigen, liegt außerhalb der diesen Blättern gestellten Aufgabe. Einige Grundlinien nur zur Charafteristif seiner Poesie seien hier angedeutet.

Walther war, wie oben (S. 51) betont worden ist, ausgegangen von der höfischen Gesellschaftsihrit im Stil Reinmar's und Hausen's. Jede erschöpsende Bestimmung seiner Gigenart muß dem bereits stizzirten Proces seiner Emancipation aus der Enge dieser Manier nachgehen und eine streng geschichtliche Methode

anwenden, mas bier nur in fehr beichränftem Maake geschehen tann.

Walther gewinnt allmählich ber sinnlichen Welt in der Lyrik einen Raum, wie es bis dahin im Minnesang nicht erhört war. Er gibt der Darftellung seiner Empfindung und Betrachtung einen sesten körperlichen Halt, einen Hintergrund durch bestimmte Situation, Scene, Handlung. Er versährt dabei episch oder dramatisch oder verbindet auch beide Kunstsormen. Und er liebt es, von der lyrischen Wirkung der Symbolick, des typischen Bildes den weitesten Gebranch zu machen. Er wirkt nicht bloß wie ein Dramatiser auf die

Anschauung, sondern wie ein Maler; er schafft mit der Phantafie der bildenden Kunft und er schöpft babei meift aus dem alten Schat eingeburgerter, volksthum-

lich gewordener Boritellungen.

Sein Reichston (8, 4 ff.) bringt das Gefühl über die jammervolle Lage des Baterlands nicht birect jum Ausbruck, sondern epifch eingefleidet und an einen fichtbaren Borgang der Außenwelt von typischer Bedeutung angelehnt. Er führt fich felbst ergablend ein, wie er forgenvoll, von der Welt entfernt, auf einem Stein fich in finnenbem nachdenfen niederließ, in ber Stellung, Die bon ber bilbenden Runft feit früher Zeit, vielleicht im Anschluß jogar an die antite Plaftit, als Typus des trauernden Nachdenfens ausgebildet war und in Sculpturen wie in Miniaturen des beutschen Mittelalters oft begegnet; wie er die Geheimniffe der tämpfenden, aber geordneten Natur gleich einem Seher überschaute; wie er ben Urfbrung bes Thronftreits in Rom belaufchte; wie er die Rlage bes einsamen Rlausners aus ber Terne vernahm. Das Bild ber beiden großen Liederhandichriften halt die im ersten Spruch bezeichnete Situation fest, aber es illu ftrirt damit nicht bie Worte des Dichters, sondern es schöpft nur ihren bildlichen Gehalt wieder aus, den fie aus malerischen oder bilblichen Borlagen übernommen haben. Und wenn Walther bann die gerrutteten Zustände verforperlicht, indem er den mit einander ftreitenden Lebensmächten menschliche Geftalt leiht und Friede und Recht barftellt, wie fie von Wegelagerern und im Sinterhalt lauernden Räubern, von Untreue und Gewalt bedroht find, so fnüpft er wiederum an die Tradition ber bilblichen Runft an, die auf Grund ber Pfnchomachie bes Brudentius immer wieder den Rampf der Tugenden und Lafter in der Allegorie friegemäßig gerufteter Frauengestalten bor Augen gestellt hatte. Sier wie dort aber folgt Walther zugleich der Bahn der älteren, volksthümlich gefärbten deutschen Dichtung, ber typische Darftellung im Ginklang mit ben jeft geprägten Formen ber bilbenden Runft geläufig war. Gin ander Mal erscheint ihm Frau Galbe (43, 1) als eine Kürstin, die Kleider zurechtschneidet und austheilt und sich dabei zu Unqunsten bes Sangers vergriffen hat. Die Welt ftellt er als Reiterin auf wilbem Roffe, ihrem muot, vor, der er zuruft, fie solle den Zaum fester anziehen und um sich bliden, damit fie nicht zu Fall tomme (37, 24). In einem feiner letten Spruche (102, 15) hüllt er die Trauer über die zersahrenen Berhältnisse, die durch die Schuld des jungen Ronig Beinrich und feiner Berführer hereingebrochen maren, in die Erzählung, er sei ausgezogen, um Abenteuer und Neues zu erleben, da habe er die Stuhle, auf benen früher Weisheit, Abel und Alter fagen, leer gefunden; darum hinte Recht und traure Bucht und fieche Scham. Wiederum ein Bild ber Kunst: die Personificationen der Tugenden und das hergebrachte Symbol richter= licher oder foniglicher Burde, der Thronftuhl.

Ergebenheit und Dant bezeichnet er durch Berneigung oder durch Beugen des Knies (18, 20. 31, 24. 74, 33. 116, 21; 11, 11. 28, 23); Verschämtheit des jungen Mädchens durch Niederschlagen der Augen (74, 32); höfische Freundslichkeit und Anmuth der Dame durch leichtes Umherblicken (46, 14); Abeneigung durch Wangenbieten und Seitwärtsblicken (32, 18. 49, 18; 50, 22; 73, 1); Jorn und Neid durch Schielen (57, 36. 84, 37); Aerger und Unwille durch Verziehen der Augenbrauen (75, 31); Schmerz durch Beißen der Lippen (61, 18); entschuldigende Absehnung durch Achselzucken (36, 3); Verwunderung durch Zeigen mit dem Finger (120, 2); Trauer und Freude durch Gang und Kopfhaltung (19, 32. 33. 20, 2): auch die Miniaturmalerei des 12. und 13. Jahrhunderts veranschausicht seelische Vorgänge durch eine ganz ähnlicke typische Geberdensprache, die theils aus der Uniähigteit, in den Gesichtszügen Gemüthsbewegungen auszudrücken, theils aus langer sesseurzelter, bis ins

Alterthum zurückreichender Tradition abzuleiten ift.

Aus der Tradition der bildenden Kunst entlehnt Walther auch manche Züge der Thierschmbolif. Kranich und Psau braucht er als Bilder des Stolzes und der Niedergeschlagenheit (19, 31); die Thiere im Wappen Kaiser Otto's, die alle Hörer vor Augen hatten, Nar und Löwe, deutet er allegorisch als Mannheit und Freigebigkeit (12, 24). Sein Schüler, Reinmar von Zweter, hat diese Symbolif dann zur Manier ausgebildet.

Walther objectivirt seine Lyrik, indem er das Bekenntniß der Empfindung an eine bestimmte Situation knüpst. Beim Abschied aus Nimmerwiedersehen — vielleicht wird es ein Abschied auch vom Leben — macht er sein Testament und vertheilt sein Unglück, sein Leid, seine Liebestollheit (60, 34). Sein Wanderleben läßt er in seine Dichtung hineinspielen: er berichtet von seinem ersolglosen Besuch am Thüringer Hof, um andere zu warnen (20, 4); er tritt als Kläger gegen Gerhart Aze in den Kreis der Hörer (104, 7); er gibt, scheinbar durch Fragen der Reugierigen gedrängt, trocken reserirend, Auskunst über den Nürnberger Hoftag,

um in Wahrheit nur Bergog Leopold's Rargheit zu ftrafen (84, 14).

Die srühere hösische Liebeslyrit hatte als reine Gesuhlspoesse nur selten Beziehungen auf einen bestimmten Moment, auf einen bestimmten äußeren Borgang geboten. Walther trägt in den alten Rahmen des Minnedienstes einen sarbenreichen, greisdaren Inhalt. Er verherrlicht die Schönheit der Geliebten nicht mehr mit allgemeiner directer Charafteristif wie in der Zeit seiner Ansänge: er zeigt sie uns in einer bestimmten Situation, im seierlichen Auszug mit ihrem Gesolge (46, 10), oder wie er sie nacht im Bade belauscht (54, 21). Er öffnet uns Einblicke in die kleinen Greignisse seiner Liebesgeschichte: er war zum Ausgeben des Dienstes entschlossen, da hat ihn ein Halmorafel getröstet und mit neuer Hossung ersüllt, das, so ost er nach der Weise der Kinder das Stroh am Finger auf Ja und Nein abmaß, immer mit einem Ja schloß (65, 33). Er wünscht sich, ihr noch so nah zu liegen, daß er ihr Aug' in Auge sähe und sie ihm erfüllen müsse, was er bitte; da werde er sie sragen: "Willst du mir jemals wieder so weh thun?" Dann wird sie zur Antwort lächeln (185, 11).

Die außere Ratur, der Wechfel der Jahreszeit spielte in der höfischen Gefellichaftsdichtung Reinmar's und haufen's wie auch in der vollsthumlichen ritterlichen Unrit ber Rurenberg-Lieber eine verschwindende Rolle. Walther gieht fie mit unvergleichlicher Kunft als belebenden und stimmungweckenden Hintergrund in feine Boefie hinein. Dadurch nahert er fich in gewiffer Sinficht bem Gebrauch des volksmäßigen Tangliedes, wie es Reidhart's Reien am treuesten wiederspiegeln, wo Natur- und Liebesgefühl sich typisch verketten. Aber Walther entfernt sich doch weit von dieser Behandlung des Motivs; über einen bloß typischen Parallelismus oder Contrast zwischen Naturbild und menschlicher Empfindung erhebt er fich hoch und die Borgange der natürlichen Belt geben ihm mehr als das bloße Einleitungsmotiv der Begrüßung. Die Natur jührt er nirgends als Zustand vor, sondern in Bewegung, und das eigene wie ber Borer Berhaltniß zu ihr fest er in Sandlung um. In bem berrlichen Frühlingelied (So die bluomen fiz dem grase dringent 45, 37) zeigt er uns den Frühling, wie er fich regt und rührt: Blumen, Sonnenlicht, Boglein alles in drangendem geben und frohlicher Thatigfeit. Die bewunderte Frau führt er uns bor Angen in dem Moment ihrer Ericheinung, ihrer Wirkung auf die Umgebung, und mit wunderbarem Bilbe vergleicht er ben alles liberftrahlenden Zauber, den fie ansübt beim Bereintreten in den Rreis der versammelten Damen, mit bem Anjgeben der Coune, bor der am hellen Morgenhimmel die Sterne berblaffen. Das Gemalbe bes Maien und bas Gegenbild ber Frauenschönheit hitst nur die Gegenwart gleichsam etwas gurudschieben in die richtige Befichtsweite, in ber bas Muge fie erft ordentlich vergleichen und prufen fann:

in den hörern foll dadurch die bewußte Freude an dem Feft des Lenges, das mit dem Glang ichoner Frauen und den Reigen der blühenden Ratur dovvelt blendet, erst recht sich steigern, und nachdem ihnen scheinbar eine unmögliche Bahl gestellt ift, für eins ober bas andere sich zu entscheiden, follen fie angeloct werden, nun ohne Unterscheidung beides vereint zu genießen und bei Bogelfang und Sonnenichein ben Tang mit den ftrahlenden Damen zu beginnen. Der Gedante: "Maienwonne ift weniger werth als Frauenliebe" gestaltet fich bramatifch, als eine ungebulbige Abfage, die der gleichsam fich anbreifende Mai vom Dichter erhalt: "Gerr Mai! verwandelt euch meinetwegen in den Mara! das will ich eher tragen als daß ich meine herrin fahren ließe". Die herrlichfeit des Maien zeigt Walther 51, 13 in Wirkungen: er vergnügt, erfreut, belebt Menschen und Bogel und die Beibe, auf der Blumen und Rlee mit einander ftreiten: "Du bift furger, ich bin langer." Ober in Sehnsucht nach bem Fruhling ruft er feine erften fichern Borboten: die beginnenden Balliviele ber Mabchen auf der Strafe (39, 1). Wenn er Liebesglud mit Naturfreude vertnübit, jo lagt er beides fich durchdringen: im Traum fieht er fich mit der Geliebten vereint unter dem Baume, von dem die Blüthen ins Gras niederfallen (75, 17), und dem liebenden Madchen legt er den naiven Bericht in den Mund über ein heimliches Stellbichein auf ber Beibe am Balbesfaum unter ber Linde, auf ber die Nachtigall ihr Lied fang, den lieblichen Refrain zu den Freuden füßester Liebe (39, 11). Wie hier die Nachtigall als verschwiegene theilnehmende Mitwisserin, so erscheinen die wilben Baldvögel betrübt durch die Rlage ber Menschen über das Glend ber Beit (124, 30). Und als die allgemeine Roth frobes Singen verbietet, da fieht ber Dichter, wie fich auch ein Böglein verstedt aus Angst vor der Racht und flagt: "Ich singe nicht, bevor es tagt" (58, 21 ff.).

Aus Natur und Menschensele hört Walther benselben Laut von Trauer und Freude, spürt er denselben Hauch des Lebens. Die Schönheit, die auf den Wangen reiner Frauen leuchtet, ist ihm ein Abglanz der bunten Blumenpracht auf dem Anger des Waldes. Für heimliche Sorge weiß er kein besser Heilemittel, als an edle Frauen zu denken. Wie die Heide im Frühling sich röthet vom blühenden Klee, als schäme sie sich vor dem Wald, der schon ergrünt, ihres winterlichen Kleinmuths, so verscheucht Walther, wenn ihn die Noth der finstern Tage drängt, mit dem Bilde weiblicher Güte allen Trübsinn. Aber er scheint sich selbst zu widerlegen: das Mittel ist gesährlich. Die Gedanken wenden sich der Einen zu und die Wirfung ist überwältigend, unerträglich: lâ stân! da rüerest mich mitten an daz herze dâ diu liebe liget. Halb abwehrend erstickt

das Lied im Jubel des liebenden Bergens (42, 15).

Walther treibt die Objectivirung noch weiter, indem er seine Gedanken und Empfindungen im Namen stemder Personen, aus ihrer Lage heraus, vorträgt. Sich selbst stellt er auf eine höhere Stuse, indem er sich gern einsührt als den überlegenen, welt- und menschentundigen Lehrer und Mahner, als Unterweiser der Jugend, als Sittenprediger, als Rathgeber. Aber er schreitet sort bis zu wirtlichen dramatischen Rollen, in denen er austritt. Als sahrender weltgereister Mann bringt er neue Nachrichten aus der Fremde mit und trägt dann als solche das Lob Deutschlands vor (56, 14). Um dem zurücksehrenden Otto die Huldigung der Fürsten auszudrücken, nimmt er das Amt des Frondoten an sich, der von Gott Botschaft ausrichtet (12, 6).

Dieser Zug zum Dramatischen prägt sich Walther's Dichtung je länger je mehr ein. In den Liebesliedern behandelt er die Geliebte nun immer als gegenwärtig und wendet sich mit seinen Worten direct an sie. Die Dialoge erhalten den Charafter wirklicher Gespräche mit kunstvoller Verslechtung und graziöser Steigerung der Gedanken (43, 9. 70, 22. 85, 34). Balladenartig componirt

ist das Tanzlied: Nemt, frowe, disen kranz 74, 20, das in wirtsamster Beise

Bergangenheit und Gegenwart, Traum und Wirklichkeit contrastirt.

Wie er die Geliebte apostrophirt, jo auch mit Vorliebe Personificationen: die Frau Minne als Kläger (40, 19) oder Gulfesuchender, der bei der Geliebten haussuchung verlangt (54, 37); die Frau Maze als von Liebesleidenschaft Bebrangter (46, 32); Die Frau Welt als Strafredner (21, 10. 33, 15. 37, 24. 59, 37. 67, 8). Seine Bitte um Berbefferung feiner eigenen Lage entwickelt er in fleinen dramatischen Scenen, die sich zwischen ihm und dem Glück abspielen. Gin alterer Spruch (20, 31) halt babei die Ginheit der Allegorie nicht ftreng feft: ber Dichter fteht vor dem verschloffenen Burgthor der Frau Saelde, wie ein Baifenfind, vergeblich flopfend, im ärgften Regen - und wird babei doch nicht naß. Das ist der Wit: der Regen ift nämlich die Freigebigkeit des Kurften von Desterreich und trifft ihn nicht; dann aber nennt er ihn eine blühende Heide, von der man schöne Blumen brechen tann, und zerstört damit felbst die Wirkung des erften Bildes. Weit fünftlerischer erscheint daffelbe Motiv in einem späteren Gedicht (55, 35): Frau Salbe theilt ihre Gaben ringsum, wendet aber dem Dichter erbarmungslos den Rücken; pergeblich läuft er fortwährend um fie herum, ihre Vorderfeite ju gewinnen; endlich reißt ihm die Bebulb und zornig municht er ihr die Augen in ihren Raden, daß fie ihn gegen ihren Willen ansehen mußte. Den Sof von Wien lagt er in einem Monolog ju ihm rebend auftreten, und mit wundervoller Plaftit mahrt er das Bilb: Ritter und Frauen find davon; Gold, Silber, Roffe und Rleider find verbraucht; es fehlen die tangenden Damen; das Dach des Palaftes ift baufällig und bie Wände fturgen ein (24, 33).

Eine völlig ausgeführte dramatische Allegorie macht den Teufel jum Befiter eines Wirthshauses, in dem die Welt als lockende Dirne ihr Wesen treibt: Walther hat lange dort gelebt; nun will er, da er seine Rechnung bezahlt hat, von dannen ziehen, nach Saufe (100, 24). - Den leblofeften Dingen ichentt Walther's Phantafie Berfonlichfeit, Geftalt, Willen: Frau Bohne verwünscht er mit uns unverständlichen Scherzen (17, 25); ben Opferstock fahrt er an mit Hêr Stoc und schüttet über ihn zornige Fragen (34, 14); ben Herrn Mai begradirt er mit geringschäßigem Wunsch (46, 30). So tritt er auch ben Fürsten und Raifern, den Erzengeln, seinen Rivalen immer unmittelbar mit feiner Berfon gegenüber, wie feinesgleichen fie birect ansprechend, begrugend, er= mahnend, tadelnd, auch Entjernte vergegenwärtigend. Als er für den in Italien abwesenden Raifer Friedrich wirfen will, fingirt er eine Unrede an einen Boten, dem er einen Auftrag an feinen Berrn einhändigt (10, 17). Er liebt es, wenn er fich auf Bandlungen ober Reden anderer Berfonen bezieht, aus der Erzählung in die leibhafte Bergegenwärtigung überzugeben, an ihrer Stelle fprechend: bei der erften Einführung des Klausners (9, 39); in dem Gedicht, das Innoceng' III. widerspruchsvolles Berhalten gegen Otto aufdedt durch wortliche Wiederholung feines einstigen Segens (11, 13); in der Wiedergabe des Dialoge gwischen Chriftus und ben Jungern vom Zinsgroschen (11, 25), der triumphirenden Hohnrede des Bapftes nach Aufstellung des Opferstod's (34, 5) und öfter.

Bisweilen steigert sich das Dramatische seiner Poesie dis zum sörmlich Mimischen: der Dichter verwandelt sich in einen Schauspieler. Mit Stimme und Gebärden markirte er im Vortrag offenbar das Wechselgespräch zwischen sich und seinem Knappen Dietrich (82, 11), zwischen Wirth und Gast (31, 23); mit komisch wirkenden Gesten gewiß auch den bitter scherzenden Spottspruch auf Otto, dessen Milde er erst nach seiner Länge, dann nach seiner Ehre gemessen: der frühere Riese schrumpste da zum Zwerg; dagegen, als er dasselbe Maß an den jungen König Friedrich gelegt hat, da wuchs dieser auf

in Riesengröße (26, 33). In dem unmittelbar vorausgehenden Spruch (26, 23) bringt Walther es sertig, mit wenigen Worten ein ganzes Schauspielensemble um sich zu sammeln: den Vater, der seinem Sohn Lehren gibt; Herrn Otto; den König Friedrich. Er zwingt den Hörer, alle Personen in der Phantasie sich

anwesend, redend, agirend vorzustellen.

Much das Publicum gieht er mit in die Action und hieraus fliekt ein großer Theil feiner besten humoristischen Wirtungen. Insbesondere liebt er es, am Schluß feiner Gedichte auf alle Borer oder auf einen beftimmten gradzu loszugehen mit einer Frage ober Aufforderung gang unerwarteter Art. Die neckende leberraschung, ein hauptmittel feines humors, wurzt biefe immer Mle ihn König Philipp an feinen Sof aufhöchst anmuthigen Wendungen. genommen hat, wirft er unmittelbar gegen die Borer in den Ausdruck feiner Freude den Buruf: wol uf! swer tanzen welle nach der gigen (19, 37). In der Beschwerde gegen Gerhart Abe, die er gang gelaffen entwickelt, ruft er gum Schluß plötlich nach einem Eidsprecher: ist ieman der mir stabe? (104, 22). Die Ritter geben, behauptet der Dichter, den Frauen Schuld an dem traurigen Buftand ber Welt; er referirt das ruhig und fragt ploglich ins Bublicum binein, natürlich besonders zu den Damen gewendet: wer sol rihten? (45, 6). Ergählung von dem lieblichen Madchen, bas er früher fennen gelernt und beren Neigung er gewonnen, unterbricht er jäh auf die tanzenden Mädchen aufchreitend, fur die das Lied bestimmt ift: "Rudt die Bute aus dem Gesicht (damit ich euch ansehen kann)! Bielleicht geht die Gesuchte in diesem Reigen" Er jeiert die geliebte Berrin und ruhmt das edle Rleid, das fie trägt, ihren reinen Leib; den wolle er, obgleich er jonft niemals fich auf ben Standpunft niederfter Spielleute berabgelaffen und getragene Gemander nie genommen habe, für fein Leben gern gewinnen; felbst ber Raifer murde um diefen Preis Spielmann; und nun die durch doppelte Bointe überraschende Wendung an den, wie natürlich vorauszusehen ist, anwesenden Kaiser (Otto): da! keiser spil! nein, herre keiser, anderswa! (63, 7). Als Friedrich II. ihm ein Leben von unerreichbaren Ginfunften verlieben bat, icherzt er, bas Ginichagen ber Biaffen felbft (Schonbach, Zeitschr. j. d. Alterth., 39, 347) wurde bavon teine greifbaren Renten bei ibm entdeden, und verwandelt bann ploglich ben Ginfall scheinbar in Ernst, vielleicht auf Priester im Zuhörerkreis etwa hinweisend, mit Aufforderung und fomischem, vielsagendem Wint: nû prueven her! nû prueven dar, son habe ich drinne niht! (27, 16).

Walther wird im Laufe feiner Entwicklung im zunehmenden Maße ein Meister der indirecten, der andenten den Charafteristif. Durch einzelne concrete Büge, die auf die Phantasie und die Stimmung wirken, weiß er Bersonen und Zuftände, Handlungen und Gefühle zu veranschaulichen und nachleben zu lassen. Seinen eigentlich metaphorischen Ausdruck schöpft er aus biblischer, theologischer, volksthumlicher Ueberlieferung. Sein Humor, nicht so urwüchsig aber auch nicht so bizarr als der Wolfram's, arbeitet mit den Mitteln der Ueberraschung und des Contraftes. Er ift geneigt zu verhüllen und Räthfel aufzugeben, die er nur halb löft. Er ironisirt und übertreibt. Er gestattet sich Wortspiele. Er liebt über alles die im Gelächter plagende Schlufpointe. Der Grundzug diefes humors ift findliches Necken, liebenswürdigste Schalkhaftigkeit. Aber, wo das Leben den zart= organisirten Dichter zusammendrückt, da wird dieser humor auch grimmig, scharf und beißend und ichlägt Wunden, aber niemals wird er menschenfeindlich, aehäffig, niemals falt und gijtig. Das Temperament Walther's erscheint als eine Mischung von humoriftisch-janquinischen und cholerisch-melancholischen Elementen. complicitt jedesfalls, wie es reichen und sensibeln Raturen eigen ift. Walther's Stil im engeren Sinn bes Worts, seine Sprache, seine metrische und rhythmische

Kunst bewähren ihn bei näherer Untersuchung als den genialsten Beherricher der poetischen Form, der alle überlieserten Schätze schötzerisch berwerthet und bereichert.

Wür den gesammten Minnefang des 13. Jahrhunderts und für den Nachflang bes 14. Jahrhunderts hat Walther ben Ton angegeben, den Weg gewiesen. Minne= und Spruchdichter, ernfte und humoriftische Naturen, im Guden wie im Norden, haben von feinem Erbe gezehrt. Den fahrenden burgerlichen Gangern hat er die Bahn frei gemacht und die Schrante niedergelegt, Die nach alter Tradition ihr Repertoire auf lehrhafte Stoffe beschräntte und vom Minnelied Als ein Befreier, als ein Ausgleicher ständischer Gegenfake hat er Seine neue Behandlung des ewigen Themas von Frauenreig und Naturschönheit, seine lebendige Symbolik und Runst der Allegorie, der Personification ist von ungezählten geschickten und plumpen Geistern nachgebildet Eine Geschichte des Nachlebens Walther'icher Motive und Walther'icher Technif mare eine der lohnendsten litterarhistorischen Aufgaben, für die in Lachmann's und Wilmanns' Ausgabe jowie in manchen andern Arbeiten zum Minnefang gerftreutes Material geliefert ift, und wurde bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts hinabführen. Dabei würden nach Zeit und Gegend, nach socialer Stellung und poetischem Talent die mannichfaltigsten Abstujungen der Abhängigteit sich unterscheiden laffen. Um nächsten steht Walther der Kreis feiner geitgenöffischen, persönlichen Schüler: Die Tiroler Rubin (f. A. D. B. XXIX, 432), und Leutold von Seven (XXXIV, 73), der Schweizer Ulrich von Singenbera (XXXIV. 390). demnächst der Steirer Ulrich von Liechtenstein (XVIII, 620). auch ber fahrende Schwabe Marner (XX, 396). Aber auch bie letten Spat= linge zeigen oft genaueste Renntnig des unerreichten Meifters. Auch das Wiederauftauchen des völlig Vergeffenen feit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts und Die allmähliche Wiederentbedung feiner verschütteten Berrlichfeit lohnte eine monographische Untersuchung.

Man tann alle Dichtung in zwei große Claffen scheiben: die eine umfaßt Die temporaren Werte, Die mit und in ihrer Beit leben, bluben und fterben; bie andere jene, die, mit emiger Dafeinstraft und Jugend ausgeruftet, über ben Wandel der Cpochen dauern. Walther gehört zu der zweiten, der höheren Classe, beren beibe Bole Shatespeare und Goethe bezeichnen: jener ber unperfonlichste, Diefer der subjectivite Dichter; jener der verforperte Dramatiter, Diefer ber reinfte Typus des Lyriters; aber beide zusammen offenbaren das gemeinsame Beheimnig dichterischer Größe und ihrer unvergänglichen Wirtung. Beider Rraft fliegt aus einer Quelle: aus der Echtheit des bargestellten Lebens. Auch Walther hat ein Recht, in ihren Kreis gerudt zu werben, und zwar naber an Goethe. Geine poetische Bedeutung ruht wie die Goethe's gang in dem perfonlichen Glement Bleich Goethe ist er im Goethischen Sinn Gelegenheitsdichter. In feinen Liedern und Sprüchen lebt er felbst mit feiner gangen Grifteng, leibhaft, mit redender Stimme, in Erregung und Bewegung, hörbar, sichtbar. theilt mit Goethe die außerordentliche Receptivität, die jeden Eindruck auffaugt. Er übertrifft ihn durch die Energie und Schlagfertigkeit, mit der er jede poetische Sensation wieder aus fich heraus fest, fie fünftlerifch gestaltet. Gleich Goethe gebietet er über alle Schape ber naiven Sprache; gleich ihm weiß er in feine Berje allen Zauber lebensvoller Bildlichteit, allen musikalischen Wohllant und allen rhothmischen Reig zu bannen. In dem Zeitalter der Gebundenheit, der Allmacht der ftandischen Affociation und der corporativen Gliederung ragt Balther durch eine Gulle und Starte individuellen Lebens, eigenfter Empfindung und

Bhantafie berbor, daß man ihn mit Recht ben einzig modernen unter allen mittelalterlichen Dichtern genannt hat. Und boch beurtheilt man ihn ungerecht und falich, seine Runft wie feinen fittlichen Charafter, wenn man im Ernft moderne Mafftabe an ihn legt. Er wurzelt trot allem und allem im Mittel= alter, in ben focialen und litterarifchen Buftanden feiner Beit, Die bon uns durch Abgrunde geschieden find. Und auch ber Bergleich mit Goethe, fo treffend er in mancher Sinsicht erscheint, so wenig läßt er fich wirklich durchführen. Boethe ift ber große Bergenstündiger: bas Seelenleben ber Individuen, ingbefondere das eigene, gibt ihm fein Thema. Berfagt aber mar es ihm, das Leben einer Gemeinschaft von Menschen, eines Boltes ober Staates, poetisch ju Er war im eminentesten Sinne ein unpolitischer Dichter. eriaiien. hingegen, den allerdings einer der genialften und urfprünglichften Lyriter aller Beiten, Beinrich Beine, in feiner Dentschrift über Borne (Elfter 7, 104) ben größten beutschen Lyrifer genannt bat, befitt jene geheimnigvolle Grundfraft ber echten Lyrit, die das innerste Schwingen und Wogen ber Seele hinaustont, nicht in vollem, jedenfalls nicht im hochften Mage. Gewiß, er hat Lieder geschaffen, aus denen uns die heimlichfte Regung bes Gemuthe mit der gauberhaften Melodie, in den anschmiegenden Rhuthmen der mabren Lyrit unmittelbar ans Berg rauscht. aber meistens ftellt er das Reich der Gefühle mehr beobachtend, mehr aus der Ferne, mit phantasievoller Betrachtung bar. Sein eigenster, sein besonderfter und fostlichster Besit, bas ift feine Spruchpoefie. Er ift im eminenteften Sinn ein politischer Dichter, vielleicht ber größte aller Zeiten und Bolfer. In feiner politischen Dichtung umfaßt er das gange Leben feiner Epoche: das ftaatliche wie das sittliche. Alle bewegenden Fragen und Interessen, alle geistigen Kämpse, alle großen Greigniffe, alle gefellichaftlichen und litterarischen Strömungen feiner Zeit finden an ihm den theilnehmenden Zuschauer, den gedankenvollen Beurtheiler, den erregten Mitftreiter, den souveranen Darfteller. Die gange Welt bes beutschen Mittelalters spiegelt fich in feiner Boefie: nicht fo wie fie in Wirklichfeit war, sondern wie ein warmblütiger Mann, in den ablichen Rreisen der Nation erwachsen, aber über fie hinausblidend, voll hohen Strebens und glühender Baterlandsliebe, bestig in feinen Reigungen und bestig in feiner Feindichaft, rasch in Entschlüssen und Sympathien, empfindlich und nervöß, wechselnd in feinen Stimmungen gleich einem Kinde, aber auch fo bell und fonnig und lachluftig wie ein Rind, dabei ein tieffinniger Renner menichlicher Natur, im Befit der feinsten und edelsten Bildung des Zeitalters, aber auch vertraut mit der Weisheit und der Anschauung des Boltes, auf harten verworrenen Wegen des Schickfals geftählt und durch alle Qualen enttäuschter Hoffnungen geläutert, durch alles Glud und alles Leid der Liebe und des haffes geweiht, aus irdischer Noth und Bedürftigfeit aufwärts schauend zur göttlichen Liebe, immer ringend, immer in Bewegung, unverwüftlich — wie ein folcher Mann die Welt des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts auffaßte. Das Befte aber, was diefes herrliche Menschenbild fein eigen nannte, fam ihm aus den unerforschlichen Urtiefen der Schonheit: es ift der Morgenglang, der über feinen Schöpfungen webt, die thauige Lebensfrische, die darin athmet, der gesunde Bulaschlag ber Jugend, der fich in ihnen regt und das Gbenmaß ihrer mannich= faltigen Rhythmen und Formen durchdringt, die klare Stimme der Natur, die daraus hervorbricht, so voll und jo ftart wie aus dem blubenden Wald, wenn im Frühling die Bögel jubiliren und die Bäume klingen und die Sonnenlichter spielen.

Die wissenschaftliche Forschung über Walther beginnt mit Uhland's noch heute nicht entbehrlicher, liebevoller Biographie: Walther von der Vogelweide,

Stuttgart und Tübingen 1822 (Schriften gur ein altdeutsches Dichterleben. Geschichte ber Dichtung und Sage, Bb. 5, 1870, S. 1—109). Ihm gewidmet "jum Dant für beutsche Gefinnung, Boefie und Forschung" erschien 1827 Rarl Lach mann's erfte miffenschaftliche Ausgabe ber Gedichte Balther's, Die in Gingelheiten der Tertherstellung und der chronologischen Bestimmungen langit über= holt, doch bis beute die einzige geblieben ift: die alleinige Grundlage aller erniten Beschäftigung mit dem Dichter. Sie liegt, von Saupt und Mullenhoff berichtigt und ergangt, gegenwärtig in 6. Auflage vor. Schon bas Jahr 1833 brachte eine Uebersetung bon Simrod, mit einem reichhaltigen Commentar, deffen zweiter Theil von Badernagel herrührt und befonders werthvoll ift. Leider blieb er in ben fpateren Auflagen fort. - Den vollständigen Bortichat Balther's verzeichnet Hornigs Gloffarium (Quedlinburg 1844). Alle nach Lachmann erichienenen Ausgaben entbehren des vollständigen handschriftlichen Bariantenapparates: zwei commentirte, von Franz Pfeiffer (Leipzig 1864, 6. Auft. 1884) und 2B. Wilmanns (Balle 1869, 2. Aufl. 1882, bagu Scherer, Anzeiger f. b. Mlterth. 10, 305 ff. [Rl. Schriften 1, 627 ff.] , drei fritische: von Badernagel und Rieger (Giegen 1862), Karl Simrod (Boun 1870)), Paul (Halle 1882, 2. Aufl. 1895, bagu Beitrage 8, 161 ff.), Wilmanns (Salle 1886). diefer Ausgaben hat ihre besonderen Berdienfte, am schwächsten ift die Leistung Simrod's und Baul's. Bollig werthlos ift ber Text, den bon der Sagen's Minnefinger geben, mahrend feine ungeordnete und gang unfritische Darftellung von Walther's Leben (Minnefinger IV, 160 ff.) vereinzeltes brauchbares Material Beachtung verdient auch die fritisch hergestellte Auswahl in Bartichens deutschen Liederdichtern (Leipzig 1864, 3. Aufl. 1893), in geringerem Mage Die Schul=, bez. popularen Ausgaben von Bechftein, Fornemann, Pfaff. - Nicht vergeffen dari werden Max Rieger's feinfinniges und felbständiges Leben Balther's von der Bogelweide (Giegen 1863). - Für die fritische Erfenntnig der Ueberlieferung Balther's haben Lachmann, Benede (Beitrage gur Renntniß der altdeutschen Sprache und Litt. II., Göttingen 1832, S. 301 i.), Wilmanns (Beitschr. f. b. Alterth. 13, 217 ff.) den Grund gelegt.

Ueber die weitere Forschung bis 1880 unterrichtet W. Leo, Die gesammte Litteratur Walther's von der Vogelweide (Wien 1880, dazu Nachträge von R. M. Werner, Anzeiger f. d. Alterthum 6, 353 ff.; Löschhorn, Zeitschr. f. d.

Gymnafialmefen 34, 501 ff.; Lit. Centralbl. 1880, Sp. 1424 f.).

Bon jüngeren Leistungen seien genannt: K. Burdach, Reinmar der Alte und Walther von der Bogelweide. Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs, Leipzig 1880 (dazu Wilmanns, Anzeiger s. d. Alterth. 7, 258 sf.). — W. Wilmanns, Leben und Dichten Walther's von der Bogelweide, Bonn 1882 (dazu Burdach, Anzeiger s. d. Alterth. 9, 239 sf.): ein äußerst werthvolles, reichhaltiges und bequemes Handbuch der Walthersorschung. — Eine populäre, anregende Biographie gab A. E. Schönbach (Walther von der Bogelweide, ein Dichtersleben. Dresden 1890, 2. Aust. 1895 mit einem bibliographischen Anhang; dazu exegetische Beiträge, Zeitschr. s. d. Alterth. 39, 337 st.).

Aus der zum Verständniß der historischen Beziehungen dienenden gesichichtlichen Litteratur sind die Werte Winkelmann's am wichtigsten: sein "Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig" (Leipzig 1873—78) ist oben einsfach nach der Bandzahl ohne weiteren Titel eitirt. Andere in Betracht kommende Schriften (von Schirmacher, Knochenhauer, Krones u. s. w.) verzeichnet Wilmanns in seiner Biographie, doch bleiben außerdem immer noch Abel, König Philipp der Hohenstause (Berlin 1852) durch lebendige Auffassung und Darstellung sowie durch reiche Belege aus den Quellen; Hurter, Geschichte Papst Innocenz' des Dritten und seiner Zeitgenossen (Hamburg 1836—1842) durch eingehende Rücksicht auf das

Kirchliche: Langerfeldt, Kaifer Otto der Bierte (Sannover 1872) durch manchen einzelnen Rachweis werthvoll. Auch bedürfen jest Winkelmann's dronologifche Bestimmungen ichon mehrfach ber Berichtigung, die theilweise in neueren Specialuntersuchungen gegeben ift. Um eifrigsten hat die historische Forschung den Streit zwischen ber Curie und dem Raiferthum behandelt: R. Schwemer, Junoceng III. und die deutsche Kirche mahrend des Thronstreites (Strafburg 1882); Lindemann, Rrit. Darft. d. Berhandlungen Bapft Innocens' III. mit den beutschen Gegenfönigen (Magdeburg 1885. Programm Ar. 239). politische Seite der Wahlfrage bei Maurenbrecher, Geschichte der deutschen Ronigsmahlen (Leipzig 1889), S. 181 ff.; Rodenberg, Wiederholte deutsche Ronigsmahlen im 13. Jahrhundert (Breglau 1889), sowie in den Differtationen von Deuffen (Münfter 1879), Engelmann (Breglau 1886), Doenit (Salle 1891). — Für Walther's Begiehungen gu Defterreich muß man jest berudsichtigen: Juritsch, Geschichte ber Babenberger (Junsbrud 1894). — Wichtig find auch die gahlreichen Monographien über die Rirchenfürsten ber Reit: Abolf von Köln, Ludolf von Magdeburg, Konrad von Krofigk, Engelbert von Köln, Wolfger von Paffau u. f. m., sowie über die Bapfte Honorius III. (Claufen, Bonn 1895) und Gregor IX. (Felten, Freiburg 1886). — Besondere Beachtung verdient die Rrengangslitteratur: über Rrenglied und Rrengvrediat Bolfram, Zeitschr. f. d. Alterth. 30, 89 ff. (in ben Ergebniffen nur jum Theil ficher): fonst die Arbeiten von Röhricht, Boogeweg, Riant, Streit, Bopf. Ueber all dies geben die befannten hiftorischen Quellenkunden und Bibliographien näheren Nachweis. Allein nütlicher als die gelehrte Litteratur der modernen Historifer auszuschöpsen bleibt immer noch ein unmittelbares Zurückgehn auf die mittelalterlichen historischen Quellen felbst, nicht bloß auf die authentischen, die unsere moderne Geschichtssorschung berücklichtigt, sondern auch gerade auf die von ihr bei Seite gelaffenen untritischen, befangenen, parteiischen, fabulirenden, soweit fie gleichzeitig find. Denn gerade biefen fteht ber Dichter, ber Stimmungen beftimmter Ereise feiner Zeit, nicht die objective Bahrheit wiedergibt, oftmals am Die trefflichen Regesta imperii von Boehmer, Fider, Winkelmann, Meiller's Regesten der Babenberger und Potthaft's Regesta pontificum eröffnen zu den Nachrichten der Zeitgenoffen den bequemften Zugang. Der vorstehende biographische Abriß, der auf erneuter Durcharbeitung und Nachprufung ber gesammten Forschung über bas Leben bes Dichters beruht, fest die von Lachmann eröffneten und weitaus am glangenditen durchgeführten Bemuhungen fort, Walther's Spruche zu erflaren Durch die naiven Stimmen feiner lateinisch schreibenden Zeitgenossen, und sucht darin über die bisherigen Erkenntnisse hinauszufommen.

Borarbeiten zu einer fünstigen erschöpfenden Analhse und Charakteristik der poetischen Aunst Walther's gaben: P. Wigand, Der Stil
Walther's von der Bogelweide (Marburg 1879); mein Buch über Reinmar und
Walther; W. Scherer's Geschichte der deutschen Litteratur (S. 204—209, dazu
seine oben angesührte Recension von Wilmanns' zweiter Ausgabe); die Biographien
von Wilmanns (dazu die Ginleitung zur zweiten Bearbeitung seiner Ausgabe) und
von Schönbach; G. Hamann, der Humor Walther's von der Bogelweide
(Rostoder Dissertation 1889).

Walther: Der Künftlersamilie W. gehörte während des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts eine Reihe der bedeutendsten sächsischen Bildhauer und Architekten an, die nicht nur dem Kursürsten von Sachsen, sondern auch dem Adel des Landes und der Bürgerschaft Dresdens wesentliche Dienste geleistet und ihren Namen weit über die Grenze Sachsens hinaus glänzend bekannt gemacht haben. Da die Familie W. weit verzweigt war und die Quellen über

93

fie nur bescheiden fliegen, enthalten die bisherigen Ungaben über ihr Wirfen mancherlei Brrthumer und Bermechselungen, weshalb große Borficht bei ihrer Benutung geboten ift. Als an der Spite Diefer Familie ftehend murde bisher immer Hieronhmus 2B. genannt und behauptet, daß er dem im R. 1527 verstorbenen Gegner der Lutherischen Resormation, Sieronmmus Emser, ein prächtiges Epitaphium auf dem ehemaligen Frauentirchhof in Dresden errichtet habe, von bem wir wenigstens noch eine Rachbildung in einem der zweiten Ausgabe von Emfer's Uebersetung des neuen Testamentes (Leipzig, B. Schumann, 1528, 89) beigegebenen Rupjerstiche besiken. Bei dieser Behauptung aber hat man das in der Anschrift portommende Wort: consecravit salsch gedeutet, da es nicht mit errichtet, sondern mit — gestiftet übersett werden darf. hieronymus 2B. war kein Bildhauer, sondern ein Kausmann, der als Kactor eines Welser'ichen Comptoirs in Leipzig lebte und über reiche Mittel verfügt gu haben fcheint. **E**r stammte permuthlich aus Nürnberg (nach einer anderen, unwahrscheinlichen Angabe aus Defterreich) und unterhielt zu Pircheimer und Lagarus Spengler, ber als fein Schulgesell bezeichnet wird, briefliche Beziehungen. Auf der anderen Seite ftand er Cochlaus nahe und gehorte gu ben eifrigften Begnern der Refor= mation in Sachfen, woraus fich auch die Freundichaft mit Emfer und fein nabes Berhältniß zu bem Bergog Georg von Sachjen leicht erflärt. (Bgl. die Notigen bei J. B. Riedner, Nachrichten gur Kirchen-, Gelehrten- und Bucher-Geschichte. Altdorf 1764, I, 80-95, 337-344; Joh. Heumann, Documenta literaria. Altorfii 1768, S. 66, 74, 120; G. 28. Panger, Berfuch einer Geschichte ber römisch-catholischen beutschen Bibelübersetzung. Nürnberg 1781, S. 54.) Wenn man also in Zukunft hieronymus 28. nicht mehr als Mitglied der Kunftlerfamilie B. wird anführen konnen, fo findet fich doch in Dresden eine fo große Anzahl von Künftlern gleichen Namens, daß wir faum noch bestimmen können, in welchem verwandtschaftlichen Berhältniß sie zu einander geftanden haben. In ben Dregdner Burgerbuchern werden genannt Chriftoph der Aeltere und ber Jüngere, Hans, Andreas, Michael, Sebastian und Christoph Abraham W. Ru biefen fommt noch ein Chriftoph 2B. aus Dregden, der im 3. 1539 in Leipzig die Brunnenfigur auf dem Pauliner Kirchhof anfertigte. Am bekanntesten unter ihnen hat sich hans W. gemacht. Er war im J. 1526 in Breslau geboren und fam bermuthlich schon als Rind mit feinem Bater, der in Dresden Bürgerrecht erlangte, in die sachsische Hauptstadt. Am 2. März 1548 murde er felbit als Dresbner Burger vercidet. Bei feinen Mitburgern erfreute er fich großen Ansehens. Infolge beffen wurde er schon im 3. 1561 Rathsberr und, obwol erft 45 Jahre alt, im J. 1571 einer der drei Burgermeifter. 3. 1572 fertigte der berühmte Dresdner Meifter Tobias Wolff eine Medaille auf ihn au, auf ber er mit bem Zirtel in der hand dargestellt ift. in bemfelben Jahre, wo er das Amt eines regierenden Burgermeifters inne hatte, am 10. September 1586. Bon feinen Werken find die meisten ber Zerstörung anheimgefallen, und ein anderer Theil läßt fich nicht mehr bestimmt nachweisen. Bisher wußte man, daß er das Modell zu dem im 3. 1582 vollendeten Thurm ber Kreugfirche entwarf, also auch als Architett thatig war. Bon feinen Bildhauerarbeiten find jolgende befannt: 1) Der steinerne Brunnen auf dem Unter= martte bor dem Rathhaus in Görlig, den er bom 4. Mai bis Ende September 2) Ein nicht näher bezeichnetes Bildwerk, das er im 3. 1567 nach einem Rechnungsvermerke in der Rammereirechnung für 8 fl. 48 gr. für bas Dresdner Rathhaus herstellte. 3) Gin heute verschollener Taufftein für die Dregdner Rreugtirche vom Jahre 1568, für ben ihm nach ben Brudenamtsrechnungen 500 fl. ausgezahlt wurden. 4) Der Altar der Rreuzfirche, den er im 3. 1572 auf Befehl des Rurfürsten August, aber auf Roften des Grafen

Anton von Oldenburg als Andenken an den am 6. August 1570 zu Dresden verftorbenen Grafen Chriftian VIII. ju Oldenburg und Delmenhorft fur die Summe von 800 Thalern auffuhrte, und ber gegenwärtig feine Aufstellung in ber Unnenfirche gefunden hat. Leider nicht mehr in feiner urfprünglichen Geftalt erhalten und durch die Ginfugung der Rangel entstellt, ift diefer Altar doch als die erite ber in Sachien angeiertigten Marmorarbeiten von großem Intereffe und fowol in architettonischer Sinficht wie in feinen plaftischen Theilen von hober Bollendung. Bu diefen icon fruher befannten, auf fachfilchem Boden entftandenen Berten tommt nach einer Bermuthung Steche's, Die einer genaueren Rachprufung werth sein durste, das Schweriner Schlofportal, das im Ausbau und Durchsührung große Mehnlichfeit mit mehreren benfelben Zweden bienenden fachfischen Monumenten aus jener Zeit hat. Unterstützt wird biese Bermuthung durch bie Thatfache, daß ber Bergog Johann Albrecht I. von Medlenburg mit fachfischen Werkmeistern und Steinmeten in Verbindung stand und die Steine zum Bau der Schweriner Schloffirche aus Pirna tommen ließ. Wenn wir nun boren, daß der Bergog im 3. 1560 perfonlich in Birna eine fteinerne Thurverkleidung bei dem Bildhauer Sans Balcher in Dresden bestellte, die im J. 1561 fertig wurde und als Gingang fur die Schlogcapelle diente, und weiter erfahren, daß derfelbe Bans Walcher im 3. 1562 noch ein nachträgliches Bonorar für biefe Rirchenthur bewilligt erhielt, fo liegt es nabe, diefen Sans Walcher für ein und dieselbe Berfon wie Sans 2B. ju halten und einen Schreibsehler in bem Schweriner Rentereiregister, bem biefe Angaben entnommen find, anzunehmen. (Bgl. G. C. F. Lifch, Geschichte ber fürstlichen Refibeng-Schlöffer ju Bismar, Schwerin und Gadebuich. Schwerin 1840, S. 53, und Friedrich Sarre, Bei-

trage jur Medlenburgifchen Runftgeschichte. Berlin 1890, G. 98.)

Ebenfo bedeutend wie Sans 2B. mar fein Better Chriftoph 2B. Er mar im J. 1534 in Breslau geboren, scheint aber, obgleich acht Jahre junger als hans W., schon in bedeutend jungeren Jahren seine Thätigkeit als Bildhauer begonnen zu haben. Er murbe am 11. November 1562 als Burger in Dresben aufgenommen und errichtete im 3. 1564, erft 30 Jahre alt, fur Wolf herrn von Schönburg das Altarwert in der Rirche gu Benig, deffen edele Architettur und deffen burchaus protestantischer Inhalt Aehnlichfeit mit ben Altaren gu Niederplanit und im Schlofe gu Rocheburg zeigt. Wenig Jahre ipater, im 3. 1567, vollendete er das Epitaphium für Sugo Berrn von Schönburg († 1566), das urfprünglich in der Schloficapelle ju Walbenburg aufgeftellt mar, feit bem Jahre 1847 aber in der Stadtfirche bafelbft feinen Blag gefunden hat. fallend ift die große Uehnlichteit diefes Balbenburger Bertes mit dem Schloßcapellenportal ju Dregden, mit bem Grabmal des hans v. Dehn-Rotfelfer in ber Rirche gu Leuben bei Dregben und mit einem Wandgrabmal auf dem alten Unnenfriedhof in Dregden, deffen Inschriften nicht mehr zu erkennen find. Alehnlichkeit tritt nicht nur in dem architektonischen Aufbau, fondern in noch höherem Grade in der Behandlung der plastischen Theile hervor, die namentlich bei den Capitälen, Reliejs und Figuren bewunderungswürdig erscheint. **Es** liegt daher der Schluß nahe und ift auch von Steche gewagt worden, daß die genannten Arbeiten, über dessen Urheber wir noch nichts Sicheres wissen, sämmtlich von Chriftoph 2B. herrühren, "ber fich im Waldenburger Werte auf der Sohe seiner fünstlerischen Anschauung und Kraft zeigt". Im übrigen war Christoph 2B. hauptfächlich für die alte, im J. 1584 abgetragene Frauenfirche thatig, für die er ben beim Dresdner Brande gerftorten hohen Altar aus Pirnaischem Sandstein ansertigte. Im Jahre vorher war er im Auftrag des Kurfürsten August nach Karlstein in Böhmen gereift, um die dortigen Marmorbrüche zu besichtigen. doch scheint das Ergebniß seiner Untersuchung fein befriedigendes gewesen zu fein.

Demselben Christoph W. wird auch die Ansertigung eines jest im historischen Museum zu Dresden ausbewahrten, in Gestalt eines Altars ausgesührten Positivs zugeschrieben, das Kursurst August im J. 1583 erwarb, und für das sich auch noch eine sehr saubere durchgesührte Federzeichnung mit der eigenhändigen Unterschrift des Künstlers, nach der es angesertigt wurde, erhalten hat. Christoph Witarb am 27. November 1584; er wurde in einem der Schwibbogen des alten Frauenkirchhoses begraben, wo er sich selbst bereits im J. 1580 ein Epitaphium errichtet hatte.

Unter den übrigen Dregdner Künftlern diefes namens berdient bor allen noch Cebaftian D. hervorgehoben ju werben. Bon ihm fteht fest, daß er bereits im 3. 1608 für den furfürftlichen Sof thatig war, für beffen Schlogcapelle er bamals ein marmornes Crucifir herstellte, und für den er gleichzeitig in Wachs Im J. 1616 vollendete er das gemeinschaftlich mit dem Bildhauer Bacharias Begewald gearbeitete Dentmal, das fich der Bilbhauer Roffeni für fich und feine brei Frauen in ber Sophienfirche errichten ließ. Es bestand aus ber Statue Des gegeifielten Chriftus (Ecce homo). Darüber mar ein Basrelief augebracht, das das jungfte Bericht barftellte, mahrend unten links die drei Frauen Roffeni's, rechts er felbit fniete. Als Roffeni im September 1620 ftarb, wurde Sebaftian B. als furfürstlicher Architectus und Statuarius fein Nachfolger, Aukerdem wurde ihm die Aufficht über alle Marmors. Serventins und Alabasters bruche im Lande, fowie über bie Berlenfischerei übertragen. In Diefer Stellung vollendete er das im 3. 1619 begonnene furfürstliche Lufthaus auf ber ehebem bie Jungfer genannten großen Elbbaftei bor bem Zeughaufe, bas bis zu feiner Berftörung im J. 1747 zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehörte. Im J. 1624 erhielt er den Auftrag für das Grabmal der Kurfürstin Sophie, der Wittwe Christian's I., das große furbrandenburgische Wappen und außerdem dreizehn Brovingschilde aus Alabafter herzustellen, und ebenfo wurde er mit ber Mobellirung ihrer Statue betrant, an ber er noch im 3. 1628 arbeitete. Andeisen tam bas Denkmal nicht zu Stande, ba bem Erzgießer hans hilliger Die lette feiner Arbeiten, bon der wir horen, bermuthlich der Buk miklang. war ein im 3. 1640 vollendetes Alabafterrelief, das die Berfündigung ber Beburt Chrifti darftellt, und bas im tgl. grunen Gewölbe ju Dresden aufbewahrt Er ftarb im Alter von 69 Jahren, wir miffen aber nicht mann. lette Ruheftatte fand er in demfelben Schwibbogen bes alten Frauenkirchhois, in dem der im 3. 1584 verftorbene Chriftoph 2B. begraben mar. Wir burfen darum ichließen, daß beide Mitglieder ein und derfelben Familie maren. gegen gehörte der im fiedzehnten Jahrhundert thatige Gifenschneider Paul D. ficher nicht ber aus Breslau stammenden Dresdner Kunftlersamilie an. tennen von ihm im gangen zwanzig Dent- und Gelegenheitsmungen, die fast burchweg zu Reujahrs-, Sochzeits- und Pathengeschenken bestimmt maren und mit dem Monogramm B. W. bezeichnet find. Die älteste bisher bekannte dieser Medaillen stammt aus dem Jahre 1635, die jüngste aus dem Jahre 1644.

Bgl. Julius und Albert Erbstein, Der fursurstlich sächsische Eisenschneiber Paul Walter und seine Arbeiten. Mit Vorbemerkungen über die älteren Dresdner Künstler Namens Walter. Dresden 1886, Sp. 1—7. — R. Steche, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdentmäler des Königreichs Sachsen. 13. Hest Glauchau, Dresden 1890, S. 39. (Lgl. auch das Register zu den übrigen Helten.) — Benutzt wurden serner die haudschriftlichen Notizen, die sich R. Steche sür seinen am 12. December 1890 im Tresdner Geschichtsverein gehaltenen Vortrag über die Dresdner Vildhauersamilie Walther gemacht hat. (Manusc. Dresd., c. 52.)

Balther: Augustin Friedrich 28., Anatom, murde am 26. October 1688 in Wittenberg geboren. Seine medicinischen Studien machte er seit 1705 an den Universitäten zu Wittenberg und Jena, unternahm 1709 eine größere wiffenschaftliche Reife, die ihn nach Solland und England führte, erlangte nach feiner Rudfehr 1711 in Wittenberg Die philosophische, 1712 Die medicinische Doctormurde und habilitirte fich 1713 als Docent an der Universität zu Leipzig. Bier murde er nach einander 1723 Professor der Anatomie und Chirurgie, 1730 Director des botanischen Gartens, 1732 Phyficus der Stadt Leipzig und Professor der Bathologie, 1737 Professor der Therapie. In lettgenannter Stellung mirtte er bis ju feinem, nach langen, fcmerem Leiben am 12. Octbr. 1746 erfolgten Lebensende. 28. hat fich um die Universität Leipzig durch Ueber= laffung eines werthvollen Theils feiner eigenen Bibliothet an die Universitäts= bibliothet, sowie durch Stistung eines ansehnlichen Stipendiums für Medicin= studirende verdient gemacht. Er war ein beliebter Urgt und Lehrer und hat eine außerordentlich fruchtbare schriftstellerische Thätigteit auf den berschiedensten Gebieten der Beilkunde entfaltet. Wichtig find namentlich feine Leiftungen für die Erweiterung unferer angtomischen Kenntnisse binsichtlich der Muskel- und Geiäglehre. Seine Untersuchungen über den Bau der Bergohren, über die Ausführungsgänge der Unterzungendrufen, über den Bau bes Trommelfells haben zum Theil einen Umschwung der srüheren Anschauungen herbeigeführt. Ein Theil der hierauf bezüglichen Abhandlungen, die zumeist als akademische Ge= legenheitsschriften erschienen, sind von Haller in feinen Disputationes anatomicae (I-VI), in den Disputationes ad morb. hist. (III) und den Disputationes chirurgicae abgebructt. Undere Arbeiten Balther's beziehen fich auf Gegenftande aus den Gebieten der Botanit, Physiologie, allgemeinen Pathologie, inneren Medicin und Chirurgie. Wir nennen nur die Titel folgender Schriften (nach Winter's Bearbeitung in der unten bezeichneten Quelle): "De usu et praestantia solidioris in anatomicis scientiae" (1723); "Uterus gravidarum" (1723); "De loto aegyptiaca in nummis antiquis" (1746); "De silphio in veterum nummis ac diversis plantarum speciebus" (1746). Folgende Abhandlungen Walther's find in den Acta eruditorum enthalten: "Sacroceles eximiae historia" (1725); "Descriptio penis monstrosi" (1729); "Anatome duorum herniosorum" (1731). Bal. Bioar. Lex. VI. 184.

Balther: Balthafar B. (Gualther), lutherischer Geiftlicher, † als braunschweiger Superintendent 1640. Bathafar 2B. wurde am 1, Mai 1586 in Allendorf in Thuringen geboren, wo fein Bater Paftor mar. Nachdem er seine Eltern früh verloren hatte, erhielt er seine Vorbildung von 1600-1602auf ber Schule zu Frankenhausen, von 1603 an auf bem Ghmnafium zu Gotha und bezog 1606 die Universität zu Jena. Noch in demfelben Jahre murbe er bort Magister. 1607 begab er sich auf die eben gestiftete Universität Gieken, fehrte aber 1608 von da nach Jena gurud und lag bis 1610 bier ben Studien Nach einem furzen Aufenthalt in Wittenberg erhielt er 1610 eine Unftellung an der Universität Jena als Professor der griechischen Sprache, wozu ihm 1612 auch noch die Professur der hebräischen übertragen wurde. In dieser Stellung ift er Rector der Universität und auch Decan der philosophischen Hacultät geworden. Eine Berujung in die Superintendentur zu Gotha jührte ihn aus dem Universitätsleben in das geiftliche Amt. Fünfzehn Jahre wirkte er an dieser Stelle mit Fleiß und Sorgjalt; da gelangte 1636 an ihn ein Ruf als Superintendent nach Braunschweig. Noch besaß damals diese Stadt ihre hohe Selbständigkeit auch in Rirchensachen, fo daß die Stellung ihres Superintendenten an der Spige des geistlichen Stadtministeriums eine fehr einflugreiche war und daher auch auf W. ihre Anziehungsfraft nicht versehlte. Trat er doch

in die Reihe der ausgezeichneten Männer, die feit Martin Chemnig Bierden der Braunschweiger Rirche gewesen waren! In der "Brudertirche" hielt er am 17. Juli 1636 feine Antrittspredigt dafelbit. Leider mar ihm hier feine lange Wirksamkeit vergonnt. Nachdem ihn ichon 1639 eine ichwere Rrantheit befallen hatte, wurde er am 1. Pfingsttage mährend der Bormittagspredigt vom Schlage getroffen, daß er die Sprache verlor und von der Rangel berunter nach Saufe getragen werden mußte. Das Siechthum, welches darauf folgte, trug der Leidende mit großer Geduld, bis ihn der Tod am 15. November von feinem Leiden erlöfte. W. hatte sein Leben auf 54 Jahre, 6 Monate und 15 Tage In der St. Martinstirche murde er am 20. November beigefett. wobei fein Coadjutor D. Jacob Weller (aus dem berühmten Geschlechte der Moladorf) ihm die Grabrede hielt. - "Seine guten Gaben und anftandigen Sitten (schreibt Rehtmeper, f. unten) haben viele vornehme und berühmte Leute in gedruckten Carminibus gerühmet." Gein Bild befindet fich in der Marting= tirche ju Braunschweig, die Unterschrift deffelben gibt Rehtmeper (f. unten) S. 539 wieder. — Was Walther's Kamilienverhältnisse betrifft, so hatte er sich mit Barbara Soffmann, Tochter des Burgermeisters bon Friedricheroba, 1613 verheirathet und aus diefer Che acht Kinder gehabt. Rachdem ihm diefe Frau 1628 gestorben war, ging er 1629 eine zweite Che mit einer verwittweten Frau Elisabeth Burgold ein, welche ihn überlebt hat. Sein Wirfen fiel in die Zeit bes dreißigjährigen Krieges und hat wol deshalb feine lange dauernden Spuren binterlaffen.

Bal. D. Jac. Welleri Concio funebris in obitum Gualtheri. 1640. - Freheri Theatrum vir. clar. p. 489. - Ph. Jul. Rehtmeyer, Der Stadt Braunschweig Kirchenhistorie vierter Theil. Braunschweig 1715 (40). 7 Rap., S. 504-539. Da Rehtmeper nicht blog die beiden vorgenannten Schriften, fondern auch die Acten des Braunschweiger Raths-Archivs benutt hat, so find feine Ungaben den später in Zedler's Universal - Lexikon ge-gebenen, da wo diese von ihnen abweichen, entschieden vorzuziehen. Bei Zedler, Univ.-Lex., Bd. 52 (1747), Sp. 1827 wird nämlich noch berichtet, daß W. bon 1633-1636 Superintendent in Burgburg gewesen sei, auch daß er ein lateinisches geistliches Lied "Mihi sacellum coelicum", "Mir ist ein geiftlichs Rirchelein" u. f. w. gedichtet habe. Auch finde man seinen Ramen in dem Berzeichniß derer, welche die Weimarische Bibel ausgearbeitet haben; er solle die ersten sechzig Pfalmen commentirt haben, mahrend ihm andere die Commentirung bes Bacharias und Maleachi zuschreiben. Dort werden dafür citirt Olearii Liederschat, Th. IV, S. 15. Wekel's Lieder-Dichter, Th. III S. 355. Mylii Bibliotheca Anonymorum et Pseudonymorum, p. 155. Zengel, Monatliche Gespräche des Jahres 1693, S. 815. Eyringius in Vita Ernesti Calovius in Bibliis illustratis, p. 13. Unschuldige Nachrichten 1704, S. 402; 1708, S. 103. — Die Braunschweiger Buftande in der Zeit von 1634—1640 fiehe bei Joh. Beste, Gesch, d. braunschw. Landestirche (1889), S. 230 ff. B. Tichactert.

Walther: Bernhard B., Aftronom, geboren zu Nürnberg um 1430, † ebenda Ende Mai 1504. Daß W. ein Patricier gewesen sei, wie man zum österen liest, ist unzutressend, wol aber gehörte er einem geachteten, rathsjähigen Burgergeschlechte an. Vierzig Jahre seines Lebens verstossen, ohne daß die Gesichichte ihr Augenmerk auf ihn gerichtet hätte, da brachte das Jahr 1471 eine durchgreisende Aenderung. Damals tras nämlich der große Astronom Joh. Müller (f. A. D. B. XXII, 564), genannt Regiomontanus, in Nürnberg ein, um hier dauernden Ausenthalt zu nehmen, und mit seiner Anwesenseit beginnt sich das

über 2B. lagernde Duntel gu lichten. Er murbe der Macen bes genialen Gaftes und ftellte demfelben reichliche Mittel jur Berfügung, um eine mechanische Wertstätte, eine Druderei und bie befannte Sternwarte (auf bem Saufe Balther's in der Rosengasse) einzurichten. Rachdem Regiomontan Rurnberg verlassen batte. um bald nachher zu Rom einen allzu frühen Tod zu finden, fette 2B. die Beobachtungen auf eigene hand fort und fuchte auch dadurch das Andenken des verblichenen Freundes in Ehren gu halten, bag er beffen Instrumente und nachgelaffenen Bücher auffaufte; dabei war ihm, wie eine handschriftlich auf uns gefommene Notig Th. v. Murr's befagt, der Umftand behülflich, daß Walther's Schwester ben Burgermeister Schirling in Muller's Geburtsstadt Konigsberg i/F. Diefe Bibliothet muß, dem von Bek gegebenen Bergeichniffe geheirathet hatte. aufolge, außerordentlich reichhaltig gewesen fein; fein mathematischer Claffifer des Alterthums fehlte ihr. und auch die wichtigsten orientalischen Werke waren in Sandichrift porhanden; allein von Balther's Erben wurde der Bücherschat in unverantwortlichster Beife verschleudert. Er felbft icheint fiber benfelben bei Lebzeiten geizig gewacht zu haben, denn Riemand durfte benfelben benüten, und es mag babei ber unfreundliche Charafter des alten Junggefellen wol ftart jum Ausbruck gefommen fein. Der treffliche Werner wenigstens (f. b. Artitel), der so gerne diefen Sort für die Biffenschaft ausgenützt hatte, fich aber immer abgewiesen fab, nennt beshalb 2B. einmal einen "melancholischen Suter bes ibm anvertrauten Butes" und ein zweites Mal "einen harten, ganglich unerbittlichen Menschen". Was den alternden Mann bewogen hat, noch mit dreiundfiebzig Nahren feine lange befeffene Wohnung mit einer andern zu vertaufchen. tann nicht aufgeklart werden. 2B. ftarb unbeweibt als letter seines Geschlechtes. Als der Rath merkte, wie wenig gewiffenhaft mit Walther's hinterlaffenschaft versahren murde, schritt er ein und rettete durch, Ankauf noch mancherlei. Einige Manuscripte Regioniontan's aab nachmals Schöner heraus: ein paar andere gablen noch jett zu den Rimelien der Nürnberger Stadtbibliothek. So wurden auch die Beobachtungen erhalten, welche Muller und 23. gufammen vier Jahre lang angestellt hatten; fie murden von Schöner 1544 ju Rurnberg und von Snelling 1618 ju Leiden herausgegeben. Sie erwiesen fich bielfach nüklich, wie denn Coppernicus und Troco Brabe aus der Sandichrift felber wichtige Daten für die Bahnbestimmung des felten fichtbaren Mertur entnommen hatten.

Mus unferer Darftellung fonnte vielleicht geschloffen werden, daß 2B. einzig und allein in der Unterstützung seines Freundes und in der Bflege Regiomon= tan'icher lleberlieferungen aufging, aber ein folder Schlug mußte als voreilig bezeichnet werden. 28. ift der erfte, der die Nothwendigkeit erkannte, daß auf die von den Briechen blog phyfitalisch erfannte Strahlenbrechung in der Luft auch bei aftronomischen Söhenmessungen Rücksicht genommen werden muffe. Ihm eignet ferner das große Berdienst, die Räderuhr in die praktische Astronomie eingeführt zu haben; infolge dessen dürste auch in Nürnberg seit 1488 neben der fiblichen (antiken) Tageseintheilung in ungleiche Stunden (awolf je auf ben Tag= und Nachtbogen der Sonne entjallend) die heute allgemein gebrauchte Zeitmessung sich Gingang verschafft haben. Endlich fagt Wolf: ". M. scheint auch der erfte gewesen zu fein, ber ftatt des Mondes die Benus zur Ortsperaleichung mit der Sonne anwandte, was bei guter Constellation und scharfem Auge wirklich schon vor Erfindung des Fernrohrs ausführbar mar." Man fieht, 2B. war durch feinen Freund und Lehrer auch zu felbständiger Gedankenarbeit und Erfinderthätigfeit erzogen worden.

Doppelmahr, Siftorische Nachricht von den Rurnbergischen Mathematicis und Künstlern, Rurnberg 1730, S. 23 ff. — v. Wurzelbau, Uranies Nori-

cae basis astronomico-geographica, Nürnberg 1719, S. 37 ff. — Peh, Mittheilungen des Bereines für Geschichte Nürnbergs, 7. Heit, S. 122 ff. — R. Wolf, Geschichte der Ustronomie, Wünchen 1877, S. 87, 118, 153, 157 ff., 181 ff.

Balther: Daniel B., protestantischer Dramatifer des 16. Jahrhunderts. Als Schulmeister zu Bacha bei Salzungen führte er 1559 vor dem Gersselber Abte Michael und dem Rathe von Vacha eine "Siftoria von der enthauptung Johannis Baptistae, in ein Tragediam gestalt", auf, die dann zu Ersurt bei B. Bamman im Drud erichien. Er benutte dabei, wie er in der Widmung an den Salzunger Rath ehrlich eingesteht, ein feche Jahre gubor gedrucktes Stud des Salzburger Pjarrers Simon Gerengel, vermehrte aber diese Borlage "mit vielen Perfonen und Reimen". Go hat er bas hofgefinde bes Berobes, bas Berengel nur durch zwei Bertreter, ben ehrlichen Marichald und ben gemiffen= lofen Burggrafen charafterifirt, erheblich vergrößert (Narr Claus, Närrin Jutte). Reben Jesu läßt er im 2. und 5. Acte, wo die Taufe burch Johannes und die Befragung burch die Boten des gefangenen Propheten bargestellt wird, auch Die zwölf Apostel auftreten und fich außern. Neu ift ferner ber im 3. Acte nach der Unterredung des Johannes mit Berodes erscheinende Teufel, der mit feinem Blafebalge ber Ronigin und ihrem Gemahl arge Gedanten einblaft, und ber Bauer, der im 4. Acte vergeblich feine Supplit bei Sofe anzubringen fucht (ein später bei Daniel Cramer und Andern oft wiederkehrendes Motib). auf offener Buhne vollzogenen Sinrichtung des Täufers folgt fein Begrabnig, bei bem die Junger den Todten davontragen und die Engel die protestantische Weise anstimmen: "Run laft bus Johan begraben". Obichon B. durch folche Buthaten zu seiner straff componirten Borlage das Tempo der Handlung verlangsamt, bleibt seine Darstellung doch lebendig und gestattet sich nur im Epiloge lehrhafte Breite. Die Wahl der lateinischen Chorgefange am Actschluß stellt er den Benugern anheim, am Ende läßt er deutsche Lieder Luther's: "Erhalt uns, Berr, bei deinem Wort" und "Berleih uns Fried genediglich" erklingen. Bei dem Gelage im 5. Acte tangt die Tochter der Herodias nicht vor den Gäften, wie es in der Bibel heißt, sondern singt zur Laute ein Liebeslied im Ton "Bon edler Art" auff gut reiterisch. — 1580 wurde Walther's Stuck von einem Beimarer Schulmeifter einer neuen Bearbeitung unterzogen, die aber nicht jum Drude gelangte: "Tragedia von Johanne dem Teuffer, Durch Danieln Waltern, Schulmeistern zue Facha Unno 59 aufgangenn, 38t aber ann vilen Orten gemehrt, Durch Mt. Georgium Milonem, Scolae Binariensis Rectorem" (Gothaer Cod. chart. B 929).

Goedete, Grundriß<sup>2</sup> 2, 362 (mit einem irreleitenden hinweise auf Krüginger's Johannesdrama von 1545). — Neber Gerengel vgl. Wagner im Serapeum 1864, S. 289.

Walther: Emil Abolf Ferdinand W., Schauspieler, wurde am 6. Febr. 1820 zu Dresden als Sohn des hochangesehenen Arztes und späteren Hofrathes Dr. Ferdinand Rumpelt und seiner Gattin Emilie, deren Familiennamen Walther er als Schauspieler führte, geboren. Wie er selbst berichtet (vgl. Aus meiner Werkstätte. Dresden 1873, S. 549), erhielt er im elterlichen Hause "eine sehr ernste, strenge und geregelte Jugenderziehung, bei der die Strase dem Bergehen so sicher solgte, wie das b dem a im Abc". Dadurch wurde W., dessen Ehrarateranlage ursprünglich zur Zersahrenheit und Sinnlichkeit hinneigte, von srüher Jugend an an das Gebot der Pflicht gewöhnt, sodaß der kategorische Imperativ und die Entsagung sür ihn zum Lebensprincip wurden. Während er sich aber schon srüh bemühte, sich den Forderungen der Außenwelt zu unterwersen, wußte er die ideale Welt, die in seinem Inneren lebte, vor jeder Bes

rührung durch eine fremde Macht ju bewahren. In feiner Chmnafialzeit, die er an der Dresdener Rrengichule verlebte, erfüllte fich feine leicht erreabare Phantafie mit warmer Begeifterung für die Welt des alten Bellas, und Schiller's Gedicht : "Die Götter Griechenlands" entzündete in ihm eine nachhaltige Gluth. Dagegen empfand er ichon in seinen Junglingsjahren "einen mahren haß und Abichen vor allem conjessionellen Kirchenthum", in dem ihn die gleiche Gefinnung seines überaus sittenstrengen, aber nichts weniger als firchenfreundlichen Baters Nachdem er die Maturitätsprüfung wohl bestanden hatte. bestärken mochte. bezog er im J. 1838 die Univerfität Leipzig, an der er nach dem Willen feines Baters die Rechtswissenschaft studiren sollte. Obwol er feine innere Neigung für den ihm zugedachten Beruf eines Juriften hatte, ließ er fich doch in Leipzig die Borbereitung für ihn angelegen fein. Er befuchte die Borlefungen ber Brofefforen fleigig und führte feine Collegienhefte mufterhaft. Im Winter bes Jahres 1839 fiedelte er an die Universität Berlin über, um an ihr seine juristischen Studien fortzusehen. In Berlin aber trat die entscheidende Wendung in seinem Leben ein. Durch den Besuch des königlichen Theaters und durch die muftergultigen Darftellungen, Die er in Berlin fab, angeregt, tam er gu bem langft in ihm im geheimen herangereiften Entschluß, die juriftische Laufbahn aufzugeben und fich bem Berufe eines Schriftftellers und Schaufpielers zu widmen, obwol er wußte, daß dieser Plan nicht die Billigung seines Baters finden würde, und daß er auf weitere Unterftugung durch das elterliche haus nicht mehr rechnen durfte. Um ju feinem Biele zu gelangen, fehrte er nach Leipzig gurud und fing hier an journalistisch thatig ju fein, indem er für den "Komet", für Bugfow's "Telegraph" und für den von Philippi redigirten "Planet" eine Reihe von Auffagen schrieb, die fammtlich eine bramaturgische Tendeng verfolgten. In jenen Jahren verfaßte er auch einen Künftlerroman, der unter dem Titel: "Eduard Sternthal. Gine Charatter-Sfizze" im J. 1841 in Leipzig erfchien. Der Beld diefes Romans ift ber Antor felbit, ber in ihm feine eigene Sturm- und Drangperiode zu schilbern versucht hat. Damals nahm er auch den Ramen Emil Walther an, unter welchem Pfeudonym er seine Arbeiten er-Scheinen ließ, und unter bem er später als Schaufpieler befannt murbe. zweiter, zwei Bande umfaffender Roman erschien im J. 1852 zu Dresden u. d. T .: "Kunft- und Liebesleben . . . nebft einem dramatischen Intermeggo". Mis W. endlich von Saufe die widerwillig ertheilte Erlaubnig, jur Buhne gu geben, erhalten hatte, wandte er fich nach Beimar, wo er als Volontar beim Theater zugelaffen wurde. Da er in Weimar nicht vorwärts kam, begann er ein Wanderleben, das ihn der Reihe nach an die Buhnen gu Gotha, Bremen, Detmold, Elberfeld, Köln, Nachen und an andere mehr führte. 3m 3. 1845 war er am Königstädtischen Theater in Berlin, hierauf in Königsberg und in Salle engagirt. Im Jahre 1847 erhielt er einen Antrag zu einem Gaftspiel am Dregdner Hoftheater. Er gaftirte als Eduard in "Gine Familie" und als Faust und wurde, da sein Austreten von großem Ersolg begleitet war, für das Hoftheater engagirt, an dem er volle vier Jahrzehnte thatig gemefen ift. dieser Stellung brachte er es im Laufe der Jahre vermöge seiner treuen hingebung an feine Runft, feiner ftrengen Pflichterfullung und Rechtschaffenheit gu einer allgemeinen Werthschätzung bei feinen Collegen und beim Bublicum. Dbwol er jede Birtuofenleistung verschmähte und die Bedeutung der Buhnenkunft immer nur in einem möglichst gleichnäßigen und auten Ensemble suchte, so galt er doch in der Blanggeit des Dresdener Schauspiels, zu den Zeiten Gugtow's und Debrient's, als einer der beften Darfteller feiner Runft. Er fpielte zuerft jugendliche Liebhaber= und Heldenrollen, machte dann jast alle Rollenarten, die auf der Buhne vorkommen, durch und kam schlieflich bei dem Fach der Helbenpater an. Allerdings mußte er bas 3beal feiner Jugend, "daß die Buhne an die Stelle der Kirche treten sollte und daß die classischen Meisterwerke unserer National= literatur das gesammte Bolt zu jener Schonheit der Seele und jenem vollendeten Menschenthum führen müßten, welche wir mit bem griechischen Worte Kalokagathie bezeichnen, als bas ertennen, was es war, als einen ichonen, gottlich ichonen Traum", aber wenn er ihn auch nicht erfüllt fah, fo ließ er fich dabei in feinem fünstlerischen Streben "nach der naturgemäßen Darstellung des menschlichen Charafters auf der Buhne" nicht irre machen. Wie ideal er über feinen Beruf dachte, darüber sprach er sich in einer am 22. November 1869 in Dregden aehaltenen Borlefung aus, die er unter dem Titel: "Der Schauspielerberuf in tunftlerischer, gesellschaftlicher und sittlicher Beziehung" (Dregden 1870) erscheinen Mit besonderer Begeifterung und Bingabe aber widmete er fich den Bestrebungen des Freimaurerordens, dem er feit dem 23. Decbr. 1847 angehörte. Seit seinen Rnabenjahren hatte er sich für nichts in der Welt so interessirt, als für "geheime Gefellichgiten Berbindungen und Bundniffe, Die durch das Geheimniß, in welches fie fich hüllten, eine gleichsam geisterhafte Macht überall ausübten und Dinge vermochten, die fonst außer dem Wirtungstreise der gewöhnlichen menschlichen Bestrebungen lagen". Spater aber nahm er eine Beit lang an der sittlichen Saltung ibm bekannter Bruder Unftog, bis ihm Meyer's Leben des Schaufpielers Ludwig Schröder in die Bande fiel und aufs neue fein Intereffe an dem Freimaurerthum machtig feffelte. Ginmal in ben Bund aufgenommen, machte er schnell die verschiedenen vorgeschriebenen Grade burch, bis er im 3. 1869 ju ber Burbe eines Meisters vom Stuhl vorrudte, die er feit= dem neunzehn Jahre lang an der Spige der Dresdener Loge zu den drei Schwertern und Aftraa gur grunenden Raute i. D. innegehabt hat. aber nicht bloß ein überzeugter Unhänger des Bundes, sondern hat auch als Reformator dadurch bahnbrechend gewirkt, daß er eine "gewiffe gefunde Bereinfachung des Rituals" in die Schwerterloge einführte, "die, ohne das Wesentliche zu vernachlässigen, an Stelle eines leicht das Interesse abstumpsenden Einerleis Abwechselung und Bereinsachung fette". Unter seiner Mitwirkung erhielt die Loge ein neues Gesangbuch und ein neues Gesethuch, vor allem aber brachte er der Loge die Anerkennung als juriftische Person und damit die erste officielle Bestätigung an Stelle der früheren stillen Duldung. Nebenbei wirkte er als Schriftsteller fur die Ausbreitung und Bertiefung bes Bundes. Er mar Mit= herausgeber und Mitarbeiter des "Dresdner Logenblattes" und veröffentlichte eine Auswahl feiner Auffage unter dem Titel "Aus meiner Wertstätte" (Dregben 1873) und "Bruchsteine jum Bau" (Leipzig 1882), die auch dem ferner Stehenden Ginblicke in fein ideales Streben gewähren. - Er ftarb ploglich an einem Schlaganfall am Abend bes 30. August 1888 und wurde, feinem Bunfche ent= sprechend, zur Feuerbestattung nach Gotha überführt.

Bgl. Tagebuch der tgl. sächs. Hoftheater vom Jahre 1888 von Friedr. Gabriel u. Fr. Rößler. 72. Jahrg. Dresden 1889, S. 77—83. — Festsschrift z. Jubiläum des 150jähr. Bestehens der Loge zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute im Orient. Dresden 1890. Manuscript s. BBr. F.=M. Dresden o. J., S. 66—81. — A. Kohut, Das Dresduer Hostheater in der Gegenwart. Dresden u. Leipzig 1888, S. 214—216. —

Dresdener Anzeiger 1888, Rr. 245. 1. September, 4. Beilage.

Balther: Friedrich W., Maler und Zeichner für den Formschnitt, gestoren zu Dünkelsbühl, erhielt 1460 das Bürgerrecht zu Nördlingen. Für fünfsjährige Steuerfreiheit mußte er alljährlich ein bemaltes Pavese (mit Eisenblech beschlagene Setzartsche, franz. pavois) an den Rath abliefern. W. heirathete

Balther.

in Nördlingen, fam jedoch wegen Mißhandlung seines Weibes auf einige Tage ins Gefängniß. Das war vielleicht die Ursache, weshalb er im J. 1472 mit seiner Familie nach Basel verzog, womit seine Spur erlischt. Ins Zunstbuch

Diefer Stadt ift er nicht eingetragen.

2B. fpielt eine fleine Rolle in der Geschichte der Blodbucher. Zwei derartige pylographische Producte find von ihm bekannt. Das eine ist eine mit deutschem Text versehene Armenbibel, biblia pauperum, von 1470, welche auf dem letten Blatte bezeichnet ift: Friderich walthern mauler zu Nordlingen und Hans Hürning habent dis buch mitt ein ander gemacht. Es besteht aus 40 nur auf einer Seite bedruckten Blattern. 28. war offenbar der Zeichner und der Schreiner Hürning, der seit 1461 als Bürger zu Nördlingen vorkommt. hat den Schnitt beforgt. Das andere Werk find die Tafeln zu dem Defensorium inviolatae perpetuaeque virginitatis castissimae genitricis Mariae. Ragler, Monogrammisten II, Rr. 2593, gibt es zwei Ausgaben; Die eine hat 16 Blätter mit leeren Rudfeiten, die andre besteht in 8 Blättern, welche auf beiden Seiten bedruckt find. Das erfte Blatt ift mit den Initialen F W und ber Jahreszahl 1470 versehen. Es fann keinem Zweijel unterliegen, daß diese Buchftaben mit Friedrich Walther zu erganzen find. In "Unfange der Druderfunft in Bild und Wort. Bon T. D. Weigel und A. Zeftermann", Bb. II, Rr. 272 u. 281, wird über die Egemplare beider Berte, die bei I. D. Beigel in Leipzig waren, gehandelt, auch find Jacfimiles zweier Blatter beigegeben. M. Schmidt.

Walther: M. Friedrich Andreas W., lutherischer Superintendent in Hanau, geb. am 26. Ceptbr. 1727 in Worms, † am 26. (nicht am 16.) Marg 1769 in Hanan. Er war ein Sohn bes D. Heinrich Andreas B. (f. u.), der damals als Prediger in Worms lebte, spater aber Senior in Frankfurt murde. in jungen Jahren verrieth W. eine große Begabung. Erft fünfzehn Jahre alt bezog er bereits die hohe Schule. Zuerft ftudirte er in Giegen. hier murde er 1745 Magister. Ein Jahr später gab der, als ascetischer Schriftsteller bekannte Pastor Joh. Philipp Fresenius zu Franksurt a. M. eine Sammlung von Gedichten heraus, die den achtzehnjährigen Magister zum Versasser hatten. Sie trägt den Titel: "M. Fried. Andreas Walther's Broben poetischer Uebungen in geistlichen und vermischten Gedichten, herausgegeben u. f. w. von Fresenius". In seinen Begleitworten nennt ber Berausgeber diefe Proben "wohlgerathen" und rühmt des Berfaffers "schone Gaben, feine ungeheuchelte Gottesfurcht und feinen unermudeten Fleiß in den theologischen Biffenschaften". Auch fpater ift 28. noch auf dem Gebiete der Poesie thätig gewesen. 1748 erschien ein Gedicht von ihm, betitelt "Die Borguge der Stadt Frankfurt a. M.", 1750 gab er seiner Schwester Sophie Eleonore Gedichte in Göttingen heraus und 1766 veröffentlichte er noch eine Sammlung "geiftlicher Gedichte" von fich felber.

Auch als theologischer Schriftfeller trat er früh hervor. Schon seine Gießener Inauguraldissertation (1745) behandelte ein theologisches Thema ("De vera origine phrasium sacrarum videre et gustare mortem, ex lapsus historia Gen. II, 16, 17, III, 67 derivata et a diversis objectionibus vindicata, ad varia N. T. loca explicanda"). Ihr sind noch eine ganze Reihe von gelehrten Abhandlungen, theils in lateinischer, theils in deutscher Sprache, gesolgt, die sich auf nahezu alle Gebiete der gesammten Theologie erstrecken und in der That von dem unermüdeten Fleiße Walther's ein rühmliches Zeugniß ablegen. Neben den wissenschaftlichen Schristen, Dissertationen, Monographieen, größeren Werten, stehen auch solche, deren Titel aus einen niehr praktischen Größeren Inhalt schließen lassen, z. B. die "Kurze Abhandlung von der geistlichen Ersahrung und dem Unterschiede einer bloßen Erweckung und völligen Bekehrung sihr Ansänger im Christenthume"

(1757). Walther's hauptsächlicher theologischer Lehrer war L. v. Mosheim. Der Rus dieses berühmten Theologen zog ihn 1745 nach Helmstedt, und die Gunst und Freundschaft, die der große Gelehrte dem strebsamen Schüler bald schenkte, bewogen diesen, 1747 seinem "Gamaliel" nach Göttingen zu solgen. Hier blieb er sünf Jahre als Adjunct der philosophischen Facultät. Mit Mosheim aber stand er auch später noch in freundschaftlicher Verbindung; zwei seiner Bücher sind mit einer Vorrede des Kanzlers v. Mosheim erschienen (das eine enthaltend eine "Aurh gesaßte Erklärung der 1. Epistel des H. Apostels Petri", 1750, das andere betitelt "Die Forderungen der Vernunst und des Glaubens an das menschliche Geschlecht oder christliche Sittenlehre", 1753).

1752 ging W., nunmehr fünsundzwanzig Jahre alt, als Oberpfarrer und Hofprediger nach Homburg v. d. Ho. Jehn Jahre später rief man ihn gleichzeitig nach Wiesbaden und nach Hanau. Den Rus nach Hanau nahm er an. Er wurde dort zuerst Consistorialrath und Inspector der lutherischen Kirchen und Schulen in der Grasschaft Hanau, sowie erster Stadtprediger der Johannistirche, zwei Jahre später aber, obwol noch kein Lierziger, Superintendent (1764). Als er dieses Amt sünf Jahre verwaltet hatte, ereilte ihn ein srüher Tod (1769). Zu den Veröffentlichungen aus seinen letzten Lebensjahren gehören neben andern Arbeiten zwei Sammlungen von Predigtgrundrissen süber alle Sonn- und Festtags-Evangelien und Episteln, 1760—1762, und über die gesammte Glaubens- und Sittenlehre der Christen, 1766) und sodann eine "Kurze Erklärung des Catechismi Lutheri zum Gebrauch der hess. hanauischen luth. Kirchen und Schulen mit Landesherrlicher Bewilligung" (1765).

Nach Strieder's Grundlage zu einer Heff. Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, 16. Bd., hrsg. von Wachler, S. 463 ff. Siehe daselbst auch das vollst. Berzeichniß d. Walther'schen Schriften. — Meusel, Lexikon. Metz.

Balther: Friedrich Ludwig B., Dr. ph., Cameralift, geboren am 3. Juni (nach Strieder) ober am 3. Juli (nach Scriba u. A.) 1759 in Schwaningen (bei Ansbach), wo fein Vater Johann Erdmann 2B. Schlofprediger war, † am 30. März 1824 in Gießen. Da er beide Eltern ichon im garten Kindes-Bunächst nahm ihn feine alter verlor, murde er bon Bermandten erzogen. Grogmutter von mutterlicher Seite, die Wittme des Dechanten Jatob Friedrich Georgi, in Uffenheim auf; nach deren Tod (1773) kam er zu seinem Onkel, dem Freiherrl. von Truchsek'schen Schlofprediger Buchenröder in Bonndorf. Rachdem er ein halbes Jahr hier zugebracht hatte, bezog er als Allumnus das Ghmuafinm in Unsbach. Nach mehrjährigem Befuch beffelben ftubirte er von 1777 ab an der Universität Erlangen sieben Semester Theologie unter den Professoren Seiler, Rofenmuller und Rau, borte aber nebenbei, weil er ein Naturfreund war, auch phyfitalifche und naturgeschichtliche Collegien bei Delius und Schreber. fein akademisches Studien abgeschloffen hatte, nahm er eine Stelle als hofmeister bei dem Geheimerath und Oberft v. Böllnig ju Saimeragrun bei Sof (im Boigtlande) an. Die ihm hier verbliebene Muge, sowie das Bedurinig feiner Boglinge veranlagten ibn, fich in diefer Stellung feiner Reigung gu Studien in Geographie, Technologie, Landbau- und Forstwiffenschaft hinzugeben. er mit feinen Boglingen nach Creglingen an der Tauber, wo der Entschluß in ihm reifte, die Theologie gang aufzugeben und fich ausschließlich dem Studium ber angewandten Naturwiffenschaften, insbesondere der Forftbotanit, zu widmen. Auf Beranlaffung feines Freundes Roos habilitirte er fich, nachdem feine Boglinge fo weit herangewachsen waren, daß fie seiner Leitung nicht mehr bedurften, im October 1788 als Privatdocent für Landwirthschaft, Forstwiffenschaft, ofonomische Naturgeschichte und Technologie an der Ludewigs-Universität zu Gießen. Da feine Borlefungen über diefe Facher Beifall fanden, rudte er am 16. Gep-

tember 1789 gum außerordentlichen Projeffor in der philosophischen Facultät auf und ichon am 1. November 1790 erfolgte seine Beforderung zum ordentlichen Brofessor der öfonomischen Wiffenschaften. Bom Jahre 1800 ab wurde ihm die Mitaufficht über den nen angelegten forstbotanischen Garten und die Rechnungsführung über denfelben übertragen. Er mußte fich aber lange Zeit mit einem fehr bescheidenen Gehalte begnügen, weil das Ordinariat für nationalotonomie durch den Geheimerath Professor Dr. Crome besett mar, dem auch der obige Barten mit unterstand. Erft von 1809 ab wurde ibm letterer gur alleinigen Bewirthichaftung überwiesen. In beiden Stellungen wirkte er unermudlich bis Bu feinem Tode; nur in feinen beiben letten Lebensjahren mar feine geiftige Thätiafeit infolge eines 1822 eingetretenen Schlaganfalls gelähmt. Gang seinem Berufe hingegeben, ftarb er unverheirathet. Auf Beranlaffung des Brofeffors Snell ift ihm im botanischen Barten zu Biegen von feinen Freunden ein Dentmal in Geftalt einer Urne auf einem Metallfocel errichtet worden. Diefer tragt die auf drei Seiten vertheilte Inschrift "Friederico Ludovico Walther Nat. MDCCLIX Denat. MDCCCXXIV" - "non sibi sed litteris ac patriae viventi | sui memores alios | facienti merendo | nihil humani a se | alienum pu-

tanti — posuerunt moerentes amici."

2B. nimmt unter ben jogen. Forstcameralisten, benen bas Berdienst zuerkannt werden muß, die forstwirthschaftliche Empirie des vorigen Jahrhunderts zuerft in ein Spitem gebracht und hierdurch die Forstwiffenschaft formell begrundet gu haben, eine hervorragende Stellung ein. Von Haus aus ein scharfer Kopf, be= triebfam, voll Intereffe fur die verschiedenartigften Wiffenszweige, richtete er obichon uriprünglich Theologe — seine Ausmertsamkeit von jeher auf die Ratur. Es war ihm ein Bedurfniß, diese zu beobachten, Naturobiecte zu fammeln und das Gesammelte spitematisch zu ordnen, Modelle anzusertigen, Versuche mit neuen Erfindungen behnis deren Prujung anzuftellen, fremde Solzarten in ihrem Berhalten zu bechachten und dergl. mehr. Er wirkte nach diesen Richtungen hin, ingbefondere im Gebiete der beschreibenden Botanit, in Giegen mit unermüdlichem Micike, arokem Pflichteifer und entschiedenem Erfolge, gleichsam als Borläufer der jorstwiffenschaftlichen Schule, die nach seinem Tode durch den genialen Sundeshagen (f. A. D. B. XIII. 401) im J. 1825 begründet murbe. Denn ihm selbst sehlte, bei aller Bielseitigkeit, doch die Kenntniß der sorstlichen Technik. Die das nachitehende (nicht einmal gang bollständige) Berzeichniß beweift, entwickelte er als Schriftfeller eine ftaunenswerthe Fruchtbarkeit. Allerdings geben feine Schriften, die sich auf Geographie, Naturkunde (namentlich Botanik), Forstwirthichaft, Landwirthichaft und Biehzucht erftreden, nicht in die Tiefe. Durch= zogen von mehr humanistischem als naturwissenschaftlichem Geiste, bewegen sie fich mehr in einem enchclopabischen Rahmen, der Erbfunde aller Cameralisten. Sie zeugen zwar von einer großen Belefenheit des Autors und von fleißiger Benutung der Litteratur, allein fie haben doch zu fehr den Charafter von Reproductionen bezw. Sammelwerten. Originalität fann ihnen nicht nachgerühmt Sentzutage besiten sie nur noch historischen Werth. 218 Mensch mar merden. 2B. ausgezeichnet durch humanes Wejen, große Bescheidenheit, Pflege treuer Freundschaft und Sinn für Wohlthätigfeit.

H. E. Scriba zählt in seinem Biographisch-litterarischen Lexikon (f. unter den Quellen) 37 von W. versaßte Werke und Schriften auf, von denen wir nachstehende verzeichnen: "Teutsche Blumenlese für Schulen" (1784); "Reueste Erdfunde, welche Asien, Airika, Europa, Amerika, die Südländer oder den fünsten Erdtheil und die Polarländer enthält w." (1785); "Anweisung sür Schulen zur Dichtunst" (1785); "Natürliche und wissenschaftliche Erdfunde" (1785); "Ueber den Ackerdau als Gegenstand der Politik" (1786); "Kurzgesaßte ökonomische

Naturaeicichte Teutschlands, jur Freunde der Natur, Aerzte, Kameralisten, Land- und Forstwirthe, Kunstler, Kaufleute, Fabritanten, Sandwerfer und dieienigen, die es werden wollen" (1787); "Handbuch der Forstwissenschaft für Forstbediente, Landwirthe, Polizeibeamte, Rameraliften, Richter, Gerichtspermalter und biejenigen, die es werden wollen" (1787); "Lehrbuch ber Naturfunde, 1. Theil, ökonomische Naturgeschichte Teutschlands für Schulen, das Thierreich" (1788); "Bom Wiefen= und Futterkräuterbau für Landwirthe, Gutsbesiger ic." (1789); "Grundriß der Forstwiffenschaft für Borlefungen" (1789); "Bom Anbau der vorzüglichsten inund ausländischen Holzarten oder von der Holz-Cultur" (1789); "Erundsäte der Forstwiffenschaft" (1790); "Die vorzüglichsten in- und ausländischen Golgarten. nach ihrem verschiedenen Gebrauche in der Landwirthschaft, Sauswirthschaft, ben Bewerben und in Dificinen mit ihren deutschen, lateinischen, englischen und frangbiifchen Ramen und einer vollständigen Rugungstabelle und Regifter" (1790; 2. Aufl. 1813); "Lehrbegriff der teutschen Landwirthschafte-Wiffenichaft nach ben Beduriniffen unferes Beitalters" (1790); "Theoretischepraftisches Sandbuch der Naturgeschichte der Holzarten für den Forst- und Landwirth 2c." (1793): "Bersuch eines Systems der Kameral-Wiffenschaften", 5 Theile (1793—1799); ber 2. Theil (1795), welcher die Forstwissenschaft behandelt, erlebte (augleich mit dem 1.) eine 2. Aufl. (1803); "Berfuch eines Grundriffes der allgemeinen Dekonomie für Borlefungen" (1795); "Befchreibung und Abbildung der in der Forstwiffenschaft vorfommenden nühlichsten Gerathe und Wertzeuge", ein Anhang au feinem Lehrbuch der Forstwiffenschaft; 2 Beste (1796 und 1803); "Lehrbuch ber Technologie" (1796); "Lehrbuch ber Staatswirthschaft" (1798); "Lehrbuch der Forstphusiographie oder Naturbeschreibung derjenigen Thiere, Mineralien, welche Objecte ber Jagd- und Forstwiffenschaft find"; 3 Bande, 1. Abtheilung Forstzoographie (1800; 2. Aufl. 1816, 1818 und 1820), 2. Abtheilung Dendrographie, hrsg. in 2 Banden (1803; 2. Aufl. 1813 und 1814); "Flora von Giegen und der umliegenden Gegend, ein handbuch für Anfanger und junge Freunde der Gewächstunde, nebst einem illuminirten Blan bes neuen jorstbotanischen Universitäts=Gartens in Gießen" (1802); "Handbuch der Forst= technologie" (1802; 2. Aufl. 1818); "Ginige Bemerkungen über Die miffenschaftliche Eintheilung der Holzarten, nebst XI Tabellen" (1805); "Colona, ein landliches Gedicht in 12 Gefangen", 2 Theile (1806); "Spftem der neueren Landwirthichaft" (1814); "Grundlinien der teutschen Forstgeschichte und der Geschichte der Jagd, des Bogelfangs, der wilden Fischerei und der Batdbienenzucht" (1816); "Das Rindvieh, seine verschiedenen Raffen, Zuchten und Spielarten, Geschichte seiner Berbreitung, Erziehung, Benutzung, Kraufheiten, Fehler und Weinde" (1817); "Der hund, feine verschiedenen Buchten und Barietaten, Geschichte seiner Berbreitung und Schicksale 2c." (1817); "Das Pjerd, seine verschiedenen Zuchten und Spielarten, seine Erziehung 2c." (1819); "Manuale georgicum latino-germanicum et germanico-latinum — lateinisch-teutsches und teutsch-lateinisches landwirthschaftliches Sandwörterbuch zum Gebrauch studierenden Jugend" (1822); "Geognostische Fragmente" (1822).

Fr. With. Strieder's Grundlage zu einer Heffischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, 16. Band, 1812, herausgegeben von Dr. Ludwig Wachler, S. 473 und 17. Band, herausgegeben von Dr. Karl Wilhelm Justi, S. 397. — Neuer Netrolog der Deutschen von Fr. A. Schmidt, 2. Jahrg., 1824, 2. Hest, S. 1098. — Regensburger botanische Zeitung, 1825, Nr. 11. — Angemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1826, S. 230. — H. E. Scriba, Biographisch-literärisches Lexison der Schriftsteller des Größherzogthums Hesse im neunzehnten Jahrhundert. Zweite Abtheilung, 1843, S. 761. — Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 490, 544, 545 und 576.

— Fr. von Löffelholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie, I, S. 36, Nr. 114; V, 1, S. 6 und 7, Nr. 33 b. — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 12., II, S. 81, 156, Anmerkung 16, S. 159, 160, 369, 370, 371, 390 und 397; III, S. 245, 248 und 334. — Roth, Geschichte des Forst= und Jagdwesens in Deutschland, S. 608. — Heß, Der sorstwissenschaftliche Untersticht au der Universität Gießen 12., 1881, S. 1 bis 6 und besonders S. 77. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner 12., 1885, S. 392. — Schwappach, Handbuch der Forst= und Jagdgeschichte Deutschlands, 2. Band, 1888, S. 829.

Balther: Friedrich 28., Criminalift, geboren am 6. August 1822 au Bonn, † am 1. October 1874 gu München. 28. war der dritte Cohn Des Chirurgen und Ophthalmologen Philipp Fr. 28., der gulegt in München lebte; beffen Schwester (eine Tante unfres Walther) war mit dem Beidelberger Bermanisten Mittermaier verheirathet. Friedrich 2B. begann feine humanistischen Studien am Symnafium gu Munchen, und besuchte fodann als Rechtscandidat die Universität dortselbst. Die criminalistischen Facher hörte er bei Dollmann, wurde am 8. Januar 1848 mit der Inauguralabhandlung "über den Funddiebstahl" (München 1848) zum Doctor der Rechte promovirt, und habilitirte fich am 13. August 1849 als Privatbocent an der Münchner Juriftenfacultät mit ber Schrift "Beitrag jum hochverrätherischen Complott" (Munchen 1849). Um 5. Marg 1854 wurde er gum außerordentlichen — fechs Jahre später, am 4. Juli 1860, jum ordentlichen Professor des Criminalrechtes und Processes in der juriftischen Facultat ber Univerfitat Munchen ernannt. Fortdauernde Krantheit nöthigte ihn, im J. 1871 um Berfetung in den Ruhestand nachzu-

juchen, und erlag er am 1. October 1874 feinem langwierigen Leiden. 2B. verfehrte infolge feiner außerft garten Gefundheit feit feinem Anabenalter nur mit einem fleinen Rreise von Bekannten, in dem er wegen seines offenen, biederen Charafters, feiner Liebenswürdigfeit, feiner gediegenen Bildung und feines anspruchslosen Wesens ftets gern gesehen war. Als Gelehrter zeichneten ihn gründliche Forschung, umjassende Littergturkenntnisse und Klarheit der Darstellung auß, mahrend sich in seinen Lehrvortragen fritische Scharje bemertbar Als zeitweiliges Mitglied des Berwaltungsausschuffes und des akamachte. bemischen Senates hat er sich auch um die Universität verdient gemacht. — Außer gahlreichen Auffähen und Abhandlungen in hibig und Schletter's Unnalen, Seuffert's Blattern f. Rechtsanwendung, im Reuen Archiv f. Criminal-Necht und Proceg, in der (Münchner) Kritischen Ueberschau, in Bluntschli's Staatsworterbuche, endlich im Gerichtssaale, dessen Mitherausgeber er seit 1864 geworden, find von litterarischen Arbeiten Walther's noch hervorzuheben: "Die Rechtsmittel im Strafverfahren nach den Grundfaten des englisch-französischen Strafprozegrechtes" (München 1853-55, 2 Abthl.), und "Lehrbuch des babrischen Strafprozeß-Rechtes mit Ruchicht auf andere Gefetgebungen" (Munchen 1859) — wissenschaftliche Leistungen, welche ihm eine dauernde Stelle unter den juristischen Vertretern der deutschen Wissenschaft sichern.

Neben seinem Beruse beschäftigte sich W. eifrig mit der deutschen Politik— in selbstloser Liebe zum engeren und weiteren Baterlande. Eine machtgebietende Reugestaltung Deutschlands unter preußischer Segemonie war das Ziel
seiner Wünsche. Fest und überzeugungstreu stand er bei jenen, welche schon damals die Führung zur nationalen Einigung Preußen zuwiesen, "durch seine Geschichte und die maßgebenden Verhältnisse" hierzu berusen. In religiösen Dingen
hatte er nach seinen Worten "die consessionellen Fessell längst abgestreist", und bekämpste mit Schärse die Beschlüsse des vaticanischen Concils, in welchen er eine ernste Gesahr sür die katholischen Staaten erblickte. Seinen Anschaungen und Wünschen hat er zum öfteren sowol in der Tagespresse Ausdruck verliehen wie in zwei anonymen Broschüren: "Ueber den Anschluß Süddeutschlands an den Norddeutschen Bund", von denen die eine in Nördlingen 1866, die andere in München 1867 erschien, letztere mit dem Beisatze: "Hohenlohe, Bayern und Deutschland". W. war verheirathet mit der jüngeren Tochter des Oberstadsarztes Dr. Wurm in München, die Ehe blieb jedoch finderlos. Während der Herbsterseren pflegte er sich auf seiner reizend gelegenen Villa zu Ambach am Starnbergerssee auszuhalten.

Chronik der Ludwigs-Maximilian-Universität München für das Jahr 1874/75, S. 7. — Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 12. Decbr. 1874, Nr. 346, S. 5413 u. sig. (Refrolog). — Meher's Convers. Lexicon, 16. Band, S. 374.

Malther: Friedrich Wilhelm Ritter 28. v. Walderstötten, toniglich bairischer General ber Infanterie, aus einem Batriciergeschlechte ber ireien Reicheftadt Rothenburg an der Tauber am 4. März 1805 dort geboren, ber Sohn eines bairifchen Majors, tam auf Brund einer vorzüglich ausgefallenen Brufung 1816 in bas Cadettencorps zu München, mußte hier, ba wegen Mangel an freien Officierstellen Ausmufterungen nicht ftattianden, zwei Sabre, Die er zu feiner weiteren Ausbildung aut anwandte, über die normale Beit verbleiben, fam endlich am 11. October 1824 als Junter jum 7. Infanterieregimente und warb am 9. October 1825 zum Unterlieutenant beim 16. Infanterieregimente ernannt. Mit feiner weiteren Beforderung ging es zunächst nicht rafcher. 20. Nanuar 1840 ward er, nachdem er ichon 1825 gu dem in Gichftabt, bem Sige bes Bergogs von Leuchtenberg, garnisonirenden 3. Jagerbataillon, wo der Berfehr im Salon und die Jagd ju einem frohlichen Jugendleben Gelegenheit boten, und 1830 gu dem in München ftebenden 5. Infanterieregimente verfet worden war, Oberlieutenant, und am 7. April 1847 Hauptmann 2. Classe. Ingwifchen aber hatte er ichon 1832 als Lehrer beim Cabettencorps Berwendung gefunden, wo er zunächst Geogrophie, später auch Naturgeschichte und Geschichte lebrte und an einem großen Werte über Die Topographie bes Konigreichs Baiern arbeitete, deffen erfter 1844 erschienener Theil dem Kronprinzen Maximilian gewidmet war: Sydow (f. A. D. B. XXVII, 279) hat es ein topographisches Mufterbuch geheißen und die Afademie der Biffenschaften mablte den Berfaffer au ihrem Mitgliede; 1848 erschien noch ein von ihm geschriebener "Grundriß einer Militärgeographie und Kriegegeschichte von Bayern". Dann aber widmete er fich gang bem Truppendienfte, nach mehrjacher Berfetung commandirte er feit bem 9. Mai 1859 als Oberft das 1. Infanterieregiment, am 2. Januar 1865 wurde er jum Generalmajor und jum Commandeur der 6. Infanteriebrigade gu Nürnberg befördert. Diefelbe 1866 in das Feld zu führen, war ihm versagt, da er turg bor bem Ausmariche bei einem Sturge mit bem Bierbe ben Urm brach. Nach Beendigung des Krieges ward er in gleicher Stellung zur 2. Infantericbrigade nach Munchen verjett und am 15. Januar bort jum Commanbanten, am 8. Januar 1869 aber jum Generallieutenant und jum Commandeur der 3. Division in Rurnberg ernannt. Diefe befehligte er im Kriege 1870/71, dem II. Armeecorps unter General v. Hartmann angehörend. An ihrer Spige focht er bei Beigenburg, Worth, Sedan und vor Paris. Bei Gedan erhielt er für den Borftog der Divifion auf Balan und fur das gabe Festhalten des Dorfes gegenüber ben fortgefetten Berfuchen bes Feindes es wieder gu nehmen ben Militar-May-Joseph-Orden, für die vor Paris, besonders in den Gefechten bei Betit-Bicetre und Chatillon sowie bei Lagneux und Clamart, bethätigte Umsicht und Tapferfeit wurden ihm das Großtreug des Militar-Berdienstordens und das Giferne Rreug 1. Claffe gu Theil, Die Stadt Murnberg verlieh ihm nach

ber Heimkehr das Ehrenbürgerrecht. Am 22. März 1873 wurde ihm die erstetene Dienstentlassung bewilligt, zehn Jahre später erhielt er den Charafter als General der Insanterie. Nach seinem Ausscheiden lebte er, bis an sein Ende geistig srisch, in München, wo er am 19. September 1889 gestorben ist, "ein intelligenter, charaftersester Soldat, den Untergebenen bei aller Genauigkeit in den Ansorderungen ein wohlwollender Borgesetzer, seinen Oberen ein denkender Untergebener von voller hingabe an die Sache."

Jahresberichte über die Beränderungen und Fortschritte im Militarwesen, herausgegeben von Oberst S. v. Löbell, Jahrgang 1890. B. Poten.

Walther: Heinrich Andreas W., Pastor an der Hauptsirche zu den Barsüßern, Senior des Ministeriums zu Franksurt a. M., D., wurde am 21. December 1696 zu Königsberg bei Gießen geboren. Als Sohn des dortigen Predigers Andreas W. erhielt W. seinen ersten Unterricht im Hause seinzwischen als Metropolitan nach Biedenkops versetzten Vaters, der ihn im Vereine mit gelehrten Freunden soweit sörderte, daß er bereits im J. 1712 die Universität Gießen beziehen konnte, um sich auf Verlangen seines Vaters der Theologie zu widmen, während er selbst mehr zum Studium der Rechtswissen-

schaft neigte und neben den theologischen juristische Vorlesungen hörte.

Mas alle paterlichen Ermahnungen, auch ein langerer Aufenthalt im baterlichen Sause nicht vermocht hatten, bewirkte nach Walther's eigener Aeußerung plöklich ein einziger Umstand. Der Heiland erschien ihm im Traum, verfprach auf feine Frage, wie er seine Zuhörer selig machen konne, ihm dann am nächsten sein zu wollen, wenn es in feinem Umte um ihn am buntelften sein wurde, und überreichte ihm einen Stab, mit dem er seine Schafe weiden solle. Von da ab stand Walther's Entschluß sest. 1715 wurde 28. zum Major der Stipendiaten zu Gießen ernannt, erwarb alsbald die Magisterwürde und entfaltete eine rege Thätigteit. Borlesungen hielt er über Hebraisch, Chalbaifch, Lateinisch, Logit, Metaphyfit, Cthit, Naturrecht und Politik. 3. 1720 murde 28. jum Collegen best Giegener Babagogiums bestellt, nachbem er im selben Jahre auf Rosten des Landesherrn pro licentia legendi et praesidendi disputirt hatte. Seit 1724 las W. auch theologische Collegien im eigentlichen Sinne, bestica auch nicht felten die Rangel, namentlich bielt er fur den frantlichen Oberfirchenrath Bielenfelb bie Donnerstagspredigten. Auf Ginwirkung bes Landesherrn, bei dem er fehr wohl gelitten mar, lehnte 28. mehrere an ihn er= aangene ehrenvolle Berufungen als Brofeffor beam. als Brediger ab, leiftete jedoch im 3. 1729 einem wiederholten Rufe als Geiftlicher nach Worms mit Genehmigung des Landgrafen Folge. Während feiner dortigen Wirksamkeit in den Jahren 1729 bis 1733 gab 2B. gleichzeitig Unterricht in den oberen Claffen des Symnafiums. Bei Gelegenheit einer Reife im J. 1732 befinchte B. Strafburg und hielt daselbst auf Ersuchen des Magistrats eine Gaftpredigt, die ungemein gefallen haben muß. Wenigstens empjahlen Straßburger Kaufleute, die nach Frankfurt a M. zur Meffe reisten, W. für die soeben zur Erledigung gelangte Stelle an der dortigen Katharinentirche. Diese Empsehlung hatte zur Folge, daß der Frankfurter Magiftrat nähere Erkundigungen über 2B. einzog und ibn nach deren gunftigem Ausfall an die Ratharinenfirche berief. Die Entscheidung über diesen Ruf wurde B. sehr schwer, da sein Amtsgenosse Götze nunmehr verschieden und in Worms allgemein der Wunsch herrschte, daß W. dessen Nach= folger werden möge. Sein Berhalten in dieser Angelegenheit ist recht bezeichnend für seine Geistes= und Gemüthsart. "Auf der einen Seite setzen ihn diese un= geduldigen Bunfche in Wehmuth und Unruhe, auf der anderen Seite fah er die offenbaren Tugtapfen der göttlichen Borficht. Um fich bei diesem Gemuthstampse nicht lediglich selbst überlassen zu bleiben, übergab er die Sache mit ihren Umständen suns auswärtigen Gelehrten, deren Ausspruch ihn dann durch Mehrheitsbeschluß bestimmen sollte. Alle ertlärten einmüthig die Berusung nach Franksurt sur göttlich. Dies beruhigte ihn und seine Gemeinde". W. siedelte im Juli 1733 nach Franksurt über, wo er sein Leben beschließen sollte. Im J. 1741 wurde er zum Pastor an der ersten Hauptlirche zu den Barzüßern, zum Senior des Ministeriums und Consistorialassesson befördert, auch von der theoslogischen Facultät der Universität Gießen zum D. ernannt. Er starb am 5. November 1748 unter Hinterlassung von 2 Töchtern und 2 Söhnen, die seiner im J. 1720 eingegangenen Ehe mit Martha Christiane Rube, Tochter des hessenwistädtischen Amtmannes zu Battenberg entsprossen waren. Neben seiner

Berufsthätigfeit entfaltete 28. eine rege litterarische Wirtsamkeit.

So veröffentlichte er eine Reihe seiner anscheinend gern gehörten Predigten, verschiebene Differtationen, mehrere Brogrammabhandlungen, die ohne Ramen erschienene Schrift: "Finfterniß in dem vermennten Lichte ber Romiich - Catholifchen Lehre, ober gründliche sowohl aus der Schrift als aus der Rirchenhiftorie und ben Beugniffen papiftischer Scribenten felbst bergenommene Widerlegung eines von einem Jefuiten ohnlängst herausgegebenen Buchleins, genannt Licht in ber Finfterniß. d. i. die Wahrheit der Catholijchen Lehre; herausgegeben von einem Liebhaber der Wahrheit" (1721); "Exegesis epistolae Judae cum praefat. Jo. Laur. Moshemii", Helmst. 1727, vor allem : "Erste Grunde der Weisheit und Tugend", 1731, 2. Aufl. 1735, 3. Aufl. 1749, von Friedrich Andreas W. (dem Sohne) beforgt. "Heilige Reden über wichtige Stude der christlichen Glaubens= und Sittenlehre", Theil 1 1734, neu aufgelegt 1740, Theil 2 1736, Theil 3 1737, Theil 4 1738, Theil 5 1739, Theil 6 1745, Theil 7 1748, Theil 8 und 9 (beforgt von Frang Ludwig Wallacher) 1750 und Vorrede "Von der findlichen Einfalt ber Chriften" ju ben Boetischen driftlichen Rindergedanken aus ben Connund Teittaas-Evangelien und Episteln eines frommen Rechtsgelehrten (feines bereits genannten Schwiegervaters zu Battenberg) 1737. Borrebe "Bon bem gottlichen Ursprunge der heiligen Schrift", zu der Ausgabe der deutschen Handbibel (1742) und Vorrede "vor den Frantsurtischen Catechismus" (1742). Ferner gab 2B. heraus des D. u. Prof. Bielenfeld's Erflärung der Sonn= und Festtags= Evangelien, unter dem Titel "Das doppelte Zeugniß Gottes an der Menschen= scele" (1725) und "Erläuterter Ratechismus Lutheri, darinnen alle Worte bes selben deutlich erkläret und die Wahrheiten felbst vorsichtig auseinandergesett, gründlich bewiesen, auch zu Pflicht und Troft angewendet werden in einer gang gleichen Lehr=Art nebst einem Anhang der Festlectionen, der Lehre von der Confirmation und einer Ordnung des Beils aus dem Catechismo, auf Berlangen chriftlicher Freunde herausgegeben" (1746). Unter den 20 von ihm befannten geiftlichen Liedern find u. a. folgende: "Nun wollen meine Glieder nach Deiner Ordnung wieder" 2c.; "Großer König Jesu Menschenfreund" 2c.; "Herr unser Hort, Herr unser Bort, Herr unser geil" 2c.; "Gelobet sei das höchste Gut" 2c.

W. war ein äußerst fruchtbarer Schriftsteller, so fruchtbar, daß er durch seine Schriftstellerei bisweilen mit den Pflichten seines Pfarramts in Widerstreit kam und Gesahr lief, nun keinem von beiden Berusen voll gerecht zu werden. In der Einleitung zu dem 6. Bande seiner heiligen Reden hielt er es sür nöthig, ausdrücklich die Bitte an seine Leser auszusprechen, es gütigst entschuldigen zu wollen, wenn das Buch infolge des Dranges seiner Geschäfte hier und da Flüchtigkeitsspuren ausweise. Als Kanzelredner der pietistischen Richtung scheint W. segensreich gewirkt zu haben und es dürste hier der Schwerpunkt seiner

Thätigkeit liegen.

Friedr. Reubauer, Nachricht von den istlebenden Evangelischen Lutherischen und Resormirten Theologen in und um Deutschland. Züllichau 1743, S. 990—1013. — Elias Friedrich Schmersahl's zuverlässige Nachrichten von jüngst verstorbenen Gelehrten. Zelle 1748, S. 713—730. — Friedrich Wilhelm Strieder's Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten= und Schriststellers Geschichte. Marburg, Bd. 16. Herausgeg. von Ludwig Wachler 1812, S. 451—463.

Walther: Hermann W., Arzt in Dresden, daselbst 1815 geboren und am 16. April 1871 gestorben, studirte seit 1834 in Leipzig die Heiltunde und erlangte daselbst 1838 mit der bemerkenswerthen Jnauguralabhandlung "De vi nervorum in secretionibus regendis" die Doctorwürde. Daraus machte er längere wissenschaftliche Reisen durch Deutschland und Frankreich, ließ sich als Arzt in Dresden nieder, wurde 1850 Oberarzt des neu errichteten Stadtkranken-hauses, später successive königl. Leibarzt, geheimer Medicinalrath und Reserent im Ministerium des Innern, sowie 1864 Präsident des Landes-MedicinalsCollegiums. Sein Tod erfolgte an der Zuckerharnruhrkrankheit. W. war ein tüchtiger und sehr beliebter Praktiter, der sich um das sächsische Medicinalwesen sowie um die Förderung der Standesinteressen der sächsischen Aerzte ein großes Verdienst erworben, dagegen schriststellerisch nichts von Bedeutung außer der genannten Doctorarbeit hinterlassen hat.

Balther: Johann 2., ber Freund und Mitarbeiter Luther's im mufi= falischen Kache, geboren 1496 zu Cola in Thuringen, † vor dem 24. April 1570 zu Torgau. Er trug auch den Ramen Blankenmuller nach einer ber Mutter gehörigen Muble, die Blankmühle genannt murbe. 3m 3. 1524 treffen wir ihn als Baffift in der Hoicapelle zu Torgau, wo er auch bald darauf noch jum Componisten ernannt und von Luther nach Wittenberg erbeten wurde, um die Ginrichtung der firchlichen Gefange zu beforgen. Da die Ergebniffe diefer Berathung bereits 1524 in der Herausgabe des Wittenberger Geiftlichen Gefangbuches zu Tage traten, fo muß die Berufung nach Bittenberg schon ein oder zwei Jahre vor 1524 geschehen fein, benn die Ausgabe umfaßt 43 vierund fünfstimmige Gefänge (fiebe die neue Bartiturausgabe im 7. Bande ber Bublication der Gesellicaft für Musitforschung, Leipzig). Schon 1526 beabsichtigte der Rurfurft Johann Friedrich die Capelle aufzulofen, da er Die Gelber zur Ruftung gegen den katholischen Bund gebrauchte. Gin Schreiben Bhilipp Melanchthon's an den Rurfürsten vom 20. Juni 1526 machte aber den Entschluß wieder rudgängig (abgedruckt in Monatsh. f. Mufitg. 10, 85), jedoch ichon 1529 fette er die Behälter der Capellmitglieder bedeutend berab und endlich 1530 fab er fich gezwungen, die Capelle gang aufzulöfen. aber die Capellmitglieder fich zerftreuten, faßte die Burgerichaft Torgaus den Entschluß, eine Anzahl Mitglieder und befonders 20. zu fesseln, indem fie sich ju einer Gesellschaft vereinten, der sie den Ramen "Cantoreigesellschaft" bei= legten, um die ihnen lieb gewordene Rirchenmufit zu erhalten. Sie ftellte 2B. die Sanger jur Berfügung, besoldete ibn, und um ihn gang ficher an Torgau au feffeln, ichuf man an der Schule eine neue Lehrerstelle und fette ihn bort ein. Man trennte an der Schule das Cantorat vom Organistenamte, übergab das erftere 2B. und als Lehrgegenstände Gefang, Religion und lateinischen Sprachunterricht bis zur leichteren Lecture. Der Organist erhielt die Clementargegenstände. Die Einrichtung der Cantoreigesellschaft fand sehr bald in andern Städten Nachahmung, da die deutschen Fürsten überall durch die Kriegsvor= bereitungen das Geld für die Capelle zuruckbehielten, ober die Bürger erkannten, daß fie fich nur in diefer Weise eine Rirchenmusit schaffen konnten, wie diejenigen Städte fie besagen, in benen sich eine fürstliche Capelle bejand.

war über bas gangliche Aufgeben ber Cavelle in Torgau fehr aufgebracht, benn fie war das Ideal feiner Bestrebungen, den Kirchendienst mufikalisch auszuichmuden und zu beleben. Er richtete baber an den Rurfürften ein fehr energifch abgefaßtes Schreiben, mas wenigstens den einen Erfolg hatte, daß derfelbe ber Cantoreigesellschaft einen jährlichen Buschuß von 100 Bulden gufagte. nun ber Bergog Morik an Stelle des gefangenen Rurfürsten trat, berpflichtete er fich jur Weitergablung biefer 100 Gulben jahrlich und erft im 3. 1548, als er die Bochzeit feines Bruders August ausrichtete, der fich mit einer danischen Pringeffin vermählen wollte, entichloß er fich, felbit eine Capelle einzurichten. die vorläufig bei der Sochzeitsfeierlichfeit wirfen follte und ihm bann nach Dresden folgte. Bum behufe der Bildung der Bofcapelle erhielt der Rector Eruciger an der Bittenberger Universität den Auftrag, Die Studentenschaft durch Unichlag am ichwarzen Brett aufzufordern, der neu zu grundenden Capelle als Sanger beizutreten und fich zur Prufung bei Johann 2B. in Torgau zu melben. Um 22. September 1548 unterzeichnete ber Rurfurft Mority Die Stiftungsurtunde; am 8. October fang die neugegrundete Capelle unter ber Direction Walther's bei den Hochzeitsfeierlichkeiten in Torgau und fiedelte dann nach Dresden über. 28. war somit jum turfürftlichen Sofcapellmeifter emporgestiegen und der erfte in der langen Reihe berühmter Bojcapellmeifter in Dregben. -2B. hat die Zeit in Torgau fleißig benütt im Sinne Luther's weiter zu arbeiten. Schon 1525 brudte Beter Schöffer das Wittenberger geiftliche Gefangbuch in 2. Ausgabe. Man glaubte seither vielsach, daß es ein Nachdruck sei, dies ist aber ein Brithum, benn ber neue Drud weift vielfache Berbefferungen auf, Die nur von B. felbst herrühren konnen. Siehe die Anmerkungen in der neuen Partiturausgabe in Publication Bd. 7. 3m übrigen ift es ein getreuer Abdruck der 1. Ausgabe von 1524. Zwölf Jahre fpater gab 28. das Gefangbuch in neuer vermehrter Ausgabe heraus. Wir erfahren aus dem Titel des Drudes daß ihn der Rurfürst Johann Friedrich I. icon damals zum Sangermeister, d. h. jum Capellmeister der Capelle ernannt hatte. Der Drud bon 1537 erschien in Straßburg bei Peter Schöffer und Matthias Apiarius. Er besteht aus 5 Stb., die sich in der Hojbibliothek in Wien complet, in der Staatsbibl. in Munchen ohne Bag und in der Stadtbibl. Angeburg nur im Alt, Tenor und Bagans befinden. Der Inhalt besteht aus 53 Gefängen, ift also um 10 Nummern vermehrt. — Darauf jolgte die 4. Auflage 1544 mit 63 Gefängen, die diesmal in Wittenberg felbst bei Georg Rhau erschien. Die 5 Stb. befinden sich in den Bibliotheken zu Berlin, doch fehlen bei einigen Stimmen zu Anfang mehrere Blatter, Die aber durch die anderen Exemplare in Zwidau und Samburg, benen die Bagans fehlt, erfett werben Die lette Ausgabe fällt schon in Walther's Aufenthalt in Dresden, denn fie erfchien 1551 bei Rhau in Wittenberg, die deutschen Gefange bis ju 74 Nummern vermehrt und die lateinischen bis ju 47 Nummern. Borreben bleiben immer dieselben; Exemplare befigen die Bibliotheten in Berlin und Königsberg i Br. complet in 5 Stb., in München fehlen im Tenor Rr. 38 bis 74, in Raffel fehlen im Tenor die letten zwei Blatter, in Upfala fehlt der Discantus und Leipzig befigt nur den Baffus ohne Titelblatt. gleichende alphabetisch geordnete Inhaltsangabe aller fünf Ausgaben findet man Spalte 17 ff. im Borwort gur neuen Ausgabe von 1524. — Walther's Schreib- und Ausbrucksweise leibet noch an einer gewissen Barte und Steifheit in der Stimmenführung, die es ju einem Wohlflange felten tommen lagt. Die bei allen bedeutenden Zeitgenoffen liegt aber Kraft und Burde in feinem muftfalischen Ausdruck, die dem Gegenstande fehr wohl aufteht und wie befräftigend den protestantischen Glaubenseifer bezeichnen will, der nicht wantt und weicht.

In den beiden letten Ausgaben finden fich ichon Gefange mit milberem Ausdrucke. Go veröffentlicht v. Winterfeld im 1. Bande feines Evangel. Rirchengefanges, S. 4 ber Mufitbeifpiele, Walther's füniftimmigen Gefang über eine reizende geiftliche Boltsmelodie "Joseph, lieber Joseph mein", mit der Melodie im Discaut, der schon das Beftreben fund thut, mehr dem harmonischen Wohl= tlange ju bulbigen: boch es gludt ihm nur jum Theil. Dag er babei bie Melobie durch den 2. Discant, der den 1. Discant fortwährend freugt und verbectt, vollständig dem Buborer gegenüber vernichtet, theilt er mit feinen Beitgenoffen, denen die benütte Boltsmelodie nicht als hauptsache galt, wie es heute der Kall ift, fondern denen die gewählte Melodie nur gur Grundlage diente, um zu derselben einen neuen Tonsatz zu erfinden. Deshalb gehen fie auch mit dem jogenannten Cantus firmus ganz willfürlich um, fürzen und verlangern die Noten gang nach Belieben; und das geschah im geiftlichen, wie weltlichen Tonfage; deshalb halt es heute fo fchwer, die alten deutschen Boltsmelodien aus den vierftimmigen Bearbeitungen gu reconstruiren und geben die Ansichten der Musikhistoriker darüber weit auseinander. Ein Endurtheil über Walther's Leistungen ist bis jest faum möglich, da uns die Tonfätse aus feiner späteren Zeit mit Ausnahme einiger weniger völlig unbekannt find. Rade veröffentlicht amar im 5. Bande von Ambrog' Mufitaeichichte G. 404 ff. amei Befange von 1561 und 1566, doch bieten diefelben feine neuen Befichtspuntte dar, fteben eber hinter dem obigen, Joseph, lieber Joseph mein, noch jurud. -Ueber Walther's fernere Lebensumstände ift nur noch wenig ju berichten. Im Herbste 1554 ließ er sich pensioniren und zog nach Torgau, wo er schon seit 1537 ein eigenes haus in der Stümpferstraße besaß. Seit 1526 war er verheirathet mit Unna, Tochter des Hans Gessen, der beim Kurfürsten Reitschmidt gewesen war. Dieser Che entstammt ein Sohn, der ebenfalls den Ramen Johann trug, Cantor in Hann (Großenhain) war und 1551 auf Wunsch des Baters nach Torgau zog und Kornschreiber wurde. Die späteren Nachkommen laffen fich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts verfolgen, doch keiner widmete sich der Musit. Der lette war ein Tuchmacher. — Walther's übrige Compositionen bestehen aus einer "Cantio septem vocum" (Wittenbergae s. a., Georg Rhaw) gegen 1544 componirt, ferner "Ein schöner geiftlicher und chriftlicher newer Berarenen von dem jungften tage, vnd emigem Leben" (Wittenberg 1552 bei Rhau und in neuer Auflage in Marburg 1555 bei Andres Rolben gedruckt, sowie in Ausgaben 1561 in Rürnberg und zwei anderen ohne Jahr gedruckt); "Magnificat octo tonorum 4, 5 et 6 vocibus" (Jhenae 1557 bei Chrift. Rhobij in 5 Stb.); "Gin newes chriftliches Lieb, dadurch Deutschland zur Buge vermanet, vierstimmig gemacht" (Wittenberg 1561, bei Rhau's Erben, 6 Blatter mit gegenüber gestellten Stimmen); "Das christlich Kinderlied D. Martini Lutheri, Erhalt uns herr 2c. Aufis new in sechs Stimmen gesetzt" (Wittem= bergt 1566 bei Schwertel, 21 Gefange). Rabe theilt einen Tonfat im Umbros Bb. 5 daraus mit. — Auch als Dichter lernen wir Walther in feinem "Lob und preis der löblichen Kunft Mufica" (Wittemberg 1538) tennen. Es besteht aus 322 Berfen. Gin zweites Gedicht, am Ende feines Lebens ent= ftanden, ist betitelt: "Lob und preis der himlischen Kunft MVSICA: Mit einer herrlichen, schonen Borrede . . . Lutheri" (gezeichnet mit Torgaw am letten Augufti Anno 1564, gedruckt ju Wittenberg durch Lorent Schwend). Exemplar in der Stadtbibliothet zu Breslau. Beschreibung in Emil Bohn's Ratalog. Die übrigen Drucke sind beschrieben, zum Theil mit Register versehen, in den Monatsh, X, 86 ff. Die in neuen Ausgaben erschienenen Gefange find in meinem Bergeichniß neuer Ausgaben alter Musikwerke nebst Rachtrag in Monatsh. IX zu finden und 37 Gefange in alten Sammelwerfen find in meiner

Bibliographie verzeichnet.

Allg. musik. Ztg. Lpz. 1863, Nr. 14 u. s. — Taubert, Geschichte der Pflege der Musik in Torgau, Programm 1868 und Der Gymnasial-Singechor in Torgau, Programm 1870. — Kade, Eine seste burgk ist vnser gott. Der neuausgesundene Luther-Codex vom Jahre 1530. Dresden 1871, nebst den oben bereits verzeichneten Quellen. Rob. Eitner.

Balther: Johann Gottfried B. war, abnlich wie Johann Bachelbel im Suden und Dietrich Burtehude im Norden, in Mitteldeutschland ber bedeutenofte Bertreter der Runft des Orgelipiels por und neben Seb. Bach. Seine Selbstbiographie (Mattheson's "Chrenpsorte" S. 387) gibt uns genügende Ausfunft über den außeren Lebensgang des Meifters, wie über die bestimmenden Ginfluffe, die feinem funftlerischen Schaffen und Wirten die Wege wiesen. Geboren wurde 2B. am 18. Septbr. 1684 (getauft am 21.) in Erfurt, wo fein Bater Joh. Stephan 2B. als "Zeug- und Raschmacher" fein Brot verdiente. Seine Mutter Martha Dorothea, eine geb. Lämmerhirt, war eine nahe Anverwandte des Bach'ichen Geschlechtes. Der Junge erhielt zunächst drei Jahre lang Privatunterricht im Lefen und Schreiben und murbe bann in die Erfurter Raufmannsschule gethan. Dier traten ichon die mufikalischen Sahigkeiten des Anaben gu Tage. Bernhard Bach, der damalige Organist an der Kausmannstirche, und sein Nachfolger Joh. Andreas Kreischmar unterwiesen ihn 1696-1697 im Clavieispiel; und in der Singefunft forderte ihn der Cantor Jatob Adlung gleichzeitig in den dreiviertel Jahren derart, daß der Knabe als "Concertift" (Solofanger) verwendet werden fonnte. Im Mai 1697 bezog der 13jährige 28. das Rathsanmnafium, wo er eifrig feinen Studien oblag, aber auch Zeit fand, die Orgel= bank aufzusuchen. Die Strebsamkeit des Jünglings erwarb ihm das Wohlwollen eines unbefannten Gonners, auf deffen Beranlaffung 2B. 1701 jum Brobefpiel aufgesorbert und am 8. November 1702 jum Organisten an ber Erfurter Thomastirche berufen wurde (Disposition ber Orgel bei Adlung, mus. mech. org. I, 226). Run widmete fich W. völlig der Mufit, die seine ganze Zeit in Unspruch nahm: da war sein neues Amt, seit dem 11. September 1702 trieb er dazu die Composition, in der Pragis des Spieles unterwies er Andere und Ungewöhnlich gabe Ausdauer und eiferner Fleiß ftedten übte er fich felbit. augenscheinlich in dem jungen Runftler. Seine Lehrmeister in der Composition und in der Theorie waren Bartituren und Bucher. Erst nachdem er aus ihnen geschöpft, mas zu lernen mar, begab er fich auf Reifen, um feinen mufikalischen Gefichtefreiß zu erweitern. 1703 besuchte er Frankfurt und Darmstadt, 1704 Halberstadt und Magdeburg, wo er zu tüchtigen und berühmten Mufifern, A. Werkmeister und Joh. Graff in nähere Beziehungen trat. Mit dem Theoretifer Werkmeister, ber 2B. mit Burtehnde's Werken befannt machte, hielt ihn spater noch ein lebhafter Briefwechfel gufammen. 1706 endlich befuchte 29. in Rurnberg Wilh. Sieron. Pachelbel, des berühmten Joh Bachelbel Cohn. foldem fünstlerischen Boden reiften die Borarbeiten ju Balther's Compositions= lehrbuch, ju feinem Legikon, jur eigenen compositorischen Thatigkeit. — Um 2. December 1706 ftarb Joh. Georg Able, der Organist von St. Blafins in Der dortige Orgelbauer Wender, der auch in Erfurt mehrere Orgeln erbaute, wollte 2B. veranlaffen, fich um den vacanten Poften zu bewerben. W. unterließ dies aber auf Anrathen einiger Leute; die Mühlhäuser erwählten, wie bekannt, Seb. Bach (Spitta, J. S. Bach I, 332). Für W. fand sich aber bald eine andere Gelegenheit. Um 29. Juli 1707 erhielt er die Bocation als Organist an St. Beter und Paul in Beimar an Stelle bes ber-

ftorbenen Organiften Beinge, wo er ein "aus 25 flangbaren Stimmen und 5 Bengügen bestehendes Orgel-Werd" antraf (Walther's Lexiton S. 333; Disposition der Orgel bei Ablung, mus. mech. org. I, 281). Die musikalischen Berhältnisse in Weimar (val. Spitta a. a. D. I, 374 ff.) scheinen 2B. sehr Bugefagt gu haben. Gleich von Anfang an durfte er gu bem mufitliebenben Boje in fehr gunftige Beziehungen treten; er wurde ber Clavierlehrer bes iungen Bringen Johann Ernft und feiner Schwefter Johanne Charlotte. Dem Beifpiele des Bojes folgten Biele, Abelige und Burgerliche, fodaß 29. neben feinen Pflichten und Reigungen eine "tägliche insgemein muhfame Information" ju verrichten hatte ("Borbericht" jum Lexiton). Gine für Die Butunft geficherte Existeng por fich sehend, schloß 23. am 17. Juni 1708 den ehelichen Bund mit Unna Maria Dreffler, eines Schneibers Tochter. Wenige Wochen banach rudte Ceb. Bach als Hojorganist und Rammermusitus in Weimar ein. Gine aeistige Beziehung zwischen beiden Orgelmeistern war schon früher angeknüpit durch Balther's Bermandtschaft mutterlicherseits mit bem Bach'ichen Geschlecht, burch Balther's Bertehr mit J. Bernh. Bach, durch die gemeinsame Bekanntichaft mit dem Orgelbauer Wender in Muhlhaufen. Bufammen lebend aber in gleichen Berhältniffen, strebend nach gleichen Runftzielen, wurden fie bald vertraute Freunde. Seb. Bach vertrat bei Walther's altestem Sohne Johann Gottfried am 26. September 1712 Rathenstelle (Spitta a. a. D. I. 386). dieser ganzen Zeit galt Walther's "hauptthätigkeit der musikalischen Praxis in Spiel, Lehre und Composition". Dem Pringen Johann Ernft, ber übrigens als Sauptinftrument die Bioline tractirte, widmete B. bereits am 13. Marg 1708 fein umfaffendes Compositions=Lehrbuch; unter Walther's "geringen und unter= thanigsten Anjuhrung" betrieb Johann Ernft noch dreiviertel Jahre bor feinem Tode (1715) Compositionsstudien — ein deutliches Zeichen dafür, eine wie große Bedeutung D. als Theoretifer felbit neben Geb. Bach befaß (Walther's Lexifon S. 331; H. Gehrmann, J. G. Walther als Theoretifer, Biertelj. f. Musikw. 1891, S. 504). Walther's "Hauptinteresse war aber dem Orgelchoral zugewendet". Auf Diesem Gebiete fammelte er alles, mas er von dem Beften seiner Zeitgenossen und älterer Meister erreichen fonnte. Buni eigenhandige Sammelbande legen Zeugniß ab von Walther's unermüdlichem Fleik und drangendem Trieb, fich auf feinem Bebiete allfeitig zu bilden. Und felbft ent= jaltete er eine rührige Fruchtbarfeit: er componirte ganze Zahrgänge von Choralvariationen und Bearbeitungen. Die Weimarer Zeit war anch Geb. Bach's Glanzperiode als Orgelcomponist. Beiden gemeinsam war die Borliebe für alle Runfte des Contrapuntts und die spielende Leichtigkeit im Lofen schwierigster Brobleme. Als Zeugniffe ihres fünftlerischen Bertehrs barf man zwei Stammbuchblätter mit je einem Ranon von 2B. und Bach und die leberlieferung einer tleinen Anetdote ansehen (vgl. Spitta a. a. D. I, 383, 386). Mitten in ben herzlichen Austausch freundschaftlicher Gefinnungen zog sich jedoch allmählich ein Rig. Ob dazu ein außerer Anlag vorlag, erfahren wir nicht; verschiedene Anzeichen laffen es aber untrüglich erkennen, daß mehr und mehr eine innere Entfremdung zwischen beide Runftler trat, die D. in feinen immerhin einfeitigen Runftauschauungen weiter geben ließ, Bach aber zu immer ausgebreiteterem Schaffen führte. Bur Bach fand 2B. fpater in feinem Leriton nur Raum gu einem furzen, inhaltsleeren, taltblutigen Artitel. Ginige Jahre nach Bach's Weggang aus Weimar murbe B. ein neuer Beweis der Gunft feines Murften ju theil. Diefer ernannte ihn 1721 jum hofmufitus. Um diefe Beit herum gewann nun eine Idee immer mehr greifbare Form, auf die W. durch feinen ganzen Bilbungsgang hingeleitet worden war: nämlich nach dem Beispiel bes Franzojen Broffard alles auf Mufit und Mufiter alter und neuer Zeit Begigliche in lexikalischer Form zusammen zu stellen. Geine früheren Sammlungen erganzte er mit vermehrter Unftrengung, copirte felbst und bat Freunde, ibm jestes, sicheres Material herzu tragen zu helfen ("Borbericht" zum Lexison). So erfchien denn bereits 1728 im Berlage des Autors das erfte Stud in 46, den Buchstaben A umfaffend, unter dem Titel "Alte und neue Bibliothef" 2c. Dies heftchen führte ihm von allen Seiten neue Beitrage zu und fand bei feinen Runftgenoffen foviel Beifall, daß der Leipziger Berleger Wolfgang Deer das gange Wert übernahm und es mit autem Grund 1732 auf einmal berausbrachte. Walther's "Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, darinnen nicht allein die Mufici, welche sowol in alten als neuern Zeiten, inaleichen ben verschiedenen Nationen, durch Theorie und Braxin sich hervorgethan, und was von jedem bekannt worden, oder er in Schrifften binterlaffen, mit allem Aleiffe und nach den vornehmften Umftanden angeführet, sondern auch die in Griechischer, Lateinischer, Italianischer und Frankofischer Sprache gebrauchliche Musicalische Runft= oder fonft dahin gehörige Borter, nach Alphabetifcher Ordnung por= getragen und erfläret, und zugleich die meisten vorkommende Signaturen er= läutert werden" — ist somit das erste deutsche musikalische Lexikon. 2B. widmete sein Werk seinem Fürsten, Herzog Ernst August. Gin Auszug aus Walther's Lexison wurde schon 1737 in Chemnit bei den Gebrüder Stößel anonym als "Kurtgefaßtes Musicalisches Lexicon" in die Welt gesetht (neue Auflage 1749) — man fieht, W. hatte einen richtigen Griff gemacht. In seiner Familie hatte W. die Wechselfalle des Lebens wie jeder Andere ju tragen. Um 23. Jan. 1727 ftarb feine Mutter, am 18. Decbr. 1731 fein Sliähriger Bater. Bon acht Kindern blieben nur vier am Leben. Der alteste Cohn mar Bach's Pathentind, der zweite, Joh. Chriftoph, mar am 8. Juli 1715 geboren (f. n.). Beide Sohne, von denen der erfte Bioline, der zweite Clavier fpielte, bezogen 1732 refp. 1736 die Universität Jena. Die ältere Tochter war nach Gera bin verheirathet; int Juni 1745 "machte fie 2B. jum 3ten Mable ju einem Grofvater". In mufikalischer Beziehung aber wurde B., der nun doch im reifften Mannegalter stand, mehr und mehr ein Epigone feiner felbit. Wie er einerseits im Orgelchoral fteden blieb, ohne nach höheren und weiteren Bielen Umichau zu halten, fo verengerte fich auch andererseits seine Thätigfeit. Was ihm früher als großer Burf gelungen mar, fein Lexiton, das flicte er jett in fleinlicher nacharbeit aus, bagu beffelben Ballaftes von Correspondenzen und mubjamen Sammelns benöthigt (Monatchefte f. M. XXII, 51 ff.). Daß W. geistig nicht aus fich beraus wuchs, das empfanden wol auch feine Mitmenfchen; fcnellebig genug schritten fie über die verbrauchte Kraft hinweg. Mit bitterer Wehmuth zieht 26. in einem Briefe vom Jahre 1737 felber bas Facit feines Lebens: "Der Effect meines nunmehro 30jahrigen Siersenns, in welcher Zeit ich vielen, mit muficalischem Unterricht aufrichtig, und ohne Ansehn ber Person, gedienet habe, ift nun biefer: daß jene Brob gefunden, und noch gegenwärtig finden; ich aber foldes verliehre. - - 3ch fan fur Information meiner Scholaren, ju feiner mehr gelangen. Und fo gehts auch in der Composition. Der, so nur 6 Jahr daben ift, hat Zugang, und die Quelle wird verlaffen, ja wol gar verachtet. hierzu kommt noch, daß die Besoldung nicht richtig erfolget. — Ben so geftallten Sachen weiß fürmahr nicht, mas binfuro anfaben foll, fo als ein Reben-Werd, der edlen Mufic, als meinem Sauptwerde, nicht despectirlich fen". Und in einem Briefe von 1745 schreibt ber 61jährige Meister: "Jeder vollgeschriebener Bogen so wol in Partitur als Partien foll für 1 Marien-Groschen verlaffen und weg gegeben werden" - fürmahr, ein herber Lebengabend! Er dauerte nicht mehr lange. Am 23. März 1748 schloß 2B. die Augen, nachdem

auch sein letzter Wunsch, die seit 1739 sertigen Supplemente zum Lexison gesbruckt zu sehen, nicht in Ersüllung gegangen war. — —

Walther's Werke leben noch heute. Schon, was der 24jährige Rünftler ichui, das Compositions - Lehrbuch (1708), war ein Meisterwerf. "Es nimmt ben bervorragenoften Blat unter allen theoretischen Schriften ein, Die feit Barlino befannt geworden maren. Denn erftens ift es das umfaffendfte Comvendium der fur den Compositionsunterricht am Ende des 17. Jahrhunderts gultigen Befege und bagu gehörigen Disciplinen, ein Compendium, welches aber nicht nur diefe zu Walther's Beit gebrauchliche Lehre gusammenitellt. fondern auch auf das in fruherer Zeit Uebliche, foweit es fur den Schuler zu miffen nöthig ift. Rudficht nimmt und beides, alte und neue Lehre, oft einander gegenüberftellt. In Diefer Bolltommenheit ift das Wert die erfte beutiche Mufiklehre. Infofern, als der Berfaffer die Quinteffeng des älteren Lehrstoffes mit feinen der heraufdammernden neuen Bluthezeit nabeftebenden Anschanungen auch schöpferisch verarbeitete, ift in Walther's Wert auch vielfach die Anregung zu einer historischen Entwickelung der einzelnen Disciplinen gegeben worden" (5. Gehrmann a. a. D. S. 577 f.). - Rach abermals 24 Jahren erschien Walther's zweites Hauptwerk, das Lexiton. Für den theoretischen Theil hatte er in feinem Lehrbuch die nothigsten Borarbeiten gemacht (val. D. Gehrmann a. a. D. S. 564 ff.), der geschichtliche Theil entstand später. Uribeil (Altes Lexifon, Sp. 765) über Walther's Lexifon: "Ein unentbehrliches Wert für jeden benfenden Confunftler" trifft fur unfere Zeit noch gu. "Die Rulle der mit großem Kleiße aufammengetragenen biographischen Rotizen macht das Buch noch heute zu einem schwer entbehrlichen Quellenwert" (Spitta a. a. D. S. 381). — Als Orgelcomponist nimmt 2B. in der Geschichte einen nicht minder ruhmlichen Plat ein. Nur eine fleine Angahl bon Werfen erichien gu Walther's Lebzeiten (f. Gerber's Altes Lexifon, Sp. 765 f., Spitta a. a. D. I, 382, Anm. 12). Die meisten sind handschriftlich auf größeren und kleineren Bibliothefen erhalten; vereinzelte Reudrucke bieten Ritter (B. Gefch. b. Orgelfp.), Commer (Mus. sacra). Balther's Borbild und Leitstern mar Bachelbel. Sein Beift ift in den 5 Fugen, in den Braludien und in den hunderten bon Choralbearbeitungen ausgeprägt. "In den weit ausgesponnenen Formen des norddeutschen Orgelchorals hat er sich nur ganz flüchtig versucht. Alles, was Pachelbel technisch mehr oder weniger unausgeführt gelaffen hat, ist von W. vollendet. Die Contrapuntte ftehen freier noch der Melodie gegenüber und bilden einen selbständigen Organismus unter sich, in dem die einzelnen Stimmen in großer Ungebundenheit sich bewegen; mit gleicher Leichtigfeit führt bald der Baß, bald eine Mittel= oder Oberstimme den Cantus firmus, die Pedaltechnit ift voll entwidelt. Dazu gebietet er über einen bedeutenden Reichthum combinatorischer Erfindung und über jene Gewandtheit im Lösen schwieriger contrapunttischer Probleme, welche nur durch ausdauernden Fleiß gewonnen wird" (Spitta a. a. D. I, 383). Matthefon (Crit. mus. II, 175) nannte deshalb 288. den zweiten, "wo nicht an Kunst den ersten Lachelbel". Gegen Bach, den bis heute fouveranften Berricher in ber Orgelcomposition, den eigentlichen Bollender des Bachelbel'schen Ideals, steht W. freilich noch um einen Schritt zurück. aber nelen Bach muß er doch als der größte Meister des Orgelchorals gelten. Der Orgelchorale "Feinheit und technische Vollendung, die Mattheson (Vollt. Capellm. S. 476) "Mettigteit' nennt, verdienen bewundert zu werden" (Spitta a. a. D. S. 386). Es ist bedauernswerth, daß Walther's Orgelwerke immer noch nicht ans Licht der Gegenwart geführt worden find. Gerade feine Orgelchorale, die muftergiltigsten in ihrer Art, fonnten für unsere Gottesdienfte ein liturgisches Runftideal zu nachhaltigem Leben wieder erwecken, über das sich ganz

zu Unrecht Bergessenheit und Unkenntniß gebreitet haben. — Noch einen Dank schuldet W. die Musiksorschung. Von seinen Sammlungen der Choralsäte älterer und neuer Meister existiren noch fünf autographe Bände (3 in Berlin, 1 in Königsberg, 1 im Rachlaß von Pros. Spitta). Das sind unschätzbare Quellen für manches schöne Werk, für manchen Componisten, der uns sonst nur aus dürstigen Rotizen bekannt wäre.

Max Seiffert.

Walther: Johann Christoph W., ein trefslicher Orgelspieler und Sohn bes Johann Gottfried W. in Weimar (s. o.), geboren am 8. Juli 1715 zu Weimar, † am 25. August 1771 ebendort. Er studirte von 1732—36 die Rechte in Jena, vertrat den alternden Vater von 1747 bis 48 als Stadtsorganist und wurde darauf zum Musikdirector und Organisten an der Cathedrale zu Ulm gewählt. Am 20. September 1770 kam er wieder nach Weimar, doch genoß er der Ruhe kaum noch ein Jahr. Gerber bezeichnet die 1766 in Rürnsberg erschienenen Sonaten sür Clavier als schwache Erzeugnisse, läßt ihm aber die Gerechtigkeit seiner technischen Fertigkeit im Orgels und Clavierspielen widerzahren, nebst dem Lobe, daß er ein rechtschaffener und ehrlicher Jurist war. Von seinen Compositionen ist mir nur eine Sonate sür Clavier in Es-dur bekannt, die sich in Ulrich Hassiner's Oeuvres mêlées, Theil 2 Nr. 6 besindet. Wenn die Sonate auch keine bedeutende Leistung ist, so kann man sie doch nicht als schlechter wie die seiner Zeitgerossen bezeichnen. Er lebte in einer Zeit, wo geniale Leistungen verachtet und die nittelmäßigen Geister verehrt wurden.

Mattheson, Ehrenpsorte, S. 390. — Gerber, 1. u. 2. — Riederrheinische Musikatg. VI, 324. Rob. Eitner.

Walther: Johann Karl Wilhelm W., Arzt, geboren am 6. Januar 1796 in Leipzig und baselbst am 3. Februar 1859 verstorben, studirte und erstangte 1820 mit der Jnauguralabhandlung "De hernia crurali" die Doctorwürde in seiner Vaterstadt. Nach mehrjähriger wissenschaftlicher Reise habilitirte er sich 1823 als Docent an der Universität, wurde 1828 Gerichtswundarzt und 1830 zusammen mit E. A. Carus, später mit C. G. Franke Director der chirurgischen Universitätspolitsinik. Walther's Tod ersolgte an Lungenschwindssucht. Er war Versassenschlichen "Hablicher Recepttaschenbücher, mit J. Radius und Mich. Jaeger Mitarbeiter an einem "Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde" (Leipzig 1836—40) und hat außerdem einige ansländische Schriften in deutscher Uebersetzung herausgegeben.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 188. Pagel.

Walther: Ifat Gottlieb W., geboren 1738 in Bern. Er war ur= fprünglich Theologe, ba man ihn aber im 3. 1762 wegen feiner freien Ansichten vom Examen zurudwies, wandte er sich dem Studium der Rechte und Befcichte gu. 1775 murbe er Fürsprech bor bem Rathe. Manner wie Emanuel Haller und Alexander v. Wattenwhl wiesen jest ichon auf die ungemeine Begabung Walther's hin und namentlich durch des lettern höchft ehrende Empfehlung ftellte man ihn im J. 1778 auf zehn Jahre probeweise als Honorarprofeffor mit dem Auftrage an, Bortrage über vaterlandische und bernische Rechtsgeschichte ju halten und fie nachher drucken zu laffen. Aber bie Lieberlichkeit in der Ausübung feines Lehramtes, die Gigenmächtigkeit in der Drudlegung feiner Werke erreaten das Mikfallen des Rathes, der ebenfalls Bedenken über die Brauchbarfeit von Walther's Buchern hegte, in dem Mage, daß man ihn nach Ablauf feiner Probezeit feines Lehrauftrags enthob, ihn bagegen als "Hiftoriograph ber Republik" weiter anerkannte. Er ftarb im December 1805, ganz herunters gekommen durch das Trinken. — Troß feiner liederlichen Lebensführung war W. ein ungemein fruchtbarer Schriftfteller. Bon ihm find jolgende Werte in ben

118

Druck befordert worden: "Bersuch zu Erläuterung der Geschichten des batterländischen Rechts" (385 S. Bern 1765); "Critische Bruinng ber Geschichte von Ausrottung des Zäringischen Stammes durch Bergiftung zweier Söhnen Berch-told's V." (77 G., Bern 1765); (Anonym) "Systematische Abhandlung von ber Abgugsgerechtigfeit" (wurde 1765 im Auftrage bes Rathes geschrieben, gedrudt in der Marznummer des Schweizer-Journal 1770, 67 S. Dann unterfeinem Ramen erweitert herausgegeben im 3. 1775 unter bem Titel: .. Snftem ber Abaugsgerechtigfeit aus ben paterlanbischen Rechtsgeschichten erläufert". 204 S., Bern): "Schweizer-Journal 1770-1771". (Bern, 6 Stücke.) (Daß 2B. der Berausgeber beffelben ift, beweift ein Brief G. G. Saller's an Balthafar in Lugern vom 27. Juli 1771); "Rede von dem Urfprung des äußeren Standes (Nach Len, Legison, Suppl. VI, S. 289; Haller, Bibliothet VI. Rr. 1690 nennt das Jahr 1773. Die Rede mar nicht aufzufinden.) "Rede von der Beränderung schweizerischer Sitten". (Gehalten 1767, gedrudt in Batriotischen Reden, gehalten por dem äußeren Stande der Stadt Bern. 48 S., 1773). (Anonym) "Berfuch einer Ginleitung gu ben Geschichten bes bernerischen Stadtrechtä", 108 G., nebst genealogischen Tabellen (Bern 1780); (Anonym) "Grundfage gu Beurtheilung der Berfaffung und Sitten der alten Belvetier bor. ber römischen Herrschaft" (XV u. 94 S., Bern 1781); L. Walthard, "Idea bibliothecae helveticae" (98 S., Bern 1782. Rach Leu a. a. D. und Haller's Bibl. II. Rr. 33 ift Walther der Berfaffer diefer Schrift.) (Anonhm) "Celtische Alterthumer au Erlauterung ber alteften Geschichte und Berjaffung Belvetiens" (LXIV u. 192 C., Bern 1783); "Bersuch über die alteste Geschichte Belvetiens" (LXX u. 208 S., Bern 1784); (Anonnm) "Geschichte Selvetiens, zweiter Theil. Unter dem römischen Zeitpunkte" (XCV u. 205 S., Bern 1791); "Geschichte des bernerischen Stadtrechts" (Bd. 1, XLVIII u. 88 u. 104 S., nebst XCV S. Urkundenbeilagen, Bern 1794). Die ganze gedruckte Auflage des 2. Bandes vernichtete 28. felbst bis auf ein einziges Exemplar. Doch hat sich die Originalhandschrift auf der Stadtbibliothet und eine Copie von 1821 auf dem Staats= archiv Bern erhalten. Der 3. Band war handschriftlich ebenfalls fertig geftellt. Ob das auf dem Staatsarchiv Bern aufbewahrte Manuscript: "Allgemeine Ginleitung bes vatterlandischen Rechts" barunter verstanden werden fann, mage ich nicht zu entscheiden. Ebenso fann ich nicht sagen, ob und wo die von U. v. Wattenmyl gelobte Abhandlung "Neber die goldene Bulle" gedruckt worden Auger diesen veröffentlichten Arbeiten hinterließ 2B. noch manche nicht unwichtige rechtshiftorische Untersuchungen bon localer Bedeutung, die fich auf der Stadtbibliothef in Bern befinden. - In dem "Schweizer-Journal" zeigt fich 2B. als ein gang tüchtiger Cffanift und humoriftischer Dichter: aber alle übrigen Urbeiten bewegten fich auf bem Gelbe ber Rechtsgeschichte. Denn auch feine jest werthlofen — Abhandlungen über die Antiquitaten dienten dem einen 3mede, einen fichern Unterbau fur die fpatere rechtsgeschichtliche Entwidlung gu legen. Er verfügt über eine ungemeine Belefenheit, eine vorzügliche Renntniß bes Latein, männlichen Muth durch die offene Ruge vorhandener Mifftande, und zeigt eine für die damaligen Zeiten ungewöhnliche fritische Beranlagung, burch die er überraschende, noch heute ansprechende Resultate erzielte. Co hat er mit Entschiedenheit schon in feiner erften Schrift den deutschen Ursprung des schweizerischen Rechtes versochten, hat als der Erste die bernische Handveste allerdings nur nach einer Copie - veröffentlicht und mit trefflichen rechtshistorischen Erörterungen berfeben, die einer unverdienten Bergeffenheit anheimgefallen find; er hat als ber Erfte ben Ligurinus für die Schweizergeschichte herangezogen (in "Bersuch einer Einleitung zu den Geschichten des bernerischen Stadtrechts 1780", im Anhang) und fich bemuht, für die bedeutenderen

Dynastenhäuser der Schweiz urkundlich sichere Genealogien zu gewinnen. Zwar sehlt es bei ihm durchaus nicht an irrigen Behauptungen und salschen Schlüssen — so wenn er die Germanen und Kelten identificirt —, aber doch bleibt ihm das Berdienst unbenommen, daß er als der Erste durch Auwendung eines wissenschaftlich tritischen und auf Urkunden basirten Versahrens, — wobei ihm allerdings das Mißtrauen der Regierung hindernd in den Weg trat, — der schweizerischen Rechtsgeschichte die Wege gewiesen hat.

G. E. Haller, Bibliothet. — Leu, Lexikon, Supplementband VI. — G. Tobler, Die Chronisten u. Geschichtschreiber des alten Bern, in Festschriftzur Feier der Gründung Berns 1891, S. 81—87. — G. v. Wyß, Geschichte der Historiographie in der Schweiz, S. 12 u. 287. G. Tobler.

Walther: Michael W. ward am 6. April 1593 zu Nürnberg geboren, studirte zu Wittenberg ansänglich Medicin, dann Theologie, welches Studium er in Gießen und Jena, wo er als Abjunct an der philosophischen Facultät angestellt wurde, sortsetzte. Danach ward er Hosprediger der Herzogin Elisabeth von Braunschweig und Prosession zu Helmstedt, 1626 Generalsuperintendent in Ostsrießland, 1642 desgleichen zu Celle, wo er am 9. Februar 1662 starb.

(Jöcher, Bd. 4, Sp. 1804.)

28. gehörte zu jenen alteren protestantischen Bibelforschern, die im Geifte bes lutherifchen Orthodorismus, aber mit grundlicher Gelehrsamfeit Die fritischen Fragen behandelten. Seine "Officina biblica" 1636 (wieder anigelegt 1668, 3. Aufl. 1703), f. den vollft. Titel bei Meger, Geich. der Schrifterklarung, Bb. 3, S. 392, umfaßte die Stoffe, welche jeht gewöhnlich in den fogen. biblischen Ginleitungen behandelt werden und erstreckte sich über das A. und Im erften Abschnitt handelt der Brf. von den kanonischen Buchern, die er als die erweislich den Bropheten und Aposteln inspirirten definirt. Doch unterscheidet er beim R. T. fanonische Bucher erfter Ordnung, an deren apostolifcher Berfafferschaft niemals ein Zweifel entstanden fei, bon folchen zweiter Ordnung, bei denen wie beim Bebraerbriefe, den Briefen des Jacobus und Judas, ber Apokalppfe berartige Zweifel ausgesprochen seien. Aber auch bei diesen habe nur über den auctor secundarius oder ministerialis eine Unficherheit geherricht; daß diese Bucher ebenfalls bon Gott als dem auctor primarius berrühren, stehe absolut fest. Der 2. Abschuitt des Werks spricht von den Apolupphen. In beiden Abschnitten wird bei jedem einzelnen Buche auf das sorgfältigste der gesammte damals erreichbare Apparat von Materialien betreffe der fritischen und exegetischen Fragen zusammengetragen. Ueber die Art wie er babei versuhr vgl. Meper a. a. D., Bd. 3, S. 398-404. Ueberall wird die synagogalfirchliche Tradition über die einzelnen Bucher festgehalten (val. Ed. Koenig, Einl. in das A. I. 1893, S. 5 j.). - Der 3. Abichnitt de libris deperditis bon ben nach Einiger Meinung verloren gegangenen heiligen Buchern und ber 4. de libris spuriis von einzelnen untergeschobenen Büchern enthalten nur einige wenige Mittheilungen zu diesen Fragen. — In demselben Geiste war seine "Harmonia biblica", 7. Aufl. 1654, 9. Aufl. 1696 (j. den vollft. Titel b. Meyer a. a. D., Bd. 3, S. 426) verfaßt. Sein Ziel war A. und R. T. als in vollkommenfter Harmonie befindlich erscheinen zu laffen, jeden Widerspruch zwischen denselben als einen nur scheinbaren zu erweisen und auszugleichen. Das konnte trok aller subjectiven Chrlichkeit des Berjassers unmöglich ohne große Gewaltsamfeiten abgehen. So murde 3. B. die Differeng zwischen 2. Kon. 8, 26 und 2. Chr. 22, 2 (Ahasja beim Regierungsantritt 22 bzw. 42 Jahre alt) damit befeitigt, bag bas eine Mal ber Bahlwerth in Buchstaben, bas andere Mal in Ziffern bagestanden habe. Bei Abweichungen ber Septuaginta mußte stets der massoretische Text Recht behalten (vgl. Diestel, Gesch. des A. T's. 1869.

S. 478 f.). Auf S. 477 führt Diestel eine postilla mystica von W. an, ob dies nicht ein Schreibsehler für postilla mosaica ist? Denn nach Jöcher a. a. O. hat W. auch eine p. prophetica, eine p. hiero-psaltica und eine p. evangelistica geschrieben. Bon Walther's übrigen Schristen verdient noch Erwähnung sein "Spicilegium controversiarum illustrium de nomine divino", eine Sammlung von Ansichten über den Jahvenamen und seine threnologia (f. den vollst. Titel b. Meher a. a. O., Bd. 3, S. 125) zu Ehren des namhasten biblischen Philologen Glassius. — Zahlreiche Titel sindet man noch bei Jöcher a. a. O. C. Siegfried.

Walther: Michael B. jun., Mathematiter und lutherischer Theologe, † 1692. Als Sohn des (zu Celle 1662 verftorbenen) Luneburgifchen General. fuperintendenten 2B. (f. o.) ift Mich. 2B. am 3. März 1638 in Aurich in Oftiries-Im Alter von 16 Jahren bezog er bie Universität in Belmftebt, land geboren. drei Jahre darauf die in Wittenberg. Hier wurde er 1659 Magister der freien Runfte, widmete fich aber junachft der mathematischen Lehrthatigteit und erhielt 1666 eine Broiessur der Mathematik daselbst. Rach dem Tode des Führers der damaligen Wittenbergischen Theologen, Abraham Calov's, trat W. 1687 in die dortige theologische Facultät als vierter ordentlicher Projessor ein und perblieb in diefer Stellung bis an feinen Tod 1692, am 21. Januar; er ftarb, noch nicht 54 Jahre alt. Vier Mal ist er verheirathet gewesen. Unter seinen Rindern gelangte ein aus britter Che ftammender Sohn Augustin Friedrich († 1746) als Projeffor der Medicin in Leipzig zu ansehnlicher Bedeutung. Als Theologe vertrat 28. den Standpunkt der damaligen lutherischen Scholaftik, als beffen charafteristischer Bertreter fein eigener Schwiegervater Deutschmann bekannt ist, in der Zeit nach Calov unter den Epigonen theologisch einer der

engherzigften.

120

Schriften Balther's: Mathematische Disputationen: "Analecta mathematica"; "Diss. de Eclypsibus"; "De cometis"; "De longitudine geographica"; "De zona torrida"; "De aureo numero"; "De via sabbathi". — Theologifche Disputationen: "De fidei Nicenae veritate, antiquitate et necessitate"; "De iustitia inhaerente"; "Quid circa clavem ligantem liceat"; "De fide baptizatorum infantium"; "De Jesu ante Mariam"; "De catechizatione Veterum"; "De concursu Dei"; "De satisfactionis Christi certitudine ex Es. LIII, 5, 6, I. Tim, II, 5, 6 imprimis contra Socinianos"; "De θείας κοινωνία qύσεως ex 2. Petr. 1, 4"; "De abusu distinctionis inter praesentiam intimam et extimam"; "De disputationibus academicis"; "De dissimilitudine ortus nostri et Christi hominis"; "De Christi hominis ἀναμαστησία"; "De novo legislatore Christo contra Socinianos et Arminianos" und andere mehr. - Die von 29. hinterlaffenen Manufcripte anderer Werte find bon feinem Cohne, dem oben aenannten Leivziger Brofessor Augustin Friedrich W., der dortigen Universitäts= bibliothet geschenkt worden. Sie führen folgende Titel: "Universa philosophia, thetice, qua partem theoreticam methodo synthetica, qua partem practicam methodo analytica pertractata"; "Metaphysica didactico-polemica"; "Elementa arithmeticae et geometriae"; "Varia de cometis"; "Εγκίκλιος άγωγή είς τὰ μαθήματα"; "Geographia mathematica"; "Dictata in Calovii theologiam positivam"; "Consideratio syncretismi quem Heideggerus molitur"; "De libris symbolicis ecclesiarum nostrarum"; "Brevis et hoc tempore necessaria admonitio"; "Institutiones Hebraeae""; "Collegium exegeticum in IV Evangelistas"; "Collegium exegeticum in loca biblica"; "Collegium Theologiae theticae"; "Isagoge in systema controversiarum anti-calvinisticarum"; "Systema controversiarum anti-calvinisticarum"; "Theologia polemica, ordine Koenigiano tractata".

Bgl. Bipping, Memoriae Theologorum. — Zedler, Universallegiton,

52. Bb. (1747), Sp. 1857—1861. — Zur Charafteriftif ber geistigen Atmosphäre Walther's: Aug. Tholud, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs im Verlause des 17. Jahrhunderts (1852), S. 161—284, besonders die Schilderung Tentschmann's S. 221 ff., aber auch die Abschnitte über die lutherische Scholastik, über die Verblendung der Wittenberger Theoslogen gegen die firchlichen Mißstände, über ihre Streitsucht und Unduldsamsteit.

Balther: Philipp Alexander Ferdinand 28., Historiker, geboren zu Darmstadt am 25. December 1812, † daselbst am 26. Mai 1887. Er befucte das Symnasium feiner Baterftadt und dann die Universität Giegen, wo er Theologie studierte. 1833 wurde er Hauslehrer bei einer englischen Kamilie. die er auch auf Reisen begleitete. 1835 trat er bei der Hofbilliothet zu Darm= stadt ein, wurde 1836 Secretär, 1850 Bibliothekar und 1873 Director dieser Anstalt. 1885 trat er in den Ruhestand. Daneben war er seit 1840 Vorstand des damals unter seiner Anregung gegründeten Cabinetsmuseums und der Cabinetsbibliothef. Bon feinen Schriften feien hier genannt : "Literärisches Handbuch für Geschichte und Landestunde von Bessen im Allaemeinen und dem Großherzogthum Beffen insbesondere" (Darmftadt 1841. Mit zwei Supplementen ebb. 1850, 1855); "Spftematisches Repertorium über bie Schriften fämmtlicher historischer Gesellschaften Deutschlands" (ebd. 1845); "Das Großherzogthum Seffen, nach Geschichte, Land, Bolk, Staat und Dertlichkeit" (ebd. 1854): "Beitrage" und "Neue Beitrage jur naberen Renntniß der Großherzoglichen Sofbibliothet zu Darmstadt" (ebb. 1867, 1871); "Der Darmstädter Antiquarius" (ebb. 1857); neue Bearbeitung u. d. T. "Darmftadt wie es war und wie es geworden" (ebd. 1865); "Darmstädter Historische Kleinigkeiten" (ebd. 1879); "Landgraf Philipp von Seffen genannt der Dritte oder von Bugbach" (ebd. 1866); "Die Alterthumer der heidnischen Borgeit innerhalb des Großherzogthums Seffen" (ebb. 1869); "Briefwechsel ber 'Großen Landgräfin' Caroline von Beffen" (2 Bbe. Wien 1877).

Scriba, Schriftstellerlegison bes Großt. Heffen II, 764 f. — Retrolog in ben Quartalblättern bes historischen Bereins für bas Großt. Gessen 1887, Rr. 3. S. 118—120.

Balther: Philipp Frang v. 28., Argt, geboren am 3. Januar 1782 gu Burmeiler in ber Rheinpfalg, † am 29. December 1849 gu Munchen, murde schon im Alter von 15 Jahren als Student der Medicin an der Heidelberger Sochschule immatriculirt und ftubirte dann in Wien unter Beter Frant und Beer noch drei Rahre. Rachdem er in Landshut 1803 zum Doctor promovirt war, wurde ihm, der damals erft 21 Jahre gahlte, eine Stellung als Medicinalrath, ordentlicher Projeffor und Oberwundarzt am Spitale zu Bamberg zu theil. In Bamberg trat er in nabere Beziehungen zu feinem dortigen Collegen Schelling, dessen Raturphilosophie ihn tief beeinflußt hat, wie auch seine "Physiologie des Menschen mit durchgängiger Rudficht auf die vergleichende Physiologie der Tiere" (2 Bände, Landshut 1806-1808) erweist. Eine Reise nach Paris ließ ihn die großen Fortschritte in der Diagnostik und pathologischen Anatomie, welche die Franzosen damals bereits gemacht hatten, zwar fennen lernen, aber uicht Weniaftens fertigte er bald nachher Corvifart im Jahrbuch ber Medicin von Martus und Schelling 1805, I, 1, S. 154 folgendermaßen ab: "Er oftentiert gang eigenthumliche Unfichten und Renntniffe als Diagnoftische Ginsichten in die organischen Krantheiten des Herzens; er unterscheibet 3. B. die Berknöcherung ber Balveln ber arteriellen Mündungen bon jenen ber venöfen". 1804 wurde er nach Landshut als Professor für Physiologie, später auch für Chirurgie berufen und gewann bier großes Unfeben als Chirurg und Hugenaust.

Noch bedeutender wurde sein Ruf als genialer Meister auf diesen Gebieten, als er von 1818 bis 1830 an der neubegründeten Universität Bonn wirkte. lekten zwei Jahrzehnte feines Lebens widmete er der Universität München, zugleich als Leibarzt bes Königs Ludwig I. thätig; doch gab er 1836 bie Leitung ber chirurgischen und Augenklinik auf und hielt bis zu feinem Tode bann nur noch theoretische Vorlefungen. — Obwol ein Anhänger der Naturphilosophie. verkannte er nie die Nothwendigkeit der inductiven Methode für die Medicin und berlor nie das praktische Biel in seinen Arbeiten aus den Augen. Bon umfaffender, gediegener Bilbung, gewinnender und imponirender Saltung, dabei ein Mufter arztlicher humanitat und edlen collegialischen Charafters, übte er durch Berfonlichkeit und Lehrthätigkeit einen weit reichenden Ginfluß auf feine Beitgenoffen und die Entwicklung der deutschen Medicin. Ramentlich wirkte er mahrhaft reformatorisch auf die miffenschaftliche Bearbeitung der Chirurgie und Augenheilfunde, der er eine folide anatomische Grundlage zu geben und natur= miffenichaftlichen Charatter zu verleihen bestrebt mar. Seine Beobachtungen und Erfahrungen legte er in gahlreichen Beröffentlichungen nieber, bor allem in seinem "Spftem der Chirurgie" (1833), in dem er erklarte, "er sei "feit der früheften Beit der leitenden 3dee gefolgt, daß die Beilkunde, in ihrem tieferen Grunde betrachtet, nicht nur auf Raturforschung beruhe, sondern jortgesette Naturforschung selbst sei, wodurch, wenn das Berhältniß richtig aufgefaßt wird, weder ihrer fünftlerischen Richtung, noch ihrer wohlthuenden Dienftbarteit für leidende Mitmenschen irgend ein Abbruch geschieht". Der Gegenfat ber inneren und außeren Beilfunde, der Medicin im engeren Sinne bes Wortes und ber Chirurgie, entspringe weder in der Physiologie, noch in der allgemeinen Pathologie und Therapie. Dieser Auffassung gemäß, die er noch weiter in einer eigenen Schrift ("Ueber bas Berhaltniß ber Medicin jur Chirurgie und die Duplicität im argtlichen Stande" 1841) vertrat, war er stets ein Vorkampser gegen die damals noch bestehende unnatürliche Trennung der Chirurgie und inneren Medicin und für die Gleichstellung des chirurgischen Standes. Bon feinen einzelnen Arbeiten fei nur feine Schrift über die ichwammigen Auswuchfe auf ber harten Sirnhaut, die über Sarnfteine und über die erfte gelungene Beilung bes Kropjes durch Unterbindung der Arteria thyreoidea genannt. Ferner gab 28. den erften Aufschluß über die Entstehung des grauen Stars, über bie Entzündungen ides Ciliartorpers, über das Bris-Colobom, über hornhauttrübungen u. a. m. Auch fur die Intereffen des arztlichen Standes trat 28. warm ein; er erhob in dem Reformcongreg der bairifchen Mergte fur die Freigebung ber ärztlichen Praxis und eine murbige Stellung bes ärztlichen Standes feine gewichtige Stimme. Mit Erjolg tämpfte er für Beseitigung ber landarztlichen und chirurgischen Schulen in Baiern, aus welchen nur halbgebildete Aerzte auf die Bevolkerung losgelaffen wurden, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren, Als Lehrer war er klar, auregend, ja begeisternd. Allgemeine Trauer war um ben trefflichen Mann, als er nach furgem Kranfenlager bem Unterleibstyphus. der Geifiel bes damaligen München, erlag.

Bgl. die deutsche Medicin im 19. Jahrh. Eine Festgabe 3. 40jähr. Dienstjubiläum Ph. Fr. v. Walther's, v. ärztl. Verein in München am 23. Mai 1843, 4°. — F. Seit, Rede am Grabe Ph. v. Walther's als Refrolog in Proj. v. Lang's Atadem. Monatsschrift (Jhg. 1850.) — Ders., Lex. ber. Aerzte, VI, 188. — A. Martin, v. Walther's Leben und Wirken in v. Walther u. Ammon's Journal s. Chir. u. Augenh. IX, Hest 5. — v. Ringseis, Gedächtnißrede auf Ph. v. Walther in d. Atad. d. Wiss. München 1851. — v. Rußbaum, Festrede zu Ph. v. Walther's 100jähr. Geburtstag 3. Jan. 1882 im ärztl. Verein zu München.

Balther: M. Camuel D., geboren am 18. Februar 1679 gu Begenftedt bei Garbelegen als Sohn bes Paftors Johann 28., studirte zu Belmstedt, Salle und Beng, murbe 1711 Conrector an ber Salbern'ichen Schule au Brandenburg. fiedelte aber schon 1712 nach Magdeburg über, wo er am 13. December das Conrectorat an dem ftadtischen Symnafium übernahm. hier wirfte er unter dem Rector M. Gottfried Bergner und wurde nach deffen Tode (4. Sept. 1731) zu seinem Rachfolger erwählt; am 17. Februar 1732 wurde er als Rector ein= In diefer Stellung hat er bis zu feinem am 10. Mai 1754 erfolgten Tode gewirkt. Walther's amtliche Thätigkeit war befonders auf die innere Erneuerung der bereits fehr im Berfall begriffenen Schule gerichtet. Aber alle von ihm versuchten Mittel hatten doch keinen rechten Eriola, weil Umstände, deren Abanderung nicht in feiner Macht lag, feine Bemuhungen vereitelten. Wir fonnen Diefe Angelegenheit bier um fo eher übergeben, als Walther's Bebeutung nicht in seiner Thätigkeit als Schulmann, sondern vielmehr in der als Schriftfteller beruht. Als folcher mar er unermublich thatig und er ift unter allen Litteraten Magbeburgs im borigen Jahrhundert ber vielseitigfte und frucht= Seine erften Schriften find philosophischen und theologischen Inhalts ohne größere Bedeutung. Seine erfte Schrift ift wol die 1716 erichienene philosophische Abhandlung: "Thales sive de contemplatione, quo loco sit habenda, commentatio, cui accedunt philosophumena quaedam ex huius philosophi vita et studiis haurienda". Ihr solgten noch 6 weitere nach ben Ramen der übrigen Weltweifen benannte gleichartige Schriften. Bald mandte fich 2B. ber Beschichte und ber Alterthumskunde gu, worüber er ebenfalls eine Reihe Schriften berfaßt hat. Bon größerem Werthe find jedoch nur diejenigen, welche fich auf die Magdeburgische Geschichte beziehen. Sier hat er Quellen benutt, die jest zum Theil nicht mehr borhanden find, hier tonnte er ferner aus eigener Unichauung Berhaltniffe und Dertlichkeiten u. a. fcilbern, Die wir nicht mehr tennen. Wenn auch feiner Forichung der Diangel, den man bei Untersuchungen aus dem vorigen Jahrhundert fo oft findet, nämlich eine gewiffe Gleichgültigkeit und Ungenauigkeit in der Behandlung der Arfunden, gleichfalls anhaftet, jo find feine kleinen Monographien boch immer noch von Werth, zumal 28. über eine große Renntniß ber einschlägigen Litteratur verfügte. Unter biefen Schriften, Die jum Theil als Schulprogramme, jum Theil als Gelegenheitsschriften für Jubilaen ober festliche Beranlaffungen erschienen, find zu nennen die über die Ulrichs- und über die Ratharinenfirche, über die Bieronymitenbruderichaft, über den Calvarienberg, über den Ursprung der Rose im Magdeburgischen Wappen, über den Dompropst Georg von Anhalt, über die Ginführung ber Reformation in Magdeburg, hundertjähriges Denkmal der Zerstörung Magdeburgs u. a. Alle diese Schriften haben nur geringen Umfang, da fie eben fast alle Gelegenheitsschriften waren. Die bedeutenoften aber von seinen Schriften nicht sowol ihres Umfanges, als gang befonders ihres Inhalts wegen find feine "Singularia Magdeburgica" in 12 Studen, welche fich jum größeren Theile mit ber Geschichte derjenigen Begenden, welche seiner Beimath benachbart maren, beschäftigen. Die erften Stude behandeln Magdeburgische und Halberstädtische Angelegenheiten, Grengftreitig= feiten und Bertrage amifchen beiden Stiftern u. a. In bem 5. Stud gibt er eine Gefchichte bes Umtes Weferlingen, bann bes Umtes Debisfelbe, bes Dromlings, des Klofters Althaldensleben und des Klofters Sillersleben, ber Burg Altenhausen und eines Streites über das Halbgericht zwischen dem Erzstift Magdeburg und bem Saufe Braunfdweig. Es find dies fo weltabgefchiedene Gebiete, jumal in fruherer Zeit, bag bie geschichtlichen Rachrichten darüber fehr burftige find. Bier hat nun 28. mit feltenem Fleiß und vielem Beschick eine Menge geschichtlicher Nachrichten zusammengebracht, so daß seine Darftellungen

immer noch als grundlegend angesehen werden mussen. Sogar genealogische Tabellen der adeligen Geschlechter und Karten, die die damaligen örtlichen Bershältnisse zur Anschauung bringen, hat er seiner Darstellung beigesügt. Dieses Werk wird baher, abgesehen von seinen anderen zahlreichen Schriften, Walther's Namen als Forscher immer unvergessen machen.

Hagdeburg, in den Magdeb. Geschichte des Altstädtischen Symnasiums zu Magdeburg, in den Magdeb. Geschichtsblättern V, S. 9. — Dittmar, Samuel Walther's Historia litteraria Excidii Magdeburgici, in den Magdeb. Geschichtsbl. XXV, S. 364.

Baltherin: Sophie Eleonore W., Dichterin des 18. Jahrhunderts, murde geboren am 6. Januar 1723 gu Biegen, wo ihr Bater, Beinr. Andr. Walther, damals Cymnafiallehrer und Privatdocent war. Bald wurde er nach Worms und dann als Baftor nach Frankfurt a. M. berufen. Gin verftandestlarer, ftrebender Beift, lebte er der Ueberzeugung, daß die Biffenichaft der Religion nur gur Stute bienen fonne, und in biefer Buberficht, die auch feine popularphilosophifchen 'Erften Grunde ber Beisheit und Tugend' beherricht, erzog er seine Kinder. Der lernbegierigen Sophie Eleonore jumal ertheilte er einen Unterricht, der weit über das hinausging, was sonst zur Frauenzimmerbildung ber Beit gebort: fie und eine Freundin führt der bon bornehmen Boglingen vielumworbene und gesuchte Badagoge felbst in die Weltweisheit ein; fie lernt Frangofisch und Latein; ja sogar Griechisch und Hebräisch treibt fie, um das beilige Original verstehn zu konnen. Die poetischen Reigungen der 2B. icheinen mehr durch ihre Mutter und beren Familie befordert gu fein; insbefondere auch burch ihren jüngeren Bruder Friedr. Andr. W. (geboren 1727, feit 1747 Magifter und Docent in Göttingen), deffen Broben poet. Uebungen' fchon 1746 burch den bekannten Franksurter Paftor Joh. Phil. Fresenius veröffentlicht Er wird die Schwester auch veranlagt haben, ihre 'Gedanken in gebundener Rede auf die Religions-Spötter und Gottes-Läugner' der deutschen Gefellschaft in Göttingen vorzulegen; hier, wo man mit Ehrungen des ge= lehrten Frauenzimmers eine geschmactlofe Berschwendung trieb, wurde fie am 2. Auguft 1749 jum Chrenmitglied gewählt, und die Belmftedter Gefellschaft folgte dem Beispiele, das auch Jena nachahmte, als der eifrige Bruder wider Wiffen und Willen ber 28. ihre 'Gedichte' (Gott. 1750) hatte druden laffen. Diefe schlante 'erste Sammlung', die auch die einzige blieb, zeigt uns die Dichterin in angeregtem poetischen Berkehr: mit einem Baron b. C. (jedenfalls Creug) tauscht sie poetische Complimente aus, und ihrer liebsten Freundin, ber lieblichen Maria Magdalena v. Klettenberg, durch die 'Olorena' auch mit den Rreisen der schönen Seele in Berührung tam, reicht der M. Muse die Siegespalme. October 1751 suchte der Göttinger nationalofonom Broj. Achenwall die ibm burch ihre Dichtungen befaunte 2B. in Frantfurt auf: der schnellen Berlobung folgte am 24. Mai 1752 die Beirath. Aber das Cheglud des Paares ift turg: Sophie Eleonore ftirbt am 23. Mai 1754 im Kindbett. In prunkenden akabemischen Gedachtnigreden feiern Joh. Math. Begner und der Secretar ber deutschen Gesellschaft Joh. Phil. Murran das Andenken der Geschiedenen; aber auch der treffliche Karl Friedr. b. Mofer (Philo) nimmt aus bem erschütternden Todesjalle Anlaß, ihrer Freundin Maria Magdalena bey dem Grabe der theuren Olorena' ein in tief pietiftischem Beifte gehaltenes 'Troft-Schreiben über den Tod der Freunde' ju widmen.

Frau Prof. Achenwall hat menschlich, das geht aus allen diesen Nachrufen hervor, unvergleichlich mehr bedeutet als dichterisch. Frömmigkeit war ihr zeitelebens der köstlichste Besit; er verlieh ihr eine stille Ruhe, die sie wohlthuend ihrer Umgebung mitzutheilen wußte. Die Frauenkunst der Haushaltung schien

ihr stets die Hauptsache; so sehr sie durch regelmäßige Bildung und einnehmende Lebensart anzog, so bescheiden war sie in der Unterhaltung, und gestissentlich verbarg sie ihre Gelehrsamkeit, der sie allensalls ein paar 'geruhige Abendstunden' gönnte. In Göttingen hat sie sich schriftsellerisch denn auch nur durch einige Beiträge zum 3. Bande von Heinr. Gilh. Schröder's 'Meisterstücken moralischer Abhandlungen Englischer und Deutscher Sittenlehrer" betheiligt, indem sie Proben aus englischen Liedlingsmoralisten aushob und in sreier Bearbeitung verdeutschte. Sie selbst mag die engen Grenzen ihres Könnens bessergesühlt haben, als ihre lauten Bewunderer. Nicht ganz sreilich sehlt der Chregeiz der gelehrten Frau ihren 'Gedichten': in einem Sendschreiben an die Jungser Löberin, das sie 1750 im Namen der deutschen Gesellschaft zu Helmsstedt versaßte, rühmt sie stolz:

Bier, mo fie gu der gefeierten Poetin redet, gibt fie ihrem Bergen einen Stoß; fonft zeigt fie wol Gehnsucht nach Weisheit und Gelehrsamkeit; aber ihr 'bemußtes Unvermögen' halt fie von Geschmadlofigkeiten gurud. Ihr poetisches 3beal war jedesjalls Saller, an den fie 3. B. in der Schilderung vergangner beutscher Barbarei nahe fich anschließt; schon die Verbindung von Wiffenschaft und ftrenger Frommigfeit ficherte dem großen Gelehrten in ihren Rreifen hobes Unsehen. Aber fie vermag mit feiner gebantenvollen Schwere nicht recht ctwas angufangen, viel meniger als felbft ihr Altersgenoffe und halber Landsmann, ber Freiherr v. Creng. Go geben die gewandten, aber leichtwiegenden Berfe des Bruders das bequemere und nahere Borbild ber. In Alexandrinern, Blantverfen und troch. Tetrametern berficht fie mit billigen Grunden die Unfterblichfeit, preift fie die Zufriedenheit, feiert fie Gottes Dacht und Gute: den Religionsspötter widerlegt fie spielend, indem fie ihn por dem Gericht schaudern lagt, und ben Geiftern, Die ftets im Saufe leben, halt fie ftille Beichaulichkeit als wahres Glud entgegen. 'Bwar schlecht doch wol gemeint', das selbstertheilte, freilich nicht in unserm Sinne gemeinte Brädicat verdienen ebenso ihre allgu harmlofen religiöfen Gedichte wie namentlich ihre außerft banalen und leeren Gelegenheitspoeme. Bon poetischer Gestaltungstraft hat sie feine Uhnung; arm wie an Gedanken und Borftellungen ift fie an Bilbern und Worten, und wenn ihrer Rede wenigstens ein gewisser Fluß eignet, so find ihre Berse recht in= correct, hiatenreich, durch ichlechte Betonungen (Friedjame, lebhafter, Gottlofen) und boje Reime (Boh' : Allgutige) entstellt. Sie erhebt sich ebenso, wie alle die andern Dichterinnen, die man damals in Bottingen fo bereitwillig feierte, in Nichts über das Maag des naivsten Dilettantenthums. Borwurf darf nicht die edle Frau treffen, nur die fritiflosen Manner, Die fie in eine ungewollte Deffentlichkeit gezerrt haben.

Lappenberg, Reliquien bes Frl. Susanne Catharina von Klettenberg (Hamb. 1849), S. 203 fg. — Jo. Matth. Gesneri Biographia academica Gottingensis, Vol. II (Halae 1768), S. 69 ff. — Joh. Phil. Murray, Rede welche im Namen der Kgl. deutschen Gesellschaft zum Gedächtnisse ihres verstärten Mitgliedes der Frau Prosessorien Sophien Eleonoren Achenwall gesbohrnen Walther in derselben Versammlungsfale gehalten worden . . . . . . Um zwölften Tage des Junius, im Jahre 1754 (Gött. o. J.). — Tages

und Matritelbuch ber Rgl. deutschen Gesellschaft in Göttingen.

Balther von Griven, Lehrdichter des 13. Jahrhunderts, ftammte mahrscheinlich aus Karnten: ob aus Griffen bei Bolkermartt, das als Burg, Rlofter und ftattlicher Markt junachft liegt, ober aus Deutich = Grifen bei Gurt, bas weiß ich nicht zu entscheiden; aus beiben Orten waren adelige Geschlechter bervorgegangen (Weiß, Karntens Abel bis 1300, S. 71 f.), und ich halte uns obendrein nicht für berechtigt, aus dem Ramen adelige Abkunft zu erschließen. Sein kurzes, nur 25 Reimpaare umfassendes Gedichtchen, von haupt 'Weiberzauber' betitelt, gibt in fauber gebauten und gereimten Bersen von guter tech= nischer Tradition (nur wird 4. schon vor 3. bevorzugt) das allegorische Recept eines Liebespulvers, das aus zehn Kräutlein, lauter Tugenden und Borzügen, zusammen zu brauen sei und der Frau das Berg ihres Mannes unsehlbar fichern werbe. Das finnreiche Motiv ift nicht neu: auch der Minnefang tennt Aehn= liches, und W. schloß sich unmittelbar, zum Theil wörtlich, an das Borbild Bartmann's von Aue an, der im erften feiner Buchlein (B. 1275 f.) in ftillschweigendem Gegenfat zu dem Bolfsaberglauben einen ahnlichen Liebestrant componirt, nur ift diefer auf Frauenherzen berechnet. Dag der Nachahmer feine Kräutlein ichon etwas fünstlicher wählt als das Vorbild, das ist natürlich: von den allegorischen Burggarten und Blumenkranzen des 14. und 15. Jahrhunderts steht Walther's Liebesrecept doch noch weit ab. Für seine Beliebtheit zeugt, daß das Gedichtchen in nicht weniger als vier Hsf. auf uns gekommen ist.

Morit Haupt gab ben 'Weiberzauber' Bf. f. d. Alt. 15, 245 nach dem Cod. Palat. 341 heraus; er übersah, daß Haltaus, Liederb. d. Hätlerin S. XXXIV—XXXVII bereits den Text oder die Barianten von allen 4 Hs. mitgetheilt hatte. Bgl. ferner Bech, Germ. 16, 333 ff. und Erich Schmidt, Reinmar von Hagenau, S. 113—115.

Baltmann: Gregor B., geboren am 20. Auguft 1661 gu Ludinghaufen, trat am 17. August 1680 in das Benedictinerklofter zu Liesborn und murbe am 27. October 1681 gu ben Gelubben, am 22. Februar 1687 gur Priefterweihe zugelaffen. Später betleidete er eine Zeit lang das Amt bes Rellners oder Rüchenmeisters bis er am 14. Juli 1698 jum Abt gemählt wurde, wozu ihn am 8. September der Ognabruder Weihbischof Otto von Bronchorft feierlich Als der Tod am 6. November 1739 feiner mehr als vierzigjährigen entichiedenen und fraftigen Regierung ein Ende machte, war nicht nur die gefammte Schuldenlast des Rlofters getilgt, fondern auch deffen Grundbefit erweitert, der Neubau fast aller noch jest bestehenden Rloftergebäude beendet und bie Bibliothet durch den Ankauf vieler Berte bereichert. Auger ber von Driver (Bibliotheca Monasteriensis, p. 157) erwähnten, mir nicht bekannt gewordenen "Scala mystica Benedictina" schrieb W. als Fortsetzung der von Georg Fuisting († 6. September 1668) begonnenen "Memorabilia Liesbornensia" (Micr. des Allterthumsvereins gu Munfter) eine Biographie feiner Borganger, der Acbte Georg Fuifting (1651-1668), Maurus Schräder (1668-1678) und Bonijacius Middendori (1678-1688) und legte auch die "Compendiosa relatio de initio, progressu ac privilegiis sacrae congregationis Bursfeldensis" (Alterth.= Ber. Münfter, Micr. 153) an, welche von verschiedenen Sanden bis jum Jahre 1737 weitergeführt ist.

Eine aussührliche Lebensbeschreibung Waltmann's enthalten die im Liesborner Pfarrarchiv befindlichen Annales Monasterii Liesbornensis Ord. S. Benedicti, vermuthlich nach einer jest verloren gegangenen Handschrift Zurmühlen's (s. unt.) und die von Lesterem 1732 begonnenen Descriptiones Abbatiarum Liesborn, Marienfeld etc. (Alterth. Ber. Münster, Mscr. 152). — Bgl. B. Nordhoff, Die Chronisten des Klosters Liesborn (Sep. Abdr.). Münster 1866, S. 69 ff. u. 90.

Balg: Ernft Christian Friedrich 2B. ift geboren am 28. Februar 1802 in Münklingen (württembergischen Oberamtes Leonberg), wo fein Bater David Friedrich 2B. Pjarrer mar. Rach Bestehung bes Landeramens, auf welches er in der Lateinschule ju Rürtingen vorbereitet worden war, gehörte er als Zögling den niederen theologischen Seminarien Schönthal und Maulbronn 1815 bis 1819 an; darauf widmete er sich 1819 bis 1823 im Tübinger Stift dem Studium der Theologie, nach beffen Beendigung er mit einem theologischen Breis ausgezeichnet wurde. Nachdem er dann vier Jahre im Lehramt als Repetent (1823—25 an dem niederen Seminar in Urach, 1825—27 am Stift in Tübingen) verwendet gewesen war, trat er im Juli 1827 eine über drei Jahre dauernde Reise an, deren Kosten (5000 fl.) er selbst bestritt. Diese Reise ift für seine wissenschaftliche Richtung bestimmend geworden; tenn die bon ihm späterhin vertretene Berbindung der philologischen Studien mit den archäologischen und die Lostrennung beider von Theologie und Philosophie mar in dem damaligen Württemberg, noch lange nach Friedr. Aug. Wolf's Tod, etwas Neues. Durch Forschungen in den Bibliotheten (für welche ihm Wilh. Bardili wichtige Fingerzeige gegeben hatte) und Runftsammlungen Deutschlands, Italiens und Frantreichs bereitete er sich auf das akademische Lehramt vor, in welchem er, October 1830 gurudgefehrt und wieder Repetent am Tübinger Stift geworben, mit einer privaten Borlefung über Aristophanes im Wintersemester 1830-31 ben erften Bersuch machte. Wichtiger ift, daß er im Sommersemester 1831 ein neues Fach in den Lectionskatalog der Tübinger Universität einführte, indem er als Erster eine zweiftundige öffentliche Vorlesung über Runftgeschichte hielt, welche von 42 Studirenden gehört murde. In den folgenden Jahren gelang es ihm allmählich, fich neben Tafel, dem feit Cong' Tod einzigen Lehrer der Alterthumswiffenschaft in Tubingen, eine Stellung ju erringen: 1832 murbe er außerordentlicher Projeffor, 1834 erhielt er, nachdem er schon 1833 jum correspon-Direnden Mitalied Des deutschen archaologischen Inftituts in Rom ernannt worden war und 1834 einen Ruf nach Dorpat auf die Projeffur der Bered-Alefthetit und Geschichte abgelehnt hatte, Titel und Rang eines ordentlichen Projeffors; in demfelben Jahr wurde ihm junachft unter Oberleitung Tajel's die Aufficht über das noch fehr fparliche Mung- und Antikencabinet im nordöstlichen Thurm des Tübinger Schloffes (vgl. Ludw. Schwabe, Gesch, der archaol. Sammlung der Universität Tübingen. Tub. Doktorenverzeichniß 1891), über welches er in den Jahrbuchern der Alterthumsfreunde im Rheinland 1846 Bericht erstattet hat, anvertraut und eine Summe von 2000 fl. gur Brundung einer Sammlung von Gipsabguffen für Unterrichtszwecke in ben Räumen Der Universitätsbibliothet zur Verfügung gestellt. Selbständiger Leiter der Samm= lung wurde er erft nach Tajel's Rudtritt 1842. Durch den Jahregetat von nur 100, seit 1840 wenigstens 150 fl. und die Bestimmung, daß vorwiegend Alterthumsfunde aus der Umgebung Tubingens erworben werden follten, maren der Ausdehnung des Antifencabinets freilich enge Grenzen gezogen. - In Die Zeit von 1831-39 faut Balg' fruchtbarfte wiffenschaftliche Thatigfeit: vor seiner Reise hatte er nur eine Uebersehung von Xenophon's Chropadie (1827) veröffentlicht; nun verarbeitete er die Früchte der Reife: feine "Epistola critica ad J. F. Boissonade" (1831) enthält einige Beiträge gur griech, Palaographie und der Rritit der griech. Rhetoren; 1832 erichien feine Ausgabe des Bioletum bon Arfenius, welcher eine von ihm 1828 in Dregden copirte Abschrift eines Mostauer Manuscriptes von Matthäi zur Grundlage diente; von 1832-1836 in neun Banden feine wichtigfte Leiftung, Die Ausgabe ber feit Albus' unvollständiger Sammlung (1508) nicht mehr, theilweise überhaupt noch nicht im Druck beröffentlichten Rhetores Graeci nach Sandschriften in München, Wien, Mailand,

128 Walz.

Benedig, Jurin, Florenz, Rom, Reapel und Baris; 1837-39 die mit dem Raffeler Bibliothefar Schubert zusammen ausgearbeitete durch ihren Apparat noch jett brauchbare fritische Ausgabe bes Baufanias. Auch den Rreis pon Borlefungen, über welchen er nach 1840 felten hinausgegangen ift. hat er in Diefer Beit angelegt: am häufigsten las er Geschichte ber alten Runft und Archaologie, daneben an finftematischen Borlefungen mahrend diefer Beriode nur Encyflopadie und Methodologie der Philologie, romische Alterthumer und einmal (1835-36) griech, und rom. Numismatif; außerdem interpretirte er in befonderen Borlefungen meift die griechischen Dramatifer und den Miles des Blautus, bon Brofaitern öfter Blaton's Symposion und Aristoteles' Boëtif. von Lateinern außer Blautus noch Terens und Horas, wozu Interpretationsübungen in bem 1838 eröffneten philologischen Seminar fommen. - In Diefen Jahren grundete 2B. auch feinen Sausstand: 1837 verheirathete er fich mit Unna. Tochter des Berner Hauptmanns Luthardt, nach deren frühzeitigem Tod 1839 mit der noch jest (1896) lebenden Marie, Tochter des Stuttgarter Obertribunalraths Benerlein. In erfter Che murde ibm eine Tochter, in zweiter ein

Sohn und zwei Töchter geboren.

1840 erhielt W. ein volles Ordinariat mit 1200 fl. Gehalt. Inauguralrede (14. Jan. 1841) "Ueber ben gegenwärtigen Stand ber Alterthumswiffenschaft" zeigt mit scharfer Kritit, wie fehr im Tübinger Stift, aus welchem fich damals die humanistischen Lehrer Bürttembergs ausschließlich refrutirten, der Ausschwung der philologischen Studien durch den Druck der Theologie und der Hegel'schen Philosophie gehemmt wurde. Daran hat übrigens auch Walz' Stellung als Ephorus des Stifts (1842-49) nichts geandert: er war feine durchgreifende Ratur und namentlich den disciplinaren Schwierigfeiten, welche die politische Bewegung des Jahres 1848 auch innerhalb des Stifts hervorrief, nicht gewachsen. Auch die wohlgemeinte und warme Ermahnung, welche er in seiner Festrede zur Einweihung des neuen Universitätsgebändes 1845 als Rector an die Studenten richtete, fie follten diefe Belegenheit benuten, um burch Ablaffen vom Duellwesen allen deutschen Universitäten ein gutes Beispiel zu geben, zeugt zwar von humanem, aber, bei folchem Anlak ins Allgemeine ausgesprochen, nicht von prattisch-padagogischem Sinn. — Seit den vierziger Jahren hat er fich litterarisch nur noch mit Archäologie und Mythologie beschäftigt und aus diesen Gebieten auch die Gegenstände der einzigen neuen spitematischen Vorlefungen genommen, welche er in den letten zwölf Jahren seines Lebens mehrmals hielt (römische Religion und Stagtsversassung feit 1844, Religion, Mythologie und Runft der Alten feit 1852). Auch als Besucher der Philologenversammlungen, an welchen er von der 2. bis zur 10. immer theilnahm (als Bicepräsident an der Ulmer 1842) hat er fich ausschließlich an archaologischen Discuffionen, an diefen aber regelmäßig betheiligt. Spater hat er nur noch der Stuttgarter Philologenversammlung 1856 als Biceprafident angewohnt und hier bei ber Gründung der archaologischen Section mitgewirft. - Abgesehen von fleinen Auffagen in Beitschriften hat er in Diefen Jahren einige Programme und Festschriften verjaßt; am verdienftvollften ist unter ihnen die Interpretation und Besprechung aller auf Bemalung der Statuen bezuglichen Stellen der alten Litteratur in der Festschrift jum 50jährigen Doctorjubilaum des Juriften G. v. Schrader ("leber die Bolnchromie der antiten Sfulptur", 1853), welche in einen damals brennenden und noch jest nicht allfeitig entschiedenen Streit erfolgreich eingriff. Als Stellensammlung noch jest brauchbar ist die Abhandlung "de Nemesi Graecorum" (Tübinger Doctorenverzeichniß 1852), dagegen veraltet "de religione Romanorum antiquissima", part. I (Festschr. 3. Einweihung des Universitätsgebäudes 1845), verjehlt "turiWalz. 129

buli Assyrii descriptio" (Festschr. der Universität Tübingen z. 4. Säcularseier der Universität Greiswald, 1856). Endlich sällt in diese Periode seine Mitwirfung an der von Pauly begonnenen Realencyklopädie der class. Alterthums-wissenschaft, deren Redaction von Bd. IV an er nach Pauly's Tod mit dem damaligen Privatdocenten W. S. Teussel Ansang Juni 1845 übernahm und zu welcher er eine Reihe archäologischer und kunstgeschichtlicher Artikel (verzeichnet in Bd. VI, 2 S. VII) beigesteuert hat. Schon 1847 indessen trat er wegen Kränklichseit von der Redaction zurück, und als es vorübergehend besser mit ihm wurde (1851), war Teussel mit dem Werk bereits allein sertig geworden. In den sünziger Jahren wurde er noch mehrsach ausgezeichnet (Ritter des Ordens der württemb. Krone 1852, zum zweiten Male Rector der Universität 1854—55); aber körperliche Leiden und gemüthliche Verstimmungen nahmen zu, und wenige Monate nach dem Tode seines Collegen Schwegler machte er seinem Leben ein Ende (5. April 1857).

In Walz' archäologisch-mythologischen Arbeiten steht sast immer das Interessesse für den Zusammenhang zwischen griechischer und orientalischer Cultur im Bordergrund und er besaßt sich mit Problemen, deren Lösung, beim damaligen Stand der Denkmälersorschung überhaupt unmöglich, durch Creuzer's Phantasmen noch besonders erschwert war; zwischen den Ergebnissen von Creuzer's untritischem Synkretismus, von welchem er wol zuerst angeregt war (s. seinen Bortrag in den Berhandlungen der 5. Philologenversammlung zu Ulm 1842), und dann von K. O. Müller's analytischer Forschungsweise suchte er die Mitte zu halten (s. seinen archäol. Jahresbericht, Philologus I, 745 s.; Verhandlungen der 9. Philologenvers. 1849, S. 55 s.), ohne aber methodisch sördernd auf die Klärung der Grundsragen einzuwirken. — Seine Hauptverdienste liegen in seiner Thätigseit als Herausgeber, dem von ihm ausgegangenen Anstoß zur Vestreiung der philologischen Studien in Württemberg von dem theologischen und philossophischen Joch und in der Einsührung des archäologischen Unterrichts in Tübingen.

Balg: Guftab 2B., bedeutender Lehrer der Landwirthschaft, geboren am 30. December 1804 in Stuttgart, † am 30. October 1876 ebendafelbst, war der Sohn des Apothefers Friedrich W. und der Sophie geb. Nagel; beide Eltern gehörten altangesessenen württembergischen Familien an und auch in diesem ingsten Sohne derselben ift der schwähische Stammescharakter entschieden hervor= Im Saufe feines Oheims Raufmann Beinr. Rapp (A. D. B. XXVII, 290 ff.), wo er viel verkehrte, lernte er die meisten Beruhmtheiten der Beit wenigstens oberflächlich fennen, leider verlor er feine treffliche Mutter ichon im neunten Lebensjahre, zwei Jahre fpater ftarb der Bater, der altere Bruder Friedrich, ber als Gemeinderath ber Stadt Stuttgart und als Abgeordneter fpater eine ziemlich bedeutende politische Rolle spielte, nahm sich zwar des Verwaisten treulich an, aber die Unterbringung in dem pedantischen Decanathaus in Freudenstadt wirtte nicht gunftig auf ben gemuthvollen Anaben ; boch tonnte er die vom Bater ererbte Borliebe jur die Natur und ihre Erforschung in dem fleinen Schwarzwaldftabtchen befriedigen. Er half beim Feldbau, bei der Urbarmachung eines Waldes und übte bei Nagelschmied, Drechsler und anderen Sandwerkern das praktische Geschick, bas ihn zeitlebens auszeichnete. Auch im Obergymnafium gu Stutt= gart, wohin er nach feiner Confirmation tam, blieb er ben Raturwiffenschaften treu; fein Bruder, welcher diefe Anlage murdigte und forderte, wies ihn auf das Studium der Landwirthichaft bin, weil das Studium der Raturwiffenschaften allein als zufünftiger Beruf bei ben beschränften Mitteln der Familie und in der damaligen Zeit unmöglich mar. Go bezog 2B. 1821 die landwirthichaft=

130 Walz.

liche Afademie Hohenheim. Der aufgeweckte, fleißige und praktische Rungling durfte fich der Freundichaft von Stols und Babit (f. A. D. B. XXV. 38), fowie des Wohlwollens des damaligen Directors Schwerz erfreuen; nach zwei Jahren ging er nach Tübingen, um unter Schübler, Mohl, Smelin u. a. m. Botanit. Chemie, Geognofie 20. zu studiren; praktisch übte er sich daneben durch die Bewirtschaftung des kleinen benachbarten Gutes Roseck. Andere Berhältnisse lernte er tennen durch einen längeren Aufenthalt bei dem auch als Schriftsteller wohlbekannten Gutsbesitzer A. Block in Schierau (Schlesien), wo er auch mit Thaer bekanut wurde: tväter wurde er Berwalter des Gutes Siebeneichen (Graf v. Bonicky gehörend), tehrte aber nach einer langeren Studienreife durch Deutsch= land in seine Heimath zurück, wo er 1826 den Schweizerhof bei Ellwangen taufte. Bald brachte der unermudlich fleifige mit prattifchem Schariblic begabte Mann das tleine (300 württ. Morgen große) fehr herabgekommene Gut wieder in Aufnahme und führte mit Erfola die Hohenheimer Siebenfelberwirth= schaft, ausgedehnten Futterbau mit Stallfütterung u. f. w. ein, errichtete auch eine Brennerei, nahm Praktikanten in die Lehre und gewann durch fein schlichtes aber bestimmtes Wefen, durch heitere Freundlichkeit und feine entschiedenen Erfolge rasch grokes Ansehen. Richt Autodidact oder reiner Braktiker, aber auch nicht reiner Theoretiter gehörte er zu der machfenden Schar von Dekonomen, welche die Ergebniffe der Raturmiffenichaften für die Landwirthschaft zu berwerthen suchten, aber seine conservative Natur hielt gern fest an bem Gergebrachten und Alterprobten. Der landwirthichaftliche Berein, der 1829 in Elwangen gegründet wurde, bot seiner Thätigkeit ein reiches Keld, ein bedeutungsvolleres aber wurde ihm 1842 mit der Gründung ber Aderbaufchule in Ellwangen gu Theil: er wurde ihr Leiter mit dem Titel Dekonomierath und hatte die dankbare Aufgabe, die Domäne Ellwangen in eine Mufterwirthschaft umzuwandeln. 1850 (8. August) erging ber Ruf an ihn, die Directorstelle in Hohenheim gu übernehmen; nie hatte er die Berbindung mit der Atademie abgebrochen, bei den dreijährigen Bersammlungen der Lehrer und Schüler sehlte er selten; auch Schriftftellerisch war er bekannt geworden durch Aussätze in landwirthschaftlichen Blattern, besonders auch durch feine Beitrage zu dem Werte von Schniglein und Fridinger: Die Begetationsverhaltniffe der Jura- und Reuperformation in den Flußgebieten der Wörnig und Altmühl (1848). Rach längerem Rögern nahm er die Stelle in hohenheim an, feine Borliebe lag in ber praktischen Unterweisung, wobei er mit boch und Nieder den richtigen Ton fand: doch konnte er auch in Sohenheim sein Geschick bei den Nebungsgängen zeigen und gewann badurch die Bergen vieler bantbarer Schuler. Reben feinen Borlefungen (er las über landwirthichaftliche Betriebslehre, Gutertaxation, Bflangenbau und landwirthschaftliche Bautunde) beschäftigte ihn ernstlich die Reorganisation der Atademie; er trennte die Musterwirthicait von der Bersuchswirthicait, und betrieb eifrig die Trockenlegung sumpfiger Wiesen, die Beschaffung bessern Kutters u. f. w., für Agriculturchemie murbe ein Lehrstuhl errichtet, neue Sammlungsfale beschafft und die Wohnungen der Studirenden verbesjert. Er war zugleich Mitglied der landwirthichaftlichen Centralftelle, lieferte gablreiche Beitrage in bas Archiv für politische Detonomie, das Sobenheimer Wochenblatt, das Corresponbengblatt u. f. m. Baufige Reifen führten den manderluftigen Schwaben, ber mit Vorliebe Geographie ftudirte, unter anderem auch zu ben Ausstellungen nach London und Baris und die Dankbarkeit anhänglicher Schüler, die überall zerftreut waren, erhöhte den Genuß derselben. Diese reiche Thätigkeit wurde berschönt durch ein glückliches Familienleben; 1826 hatte 2B. seine Jugendgespielin und Berwandte Cophie Schurr aus Wangen bei Stuttgart, in deren elterlichem Saufe er gern feine Ferien gubrachte, geheirathet; der Che entsproßten vier

Rinder, welche 28., solange er auf dem Schweizerhof war, selbst unterrichtete. weswegen er das württemb. Bolksichullehrerexamen hatte bestehen muffen (!): trefflich verstand die madere Sausfrau auch die scharftantigen Seiten des Mannes zu milbern. Sehr getrübt aber wurde seine Wirtsamkeit in Hohenheim durch einen heftigen Streit mit 3. Liebig. 2B. hatte ftets an ber burch Liebig entfachten Bewegung lebhaften Antheil genommen, theilte aber nicht alle Lehren bes Meisters und noch weniger die daraus gezogenen Consequenzen, und neigte fich entschieden den "Stichftöfflern" (gegenüber den "Mineralftöfflern") gu. Der Streit wurde nicht burchaus sachlich geführt. Liebig, der feinem Begner wiffenschaftlich weit überlegen war, ließ benfelben dies unangenehm fühlen, und richtete gegen die Bermaltung in Sobenheim den herben und wol nicht begrundeten Bormurf, dag bon den tiefgreifenden Entdedungen im Gebiete ber Landwirthschaft seit bem Jahre 1840 teine biefer Errungenschaften dort Wurzel gejaßt und Früchte getragen habe. Tiefe Berstimmung darüber und ein stärker auftretendes Bergleiden veranlagten B. im Juni 1865 ju dem Bunfche, feiner Stelle enthoben zu werden; mit allen Ehren geschah dies. Der verdiente Mann jog fich nach Stuttgart jurud, ben Abend feines Lebens naturwiffenschaftlichen und landwirthichaftlichen Studien widmend; er verblieb Mitglied ber Centralftelle für Landwirthschaft, gab 1867 feine "Landwirthschaftliche Betriebslehre" heraus, nahm auch Theil an den Borarbeiten für ein neues Steuergefet. 1867 verlor er feinen einzigen Sohn, zwei Jahre fpater feine Gattin, das Beimweh nach ihr verließ ihn nicht mehr, bis ein Bergichlag am 30. October 1876 seinem Leben ein Ende machte; schönes erfolgreiches Wirken mar ihm vergönnt gewesen, auch der Bunich nach einem rafchen Tobe war in Erfüllung gegangen.

Außer den oben genannten Werken sind noch besonders zu erwähnen die von W. herausgegebenen Mittheilungen aus Hohenheim I—VI, 1853—65.
— Netrolog über Walz (von seinem Schwiegersohn Pros. Weber) in Jahressheste d. Vereins s. vaterl. Naturkunde in Württ. Bd. 34, 1878, S. 52 sff. — Unsere Zeit 1858, S. 351. — Schwäb. Merkur 1876, S. 2881. — Ueber Land u. Meer 1877, Bd. 1, S. 422. — Wochenblatt s. Lands u. Forstwirthschaft, Bd. 29, 1877, S. 114. — Allg. Ztg. 1864, Beil. Nr. 126 sff., 158, 159, 191, 192.

Bamefins: Johann 28., Jurift, geboren zu Lüttich im J. 1524, † zu Löwen am 21. Juni 1590. Er machte feine atademischen Studien in Lowen, neben der Rechtswiffenschaft auch in den alten Sprachen, namentlich der griechischen, wurde daselbst am 29. August 1553 Dr. iur. utr., im J. 1555 ordentlicher Projeffor der Rechte und 1570 professor primarius des kanonischen Rechts. Reben einer herborragenden Begabung für Die Rechtssprechung, einer gleich tuch= tigen Bilbung für bas Civil- und Rirchenrecht zeichnete ihn aus eine große Um Lehramte hing er mit ganzer Seele, suchte barum bas ihm von Juan d'Auftria übertragene Umt eines Mitgliedes des Geheimeraths aufzugeben und behielt bas Lehramt bei. Diefes ließ ihm feine Zeit zur Berausgabe von Schriften. Seine Berfe find fpater herausgegeben von dem ihm verichwägerten Stephan Wenns, welchem nebst Gerhard Corsel er sie hinterließ. Sie sind: "Recitationes ad tit. decretalium de appellationibus" (Lovan. 1604); "Responsa s. Consilia de iure pontificio" (ib. 1605, 1618, 1643, 2 vol.); "Responsorum s. Consiliorum ad ius forumque civile pertinentium centuriae VI" (ib. et Antw. 1639, Lov. 1666, 3 vol.), fie gehören zu den beften Berten für die Renntniß der Praxis der geistlichen und weltlichen Behörden und Gerichte Belgiens.

Niederländische Beschreibung von Mich. v. Aiginger 1585, II, 239. — Ders., Leo Belgicus 1585, p. 114. — Adam, Vitae, p. 305. — Swertii

Wampen.

Athenae Belg. — Miraeus, Elogia. — Val. Andr., Bibl. belg. (vor der Ausg. von 1643). — Koppens II, 752. v. Schulte.

Wampen: Cherhard v. 28., niederdeutscher Lehrbichter bes 14. Rahr= hunderts. stammte wahrscheinlich aus einem bei Greifswald oder auf Rügen gelegenen Dertchen bes Ramens 28., nach dem feine mappenfähige Familie bieg. Liebe zur Wiffenschaft, nicht äußere Gründe, veranlaßten ihn, im Auslande, namentlich wol in Italien, medicinische Studien gu treiben, in denen er es gur Murbe eines Magisters ber Arzneikunde brachte. Er übte feinen Beruf in Schweden aus, nicht unangesochten: als in ben erften Jahren bes blutjungen Rönig Magnus Erichsons deffen leichtfertige Mutter Ingeborg, die felbst deutsches Blut in den Abern hatte, Die Ausländer begunstigte, da verschärfte fich ber Begenfak ber Ginheimischen und ber Fremben; 28. hatte auf der einen Seite unter Migtrauen und Verleumdung ju leiden, auf ber andern fand er marme Unerkennung, wie er uns bas felbft andeutet. In Schweden nun fchrieb er 1325 für den König fein mittelniederdeutsches Lehrgedicht 'de spegel der naturen' ; Diefes von ihm felbst angegebene Datum ift das einzige uns befannte feines Lebens: er wird nirgend sonft erwähnt, auch in schwedischen Urfunden nicht. Jene Dichtung nun, die an 2000 Berfe zu umfassen scheint (ficher ift bas nicht, ba mindestens ein Blatt in ber of. ausgeriffen ift), fteht in bem allerlei intereffante medicinische Litteratur bergenden Gothaer Foliocober, Nr. 980, 15. Jahrhundert. Es ift nicht nur die Schuld der Ueberlieferung, wenn uns Wampen's Wert formell äußerst roh erscheint. In die Reimpaare schieben sich hier Drei- und Vierreime, bort reimlose profaartige Zeilen ein; die zu Grunde liegende Bierhebigkeit wird durch willfürliche Tactfüllung so und so oft fast gesprengt; die Reime find von ungewöhnlicher Nachläffigteit. Der Dichter taufcht fich darüber nicht: er beruft fich auf Frauenlob, den er jagen läßt: 'beter ein rim wen ein sin verloren', gewiß eine apotryphe Neugerung. Außer ihm wird einmal Meifter Cato und ein paar Mal Aristoteles citirt, dieser schwerlich aus directer Kenntniß. formale Nachläffigkeit des Dichters offenbart fich auch darin, daß die gereimte Inhaltsübersicht, die er voranschickt, gar nicht zu der wirklichen Bertheilung des Stoffs auf die vier Bucher paßt. Diese Vierzahl ift wohl beabsichtigt: schon im Titel treten 'de conplexiones', die vier Temperamente auf, und zu ihnen werden die biatetischen und sonftigen hngienischen Wiffenschaften, die das gur medicinischen Belehrung von Laien bestimmte Buch zusammenstellt, in möglichst enge Begiehung gefett. Das entsprach gang ben Theorien ber Zeit, beren miffen= schaftliche Höhe Wampen's Gedicht durchaus abspiegelt. Zur Charafteristif der vier complexiones benutzt W. lateinische Verse, die aus dem berühmten Flos medicinae der Schola Salerni entnommen sind. Mit ihm berührt sich W. überhaupt in weiter Ausdehnung : ju ihm ftimmen im wesentlichen feine Bemerfungen über die medicinische Bedeutung ber Jahreszeiten, über Reinigung und Bewegung bes Rörpers, über Arzneimittel aller Art, über die Beziehungen des Thierkreifes gu ben menichlichen Gliedern, über bie Somptome, Die ber harn ergibt, Bieles in ber von 2B. ftart betonten Aberlaglehre. Aber jener Flos medicinae mar minbestens nicht Wampen's einzige Quelle. Er widerspricht ihm gradezu in ber uneingeschränkten fanitären Werthichatung des hammelfleisches; er gibt für das cholerische und das phleamatische Temperament je 4 Unterarten, die in de Rengis Text des Flos fehlen, aber freilich in anderer falernitaner Litteratur, wie in den Concordantien des Joh. v. St. Amand, in des M. Maurus Regulae Urinarum auftreten; er treibt ben Parallelismus zwischen ben Temperamenten, die er gar in Thieren und Bflanzen wiederfindet, und allen möglichen andern Berhältniffen diefer Welt ungleich weiter als das Regimen salernitanum, vergleicht ihnen 3. B. Mondviertel, Tagesftunden, Sauptwinde, Climata und Bonen, vor allem

auch die von den Salernitanern noch nicht berangezogenen, von 28. febr um= ständlich wiederholt erörterten Planeten. Man hat für diese Ergänzungen etwa an mündliche Tradition gedacht. Aber gerade bei folden, dem Flos medicinae fehlenden Stellen beruft er fich auf die 'schrift'. Der Titel feiner Dichtung icheint auf des Bincentius Speculum naturale hinzudeuten: indeffen hilft das nicht viel: bas meiste, was in Betracht tommt, findet sich auch da nicht ober in einer Korm, die den Zusammenhang sehr unwahrscheinlich macht: so wenn 28. als Lehre des Aristoteles die Eintheilung der Seele in eine anima vegetiva, sensitiva und intellectiva angibt, mabrend bei Binceng an britter Stelle eine anima rationalis erscheint. Entweder also ist die wahre Quelle Wampen's noch nicht gejunden, oder er hat außer dem zu Grunde liegenden Salernitaner Lehrbuch noch ein aweites benutt, das etwa aus den Kreisen der späteren medicinischen Aristoteliker stammte. Eine folche Combination aus zwei Quellen ift mir um fo mahrscheinlicher, als außer den aus dem Flos medicinae entnommenen lateinischen Berspaaren noch awei weitere, rohere lat. Reimpaare von gang anderer Form citirt werden, die un= möglich mit ben falernitanischen Leoninen zu einem lat. Gedicht vereinigt fein Mus Gigenem wird 2B. wenig hinzugefügt haben. Wenn er die Planetennamen verdeutscht (3. B. Jupiter = Donner), bei der Beschreibung der Climata hervorhebt, wo 'Doringk' und 'Westval' wohnen, u. a., jo gehort das natürlich bem beutschen Dichter felbft. Alber auch die Rlagen über die weiblichen Pfuicherinnen, Die Schelte über Die 'unloveghen kater', die durch Busammengießen von zweierlei harn dem Arzte die Urinoscopie unmöglich machen, manche Details in den inpischen Portrats, Die er von den vier Temperamenten entwirft, wird er aus eigner Beobachtung dem übertommenen Stoffe eingefügt haben. Dag er diefes Stoffes poetifch Berr geworden mare, babon tann teine Rede fein. Seine Sprache, in die fich lateinische Worte ftorend einmischen, enthalt manchen bemerkenswerthen Ausdruck (auch Suedismen? bliven = 'werden'?); im ganzen aber ift er recht wortarm und hat fich felbit fehr oft durch gange Bergreihen wortlich ausgeschrieben, namentlich im 1. und 2. Buch. Ihm lag es ficherlich fern, auf einen andern Borzug ber Rebe Werth zu legen als auf die Klarheit. einzige poetische Mittel, das er anwendet, find schlichte Bergleiche: ber rechte Argt ist ihm ein Steuermann; ber Sanguiniter ragt hervor wie ber Falte unter ben Bogeln und ift ein Saal ber Minne; ber Cholerifer fchreit wie ein Jager und ficht wie ein Cber: der Melancholifer erinnert ihn an Monch und Dieb. Reben diefen, einer behaglichen Ausmalung ber Complexiones dienenden Bilochen treten etwa noch ein paar febr bescheidene Reime zu Naturbildern bei Gelegen= heit der Jahreszeiten hervor. Die humoriftischen Unfage Wampen's, auf die er doch Werth legt ('ik geve umme ein bok nicht ein stro, sin ende were gemelich unde vro'), find gang durftig und miggludt. Trogdem wurde bas übersichtliche Buch feines praftischen Inhalts wegen gelefen und benutt: Die Ebstorfer Liederhandschrift enthält mindestens 3 Citate aus Eberhard v. 213. (Rd. Jahrb. XV, S. 16, Str. 1-3), freilich nach einer andern, etwas abweichenden Sandichrift.

Bgl. Seelmann, Jahrbuch des Bereins für niederd. Sprachforschung, Bb. 10, S. 114—131, Bb. 11, S. 118—125; hier sind Einkeitung, Buch 1 und 4 vollständig, aus Buch 2 und 3 Proben abgedruckt. — Proj. Huse mann unterstützte mich durch nachbarlichen Rath.

Wankel: Johannes W., poëta coronatus und Herausgeber der precationes piae, deren Gebrauch bis in den Ansang des 19. Jahrhunderts hinein Barnshagen's Denkwürdigkeiten bezeugen. Johannes war der Lieblingssohn Matthias Wankel's (s. u.), jedoch kein Enkel Bernhardi's, da er aus der zweiten Che seines Vaters stammte. Geboren wurde er 1554 zu Bromberg. Johannes war

das eigentliche schriftstellerische Talent ber gangen Familie 28. Wenn auch Matthias durch feine Berbindung mit Luther und Bernhardi eine größere Bedeutung erlangt hatte, fo bag er fast felbst mit in der Reihe der Reformatoren fteht, fo hat boch auch Johannes mit feinem Obeim Andreas (f. Matthias und Leberecht 28.) ichon als Student und angehender fachfifcher Magifter wenigftens die Torgauer Artitel, gedruckt zu Wittenberg bei Sans Lufft 1574, an mehreren Stellen mit unterzeichnen burfen. Seine Beiftesgaben machten ibn alsbald bei großen Gerren und Lotentaten berühmt. Der Administrator Gerzog Kriedrich Wilhelm zu Sachsen berief ihn 1595 an feinen Sof. hier übersette er Luther's Hauspoftille ober boch beren zweiten Theil in bas Lateinische. Daneben "profitirte er bermagen in hispanischer, welscher und frangofischer Sprache", bag er auch die Litteraturproducte anderer als der deutschen Sprache durch Hebersekungen ins Lateinische ber bamaliaen Weltlitteratur einzuberleiben versuchen konnte. Sein horologium principum war eine Ueberfetzung aus bem Spanifchen "mit schonen Roten für die ftudirende Jugend illustrirt". In seinen lateinischen Gelegenheitägedichten, die ibn für den sachsischen Gof einigermaßen als Borläufer von Finfelthauß (f. Salchmann) ericheinen laffen, bewegte er fich zuweilen in den funjtvollsten Formen. 1602 machte man ihn jum Professor historiarum in Wittenberg. 1605 veröffentlichte er, junächft ju Ehren feines hohen Gonners, die .. Precationes piae Friederici Wilhelmi collectae. Criftliche Gebete fo Friedrich Wilhelm Herzog zu Sachsen selbst colligirt und gebraucht." 1609 wurde er Decan der philosophischen Facultät und 1614 Rector der Universität Wittenberg. Er ftarb daselbst 62 Jahre alt am 16. Juni 1616.

Halais zu Dresden befindlichen Wandelschen Druckfachen. Von Hrn. Oberbibliotheken Prof. Dr. Schnorr von Carolsfeld angesertigt und dem Oberbaurath Otto Wandel zu Dresden im März 1891 übergeben. In diesem Verzeichnisse befinden sich 16 Arbeiten von Johannes, darunter zum Theil jedoch nur Gelegenheitsgedichte und Aehnliches von ihm in anderweitigen Druckwerken aufgesundenes. Unter diesen 16 Arbeiten nehmen die precationes die 11. Stelle ein.

Bandel: Karl B., Geiftlicher, Naturforscher und Dichter, wurde am 4. Juli 1811 in Sohened bei Stollberg im Ergebirge als Cohn des Juftigund Rentamtmanns 28. zu Stollberg geboren. Seinen erften wiffenschaftlichen Unterricht erhielt er durch einen Sauslehrer, der ihn für die Fürstenschule in Brimma borbereitete, an der er im Berbfte 1824 Aufnahme fand. Nachdem er hier sechs Jahre hindurch mit Erfolg thätig gewesen war, bezog er im Herbste des Jahres 1830 die Universität Leipzig, um an ihr im Ansang unter Krug Philosophie und unter Gottfried hermann Philologie, fobann aber als Fachwiffenschaft bei Niedner, Sahn, Theile, Wiener, Anger und Großmann Theologie au ftudiren. Seine Mußestunden verwandte er hauptfächlich auf die Bflege der Er gehörte dem Pauliner-Gefangverein an, dem er in einem feiner Bebichte ("Die Pauliner") ein schones Denkmal gesetzt hat. Nachdem er das Examen pro candidatura beftanden hatte, verließ er am 23. April 1834 die Universität Leipzig und bekleidete nun fünf Jahre hindurch das Amt eines Haustehrers in einer geachteten Familie in Schneeberg. Im April 1837 beftand er das Examen pro ministerio. Zwei Jahre später (1839) wurde er Leiter einer Sammelschule zu Stollberg, an der er mit viel Erfolg thätig war, bis ex im J. 1841 als Lehrer und Silfsprediger nach Wilbenfels berufen murde. Da ihm aber das dortige rauhe Klima bei feiner fcmachlichen Gefundheit nicht zufagte, entichloß er fich, fich um eine Stellung in Dresden zu bewerben, die er am 1. Juni 1851 als Lehrer der Religion und Naturfunde an der Realichule

gu Dresden-Neuftadt erhielt. Bu diefem Amte brachte er eine vorzügliche Befähigung mit, da er nicht nur für den Lehrerberuf besonders veranlagt war. fondern auch in feiner Banglehrerzeit und in Wildenfels feine freien Stunden eifriaft auf bas Studium ber Naturmiffenschaften, namentlich auf bas ber Botanit verwendet hatte. In Dregden fand er Belegenheit, fich in feinem Lieblings= jach weiter zu bilden. Er wurde Mitglied ber naturforschenden Gefellschaft Afis. befuchte die akademischen Vorlefungen berfelben und itellte ben reichen Schak seiner eigenen Renntniffe und Fähigfeiten jeder Zeit bereitwilligst in ihren Dienst. Ein besonderes Berdienst aber erwarb er sich um die Reuftädter Realschule dadurch, daß er den Grund zu ihrer naturwiffenschaftlichen Sammlung legte und fie in wenigen Jahren zu einem beträchtlichen Umfange brachte. Indeffen sollte seine Wirksamkeit in Dresden nur von kurzer Dauer sein, da er plötzlich, nach taum eintägigem Kranfenlager, am 26. December 1858 ftarb. raume Zeit nach feinem Tode veröffentlichte fein Freund Professor Taschenberg in Halle aus feinen hinterlaffenen Papieren seine "Orthopterologischen Studien" (Zeitschrift für die gesammte Naturwiffenschaft, Bd. XXXVIII, 1871, S. 1-28), die 2B. für eine Doctordiffertation bestimmt und hauptfächlich bei einem Badeausenthalt in Bad Wittetind im Sommer seines Todesjahres durch fleißige Excurfionen gefördert hatte. Gleichfalls erft nach seinem Tode erschienen seine "Dichtungen und Lebensbilber", die fich durch Innigfeit und Formengewandtheit auszeichnen.

Bgl. die Worte der Erinnerung gesprochen von L. Reichenbach, abgedruckt in den Dichtungen und Lebensbildern von Karl Wanckel. Als Andenken sir die zahlreichen Freunde des Verstorbenen hrsg. durch Hermann Waldow [Otto Wanckel], Dresden 1859. — Einladungsprogramm zu den öffentlichen Prüsungen an der Realschule zu Neustadt-Dresden, Neustadt-Dresden 1852, S. 24, 25 — Dresden 1859, S. 33, 34.

Bandel: Chriftian Leberecht Trangott 2B., beliebter Rangelredner, Rach= tomme von Bernhardi und von Andreas W. (f. Matthias und Johannes 28.). Bon diesen stammten zunächst durch zwei Generationen hindurch bis 1732 bie Brediger in Burgliebenau und in Döllnit bei Merseburg ab. Drei ihrer Grabsteine sind noch wohlerhalten. So jagte die Nachsommenschaft von Andreas 28. in der nachmaligen preußischen Provinz Sachsen Fuß, von wo sie jedoch dann auch nach ben hauptstädten des Ronigreichs Sachfen gurudtehrte. Giner ber Söhne des letten W. in Burgliebenau wurde Prediger in Holleben bei Halle. Bon deffen elf Kindern wurde Konrad Leberecht ausnahmsweise Advocat in Schleudig zwischen Halle und Leipzig. Sein Sohn Leberecht wurde daselbst ant 18. April 1785 geboren, ftubirte 31 2 Jahr in Leipzig, wo Platner und Beiße unter seinen Lehrern waren, wurde 1810 Pfarrsubstitut zu Sohenlohe bei Lügen und erhielt bereits 1811 die einträgliche Stelle befinitiv. am 6. Juni besselben Jahres heirathete er die Tochter bes Bredigers Tichorn in Großgörichen, die ihn überlebte. Zwei Jahre fpater jog fich ber beginnende Freiheitstrieg in Die Gegend bon Grofgorichen und von Luten. Die Schlacht bei Lügen am 2. Mai 1813 brachte durch Plünderung einen bedeutenden Berluft für 20. Er mußte fogar mit feiner Frau und einem vier Monate alten Töchterlein die Flucht ergreifen. Bu dieser Beit lebte in der gleichjalls nicht fehr entfernten Stadt Merfeburg als Prediger in der Borftadt Altenburg (St. Biti) mit dem reigend unter dem Schloffe gelegenen Filialdorfe Meuschau der gemuthvolle 3. A. Chr. Lohr, Berf. bes "fleinen Andreas" und einer andern, von Vilmar neu herausgegebenen Jugendschrift. Wahrscheinlich nicht seiner Gesundheit wegen wie es gewöhnlich heißt, sondern um mehr Beit für feine naturmiffenichaftlichen Studien und für feine Schriftstellerei zu gewinnen, ließ fich Lohr

nach dem fachfischen Städtchen 3mentau verfegen. Ohne 3meifel empfahl er dabei felbit unfern Leberecht als feinen Rachfolger, beffen Predigten bann 1824, 1827 und 1831 in drei Banden erschienen und trot des Rufes ben fich 2B. auf dem Lande bereits erworben hatte, durchaus ein städtisches, ja gebilbetes Bublicum verlangten. Um 18. Juni 1813 hielt er nach einer durch die für biefe Gegend befonders ichwierigen Zeitverhaltniffe herbeigeführten Bergogerung in Merfeburg feine Antrittsprediat. Bald wurde Merfeburg eine preukische Regierungshauptstadt. Je mehr Gebildete in die Stadt einzogen, um fo mehr bewährte fich Wandel's Berufung. Er war fein Redner im gewöhnlichen Ginne des Wortes. Die Feinheit der Beobachtungen, welche er auf die Kangel brachte. vertrug fich im allgemeinen wenig mit dem rhetorischen Bathos. In der mertwürdigen Predigt über Lucas 18, 31-43 "Sehet, wir geben hinauf nach Jerufalem!" bilbet er fich bas Thema "Wie haben wir uns zu verhalten im Umaange mit Menschen, die uns nicht verstehen?" Sier war nicht Knigge's Umgang mit Menschen auf eine gewöhnliche Weife auf die Rangel gebracht, sondern Befenntniffe im Sinne des Goethe'ichen "Ich muß mein Glud nur mit mir felbst genießen" murben gu Bunften ber Mitmenschen auf ein fittliches Dag gurudgeführt und mit der unerläflichsten Begrenzung der Rücksichten bes Christenthums umzogen. Schließlich aber wurde es gerade dem Redner felbst schwer daß nur egoistisch genossene Glück bevorzugter Geister, um das es sich hier handelte, einzudämmen. War er doch zu einer hoben Durchbildung gelangt, ehe er das erste geistliche Amt antrat. Nach dem zu frühen Tode des Baters hatte er in der goldnen Aue seine ebenso specielle als tüchtige Unterweisung da= durch empfangen, daß er in die Familie seines Oheims W. aufgenommen wurde, welcher in Rokleben Conrector und dann Paftor in Bottendorf bei Rokleben In das Saus diefes ausgezeichneten Erziehers, Schulmannes und Beiftlichen mar auch ichon Leberecht's alterer Stiefbruder aufgenommen gewesen, von deffen Sohne, dem Theologen Karl (geboren am 4. Juli 1811 in hoheneck bei Stollberg im Erzgebirge, † als Lehrer an der Realschule zu Dresben am 26. December 1858) 1859 Hermann Walbow "Dichtungen und Lebensbilder" herausgab und von beffen zweitem Sohne, bem Juriften Bermann (geboren in Bobened am 15. December 1812. + in Leipzig) 1856 ohne feinen Ramen die Dichtung "Johannes" erschien. Seine schönften Tage hatte unfer Leberecht, ber Pfarrer zu St. Biti, einst als Sauslehrer bei bem Grafen Bruhl in Merfeburg, besonders aber auf dem Brühlichen Weinberge bei Raumburg und im Umgange mit der verwittweten Frau Dr. Boigt verlebt, deren Gedichte Tiedge 1826 unter dem Titel "Weiheftunden einer edlen Geele" aus dem Nachlaffe herausgab. Schon seit der Hauslehrerzeit war Leberecht Mitglied der Freimaurerloge zu In ihr fand er auch später noch als Beiftlicher die meifte Befriedigung und man behauptet, daß "der Geift diefer Berbindung" fein ganges Leben durchdrang. Er foll mit Junigfeit an ihren Unterhaltungen und Beichaftigungen gehangen und in ihr feinen "zweiten Lehrstuhl" gefunden haben. Jedenfalls festen ihm die Freimaurer einen Grabftein auf feinem Rirchhofe, nachdem er am 3. Marg 1829 im Alter von nur 44 Jahren geftorben war. llebernahme der Superintendentur in Sangerhaufen hatte er wol mehr mit Rudficht auf die Merseburger Beziehungen als auf feine ichon lange ichmankende Bejundheit abgelehnt. Bon seinen gehn Rindern überlebten ihn fechs: Guftav, geboren am 12. Juli 1820, ftudirte Mathematif, lebte in Rouen und befindet fich feit 1883 in Leipzig; Theodor, geboren am 23. Juli 1826, ftarb als Prediger zu Sachsa am Sudharze am 5. April 1882.

Gedrucktes und handschriftliches im Besitze von Gustav Wandel. Nach letterem ift auch schon die turze Lebensbeschreibung im 3. Bande ber Predigten

abgesaßt, der erst nach Leberecht Wanckel's Tode von Dr. Christian Beiß, dem langjährigen Leiter des Volksschulwesens im Regierungsbezirk Merseburg, berausgegeben wurde. S. Bröhle.

Bandel: Matthias W., Schüler und Freund Luther's. Die Familie 2B. foll aus Schweden ftammen und noch jest dort vertreten fein. Doch follen auch Blieber berfelben aus Deutschland wieder nach Scandinavien guruchgefehrt fein. Befonders aber manderten folche nach Amerita aus. In Deutschland follen die Wandels ichon Jahrhunderte lang bor der Resormation geblüht und zunächst ihren Wohnsit zu Samelburg in Franten genommen haben. Matthias 20., Sohn eines Mannes, ber gulett Raufmann in Siebenburgen mar, murbe in Samelburg am 24. Februar 1511 geboren. Er fam mit 2 Brüdern Andreas und Bartholomaus nach Wittenberg zu Luther. Matthias mar der altefte und begabtefte Elf Jahre lang hörte der wohlhabende junge Theologe Luther's und Melanchthon's Borlesungen. Die funstvoll verzierte Sandichrift von Luther's Weltchronit auf der t. Bibliothet ju Dreeden rührt nach Gobe's Angabe von Bon Wittenberg ging Matthias junachft als letter Schulcollege und ibm her. Collaborator nach Magdeburg. Darauf vermaltete er fünf Jahre lang bas Rectorat seiner Baterstadt Hamelburg. Seinen beiden großen Lehrern berdankte er ein binlangliches Biffen um nunmehr als erfter lutherischer Bfarrer zu St. Morig, in Halle a. Saale angestellt zu werden, wo ihn Juftus Jonas am 26. August In hohem Grade wichtig murbe jest für biefen "gelehrten 1542 einführte. und mohlversuchten Mann" sowie für seine beiden jüngeren lutherischen Bruder auch die Bekanntschaft mit Bartholomäus Bernhardi (f. A. D. B. II, 459), beffen alteste Tochter er heirathete. Die zweite mard feines Bruders Andreas, Paftors in Trebik und fpater in Schmiedeberg, die dritte des jungften Bruders Bartholomaus Frau. 3m J. 1545 wurde unfer B. von dem Fürsten Georg von Anhalt mit Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Juftus Jonas und andern Reformatoren ju der Versammlung in der Dompropftei ju Merseburg berufen, damit er diefem heilsamen consilio beiwohnen und den Schaden Joseph's mit beobachten folle. Unmittelbar nach Luther's Tobe erfchien dann 1546 die Schrift, die Matthias dem Fürsten von Anhalt mit den Worten zueignete, er habe des hochwürdigen und hochgelahrten Beren Doctoris Martini Lutheri zwo Bredigten, bie eine von dem Reiche Chrifti, Die andere von der chriftlichen Ghe (bem Berrn Domdechanten Sigismund von Lindenau zum Trofte), welche beide Luther "in Gegenwärtigkeit" des Fürsten in der Stiftsfirche gehalten habe, als sonderlich töjtliche Broden aufgelesen, nach seinem Vermögen erfasset und dem Drude übergeben. Die f. Bibliothet ju Berlin verzeichnet auch noch nach ben zwo Bredigten einen von Matthias 2B. herausgegebenen Luther'schen "Sermon über Johannes V, 39, 40, 43." Trop der von B. erzielten Erfolge brachte jedoch Die Schlacht bei Mühlberg der Familie große Gefahr. Bu dieser Zeit hatte vermuthlich die Verheirathung aller drei Bruder mit den Tochtern Bernhardi's bereits stattgefunden und der jungste Bruder Bartholomaus mag burch feinen Schwiegervater Bernhardi ichon das Rectorat in Remberg erlangt gehabt haben. Durch die Begiehungen feiner Tochter gu den drei geiftlichen Brudern mußte ber Bropft Bernhardi als der eigentliche Stammvater des aufblühenden evangelischen Bjarrhauses erscheinen. Um fo weniger kounte es ihm ganglich vergeffen werden, daß er, lange bevor er als Professor der Physit an die Universität Wittenberg gekommen mar, in aller Form die tatholifche Briefterweihe empfangen hatte. Bahrend nun in jenen Tagen Karl V. fich gegen Lucas Cranach gnädig und gegen Luther's Gruft schonend erwies, hängten die spanischen Solbaten des Raifers Bernhardi in Remberg über seinem Tische auf. Seine Frau löste den Strid, die Spanier aber tamen wieder, ichlugen ihn und ichleppten ihn bis ins

Lager hinter Torgau. Ein deutscher Officier besteite ihn auch hier. Nach seinem Tode 1551 solgte ihm in Kemberg sein Schwiegersohn Matthias W. Er nahm dort an den damaligen Kirchen- und Schulvisitationen lebhasten Antheil. Die alte Kemberger Propstei verwandelte sich unter ihm in eine Superintendentur. Von seinen sechs Töchtern aus der Bernhardi'schen She wurde die zweite, Marie, die Mutter des Mathematisers Rhode, der sich Verdienste um den Festungsbau zu Wittenberg erwarb. Nach dem Tode der ersten Gattin sührte Herr Matthias noch Frau Clisabeth Lössler, aus dem benachbarten Schmiedeberg heim. Er starb am 2. Februar 1571 im Alter von 60 Jahren. Im ganzen war er Vater von 13 Kindern. Die Mehrzahl, vier Söhne und drei Töchter, gehörten der zweiten Che an. In der Kirche zu Kemberg liegt er am Eingange nach Norden zu begraben.

Dittmann, Nachrichten von einer ehrwürdigen Priesterschaft unter Einem hohen Stiftsconsistorio zu Merseburg, 1759. — Johann Heinrich Feustking, Dompropst und Superintendent zu Kemberg, Leben des ersten (?) verehelichten Predigers Bartholomäi Bernhardi in einer Gedächtnißpredigt die Bartholomaei vorgetragen. Hröhle.

Wandalbert, Mönch im Kl. Prüm, wurde 813 geboren, wir wiffen nicht wo, aber er bezeichnet fich als aus der Ferne stammend, ruhmt den Diakonus Otrich, augenscheinlich einen angesehenen Mann, weil er fich seiner, des Fremdlings, angenommen habe. In seinen Bersen über den Landbau hat er, wie er fagt, das gallische Land zum Borbild genommen, und da er auch zu dem berühmten Subdiakonus Florus in Lyon nähere Beziehungen hatte, so mag er wol aus dem Westreich gekommen sein, wenn auch das Rheinland gelegentlich Gallien genannt wird. Dafür scheint auch die Stelle der Mir. S. Goaris au sprechen, worin er den wüthenden haf eines vornehmen Deutschen gegen alle Romanae nationis ac linguae homines erwähnt. — Das Rlofter Prim, von K. Pippin gestiftet, war damals sehr angesehen und wurde 833 zum Aufbewahrungsort des jungen Karl (des Kahlen) außersehen, Kaifer Lothar beschloß hier 855 als Mönch fein Leben. Mit den weitirankischen Kirchen und Schulen war man hier in lebhafter Berbindung, und wenn auch in Prum felbst die Wiffenichaft geschäht murbe, jo wird boch 2B. auch andere Schulen besucht haben, was auch bei Monchen damals nicht felten war. Er hat sich eine gang un= gewöhnliche Sicherheit und Gewandtheit im lateinischen Ausdruck erworben, namentlich auch im metrischen, und wußte die verschiedenen ichwierigen Ber&= formen, welche er bei Brudentius vorfand, mit großer Geschidlichkeit anzuwenden. Gedichte popularer Art, mit benen er nach der Gunft der Menge gestrebt habe, erwähnt er felbst, aber wir haben nichts davon. 3m 3. 829 gab ihm fein Abt Markward, ein einsichtiger Kenner und Förderer höherer Bildung, den Auftrag, das Leben des b. Goar neu zu bearbeiten, denn die von diefem gestiftete Zelle gehörte dem Kl. Priim. Er hat es stilistisch aufgeputt fammt den barin berichteten Wundern, und bagu die feit 765 neu berichteten hingugefügt, aut geschrieben und nicht ohne geschichtlichen Werth; namentlich auch in dem Schlußwort über die Erwerbung von St. Goar und die Behauptung des be= strittenen Besihes durch einen Spruch Karl's des Großen. Gine größere Aufgabe stellte ihm, als er sich in Köln befand, der oben erwähnte Otrich, nämlich ein Marthrologium in Berfen, wol ohne Zweifel, um die Ramen der Beiligen und ihre Folge bem Gedachtniß leichter einzupragen; das fertige Werk fandte er 848 an Otrich und fügte auch eine poetische Widmung an Kaifer Lothar hingu. Als Dichtwert ift bas Marthrologium taum geniegbar, unter ben berschiedenen Beigaben aber zeichnet sich eine über die 12 Monate durch fehr gelungene Schilderungen aus dem Landbau und der Jagd aus. Leider ist sonst nichts über diese merkwürdige Persönlichkeit bekannt.

Ausg. der V. S. Goaris bei Mabillon, Act. II, 298 (Migne 121). Borrede und die Miracula von Holder-Egger, Mon. Germ. SS. XV, 361 bis 373. — Einzige frit. Ausg. des Marthrol. von Dümmler, Poetae lat. aevi Carol. II, 567—622. Bgl. dens. A. Archiv IV, 305—312. — Ebert, Aug. Geschichte d. Litteratur des Mittelalters II, 185—191.

Wattenbach.

Bander: Karl Friedrich Wilhelm W., Badagog, Bottsmann und Sprichwörtersammler, murde am 27, December 1803 au Tischad bei Birschberg in Schlefien als Sohn eines Schneibers geboren, bas altefte von den brei Rindern einer wenig bermöglichen, aber für die fleinen dörflichen Berhältniffe geistig ftrebsamen und aufgetlarten Familie. Der Trieb zu eigenem Denten und ber ausgeprägte Unabhängigfeitssinn, die feiner späteren Entwicklung Weg und Biel wiesen, murden schon babeim, mittelbar gwar, fraftig genährt; ber Großvater väterlicherseits, ein bauerlicher Rationalist, der grundsählich die Kirche mied, hat nachdrudlicher auf bas junachft mehr verftandesmäßige Wefen Bander's eingewirft als die weiche gottesfürchtige Mutter und die Großmutter. beim fleißigen Raben eine aute Grachlerin bon Marchen und Erfahrungen. Der Rnabe durfte, wenn er auch feit dem fünften Jahre wie alle dortigen Rinder tüchtig gesponnen hat, noch beim Besuche ber Dorjortsschule (feit Frühling 1810), die ichon Peftaloggi'sche Ideen benutte, ein ziemlich ungebundenes Leben führen, und hat fich, namentlich bei Gelegenheit bes Marsches zu Begrabniffen in der Umgegend, wozu er, anfänglich recht unanstellig zur Mufit, als Kirchenchorift geben mußte, muthwillig im Freien ausgetummelt. Go erzog ibm die Rugend. der übrigens ein durchaus religiöser Stempel aufgedrückt war, jenes entschiedene Freiheitsgefühl an, bas bereinft fein inneres Blud erzeugen, aber auch alle äußere Bein heraufbeschwören follte. Dabei las er jeden bedruckten Fegen, mit Borliebe Ludewig's "Berliner Burgerfreund" und J. G. Schnabel's (f. d.) "Infel Felsenburg", deren Realistif er für bare Münze und Anlaß Nach der Confirmation, zu einem Plane das Giland aufzusuchen nahm. 15. Mai 1817, entschied er sich für den Lehrerberuf, ward aber, da der Bater trok seiner Zustimmung die Mittel nicht erschwingen konnte, Tischlerlehrling in Warmbrunn. Er fühlte fich ungludlich genug dabei, bis er bei einem Krantenaufenthalte im Elternhause boch noch mit feinem Bergenswuniche burchbrang. Mit 15 Jahren wurde er Praparand bei den Lehrfraften der Seimath, die ihn besonders auch in den technischemusikalischen Dingen förderten, und 1820 füllte er schon als Vertreter die Vacangen in fleinen Rachbargemeinden aus, zu deren großer Zufriedenheit. Im April 1821 fiel er, wol infolge des den Bedarf weit übersteigenden Andrangs, in der Aufnahmeprufung fürs Bunglauer Seminar, ju ber er aufgefordert mar, burch, bestand fie aber ein Jahr darauf. 1824 ist er dort verblieben, ohne in der Unterweisung sonderlich angeregt zu werden; mehr geschah bas im Meinungsaustausch mit ben Genoffen, wobei B. freilich meist der Feuerkopf war. Der officielle Pietismus dafelbst hat ihn der Rirche endgiltig entfremdet, und als er nach vollendetem Curs vom Director in die Bulfalehrerftelle des naben Biegmannadorf gebracht murde, begannen die feiner Laufbahn fo berhängnigvoll werdenden Bufammenftoge mit bem jeweilig vorgesetten Paftor. Bu Reujahr 1827 folgte 2B. einem Rufe an die neuorganisirte evangelische Stadtschule ju Birfcberg. Mit viel Bertrauen und ben edelften Absichten überfiedelte er, nicht ahnend, daß hier das Schicfal mit ihm ein weit ausgesponnenes Drama aufführen werde.

Bar balb gerieth 2B. megen feiner miglichen Umtswohnung, dann wegen

140 Wander.

Nichtvergutung wiederholter leberftunden, ernstlicher wegen seiner felbständigen Orthographie mit ben Behörden gufammen. Als er nun bagu 1832, um frifchen Bug unter feine Collegen ju verpflanzen, einen padagogischen Lefeverein grundete. der in 18jahriger Wirksamkeit seinem Zwecke voll entsprach, und 1834 die Rebaction des "Bolfsfreunds aus den Sudeten" übernahm, um "manchmal einen guten Gebauten unter bas Bolt zu bringen", ba melbeten fich fcon die Borhoten des fünftigen Unwetters. Der neue Schulrevisor Bastor Henckel, mit dessen Borganger Nagel 2B. gut ausgetommen war, und der nunmehrige Regierungs= commiffar, Confiftorialrath Savenftein, 2B. von beffen ehemaliger Infpectorthatigleit in übler Erinnerung, jogen icharfere Saiten auf. Dem Boraeben Diefer beiden Manner ift ber Losbruch der über ihm hangenden Wolfen guguichreiben bamit ber Umichlag feines Geschicks. Die Anläffe jener fleinen Reibungen wurden verdreht und aufgebaufcht, und es gelang 28. faum, fich vor ber Sand noch aus ber Schlinge ju ziehen. Allerdings mußte er ben geliebten beutschen Unterricht opjern und auf die direct beim Ministerium beantragte Bersekung verzichten. So schuf er sich den ersehnten weiteren Wirkungstreis in eindringlichen Studien, theils padagogischer Fragen, theils ber ihn immer mehr fesselnden Sprichwörtertunde, sowie in litterarischer Darbietung seiner Ergebnisse. Obgleich er nun mit dem 1840 eintretenden Inspicienten Baftor Jakel, deffen Art, die Kinder nicht vollzupfropfen, fondern "anzurühren", ihm fehr behagte, sich recht wohl ftand, fo entstanden doch aus der Thatfache, daß die von ihm von da an in Birschberg veranftalteten "Schlefischen Lehrerfeste" feitens der Regierung verboten murben, ferner aus feinen Schriften "Die Volksichule als Staatsanstalt" (1842) und "Der geschmähte Diesterweg" (1843), die ihm Berbore jugogen, endlich feiner regen Theilnahme an dem politischen Fortschritts= streben eines dasigen Kreises, den ein Berliner Polizeispizel als "communistische Berfcmörung" überwachen mußte, unablässige Berwicklungen. Haussuchung am 14. März 1845 wurde W. vom Lehramte suspendirt und wenn er auch am 13. Januar 1847, nachdem er gerichtlich freigesprochen und von den Mitburgern begeiftert gegeiert worden mar, in überaus ehrender Beife wieder eingeführt murde, fo mar doch feine praftisch-padagogische Rolle damit eigentlich ausgespielt. Die alte Freudigkeit an der Leitung der Jugend war, was fein Wunder, ihm unmerklich abhanden gefommen, und die Revolutions= jahre 1848 und 1849 lenkten seine Ausmerksamkeit immer mehr auf Dinge ber allgemeinen Wohlfahrt. Aber, wie er die amtlichen Obliegenheiten nicht darob vernachläffigte, fo erblidte er in feinem politischen Birten eine "pada= gogische Mission" und hat die vielsachen Versuchungen, in der Deffentlichkeit als Führer aufzutreten, stets abgelehnt, wie sehr er auch das Zeug dazu in sich verfpurt haben mag. Mertwürdig ifts, daß ber Unermudliche, dem im Uebermaß ber Geichafte Riefenfrafte au machien ichienen, erft im Geptember 1849 von einem neuen Conflicte beimgesucht murde; infolge einer falfch rapportirten "Kinderjest"rede auf das deutsche Baterland ward er, ohne sich von seinen Schülern verabschieden zu dürfen, rasch enthoben. Oftern 1850 beendigte er auch seine 23-jährige ununterbrochene Lehrthätigkeit an der Brivatanstalt des Fräulein 2B. Schöndorffer, am 23. Marg, mit einer ftart programmatischen tiefgreifenden Wie er dazumal nach oben angeschrieben mar, zeigt sein Signalement im "Schwarzen Buch", d. i. "Anzeiger für die politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom 1. Januar 1848 bis zur Gegenwart" (herausg. von Rang). S. 51: "feit 1846 im Berdachte hochverratherischer Gefinnungen ftebend, porzüglich mit Schlöffel vertrant, 1848 wuthender Boltsmann, Aufwiegler und Berführer zu Aufruhr und Rebellion, 1850 feines Amtes entsett, der Revolutions-Emifjärschaft bringend verdächtig".

Wander. 141

Zunächst ging W. nun von August 1850 bis in den Hochsommer 1851 nach den Bereinigten Staaten, hauptfachlich um feinem angestrengten Rorper und Beist unter andern Buftanden etwas Rube zu gonnen. Er fand, durch deutsche Flüchtlinge in intereffante Einwandererkreise eingeführt, im amerikanischen Leben reichen Stoff jum Beobachten und Nachdenten. In Birfcberg empfingen ihn verschiedene Strafverfügungen, und er beschloß, als es für ihn ba immer unerträglicher murbe, mit feiner engern Familie in ber Rabe ein burgerliches Geschäft zu eröffnen. In Lowenberg, Bunglau, Lauban wurde ihm hintereinander die Niederlaffung auf die Dauer unterfagt. Endlich erhielt er im Frühling 1852 in Hermsdorf unter dem Annast die obrigkeitliche Erlanbniß und führte bas bafelbst begründete Specereigeschäft trot landrathlichen Gegendecrets und der Berweigerung eines Gewerbescheins. Er hatte hier noch mancherlei Schlimmes durchzukoften: 1853 eine plogliche Saussuchung, für die er erft 1859 halbe Benugthung erlangte, den Tod feines alteften Cohnes, der für ihn den in Lowenberg begonnenen Materialwaarenhandel führte, den jeines einzigen, geliebten Bruders, eines freireligiöfen Bredigers, der mit Wander's beiden jungeren Sohnen nach Amerika gegangen mar, ben feiner Gattin, feiner treuen Gefährtin in all 1874 verzog er nach Quirl, einem Dorje zwischen Birschberg und Schmiedeberg, und feierte unter ichier allfeitiger Gratulation ein fünfundzwanzigjähriges "Amtsenthebungs-Jubilaum". Biele Gegner und Andersgläubige hatten mittlerweile ihre Ansicht über ihn geandert, und an seinem 75. Geburistage überreichte ihm ein Husschuß von Freunden und früheren Schülern die Schlüffel zu einer eigenartigen Begrabnifftatte, für die er eine einsache Inschrift auf-

gesetht hatte. Um 4. Juni 1879 erlag er schnell einem Schlagfluffe.

Die breifaltige Richtung von Wander's Wirfen spaltete zeitweife wol feine Rraft, nie aber die Unverbrüchlichfeit feines Strebens. Bunachft lehnte fich fein öffentliches Umthun, sowie die Schriftstellerei, die dies im Gefolge hatte, nur an die Schule an : er fpendete verschiedenartige Beitrage gur Bewegung innerhalb der Lehrerschaft und deren Organisation, er suchte den Lese-, Geschichts und muttersprachlichen Unterricht ber Bolfsschule zu heben, indem er grammatische Streitfragen in intuitip = methodischem Sinne erörterte und bequeme Buljebucher zusammenstellte, er scheute endlich nicht bor unmittelbarem Appell an bas breitere Bublicum und die verantwortlichen Minister zurud, wo er dann Die gange Bucht feiner Berfonlichkeit einsette. Bier ruhrt fich der Publicift schon deutlich in ihm. Thpisch hiefür ist sein "Offenes Sendschreiben an S. Excellenz den . Minister Dr. Gichhorn" (1846), das (S. 49 f. u. ö.) wie alle Flugichriften Wander's und die meiften fonftigen Beugniffe feiner Journa= liftit eine wichtige Quelle fur bas Berftandniß feiner Ratur, auch manchen Auch fein Reden Einblick in die Wirrfal jener aufgeregten Tage gewährt. und Sandeln im Dienfte ber Allgemeinheit begleitete die Feder: bon "Die Bolksschule als Staatsaustalt" (1842) und "Dr. Psaffius, Theologischer Beweiß, daß die Schule eine Dienstmagd der Rirche" (1845), woneben die klaren scharfen Artifel seiner Zeitschrift "Badagogischer Wachter" (1849-53) treten, geht die Bahn ju "Ernft Bill, oder das Leben in der Gemeinde Strebmanns= borf" (1848; 2. Aufl. 1856), "Der Auswanderungs-Ratechismus" (1852) u. a.; auch die anklägerischen autobiographischen Befte fteben bier. In letteren, den bezüglichen Gingaben, Ertlarungen u. dal. enthüllt fich Wander's Individualität am greifbarften: offen, mahr, unerschrocken deutsch, burchaus vollsthumlich, berb, überall ben Sat "Recht muß Recht bleiben" bis zu ftarrer Unbeugfamteit vertorpernd. Er hat in diefem Betracht als ein mufterhafter Charafter gu gelten, dem man bei den edeln Motiven und feiner Uneigennützigkeit manche Barte und Berfliegenheit verzeiht. Die bemokratische Stromung der Beriode, der er mehr

142 Wander.

Leidens- als Schildträger war, sah verehrungsvoll zu ihm empor, und Karl Knorrn's ("Gedichte", 1847, Seite 36—38) mit Wander's Namen betitelte Strophen übertreiben kaum mit dem Bild: "Durch die greisen Föhrenwälder Der Sudeten tönt Dein Wort, Wieder hallt es von den Felsen Wie ein brausen- der Accord".

Diejenige Seite seines Schaffens, die 2B. am befanntesten gemacht hat, die parömiologischen Studien, ift nicht etwa von Anbeginn mit ber bei ihm schein= bar östers vorhandenen unfreiwilligen Muße in Zusammenhang zu bringen. Er ergählt ung, wie der Drang gur Beschäftigung mit proverbialem Denken, und beffen volksmäßig-litterarischer Niederschlag früh in ihm erwacht fei. Schon 1831 gerieth er mit feinem ehemaligen Seminardirector wegen der felbstgebilbeten "Scheidemungen. Dder: Reue Sprichwörter" in öffentlichen Disput. Seitdem tam er in jeber freien Stunde auf dies ihm ans Berg gewachfene Bebiet gurud und veröffentlichte: "Weihnachtenuffe, ober 500 neue Deutsche Sprichwörter für Kinder" (1832), "Das Sprichwort angewandt zu Unterredungen über die Sonnund Festtagsevangelien" (1836), "Allgemeiner Sprichwörterschat" (1836), "Ubrahamisches Paromiaton. Ober: Die Sprichworter u. f. w. bes Abraham a Sancta Clara" (1838) u. f. w. Dabei fammelte er raftlog an einem bollständigen Berzeichnisse aller irgendwo abgelagerten oder umlausenden Belege und begann im Rovember 1862 nach wiederholter mächtiger Erweiterung Des feit über 30 Jahren angewachsenen Manuscripts die Beröffentlichung eines "Deutschen Sprichwörter-Lexiton", das er, feiner Stimmung Ausdruck perleihend und auch mit Recht, im Untertitel "Gin Sausschat fur bas beutsche Bolt" heißen burfte. Er hat dieses gewaltige Wert, das Wander's Namen unsterblich zu machen berufen ist, vollkommen durchgeführt, wenn auch das Erscheinen der Schlugliefe= rungen des fünften und letten Bandes (1880) nicht mehr erlebt. Gin ähnliches Monumentalarsenal seines sprichwörtlichen Besithums ift für teine andere Sprache vorhanden, weder was Ausführlich- und Gründlichkeit - mit feiner ruhelosen Ausschau nach Parallelen ist gewiß die verbürgte Thatsache zu verbinden, daß er mehrere Jahre hintereinander je eine neue Sprache erlernte noch Originalität in der Erklärung anlangt. Trot fo mancher Mängel im Einzelnen ist es als Ganzes eine erstaunliche Leistung, auch in der Methodit, der alphabetischen Anordnung (welch lettere M. Landau i. d. Wiener "Montags = Rebue" bom 10. Juni 1895 nach Banber's Beifpiel in G. Abalberg's großer polnischer Sammlung 'Ksiega Przyslów etc.' [Warschau 1894] mit Geschick und Bortheil befolgt findet) u. f. w. In der Borrede jum 1867 abgeschloffenen I. Bande gibt ber Verfaffer eine mit viel Personalien (wichtig z. B. S. XXIV) durchwirkte Darstellung des Werdens feines Schoß= und Schmerzens= findes, serner ebendarin und in den angehängten Listen höchst werthvolle Bei= trage jur Geschichte ber Paromiographie. Gie beweifen, wie die fünf diden Großoctavbande dieses Grundbuchs überhaupt, seinen eisernen Gifer im Berfolg porschwebender jestgesteckter Ziele, seine goldene Ehrlichkeit und unerschütterliche Gewiffenstreue, seine ungähmbare Fürsorge für Recht und Pflege bentichen Bolts-Der außerordentliche Reichthum des Wander'ichen Lexikons ist noch nach keiner Seite richtig ausgeschöpft. Auch hat leider die Fachkritik fich theils zu wenig, theils ju fluchtig damit befaßt, in dem Umfange wie Sandvoß 1863 i. d. Blätt. f. liter. Unterh. S. 541—544 wol überhaupt nicht wieder (vgl. F. Latendorf's Beröffentlichungen, bef. die Ausg. Geb. Frant's, 1876, bef. G. 256-259).

Zur Biographie bieten viele seiner Schriften und Artikel Bausteine (s. o.). Weit ausgedehnte Aufzeichnungen über die aufgeregtesten Abschnitte seines Lebens besitht sein Sohn Hugo, sie wurden sowol von Joseph Bergmann in dem lebensegeschichtlichen "Nachwort" vor Band V (S. V—XIV) des Lexikons als nebst

sonstigen Urkunden u. dergl. in Otto Runsch, "Der 'Rote Wander'. Gin Lebensbild R. F. W. Wanders. Mit Benugung seines handschriftlichen Rachlaffes, feiner Schriften, Procegacten und anderer Quellen" (1892) verwerthet; bagu ift nur der, auch von 2B. geftutte Abrig in J. B. Beindl's "Galerie berühmter Badagogen, berdienter Schulmanner u. f. w." II (1859), G. 587-592 nach= gutragen (mo S. 590 f. jene wichtige Schulabichiederede von 1850 fteht). Aufgahlung der mefentlichen Refrologe bei Bergmann a. a. D. G. XIV\* fowie besonders die fleißige Bibliographie und Quellenübersicht in Runich' trefflich gemeintem und, fagt man den engen Rahmen ins Auge, wohlgelungenem Buchlein S. 197 ff. überhebt uns hier der Angabe von Unterlagen. Wander's fleine Beröffentlichungen verzeichnen Beindl G. 592, Runich G. 198 ff. (meift mit Bergmann's Bulie). Gin breiteres Bild von Bander's Leben und Schaffen mare eine, auch culturgeschichtlich lohnende Aufgabe; dabei mußte aber auch der Sprichwörtersammler und ausleger, ber bisher überall viel gu furg tam, fein Recht finden. Das ausführliche nachträgliche Geleitwort jum erften Bande bes Leritone enthält trot der ftarten Subjectivität allerlei bedeutsame Mittheilungen jur einschlägigen Erfenntnig; wie aus dem Bolfeschullehrer der Bolfelehrer herauswuchs, wird einem bajelbit am besten begreiflich. M. Philippson hat diefen Rang bei feinem Referat über Runich' Behandlung Wander's in den "Jahresberichten für neuere deutsche Litteraturgeschichte" III (1894), sub IV 1b, 140. nicht veranichlagt. Ludwig Frantel.

Bandersleben: Martin B., evangelischer Theolog und Rirchenlieder= dichter, geboren am 6. November 1608 gu Bafferthalheim im Umte Klingen (Schwarzburg-Sondershaufen), mar der Sohn des dortigen Schuldieners und nachher anderswo thätigen Pfarrers Joh. W. und der Barbara geb. Fritich, einer Tochter des Klingener Umteschreibers Joh. Fritsch. Bon 1618 an besuchte er die Schulen in Greugen, Gotha und Muhlhaufen und ftudirte feit 1632 in Bena Theologie, verließ aber 1634 die Universität, weil dort die Best ausgebrochen war. Gleich barauf als Pfarrer nach Topfer auf dem Gichafeld berufen und vor feiner Ginführung erft noch in Mühlhaufen ordinirt, lernte er die Drangfale der Zeit ichon bier in reichem Mage fennen; benn neben perfonlicher Anfeindung in der meift tatholifchen Landichaft erlebte er in feinem Dorie Theuerung und hungerenoth und eine Ceuche, die feine Gemeinde gur Salfte bahinraffte. Als bann ber Prager Friede (20. Mai 1635) das vom ichwedischen Generallieutenant Bergog Wilhelm (IV.) ju Sachfen-Weimar im Februar 1632 eroberte Gichafeld feinem fruheren Berrn, dem Mainger Kurfürsten, von neuem überlieferte, mußte auch 2B. gleich ben übrigen evangelischen Biarrern aus feiner Stellung weichen und flüchtete im ichneereichen Winter von 1635 36 mit Lebens= gefahr nach Gichwege, wohin er als ein echter Diener des Wortes auch feine unter dem Mantel verborgene Bibel mitbrachte. Des Bedrängten nahm fich Bergog Ernft, Wilhelm's Bruder, grogmuthig an: er beschied ihn vorläufig nach feiner damaligen Refidenz Beimar und bestellte ihn nachher gum Pfarrer in Riethnordhaufen. Während der fünf Jahre, da 2B. hier wirkte (1636-1641), erneuerte fich ihm das durch Sunger und Bestileng hervorgerufene Glend, fodaß bon ben Ginwohnern, bei feinem Untritte 600 Seelen, guleht nur einige 70 übrig blieben und ihm und feiner Gattin - feit 1640 war er verheirathet - alls mählich der nothige Unterhalt ju fehlen begann. Doch der edle Fürst vergaß ihn auch jest nicht. nach der Erbiheilung mit feinen Brudern Bilhelm und Albrecht (9. April 1640) Bergog von Gotha geworden, berief er ihn gur Brujung por das dortige Confiftorium und verfette ihn, da er wohl bestanden hatte, am Conntag Graudi (6. Juni) 1641 als Pfarrer nach Schonau vor dem Balbe,

brauchte ihn daneben noch als Actuar bei der angeordneten "General-Kirchenund Schulvifitation" und ernannte ihn nach beren Abschlusse (Berbft b. 3.) noch 3um Abjuncten und Anspector der Kirchen und Schulen in den Aemtern Georgenthal und Reinhardsbrunn. Die im Juni 1645 ihm angetragene Stelle eines Biarrers und Adjuncten in Ummerstadt, das dem Bergog nach dem Tode feines Bruders Albrecht in Gifenach († 20. December 1644) mit anderen frankischen Gebietstheilen zugefallen mar, lehnte er zwar ab, unterzog fich aber bem Auftrage, an der Ginführung bes "Chriftlichen Informationswerkes" und an ber Berbefferung der Schulen in den neuen Aemtern Beldburg, Gisfeld und Beilsborf mitzuarbeiten. Im folgenden Jahre entbot ihn bann ber Bergog als einen ber herborragenden Geiftlichen bes Landes jur Theilnahme an der Ginweihung ber neuen Rirche auf bem Friedenstein (17. Septbr. 1646). In bem jeftlichen Buge, ber fich vom bisherigen Refibenghaufe (jetigen Rathhaufe) nach bem hochgelegenen Schloffe hinauf bewegte, hatte er nebst seinem Collegen, bem gothailchen Diatonus Andreas Guige, einen der vergoldeten Abendmahlstelche gu tragen und erhielt für seine Mitwirfung wie die anderen betheiligten Land= geiftlichen 2 Rthlr. "als gnabiges Geschent". Um 5. Juni 1648 fam er von Schönau als Bjarrer und Abjunct nach Waltershaufen und wurde am 22. Mai 1657 jum Superintenbenten besorbert, fodak er der erste einer bis auf unfere fortlaufenden Reihe von Geiftlichen gleichen Ranges geworden ift. Seine Einführung in das neue Amt vollzogen der Confistorialrath, nachherige Geheimrath und Kangler Dr. iur. Wilhelm Schröter (j. A. D. B. XXXII, 530 und 532, wo übrigens nicht alles richtig ist) und ber Hofprediger und Confistorialaffeffor Chriftoph Brunchorft (f. A. D. B. III, 440). Roch mußte er den lettgenannten Freund, der nach mehrjährigem treuem Kirchendienst auf dem Eichsielbe mit ihm das Loos der Berbannung getheilt hatte, am 30. Marg 1665 zu seiner Ruhestätte in der gothaischen Augustinerkirche geleiten, bevor er selbst von diefer Erde schied. Rach einer gemiffenhaften und fruchtbaren Amtethatig= feit, in welcher er den sittlichen Wandel der Gemeindemitglieder erheblich ge= fördert hatte, erkrankte er am Sonntag Rogate (26. April) 1668 auf der Kanzel. Ein von Seitenstechen begleitetes Kieber hatte ihn ergriffen und führte am nachsten Sonntag Exaudi, d. h. am 3. Mai a. St., fein Ende herbei. Am 7. Mai wurde er in der Waltershäuser Kirche bestattet. — Die drei von W. herrührenden geiftlichen Lieder fteben querft anonym im Gothaischen Gefangbuche von 1682, wogegen bas Gothaifche Gefangbuch von 1702 ben Ramen bes Berfaffers nennt; in demjenigen von 1699 findet fich unter dem dritten Liede bie Chiffre M. W. Im einzelnen find es folgende: "Ach, fei uns gnädig, treuer Gott, | Durch Jesu Chrifti Blut und Tod" (4 vierzeil. Strophen); "Beut jangen wir in Gottes Ram | Gin neue Boch ju leben an" (4 vierzeil. Str. nach ber Mel.: D Jefu Chrift, meins Lebens Licht) und "Wir danfen bir, o höchster Gott, Daß du uns haft erhöret" (2 siebenzeil. Str. nach der Weise: Es ist das Heil uns kommen her). Um befanntesten ift bas zweite geworden. Roch 1795 erscheint es im Weimarischen Gesangbuch, ist neulich bei W. Tümpel (s. u. an 2. Stelle) wieder abgedruckt und hat auch in dem neuen Coburg = Gothaischen Gefangbuche (Mary 1896) Aufnahme gefunden.

Joh. Chrn. Gotter, Christianorum Peregrinatio oder Der frommen Christen geistliche Wanderschafft. Bei der voldreichen Leichenbestattung des wolgesahrten Herrn Martini W. . . . In e. begehrten Leichen-Sermon fürzlich vorgestellet. Gotha 1670. 4°. (Herzogl. Bibliothef zu Gotha.) — E. S. Chprian, Hilaria evangelica, I. Theils II. Cap., Gotha 1719, S. 284, Ar. 13. — J. C. Wezel, Lieder-Dichter, 3. Theil (1724), S. 359 s. — Neue Zeistungen von Gelehrten Sachen, 1730, Leipz., S. 422. — Zedler's Universals

Lex., 52. Bb. (1747), Sp. 1967 f. — (J. G. Brüdner,) Kirchen= und Schulenstaat im Herzogth. Gotha (I. Thl.), 7. Stück, Gotha 1756, S. 48 f.; III. Thl., 12., 13. u. 14. Stück (1763), S. 150—153; vgl. auch: (I. Thl.) 2. Stück (1753), S. 99 u. 7. Stück (1756), S. 13. — J. H. Gelbte, Kirchen= u. Schulen=Versassiung des Herzogth. Gotha, 2. Thl., 1. Bd., Gotha 1796, S. 580 u. 364; vgl. auch S. 337. — G. L. Richter, Lexison alter u. neuer geistl. Liederdichter, Leipz. 1804, S. 428. — A. Beck, Ernst der Fromme, 2. Thl., Weimar 1865, S. 74 f. — A. F. W. Fischer, Kirchen= lieder-Lex., 2. Hälte (1879), S. 481a und unter den Ansängen des 2. u. 3. Liedes. — W. Tümpel in den Blättern s. Hymnologie, (4.) Jahrg. 1886, Kahla, S. 155—157. — Derselbe, Gesch. des evangel. Kirchengesanges im Herzogth. Gotha, II. Thl., Gotha 1895, S. 46 s. — Außerdem ges. Nusstunst von Hrn. Bibliothetar Pros. Dr. H. Georges in Gotha. (Chprian u. die nichtgothaischen Quellen nennen irrig den 7. Mai als Todestag. S. oben im Text. — Bei Koch und Goedete sehlt W.)

A. Schumann.
Bandt: Jakob Joseph W., Bischof von hildesheim, geboren am
16. August 1780 zu Dingelstadt, † am 16. October 1849 zu hildesheim. W. machte seine Studien zu hildesheim, wurde 1805 zum Priester geweiht und zunächst als Lehrer am bischössichen Gymnasium angestellt. 1824 wurde er Director desselben. Seit 1823 war er zugleich Prosessor der Dogmatif am Seminar. 1824 wurde er Regens des Seminars und Domcapitular. Rach dem Tode des Bischoss Frig (1840) konnten sich bei der Neuwahl am 4. Januar 1841 die sieben Domherren nicht einigen. Es wurde eine zweite Wahl gestattet, die am 9. December 1841 stattsand und auf W. siel. Er wurde am 14. August 1842 von dem Weihbischof Lüpke consecrirt. Die von W. beabsichetigte Errichtung eines Knabenseminars wurde von der Regierung nicht gestattet. W. hatte auch sonst manche Unannehmlichseiten zu ertragen. Wenige Tage vor seinem Tode hielt er noch sür einen großen Theil seiner Geistlichseit Erercitien.

Heur Retrolog 1850. — Reuer Retrolog 1850. — Biftor.=polit. Blätter, Bd. 89, S. 650, 749.

Bangemann: Bermann Theodor W., Miffionsbirector, geboren zu Wilsnack in der Priegnitz am 27. März 1818, † zu Berlin am 18. Juni 1894. Der Vater Johannes Theodosius W. zog schon 1821 mit seiner Familie nach Demmin, wo er Subrector wurde und spater den Titel Mufitdirector er= hielt. Der Sohn besuchte die Stadtschule hier und von 1832-1836 bas Shmnafium zum grauen Kloster in Berlin, das er zu Oftern des genannten Jahres als Primus verließ. Er mußte fich, ba er von Saufe aus feine Unterstützung erwarten konnte, damals und später kümmerlich durchschlagen, gab neben seinen Schulstunden bis zu 23 Stunden Privatunterricht, verlor aber nie die Clasticität seines Geistes und Körpers. Baterland, Freundschaft, Liebe waren die Sterne seines jugendlichen Idealismus, der ihn mahrend seiner Schul- und Universitätszeit erfullte und auf dem Turnplat und in frischer Geselligkeit Nahrung fand. Er studirte bis 1840 vier Jahre lang nur in Berlin Theologie und Bhilologie, machte gleich im erften Semester eine gewaltige Fugreise durch Sud- und Mittelbeutschland und wurde von Reander, bem er mit Begeifterung sich anschloß, zum Famulus ausgewählt. In Berlin bestand er die erste, in Stettin 1842 die zweite Prujung, beide "sehr gut", und promovirte auch in demfelben Jahr in Salle. Daneben mar er 1840-1844 Sauslehrer bei den Söhnen des in Ajghanistan kämpsenden englischen Oberst v. Wild in Bern. hier nahm fich besonders der preußische Gefandte v. Bunsen freundlich seiner

an und brachte ihn mit vielen wissenschaftlichen Geiftern in Berührung. und mehr mar er in ein rein positib gläubiges Chriftenthum bineingewachsen. 3m October 1845 trat er fein erftes Umt als Rector und Gulfsbrediger gu Wollin i. Bom. an, betheiligte fich 1848 lebhaft an den politischen Kämpfen und murbe bon feinen Mitburgern, Die er in einem patriotifcen Berein gesammelt hatte, in das sogen. Junkerparlament abgeordnet. 3m Sommer 1849 wurde er Seminardirector und Archidiakonus zu Cammin i. Pom. er burch Grundung des Domchors und durch fraftige Gemeindepflege feinen prattifchen und organisatorischen Sinn bethätigte, begann er auch feine litterarifche und öffentlich firchliche Arbeit, mit ber er unter die Rubrer ber confessionellen Bartei innerhalb der preugischen Landesfirche trat. Die Wirfungen ber vommerichen Erwedung hatten ihn felbst ergriffen. In dem Geiftestampf biefer Tage, ichreibt er 1855, "hat der Berr mir den von mir einzunehmenden Standpunkt flar und bestimmt in dem Lebrbeariff und der Lebensaemeinichaft der ebangelisch = lutherischen Rirche und meine Geiftesrichtung in dem Feldlager ber objectiv = real = firchlichen Beftrebungen angewiesen." So hat er neben feinem Camminer Amtsgenoffen Meinhold wefentlich jur Sammlung und Geftigung der confessionellen Bartei durch Theilnahme an Conferengen und burch feine Schriften beigetragen. Abgesehen von verschiedenen Sulfsmitteln für den Sandaebrauch bes Lehrers und Geiftlichen ("Rurge Geschichte bes evang. Rirchenliedes", 1. Aufl. 1853, 2. Aufl. 1855; "Biblisches Sand- und Hulfsbuch zu Luther's Kleinem Katechismus", 1. Aufl. 1855, 2. Aufl. 1857, u. A.) übernahm er mit dem Jahre 1858 die Redaction der "Monatsschrift für die evangelisch-luther. Kirche Preugens", gab 1859 und 1860 feine "Sieben Bucher preugischer Rirchengeschichte, eine attenmäßige Darftellung bes Rampfes um Die lutherische Rirche im 19. Jahrhundert" in 3 Banden mit einem Nachtrag "Geiftliches Regen und Ringen am Ditfeeftrande" (1861) und 1865 eine "Glaubenslehre" heraus. Ueberall zeigte er reiche Belefenheit, gewandte Darstellung und bei ben geschichtlichen Werten auch großen Gifer in Sammlung mundlicher und ichriftlicher lleberlieferungen. Die formelle Durcharbeitung tritt bagegen gurfic. - Das Jahr 1865 rief ihn auf einen andern Blat. Die erfte Berliner Miffionsaefellschaft (gegründet 1824) hatte durch den Abgang und Tod ihres bisherigen Inspectors Wallmann ihren Leiter verloren. Ginstimmig wurde nach vielen Berhandlungen W. vom Comité zu seinem Nachfolger gewählt. Am 2. October 1865 trat er im Miffionshause (Sebaftianftrage) sein neues Amt an, bem binfort feine gange thatkräftige und gefegnete Lebensarbeit gehörte. Um fich aus eigner Wahrnehming grundlich mit ben Berhaltniffen und Boraussekungen bes Miffionsbetriebes vertraut zu machen, unternahm er vom 14. Juli 1866 bis jum 24. December 1867 feine erfte Bisitationereise, die fich vom 17. September 1866 bis jum 27. September 1867 ununterbrochen auf afrikanischem Boden bewegte und ihn durch die 20 damaligen Berliner Stationen in Rapland. Britisch=Rafferland, Oranjefreiftaat, Transvaal und Natal hindurchführte. bereitete felbst wiederholt Beiden wochenlang auf die Taufe vor, ordnete wichtige außere Stationsangelegenheiten und verband die jungen Gemeinden zu Suberintendenturbegirten. Rach feiner Rudfehr entfaltete er babeim unter Bermerthung ber gemachten Erjahrungen eine fehr rege Wirtsamkeit. Er veröffentlichte 1868 fein Tagebuch ("Gin Reisejahr in Sudafrifa"), leitete feit demfelben Jahre die Berausgabe der Berliner Mijfionsberichte, fchrieb eine vierbandige grundliche "Geschichte der Berliner Miffionsgesellschaft" (1872-1877) und berichtete baneben mundlich auf gabllofen Berfammlungen und Festen. Die nächste fichtbare Frucht der neu geweckten Miffionsliebe zeigte sich, als feit dem Januar 1872 der Bau des neuen Missionshauses am Friedrichshain zum Ersat des nicht mehr

außreichenden alten begonnen und im Berbst bes folgenden Jahres vollendet murde. Die jum Bau erforderlichen bedeutenden Geldfummen murden aroken= theils durch Bangemann's Bermittlung, in Poften von Pfennigbeträgen bis ju einer Einzelgabe von 60 000 Mt. durch die Miffionsfreunde immer rechtzeitig aufgebracht und schlieflich ftand bas gange Baus schulbenfrei ba, ohne bag es an ben für die laufenden Jahregausgaben damals nöthigen etwa 200 000 Mt. gefehlt hatte. Beftige Angriffe, Die im Winter 1869-1870 feitens einiger Mitalieder der Fortschrittspartei im preußischen Abgeordnetenhause und im 3. 1877 feitens der "Gartenlaube" gegen die evangelische Miffionsarbeit gerichtet wurden, sowie große Mindereinnahmen in den Jahren 1875 ff. und 1886 ff. wurden für 28. nur neue Anläffe, die Miffionsgemeinde mit gutem Erfolg zu erhöhtem Gifer aufzurufen. Mit der Ausbreitung des Werkes in Ufrita, wozu 1882 noch einige Stationen in China gekommen waren, wuchsen auch Die Beiträge in ber Beimath und standen bei feinem Tobe auf jährlich etwa 320 000 Mt. Besondere Nothstände des ihm unterstellten Werkes legte er den Freunden wiederholt in eingehenden Dentschriften vor (1869, 1874, 1878, 1886, 1889), in denen er die Unerläglichfeit einer befferen Organisation der heimischen Missionsgemeinde immer wieder mit Rachdruck betonte und Borschläge zu ihrer Ausführung machte, die feit dem Jahre 1887 jum Theil ins Leben traten. Dag feine Reder mandmat gu ichnell und aggreffib mar, hat er felbft anerkannt. Bur Organisation des Werfes in Afrika mar 1875 seine "Superintendenturordnung" und 1882 seine "Missionsordnung" vom Comité angenommen und eingeführt. Ueber die Grengen feines eigentlichen Berufes griff feine Thatigkeit 1875 betheiligte er sich personlich und litterarisch = fritisch nur felten binaus. an der Bearfall Smithfichen Bewegung, 1878 an Stoder'ichen und focialdemofratischen Bollsversammlungen, 1880 an der jogenannten Augustconferenz der confessionellen Bartei, in deren Borstand einzutreten er jedoch mit Rudficht auf fein neutrales Umt ablehnte. 1879 gab er ein vielgelefenes Lebensbild feines verstorbenen Freundes Gustab Ruat heraus, 1883 "Die lutherische Kirche der Gegenwart in ihrem Berhältniß zur Una Sancta", eine Erganzung und Einichrantung der oben genannten Gieben Bucher preußischer Lirchengeschichte, Die ihm heftige Angriffe der nicht unirten Lutheraner jugog. Bum Lutherjubilaum 1883 erhielt er von Greijswald aus die theologische Doctorwürde. 1884 bis 1885 unternahm er, sechsundsechzigjahrig, seine 2. Bisitationsreise nach Sudafrita, veranlaßt durch bas 50-jahrige Inbilaum der altesten dortigen Berliner Miffionsstation, Bethanien im Oranjestaat, und gab 1886 "Gin zweites Reise= jahr" heraus. Sein Berhattniß ju den Miffionaren, für deren Bohl er immer nach Kräften eintrat, mar fast durchweg ein väterliches, die meisten von ihnen waren durch seine Schule gegangen. Im J. 1891 erlebte er es noch, daß seine Gesellschaft infolge der colonialen Aera den Jug nach Deutsch-Oftafrita sette und am 2. October des gen. Jahres ihre erste dortige Station Wangemannshöh im Norden des Ryaffasces bearündete. Seine sonst ungemein widerstandsfähige Rörperkraft hatte feit der letten Beimkehr aus Afrika gelitten. Bergversettung und wiederholte Grippenanfalle verurtheilten ihn öfter monatelang zur Un= Um 18. Juni 1894, nachdem er vier Wochen zuvor noch einmal zwei Böglinge nach bem Maschonalande abgeordnet hatte, erlag er einem erneuten Anfall. 2B. ift drei Mal verheirathet gewesen; das erfte Mal in Wollin mit der Tochter des Stettiner Confistorialpräsidenten v. Mittelstädt, die ihm fcon nach Jahresfrift genommen ward; das zweite Mal in Cammin mit der Schwester seines Freundes v. Blankenburg in Zimmerhaufen, die nach funfjähriger Che ftarb, und das dritte Mal gleichfalls schon in Cammin mit ber Schwester beg Miffionars Merensty, die ihn als Wittwe überlebt. — 2B. fann

als Typus eines norddeutschen Missionsmanns des 19. Jahrhunderts gelten. Genährt an dem Glaubensleben der Erweckungszeit, ungemein sleißig und pflichttreu, mit preußischer Ordnungsliebe und unverkennbarem organisatorischem Talent begabt, persönlich liebenswürdig und zugleich zäh seine Ansicht versolgend—
so wird die Nachwirkung seiner Amtssührung in der 1. Berliner Missionssgesulschaft wie in dem Missionsleben des deutschen Nordostens noch lange zu spüren sein.

Wangemann's handschriftliche Auszeichnungen. — Berliner Missionsberichte 1865—1894 a. v. O. — Ebd. 1894, S. 390—403 (Lebensbild Wangemann's von Krahenstein). — Petrich, H. W. Sein Leben und Wirfen. Berl. 1895.

Bangenheim: Friedrich Adam Julius v. 20., Forstmann, geboren am 8. Kebr. 1749 in Sonneborn (bei Gotha), als Sohn des fachsen-gothaischen Kammerheren Adam Julius v. B., † am 25. Marg 1800 in Gumbinnen. Er widmete fich junachft bem militarischen Berufe und trat noch febr jung in gothaische Dienste ein. Einem inneren Triebe solgend, gab er biefe aber schon nach furger Zeit - mit der Charge eines Lieutenants betleidet - wieder auf, um fich jum Forstmann auszubilden. Als Kammerjunter absolvirte er die forstliche Lehre im gothaischen Thuringerwalde und zeigte hierbei jo großen Gifer, daß der ihm ausgestellte Lehrbrief prophetisch dahin lautete: "daß er nach feinen sehr auten Anlagen und unermüdetem Aleiße gewiß einem großen Gerrn durch feine erworbenen Renntniffe und feine treuen Dienfte viel Nuten verichaffen werde". Er fam indeffen nicht bagu, biefe in Gotha gu bethatigen. Um jene Zeit stellte nämlich der Landgraf von Beffen-Raffel der Krone England ein Buljscorps, welches im englischen Solde nach Amerita ging. Vom Drange nach Thaten beseelt und von dem Bunsche geleitet, den neuen Belttheil aus eigener Unschauung fennen gu lernen, nahm 2B. feinen Abschied in Gotha, ließ nich 1776 als Lieutenant in dem zu diefen Truppen gehörigen Rägercorps anwerben und schiffte fich 1777 mit diesem nach Nordamerita ein. seiner achtjährigen Unwesenheit daselbst bewährte er sich stets als tapserer Soldat, insbefondere in den Gesechten bei Brandywic und Charleston. Nebenbei widmete er fich aber in freien Stunden bei feiner feinen Beobachtungsgabe mit borguglichem Erfolge auch bem Studium ber bortigen unermeglichen Walbungen. Insbesondere interessirten ihn die Berbreitung und bas forftliche Berhalten berjenigen amerikanischen Baumarten, welche er zu einer Naturalisation in Deutschland als geeignet erachtete. Als vorläufige Frucht feiner bezüglichen Studien veröffentlichte er noch mährend seines dortigen Aufenthaltes 1781 eine kurze "Beschreibung einiger nordameritanischer Solz- und Buscharten, mit Unwendung auf teutsche Forsten; jum Gebrauch für Bolggerechte Jager und Anpflanger". Rachdem er 1784 als Stabscapitan nach Europa gurudgefehrt mar, fab er gunachst feiner Beforderung im furheffischen Forstbienfte entgegen. Bugleich marf er fich aber von neuem auf die und zwar nunmehr ausführlichere Bearbeitung ber in Ameritas Balbern gemachten Beobachtungen und gefammelten Erfahrungen und veröffentlichte als Endresultat berfelben 1787 einen "Bentrag gur teutschen Holzgerechten Forstwiffenschaft mit Anwendung auf teutsche Forsten betreffend". Diefes ausführliche, mit 31 naturgetreuen Kupferstichen (nach Originalzeichnungen) ausgestattete, inbezug auf Anordnung, Bufammenftellung und Bearbeis tung des Stoffes muftergultige forftbotanische Wert widmete er dem Ronig Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Dieje Widmung war von Ginfluß auf die Gestaltuna seiner fünstigen Lausbahn, indem er durch fönigl. Patent vom 18. Aug. 1788 zum Oberjorstmeister der Litthauen'schen Rriegs- und Domanenkammer in Gumbinnen ernannt wurde. Er erhielt hierdurch einen fehr ausgedehnten Wirfungsfreis und

begründete durch Verheirathung mit der Nichte seines Freundes, des Obersorstmeisters F. A. L. v. Burgsdors, einen eigenen häuslichen Heerd. Neben seinen umsangreichen Amtsgeschäften sand er noch Zeit, sich durch Abhandlungen in der Zeitschrift der Gesellschaft der natursorschenden Freunde in Berlin (z. B. 1795 über das Clenthier) und durch verschiedene Artisel in Crünit? Enchklopädie auch an der Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse mit zu betheiligen. 1798 wurde ihm seitens der Krone der ehrenvolle Austrag zu Theil, die Waldungen in den neu erworbenen polnischen Provinzen Bialhstock und Plock, welche ein Areal von 1,5 Millionen Wald umsaßten, "selbständig und ohne Ginwirkung der Rentsammer" einzurichten, sowie den ganzen Forstbetrieb daselbst zu organisiren. Leider vereitelten eine schwere Erkrankung im Winter 1799 und sein frühzeitiger Tod die vollständige Aussührung dieser großartigen Arbeit. Er wurde im Garten

seines Butes Lasdinehlen (bei Gumbinnen) begraben.

Wangenheim's Sauptverdienst liegt in den oben genannten felbständigen Schriften, durch die er zum Hauptbegründer der Bewegung wurde, die in der Beschichte der Forstwiffenschaft unter dem Ramen "forftliche Auslanderei" befannt ift. Diefen Schriften ift unbedingte Buverläffigteit der Anaaben, Scharfe der Beobachtungen, Rlarbeit in der Darftellung und Richtigkeit der Abbildungen nachzuruhmen. Er bemuhte fich, das, mas er hierin niedergelegt hatte, auch insofern zu verwirklichen, als er in den feiner Obhut anvertrauten Waldungen die von ihm für die deutschen Berhältniffe als geeignet erachteten Solgarten theils einzeln, theils in fleinen Beständen Beugniß hierfur gibt u. a. ein (inzwischen zum Abtriebe gelangter) Wenmouthatiefernbestand, ben er bei feinem thuringischen Gute Winterftein anbaute und scherzhaft "Amerika" nannte. Leiber wurden aber seine classischen Schriften von feinen Zeitgenoffen viel zu wenig gewürdigt und die bon ibm fur den Anbau der ausländischen Holzarten gegebenen Fingerzeige nicht befolgt. Man faete und pflaugte wol hier und da eingelne nordameritauische Baumarten - wenigstens in Barts - an, machte jedoch entweder bezüglich der Bahl ber Holzarten oder des Samen-, ev. Pflanzenmaterials oder der hierfür ausgesuchten Standörtlichkeiten und auch inbezug auf die Anbaumethoden jo große Fehler, daß ein Mißerfolg nach dem anderen eintrat. Die durch W. angebahnte Naturalisation ber Fremdlinge machte baber im Balde teine Fortschritte, fondern verblieb den Gärtnern. Erft in neuester Zeit kam die betreffende Bewegung wieder in Fluß, indem die deutschen forftlichen Berfuchsanftalten den Anbau und die Beiterverbreitung einer größeren Angahl nordameritanischer Solgarten, speciell Waldbäume, denen unsere klimatischen Verhältnisse zusagen, seit 1880 auf Brund eines forgfältig ausgearbeiteten und gemeinsam vereinbarten Arbeitsplanes in die Hand genommen haben und eifrig betreiben. 2B. gehörte mit zu den Cenforen der 1796 von Bechftein zu Waltershausen ins Leben gerusenen "Gocietät der Korst= und Zaadkunde" und war Chrenmitalied der Gesellschaft der naturforschenden Freunde zu Berlin.

Fraak, Geschichte der Landbau= und Forstwissenschaft, S. 564. — Karl Koch, Dendrologie, I. Theil, 1869, S. 182. — Razedurg, Forstwissenschafte liches Schriftsteller-Lexicon, S. 157, Anmerkung \* (als Geburtsjahr ist hier unrichtig 1747 angegeben). — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c. II, S. 82, 147, 392 u. 397. — John Booth, Die Naturalisation ausländischer Waldbäume in Deutschland, 1882, S. 2, 4—18, 19, 122 u. 123. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner 2c. 1885, S. 394. — Privatmittheilungen.

Bangenheim: Georg August v. W., furfürstlich braunschweig-lüneburgischer General der Infanterie, geboren am 9. November 1706, trat 1722

als Rahndrich in landgräflich heffen-caffeliche Dienfte, in denen er 1731 dem Ansanterieregimente Bring Friedrich angehörte, vertauschte dieselben im nächst= folgenden Sahre mit den turfürftlich braunschweig-lüneburgischen, in welchen er am 13. September 1732 als Stabscapitan bei der Fuggarde zu hannover angestellt wurde, wohnte 1734 unter Pring Gugen als Volontar dem Weldzuge am Rhein bei und nahm mit seinem Regimente 1743 am Main und von 1744 bis 1748 in Brabant am öfterreichischen Erbsolgefriege theil. Am 12. October 1741 war er jum Major befordert, in der Schlacht bei Laffelb am 2. Ruli 1747 befehligte er bas Regiment, welches hier 300 Mann verlor, im März 1751 ward er gum Oberft und Commandeur Des mit dem Stabe in Bong ftehenden 14. Infanterieregiments (eigentlich nur ein Bataillon) ernannt. Mit biefem gehörte er 1755/56 au den gum Schuke gegen eine frangofische Landung nach England gefandten hannoverschen Truppen und besehligte es am 26. Juli 1757 in ber verlorenen Schlacht von Saftenbed. Im nämlichen Jahre ward er gum General. major befördert. Als folchem waren ihm in der Ordre de Bataille, welche Bergog Ferdinand von Braunschweig, als er das Commando übernahm, erließ, drei Injanterieregimenter in der Heeresabtheilung des Generals v. Sporden (f. A. D. B. XXXV, 267) unterftellt; als aber der Bergog im Beginne des Jahres 1758 gegen den Rhein aufbrach, ertheilte er W. den Auftrag mit 6 Bataillonen, 6 Schwadronen und 10 Geschützen am 18. Februar von Bremervorde aus gegen die Bumme borgugehen und Rotenburg sowie Ottersberg zu nehmen. Die Besatzung des Forts von Rotenburg ergab sich am 20. nach siebenstündiger Beschieftung, die von Ottersberg jog freiwillig ab, ebenso die von Bremen, ju deffen Ginnahme 28. mitwirten follte. Dann erhielt diefer den Befehl Minden auf dem rechten Weserufer einzuschließen, während die Stadt auf dem linken von anderen Truppen angegriffen werben murbe. Um 16. Marg ftredte Die Garnifon das Gewehr, ohne daß Wangenheim's "Divifion" jum Techten gefommen ware. Bei des Bergogs Uebergange über den Rhein erhielt diefer den Bejehl mit 4 Bataillonen und 4 Schwadronen auf bem rechten Alügel Scheinbewegungen zu machen um des Teindes Aufmerksamkeit abzulenten. Er brach dazu am 28. aus seinem Lager bei Dorsten auf, ging, nachdem das Unternehmen gelungen war, bei Effenberg felbst über den Flug und mar zur Stelle als der Berzog am 23. Juni die Franzofen bei Crefeld angriff, in Wangenheim's Zelte gab er in ber vorangehenden Racht feine Befehle an die Generale aust. In dem Berichte, welchen er an König Georg II. erstattete, fagt er, daß dem Erbprinzen, deffen Energie, Tapjerkeit und Klugheit über alles Lob erhaben gemefen feien, und ber Unerschrodenheit, mit welcher 2B. Die erhaltenen Befehle ausgeführt habe, am meisten der Erfolg des Tages ju danten fei; Ronig Friedrich II. gegenüber lobt er Mangenheim's Tuchtigfeit, Gifer und Tapferkeit. Entichloffen, den ersochtenen Sieg nach Kräften auszubeuten, entfandte er 2B. schon in ber Frühe des 24. um fich Duffelboris zu bemächtigen. Um 27. ericbien biefer por ber Stabt. schloß fie auf beiden Ufern des Rheins ein und ließ fie, da die Besatung die Uebergabe verweigerte, in Brand schießen. Es folgte nun ein Waffenftillstand, welcher am 7. Juli durch eine Capitulation beendet murde.

In der am 1. August 1759 gelieserten siegreichen Schlacht bei Minden besehligte W. ein abgesondertes Corps von 12300 Mann (15 Bataillone, 19 Schwadronen), welches im Lager von Todtenhausen auf dem äußersten linken Flügel stand. Nach den Absichten der sranzösischen Heeresleitung sollte der Herzog von Broglie gegen dieses den ersten Stoß sühren. W. ward vollständig überzrascht, da aber der Angriff nicht mit dem besohlenen Nachdrucke ausgesührt wurde, so hatte das Versäumniß keine weiteren Folgen. Bessere Dienste leistete er im Herbst des nämlichen Jahres, in welchem er zum Generallieutenant besördert

murde, bei mancherlei Unternehmungen in Seffen und bes Sergogs besondere Unerkennung ward den Truppen ertheilt, welchen er die von 28. unter großer Mühfal und Gesahr am 7. Kanuar 1760 ausgeführte Berproviantirung von Dillenburg aufgetragen hatte. Um 19. September, aber murde Diefer mit 5 Bataillonen, 9 Schwadronen, 9 Parkgeschützen und leichten Truppen in einer porgeschobenen Stellung bei Löwenhagen in der Nähe von Dransfeld stehend, von Broglie am hellen Tage überfallen und zu einem verluftreichen Rudzuge genöthigt. Bei dem Borstoke nach Suden. durch welchen im Februar 1761 die Winterruhe der Frangojen gestort wurde, besehligte 20. eine der beiden Colonnen, in welche Sporden seine Heeresabtheilung gegliedert hatte, darauf den Cordon an der unteren Diemel jum Schute ber von ben eigenen Truppen bezogenen Rube= quartiere und bei Wiederbeginn ber Reindseligteiten 5500 Mann im Lager von Bu hervorragender Thatigfeit fam er in diesem Jahre nicht; ein in Gemeinichaft mit bem besifischen General v. Butgenau ausgeführter Bersuch, amei frangöfische Abtheilungen in der Gegend von Stadtberge am 5. August momöglich gefangen zu nehmen, gludte nicht. Im Feldzuge 1762 ftand er unter Lord Granby, welcher am 24. Juni das Treffen bei Wilhelmsthal entschied. Bum Schluße des Krieges machte ihm Frentag (f. A. D. B. VII, 374) ben Borwurf, daß er in ein am 27. August bei Alsseld geliefertes Gefecht nicht eingegriffen habe. Sonst würde "bom seindlichen Corps nicht viel echappirt fein."

Wangenheim's letzte nennenswerthe militärische Thätigkeit bestand in der Leitung einer größeren Truppenübung, welche in der Zeit vom 16. bis zum 26. September 1779 in der Nähe der Festung Hameln, zu deren Commandanten er ernannt war, abgehalten wurde. Im J. 1777 war er zum General der Infanterie ernannt worden. Um 24. September 1780 ist er zu Hannover gestorben.

L. von Sichart, Geschichte der Königlich Hannoverschen Armee, 3. Band, 1. und 2. Abtheilung, Hannover 1870. — Beiträge zu einer Familien=geschichte der Freiherren von Waugenheim, zusammengestellt von F. H. von Wangenheim. Als Manuscript gedruckt. Göttingen 1874.

B. Poten.

Bangenheim: Georg Christian Ernst Ludwig August Graf von W., toniglich hannoverscher Oberhofmarschall, war am 17. August 1780 zu Bannover, wo fein Bater die gleiche Stellung befleidete, geboren und trat im Jahre 1796 als Hoffunker in den nämlichen Dienst, welcher infofern ein ganz eigenthümlicher mar, als ber Beherrscher bes Landes — bamals Könia Georg III. von Großbritannien und Frland, welcher im Laufe feiner fechzigjährigen Regierung den Boden des Rurfürstenthums, fpateren Konigreichs, nie betreten hat - in London refidirte, der Dienst an seinem Hoje in Bannover aber, soweit fich dies in feiner Abwesenheit ausführen ließ, fortging wie wenn ber Berricher anweiend mare und ber abweiende Berricher ber aus bent Abel und ben Dificieren, den Gattinnen der letteren aber nur, soweit fie altadeliger Herkunft waren, bestehenden Hojaesellschaft die gewohnten Teste aab (20. v. Baffell: Das Rurfürstenthum Bannober bom Bafeler Frieden bis jur preußischen Occupation im Jahre 1806, Hannover 1894, S. 81). 2B. ward junachst mit einem Sosmeister auf die Universität Göttingen geschickt, wo er bis Michaelis 1799 ftubirte, baneben wohnte er eine Beit lang den Berhandlungen des Raftadter Congreffes bei, wie damals mannichjach Fürstenföhne und andere junge Leute höheren Standes als Augen- und Ohrenzeugen beim Reichstage, Reichscommissionen und ähnlichen Gelegenheiten eine Schule in der Diplomatie und praftischen Politit durchmachten. Ingwischen mar fein Bater geftorben; feine Mutter, eine geb. Grafin Gidftedt-Betersmald, wollte fich mit dem hanno-

perichen Minifter b. ber Deden wieder berbeirathen und 2B. ward fur bolljährig erklart, damit er die Berwaltung feiner im Göttingenichen und im Gothaischen belegenen Güter felbst übernehmen tonne. Durch den Aufenthalt auf dem durch ben Obercommiffar Weftjeldt, einen angesehenen Landwirth, bewirthichafteten Klostergute Weende bereitete er sich dazu im Sommer 1801 noch beffer vor. 1802 murbe er Oberichent, im nächsten Jahre aber machte die Besignahme des Kurfürstenthums durch die Franzosen der Hoshaltung ein Ende. W. aina auf feine Guter und auf Reifen. 3m Dai 1806 verheirathete er fich mit ber Tochter seines Stiesvaters. Die durch den Frieden von Tilsit geschlossenen Berhaltniffe fuhrten ihn in die Reihen berjenigen, welche in ber Stille fur bes deutschen Baterlandes Befreiung wirkten. Sie hatten einen hauptvertreter in ber Berfon bes fruheren turhannoverichen Gefandten am öfterreichischen Sofe, in dem Grafen Ernft Sardenberg, welcher in Wien verblieben war und namentlich den Berkehr mit London und dem dort befindlichen Grafen Ernst Münster bermittelte. Mit Sarbenberg, sowie mit beffen Better, bem gleichnamigen preufischen Minifter, mit Stein und Ludwig Wallmoden, war 28. theils verwandt, theils befreundet und fo kam es, daß er vielsach Sendungen und andere Aufträge übernahm, deren Spige fich gegen die Fremdherrichaft richtete. Auch mit Schill stand er in Berbindung. Alls diefer losgebrochen mar, murde 2B. in Untersuchung gezogen und entging mit genauer Roth der Berurtheilung. Dag er ftandhaft fich weigerte in den Dienft des Ronigs von Westfalen, seines nunmehrigen Landesherrn, soweit es fich um Wangenheim's Besitzungen im Göttingenschen handelte, zu treten, machte ihn um fo verdächtiger. Seine ablehnende Baltung begrundete er damit, daß er als Inhaber einer Brabende ju havelberg auch preußischer Unterthan fei, biefes Band fnupite er badurch noch enger, bag er 1812 die Domäne Elbenburg in der Altmark faufte. Besonderes Berdienst erwarb er sich bei der Bergung des kurfürstlich-königlichen Brivateigenthums. Der Argwohn der Franzosen gegen ihn war so start, daß er 1813 vorzog sich über die Elbe nach Mecklenburg in Sicherheit zu bringen, wo in Schwerin die hannoverschen Minister bereits eine vorläufige Regierung gebilbet hatten. weftfälischen Behörden berfolgten ihn mit Stedbriefen und liegen fein Gigenthum versiegeln. Er übernahm nun zunächst eine Sendung nach Stockholm um die Landung schwedischer Truppen in Deutschland zu betreiben und befand sich so= dann im Hauptquartiere des Kronprinzen Karl Johann, als aber die kursurfliche Regierung in Hannover wieder hergestellt wurde begab er sich dorthin und trat von neuem in den hofdienst, in welchem er 1814 Schloghauptmann, 1816 Oberhofmarichall wurde. Im J. 1821 war er Mitglied der Ständeversammlung, in entsprechender Beife betheiligte er fich in Gotha am öffentlichen Leben. 1828 murde er Mitglied der Gofbaucommission, welche hauptfächlich burch den Schlofbau beschäftigt war. Die Stadt hannover ernannte ihn zu ihrem Chrenburger; am nördlichen Anfange der Friedrichstraße erbaute er fich ein ftattliches Wohnhaus, welches nach seinem Tode zuerst König Georg V., dann die Stadt besaß; jener refidirte dort, diefe benutte es als Rathhaus. Bu Konig Ernst August unterhielt er bor beffen 1837 erfolgter Thronbesteigung, als biefer in Berlin lebte, vielsache Beziehungen, welche aber, als der König zur Regierung gekommen war, erfalteten, fo bag 2B. im 3. 1839 feine Entlaffung nahm. Konig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen verlieh ihm dagegen 1840 den Grafentitel. lebte nun viel auf Reisen, ging auch nach Baris, welches er bis dahin aus Abneigung gegen bie Frangofen gemieden hatte, und ftarb ju Sannover am 21. De-Er war finderlos, seinen Saupterben hatte er verpflichtet ein Fideicommiß (Wate bei Göttingen 2c.) zu errichten.

Neuer Nefrolog d. Deutschen, 29. Jahrg., Weimar 1853. B. Poten.

Bangenheim: Rarl August Frbr. v. 28. entstammte einem alten thuringifchen Abelsgeschlecht und murbe als Cohn des gothaischen Generals Rarl Bernhard Heinrich v. W. am 14. März 1773 zu Gotha geboren, woselbst er auch feine Symnafialbildung empfing. In Jena und Erlangen widmete er fich der Rechtswiffenschaft, intereffirte fich daneben aber lebhaft für alle Ericheinungen auf anbern Gebieten geiftigen Lebens, Als Rath in ben Dienit ber coburgfaglieldischen Regierung unter dem Minister v. Kretichmann getreten, erfreute ibn. den man als geistreichen Gesellschafter auch bei Boje gerne fah, zugleich eine angeregte Befelligfeit. Bum Biceprafidenten der Regierung ernannt, fah er fich bei näherer Befanntichaft genöthigt, fein Urtheil über v. Kresschmann's Bermaltung zu andern und fuchte auch feinen Fürsten von deffen Berwerflichkeit gu Allein ohne Erjolg, vielmehr murde 2B. felbst vom Bergog des Klagend mandte er sich an den Reichshofrath und vertrat Dienstes entlaffen. auch litterarisch in einem zweibandigen Werke: "Auch ein Beitrag zur Geschichte der Organisation der coburg-saalselbischen Lande durch den Minister Th. v. Gretschmann" (Coburg 1805), feine Sache. Die ihm aunftige Entscheidung bes Reichshofrathe blieb nach dem Bufammenbruch des Reiche ohne praftifche Folgen für Entscheidend für sein ferneres Geschick mar ein Auftrag der Bergogin bon Bildburghaufen, ber ihn in Familienangelegenheiten diefer Fürftin nach Stuttgart führte. Das energische Wefen Konig Friedrich's jog ihn an und er trat im 3. 1806 in beffen Dienfte als Leiter der Finangen in der Stellung eines Bräfidenten der Oberfinangkammer. Rach furger Zeit (1811) murde er jedoch jum Prafidenten des Obertribunals und jum Curator der Universität Tubingen ernannt. Der Freund ber Wiffenichaften und regen gefelligen Bertehrs fam balb in die angenehmiten Begiehungen zu Professoren und Studenten. Weniger gunftig für den Staatsmann war es. daß er sich unter dem Einfluß einzelner Brofessoren wie Eichenmager's ein mit naturphilosophischen Ideen durchtränftes politisches Spftem errichtete, in welchem er gur Lofung aller Fragen einen Schluffel gu haben glaubte. In Württemberg war im Frühjahr 1815 der Streit über die Berjassung ausgebrochen. 2B. trat in den Kampf ein mit einer zwischen den Unfichten bes Ronigs und benjenigen ber Stande vermittelnden, übrigens fehr doctrinaren Schrift, die im Sommer 1815 unter dem Titel "Die Idee der Staatsveriassung mit besonderer Rücksicht auf Württembergs alte Landesveriassung 20.". Sie veranlagte den König den Berfaffer jum Mitgliede einer Commiffion zu ernennen, die den Frieden zwischen der Krone und den Ständen ber-Im Berbit 1815 murden den letteren 14 von 2B. aufgestellte ftellen follte. Artifel als Grundlage für ihre Berathungen vorgelegt, die bedeutende Bugeftandniffe in ihrem Sinne enthielten. Allein nur bei wenigen Standemitgliedern wie bei Griefinger, dem großen Juristen, und Cotta, dem großen Kaufmann gelang es 20., politische Unterstützung und perfonliches Bertrauen zu gewinnen. Er hielt jedoch auch auffteigenden Bedenten des Königs gegenüber an dem Ziele die Berfassung zu Stande zu bringen fest, fo noch in einem im 3. 1816 veröffentlichten Berichte an den König, in dem er eine Berfaffung als das einzige Mittel gegen Beheimbunde prieg. Trotdem murde feine im September 1816 erschienene Schrift "Ueber die Trennung der Boltsvertretung in zwei Abtheilungen und über landschaftliche Ausschüffe" fogar als ein Bersuch Wangenheim's, Die Angelegenheit zu verschleppen, angesehen. Selbst Hegel's Bertheidigung seiner Ideen in den Heidelberger Jahrbüchern der Litteratur (1817, Nr. 66 ff.) nütte 2B. bei ben Schmaben nichts; auch die perfonliche Berftandigung mit ben Standen wurde erichwert, als er vollends jeine Gegner als "Schreiber" verspottete.

Am 30. October 1816 starb König Friedrich. König Wilhelm begann alsbald mit einer Reihe von Reformen auf allen Gebieten. W. übernahm das

Cultusministerium im sogenannten "Reformministerium Wangenheim=Rerner". Aber die Berfaffungsangelegenheit rudte nicht vorwarts. 29. murbe immer un= popularer, man warf ihm in Stuttgart die Tenfter ein. Schlieflich veranlaften ihn Meinungsverschiedenheiten mit bem jum Leiter ber Finangen berufenen weis land westfälischen Minister Maldins im November 1817 feinen Abschied zu Das Verfaffungswert wurde ohne ihn wesentlich durch Cotta's vermittelnden Ginfluß ju Stande gebracht, er felbft aber jum Gefandten am Bundestage ernannt. Seine angenehmen gesellschaftlichen Formen, feine vielseitigen Interessen verschafften ihm viele Freunde in Franksurter Kreisen, seine Thatigkeit und Geschäftstunde machten ihn bald auch zu einem angesehenen Mitaliebe bes Bundestags. Er gab fich Muhe auf politischem, wirthschaftlichem und firchlichem Gebiete einen engeren Bund ber constitutionellen Staaten des "reinen Deutschlands" gegenüber Desterreich und Breugen, die Berwirklichung der fog. Triasidee, welche auch seinem naturphilosophischen Grundsate von der Ginheit in der Dreiheit als dem Befet alles Lebens entsprach, ju Stande zu bringen. Mit einer wechfelnden Bahl gleichgefinnter Collegen leiftete er Metternich's Politit hierdurch mehrere Jahre tapferen Widerstand, hierbei freilich ber Welt das eigenthümliche Schauspiel einer Bartei von Gesandten bietend, die eine mit der ihrer Regierungen bisweilen nicht einmal übereinstimmende eigene Bolitit trieben. Außerhalb des Bundestags entwicklte er eine besonders lebhaste Thätiakeit bei ben Conferenzen ber Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving, die er am 24. März 1818 zu Frankfurt eröffnete und von welchen er die Berstellung des Episcopalinftems erwartete. Auch die Bollvereinsangelegenheiten fanden fein regftes Intereffe. Bunachft auf Geftaltung eines Sonderzollvereins für fein "reines Deutschland" bedacht, war er ber Mittelpuntt ber Darmitabter Sandelsconfereng von 1820, wo er entsprechend ber Haltung feiner um das Buftandetommen lebhaft bemühten Regierung zwischen den rheinischen Freihandlern und ben bairischen Schutzöllnern zu bermitteln fich bemühte, ohne daß es gelungen ware, in Darmftadt ein greifbares Refultat zu erzielen. Roch in fpateren Jahren als König Wilhelm auf den Anschluß Württembergs an den preußischen Bollverein hinarbeitete, unterftutte B. nun, ebenfalls einen einheitlichen Bollbund als Ziel vor Augen, diese Bemühungen. Am Bundestag aber waren dem Kürsten Metternich 2B. und feine Partei immer unbequemer geworben. Schon im Sommer 1822 hatte ersterer mit Preußen "die Epuration des Bundestags", worunter er Die Berdrängung jener verftand, insgeheim verabredet. Nach Beendigung bes Beroneser Congresses betrachtete er dies als nächste Aufgabe. Gleichfam zum Unterpfand für Die Wiederherstellung der namentlich burch eine Erflärung Württembergs gegen das Beroneser Kundschreiben gestörten Freundschaft dieses Landes mit ben Grogmächten, verlangten Defterreich und Preugen im Fruhjahr 1828 direct Wangenheim's Abberujung, die, doch erft im Juli 1823, dann auch erfolate.

W. lebte in der Folgezeit zunächst in Dresden, dann in Coburg, seine Zeit zwischen der Geselligkeit und den Wissenschaften theilend. Die Entwicklung der politischen Dinge versolgte er mit reger Ausmerksamkeit. Im J. 1833 wollte ihn ein württembergischer Wahlkreis in den Landtag wählen. Allein dort drang nach lebhaster Debatte die Ausicht durch, daß nach der Versassen der Gewählte in Württemberg wohnen müsse. In der hierdurch veranlaßten Schrift "Die Wahl des Freiherrn v. Wangenheim, K. württ. Staatsministers a. D., in die württemb. Ständeversammlung" (1832), legte er noch eine Art von politischem Glaubensbekenntniß ab. Zwei Schriften: "Desterreich, Preußen und das reine Deutschland auf der Erundlage des deutschen Staatenbundes organisch zum deutschen Bundesstaat vereinigt" (Weimar 1849) und "Das Dreikönigsbündniß und die

Radowig'iche Politit" (1851), zeigen, daß die Triasidee ihn noch immer beherrschte. Um 19. Juli 1850 ift 28. ju Coburg geftorben. Es gibt bon ihm ein Delbild, gemalt von Kerd. Hartmann, in der Staatsgalerie zu Stuttgart und eine Zeich-

nung nach bem Leben von S. Diez (1843), lith. von J. Wölfle.

v. Treitschfe, historische u. politische Auffage 1, 1886, S. 197 ff. -Derfelbe, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd. 2 u. 3 a. m. D. -Bahl, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, Tubingen 1840, G. 412 ff. -Beitrage ju einer Familiengeschichte ber Freiherrn v. Wangenheim, von F. S. A. v. Wangenheim, als M. gedr., Göttingen 1874, G. 447 ff. -A. B. v. Riede, Bur Vorgeschichte Des deutschen Zollvereins (Auszuge aus Briefen des Freiheren v. 2.) in Burtt, Bierteliahrsheite für Landesgeschichte, II. 1879. S. 101 ff. Friedrich Wintterlin.

Bangermann: Friedrich Wilhelm B., landgräflich heffen-caffelicher Generalauditeur, murde geboren am 28. Marg 1706 gu Schönflies in der Reumart, besuchte das Noachimsthaliche Symnafium in Berlin und bezog von da im 3. 1724 die Universität Salle, um auf Wunfch seines Baters Rechtswiffenschaft zu ftubiren, mahrend feine eigene Reigung mehr für bas Studium der Theologie fprach. Im Mai 1728 nach Beendigung seiner Fachstudien murbe 2B. f. preußischer Garnisonauditeur zu Befel. Die B. in feiner furzen Gelbstbiographie schreibt, wurden dort die häufig vorfallenden Inquisitionsprocesse feine Beichäftigung. "Die Kurze, Bollständigkeit und Deutlichkeit, die man beim Berausbringen der Bahrheit von mir forderte, strengte meine Ausmertsamteit um so mehr an, theils weil ich den hohen Werth der Sache felbit anerkannte und theils auch, weil ich Tadel und Erinnerungen gern vermeiden wollte. Ich empfahl mich dergestalt und manchmal wider meinen Willen, daß mir die schwerften und gehäffigften Untersuchungen, Die fonft meine Rollegen batten mit übernehmen muffen, gur Last fielen." Neben seiner Thätigkeit als Auditeur, die 28. beibehielt, trug ihm das königl, preußische Generaldirectorium im 3. 1754 die Salzspedition auf, Wegen der mit diesem Umte "bei aller auch erhielt er den Rathscharakter. Vorsichtigkeit verknüpften möglichen Gefahren" gab 23. daffelbe im 3. 1756 auf und trat jum Regiment von Doffow als Auditeur über, mit welchem er "brei Campagnen" in Westfalen und Sachsen mitmachte. Dann berief ihn der Chef bes genannten Regiments Landgraf Friedrich (II.) von Beffen, der zugleich Gouverneur der Festung Magdeburg war, um dem überbürdeten Garnisonauditeur Bulje zu leiften. Als Landgraf Friedrich im 3. 1760 die Regierung in Caffel antrat, jolgte ihm W. als Kriegsrath bei dem Kriegscollegium nach Caffel. 28., schon länger mit dem Auftrage betraut, die Meldung aller zur Anstellung gelangenden Auditeure entgegen zu nehmen, fie auf ihre Fahigfeiten zu prufen und ihnen die erforderlichen Instructionen zu ertheilen, wurde im 3. 1773 heffischer Generalauditeur; erhielt 1779 ben Charafter als Geheimer Kriegsrath und im September 1782 den als Geheimer Rath. W. starb am 2. Januar 1785. W. ichrieb: "Anweisung zum Juquiriren", (1770. In zweiter, verbefferter Auflage 1777: nach Wangermann's Tode nochmals aufgelegt in neuester Auflage 1796). Mus biefem Buche geht hervor, daß Bangermann's Methode darin bestand, den Angeflagten einem langwierigen, verwirrenden Berhor zu unterziehen und ihn da= burch jum Geftandniß zu bringen. Un die Stelle der Tortur, deren Befeitigung er empfahl, wünichte W. darnach etwas gejeht zu fehen, was auf eine moralische Tortur hinauslief.

Strieder, Grundlage zu einer heisischen Gelehrten- und Schriftfteller-

Geschichte. Marburg, Bb. 16; 1812, S. 480-482.

Wilhelm Grotefend.

Wanhal: Rohann W. (Vanhal, Ban Hal), ein im 18. Kahrhundert und bis weit ing 19. hinein geschätzter und viel gespielter Componift, geboren am 12. Mai 1739 zu Nechanicz in Böhmen von armen leibeigenen Eltern, † am 26. August 1813 zu Wien. Er besuchte zu Mascherdorf Die Schule und erhielt auch Mufitunterricht, der beste Lehrmeister aber, wie er felbst fagt, war der an feinem Geburtsorte lehrende Mufiter Unton Erban, unter beffen Leitung er es besonders im Orgelfpielen soweit brachte, daß er im Alter von 18 Nahren schon ben Organistenposten zu Opotschna erhielt und balb darauf im Städtchen Niemtschowes als Regens chori angestellt wurde. Auch als Biolinist suchte er fich auszubilden, fand aber besondere Aufmertfamteit durch feine erften Berfuche in der Composition, wodurch die Grafin Schaffgotich auf ihn aufmertfam murbe und ihm die Mittel gab im 3. 1760 nach Wien zu gehen um fich weiter ausaubilben. Er erhielt einen gewiffen Schleger jum Lehrer, mit beffen Methobe er fich aber nicht befreunden konnte, fo daß er fich durch das Studium guter Meifter felbit fortbildete. Bald murbe er ein gefuchter Mufitlehrer in Wien und erübrigte soviel, daß er fich bei feiner Berrichaft als Leibeigner lostaufen tonnte. Bekt ftand ihm die gange Welt offen und der Bug der Zeit trieb ihn nach Italien, wozu ihm der Freiherr v. Rifch die Mittel gab. Bu Rom traf er mit Morian Gagmann gufammen, ju beffen Opern er einige Arien ichrieb und nach Berlauf von zwei Sahren mit ihm nach Wien zurudfehrte. Sier berfiel er in eine Geiftestrantheit, von der er aber bald genas und nun als Componift fich fo hervorthat, daß er ju den damals beliebteften gehörte. Burnen berichtet in seinem Tagebuch über Deutschland, daß er 2B. in Wien auffuchte. da er den Mann fennen lernen wollte, der fo vorzügliche Werke schrieb und war erstaunt, ben Mann, beffen Werte die gange Welt bewundert, in einer Dachtammer ju finden. 2B. ichrieb mit großer Leichtigkeit und brachte es ju einer erstaunlich großen Productivität. Obgleich aber feine Werte nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich und England ju den gesuchteften gehörten, mußte er des Broterwerbs halber Musikunterricht ertheilen und zugleich für Die Schüler die Schulmerte ansertigen, an benen es zu der Beit noch mangelte. Man fann daraus ichliegen, wie ichlecht der Componift bon den Berlegern begahlt wurde und in wie erschreckender Beife der Nachdruck - die Raubritter des 18. Jahrhunderts - im Schwunge mar. Gelbft ein Abichreiber verdiente mehr als ber Componist, wie schon Mogart klagte. Dlabacg, ber Berfasser bes bohmischen Kunftlerlegikons, lernte ihn im J. 1795 in Wien fennen und berfehrte viel mit ihm. Er fchreibt: "ich fand nicht nur einen großen Confunftler, sondern auch einen eifrigen Chriften, mahren Patrioten, edlen und marmen Freund und einen gartlichen Bater ber leidenden Menschheit". Derfelbe gibt auch ein Berzeichniß von 98 Rummern, deren jede oft aus zahlreichen Compositionen befteht, fo Nr. 1: 100 Symphonien, 2: 100 Quartette, 3: 25 große und kleine Messen u. s. f., darunter auch ein Oratorium, die Oper "Demosoonte" u. a. Noch in der Zeit von 1840 wurden die Clavierschüler mit Wanhal'schen Compositionen reichlich gefüttert, bis sich nach und nach die Claffifer Bahn brachen, denn Mozart und Beethoven gehörten damals in den niederen Regionen des Mufitlebens noch zu ben Meistern, die man wol dem Namen nach fannte, deren Werken man aber lieber aus bem Wege ging. Man findet übrigens W. auf unferen öffentlichen Staatsbibliotheken noch fehr reichlich vertreten. Seine mufifalische Ausdrucksweise unterscheidet fich in feiner Beife von ber feiner Collegen: ohne tieferen Inhalt tandelt er von Melodiechen zu Melodiechen, oder auch nur allgemeinen mufitalischen Redens-Es herrscht aber ein gewisser lebhafter Bug darin, wie er auch Dittersborf eigen ift, der fich in Formengewandtheit und einer fließenden Ausdrucksweise fund gibt und dem damaligen Publicum Genüge leiftete.

Dlabacg' Rünftler = Lexifon. - Gerber's beide Lexifa.

Rob. Eitner.

Mauker: Kerdinand Geminian 28., katholischer Theologe, geboren Bu Freiburg im Breisgau am 1. October 1758, † bafelbft am 19. Januar 1824. Er studirte als Stipendiat des Collegium sapientiae bon 1777 an ju Freiburg Theologie, bestand nach Bollendung feiner Studien die Rigorosa, murbe am 23. Mai 1782 ju Konftang von dem Fürftbischof Mar Chriftoph v. Rodt jum Briefter geweiht, mar furge Beit Bicar ju Feldfirch bei Freiburg, bann Erzieher eines jungen Abeligen gu Freiburg, bann Pfarrer ber ber Univerfität aehörenden Bfarrei Wendelsheim. Um 3. October 1783 wurde er jum Subrector des von der öfterreichischen Regierung errichteten Generalseminars ernannt und hatte als folcher die homiletischen und fatechetischen Uebungen gu leiten und den litur= gifchen Unterricht zu ertheilen. 1788 murde er jum Projeffor ber Moraltheologie an ber Univernität ernannt. Seine am 9. October gehaltene Untrittsrede ('über die Urfachen, warum die Moral des Chriftenthums bei den Befennern deffelben fo felten ihre herrlichen Früchte hervorgebracht hat') ift in S. Ruef's Freiburger Beitragen abgedruckt. Bald barauf ließ die Regierung, wie bei anderen Fachern, jo auch für die Bearbeitung eines Lehrbuches der Moraltheologie eine öffentliche Der von 2B. porgelegte Entwurf, obichon in deutscher Einladuna eraeben. Sprache abgefaßt, erhielt die Approbation und 28. im Juni 1793 den Auftrag, denfelben als bei den theologischen Lehranftalten einzuführendes Compendium Die "driftliche Sittenlehre" erichien zuerft in zwei Banden zu auszuarbeiten. Ulm 1794, in zweiter Auflage 1803, in dritter 1810, in vierter 1836. 1804 erichien die kleine Schrift "Ueber Bernunft und Offenbarung in hinficht auf die moralischen Bedürsniffe der Menschheit", 1806—1810 lieserte B. einige Beitrage für das Beisenberg'iche Archiv des Bisthums Konstanz: "lleber die Berbindung der wiffenschaftlichen mit der sittlichen Cultur der Geiftlichen" (1806), "Beitrage zur Geschichte der Polygamie und der Chetrennungen" (1810). Gin größeres Werk, "Borlefungen über Religion nach Bernunft und Offenbarung. Für Akademiker und gebildete Chriften", erschien erft 1828 nach dem Tode Wanker's. Gine Gesammtausgabe seiner Schriften veröffentlichte Fr. Weid 1830-33 in vier Banden: die zwei erften Bande enthalten die Sittenlehre, der dritte die "Borlefungen", der vierte die fleinen Schriften und eine Biographie. — Das Gutachten der Freiburger theologischen Facultat vom Jahre 1794 über die Umtsberrichtungen der frangofischen Geiftlichen, die den Berfaffungseid geleiftet (herausgegeben von S. Amann, Freiburg 1832) ift von W. als Decan zuerft unterzeichnet, aber nicht von ihm verfaßt. Unter bem 4. December 1806 fandten Prorector und Consistorium an den Großherzog eine Vorstellung gegen den Plan, A. S. Hug und Bernard Boll bon der Freiburger Universität zu entfernen, um für die von Beidelberg dahin verfetten Professoren Dereser und Schmitt Plat ju machen. Die Borftellung, die Erfolg hatte, mar bon 2B. als Decan ber theologischen Facultät verjaßt. — Bon 1811 bis ju feinem Tode mar B. Director ber B. Sautter'schen Stiftung (f. A. D. B. XXX, 423), der er auch ein Capital vermachte. 1810 veröffentlichte er eine "Nachricht von der Sautter'ichen Stiftuna zu Freibura".

Als es sich um die Besetzung des neu errichteten Erzbisthums Freiburg handelte, sorderte die badische Kegierung die Landdecane auf, drei Candidaten zu bezeichnen. Sie bezeichneten an erster Stelle Wessenberg, an zweiter W. Rachsdem Wessenberg vom Papste verworsen worden, schlug die Regierung im J. 1822 W. vor. Auch ihm wurde ansangs in Rom die Bestätigung verweigert, weil man an der Wahl durch die Decane Anstohn, dann aber auch, weil man W. beschuldigte, er habe das erwähnte Gutachten von 1794 versaßt und er habe

zu der Frankfurter Kirchenpragmatik seine Zustimmung erklärt. W. erklärte, er habe sich zu nichts bekannt und werde sich zu nichts bekennen oder verpstichten, was der Papst bei den Verhandlungen mit den vereinten Hösen und Rom verwerse. W. würde allem Unscheine nach schließlich in Rom bestätigt worden sein, starb aber vor dem Ende der Verhandlungen.

J. L. Hug, Rede auf Herrn Wanter, Director u. Projessor ber Theologie, Großh. Geistl. Kath und bestimmten Erzbischof, Freiburg 1824. — E. Buchegger im Freiburger Kirchenlezikon 11, 808. — F. Koessing in Weech's badischen Biographien 2, 423. — J. König im Freiburger Diöcesan-Archiv 10, 110, 269, 289, 299. — Longner, Oberrheinische Kirchenprovinz, S. 519, 548. — Katholische Zustände in Baden 1841, S. 37. Reusch.

Baeufer: Ludwig Anton v. 2B., Arzt, wurde am 8. Juni 1805 als Sohn des großherzoglichen Hofraths und Stadtamtsphysicus Dr. Anton v. W. zu Endingen geboren. Er ftudirte in Freiburg und Beidelberg, machte 1822 wissenschaftliche Reisen mit langerem Ausenthalt in Berlin, Königsberg, Dorpat und St. Betersburg, erhielt 1827 die Licenz als Argt, Bund- und Bebeargt und ging dann abermals zwecks weiterer wissenschaftlicher und praktischer Ausbildung auf Reisen, wobei er Paris, Obcritalien, Wien und andere Städte befuchte. Rach der Rückfehr habilitirte er sich 1836 als Brivatdocent zu Freiburg i. Br., erhielt 1839 die Stellung als Amtswundarzt des großherzoglichen Landamtes daselbst, murde 1855 Nachfolger seines Baters als Stadtamtsphufitus, später auch als Landamtsphysicus, erhielt ansangs der sechziger Jahre den Titel eines Medicinalraths, leitete im Kriege von 1870/71 in Freiburg ein Privatlagareth, murde 1877 Geh. Hofrath, feierte 1879 fein 50jahriges Doctorjubilaum unter zahlreichen Auszeichnungen und ftarb am 9. März 1880. 2B. war ein hervorragender, vielseitig thätiger Arzt, der auch einige kleinere Abhandlungen dirurgischen Inhalts veröffentlicht hat.

Bgl. Bigor. Leg. VI, 161. Pagel.

Wann: Paul W., Theolog, geboren zu Kemnath in der Oberpsalz, war nach den Titeln seiner Schriften magister artium, Prosessor der Theologie, Kanonikus und Domprediger zu Passau, wo er im J. 1489 starb. Er ragt hervor durch Predigten, welche durchweg im 15. Jahrhundert gedruckt wurden, hinterließ außerdem ein Confessionale und Anderes handschriftlich.

Hain, Nr. 16143-49 Drucke. Andere u. Schriften bei Jöcher, Gefiner, v. Aretin, Beitr. z. Gesch. St. 2, S. 65. — Kobolt, Bair. Gel. = Leg.

S. 729. Erg. 291. Nachtr. 419. — v. Schulte, Gefch. II, 529.

v. Schulte.

Wannenmacher: Johann 28., latinisirt in Vannius. Glarean fagt im Dodecachord, neue Ausg. deutsch, Bublication Bb. 16, S. 259, daß er aus dem Breisgau stammte und fich um 1516 in Freiburg i. b. Schweiz niedergelaffen habe. Schubiger in: Pflege des Rirchengesangs in der Schweiz (Ginniedeln 1873), S. 33 schreibt: er bekleidete in den Jahren 1510 bis 1530 am St. Nifolausmunster zu Freiburg das Amt eines Chorherrn und Cantors, wurde aber in letterem Jahre wegen Regerei, b. h. weil er fich ber ebangelischen Lehre anschloß, verbannt und ging nach Deutschland, wo er zum Protestantismus übertrat. Nach dem Bafeler Manuscript F. X. 5-9 scheint er sich doch aber nach der Berbannung aus Freiburg an verschiedenen Orten der Schweiz aufgehalten zu haben, benn man lieft unter Rr. 26 (fiehe ben gebruckten Ratalog S. 56) über dem Tonfate "Encomium urbis Berne": "Vannius faciebat 1535" und unter Rr. 30 (S. 57 des Rat.) "J. Vannius, 1544 Novemb. inter lacus". Dies inter lacus konnte man fehr wohl für Interlaten in der Schweiz halten. Aus dem Borworte gu feinen Bicinia, die 1553 in Bern erschienen, erfährt man,

baß 2B. bereits ein Berstorbener ist, daß sein eigentlicher Rame Wannenmacher fei und die Gefange durch Johannes Riener, Lehrmeifter in Bern, gefammelt und jum Drude übergeben find. Ferner daß der Schreiber der Vorrede, Mathias Apjarius, der einstige Compagnon Beter Schöffer's in Stragburg i. Elfag, im Befite noch anderer Compositionen Wannenmacher's fei. Aus alle bem fann man wol den Schluß ziehen, daß 2B. fich in Bern niederließ, als er aus Freiburg vermiesen wurde und dort gestorben ist. Obiges Borwort ist abgedruckt in Monatsh. f. Mufikgefch. VIII, 101 ff. Bon feinen Compositionen befindet fich ein fehr schöner inhaltsreicher Befang ju 3 bis 6 Stimmen in Joh. Ott's 115 beutichen Liedern von 1544 (Renausaabe in Bublication Bb. 3, S. 300). Ferner bringt Glarean die vierstimmige Motette "Attendite popule meus" (Reuausgabe in Partitur S. 261). Die zwei Gefange in der Bafeler Universitätsbibliothet find bereits oben erwähnt, fie bestehen aus einem fünfstimmigen Salve magnificum und einem vierstimmigen Invidie telum. Die "Bicinia" (Bern 1553), in 2 Stb. erschienen, waren bisher nur durch ein Stimmbuch in der tal. Bibliothet zu Berlin und ber Staatsbibliothet zu Munchen bekannt, es hat fich aber in der Universitätsbibliothet zu Göttingen das 2. Buch "Vox libera" gefunden, merkwürdiger Weise mit dem Stempel der Staatsbibliothet zu München. Bücher haben auch ihre Lebensgeschichte. Neben 8 Duos befinden fich noch 2 Gefänge bom Druder Apiarius barin. Gin weltliches vierstimmiges Lieb "Tuedt auff den riegel von der thur" befindet fich in Schöffer's Liederbuch von 1536 (fiehe meine Bibliographie). Rob. Eitner.

Wanningus: Joannes W. refp. Johann Wanning, mit der Geburtsftadtbezeichnung "Campensis". Diefes Campenfis murde bisher mit Rempten übersett und eift herr Boers in den Bouwsteenen, 1. Jaarboek, macht darauf ausmertsam, daß bamit nur das holländische Rampen in der Proving Obernffel gemeint sein tann. Aus den Titeln der Drudwerte seiner Compositionen wiffen wir, daß 28. in den Jahren 1580 bis 1590 Mufikbirector an der Marienkirche zu Danzig war, wie denn der Rame W. in Danzig auch heute noch vorkommt (fiebe Monatsh, f. Mufitgesch, IV, Beilage S. 53). Im J. 1871 suchte ich in den Kirchenbüchern Danzias nach irgend einer Nachricht über ihn, doch kein Buch reichte soweit zurud. Auch ein gedruckter Leichensermon mar nicht zu finden. Er gab nach unferer beutigen Renntnig zwei große Motettensammlungen in den Jahren 1580, 1584 in Dresden und Rurnberg heraus, betitelt: "Sacrae cantiones 5-8 vocibus" und "Sententiae insigniores 5-7 vocibus" du 44 und 52 Gefängen. Der Rame Wanning's erklang bis nach Italien und Angelo Garbano in Benedia druckte beide Sammlungen 1590 in Stb. nach. Exemplare beider Ausgaben haben fich reichlich auf unferen öffentlichen Bibliotheten in München, Liegnit, Elbing, Grimma, Breslau, Kaffel, Löbau, Konigsberg, Augsburg und andern Orten erhalten. 5 Motetten gab ich 1878 in Umfterdam bei Roothaan auf Roften der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in Amsterdam heraus. Sie zeigen 2B. als einen tüchtigen Componisten, ber im Beifte und ber Behandlung ber Technit des 16. Jahrhunderts ben erften Größen gleichkommt. Seine Stimmführung ift meisterhaft; fie allein bilbete bamals die Grundpfeiler jeder Compositionsart, benn eine Barmonielehre tannte man noch nicht: Dies ift erft eine Errungenschaft bes 18. Jahrhunderts. Infolge ber geichickten contrapunttischen Führung der Stimmen gelangen fie aber zu Accordfolgen und Rlangwirkungen, die uns harmoniter überraschen und benen wir Aehnliches vergebens an die Seite zu stellen suchen. Rob. Eitner.

Wansleben: Johann Michael 2B., auf bem Titel seiner frangösischen und italienischen Schriften Bansleb genannt, Orientalist und Reisender, wurde am 1. November 1635 zu Ersurt als Sohn bes lutherischen Predigers Johann 2B. geboren. Er besuchte die Lateinschule seiner Baterstadt, erwarb fich bier eine tuchtige Grundlage philologischer Bilbung, bezog bann die Univerfität Königsberg, um Theologie und alte Sprachen ju ftudiren, murbe Sauglehrer eines jungen Edelmannes, ließ fich bann als Soldat anwerben, nahm an einem Keldzug nach Holland theil und kehrte hierauf in die Beimath zurück. Balb nach feiner Rudtehr lernte er in Gotha den berühmten Orientaliften Biob Qudolf tennen, der ihn in das Studium des Aethiopischen einführte und als Hulfsarbeiter bei feinen umfangreichen grammatischen und lexikographischen Werken verwendete. Das erfte biefer Werte, das Ludolf zu veröffentlichen munichte, war fein athiopisches Worterbuch. Da er in Deutschland feinen Berleger fand, schiefte er 28. 1660 mit dem Manuscript nach London, um es hier drucken zu laffen. 2B. juhrte den Auftrag feines Lehrers nicht zu deffen voller Zufriedenheit aus. Er gab zwar das Werf unter dem Titel Jobi Ludolfi Lexicon aethiopico-latinum, nunc primum in lucem editum studio et cura J. M. Wanslebii (Lond. 1661, nicht, wie Kumagalli, Bibl. Aethiopica irrthümlich angibt. 1656) heraus, aber mit vielen Fehlern, die von nachläffiger Durchficht und mangelhafter Correctur zeugen, weshalb Ludolf fpater felbst eine neue Ausgabe veranstaltete (Frtj. 1699). Während feines Londoner Aufenthaltes vertiefte fich 2B. auch anderweit in orientalische Studien und half namentlich dem englischen Philologen Edmund Castell bei der Bearbeitung und Drucklegung seines Lexicon heptaglotton. Dann fehrte er nach Deutschland gurud, um einen feinen Renntniffen angemeffenen Wirtungefreis zu fuchen. Als er horte, bag Bergog Ernft ber Fromme von Gotha einen Gelehrten für eine wissenschaftliche Reise nach Aethiopien fuchte, ftellte er fich ihm gur Berfügung und erhielt ben Auftrag, von Aegypten aus nach Abeffinien vorzudringen, ben Buftand ber athiopischen Rirche ju untersuchen, wenn moglich die bortige Geiftlichkeit für die Lehre Luther's zu intereffiren und endlich einige bildungsfähige junge Gingeborene mit nach Thuringen zuruckzubringen, die hier in den Grundfagen des evangeli= ichen Christenthums unterrichtet und bann als Missionare nach ihrer Beimath zurudgesendet werden sollten. Um 15. Juni 1663 reifte er ab und traf im Januar des jolgenden Jahres glücklich in Aegypten ein. Anstatt aber sogleich bie Reise nach Guden jortzuseten, jog er in Unteragppten umber, hielt fich langere Zeit in Alexandrien und Rairo auf, ergab fich einem ausschweifenden Lebensmandel und verbrachte das ihm anvertraute Geld des Gerzogs in leicht= finniger Beife. Allerdings fammelte er auch foptische Bucher und schrieb eine Anzahl ab, die er nicht fäuflich erwerben tonnte. Als er fich endlich zur Weiterreise entschlossen hatte, überredete ihn der koptische Patriarch Matthäus von Alexandrien, welcher die Oberherrschaft auch über die abessinische Kirche beanspruchte, wieder nach Europa zurückzukehren. 2B. sandte einen Bericht über feine bisherige Thatigfeit an ben Bergog und fuchte fich im gunftigften Lichte darzuftellen, doch vermochte er fich nicht von dem Berdachte zu reinigen, daß er fein Reifegeld unnut bergeudet und die Auftrage feines Berrn migachtet habe. Sein Lehrer Hiob Ludolf beschuldigte ihn wiederholt der Veruntreuung und unfittlichen Lebensführung, doch vergalt ihm der undankbare Schüler diese üble Nachrede später reichlich, indem er ihn der Bielweiberei und anderer schamlofer Bergehungen antlagte. In den ersten Tagen des Jahres 1665 schiffte fich 2B. in Alexandrien ein und landete am 16. Februar in Livorno. Anftatt aber nach Deutschland gurudgutebren, um bier feinem Berrn perfonlich Rechenschaft abzulegen, begab er sich nach Rom, trat hier zur tatholischen Kirche über und nahm im folgenden Jahre bas Orbenstleid ber Dominicaner. Er feste in Rom seine äthiopischen Studien sort, verkehrte viel mit dem großen deutschen Jesuiten Athanafius Kircher, fand aber sonft weder Unerfennung noch Forderung und be-

gab sich deshalb 1670 nach Paris. Hier gab er einen "Conspectus operum aethiopicorum, quae ad excudendum parata habet J. M. Wanslebius" (Paris 1671) heraus und erregte dadurch die Aufmertsamteit des Ministers Colbert, der ihn beauftragte, nach Aegypten ju reifen, um hier für die königliche Bibliothet orientalische Handschriften zu erwerben. 28. juhr am 20. Mai 1671 von Marfeille nach Sprien, hielt fich mehrere Wochen in Trivoli, Meppo, Damastus und Sidon auf, jegelte darauf nach Damiette, vervollftandigte bier feine Reifeausruftung und begab fich dann nach Rairo. Bier befuchte er die Rirchen und Rlöfter ber einzelnen driftlichen Secten, namentlich ber Ropten, wohnte beren Bottesdiensten und Rirchenfesten bei, beobachtete ihre religiofen Ceremonien und bemühte fich, ihre Glaubenslehren und die Geschichte ihrer Kirche auf das genaueste zu erforschen. Dann durchzog er die nähere und weitere Umgebung der Stadt, drang bis in die nitrifche Bufte bor, untersuchte überall die altchriftlichen Graberfelber und Ginsiedeleien, fammelte Inschriften und Manuscripte und erlernte die Sprache der Kopten. Im Frühjahr 1673 trat er eine Reise nach Oberägnpten an. Er fuhr in Begleitung eines driftlichen nubifchen Stlaven nilaufwärts bis zu den Ruinen von Theben, besichtigte eingehend die großartigen Trümmerfelder von Karnat, Lutfor und Medinet Habu, unternahm einen längeren Ausflug in die thebaische Wüste mit ihren Cinsiedlergrotten und Höhlengräbern und begab fich bann ju Schiffe nach Rosette. Bon bier aus ichiefte er eine Sendung von 334 arabischen, türkischen und persischen Handschriften an die tönigliche Bibliothet nach Paris. Er ware gern noch längere Zeit in Aegypten geblieben und bis nach Abeffinien vorgedrungen, boch fah er fich überall in seinen Unternehmungen gehemmt, weil ihn die Behörden für einen frangösischen Rundichafter hielten und die Gingeborenen allerorten an feinem ausschweisenden Lebenswandel, namentlich an seinem Hange zur Truntsucht Austoß nahmen und ibn beshalb mit Sag verfolgten. Er beichlog barum, nach Conftantinopel gu geben, bier durch Bermittlung des frangofischen Gesandten vom Sultan einen Bag jur ungehinderten Fortsetzung seiner Reife nach Methiopien auszuwirfen und dann nach Aegypten zurückzufehren. Im Frühjahr 1674 segelte er von Rosette ab, erlitt aber unterwegs Schiffbruch und traf in sehr heruntergekommenem Zu= ftande in Conftantinopel ein. Da er hier fein muftes Leben fortfette, fand er von Seiten der frangofischen Colonie wenig Entgegentommen und mußte fich trot feiner Berbindungen mit Colbert als Abenteurer behandeln laffen. 1675 war er endlich mit feinen Borbereitungen zu der geplanten athiopischen Reise sertig, doch bemuhte er sich vergeblich, einen Pag zu erhalten, und da unterdeffen auch Berüchte von feiner schlechten Aufführung nach Paris gedrungen waren, rief ihn Colbert zurück. Im Frühjahr 1676 begab er fich zur See nach Frankreich, da er aber auch hier seinen schlimmen Leidenschaften keine Zügel anlegte, wurde er von dem Minister fehr ungnädig behandelt und erhielt weder eine Belohnung für seine Berdienste, noch die nöthigen Gelber gur Beröffentlichung feiner athiopischen Berte. Tiefgetrantt und in großer Urmuth lebte er nun theils in Baris, theils in berichiebenen Orten ber Umgebung. Gegen Ende bes Jahres 1678 erhielt er endlich ein geiftliches Amt als Bicar zu Bouron bei Fontainebleau, aber bereits am 12. Juni 1679 erlag er hier im Alter von 43 Johren den Folgen seiner Ausschweifungen. Er war ein Mann von bedeutenden Geistesgaben und ausdauernder Arbeitsfrast und hätte in geordneten Berhaltniffen wahrhaft Großes leisten konnen, doch zerrütteten feine Leidenschaften, namentlich fein hang zur Truntsucht feinen Körper, fobag er in feinem späteren Leben nirgends die gehoffte Anertennung und Unterftühung jand, sondern überall auf Migtrauen und Kälte stieß und darum an sich felbst und an seiner wissenschaftlichen Lebensaufgabe verzweiselte.

Un noch vorhandenen Werten hinterließ er den ichon ermähnten hand= schriftlichen Bericht an den Herzog Ernst über seine erste Reise, der sich gegen= wartig auf der Bibliothet in Gotha befindet (Cod. chart. fol. 101), ferner einen italienischen Auszug aus diesem Bericht: "Relazione dello stato presente dell' Egitto" (Parigi 1671), dann ein französisches Werk über seine zweite Reise: "Nouvelle relation en forme de journal d'un voyage fait en Egypte par le P. Vansleb R D. en 1672 & 1673" (Paris 1677; 1698, auch englisch London 1678), endlich eine werthvolle Beschreibung ber foptischen Rirche in Aegypten: "Histoire de l'église d'Alexandrie, fondée par S. Marc, que nous appellons celle des Jacobites-Coptes d'Egypte, écrite au Caire même en 1672 et 1673" (Baris 1677). Nach seinem Tobe erschien unter seinem Namen: "A brief account of the rebellions and bloodshed occasioned by the antichristians practises of the Jesuites and other popish emissaries in the Empire of Ethiopia" (Condon 1679). Ob diese Schrift wirklich von ihm herrührt, ift ungewiß. Das bedeutenbste Wert Wansleben's ift feine "Nouvelle relation". Es enthalt nicht nur eine vortreffliche, auf genauen eigenen Beobachtungen beruhende Schilderung Megyptens, feiner Bewohner und ber wichtigften bort vortommenben Thiere und Bflanzen, fondern auch werthvolle Nachrichten über die chriftlichen Alterthümer des Landes. Auch die Schrift über die alegandrinische Kirche ift eine Frucht eingehender gewissenhafter Studien. Sie enthält aussührliche Anaaben über die Glaubenslehren und Ceremonien der foptischen Rirche, sowie ein Berzeichniß gelehrter Kopten und ihrer Werke.

Jöcher 4, 1812. — Niceron, Mémoires (Paris 1734) 26, 7—17. — Cyprian, Bibl. Gothana 64. — Bockeradt, De J. M. Wanslebio Gotha 1708. Biktor Hank sch.

Bappand: Johann Eduard B., hervorragender Geograph und namhafter Statistiker, wurde am 17. Mai 1812 als der dritte Sohn des wohlhabenden Kauimanns und Rheders Georg Heinrich W. († 1836) und dessen Chefrau Anna Sophie, geb. Forft, in hamburg geboren und erhielt hier in einer Brivatschule und in den oberen Classen des Johanneums seine Borbildung. Aus Rudficht auf feine zarte Gefundheit sich der Landwirthschaft widmend, besuchte er eine Zeitlang die von Albrecht v. Thaer geleitete landwirthichaftliche Lehraustalt zu Möglin (bei Frantjurt a. b. D.), wurde hier aber durch feinen Lehrer Körte für die Naturmiffenschaften gewonnen und feste deshalb nach einer überftandenen ichweren Lungenentzundung Oftern 1831 bas Studium berfelben auf der Universität Göttingen, namentlich unter dem Mineralogen Hausmann, sort. Mit dem julest genannten Gelehrten blieb 2B. dann als beffen nachmaliger Schwiegersohn und College ein Menschenalter in engfter Berbindung. Ditern 1832 finden wir 2. an der Berliner Universität immatriculirt, wo Rarl Ritter, bei dem er durch Sausmann eingeführt war, von großem Ginfluß für Die Richtung feiner Studien murde. Wie lange 2B. in Berlin blieb, ift nicht genau festzuftellen; infolge feines Lungenleidens maren feine Universitätsftubien wahrscheinlich öfter unterbrochen. Bon Oftern 1835 bis Michaelis 1836 ift M. wieder in Göttingen immatriculirt, wo er im Berbst 1836 mit einer Differtation "De Oceani fluminibus" promovirte. In diese Studienzeit fallt febr mahrscheinlich (vielfach wird die Zeit bom Juni 1833 bis Juli 1834 angegeben, boch lauten die Angaben verschieden) auch die große Reise in die Tropen, die 28. auf arztlichen Rath auf einem Schiffe feines Baters unternahm und die ibn nach den Capverdischen Infeln und Brafilien führte und die ihm zugleich bie gunftige Gelegenheit bot, feine geographische Anschauung und namentlich auch feine portugiefischen und spanischen Sprachfenntniffe, die ihm bei feinen spateren Arbeiten so febr zu ftatten famen, zu erweitern. Nach seiner Promotion privati=

firte er in Hamburg, Bonn (wo G. B. Mendelssohn, ein Schüler Ritter's lehrte) und Paris und habilitirte fich dann i. 3. 1838 als Privatdocent für Geographie an ber Georgia-Augusta-Universität Göttingen, der er dann 41 Rahre ununterbrochen angehört hat und zwar feit 1845 als außerordentlicher, feit 1854 als orbentlicher Professor für Geographie und Statistit. Seine Borlefungen Die durch vielfaches Krantsein oft unterbrochen waren, erstreckten sich auf geographischem Gebiete faft nur auf "Allgemeine Erdfunde" und "Geographie von Amerita", auf statistischem auf "Allgemeine Statistif", Bevölkerungeftatistif und Statistif einzelner europäischer Lander, besonders des Ronigreichs Sannover. Im legten Jahrgehnt waren "Cinleitung in bas Studium der allgemeinen Erdfunde" und "Ginleitung in das Studium der Statistit" feine beiden gewöhnlichen Borlefungen. Lehrer hatte 2B. faft mahrend feiner gangen Lehrthätigfeit akademischer der Geringschätzung der Geographie, namentlich als Unterrichtsfach Mehr als durch das Wort hat W. in den höheren Schulen, zu leiden. beshalb durch feine gelehrten geographischen und ftatiftischen Schriften gewirkt. Seine ersten Arbeiten, fo die "Untersuchungen über die geographischen Entdeckungen der Portugiesen unter Beinrich dem Seefahrer" (Göttingen 1842), seine 1843 begonnene Publication "Die Republifen Sudameritas geographisch und statistisch" (1. Abt. Benezuela, Gottingen 1843) find Bruchstücke geblieben; auch bon feinen "Beitrage jur Runde von Sudamerita", die als Fortsetzung feiner Schrift über "Deutsche Auswanderung und Kolonisation" (Leipzig 1846) erschienen, fam nur Heft I (Die Provinzen des Rio de la Plata, Leipzig 1848) heraus; doch ge= bührt ihm das Berdienst, zuerst das südliche Amerika als ein für die deutsche Auswanderung im hochsten Grade geeignetes Gebiet wiffenschaftlich begrundet und nachhaltig empjohlen zu haben. Später wurde 2B. benn auch lange Zeit das Confulat für Chile und Argentinien übertragen.

Das hervorragenofte Wert von 2B. auf geographischem Gebiete ift feine neue (fiebente) Auflage des Stein-Borichelmann'ichen "Bandbuchs der Geographie und Statistit für die gebildeten Stande" (Leipzig, Binriche'sche Berlagsbuch= handlung, 6. Auflage 1834 von Borfchelmann), für das er die Gefammtredaction und die Absaffung einzelner Abtheilungen bereits im 3. 1847 übernahm, deffen Ausgabe auch im Juli 1849 begann, beffen Schluflieferung aber erft 1871 er-Diefe monumentale geographische Encyclopadie, gehn Bande (nach der Inhaltsbezeichnung 4 Bande in 11 Abtheilungen) umfaffend, vereinigt freilich in einer der heutigen Auffaffung vom wiffenschaftlichen Charafter der Erdfunde widerstrebenden Beise aus Brunden ber Zwedmäßigfeit Geographie und Statistit, tropdem aber wird fie wegen ber außerordentlich gründlichen Benutung eines für manche Lander großartig reichen Quellenmaterials dauernden Werth behalten. Die werthvollsten Theile biefes geographischen Sandbuchs bilben bie von 2B. felbst bearbeiteten drei ftarten Bande über Amerita: Rordamerita erschien 1855, Central- und Südamerika nebst Patagonien 1858—71 und Brafilien 1871. MIS ein eifriger Bertreter der Ideen feines großen Lehrers Rarl Ritter befundet fich 2B. fast ausschließlich in ben gahlreichen Recenfionen, die er fur die "Gottinger Gelehrten Anzeigen", deren Redacteur er vom Juni 1848 bis April 1863 und von Mitte 1874 bis zu seinem Tode mar, schrieb. hier hat er bei der Anzeige und Besprechung wichtiger Erscheinungen auf dem Gebiete ber wiffenschaftlichen Geographie und besonders der befferen geographischen Lehrbucher oft und gern Gelegenheit genommen, seine Ansichten über die Biele und Methode ber Ritter'ichen Schule in langen Anmertungen oder in der Form bon Abschweifungen barzulegen. Befonders wichtig ift in dieser Beziehung die fritische Anzeige ber 3. Auflage von hermann Oberlander's "Der geographische Unterricht" (Botting. gel. Ang., St. 27, 1879), Die er felbst gelegentlich als fein Selbst=

bekenntniß und wissenschaftliches Testament bezeichnet hat. Nur einige Aussprüche mogen feine Auffaffung von der Geographie bier charafterifiren. Im Stud 27 ber Gött, gel. Ung. 1879 ichreibt er: "Die Erboberfläche nach ihrer Konfiguration und Bodenplaftif, nach ben Berhältniffen des Festen und Rluffigen auf berfelben und in ihrem Berhaltniffe gur Natur und Geschichte zu erforschen und zur Unschauung zu bringen, das ist die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Erd= funde". - Götting. gel. Ung., St. 27, 1875, ertfart er: "Bolitifche Geographie ift eine Berbindung der Geographie mit Statiftit zu einem nicht eigentlich wiffenicaftlichen, fondern gang überwiegend praftifchen Zwede, nämlich jur bequemen Belehrung über Die Merkwürdigfeiten ber berichiebenen Staaten auf geographischer Grundlage, wie fie das Bedurinig des prattifchen Lebens für jeden Gebildeten erfordert. Diese Disciplin hat nicht mehr Aufprüche auf den Rang einer Wiffenschaft als die Litteratur der Reisehandbucher". An demselben Ort (S. 860) heißt es weiter: "Die Geographie foll nur thatsachliche Berhaltniffe ins Auge fassen und darftellen; darin, daß die Geographie fich von Spoothesen jernhält, ist wesentlich das Gewicht geographischer Lehren und Gesete begründet. Deshalb hat die Erdfunde es auch nur ju thun mit den realen, factifch bestehenden Berhältnissen der Erdoberfläche; d. h. für die Erdfunde ist der Anjang erft gegeben mit der gegenwärtigen, zur Bewohnbarteit für die Menschen fertigen und für die Thatigfeit der Menschen vorbereiteten Erde. Denn für die Erdfunde gewinnt die Betrachtung der Erdoberfläche ihre volle Bedeutung erft um des menschlichen Gesichtspunttes megen".

Dem Umftande, daß 2B. durch den Bunfch der hannoverschen Regierung, Statistif des Königreichs Hannover gelesen zu sehen, auch sich der so vielsach mit der Geographie berührenden Statistik zuwandte, verdankt diese Wissenschaft, die einst in Göttingen zu Achenwall's Zeiten ihre Wiege hatte, das vorzügliche Wert "Vorlefungen über allgemeine Bevölkerungsstatistik" (Leipzig, Bd. I, 1859, Bd. II, 1861), das nicht nur wegen seines reichen wissenschaftlichen Anhalts. fondern auch wegen der ansprechenden Anordnung bes Stoffes und ber flaren Darlegung der bisher gewonnenen Gesetze allgemeine Anerkennung unter den Fachmännern fand. Im Auftrage der hannoverschen Regierung nahm W. auch an den Verfammlungen der internationalen statistischen Congresse zu Paris (1853), zu Wien (1857), zu London (1860) und Berlin (1863) theil und erwarb sich durch seine persönliche Liebenswürdigkeit unter den Fachgenossen zahlreiche Freunde. In der Auffassung der Statistif hielt er an dem Achenwall'ichen Begriff derfelben Für eine Biographie dieses Begründers der Statistif sammelte er schon seit vielen Jahren Material, tam aber leider nicht mehr zur Ausarbeitung des Buches, welches ihm ein Lieblingsgedante geworden war. Seine öfter gehaltene Borlefung "Einleitung in das Studium der Statistit" wurde nach seinem Tobe

von D. Gandil (Leipzig 1881) herausgegeben.

So milde und liebenswürdig W. in seinem persönlichen Verkehr war, so unbeugsam war er in seinen politischen Anschauungen: er war ein Gegner der neuen Gestalt, in welcher das deutsche Reich wieder erstanden ist und er starb

als ein treu ergebener Anhänger des hannoverschen Königshauses.

Am 12. December 1879 erfrankte W. an seinem oft im Winter wiedertehrenden Lungenleiden und erlag demselben nach wenigen Tagen, am 16. December 1879. Bis in sein Alter in inniger Berehrung und tieser Pietät seinen beiden einstigen Lehrern anhängend, hatte er noch furze Zeit vor seinem Tode zum hundertjährigen Geburtstage Karl Ritter's dessen Brieswechsel mit Joh. Fried. Ludw. Hausmann (Leipzig 1879) herausgegeben.

B. war zwei Mal verheirathet, zuerst mit Margarethe, geb. Wehner aus Hannover († 1844), aus welcher Che der einzige Sohn Dr. med. G. H. Wap-

päus († 1893) zu Hamburg stammte; sodann seit 1847 mit der Tochter des

Mineralogen hausmann, welche im Februar 1859 ftarb.

Johann Eduard Wappäus. Von Prosessor. Wagner in Petermann's Mittheilungen, 26. Bb., 1880. — J. E. Wappäus. Ein biographischer Refrolog von Dr. Otto Groß in den Mitt. der f. f. geogr. Gef. zu Wien 1880. — Johann Eduard Wappäus von Dr. A. Ficker in der Wiener Statistischen Monatsschrift, VI. Jahrg. 1880. — Kürzere Nachruse in den Nachrichten von der k. Ges. der Wissenschaft, und der Georg Augusts-Universität zu Göttingen, 1880, S. 203—204, und in der Deutschen Kundschau f. Geogr. u. Statistif, II. Jahrg. 1880, mit Porträt. — Außer diesen dienten briesliche Mittheilungen des Bruders des Verstorbenen als Grundlage.

28. Wolfenhauer.

Wappler: Anton W., katholischer Theologe, geboren 1823 zu Thaja, 

† am 12. August 1887 zu Wien. Er wurde 1845 Priester und Religionslehrer 
an der Wiedener Oberrealschule zu Wien, 1848 Projessor der Kirchengeschichte 
an der dortigen Universität, später Kanonisus an St. Stevhan. Er hat mehrere 
Religionsbücher für Mittelschulen veröffentlicht: "Katholische Religionslehre sür 
höhere Lehranstalten" (1853, 5. Aufl. 1870); "Lehrbuch der kath. Religion 
jür die oberen Classen der Gymnasien" (1869, 3 Bände); "Geschichte der göttslichen Offenbarung, zum Gebrauch an Unterrealschulen" (1863, 2. Aufl. 1868); "Cultus der kath. Kirche, zum Gebrauch an Untergymnasien und Unterrealschulen" (1864); "Geschichte der kath. Kirche, Lehrbuch sür Obergymnasien und Oberrealschulen" (1864, 2. Ausst. 1871).

Lit. Handweiser 1868, 104; 1871, 425. Reufch.

Warbed: Beit B., der Ueberseber der Schonen Magelone, ift um 1490 ju Schmäbisch Omund geboren. Sein Bater, ber angesehene Burger Thomas 2B., den Kaifer Friedrich III. durch Berleihung eines Wappens ehrte, bestimmte ihn als jüngeren Sohn für die diplomatische Laufbahn und fandte ihn auf die Universität Paris, wo er 1508 jum Magister ber freien Kunfte promovirt murbe. Seine Kenntniß der französischen Sprache empfahl ihn, nachdem er sich 1514 nach Wittenberg begeben hatte, bei dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, der ihn als Secretar an feinen Hof zog, auf feinen Reisen mitnahm und zu vertraulichen Sendungen benutte. So wohnte er 1519 in Leipzig ber Disputation feines innig verehrten Lehrers Luther mit Ed bei und fah 1521 Luther's Ginzug in Worms mit an. Mit seinem Freunde Spalatin pflog er in diesen Jahren einen intimen Briefwechfel. Seit 1522 lebte er ju Beimar als hofgeiftlicher (er hatte 1519 die Weihen empfangen) des Prinzen Johann und unterwies auch beffen Sohn, den fpateren Rurfürsten Johann Friedrich, in der frangofischen Mls diefer 1532 gur Regierung tam, machte er feinen früheren hof-Doch starb W. schon am 4. Juni 1534 zu Torgau. meister zum Bicekangler. Er hinterließ aus feiner Che mit Unna v. Saden zwei Sohne und eine Tochter Anna, die 1554 Luther's Sohn Paul heirathete.

Warbed's einzige litterarische Leistung ist die Verbeutschung des französischen Romans von Peter von der Prodence und der schönen Magelone, die er 1527 dem Kurprinzen Johann Friedrich zu seiner Vermählung widmete, die aber erst Spalatin nach seinem Tode zum Drucke besörderte (Augsburg 1535). Er hatte damit unter den französischen Ritterromanen, für die damals am kursächsischen Hose ein entschiedenes Interesse herrschte, eine gute Wahl getroffen; denn vor andern zeichnet sich diese Erzählung, die den aus Tausend und einer Nacht bestannten Stoff von der Trennung eines mit einander slüchtenden Liebespaares und seiner wunderbaren Wiedervereinigung an den Küsten des Mittelmeeres localisitt, durch die zarte Anmuth der Darstellung und die Vermeidung alles Schwulstes

und aller Effecthafcherei aus. Das Berfahren bes Ueberfeters vermogen wir genau ju verfolgen, ba außer Warbed's eigener Sandichrift auch bas bon ihm benutte Cremplar des frangofischen Originals, ein zierlicher Bergamentcoder mit einer (vermuthlich von 2B. felbit berrührenden) lateinischen Interlinearverfion auf uns gekommen ift. 2B. hat sich also gleich bem Pfaffen Konrad, ber vierhundert Jahre vorher bas Rolandelied zuerft ins Lateinische und baraus in beutsche Bunge übertrug, einer wortgetreuen lateinischen Ueberfetzung, ber auch grammatifche Erläuterungen beigefügt find, als Gulfemittel bedient. Er überfett gewiffenhaft, ohne in Wortwahl und Ausdruck je undeutsch zu werden. fleine Bufage verbeutlicht er die Seelenftimmung der handelnden Berfon ober macht bie Situation anschaulicher. Gine Annäherung an das deutsche Ritterideal ift es, wenn er an Beter von Provence die "Zucht" hervorhebt und aus seinen arunlichen Augen und röthlichen Haaren "freuntliche augen und ael har als golt" Mls entschiedener Protestant streicht er consequent alle Spuren ber Seiligenverehrung, also die Gebete zu Petrus und Maria, wie er auch catholique ftets burch "chriftlich" wiedergibt. Warbed's Berdeutschungsarbeit gewann rasch eine große Berbreitung, und zwar nicht nur in Deutschland, wo Bans Sachs fie breimal bichterisch gestaltete und Ludwig Tied fie 1796 einer gart empfunbenen Modernifirung unterzog, sondern auch im Austande. Aus einer niederdeutschen Uebertragung ging das dänische Bolksbuch berbor, das in Asland und Schweden nachgeahmt wurde; auf dem hochdeutschen Texte just die böhmische Ueberfetung, aus der eine polnische und eine ruffische floffen.

Die schöne Magelone, aus dem Französischen übersetzt von Beit Warbeck 1527. Nach der Originalhandschrift herausgegeben von J. Bolte, Weimar 1894.

Bardenberg: Butfeld B., Abminiftrator bes Bisthums Schwerin. stammte aus einer angesehenen Stralfunder Batriciersamilie, welche, gemeinschaftlich mit den Familien von Zutphen und Soper, einen Ablerflügel mit einer Rlaue und einem darübergelegten geschachteten Balten, im Wappen führt, und mar ber Cohn bes Stralfunder Burgermeifters Benning B., welcher, feit 1482 in den Rath gewählt, im J. 1505 starb. Seinen Vornamen empfing er mahricheinlich von einem Mitaliede der Familie v. Butthen, deren Bappenemblem anscheinend ebenfalls auf die Wardenbergs vererbt wurde. Bon feiner Mutter Margaretha erzählt Wessel (f. d. A.), daß sie an der Bredigt eines Geistlichen Unftoß genommen und die Rirche verlaffen habe. Deffenungeachtet blieb ihr Sohn Zutseld ein eifriger Unhänger der römisch-katholischen Kirche, in welcher er vermöge feiner hervorragenden Begabung bald ju hoben Burden gelangte. Bon feinen Universitätsstudien als Magifter und Doctor des tanonischen Rechts zurückgekehrt, erhielt er bald darauf die Würden eines Decans bei den Domen zu Güstrow und Schwerin, eines Propstes zu Bügow und eines Archidiakons zu Rostock, und wurde dann, als man den bisherigen Bertreter Mecklenburgs beim Papste, Peter Wolkow (1508) zum Bischof von Schwerin ernannte, nach kurzem Berweilen auf der Greifswalder Universität (1509), nach Rom gesandt, wo er das Amt eines papstlichen Protonotars und Capellans empfing. Hier führte er nicht nur für die mecklenburgischen Berzoge, sondern auch für den Raiser Maximilian I. mehrere wichtige Processe, u. a. in den Angelegenheiten des Johanniterordens und des Stralfunder Brigittenklosters, zeigte dabei aber eine so große Parteilichkeit gegen den Bischof Wolkow, daß man den Tod des letteren (1516) durch die von 2B. herbeigeführten Aergerniffe beschleunigt glaubte. Diefer Berdacht erschien um so begründeter, als W. wenn auch nicht nominell, so doch factisch beffen Nachfolger murbe. Da nämlich Herzog Beinrich, anscheinend durch Wardenberg's Einfluß in Rom, es erreicht hatte, seinem siebenjährigen Sohne

Magnus die bischöfliche Würde zuzuwenden, wirkte W. seit 1516 als deffen Administrator, und verband damit zugleich das Umt eines Archidiakonus von Tribfees und bischöflichen Officials, wobei er feinen Wohnfit in Stralfund nahm. In dieser Stellung erlaubte er fich zahlreiche, von seinem Vorgänger Ronnegarme (f. A. D. B. XXIX, 136) vermiedene Uebergriffe der geiftlichen Gerichtsbarfeit, und erreate dadurch nicht nur beim Rath, sondern auch bei den Bürgern wegen der Sohe der Strafgebühren einen erbitterten Saß. Infolge deffen belegte der Rath im banischen Kriege (1522) die Geistlichkeit gleichfalls mit höheren Steuern, und bedrohte sie im Weigerungsfalle mit schwerer Strafe. Dieser zu entgehen, floh W. sowie der Oberpsarrherr Hipp. Steinwehr (f. A. D. B. XXXVI, 25) und dessen Vice-Pleban Dr. Otto aus der Stadt und fehrte nach Rom zurück, von wo er, mit Bulje bes Bergogs von Medlenburg, Genugthuung gegen Stralfund, sowie die Befreiung feines Bruders Joachim 2B. (der bom Rath megen ber ben Entflohenen geleisteten Bulje mit Gefangnig bestraft mar) zu erlangen suchte. Seine Bemühungen blieben jedoch vergeblich, da die Reformation (1525) in Stralsund eingeführt wurde, vielmehr fand er (1527) bei der Belagerung Roms feinen Tod. Sein Borname Butfeld ging ebenfo wie fein Wappen auf Die Familie Soper über, die von 1516-1640 im Stralfunder Rathe wirkte, mahrend sein Reffe Dr. Caspar H., Domherr zu Brixen, Wardenberg's Thätigkeit (1546-81) in Rom fortfekte.

Dinnies, stem. Sund. s. n. — Alb. univ. Gr. I, 113. — Lib. her. Gr. XVII, 57. — Stralf. Chron. I, 22. — Saftrow's Leb. v. Mohnife I, S. 54, 318 ff. — Lifch, Meckl. Jahrb. I, 24, 182; III, 89, 171, 174. — Kosegarten, Balt. Stud. XVII, 2, S. 103 ff.; Gesch. d. Univ. I, 176 ff. — Zober, Fr. Wessel, Etiake v. Pavestohome, 1837. — Fock, Rüg. Pom. Gesch. V. 106—125. — A. Balthasar, ius pastorale II, 880. — Ph.

Bardenburg: Wilhelm Guftav Friedrich 2B., geboren am 15. Mai 1781 gu Gedermarben in ber Berrlichfeit Kniphaufen, mo ber Bater Prebiger In Satten, einem Dorje im Berzogthum Oldenburg, wohin der Bater verlekt war, verlebte 2B. seine Anabenjahre unter Leitung eines Hauslehrers und empfing bier, ale im 3. 1795 infolge ber im Bafeler Frieden ftipulirten Demarcationslinie mehrere Monate lang hannoversche Truppen in hatten einquartirt waren, die erfte Unregung zu feinem demnächstigen Beruf als Solbat. Bon bem Bater jum Theologen bestimmt, wurde er auf das Gymnafium in Oldenburg geschickt; auf bringendes Bitten gab indeg der Bater seine Ginwilligung, daß 28. als Secundaner die Schule verließ und im 3. 1797 in das oldenburgische Militär — eine Compagnie von 100 geworbenen Leuten unter einem Major Im Anfange des Jahres 1799 erhielt 2B. auf fein Un-— als Cabet eintrat. suchen den Abschied als Officier (Fähnrich), um, mit einem Empfehlungsschreiben des Berzogs Beter bon Oldenburg versehen, in den ruffifchen Militardienst gu Er begab fich nach bem Kriegsichauplat in Italien, um fich bem Telomaischall Suwarow vorzustellen. Rach einer Reise, die, so fehr er fie zu beeilen suchte, volle vier Wochen mährte, traf er das Hauptquartier des Feldmarschalls in Aleffandria. Bon dem letteren freundlich empfangen, erhielt er den Bescheib, daß der Raifer Baul jede Unftellung eines Fremden bei der Armee unterfagt habe; 2B. also warten muffe, bis in Petersburg feinetwegen angefragt fei; übrigens fei der Feldmarschall bereit, ihm einen Plat in der öfterreichischen Urmee zu ver= 28. nahm diefes Erbieten sojort an, trat junachst ale Cadet bei dem Regimente Frelich ein und wurde, nachdem er fich bei der Belagerung und Ginnahme bes Forts von Serravalle ausgezeichnet hatte, jum Dificier (Fähnrich) ernannt (August 1799). Er nahm an der Schlacht bei Rovi (15. August 1799), an der Belagerung von Tortona und an vielen der zahlreichen Gejechte bes

Derhites 1799. sowie an der Belagerung von Genug im Frühight 1800 theil. focht in der Entscheidungsschlacht von Marengo (14. Juni 1800) mit und murde in dem Treffen bei Poggolo (25. December 1800) verwundet. Rach feiner Rudfehr aus bem Bospital ju Bettau in Steiermart murde er jum Lieutenant befordert und zog mit dem Regiment in das Friedensstandquartier zu Ruttenberg in Böhmen (Upril 1801). Aber bas Ginerlei bes Garnifonlebens und die Aurudfetung, welche er durch die von der öfterreichischen Regierung verfügte Wieder= einführung des Raufs ber Officierstellen erfuhr, veraulafte ibn, wie viele feiner Rameraden, im Anfang des Jahres 1805 feinen Abschied zu nehmen. Er reifte in die Heimath und begab fich dann, wieder mit Empfehlungen des Herzogs verschen, nach Petersburg, wo er alsbald bei dem Infanterieregiment Asow eine An= stellung als Secondlieutenant fand (September 1805). In Rrems an ber Donau traf er nach einer hochft beschwerlichen Reife das zur Urmee des Generals Rutusow gehörende Asow'sche Regiment, fruh genug, um an der Schlacht von Aufterlit (2. December 1805) theil zu nehmen. Rach berfelben bezog das Regiment nach einem mubieligen zweimonatlichen Mariche fein Standquartier in Schitomir, ber Sauptstadt Bolhnniens, und fampite bann in der Schlacht bei Gilau (7, und 8. Kebruar 1807). Bei dem Sturmlauf gegen eine verschanzte Batterie an der Baffarge (6. Juni 1807), an welchem B. als Freiwilliger vortrat und für welche Helbenthat ihm nachmals das goldene Sturmfreuz von Breukisch-Gilau verliehen murde, muide er burch eine Mustetentugel vermundet; unter unfäglichen Schmerzen nach Köniasberg transportirt, mußte er wegen bes Beranrudens ber Frangolen weiter nach Mitau gebracht werden, wo die Rugel glücklich aus der Bruft entfernt wurde. Im September begab er fich, obgleich feine Bunde noch nicht völlig geheilt mar, zu feinem Regimente gurud, das in Alt-Buchow am Dnieper stand, und exhielt jest endlich ein Patent als Premierlieutenant. 1808 murde das Regiment nach Petersburg beordert, um in dem Kriege gegen Schweden verwandt zu werden. In St. Michel in Finnland wurde 28. zur perfonlichen Dienstleiftung bei dem General Barklay commandirt (Mai 1808) und leistete namentlich in dem Gesechte bei Jorrois (2. Juni) ausgezeichnete Dienfte, Die burch ben St. Unnenorden 3. Claffe am Degen gnerkannt murben. Bei einem nächtlichen Ueberfall gerieth er in schwedische Gefangenschaft, wurde nach Uleaborg, dann nach Torneo und weiter nach Bitra transportirt und demnächst ausgewechselt (Anjang 1809). Inzwischen hatten die Ruffen Uleaborg genommen; 2B. wurde vom General Tutichtow jum Platadjutanten dafelbft ernannt und blieb in biefer Stellung, bis er im Mai 1810 von bem Pringen Georg von Oldenburg, dem Gemahl der Großfürstin Katharina, zu feinem Abjutanten ermählt und gleichzeitig in das Breobaschenstische Garderegiment versett murde, mas zugleich ein Avancement um zwei Grade bedeutete. Im September 1810 wurde er von dem Prinzen als Courier nach Oldenburg geschickt, um dem Bergog die Geburt eines Enfels anzuzeigen. Beim Ausbruch des frangofischen Rricaes von dem General Barklay jum Abjutanten erbeten, jocht er in ber Schlacht bei Smolenst (17. August 1812), rettete bei Valutina-Gera einen Artilleriebart, wofür er zum Stabscapitän befördert wurde, und nahm an der Schlacht von Borodino (7. September) theil, wo er fich den Wladimirorden verdiente, fowie an der Schlacht bei Tarutino (18. October). Rach dem Tode des Prinzen Georg (27. December 1812), deffen Leiche er von Twer nach Betersburg zu geleiten hatte, trat er, vor furzem zum wirklichen Capitan von der Garde ernannt, im Januar 1813 ale Oberftlieutenant in Die bon dem Bergog von Otbenburg gebildete ruffifch-deutsche Legion, befehligte in der Schlacht bei der Göhrde (16. September 1813) die aus drei Bataissonen gebildete dritte Brigade, wofür ihm der St. Annenorden zweiter Classe verliehen wurde, und

nahm an ben weiteren Operationen bes Generals Ballmoden im nördlichen Deutschland theil. Rach dem Abschluß des Rieler Friedens (Januar 1814) wurde 2B., ingwischen gum Oberften befordert, von Ballmoden in das Sauntquartier bes Raifers Alexander gefandt, um wegen der Bufunft der Legion Instruction einzuholen, und war, nachdem die Uebernahme derfelben in die preußische Urmee beschloffen mar (14. Juni), im Begriff, in die ruffifche Urmee gurudgutreten, als er von dem Antrage bes Bergogs von Oldenburg überrascht wurde, die Organisation und bas Commando bes in ber Formation begriffenen olbenburgifchen Militars zu übernehmen. Trot ber glangenden Aussichten, Die ibn, ben 33jahrigen Oberften, im Austande locken konnten, willigte er ein (August 1814) und hatte die Genugthuung, im Kriege gegen Frankreich (1815) fein Regiment ins Feld zu führen, welches bei ben Belagerungen von Geban und Megieres Gelegenheit fand, feine Tüchtigfeit zu beweifen. 2B. murbe ber Orden pour le merite zu theil. - In den dann folgenden Friedensjahren mar 2B. unabläffig und erfolgreich bemüht, die Ausbildung der Truppen ju fordern und insbesondere das Dificiercorps zu heben. Im Unfange der dreifiger Jahre anderte fich feine Stellung, indem er infolge der unter dem Großhergog August eingeleiteten Reuformation bes Militarmefens jum Generalmajor und Brigabe-3m 3. 1834 traten die drei Sanfestädte mit commandeur ernannt murbe. Oldenburg in einen gemeinsamen Brigadeverband, 2B. murbe an die Spige besfelben berufen. - Seit ber Rudtehr in Die Beimath betrieb 2B. neben ber mili= tärischen Thätigkeit eifrig das Studium der Alterthumer und der Geschichte feines engeren Vaterlandes. Er erjorichte die Spuren der Römerzüge, unterfuchte die Denkmäler der Beidenzeit und des Mittelalters, fammelte, was sich an Waffen, Mungen u. f. w. der Borgeit fand und theilte die Resultate feiner Forschungen in gablreichen Abhandlungen durch die "Oldenburgischen Blätter" feinen Landsleuten mit. — B. ftarb zu Oldenburg am 29. Mai 1838 nach 5monatlicher schwerer Krantheit, hochgeehrt und geliebt von allen Kreisen der Bevölkerung. Seit dem Frühjahr 1816 war er mit einer Tochter des Kaufmanns und Rathsherrn Segeler in Olbenburg verheirathet. Die Che blieb tinderlos. - "Er war" - so schildert ihn ein Rachruf -- "ein Charafter! Er verstand es, ftart und feft zu wollen, und niemals für fich felbft! Er mar ein Baum, in dessen Schatten es sich sicher ruhen ließ. Da liegt das Geheimniß seines Wirkens, da der Magnet, der ihm die Gemüther der Menschen herbeizog und unterwarf, der Scharen hinter feinen Sarg und aus taufend Augen Thranen loct, wenn fein Rame genannt wird. Die hat eine eigennütige Schwäche feine reine Seeele beflectt."

Leben des Großherzl. Oldenburgischen Generalmajors W. G. F. Wardenburg, herausgegeben von einem Bruder des Berstorbenen (dem Superintensenten A. L. Wardenburg), Oldenburg 1842. — Aus dem Leben des Generals Wardenburg. Drei Vorträge (von Mosle). Oldenburg 1863

Mukenbecher.

Warendorp: Brun W., lübedischer Bürgermeister im vierzehnten Jahrshundert, entstammte einer schon seit dem zwölsten Jahrhundert in Lübed anssässen, ursprünglich aus Westsalen eingewanderten Familie, von der mehrsfach Mitglieder dem Rathe der Stadt angehört hatten, wie auch sein Vater, Namens Gottschald. Brun's Geburtsjahr ist nicht überliesert, im J. 1362 ersscheint er zuerst als Hauptmann einer Söldnertruppe im Dienste der Vaterstadt, von 1366 an als Rathsherr versolgbar, war er mehrsach in auswärtigen Angelegensheiten und als Gesandter auf Hansetagen thätig. Im zweiten siegreichen Kriege der Hanse gegen König Waldemar IV. von Dänemart ist er Führer der hansischen Streitmacht sowol 1368 wie 1369, wie unverkennbar der leitende Staatsmann

ber Städte. Im letteren Rahre lag er als Oberbeiehlshaber bes Geichmabers. bas die wendischen Städte und Riga ausgeruftet hatten, in Schonen gu Relbe und leitete die gu Lubed am 11. Marg 1369 beschloffene Belagerung bon Selfingborg, das fich endlich nach langem Widerstande im September ben Städten ergab. In diefen Rampfen fand D. am 21. Auguft feinen Tob. Gein Grabstein befindet fich in der St. Marienfirche zu Lübed.

D. Schäfer, Die Sansestädte und König Waldemar von Danemart, S. 431 ff. - 28. Mantels, Beitrage 3. Lubifch= Sanfifchen Gefch, (hag. v. A. Koppmann), S. 194-207 u. 3. Chronologie des Jahres 1368: R. Koppmann in der Feftgabe i. Wilh. Crecelius (Elberjeld 1881), S. 198-204. B. Basie.

Barening: Benricus B., Argt in Roftod, blubte bafelbit gu Ende bes 16. Jahrhunderts und versaßte eine nach seinem Tode von Joachim Tanck herausgegebene: "Nosologia seu affectuum humanorum curatio Hermetica et Galenica thesibus comprehensa ac consentiente Senatu medico in Academia Rostochiensi disceptata" (Leipzig 1605).

Bal. Reftner, Ded. Gelehrtenlexicon, S. 906. Bagel. Barid: Bengestaus 28., ebangelischer Geiftlicher, einer ber früheften Schriftfteller auf dem Gebiete der wendischen Litteratur. In Grödig bei Beigenberg als Sohn des dortigen herrschaftlichen Verwalters im J. 1564 geboren, besuchte er bis jum 12. Jahre die Schule seines Beimathortes, mehrere Jahre lang die lateinische Schule zu Baugen, studirte in Wittenberg 11/2 Jahr, rucke 1587 in bas Diafonat, 1589 in bas Pfarramt ju Goda bei Bauten ein, bas er bis zu seinem Tode im J. 1618 verwaltete. In den Bisitationen wurde er wegen feiner Beredfamteit in wendischer, lateinischer und deutscher Sprache geruhmt. Mis Abjunct unterftutte er ben Bischofswerdaer Superintendenten bei der Bisitation der wendischen Dorfer. 1594 veröffentlichte er die wendische Uebersekung des Luther'schen Katechismus, zu der Lyttichius die Borrede schrieb. Ein grammatischer Anhang gibt Anweisung über die Bedeutung und Aussprache der Buchstaben u. f. w.

U. S. Krenfig, Album ber evang. = luth. Geiftlichen im Rar. Sachien. Dregben 1883, S. 168 i. — Die Inspection Großenhain, Radeberg und Bischofswerda als 8. Abtheilung von Sachjens Kirchen : Galerie. VII. Bb. Dregben. S. 205. - Chr. Knauthe, Derer Oberlaufiger Gorbermenden um= ständliche Kirchengeschichte. Görlig 1767, S. 408 i. — G. F. Otto, Lexiton Oberlausiz. Schriftsteller u. Künstler III, 2, 465, auch im Supplementband s. v. - Baupt-Staats-Archiv in Dregden: Loc. 1999. Bifitationsprotocolle der Sup. Bischosewerda 1568-80. Bl. 103. Loc. 2003. Localvisitation Bl. 111. - Album Academiae Vitenachvolgender Superintendenzen. bergensis. Vol. II. Halis 1894. p. 301 b. Georg Müller.

Warin, erster ermählter Abt von Corven (836-856), gehörte durch seine halb frantische, balb fachfische Abtunit sowie durch feinen Lebensgang jenen Mannern an, die mit ihrer Thatigfeit bagu berufen maren, bas ftarre und fprobe Sachsenvolt mit ber ihnen gewaltsam auferlegten Herrichaft ber Franken und der christlichen Kirche innerlich auszusöhnen. Für die Befestigung des Christenthums in dem durch Rarl's d. Gr. Schwert unterworsenen Lande hatte Ludwig d. Fr. von Uniang an auch die Begründung von Klöstern als Bildungsanstalten für die Söhne der Edelinge ernstlich ins Auge gesaßt. Als das erfte unter diesen erhob fich, nachdem ein früherer Reim nicht recht hatte gedeihen wollen, feit dem Jahre 822 an einer ju dem Krongute Bogter an der Wefer gehorenden Stätte die neue Corbeia als Tochter der alten an der Somme (Corbie). einem anmuthigen Thale bon der Wefer und fanften Göbenzugen umgrengt, jedoch nicht abgeschlossen, wurde die neue Stistung, zu Ehren des Märthrers Marin. 171

Stephan eingeweiht, por allem burch bie Bemuhung bes Abtes Abalhard pon Corbie und feines Salbbruders Bala begründet, ber als ber Cohn einer fachfischen Mutter gang besonders ein Berg für ihre Landsleute hatte. Bettern Karl's b. Gr. waren, fo fonnte man Corven wol mit Jug eine farolingifche Familienstiftung nennen, und damit stimmt die Bevorzugung beffelben durch die herricher gang überein. So lange Abalhard lebte, blieben beibe Klöfter in einer Band vereinigt, wie ja auch das neue feine erften Monche aus bem alten empfangen hatte, unter ihnen den nachmals fo berühmten Miffionar des Nordens, Anstar. Bei Adalhard's Tode, ber am 2. Januar 826 eintrat, fiel fein Blick auf Warin als Nachfolger.

28. fonnte sich der edelsten Hertunft ruhmen, ja man hat ihn soaar zu einem Bermandten bes farolingischen Saufes, namentlich auch feines Borgangers Abalhard machen wollen. In Ermangelung alterer Zeugniffe ift bies jeboch unerweislich und wir miffen nur, daß er ein Bruder des fehr reichen und machtigen Brajen Robbo und der fpateren Aebtiffin Addila von Berford mar. felbft, begutert und hochangesehen, auch verlobt mit einer schönen und vornehmen Jungfrau hatte am Boje und im Reiche eine glanzende Rolle fpielen konnen, wenn ber Jungling es nicht borgezogen, ploklich alles im Stiche zu laffen und in den Bafen der flofterlichen Stille einzulaufen. Als Monch von Corbie genok er dort unter Abalhard den Unterricht des hochgelehrten Radbert. 2B. also, der schon hinlängliche Broben seiner Tüchtigkeit abgelegt hatte, erkoren Die Monche von Corvey am 26. April 826 auf Grund ihres Bahlrechtes und auf die maggebende Empfehlung Adalhard's ju ihrem Abte, mahrend in Corbie Bala feinem Bruder folgte. Go lofte fich ber unmittelbare Bufammenhang ber Mutter und Tochter.

2B. entsprach durchaus ben in ihn gesetten Erwartungen: von anfänglich 9 stieg die Bahl ber Bruder unter feiner Leitung auf 57. Bor allem aber bewies der Raifer ihm eine fich ftets gleichbleibende Gunft, wie er auch felbft im Gegensat zu Bala, aber in Uebereinstimmung mit dem fachfischen Bolfe, in den inneren Wirren an der faiferlichen Sache festhielt. Ihm perfonlich übertrug Ludwig das Rlofter Rebais (genannt Jerufalem) im Sprengel von Meaux, dem Rlofter aber machte er fehr erhebliche Schenfungen: fo die auf der alten Eresburg (bei Stadtberge) unter Karl d. Gr. geweihte Capelle, die Zelle zu Meppen nebit den dazu gehörenden Miffionstirchen im Osnabruder Sprengel, die Fischerei in der Wefer bei Luffum und eine Salzquelle zu Bodenfelde an ber Wefer. Er gemahrte ferner die Errichtung einer toniglichen Mungftatte, beren Ertrag er dem Rlofter überließ und biefes fette auch ohne ficheren urtundlichen Beweis die Befreiung feiner Mannen bom Beerdienfte durch. Wenn in zwei dieser Urfunden der Bischof Gutbert von Meaux als Bermittler genannt wird, fo mag bies mit bem Befite bes in feinem Sprengel gelegenen Rlofters Rebais zusammenhangen. Alls der größte und glangenbite Gewinn aber murde bie Erwerbung von Reliquien des hl. Bitus betrachtet, die 2B. im 3. 836 Er verdantte fie der Gunft des gelehrten Abtes Sildvin von St. Denis, ber infolge feiner Auflehnung gegen ben Raifer 830 eine Beit lang als Berbannter in Corven gelebt hatte. Bom 19. Marg bis 13. Juni über Meaux, Achen, Soeft fand mit üblichem Bompe Die feierliche Uebertragung ftatt, von ber man fich durch die zahlreichen Wunderheilungen, die z. Th. schon unterwegs, z. Th. fpater ftattianden, eine tiefe Ginwirfung auf den noch wenig befestigten Glauben des fachfischen Boltes versprach. Der hl. Beit murde nun als gang besonderer Schutpatron Sachfens verehrt und feine Berpflanzung aus dem Beften nach Dften erschien wie ein Sinnbild, ja wie eine unmittelbar wirtsame Rrait, für das Emporfteigen des fachfischen Stammes an Stelle des frantischen.

Wartotich.

Der Tod Ludwig's b. Fr. im 3. 840 nothigte 2B. fich einem andern Berrn anzuschließen und fo entfandte er im December 840 guerft den Brior Bala an bas Soflager Ludwig's Des Deutschen nach Baderborn und erlangte von ihm mehrere Guterschenkungen, dann begrufte er ihn felbft am 14. December in Rogbach (bei Witenhaufen?). Gleichzeitig feben wir feinen Bruder Robbo unter ben mächtigften Bertrauten in der Ilmgebung Ludwig's. Er durfte es baber magen bem langere Zeit verwaisten Bisthum Ofnabrud einen großen Theil feiner auf die Behnten begrundeten Gintunite zu entreißen und fie in widerrecht= licher Weise theils an Corvey, theils an Berford zu übertragen. Das Stammflofter Berford nämlich, etwa gleichzeitig mit Corven, ebenfalls von den Brudern Albalhard und Wala gestiftet, ftand mit diefem gleichsam in enger Bermandtichaft und murde damals von Warin's Schwefter Abbila geleitet. Ludwig felbit fügte seinen früheren Bergabungen 855 noch die Celle Bisbeck hinzu. Die Gin= weihung der dem hl. Stephan geweihten Corveper Alosterfirche erfolgte im Jahre 844. Die alten Begiehungen zu Corbie, obgleich bies jett einem andern Berricher gehorchte, hörten feineswegs auf: Radbert als Abt von Corbie widmete feinem früheren Schüler, dem er den Beinamen Placidius beilegt, feine durch ihn veranlagten gelehrten theologischen Werke über Leib und Blut des Geren (zwischen 831 und 833) und über Glauben, Liebe und Hoffnung (amifchen 826 und 833). 2B. ftarb nach dreißigjähriger Amtedauer am 20. September im J. 856. Für sein großes Ansehn zeugt es. daß seine drei nächsten Rachsolger in Corped Bovo I, II und III ihm bluteverwandt waren, mahrend in herford auf jene Abdila feine Nichte Haduwi folgte. Der Streit über die unrechtmäßig ent= fremdeten Osnabrucker Zehnten schleppte sich noch über 200 Jahre bis auf Beinrich IV. fort.

Erhard, Regesta historiae Westfaliae I. Münster 1847. — Wilmans, Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I. Münster 1867. — Simson, Jahrbücher des frank. Reiches unter Ludwig dem Fr. II. Leipzig 1876.

— Dümmler, Gesch. des Ostfrant. Reiches I. Leipzig 1887.

E. Dümmler. Barkotsch: Beinrich Gottlob Freiherr v. 28., befannt durch feinen Bersuch mahrend des Siebenjahrigen Krieges Konig Friedrich den Großen den Defterreichern in die Bande gu fpielen, mar aus einem alten nach dem gleichnamigen im Rreife Strehlen belegenen Dorje benannten fchlefischen Abelsgeschlechte um das Jahr 1706 geboren, diente im bfterreichischen Beere und ftand im Jahre 1756 im Begriff als t. t. Hauptmann im ungarischen Infanterieregimente Batthyany (nach Anderen im Regimente Botta) in jenen Krieg zu ziehen, als er durch den Tod feines zu Rarlabad ploglich verftorbenen Bruders, des preu-Bischen Rammerherrn Rarl Ferdinand Freiheren v. 2., in den Befit der ansehn= lichen in jenem Rreise gelegenen Guter Schönbrunn, Ober- und Rieder-Rofen und des Bormertes Rafcherei fam, beren Werth auf mehr als 100 000 Thaler geschätzt wurde. Er bat sosort um seinen Abschied, ber ihm freilich, was nicht überfehen werden darf, nie ausgefertigt worden ift, und lebte nun auf Schonbrunn der Berwaltung seiner Besitzungen. Er wird als ein herrischer, jäh= zorniger, harter Mann geschildert, der den Freuden des Bechers und ber Karten zugethan war. Dem Könige von Preußen hatte er den Basalleneid geleistet, im Bergen aber blieb er österreichisch gesinnt, schon deshalb, weil er durch die Wiederkehr der vor der preußischen Regierung bestanden habenden Berhältnisse eine größere Bewalt über feine Butkunterthanen erhalten haben murbe. Es hielt ihn dies jedoch nicht ab, mit den preugischen Officieren, die häufig bei ihm im Quartier lagen und die Gaftlichkeit feines Saufes zu fchaten wußten, zu spielen und zu zechen. Der König besuchte Warkotsch's haus zum ersten

Male in der Nacht des 4. August 1761, als er erwartete durch Laudon bei Schönbrunn angegriffen zu werden. Jum zweiten Male betrat er dasselbe am Abend des nächsten 5. November. Er war damals auf dem Wege nach Strehlen begriffen, wohin er nach dem Falle von Schweidniß ging, um Neiße und Breslau zu decken. In der Frühe des 6. diente ihm Warkotsch's Jäger Mathias Cappel, aus Böhmen und Katholik, den der König mit vier Uchtgroschenstücken ablohnte, als Führer nach Strehlen; in dem unmittelbar an die Stadt anstoßenden Dorse Woiselwiß nahm Friedrich sein Hauptquartier. Dasselbe lag so, daß es einem Versuche des Feindes den König aufzuheben großen Vorschub leistete, dazu war die Bewachung ganz ungenügend. Diese Verhältnisse lernte W. aus eigener Unschauung kennen, als er den Generaladjutanten v. Krusemark, der gleich ihm die Freuden der Tasel liebte, in Woiselwiß besuchte und auch an die des Königs gezogen wurde. Seine Wahrnehmungen gaben ihm den Gedanken ein, den in der Rähe stehenden Oesterreichern die Mittheilung zu machen, daß es nicht schwer sein würde, den König auszuheben; gerade damals hatte ihn selbst die Weg=nahme einer großen Schasherde durch preußische Truppen gegen diese und ihren

Kriegsherrn aufgebracht.

Ginen Mittelemann fand er in dem tatholifchen Curaten Frang Schmidt, welcher in dem unweit Schönbrunn belegenen Dorje Siebenhufen amtirte; 2B. vertehrte freundschaftlich mit ihm, mahrend er mit bem Beiftlichen feines eigenen Glaubensbekenntniffes, dem Pfarrer Gerlach zu Schönbrunn, keine Beziehungen Schmidt übernahm die Beforgung eines an den au Wartha com= mandirenden General gerichteten Briefes, den W. geschrieben hatte und welcher Mittheilungen über die gefährdete Lage des föniglichen Hauptquartiers enthielt. Es war dies der General Drastovich, durch den die Sache an Laudon tam, ber einen Hauptmann Wallis oder Wallisch vom Karlstadter Grenzregimente beauftragte, mit W. in Berbindung zu treten. Im Laufe der Berhandlungen über-gab am 29. des nämlichen Monats Schmidt der Frau des Jägers Cappel, durch ben der Bertehr feines Beren mit Ballis ging, einen Brief, welcher schleunige Antwort erheifche. Die Frau, 27 Jahre alt und evangelischen Glaubens, schöpfte einen unbestimmten Berdacht; da sie aber nicht lesen konnte und niemand sand, ber ben Brief erbrechen wollte, fo gelangte berfelbe uneröffnet in die Sande von Warkotsch. Dieser beantwortete denselben sosort und beauftragte noch in der Nacht ben Rager Cappel Die Ermiberung am anderen Morgen an Schmidt zu beforgen. Die aufmertsam gewordenen Cheleute berathichlagten nun mas zu thun fei und Cappel, der seinem Herrn, unter deffen jähzornigem und gewaltthätigem Wesen er zu leiden gehabt hatte, wenig zugethan mar, ließ fich von feiner Frau überreben, den Brief zu öffnen. Der Inhalt machte ihm den gangen Sachverhalt Er begab fich jest mit dem Briefe jum Pfarrer Gerlach. Diefer nahm eine Abschrift, worauf der Brief wieder in den Umschlag gesteckt und durch Cappel's Lehrburichen an den Curator und durch Diefen an den Sauptmann Wallis, für den er bestimmt war, befordert wurde. Mit der Abschrift machte Cappel fich auf den Weg nach Boifelwit; fie gab Unleitung zur Ausführung des Borhabens und empfahl es nicht aufzuschieben. Sofort ward ein Mittmeifter v. Rabenau mit achtzig Dragonern abgefandt um 2B. und Schmidt zu verhaften, aber ber erftere wiegte ben Rittmeifter burch fein unbefangenes Auftreten in Sicherheit, fand aus einem Zimmer, in das ihn diefer hatte treten laffen, durch einen zweiten Ausgang den Weg in feinen Stall, wo inzwischen ein Pferd für ihn gefattelt mar, und gelangte glüdlich ju ben öfterreichischen Vorposten; Schmidt entfam gleichfalls. 28. wagte fogar nach Schönbrunn zurudzutehren und von dort Geld und Werthsachen por der Beschlagnahme durch die Behörden ju retten. Er erhielt darauf von der öfterreichischen Regierung ein Gnadengehalt

von jährlich 4000 Gulben als Entschädigung für den Berlust seiner Güter, zugleich aber die Weisung Orte zu meiden, an denen er mit preußischen Officieren zusammentressen könnte und soll unter angenommenem Namen um 1764 zu Raab in Ungarn gestorben sein. Seine Ehe mit einer Freiin Hoser von Lobenstein war kinderlos. Schmidt erhielt eine anderweite Anstellung. Ein am 22. März 1762 verkündeter Rechtsspruch der Oberamtsregierung zu Breslau erklärte beide, W. und Schmidt, sür recht- und ehrlos und verurtheilte sie zum Tode. Ersterer sollte lebendig geviertheilt, letztere zuvörderst enthauptet und dann ebensals geviertheilt werden. Da man ihrer nicht habhast wurde, so ward das Urtheil am 11. Mai 1762 auf dem Salzringe, dem heutigen Blücherplate, zu Breslau im Bilde vollzogen und Warkotsch's Wappen zerschlagen. Cappel ward Hegemeister zu Germendors bei Oranienburg.

Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Großen II, 207. Breslau 1892. — Eine actenmäßige Darstellung des Borganges hat G. Hill in Rr. 50 51 der Gartenlaube vom Jahre 1862 gegeben. B. Poten.

Warlit: Christian W., Arzt, geboren 1648 zu Halle, studirte in Wittenberg, war außerordentlicher Prosessor daselbst und Leibarzt der Fürstin Sophia Margarethe von Anhalt-Dessan. Er starb 1717 zu Wittenberg. Bon seinen Publicationen nennen wir: "Scrutinium lachrymarum medico-sacrum" (Wittenberg 1705); "Valetudinarium Salomonaeum medico-sacrum" (ebd. 1708); "Diatribe medico-sacra de morbis diblicis e prava diaeta animique affectibus resultantibus" (ebd. 1714). Eine Reihe von hinterlassenen Manuscripten Warlit, nennt die unten citirte Quelle.

Reftner's med. Gelehrtenlegicon, S. 906. Pagel.

Warnat: Gustav Heinrich W., Augenarzt in Dresden, geboren am 27. Februar 1810 zu Camenz in der sächsischen Oberlausit, studirte seit 1827 auf der chirurgisch-medicinischen Academie in Dresden, seit 1830 an der Leipziger Universität, erlangte hier 1832 mit der Jnauguralabhandlung "De cataracta nigra" die Doctorwürde, war dann ansangs Arzt in seiner Vaterstadt, zog 1838 nach Dresden, widmete sich hier als Assistat un feiner Vaterstadt, zog 1838 nach Dresden, widmete sich hier als Assistat am königl. Blindeninstitut 1855 Medicinalrath und ärztlicher Beisitzer der Kreisdirection und starb am 18. Mai 1872. — W. war Mitarbeiter der Schmidt'schen Jahrbücher seit ihrer Begründung, Reserent über die Leistungen der Ophthalmologie sür Haeser's Archiv sür Medicin von 1830—1840 und hat noch sonst eine Reihe von Schriften publicirt, über deren Titel die unten verzeichnete Quelle Auskunst gibt. Biogr. Ler. VI, 194.

Barnberg: Caspar v. W., Landeshauptmann zu Schweinitz und Jauer, soll der Dichter des Liedes: "Freu dich sehr, o meine Seele, und vergiß all Noth und Qual" gewesen sein. Das Lied sindet sich zuerst anonym gedruckt in den von Christoph Demantius herausgegebenen Begräbnisliedern, welche unter dem Titel Threnodiae im J. 1620 erschienen. Um diese Zeit hat auch Caspar v. W. gelebt. Doch sindet sich die Angabe, daß er dieses Lied versaßt habe, wie es scheint, erst im J. 1720, so daß die Sache wol noch genauerer Untersuchung bedars. Jedensalls wird die Ansicht, daß das Lied von Balerius Herberger sei, nur auf Vermuthung beruhen; und alle übrigen Angaben über Versasser seiselben stimmen nicht dazu, daß das Lied schon 1620 gedruckt ist.

Schamelius, Lieber-Commentarius, Leipzig 1724, S. 84 im Anhange.
— Webel, Hymnopoeographia III, 360. — Fischer, Kirchenliederlexikon, erste Hälfte, S. 193 f.

1. u.

Warnberger: Simon W., Landschaftsmaler, Radirer und Lithograph; geboren 1769 zu Pullach (bei München), erhielt im Zeichnen und Radiren den

ersten Unterricht von J. G. Winter, bildete sich später an der Afademie zum Maler, bereiste Desterreich und Italien, wo er viele, sehr schätzbare Zeichnungen sertigte. Die Mehrzahl seiner Delbilder entstand zu München. Im Wetteiser mit Dillis, Dorner, Kobell, Conjola und Wagenbauer erwarb W. einen guten Ramen; er liebte Landschaften mit Figuren, Ansichten aus der Umgegend von München und aus dem bairischen Gebirge. Die Münchener Afademie ernannte ihn zum Mitgliede; König Maximilian I. ertheilte ihm den Titel eines Hosmalers. W. starb 1847 zu München. Sein Porträt hat Jos. Hauber gemalt und radirt. Außer seinen Kadirungen lieserte W. seit 1801 auch eine Anzahl von Lithographien, welche mit zu den Incunabeln von Seneselber's Ersindung gehören.

Bgl. Raczynsti II, 370 und 386. — Ragler 1851, XXI, 126 ff. — Maillinger, Bilberchronik 1876, I (Nr. 2549 ff.), IV (Nr. 468 ff.). — Die

Schreibung Warenberger ift fpateren Datums.

Spac. Holland.

Barnefros: Beinrich Chrenfried B., Philologe, geboren am 8. Dc= tober 1752 in Stralfund, ein Sohn des Altermanns Fr. Chriftoph 2B., besuchte die dortige Schule und studirte (1772) in Göttingen. In der Folge (1776) in Greifswald jum Doctor der Philosophie promovirt, wirtte er anjangs als Brivatdocent an der dortigen Universität, von 1783-1807 aber als Rector des Greifsmalber Symnafiums. Während Diefer Zeit fette er jedoch feine akademischen Borlesungen über Gregese und Litteraturgeschichte des classischen Alterthums, sowie über hebraische Alterthumer mit gleichem Gifer fort, und war auch auf Diesen Gebieten ichriftitellerisch thatig. Namentlich erwarben ihm fein Entwurf der hebräischen Alterthumer (1. Aufl. 1782), und sein anscheinend durch Wieland's Nebersetung angeregtes Buch über Chatespeare "Der Geift Chatefpeares" (1786) allgemeine Unerkennung. Infolge ber Kriegsunruhen, in welchen bas Chunasium als Lazareth verwendet, und der Unterricht in die Rectorwohnung verlegt murde, ftarb er im October 1807 unverheirathet. der David Wilchelm 2B. war seit 1794 ordentlicher Professor der Rechte und Director des Confiftoriums in Greifsmald, las über Institutionen, Pandecten und deutsches Recht, und ftarb 1809. Des letteren Sohn Chregott Ulrich 28., geboren 1779, ftudirte 1796-1805 in Greifsmald, Jena, Wien, Munchen, Tubingen, Baris, Göttingen und Berlin, murde 1803 in Rena jum Doctor der Medicin promovirt, und dann (1813) Brofessor, sowie (1818) Stadt= physicus in Greiswald, wo er 1830 starb. Seine umfangreiche Rupferstich= sammlung wurde (1831) verfteigert.

Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, 311—314. — Breithaupt, Greisswalder Schulgeschichte II, 19 ff. — Lehmann, Gesch. d. Gr. Chmnasiums, S. 127. — Biederstedt, Pom. Schriststeller, S. 144. — Lappe, Pommerbuch, S. 144.

Warnery: Charles Emanuel de W., föniglich preußischer Oberst, später königlich polnischer Generalmajor, im März 1720 zu Morges am Genser See geboren, trat ganz jung beim Regimente Desportes in sardinische Dienste und nahm im polnischen Thronsolgekriege an den Kämpsen in Oberitalien gegen Oesterreich theil, namentlich wohnte er den Schlachten bei Parma am 29. Juni und bei Guastalla am 19. September 1734 bei. Nachdem 1735 Friede geschlossen war nahm er als Fähnrich den Abschied und 1737, als der Krieg Oesterreichs gegen die Türken ausbrach, als Lieutenant im Insanterieregimente Königsegg und Adjutant seines Landsmannes, des Generals v. Lentulus, kaiserliche Dienste, vertauschte diese aber schon im nächsten Jahre mit russischen, in denen er als Grenadierhauptmann den Krieg gegen die Schweden mitmachte. In der Schlacht bei Wilmanstrand am 3. September 1741 wurde er verwundet,

176 Warnery.

1742 verließ er Rußland und trat durch Bermittelung des französischen Gesandten in Berlin, Graf Courtin, als Rittmeister im Nakmer'schen Sufarenregiment Nr. 4 in das preußische Beer. Un der Spige seiner Schwadron rudte er in den 2. ichlesischen Krieg, focht bei Hohenfriedeberg, Soor und Ratholisch-Bennersdorf und wurde mahrend des Weldzuges, als er fich durch einen mit Geschick und Glud ausgeführten Ueberfall bervorthat, bom jungften Rittmeifter jum Major Auch jum Oberftlieutenant rückte er außer der Reihe auf. ginn bes fiebenjährigen Rrieges bemachtigte er fich ber Bergfeftung Stolben. Die ruhmredige Ergählung, Die er von dem Borgange geliefert hat, beruht auf Der Commandant, General v. Liebenan, capitulirte ohne weiteres, weil er die Unmöglichkeit einfah, fich zu vertheidigen (Minerva 1806, 4. Quartal. 136, Band). Auf einen Bericht, welchen 2B. über ein von ihm gegen die aus Sachien gurudaehende Rachbut ber Defterreicher geliefertes Gefecht erftattete. Schrieb König Friedrich "Vous avez fait des merveilles" und verlieh ihm den Orben pour le mérite. Dann will W. sich Winterfeldt's Keinbschaft burch einen Bericht jugezogen haben, in welchem Diefem nicht genehme Meuferungen über Winterfeldt's Makregeln bei der Ginschlieftung tes fachfischen Lagers enthalten gemefen feien, und bes letteren Ginfluffe mißt er die menig moblwollende Gefinnung bei, welche der König ihm später zeigte. Borerft stand er bei diesem noch in hohem Unfehen und Gnaden, welche ihm dadurch bewiesen murben, daß er, als General v. Wartenberg am 2. Mai 1757 einer Bunde erlegen mar, deffen Regiment, das Sufarenregiment Rr. 3, erhielt, mit welchem er an den Schlachten bei Braq und bei Kolin theilnahm. Als darauf im Herbst die Desterreicher Schweidnit belagerten gehörte B. mit der Balite feines Regimentes zur Bejakung und gerieth mit Diefer, da der Commandant, Oberft v. Geerg, ihn nicht gieben laffen wollte, durch die am 14. October vollgogene Capitulation in Rriegs= gefangenichaft. Gin nach feiner Rudtehr aus berfelben auf feinen eigenen Un= trag abgehaltenes Kriegsgericht sprach ihn frei; er verlangte nun, daß ein solches über alle betheiligten Generale abgehalten werbe, erregte baburch bas Difiallen des Konigs, forderte feinen Abschied (C. v. Seidl, Friedrich der Große und feine Geaner, Gotha und Erfurt 1819) und zog fich in das Brivatleben gurud. 1776 murde er polnischer General und Generaladjutant bes Ronias Stanislaus Poniatoweli, lebte aber meift in Schlefien, theils auf dem Bute Langenhof bei Dels, welches feine Gattin, ein Fraulein v. Roichembahr, in die Che gebracht hatte, theils in Breslau, wo er am 8. Mai 1786 geftorben ift. (Reue militärische Blätter, 38. Band, Potsdam 1886.)

Bedeutender als auf friegerischem Gebiete waren Warnern's Leiftungen als Schriftsteller. Friedrich der Große foll ihm in diefer Beziehung bei Ginfendung seiner ersten Arbeit geschrieben haben: "Ich wünsche, daß Sie eben so gut thaten wie Sie ichreiben", ein Urtheil, welches er fpater nicht mehr gefallt haben wurde. Sein Werte sind zahlreich und meist erst lange nach ihrer Absassung veröffentlicht. Seiner Berfunft entsprechend fchrieb er in frangösischer Sprache. Buerft erschienen gegen seinen Willen (1766) in deutscher Ausgabe "Remarques sur le militaire et la marine des Turcs et des Russes", welche von ihm selbst in einer erweiterten Bearbeitung zu Breglau (1771) und in deutscher Uebersetung durch b. Zeschau 1787 zu hannover veröffentlicht wurden. Warnern's Selbstgefühl macht fich auch bei dieser Gelegenheit geltend; er behauptet, daß er der Erste sei, welcher die Türken entlardt habe, die bei weitem nicht die Furcht verdienten, mit der man fie meist betrachte. Mehr eine geistreiche Plauderei als eine streng wissenschaftliche Arbeit, aber lehrreich und gedankenvoll, sind seine zunächst erschienenen "Commentaires sur les commentaires du Comte Turpin sur Montecuccoli avec des anecdotes relatives à l'histoire militaire du siècle présent" (Breglau 1777, St. Marino 1778),

welche auch über die Borgange im fiebenjährigen Kriege mancherlei Licht verbreiten. Alle eine Fortsetzung diefer Commentare fündigen fich "Remarques sur plusieurs auteurs militaires anciens et modernes" (Lublin 1780) an, welche zwei Nahre später in vermehrter Neuausgabe als "Melange de remarques surtout sur César et autres auteurs militaires" (Warschau 1782) erschienen, sie fnupsen an eine Beurtheilung Cafar's allerlei Bemerkungen über die Rriegsthaten anderer Beerfilhrer und die Aeuferungen von Schriftftellern. Gine bedeutende Arbeit find ferner Warnern's "Remarques sur la cavallerie", um 1767 niedergeschrieben, querft 1781 gu Lublin gedruckt, 1782 gu Leipzig und 1789 gu Sannover in bas Deutsche, 1798 in das Englische und 1828 ju Paris durch den Grafen Durfort aus bem Deutschen in bas Grangofische guruduberfett; ber Berfaffer verspricht von den Uebungen der Reiterei wenig, mehr aber von deren Ginrichtungen und Kriegsbewegungen zu fagen. Hauptfächlich mit den Feldzugen Friedrich's des Großen beschäftigen fich "Anecdotes et pensées historiques et militaires" (Salle 1781, beutich 1782) und, bem Titel entiprechend, mit bem fiebenjährigen Kriege "Campagnes de Frédéric II., Roi de Prusse, 1756—1762, par Mr. de W." (o. O. Der Inhalt bes erstgenannten Buches beruht theils auf eigener Erfahrung, theils will er vielfache Mittheilungen von Sendlig erhalten und hier verwerthet haben; in dem zweiten, welches nicht eine geordnete Darftellung ber Borgange, sondern Ginzelnheiten bietet, tritt Warnern's Absicht flar hervor, sich an dem Könige für die ihm widerfahrene Behandlung durch die Bertleinerung von Friedrich's Größe zu rachen. Außerdem schrieb er "Remarques sur l'Essai general de Tactique de Guibert" (Varsovie 1782, 1791 zu Hannover in deut= scher Uebersetzung erschienen). "Des herrn Generalmajor von Warnery sämmtliche Schriften. Aus bem Frangofischen überfett und mit Planen und Erlauterungen vermehrt" famen in den Jahren 1785 bis 1791 auf Scharnhorft's Beranlaffung und unter beffen Mitwirfung in Sannover heraus. Dag ein 28. jugeschriebenes Buch, welches zuerst unter dem Titel "Mémoires politiques, concernant la guerre et la paix" 1758 in Frankfurt und Leipzig veröffentlicht wurde und später unter berandertem Titel und erweitert in mehreren Auflagen erschienen ift, wirklich von ihm herrührt, halt Mag Jahns, deffen "Geschichte ber Kriegswiffenschaften" (dritte Abtheilung, München und Leipzig 1891) nahere Mittheilungen über 28. als Schriftsteller bringt, nicht für wahrscheinlich. B. Poten.

Barntonig: Leopold August B., Jurift, geboren zu Bruchsal am 1. August 1794, † zu Stuttgart am Schlagfluffe am 19. August 1866. Seinen erften Unterricht erhielt er im Schloffe Rislau, wohin fein Bater als fünftbischöflich speirischer Beamter versetzt war, in einer Pestalozzi'schen Unftalt, machte die Borstudien auf dem Gymnasium zu Bruchsal und dem Lycenm zu Rastatt, studirte Rechtswissenschaft in Heidelberg seit 1812, von Oftern 1815 ab in Got= tingen, wo er im folgenden Jahre ben juriftischen Doctorgrad erlangte. rend der Studien hatte er 1814 für eine römisch=rechtliche Abhandlung eine Preismedaille bekommen. In Beidelberg hatte er die Borlefungen von Beife, Martin, Thibaut und Zacharia befucht, in Göttingen war er besonders Sugo Rurge Zeit dauerte feine bald nach der Promotion begonnene nahe getreten. Thatigfeit als Privatdocent in Beidelberg, da er schon im 3. 1817 einem Rufe an die neue Universität Lüttich für römisches und Naturrecht solgte. Ansänglich der frangofischen Sprache nicht völlig machtig lehrte und schrieb er lateinisch. 3m 3. 1827 an die Universität Löwen versetzt wurde er durch die Revolution bon 1830 veranlagt, dem Rufe der provisorischen Regierung nach Gent zu folgen, wo er bom R. Leopold jum Mitgliede der Gesetgebungscommiffion fur den Unterricht ernannt wurde. Das Jahr 1836 brachte ihn in das Vaterland zurück, indem er den Ruf an die Universität Freiburg annahm, wo er Rotted's Nachfolger wurde; im J. 1844 ging er als Professor bes Rirchenrechts nach Tubingen, wo er bis zu der auf fein Ansuchen im 3. 1856 erfolgten Benfionirung lehrte, er fiedelte nunmehr nach Stuttgart über. 2B. war ein Gelehrter von Seine wiffenschaftlichen Leistungen umfaffen ein einer feltenen Allfeitigfeit. Die "Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte" (3 Bbe., weites Gebiet. 1835-42), "Histoire du droit belgique" (1837), "Französische Staats- und Rechtsgeschichte" (in Berbindung mit Bor. Stein, 3 Bbe., 1845-1848), haben den Unfang der Bearbeitung eines Zweiges der Rechtsgeschichte gemacht, Die bleibenden Werth hat; die "Hist. des Carolingiens" (in Berb. mit Gerard, 2 Bde., 1862), Uebersetzung von Commentaires de Charles Quint publiés par B. Kervyn de Lettenhove (Leipzig 1862), Die "Beitrage zur Geschichte ber Quellenfunde bes Butticher Gewohnheitsrechts" (Freib. 1835) haben nebit ben porhergebenden ihre Entstehung dem Aufenthalte in Belgien zu banten. Seine Lehrbucher "Doctrina iur. philos. aphorismis distincta", "Institutiones iuris romani", "Commentarii iuris romani privati" (3 vol.) find nicht bloß in Belgien, fondern auch in England, Spanien und Portugal viel benutt worden, fie haben nebst ben zuerst genannten und der "Histoire externe du droit romain" seinen Namen außerhalb Deutschlands zu einem ber befannteften gemacht. Die "Rechtsphilosophie als Raturlehre des Rechts" (Freib. 1839), "Vorschule der Institu-tionen und Pandecten" (das. 1839) dienen ebenfalls dem Lehrzweke. Eine Unaahl pon Schriften ift ben in ber Beit bes Ericheinens brennenben firchenpolitischen Fragen gewidniet: "Die Kirche Frankreichs und Die Unterrichtsfreiheit" (Treiburg 1845); "Die fatholische Frage im Commer 1848. Gin Berfuch ihrer Lösung für Württemberg" (1848); "Die fatholische Kirche im Anfange bes Jahres 1849" (Freib. 1850); "Ueber ben Conflict des Episcopats der oberrheinischen Kirchenprovinz mit den Landesregierungen in derselben" (Erlang. 1853), jrand. "Exposé historique et raisonné du conflit entre l'episcopat et les gouvernements composant la province ecclésiastique du Haut-Rhin en Allemagne" (Brux. 1854); "Die staatkrechtliche Stellung der fatholischen Kirche in den fatholischen Landern bes deutschen Reichs, besonders im 18. Jahrhundert. Gine rechtsgeschichtliche und dogmengeschichtliche Abhandlung" (Erl. 1855). Bu diefen Schriften tritt noch eine große Zahl von Abhandlungen, Anzeigen, Besprechungen von juriftischen Schriften, namentlich auch folcher über firchenrechtliche Materien in verschiedenen Zeitschriften, sowie die Mitredaction der "Zeitschrift für Civilund Criminalrecht", der "Themis" u. f. w., zulett noch eine Schrift über "Don Carlos" (Stuttg. 1864). Es ist nicht möglich, daß bei einer solchen vielseitigen schriftstellerischen Thätigkeit jede Leistung hervorrage. Keine ift feicht und jede verräth volle Kenntniß des Standes der Litteratur. Auf kirchlichem Gebiete tritt er fern von Kirchenseindlichkeit als liberaler Ratholif im Geifte eines gemäßigten Josefinismus ein fur die Rechte des Staats, befampft die Anmagungen ber hierarchie, welche er namentlich in dem rudfichtslofen Vorgehen bes oberrheinischen Episcopats fab. Durch feine aufgeführten Schriften in Diefem Sinne. noch mehr burch bie Besprechungen ber einschlägigen Schriften und burch Artifel in Zeitungen, worin er die Politit der Concordate befämpfte und die Regierungen marnte, hat er, mogu auch die ruhige und leidenschaftslofe Darftellung beitrug. gang zweisellos Ginfluß geübt auf die Regierungen von Baden und Bürttemberg. Berfonlich war 2B. ein anspruchslofer, außerst gefälliger Mann, ber allgemeine Achtung genoß. Letteres bewies die Mitgliedschaft von 25 Afademien und Gesellschaften verschiedener Länder sowie die feitens der Mongrchen, denen er diente, ihm zu theil gewordene Ehrung durch Titel und Orden.

Allg. Zeit. 1866, Beil. Ar. 258. — v. Weech, Biogr. II, 425 f.

Baruftedt: Adolf Eduard Friedrich Johannes v. 28., geboren am 9. April 1813 in ber Stadt Schleswig, Sohn des Rammerherrn Frang Ludwig v. W., Befikers der adeligen Güter Loitmark und Espenis. Vorbereitet auf dem Symnafium in Blon und bem Badagogium ju Alfeld am Barg, ftudirte er die Rechte auf den Universitäten in Riel und Göttingen und bestand Michaelis 1837 das juristische Amtsexamen in Riel mit dem ersten Charakter. Er ward darauf Amtsfecretar auf dem Amthaus zu Reinbed, 1840 commisarischer Amtmann zu Traventhal und 1842 Mitglied ber ichl.-holft. Landestanglei in Ropenhagen. Den aleichzeitigen Ruf zum Profeffor der Nationalokonomie in Riel an Stelle des nach Leipzig berufenen Profeffors Georg Sanffen, lebnte er ab, fowie gleichfalls ipater 1852 die Berujung als Nachfolger Falt's (f. A. D. B. VI, 539). Bei aller Liebe zur Wiffenschaft zog er doch die praktische Laufbahn vor. 1850 ernannte ihn die juristische Kacultät in Riel zum Ehrendoctor und 1859 die philosophische Facultät in Göttingen zum Dr. philos. Bei der Margrevolution 1848 in Ropenhagen legte er freiwillig fein Amt als Departementschef der Ranglei nieder und trat im October d. J. als Rath in die fchl. = holft. Regierung in Schleswig. Während dieser Zeit war er auch Abgeordneter zur schlesw. holft. Landesversammlung. Als aber 1851 das danische Regiment in den Bergog= thumern wieder eingesetzt ward, legte er auch hier sein Amt nieder. barauf zunächst langere Reifen in Deutschland, bis er im Berbit 1852 als Regierungerath in Merfeburg angestellt ward. 1853 folgte er bann einem Ruf als vortragender Rath in das f. hannoversche Ministerium, wo ihm vorzugs= weise die Angelegenheiten der Göttinger Universität übertragen wurden. — Berschiedene Berufungen nach Weimar, Altenburg, felbst nach Berlin lehnte er ab und ward bafür jum Geheimen Regierungsrath ernannt, auch mit dem Guelbhenorden geschmückt. Um 1. April 1868 ging er nach Göttingen als Curator der Bier mirkte er, bei der Universität wie in der Stadt in hoher Achtung stehend, bis körperliche Schwäche ihn 1888 nothigte, seine Emeritirung nachzusuchen. Er starb am 20. Mai 1894. Für sein engeres Vaterland Schleswigs Holstein sührte er die geistigen Wassen. In der ersten Periode erschien von ihm: "Rendsburg, eine holsteinische Stadt und Festung" (1850); "Das Kronwert der Festung Rendsburg" (1851). In der zweiten Periode: "Schleswig-Holsteins Recht, Deutschlands Pslicht und der Londoner Tractat" (1863 in 3 Aufl.); "Staate- und Erbrecht der Bergogthumer Schleswig-Bolftein" (1864 in 3 Aufl.); "Das Recht der Erfigeburt in dem S.- S. Fürstenhause" (1864); "Urkundliche Beitrage jur G.- D. Frage" (1865); "Die Oldenburger und Brandenburger Erbansprüche auf das Bergogthum Schleswig-Bolftein" (1865). Diefe Schriften, wenn auch in erster Linie ber politischen Wirkung innerhalb ber augenblicklichen Sachlage gewidmet, find zugleich alle von wiffenschaftlicher Bedeutung.

Alberti, Schriftstellerlexit. II, 338. Forts. II, 358. Carstens. Warrens: Eduard W., geboren in Altona oder Stockholm im J. 1820, 
† in Wien am 5. Januar 1872, war der Sohn jüdischer Eltern — sein Vater hieß Wolf Arens —, selbst jedoch protestantischer Consession. Er ging in jungen Jahren aus Hamburg, wo sein Vater ein angesehener Kausmann war, nach Amerika. Näheres über seine Lebensschickslafe daselbst ist nicht bekannt. Man weiß nur, daß er sich dort als Sachwalter und politischer Publicist Einsluß und Ramen verschaffte. Er redigirte den "Anzeiger des Westens". Er spielte eine hervorragende Kolle in der agitatorischen Thätigkeit für die Wahl des Präsibenten James Polk und kam dann in den vierziger Jahren als amerikanischer Consul nach Triest. Dort trat er bald in Verbindung mit dem Oesterreichischen Llohd und wurde insbesondere von Karl Bruck, der einer der Directoren dieses Unternehmens war, sowie von dem Gouverneur Grasen Franz Stadion wegen

180 Warrens.

feines durchdringenden Berstandes, seines weiten Gesichtstreises und seiner auker= gewöhnlichen publiciftischen Befähigung geschätt. 3m 3. 1848 überfiedelte 2B. auf Wunsch des Grafen Stadion, welcher damals als Reichstagsdeputirter in Wien weilte und ipater als Minister eine wichtige Stelle einnahm, nach Wien und leitete dort die seiner Zeit in Triest gegründete und nun gleichsalls nach Wien übersiedelte Zeitung "Der Defterreichische Lloyd". Diese Zeitung, welche ursprünglich einen vorwiegend commerciellen und volkswirthschaftlichen Charakter hatte, wurde nunmehr zu einem politischen Blatte umgewandelt und erhob sich namentlich mahrend des Rrimfriegs ju ziemlich bervorragender Bedeutung. Sier schon zeigte fich jedoch, daß 2B. mit feiner glanzenden Begabung als Schriftsteller keineswegs einen sesten Charakter verband, und im Laufe der Zeit, als er nach Aufhören des Blond in der "Defterreichischen Zeitung" und fpater im "Botschafter" führende Rollen innehatte, Diente er nacheinander den verschiedensten Strömungen, wie fie eben gur Macht gelangten. In der Periode der Berjaffungsfiftirung unter Belcrebi verfocht er die Bolitit diefes letteren, und es war feine Erfindung, daß jum 3wede ber Popularifirung berfelben unter bem Titel "Wiener Taablatt" ein hochofficiöles Blatt gegründet wurde, welches im Widerspruch mit ben gesetlichen Bestimmungen Befreiung bom Zeitungestempel genoß und daher in ber Lage war, im Abonnementspreis den anderen Zeitungen eine illopale Concurrenz zu bieten. Eine Belohnung für Warrens' Dienste lag in der im Juli 1866 erfolgten Berleihung bes hofrathstitels, welche eine nicht geringe Berftimmung in bem Rreife ber burch langjahrige, ernfte Dienftleiftungen zu diefem hohen Rang emporgekommenen wirklichen und legitimen Gofrathe ber-Als nach der Wiederkehr der constitutionellen Aera und dem erfolgten Ausgleich mit Ungarn eine eigentliche politische Berwendung des Bublicisten, der so viele Wandlungen offen zur Schau getragen hatte, nicht gut mehr möglich war, grundete er felbft eine Wochenschrift ("Warrens' Wochenschrift für Politik und Bolfswirthschaft"), in deren erster, am 10. Februar 1868 erschienener Rummer er übrigens in bem einleitenden Artifel fagte, daß "diefes Blatt vielleicht nicht einem allgemeinen Bedürfnig, aber jedenfalls dem Bedürfnig feines Leiters entspreche". Uebrigens erfreute sich dieses Blatt bis zu Warrens' Tode einer nicht geringen Bedeutung, insbesondere in Finangfreisen, zu welchen 2B. mit dem nicht= publicistischen Theile seiner Persönlichkeit auch gehörte. Denn er war allezeit ein fuhner und maghalfiger Borfenspeculant, dem, wie er felbst einmal fagte, das Spiel als folches geradezu Bedürfniß war, und der in dem Gewinn in erfter Linie das willtommene Mittel fah, immer weiter zu spielen. Freilich verfagte ihm auch oft genug biefer Gewinn. Im Laufe ber zwei Decennien, mahrend welcher er in Wien lebte, schwantte fein Bermogenaftand mehrere Male gwischen Millionen und nichts oder weniger als nichts. Doch auch eine vollständige finanzielle Niederlage drudte ihn nicht nieder. Er acceptirte schlantweg und offen vor aller Welt die durch eine folche geschaffene neue Situation, um mit verdoppeltem Gifer fich neuerdings in ben Strom ber Borfengeschäfte zu merfen, bis es ihm wieder gludte, zu ansehnlicher Sohe emporzusteigen. Im 3. 1872 starb er, als er gerade in einer fehr gunftigen Speculation begriffen mar, nach furzem Rrantenlager und hinterließ ein beträchtliches Bermögen. Wie aus bem Gesagten hervorgeht, gehörte W. zu jenen nach einer bestimmten Richtung hin hervorragend begabten Menschen, welche wegen Mangels eines festen Charafters von fittlichem Salt mit diefer Begabung objectiv Rugliches und Bleibendes nicht zu ichaffen vermögen. Ginftimmig mar die Anertennung feiner publiciftischen "Warrens' Feder war", so hieß es in einem Nachruf, "wie man auch über die wechselvollen Dienfte denken mag, die fie den verschiedenften Spftemen geleistet, eine geniale; in welcher Richtung er auch immer schrieb, im

Angriff, wie in der Bertheidigung, immer ichrieb er blendend und geiftreich. Den vom Standpunkt ber Bewunderung publicistischer Rabigfeit gelbendeten Beifall hatte er immer für sich, und auch seine Gegner versagten ihm diesen nicht." Als Erganzung hiezu sei eine Stelle aus einem anderen Nachrufe an= geführt, welche lautet: "Es verschlug ihm nichts, auf die unrichtigften, mit den Thatsachen im grellsten Contrast stehenden Voraussetzungen die excessivsten Schluffe aufzubauen und Theorien nachzugehen, die jeder Laie als unhaltbar erkannte. Es war manchmal, als ob er ein Behagen baran fanbe, feinen Scharffinn und folden befag er in hohem Grade - bafür einzusegen, um bewußt etwas Kalsches als richtia darzustellen, wie seine Banktheorie beweist, die ihn in der letten Zeit jum Dogma von der Zuverläffigfeit der endlofen Notenvermehrung verführte, jo daß er jede metallische Rotenbedeckung perhorrescirte. wußte er dagegen oft genug in den verwideltsten Fragen durch feine durchdringende Rritit gu frappiren und felbst die Gegner ftutig zu machen". Obwol, wie nach dem Gefagten felbstverftandlich ift, es auch bei feinen Lebzeiten niemandem einfiel, 28. als politischen Charafter ernft zu nehmen, fo nahm er doch auch im gesellschaftlichen Leben Wiens eine hervorragende Stellung ein, insbesondere in der Finanzwelt, wozu nicht wenig auch die ungemein angenehme und anregende Urt bes Berkehrs und der Gesprächsführung beitrug, welche ihn zu einem vielgefuchten und fehr geschätten Festgenoffen machte. Gine, wie es scheint, febr zutreffende Wiedergabe feiner Individualität findet fich in Friedrich Uhl's Roman "Das Baus Fragstein", in welchem 2B. unter bem Ramen "Dr. Safting" eine der wichtigften Figuren bilbet. A. v. Dorn.

Barrens: Roja B., eine treffliche Nebersegerin nordischer Bolfelieder, wurde am 24. Februar 1821 ju Rarisfrona in Schweden geboren und fam icon im 5. Jahre mit ihren Eltern nach Samburg, wo fie auch bis zu bem Tode ihres Baters ihren Wohnsit beibehalten hat. Ohne je eine öffentliche Schule besucht und einen geregelten Unterricht empfangen zu haben, eignete fie fich doch ein umfaffendes Wiffen an und war befonders bemuht, ihr poetisches Talent mehr und mehr auszubilden. Mit besonderer Borliebe vertiefte fie fich in den nordischen Sagentreis und versuchte, die Volkslieder deffelben im Bergmaß des Originals wiederzugeben. Ihre erfte Arbeit diefer Art, "Schwedische Boltelieder der Borgeit. Mus ben Sammlungen von Geijer und Afzelius" (1856), fand eine so gunstige Aufnahme, daß fie dadurch zu weiteren Uebersetzungen ermuntert ward und in den nachsten Jahren noch "Danische Boltslieder der Borzeit. Aus der Sammlung von S. Grundtvig" (1858); "Schot= tische Volkslieder der Vorzeit" (1861); "Zwei Lieder der Edda" (1863); "Norwegische, isländische, sarvische Volkslieder der Vorzeit" (1868) herausgab. Seit dem Jahre 1861 lebte Roja mit ihrer hochgebildeten und hochbetagten Mutter in stiller Burudgezogenheit in Berlin, aus ber fie nur heraustrat, als es in den Kriegszeiten galt, die Werte der Barmbergigfeit und Liebe zu üben. In Berlin ließ fie auch eine Sammlung eigener geift= und gemuthvoller "Gebichte" (1873) erscheinen, in benen eine schwermuthige Stimmung vorherrscht. Im Sommer 1878 hatte Roja 2B. ihre 84jährige Mutter nach Freienwalde jur Cur begleitet und lettere hier durch den Tod verloren; eine altere, in Ropenhagen wohnende Schwefter eilte zu ber Berlaffenen und bewog fie zu einer Neberfiedlung nach ber banischen Sauptstadt. Die Reise war auch gludlich zurudgelegt, aber nach taum acht Tagen machte ein Bergichlag, bem ein furzes Unwohlsein voranging, dem Leben der Dichterin (8. November 1878) ploglich ein Enbe.

Lina Morgenstern, Die Frauen d. 19. Jahrh. Biographische u. kulturhistor. Zeit= u. Charaktergemälde III, 95 ff. Berlin 1891.

Baroberg: Alexander Freiherr v. 28., Schriftsteller und Tourift. Derielbe, aus einer uralten, ichon 1150 florirenden Kamilie stammend, wurde am 30. Marg 1836 gu Saarburg bei Trier geboren; fein Bater mar der preugifche Rammerherr Jos. Alexander Freiherr v. 28., feine Mutter eine Freie v. Wytten= bach : ihrem feinen Sinn verdantte unfer Autor, wie alle mahren Boeten für ihre Begabung immer die Mutter ehren, die Begeisterung für alles Edle, Schöne und Große. Der Bater überfiedelte bald nach Defterreich und faufte fich in Brag an, wo Alexander das Comnafium und die Universität, auch ein Rahr lang ju Munchen, besuchte. Obwol von Jugend auf franklich, brangte es ibn die Welt zu sehen; frühzeitig mit den classischen Autoren vertraut, lernte er viele Sprachen, las gerne geschichtliche Werte und Reisebeschreibungen und erwarb eine enthusiastische Liebe jum Orient, insbesondere durch das fast unausgesette Studium bes homer, insbesondere der Obhffee, welche ju verherrlichen, er niemals ermüdete. Auch oblag er den einschlägigen Naturwiffenschaften, namentlich der Botanit und Geologie und cultivirte die Runftgeschichte. Schon mahrend seiner Brazis an der Statthalterei ju Grag befaßte er fich mit fleineren, ichriftstellerischen Arbeiten und ber Busammenftellung feiner Tagebücheraufzeich-3m 3. 1858 murde 2B. jur Statthalterei nach Benedig verfett, dann 1859 wieder nach Grag gurudgerufen. Sier murde er 1863 mit bem Botichafter Anton Freiherrn v. Proteich-Often befannt, welcher den ihm vielfach geiftverwandten Jüngling wiederholt jum Begleiter auf feinen Urlaubsreifen burch Italien, die Schweiz, Frankreich und endlich auch nach Constantinopel mählte. Seine schriftstellerischen Bersuche brachte er zuerst in die Grazer "Tagespost", bann in verschiedene Wiener Blätter und insbesondere in die Augsburger "Allgemeine Beitung", in welcher die meiften feiner nachfolgenden Bucher zuerft in einer Reihe von Reiseberichten erschienen, Die durch Form und Inhalt ein dantbares Publicum weckten und feffelten. Ingbefondere aber mar es Benedig, welches unseren Autor entzudte. Mit ber überhaupt sein ganges Sein und Balten tennzeichnenden Glückfeligkeit pries er die Lagunenstadt, wo es ihm fo wohl war, wo er so gern verweilte, die "schone Stadt, die ihm nie ein Leid ge= than". Sier faßte er ein lebhaftes Intereffe für die Sandelsbeziehungen Defter= reichs zum Orient. In desto größere "leidenschaftliche Berzweiflung" brachten ihn die Berhältniffe des Jahres 1866. Herr v. W. trat als Concipift ins Handels= ministerium zu Wien. Den vollewirthichaftlichen, insbesondere commerciellen Fragen blieb sein Augenmert zugewendet; mit dem Orient aber und Oefterreichs Berhältniß zu demfelben beschäftigte er fich nun lebhafter als zuvor. Run unternahm er feine ersten Reifen dabin; als erfte Frucht erschien fein "Sommer im Orient" (Wien 1869 bei Gerold). Durch die Unmittelbarkeit feiner farbenfprühenden Darftellung erwarb er fich ichnell ben geachteten namen eines Schriftstellers, obwol er fich immer nur als einen "Dilettanten mit der Feder", einen "Photographen, einen Stiggenzeichner nach der Natur" betrachtete. Seit er bann nach furgem Dienft im Ministerium bes Auswärtigen - aus Gefundheits= rudfichten als Conful nach Corfu fich verfeben ließ, ging wol faum ein Sahr vorüber, in welchem er nicht über bas Mittelmeer fuhr: 1868, 1869 und 1871 bereifte 23. Aegypten; 1870 verbrachte er zur Pflege feiner Gefundheit mehrere Monate in Corju, 1880, 1883 und 1884 bereifte er Attita, Theffalien, Epirus, den Peloponnes und die griechischen Infeln; 1868 Sprien und 1881 Libpen. lleberall fand er fich schnell heimisch. Sein Führer auf diesen Kahrten murde ihm — ebenso wie dem beinahe gleichzeitigen Schliemann — der alte treue homer! Im 3. 1878 trat er dann mit feinen "Odpffeeischen Landschaften" (Wien bei Gerold, drei Bande) hervor, welchen er mit Recht das Motto "Wer den Dichter will versteh'n, muß in Dichters Lande geh'n" voraus sette. Der erste Band ichildert das "Reich des Alfinoos", der zweite die Colonial-Lander des alten Korfnra-Dyrrhachium und Epidamnus und das Borgebirge von Actium (dabei auch die claffische Schilberung diefer berühmten Schlacht!), der dritte handelt vom "Reich des Odpffeus", deffen siebentes Buch die Idnle Ithata enthält. Diese alanzenden Reisebriefe über Ithaka erschienen zuerft 1878 und 1879 in ben Beilagen ber "Allgemeinen Zeitung" und später noch als Brachtwert mit 5 Karbendrucken und 40 Phototypieen nach Originalzeichnungen von Ludwig hans Fischer (Wien 1887 bei Gerold). Im J. 1884 folgte der erste Band der "Homerischen Landschaften" (Wien bei C. Graefer), enthaltend: das Reich des Sarpedon, Rhodos und die Infeln des Aegaer-Meeres. Un der Bollendung des zweiten Bandes mit trojanischen, thrakischen und bithynischen Scenerien hinderte ihn leider der Tod. 28. folgte auf feinen Wanderfahrten den Spuren des antifen Lebens: er glaubte sie nicht nur in Namen und Ruinen, sondern auch in den Menschen, ihren außeren Formen und innerem Befen nach in Gulle gu finden. Dann aber jog ihn auch das Orientalische an, das er der antiten Welt naher und verwandter mahnte, als unfere moderne, abendlandische Cultur: "So oft sich die Menschheit dort (im Orient) schon erfrischt, neue Religionen und Ideen geholt hat, leichter noch wird es bem Gingelnen auf jenem geschichts= und gotteggeheiligten Boden, feine Geele wiederzugebaren im Beifte ber Bahrheit und des Glaubens." So haben seine Reisen ein gewisses pietätvolles, heiliges Ziel, gleichsam wie die eines Bilgers nach Metta oder Jerusalem: die Erbauung und Wiedergeburt der Seele. Was bei Titus Tobler oder Fallmeraper unter den Dornen der Kritif und Philologie verwucherte, loderte bei gleich gründlicher Gelehrsamteit im andächtigen Teuer von Warsberg's Begeisterung freudig belebend und erwärmend empor. Der Lefer befommt hohe Uchtung für fein Forschen und Wollen. Was dabei am meisten mitwirft, ift die frische, tnappe Unmittelbarteit des Forschers, Denters und Malers. Was er schreibt find feine nach der Rückehr am stillen Bult aus Notizen und Erinnerungen regelrecht zusammengestellten, verschönten Berichte, sondern meist wahre Tagbuchblätter, im Belt auf den intischen Bergen, oder auf einem Segelboot, etwa zwischen Repha= lonia und Ithaka hingeworfen, wie die Stigen eines Landschaftsmalers, aphoriftisch und fragmentarisch, immer aber das Ergebnig ernster Beiftesarbeit und in feffelnder, weihevoller Stimmung. Bisweilen hat er dann wol noch in feinem Garten ju Corfu oder auf einer ber Billen am Comerfee, eine lette Feile an seine Gebilde gelegt, aber nur selten und ausnahmsweise; verübelte er ja feinem Borganger und Lehrer Brokesch-Often (welchem er übrigens bei dessen Ableben ein so meifterhaftes biographisches Denkmal in der "Allgemeinen Zeitung" fette), daß derfelbe gar zu viel geformt und gebeffert habe. Das Befte in allen Buchern war ihm - "und felbft wenn es das Fehlerhafte ift" - das Subjective, das Bo ibm die Siftorie den Griffel führte, waltete B. immer mit allein neu ist. dem gangen Bewußtfein feines Biffens und Gefühles; er gab immer Alles, wie er es erforichte, fannte und fah; feiner Meifterschaft in der Darftellung und Rachempfindung scheint er nie inne geworden ju fein. Die Schriftstellereitelfeit fannte er nicht; fie blieb zeitlebens feinem gang naiben Charafter ferne und fremd.

Im Herbst 1887 wurde W. zum f. f. Generalconsul in Benedig ernannt, erlag aber schon am 28. Mai 1889 einem ihn lange versolgenden Brustübel. So hat ihm die überaus geliebte Lagunenstadt zuletzt doch ein "Leid" gethan, er wollte ja noch leben, war noch immer voller Hossinungen und Pläne. Er gedachte nicht nur die "Homerischen Landschaften" sortzusetzen und zu vollenden, sondern auch die in Benedig entdeckten Briese von Gentz an die Gräfin Fuchs, "einen herrlichen Schat" herauszugeben. Und Anderes mehr! Seine pslicht=

184 Wart.

bewußte, patriotische Gesinnung, seine glänzende Begabung und sein ausgebreitetes Wiffen, fein humaner Sinn und die edle Dentweise, welche er in Wort und That immer bewies, erwarben ihm viele Freunde, welchen er Gonner, Borbild und Aneiserer verblieb. Aus seinem Nachlaffe erschien noch ein ftattlicher Band (Wien 1892, bei B. Braumuller) mit brei Auffagen über "Die Runftwerke Athens", über den Maler Saudengio Ferrari, beffen ftilles Schaffen er bon Mailand, über den Comersee und Lago Maggiore, über Bercelli, Rovara und Turin verfolgte und das Capriccio "Ein Sommernachtstraum in der Walhalla" (bei Donauftauf), wo 28. durch Zufall eingeschloffen eine Nacht verbracht haben will; was dabei durch feine Gebanfen fpielte, ift eine in funftvollendeter Profa erzählte anmuthige Dichtung. — Das gleichfalls fehr schone Buch "Eine Ballfahrt nach Dodona", hat Joh. Frischauf (Grag 1893 bei Leuschner und Lubenstn) herausgegeben. 28. verbreitet sich in feiner Weise über die Lage, über die Ge= schichte bes Orafels, die Inschriften und Ruinen. "Alle diefe Schriften find", wie Dr. Ludwig Steub fagt, "in einer Beife geschrieben, die man wohl nirgends wieder findet und daher unbedingt als originell bezeichnen barf. Gie liegt barin, daß der Dichter alles was ihm als Wanderer, als Zouristen vorkommt , zuerst in poetischem Geiste beschreibt, dann aber bieser Beschreibung einen Sinnspruch, ein Epigramm, eine Gloffe, Enome oder Scholie folgen läßt, die jast wie der Chor in der Tragodie das Erlebte deutet, erklärt und deffen tiefere Beziehungen offen legt. Diese unerläglichen Epiloge find oft fehr schlicht und einfach."

Bgl. Ludwig Steub, Aus dem Morgenlande, in Beilage 236 u. 237 der "Allgemeinen Zeitung" vom 25. u. 26. August 1884. — Wurzbach, 1886, LIII, 98 ff. u. der Nefrolog in Beilage 162, "Allgemeine Zeitung" vom 13. Juni 1889. Spac. Holland.

Bart: Berr Ja tob von 23., ichweizerischer Minnefinger. Er gehört einem alten Freiherrengeschlecht an, beffen Stammichloß "in der Nahe des Buricher Weindorfes Restenbach am rechten Ufer der Töß auf einem Vorsprunge des Jichels" lag. Bon drei Inhabern des Ramens ist nach allgemeinem Urtheil der jüngste unfer Dichter: Jakob III, 1272-1331 belegt. Er mußte es bugen, daß fein Bruder Rudolf 1308 an der Ermordung König Albrecht's theilnahm; feine Burg wurde verbrannt, er felbst mußte Jahre lang in einer Bauernhütte leben. Das Bild der heidelberger handschrift stellt ibn aber als Greis dar, wie er von Jungfrauen im rosenbedeckten Bade wohl gepflegt wird. Dieser Zeichnung kann man urfundliches Gewicht beilegen, weil Jatob von 28. am 6. October 1304 sich dem Rüdiger Manesse gegenüber für Walther von Cschenbach (ebensalls später einer der Königsmörder) verbürgt. — Fünj Minnegedichte und ein Tagelied von ihm find (zusammen mit bem Marienlob bes Cberhard b. Sax) in den Grundstod ber großen Minnefingersamulung nachgetragen. Die Liebeglieder find burch= Sie ergehen fich in den herkommlichen Rlagen über die aus unbedeutend. Grausamteit der Geliebten, wobei die abgebrauchtesten Formeln und Reime in unschön flingende strophische Combinationen mit überlangen Abgefängen gebracht Bon Ulrich v. Wintersteten, den Techen als Borbild zweier Gedichte erwies, hat er feineswegs die Bewandtheit geerbt, wol aber ein wenig die Reigung zur Künstelei: er meidet den Hiatus, sucht den Austakt zu reguliren. — Auch daß Tagelied ist in seinem Gang — nach Reden des Wächters und der Frau ein Abschiedswort des Ritters — von Wintersteten (VII und XIII) abhängig: übeigens ift es auffallend nüchtern und "tugendhaft" gehalten. Durchaus erscheint 2B. als ein unbegabter Dilettant, ber ber Mobe zu lieb die gebräuchlichsten Formen nachsana.

Text: Bartsch, Schweizer Minnefinger, S. 247 f., Techen, Die Lieder des

herrn Jakob von Warte, Diff. Göttingen 1886.

Biographisches: v. d. Hagen, Minnefinger 4, 95 \( \text{j.}\), Bartsch a. a. O. S. CXXXVIII \( \text{j.}\), Techen a. a. O. S. 25 \( \text{j.}\) (wozu aber Bächtold, Gesch. d. d. Dichtung in der Schweiz Anm. S. 42 zu vergleichen); Grimme in Pseisser's Germania 35, 327.

Würdigung: v. d. Hagen a. a. O. S. 97, Bächtold, Gesch. d. d. Dichtg. in der Schweiz, S. 159. — Zum Tagelied: de Grupter, Das deutsche Tagelied, S. 17, Roethe, Anz. s. d. 16, 96. Richard M. Meyer.

Wartberge: Hermann v. W., livländischer Chronist des 14. Jahrhunderts, war Caplan des livländischen Landmeisters des deutschen Ordens. Bon seiner Persönlichkeit ist wenig überliesert. Aus den Schriften, die er versaßt hat, geht hervor, daß er aus Riedersachsen stammte; denn er gibt den von ihm in deutscher Sprache angesührten Namen die niederdeutsche Form. Ein Hermann v. Wartsberge, der hundert Jahre vor unserem Chronisten (1278) als Bürgermeister der westsällschen Stadt Marsberg (auch Stadtberge genannt) auftritt und aus der Stadt Warburg an der Diemel gebürtig war, war möglicher Weise sein Vorgahr.

Die livländische Chronit Wartberge's behandelt die Geschichte Livlands von den ersten Anfängen bis zum Jahre 1378. Der erste Theil des in ziemlich mangelhaftem Latein geschriebenen Werkes beruht hauptsächlich auf alteren, meift befannten ichriftlichen, an einigen Stellen wol auch mundlichen Ueberlieferungen. Vom Jahre 1358 an aber schreibt W., wie es scheint, als Augenzeuge ber meiften von ihm berichteten Greigniffe. In feiner Stellung als Caplan bes Landmeisters hatte er nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die Pflicht, sich eine gründliche Renntniß aller für den beutschen Orden in Livland wichtigen Angelegenheiten anzueignen. Daber ift feine Chronit von bedeutendem Werth, wenn auch die nahe Berbindung mit dem Orden feine Beurtheilung und Darftellung der Borgange in Livland beeinflußt hat. Wie er wiederholt ju diplomatischen Beichaften für ben Orben Berwendung fand, fo mar er auch auf ber glanzenben Berfammlung zu Danzig 1366 Bertreter des Ordensmeisters. Unter dem Bräsidium des Hosmeisters Winrich von Kniprode und in Gegenwart von 7 Biichöfen, gablreichen anderen Brälaten, den Großwürdenträgern des deutschen Ordens, vielen Rittern geiftlichen und weltlichen Standes, endlich von Bertretern ber Städte Riga und Lubed wurden hier die langjährigen Streitigkeiten gwischen den Erzbischöfen von Riga und dem livlandischen Landmeister zu einem borläufigen Abichluß gebracht. Die Ordenspartei, alfo doch hauptfächlich ihr Sprecher 2B. feste es durch, daß der Erzbischof Fromhold von Bijhufen fur alle Beiten auf die Oberhoheit über den Orden, fei es in geiftlichem, fei es in weltlichem Sinne verzichtete, mahrend ber Orbensmeifter Wilhelm von Formershein der Stadt Riga, die der Orden 36 Jahre vorher erobert hatte, die Freiheit Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die über diese Berhandlungen verfaßte Relation im Danziger Archiv unferem Chronisten zugeschrieben. Einige Jahre nach dem Abschluß seiner Chronik (1378) wird er gestorben sein.

Bergl. Ernst Strehlfe. Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae in: SS. rer. Prussic. Bb. II, S. 9-21.

Wartenberg: Franz Wilhelm Graf von W., der 59. Bischof von Osnabrück, ist neben dem heiligen Benno als der bedeutendste Bischof dieses Hochstiftes zu bezeichnen, weil er nicht nur wie die meisten seiner Vorgänger und Nachsolger in die große Politik Deutschlands, ja Europas verwickelt wurde, sondern sogar mehrsach selbstthätig darin eingriff. Da jedoch über die Ereignisse seiner Zeit Auskunft gebende Quellen bis jeht überhaupt nur in geringer Zahl veröffentlicht sind, sein umsangreicher mit vielen bedeutenden Männern seiner Zeit gesührter Brieswechsel aber überhaupt noch der Publication harrt (dieselbe ist als ein Theil der Publicationen aus den Preußischen Staatsarchiven in der

Borbereitung), ist feine Bedeutung bis jett noch wenig gewürdigt worden, und

Die Darlegung derfelben begegnet erheblichen Schwierigfeiten.

Frang Wilhelm war der alteste Cohn - 2 altere Rinder waren Tochter des Bergogs Wilhelm von Baiern aus feiner morganatischen Ghe mit Maria Bettenbedin und murbe am 1. Marg 1593 in München geboren. Sein Bater hatte fich in den Truchseffischen Wirren am Rhein und in Westfalen als eifriger und erfolgreicher Bortampfer ber alten Rirche einen berühmten Ramen gemacht. Er jog fich aber nach feiner Berheirathung aus dem Getriebe der großen Welt gurud und lebte, den Ueberlieferungen feines Saufest getreu, der Forberung und Stärfung der fatholischen Rirche und der diese Forderung besonders als ihre Aufgabe betrachtenden Orden. Obwol er icon am 30. Januar 1608 frubzeitig verstarb, blieb feine Richtung für die Erziehung feiner Sohne und Tochter, welche die Mutter und fein Better Bergog Maximilian in die Sand nahmen, maßgebend, und es ift charafteriftisch, daß die Schwestern Frang Wilhelm's alle Orbensichmestern murben, und bon ben brei gu höherem Lebensalter heranmachsenden Brudern nur einer bon Saus aus den weltlichen Stand erwählte. Tropbem daß ber regierende Bergog Wilhelm mit ber Ausstattung feines Bruders bei seiner Berheirathung nicht gerade gefargt hatte und auch später noch jür die Neffen forgte, maren die Berhaltniffe der Familie teineswegs glanzend. Franz Wilhelm wurde von 1601 ab bei den Jesuiten in Ingolftadt vorgebildet und fiedelte 1608 auf feche Jahre nach Rom als Zögling des deutsch-ungarischen Collegiums über. Dort hat er die Gindrude gewonnen, welche für fein ganges Leben bestimmend murden. Er fühlte fich ftets als Bortampfer der durch das Papstthum vertretenen alten Kirche und zwar auch da, wo er weltliche Intereffen zu verfolgen hatte und zu verfolgen schien. In zweiter Linie mar er Berjechter der von der bairischen Bartei ftellenweise gang besondere ftart betonten Beftrebungen gur Erhaltung der Selbftständigfeit der Reichsfürften gegen deren Bergewaltigung durch die fpanisch = öfterreichische Beltmacht der Sabsburger.

Franz Wilhelm war von Natur sehr begabt, vor allem von scharfer und schneller Aussachtlen not ichneller Aussachtlen Rede. Ferner besaß er große Willensstärfe und Charaktersseitäteit und sührte seine einmal gesaßten Beschlüsse mit nachhaltiger Consequenz durch, sein Eiser sür die Sache, welche er vertrat, verleitete ihn jedoch zuweilen, den Bogen zu überspannen. Frühzeitig zu verantwortungsvollen Stellungen berusen, erwarb er sich ausgedehnte Geschäftskenntniß und weiten lleberblick; auch kam ihm bei allen seinen Unternehmungen ein bedeutendes Organisationstalent sehr zu statten. Dagegen scheint ihm menschengewinnende Liebenswürdigkeit

verfagt gemejen zu fein.

Als er 26 Jahre alt war, ernannte ihn Herzog Maximilian von Baiern zum Vorsitzenden seiner Rathscollegien und mit 28 Jahren wurde er an Stelle des zum Cardinal — später zum Bischof von Osnabrück — erhobenen Grasen Eitel Friedrich von Hohenzollern erster Rathgeber des Kurfürsten Ferdinand von Köln. Nachdem der Cardinal von Zollern am 19. September 1625 unerwartet zu Iburg gestorben war, erwählte ihn das Domcapitel zu Osnabrück auf des Cardinals Empsehlung am 26. October zu seinem Nachfolger, und zwar unzweiselhast in der bei der Wahl seines Vorgängers ausdrücklich ausgesprochenen Absicht, daß er die besonders unter seinem zweiten Vorgänger Philipp Sigismund von Wolsenbüttel start zerrütteten Verhältnisse im Hochstiste im Sinne der alten Kirche resormiren solle. Diese Zerrüttung zeigte sich gleichmäßig auf weltlichem wie firchlichem Gebiet und hatte nicht zum geringsten in der ver-

mittelnden und nachgiebigen, auf die Mitlebenden außerst wohlthuend wirfenden

Art bes Braunschweigers ihren Grund.

Bunachft mar die Regierungsgewalt diefes Bifchofs, der zwar Regalienindulte vom Raifer erhalten hatte, mit den Regalien felbst aber ebenso wenig belehnt war, wie er eine Bestätigung des Papstes erlangt hatte, durch die immer weiter gehenden Unfpruche bes Domcapitels auf Mitregierung fehr eingeengt worden. Es war daher die Fassung und Durchsührung energischer Ent= schlüsse um so weniger möglich, als alle, besondere Kosten verursachenden Maßregeln außer bon bem Domcapitel noch von ber Ritterschaft und ben Städten als den übrigen Stiftsständen gutgeheißen werden mußten. Diefer lebelstand erwies sich um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts deshalb als noch befonders folgenschwer, weil in den weftlichen nachbargebieten bes Sochftifts Spanier und Niederländer sich herumschlugen und vielsache Streisuge ins Osnabrudiche unternahmen, fpater auch Quartier und Contributionen unter mancherlei Bormanden verlangten und erzwangen. Das Mittel. welches bazu dienen sollte, diese Uebel abzuwenden, die Proclamirung der Neutralität, erwies fich nicht nur als wirfunglos, fondern fogar als ichablich. Jede Nachgiebigfeit gegen eine der streitenden Parteien gab der anderen erwünschten Vorwand, Gleiches zu verlangen. Da die Mittel des Landes zur Aufrechterhaltung einer bewaffneten Reutralität nicht ausreichten, ja die Stände fogar die Mittel gur Unwerbung geringerer Truppenmassen zur Abweisung plündernder Streiser verweigerten, erlitt bas Stift icon schweren Schaden, ehe die Rampfenden feine Brengen überschritten. Alls aber Chriftian von Braunschweig und die Danen einerseits, die ligistischen Truppen unter Tilly andererseits ins Land felbst einbrachen, nahmen die Berehrungen und Schidungen an die Führer, die Contributionen und Lieferungen an die Truppen fein Ende. Rur ein unummundener Unichluß an eine ber friegführenden Parteien tonnte hier wenigstens einigermaßen Erleichterung fchaffen. Dag Frang Wilhelm einen folchen Entichluß faffen wurde, fonnte ebenfo wenig zweifelhaft fein, wie welcher Partei er fich anichlieften murbe.

Fast noch schlimmer, als in politischer Hinsicht sah es in firchlicher aus. So fehr fich Philipp Sigismund auch um die Aufrechterhaltung firchlicher Bucht und Ordnung bemuht hat, wie 3. B. feine mehrfachen Rloftervifitationen erweisen, so mußte boch feine gange Stellungnahme es ihm unmöglich machen, Ordnung ju ichaffen. Er felbit mar ein Betenner ber Augeburger Confession und schütte fein Befenntnig, befonders in der Stadt Danabruck, wo es wirklich ein= und durchgeführt war. Aber er hielt sich nicht für berechtigt, den katho-lischen Cultus, da wo er ihn noch als zu Recht bestehend vorsand, abzuschaffen und war daher in voller Unparteilichfeit bestrebt, die bestehenden Rlöfter bei ihren Rechten zu erhalten. Go fonnte er, wollte es aber auch nicht berhindern, daß unter feiner Regierung das Domcapitel, welches zu Anfang faft gang aus Unhangern des Augsburger Bekenntniffes bestand, sich allmählich zu einem der Mehrheit nach altfirchlich gefinnten Collegium umbildete. Die Folgen zeigten sich in den Wahlen seiner beiden Rachfolger. Besonders fchlimme Zustände hatte aber diefes Gemährenlaffen auf dem flachen Lande gezeitigt. Die Pfarr= geistlichkeit war vielsach ungebildet und sittlich verwahrlost; auch hatten sich die wenigsten ihrer Mitglieder mit Aufrichtigfeit und Entschiedenheit einem der beiden Befenntniffe angeschlossen. Je nach dem Wunsche ihrer Gemeinden lafen fie die Meffe oder ertheilten das Abendmahl unter beiderlei Beftalt. Sier mußte Wandel geschafft werden. Es fonnte nicht zweifelhaft fein, daß Frang Wilhelm in die Jufftapfen seines Borgangers Gitel Friedrich treten werde, der

freilich bei seiner kurzen Regierungszeit nicht über vorsichtige Versuche hinaus-

Mis fich Franz Wilhelm gleich nach der Annahme des Bischofshutes ein= gebend über biefe Berbaltniffe unterrichtet hatte, wird er erkannt haben, bak er ebensowenig wie feine Borganger diese Berhaltniffe lediglich mit der ihm verfaffungemäßig zustehenden Gewalt durchgreifend werde ordnen konnen, daß ibm vielmehr zur Brechung des zu erwartenden Widerftandes außerordentliche Dlacht= mittel von Rothen feien. Diefe richtige Erkenntnig wird feinen Regierungsantritt ebenso verzögert haben, wie ber Umstand, daß gerabe 1626 das Stift von den Danen belett mar. Sie hatten im Mary das Land überfluthet, die Stadt bedroht und das Domcapitel gezwungen, den Sohn ihres Königs Christian zum Coadjutor zu mahlen, nachdem fie zu fpat angetommen waren, um feine Ginfegung jum Bifchoje ju erreichen. Die Schuld für biefen Erfolg der Danen wurde - ohne genugenden Beweiß - ben Machenichaften ber Stadt jugefchrieben und erbitterte Frang Wilhelm von vorn herein gegen diefelbe. Da bie Stadt außerdem durch ihr Glaubensbelenntniß seinen schäristen, durch ihre Befeitigung seinen am schwersten zu besiegenden Gegner darstellte, mußte er jolgerichtig junachft fein Sauptaugenmert der Bezwingung derfelben zuwenden. Weil aber bazu, solange die Dänen im Stifte hauften, keinerlei Möglichkeit voraußzusehen mar, blieb er zunächst dem Stifte fern und fette nur eine Regierungs-Erst als die Truppen der Liga den Sieg Tilln's bei Lutter commission ein. am Barenberge boll ausgenutt, und die letten banifchen Bejatungen bas Land verlassen hatten, erschien er in den ersten Tagen des Jahres 1628 in Iburg. Die Stadt hatte unterdeffen ein bom 4. December 1627 datirtes kaiserliches Mandat erhalten, welches ihr bejahl, eine Besahung ligistischer Truppen einzu-Dieje Unforderung widerfprach ihren althergebrachten Berechtfamen. Sie hatte früher selbständig Soldaten angenommen und fich mit Gulje derselben noch 1626 burch ihr Burgeraufgebot gegen die Danen gehalten. Es mar baber berechtigt, wenn die Stadt fich weigerte, dem Befehle Folge gu leiften, und es war auch fehr erklärlich, daß fie in diefem Befehle die Ginleitung ju weiteren Eingriffen in ihre verburgte staatsrechtlich febr freie Stellung fab. Denn neben dem icon erwähnten Befatungs- und Befestigungsrechte besaß die Stadt fast vollfommene Freiheit ber Bermaltung und Gerichtebarteit; insbesondere mahlten die Bürger ihre Regierung, den Rath, ohne daß dem Fürsten dabei die geringste Mitwirfung juftand. Der gemahlte Rath aber bedurfte auch nicht der Beftätigung des Landesherrn, noch huldigte er ihm. Er jührte dann jerner die Bermaltung der Stadt durchaus felbständig und handhabte die Berichtsbarteit, wenigstens die niedere, unbestritten, Die Criminalgerichtsbarteit aber wenigstens concurrirend mit den Beamten des Fürsten. Dazu mar die Stadt dem Bischof ju feinerlei Steuern, außer zu freiwillig gewährten, verpflichtet und auch die Umlegung derselben war lediglich den städtischen Behörden anheimgegeben. Aber auch in firchlicher Beziehung hatte sich die Stadt unter Zustimmung oder wenigstens ohne Widerspruch - ber Bischofe fo gut, wie unabhängig gefteUt: fie hatte einen eigenen Superintendenten eingefeht und ernannte die an den städtischen Bjarrkirchen zu St. Marien und St. Katharinen thätigen Pjarrer und Schullehrer durchaus felbständig.

Daß ber aus seiner bairischen heimath an ein strafferes und uneingeschränkteres herrscherrecht gewöhnte Fürst Alles daran sehen werde, seine so nach allen Seiten beschränkte Gewalt zu erweitern und zu stärken, war zu erwarten. Aber ohne Anwendung von Zwang, ohne Beseitigung alter erworbener Rechte war das unmöglich durchzusühren. Insbesondere war es ohne solche Maßregeln unmöglich, größeren Einfluß in der Stadt zu gewinnen. Für eine Umwälzung

auf tirchlichem Gebiete boten sich dagegen, wenigstens unter der Voraussetzung Rechtsgründe dar, daß die ganze Entwicklung der letzten 80 Jahre, welche aber von den stüheren Bischöfen und den Kaisern anerkannt war, als nicht zu Recht bestehend angesehen wurde. Vor dem Jahre 1543 hatte das Domcapitel durch Privilegien von 1248 und 1253 ein Recht an den Stadtkirchen zwar besessen, aber auch damals schon lange nicht mehr ausgeübt. Aber der Bischof griff hierauf zurück.

Nachdem die Stadt trok Widerspruch und flebentlicher Bitten beim Bischof unter dem Drucke der rings im Lande befindlichen Truppen, welche fie geradezu blofirten, fich jur Ginnahme einer Besatzung hatte bequemen muffen, hielt Franz Wilhelm am 12. März 1628 von Aburg aus seinen seierlichen Einritt und ließ fich hulbigen. Er zwang dabei ebenfalls gegen alles Bertommen Rath und Burgerschaft ebenso wie Capitel und Ritterschaft den Treueid zu Nachdem Franz Wilhelm fich fo in den Besitz einer fast unein= geschräntten Bewalt geseth hatte, begann er unter dem Schute und Beiftand der Tilln'ichen Truppen mit der ihm eigenen Umficht, Energie und Folgerichtigfeit die Gegenresormation in Stadt und Stift. Sein Hauptaugenmerk richtete er zunächst auf die Stadt. Belang es dieje für den alten Glauben im großen und gangen gurudzugewinnen, fo mußte er mit ben fleinen Städten und bem flachen Lande leichtes Spiel haben, da er dort hochstens beim Abel fraftigen Wiberftand gu befahren hatte. Er tonnte gur Rechtfertigung feines Borgebens fich auf die Beftimmungen des Augsburger Religionsfriedens, insbefondere aber auf das ihm übertragene bischöfliche Birtenamt und die bestimmten Boraussetzungen, unter denen gerade er gewählt mar, berufen. Da es in dem bier ein= zuhaltenden Rahmen unmöglich ift, alle Ginzelheiten feiner Thätigkeit nach diefer Richtung aufzugahlen, fo muß es genügen die wichtigften anzuführen. Tage nach seinem Ginritt in die Stadt nahm er mit großem Bompe gewaltsam und nicht, ohne daß es ju ärgerlichen Auftritten fam, Befig von den beiden städtischen Pfarrfirchen, sette dort altgläubige Geistliche ein und wies die evangelischen Geiftlichen aus der Stadt aus, bemächtigte fich des Schul-, ja des ganzen Unterrichtsmefens, lofte die höhere 1595 wieder ins Leben gerufene Rathsichule auf, ftartte die ichon von feinem Borganger insbesondere ju Unterrichtszwecken berufenen Jefuiten, rief die fruger in der Stadt vorhandenen flofterlichen Riederlaffungen, welche von ihren Infaffen vor 80-90 Jahren 3. Th. freiwillig aufgegeben waren, wieder ins Leben gurud und ftiftete neue. Für die Beranbildung der jungen Beiftlichen gründete er mehrere von Ordensgeistlichen geleitete Bildungsanstalten, veröffentlichte die Sagungen des Tridentiner Concils, berief gur Beftigung und Rraftigung der Bfarrgeiftlichfeit in ihrem Berufe regelmäßige Shnoden und überzeugte fich über beren Berhaltniffe durch eingehend vorgenommene Bifitationen. Der Gifer, ben er in biefer Sinficht zeigte und bas tiefe Berständniß für die Bedürfnisse des Pfarrelerus, welches aus feinen wohldurchdachten Magregeln hervorgeht, erscheinen bewundernswerth.

Um sich die Stadt in weltlicher Beziehung noch gesügiger zu machen und gesügig zu erhalten, ließ er sofort die 1647 wieder geschleiste Citadelle, die Betersburg, einen allen Ansorderungen der damaligen Ingenieursunst entsprechenden Ban aufsühren und betrieb die Sache so lebhaft, daß sie, nach sünf Jahren volltommen vollendet, den Schweden große Schwierigkeiten bereitete. Dann aber griff er in die Rathswahl ein, was zuvor von keinem Bischof geschehen war, und verlangte, daß nur Katholiken gewählt werden sollten. Obwol die Bürgerschaft unter dem Drucke der Verhältnisse auch hierin sich sügen mußte, war doch die Zahl der in der Stadt zum Rathsstuhl nach Geschäftskenntniß und Vermögen besähigten Katholiken so gering, daß es besonders in den ersten

Jahren thatsächlich unmöglich war, diese letzte Forderung zu erstüllen. Um aber auch auf die Bürgerschaft im einzelnen einzuwirken, wurden die Katholiken mit Einquartierung und Contribution nach Möglichkeit verschont, die Evangelischen dagegen um so skärker herangezogen. Der aus dieser Maßregel erwartere Ersolg, daß zahlreiche Bürger sich in Glaubenssachen "accommodiren" würden, scheint jedoch nicht in gewünschtem Umfange eingetreten zu sein. Da aber an Tillyschen Truppen erheblich mehr, als in dem im Frühjahr 1628 abgeschlossenen Accord mit der Stadt vereinbart war, in die Stadt einmarschirt waren, so lastete die Einquartierung und Contribution geradezu erdrückend auf der Stadt, da ihr mit bewußter Ubsicht sast die ganze Last der Unterhaltung der eingelegten Truppen aufgehalst war, während das flache Land nach Möglichkeit geschont wurde. Die Forderungen waren thatsächlich derart hohe, daß Tilly im August 1629 die Rothwendigkeit einer Milderung einsah und gegen den Willen des Fürsten sich entschloß, einen Theil der Besahung aus der Stadt zu ziehen und

anderweitig unterzubringen.

Unterdeffen hatte der Raifer den Entschluß gefaßt, den Erfolg der tatholischen Waffen volltommen außzunuken, und das Restitutionsedict erlassen. Mit der Außführung desielben für den niedersächsischen Kreis wurde Franz Wilhelm betraut. Wenn auch die infolge deffen von ihm entwickelte lebhafte Thätigkeit einen dauern= den Erfolg nicht gehabt hat, so zeigte sie doch seine Fähigleiten im glänzendsten Lichte. Geftugt auf die überall im Rreise lagernden ligiftischen Besakungen, gewann er nach gleichzeitigen Angaben vier Domfirchen, 15 Collegiatstifter und 148 (146) Klöfter verschiedener Orden neben zahllofen Bfarrfirchen für die katholische Kirche gurud. Dabei griff er überall felbst mit an, predigte, betheiligte sich, soweit die Weihen, welche er bis dahin besaß, es gestatteten, am Gottesdienste, hielt Diöcesansnnoben ab und versuchte überall Erziehungsanstalten für junge Cleriker, wie er es ichon in Osnabruck gethan hatte, zu begrunden. Darunter war die in Goslar zu ftiftende Universität bestimmt einen Hauptplak einzunehmen. Rach vorübergebendem Wirken in Minden regelte er im Berbst 1629 die Verhältniffe der Diöcesen Bremen und Verden im Sinne des kaiserlichen Edictes. Als er dann 1630 zum Bischoje von Berden ernannt worden war, traf er dort im Dai d. J. wieder ein und hielt eine feierliche Synode ab, um bann in bem Rest des Jahres und 1631 und 1632 mehr burch Deputirte zu wirken. Vom November 1632 war er bis zum Kebruar 1633 zugleich als taiferlicher und landesfürstlicher Commissar in der durch Bappenheim eroberten Stadt Gilbesheim thatig. Sier griff er noch gewaltsamer in alle Berhaltniffe ein, wie in Danabrud, wozu ihm die allerdings vorher fehr zweifelhafte Saltung des Rathes feinem Landesherrn gegenüber, das Recht zu geben ichien, wenn auch andererfeits der Accord mit Pappenheim die Religionsfreiheit verfichert Das Borruden ber Schweben, welche bann Silbesheim ein Jahr lang belagerten, zwang ihn zur Rudtehr nach Osnabrud. Als aber die Schlacht bei Beffifch-Olbendorf am 28. Juni 1633 bas llebergewicht ber Schweben und ihrer Berbundeten in gang Riedersachsen und dem nordöftlichen Westsalen über Liga und Kaiferliche entschieden hatte, und Dodo von Anpphausen am 1. August zur Belagerung der Stadt Donabriid auf dem Gertrudenberge erschienen mar, mußte er fein Stift verlaffen, um es nicht vor 1650 wiederzusehen. Uebergewicht der Schweden und ihrer Berbundeten in Niedersachsen veranlafte auch ben Zusammenbruch aller so wohlburchdachten und porsoralich angelegten Organisationen in den dortigen Bisthumern, benen sich die Betheiligten, wenn auch widerwillig, fo lange gefügt hatten, als fie in der Sand des Beeres ber Liga waren.

Nach vierwöchentlicher Belagerung und tapferer Gegenwehr auch ber Burger,

welche trot des jung Jahre lang getragenen Druckes treu dem Raifer und ihrem Landesberrn an der Bertheidigung mitgewirft hatten, ergab fich auch Osnabrud Der damals mit der Stadt und den Bertretern bes Capitels den Schweden. vereinbarte Accord ichloß den Bischof aus, gewährte ihm aber eine Frist von drei Monaten, um fich ju "accommobiren", mas aber nicht geschah. Ferner marb ben Belennern der alten Religion freie Religionsübung gewährleistet : es sollten jedoch alle Berhältnisse wieder auf den Stand gebracht werden, wie sie zur Zeit Philipp Sigismund's gewesen waren (als Normaltag wurde der 1. Januar 1624 fest= Durch diefe Bestimmung murde der Accord die Grundlage der ftaats= rechtlich so eigenartigen sogenannten "immerwährenden Capitulation", welche als Ausführungsbestimmung bes 13. Artitels bes Weltfälischen Friedens bas Fürftenthum Donabrud ju einem im modernen Sinne paritatifchen Staate gestaltete. Da die Schweden Donabrud ebenso wie Minden, wo Franz Wilhelm 1631 als Bijchof anerkannt war, als ein nach Kriegsrecht erobertes Land betrachteten und dent illegitimen Sohne Guftav Adoli's Guftav Guftavion, Grafen von Wasa= burg übertrugen, es auch bis jum Ende des dreifigjährigen Krieges bis auf geringe Theile beseth hielten, war der Bischof in weltlicher Begiehung von jeder Thatigteit, felbit als er in Münfter als Gefandter des Erzbischofs von Koln jum Friedenscongreffe weilte (1644-1648), in feinem Lande abgeschnitten und vermochte auch in firchlicher hinficht nur geringen Ginflug auszunben. die folange niedergehaltenen Brotestanten die Bestimmungen des Accords von 1633 auf das energischste durchführten und alle feit 1624 eingeführten Reuerungen bes Bifchofs, welche auf Ausbreitung und Festigung bes Ratholicismus abzielten, grundlich rudgangig machten, braucht nicht erst erwähnt zu werden. Sie hatten auch am liebsten die Wiedereinsehung des Bijchojs gang hintertrieben. So hatte die hartnädigfeit, mit welcher fowol fie, in erster Linie die Stadt, wie Frang Wilhelm ihre Forderungen in Münfter aufrecht erhielten, nach der Ausfage Trauttmansdorff's das gange Friedenswert erheblich verzögert. noch schärfer als in eigener Sache vertrat Franz Wilhelm auf dem Congresse die papftlichen Forberungen und gwar in folchem Maake, daß ihm der Rurfürst von Roln zeitweise seine Bertretung zu entziehen fich genöthigt fah. durch der Abschluß fich immer mehr verzögerte und die Stadt Denabrud der Citadelle ledig fein wollte, griffen fchlieflich die Burger felbst zu und legten die Betersburg nieder. Ihrem Buniche aber, fich der Berrichaft des Bifchofs durch Erwerbung der Reichsfreiheit gang ju entziehen, bermochte felbst der hochft gewandte Burgermeister Schepeler nicht Berwirklichung ju verschaffen.

Da der Abzug des Schweden Gustavson aus dem Stiste mit 80 000 Reichsthalern erkaust werden mußte, auch die staatsrechtlichen Berhältnisse des Stistes in dem auf dasselbe bezüglichen Artikel XIII des Weststätischen Friedens eine genügende Regelung noch nicht ersahren hatten, verzögerte sich der Wiedereinritt des Bischoss bis zum 18. December 1650. Auf dem vorhergehenden Tage zu Nürnberg waren durch die "immerwährende Capitulation" die Verhältnisse des Stistes dis ins einzelnste geordnet, insbesondere auch die alternative Folge je eines katholischen Bischoss und je eines Mitgliedes des Hauses Vraunschweigs-Lüneburg genauer sestgeselt, und auf Grundlage des sogenannten Volmarischen Durchschlags die einzelnen Stister und Pfarren je einer der beiden Consessionen nach ungefährer Maßgabe der Verhältnisse von 1624 — wenn auch nicht ohne

große Willfürlichfeiten im einzelnen - jugefprochen worden.

Die letten Lebensjahre Des Bischofs verliefen ruhiger. Obwol er die Rürnberger Abmachungen nur unter Protest angenommen hatte, ließ er doch deren gerechte und unparteiische Durchführung sich angelegen sein, nahm auch die Stadt auf eine entsprechende Erklärung derfelben wieder zu Bnaden an und ber-

sprach die eigenmächtige Schleifung der Betersburg nicht zu ahnden.

Seines Mindener Bisthums ging er, weil es an Brandenburg gejallen mar, feines Berdeners, weil es die Schweden fich aneigneten, im Westfälischen Frieden verluftig, folgte aber am 14. April 1649 als Bischof von Regensburg, wo er feit 1641 schon Coadjutor gewesen mar, und widmete fich in der Folgezeit mit großem Erfolge gang der Berwaltung diefer feiner Bisthumer, indem er bald in Osnabrud, bald in Regensburg residirte, öfter auch am Rheine weilte, wo er auf die Verwaltung des Erzstistes Röln vielfach Ginfluß übte und für das mit seiner ihm 1623 zunächst als Coadjutor übertragenen Bonner Propstei berbundene Archidiafonat wirfte. Hür die Erneuerung und Besserung der Pjarrgeistlichkeit war er unablässig thätig, indem er die Vorbildungsaustalten für dieselbe neu begründete und forderte, auch regelmäßige Bisitationen und Diöcesanspnoben abhalten ließ und oft selbst abhielt. Seine Berdienste um die Kirche belohnte Bapst Alexander VII. am 5. April 1661 durch die Berleihung des Cardinals= hutes, auch wurde er nach wie bor häufig zu wichtigen politischen Berhandlungen herangezogen, wie er denn auch 1659 als kaiferlicher Commissar der Fürstenversammlung in Regensburg vorfaß. Leider sind wir über diese weiter= gehende Thätigkeit Franz Wilhelm's, weil, wie oben gesagt, die einschlägigen Quellen noch der Beröffentlichung harren, nur fehr mangelhaft unterrichtet.

Der Cardinal starb am 1. December 1661 nach neunwöchentlicher Krankheit in Regensburg, wo er in späteren Lebensjahren wol lieber weilen mochte, weil er dort seine bischöfliche Thätigkeit weniger behindert durch so enge Schranken,

wie sie ihn in Osnabrud feffelten, ausüben fonnte.

Durch glänzende Anlagen besähigt, nach Abkunft und Ausbildung zu einer weitgehenden Thätigkeit berusen, hat er mit einer jede Rücksicht bei Seite sehensben Hingabe alle seine Kräfte an die Durchsührung der ihm gestellten Lebensausgaben eingesetzt, aber obwol er geschickt die richtige Zeit zur Aussührung seiner Pläne abzuwarten verstand, hat doch sein starker Wille, der sich zuweilen dis zum Uebereiser geltend machte, ihn nicht immer die richtigen Mittel zum Zwecke sinden lassen und seine ost dis zur Hartnäckseit ausrecht erhaltene Consequenz ihn verleitet, eher den ganzen Ersolg auszugeben, als sich mit einem theilweisen zu begnügen. Dabei erschwerte seine süddeutsche Abkunst und seine Erziehung in Rom ihm das Verständniß für die Verhältnisse und den Charakter der Menschen, auf welche er im Norden wirken wollte und sollte. So kam es, daß er nur einen geringen Theil der Früchte seiner Arbeit ernten konnte.

Goldschmidt, Lebensgeschichte d. Kardinal-Priesters Franz Wilhelm. Osnabrück 1866. — Meurer, Franz Wilhelm, Bischof v. O., in Mitth. d. hijt. Ver. zu Osnabrück X, 245 ff.; XI, 372 ff.; XXI, 1 ff. — Stüve, Geschichte des Hochstifts O. III, 53 ff. (auch in Mitth. XII) und die in diesen Schriften angesührte ältere Litteratur. — Ueber sein Verhältniß zu Tilly vgl. Onno Klopp in den Forschungen z. D. Gesch. I, 75 ff. F. Philippi.

Wartenberg: Friedrich Wilhelm v. W., königlich preußischer Generallieutenant und Generalintendant der Armee, am 14. April 1729 auf dem väterlichen Gute Luggendorf bei Prihwalt in der Priegnih geboren, kam 1738 in
das Cadettencorps zu Berlin und fiel, als er bald nach der Thronbesteigung
Friedrich's II. im Schweizersaale des Stadtschlosses die Wache hatte, dem Könige
vortheilhaft auf, so daß dieser ihn unter seine Pagen aufnahm. Als solcher
begleitete W. den König 1741/42 in das Feld, dann wurde er zum Officier
und zum Flügeladjutanten ernannt. Während des Feldzuges von 1744 besand
er sich ebenfalls in der Umgebung des Königs, nahm alsdann seinem Wunsche
entsprechend an des Fürsten Leopold von Dessau winterlichen Unternehmungen

in Oberschlesien theil und befand fich 1745 wiederum im Sauptauartier. Kür fein Berhalten in der Schlacht bei Sobenfriedeberg mard er Capitan und mit ber Rachricht von dem erfochtenen Siege nach Berlin geschickt. In der Zeit amischen dem 2. Schlefischen und bem Siebenjährigen Rriege mar er in Botsbam. wo er sowol als Flügeladjutant wie beim Bataillon Garde Dienst that. Auch den fammtlichen Reldzugen des Siebenjährigen Rrieges hat er, abgefeben bon einzelnen Entfendungen gur Erledigung bon Sonderauftragen, im Befolge bes Ronigs beigewohnt; feit dem Winter 1759/60 ward er aber für diese Sahres= zeit regelmäßig nach Berlin gefandt, um in Verwaltungsangelegenheiten behufs Erganzung bes Beeres durch Menschen und Pferbe, Betleidung, Ausruftung und Bewaffnung thatig zu sein. Die Urt und Weise, wie er Diese Aufaabe lofte, bestimmte Friedrich ihm nach Friedensschluß die Beforgung aller berjenigen Beichafte zu übertragen, welche bisher bem Generallieutenant und Oberfriegscom= miffarius v. Maffow obgelegen hatten. Die Sparfamteit, mit welcher er feines Umtes waltete, hatte ebenfofehr ben Beifall bes Konigs (Binterlaffene Berte, Berlin 1788, V, 3) wie fie ihm im Beere Feinde machte. Da er nebenbei fur feine Berfon durch guten Saushalt und reiche Geldgeschenke, welche der Ronia ihm zuwandte, fehr wohlhabend ward, fo wurden mancherlei 3meifel an feiner Chrlichkeit und Uneigennütigfeit laut, denen fein Rriegsberr indeffen fein Bebor ichentte. Um 6. April 1763 hatte diefer ihn jum Oberft, am 28. Mai 1770 zum Generalmajor (Patent vom 22. Auguft 1767), am 15. Juni 1781 zum Generallieutenant beforbert, am 25. Marg 1784 verlieh er ihm ben Schwarzen Als König Friedrich Wilhelm II. im Juni 1787 das Oberkriegs= collegium errichtete, ju beffen Geschäftsbereiche die von 2B. mahrgenommenen Dienftzweige gehörten, fand fich für biefen tein Plat in der Behorde. Ge mard vielmehr eine Untersuchung feiner Umteführung eingeleitet; Diefelbe hatte aber ein für ihn gunftiges Ergebniß. Es tonnte ihm nichts Unrechtes nachgewiesen 28. jog fich auf fein But Trampe bei Gberswalde im Rreife Ober= Barnim zuruck und ist im J. 1807 gestorben. — Nach ihm wurde eine am 9. Februar 1763 errichtete Casse die "Wartenbergische Casse" genannt, in welche die bis dahin der Mehrzahl der Regimenter gezahlten Werbegelder floffen und bie nun für diefe Regimenter die Roften der ausländischen Werbung beftritt. Rur einzelne Regimenter, mit deren Berhalten der König im Kriege besonders zufrieden gewesen war, erhielten jene Gelder auch ferner zu eigener Versügung. Da hierin ein großer Vortheil für die betreffenden Compagnie- und Escadron-Chejs lag, fo gab die Einrichtung zu vielen Unzuträglichkeiten Anlag und die benachtheiligten Officiere suchten vielfach sich durch Fälschungen und Unterfchleife schadlos zu halten. Konig Friedrich Wilhelm II. befeitigte die Ginrichtung balb nach seinem Regierungsantritte (M. Lehmann, Scharnhorft II, 139. Leipzig 1887).

Geheimes Archiv des Kriegsministeriums zu Berlin. — Jahrbücher für die Deutsche Armee und Marine. Berlin 1887, Bd. 65, S. 17. — Genea-

logisch-militärischer Kalender für 1786. Berlin.

B. Boten.

Bartenberg: Hartwig Karl v. W., föniglich preußischer Generalmajor, am 3. April 1711 als der Sohn eines preußischen Rittmeisters und Besitzers der Güter Unze und Nebelin in der Priegnitz geboren, fam 1725 in das Casdettencorps zu Berlin, war als Cadett 1730 im Lager bei Mühlberg und ward 1731 Officier, vertauschte aber im solgenden Jahre den preußischen Dienst mit dem russischen, in welchem er gegen Perser, Tataren und Türken socht und war zum Secondmajor ausgestiegen, als König Friedrich II. ihn wie andere seiner

Landesfinder in die Beimath zurückberief. Feldmarschall Graf Münnich fah ihn ungern scheiden, Ende 1740 erhielt er jedoch den erbetenen Abschied und Ronig Triedrich ernannte ihn aum Major bei dem neuerrichteten Nahmer'ichen Ulanenregimente, versetzte ihn aber schon am 2. März 1741 zu dem Bandemer'ichen Hufarenregimente Nr. 3. deffen Commandeur bald darauf der Oberst v. Malachowsky wurde. Mit diesem Regimente rudte er als Oberftlieutenant in den 2. Schleilichen Kriea, erhielt für einen im December 1744 mit Geschick und Ersola außgeführten Ueberiall ber Stadt Bleg ben Orben pour le merite und am 20. April 1745. als Malachowsth einer Bunde erlegen war, unter gleichzeitiger Beförderung jum Oberften bas Commando bes Regiments. Der Feldzug brachte ihm nur Belegenheit feine Tüchtigfeit im fleinen Kriege in Oberichleffen zu erweifen. Ronia aber wußte tropdem Wartenberg's Brauchbarteit und feine Befähigung für den Sufarendienst, von welchem diefer felbst fagte daß er ihn bei den Ruffen erlernt habe, ju ichagen und verwerthete fie in ben Friedensjahren 1753 bis 1755 dadurch, daß er Reiterofficiere aus allen Regimentern nach Wartenberg's Stabsgarnison Bernstadt in Schlesien entsendete, damit sie dort unterrichtet würden. Gegen 28., der am 3. September 1751 zum Generalmajor besördert war, erwies er fich febr gnabig. 1750 schenfte er ihm bas von 28. balb nachher wieder vertaufte But Golmenglin im Berbftichen, 1753 verlieh er ihm eine Brabende im Stifte Effen und 1756 ein Kanonitat zu Magdeburg, gelegentlich einer Musterung bei Spandau verehrte er ihm einen turkischen Gabel und bewilligte ihm das schlesische Einzugsrecht, worauf 20. 1755 das Gut Schönfeld im Rreise Rreuzburg erwarb. Bei Ausbruch des Siebenjahrigen Rrieges führte 28. Schwerin's Borhut aus ber Graffchaft Glat nach Bohmen, zeichnete fich am 22. Aug. 1756 in einem bei Aujest gelieferten Gefechte aus und besehligte fobann die Nachhut der nach Glat gurudtehrenden Beeresabtheilung. Als im folgenden Frühjalne der Keldzug eröffnet wurde, war ihm die Führung von Schwerin's Borhut bei der Colonne des Generals v. Hautcharmon anvertraut. Als er am 25. April bei Alt-Bunglau die Elbe überschreiten wollte traf er auf den Reind, 1500 Panduren und Sufaren. Dit dem Gabel in der Fauft griff er an, aber eine Mustetentugel vermindete ihn tobtlich, am 2. Mai 1757 ftarb er und murde bei den Betrinern in Alt-Bunglau beigefett. 2B. mar ein gebildeter und in den Kriegswiffenschaften unterrichteter, dabei fehr gottesfürchtiger Officier, welcher fertig frangofifch und ruffisch sprach, unverheirathet, aber mit einem Freifraulein v. Duhrn verlobt, welche ihn beerbte. - Schwerin betrauerte Bartenberg's Tod auf das lebhaftefte und der Ronig fchrieb: "Je plains de tout mon coeur le pauvre Wartenberg, qui était un de mes premiers officiers, j'aimerais mieux nécessiter mille pandoures que de l'avoir perdu, mais la chose est sans remède" (Politifche Correspondenz, Bd. 15, S. 5). — Wartenberg's Name prangt auf des Königs Standbilde unter den Linden zu Berlin.

C. F. Pauli, Leben großer Helden des gegenwärtigen Krieges II. Halle 1758. B. Voten.

Wartenburg: Karl Friedr. Ant. W., Publicift, Romanschriststeller und Dramatiker, wurde am 13. November 1826 geboren, zu Leipzig, nicht zu Gera. Ueber seiner Herkunft und Kindheit schwebt ein Dunkel, das er selbst genaueren Bekannten gegenüber stets überging und auch etwaige Nachsorschungen kaum lüsten dürsten; er soll der uncheliche Sohn eines Grasen von Wartenburg oder Wartenberg gewesen sein: standesamtlich heißt er Sohn der Christiane verw. Rossinsch geb. Luceck. Nach dem Besuche des Gymnassums in Gera wollte er sich der militärischen Lausbahn widmen, verletzte sich aber beim Sturz vom Pserde sür immer derart das Bein, daß er sie ausgeben mußte, und er bezog 1847 die Universität Leipzig, des Rechtsstudiums wegen, dem er bis 1851 oblag.

betheiligte er, der schon in einem Ueberdurchschnittsalter Student gewordene, sich an ber bemotratischen Bewegung ber atademischen Burger und zwar fowol gu Gunften ber liberalen Ciniqungsplane bes Bergogs Ernft von Coburg = Botha. als in Berbindung mit ben radicalen Guhrern in Reuß. 1851 absolvirte er die juristische Baccalaureus= und Notarsprufung, wurde aber in einem wegen der politischen Antheilnahme wider ihn angestrengten Processe ju anderthalb= jähriger Saft verurtheilt, die er auf Schloß Subertusburg verbugen follte. Obgleich die Unklage in der Untersuchung auf Hochverrath gelautet hatte, wurde er nach einigen Monaten aus dem Gefängniffe entlaffen, worauf er, ba ihm gum Fortkommen in der juriftischen Laufbahn Luft und Aussicht mangelten, auf die ursprünglich geplante Zukunst verzichtete und zur Schriftstellerei überging. Bielleicht schaute er sich schon damals in Bera, bas er kurz besuchte, nach einem geeigneten Birtungstreife um; jedenfalls aber finden wir ihn die nachsten Sabre in Bruffel und Baris, um bas politische und gefellschaftliche Leben tennen zu lernen, feinen Unterhalt als Correspondent deutscher Zeitungen erwerbend. In diefen journaliftischen Lehrjahren hat er fich auch in Samburg, dem bamaligen Elborado vieler Litteraten, Die ber fiegreichen Reaction aus bem Wege gingen, und in Solftein langere Zeit aufgehalten; es ift ungewiß, ob vor oder nach der Ende 1858 ließ er fich dauernd in Bera nieder, Abmefenheit im Auslande. wo er mannichfache altere Anknupfung befaß. Er leitete bier das von ihm geschaffene "Nordentiche Wochenblatt", das als Bentil fchroff demofratischer Anschauungen vom Tone heutiger socialdemokratischer Agitation wenig zum Feineren abwich, auch nie fo recht in Schwung fam. Mittlerweile durch fein entschiedenes Auftreten in der endgultigen Beimath zu Ramen gelangt, murbe er 1871 von der Stadt Gera mit in den Landtag von Reuß jungerer Linie gewählt, wo er lange Jahre mit Nachbruck die Principien des linken Flügels der Fortschrittspartei verjochten hat. Besonderes Interesse brachte er immer den berechtigten Wünschen des vierten Standes entgegen und vertrat darob sehr eifrig die Bestrebungen der "Deutschen Gewerkvereine". 1874 übernahm er, als der Buch= druckereibesitzer Otto Lebe, Inhaber der Firma Bornschein und Lebe, das "Geraische Tageblatt" als linksliberales Organ des östlichen Thüringens bearundete, beffen Redaction und hat diese bis 1885 geführt, trop ofterer Differengen mit dem magvollen Eigenthumer, die denn schließlich 1885 einen wirklichen Bruch hervorriefen; erst zulett wurde dieser Conflict durch des 2B. lange befreundeten Berlegers Entgegenkommen ftillschweigend behoben. 2B. ftarb, feit Jahr und Tag leidend (namentlich) am Magen) und nicht nur verbittert, sondern auch aus dem Parteigetriebe wie dem Bertehr gurudgezogen, zu Gera am 24. April 1889.

W. ift troß aller üblen Ersahrungen und obwol er schon früh in den Etel politischer Verhehung gründlichen Einblick genossen hatte, dis zuletzt seiner ideal angelegten Natur treu geblieden. Nobel im Denken, selbstloß im Handeln, wie er sich stets zeigte, hat er seine start extreme Färdung niemals verleugnet, ist aber eben insolge jener Eigenschaften vielsach ausgenutzt worden, zumal er leichte gläubig und unpraktisch war. Da er eine nicht gewöhnliche Gabe eindringlicher Rede wirkungsvoll ausgedildet hatte, spielte er in Gera in der Kammer und im Gemeinderath eine hervorragende Rolle. Die Aussorderung, sich zum Reichstag ausstellen zu lassen, schlug er aus, da er Gera aus äußeren Gründen, namentlich wol seines lahmen Beines wegen, nicht verlassen wollte und konnte. Nachdem Karl Braun (\*Wiesbaden), der links-nationalliberale Vertreter der Stadt († 1893), verdrängt ward, hätten W., schon zusolge seiner localen Beliebtheit, seine Parteigenossen wurchgebracht. Die Fortschrittspartei ehrte ihn, zugleich im Sinne weiterer Kreise, durch ein Denkmal aus dem Friedhose, ungeachtet seines

in vielen Dingen sehr individuellen Standpuntts. Man seierte in ihm dabei auch den trefflichen Menschen, der sich im Kampse um die materiellsten Fragen ein reines Gemüth gewahrt hatte. Dies befundete er auch nach dem frühen Tode seiner ersten Frau, und die Weihnachtsnovelle "Ein kleines Kind" (1864), an die zeitige Zerstörung des eigenen Vaterglücks angelehnt, rechnet zu seinen besten Erzeugnissen. In der uneigennützigsten Weise nicht bloß, sondern sogar ausopsernd hat er seine Dienste dem städtischen Gemeinwesen geweiht. So beleuchtet Wartenburg's ganze öffentliche Wirksamkeit die schönen Seiten seines Charafters.

Wol zuerst 1856 trat der politische Journalist auch als Belletrist vor die Lefewelt. W. hat nach und nach auf erzählendem Gebiete solgende Romane und Novellen veröffentlicht: "Eine Berlorne" (1856), unmittelbar Ergebniß der Auslandseindrnäte, "Die Bäter der Stadt" (3 Bände 1859; 2. Aufl. 1863), "Neue Propheten" (2 Bande, 1861; 2. Aufl. 1863), "An trüben Tagen" (2 Banbe, 1861; 2. Aufl. 1869), "Franzöfisches Leben" (1863; 2. Aufl. 1869), "Deutsche Opfer" (1866), "Gerichtet und gerettet" (1868), "Eine vornehme Frau" (1868), "Robespierre" (2 Banbe, 1872), "Der 3wed beiligt bie Mittel" (1874), "Ein schrecklicher Mensch" (1877), "Wie es so geht!" (1878), "Eine junge Frau", "Catilinas Söhne" (1882), "Wann Frauen alt werden?" (1886), "Unverftandene Frauen" (biefes Werk, ebenfo "Eine junge Frau" und wol auch andre, in den achtziger Nahren entstanden und im Teuilleton politischer Zeitungen, 3. B. bes "Berliner Tageblatts", veröffentlicht). Wie er in allen diesen nicht etwa nur die Unterhaltung, sondern daneben Berbreitung moderner Unfichten im Auge hatte, mar volksthumliche haltung in Wahl und Formung ber Stoffe ihm Sauptzweck, und zwar überwiegen in der erften Balfte feines Schaffens Gegenstände ber großen Zeitprobleme, fpater einfachere Fragen Des Alltagslebens. Bur jene bebeutendere Reihe ift fein erfter großer Roman "Die Bäter der Stadt", zugleich wol sein umfänglichstes Buch, bezeichnend; den Titel eines politischen Tendengromans wehrt er ab, er "schildert in leichten Zügen Beitgeschichtliche Rampfe, deren Mittelpuntt der Streit um eine altdeutsche Ginrichtung ift, die nur deshalb Bielen revolutionären Ursprungs erscheint, weil das Jahr 1848 ihr lange Zeit verdrängtes, mahres Wefen wieder gur Geltung brachte: die freie Selbstverwaltung der Gemeinde". An diese Worte der für jene gesammte Epoche Wartenburg's programmatischen Borrede schließt sich ein Lob des unter allem Druck verhältnikmäßig freigebliebenen Gemeindelebens der deutschen Kleinstaaten, besonders Thüringens, besonders Coburg-Bothas: ferner weist er auf feine Benutung des humors bin, ber "wenn aus dem wirklichen Leben verdrängt" "fich ins Reich der Dichtung flüchtet" und erhebt den Unspruch, "einen nationalen, dichterischer Behandlung nicht unwerthen Vorwurf zur Darstellung gewählt zu haben". Anderwarts ist 2B., wie ja auch als Polititer, mehr oder weniger socialistisch angehaucht, indem er das Recht der fogenannten schwieligen Fauft des Proletariers gegenüber der Macht des Capitals und der ihm verbundeten Factoren jur Geltung zu bringen fucht. "Der 3weck heiligt die Mittel" heißt geradezu wol zuerft in Deutschland, ein "focial=poli= tischer Roman". Alle rudläufigen Strömungen griff er bei Gelegenheit an, so den Bietismus, der im fechften Decennium fo oft als Gundenbock berhielt, in "Eine vornehme Frau". 29. sucht im Roman in der Regel auf historischem Untergrunde sociale Zeitbilder meift modern-humanitarer Richtung ju entwerfen, er benutt da aber die Reflexion häufig in einem Grade, der die Sandlung beeinträchtigt und halt fich von rein lehrhaften Ginschüben nicht frei: unter feinen culturgeschichtlichen Romanen diefes Schlags fteht "Neue Propheten" voran, der, um die Mitte des 19. Jahrhunderts spielend, die unflaren staatlichen Buftande

beutlich wiederspiegelt (das Haupt der "neuen Propheten", der wol selbstersundene Marecampus, wird Jesuit). Bon den spätern ist "Robespierre" besonders zu erwähnen, welches Werk die Geschichte dieser verzwickten Gestalt nur dis zum Eintritte in die politische Arena behandelt, und zwar mit voller licentia poetica; der geschichtliche — dies Adjectiv auch im Untertitel — Stil waltet hier vor, es ist halb Familien=, halb mystisch durchdusteter Sensationsroman, so in der Figur des prophetischen Cremiten Habakut und des von ihm gleichsam zum Rächer der Bolksundill geweihten, aber auch verdammten Robespierre, des "Reiters mit dem rothen Pserde". Dieses Werk erregte auch beträchtliches Aussehen. Als Absonderlichteit ist noch anzusühren, daß W. ein lebhaster Thiersfreund war, dem Leben und Treiben der Hunde und Kahen seine Aussichtungen

und Stiggen gemacht hat.

Mit feiner altesten Leiftung auf dramatischem Gelbe, dem Dreigeter "Die Schauspieler des Kaisers", 1878 gedichtet und als Bühnenmanuscript gedruckt (2. Aufl. 1880, 3. Aufl. als Nr. 2322 von Reclam's Universalbibliothet; frangofifch von W. Heins als "Les acteurs de l'empereur", Gera 1885) perharrte D. in dreifacher Sinficht in feinem bisberigen Gleife: Berwerthung moderner, möglichst felbstgeschauter Borgange - hier wol in Barifer Studien wurzelnd wie, freilich in unmittelbarem Bezug, in dem Novellenbuchel "Frangofifches Leben" -, Zielen auf das Intereffe der breiteften gebildeten Maffe, frei= finniges und idealistisches Leitmotiv beim Dichten. Das spricht auch das Borwort vom December 1879 deutlich aus, das den Willen fundgibt, jum Aufichwunge des ernften deutschen Theaters redlich beizutragen. Das Stud, "gefchidt gemacht und von der Kritif als der Birch-Bfeiffer verwandt bezeichnet" (3. Rurichner in Meyer's Deutschem Jahrbuch 1879-80, S. 600), mas feines= wegs ftimmt, errang feit 1878 (erfte Aufführung tal. Schaufpielhaus zu Berlin) rafch vielerorts einen ichonen, jum Theil einen fehr ftarten Erfolg und verdiente ihn auch durch den wohldurchdachten Aufbau und den fesselnden Inhalt, der freilich ben großen Rapoleon hinter ben Couliffen läßt und nur die officiellen Rampen = Comodianten biefes gewaltigften Runftlers auf dem "Welttheater" (vergleiche die gelungene bezügliche Parallele II, 12) porführt. Reben diefer effectreichsten Rummer feines Repertoires lieferte 2B. das Luftspiel "Der Ring bes Agamemnon", das Beijall bei ber Darftellung fand, mabrend das Drama "Das Mädchen von Frontera" (1882) nicht seine im obigen Vorwort aus-gesprochenen Erwartungen rechtsertigte. Das Luftspiel "Die Idee seiner Frau" (1883) sowie "Die Bolksfängerin" gingen gar fast unbeachtet porüber.

Weder allgemein litterargeschichtliche Handbücher (Gottschau, Die dtsch. Nationallit. d. 19. Jahrhs. IV, 568 greist völlig unangebracht nur "Eine vornehme Frau" zur Ansührung herauß) noch solche über Roman und Drama des neuen Deutschland behandeln W., Meher's Konversationslezikon AXVII, 817 nachträglich ganz kurz, auch desse Schriftsteller-Lexikon von Bornmüller S. 756a. Für Lebensgang und persönlichen Charakter verdanke ich wichtige mündliche Angaben Hrn. D. Lebe auß Gera (j. o.) in München, seiner Vermittlung auch den standesamtslichen Ausweiß (der betresse des Geburtsorts Kürschners Litteraturkalender X, 430a gegenüber Brümmer's Lexik. d. dtsch. Dicht. des 19. Jahrhs. II, 450a, Recht gibt) sowie eine gedrängte handschriftliche biographische Stizze seitens der derzeitigen Redaction des "Geraischen Tageblattes". Authentisch ist A. Hinrichsen, D. lit. Deutschland. 2. Ausl. 1891. S. 1360 j.

Wartensleben: Alexander Hermann Graf v. W., föniglich preußischer Generalseldmarschall, war am 16. December 1650 zu Lippspringe, wo seine Mutter, die Gemahlin eines Herrn v. W. auf Exten bei Kinteln, bei ihrem

Bruder, einem Herrn v. Harthausen, jum Besuche mar, geboren, fam jung als Bage an den landgräflichen Sof zu Raffel, wo er mit den heffischen Bringen erzogen und in ben Kriegsmiffenschaften unterrichtet ward, wurde 1668 burch eine Krantheit, welche ihn auf dem Marsche überfiel, verhindert, mit den Truppen des Herzogs von Celle, denen er fich angeschlossen hatte, an dem Reldzuge auf der Infel Candia theil zu nehmen und trat nun in franzöfische Kriegsdienste. In diesen socht er in den nächsten Jahren in den Niederlanden, nahm aber 1673. um nicht gegen feine Landsleute fampien zu muffen, ben Abschied, machte 1674 unter Rurfurft Friedrich bon Brandenburg als Freiwilliger bei bessen Garde zu Pferde den Feldzug am Oberrhein mit und trat 1675 als Capitan bei einem Infanterieregimente in beffen-taffeliche Dienfte. Mit Gulfsvoltern. welche ber Landgraf bem Ronige von Danemart gegen Schweben gestellt hatte. wohnte er 1677 und 1678 als Oberstwachtmeister im Regimente Auffenkeller den Weldaugen in Schonen und in letterem Jahre auch dem auf Rugen bei. Könia Chriftian V. wollte ihn in seine Dienste ziehen, der Landaraf verweigerte ihm indeffen die Entlaffung und beforderte ihn 1680 gum Oberftlieutenant. 1683 gab er ihm ein eigenes Regiment, welches feit Mai 1684 ben Namen Leibregiment zu Fuß führte, 1684 ernannte er ihn zum Oberft. hatte W. als Freiwilliger dem Entjake von Wien und den sich daran schließen= den friegerischen Ereigniffen in Ungarn beigewohnt. 1687 vermittelte er einen Bertrag mit der Republit Benedig, zufolge deren der Landgraf diefer ein Infanterieregiment jum Kriege gegen die Türken überließ. Als 1688 Frankreich mit Keindseligkeiten brobte, errichtete er auf Brund einer mit feinem Ariegsherrn abaeschlossenen Capitulation ein Regiment Dragoner: mahrend des bald nachher ausbrechenden Rrieges war er, auf den Wunsch der Stadt, Commandant von Frantfurt, wohnte mit seinen beiden hessischen Regimentern der Belagerung und ber Einnahme von Maing (11. September 1689) und 1690, nachdem er Beneralmajor geworden mar, an der Spige der gesammten heffischen Infanterie dem thatenlofen Weldzuge an der Mofel bei, führte im Winter 1690/91 den Oberbesehl über alle zwischen Bonn und Beidelberg befindlichen Truppen und vereitelte durch ein geschicktes Unternehmen einen Bersuch der über den gefrorenen Rhein gegangenen Frangofen nach Deutschland vorzudringen. Dann verließ er ben beffischen Dienft, um in ben bes Bergogs Friedrich von Sachfen-Gotha gu treten und den Oberbeiehl der Truppen der fachfifden Bergoge von Gotha. Weimar und Gifenad, ju übernehmen (17. Juni 1691). Er begann nun fofort mit ber Errichtung von feche neuen Regimentern und befand fich mit neun ihm unterstellten Regimentern, welche die Bergoge dem Raifer überlaffen hatten, bereits auf dem Wege nach dem Kriegsschanplate am Rhein, als Herzog Friedrich am 2. August 1691 ploglich ftarb, worauf W. jur Mitvormundschaft über die hinterlassenen Söhne berusen wurde und mit seinen Truppen vorläufig in die Beimath gurudtehrte, 1692 aber marschirte er, nachdem der Raifer ibn am 27. December 1691 jum Feldmarichallieutenant beforbert hatte, an ben Oberrhein, wo Markgraf Ludwig von Baden den Oberbefehl führte. Bu eigentlich friegerischer Thätigfeit fam er hier junachft ebenfo wenig wie in den Niederlanden, wohin er entfandt war um mit den bort befindlichen Beerführern gemeinfame Magregeln ju verabreden und wo ihm als besondere Auszeichnung ein Commando bei einem zum Entfate des belagerten Ramur gebildeten Entsatheeres zugedacht war. Die Festung capitulirte am 5. Juni, bevor das lettere gur Stelle mar, 2B. febrte an ben Oberrhein gurud, mar im Berbft bei einem miggludten Buge in Die Pfalg betheiligt und fcutte bann; burch einen geichidten Marich Beilbronn bor einem Befuche ber Frangofen. Bahrend ber späteren Jahre des thatenarmen Krieges am Oberrhein stand er dort ebenfalls

im Felde und auch jett, wie in den früheren Kriegsjahren, ward er mannichjach

ju militarifch-politischen Cendungen gebraucht.

Rachdem schon zwei Mal Unterhandlungen mit Benedig wegen feines Gin= trittes in die Dienste der Republik sich zerschlagen hatten und der Raifer ihn für den Oberbesehl seines Heeres auf dem italienischen Kriegsschauplage im 3. 1702 in Ausficht genommen hatte, trat Konig August III. von Bolen, welcher ihn im Kriege gegen Schweden verwenden wollte, mit B. in Berbindung. Ohne daß ein Abtommen getroffen ward, reifte diefer von Warschau nach Berlin zurud. Hier gelangte ein Antrag König Kriedrich's I. an ihn, welcher dahin führte, baß 2B. am 18. Auguft 1702 jum preußischen Generalfeldmarichall und Geheimen Rriegerath declarirt murde. Er murde ferner jum Couverneur bon Berlin ernannt, es ward ihm ber Schwarze Ablerorden verliehen und nacheinander araiten ihn der preußische König und der deutsche Raifer. - Die Beranlaffung ju feiner Berufung mar gewesen, daß der Graf Rolbe von Wartenberg, des Konias allmächtiger Minifter, den ihm unbequemen Feldmarschall Grafen Barfus befeitigen und burch W. erfeten wollte. Barius ging in der That ab. Wartensleben's Unftellung aber machte bojes Blut, die Generale du hamel und Friedrich von Henden nahmen ihre Entlassung, Sigismund von Senden und Graf Lottum ließen sich nur mit Mühe halten. Im Felde hat der König seinen Feldmarschall, obgleich der Spanische Erbsolgekrieg Gelegenheit genug dazu geboten hätte, nicht Mls im 3. 1710 Wartenberg nebst feinem Genoffen, bem Grafen verwendet. Wittgenstein, gefturzt murde, schwebte auch 28., der dritte von den drei Behgrafen, wie man diese Männer nannte, in Gesahr. Er blieb aber unangesochten in feiner Stellung, nur die Leitung ber Rriegsbermaltung, die zu feinen Dienftobliegenheiten gehört hatte, murde ihm abgenommen. Es muß also feine Beranlaffung zu dem Arawohne porgelegen haben, daß er wie Jene sich unerlaubte Bortheile verschafft hätte, doch dachte er damals daran, die Kahne nochmals zu wechseln, benn Bergog Kriedrich Ulrich bon Braunschweig-Bolienbuttel ichreibt, daß er "ben in Berlin disgouftirten 2B. in gewiffer Weife engagirt habe; er nennt ihn bei diefer Gelegenheit angenehm im Umgange, einen tabiern Rriegs= belben, erfahrenen Cavalleriften (?) und gottesfürchtigen Mann". Aber 28. blieb in Preußen und auch König Friedrich's Nachfolger, der am 25. Februar 1713 auf den Thron gelangte Konig Friedrich Wilhelm I., entzog ihm feine Gnade nicht, im N. 1715 begleitete 28. Diesen in den pommerschen Weldzug, doch konnte er nicht verhindern, daß der Ronig feinen Entelfohn, den Lieutenant v. Ratte, welcher im Jahre 1730 des Kronprinzen Friedrich Flucht gefördert hatte, Er felbst ftarb am 26. Januar 1734 gu Berlin. Seinen Rindern zweiter Che hinterließ er, nachdem er die der ersten mit 44 000 Thalern abgefunden hatte, ein meift in Grundbefit angelegtes Bermögen von 90 000 Thalern. 2B. gehörte mahrend feiner preußischen Dienstzeit zuerft zu den Abepten und fpater ju ben Ermedten, ben Unhangern von Spener und beffen Rachfolgern.

Lebensbeschreibung von Friedrich v. Kreyten (Berlin 1734). — Å. Graf v. Wartensleben, Nachrichten von dem Geschlechte der Grasen v. Wartenssleben. 2. Theil: Biographische Nachrichten, S. 47 (2. Ausg., Berlin 1858). B. Poten.

Wartensleben: Karl Emil Reichsfreiherr von W., landgräflich heffenkasselscher Oberst und Brigadier, Oberhosmeister und Oberkämmerer der Lands
gräfin Marie Amalie, Gemahlin Landgraf Karl's von Hessen, Besitzer des Gutes
Winterbüren bei Kassel, wurde als Sohn des holländischen Obersten Christian
v. W. und der Cornelie Riviere d'Arshot im Mai 1669 im Haag (?) geboren.
Ansangs in holländischen bezw. venetianischen Diensten, trat er in das hessenstellsche Militär über, stiftete 1702 als Oberst das von 1709 bis 1755 nach

dem Prinzen Georg, von 1755 an nach dem Prinzen Karl von Sessen benannte Insanterieregiment zu 10 Compagnieen, welches als erstes Bataillon des dritten Linien-Insanterieregiments bis zum Jahre 1832 bestand und schließlich in beide Bataillone des dritten Insanterieregiments vertheilt wurde. Sein Regiment zählte im Spanischen Erbsolgekriege zu den 8000 Mann Hilsetruppen, die sein Landesherr, der Bundesgenosse Großbritanniens, des Kaisers und Hollands, behus Unterstützung der Engländer zu den Truppen der Verbündeten stoßen ließ. Alle diese hessischen Hülzern bei den alliirten Urmeen und deren Feldherren, Prinz Eugen und dem Herzog von Marlborough, den alten Ruhm hessischer Tapserseit, vor allem in der siegreichen Schlacht bei Hochstädt, an der auch das Regiment von Wartensleben hervorragenden Antheil hatte.

W. wurde am 12. März 1706 Brigadier und 1709 auf kurze Zeit Commandant von Ziegenhain. Am 20. März 1709 verheirathete sich W. mit Katharine Christiane (Christophine) v. Plessen, welche ihm zwei Söhne und zwei Töchter gebar, die bis auf einen Sohn, den nachherigen f. f. Kämmerer und holländischen Generallieutenant Karl Friedrich v. W., der vom Kaiser mit allen übrigen Freiherren von Wartensleben in den Reichsgrasenstand erhoben wurde, jung verstarben. Um diese Zeit dürste W. den activen Militärdienst verlassen und die oben erwähnte Hossissellung übernommen haben. Er starb am

3. Februar 1714.

Zedler's Universallexikon LII, 2378. — Joh. Andr. Hofmann's Abshandlung von dem vormaligen und heutigen Kriegsstaate in Hessen. Lemgo, Th. 2, 1769. S. 515 j. — Pauli, Denkmale berühmter Feldherren. Halle, Th. 1, 1768, S. 277 j. — Grundlage zur Militär-Geschichte des Landgräslich Hessischen Corps. Cassel 1798, S. 303 j. — Stamme und Rangeliste des kursürstlich hessischen Armeecorps vom 16. Jahrhundert bis 1866, S. 20—22.

Bartensleben: Leopold Alexander Graf v. 28., foniglich preußischer Benerallieutenant, der Sohn eines Jugendgenoffen und fpateren Beneraladjutanten Ronig Friedrich's des Großen, murde am 29. October 1745 gu Berlin geboren, im April 1758 jum Sahnrich beim Infanterieregimente Alt=Stutterheim (Nr. 2) und am 22. Kebruar 1762 jum Secondlieutenant beim 1. Bataillon Garde ernannt, nahm als Abjutant des Markgrafen Karl von Brandenburg-Schwedt an den beiden letten Feldgugen bes Siebenjährigen Krieges theil und gehörte nach Friedensichluß jum Rreife der Freunde des Thronerben, des da= maligen Bringen von Breufen, späteren Königs Friedrich Wilhelm II. Friedrich der Große machte 2B. für deffen Aufführung mitverantwortlich und schickte ibn, da er mit diefer nicht zufrieden mar, am 3. August 1769 als Premierlieutenant in Wartensleben's altes Regiment nach Breugen, am 3. April 1773 ernannte er ihn jum Capitan und Compagniechej bei dem in Marienburg stehenden neuerrichteten Infanterieregimente Krocow (Rr. 51). Mit diesem machte 2B. den Bairifchen Erbjolgefrieg mit, rudte am 1. December 1779 jum Major auf und erhielt nach Friedrich Wilhelm's II. Thronbesteigung bas in Brandenburg a. d. Havel stehende Infanterieregiment Raumer (Nr. 36) sowie die Amtshauptmannschaft Ziesar, am 30. Juni 1788 wurde er Oberstlieutenant, am 15. September 1790 Oberst, am 21. Mai 1792 vertauschte er sein Commando mit dem des Regiments Pring Heinrich (Nr. 35) in Spandau. Un der Spite beffelben jog er 1793 in ben Krieg gegen die frangofische Republit, zeichnete sich verschiedentlich durch Umsicht und Tapferkeit aus und erhielt für Die unter feinem Befehle ausgeführte Ueberrumpelung ber Bergfeste Bitich (Magazin ber Kriegsbegebenheiten, 1. Band, Frantfurt a. M. 1794) in ber

Racht vom 16, 17. November 1793 den Orden pour le mérite. Sein Regimentschef fette ihm aus Anlag der guten Haltung und der Leiftungen der Truppe sowie in Anerkennung pon Martengleben's eigenem Berdienfte eine Jahrespenfion von 450 Thalern aus. Rach Friedensschluß befand Diefer sich, nachdem er am 14. 3anuar 1795 jum Generalmajor und jum Commandeur einer Grenadierbrigade befordert worden mar, querit bei ben gur Befetung der Demarcationelinie berwendeten Truppen in Westfalen, aber schon am 19. Mai d. 3. erhielt er das Infanterieregiment Nr. 43 und fam nach Liegnit in Garnifon. Friedrich Wilhelm II. verlieh ihm turg bor feinem Tode ben großen Rothen Adlerorden. 28. war von Saus aus vermogend und wurde es durch feine Verheirathung mit einem Fraulein v. d. Rede und vortheilhafte Raufe und Berfaufe von Butern noch mehr, fodaß er bei Ausbruch des Rrieges bom Jahre 1806 in Schlefien einen Grundbefit im Werthe von 290 000 Thalern befaß. 1802 hatte er den Dienft verlaffen und fich auf feine Besitzungen gurudziehen wollen, der Abschied war ihm aber verweigert und am 10. Februar 1803 war er nach dem neuerworbenen Erfurt verjett, welches er am 21. August 1802 für Preußen in Besit genommen hatte. Sier führte er als Gouverneur, seiner Stellung und feinen Reigungen entsprechend, einen glanzenden Saushalt, als die Greigniffe des Jahres 1806 den gludlichen Berhaltniffen, in benen er lebte, ein plogliches Ende bereiteten (7. und 8. Beiheit jum Militar=Wochenblatt 1887: In Erfurt im J. 1803 errichtet, bei Auerstädt 1806 vernichtet; eine Geschichte bes Wartensleben'ichen Regiments Nr. 59). Er erhielt das Commando der Divifion des Centrums in der Armee des Bergogs von Braunichweig, befehligte dieselbe am 14. October in der ungludlichen Schlacht bei Auerstädt, wo er durch einen Sturg mit dem Pjerde beschädigt murde, und gelangte, forperlich leidend und geiftig niebergedrudt, mit den geschlagenen Truppen nach Magdeburg. Als der Oberbesehlshaber diefe Stadt verließ, mußte B. als der alteste Difficier unter dem Gouverneur, General v. Rleift, dort guruchbleiben. war fein Schidfal befiegelt. Mit Rleift hatte er bereits fruber Streitigfeiten gehabt, jest verbat fich diefer, daß 2B. fich um die Bertheidigungemagregeln fummere, wofür der lettere sich durch Meugerungen über die voraussichtliche Unzulänglichkeit bes Widerftandes rachte; als bann bei einer Bufammentunft ber Generale der Gouverneur seine Abficht die Festung übergeben zu wollen aussprach und einem jeden der Anmefenden, welcher eine beffere Bertheidigung wiffe, freiftellte, das Commando gu übernehmen, unterließ 29., welcher der Rachftberufene gewesen mare, ebenfo wie die Uebrigen, fich bagu gu melben. Cavitulation tam am 7. November zu Stande. 2B. gab das fchriftliche Berfprechen bor feiner Auswechselung nicht gegen Frankreich bienen gu wollen und hielt sich bis zum Friedensschlusse außerhalb Breußens auf, dann begab er sich auf feine bei Brieg belegene Berrichaft Schurgaft, bat um feine Entlaffung und erhielt diese am 17. October 1807. Am 19. Januar 1809 wurde ihm eröffnet, daß auf Grund einer Cabineisordre vom 16. September 1808 dag friegsrecht= liche Berjahren wegen der Capitulation von Magdeburg auch auf ihn ausgedehnt Nachdem er auf Grund der Acten durch General v. Grawert vernommen war, erkannte ein am 25. September 1809 ju Konigsberg unter dem Borfige des Benerals v. Winning abgehaltenes Rriegsgericht mit Rudficht auf Wartens= leben's oben geschildertes Berhalten für Recht, daß derfelbe mit lebenswierigem Arreft zu bestrafen fei; der Konig bestätigte den Spruch dahin, daß 29. mit Caffation, Abnehmung des Rothen Abler- und des Berdienftordens und lebenswierigem Festungsarrefte auf Fort Breugen bei Reige beftraft werben folle. Des Königs Besehl wurde durch die W. am 6. Januar 1810 ertheilte Ge-nehmigung gemildert, den Aufenthalt auf dem Fort mit einem solchen in der Stadt vertauschen zu dürsen, hier aber blieb er als Arrestant bis die allgemeine Strasbefreiung vom 30. Mai 1814 auch ihm die Freiheit wiedergab. Am 15. Juni ward er entlassen und hat nun bis zu seinem am 22. October 1822 ersolgten Tode in Breslau gelebt. Das Unglücksjahr 1806 hatte auch seinen sinanziellen Ruin herbeigesührt; er mußte seine Güter, welche durch den Krieg schwer gelitten hatten und eine Zeit lang mit Beschlag belegt waren, weil man ihn für den Schaden, welcher dem Staate durch die Uebergabe von Magdeburg erwachsen war, auch mit seinem Vermögen verantwortlich machte, versausen und war, weil nichts für ihn übrig blieb und er kein Ruhegehalt erhielt, für sich, seine Frau und eine Tochter auf die vom Prinzen Heinrich ihm ausgesetzte Pension von 450 Thalern und auf dassenige beschränkt, was seine übrigen Kinder ihm gaben.

J. Graf von Wartensleben, Nachrichten von dem Geschlechte der Grafen von Wartensleben, 2. Theil: Biographische Nachrichten, S. 157 (2. Ausg., Berlin 1858). B. Poten.

Wartinger: Jojeph W., Geschichtsforscher, geboren gu St. Stephan bei Stains in Steiermark am 21. April 1773, leate die Gpmnafial- und juridischen Studien in Graz zurud, mar einige Zeit Hofmeifter und Erzieher, trat 1799 als Prattifant des fteiermartijchen Guberniums in ben politischen Staatebienft, welchen er 1801 mit einer Gymnafiallehrerftelle ju Marburg in Steiermark vertauschte. Sier that er sich besonders in der Ertheilung des Unterrichtes aus dem Briechischen hervor, er ermunterte feine Schuler hiezu dadurch, daß er aus eigenen Mitteln Pramien für Die besten Leiftungen aus Diefem Lebrfache fpendete; ferner legte er ebenfalls aus eigenem den Grund zu einer Schulerbibliothet an der genannten Lehranstalt. Da das weiche Wasser von Marburg seiner Gesundheit nachtheilig mar, trat er 1805 von diefer Lehrstelle gurud und überfiedelte nach Grag, wo er bald aushulfsweife am Liceum auf ben Lehr= tangeln der Geschichte und Philosophie verwendet murde und durch lichtvollen, gründlichen Bortrag und gewinnendes Benehmen feinen Börern gegenüber ausgezeichnet wirkte. Der Ruf von seinen umfassenden Kenntnissen, insbesondere von feiner Bertrautheit mit der Geschichte und Berfaffung des Landes Steier= mart war Berantaffung, daß er am 17. April 1810 von den Ständen des Landes gum Registraturs - Absuncten ernannt und schon am 18. December 1812 gum Registrator und Archivar besördert wurde. Als solcher ordnete er das große Archiv der Stände, eine reiche Quelle für die Geschichte des Landes, legte Repertorien und Berzeichnisse an und machte es dadurch der Benützung, zunächst für örtliche zwede, juganglich. "Was er . . . . für die Rechtsverhaltniffe bes Landes, in absolutistischen Zeiten für die Wahrung seiner autonomen Rechte nach feiner altesten Freiheitsurfunde, für Landtags- und Steuerwesen, insbesondere für Stammes- und Wappenfunde in großen Abhandlungen, die alle den Drud noch nicht erlebt haben, sowie in fleinen, unendlich mubfamen Busammentragungen geleistet hat, tann nur ermeffen, wer in seine zahlreichen Amtsarbeiten ohne verblendete Boreingenommenheit einigermaßen Ginficht genommen hat" (Pichler). "Dergleichen find die Abhandlungen über den Ursprung und die Beränderungen des Getränktazes in Steiermark: über den ständischen Fleisch= aufichlag; über das Entstehen des Marchjutterhafers; über die Grengftreitigfeiten zwischen Steiermark und Ungarn; über das einst vom Lande erkauste Recht, den Juden ben Getreidehandel und felbst den Aufenthalt in Steiermart zu verweigern ; über den Ursprung der Sanitatganftalten; über das Entstehen eines großen Theils der ständischen Schulden durch die llebernahme von Millionen an Hosschulben; über bas Recht ber Stande, das fteiermartische Incolat zu verleißen und zu verweigern; über beren Recht, ben Candeshauptmann felbst zu mahlen,

aus eigener Machtvollfommenheit Landtage einzuberufen und auf denselben jeden Gegenstand ohne vorhergehende Anzeige bei der Regierung frei zu verhandeln; über den Silberbergbau in Zeiring und mehrere Gold und Silber führende Ge-wässer des Landes, sowie über verschiedene andere Angelegenheiten und Verhält-

niffe des öffentlichen Lebens" (Leitner).

Rachdem Erzherzog Johann (1811) unter Mitwirfung ber Stände bas "Joanneum" gegrundet hatte, wurde 2B. neben feiner Stellung als Archivar ber Stande, Die Schaffung und Leitung Des Archives, Mung- und Antifencabinets am Joanneum übertragen. Da war er für die Erhaltung und Bermehrung ber Urfunden. Sandichriften und Acten gur Geschichte bes Landes in unermudlicher Beise thatig; die vorhandenen bisher schlecht vermahrten Schabe rettete er bor dem Untergang, ftellte fie zwedmäßig auf, katalogifirte fie und machte gablreiche neue Erwerbungen, fo bag man fagen fann, bag zu bem jest bestehenden großen steiermärtischen Landesarchive eigentlich 2B. ben erften Brund gelegt hat. "Er brachte bie anfangs gang chaotische Maffe von Archivstuden nach Begenftanden, Landern und Ortschaften der Zeitfotge gemäß in Ordnung, verjagte über fie ein verlägliches Bergeichnig und beforgte die urfprüngliche Unlage eines alphabetisch chronologischen Namensinder über alle in den Urtunden erwähnten Berjonen, Ortichaften, Berge, Gemäffer und andern Objecte" (Leitner). Durch feine perfonliche Intervention in Grag und Wien und burch Reifen in Steiermart und Rarnten (1812-1817) gelang es ibm, über 3000 Driginal= urfunden und eine noch viel größere Bahl theils von ihm, theils unter feiner Aufficht angesertigter Urtundenabschriften zu erwerben. In gleicher Beife wirfte er für das Mungcabinet am Joanneum, brachte es mahrend feiner Bermaltung pon unbedeutenden Unfangen bis auf 20 000 Stud und ift als ber inftematifche Schöpfer bes Landes-Mungencabinetes am Joanneum ju bezeichnen. Schon am 2. September 1819 äußerten fich die Stände in einer Eingabe an die Regierung in jolgender Beife: "In feinen Umtserfüllungen zeichnet fich B. fo borguglich aus, daß er feinen Mitbeamten ein mahres Borbild des Fleiges vereint mit Bescheidenheit und Anspruchslosigfeit darftellt. Sein reger Dienst= eifer bedarf mehr bes Burudhaltens als bes Unfpornens gur Erhaltung feiner Das Roanneumsarchiv verdantt einen großen Theil feiner Ori= ginalurfunden biefem unermudeten und patriotischen Cammler, ber zugleich bie Münzensammlung ordnet und mit der größen Uneigennütigkeit vermehrt". —

Besonderes Verdienst erwarb sich W. dadurch, daß er 1843 mit dem Historifer Adalbert v. Muchar, dem Dichter und Schriftsteller Karl Gottsried Kitter v. Leitner und mit dem Abt von Kein Ludwig Crophius Edlen v. Kaiserssieg, der Gründer des historischen Vereins für Juner-Oesterreich wurde, der unter das Protectorat des Erzherzogs Johann gestellt wurde; als dieser Verein 1850 sich auslöste und nach den drei Provinzen Steiermark, Kärnten und Krain theilte, war W. wieder sür den historischen Verein sür Steiermark thätig, der

fich jest noch des trefflichften Gedeihens erfreut.

W., der unverehelicht blieb, wendete nicht bloß die Kräfte seines Geistes der historischen Ersorschung seiner Heimath zu, auch mit materiellen Mitteln sorderte er das Studium der vaterländischen Geschichte; das Honorar, welches er von dem Verleger sür die von ihm versaßte "Geschichte der Steiermart" ershielt, vermehrt durch die Bezüge, wetche ihm als Supplenten sür Geschichte und Philosophie zugewiesen worden waren, in Summa 800 Gulden, bestimmte er zur Stistung einer silbernen Preismedaille sür denzenigen Schüler des Ghunnassums in Graz, welcher sich bei einer alljährlich stattsindenden öffentlichen Prüsung durch die besten Leistungen im Studium der steiermärtischen Geschichte auszeichnen würde. Diese Stistung wurde später von den Ständen und von

dem Landesausichusse von Steiermark übernommen, bedeutend erweitert, auf alle Mittelschulen (Ghmnafien und Realschulen) der Steiermart ausgebehnt und wirft so wohlthätig forbernd weiter. — Ferner spendete er 1812 ein Capital von 900 Bulden, von beffen Binfen jahrlich einem Studirenden der Universität Grad, ber fich im Lehrsache ber prattischen Philosophie bei einer Brufung und Disputation besonders hervorthue, eine filberne Preismedaille querkannt werden folle: fobann 300 Gulben ju Pramien für tüchtige Candidaten bes Lanbichulbienftes, weitere 500 Bulben, von deren Binfen eine filberne Denfmunge bergestellt und biese bemjenigen Schüler ber oberften Chmugfialclaffe in Brag berliehen werden folle, welcher bei einer Brufung über die Rede des Ffofrates "für den Demonifos" sich vorzüglich erweise. Und als ihm 1820 die vielgeliebte Mutter durch den Tod entrissen wurde, übergab er, statt auf ihrem Grabe ein pruntvolles Dentmal zu feken, zur Erinnerung an fie, die eine eifrige Bflegerin der Obftbaumgucht gewesen, bon ba an jährlich der fteiermartifchen Landwirthichaftsgefellichaft einen Betrag von 20 Gulben mit ber Bestimmung, bak Bolfsichullehrer, welche ihre Schüler am beften in der Anpflangung und Beredlung der Obstbäume unterrichten, davon mit filbernen Medaillen betheilt murben. Sein Bermögen, etwas über 5400 Gulden, bestimmte er in seiner letten Willenserklarung jur Stiftung von zwei Stipendien für durftige und ausgezeichnete Studirende.

Die Arbeiten Wartinger's bewegen sich fast ausschließlich auf dem Gebiete der steiermartischen Geschichte; es find solgende: "Rurzgefaßte Geschichte ber Steiermart" (Graz 1815, 2. Aufl. 1827, 3. Aufl. 1853); "Privilegien der Sauptstadt Grag" (Grag 1836); "Privilegien ber Rreisstadt Brudt" (Grag 1837); "Privilegien des Marktes Bordernberg" (Graz 1841); "Privilegien des Marktes Tuffer" (Grag 1841); "Privilegien des Marktes Gifenerz" (Grag 1841); "Beitrag jum fteiermarfischen Tagrechte, begleitet mit ben wichtigften Tazpatenten" (Graz 1828); "Ablösungen der Urbarialdienste im 14. und 15. Jahrhundert" (Graz 1849); "Landhandsefte Raiser Rarls des Sechsten für das Bergogthum Steiermark vom Jahre 1731" (o. D. u. J. Vorwort gezeichnet: Vom steiermärfisch ständischen verordneten Rathe, Grat am 21. Ruly 1842. 88 S., Anhang: Der Erbvertrag des letten Traungauers Otafar mit Bergog Leopold V. von Destrreich am 17. August 1186); "Yurog els τα γενεθλια του Κυριου σωτηρος ήμων Ισου Χριστου ex autographo Christophori Freii" (Grag 1847). - In Sammelwerten und Zeitschriften und zwar in der "Steiermärtischen Zeitschrift": Büchercensuranftalt in Grag im fechzehnten Sahrhundert (VIII, 145-146); Domitian's Münge auf Titus' Bergötterung (VIII, 146-147); Auszug aus der Wolkensteiner Landgerichts-Ordnung vom Jahre 1473 (VIII, 147-149); Ueber bas Bejugnif ber Juden, in Stepermart mit Getreide gu handeln (VIII, 149—152); Beytrag zum steyermärkischen Tazwesen (VIII, 152-158); Mufikanten-Compagnie in Graz (VIII, 159); Silberhältiges Blepbergwerk im Pusterwalde (VIII, 160); Leibeigene Stadtbewohner im XIV. Jahr= hunderte (VIII, 160-162); Aeltere plastifche Runftler in Stepermark (XI, 97 bis 100); Berichtigung, die steierm. Landesfreiheiten betreffend (XI, 151—52); Ebelfinn eines Galler (XII, 86-87); Urfprung von Spital am Semmering (Neue Folge, I. 1, S. 82-86); Beitrag zu des Geographen Bischer Lebens= beschreibung (N. F. I. 2, S. 76-78); War Leibnitz je eine Stadt? (N. F. II. 1, S. 19-22); Märkte in Steiermark, die einst Städte waren ober fo genannt wurden (n. F. II. 2, S. 92-96); Frühere Befiger des Joanneums. gebäudes (N. K. III. 1, S. 86—88); Entstehung des Landhauses oder Ständehaufes in Graß (R. F. V. 1, S. 118-125). - In den "Mittheilungen des historischen Bereins für Steiermark": Die älteste Original = Urkunde im Joan=

neums-Archive (I, 83—85); Peinliches Urtheil aus einem Kloster vom 15. Jahrhunderte (I, 96—97). — In "Hormant's und Mednyansty's Taschenbuch sür vaterländische Geschichte": Die Murschiffsahrt (I. Jahrg. 1820, Wien, S. 299 bis 300); Etwas über die Stadt Ziup und ihre Nachbarschaft (S. 301—303). — In der Zeitschrift "Der Ausmerksame", Graz 1813, Nr. 63: Beytrag zur ältesten Geschichte der Stehermark. — In der "Grazer Zeitung" 1845, Nr. 43: Bemerkungen zu des Hrn. Dr. G. H. Schreiner's Aufsah süber die richtige Schreibung des Nahmens der Stadt Gräß (Steierm. Zeitschrift, 7. Jahrgang, 2. Heit, S. 123—272)'. — In "Ersch und Gruber's Allgemeiner Enchtlopädie der Wissenhaften und Künste", I. Section, 2. Theil, S. 389—391: Albrecht I.

v. Habsburg. S. 391-392: Albrecht II. der Lahme.

Bon den Chicanen der Cenfur, welche bis 1848 auf Desterreich laftete, hatte auch 2B. ju leiden; in der erften Auflage feiner "Gefchichte der Steiermart" hat ein Capitel die Ueberschrift: "Bor- und Nachtheile für die Steiermark aus der Bereinigung mit Defterreich"; als die handschrift der zweiten Auflage von der Cenfurbehörde gurudtam, hatte der Cenfor, ohne den Text gu ändern, die Silben "und Nach" gestrichen; "nun es freut mich", fagte 29. lächelnd, "wenn unfer Beimathland bei diefer Bereinigung nur Bortheile erlangt hat." — Im J. 1835 überreichte er den Ständen einen Antrag auf Reudruck der fteirischen Landhandfesten, b. i. die Cammlung jener Rechtsurfunden, Bestätigungs= briefe, landesfürstlichen Entscheidungen, Berträge, Landtagsabschiede u. dgl., welche die landständische Berjaffung des Bergogthums Steiermarf bilbeten und ju deren Bestätigung der steiermartische Bergog bei der Erbhuldigung den landes= fürstlichen Eid ablegte. Eine solche Sammlung war seit 1697 nicht mehr er= schienen und die von W. beabsichtigte neue Ausgabe sollte durch die bisher un= gedruckte, ja gang unbefannt gebliebene Landhandfeste Raifer Karl's VI. vom 8. October 1731, die lette Berjaffungsurfunde der Steiermart bis gur Landes= ordnung vom 26. Februar 1861, vermehrt werden. — Der ständische Ausschuß nahm diefen Untrag an und bat die Regierung um Genehmigung der Druckkosten aus dem ständischen Konde. Da erhob die Censurbehörde Bedenken und machte Schwierigkeiten; 2B. überreichte daber eine Abschrift der Landhandfeste von 1731 sammt einer folchen des ottokarischen Testamentes von 1186 gur Ginsenbung an die oberfte Polizei- und Censurhofftelle um Ertheilung des Imprimatur. Da griff bie Cenfurbehörde ju einer neuerlichen Ausflucht: Die Bidimirung der Abschrift mit dem Original konne nicht vorgenommen werden, "da man weber bas Driginal aus bem Landhause entfernen konne, noch fich ein landes= fürstliches Umt herbeilaffen wolle, folche an Ort und Stelle vorzunehmen". 28. ruhte nicht, 1841 legte er wieder Abschriften der Landhandseste und des Erbvertrages jur Genehmigung der Drudlegung der oberften Cenfurbehörde bor. Da gab es Sturm. Die Hoftanzlei verlangte (17. April 1841) von den Ständen umgehend verläßlichste und umftändtiche Austunft, wie es fomme, daß 28. als ständischer Beamter sich erlauben könne, eine solche Urkunde eigen= machtig aus bem ständischen Archive zu nehmen, um fie in Abschrift zur Drucklegung und Beröffentlichung ju fordern. Allein die Stände nahmen sich ihres verdienstvollen Archivars mader an, widerlegten die Beschuldigung seines eigen= machtigen Sandelns und erneuerten ihr ichon 1835 gestelltes Unsuchen um Genehmigung ber Drucklegung ber Lanbhandieste, Run verlangte Die Regierung Aufflärung, mit weffen Bewilligung Die fruheren Landhandfeften gedrudt worden feien und ob jene Rarl's VI. blog jum Amtsgebrauch oder auch fur den Berkauf bestimmt sei; 2B. erwiderte, daß alle Landhandsesten, die gedruckt worden, mit Bewilligung ober auf Besehl der Stände herausgegeben worden seien. Den= noch verordnete bie Boffanglei, die Stande hatten B. eine Ruge zu ertheilen

und ihn in hinkunft besser zu überwachen. Die Stände vertheidigten aber in einem am 15. Juli 1841 einstimmig gesaßten Beschluß ihren Archivar auf das nachdrücklichste, er sei einer der treuesten und ergebensten Diener der Stände, der weder eine Rüge verdiene, noch der Ueberwachung bedürse. Zugleich erneuerten sie ihre Bitte um Genehmigung der Drucklegung. Die Regierung erklärte, W. habe "ordnungswidrig" gehandelt, von einer Rüge war weiter nicht mehr die Rede und am 14. Mai 1842 gestattete die Hostanzlei die Drucklegung der Landhandseste von 1731 und des Erbvertrages von 1186, obwol die oberste Gensurbehörde sie als zum Drucke nicht geeignet gesunden hatte. So kam endlich

nach schweren Geburtemeben 1842 biefe Ausgabe zu Stande.

So wenig W., dem schlichten, einsachen Manne daran gelegen sein mochte, so sehlte es ihm doch nicht an Anersennung von vielen Seiten. Die steiersmärtische Landwirthschaftsgesellschaft, der er durch seinen Forschereiser die Acten der von dem Grasen Johann Wenzel Purgstall gegründeten, von 1764 die 1787 bestandenen steiermärtischen Ackerdaugesellschaft ermittelt und verschafft hatte, ernannte ihn 1819 zu ihrem Mitgliede und verlieh ihm 1846 die große Gesellschaftsmedaille, welche ihm ihr Präsident Erzherzog Johann eigenhändig überreichte; die historischen Vereine sür den Untermainsreis in Würzdurg, sür Steiermart, Kärnten und Krain ernannten ihn zum Chrenmitglied; die Stadt Graz verlieh ihm 1836 das Chrendürgerrecht; Kaiser Ferdinand I. zeichnete ihn 1842 über Antrag des steiermärtischen Landtags durch Verleihung der großen goldenen Civil-Chrenmedaille aus; die kaisertiche Akademie der Wissenschaften in Wien wählte ihn 1848 zum correspondirenden Mitgliede, 1851 wurde er zum Examinator sür Geschichte in die Staatsprüsungscommission an der Universität berusen, 1856 erhob ihn diese zum Doctor philosophiae honoris causa.

Bis zu seinem 77. Lebensjahre war W. im öffentlichen Dienste thätig; erst 1850 trat er als Archivar der Stände und 1851 als solcher am Joanneum in den wohlverdienten Ruhestand, wobei ihm die Stände den wärmsten Dank sur seine ausgezeichneten Dienstleistungen und sür die steine bewährte Pklichttreue als Beamter, Gelehrter und Patriot aussprachen. Noch ein Jahrzehnt in stiller Zurückgezogenheit zu leben, war ihm beschieden; er starb zu Graz, über 88 Jahre alt, am 15. Juni 1851. Für die Erhaltung seines Grabes und des einsachen Grabsteines zu sorgen, übernahm der historische Verein sür Steiermark in Würzdigung der Förderung, welche die Geschichte des Landes W. dankt, und der Gemeinderath der Landeshauptstadt Graz gab einer langen hübschen Straße im Stadtbezirke Graben den Namen Wartingerstraße, um das Andenken an ihn den

jolgenden Generationen zu erhalten.

Leitner, Dr. Joseph Wartinger (Mittheilungen bes historischen Bereins sür Steiermart, Gedentbuch, 20. Heft, 1873, S. LXIII—LXXVIII). — Wurzbach, Biographisches Lexison, 53. Theil, S. 116—124. — Pichler, Repertorium der steirischen Münztunde (Graz 1865). I, 29—37. — Almanach der fais. Atademie der Wissenschund (Graz 1865). I, 29—37. — Almanach der fais. Atademie der Wissenschund der Wissenschund der Wissenschund der Wissenschund der Machrichten. Wien 12. Jahrg. 1862, S. 132—137. — Feierliche Sitzung der Atademie der Wissenschundsten am 30. Mai 1862. Wien 1862, S. 50. — Winklern, Viographische und Litterärische Nachrichten von steierm. Schriftstellern und Künstlern. Graz 1810, S. 251. — Schmutz, Historische Nachrichten von steiermart. Graz 1823, IV, 311. — Desterreichische National-Enchslopädie von Gräffer und Czikann (Wien 1837) VI, 37. — (Hospischter), Lebensbilder aus der Vergangenheit. Graz 1863, S. 9—11. — Festprogramm des Ghmnasiums zu Marburg an der Drau, 1858, S. 97 und 109. — Göth, Das Joanneum. Graz 1861, S. 77—99. — Jahresbericht des steierm. Landesarchivs, I. Jahrg. Graz 1870, S. 33—38. — Krones, Der historische Verein s. Steiermark. Graz 1880, S. 13—19.

— Luschin, Die steirischen Landhandsesten (Beiträge zur Kunde steierm. Gesschäftsquellen. Graz 1872, 9. Jahrg., S. 204—207). — Grazer Tagespost, 1861, Nr. 150, 155, 156. — Grazer Zeitung 1861, Nr. 149, 150; 1865, Nr. 58, 59; Grazer Volksblatt (Feuilleton) 1870, Nr. 120; Wiener Zeitung 1861, Nr. 143, S. 2271.

Bartislab I., erster driftlicher Bergog von Bommern, † 1136. In die Zeit der Rämpfe zwischen den fachfischen Großen und König Beinrich IV. jällt ein Kricaszug der ersteren gegen die flavischen Liutizen, gus welchem jene um das Jahr 1070 den jungen 2B. als Kriegsgefangenen nach Merfeburg brachten, wo er die Taufe erhielt. Ueber die Beit feiner Rudtehr au feinen beidnischen Landsleuten find wir nicht unterrichtet und hören erft wieder von ihm im 3. 1121, als er und sein Bolt im belbenmuthigen Rampf gegen ben Ronig Boleslav von Polen unterlagen. Im fraftigften Mannesalter ftebend, herrschte er bamals über das von der Warthe und Persante einerseits und von der Peene andererseits begrenzte Bommern. Wieweit 2B. innerlich dem Chriftenthum zugethan mar, ift ichwer zu fagen, außerlich verbarg er jedenfalls feine Befinnung bor feinem heidnischen Bolt; doch erlaubt der schnelle Erfolg, den Bifchof Otto's Miffionsthatiafeit in Bommern erzielte, vielleicht den Schlug, daß außer dem Bergog ichon damals manche heimlich chriftlich Gefinnte im Lande maren. Die Bolen, bon ber Annahme ausgehend, daß die pommerichen Stammesgenoffen zu ihnen in einem von biefen verlegten Unterthanenverhaltniß ftanden, maren entichloffen, die gebrochene Treue streng zu strafen und Lommern zu vernichten, wenn sich daffelbe nicht beugen und zugleich dem chriftlichen Glauben zuwenden wolle. Dies Anfinnen wedte die größte Erbitterung auf pommerscher Seite; man traute aber auf bie festen Plage des Landes und ruftete fich gur Bertheidigung. Boleslab ließ sich nicht abschrecken: durch den wilden Grenzwald, der Polen von Lommern trennte, vordringend durchzog er sengend und brennend das Land. nichts lebendes wurde geschont; bis an die Ditfee, ja über dieselbe bis nach Bornholm scheuchte der Sieger die Fliebenden. Während fo der Schreden auf dem Lande lag und den Widerstand lähmte, näherte sich das polnische Heer zur Winterszeit über die gefrorenen Strome dem für unbezwinglich geltenden Stettin, croberte es, hielt fich aber mit der Zerftörung der Stadt nicht auf, fondern eilte weiter bis an die Beene. 28. fah nach Bezwingung der Landesjeften feine andere Rettung, als sein Land dem Polen steuerpflichtig zu ertlaren und mit der Anerkennung der politischen Oberherrlichkeit deffelben auch die Annahme des Christenthums zuzu= Das Werkzeug, deffen fich Boleslav nunmehr zur Chriftianifirung Pommerns bediente, war Otto, Bischof von Bamberg (1108--1139), der in jungen Jahren als Lehrer und Caplan am polnischen Hoje sich eine auch in politischer Beziehung hervorragende Stellung erworben hatte. Bon Boleslav jur Durch= führung des Gott wohlgefälligen Wertes aufgefordert, erfaßte Otto den Gedanken in gläubiger Begeisterung und nicht ohne die stille Hoffnung, in Aussührung des Bertes bie Marthrerfrone zu erlangen. Für bie Geschichte des Pommernapoftels muß im allgemeinen auf feine Biographie im 24. Banbe, S. 654 f. hingewiesen werden; hier tann feiner nur infofern gedacht werden, ale 2B. dabei in Betracht Diefer erwartete Otto und feine Begleiter an der Grenze, trat ihnen freundlich entgegen und beseitigte glücklich das zwischen den beiderseitigen Gefolgschaften entstandene Miktrauen. Rachdem Otto bei Pyritz den heidnischen Widerwillen der Pommern jum ersten Mal mit Erfolg überwunden und an 4000 Personen die Tauje vollzogen hatte, wandte er sich nach Camin, dem herzoglichen Sik Wartislav's, und nahm von dessen Gesinde bereits früher getaufte, aber unter ihren heidnischen Genossen wieder abgefallene Wenden von neuem in den Schof der chriftlichen Rirche auf. D. felbst entließ bei diefer

Gelegenheit seine 24 Beischläferinnen und begnügte fich mit einer rechtmäßigen Gemahlin. Auf der Weiterreise jedoch, in Wollin und Stettin, stieß Otto's Betehrungseifer auf Widerftand, ber fich am letteren Orte foweit fteigerte, bag Boleglav fich feines Sendboten annehmen und ben Widerspenstigen mit feinem Born drohen mußte. Durch Otto's Bitten ließ er fich jedoch befanftigen, minderte auch die dem ganzen Lande auferlegte Steuer auf 300 Mark Silber jährlich und perlangte die Beeresjolge nur von dem gehnten Mann. Otto's Sendung fand ihren Abichluß in einer gemeinsamen Berathung zwischen dem Bischof, 2B. und ben wendischen Großen wegen Errichtung eines eigenen Bisthums in dem für das Christenthum neu gewonnenen Lande, als dessen Sit Wollin bestimmt murbe, mahrend alle weiteren barauf gielenben Anordnungen einer fpateren Beit überlassen blieben. Che der Bischof jedoch den Heimweg antrat, bereifte er noch= mals die neugestisteten Gemeinden, weihte die im Bau begriffenen oder nothdürftig vollendeten Kirchen und verabschiedete sich von dem wol weniger durch ein inneres Erfaffen der neuen Lehre als durch die perfönliche Liebenswürdigkeit ihres Berfündigers gewonnenen Bolte. Am Oftertage 1125 betrat nach elf= monatlicher Abwesenheit Otto wieder den Dom feines heimathlichen Sprengels. 2B. hatte sich zwar für seine Berson dem Christenthum in Treue zugewendet. ben bavon zu erwartenden Bumachs an weltlicher Macht verfpurte er aber nicht; im Gegentheil entfremdete er sich dadurch einen großen Theil seiner Unterthanen und tauschte fich auch barin, durch Annahme Des Chriftenthums fur fich und fein Bolf bon dem widerwillig getragenen polnischen Joch loskommen zu fonnen. Die bald nach Otto's Abreise zunächst in Stettin, dann auch in Wollin bon heidnischer Seite geschehenden Ausschreitungen konnte W. nicht nachdrücklich hemmen, und so war Gejahr vorhanden, daß die junge Saat des Christenthums unter ben Dornen bes alten Beidenthums erftiden, und zugleich Land und Rurft in einen nochmaligen Krieg mit Polen gerathen würden. Da entschloß sich Otto, burch die in Bommern gurfidgelaffenen Briefter von ber Sachlage unterrichtet, zu einer zweiten Miffiongreife im Fruhjahr 1128. Er mählte diegmal den Beg über Merseburg, wo er mit König Lothar zusammentraf, durch Sachfen und traf in Demmin mit dem auf einem Kriegszug gegen die liutizischen Stämme an der Tollense und weiter nördlich in bas circipanische Gebiet begriffenen 2B. zusammen. Muf Otto's Antrieb berief 2B. zu Pfingften eine Berfammlung ber nach ber wendischen Caftellaneiversaffung dazu befugten Brogen des westlichen Landes= gebietes nach Ufedom, um die einmuthige Annahme des Chriftenthums durchzusetzen, was den vereinten Bemühungen der beiden Männer trot des Gegen= wirkens der heidnischen Priefter gelang. Namentlich der Berzog wies auf die im Falle der Weigerung immer von neuem von Polen ber brobende Gefahr bin. Die Letteren ließen fich freilich durch dies Alles nicht taufchen; Bergog Boleslab durchschaute Bartislan's Absicht, durch die Berbindung mit den Deutschen fich von Polen loszumachen und eine felbständige Stellung zu gewinnen. Der ermahnte Aufftand ber Städte genugte ihm, einen zweiten rachenden Ginfall in Bommern vorzubereiten. In turgem ftand fein Beer an ber Grenze, als Bifchof Otto, die Bermittelung zwischen seinem alten Freunde und den neu gewonnenen übernehmend, in das polnische Lager eilte und zum zweiten Male mit Erfolg den Born Boleslav's befänstigte. Ihm solgte W., der in zweitägiger Unterhandlung die Gewährung weiteren Friedens erlangte. Nicht ohne Ginfluß auf Boleglav war dabei die Beforgniß gewesen, er könne seine Macht über Bommern ganglich verlieren, wenn etwa der römische Ronig als herr der Christenheit oberlehnsberrliche Rechte über das nunmehr chriftliche Wendenvolt geltend mache. Satte Otto auch manche tribe Erfahrung mit bem immer wieder hervorbrechenden heidnischen Befen gu machen, fo mar diefe zweite Miffionsreise nach Bommern boch im gangen von

Wartislav. 209

Erfolgen begleitet, und er konnte befriedigt heimkehren. Die politische Lage bes Landes anderte fich in den nachsten Jahren infofern, als der von Boleglav gefürchtete deutsche Ginflug in der That eintrat und eine wichtige Beränderung hervorciej. Boleslav hatte in einem Krieg mit Ungarn erhebliche Berlufte erlitten, die ihn nöthigten, 1135 die Sulfe des Kaifers Lothar anzurufen, und um fie zu erlangen, bemfelben den Lehnseid zu leisten. War ihm nun auch in Diefem Gide feine Oberlehnsherrlichfeit über Bommern bestätigt, fo mar das faum mehr als eine Korm und thatfächlich schwand der Einfluß Volens auf das untere Obergebiet und die Lander westlich davon bis gur Beene immer mehr Ruhe mar aber damit namentlich in die lettgenannten nicht eingefehrt; 2B. hatte gegen die Liutizen noch manchen Kampi zu bestehen, um seine Gerischaft und den christlichen Glauben zu festigen. In einem dieser Kämpse sand er im A. 1136 feinen Tod durch die Band eines heidnischen Wenden. Das Ereigniß ift später sagenhaft ausgeschmudt worden, aber von Unfang an hat man es fo angesehen, daß 20. ein Märthrer seines Chriftenglaubens geworden fei. Auf der Stätte, wo der tödtliche Streich ihn traf, ward wenig Jahre danach eine Kirche zu feinem Gedächtniß erbaut, und als diefe verfiel, grundete am 3. Mai 1153 der erste Bischof von Pommern, Abelbert (f. A. D. B. I, 66) das Kloster Stolv an der Beene an derselben Stelle. Bur Reformationszeit aufgehoben, verschwand das Rlofter mit der Zeit völlig, damit aber die Erinnerung an den erften chrift= lichen Herrscher Lommerns wach bliebe, ist vor wenig Jahren daselbst eine seinen Ramen tragende Rirche erbaut worden.

Barthold, Gesch. von Rügen und Pommern. v. Bulow.

Wartislav, der Jungere, Swantiborig, mar ein Sohn des Smantibor, und murbe wegen bes gleichen Namens von den alteren pommerichen Geichichtsichreibern, fowol mit Wartislav I., dem Aelteren, als auch mit deffen Reffen Wartislav von Schlame, Ratibor's Sohn, häufig verwechselt, und infolge beffen auch fein Bater Swantibor als der Stammvater des ganzen pommerschen Fürstengeschlechts angeleben, mahrend Swantiboria in Wirklichkeit mit ziemlicher Sicherheit als jungerer Bruder der beiden erften regierenden Bergoge, Wartislau's I., d. Melt. und Ratibor's von Schlawe bezeichnet werden fann. Da entsprechend der damaligen Sitte, neben dem regierenden Hause, welches durch Wartislav I. d. Aelt. vertreten mar, mehrere Seitenlinien bestanden, benen fleinere Landestheile zugewiesen wurden, empfingen die Ratiboriden das Fürstenthum Schlame in hinterpommern, Swantibor's Rachtommen bagegen icheinen auf bem Schloß zu Gutfow residirt und das Land gu beiden Seiten der Beene, die Berrichaften Deferig und Lofit, erhalten gu haben, von denen die lettere fpater in den Befit von Dethlev von Gadebufch (f. A. D. B. VIII, 298) gelangte; wenigstens find wir zu diefer Annahme berechtigt, da 2B. Swantiborig Entel, welcher nach dem Großvater denfelben Ramen 2B. führt, im 3. 1219 ff. als herr von Bubtow bezeichnet wird und Diefen Befit nach feinem Tobe (1233) auf den zweiten Gatten feiner Gemablin Dobruslama (Bogislav's II. von Pommern Tochter) Jaczo von Soltwedel, den Ahnherrn der Grafen von Gütstow (f. d. A.) vererbte. Nach Saro Gr. war 2B. anfangs Brafect von Stettin, und berief als folder, in Gemeinschaft mit seinem Better Bogislav I., um dem unter feinem Obeim Wartislav I. († 1136) durch Bijchof Otto von Bamberg in Pommern eingeführten Chriftenthum großeren Ginfluß zu gemähren, (1172-73) die Ciftercienser des danischen Rlofters Estom gur Grundung eines neuen Convents in Colbat bei Stettin, und verlieh dem= felben, wie die alteste Klofterurfunde befundet, mit Gulje des Bifchois Berno von Schwerin und der beiden erften Nebte Reinhold und Eberhard, einen reichen Grund= befit. Als dann Bergog Bogislav I. (1187) verftarb, waltete B. für deffen minder

jährige Söhne Bogislab II. und Kafimir II. als Bormund und Regent (Vicedominus terrae) von Pommern bis jum Rriege von 1189, in welchem ihn König Canut VI, von Danemark aus diefer Stellung verdrängte und lettere bem Fürsten Jaromar I. von Rugen (j. d. A.) übertrug. Während jener Regentīchait bekundete er seine Bietät sür das Bisthum Bamberg auch noch dadurch, daß er das Batronat der (1187) in Stettin begründeten Jakobikirche auf das Michaelistlofter in Bamberg übertragen ließ. Der von ihm bewiefene religiöfe Sinn mard auch nach feinem Tode (1196) von feinen Gohnen bewahrt, von denen Konrad II., feit 1194 als Domherr, und von 1208—19 als Bravositus des Camminer Stitts thatig, von 1219—33 die Würde des Bischofs von Cammin befleidete, mährend Cafimir, sowie dessen Sohn Swantibor II., und Entel Cafimir III. als Caftellane in Colberg malteten, und letterer auf einer Balljahrt nach Berufalem ftarb. Auch ber dritte Sohn Bartholomäus scheint nach dem heiligen Rande gevilgert und bort (1219-35) gefangen gewesen zu fein: bes letteren Sohn Wartislav, nach den, Grofvater benannt, mar wie diefer (1212 † 1233) Caftellan von Stettin und herr von Gugtow, und vererbte, wie ichon oben ermähnt ift, biefes Land auf bas nach Guttow benannte Grafengeschlecht.

Quandt, Balt. Stud. XI, 2, S. 133. — Klempin, Pom. Urtbuch Nr. 60—65, 108—130, 190, 202. — Stammtafeln des Pom. Rüg. Fürsten-hauses, 1876, T. I—II. — Wehrmann, Gesch. d. Jatt. in Stettin, Balt. Stud. XXXVII, 296.

Wartislav IV., herzog von Pommern. Wolgast, einziger Sohn Bergogs Bogislav IV. von Wolgaft jenseit ber Swine (A. D. B. III, 42 als Bogislav III. aufgeführt) aus deffen dritter Che mit Margaretha, Tochter des Kürsten Wiglav II, von Rügen, war zwischen dem 11. und 27. Mai 1291 geboren. Zwei altere Schwestern ichloffen Chebundniffe, welche auf das Geschick Bommerns mährend Wartislav's Regierung nicht ohne Einfluß waren: Euphemia wurde mit König Chriftoph II. von Danemart, Margaretha mit Ricolaus dem Rinde von Roftock (f. A. D. B. XXIII, 616) vermählt. Gben mannbar geworden, mußte 29. 1308 es ichon erleben, daß die Berftorung der Stadt und des Domes zu Camin, fowie die Berwuftung des Bisthums durch die brandenburgijchen Markgrafen Walbemar und Otto IV. mit dem Bjeil (f. A. D. B. XXIV, 659) feinen Bater jur Anerkennung der markischen Oberherrlichfeit nothigten. Nachdem durch faiserliche Bestätigung vom 4. Juli 1311 das öftliche Pommern, die Mestwin'sche (f. A. D. B. XXI, 504) Erbschaft mit Ausschluß ber Länder Butom, Stolp, Schlame und Rugenwalde vom Markgrafen Waldemar an ben beutschen Orden übergegangen mar, suchte 2B. die ihm im Often noch verbliebenen Bebiete durch Befestigungen besonders gegen Polen gu fichern; die ihm irriger Beife um Diefe Beit zugefchriebene Brundung von Reuftettin gehört jedoch einer viel späteren Beriode an. Bei den auf dem Fürstentag zu Roftock 1311 folgenden Streitigfeiten war Wartislav's Berhalten ein mehr vermittelndes; so be= hielt er auch den nach dem Siege am hainholz den 13. Juni 1316 von den Stralfundern ihm übergebenen gefangenen Bergog Erich von Sachsen nicht im eigenen Gewahrfam, fondern lieferte ihn den Martern aus. Dies fluge Berhalten gegen die Mächtigen fand feinen Lohn etwa 1313 in der Abtretung desjenigen Theils von hinterpommern an W. und seinen Oheim Otto, den beim Berkauf an den Orden Markgraf Waldemar sich vorbehalten hatte. Sonst war das Berhältniß zwischen Oheim und Neffen nicht immer friedlich: als Otto mit einigen feiner Bafallen und Städte in Uneinigkeit gerathen mar, hielten diefe am 22. Juni 1319 auf bem Stormerswerder im Saff eine Zusammentunft mit 2B., mahtten ihn zu ihrem Beschüter und Bormund gegen Otto, und versprachen ihm Beerfolge gegen feine Feinde. Die Entfremdung war jedoch bon turger Dauer: der in demfelben Jahr eintretende Tod Baldemar's anderte die Berhaltniffe im Rorden Deutschlands vollständig. Beide pommeriche Fürsten erachteten fich als von der martischen Oberherrlichkeit nunmehr freigeftorben und wurden machtig ergriffen von der hoffnung, die alten Gebiete des Greifenstammes in Sinterpommern, der Mart und im Lande Stargard jest gurudgewinnen ju konnen. B., jum Mitvormund des jungen Martgrafen Beinrich (f. A. D. B. XI, 483) ernannt, gewann bie Zuneigung der martifchen Stande, indem er am 29. Geptember 1319 zu Arnswalde wichtige Berordnungen für die Abgaben= und Rechtsverhältniffe der Marten erließ und dafür wenige Tage fpater an Konigsberg in der Neumart das Treuegelöbnig der Stände erhielt. Der andere Mitpormund, Bergog Beinrich II. der Lowe von Medlenburg (f. M. D. B. XI, 541). hatte fich bagegen fofort in ben Befit ber von pommericher Seite am bringenbiten begehrten Ukermark gefett, mas 28. nöthigte, gegen ben bis in die Rabe von Stettin vordringenden Rachbar zu ruften und zur ftaaterechtlichen Sicherheit Bommerns für die Butunft Bortehrungen gu treffen. Zuerst ward mit dem Dheim Otto am 2. Marg 1320 eine ewige Einigung geschloffen, der im nächsten Jahr zur Bereinsachung der Berwaltung die Errichtung einer gemeinsamen Hofhaltung folgte; dann eilte 28. nach hinterpommern und schloß dort Anfang Juli an der Leba mit Bischof Konrad von Camin und dem Ordensmeister ein Schubbundniß gegen Polen; ja um im Fall des Anssterbens des Greifenstammes das Land nicht doch wieder an die Mark fallen zu laffen, übergaben beide Bergoge ihre Lander bem Bifchof von Camin und erhielten fie am 16. August 1320 von bemielben ju Behn jurud. Um die Utermart halten ju fonnen, bedurfte es aber weiterer Opfer: nicht nur Stadt und Gebiet Camin murbe 1321 bem Bifchof auf 10 Jahre wiedertäuflich überlaffen, fondern am 7. December deffelben Jahres murde die gange Berrichaft Butom in Sinterpommern dem Lehnsmanne Benning Behr eigenthumlich abgetreten, der fie bald banach dem beutschen Orden überließ, mas ju fpateren Bermuriniffen Aulag gab. bahnte fich im Norden ein friedlicher Gewinn für 2B. an. Das rügische Fürstenhaus war dem Ausfterben nabe und fo tam zwischen dem erblichen Fürften Wizlav III. und den Herzogen W., Otto und Barnim III. (f. A. D. B. II, 74) von Pommern am 27. December 1321 zunächst ein Vertrag zu gegenseitiger Sulfe zu Stande, dem ein Jahr fpater die Erbeinigung beider Lander folgte, fo daß bon da an 2B. fich Fürft von Rugen nannte. Die erfte Folge biefes Schrittes war die Beilegung des Streites mit Beinrich dem Lowen, der von den eigenen Bermandten bedrängt, die Eroberungen in der Ufermart nicht halten tonnte und fich friedlich verglich. Das Sauptbeftreben Wartislap's für die Sicherstellug feines Landes mar, fich wegen des fünftigen Lehnsverhaltniffes Gewißheit zu ver-Er war daher noch vor der Entscheidung des Rampies um die Raiserfrone zu Ludwig dem Baiern geeilt und hatte Oftern 1320 Indult wegen der Belehnung erhalten. Die darauf sich gründende Hoffnung, Pommern dereinst als Reichstehen wieder zu erhalten, follte fich aber nicht erfüllen, denn als Ludwig nach der Besiegung seines Gegners am 28. September 1322 bei Muhlborf seine Macht im Rorden gu bejeftigen ftrebte, vergag er die vor vier Jahren gemachte Zusage und belehnte seinen jungen Sohn Ludwig (f. A. D. B. XIX, 529) mit ber Mart, den Berzogthumern Stettin, Demmin (d. h. dem "Ort Wolgaft") und dem Lande Stargard. Damit war für Pommern das alte Lehnsverhaltniß zur Mart wiederhergestellt und die Herzoge rufteten von neuem zum Kampf, indem fie am 18. Juni 1325 ju Ratel ein Bundnig gur Groberung marfifchen Gebietes mit dem Polenkonig Bladislav Lofietet eingingen. Roch vor Beginn der Feindseligfeiten aber wurde 2B. durch den am 11. November Dieses Jahres

erfolgenden Tod bes Fürften Wiglav III. von Rügen anderweit in Anspruch genommen, fehrte fofort in die Beimath jurud und empfing, nachdem er die Rechte des Fürstenthums zu mahren gelobt, am 4. December in Stralfund die huldigung. König Chriftoph II. von Danemart versuchte zwar feine oberherrliche Gewalt geltend zu machen, die Roth um die eigene Krone hinderte ihn aber an der Ausführung; 2B. mandte fich feinem Gegner ju und es tam fogar ju einer Cheberedung amischen ber Schwester bes jungen Königs und Wartislab's Sohn Bogislav, als ersterer plöglich in Stralfund erfrantte und am 31. Juli (1. Aug.) 1326 bafelbit ftarb. Er wurde im Dom ju Camin beigefett. Jung an Jahren, von schöner Geftalt, des Rrieges fundig, murde er von feinen Unterthanen tief Das Ende des Rampies mit der Mart um die Lebensbedingung Lommerns hat er nicht mehr erlebt, und auch feinem eigenen Candestheil, bem Bergoathum Wolgaft, ftanden nach seinem Tode schwere Zeiten bevor. Seit dem 11. April 1316 war W. mit Elisabeth († nach 1341), Tochter des Markgrafen Bermann des Langen von Brandenburg, vermählt, welcher Che drei Sohne entstammten: Bogislav V., † 1374. Barnim IV., † 1365, und Wartislav V., † 1392.

Barthold, Gesch. von Rügen und Pommern. — Urfunden des Königs. Staatsarchivs zu Stettin. v. Bülow.

Bartislav V., Bergog von Pommern, geboren 1326, † 1392, f. Bogislav V.

und Barnim IV. Bb. III, S. 43.

Wartislav VI., Herzog von Pommern, † 1394, f. Bogislav VI. Bb. III, S. 46.

Bartislav VII., Herzog von Pommern, † 1394, j. Bogislav VIII. Bd. III,

**6.** 47

Bartislav VIII., Berzog von Pommern, † 1415, f. Barnim VI. Bd. II, S. 77.

Bartislav IX., Herzog von Pommern-Wolgast, war als älterer Sohn Barnim's (f. A. D. B. II, 77) etwa um 1400 geboren. In jungen Jahren lernte er den faiserlichen Hof und später den Glanz des Konstanzer Reichstages fennen, wo er im Mai 1417 die Reichsbelehnung für sich und seinen unmündigen Bruder Barnim VII. (f. A. D. B. II, 79) und seinen ebensalls unmündigen Bettern Barnim VIII. (s. A. D. B. II, 79) und Swantibor empfing. Zurückgefehrt entnahm er der bisherigen Bormünderin, Wartislav's VIII. Wittwe Agnes, die Leitung der Geschäste und sührte selbständig die vormundschastliche Regierung, mit anerkennenswerther Zurücksaltung gegenüber der mistiebigen bisherigen Verwaltung und gegenüber dem bisherigen Einsluß des Psarrherrn Curt Bonow, des Günstlings der Wittwe Agnes. Die Fehden, welche sich an die Tödtung dieses Mannes knüpsten, dann die bedrohlichen Ansprüche der brandenburgischen Markgrasen an das pommersche Herzogshaus, erschwerten seht und später die Thätigkeit des jungen Herzogs.

Mit verständigem Sinne und mit den neuen Gedanken der Einführung der sogenannten Quatembergerichte suchte er den landfriedensbrecherischen Aussschreitungen zu steuern, die Zerwürfnisse auszugleichen. Mit dem Eintritt der Bolljährigkeit sämmtlicher Thronerben ersolgte im Tecember 1425 die Theilung des Landes: Wartislav und sein Bruder Barnim VII. erhielten das Herzogthum Pommern, also Wolgast, Greisswald, Demmin, Güykow, Anklam, Pasewalk, Treptow und die Insel Usedom. Zwischen beiden Brüdern trat dann wieder eine weitere Scheidung des Erbes ein. In so kleine Theile war die Macht des pommerschen Herzogshauses zersplittert, als die erneute Fehde zwischen dem von seinen pommerschen Bettern unterstützten Unionskönig Erich (s. A. D. B. VI, 206) und den Holsseiner Grasen die pommerschen Herzöge und die pommerschen

Städte in einen seindlichen Gegensat brachte. Denn die hansa hatte sehr bald in dem Borgehen des nordischen Königs und in der Erstarkung des nordischen Reiches eine Schwächung der eigenen Macht erkannt und ein Blindniß mit den holsteinern geschlossen. Andere Umstände trugen zur Steigerung des unruhvollen

Migverhaltniffes zwischen Fürften und Stadten mefentlich bei.

Durch den unbeerbten Tod feines Bruders und schließlich durch den gleichfalls unbeerbten Sintritt Barnim's VIII. i. 3. 1451 vereinigte 28. in feiner Sand bas gefammte Wolgaster Herzogthum. Die stattgehabte Gulbigung der neu angefallenen Landestheile und der Bunich auten Ginvernehmens mit den Städten führte zur Ertheilung jenes sogenannten goldenen Privilegiums an die vier Vorder-Die Sicherung alter und die Ertheilung neuer Gerechtsame und Berfprechungen ließen Gutes hoffen, zumal 2B. in Streitfällen mit einer Stadt dem Aussbruche der drei anderen fich fügen zu wollen erklärte. Aber fchon der bald beginnende Krieg mit Medlenburg, veranlaßt durch des Bergogs ablehnende Sal= tung in der Erbabfindung der mit Bergog Ulrich II. zu Medlenburg vermählten Ratharina, der Tochter feiner Base Sophie, erregte dem Berhältniß zu den Städten neue Zwietracht. Durch die ungludfeligen Sandel mit dem Stralfunder Burgermeifter Otto Boge wurde die Stimmung bes Bergogs in feinen letten Lebensjahren in hohem Mage verbittert, die öffentlichen Berhaltniffe unbeilbar verschlimmert. Die Stiftung der Greifswalder Univerfität durch die Bemuhungen Beinrich Rubenow's (f. A. D. B. XXIX, 417), die Unterftugung diefer Bemuhungen durch den Bergog fullt feine lette Regierungszeit aus und fichert seinem Ramen allezeit eine dantbare Erinnerung. 2B. starb am 17. April 1457. Er war vermählt mit Sophia von Braunschweig († 1462) und hinterließ als feine Nachfolger Erich II. und Wartislav X.

Barthold, Gesch. v. Rügen u. Pommern. — Klempin, Stammtaseln.

Max Bär.

Wartislav X., des Borigen zweiter Sohn. Sein Geburtsjahr ist nicht befaunt. Rach dem Tode des Vaters theilten sich die Söhne Erich II. (j. A. D. B. VI, 207) und W. in die ererbten Lande. Der ältere übernahm das eigentliche Herzogthum Wolgast, W. erhielt Rügen mit den Städten Stralsund, Barth, Grimmen und Tribsees. Mit den Landen des Vaters war den Brüdern aber auch eine häßliche Erbschaft überkommen: die Feindseligkeiten mit den Städten des Landes. Dieser Hader süllte lange Jahre der Regierungszeit Wartislad's aus. Denn die jungen Herzöge suchten nicht den Weg verständiger Beilegung, sondern hielten selbst offenbare Wegelagerei und Bruch versprochenen Geleits nicht unter ihrer Würde. Erst in späteren Jahren lernte W. den Werth der Unterstühung und der Treue seiner Städte kennen, zum ersten Mal seit langer Zeit, als er 1465 mit ihrer Hüse das Schloß Reu-Torgelow brach als gerechte Strasesühr die Landsriedensbrüche seines Besigers.

Nach dem Tode des König-Herzogs Erich I. (f. A. D. B. VI, 206) gerieth W. ohne sein Verschulden in Zwietracht mit seinem Bruder, welcher das gesammte Erbe des Verstorbenen zu gewinnen trachtete, obwol dasselbe der Gesammthand Pommern zustand. So suchte W., durch die Verhältnisse gedrängt, lieber eine Verbindung mit dem Markgrasen von Brandenburg zum gemeinsamen Schaden Pommerns, als daß er der Herrschlincht des Vruders nachstehen mochte. Die Erledigung dieses Handels, sowie die auf den Tod des Stettiner jugendlichen Herzogs Otto III. (f. A. D. B. XXIV, 722) solgenden langwierigen Lehnsstreitigkeiten zwischen Erich und W. einerseits und Vrandenburg andrerseits haben bereits oben eine knappe aber übersichtliche Erwähnung gesunden, so daß

hier darauf verwiesen werden fann (f. A. D. B. VI, 209, 210.)

Diefe Streitfragen und Rampfe mit ben Markgrafen hatten bei 2B. eine

214 Wafer.

nachhaltige Abneigung gegen Brandenburg hervorgerufen. In feinem Groll über die brandenburgischen Bortheile harrte er auf Belegenheit, Berlorenes durch rasches Bugreifen bei gelegener Beit guruckzugewinnen. Die Thatigfeit bes Rurfurften Albrecht im Reiche Anfang ber fiebengiger Jahre ichien bas Streben Bartislab's auch zu begunftigen. Aber die Wachsamfeit und die Gegenanftalten des jungen Markgrafen Johann vereitelten für jest noch den Plan Wartislav's, durch einen Borstoß auf Garz die wichtige Grenzseste und damit die Oderlinie zurückzuer= Erft nach dem Tode feines Bruders (1474) erhielt 2B. freiere Sand. Deffen Rachfolger, den jungen Bogislav X. (f. A. D. B. III, 48) warnte er dringend, aber vergeblich, vor der Heirath mit einer Markgräfin und mußte mit Unmuth deffen Unnaherung an Brandenburg gewahren. Dann erfolgte 1477 die listige Einnahme von Garg, gleich barauf auch die von Bierraden, durch 2B. Berheerende Rampie zwifchen Brandenburg und Commern maren die Folge. Noch vor Beilegung derfelben beschloß 2B. feine unruhvolle Regierung. ftarb am 17. December 1478 als Letter diefer Linie der Wolgafter Herzöge. Sein Reffe Bogislav X. wurde der alleinige Berr des wiedervereinten Pommerns.

W. war seit 1453 verheirathet gewesen mit Elisabeth, Tochter Johann's des Alchymisten, Markgrasen von Brandenburg, und Wittwe des Herzogs Joachim von Stettin. Die schließlich unglückliche Ehe löste sich durch die Flucht Elisabeth's nach der Mark Ende 1464, nachdem in demselben Jahre die beiden Söhne Swantibor V. und Erdmann gestorben waren. Nach Elisabeth's Tode heirathete W. in zweiter Che die Tochter Heinrich's des Aelteren zu Mecklenburg-Stargard, Magdalena. Am 26. Rovember 1475 ersolgte das Beilager. Die Che war

tinderlos.

Barthold, Gesch. v. Rügen und Pommern. — Klempin, Stammtafeln. Max Bär.

Bafer: Johann Beinrich D., Bürgermeister von Zürich, geboren am 2. April 1600, † am 10. Februar 1669. Dem Diakon am Großmunfter und Projeffor der hebraifchen Sprache, der 1607 Mitglied des Chorherrenftiftes murde und dann zu weiteren Lehrstellen aufstieg, Kaspar 28. († 1625), einem zu seiner Zeit als Orientalist geschätten Gelehrten (f. unt. C. 227), gebar am Oftertage 1600 seine Frau Dorothea, Tochter des ausgezeichneten Reprafentanten zurcherischer Wissenschaft, Josias Simmler (f. A. D. B. XXXIV, 355-358), als britten - von fünf Sohnen - Johann Beinrich. Der Bater fuchte fruh die von ihm auf Reisen gewonnene Welt= und Sprachentenntnig auch auf die Sohne zu übertragen, und fo tam D. ichon 1612 - durch einen Taufch, wie fie gern zu folchem Zwecke angestellt wurden - nach Genf in das Haus des dortigen Professors des Griechischen Kasbar Laurentius, wo er bis 1615 blieb. Darauf folgte, nach turger Zugehörigfeit zum neugestifteten gurcherischen Collegium humanitatis, die Berfekung nach Teglio im bundnerischen Unterthanengebiet Beltlin, wo 2B. befonders den Unterricht des gelehrten rejormirten Pfarrers Danz, eines Engabiners von Geburt, genoß. 1617 besuchte er die Universität Padua, worauf sich eine Fugreise durch Italien anschloß. Proben der Gewandtheit in Latein, Frangosisch, Italienisch, sogar im Griechischen, bringen die nach Zürich geschickten Berichte. Ende 1617 tehrte 28. nach Zürich aurud, wo er nun weiter sich den Studien aufs eifrigste hingab. Aber 1618 bot Antistes Breitinger, der mit Waser's Bater auf sehr vertrautem Tuke stand, dem jungen Manne die Möglichfeit, einer weltgeschichtlichen Sandlung beign= wohnen: 2B. durfte den an der Spige einer Gefandtschaft der vier reformirten eidgenössischen Stände an die Dortrechter Spnode abgeordneten Antistes be= gleiten, und wenn es auch nicht gelang, bag ber Jungling als Secretar ber Abordnung anerkannt wurde, sah und vernahm derselbe genug Wichtiges, und

äußerst vollständig legte er nachher in juni auf der Burcher Stadtbibliothet aufbewahrten Quartbanden eine Schilderung aller diefer Angelegenheiten, nebst Charafteriftif der wesentlichsten mitwirtenden Berfonlichfeiten, nieder. machte er im Gebruar 1619 einen Besuch in England. Dadurch, daß Sculteius 2B. auf ber Durchreife burch Beibelberg naber fennen gelernt und feine Sprachfenntnig bemertt hatte, tam es, daß Wafer's Vater von Brag ber eingelaben murbe, feinen Cohn als Brivatfecretar in den Dienft ber neuen Wahlfonigin von Bohmen, Glifabeth, eintreten zu laffen. 3mar fand bann B. im Commer 1620 ben ihm angebotenen Blat ichon ausgefüllt. Dafür trat er in eine portheilhafte Boimeisterstelle bei einem bohmifchen hoben Berrn. Doch die Schlacht am Beifen Berge machte auch ber Thatigfeit bes jungen Burchers ein Ende, und unter großen Beschwerben und Gefahren fam 2B. nach abenteuerlicher Reife im December nach der Beimath gurud. Bier trat er nun im Juli 1621 als freiwilliger Arbeiter auf ber Staatstanglei ein. Als folcher begann 2B. jene groken Arbeiten, durch die er fich in der Renntnig der Geschichte und der ftaatsrechtlichen Berhaltniffe Burich's, für biefen Staat felbit, für beffen Begiehungen gu den Gidgenoffen und jum Austande, zu unterrichten fuchte. Er legte fich Berzeichniffe der in der Ranglei und in den Archiven liegenden Schriften, vielfach unter Anfertigung von Auszugen aus benfelben, an, fah den reichen handichriftlichen Rachlaß feines mutterlichen Grofvaters, des Berfaffers des instructiven staatsrechtlichen Handbuches: Respublica Helvetiorum, durch und schuf so die "Bundes- und Vertragsbücher" betitelten, auf der Stadtbibliothef in Burich aufbewahrten neun Foliobande. Dazwischen hatte er Secretariatsdienste gu versehen, 1622 als erbetener Schriftführer der bundnerischen Abgeordneten an der in Lindau wegen der rätischen Angelegenheiten tagenden Conferenz, von der er bann, nicht ohne Gesahr, ein gegen ergangene Borichrift burch ihn angefertiates drittes Exemplar der Acten heimbrachte. Als neu ernanntes Stadtgerichtsmitglied brachte 2B. ferner ein vollständiges Exemplar aller Ordnungen diefes Ditafteriums zusammen, und ebenso begann er eine Sammlung gurcherischer 1624 erhielt er die Bestallung als Rathesubstitut und Unterichreiber, wodurch er - awar noch ohne feftgefette Befoldung - in ein bestimmtes Amt gelangte, und jest verehelichte er fich auch. In den neun nachfolgenden Jahren kam er zu vielsacher Berwendung in öffentlichen Geschäften, Sendungen aller Art, als Dolmetscher und Theilnehmer an Berhandlungen beim Empjange von Ausländern, als Secretar bei 49 eidgenölfischen Tagjakungen und ebangelischen So war es von selbst gegeben, daß er 1633 in die durch den Tod des Stadtschreibers Sans Georg Grebel im Juni erledigte Stelle des Stadtichreibers, mit wesentlich erhöhter Besoldung, gewählt murbe.

Die dergestalt geschehene Besörderung Waser's zu einem der verantwortungsvollsten und beschäftigungsreichsten Aemter geschah, als die Gesahr einer Hereinziehung der Eidgenossenschaft in die Ereignisse des dreißigjährigen Krieges besonders unverhült vorlag. Gustav Adolf hatte schon im Herbst 1629, damals
freilich — in geringer Kenntniß der Sachlage — allen Eidgenossen, also auch den
katholischen Orten, Allianzverträge entgegengebracht, und Ende 1631 war durch
den schwedischen Gesandten, Kitter Kasche, eine bestimmte Eröffnung der Tagsahung mitgetheilt worden; diese aber lehnte die anerbotene Freundschaft des
Königs dantend ab. Dessen ungeachtet wurden auch nach Gustav Adolf's Tode
die Anstrengungen von Seite Schwedens sortgeseht, und gewisse Kreise kamen
jetzt in Zürich solchen Gedanken nicht ungünstig entgegen. Die am 24. März
1632 geschehene Vorlegung eines sörmlichen Bündnißplanes Rasche's vor den
evangelischen Städten war durch Antistes Breitinger weiterer Erörterung würdig
besunden worden: es sei Pssicht, die von Gott an die Hand gegebenen Mittel

216 Wafer.

au gebrauchen, wobei man aber, bis das Bolt dafür bearbeitet fei, den Ent= ichluß jum Bundniß aufichieben muffe, ober wie es in der officiellen gurcherischen Instruction hieß, bis die fchmedische Kriegsmacht naber berangerudt fei: freilich war dann der Beschluß der evangelischen Städte ein abweisender gewefen. Deffen ungeachtet blieb die Rriegspartei in Burich, von theofratischen Auffaffungen wenigstens in ihrem Saupte, Breitinger, erfullt, auf ihren Anfichten fest, und der Antistes feste geradezu Umtriebe gegen die Bewahrung der Reutralität fort, gang voran in feiner geheimen Correspondeng mit dem Oberften Georg Sang von Beblis, einem mit der Rurfürstin Elisabeth in die Pjalg gefommenen Schotten, der als ichwedischer Unterhandler arbeitete und 1629 als Organisator des gurcherischen Kriegswesens gewonnen, aber 1631 beurlaubt worden war. Auf diesem Wege war die Neutralitätsverlezung der Schweizer Grenze eingefabelt, Die am 7. September 1633 gefcah, in Geftalt bes Gin. bruchs des schwedischen Feldmarschalls Gustav Horn, der durch die im zürcherischen Schutz ftehende Stadt Stein und über die bortige Rheinbrude in Die gemeinschaftliche Landvogtei Thurgau einfiel und durch diefelbe hindurch vor der Landseite der zu belagernden Stadt Constanz aufrückte. Reben Breitinger. der um Born's Absichten mußte, icheint insbesondere, falls weltliche Bersonen noch eingeweiht waren, kein Anderer, als W. Theilnehmer des Geheimnisses gewefen gu fein, ber neue Stadtschreiber, wie benn Breitinger am Tage bor ber Invasion Horn's fchrieb, B. verdiene in die Geheimschrift, die gegenüber Beblis angewandt wurde, eingeführt zu werden. Selbstverftandlich ftellte diese Berlekung der Neutralität die Eidgenossen vor die Gesahr des inneren Krieges, da die fatholischen Orte darin eine arge Bedrohung erblickten, und eine kurze Zeit schien die in Zürich vorwaltende Kriegspartei mit ihrem Plane, mit schwedischer Bulje es jum Rriege gegen die fatholifchen Gidgenoffen zu treiben und fo Die Sprengung der Gidgenoffenschaft ju veranlaffen, im Borfprung ju fein, bis dann 1634 die übrigen evangelischen Städte für die Aufrechterhaltung der Reutralität den Enticheid durchiekten.

Mochte auch in Diesen wichtigen Fragen Die Haltung Wafer's, ber fich eben gang der Autorität Breitinger's anschloß, eine Bedenten erwedende gewesen fein, seine vorzügliche Brauchbarkeit war eben dadurch, serner durch die zahlreichen weiteren Geschäfte, denen seine Feder zu dienen hatte, dargelegt. 28. war in den zwölf Jahren seines Stadtschreiberamtes hundert und achtzig Male theils an der allgemeinen Tagfatung, theils an Conferenzen der evangelischen Orte betheiligt, berusen, das Schiedsrichteramt auszuüben, oder mit allerlei Sendungen beauftragt. Daß er auch bei den fatholischen Miteidgenoffen wieder Bertrauen gewann, zeigt beifpielsweise ber Umftand, daß 1637 bei einem eid= genösiichen Schiedagerichte, dem die Glarner beider Confessionen ihre 3mistig= teiten wegen der ihnen zustehenden gemeinen Berrichaften Ugnach und Gafter unterwarfen, an D. auch von Seite ber fatholifchen Schiederichter Protofoll= führung und Beschlugaussertigung überlassen wurden. Gine besonders schwierige Aufgabe hatte aber 28. 1644 zu erfüllen, als er in der Gigenschaft des Db= manns eines Schiedsgerichtes zu Cur in bem erbitterten Streite zwischen ber Bemeinde Davos und den anderen Gemeinden des bundnerischen Behngerichte= bundes zu nrtheilen hatte; aber fein Ausspruch fiel fo fehr zur Befriedigung beider Parteien aus, indem er dem langwierigen Zwifte ein gludliches Ende fette, bag die Regierung affer drei Bunde 2B. dafür dantte. 2B. legte nach früherer Gewohnheit auch über diesen Streithandel die Acten in zwei Folio= banden gesammelt im Burcher Staatsarchiv nieber.

Aber außerdem hatte W. als Stadtschreiber eine Registrirung des gesammten Archives — außer den Arkunden — vorgenommen. Er stellte eine Nebersicht ber in verschiedenen Localitäten zerstreuten Archivtheile 1646 durch seinen Index generalis her, ein nach der localen Ausstellung eingetheiltes, aber durch alphasetisches Titelregister übersichtlich gemachtes Wert, dem eine gründliche Umsarbeitung der Archivalien vorausgegangen war. Schon 1644 hatte er daneben einen viel weitläufiger angelegten Index specialis über die Actenabtheilung besonnen. Diesem dis jeht einzigen Versuche einer vollständigen Registrirung aller Abtheilungen gingen noch weitere Arbeiten Waser's zur Seite, so die Sammlung, durch Buchbinderarbeit geschehende Vereinigung, neue Registrirung der Fraamente der alten Stadtbücher.

Als 1644 Bürgermeifter Bram ftarb, blieb W. schon bloß noch mit vier Stimmen hinter bem erkorenen Nachfolger Statthalter Rahn in ber Bahl gurud. Eine Entschädigung war für ihn die Uebertragung der größten Sandvogtei des Burcher Gebietes, Riburg, mit ausgedehnten Befugniffen in Verwaltung und Rechtsprechung, bis auf Leben und Tod. W. bekleidete dieses Amt 1646 bis 1652, in welche Zeit allein 2280 Urtheile des Herrschaftsgerichtes fielen. Auch ber Sammlung aller auf die Berhältniffe und Rechte ber Grafichaft bezüglichen Materialien — fie füllt mehrere Bande des handschriftlichen Rachlaffes — lieh er hier wieder feinen Meiß, neben der mubevollen vielseitigen Unitsführung. Seine geschickte Bermaltung der Ginfunfte hinterließ die Berrichaftscaffe fast um das doppelte gegenüber der Zeit der Unitsübernahme angefüllt. 1646 hatte es B. auch verstanden, seine Berrschaftsleute nicht nur, mahrend ein Aufftand im füdlichen Theile des Burcher Gebietes um fich gegriffen hatte, von der Betheiligung fernzuhalten, fondern auch aus ihnen ein Contingent von 2000 Mann ber Regierung gur Befampfung ber Bewegung gur Berjugung gu stellen. Gin Vierteljahr, nachdem W. von Riburg zurückgefehrt mar, murde er am 28. Juni 1652, nach Burgermeifter Salomon Birgel's Tobe, als Burgermeister ermählt, und amar, ohne daß er Mitglied des Rleinen Rathes gewejen mar.

Schon gleich das nächste Jahr nuch der Bürgermeisterwahl brachte für 213. die ebenso schwierige, als wichtige öffentliche Bethätigung in der versuchten Bermittlung zwischen Obrigfeiten und aufgestandenen Bauern zuerft bes Berner, bann bes Lugerner Gebietes, im Bauernfriege bes Jahres 1653. Gine erfte Sendung, nach Bern, Ende Marg, führte gunachst, ju Berns lebhaftem Dante, ein gebeihliches Ergebnig berbei; boch im Lugerner Gebiet fam es zu einem neuen Ausbruche, ber jeht ben Abmarich einer aus ber öftlichen Schweig aesammelten Truppenruftung von 9000 Mann, unter dem Bejehl des Burcher Sedelmeisters General Konrad Werdmüller, von Zürich aus, zur Folge hatte. Um 3. Juni trugen in zwei ziemlich hartnäckigen Gefechten, die bei den Dörfern Büblikon und Wohlenschwil — im unteren Theile der das Berner Gebiet, westlich, vom Burcher Territorium, öftlich, scheidenden gemeinsamen eidgenöffischen Landvogtei der Freien Aemter — geschlagen wurden, die Regierungstruppen über die Bauern einen entscheidenden Sieg davon, und als jetzt die Entmuthigten um einen Waffenstillstand baten, wurde ihnen dieser unter der Bedingung bewilligt, daß die Führer folgenden Tages fich im Zelt Werdmüller's zur Anhörung von Eröffnungen einfänden. Dies geschah am Morgen des 4. Juni, wo zwar nicht bie Hauptradelsführer, aber doch 43 Ausgeschoffene, die meiften — 24 — aus bem Gebiete von Bern, bann gehn aus dem Solothurnschen, sieben aus dem Lugerner, zwei aus bem Baster Gebiete, fich einftellten. Sier gelang es nun B., die Bauern, welche glaubten, für ihre Bereinigung gegen die städtischen Obrigfeiten fich auf den Anhalt des Stanfer Berkommniffes von 1481 (f. A. D. B. VII, 137) stugen zu können, in ruhiger klarer Auseinandersetzung, indem er ihnen die Entstehung jenes Vertrages erzählte, den Sinn der sämmtlichen Ar218 Wajer.

titel erläuterte, dabin gu bringen, baf fie erfannten, es fei Bflicht ber Obrig= feiten, bei anarchischen Bewegungen in ihren Gebieten fich gegenseitig zu ichuken. und daß gerade die Berner, Die Solothurner, Die Freiamtler Bauern, dadurch daß fie an Belagerungen von Lugern und von Narau, also von fremden Städten außerhalb ihrer Grengen, fich betheiligten, Diejenigen gewefen feien, Die "mit eigener Bewalt Fremde freventlich überzogen" hatten. Die Beauftragten erklarten nach furger Berathung, daß fie nach Ginficht in ihren Jrrthum um Bergeihung baten, worauf die gurcherischen Bertreter, voran 2B. und Werdmuller, ihnen unter Aufftellung von Bedingungen - in erfter Linie Raumung bes Welbes und Niederlegung der Waffen - Gnade in Ausficht ftellten. Gingig Die Lugerner Ausgeschoffenen nahmen diese im Lager bei Mellingen festgesetten Buntte nicht im vollen Umfange an, obschon auch fie ihre Mannschaft innerhalb der Grenzen ihres Staates zuruchführten. Allerdings tam es dann in den nächsten Tagen im Lugerner und Berner Gebiete - befonders am 8. des Monats bei Bergogenbuchfee - ju neuen Busammenftogen, und in schärifter Beife beftraften Die Regierungen die Aufständischen nach der schließlichen Unterwerfung.

mar an diefen Dingen nicht mehr unmittelbar betheiligt.

Die gemeinsamen Makregeln der im übrigen consessionell gesonderten Obrig= keiten der eidgenössischen Orte, wie fie in der Bekampfung der Bauernerhebung nothwendig geworden waren, ichienen die Möglichkeit engeren Zusammenichluffes auch in anderen wichtigen Angelegenheiten zu verbürgen, und so vereinigten sich im Mai 1655 Zürich und Bern zu einem Antrage an alle breizehn Orte, auf "Zusammenvergleichung, Erneuerung, Bestätigung und Solemnisirung der alten wohlhergebrachten Bunde", vielleicht auch mit einem Verkommnig megen ber Religiongangelegenheiten. Bald erhielt 2B. den Anftrag, das von einer gemeineidgenössischen Tagsakung gebilligte Project, dessen Entwurf einem Ausschuß übertragen wurde, zu redigiren, und rasch stellte er eine derartige Arbeit aus. Siebenundzwanzig Artitel, die in ihrer fehr allgemeinen Saltung die Gelbständigkeit der Orte weitgehend schonten, enthielten, im Anschlusse an eine historische Einleitung und an die Aufzählung der bisher giltigen Bundesurfunden. die Gesichtspunkte, welche dem gründlichen Renner des schweizerischen Staats= rechtes für ein allgemeines Bundesinstrument nothwendig zu sein schienen. Ganz vorzüglich sollten auf diesem Wege neue Kriege verhütet werden, und unmittelbar nach der Unnahme, hernach alle 25 Jahre dachte man fich, die Urkunde beschwören zu lassen. Allein ehe nur der Termin für die auf den Rovember in Aussicht genommene Tagsahung, die über den Entwurf zu entscheiden den Austrag hatte, in Sicht ftand, fundigte fich vielmehr in vollfommenfter Deutlichkeit ein Krieg zwischen den consessionellen Gruppen innerhalb der Eidgenossenschaft Daraus daß aus Arth am Zuger See heimliche Bekenner der reformirten Lehre der Berjolgung, die ihnen drohte, durch Auswanderung nach, Zürich ausgewichen waren, die Regierung von Schwhz aber auf deren Besitzthum Beschlag legte, zuruckgebliebene Gesinnungsgenossen einkerkern ließ, erwuchs zuerst, seit bem September, Aufschub, bann aber rafch ein folcher Zwift, daß es zum Kriege kommen mußte. Zwar war W , zuerst an der Spike einer Gesandtschaft der evangelischen Orte nach Schwyz, dann auf einer Conserenz der evangelischen Orte in Aarau, hernach im Rovember auf jener zu Baden abgehaltenen eidgenöffischen Tagjakung, auf das redlichste für Erhaltung des Friedens bemüht. sich streng einzig auf dem Boden des eidgenössischen Bundesrechtes, indem er für jene Ausgewanderten das Recht, ihr Bermögen zu fordern, für Zürich die Pflicht, sie hiebei zu unterstüßen, in Anspruch nahm. Die Verhandlungen zu Baden tonnten aber nicht mehr Fortgang nehmen, als man hörte, die in Schwhz im Gefängniß liegenden Glaubensgenossen seien zum Theil graufam ge=

Wajer. 219

foltert, hingerichtet, theilweise nach Mailand an die Inquisition übergeben worden, und jest ging auch B. nach Auflösung der Tagsatung mit dem inawischen aur militärischen Leitung ernannten General, Johann Rudolf Werdmuller, nach Bern, behufs Feststellung der ju ergreifenden Magregeln, des eventuell zu mählenden Kriegsblanes. Denn ohne Frage mar jest Zürich zum Kriege völlig entichlossen, mährend die anderen evangelischen Städte noch fortjuhren, Bermittlungsvorschlägen Gehör zu geben, und noch in Zürich, obschon - am 6. Januar 1656 - ber Krieg ertlart worden mar, Berfchiebung ber Keindseligkeiten beantragten. Allein Werdmüller's übermüthige Zusicherung, daß die Stadt Rapperswil, gegen die Zurich seinen Angriff richtete, binnen vierund= awangig Stunden genommen fein werde, erfüllte fich durchaus nicht, und damit war die in Aussicht genommene Eroberungspolitit Zürichs, an der 28. als Gonner Werdmiller's mitbetheiligt erschien, fläglich gescheitert. 28. felbst hatte, als "Affistengrath" dem Kriegszuge beigegeben, jumal auch infolge der winterlichen Jahreszeit, ber teinen Fortschritt Zürichs ausweisenden Belagerung des festen Blages, Beschwerden und Unannehmlichkeiten in Fulle zu koften, und bei dem Umschwung der Stimmung in Zürich ergoß sich nunmehr ein Theil des Mißvergnügens nicht nur auf Werdmüller, der schon Anfang Gebruar den aus Burich gebotenen Waffenstillstand hatte beobachten muffen, am 10. März ganglich bor Rapperswil abgezogen war, fondern auch auf 20. Denn als nach der empfind= lichen Riederlage der Berner bei Bilmergen, am 23. Januar, Friedensverhandlungen aufgenommen worden waren und auch W. jest für Erlangung bes Friedens eintrat und in dieser Beife an Conferenzen zu Baden, von der Burcher Regierung instruirt, theilnahm, mußte er sich über die von der gurcherischen Beiftlichfeit foldem Entgegenkommen gegenübergestellten starken und beleidigenden Meuferungen in einem an den eigenen Bruder, den Chorherrn am Großmunfter Rafpar, geschriebenen Briefe betlagen, mährend Andere wieder ihn anschuldigten, mit den unduldsamen Beiftlichen ju fehr im Ginverftandniffe ju fein. erlangte B. vor dem Großen Rath, wo er seine Handlungsweise rechtsertigte, Chrenerklärung, Abbitte und Bestrajung der Gegner.

Nochmals war 20., angesichts der Werbung Frankreichs um Erneuerung bes 1651 erloschenen Bündnisses — zuerst seit Zwingli's Zeit war Zürich 1614 einem Bundesvertrage der Eidgenoffen mit der frangofischen Rrone wieder beigetreten -, vor eine wichtige Entscheidung gestellt. 2B. wollte anjangs, por ber Erklärung des Beitritts der resormirten Orte, wenigstens auf murdige und ichugende Bedingungen bringen und besonders begehren, daß Franfreich für den Gewinn eines folden Anschluffes fich ungerechter und undulbsamer Magregeln gegen die reformirten Glaubensberwandten enthalte. Als aber das nicht erreichbar mar, als man fich mit ungureichenden Zusicherungen gufrieden gab, reichte 2B. 1663 jur Ratification bes Bundniffes auch unter diesen Umständen die Sand und ließ fich ferner, entgegen anfänglicher Ablehnung, als Saupt der zu ber Beschwörung am 13. October des Jahres nach Paris abgehenden Gefandt= schaft ernennen. Unter den mehrjachen Schilderungen der Vorgange der durch Frantreich vollzogenen glänzenden Reife, der in Paris gesehenen pomposen Ceremonieen ift auch eine bon B. verjagte vorhanden; die beim Abichiede von Baris empfangenen Gefchente, Die fur DB. reichlicher, als fur Die Mitgefandten, ausgefallen waren, legte er nebst der gleichsalls erhaltenen Bergütung der Reisekosten zu Zürich auf dem Rathstische zur Berfügung der Regierung nieder, durfte dann aber MIes ju eigenen Sanden behalten. 2B. wurde noch bis in die neueste Zeit hinein, etwa wie ber auf eine ungleich höhere Stufe der Geltung zu stellende Zeitgenosse Wettstein (f. d. Artifel), als ein ideal denkender, rein selbstlofer Patriot, insbesondere als ein nicht zur frangofischen Partei gahlender 220 Wafer.

Politiker angesehen; allein es ist kein Zweisel, daß sich das nicht so verhält. Bielmehr erscheint W. in der Correspondenz des 1664 zum ersten Male in der Schweiz anwesenden Vertreters Ludwig's XIV., Mouslier, gleich von Ansang an als ami de la France, als dien intentionné pour le service du roy, und wie 1656 nach dem Kriege, so wurde 1669 während Waser's letzter Krankheit eine Reihe von Anschuldigungen gegen den Sterbenden laut, deren Unwahrheit durchaus noch nicht dadurch dargethan ist, daß ein Rathsbeschluß zur Keinigung des

Bürgermeisters geschah.

B. hatte ein letzes Mal in einer wichtigeren Angelegenheit mitgehandelt, als 1664 durch vorbeimarschirende sür den spanischen Kriegsdienst angeworbene Söldner der evangelische Gottesdienst im Dorse Wigoldingen, in der gemeinen Landvogtei Thurgau, gestört worden war. Als sich in Zürich die Stimmung für die resormirten Theilnehmer an dem aus dem Creigniß erwachsenen blutigen Kanshandel leidenschaftlich erhitzt hatte und abermals bewassnete Vorkehrungen getrossen worden waren, zeigte sich W. in Uebereinstimmung mit dem besonnen abmahnenden Antistes Ulrich (f. A. D. B. XXXIX, 249 u. 250) bemüht, die Ausgregung zu beschwichtigen, sodaß die Sache, wenn auch die katholische Mehreheit der Richter zwei Bluturtheile zur Durchsührung brachte, beigelegt werden konnte.

In den letzten Lebensjahren trat der alternde Staatsmann mehr zurück, und jüngere Collegen sührten bei schwierigeren Angelegenheiten das Wort. Seit der zweiten Hälfte von 1668 sesselle ernste Krankheit W. dauernd an das Lager. Aus drei Ehen hinterließ W. drei schon in der Che stehende Töchter, von drei Söhnen aber nur den jüngsten, Johann Heinrich, der in des Vaters Todesjahr von der drei Jahre hindurch bekleideten Stadtschreiberstelle zur Rathswürde emporstieg.

Es wird W. nicht Unrecht gethan werden, wenn man ihn für einen weit befähigteren Kenner der Geschichte, des Staatsrechtes, für einen vorzüglicheren hohen Kanzleibeamten nimmt, denn für einen praktischen Staatsmann oder gar für einen in sich geschlossenen politischen Charakter. So hat denn auch der in historischen Dingen wohl kundige Dichter Konrad Ferdinand Meher in seinem Roman Jürg Jenatsch W. nicht ohne Jronie, wenn auch keineswegs mit Anti-

pathie, doch als einen Leisetreter behandelt.

Gine Biographie Waser's existirt einzig in J. J. Hottinger's furzem Lebensabriß im Neujahrsblatte der Zürcher Stadtbibliothet von 1855. Ginsschränkungen des z. B. noch durch Qulliemin, doch auch hier durch Hottinger gezeichneten allzu günstigen Bildes ergeben sich aus P. Schweizer's Geschichte der schweizerischen Neutralität, S. 221—254, serner aus dessen Ausgabe der Correspondenz der französischen Gesandtschaft in der Schweiz 1664 dis 1671 (Quellen zur Schweizer Geschichte, Band I, 1880), wozu R. Maag's Artikel im Anzeiger sür schweizerische Geschichte, Band VI, S. 125 u. 126, heranzuziehen ist. Die archivalischen Leistungen würdigt P. Schweizer im Neusahrssblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich, sür 1894, S. 26 u. 27.

Meher von Anonau.

Waser: Johann Heinrich W., Theologe und Litterat, geboren am 1. April 1742 zu Zürich, hingerichtet daselbst am 27. Mai 1780. Als Sohn eines Handwerkers, aber aus einer wohlhabenden und geachteten bürgerlichen Familie geboren — doch zählte sie nicht zu dem Zweige, dem der Bürgermeister (s. d. A.) angehört hatte —, machte sich Johann Heinrich W. schon während der Studienzeit, durch seine Vorliebe sür die physisalisch-mathematische Disciplin, ebenso auch sür Geschichte, bemerkbar. Doch war er wegen seines schnell aufsahrenden, taunenhaften Wesens, wegen eines Hanges zu hämischem Spott bei den Alters-

Wajer. 221

genossen wenig beliebt. Rach Bollendung der theologischen Borbereitung wurde er im Berbit 1770 Pfarrer an der Filialtirche des Grogmunfters von Burich, in der füdöftlichen Borftadt, jum Rreug (der feit 1839 jo geheißenen Rirchengemeinde Neumunfter). 28. zeigte bier anfangs, fo als er 1771 der drudenden Sungersnoth durch perfonliche Opfer aus feinen feineswegs überfluffigen privaten Mitteln ju fteuern juchte, großen Gifer, und die Acten der Bifitation vom April dieles Jahres fagen, das anfangs W. in der Gemeinde entgegen gebrachte Mißtrauen habe sich in Liebe und Bertrauen verwandelt. Aber 23. ging bald mit übereilten Schritten vor und verdarb seine Stellung völlig. Er jand Grund, bie Vorsteher ber Gemeinde Riesbach anzuflagen, fie ließen es bei ber Bermaltung der Gelder an Ordnung fehlen, und deutete fogar die Möglichfeit einer Unter-Die obere Behörde, die Berwaltung der Obervogtei Rugnach, beren Gebiet Riesbach zugetheilt war, fand Waser's Beschuldigung richtig und verurtheilte die Gemeindevorgesetten zu Buße und Schadenersatz; aber diese stellten die Buße der Gemeinde in Rechnung, und diese Sache ließ man hingehen. trat der Bjarrer 1772, empört darüber, von neuem flagend auf, und jekt stieß er auch die Obervögte vor den Kopf; nachdem er schon früher durch eine etwas scharje Predigt die Gemeinde geärgert hatte, machte er sich nunmehr vollends jum Trager von Ohrenblajereien, und als er an einem Sonntag Abend in ein benachbartes berüchtigtes Wirthshaus hatte schicken laffen und da .. noble Sauf- und Spielgesellen mit brennenden Pfeifen und Billardstocken" ertappt worden waren, hatte er vollends feine Competeng weit überschritten. Weitere Dinge famen hingu, bei beneu er oft fachlich im Rechte mar, mahrend die Art ber Durchführung ihn in bas Unrecht ftellte. Wie Lavater fpater mit Recht an Schlozer nach Göttingen schrieb, wollte 28. in diesen Jahren der Ungerechtigfeit wehren und beging felbst Ungerechtigfeiten, gieh Andere der Lüge und log felber. Co fam es bis jum October 1773 fo weit, daß die Obervogte an den Rath von Bürich als die oberfte Behörde einen Bericht über das Betragen des Pjarrers, mit Bitte um Untersuchung, einreichten; Die Sache der im Unrecht befindlichen Gemeindevorsteher mar durch Bafer's Unbefonnenheit und Leibenschaft diejenige der Obervögte, einer beleidigten Obrigfeit, geworden. Go wurde B. das Opjer eines jormlosen Procegversahrens, das am 16. Februar 1774 zu seiner Umtsentsehung durch den Rath - als "Ahndung und Strafe feiner unüberlegten und ungrundlichen Sandlungen" - führte. Die Sache mar zu weit gedieben; umfonft hatte 2B. um Rieberschlagung gebeten, alle mögliche Genngthuung angeboten. Die Entsetzung aber nahrte nun in dem ungludlichen Manne jene jur Rachbegier fich fteigernde Ungufriedenheit, die ihn ju immer weiter gebenden Er fuchte die Revision feines Urtheiles stets von neuem Schritten antrieb. nach, fließ durch feinen Eigenfinn die Gonner und Freunde, die ihm noch geblieben waren, stets mehr zurud. Durch die Berlefung eines bitteren Memorials, voll von giftigen Ausfällen und beftigen Unschuldigungen, por feiner verfammelten Bunit zog er fich den ganglichen Ausschluß von berfelben auf vier Jahre hinaus Reben allem Weiteren machte fich auch finanzielle Roth fuhlbar, Die den gereizten Mann — schon gleich nach der Amtsentsehung sagte er zu Lavater: "Die Glode wider mich ift gegoffen" — immer mehr verbitterte.

Indessen benutte nun W. diese seine unerwünschte Muße zu angestrengten wissenschaftlichen Arbeiten, in denen es ihm gelang, unleugbar vielsach neue Pjade in ergiediger Weise einzuschlagen. Als volkswirthschaftlich-statistischer Schriftsteller trat er mit großem Ersolge auf. 1775 erschien als erste Frucht dieser Studien, noch ohne Nennung des Autors, die Schrift: "Abhandlung über die Grösse der ganzen Löbl. Eidgnoßschaft überhaubt und des Kantons Zürich insonderheit", für deren Durchsührung er sich eines auf horn gezeichneten Mikro-

222 Bajer.

meters als des Meginstrumentes bedient batte. 1778 folgten: "Betrachtungen über die Burcherischen Wohnhäuser, vornämlich in Absicht einer Brandkasse und Burgerprotofolls, sammt einigen anderen dahin einschlagenden ökonomisch=poli= tischen Bemerfungen" - und: "Abhandlung vom Geld". Die erfte Arbeit berubt auf forgfältigen Berechnungen und enthält beifpielsweise auch ben Status ber unumganglichen Bagrausgaben einer geringen, einer mittleren, einer bornehmen Saushaltung, je nach ber Bohnung in ber Stadt ober auf bem Lande, und auf ihren Ergebniffen wurde fpater die gurcherische tantonale Bebaudeaffecurang Das zweitgenannte Buch enthält neben intereffanten hiftorischen Ausführungen über das schweizerische und zurcherische Münzwesen auch wichtige praftische Borichlage, betreffend Fixirung bes Mungfuges, Abhulfe gegenüber ber großen Berichiedenheit der verschiedenen Munggattungen. 1779 fam in Folioformat beraus: "Historisch diplomatisches Jahrzeitbuch zur Brufung der Urfunden (2c.)", mit Rupfern und Tabellen. Anderes gelangte nicht zum Druck, mie Ceres Thuricensis oder dronologifche Beichreibung der Getreid-Breife und Beschaffenheit ber Jahrgange in troinen und naffen Früchten im Burich-Gebiet, auch anderen Orten der Gidanokichaft". Undere Arbeiten bezogen fich auf die Bedeutung der Boltsgahlungen und auf die Möglichkeit der Ableitung einer Absterbeordnung - eine in graphischer Form dargestellte, im Manuscripte erhaltene Mortalitätstabelle foll mit benjenigen ber beften modernen Rentenanftalten metteisern — , serner auf Berirrungen wissenschaftlicher Bestrebungen , namentlich in ber Naturfunde, und Anderes.

2B. nannte fich auf dem Titel mehrerer Publicationen: "Der Phyfitalischen Gefellschaft in Zürich ordentliches Mitglied und Bibliothecarius", und allerdings laa ein welentlicher Theil seiner Thatigteit auf dem Boden dieser feiner Beziehungen zu der 1746 durch Johannes Gegner (f. A. D. B. IX, 103-106) gestifteten Naturforschenden Gesellschaft. Daneben war er feit Berbst 1778 durch die Staatstanzlei beschäftigt, und da er, wie fein gelehrtes Werk über Chronologie bewiesen hatte, auf diplomatifche Studien fich fehr wohl verftand, murde er bei Berfertigung eines zweiten Copialbuches über die Urfunden von Stadt und Landschaft Burich, des fogenannten Corpus diplomaticum novum, herangezogen. Infolge Diefer Arbeiten für das Archiv mandte Stadtfchreiber Landolt 2B. das weitgehendste Bertrauen zu, und biefer erhielt sogar die wichtigften Stude jum Copiren nach Saufe. Aber auch in politischen Tagesfragen trat D. ftets wieder hervor. Als 1777 wegen des Abichluffes des Bundniffes mit Frankreich eine lebhaite Bewegung unter einem Theile der Burcher Burgerschaft entstand (f. A. D. B. XI, 298), da war W. ein Vertrauter der Mißvergnügten; allein er ließ sich dadurch nicht abhalten, auch dem Bürgermeister Beibegger als Berichterftatter zu bienen.

W. hatte schon in den genannten veröffentlichten Schriften da und dort sehr subjective Bemerkungen und praktische Nuhanwendungen, die sich auf die Gegenwart bezogen, einfließen lassen. Jeht begann er mit dem berühmten Publicisten, Prosessor Schlözer (s. A. D. B. XXXI, 567—600, speciell 584 u. 585), anzuknüpsen, dessen "Brieswechsel meist historischen und politischen Inhalts", von dem je sechs heite — seit 1779 erschienen jährlich zwöls — einen Band bildeten, seit dem Beginn der Zeitschrift 1776 weit und breit durch seine neuen, oft überraschenden Mittheilungen das größte Ausschen hervorries. Am 22. August 1779 schiefte W. nach Göttingen die ersten Beiträge; dabei nannte er Schlözer "Bater oder wenigstens Säugeamme und Erzieherin der deutschen Statistit". Diese Ausschen Bern" und "Geschichte des zürcherischen Kriegssondes", sowie drei Reden, die bei Anlaß jener Bundesernenerung von

1777 in Zürich gehalten worden waren. Aber W. wollte ausdrücklich diese Reden bloß jum flugen Gebrauche Schloger mitgetheilt haben, unter Erinnerung an Schloger's Beriprechen, daß er feinen feiner Correspondenten, ohne die größte Roth, namhaft machen wolle: glaube das Schlozer bier nicht thun zu konnen, fo bittet W.: "Obsecro per omnia sacra: machen Sie diese Reden niemals bekannt, fondern werfen Gie Diefelben weit eber ins Feuer, als daß Gie mich badurch ungludlich machen". Dagegen verhieß 2B., wenn Schlozer feinen Ramen berschweigen wolle, noch eine vollständige documentirte Geschichte der frangofisch= Binfichtlich des Auffates über den Rriegsfond meinte helvetifchen Bundniffe. 2B., Schlöger fonne, da man da schon Wafer's Autorschaft in Zurich fenne, für denselben je nach Gutdunken den Ramen des Berjaffers angeben; immerhin bat er ben Empfänger ber Sendung auch hinfichtlich biefer Abhandlung um ein fictives Untwortschreiben, deffen Inhalt er ihm borschrieb: "Wenn wir nicht die Inquisitoren auf eine geschickte Urt hintergeben tonnen, so werben die Fremden Belvetien, ja, mas fage ich! — wir felbft unfer Baterland nie fennen lernen". Um 10. October fandte Schloger ben begehrten fictiven Brief nebst einem größeren vertraulichen Schreiben, das mit den Worten anhob: "Da haben Sie meine deutsche Sand, deutsch-helvetischer Dann! Rein Cenfor, fein Juquifitor, fein Satan foll je erfahren, weder mas Sie mir fcon geschickt haben, noch mas Sie fünftig schreiben werden". Der weitere Inhalt der Antwort führt den Gedanken aus, daß Publicität der Puls der Freiheit sei, und erbat sich von 2B., aus "Selvetien, bisher einer ftillen Polyphemushohle", noch weitere Ginsendungen, "auch altere wichtige geheime Sachen", aus Burich ober aus anderen Rantonen.

Mit dem 31. hefte des Theiles VI — 1780 — begannen im "Briefwechsel". ohne Wafer's Rennung, die Beröffentlichungen feiner Beitrage, mit dem S. 57-61 füllenden Stude Nr. 5: "Ursprung und Beschaffenheit bes Rriegs= Fonds in Burich", bem zwar Schlozer felbit eine Bemertung: "Diefer Auffat ift nur für helvetische Lefer lesbar" — beifügte. Thatsachlich mar die erfte Beftimmung biefes feit 1683 aus bei der Ermählung der größtentheils schlecht oder gar nicht direct besoldeten gurcherischen Magistratepersonen erlegten Summen ent= standenen Fond gemefen, die armeren Milizpflichtigen für ihre gleichformige Befleidung ju unterftugen, wogegen fpater die Regierung den Ertrag fur andere militärische Zwede benutte und alle Pflichtigen angehalten murden, fich felbit sowol zu bewaffnen, als zu bekleiden. Gine von W. angefügte, durch Schlözer in eine Unmerfung gestellte Erlauterung gn bem nur turge Bablenangaben enthaltenden Auffage redet von "unbarniherziger Strenge gegenüber dem armen Landmann", von "verderblich monopolischem Handel mit Kriegsbedürfniffen" und flagt ein Regierungsmitglied an, daß es Gelder des Fonds unter eigenem Namen angelegt habe. Der Auffag Ar. 7 im 32. Befte, S. 67-82, tenn= zeichnet fich genügend durch den Titel: "Schweizer-Blut und Frang-Beld, politisch gegen einander abgewogen"; berfelbe bringt, freilich mit bedeutenden 3rrthumern und fehr gewagten Berechnungen, interessante Angaben über den gleichen Jahre tamen noch, Schweizer Rriegsdienft in Frankreich. Jm S. 102-106, 120-123, die statistischen Arbeiten Rr. 10 und 15: "Bevölferung des löbl. Kantons Burich, in verschiedenen Beitaltern", an deren Schluß der "Herausgeber" frageweise die "zu ftarte, zu ungewöhnliche" Schwan= tung - "Ebbe und Flut" - hervorhob, und : "General-Ctat der Bevölterung der Hauptstadt und Landschaft Barn". Im 33. Seft machten die von B. ichon in jenem Briefe vom 22. August hervorgehobenen Reden : "Disputen in Bürich, über das Staatsrecht dieses Kantons, bei Gelegenheit der französischen Alliang" (S. 151-196) ben Schluß der Ginfendungen.

224 Wafer.

Allein nun war eine gang andere Folge aus diefen Beröffentlichungen er= wachsen, als W. angenommen hatte. Die von ihm so gefürchtete Mittheilung ber Reben erregte in Burich gar fein Auffehen, wie an Schlozer geschrieben wurde. Um so mehr richtete sich die ganze Ausmerksamkeit auf den Aufsat über den Kriegsfond, fowie auf die drei weiteren als Rr. 7, 10 und 15 bezeichneten Mittheilungen des "Briefwechsels". Als "fehr boshafte, höchft bedenkliche und ärgerliche, der Ehre hiefig hohen Standes nabe tretende Bieces" ftanden fie in dem Berhaftsbefehle bezeichnet, der gegen 2B. erlaffen murde. Um 17. Marg 1780 murbe 28. in einer Sanfte in den burgerlichen Civilarreft auf das Rath-Allein zu diesem Schritte mar noch eine zweite Urfache porhanden gewesen. Stadtschreiber Landolt, ein redlicher, aber unbedeutender Mann, hatte es eines Tages verfäumt, bei Zurücksendung der durch den Kanzleiläufer wieder gebrachten, an 2B. mit vollstem Bertrauen ausgeliehenen Fascitel bie Bundel sogleich zu revidiren, und nun fand er erst nachträglich eine arge Un= Reben mehreren anderen Documenten fehlte besonders eines der wich= tigsten Stücke des ganzen Archivs, der öfterreichische Pfandbrief über die Grafschaft Kiburg, auf dem die feit 1424 erworbenen Rechte Burichs über den gangen nordöstlichen Theil des Rantonalgebietes in ihrem Ursprunge ruhten. anjangs gurudhaltende, bann immer fturmischere Andringen Landolt's hatte fich 28. mit Drohungen, Anflage der unordentlichen Amtsführung des Stadtschreibers bei dem Bürgermeister, verantwortet. Es hatte Landolt an Beweisen gesehlt, aber heimlich hatte er seine Ungft den höchsten obrigfeitlichen Bersonen mitgetheilt. Eben in diesem Augenblide maren nun die Artifel des Göttinger Blattes in Burich bekannt geworden, und jett wurde, wie ein Correspondent aus Burich an Schlöger meldete, "bie gute Belegenheit, wo B. die Obrigfeit berechtigte, auf ihn ju greifen und ihn mit Arreft zu belegen", ausgebeutet.

betheiligt war, den geängstigten Stadtschreiber. Dagegen war das Ergebniß höchst überraschend. Erstlich stellte sich heraus, daß W., der ersichtlich seine Berhastung vorausgeahnt, unmittelbar vorher viele Papiere verdrannt, auch sonst seine Borsichtsmaßregeln getroffen hatte. Dann aber sanden sich zahlreiche Bücher, Karten, Kupserstiche, ein kostdares optisches Instrument, Dinge, die er aus verschiedenen Bibliotheken und Sammlungen, auch aus der von ihm als Bibliothekar verwalteten der Natursorschenden Gesellschaft — er hatte da stets wortreich solche Berluste bedauert — weggenommen hatte; viele aus werthvollen Werken herausgerissen Blätter hatte der Dieb theils an den Wänden seiner Wohnung aufgehängt, theils in Bücher eingeklebt. Auf entwerthete, aus dem Staatsarchive gestohlene Schuldtitel hatte er beim eigenen Vater Gelder erhoben. Den schmerzlich gesuchten Kiburger Psandbrief entdeckte man endlich sorgfältig versteckt im Bettstroh der Dienstmagd. Noch schlimmer gestaltete sich sür W. die Lage, als er nach dem ersten Verhör in der Nacht vom 19. auf den 20. März einen misglückten Fluchtversuch anstellte, worauf er in den Thurm Wellenberg inmitten

der Limmat, das Gefängniß der Staatsverbrecher, versetzt wurde. Bei der förperlichen Untersuchung Waser's nach dem gescheiterten Ausbruch sand man in einem
Strumpse ein kleines Papierblatt von der Hand des verstorbenen Bürgermeisters
Heidegger, das W., da es nicht an ihn gerichtet war, entwendet haben mußte,
ganz besonders aber in der Seitentasche des Rockes einen Brief Schlözer's vom
10. October des vorhergehenden Jahres, dessen Inhalt die Vermuthung nahe
legen nußte, W. habe seither noch manche schwer in das Gewicht sallende Ein-

Rach der Gesangensetzung solgte die Haussuchung bei W.; aber man beging den ganz unbegreiflichen Berstoß, mit dieser nothwendigen Ausgabe den Mann zu betrauen, der durch das Berschwinden der wichtigen Arkunde selbst zumeist

fendungen nach Göttingen abgehen laffen.

Wafer 225

Bafer's Cache nahm raich eine immer gefährlichere Geftalt an. In einem aweiten Berhöre gestand er, während er daneben — unwahr genug — aussagte, er, der ftete in hiftorifchen Fragen fo mohl erfahrene Urtundentenner, habe ben Werth bes Pjanbbriefes nicht gefannt, daß er im äußersten Rothfalle auch an anderen Orten von den widerrechtlich zuruckbehaltenen Urtunden habe Nugen gieben wollen, und ein so gewichtiger Zeuge, wie Beinrich Füßli (f. A. D. B. VIII, 263-266) mar, mußte noch weit spater ju erzählen, bei ber Auffindung der Urfunde habe sie die Aufschrift: Josepho secundo vindici meo! getragen; ebenso wurde 1782 aus ber Schweig amtlich von Seite ber Gefandischaft nach Frantreich berichtet, daß von D. eine Schrift: "Deduction der Rechte des haufes Defterreich auf feine alten in der Schweiz gelegenen veräußerten Befitungen" ausgearbeitet gewesen sei. Mochte sich das nun verhalten, wie immer, es war gegenüber dem unruhigen Blanemachen Joseph's II., deffen an Bolen und Baiern angestellte Proben in frischem Gedächtniffe lagen, sehr begreiflich, daß eine fo migtrauische und angstliche Regierung, wie die gurcherische mar, das Schlimmfte gerade von diesem Fürsten befürchtete. Und was W. betraf, fo wußte man, daß er auch in einer anderen damals als hochwichtige Staatsangelegenheit angesehenen Frage, im Streite Burichs mit dem Stande Schwyz wegen der Grenzen im Burichfee, fich in einer handschriftlichen Abhandlung völlig gegen das Recht Zurichs geaußert habe. Ueberall traute man dem unwahren

Manne das Schlimmite au.

Inzwischen mar nun aber auch Schlözer in die Angelegenheit hineingezogen Bur Berhutung bes Abdructes weiterer etwa durch 2B. bewertstelligter Einsendungen im "Briefwechsel" wandte fich die Burcher Regierung schon am 20. Marg an die kurfurstliche Regierung in hannover, welche Schlözer eine Warnung zugehen ließ. Diefer felbft antwortete am 29. einer gurcherischen Buchhandlung, von der aus an ihn geschrieben worden war, und versprach, ohne vorher erhaltenen "obrigteitlichen gurcherischen Confene" nichts mehr publiciren zu wollen - am 22. April nach Göttingen abgeschickte Berbefferungen betreffend den Kriegssond druckte er nachher im 39. Hefte des Theiles VII, S. 169-173, ab —; doch wollte er wiffen, ob das das Schickfal Waser's, der ihm überhaupt nie "Staatsgeheimniffe in der Bedeutung, wie man das Wort in dem gangen cultivirten und freien Europa nimmt", jugeschickt habe, lindern tonne: "Bugte ich blog, daß Berr 2B. ein geschickter, in mancher Rücksicht wirklich patriotischer Mann und dabei Bater zweier unerzogener Kinder mare, ich murbe zu feiner Rettung meinen gangen Briefwechsel, mein ganges historisches Amt jum Opfer Allein nun brachte W. im Verlaufe der Verhöre, in denen er sich du feinen Beröffentlichungen im "Briefwechsel" befannte, auf einmal noch etwas Weiteres vor. Er begann mit allen Einzelnheiten zu behaupten, er habe im December des vergangenen Jahres noch eine "Zürich, wie es ist, nicht wie es fein follte" betitelte Autobiographie an Schloger abgeschidt, unter bem größten Beheimniffe, gegen das feierlichfte Berfprechen, bor des Berfaffers Tode die Schrift weder zu öffnen, noch bekannt zu machen. Mit allen Unzeichen bes Entsehens und unter fliegenden Thranen ergahlte 28., welche Untlagen und aufhehende Ausführungen er in diesen Aufzeichnungen niedergelegt habe. Allein biese neue freche Luge — benn es war durchaus nichts anderes, als eine pure Erfindung — verfehlte völlig ihren 3med. Die von Furcht gepeinigte Burcher Regierung wurde nur noch beforgter; in den Angen der Richter lag ein weiteres ichweres Verbrechen vor. Schlozer feinerfeits verficherte in wiederholten Schreiben nach Zürich, in feierlichster Weife, niemals biefes Manuscript erhalten zu haben, während 2B. log, er habe mit der gangen Correspondeng auch Schloger's betreffende

226 Wafer.

Empfangsbescheinigung verbrannt. Noch viel später bezeugte Schlözer's Biograph, sein ältester Sohn, Christian v. Schlözer, daß er unter des Baters genau und sorgsam geordneten Papieren nicht die kleinste Spur, keine Andeutung von dieser Schrift gesunden habe, während dieser doch mit größter Gewissenhaftigkeit Alles ausgehoben hatte. Es ist kein Zweisel, daß diese Sendung nach Göttingen nie geschah. Ja, es ist sehr zweiselhaft, ob W. jemals diese Schrift versaßt habe, wenn er auch immerhin das Geschiebene vor seiner Verhaftung, mit den vielen

anderen eigenen und entwendeten Dingen, vernichtet haben fonnte.

Wajer's Schickfal nahm nun raich die lekte traurige Wendung. griff bes Hochverraths, beffen 2B. beichuldigt murbe, mar gefetlich nicht bestimmt festgestellt. Allein B. hatte sich nach bem Begriff ber bor ber Staatsumwälzung von 1798 feststehenden politischen Auffassung schwer gegen die Regierungsautorität veraangen, und in übel verstandener Staatstlugheit meinte man, ein Erempel ftatuiren, funftigen Berbrechen eines Mannes, beffen Bosheit man fannte, deffen Rachfucht weit und breit gefürchtet mar, vorbengen zu muffen. Während gerade Die tüchtiaften Berfonlichkeiten ber enticheibenden Beborben entichieden bagegen fprachen, überwies eine fleine Mehrheit des Rathes - es waren 21 gegen 18 Stimmen — 2B. an den "neuen Rath", nämlich an die über todeswürdige Berbrechen urtheilende Abtheilung, und bier entschieden zwölf Stimmen für ben Tod durch das Schwert, mahrend acht lebenslängliche Gefangenichaft aussprachen. Das Urtheil betont die Lügenhaftigfeit, völlige Erdichtung, auf Erwedung von Unruhe und Migbergnugen gefchehene Berechnung der Beröffentlichungen, Die freche Beleidigung der mit Borbedacht gurudbehaltenen, unter Bertrauensmigbrauch dem Archive entzogenen wichtigen Originalbocumente, die vielen an verschiedenen öffentlichen Anftalten, wo 23. ungehinderten Butritt gehabt, vollzogenen nieberträchtigen Diebstähle: 2B. habe fich auf pflichtvergeffene, treulofe, meineidige Weise gegen bas gemeine Wesen und liebe Baterland sträflichst vergangen.

Lavater (f. A. D. B. XVIII, 783—794), der schon längst, soweit ihn nicht Waser's Bergangenheit nothwendigerweise abstieß, an dem talentvollen früheren geistlichen Standesgenoffen mitleidigen Antheil genommen hatte, der dann insbesondere auch mit Schlözer in lebhafte Correspondenz über die Angelegenheit eintrat, bietet die verläßlichsten Rachrichten über die letzten Lebensumstände des Er nahm den auch eine langere Zeit gegen 2B. gehegten Ber= dacht ausdrücklich zurück. Als nämlich 1776 in der Großmunfterfirche am Bettage zahlreiche Personen nach Genuß des Abendmahlsweines unwohl geworden waren und man nach chemischer Unalpie im Bobenfage ber Becher gefährliche Gifte entdeckt zu haben glaubte, da hatte fich — es ift bezeichnend für das üble Licht, in dem W. in seiner Baterstadt stand — der Berdacht auf 2B. gelentt, ohne daß es zu einer Untersuchung diefer niemals aufgetlarten Geschichte gekommen wäre. Lavater bat jett W. nachbrücklich diefen Berdacht für feine Berson ab. Sonft freilich hatte er bon dem Delinquenten im allgemeinen teinesmegs eine beffere Meinung gewonnen: "bas fatale Sohnlächeln, Die leeren, talten, gerftreuten, gleichgültigen, cruden Mienen" ließen alle Augenblide bergeffen, bag man einen Menfchen bor fich hatte, ber in wenigen Stunden fein Lavater urtheilte, W. finde für feine Leben auf dem Schaffot endigen sollte. Eitelkeit — den Kopi mit Papilloten bedeckt, ging er zum Tode — und feinen Chrgeig eine gemiffe Befriedigung in bem bevorstebenden öffentlichen Schauspiele, wo er die Hauptperson zu stellen hatte. W. starb nach allgemeinem Beugniß außerst gelaffen, befonnen, ruhig.

In Zürich sah die große Masse Boltes dem Schauspiele der öffentelichen Hinrichtung stumm und theilnahmlos zu; Waser's Charafter, seine Verzgehungen wurden allzu sehr migbilligt. Die Gebildeteren zeigten bielsach zwar

Waser.

feine Sympathie für die Person; doch stießen sie sich grundsählich an der Berurtheilung. Groß war dagegen das Aufsehen im Auslande, daß in der Stadt Bodmer's, Salomon Geßner's so etwas habe vorkommen können, und besonders Schlözer, der ansangs ruhiger sich verhalten zu wollen schien, erging sich bald in

den unerhörtesten Declamationen gegen Burich.

W. war, wie L. Meher von Knonau, der selbst als Knabe diese Dinge mit erlebt hatte, das Urtheil ablegt, seinem Charafter nach "eine seltsame Mischung von Ehrgeiz und Kriecherei, Haß sremder Ungerechtigkeit und eigener Neigung zu Rechtsversehungen, Gesälligkeit und hämischer Schadensreude, Offenbeit und doppelzüngiger Verstellung". Für W., wie sur Zürich war es ein schweres Unglück, daß die beleidigte Obrigkeit zugleich die richterliche Macht besaß, daß sie in eigener Sache urtheilte. So konnte der intellectuell hochsstehende, durch werthvolle Arbeiten noch heute nennenswerthe, aber sittlich äußerst geringwerthige Mann zur gänzlich underdienten Ehre des Marthriums kommen.

Bgl. zuerft "Beleuchtung bes Wafer'ichen Prozeffes größtentheils aus den öffentlichen Atten und aus den Schriften der Herren Diakonus Cramer und Lavater gezogen" (Berlin 1780), dann, daraus theilmeife wiederholt, in der Beitschrift "Belvetia", Band IV (1828), S. 288-416, Band V (1829), S. 127-160, ferner über ben Zwift in Riegbach Al. Urner: "Ginige Rach= trage zur Geschichte bes Pfarrers Joh. Beinrich Wafer von Burich", im Archiv für schweig. Geschichte, Band IX (1853), S. 261-275, weiter Christian bon Schlöger: "A. 2. von Schlöger's öffentliches und Privatleben" (1828), Band I, S. 256 ff., Band II, besonders S. 58 ff. Briefe Lavater's an Schlözer, Th. von Liebenau: "Briefe des Pfarrers R. Sching an F. von Balthafar in Luzern" (in den Ratholischen Schweizerblättern, 1888, S. 723-735). C. R. Müller, Chef des kanton. statistischen Bureau, schrieb 1877 in die "Burcher Jahrbücher für Gemeinnütigfeit", G. 86 ff., über 2B. als ben "gurcherischen Bolkswirthichafter des 18. Jahrhunderts", in der ausgesprochenen Absicht, "babin zu wirten, daß Wafer's Todestag in zwei Jahren nach Berfluß eines vollen Rahrhunderts als der eines Marthrers geseiert werde"; wenn es auch nicht dazu kam, so benütt dennoch Parteipolitik gern wieder von Zeit zu Beit ben Unlag gur Berherrlichung, fo in der werthlofen Berner Differtation von A. hadorn: "Die politischen und socialen Zustände im Staate Burich gegen Ende des 18. Jahrhunderts und Wafer's Proceg und hinrichtung" (1890). Gute Zusammensaffungen bieten die allgemeinen Werte über schweizerische Geschichte von L. Meyer von Knonau, Band II, S. 403-407, R. Dand= liter, Band II (2. Aufl.), S. 239-246, über zurcherische Geschichte von J. J. Hottinger, Band III, S. 548 u. 549. Mener von Anonau.

Waser: Kaspar W., Prosessor der Theologie in Zürich zur Zeit des Antistes Breitinger. augesehener Lehrer und namhaster Orientalist. Geboren am 1. September 1565 als Sohn eines Arztes aus stadtbürgerlicher Familie Zürichs, empfing W. die erste Bildung an den Schulen seiner Baterstadt. Dann unternahm er, nach der Sitte der Zeit und zum Theil als Hosmeister eines jungen Augsburger Patriciers, gelehrte Reisen. Wir sinden ihn 1584 zu Altors, im solgenden Jahre zu Geidelberg, im nächsten zu Gens, 1588 zu Basel, 1591 zu Leyden, 1592 in England, Schottland und Irland, endlich bis 1593 in Italien. Nach seiner Rücksehr bestand er das Cramen, wurde Pfarrer in der Nähe Zürichs und heirathete eine Tochter des gelehrten Josias Simmler. Schon nach drei Jahren erhielt er ein Diakonat am Großmünster und die hebräische Prosessur, 1607 eine Chorherrenstelle und neben der hebräischen die griechische Prosessur; 1611 wurde er Prosessor der Theologie. Er starb am 9. September 1625 im 61. Lebenssjahre. Zwei seiner Söhne bekleideten später, zum Theil gleichzeitig, die höchste

228 Bäfer.

geiftliche und weltliche Burbe bes Stagtes: Beinrich als Burgermeifter 1652-69. Kafpar als Antiftes 1668-77. 28. hat viel — und Vielerlei, sogar Mathematiliches - geldrieben; ber Catalog ber Stadtbibliothet verzeichnet 32 Drudschriften von ihm, die der Biograph in theologische, philologisch-historische und Bu Schulaweden bestimmte gruppirt. Das theologische Sauptwert, ein Lexicon biblicum, blieb unvollendet. Die hiftorischen Arbeiten find nicht febr erheblich: ermähnt fei die Betheiligung an der Reuausgabe der Stumpf'ichen Chronit (1606). Bedeutenden Erfolg hatte 2B. als Orientalift, theils durch mehrfach aufgelegte Grammatifen bes Bebräifchen (1602, 1609, 1612), des Chalbaifchen (1611) und des Sprischen (1593, 1619), theils durch archäologische Monographien, über semitische Münzen und Maake (1605 und 1610, neu ausgelegt in Fol. London 1660). Den handschriftlichen Rachlag, gebn große Bande mit Abhand= lungen, Itinerarien und Briefen, bewahrt die Stadtbibliothek auf. — Reben den Briefen ift die Hauptquelle die am Züricher Schulfest (dem Karlstag) 1626 durch Jodocus von Kuofen vorgetragene Oratio historica de vita et obitu C. W. (gedruckt zu Basel im gl. J.). Aus der Oratio schöpfen die Acta ecclesiastica msc. der Stadtbibliothef, welche in Tom. VII S. 354 ff. Annotata de dom. C. W. bieten (babei das Bild des stattlichen Mannes, ein Stich von Th. Meper), gedruckt bei Joh. Heinr. Hottinger, schola Tigurinorum Carolina (1664) Seite 175—177. Ebenfalls an Hand ber Oratio berichtet Leu, Belvetisches Lexicon, Artifel Waser S. 183 ff. In Band X (in 4°) des handschriftlichen Rachlaffes findet fich vorn ein Blatt, auf dem angeblich der Sohn Kafpar das Lebensende Waser's schildert, wesentlich wie die Oratio. Emil Egli.

Bafer: Johann Chriftian 28., Schaufpielbirector, murbe im 3. 1743 auf dem kurfürstlichen Lustichlof Dobriluak in der Niederlausik geboren. Er fam schon im 3. 1757 jum Theater, indem er fich der Truppe einer gewiffen Frau Hochbrucknerin anschloß, die mit Kindern herumzog und Vantomimen auf-Als er fich von ihr trennte, begab er fich mit Demoiselle Maria Barbara Schmidtschneider, seiner nachmaligen Frau (geboren zu Rürnberg 1750) nach St. Betersburg, wo damals die Truppe Johann Friedrich Reuhoff's fpielte. Bald darauf scheint er eine eigene Gesellschaft gebildet zu haben, mit der er in Reval, Riga, in polnischen Städten, in Lübed, Samburg, Stralfund, Riel und Rostock spielte. Bon Rostock aus wandte er sich im Jahre 1769 in einem langen, schmeichlerisch gehaltenen Brief an ben Rath zu Frankfurt, um fur bort die Spielerlaubniß zu erhalten. Im Jahre 1770 fam er nach Leipzig, wo er ju Reujahr "in einer borm Grimmischen Thore bei Großbofen's Garten bagu erbauten großen Bude" fpielte, mit feinen Abgaben aber im Rudftand blieb. Bur die Zeit vom 7. bis 18. Mai erhielt er eine zweite Spielerlaubnig und ebenfo für die bom 12. Juni bis jum 24. October, fo dag er im Gangen während biefes Jahres an 79 Tagen in Leipzig fpielen durfte. Durch fein Ericheinen in Leibzig wurde ber im Comodienhaufe auftretenden Roch'ichen Gefellschaft eine lebhafte Concurrenz bereitet. 28. jand namentlich mit der Aufführung von Pantomimen und Ballets, die von dem vorzüglichen Balletmeifter Rummer geleitet murden, großen Beifall, mahrend fich die Freunde des befferen Schauspiels zu Roch hingezogen fühlten. Jedenfalls gerieth das Leipziger Theaterpublicum, für das offenbar ichon damals ein fleiner Theaterscandal Bedurinig war, in eine beträchtliche Aufregung, die in der Preffe ihren Wiederhall fand. Um leidenschaftlichsten ertlarte fich ein gewiffer Siegmund bon Schweigerhaufen, ein Pfeudonymus, unter dem sich vielleicht Ch. S. Schmid, der Berfaffer der Chronologie des deutschen Theaters verbarg, in einem umjangreichen Buche: "Ueber die Leipziger Buhne an Herrn J. F. Löwen zu Roftod. 1. und 2. Schreiben" (Dresden 1770) gegen W., der felbst als Schauspieler nur von unter-

geordneter Bedeutung gemesen sein foll, aber durch feine schöne Figur imponirte, während seine Frau, obwohl häufig gleichfalls ungunftig beurtheilt, doch im Bangen in bem Ruf einer quten Schaufpielerin ftand und namentlich in ben Rollen der Medea, Ariadne, Orfina und Lanassa und ähnlichen wilden Frauen= charafteren geseiert murbe. Rebenfalls mar eine doppelte Gesellichaft für die bamaligen Leipziger Berhältniffe zu viel. Aber obwohl fich Roch gegen feinen Rebenbuhler beschwerte, so wurde B. das weitere Auftreten bis zu seiner Abreise nach Dresden gestattet, die erft Ende October erfolgte. Doch tehrte er noch zweimal nach Leipzig zurud, zuerst im Jahre 1771, wo er an zwanzig Tagen vom 3. bis 23. October, und dann noch einmal im Jahre 1775, wo er an breifig Tagen bom 26. April bis 26. Mai in seiner Bude bor bem Brimmaifchen Thore fpielte, die der Rath erft im April 1777 abbrechen ließ. In Dresben eröffnete 2B. feine Borftellungen am 19. November 1770, und amar im Theater auf dem Bruhl'ichen Balle ober Garten, bas nach feinem Weggang nicht mehr benutt wurde. Am 19. Rovember des jolgenden Jahres wurde fein Contract noch um ein Jahr verlängert. Er machte jedoch schlechte Gefchäfte und fiedelte zu Michaelis 1772 nach Breslau über, das er fcon fruher von Dresden aus für kurzere Zeit besucht hatte. Bon dort aus bereiste er die fleineren ichlefischen Stadte und brachte es bald zu einem folchen Wohlstand, daß er sich außer dem schlesischen Brivilegium, das nach dem Tode Schuch's ihm übertragen wurde, noch ein zweites preußisches Brivilegium erwerben konnte. Ein Berfuch, den er im Jahre 1776 in Wien machte, scheint ihm dagegen miß-Er jog fich nicht ohne Berluft aus dem Sandel, fand aber gludt zu fein. icon im folgenden Jahre reichen Erfat, indem er neben feiner erften Befell= schaft durch die Uebernahme der Thymischen eine zweite neue bildete, mit der er im Beften Deutschlands, g. B. in Ruftrin, Brandenburg, Braunschweig, Sannover, Minden und Denabrud, Saiberftadt und Magdeburg mit großem Erfolg auftrat, mahrend feine Frau die Leitung der erften Gefellichaft in Breslau und Schlefien weiter führte. Er ftarb ju Breglau im J. 1781. Sein Privileg für Schlefien ging auf seine Wittwe über, die das Breslauer Theater bis zu ihrem am 16. December 1797 erfolgten Tode leitete und mit ihren beiden Truppen nicht nur in den schlefischen Gebirgsstädten und in Glogau, sondern auch in Stettin, Magdeburg und in Westfalen fpielte, in den letten Jahren ihrer Direction aber ihre Gesellschaft mehr und mehr in Berfall gerathen ließ. Auch Bafer's Bruder, geboren 1741, widmete fich der Theaterlaufbahn, obwohl er bon haus aus Radmacher war. Gine Zeit lang vertrat er seinen Bruder Joh. Chriftian, bann aber bilbete er eine eigene Truppe, mit ber er in Befells ichaft eines gewiffen Rroffed die weftpreußischen Stadte befuchte. Er mar ein rauher, aber biederer Mann, der namentlich in militärischen Rollen Tüchtiges ju leiften vermochte. Er ftarb in Folge eines Pferdefturges zwischen Graubeng und Danzig im J. 1789.

Bgl. [Ch. H. S. Schnib], Chronologie des deutschen Theaters, o. D. 1775 (Register). — Theater = Journal sür Deutschland. 14. Stück. Gotha 1780. S. 73—80. — "Etwas von der Wäser'schen Schauspieler-Gesellschaft, zur Ergänzung und Berichtigung der Geschichte der Deutschen Bühne", abgedruckt in verschiedenen Jahrgängen des "Theater-Kalenders", z. B. auf das Jahr 1776. Gotha. S. 133, 134, und im Taschenbuch sür die Schaubühne auf das Jahr 1778. Gotha. S. 91. Ferner Theater Sournal. 9. Stück. Gotha 1779. S. 39—50 und 11. Stück. S. 33—47. — Theater-Kalender auf das Jahr 1788. S. 249; auf das Jahr 1799. S. 216, 217, 224. — Neues Lesebuch sür alle Stände. Hrgg. von C. M. Plümicke. 1789. S. 170—179, 273—282. — Litteratur= und Theater-Zeitung sür das Jahr

1783. Berlin. I, S. 23, 61, 113, 227. — Großmann, Lessings Denkmal. Hannover 1791. S. 26. — J. Friedr. Schüße, Hamburgische Theatergeschichte Hamburg 1794. S. 363, 364. — [Blümner], Geschichte des Theaters in Leipzig. Leipzig 1818. S. 163—173. — Mittheilungen des töniglich sächsischen Alterthumsvereins. 25, S. 54—56. Dresden 1875. — R. Prölß, Geschichte des Hostkeaters zu Dresden. Dresden 1878. S. 271 bis 273. — G. Wustmann, Quellen zur Geschichte Leipzigs. I, 471, 489, 490. Leipzig 1889.

Basmud: 28. bon Somburg (hoenburg, homberg), Inquifitor und theologischer Schriftsteller, wird 1392 als damaliger Dompfarrer zu Maing bon Erzbischof Konrad II. als Inquifitor aufgestellt und mit der Bersolgung der Unhanger ber malbenfifchen Gefte in Maing beauftragt, gegen die ichon 1389 vorgegangen worden war; noch im R. 1392 bestiegen 36 von W. verurtheilte Waldenser zu Bingen ben Scheiterhaufen. Den in den Jahren 1393 und 1395 erfolgten Untersuchungen gegen Mainger Baldenfer wird B. gleichfalls vorgestanden haben. Auch die damals unter dem allgemeinen Berdacht der Zugehörigkeit zur Sekte vom freien Geifte stehenden Beginen und Begarden fanden in B. einen leidenschaftlichen Gegner. In feinem in den letzten Jahren bes 14. Jahrhunderts verjagten Tractate "Contra hereticos Bekardos, Lulhardos et Swestriones" hat er gegen beren Rechtgläubigkeit und fittliche Lebensführung die weitgehendsten Untlagen, die aber offenbar nur jum Theile begründet find, erhoben. Im J. 1399 begegnen wir 2B. als Rector der Universität Beidelberg, welche Burbe er noch ein zweites Mal im J. 1403 befleidete. Als Brofeffor ber Theologie gehörte 2B. dem Lehrförper ber Beidelberger Universität noch im 3. 1407 an.

Seratius-Joannis, Rerum Moguntiacarum Vol. I, S. 707. — H. Haupt, Beiträge zur Geschichte der Sette vom steien Geiste und des Beghardenthums, in der Zeitschrift sur Kirchengeschichte, Bd. VII (1885), S. 547 f., 563 ff. — Döllinger, Beiträge zur Settengeschichte des Mittelalters II, 406 ff. — J. Schwab, Quatuor seculorum syllabus rectorum, qui . . . in academia Heidelbergensi magistratum academicum gesserunt (1786), S. 26, 29. — E. Wintelmann, Urfundenbuch der Universität Heidelberg I, 81, 98, 101.

Bermann Saupt. Basmuth: Matthias W., geboren am 29. Juni 1625 ju Riel, ftubirt in Wittenberg, Leipzig, Straßburg und Basel. 1651 in Wittenberg zum Magister der Philosophie promobirt, macht er wissenschaftliche Reisen in den Niederlanden und eben folche Studien bei Golius, Coccejus, auch in der Schweiz, wo er Buxtori's jr. Schüler murde. 1665 wird er als Projeffor ber orientalischen Sprachen an die neu gegründete Universität Riel berusen, wird daselbst 1666 Doctor der Theologie und 1675 Brojeffor der Theologie. Er starb daselbst am 18. November 1688. (Jöcher, Bd. IV, Sp. 1824, J. Moller in Cimbria literata 1744 III, 622-641, Begel, Gesch, b. hebr. Sprache 1776, S. 238 f., und die biographischen Notizen bei Thieß, biogr. Nachrichten von den Lehrern der Theol. in Riel, 1800, S. 50 ff.) Als eifriger und gelehrter Schüler Burtori's des Jüngern hatte er mit besonderem Mißsallen bemerkt, daß Walton in den Prolegomena der Londoner Polyglotte fich in textfritischen Fragen gegen seinen Lehrer (f. A. D. B. III, 673) auf die Seite des Cappellus gestellt und daß ebenso Isaac Bog hinsichtlich der Chronologie den Text der LXX vor dem massorethischen bevorzugt hatte. Das schien ihm ebenso gegen die Wissenschaft als gegen das Anfehen ber heiligen Schrift zu streiten und er trat dagegen auf in seinen "Vindiciae S. hebraeae scripturae" (1664, s. d. vollst. Titel b. Rosenmüller, Handbuch für d. Lit. der bibl. Krit. u. Exegese, Bd. I [1797], S. 548).

Bier wird im 1. Theil der göttliche Ursprung der hebräischen Quadratschrift sowie der Bocale und Accente aus grammatischen, historischen und theologischen Gründen bargethan; ber 2. Theil weift nach, dag die Accente ein untrugliches Mittel jur Auffindung bes mahren Schriftfinnes bes A. T.'s feien. Der 3. Theil, ber bie bollfommene Integrität des Textes fammtlicher altteftamentlicher Schriften barthun follte, fteht blog auf dem Titel und blieb bamals wegen ber Berufung des Berf, nach Riel unausgeführt. Un Renntniffen und Scharffinn erweist fich 28. in dem was vorliegt feines Lehrers würdig. Aber freilich war auch er ebenso wie dieser, weil er sich etwas Unmögliches nachzuweisen borgefett hatte, oft gezwungen, fich mit Rabuliftit zu helfen, und was noch schlimmer war: er führte den Streit in perfonlicher Weife, beschuldigte seine Begner, fie wollten Die gange Religion fturgen und belegte fie mit allerlei Schimpfworten. alle theologischen Kangtiter, maßte er fich bald eine Art litterarischer Polizei= gewalt an, indem er fich zur Wahrung der Chre Gottes berufen erachtete, nichts Unti-Bugtorfisches auftommen zu laffen. Als der berühmte Belmftedter Bolnhiftor Hermann Conring (f. N. D. B. IV, 446) in einem die deutsche Bibelübersetzung seines Schwiegersohnes Saubert (f. A. D. B. XXX, 415) beim Bergog August von Braunschweig empsehlenden Briefe 1666 (f. d. Titel bei Rosenmuller a. a. D., S. 552) auf die zahlreichen Fehler des hebräischen Grundtextes hingewiesen hatte, schrieb 2B. sofort voll Zorn 1666 ein programma (f. d. Titel b. Rofenmiller a. a. D., S. 553 f.), in welchem er die leiden= schaftlichsten Borwurfe gegen Conring und einige andere Gelehrte richtete, Die es gewagt hatten, von Burtori's Unsicht abzugehen. Conring vertheidigte fich da= gegen 1667 in einer vindicatio (f. b. Titel a. a. D., S. 554 f.), Die er dem akademischen Senate von Riel zusandte mit der Aufjorderung, Disciplinarisch gegen 2B. einzuschreiten. Doch der Bergog Chriftian Albert bon Solftein berbot der Universität jedes gerichtliche Bersahren und verwies Conring an das Dber-Bof-Gericht zu Gottorp. Diefer reichte 1669 dorthin eine lateinische Rlagfchrift gegen 2B. ein (f. d. Titel a. a. D., S. 555), der feiner Seits eine lange lateinische Bertheidigungsschrift (f. d. Titel a. a. D., S. 556 f.) 1669 bagegen versaßte und außerdem gleichzeitig noch eine besondere polemische Schrift Heautontimorumenos hebraeo-mastix (f. d. vollst. Titel a. a. D., S. 557) gegen C. veröffentlichte. Da C., den die Sache anzuekeln anfangen mochte, Darauf schwieg, fo hatte biefer gemeine Bant Damit ein Ende. - Ingwischen hatte W. etwas Nühlicheres gethan, indem er 1666 seinen "Hebraismus facilitati et integritati restitutus" veröffentlichte, beffen wiederholte Auflagen (f. Begel a. a. D., S. 239) für seine bamalige Branchbarkeit zeugen. Der 1. Theil, die compendiosa simul et absolutissima grammatica, zeigt bas Beftreben, Bollftanbigteit des Materials mit Knappheit der Form zu verbinden. Alle Unomalien der fprachlichen Formen find mit Sorgialt gesammelt und eine zwedmäßigere Anordnung sucht den Ueberblid über den Bau der Sprache au erleichtern. Der 2. Theil beschäftigt fich besonders mit den Befegen des Bocalismus und der Accentuation. Für Die lettere hat er ein Shftem von 50 Sauptregeln ausgeklügelt, unter die er alle Erscheinungen in oft überkunftlicher und gewaltsamer Weise zu rubriciren sucht (vgl. Meger, Gesch. der Schrift= erklarung, Bb. III, G. 114 f.). Doch ift ber Cammelfleiß gu loben und find manche gute Beobachtungen gemacht (vgl. Gefenius, Gefch. der hebr. Cpr., Much hier halt er an der Annahme einer göttlichen Inspiration der Accente fest (vgl. Dieftel, Gesch, des A. T.'s, 1869, G. 342, 449). -- Diefe These wird weiter in dem, wie oben berichtet, in den vindiciae unausgeführt gebliebenen, 1669 nachgeholten 3. Theil: (vindiciarum pro sacro hebraeo textu . . . pars III, f. d. vollst. Titel bei Mener a. a. D. Bb. III, G. 295 Anm.) mit

großer Gründlichteit vertheidigt. Andere Schriften, die sich auf denselben Gegenstand beziehen sieht bei Sezel und Jöcher. — Sonst wird noch von ihm eine arabische Grammatik erwähnt, die aber nichts Eigenes enthalten zu haben scheint, sondern im wefentlichen auf Erpenius beruhte (vgl. Meyer a. a. O., Bd. III, S. 33 Anm. 48).

Baffenger: Philipp von 2B., hollandischer Edelmann, mar der erfte aus feinem icon feit langerer Beit unweit Leiden angefeffenen Gefchlecht, ber in der Geschichte hervortrat. Gin eifriger Unhanger Wilhelm's I. in feinen Rampfen mit feiner nichte Aba und deren Gemahl, dem Grafen Ludwig von Loos, erwarh er sich durch den Sieg seiner Partei ein hohes Ansehen. ftarb 1225. Seine Rachkommenschaft ftieg fortwährend zu höherem Reichthum und Macht, welche 1339 durch die Erwerbung der Burggrafschaft von Leiden, die meisten hollandischen Abelsgeschlechter überftieg, umfomehr, als eben da= mals die Landesherren die Macht des Abels zu berringern ftrebten. als der alte tiefverschuldete Burggraf Dietrich von Runt ohne Rachfommen ftarb, verlieh Graf Wilhelm IV., wohl zur Belohnung wichtiger Dienfte und Ablöfung von geborgten Gelbfummen, dem Philipp v. 2B., beffen Schweftersohne, die Burggrafschaft der rasch aufblühenden Stadt, was außer dem Belit der Burg und dem Genug gablreicher, viel Geld einbringender Gerecht= famen, auch das Recht, den Schultheißen und die Schöffen der Stadt zu ernennen, mit fich brachte. Rur das Hochgericht blieb dem Grafen. Sohn Dietrich, ein eifriger Anhänger der Hoeks, wurde darum bom Bergoge Albrecht von Baiern vielfach bevorzugt jum großen Berdruß der Leidener Bürgerschaft, welche theilweise ebenso eifrig Cabeljausch gefinnt mar. überall im Mittelalter, verwickelte fich ber Barteitampf in ben Stabten mit persönlichen und localen Reibereien. 1381 veranlaßte ein Krawall zwischen jungen Edelleuten unter Gubrung Philipp's bon 20., des Burggrafen Sohnes, und Leidener Burgern einen formlichen Burgerfrieg. Namentlich Die Bewohnheit des Burggrafen, das Schultheißenamt zu vertaufen, gab zu vielfachem Streit Beranlaffung. Doch durch des Grafen Gunft blieben die B.'s obenauf, bis Albrecht fich burch feine Geliebte Alend von Poelgeeft gur Begunftigung der Cabeljaus verführen ließ. Philipp, der 1390 feinem Bater in der Burggrafichaft nachgefolgt war, gehörte mit zu den Theilnehmern an dem gegen diefelbe geschmiedeten Complott der Hoet'schen Edelleute und floh, wie feine meisten Genoffen, nach ihrer Ermordung bor Albrecht's Rache aus dem Lande. Das hatte ihm faft die Burggrafichaft gefostet, jum großen Jubel ber Leibener, bevor diefelbe ihm aber jörmlich entzogen wurde, gelang es ihm 1396, sich aus-Da er dem Bergog von jest an in allen feinen Rampfen die Treue erwies, erhielt er alle seine Würden und Rechte in vollem Umsang zurück. Rach Albrecht's Tod wurden die Hoeks die Herren und unter ihnen nahm Philipp Rein anderer Edelmann, mit Ausnahme bes eine der erften Stellen ein. Cabeljau'ichen Artels, des herrn von Gorcum, bejag die Berrichaft über eine Stadt, und dazu noch eine so ansehnliche, als Leiden schon damals war. Doch als Wilhelm VI. geftorben war, wendete fich das Blatt. Philipp gelang es, fich und ben Boets die Berrichaft in Leiden zu erhalten; fein altefter Sohn aber, Beinrich, ichlug fich ju ben Cabeljaus und murbe von Johann von Baiern in beffen Rath aufgenommen. Es folgte eine lange Reihe von Rämpfen und Bertragen, namentlich über die Gewalt in Leiden, bis 1420 Philipp mit ben sonstigen Hoeks einen sörmlichen Bund gegen die Cabeljaus einging. Es entspann sich eine hestige Rehde, welche zulett durch die nach langer Belagerung abgeschloffene Capitulation von Leiden beendet wurde. Philipp mußte feine Burggrafschaft der Regierung abtreten. Leiden hatte von jetzt an nur einen Herrn,

ben Grafen. Zwar die Burg und die sonstigen mit dem Benit derselben verbundenen Chrenrechte und Ginfuntte wurden ihm jurudgegeben, wie auch feine übrigen Guter, jedoch fein Cohn Beinrich wußte fich bald in Befits derfelben gu fegen, mahrend Philipp um bas Jahr 1428 in der Gefangenichaft ftarb. Beinrich blieb der Partei, welcher er fich angeschloffen, und Philipp von Burgund tren, sowie auch sein ältester Sohn. Als der kinderlos verstorben mar, trat fein Bruder Johann nach Karl's des Rühnen Tod wieder mit an die Spike der Doeff und fpielte eine Rolle in den Rampfen, welche von jest an die Riederlande heimsuchten. Als er 1494 geftorben, hielt fich fein gleichnamiger Sohn jedoch treu zu Philipp dem Schönen, den er nach Spanien begleitete, und zu Maximilian und fpater ju Rart V., als beffen Statthalter in Friesland er 1523 zu Leeuwarden an einer bei der Belagerung Slotens erhaltenen Bunde Mit ihm erlosch das alte Geschlecht, er hinterließ nur eine Tochter, welche mit Naques de Liane verheirathet mar. Der Schwiegeriohn verfaufte Die hollandischen Besitzungen. Den ichonen Berrenfit im Saag taufte eine verwandte Linie der Duvenpoirde's, welche ipäter den Namen und das Wappen der alten Waffenaer's annahm und während der Republik in hohen Aemtern und Würden perblieb.

Bgs. außer den holländischen Urkundenbüchern und Chronifen: Te Water, Verbond der Edelen. — van Leeuwen, Batavia Illustrata. — Orlers, Beschrijving van Leiden. — Bsof, Eene Hollandsche Stad in de Middeleeuwen, der gleichnamige Artikel Fruin's im Gids (1873); Löher, Jacobaea von Bahern und Beiträge zur Geschichte Jacobaea's von Bahern. — Meerman, Beleg en verovering van Leiden, und die bekannte historische Litteratur über das niederländische Mittelalter. P. L. Müller.

Baffenberg: Cberhard 28. Bon feinen Lebensumftanden ift wenig Um Schluffe feiner Beschreibung der Stadt Emerich ("Embrica") gibt er felbst einige dürftige Daten. Danach ift er am 9. Rovember 1610 geboren und hatte im 3. 1667 nach feiner Meinung eine ehrenvolle Laufbahn hinter nich als Bibliothekar und lateinischer Secretär Kaiser Ferdinand's III., Bhilipp's IV. von Spanien und des Königs Ladislaus von Polen. Letterer, mit dem er wohl durch Bermittelung der Königin Caecilia Renata, einer öfterreichischen Erzberzogin, in Beziehung trat, verlieh ihm den Titel eines Hofhistoriographen. gab er im 3. 1643 die gesta Vladislai IV., Poloniae regis heraus. fanntesten wurde sein Rame durch sein zuerft 1637 erschienenes und dem Bamberger Bischof Frang Betjeld gewidmetes Buch "Commentariorum de bello inter imperatores Ferdinandos II, et III. et eorum hostes gesto liber singularis". Als Geschichtequelle find die Commentare von fehr geringem Berth; ihre Borlagen find ausschließlich Drudwerte. Bon Intereffe unter den gahlreichen Auflagen und Fortsetzungen, die bald unter bem Titel "Florus Germanicus" und auch in bentscher und hollandischer Nebersetzung erschienen, ift lediglich bie Umfterdamer Ausgabe von 1647 mit Unmertungen des Grafen Fürstenberg. Der Standpunkt bes Berjaffers ist ausgeprägt anticalvinistisch und katholisch: gur Behauptung der geraubten Rirchenguter ichloffen die Calviniften einen Bund und beabsichtigten die Ratholiken aus Deutschland zu vertreiben. Zwecke suchten sie einen Krieg zu erregen, zum ersten Male bei Gelegenheit des öfterreichischen Sausftreites, dann des bohmischen Aufstandes. Die ungemeine Beliebtheit der Commentare bei den Zeitgenoffen beruhte wesentlich darauf, daß 28. nicht ungeschickt und zuweilen febr lebhaft erzählend die Greigniffe des Rrieges in einem ichlanken lesbaren Quartband gufammenfaßte, der zuweilen fogar bei einigen Berlegern gu einem zierlichen Gedezbandchen mit Elzevier= lettern fich verkleinerte. Die vollständigfte Aufgahlung feiner Schriften befindet

fich an ber gen. Stelle ber "Embrica". Doch jehlen dort zwei Flugschriften, die ju dem Rreife der zornigen Schriften jener Zeit gegen das Uebergewicht Frantreiche geboren. Die deutsch und lateinisch erschienene "Frangofische Goldgrube" hat der von patriotischer Warme erfüllte Berfaffer an den Regensburger Reichstag gerichtet; er führt aus, die friegerische Macht Frankreichs beruhe auf der wirthschaftlichen Ueberlegenheit; "durch unsere Tragheit bluht Frankreich". Er wettert gegen die frangofischen Moben, die das Geld aus dem Lande ziehen, schlägt vor, frangöfische Waaren in Deutschland burch ein Mercantilspftem, frangofisches Salz, Wein und Branntwein in den nördlichen Gegenden durch Berlehrserleichterungen, befonders durch einen Ranglbau ju berbrangen, der bie Berbindung amischen Donau= und Odergebiet herftellt. In der Schrift "Marbodicus redivivus" preift er bie Tugenben ber alten Deutschen und analpfirt Ludwig XIV. nach der Schilderung des Belleius Paterculus als neuen Marbod. Schlieflich tritt er für die Ernennung des Kurfürsten von Brandenburg zum Generaliffimus ein, mit dem ein neuer Arminius erstehen wurde. Bann und wo B. ftarb, ift unbefannt.

Die Schriften Wassenberg's, Zedler's Universallexison. — Zwiedineck= Südenhorst, Die öffentl. Meinung in Deutschland im Zeitalter Ludwig XIV. Mahr=Deisinger.

Bafferfuhr: August Ferdinand B., preußischer Militarargt, murde als Sohn eines Apothekers zu Tapiau in Oftpreußen am 24. Februar 1787 geboren. Er besuchte feit 1805 bas Collegium medico-chirurgicum in Berlin, war nach Beendigung seiner Studien Compagniechirurg in Raftenburg und Billau, 1812 in Botsdam, begleitete 1813 mit seinem Regiment den König Friedrich Wilhelm III. nach Breglau, machte ben Befreiungefrieg von 1813/14 mit und benutte feine Theilnahme am Ginguge in Paris jum Befuch ber dortigen Sofpitaler. 1815 beim Wiederausbruch des Krieges murde er jum Stabschirurgus eines fliegenden Feldlagarethes ernannt, 1816 jum Benfionar= chirurgus des Invalidenhauses ju Berlin. Gine in Diefer Zeit veröffentlichte Schrift, die erste Frucht seiner litterarischen Studien, betitelt: "Kritif des Wertes von Beren Dr. Bifchoff: Ueber bas Beilmefen ber deutschen Beere" (Berlin 1816) enthielt eine energische Wiberlegung ber bon Bifchoff geäußerten Unfichten und bewirkte eine glanzende Rehabilitirung der von diefem angegriffenen preußischen Militärärzte. Nach gurudgelegter med.-chirurgischer Staatsprufung wurde 2B. 1817 Regimentsarzt, erlangte in demfelben Jahre in halle die med. Doctorwürde, wurde darauf nach Thionville und später nach Coblenz versett - hier publicirte er 1820 die Schrift: "Beitrag für die Reform der Ronigl. Preuß. Militar = Medicinalverfaffung" - und mar gulegt als General= Divisionsarzt in Stettin thatig, wo er feinen ständigen Wohnfig hatte. machte er den gangen schleswig = holfteinschen Feldzug in Wrangel's Saupt= quartier mit, erhielt nach der Revolution die Leitung des Militär-Medicinalwefens in den Marten, war dann vorübergehend (mahrend ber Mobilmachung 1850) noch einmal in Berlin und nahm 1851 feinen Abschied. Rach wieder= holten Gichtanfällen und allmählich immer zunehmender Erblindung starb 28., 81 Jahre alt, am 27. Juni 1867. Er hat fich um die Entwicklung des preußischen Militar = Medicinalwesens durch eine Reihe von diefen Gegenstand betreffenden litterarischen Arbeiten sehr verdient gemacht. So schrieb er außer den oben genannten Abhandlungen noch: "Gutachtliche Aeußerung über einige Gegenstände der preußischen Medicinalverjaffung" (1837), worin er einige von Ruft, dem damaligen Leiter des preugischen Medicinalmefens, geschaffene Ginrichtungen abfällig beurtheilte. Diese Schrift erregte großes Aufsehen. wähnenswerth find noch feine "Beitrage für Militar-Beilpflege im Rriege und

im Frieden" (Erlangen 1857). Außerdem lieferte W. noch eine Reihe von Journalauflätzen für Rust's Magazin über Gegenstände aus dem Gebiet der Chirurgie. — Ein Sohn Wasseriuhr's ist der bekannte, noch jett zu Berlin lebende, ehemalige elsaß=lothringische Ministerialrath und Generalarzt a. D. Hermannn W.

Biogr. Leg. VI, 199. Pagel.

Bafferhun: Rudolph 2B., deutscher Dichter. Bei ber geringen Be= achtung, deren fich die volfathumliche Poefie im 17. Jahrhundert in gebildeten Kreifen erfreute, darf es nicht Wunder nehmen, wenn von feinen Lebensverhält= niffen gar fein Bericht übermittelt ift, und dag nur aus feinem einzigen, uns bekannten Werte ("Rauff=Fenster, das ist: Newe Poetische Inventiones, welche nicht die Jugend mit unnüten Buhl-Liedern bezaubern, fondern diefelbe mit gebührender Gefchidlichkeit und Boflichkeit ju fich loden; aus feinem Juriftischen, Siftorifchen und Philosophischen Rrame, gur Brobe, aufgethan", Sam= burg 1644,) auf die erfte Balfte des 17. Jahrhunderts als Lebenszeit und Samburg als Aufenthaltsort gerathen werden fann. Mit nicht größerer Gicherheit darf aus einer gelegentlichen Erwähnung im Titel des Buches und ben seinem Namen nachgesetzten Buchstaben A(dvocatus?) P(ublicus) auf seinen juriftischen Beruf geschloffen werden. 2B., der felbst dem eifrigen Spurfinne Erdmann Neumeister's entgangen ift, verdient aber feiner frifchen, wenn auch der Korm nach etwas unbeholsenen lyrischen Dichtungen wegen, mehr Schätzung als mancher feiner weit und breit befannten poetischen Zeitgenoffen. In ihm leben noch volksthumliche Motive bes 16. Jahrhunderts nach, und auch der fprachliche Ausdruck verrath die naibe holprige Derbheit der vorangegangenen poetischen Beriode. Nur eine gemiffe Reimfreudigfeit weift nach vorne und bereitet die Spielereien der Nurnberger Tandelbichter vor. Sonft ift 28. der Reprafentant jener Dichtergruppe um die Mitte des 17. Jahrhunderts, die gegenüber ber gelehrten vertünftelten Renaiffancelprit frohliche vollsthumliche Tone anschlägt. Aber auch wo 2B. ernst wird, hat er mehr vom fampsesfreudigen lutherischen Kirchenlied, als von dem contemplativen seiner Zeitgenoffen gelernt. Wasserhun's Lieder sind, wie die der verwandten Boeten Greflinger, Schoch und Boigtlander, gefungen worden. Die Melodieen find den Terten beigedrudt. Ginzelne mogen ein gabes Leben geführt haben und ein Studichen diefer Trintpoefie, Die wohl in afademischen Kreifen ihre Berehrer und Sanger fand, Wasserhun's "Schmauslied", sührt nach Erich Schmidt's Nachweis, mit seiner in Form einer Commersscene durchgeführten Berspottung religiöser Gebräuche in seinem Nachleben auf den Vorschlag zur Papstwahl in Auerbach's Keller.

Moller, Cimbria litterata 2, 960. — Gruppe, Leben und Werke beutscher Dichter 1. 624—28. M. v. Waldberg.

Wassermann: Moses W., Kirchenrath und Kabbiner in Stuttgart, geboren am 15. Juli 1811, † am 18. October 1892 in Stuttgart, war der Sohn eines israelitischen Privatgesehrten in Ansbach, der später Rabbiner in Laupheim (Württemberg) wurde. Bon dort aus besuchte W. das Ghmnasium in Ulm, 1829 bezog er die Universität Tübingen, wo er neben dem Studium der jüdischen Theologie auch philosophische und philosogische Collegien hörte (z. B. bei L. Uhland). Im J. 1837 wurde er Rabbiner in Mühringen (O.-A. Horb in Württemberg), 1873 erster Rabbiner in Stuttgart und zugleich theologisches Mitglied der israelitischen Oberkirchenbehörde des Landes; dis zu seinem Tode blieb er in dieser einslußreichen Stellung, geachtet und geliebt von seiner Gemeinde, mehrsach mit Auszeichnungen bedacht von der Behörde. Seine religiöse Richtung war eine resormsreundliche; der lebendige, vielseitig gebildete Mann stand in Verkehr mit B. Auerbach, Lazarus, K. Gerof u. a. und war auch

litterarisch thätig. Un mehreren Zeitschriften war er Mitarbeiter; seine bes beutendste Schrift ist "Juda Touro. Ein Gentleman semitischer Abstammung" (Stuttgart 1875), ein biographischer Roman, der um die Wende des 19. Jahrshunderts spielt.

Theodor Schott.

Bafferichleben: Ludwig Wilhelm Bermann B., Germanift und Ranonift, geboren am 22. April 1812 ju Liegnig als Cohn eines Geheimen Regierungsrathes, † am 28. Juni 1893 ju Gießen. Er besuchte die Schule feiner Baterstadt, machte die Emmnafialzeit an der dortigen Ritterakademie durch. widmete fich hierauf vom Berbit 1831-1836 dem Studium der Rechte an den Univerfitäten Breglau und Berlin, wurde an lettgenannter Univerfität am 25. Juni 1836 Dr. juris und im Berbite deffelben Jahres Brivatdocent der Rechte. Um 18. August 1841 erhielt er eine außerordentliche Professur der Rechte in Breslau, am 23, Februar 1850 eine ordentliche in Salle, die er am 28. April 1852 mit einer folchen in Biegen vertauschte. Diefer Universität gehörte er feitbem an als einer ber thatigiten Lehrer und wurde nach bem Rudtritte Birnbaum's am 20. Mai 1875 Rangler ber Universität. Bereits im September 1863 mar er jum Geheimen Juftigrath, am 30. September 1873 jum lebenslänglichen Mitaliebe ber erften heffischen Rammer ernannt worden. Das Rangleramt legte er nach eigener Mittheilung infolge verschiedener durch perfonliche Fragen ber= porgerufener Schwierigteiten im I. 1883 nieder, bas Behramt felbft mit Enbe des Wintersemesters 1888 auf 1889. W. hat niemals eine eigentlich politische Thatigkeit entwickelt, fein Wirten war dem Lehramte und litterarischer Thatigkeit gewidmet. Alle feine Schriften tragen bas Geprage ernften Studiums, reifer Bearbeitung, liebevoller Hingebung an die Sache, gründlicher Borbereitung. Für das fatholische Kirchenrecht, oder richtiger gesprochen das kanonische Recht, ift es das Gebiet der alten Quellen, welchem er durch Abhandlungen und Ausgaben in hervorragender Weife und mit verdienstlichem Erfolge fich juwandte in den Schriften: "Beitrage jur Geschichte der borgratianischen Kirchenrechtsquellen" (Leipz. 1839); "De patria decretalium Pseudoisodor." (Brestau 1843); "Beitrage gur Geichichte ber falfchen Defretalen" (1844); in ben Ausgaben: "Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis" cet. (Leipz. 1840); "Die Bufordnungen der abendlandischen Kirche, nebst einer rechtsgeschichtlichen Ginleitung" (Salle 1843); "Die Brifche Kanonensammlung" (Gießen 1874, in 2. Aufl. Leipz. 1885). Diefe drei Ausgaben fichern 2B. für alle Zeit einen Plat in ber Litteratur bes fanonischen Rechtes. In dem Aufjake "Defterreich und die Deutschfatholiten" (1846, Prophet Bb. 8), ben Schriften : "Gutachten über die Civilege" (Giegen 1869); "Die Paritat ber Konfessionen" (1871); "Die deutschen Staatsregierungen und die fatholische Rirche ber Begenwart" (1872) tritt er als icharjer Gegner bes romifchen Spftems auf und fordert namentlich in der letteren den vollen Bruch des bisherigen Berhaltens der Staatsregierungen durch die Loslofung der romischen Rirche bom Dem evangelischen Kirchenrechte find gewidmet: "Die symbolischen Bücher und der Staat" (Breslau 1843, Prophet 2); "Das Rirchenregiment und die bevorstehende Reorganisation der evangelischen Rirche. Gin firchenrechtliches Gutachten" (1849); "Die Entwidelungsgeschichte ber evangelischen Rirchenverfaffung in Deutschland. Gine Festrede" (Biegen 1861); "Bemerkungen gu bem officiellen Entwurf einer Berfaffung der evang. Rirche bes Großh. Geffen" (1871); "Das landesherrliche Rirchenregiment" (1872); "Das Chescheibungsrecht frajt landesherrlicher Machtvollkommenheit" (1877, 2. Beitr. 1880); Auffage in Zeitschriften. 2B. steht auf positivem Standpuntte ohne orthodoxe Strenge, halt jest an ber hiftorischen Stellung des Landesherrn, tritt aber gleich= geitig ein für geregelte und umfaffende Theilnahme ber Gemeinden bezw. DitWaterlo. 237

glieder der Kirche an deren Leitung durch Vertretung. Dem deutschen Rechte gehören an: "Sammlung deutscher Rechtsquellen" (2 Bde., Gieß. 1860, Leipz. 1892); "Das Prinzip der Successionsordnung nach deutschem, insbesondere nach sächsischem Rechte" (1860); "Die germanische Verwandtschaftsberechnung und das Prinzip der Erbensolge nach deutsch. insbes sächsischem Rechte. Eine Replif" (1864); "Prinzip der Erbensolge" (1870); "Ueber die Succession in Fuldische Lehen" (in Zeitschr. der Savigny-Stift. Germ. Abth. XI, 1890). Dazu fommen noch Aufsähe in Zeitschristen, Herzog's Enchkl. u. s. w. Von großer frästiger Gestalt, ernstem ausdrucksvollem Gesicht, gediegen durch und durch war W. das Muster eines fernigen den Eindruck einer ausgeglichenen Persönlichkeit bietenden echten norddeutschen Mannes und Charafters.

Meine Gesch, der Quellen III. 2 u. 3, S. 247 (nach autobiographischer Notiz).

Baterlo: Anthonie W., Maler und Radirer, wurde als Sohn Caspar Waterlo's und feiner Gattin Magdalena Baillant zu flämische=Ryffel (=Lille) im J. 1609 ober 1610 geboren. Alls er dreißig Jahre alt mar, berlobte er sich am 7. April 1640 in Amsterdam, um bald darauf am 13. Mai 1640 zu Bevenbergen fich zu verheirathen. In den Jahren von 1639 an lebte er in Amfterdam oder in der Rahe von Utrecht auf einem Landsit zwischen Maarfen und Breutelen, der feinem Freunde Jan Weenig gehörte. Um 18. Januar 1653 erwarb er sich das Burgerrecht in Leeuwarden und jog sich bald darauf nach biefer Stadt jurud. Um 28. Juni 1661 vertaufte er für feine Mutter ein ihr gehöriges Grundftud in Amfterdam an Cornelius Lichtermann. Bum letten Male wird er im 3. 1676 als lebend ermähnt. Die Motive für feine Landschaften entnahm er ber Gegend von Amsterdam und von Utrecht, doch muß er noch weiter im Lande herumgetommen fein, da fich auch bergige Landschaften in feinem radirten Wert finden. Seine Bilder gehoren zu den größten Selten= heiten. Unter anderen besitt das Rijts-Museum zu Umfterdam eine unbezeichnete Buichlandschaft von feiner Sand. Bezeichnet find je eine ahnlich gehaltene Landschaft in der alteren Binatothet zu Munchen und in der herzoglichen Galerie ju Gotha, mahrend bie Landichaft mit bem Bergfee in ber Dregdner Galeric, bie früher als ein Waterlo angesehen wurde, gegenwärtig auf den Namen des B. Naiwing getauft ift. Weit häufiger tommen Beichnungen von ihm vor. Er schildert in ihnen am liebsten Buschwert, das er meisterhaft wiederzugeben Namentlich behandelte er das Laub mit wahrer Meisterschaft. Gin verstand. fleiner Baldwinkel, ein durch grune Wiefen dahin fliegender Bach, ein Felfen, ein einsames an einem Canal gelegenes Dorf, eine Ginfiedelei, bas maren bie Begenftande, die er borguglich barguftellen mußte. Dagegen fam er mit ben Figuren nicht recht zu Sache und mußte fich die Staffage von anderen Runftlern in feine Bilder malen laffen, wobei fich ihm namentlich Jan Weenig gefällig erwies. Auch die Figuren in feinen Stichen laffen feine Schwäche in diesem Buntte beutlich erfennen. Sein Wert besteht aus 136 Blatt, die unter dem Titel: "Het geheele Werk van den vermaarden Landschapschilder Anthonie Waterloo: bestande in hondert en ses-en-dertig verscheyde landschappen etc." er-ichienen. Dazu kommen noch drei Blatt, die ihm zugeschrieben werden, aber nicht bezeichnet find. Bereinzelt find die Radirungen Baterlo's nicht besonders felten, boch durfte es teine Sammlung geben, die fie in den erften Abdrucken vollständig besitt.

Bartsch, Peintre-graveur II, 3—154. A Vienne 1803. — G. K. Nagler, Neues allg. Künstler-Lex. XXI, 143—164. München 1851. — J. Jimmerzeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders III. 221. Amsterdam 1843. — Chr. Kramm, De levens en werken VI, 1830

bis 1832. Amsterdam 1863. — E. Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Écoles flamande et hollandaise III, 564—621. Paris, Londres 1865. — Abr. Bredius, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. 3. druck. Amsterdam 1887. S. 187. — Henry Havard, L'art et les artistes hollandais II, 189, 190. Paris 1880. — Repertorium s. Kunstwissenschaft IV, 262—265. Stuttgart 1880. — J. E. Wesselh, Geschichte d. graphischen Künste. Leipzig 1891. S. 182, 183.

Bation: Michael 28. mar geboren am 17. Auguft 1623 ju Stolpe in Bommern, studirte in Dangig und Königsberg, wurde am letteren Orte 1647 Magifter und fing daselbst an, über Physit privatim zu lefen, hielt fich dann nach einander in Leiben, Utrecht, Samburg, Roftod und in Danemark auf. Nachdem er schon in Rostock wenigstens Collegien und Disbutationen gehalten hatte, wurde er in Frantjurt a. d. Oder Adjunctus, ging aber bald auf Bureden feiner Freunde nach Greifswald, in der freilich vergeblichen Hoffnung, daselbst zum Professor ernannt zu werden, hielt fich dann in Stralfund auf. wurde 1654 Professor der Philosophie in Rostock, 1658 Professor der Physik, Politik und Geichichte in Rinteln und nachdem er 1664 Die theologische Doctorwurde erhalten hatte, 1665 Projessor der heiligen und Prosangeschichte in Kiel, wo er am 7. December 1665 starb. Er hat eine große Angahl Disputationes und Theses bruden laffen, bon benen eine Angahl gufammengefaßt ift in: "Clinodium Aristotelicum seu Dissertationes in universam philosophiam" (Selmftebt 1661). Bon seinen sonstigen Schriften find zu erwähnen: "Unio sapientiae, s. synopsis totius philosophiae" (Brent. 1658); "Theatrum variarum rerum, s. excerpta et annotata in libros de rebus memorabilibus Puncinelli et Salmuthi" (Brem. 1663); "Disputationes in 5 ll. Metaphysicorum Aristotelis"; "Dissertationes in 8 ll. Politicorum Aristotelis"; "De vocabulorum ad sapientiam primam spectantium primis definitionibus et variis significationibus". 28. war mehr ein Sammler alles Wissenswerthen in den einzelnen Wissenschaften als ein selbständiger Forscher, Denker und instematischer Rops.

Morhof, Bolyhist. — Zedler's Universal-Lexiton. — Jöcher, Gelehrtenlexicon. Beinge.

Batt: Benedict v. B., Meisterfinger, stammte aus St. Gallen, wie sein berühmterer Ramensvetter Babianus, tam aber ibateftens im 3. 1591 nach Nürnberg, wo übrigens ein Geschlecht seines Namens schon beträchtlich früher bezeugt ist. Hier war er in der Borftadt Wöhrd als 'Goldreifer', d. i. wol Goldgraveur thätig (nach schlechterer Ueberlieferung als Kürschner). Am 20. Juni 1591 trat er zuerst in der Nürnberger Singschule auf und ist bis 1614 in Dichtungen zu ver-Neben gahlreichen religiöfen Liedern — hat er boch 1612 bas Buch Sirach 'gesangsweis' bearbeitet — stehen auch weltliche Bare, gern historifchen Inhalts, jum Theil aufregende Greigniffe bon junger Bergangenheit behandelnd; von poetischem Berdienst ist bei B., wie bei all diesen Epigonen der meisterfingerischen Technit, feine Rebe. Seine Erfindungstraft wendet er auf den Bau und die Benennung neuer Tone: in die Berliner Meifterliederhf. fol. 24, Die er gefammelt hat, nimmt er felbit 22 von ihm herrührende Tone auf, Die er ahnlich wie Buschmann gern durch absonderliche Ramen auszeichnet: wir finden da eine schwarze Greiffen-, lange Baren-, gesprengte Tigerthier-, geblumte Gold-, freudige Berg-, fcon Jungfrau-, Biber-, Samfter-, Otter-, Luchs-, fogar eine Strobeltopfweise. Es zeugt aber nicht für den Werth und Erfolg Diefer Töne, daß er felbst fie wenig benutt, in der Regel auf die Melodien älterer Meister gedichtet hat. Sein dauernbftes Berdienft erwarb fich B. badurch, daß er ähnlich wie früher hans Sachs, wie zu feiner Zeit auch Georg hager, durch zahlreiche handschriftliche Meisterliedersammlungen, die er anlegte und schrieb, für

die Berbreitung der Dichtungen und Gesetze sorgte, wie sie in der Nürnberger Singschule anerkannt waren.

Ms. Germ. Berol. fol. 24. — Weim. H. fol. 419. — Archiv f. Litteraturgesch. 3, 52. — Schnorr v. Carolsseld, Zur Geschichte des deutschen Meistergesangs, S. 10. — Hartmann, Meisterliederhandschriften in Ungarn, S. 57 f.

Watt: Joachim v. W., genannt Vadian, schweizerischer Humanist, Resjormator und Geschichtsschreiber, geboren zu St. Gallen am 28. December 1484. Seine Familie ist bürgerlicher Hertunkt und stammt von einem im St. Gallischen Gotteshause gelegenen Orte Watt; daher der Name. Die Familie mag im 14. Jahrhundert Kausmannschaft halber in der Stadt sich angesiedelt haben, der erste, der erwähnt wird, ist im Treffen dei Vögelisegg 1403 als Bürgermeister der Stadt gegen die Appenzeller gefallen. Gin Wappenbrief, den sich vier des Namens v. Watt im J. 1430 von König Sigismund ausstellen ließen, macht es wahrscheinlich, daß der Sitte der Zeit gemäß die v. Watt innerhalb der Familie eine Handelsgesellschaft eingegangen hatten. Von einem später erworbenen

Adelsbriefe ift nirgends die Rede.

Schon fruh zu gelehrten Studien bestimmt, besuchte der begabte Rnabe die öffentliche Schule und genoß außerdem Privatunterricht, worauf er 1502 nach Wien ging, wohin der Vater Handelsbeziehungen hatte. Nachdem 2B. die Artiftenfacultät unter Celtes, Camers und Cuspinian absolvirt und neben den claffischen Disciplinen vorzüglich Raturtunde und Aftronomie betrieben hatte, trat er feit 1508 als Lehrer an ber Artiftenfacultat und feit 1509 als Berfaffer von Dichtungen, Reden, Abhandlungen und Goitionen lateinischer Schriftsteller auf. 3mifchen hinein befleidete er furge Beit eine Lehrstelle in Billach. Bald murbe B. einer der angesehensten Humanisten Wiens, Kaiser May fronte ihn 1514 jum Poeta laureatus, 1516 erhielt er die durch den Tod des Angelus Cospus erledigte Brofeffur der Rhetorit, in demfelben Jahre befleidete er das Rectorat. Außerordentlich gablreich find feine dichterischen Beigaben, Gelegenheitsgedichte. profaischen Inschriften und Prajationen ju den Schriften feiner Freunde (g. Th. abgedrudt bei Arbeng, Bad. Brieffamml. I, Anhang). Bon feinen Dichtungen erschien bloß eine fleine und frühe Sammlung, "Minusculae poeticae" (Tübingen 1512). Auch die Reden find Gelegenheitsschriften, die gange humanistische Litteratur Badian's übrigens, 3. Theil mit Ausnahme Mela's, noch feiner nabern Brufung unterzogen, namentlich auch nicht die Schrift: "de Poetica et Carminis ratione liber" (Wien 1518). Aber die Hauptbedeutung dieser humanistischen Thätigfeit liegt in der Berausgabe und Erflärung alter romifcher Bwar fein Salluftius (1511), Sedulius (1511), und Ovidius Schriftsteller. (1512) find nur Abdrude Albinischer Ausgaben, wie auch feine Germania des Tacitus nur eine fruhere Ausgabe wiederholt. Seine Stärke und fein wiffenicaftliches Unfeben beruhten auf dem für diefe Zeit feltenen Reichthum an realen Unschauungen und Kenntniffen. Und zwar fnupfen sich an Plinius eine Ubhandlung über deffen Borrede zur Naturgeschichte: "C. Plinii Secundi Praefatio in historiam mundi ad Vespasianum" (Viennae 1513), und eine commentirte Ausgabe bes siebenten Buches, C. Pl. S. liber septimus naturalis historiae seorsum impressus et emendatus (Viennae 1515, 1519 und 1560); Ectolien jum zweiten Buche, gemeinschaftlich mit Collimitius verfaßt, erschienen erft 1531. Ins Jahr 1515 jallt die ebenfalls ju Wien gedrudte Ausgabe des Geographen Dionpfius Ufer: Die werthvollfte Arbeit jedoch auf Diefem Gebiete, Die lange Zeit hohes Ansehen genoß, ist die große commentirte Ausgabe des Pomponius Mela (Wien 1518, vermehrt Basel 1522, wiederholt ebd. 1564). In der Mela= Musgabe findet fich eine Abhandlung über das Studium der Geographie, worin

B. die Geographie zunächst als Hüsslichre zum Berständnisse der alten Schristssteller, später auch der biblischen Schristen betracktet, zugleich aber diese Disciplin als eine reale Wissenschaft behandelt wissen will und geradezu die Autopsie der geographischen Objecte als die einzig richtige Quelle der geographischen Kenntnisse erklärt; wo diese nicht statthaben könne, seinen gute Landkarten und andere Mittel zur Versinnlichung brauchbare, aber in einem gewissen Sinne doch unbrauchbare Surrogate. Damit stimmt überein, daß B. einer der ersten war, der zur Austlärung in geographischen Dingen eigene Reisen unternahm. Er besuchte von Wien aus Triest, Buda, Krakau mit den Salzbergwerken in Wieliczka; Breslau; durch seine in der Basler Ausgabe des Mela, 1522, geschilderte Besteigung des Pilatus ist er ein Vorläuser der Albenbesteiger des 18. und 19. Jahrhunderts geworden. Bgl. G. Geilsus, J. v. W. als geographischer Schriststeller (Winterthur 1861).

Das Ansehen, das B. als Dichter, Redner, Lehrer, als Abilolog und Geograph genoß, und zugleich sein allgemein bewunderter milder und gefälliger Cha= rafter zeigt sich namentlich in einem ausgedehnten Brieswecksel; leider sind fast bloß an B. gerichtete Briefe erhalten, die sich dem in diesen Kreisen waltenden Beiste gemäß, mehr durch die elegante Form als durch einen tieseren geiftigen Inhalt auszeichnen. Sie sprechen meift von außeren Lebensschichfalen, von Freundschaft und Ergebenheit, von Ruhm, Lob und Dauk, fie enthalten Glückwünsche, Empfehlungen, Rlagen über allerhand Miggeschief, aber auch Gedichte, Nachrichten über neue Bucher und hie und da einige politische Nachrichten. Bal. Arbeng, aus dem Briefmechfel Babian's (St. Gallen, 1886), und derf. Joachim Badian beim Uebergang vom Humanismus zum Kirchenstreite (St. Gallen 1895). An Badian's Abresse nach Wien und in den nächstfolgenden Jahren nach St. Ballen find aus humaniftischen Rreifen von mitftrebenden Genoffen, ehemaligen Schülern, Angehörigen folder, Buchhandlern Briefe borhanden aus Wien felber, aus den benachbarten öfterreichischen Ländern, von Brunn, Olmut, Baffau, Buda, Siebenbürgen, Grag, Gran, Innsbruck, Trient, Billach, Polen, Krakau, sodann von Erjurt, Gotha, Leipzig, Breslau, Reiße; ferner aus Franken und Schwaben von Rüinberg, Ulm, Augsburg, Kördlingen, Ingolftadt, Stuttgart, Tübingen, Rabensburg, Konftang; bom Rheine ber aus Worms und Strafburg; wieder andere von Fremden, die fich vorübergebend in Stalien aufhielten; endlich aus der Schweiz von Freiburg, Basel, Bern, Zürich, Luzern, Schaffhausen, Einsiedeln, Appenzell; alle aber, und in diesen Schranken halt fich offenbar Badian's humanistischer Berkehr, deutscher Herkunst, ganz wenige aus Ungarn und Bolen aus-Den Rosmopolitismus des Erasmus tennt der humanist B. nicht; seine Liebe hangt an Wien, Defterreich, Germanien und an der schweizerischen Spater hat das reformatorische Interesse biefe Grenzen bedeutend er-Bon angesehenen Ramen find in dem erhaltenen Briefwechsel in erfter Linie die Wiener Genossen Collimitius, Camers und Cuspinian vertreten, sodann Reuchlin, Coban Heffus, Glarean, Peter Cherbach, Johannes Ed, Urfinus, Wimpheling, Johannes Faber u. a., dann eine reiche Zahl anhänglicher Schüler, zumal die Schweizer, für die B. als unermüdlicher Berather galt. Manchen Freunden und Schülern ist er später auf dem Boden des Glaubensstreites, sei's als Mitkäutpfer, sei's als Gegner, wieder begegnet, so Zwingli, Grebel, Johannes Ect. Faber.

Es liegt wol, abgesehen von der Bielseitigkeit der Interessen, die dem humanismus überhaupt eigen ist, in der besondern weiten Denkart und zugleich in seiner außerordentlichen Arbeitssreudigkeit, daß er in Wien noch Zeit sand, neben seiner Prosessur und seiner schriftstellerischen Thätigkeit juristische Studien zu treiben und sich den Doctorgrad der Medicin zu erwerben; möglich, daß er das

lettere gethan hat, um in der Baterstadt einen bleibenden Beruf zu finden : Man kennt den Grund nicht genau, warum er im 3. 1518 ploglich Wien verließ und porläufig mit Burudlaffen feines Sausrathes in die Beimath gurud-Der Rath von St. Gallen mablte ihn fofort jum Stadtargt. Rachdem B. ichon in Wien mit Ausmertsamteit Die ersten Bewegungen bes eben ausbrechenden Glaubensftreites verfolgt hatte und u. a. mit hutten und Reuchlin in Berkehr getreten mar, erhielt er vorläufig doch feine humanistischen Studien und Berbindungen aufrecht, jugleich aber betrieb er mit großem Erufte firchlich=theologische Studien, man erkennt bas u. a. an manchen Excurfen in ber au Bafel 1522 erichienenen zweiten Ausgabe bes Mela. Und wie in feinen bem Alterthum zugewandten Studien realistische Kenntniffe im Bordergrund standen, fo in der Theologie geschichtliche, Die Apostelgeschichte und Die Rirchen= vater, namentlich Sieronymus. Die Arbeit, die Erasmus an das Reue Teftament und an hieronymus verwendet hatte, mar es in erfter Linie, die B. veranlagte, Grasmus neben Luther und Zwingli unbedingt als dritten Gründer der evan= gelischen Rirche zu nennen.

Reben diefen Studien galt es jest, die Baterstadt der reinen, oder, mas für B. ibentisch ift, ber echten alten Lehre juguführen. Schon 1519 mahlte ber Rath unter feinem Ginfluffe an zwei durch die Beft erledigte ftadtische Bfarrftellen jungere, der neuen Richtung zugewandte Manner, benen B. unter Bugug anderer alterer und jungerer Beiftlichen die Apostelgeschichte ertlarte, Bortrage, aus benen die ju Burich 1534 und wieder 1548 erichienene "Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae" hervorgegangen ift. Seit 1520 war B. auch in die durch den Tod feines Baters erledigte Stellung eines Mit= gliedes des großen Rathes eingetreten, wo er nun porläufig im Gegenfat zu dem ber Glaubengerneuerung feindlichen fleinen Rathe feinen Ginflug geltend machen Da jedoch die städtischen Brediger dem machfenden evangelischen Gifer des Bolles nicht genügten, richteten die Freunde des Evangeliums besondere Lectionen oder Lefinen ein, denen der Rath mit möglichster Tolerang entgegen fam und fogar die Stadtfirche öffnete, aus deren Mitte aber auch die befannten wiedertauferischen Wirren erwachten, fur B. um fo fcmerglicher, als es fein begabter Schüler von Wien her und jest fein Schwager, Ronrad Grebel aus Burich, mar, ber die unbeimliche Secte nach St. Gallen vervflangte. lang es B. mit bulje Zwingli's ber Bewegung Berr gu werden und die evangelische Lehre furz darauf dauernd in der Stadt einzuführen. Bom Jahr 1526 an steht er, soweit die Berjassung es gestattete, bis zu feinem Tode an der Spite des Rathes.

Auch in der übrigen Schweiz stand B. in hohem Ansehen, war er doch unbedingt an vornehmer gereister Bildung der erste Eidgenosse seit. Namentlich stand er mit Zwingli, mit dem er noch einige Zeit in Wien studirt hatte, auf sreundschaftlichem Fuße. An der zweiten Zürcher und dann wieder an der Berner Disputation versah er die Stelle eines Präsidenten, wie er denn auch später vielsach als willsommner Schiedsrichter angerusen wurde. Schwieriger gestalteten sich sür St. Gallen und danit sür B. die öffentlichen Berhältnisse, als der Fortgang der schweizerischen Resormation den Bestand des Klosters St. Gallen in Frage stellte. An dieser Stelle kann nur angedeutet werden, daß durch den vorläufigen Sieg des evangelischen Princips insolge der Berner Disputation und des zu derselben Zeit eingetretenen Todes des regierenden Abtes das Schassal des Klosters sür immer entschieden und die Stadt an ihre Stelle getreten zu sein schiesen. In diesem Moment, 1529, entschloß sich W. die Geschichte der Stadt St. Gallen zu schaft, damit jedermann erkenne, wie die Stadt von Rechts

wegen der Nachsolger des Klosters sei. Das ist die "große Chronik der Alebte des Klosters St. Gallen". Handschriftlich erhaltene Materialiensammlungen dazu sind unter dem Titel Epitome und Diarium im dritten Bande der deutschen historischen Schriften veröffentlicht. Den Ansang des groß angelegten Geschichts-werkes dis 1199 hat B. selbst vernichtet, wahrscheinlich weil die erst im J. 1531 in seine Hände gelangten Klosterurkunden ihm eine Neubearbeitung dieses Theiles zur Pflicht machten; auch der Schluß von 1491 an ist dem ausgedrungenen Religionsfrieden zum Opser gesallen; doch liegt sür beides in der kleinen Chronik (s. nuten) das Material nud im Ganzen auch die Aussalfung in wünschens-

werther Bollständigfeit zu Tage. Es veritand fich für B. von felbit, daß die Geschichte feiner Baterstadt auf dem weiten Boden der Rlofter- und in noch weiterem Sinne dem der Reichsgeschichte aufgebaut werden mußte. Die Quellen beherrschte er in einer für diese Zeit seltenen Vollständigkeit und Sicherheit: er kannte die patriftische Litteratur, die Quellen des römischen und kanonischen Rechtes, die mittelalterliche Historiographie, die Scholastifer der Theologie und der Jurisprudenz, die humanisten Italiens und Deutschlands; ganz besonders aber steht ihm die St. Gallische Ktoftergeschichtsschreibung und die Urfunden des Rlofters wie ber Stadt in einem llufange zu Gebote, wie es faum die neueste Zeit wieder vermocht hat. -Cbenfo bedeutend ist B. in der Auffassung und Augubung der Geschichtssichreibung, darin namentlich seinem Zeitgenoffen Tschudi weit überlegen. Ihm ift die Geschichte die natürliche zeitliche Geftalt des Menschen und feiner Institutionen. Richt die Thatsachen, sondern ihre Bedeutung für die Entwicklung der sittlichen Ratur des Menschen zu ertennen, ift er bemuht. In den Erscheinungen der Geschichte, in der Kirche, dem Staate, dem Königthum, dem Papstthum, dem Monchthum, den Städten erschaut er von innen heraus fich entwickelnde hiftorifche Individuen, deren Lebensfraft, Entstehung, Ausbildung und Untergang er nach-Im Ernft feiner Ueberzeugung und Wahrheitsliebe erinnert er an die ersten Geschichtsschreiber des Alterthums und der Reugeit. Richt blog weift er Legenden und "Martein" jurud, wie die schweizerische Befreiungsfage, er hat überhaupt eine Reihe von Geschichtsfälschungen, z. B. über das Verhältniß St. Gallens zum Biethum Konftang und manches aus den Cafus des Ettehart aufgededt, die zurudzuweisen erst der neuesten Zeit beschieden zu fein schien. Das hauptziel des Wertes aber geht dabin, Zeugniß abzulegen, wie das Rlofter St. Gallen, das Mönchsthum überhaupt, ja das Papstthum haben untergehen muffen, weil fie von ihrer vernünftigen, b. h. göttlichen Grundlage abgefallen In diesem Sinne ist die Chronik Badian's wol die bedeutendste historische Parteifchrift der deutschen und schweizerischen Reformation. Der sprachliche Ausdruck entbehrt, so fehr er den am claffischen Alterthum gebildeten humanisten verrath, feineswegs der Starfe und Bolfsthumlichfeit eines beutschen Geschichtsbuches des 16. Jahrhunderts. (Bgl. namentlich die Einleitung zum zweiten Bande der deutschen Schriften.)

Der Ausgang des schweizerischen Religionskrieges drängte Badian's politische Thätigkeit zurück, dagegen nahm er sortwährend Theilnahme an der Entwicklung der resormatorischen Bewegung und setzte seine historischen Studien nicht aus. Die hierher gehörenden theologischen Arbeiten, die aus dringendes Bitten auswärtiger Freunde entstanden, sind "Aphorismorum libri sex de consideratione Eucharistiae" (Zürich 1535 und 1585), und die gegen Schwenkseld gerichtete Doppelschrift "Pro veritate carnis triumphantis Christi" und "Epistola ad Zuiccium mit Antilogia ad Gasparis Schwenkseldii argumenta conscripta" (Zürich

1540).

Der Fortgang der historischen Arbeiten ist theils durch die wissenschaftliche

Ausbeutung ber Rlofterurfunden, theils durch die Erwartung eines öfumenischen Concils und die daran fich knupfende Erneuerung des Monchthums, theile endlich burch Badian's Mitarbeit an Stumpff's Chronit bestimmt. Gine im 3. 1537 vollendete "Farrago de Collegiis et Monasteris Germaniae veteribus" Goldast in Band III der Scriptores rerum Alamannicarum veröffentlicht. Satte B. mit Diefer Schrift wieder in die Bahn ber gelehrten Schriftstellerei eingelenkt, fo veranlagte ihn gludlicherweife Johannes Stumpff 1545, gur deutschen Geschichtsschreibung gurudgutehren. Bullinger und Froschauer hatten ben Burcher an B. gewiesen, worauf diefer mit feltener Uneigennütigfeit - Stumpff durfte, um dem Werke nicht zu schaden, nicht einmal den Ramen des Mitarbeiters nennen — und in Zeit von wenigen Monaten eine gange Reihe von Beiträgen abfaßte. Zwar die vorbereitende Schrift, eine Geschichte ber römischen Raiser bis zu Gallus' Zeit, ift bloß bis Caligula gediehen und von Stumpff nicht permendet: dagegen hat diefer größere Bartieen der Badianischen "Geschichte der frankischen Könige" seinem dritten Buche einverleibt, mahrend nach Badian's ursprünglichem Plane die Schrift als historische Grundlage für die Geschichte bes Klosters hatte gelten sollen, soweit es die politische Geschichte betraf; als Grund= lage für die firchen-, cultur- und verfaffungegeschichtliche Bedeutung des Rlofters entstanden die Tractate "Bon dem Monchstand" und "Bon Stand und Wefen der Stifter und Clofter jur Zeit der alten teutschen Franken". Tractat "Bon dem frommen Ginfiedel St. Gallen und pon Unfang, Stand und Wefen feines Clofters" jolgt dann die eigentliche Chronit der Nebte, die "Kleine Chronit" genannt, die bis 1530 reicht, und endlich noch die beiden Tractate "Bon Anjang, Gelegenheit, Regiment und Handlung der weit erkannten frommen Stadt gu St. Ballen" und "Bon dem Oberbodenfee, bon feiner Art und Belegenheit, Lenge, Große". Durch die Stumpff'iche Chronit, welche freilich die fammtlichen Beitrage verfürzt hatte, ift zwar nicht Badian's Rame, aber boch ber Beift feiner heimathlichen Gefchichtsforschung einigermaßen wirtsam geblieben. Gine eingehende Burdigung Badian's als Geschichtsschreibers mar erft möglich, nachdem feine geschichtlichen Werke veröffentlicht waren. B. ftarb am 6. April 1551, 66 Jahre alt; die von ihm der Stadt geichentte Bibliothet murde ber Brundstod der heute noch bestehenden Stadt- oder Badianischen Bibliothet.

Joachimi Vad. vita per Joannem Kesslerum conscripta, St. Gallen 1865, übersett in den St. Galler Blattern 1895. - Regler's Sabbata, herausgeg. von E. Böginger, St. Gallen 1866-1868. - Chriftian Suber, Lebensbeschreibung des J. v. D., St. Gallen 1683. - J. M. Gels, Dentmal schweizerischer Resormatoren, St. Gallen 1819. — Breffel in Band IX von: Leben und ausgemählte Schriften ber Bater und Begründer ber reformirten Rirche, Elberfeld 1861. - Badian's deutsche historische Schriften, herausgeg. von G. Göginger auf Beranftaltung des hift. Bereins von St. Gallen, Bb. I-III, St. Gallen 1875-1879. - Badian und Zwingli ale humaniften, in "Altes und Neues", Gesammelte Auffage von G. Gobinger, St. Gallen 1891, S. 124-140. - B. als Reformator u. Geschichtsschreiber, in den Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte, Salle 1895. — Die Babianische Brieffammlung der Stadtbibliothet St. Gallen, herausgeg. bon Emil Arbeng, bis jest zwei Bejte, St. Gallen 1891. 1894. - G. Meger bon Knonau, in Beit IX der Schriften des Bereins fur Geschichte des Bodenfees, 1879, S. 49-64. - R. Stähelin, Die reformatorische Thätigfeit des St. Galler humaniften B., in Band XI der Baster Beitrage gur vatert. Gesch., S. 191—262 (1882). — Aschach, Die Wiener Universität. Bb. II, Wien 1877, S. 392—409. — Geschichte der Historiographie in der Schweiz von Georg von Wyg, Zürich 1895, S. 189—193. Dazu die im Text angeführten Schriften von Geilsus u. Arbenz. Ernst Göginger.

Battenfduce: Johannes 28. (Wattinschnee, in frangofischem Bufammenhang auch Battenschnee), ein Buchdrucker und Buchhandler, der im 15. und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts als solcher thätig war. eigentlicher Rame war Schabeler ("Sch. genannt W."), der gleichjalls sehr verichieden gefchrieben murde (Schabler, Schabeller, Tichabeler, Bichabeler, latein. Scabelerus, frangof. Cabiller, Cabillier) und gegenüber dem Beinamen fpater mehr in den hintergrund trat. Bon Bottwar (in Burttemberg) fammend wie der Baster Buchdrucker Nikolaus Regler und der Lyoner Martin Suß jolgte er in der Bahl des Berufes und bes Bohnortes diefen feinen Lands= leuten. 1473 wurde er in die Universitäts-Matrifel von Basel eingetragen und hier war es ohne Zweisel, wo er die Buchdruckerkunst erternte. wir ihn fodann felbständig in Ihon ausuben, indem er hier in Gemeinschaft mit Matthias Buk, dem Cohne (?) des obengenannten Martin bug, in den Jahren 1483 und 1484 mehrere Werke herausgab. Nach der bald darauf erfolgten Trennung beider, icheint B. sich bom Buchdruck gang ab- und ausschlieglich dem Bücherhandel zugewandt zu haben. Wenigstens fennt man keinen Druck, der feinen Namen (als Drucker) allein tragen wurde (auch hain Rr. 2 ift von 2B. und huß gemeinsam herausgegeben). Als "Buchführer" aber läßt er sich Ende 1494 in die Safrangunit in Bafel aufnehmen, in deren Beiggeldrodel sein Rame auch in den Jahren 1499—1512 vorkommt: 1495 erwirbt er auch das Bürgerrecht von Bafel. Wollte man aus diefen Daten fchliegen, daß 20. in ber eben genannten Stadt feinen Bohnfit gehabt habe, fo murbe bies wohl nicht das Richtige treffen. Denn auch in Lyon ift er heimisch; er hat dort (3. B. um 1502) "fen et lien" und wird beschalb ju ben Burgern gerechnet (feine Geschäftsräume waren im haus "jum Basler Schild"). Dem entspricht, daß er in mehreren Parifer Drucken aus den Jahren 1506-18 als mercator (oder bibliopola) Lugduni moram trahens bezeichnet wird, und fo ift wohl als fein eigentlicher Wohnort Lyon zu betrachten; erft in späteren Jahren scheint er sich gang nach Bafel gurudgezogen zu haben. Es mag fein, daß 2B., wie da und bort zu lefen ift, in Lyon und Paris als Bertreter Joh. Amerbach's (und Froben's) thätig war — zu ersterem trat er durch die Verheirathung seiner Tochter mit dessen Sohn Bruno auch in verwandtschastliche Beziehungen —, aber die selbständige Thätigkeit wog nach allem entschieden vor. Den handel mit Büchern betrieb, er seinem Beinamen Chre machend, mit solcher Rührigkeit, daß wir in den Briefen der Gelehrten und Buchhandler feine Spur bald in Bafel, bald in Paris, bald auf der Frankfurter Meffe finden. Daneben zog er aber auch den Berlag in den Kreis feiner Unternehmungen. Panger juhrt 11 Drude auf - und es find dies gewiß nicht alle -, die in den Jahren 1504-18 von ihm in Gemeinschaft mit dem großen Buchhändler Jean Betit in Paris verlegt worden find; wir finden darunter außer einer latein. Bibel namentlich firchenrechtliche Werke. Auch in Basler Druden aus späterer Zeit begegnen wir ihm öfter als Berleger. Die Marke, deren er fich dabei bediente, zeigt unter einem Portal zwei geflügelte Knaben, die einen auf bem Boden ftehenden Schild halten; derfelbe ist zugleich durch ein Band an dem Afte eines dürren Baumes befestigt und enthält ein großes W, dazwischen flein J S, am guß der Bahlspruch: durum pacientia frango. In welchem Jahr 2B. gestorben ift, weiß man nicht. Wenn er felbft und nicht fein Sohn es ift, von bem wir in Thomas Platter's Selbstbiographie lesen: "Da (um 1536) gaben mier ettlich Herren zu truken, als herr 23., Frobenius u. f. m.," und ber 3. B. 1538 und wieder 1540 bei

Platter ein griechisches Neues Testament verlegt hat, so muß er ein ungewöhnlich

hohes Alter erreicht haben, und bis zulett ruftig gewesen sein.

Bgl. Hain's Repertorium bibliogr. (mit Burger's Register). — Panzer, Annales typogr. vol. VII, p. 509 sqq. VIII, 33 sqq. XI. 478 sqq. — Claudin, Antiquités typogr. de la France I (1880) p. 70 sq. — Correspondance des résormateurs etc. par Herminjard vol. I resp. 3. 5, 1886 sqq. (Register); im übrigen Bernoulli in: Basler Büchermarten herausgegeben von Heih, 1895, wo S. XXVII s. auch die weiteren Quellen angesührt sind und S. 73 sich eine Wiedergabe des Verlegerzeichens sindet.

Battenmyl: Alexander Ludwig v. 28., geboren 1714 als Cohn einer fehr angesehenen Berner Familie. Er war im 3. 1739 Mitglied der von Profeffor Altmann geleiteten beutschen Gesellschaft, trat ipater ber belvetischen Gefellichaft bei, deren Bräsident er 1766 wurde. Seit seinem Eintritt in den großen Rath (1745) gehörte er bis zu feinem Dobe (October 1780) in verichiedenartigen Stellungen bem öffentlichen Leben an: fo fiel ihm im 3. 1749 die Aufgabe gu, in amtlichem Auftrage die Bertheidigung der drei der Berschwörung augeklagten Bengi, Bernier und Fueter gu fuhren; er berfah von 1752-1758 Die Land= vogtei Nidau, dann die Obercommandantur des Münsterthals. Seit 1762 war er Mitglied der Bibliothekcommiffion und des Schulrathes und bekleidete augleich die Stelle eines obrigfeitlichen Cenfors. In Diefen Stellungen hat er n. a. bafür gewirkt, bag die bis jest geheim gehaltenen Chroniten ber Stadtbibliothet gu= gewiesen wurden, wo fie der öffentlichen Benutung zugänglich waren und daß im 3. 1778 Walther als Projeffor des vaterländischen Rechtes angestellt wurde. Seine Mußezeit widmete er ausschlieklich dem Studium der vaterländischen. namentlich bernischen Geschichte. Im Laufe ber Sahre vertieften fich seine Gedanken über den Werth der bisherigen historischen Leistungen, namentlich durch den brieflichen Bertehr mit Bodmer, Sching, Burlauben, Salis und Ifelin, immer mehr; sein Glaube an die Zuverlässigteit der Chronisten im allgemeinen war tief erschüttert und im besonderen glaubte er manche lleberlieferungen aus ber alteften Beit Berns in bas Gebiet ber Jabel verweisen ju burfen. Um fo auffallender ift es, wenn er in dem befannte Streite um die Erifteng Tell's gegen Saller für Balthafar Partei ergriff und beffen Streitichrift wegen ihrer großen Klarheit unbedingt lobte (Brief an Balthafar vom 25. Januar 1761). Bielleicht gebührt diesem Urtheil nur der Werth eines freundschaftlichen Complimentes; benn 2B. befaß ein ju ausgesprochenes fritisches Talent, das in feinen eigenen historischen Arbeiten in erfreulicher Beise zu Tage tritt. Sein Sauptwert ist bie 1754 querft erschienene "Histoire de la confédération suisse", die in der ersten Auflage bis 1516, in der dritten bis 1603 reichte. Gine tüchtige Renntuiß der Chronisten und auch der Urkunden, — mit deren Sammlung er sich durch Jahr= gebnte befchäftige, - fowie eine ruhige, sachliche Darftellung zeichnen vortheithaft ben Berfaffer bor manchen Zeitgenoffen aus. Gein Wert erfreute fich auch großer Beliebtheit und erlebte eine doppelte lebersegung in bas Deutsche.

Unter seinem handschriftlichen Nachlasse (Stadtbibliothet Bern) nehmen die Arbeiten: "Histoire du gouvernement de Berne" und die "Ilistoire de la ville de Berne" unbedingt die erste Stelle ein. Er besaß die Fähigkeit, versassungs-mäßige Justände aus den Urkunden heraus zu erniren und zugleich auch den Muth, alte, liebgewordene Ueberlieserungen preis zu geben, wenn er sie als haltlos erkannt hatte. Er bearbeitete auch die Geschichte einzelner bernischer Landschaften, sammelte das Material für eine Münzgeschichte und beschäftigte sich mit der Herstellung einer historischen Karte der Schweiz während des Mittelalters. (Er ist nicht zu verwechseln mit dem Alexander Ludwig v. Wattenwyl, der im 3. 1767 von der Regierung beauftragt wurde, eine Karte des Kantons

Bern aufzunehmen). Ein ausstührliches Memorial über den Stand der Reuenburger Angelegenheit vom bernischen Gesichtspunkte aus verdient erwähnt zu werden (enthalten in einem Briefe an Balthasar vom 26. April 1768). Auch sonst sehrte es ihm nicht an guten Ideen: er hat als der Erste sür die Errichtung einer schweizerischen geschichtsorschenden Gesellschaft gesprochen (1747) und Balthasar gegenüber äußerte er, wie er ihm sein Tableau du gouvernement de Berne übersandte (1765): "Wir sollten der Schweiz ein Wert schaffen, welches uns sehrt, uns selbst zu kennen. Balthasar, Schinz, Jurlauben, Iselin, Salis und ich könnten dies unternehmen." Diese Geschichte der schweizerischen Versassungen kam aber nicht zustande. W. gehört sowohl nach seinen Arbeiten wie nach seiner Erkenntniß zu den besseren historikern welche das 18. Jahr=

hundert ausweist.

Bon ihm sind im Druck erschienen: "Lettres à Mr. de Bochat sur l'origine des ducs de Zeringuen" (Mercure de Neuchafel 1746, p. 230—249, sept., und Journal helvétique 1747, p. 547—93, juin); "Berteidigungsrede sür Henzi, Weinier und Fineter" (Journal helv. 1749 p. 118—129, août); "Brief an Bodmer über die ursprüngliche Freiheit der Stadt Bern" (Neueste Sammlungen vermischter Schristen I, Stat. 3, S. 38—59, 1753); "Histoire de la confédération suisse" 2 vol. Berne, 1754 (geht bis 1516). 2. Aust. 1757 (geht bis 1531). 3. Aust. 1768 Vverdon (reicht bis 1603); 1765 veröffentlichte er "die bei Nebergabe der Landvogtei Nidau an seinen Nachsolger gehaltene Rede". (Nach einem Briefe an Balthasar vom August 1765. Die Rede konnte ich nicht sinden); "Rede in der helvetischen Geseschlichast von 1766, S. 95—105); "Neber die Staatsversassung der Stadt und Republit Bern" (nach Wattenwyl's Tode veröffentlicht im schweizerischen Museum 1783, S. 148—171).

G. Tobler, die Chronisten und Geschichtschreiber des alten Bern, in der Festschrift zur Gründung Berns 1891, S. 75—78. — G. v. Wyß, Geschichte der schweizerischen Historiographie S. 303.

Battenwyl: Rarl Rudolf Eduard v. 28. (1820-1874) ftammte aus einem awar nicht adeligen aber patricischen Geschlechte, welches, wie wenig andere, dem Berner Lande feit dem 14. Jahrhundert eine große Bahl von verdienten Mannern geliefert hat und gu ben bedeutungsvollften Tragern feiner vaterlandischen Beichichte gehört. Der Ursprung der Familie geht nach allgemeiner Annahme auf das Dorf W. bei Thun zurud, wo die Borsahren als Lehensträger erscheinen. Der Bater, Karl v. W., Besiter der ehemaligen Freiherrschaft Diegbach bei Thun, war Oberamtmann des Bezirkes Konolfingen und galt als ein umsichtiger, über enge Borurtheile seiner Standesgenoffen hinausblickender Mann, der auch 1821 in einer Klugschrift für Berbefferungen im Staatswesen eintrat. Dem entsprach auch die Erziehung feines Sohnes, den er im Widerspruch mit der Uebung zu einem Fachstudium bestimmte. Eduard v. W., getauft den 23. März 1820, studirte in den Jahren 1839-42 auf ben Universitäten ju Bonn, Beibelberg und Berlin mit aller Gründlichkeit die Rechtswiffenschaft und erwarb fich 1843 die Berechtigung zur Ausübung des Berufes als Anwalt, wenn auch ohne Absicht, bon derfelben Gebrauch zu machen. Befiber eines anfehnlichen Berniogens und nach dem Tode des Baters Eigenthumer des Schlofigutes ju Diegbach, übernahm er sojort besien Bermaltung, aber "er betrachtete", wie fein Freund und Biograph v. Segeffer fagt, "ben Ramen, den er trug, als eine Erinnerung an die Pflicht, nicht ale einen Unipruch an ein Recht, und die Gludeguter, Die Bott feinem Saufe verliehen, nicht als ein Mittel des Genuffes, fondern als eine Bulfsquelle jur Erreichung ber ebelften Lebenszwede". Wo man feine Dienfte in Aufpruch nahm, da ftellte er fich jur Berfügung. Er murbe Mitglied bes Be-

meinderaths und der Kirchenvorsteherschaft in Diegbach; feit 1846 Oberlieutenant im Gidgenöffischen Generalftabe, ftand er als Adjutant des Obergenerals Dujour im Sonderbundefrieg von 1847, und murbe 1856 Major eines Bernischen Land-Bei dem Regierungswechsel des Jahres 1850 mahlte ihn der Rreis Diekbach jum Mitglied bes Großen Rathes, bem er bis 1858 und bann wieder von 1866 bis zu feinem Tode angehorte. Daneben war er Borfteber feiner Bunftgefellichaft in der Ctadt Bern, Prafident der Dampfichiffiahrts= gefellichaft auf bem Thuner- und Briengerfee, und bethätigte fich mit Gifer an gemeinnükigen Werken, an ber Leitung einer Armenerziehungsanftalt und einer Brivatschule. Bon strenggläubiger Neberzeugung erfullt, widmete er auch dem religiösen und firchlichen Leben großes Intereffe und war Mitglied ber fantonalen Rirchen-Synode und ihrer engern Borfteberfchaft. 3m 3. 1863 ließ er eine Mlugichrift erscheinen, die in febr entschiedener, wenn auch in der Sache auferit porfichtiger Beife eine Reform der Berner Burgergemeinde befürwortete und den erften Unftog gab gu fpateren Menderungen. Befonders aber mandte er fich feit 1858 mit ganger Energie hiftorifchen Arbeiten gu. Die Berftimmung über den Sang der Gegenwart lentte ibn dur wiffenschaftlichen Beichäftigung mit der Bergangenheit. Sein älterer Freund, der Staatsschreiber und Staatsarchivar Morit v. Stürler, mar es, der ihm diefe Aufgabe ju ftellen mußte und ihm angleich als erfahrener Ruhrer diente. Beftandig in Gemeinschaft mit Diesem arundlichiten Renner ber Bernischen Urtundenschäte arbeitend, veröffentlichte er junächst einige kleinere Abhandlungen: "Das Berhaltnis Berns jum Bergog bon Bahringen" (Archiv des hiftorischen Bereins von Bern, Bb. V); "Die Bernischen Burgleben in der Berrichaft Riburg" (ebd. Bd. VII); "Der Raronhandel, 1421-23", und eine Monographie "über die Berrichaft Diegbach" (beide ebd. Bd. VIII); "Das öffentliche Recht der Landgrafichaft Klein-Burgund" (Archiv für Schweizer Geschichte, Bd. XIII); "Die Vogtei, vorzüglich mit Rudficht auf das Gotteshaus Rueggisberg" (ebd. Bd. XV). Ginige weitere Beitrage erschienen im "Berner Taschenbuch", und in der "Allgemeinen deutschen Biographie", beren Mitarbeiter er fur die erften Bande gewesen ift. Endlich gelang es ihm, diefe Borftudien gusammengufaffen gu feinem größeren Berte, ber "Geschichte von Stadt und Landschaft Bern", von welcher ber erfte Band 1867 in Schaffhausen, ber zweite 1872 in Bern herausgefommen ift. Trot feines von Saufe aus burch und durch confervativ gearteten Wefens hat W. mit vollster tritischer Scharfe und Unbefangenheit feine Darstellung auf den 3nverläffigen Boden der Urfunden gebaut, und dabei namentlich die rechtshiftorischen Berhaltniffe mit felbständiger Rlarheit erfaßt. Seit 1869 mar er Prafident Des biftorifchen Bereins von Bern, und im gleichen Jahre ehrte ihn die Universität mit bem Doctortitel honoris causa. Das Wert geht nur bis jum Ende bes 14. Sahrhunderts; eine Fortsetzung ju bringen, mar ihm nicht vergönnt, obwohl Die Borarbeiten dazu bereits gesammelt maren. Mitten in der Arbeit begriffen, ftarb er an einem rasch verlaufenden Gehirnleiden, wenig mehr als 54 Jahre alt, am 14. December 1874 in Bern.

v. Segesser, Kleine Schristen, Bd. II, S. 471-474. - M. v. Stürler, Bertrauliches aus meinen Erinnerungen an Hrn. E. v. W. als Historifer, im Archiv d. histor. Bereins v. Bern, Bd. XII, S. 449-474.

Battenwyl: Emanuel v. B. (1693—1766), aus einer der vornehmften Familien des städtischen Patriciats im J. 1693 in Bern geboren, trat in der Weise seiner Standesgenoffen schon sehr früh, als Officier in einem Schweizerzegiment, in den Dienst der Vereinigten Niederlande. Seine Tüchtigkeit versichaffte ihm rasch die Achtung seiner Obern, wie die Liebe seiner Untergebenen. Seit 1734 Hauptmann im Berner Regiment "von Stürler", und nun von Stuse zu

Stuse steigend, wurde er 1750 Oberstcommandant des Regiments und erhielt den Titel eines Generalmajors. Im gleichen Jahre indeh verließ er den Dienst, kehrte nach Bern zurück, wo er schon seit 1735 dem Großen Rath der "Zwei-hundert" augehörte, und wurde zum Amte eines Landvogtes erwählt in der nicht lange vorher durch Bern erkauften ehemaligen Deutsch-Ordens-Commende Könitz nahe bei der Stadt. Er ist im J. 1766 gestorben. Er war zweimal verheirathet und hat eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassen. Ohne hervorragende Kriegsthaten gehört er zu denjenigen Bernern, welche es verstanden haben, durch Ordnungsliebe, Pflichtgesühl und soldatischen Geist die guten Traditionen der Schweizer Söldner ausrecht zu erhalten und ihrem Baterlande auch in der Fremde Ehre zu machen.

Martus Lut, Netrolog benkwürdiger Schweizer, Narau 1812 S. 564. — May, Ilistoire militaire des Suisses et celle des Suisses aux différens services de l'Europe. Lausanne 1788 tom. VIII p. 220.

Battenwul: Friedrich v. 29. (1700-1777) wurde am 16. Februar 1700 in Bern getauft. Sein gleichnamiger Bater gehörte zu ben Leuten, welche eben damals von der neuen religiofen Bewegung ergriffen worden waren; "er ergab sich", wie ein Zeitgenoffe fagt, "fehr dem Pietismus". Er weigerte sich ben von der Regierung geforderten, gegen alle firchlichen Neuerungen gerichteten sogenannten Affociations-Eid zu leisten und verzichtete deghalb, obwohl vermoge feiner Abstammung gu den bochften Chrenamtern der Republit bestimmt. auf eine Bahl in den Großen Rath, in die Reihe der Regierenden. Dadurch vom politischen Leben überhaupt ausgeschloffen, jog er nach bem Ranton Reuen= burg, faufte die Befigung Montmirail am Ufer bes Sees und baute das fpater berühmt gewordene Schloß. Seinen Sohn Friedrich fandte er, diefer Befinnung entsprechend, 1715 zur Erziehung in bas Paedagogium in Salle. Sier trat nun ber Jungling in ein schwarmerifch enges Freundschaftsverhaltniß gu dem gleichaltrigen Grafen Ludwig b. Bingendorf. Bon diefem außerft lebhaften Beifte angezogen und beherricht, fcblog er mit ibm "einen fpeciellen Bund" gur Betehrung ber Beiden. Diese Freundschaft entschied über fein Leben. Bon einer arogeren Reife mit feinem alteren Bruder Rifolaus v. 2B. von Baris beimkehrend, hatte er 1720 wieder eine Zusammenkunst mit dem Grasen, und dieser, der ihn in einem Empfehlungsbriefe als "einen Theil feines Berzens und feiner Hoffnung in ber Welt" bezeichnete, hatte ihn ichon jett gern mit fich nach Deutschland genommen als Mitarbeiter bei feinen großartigen religiöfen Blanen, und 1722 verließ v. W. wirklich feine Beimath "abgeftogen durch die Philosophie und die Berführung der Welt". Es ging nach Berthelsdorf zu dem Grafen und erneuerte mit ihm feinen Bergensbund, mit dem Berfprechen, "gemeinsam die Mauern Zions zu bauen". Im Marg 1723 hatte er das fonderbare Miggeschick wegen eines übel ausgelegten Troftbriefes an einen Ungeklagten felbft verbachtig, burch ein Commando reitender Trabanten verhaftet, nach Dresden geführt und ins Gefängniß gesett zu werden. Sodann begleitete er feinen Freund auf feinen Reifen nach Schlefien und nach Prag, wo er ber Krönung Raifer Rarl's VI. beizuwohnen Gelegenheit hatte, mahrend Zinzendorf felbst vom Monarchen zu einer bedeutungsvollen Brivataudien, empfangen murbe. b. 2B. mar es nun, ber fich 1724 der aus ihren Wohnsigen bertriebenen Mahrischen Bruber annahm und deren Anfiedelung in Berrnhut betrieb; er mußte Bingendof für feinen Gedanten zu gewinnen und hat bann auch beim Bau bes erften Bersammlungshaufes den Grundstein eingeweiht mit einem Gebete, von welchem Zinzendorf gefagt haben foll, daß er nie etwas jo Ergreifendes gehört habe. Im September bes folgenden Jahres reifte er nach Baris, um dem durch feine religiofe Beitherzigkeit bekannten Cardinal v. Noailles eine von Zinzendorf veranlagte frangöfische Uebersetung von "Arndts Wahrem Chriftenthum" im Ramen des Grafen perfonlich ju überreichen. Er fand einen außerft freundlichen Empfang, ber große Soffnungen ermeden fonnte, aber freilich ohne Wirfung blieb. Wahrend der Berbannung Bingendorf's aus Sachfen, 1737-47, überließ Diefer feinem Bertrauten jum größten Theile die Bermaltung feiner Guter und die Leitung von Herrnhut. Gine gemeinsame Reise führte die beiden Freunde im December 1739 in die Schweiz, nach Bafel und Bern, nach Montmirail zum Bater v. Wattenwyl's und nach dem Dorfe Diegbach bei Thun, zu dem durch feine Frommigfeit berühmten Pfarrer Samuel Lucius (f. A. D. B. XIII, 715). v. 28. war feit 1723 mit einem Fraulein v. Zesichwis verheirathet, aber finderlos geblieben, jest aboptirte er 1744 ben Candidaten Michael Langguth, ber nun ben Ramen "Johannes v. Wattenmyl" annahm, und, auf diefe Weife ebenburtig geworben, fich mit einer Tochter Bingendorf's, der Grafin Benigna, verebelichte (f. Watteville, u. S. 255). Derfelbe ging, 1747 jum Bischof geweiht, bald barauf nach Umerita und nach Grönland und galt als der eigentliche Fortseger bon Bingendorf's Werken, namentlich in hinficht auf die Mission unter den Beiden. Fr. v. 2B. blieb bis zum letten Athemzuge im innigften Umgang mit bem Stifter von Berrnhut und fag im Mai 1760 an deffen Sterbebette. Er felbft ftarb erst im April 1777. Der Biograph Zinzendorf's charafterisirt v. W. mit den Worten: "Er hatte lieb und wurde geliebt". Die väterliche Besitzung Mont= mirail wurde von einem Herrnhuter aus St. Gallen erworben und ist eine der bedeutenbsten Erziehungsanstalten diefer religibjen Befellichaft geworden.

Spangenberg, Leben des Herrn Nitolaus Ludwig Grafen v. Zinzendorf, 1772, 6 Bde. — J. R. Gruner, Genealogie der Bernischen Geschlechter, Handsschrift der Berner Stadtbibliothek. — J. F. W. Ritter, Leben des Frhrn. John. v. Watteville. Alt. 1800.

Battenmyl: Nitlaus v. B., Propft, murde 1492 in Bern geboren, als Angehöriger der herrschenden, als adelig betrachteten Geschlechter. Bater, Jatob v. 28., mar Erbe eines angefehenen Ramens und großen Reich= thums, den er durch feine Che mit einer Erbtochter vermehrte. Er mar Mitglied des regierenden Raths in Bern, Benner im fogenannten Schwabenfriege gegen Raifer Maximilian (1499) und wurde 1512 Schultheiß von Bern. Abgeordneter nach Mailand erlebte er einen der glanzenbsten Augenblice ber schweizerischen Geschichte, als im gleichen Jahre 1512 die Gidgenoffen in der Lage waren, nach einem gludlichen Feldzuge gegen die Frangofen das vielum= ftrittene Herzogthum dem angestammten Fürsten Maximilian Sforza zu übergeben. Er war Feldherr der Berner im Buge nach Dijon (1513) und dann wieder Unterhandler beim berühmten Bundniffe der Gidgenoffen mit dem Konig Frang I. von Frankreich im J. 1515; er ift 1525 geftorben, schmerzlich betrauert insbesondere bon ben Freunden der Rirchenreformation, für welche er in ebenso überzeugter, als magvoller Beise eingetreten mar, ohne noch den Ent= fcheid herbeiführen zu konnen. Riflaus mar fein altefter Sohn, er machte im "Cymnafium" zu Paris theologische Studien und erhielt schon 1508 eine Chorherrenpfrunde an dem St. Bincenzenstift zu Bern. 3m 3. 1512 wurde er "protonotarius apostolicus", erst Chorherr und dann Probst zu Lausanne, 1515. Im Auftrage seiner Regierung 1517 nach Rom gesandt, um firchliche Ungelegenheiten mit dem heil. Stuhle zu bereinigen, brachte er weitere Unwartschaften jurud, murbe 1518 Abt ju Montheron im Ranton Baabt, Domberr ju Constanz, und 1521 auch in Basel. Bei Erledigung bes Bisthums Sitten durch den Tod des Cardinal's Schinner wurde er von Bern in Borfchlag gebracht, doch ohne Erfolg; dagegen erhielt er 1523 die Burde eines infulirten Propftes am Berner Chorherrnftift und mar dagu außersehen, den Bischofsftuhl von

Laufanne ju besteigen, auf welchem die Berner langft einen der Ihrigen ju feben begehrten. Allein am 1. December 1525 legte er ploglich feine Propftei in die Bande bes Rathes nieder, entfagte gleichzeitig allen andern geiftlichen Bfrunden, befannte fich zur resormirten Lehre und verheirathete sich mit einer ausgetretenen Rlofterfrau, Clara Man, einer Enkelin bes berühmten Bartholomaus Man (f. A. D. B. XXI, 80). Man schrieb ben auffallenden Entschluß der neuen religiöfen Ueberzeugung gu, ben außeren Unlag dazu bot indeffen ficher der Sinicheid des Baters und die damit veranderte Lage. Dagegen hat Diefe Wendung umgefehrt auf den Fortgang der firchlichen Bewegung Ginfluß geubt. gemejene Propit faufte 1527 Die Berrichaft Byl bei Bern mit allen Bubeborben. lebte als pornehmer Landedelmann und wurde 1534 Mitglied des Großen Rathes. Das Religionsgespräch zu Laufanne im October 1536, durch welches im eben eroberten Waadtlande die Rejormation begründet wurde, leitete er als einer der Brafidenten. 3m 3. 1539 mar er Mitglied des fogenannten Chorgerichtes, welchem die Aufficht über Glauben und Sitten oblag; im übrigen Scheint er perfonlich wenig hervorgetreten zu fein. Er ift am 12. Mars 1551 gestorben als Stammvater eines zahlreichen und vielverzweigten Geschlechtes. Sein jüngerer Bruder, Johann Jakob, Freiherr zu Colombier, und ebenso sein ältester Sohn Rohannes, find beide jur Schultheißenwürde emporgestiegen, ersterer 1539. lekterer 1582.

Bal. Anshelm, Berner Chronif. (n. A.) Bb. V, S. 121. — Rathse bücher und Acten bes Berner Staatsarchivs. Blosch.

Battenmyl: Nitolaus Rudolf v. D., Schultheiß von Bern und Landammann der Schweiz, wurde am 3. Januar 1760 zu Aarburg geboren, wo fein Bater, der Rathsherr Rudolf Sigmund v. B., damals Bernifcher Kestungscommandant und Landvogt war. Hier empfing er im Areise einer sittlich ernsten, religiös gesinnten Familie seine erste Erziehung, die dann durch einen ausgezeichneten Sauslehrer, den späteren Professor Johann 3th (f. A. D. B. XIV, 643) und durch einen Ausenthalt in einem Institut in Straßburg sort= gesetzt murbe. Mit 17 Jahren trat B. in ein Schweizer Regiment in hollanbischem Kriegsbienst, um fich in der allgemein üblichen Weife weiterer praktischer Ausbildung auf den in der Patricierfamilie felbstverständlichen Staatsdienst vorzubereiten. Im J. 1784 nach Bern zurückgefehrt, wurde er zuerst Sauptmann in einem Grenadierregiment, dann "Landmajor" des Regiments "Thun" und begann, nachdem er sich verheirathet hatte, 1795 feine politische Lausbahn durch Aufnahme in den Großen Rath, die fouveräne Behörde der Republik, den Eingang zu allen höheren Staatsamtern für die Bernische Ariftofratie. bereits war diese Berner Aristokratie der Gegenstand gefährlicher Bedrohung, bald geheimer und bald offener Angriffe von feiten des revolutionären Frantreich. B. gahlte fich zur Partei bes Schultheißen v. Steiger (f. A. D. B. XXXV, 584), der nicht in schwächlichem Nachgeben, sondern in jester Behauptung der Selbständigkeit die Butunft des Landes am besten zu sichern glaubte. es im Marg 1798 gum Kriege fam, ftand 2B. querft mit 500 Mann bei Murten, und hatte nachher Gelegenheit, sich auszuzeichnen in dem zwar glücklichen, aber thatsachlich nublofen Gefechte bei Reuenegg. Rach dem Ginzuge ber Franzosen in Bern wurde er zum Mitgliede der provisorischen Regierung er= nannt, jog fich aber bald, ferne bom politischen Leben, auf feinen Candfit am Murtenfee gurud. Erft 1802 betheiligte er fich wieder an der Bertreibung ber unterdeffen unbeliebt gewordenen Selvetifchen Regierung, und erhielt bann einen Ruf zu bem vom I. Conful Bonabarte in Baris versammelten Rathe, ber fogenannten "Confulta", welche der Schweiz eine neue Berfaffung geben follte. Als Mitglied eines engeren Ausschuffes tam W. in folgenreicher Weise in birecten

Bertehr mit dem gewaltigen "Bermittler". Alle er "aus der Bolle der Bolitit" wieder nach Bern gurudfehrte und fein Ranton fich wieder neu constituirte, wurde er jest sojort als Schultheiß an die Spige gestellt. Die Aufgabe, die er bamit übernehmen mußte, mar eine außerordeutlich schwierige, indem nicht nur das Berhaltnig ju dem beständig brobenden Machthaber in Baris, fondern auch bie Umtriebe innerer, in entgegengefestem Sinne bie Regierung befampfender Parteien jede ruhige Entwicklung ftorten. Mit dem Jahre 1804 murde 2B. auch Landammann ber Schweig, nach ben Bestimmungen ber "Mediations-Berjaffung", welche biefe neue Burde als Centralgewalt der Cidgenoffenschaft eingeführt hatte. In Diefer Gigenschaft hatte er bas Glud, Die frangofischen Truppen endlich abziehen zu sehen, mar jedoch gleich barauf genöthigt, einen Mufftand im Ranton Burich mit großer Energie niederschlagen ju muffen, um einem neuen Einmarsch der Fremden zuvorzukommen. Im April 1805 hatte er in Chambern mit Napoleon zu verhandeln, als gemiffe Meugerungen des Raifers und daherige Gerüchte ernfte Beforgniffe weckten für das Schickfal ber Schweig. Beim Musbruch bes Rrieges zwischen Frankreich und Defterreich murbe ihm von der Tagfatung der Oberbefehl übertragen über die gur Sicherung der Brengen aufgestellten Truppen. Das Sahr 1806 brachte ihm eine neue Sendung nach München und 1807, nach bem Abschluß bes Friedens von Tilfit, eine folche nach Baris, die ihn bom Juli bis in den October festhielt. Bei der Abichiedsaudieng verficherte ibn Ravoleon nicht nur feines verfonlichen Butrauens. sondern auch feines Wohlwollens fur die Schweig; allein furg hernach mar wieder von der Absicht des Raifers die Rede, die Schweig mit Frankreich ju vereinigen. Mit dem Jahre 1810 fiel 2B. jum zweiten Mal die Burde und Berantwortlichkeit des obersten Magistraten der Eidgenoffenschaft zu. Je höher die Macht des Frangofenfaisers ftieg, um jo schwieriger wurde es, auch nur ben Schein der Selbständigfeit zu mahren. Die Schweiz mußte mit großen Anftrengungen ihre Regimenter im frangofischen Dienfte vollzählig halten, mußte fich jum Unichlug an das Continentalipstem bequemen, mußte es geichehen laffen, daß Frankreich im November 1810 den Kanton Wallis um der neuerbauten Simplonftrage willen einfach wegnahm und einen Theil des Teffinischen Gebietes befette. Rur durch Schweigen mar bem ganglichen Untergang auszuweichen; aber an feinen Freund, ben Landammann Reinhard von Burich (fiebe A. D. B. XXVIII, 39), fchrieb B.: "Meine Seele überquillt von Indignation, von Trauer und von Ingrimm." Und mit allen diefen Demuthigungen, die bem Patrioten zugemuthet murden, fonnte man es nicht hindern, daß Napoleon in bofer Laune ben Abgefandten ber eidgenöffischen Tagfatung die Worte hinwarf: "Un beau jour, à minuit, je signerai la réunion!" Schlieflich verlangte derfelbe auch noch von der Schweiz die Betheiligung am ruffischen Feldzuge, und fo wenig als andere größere Staaten war fie in ber Lage, fich biefem Unfinnen ju entziehen. Bier hatte 28. auch perfonlich zu leiden; fein altefter Sohn, ber gegen feinen Bunfch aus politischer Rudficht aus bem preugischen Dienfte in Die frangofische Armee hatte eintreten muffen und in der Umgebung Napoleon's vielfach ausgezeichnet worden war, tam, erft 24 Jahre alt, bei Borodino um. Die Schwierigkeiten der politischen Stellung nahmen zu, als der Krieg von 1813 bie Weltmacht Frankreichs jum Wanten brachte. Noch wußte man nicht, wohin der Sieg sich schließlich wenden wurde. 28. hoffte, daß die Schweiz neutral bleiben konne, die allirten Mächte bagegen wünschten den Anschluß an die Riedermerfung bes Unruheftifters, und ihre Generale namentlich forderten, daß ein Theil ihrer Armeen die Strafen durch die Schweiz benüten follte. Am 20. November 1813 ertlärte fich die Tagfahung für den Grundfat der Reutralitat und erließ eine bezügliche Proclamation; W. wurde auch diesmal (22. Mai)

bazu berufen, als General der eidgenöffischen Truppen diesem Grundfat Achtung Bu perschaffen; allein es gab in Bern eine Partei, "bei welcher die Erinnerung an die Bergangenheit die Erkenntnig in die Beduriniffe ber Gegenwart übermog", eine Bartei, die fur 2B. um fo gefährlicher mar, weil fie aus feinen Standesgenoffen, ben Bernifchen Ariftofraten, beftand. Diefe glaubten, von feiten des öfterreichischen Sojes bagu ermuthigt, den Ginmarich ber allirten Urmeen benüten gut follen gur Auflösung der bisberigen Regierung und gur Wiederherstellung der porrevolutionären, oligarchischen Verjaffung. Am 19. December erichien ber Graf von Senfit-Pilfach vor dem Rleinen Rathe der Stadt Bern und gab, zwar ohne förmliche Beglaubigung, aber "im Auftrage feines Berrn, des Raifers von Defterreich", die Ertlarung ab: "Es haben die berbundeten Mächte die Nothwendigkeit erkannt, das Schweizerische Gebiet burch ihre Armeen betreten gu laffen. Die Reutralität der Schweig, querft verlett durch frangosische Gewaltthat, sei bei der dermaligen Lage der Dinge ein leeres Bort. Die Constitution des Rantons Bern, welche, auf der Mediationsacte gearundet, bas Gepräge fremder Willfur trage, fonne feinen Tag langer bestehen, sobald dieser fremde Druck aufhore u. f. w." Die Behorde lehnte es ab. auf dieses Ansinnen einzugehen, aber zwei Tage später wurde dasselbe wiederholt, in einer Beife, die jeden Zweifel und damit auch jeden Widerspruch ausschloß. M. war als Obergeneral von Bern abwesend, und mahrend er schriftlich, aber umfonft, por folden Umtrieben marnte, mußte er nun feinerfeits - er hatte nur 12500 Mann um Basel herum zu seiner Berfügung — der militärischen llebermacht weichen, um nicht durch völlig nuglofe Widerstandsversuche die Butunft des Landes noch schwerer ju gefährden. Die Truppen wurden entlaffen und ber General legte fein Commando nieder. Die Auflöfung der Berner Regierung erfolgte im gleichen Augenblick, da die ersten Abtheilungen der alliirten Armeen in Die Stadt einrudten. Die Mitwirfung in der fich neu bilbenden Behörde lehnte 28. ab; sein Urtheil über das Vorgehen der Mächte geht aus einem Gefprach mit Genfft-Bilfach bervor, in welchem er daffelbe in Parallele sette mit den Wegen, welche das revolutionäre Frankreich 1798 gegen Bern eingeschlagen hatte. Bu dieser Auffassung war um so mehr Grund, als auch die aristokratische Partei in den erregten Erwartungen getäuscht wurde; von einer Biedergewinnung der ehemaligen Unterthanenlande, den nunmehrigen Rantonen Maadt und Aargau, fonnte nicht mehr die Rede fein, und Bern lief Gefahr, burch diefe Forderung fich ganglich von der übrigen Gidgenoffenschaft zu trennen; erft im 3. 1815 entichlog es fich wieder jur Beschickung ber eidgenöffischen Bei Bestellung einer neuen Regierung murde 29. wieder jum Schultheißen erwählt; trot der Teindschaft, die er fich bei den extremsten Anhängern der alten Zustände gezogen hatte, war er doch der einzige, welcher unter ben leidenschaftlich aufgeregten Parteien das allgemeine Bertrauen befaß und in den Schwierigkeiten der Lage nicht entbehrt werden konnte. Er hatte nur den Standpuntt Berns zu vertreten bei der Rengestaltung der Schweiz in den Berhandlungen einerseits mit der eidgenössischen Tagsatzung, andererseits mit dem Wiener Congreß. Bern mußte auf Baabt und Margau verzichten, bann auch — nach anfänglicher Ablehnung — als angebliche Entschädigung fich das ebemalige Fürstbisthum Bafel anfügen laffen, ein in Bekenntnig und Sprache fremdes Gebiet. 2B. ftand an der Spige derjenigen Partei, welche "die nun einmal zur Thatfache gewordenen Buftande nach dem Beifte der Berjaffung gum allgemeinen Bohl und zur Befriedigung billiger Bunfche auszubilden trachtete, ohne begehrlichen Rudblid in die vergangene Beit". Alle Schultheiß von Bern jett Jahr um Jahr mit seinem Freunde A. Fr. v. Mülinen (f. A. D. B. XXII, 783) wechselnd, fonnte 28. fich jest dem inneren Ausbau zuwenden, der Befampfung

der Noth im Theuerungsjahre 1817, und gesetzgeberischen Arbeiten, namentlich ber Aufstellung eines vollständigen burgerlichen Gefethuchs. Im Juni 1818 wurde die Einverleibung des neuen Gebietes formlich vollzogen. 2B. ftand an ber Spike der Bernifchen Abordnung bei der Feierlichfeit. Allein bald erhoben fich neue Störungen von außen ber. Nachdem der Liberalismus des Raifers Alexander I. Die volle Wiederaufrichtung der Ariftofratie in Bern verhindert hatte, zeigte fich jest eine entgegengesette Stimmung. Das Metternichische Legitimitätsprincip nahm Unftog an den demofratischen Formen und mar voller Migtrauen gegen die republitanische Schweig. Der eben jest gur fatholischen Rirche übergetretene Rarl Ludwig v. Saller (j. A. D. B. X, 431) und eine fleine, aber eifrige, mit ihm in Berbindung ftebende Partei - worunter felbst ber Gefandte eines auswärtigen Staates — waren befliffen, die Borurtheile zu unterhalten. Beständige Beschwerden wegen angeblicher Begunftigung der Revolution und Duldung geheimer staatsseindlicher Gefellschaften ließen das Land nicht gur Rube tommen und hemmten das Wirten des fo durch und durch confervativ= denkenden Staatsmannes, der fich feinerfeits beklagen mußte über die Benugung fehr fragmurdiger Mittelspersonen burch die Bertreter der europäischen Ordnung. Sogar die Fälschung des Wortlautes diplomatischer Roten scheute man nicht, um gegen bie unbequeme Mäßigung Wattenmpl's im Auslande Migtragen zu weden. Das Jahr 1821 brachte ben Schultheißen zwar in perfonliche Berührung mit bem Konige von Breugen, den er auf deffen Reife nach Berona im Fürstenthum Neuenburg zu begrußen hatte; aber die Kundgebungen allgemein menschlichen Intereffes fur die Befreiung Griechenlands und Die Aufnahme ber griechifchen Flüchtlinge schufen neuen Anstoß, und die Reclamationen nahmen fein Ende. In scharfen Worten gab 2B., der 1823 wieder als Prafident des Vorortfantons auch die eidgenöffischen Geschäfte zu leiten hatte, bor der bersammelten Tagfatung feinem Unmuth über diefe Anfeindungen in einer nachher gedruckten Rede Ausbrud: "Leibenschaftliche Menschen, Die unter Dem Scheine Des Gifers für Rechtmäßigkeit gleichwohl von eigentlich revolutionarem Sinne behaftet find, benen die ungeftorte Rube und Gintracht der Schweiz gur Erreichung ihrer feindfeligen Absichten hinderlich ift, und die durch vorgebliche Aufdedung felbfterfundener Complotte und Berfchwörungen fich Gelb und Ehren zu verschaffen hoffen, haben beim Mustande Magiftrate, Regierungen und gange Daffen von Einwohnern der Schweig als Unhanger und Beforderer ruheftorender und ftaatsgefährlicher Grundfage zu verdächtigen, jede aufgefaßte, freie, individuelle Aeugerung über politische Greigniffe verleumderisch als allgemein revolutionare Gefinnung barzuftellen und badurch felbst bie wohlwollenden Gefinnungen großer Monarchen gegen unfer Baterland ju ichwächen gesucht." Befonders unangenehm gestaltete sich schließlich das Berhältniß zu dem Botschafter Frankreichs; in der ronalistischen Barifer Preffe wurde 2B. als "Jafobiner" bezeichnet. Gine trefflich geordnete und gemiffenhafte innere Bermaltung, welche ohne Steuererhebung die Bedurf= niffe bes Staates bestritt, hatte unterbeffen ben Bolfsmohlstand wieder gehoben, aber mit den Anforderungen der Neugeit doch nicht Schritt gu halten vermocht. Der faft vollftandige Ausschluß der Landbewohner von allen bürgerlichen Rechten wurde mit wachsendem Unmuthe ertragen. B. suchte einer Erweiterung der Stimmberechtigung Eingang zu verschaffen, aber die meiften seiner Freunde glaubten nur in der unbedingten Festhaltung des Bestehenden die Burgichaft für die Butunft erblicken zu muffen. Die Julirevolution in Paris gab das Beichen jum Ausbruch einer Ungufriedenheit, über deren weite Berbreitung bie Regierenden fich getäuscht hatten. Für das Jahr 1831 murde 28. noch einmal jum Schultheißen ernannt, und die Rudficht auf das bereits erschutterte Unfeben der Regierungsgewalt zwang ibn, wider feinen Willen die Wahl angunehmen; allein nachdem eine große Wolfsversammlung die Forderung einer Berjaffungeanderung aufgeftellt hatte, beichloß der Große Rath am 13. Jan. 1831, die ganze Regierungsgewalt niederzulegen. Noch einmal suchte W. durch Außarbeitung eines eigenen Berjaffungsentwurfes auf ben Gang ber Umwälzung in magigendem Sinne einzumirten; Die weitergebenden Bestrebungen ichritten über Um 31. Juli 1831 murbe die auf die wohlgemeinten Rathichlage hinweg. Rechtsgleichheit ber Buger und allgemeines Stimmrecht begründete Berjaffung mit überwältigender Mehrheit angenommen, und am 21. October die Regierung an die neu erwählten Rathe übergeben. Dem Schultheifen b. 2B. fiel diefe Aufgabe gu, und er vollzog fie im Ramen ber Abtretenden "mit rubigem Gewiffen und mit dem Bewußtsein, getreu, gerecht, aufrichtig und mit warmer Liebe jum Baterlande bas ihrer Sorge anvertraate Land regiert ju haben." Damit mar Wattenmpl's politische Laufbahn ju Ende, aber auch fein Leben eilte raich dem Schluffe ju; feine Rraft mar gebrochen; er ftarb, ohne die berdiente Rube geniegen zu konnen, schon am 10. August 1832, in derfelben ein= fachen Frommigfeit, Die er, jeden Tag mit dem Lefen der heiligen Schrift beginnend, ftets bewährt hatte. Dhue eigentlich hervorragende oder gar geniale Begabung mar er, vermoge feines praftifchen Berftandes, feiner Chrlichfeit, Rüchternheit, Gerechtigteitsliebe und eines tief empfundenen, ju jedem Opfer fähigen Batriotismus, ein trefflicher Staatslenker auch in so außerordentlich bewegter Beit. Als richtiger, geborener Republikaner hat er in einer feiner Reben (1827) als Biel feiner Regierung bezeichnet: "Religiosität und Sittlichfeit ehren und bei unferem Bolte durch Beifviel und festen Willen immer mehr pflegen, ftrenge Gerechtigkeit mit vaterlicher Liebe und Unparteilichkeit ausüben und handhaben, das mahre nationale Intereffe vorzüglich beachten, die Ehre und Unabhängigfeit der Gidgenoffenschaft schugen und zu allem die Sand bieten, was wahrhaft Nuten bringt." In diesen Worten liegt fein Wefen als Menfc wie als Staatsmann.

E. F. v. Fischer (gew. Schultheiß), Erinnerung an Nifl. Rud. v. W. Bern 1867. Mit Bildniß (608 S.). — v. Tillier, Geschichte der Helvet. Republik. Bern 1843. 3 Bde. — Derselbe, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Herrschaft der sog. Vermittelungsakte (1803—13) und während der herrschaft der sog. Vermittelungsakte (1803—13) und während der sog. Restaurationsepoche (1814—1830). Bern 1845—46 u. 1848—50. 2 Bde. u. 3 Bde. — Wurstemberger, Lebensgeschichte des Schultheißen Nikl. Friedr. v. Mülinen, im Schweizerischen Geschichtssorscher Bd. IX. Bern 1837. — Hilty, Polit. Jahrbuch der Schweiz. Jahrg. II—IV (1887—89).

Watteroth: Heinrich Joses. D., politischer Schriftfteller, geboren zu Worbis im Eichsselbe im ehemaligen Kursürstenthum Mainz am 17. November 1756, † zu Wien am 13. August 1819. Rach dem Wunsche seiner Eltern sollte er sich dem geistlichen Stande widmen, doch zog ihn seine Reigung zu den rechts- und staatswissenschaftlichen Studien, welchen er in Ersurt und Göttingen oblag. Als ein Lieblingsschüler Schlözer's wurde er speciell auf das Studium der Statistit gesührt. Nach Absolvirung der Universität wendete sich W. 1777 nach Wien und trat bei dem Reichshofrath in Praxis, hörte aber daneben an der Universität noch Vorlesungen über deutsches Privatrecht, politische Wissenschaften und Statistit und erward sich die juristische Doctorwürde. Durch Sonnensels angeregt, wendete er sich dem speciellen Studium der Statistit zu und wurde 1783 Prosessor diese Faches an der Theresianischen Ritteratademie. Nach der Aushebung diese Instituts verlich ihm Kaiser Joses II., welcher ein besonderes Interesse für W. befundete, 1786 die Prosessur der Reichsgeschichte an der Wiener Universität, doch vertauschte er schon 1790 dieses Lehrsach gegen

bas der Statistit und erlangte 1791 auch die Projeffur der politischen Wiffen= ichaften, über deren erstmalige Berbindung mit der Statiftit fich 2B. in einer bemerkenswerthen Antrittsrede verbreitete. Ingwischen mar (1786) von dem Cardinal-Ergbifchof bon Bien, Graf Migaggi, ein heftiger Aufturm gegen ihn als "Boltairianer" erhoben worden; felbft ber Staatsrath mußte fich mit ber Unichulbigung Batteroth's wegen antifirchlicher Bortrage befaffen; boch murbe er ichlieflich nur ermahnt, "großere Behutfamteit in der Bahl der Ausdrucke" anzuwenden. Auch noch unter R. Leopold II. erfreute fich 2B. des Raiferlichen Bertrauens: 1791 murde ihm als Projeffor der Politit und Statistit die Mittheilung aller auf die Berfaffung der gander fich beziehenden Berordnungen gu= gefichert, ber Butritt gu fammtlichen Archiven und Regiftraturen ber Centralftellen und der Landesbehörden gestattet. Die Bornahme von Bereifungen und Die Ginficht in alle Berordnungen ber Länderstellen erlaubt. In feinen fpateren Lebensjahren beschräntte fich 2B. auf die Lehrkangel der politischen Wiffen= ichaften und der politischen Gefekestunde, die er bis ju feinem Lebensende inne hatte.

Seine älteren Schriften über Toleranz 1781, gelegentliche Betrachtungen für Beuchler, Liebhaber der Migbrauche, Kritifer und Conforten 1781, über Die Reformation in Deutschland 1781, find gang im Beifte ber frangofifchen Aufflarung gehalten, wie auch noch feine auftogerregenden Borlefungen über Beschichte mit Villaume's "Philotea" in Zusammenhang gebracht wurden. Später schrieb W. ruhiger und objectiver, so die kosmopolitischen Betrachtungen über das erfte Regierungsjahr Josef II. 1783, Betrachtungen über Napoleon Bonaparte's bis jest ungehinderte Fortschritte gur Unterjochung aller Staaten und Bolfer von Europa 1805, Stimme eines Deutschen 1809, Politische Borlefungen über Lapiergeld und Bankozettel in hinsicht auf das Batent v. 20. Febr. 1811, 4 Beite, 1811. Ankerdem gab er Blain's funchroniftische Tabellen für die alls gemeine Beltgeschichte in deutscher Sprache, bermehrt und fortgefett bis auf R. Leopold II. in 2 Banden 1790 heraus, fchrieb über Runft und Runftler in Defterreich 1791 u. a. Die Universität Wien besitzt ein gelungenes Bildnig von Watteroth.

Defterreichische National-Encyclopadie v. Graffer und Czifann. R. A. VI. 1838. — Rint, Gefch. d. Wiener Universität I, 2, S. 37 u. 297 f. —

Fider in d. Statistischen Monatsschrift II, 57. — Wurgbach s. v.

Inama. Batteville: Johannes Baron v. B. (Wattenwyl), eigentlich Johs. Mich. Langauth, einer der Mitbegrunder der Brudergemeine und Adoptivfohn Friedrich's v. Wattenwyl (S. 248), murbe am 18. Oct. 1718 zu Balichleben in Thuringen als Sohn eines Bredigers geboren. Ueber feine Jugend find wir nur durftig unterrichtet. Da fein Bater ein frommer Mann war, wurde er fruhzeitig mit der Bibel bekannt gemacht und für das Studium der Theologie bestimmt. 3m 3. 1735 bezog er die Universität Jena, wo er den Grafen Bingendorf fennen lernte und einem bon biefen und Spangenberg geftifteten frommen Berein bon Studenten und jungeren Lehrern, der unter ber Leitung des Bruders Ritfcmann ftand, Bahrend ber Jahre 1737 und 1738 leitete er als eigentlicher Lehrer bie Erziehung von Zinzendorf's Sohn, des jungen Grafen Christian Renatus. Dit ihm reifte er im 3. 1738 nach Berlin, wo er die öffentlichen Reden Bingendorf's, bie einen großen Bulauf von Menichen verurfachten, aufzeichnete und für den Drud vorbereitete. Im 3. 1739 fiedelte er mit vierzig jungeren Mannern nach Marienborn über, aus welchem Unlag fich das erfte theologische Bruderfeminar entwickelte. Noch in demfelben Jahre mahlte ihn Bingendorf jum Prediger der Brudergemeine und übertrug ihm am 25. October das Amt 256 Watteville.

eines Aeltesten oder Helsers des ledigen Brüderchors in der in der Entstehung begriffenen Gemeine im Berrnhaag. In Diefer Stellung nahm er auf bas eifrigfte an den Spnoden zu Gotha und Marienborn Theil, wobei er der Bersammlung als einziger Protofollist wesentliche Dienste leistete. Als Zingendorf im 3. 1741 nach Amerika reiste, wandte sich 2B. nach Herrnhut, wo er durch feine liebenswürdige Berfonlichfeit und durch feine begeisterten Bortrage ein gang neues Leben in die Gemeine brachte. "Durch ihn hauptfächlich murbe bas Wort von Jesu Marter, Blut und Tod vollends die tägliche Weide der Brüdergemeine". Bon Berenhut aus bereifte er Schlesien und betheiligte fich hier an der Gründung ber Brudergemeinen Gnabenberg, Gnabenfrei und Reufalz a. d. Ober. 17. November erhielt er durch den aus Amerita gurudgetehrten Bingendorf in Snadenfrei die Beihe jum Coepiscopus der Brüdergemeine. Im nachsten Jahre erfolgte auf der Synode zu Marienborn seine außdrückliche Declarirung zum näcksten Gehilsen des Grasen. Bald darauf nahm ihn der Baron Kriedrich v. Watteville. der seine leiblichen Kinder durch den Tod verloren hatte, als Adoptivsohn an, worüber das Reichsvicariat in München unter dem 5. Juli 1745 ein Diplom aussertigte, in dem er zum Freiherrn v. Watteville erklärt wurde; Zinzendorf aber trug ihm feine Tochter Benigna Juftine (geboren 28. December 1725) gur Bemahlin an, worauf die Chefchliegung am 20. Mai 1746 ju Beift in Solland erfolgte. Mit biefer feiner Gemahlin und ihrem Bater reifte er nach ber Sochzeit nach England und fing nun ein mahres Wanderleben an, ba ihn Zingendorf fortan hauptfächlich zu Bisitationsreifen verwandte. Unter anderem mar er in den Jahren 1748 und 1749 bei den Indianern in Nordamerika, hierauf bereiste er die faraibischen Inseln St. Thomas, Croix und Jan, um ben Stand ber Mission unter den Acgern kennen zu lernen, und im I. 1752 finden wir ihn in Grönland, wo er folchen Gindruck machte, daß er von den Bekehrten den Namen "Affarock", d. h. Liebhaber erhielt. Rach dem Tode Zinzendorf's am 9. Mai 1760 war er noch 28 Jahre lang als Mitglied der Unitätsdirection thätig. Uls folcher unternahm er im 3. 1784 nochmals eine Bisitationsreise nach Nordamerika, auf der er den schwersten Lebensgesahren ausgesetzt war. Da man wegen ber Sturme bag Land nicht erreichen fonnte, beichloß ber Capitain auf St. Thomas zu überwintern und im Frühjahr bie Landung zu versuchen. Bei der Fahrt dahin aber scheiterte das Schiff in der Nähe der Infel Barbuda, wo die Reisenden von dem Gouverneur herglich aufgenommen wurden, bis fie gu den Brüdern auf Antigua gelangen konnten. Von Antigua wandte sich W. dann zu Schiffe nach Benusplvanien und der Wachau und weilte hier drei Jahre mit Ginichluß eines Abstechers nach Rordcarolina. Während feiner Abwefenheit von Deutschland ftarben feine beiden Sohne, der eine, Johann Ludwig ju Tranquebar in Oftindien, der andere, Christian Friedrich im Brüderseminar zu Barby. Bei feiner Rudtehr nach herrnhut von der Gemeine feierlich empfangen, siedelte er nach nur furzem Ansenthalt daselbst nach Enadenfrei in Schlesien über, wo er am 11. October 1788 starb. Seine Gattin solgte ihm sieben Monate später am 21. Mai 1789 im Tode nach. — W. hatte Zinzenderf in ber zweiten Salfte feines Wirtens am nachften unter allen feinen Mitarbeitern geftanden. Wegen feiner Liebesfähigteit und Liebesbedurftigfeit hieß er in der Gemeine allgemein nur Johannes. Zinzendorf charafterifirt ihn richtig, wenn "Ich und Spangenberg find Principienmacher, Johannes ein lichtes Berg, aber fein originales Genie." Seine Gefühls- und Anschauungsweise wurzelte gang in den Ueberschwänglichkeiten der wetterauischen Zeit, über deren bedenkliche Seiten er sich im übrigen klar war. Das zeigt sich am deutlichsten in seinen zahlreichen geistlichen Liedern. Er ist der hauptsächlichste Vertreter des Wundencultus und der Verfaffer ber "Litanei gu ben Wunden des Mannes",

beren wesentlicher Inhalt in bem aus ben neueren Gesangbüchern verschwundenen Liede: "Würdge Wunden Jesu" zusammengesaßt ist. (Brüdergesangbuch des Jahres 1778 Nr. 657.) In dem heute im Gebrauch besindlichen Gesangbuch (Gnadau 1893) finden sich noch 18 Lieder, resp. Strophen aus Watteville's Gedichten, die aus dem Register zu ersehen sind. Dagegen ist von den Liedern seiner Gemahlin, die im Gesangbuch von 1778 mit 4 Rummern vertreten war, nur noch das Lied "Gieb uns in den Gnadentagen" im Gebrauch (Nr. 557). Bgl. J. F. W. Ritter, Leben des Freyherrn Johannes v. W. und dessen

Bgl. J. F. W. Ritter, Leben des Frehherrn Johannes v. W. und deffen Gemahlin Benigna Justine gebohrene Gräfin v. Zinzendors, Altona 1800. — (Chr. Gregor,) Historische Rachricht vom Brüdergesangbuche des Jahres 1778, 2. Aufl. Gnadau 1851, S. 194—195. — Nachrichten aus der Brüdergemeine 1852, 34. Jahrgang, Gnadau S. 797—811. — (G. W. Cröger.) Geschichte der erneuerten Brüdersirche, Gnadau 1852—1854, 3 Bde. (siehe das Register). — Gd. Em. Koch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesanges, I, 5, 3. Aufl. S. 329—331, Stuttgart 1868. — Der Lebenslauf der Frei-Frau v. Watteville ist abgedruckt in den Nachrichten aus der Brüdergemeine 1873, Gnadau, S. 782—794.

Wattmann: Jojeph Freiherr v. B.= Maelcamp = Beaulieu, Chirurg. geboren ju Oberlangboth bei Cbenfee im Salzfammergut am 6. Marg 1789, ber Sohn eines Chirurgen, ftudirte, nach dem Befuche ber Lateinschule in Ling, unter B. Kern in Wien, mar Zögling des dortigen t. f. Operationsinstituts, legte die Prüfungen 1810 ab, wirkte vorübergebend in Wels als Argt und Chirurg, murbe barauf Affiftent Rern's und 1816 jum Professor ber theoretischen und prattischen Chirurgie bei der Lehranftalt in Laibach ernannt. 1818 murde er als Projeffor der Chirurgie und als Primarchirurg an das Beilgegeist= Bospital in Innsbruck berufen. Rachdem er im 3. 1822 mit feinem Bonner Rern eine wiffenschaftliche, bis Reapel ausgedehnte Reije nach Stalien unternommen hatte, murbe er 1824 jum Nachfolger beffelben als Professor ber praktischen Chirurgie und Director des Operationsinstituts nach Wien berufen und hatten bald feine glangenden Bortrage eine große Angiehungsfraft fur feine gahlreichen Buborer. Die Berdienfte, welche er fich als Argt und Chirurg ju erwerben mußte, bemirtten es, daß er 1826 in den Adelftand erhoben murde. erlangte er den chirurgifchen Doctorgrad und in demfelben Jahre murde er in die medicinische Facultat aufgenommen. Rachdem er feine litterarischen Arbeiten mit ber Schrift "Ueber die Borlagerungen in der Leiftengegend" (1815) eröffnet und weiter in Zeitschriften manches veröffentlicht hatte, auch ein Stelet-Phantom mit elastifchen Gelentbandern (1823) angegeben hatte, um daran den Mechanismus ber Berrenfungen in ben einzelnen Gelenken ju zeigen, betheiligte er fich an ber Bearbeitung einer 1830 von ber Ronigl. Societat der Wiffenschaften in Gottingen ausgeschriebenen Preisfrage betreffend die Berwendbarteit der Blafenstein-Ber-trummerung gegenüber dem Steinschnitt und erhielt dabei das Accessit. Diese Abhandlung erfchien jedoch erft 1835 im Druct u. b. T .: "Ueber die Steingerbohrung und ihr Berhaltniß jum Blasenschnitt", nachdem 2B. bereits andere Schriften wie "Ueber Berrentung am Suftgelent und ihre Ginrichtung" (1826) und ein "Handbuch der Chirurgie" (2 Bde. 1830) herausgegeben hatte. wurde er jum Leibehirurgen des Raifers, 1838 jum Regierungerath ernannt, 1852 gab Bebra eine ibn nabe angebende Schrift heraus: "Gefchichtliche Darftellung der größeren Operationen mit Rudficht auf Edlen v. Wattmann's Operationsmethode". Bald darauf folgte eine bedeutungsvolle Schrift von ihm felbft: "Sicheres Beilverfahren bei bem ichnell gefährlichen Lufteintritte in Die Benen und beffen gerichtsargtliche Wichtigfeit" (1843). 1847 betleidete er proWakborf.

visorisch die Stelle eines Vicedirectors des medicinischen Studiums, wurde aber im October 1848, in den Stürmen der Wiener Revolution, zusammen mit anderen verdienten Männern wider seinen Willen in den Ruhestand versetzt. Nach der Kückschr zu ruhigeren Zuständen, sand, bei aller Anerkennung seiner im Lehrsache erworbenen Verdienste und seines vielzährigen Wirkens an der Wiener Strurgischen Klinik, eine Wiedereinsehung in sein srüheres Amt zwar nicht statt, aber seine Thätigkeit als Arzt und Chirurg war noch keineswegs abgeschlossen, denn 1850 wurde er in die Medicinal-Commission des Ministeriums des Innern berusen, 1853 wurde ihm der Hospirathstitel verliehen und er in demselben Jahre in den Freiherrnstand erhoben, wobei ihm gestattet wurde, seinem Ramen den seiner zweiten Gattin, einer Baronin Maelcamp-Beaulieu, der Letzten ihres Stammes, hinzuzusügen. Er war noch eine Reihe von Jahren zum Segen der leidenden Menscheit thätig und siel erst im J. 1866 am 14. September der

Cholera zum Opfer.

2B. genoß als Operateur wegen feiner Rube, Sicherheit und Ausdauer, wegen feiner liebevollen Beije gegen den Rranten und megen feines gelaffenen und aufmunternden Berhaltens den Affiftenten gegenüber, großen Ruf wie Liebe und Berehrung. Als Lehrer war er in seinen Vorträgen höchst lebendig, in seinen Demonstrationen ebenso tlar als lehrreich, und immer, bis in sein hohes Alter, war er auf den verschiedensten Gebieten zu lernen bereit. Seine Braxis war ungemein ausgebreitet und erftredte fich über alle Stande; noch in feinem letten Lebensjahre behandelte der 77 jährige Greis verwundete Soldaten aus dem Feldquae. Große Berdienfte hat er fich um das bei der Wiener Bochichule bestehende Operateur-Institut als langjähriger Leiter deffelben erworben; aus feiner Schule sind u. A. die späteren Wiener chirurgischen Kliniker Schuh und v. Dumreicher hervorgegangen. Er begründete ju Ball in Oberofferreich das Clifabeth-Rinder-Bospital und benutte feinen gangen Ginflug, um Diefes Inftitut ju heben: früher ichon (1848) hatte feine zweite, bor ihm geftorbene Battin, unter Mitwirfung anderer Wiener Damen, eine Stiftung für Studirende ber Medicin und Chirurgie gemacht.

C. v. Wurzbach, Biograph. Lexiton des Kaiserthums Desterreich, Thl. 53, 1886, S. 153 ff. E. Gurlt.

Batdorf: Chriftian Bernhard v. B., Jurift, Staatsmann und langjähriger großherzoglich sächsischer Staatsminister, einem thürinaischen Abelsgeschlecht entsproffen, deffen erfter Bertreter urtundlich im J. 1137 genannt wird. Das Geschlecht theilte sich im Laufe der Zeit in mehrere Linien und Rebenzweige. 2B. gehörte der Sauptlinie Altengesees und dem Nebenzweige Berga an. Auf dem Schlosse Berga, damals noch wie das gleichnamige Städtchen kurfachfifch, murde er am 12. December 1804 geboren. Sein Bater, Chriftian Ferdinand, der das Rittergut Berga felbst bewirthschaftete, war herzoglich sachsengothaischer Rammerherr und seit dem Jahre 1793 mit Luise Charlotte b. Dies-Mus der finderreichen Ehe gingen drei Sohne und zehn Töchter Die beiden ältesten Sohne starben ichon im frühen Rindesalter, der britte bagegen, Bernhard, entwidelte sich unter trefflicher häuslicher Pflege ju einem fraftigen, aufgewedten Anaben. Seine Erziehung genoß er bei gut ausgewählten Lehrern im elterlichen Hause; als jedoch sein Bater 1817 gestorben war, übergab ihn im Jahre darauf feine Mutter dem Symnafium in Altenburg. Sier zeichnete fich 2B. durch Fleiß aus, überließ fich aber gern, wenn auch der Grundzug feines Befens ber einer befcheibenen Burudhaltung mar, einem feiner Jugend augemessen Frohsinu. Im J. 1823 bezog er die Universität zu Leipzig und ftudirte bier mit bem ihm eigenen Ernft Jurisprudenz, ohne jedoch auf den Reig best ftudentischen Lebens zu verzichten. Als Mitglied und fpater

als Senior ber "Sachsen" hat er manche Mensur ausgesochten. War nun W. burch ben Anjall Bergas 1815 an Sachsen-Beimar Unterthan Dieses Staates geworben, fo gog er es boch vor, nach vierjährigem Studium 1828 in den foniglich jachfischen Dienst zu treten. Er begann feine amtliche Laufbahn, nachbem er auch den Grad eines Dr. jur. erworben, als Auditor bei dem bamaligen Oberhosgericht in Leipzig, wo man seine tüchtige Arbeitskraft alsbald zu schähen Als eine für einen jo jungen Beamten nicht geringe Auszeichnung er= hielt er schon 1830 feine Ernennung jum Oberhofgerichterath und blieb in diefer Stellung bis jum Jahre 1835, murbe jedoch mahrend diefer Beit, und zwar im Beginn bes Jahres 1833, nach Dresten berufen zur Berwaltung ber Stelle eines Rriegsgerichtsrathes in dem Generalfriegsgerichts = Collegium. Thätigkeit wirkte er bis zu der neuen Organisation der Justizverwaltung, die ihn im April 1835 als Mitglied bes Appellationsgerichtes nach Zwickau führte. Küni Jahre waltete er hier als scharfer aber einer humanen Richtung ergebener Aurift, begann auch in Gemeinschaft mit bem Geheimen Juftigrath Dr. Giebdrat die Beransgabe der "Jahrbucher für fachfisches Recht" und betheiligte fich baran bis au feinem Austritte aus bem Auftigbienfte, 3m Auguft 1840 erfolgte seine Berufung als Rath in das Oberappellationsgericht zu Dresden, doch trat er schon wenige Monate später als Ministerialrath in das Königliche Ge= fammtministerium ein, mit welcher Stellung auch die Geschäste eines vortragenden Rathes in der damals bestehenden Commission sür Straß- und Versorgungs-Für Berbefferung diefer letteren zeigte fich 29. anstalten verbunden waren. unablässig bemüht und nicht ohne Eriolg. In seinem gesammten und auß= gedehnten Wirkungstreife aber leiftete er Borgugliches, fodaß ber Ruf babon über die Grenzen des Königreichs hinausdrang.

Schon feit geraumer Zeit hatte die großberzoglich fachfische Regierung ihr Augenmerk auf den ausgezeichneten Beamten gerichtet und fich mit ihm und ber toniglichen Regierung wegen eines eventuellen Uebertritts in Berbindung gesett. Es galt, für den nach mehr als 50 Dienstjahren ausscheidenden weimarischen Staatsminister Freiheren v. Fritsch einen geeigneten Erfat ju finden. Die Wahl fiel auf W., der sie annahm. Es war ein glücklicher Griff, zu dem sich das weimarische Land Glud munichen konnte. — Bu Michaelis 1843 trat 23., 39 Jahre alt, als Staatsminister in den großherzoglichen Dienst und übernahm das Auswärtige und die Justig. In den Ministern Dr. Schweißer und von Bersdorff fand 2B. tuchtige Manner, von benen jedoch der erftere gern dominirte. Im Staatsministerium hatte jeder Minister sein besonderes Departement. war aber insofern collegialisch organisirt, als in den wöchentlich zwei Mal ftattfindenden Gesammtsigungen, benen der Landesherr prafibirte, die Ministerial= fachen jum Bortrag famen und dann burch Collegialbeschluffe, Die ber Benehmigung bes Großbergogs bedurften, gur Erledigung gelangten. Es ließ fich auch nicht vertennen, daß, trogdem ben Staatsburgern das Recht guftand, fich an ber Bermaltung bes Landes zu betheiligen, fich in manchen Dingen noch eine gewisse patriarchalische Gemüthlichfeit behauptete und bas Wohlgefallen an bureaukratischer Bielregiererei noch nicht erloschen war. In diesem Sinne hatte sich auch der fleine weimarische Staat etwas vom Charafter des alten Batrimonialstaates bewahrt, wenn auch zu der Zeit, als W. ins Ministerium eintrat, sich bereits Gegenströmungen bemerkbar machten. Es geschah dies zunächst im Landtage, wenn er auch immer noch fehr den alten Feudallandtagen ahnelte, obgleich Weimar schon seit dem Jahre 1816 eine ihm von Karl August gegebene Berjaffung besaß. Mit den in dem Landtage herrschenden Zuständen vermochte fich 2B. von Anjang an nicht zu befreunden. Die drei barin vertretenen Stände — Rittergutsbesitzer, Burger und Bauern — follten zwar die Wakdorf.

Intereffen der Gesammtheit mahrnehmen, ließen aber in Wirklichkeit die eigenen pormalten. Aus den Compromiffen der drei Stände, wie fie in vertraulichen Sigungen zu Stande kamen, gingen die Beschluffe des Landtages hervor. Die Regierung ließ es fich gefallen, daß ihre Commiffare bon den Berhandlungen ferngehalten murden und entbehrte fomit, da fie der Deffentlichfeit gegen= über ihre Ansichten nur in geringem Mage zur Sprache zu bringen vermochte. Ju der Pragis gestaltete sich die Sache insofern etwas jast ganz des Einflusses. gunftiger, als der leitende Minister Dr. Schweiger und ber fendale Landtaasmarschall, der die Stimmen der Rittergutsbesitzer und zumeist auch die der Bauern hinter sich hatte, in sehr autem Einvernehmen mit einander standen und daher Vieles ausgleichen, gegenseitige Wünsche berücksichtigen konnten. aber im 3. 1839 die Regierung ohne Mitwirfung bes Landtages eine Stadt= und Bauordnung erließ, opponirten alle drei Stande heitig und festen bies in ben folgenden Jahren fort. Go fand 2B. Die Sachlage und griff alebald thatfraftig ein. Er bestand darauf, daß fünftig dem Landtage die Beröffentlichung feiner Berhandlungen burch ben Druck nur bann erlaubt werde, wenn zu allen Landtagsfitungen Regierungscommiffarien zugelaffen wurden, Die ben Standpuntt der Regierung ju vertreten hatten. Unterftutung fand er bei Beredorff, Widerspruch bei Schweiter, bei bem die Abneigung gegen Neuerungen, die noch bagu bon einem jungeren Collegen ins Leben gerufen waren, Die Thatfache überwog, daß der Regierung ein Vortheil daraus erwuchs. W. sette seinen Untrag beini Landtag durch und Schweiger fügte fich in das Unvermeidliche. 2B. felbit ericheint barauf im Sigungsfaale bes Landtages als Abgeordneter ber Regierung und führt sich mit den schönen Worten ein: "Auch ich als Minister muß mich als Bertreter Aller betrachten, wenn auch bon einem höhern Standpunkte aus. Es bedarf keiner geheimen Sigungen um fich freimuthig über die Landesbehörden und felbit über die Staatsbehörden auszufprechen; und felbit wenn es fich um eine Beschwerbe über ben Minifter handelte, wer follte nicht den Muth haben, fie in feiner Gegenwart zu erheben - aber wer wollte auch demfelben verfagen, sich dagegen zu vertheidigen?" — Zog 2B. fich infolge deffen die Gegnerschaft manches Feudalen gu, fo ließ er fich doch nicht beirren. Langft schon hatte er mit scharfem Blide erkannt, daß ein großer Theil der alten Berhaltniffe nicht mehr lebensfähig ober boch einer burchgreifenden Berbefferung höchft bedürftig fei, daß ein neuer Zeitgeift unfanft an den vielfach morichen Pfeilern ruttele, auf die fich Staat und Gefellichaft noch zu ftugen fuchten. Diesem Zustand Rechnung tragend, hielt W. es für angemeffen, eine Ablösung ber grundherrlichen Rechte berbeiguführen und somit ben Gegenstand allgemeiner Unzufriedenheit zu befeitigen. Gleichzeitig mit diesem Antrag erfolgte als integrirender Theil ein zweiter, der die Gründung einer Landrentenbant in Aussicht nahm. Auch hierbei galt es, Schweiter's energischen Widerstand zu brechen, wobei ernfte und oft recht heftige Auseinanderfetzungen nicht zu bermeiden waren, und 2B. den Vorwurf horen mußte, er arbeite der "Demagogie" in die Bande. Trot alledem fette B. feinen Willen durch; der Gefegentwurf konnte dem Landtage bereits 1847 vorgelegt werden. Bu einem Beichluß tam es jedoch nicht, denn der Landtag nahm einen fehr fturmischen Charafter an und fette biel wichtigere Fragen auf feine Tagesordnung — Borboten des berannahenden Sturmes. Der Landtagsabgeordnete der Stadt Gifenach, Abvocat Dr. v. Whdenbrugt, ftellte nämlich u. a. den Antrag: das Rammervermögen, über das dem Landesherrn bisher volle Berfügung zustand, mit der Landichaftscaffe zu vereinigen, bem Grokherzog aber eine Civillifte auszuseten. anderen Ministern betampfte auch B. diefe Forderung, deren dauernde Ablehnung er wol als unausinhrbar erfannte, die ihm aber für den gewählten

Zeitpunkt noch nicht genügend geklärt, noch nicht reif erschien. Er stimmte bes= halb einer Bertagung des Landtages zu, die auch im Mai 1847 erfolgte. Damit ruhte aber die Angelegenheit nicht; sie wurde öffentlich und lebhaft in Wort und Schrift besprochen, und man wartete nur auf die Wiedereinberufung bes Landtages, um fie in verftärktem Mage gur Sprache gu bringen. Wollte Schweiter von einem Nachgeben überhaupt nichts wiffen, so bemühte sich D. im richtigen Erfennen ber Umftande einen Ausgleich zu finden, ber sowol bas Intereffe des großherzoglichen Saufes wie das des Bolles berudfichtige. Creigniffe überholten feine Beftrebungen. Die revolutionare Bewegung des Jahres 1848 trug ihre Wellen auch bis Weimar. Um 8. und 11. Mars der Landtaa war gerade vereinigt — zogen große Boltsmassen vor das Schloß und verlangten fturmisch die Absetung Des Ministers Schweiter, dagegen ben Eintritt Bhbenbrugt's ins Ministerium, ben bas Bolt auf ben Schultern in den Schloghof getragen hatte, ferner Preffreiheit, Nationalvertretung und Boltsbewaffnung. In diefen ichweren Stunden waren die Minister um den Groß= herzog verfammelt, der in feiner Harmlofigkeit den Ernst der Lage nicht erkannte, noch weniger eine Gefahr für sich und seine Familie vermuthete. flarte ihn über die Berhaltniffe und über die Forderungen des Boltes auf, beftimmte ihn auch, fich diefem bom Balton gu zeigen und die Erfüllung bes Geforberten zuzusagen. Schweiger legte fofort fein Mandat nieder, Gersborff zwei Tage später; 2B. trat an die Spite des Ministeriums und prafentirte dem Großherzog als zweiten Minister Wydenbrugt, deffen Ernennung auch am

14. März erfolgte.

Die Anschauungen ber beiden Minister wichen nicht so weit von einander ab, um eine baldige Berftandigung wefentlich zu erschweren; zudem fanden fie in der Liebe jum, deutschen Baterlande eine gemeinsame Grundlage. bekannte sich offen zu den nationalen Ideen der 48er Jahre und hat auch später niemals ein Behl baraus gemacht. Gern gewährte er in diefem Sinne bem Bolte ein reiches Mag von Freiheiten und that es auch noch, als felbst jeder Schein des äußeren Zwanges verschwunden war. Es mußte allerdings bei der nun beginnenden umfaffenden gesetgeberischen Thatigteit dem Zeitgeifte Rechnung getragen, mußten auch folche Forderungen berücksichtigt werden, die ein Zuviel verlangten und in ihren Aussührungen auf die Dauer nicht haltbar erschienen. Man wurde aber jehlgehen, wollte man annehmen, D. habe fich um die Boltsaunft beworben, der großen Maffe geschmeichelt. Richts lag ihm ferner. Schon am 14. März veröffentlichte die Regierung unter Gegenzeichnung der beiden Minifter ein Aufruhrgesetz, bas die schariften Magregeln in Aussicht ftellte: auch fandte man überall bin, wo fich Unruhen bemertbar machten, ftarte Militar= abtheilungen. So wußte W. das Ansehen der Regierung überall wieder zur Geltung au bringen, aber auch mit ber Amnestie fur politische Bergeben Die öffentliche Meinung zu befriedigen. — Am 1. April 1848 trat die Bereinigung des Rammervermögens mit dem landschaftlichen in Rraft, sowie die Gewährung einer Civillifte. Ende October versammelte fich der Landtag von neuem. Unter heftigen Rampfen gelang es 2B., der meift perfonlich feine Borlagen verfocht, ein neues freifinniges Wahlgeset, das auf unmittelbaren Bahlen beruhte, durch= Es folgten Berordnungen über die Berfammlungen des Landtages, Deffentlichkeit feiner Berhandlungen, Ablöfung der Feudallasten, über die Breffe, der eine große Freiheit gewährt murde, das Bereinsrecht, sowie ein provisorisches Befet über Ginführung der Geschworenengerichte und des öffentlichen und mundlichen Berfahrens für politische und Pregvergehen. Die außerordentliche Thätigteit Wagdorf's in jener Zeit vermehrte noch der Auftrag des Großherzoas, einem Ausschuß zu präfidiren, ber fich mit ber Ilmwandlung des ganzen Staatsbienftes

Wandorf. 262

beschäftigen sollte. 2B., immer grundsäglich für ein möglichst rasches und voll= ftanbiges Borfchreiten , forberte biefes Wert mit allen Kraften. Die auf feinen Schultern liegende Arbeitslast vermehrte noch die Abwesenheit Wydenbrugt's, der bon der Regierung jum Bevollmächtigten bei der provisorischen Central= gewalt in Frankfurt a. M. ernannt worden und auch Abgeordneter im Barlament war.

Inzwischen organisirte von Jena aus die demokratische Parteileitung gablreiche bemofratische Bereine in gang Thuringen und wiegelte unaufhörlich die Maffen in republikanischem Sinne auf, ja versuchte dies auch beim Militar. Erichienen boch am 29. Septbr. bemofratische Abgeordnete aus Jena nebit einigen irregeleiteten Soldaten bei W., um gegen den bevorstehenden Abmarich des Militärs zu Bundeszwecken zu protestiren. W. wies mit ernsten Worten das Anfinnen zurück und bemirtte die alsbaldige Berhaftung und Bestrafung ber Soldaten, Borgang und die Erfenntnig, daß die demagogischen Bublereien die Regierung auf alle Weise zu schwächen fuchten, wie es in Altenburg bereits geschehen mar. überzeugten 2B. von der nothwendigfeit, den Centralherd der republikanischen Bewegung in Jena unschädlich zu machen. Gin Bersuch am 2. October, Die Agitatoren durch ein ftartes Militardetachement dingfest zu machen, scheiterte infolge unzwedmäßiger Anordnungen ber Civilbehörden. Da nun ein Theil bes weimarifchen Militars zu dem Bundescorps geftogen mar, das fich unter Befehl bes toniglich fachfischen Generals b. Holhendorf im Altenburgifchen befand, ber andere Theil aber in bas Gifenacher Oberland abruden follte, jo rief 2B. burch einen besonderen Abgefandten die Gulje jenes Generals an. Infolge beffen rückten am 9. October 2 Bataillone, 11/2 Schwadronen und 1/2 Batterie in Weimar ein, nachdem fie Tags zubor in Jena eine große Boltsversammlung

gesprengt und die sammtlichen Radelsführer gefangen genommen hatten.

Es geschah hauptfächlich auf Watborf's Betrieb, daß fich gegen Ende des Jahres Regierungsbevollmächtigte in Gotha ju Conferenzen vereinigten, um über einen engeren Zusammenschluß ber thuringischen Staaten zu berathen. 28. hatte hauptfachlich eine gemeinsame Gesetzgebung im Auge, woraus fich dann weitere zwedmäßige Einrichtungen ergeben hatten. Aber trot der ernften Zeiten tam man über bas Kleinliche nicht hinaus, verdächtigte vielmehr 2B., er ftrebe nach einer weimarischen Segemonie. Gin zweiter Bersuch im Juni des folgenden Jahres, den 2B. abermals ins Leben gerufen hatte, scheiterte aus benfelben Grunden; das einzige, mas erzielt murde, mar bie Bereinigung Weimars und ber beiben Schwarzburg ju einer gemeinsamen Berichtsberfaffung. schähenswerthe Krajt trat am 1. October 1849 der bisherige Geheime Regie= rungsrath Thon in bas Ministerium und übernahm bas Departement ber Rinangen. Unter ben Gefetesvorlagen, die den Landtag von 1849 beschäftigten, trat neben ber über bas Bereinsmefen und bie Bewerbefreiheit, Die eine hervor, die so recht der Initiative und dem Geiste Wahdorf's entsprungen war: die über das Gemeindewesen und die Bezirksverfaffung. hier bethatigte er seinen Brundfat: "Diejenigen Schranken, welche die freie Entwickelung des individuellen Familien= und Gemeindelebens hemmen, mehr und mehr zu bannen, das Bolt zur Bildung und somit zur wahren Freiheit, zur politischen Reife zu führen". Die Durchführung biefer Ideen bat bem weimarischen Lande vielen Segen gebracht. Im Beginn des Jahres 1850 erhob der Landtag jene Vorlagen zum Gefet, ebenfo die über die Beimathsverhaltniffe, das Strafgefetbuch und die Strafprocegordnung, regelte auch die Rechtsverhaltniffe der Juden, wodurch diefen volle burgerliche und politische Bleichstellung mit den Christen gegeben ward Dag auch hierbei 2B. Die Triebfeber gewesen, sprach ihm noch nach Jahren eine Dankadresse der Juden aus. Das neue Wahlgesetz wurde als integrirender

Theil des Staatsgrundgesets ausgenommen. Es ersolgte dann die lange schon vorbereitete vollständig neue Organisation des Staatsdienstes, die hauptsächlich als Wahdors's Wert gelten konnte. Auch dem Staatsministerium erwuchs daraus eine wesentliche Umwandlung, namentlich durch Auslösung der collegialischen Mittelbehörden, in denen bisher der Schwerpunkt der Verwaltung gelegen hatte. Die Minister erschienen von jeht ab in ihren Departements souderan, als "Cheis". An die Stelle der alten Ministersitzungen traten sür gewisse wichtige Angelegen-heiten gemeinsame Berathungen der Departementschess in Gegenwart des Landes-herrn. W. sührte den Vorsitz und verwaltete die Abtheilungen sür das Acubere, das Innere und das großherzogliche Haus, auch standen ihm friegsministerielle Besugnisse zu. Wenn auch aus militärischem Gebiete nicht heimisch, so erfüllte er doch geru die verbessernden Vorschläge der Militärbehörde und behandelte auch

Personalfragen mit Geschick und Taft.

Werfen wir einen Blid auf die politischen Greigniffe jener Jahre, fo feben wir 2B. an dem einen Biele festhalten: Die Ginigung des gesammten Deutsch= lands junachit auf Grund einer engeren Berbindung ber fleineren Staaten mit Preugen anzustreben. Die bon ihm vertretene Regierung mar bie erfte, Die fich 1849 für die vom Frankfurter Parlament beschlossene Reichsverfaffung erklärte, wie fie fich auch fur die Uebertragung der erblichen Raifermurbe an ben Ronig von Preugen aussprach. 2B. that redlich bas Seine, um Preugen zur Annahme ber Reichsberfaffung au bewegen und wirfte, wenn auch erfolglog, in den fritischen Tagen bes April perfonlich in Berlin dafür. Dennoch ichloß fich Beimar der deutschepreußischen Union an. Im Erfurter Parlament, in welches 28. 1850 als Mitglied des Staatenhauses vom Landtage gewählt worden mar, bekleidete er die Stelle eines erften Biceprafidenten. Wenn auch der weimarische Landtag fich ju jener Zeit für unbedingte Aufrechterhaltung der Frankfurter Berfaffung aussprach, fo ftimmte boch 2B. ben vorgeschlagenen Abanderungen des "Unionsparlaments" ju und bewog den Großherzog, dem Dreifonigsbundniß beizutreten, der dann, als auch diefes außeinanderging und der kurhelfische Bersaffungsstreit friegerische Berwicklungen brachte, fest an Preugen hielt und ihm feine Truppen jur Berfügung ftellte. Die Tage von Olmut warfen auch Wagbori's Soffnungen auf einen für Deutschland vortheilhaften Ausgang nieder und nur mit Unluft begab er fich zu Ende des Jahres zu den Dresdener Minifterconferengen. Dem Antrage Defterreichs, der in der neuen Bundesversaffung den fleinen Staaten keine Stimme in der "vollziehenden Behörde" einzäumte, trat u. a. auch 2B. energisch entgegen; auch brang er darauf, die deutsche Flottenfrage und bie ichleswig - holfteinischen Angelegenheiten in deutsch = nationalem Sinne gu behandeln, sowie eine Boltsvertretung beim reactivirten deutschen Bunde gu ichaffen.

Mit der Anerkennung des Bundestages öffneten sich die Bahnen der Reaction. Auch ein Ministerium Wasdorf konnte sich ihr nicht entziehen und mußte dem Drucke nachgeben. Aber es geschah nur so weit, als es durchaus nothwendig war. Mit schwerem Herzen versügte W. im J. 1851 die Ausschung der Grundrechte. Er wußte, daß ein starres Festhalten an Principien sür einen Staatsmann nicht immer möglich ist, besonders in einem kleinen Staate, der sich gegen die Gewalt der Gesammtheit nicht auszulehnen vermag. Hätten sich die Conslicte, wie sie der außerordentliche Landtag von 1852 brachte, hätten sich die dort von der Linken hestig bestrittenen Nenderungen eines dem Bundesgrundgesetz angepaßten Wahlgesetzs und die Beschneidung anderer Errungenschaften durch den Rücktritt des Staatsministers verhindern lassen: W. hätte ohne Zögern dieses Opser gebracht. Aber es wäre ein ganz vergebliches, sür das Land ein in hohem Maße schädigendes gewesen. — Da die Demokratie

fich von den Wahlen zum Landtag 1853 fernhielt, trug dieser ein jast ultraconservatives Gepräge. Sehr zum Bedauern Wahdorf's, der den Ausspruch that,

er vermiffe ungern eine gefinnungstüchtige Opposition.

Um 8. Juli 1853 ftarb der Großherzog Karl Friedrich. Sein Nachfolger Karl Alexander, ein Kürst voller Thatkrast, Pflichttreue, Gerechtigkeitssinn und ftets auf das Bohl feines Landes bedacht, ftimmte dem Suftem feines erften Dinifters - bas er langft icon als fegensreich erkannt hatte - unumwunden gu, und es täufchten fich fomit die, welche unter der neuen Aera ihre Gelufte nach weiterer Reaction gu befriedigen hofften. Diefe fleine feudale Partei zeigte fich dem Minister, in welchem sie einen Abtrünnigen erblickte, sehr abgeneigt, boch gelang es ihr nicht, das Bertrauen bes Landesherrn ju D. ju erichuttern. Dagegen sah fich im J. 1854 Whoenbrugk veranlaßt, aus dem Ministerium ausgufcheiden. Un feine Stelle trat v. Winkingerobe, bisher Borftand bes Departements des Meugern im turbeffischen Ministerium. - Trot aller Ent= täuschungen und ber fortgesett regetionären Tenbeng bes Bundestags wirkte B. in ber Stille ober auch offen fort, ben Ginheitsgebanten für bas Baterland gu pflegen, und wenn er auch nach wie bor feine Soffnung auf Breugen fette, fo trug er boch tein Bedenten, fich porubergebend ber Bolitit Defterreiche guguwenden, als diefes jur Beit bes orientalischen Krieges einen Anlauf nahm, ben beutschen Standpunkt mit Festigkeit zu vertreten. — Im Landtage hatte in den nächsten Jahren 2B. nicht immer die Majorität hinter fich ; zwar mußte ja jener einem beranderten, den Bundesbestimmungen angemeffenen Prefgefet beiftimmen, verweigerte aber manchen Regierungsantrag, fo u. a. ben, wonach Beamte als Abgeordnete die Genehmigung der Regierung haben follten. 2B. betrachtete diese Borlage wol nur als eine Form, hielt fie zu jener Zeit aber doch einer Anzahl von Beamten gegenüber für geboten, um daran zu erinnern, daß man doch immer Staatsdiener bleibe, auch wenn man im ultraliberalen Fahrmaffer fegele. Beschuldigte man ihn damals bureaufratischer Gelüste, so warf man ihm ein Jahr darauf demokratische Gesinnung vor, als er mit aller Entschiedenheit den Antrag der Rittergutsbesiger: einen großen Theil der Berjaffung von 1816 wieder herzustellen, wirtfam betampfte. Gin heftiger Streit entbrannte 1857 als die Regierung dem Landtage einen Nachtrag jum Landtagsmahlgefete von 1852 vorlegte, wonach je ein Deputirter der Universität Jena und der größeren Grundbefiger die Bahl der Abgeordneten vermehren, eine Befchränkung der Bahlberechtigung auf die Befiker geschloffenen ländlichen Grundeigenthums eingeführt werden follte. 2B. hoffte badurch eine Gewähr für die höhere Intelligenz und ein besonnenes Festhalten an dem Bestehenden ju erlangen. Die Majorität hingegen bestritt das dringende Bedürfniß für eine Aenderung überhaupt, erblidte in der Borlage nur die Bevorzugung einer einzelnen Claffe und erklärte sich am 27. April für die Ablehnung der Borlage, ohne auf eine Berathung bes Ginzelnen eingehen zu wollen. Die Regierung faßte diefes Berfahren als eine Migachtung auf. 2B. ließ in längerer, glänzender Rede fcarie Streiflichter auf die bestehenden Buftande fallen und außerte u. a. dabei: die politischen Gegenfähe seien niemals so scharf hervorgetreten wie jeht; die Kunft des Bergessens scheine verloren gegangen. Wer nicht Ales annehme, was durch das Jahr 48 hervorgetrieben worden, sei ein Finsterling; wer nur das Geringste davon erhalten wolle, ein Demokrat. In einigen Kreisen, namentlich in solchen, die nicht unmittelbar dem Staatsleben und feiner berufsnichtigen Pflege nabeftänden, seien Biele allzusehr geneigt, frühere Ersahrungen zu vergessen. Bon dorther mache man wol der Regierung einen dreifachen Borwurf: man bermiffe an ihr bie rechte Energie im Gingeben auf bas, was man in gewiffen Regionen jener außenstehenden Bartei wünsche; man werse ihr andererseits vor, daß sie

nicht genug an dem festhalte, was sie für recht erkenne, und endlich erkläre man ihr Bestreben des Bermittelns für fruchtlos, weil es doch feine Partei besriedige. Diefe Ansichten halte er für falsch; die Energie muffe stets Sand in Sand gehen mit besonnener Erwägung aller Umftande. Es fei eine Rrantheit unserer Zeit, daß die Energie nur zu häufig in demfelben Maße, wie fie früher gesehlt habe, jest hervortrete. Consequenz sei gut und nothwendig, aber nur so lange die Berhältnisse die gleichen und nicht andere Boraussetzungen des Handelns ein= getreten feien. Unstreitbar habe das Jahr 48 manches Bofe zuwege gebracht, und die feien nicht unbedingt ju berdammen, die das Bofe befeitigen wollen: aber man burfe nicht vergeffen, bag bie Greigniffe jenes Jahres nur bie Folgen langer Berfäumniffe gewesen seien und man muffe sich hüten vor einem Zurud= fallen in alte Fehler. Auch in jener verhängniftvollen Bewegung fei es die maßvolle Befonnenheit derer gewesen, die sich mit einem wenn auch nur theil= weisen Erfolg begnugt hatten, mas die Gefahr abgewendet habe. - Gin landesherrliches Decret verlangte einige Tage darauf die Widerrufung des Beschlusses vom 27. April und bezeichnete dabei das Berjahren des Landtages als principiell unzuläffig und unangemessen. Auf die Berwahrung des Landtages gegen diese Ausdrücke antwortete B.: das formelle Recht des Landtages zur Zurückweisung eines Gefekentwurfes werde nicht bestritten, allein der davon gemachte Gebrauch entspreche nicht den gegen die Regierung zu nehmenden Rudfichten, wodurch allein ein freundliches Berhältniß zwischen Regierung und Landtag erhalten werden könnte. — Der Antrag wurde nun am 5. Mai allerdings berathen, aber wiederum abgelehnt. Die Regierung lich die Sache fallen, aber 288. kenn= zeichnete auch bei diefer Belegenheit seinen hohen Standpuntt, indem er außerte: man habe das demokratische und aristokratische Element einander gegenüber= geftellt; er miffe beibe gu murbigen, benn er ftebe bem einen durch Stand und Geburt, dem andern durch Beruf und amtliche Erfahrung nahe. Beide seien im Staatsleben berechtigt, jedes an feiner Stelle und in feinen Brengen. rauf tomme es an, daß feines in falichen Bahnen oder in überlebter Form fich geltend mache. — Gine Spannung zwischen dem echt conftitutionellen Minister und der Bolksvertretung konnte nicht von Dauer sein. In gemeinsamer Arbeit ber nächsten Jahre fam eine Menge von Gefegen und Anordnungen ju Stande, die für Handel, Industrie, Landwirthichaft, Cultus, Schule, Rechtspflege und Bermaltung von Bedeutung maren, fo namentlich 1862 die auf den Grundfähen der Gewerbefreiheit beruhende Gewerbeordnung und, als ein Zeichen, daß man der Scheineriftenz des Bundestags teine Concession mehr machen wollte, bie Aufhebung der nach den Bundesbeschlüffen von 1854 ergangenen Bestim= 3m 3. 1864 folgte die Ginmungen über Preffreiheit und Bereinswefen. führung des Allgemeinen deutschen Sandelsgesethuches.

Konnte W. sonach mit Bestiedigung auf die ungemein günstige Entwicklung des kleinen Staates, auf die materielle und geistige Hebung des Volkslebens blicken, so machten ihm doch die Zustände des großen Vaterlandes manche Sorgen. "Wir wären", sprach er einmal auß, "dahin nicht gekommen, hätte man im Jahre 1851 und den daraussolgenden nicht das Bestreben gehabt, alles, was die Vergangenheit gebracht, unbekümmert darum, ob es großen, praktischen Werth hatte, zu beseitigen." Schon 1862 wirkte die Regierung beim Bundestage mit Entschiedenheit sür die Nothwendigkeit einer Resorm der Bundesverssaffung. Hatte dies zunächst auch keinen greisbaren Ersolg, so hielt W. unentwegt an der Ueberzeugung sest, "daß wir, was unsere großen notionalen Fragen betrifft, stüher oder später doch zu dem gewünschten Resultate kommen werden."
— Freilich glaubte er dieses durch eine, wenn auch langsame, friedliche Entwicklung auf der Basis einer verbesserten Bundesversassung erreichen zu können

266 Wagdorf.

und begrußte dager ben vom Raifer von Defterreich 1863 nach Frankfurt a. D. einberufenen Rurftencongreß, bem auch fein Landesherr beiwohnte, anfangs nicht ohne hoffnung. Die Ablehnung des Konigs von Preugen minderte fie aber bald wefentlich herab, jumal nachdem die auf einen Antrag Weimars und Badens wiederholte Einladung des Königs ohne Erfolg geblieben mar. Mangel und Gefahren ber öfterreichischen Untrage für Die Freiheit und Ginbeit Deutschlands erkannte 2B. febr bald und fah ohne Schmerz ein Werk scheitern, bei dem er nur die eine Befriedigung verzeichnen fonnte, daß auch hierbei Beimar confequent an den nationalen Forderungen festgehalten hatte. — Die Greigniffe in Schlesmig-Bolftein brachten ploglich die Angelegenheiten in ein neues Stadium. Gin frifcher Sauch patriotifchen Geiftes feste felbft ben Bund in Bewegung, der fich auf feine deutsche Aufgabe Danemart gegenüber befann. D. ließ in Diefem Sinne durch den Bundestaasgesandten wirten und hoffte, fei es nun auf friedlichem, fei es auf friegerischem Wege, durch die gewaltige Ge= fammtkraft des Bundes den Willen Deutschlands durchzuseken. Die Wendung der Dinge, das Vorgehen Preußens und Defterreichs ohne den Bund, überraschte ihn; mochte er sich auch der errungenen Ersolge sowie der Riederwersung Danemarts freuen, fo tonnte er fich boch wegen des fich immer mehr zuspigenden Gegensages der beiden Sieger der schwersten Bedenken nicht erwehren. Er erblidte die Sauptaufgabe der Mittel- und Rleinstaaten jest darin, einen ernsten Conflict der beiden deutschen Großmächte zu verhindern, dann aber, als 1866 der Zwist immer offenkundiger, immer bitterer und hestiger wurde und auf den Krieg hindrängte, die Neutralität jenen zu sichern. Denn er ging von der Ansicht aus, daß in dem Streite zwischen Preußen und Defterreich über die Ausführung von Verträgen, die dem Bunde völlig fremd geblieben waren, diefen Staaten auch bie Museinanderfetzung ju überlaffen fei. Der Schachzug Defterreichs, feine Rechte an Schleswig Solftein in die Bande bes Bundes ju legen und diefen somit für sich zu gewinnen, versehlte bei ben Mittelftaaten feine Wirfung nicht: der Raiferstaat fonnte in bem nicht mehr zu vermeidenden Kriege auf ihre Unterftugung gablen. Da biefes von ben fleinen, namentlich in ber preugifchen Machtiphare liegenden Staaten junachft nicht zu erwarten mar, in den Plagen mit gemischter Besatung auch Busammenftoge der öfterreichischen und preugischen Truppen gu befürchten ftanden, fo ftellte Baiern Ende des Dai den Antrag, die Festungen Main, und Rastatt, ebenso Frankfurt a. M. für neutral zu erklären, die genannten Truppen herauszuziehen und fie hauptfächlich burch folche ber Referve-Infanteriedivifion ju erfegen, wozu auch das großherzogliche Contingent - 3 Bataillone - gehörte. Der am 9. Juni allgemein angenommene Untrag fand Wagbori's volle Billigung, denn er hoffte burch die neutrale Stellung der Truppen Diesen nicht allein ben Rampi Deutscher gegen Deutsche zu ersparen, sondern auch dem Lande und der Regierung die Aufrechterhaltung der Neutralität zu erleichtern. Am 13. Juni juhren die Truppen nach Maing ab. Um 14. beschloß der Bundestag gegen die Stimmen einiger nordbeutschen Staaten und der der XII. Curie (der fachsen-erneftinischen Bäufer) Mochte das weimarische Land 28. für bie Bundesexecution gegen Breugen. seine Maknahmen dantbar sein: das Militär konnte es nicht. Es kam in Maing nach turger Zeit in eine fchiefe und fehr peinliche Lage, ale die Festung junachft durch die Sandlungeweise des dortigen bairischen Gouvernements ben Charafter der Reutralität verlor, ju beren Aufrechterhaltung doch die weimarischen Truppen hingeschickt worden waren. Das Officiercorps vermochte daher nicht, ba ihm für folche Falle Instructionen der Regierung ganglich fehlten, sich dem Unfinnen des Gouvernements ju fugen und die Erklarung ju geben, daß es den Anordnungen besselben unter allen Umftanden nachkommen wolle.

lichen Lage Rechnung tragend, ordnete die Bundesversammlung die Berjetung zweier Bataillone nach Ulm, eines nach Raftatt an. Um 5. Juli verließen fie Maing. - In ber Zwischenzeit waren die großen Schläge auf ben bohmischen Schlachtfeldern gefallen; die Sachlage erschien wesentlich geandert. Breußen erklarte die fortgesette Theilnahme an der Bundesversammlung als eine ihm feindfelige Sandlung, sowie die Fortdauer der bisber vorausgefesten Reutralität für unstatthaft; dies bezog sich auch auf die weimarischen Truppen in Mainz. Rugleich bot es Beimar ein Bundnig an und verlangte über beffen Streitfrafte freie Berfügung. Sier galt feine Bahl: die Regierung mußte barauf eingeben. infolgedeffen bei ber Bundesversammlung die Entlaffung feiner Truppen verlangen und ben Austritt Weimars aus bem Bunde anzeigen. Das Berlangen tam einen Tag gu fpat; die Truppen hatten Maing bereits verlaffen. gegen ihre vertragswidrige Ueberführung in andere Plake protestiren, ohne Erfolg ju haben. Erft am 3. Auguft, als Baden mit Preugen eine Waffenruhe vereinbart hatte, wurde das Bataillon aus Raftatt entlaffen; einige Tage darauf Die beiden Bataillone aus Ulm, nachdem fie mit fnapper Noth einer Entwaffnung entaangen waren. - Es ift diefer Berhaltniffe eingehender gedacht worden, weil von manchen Seiten 2B. der Borwurf gemacht wird, er habe durch eine un= richtige Politit fie herbeigeführt, habe nicht, wie fonft, das icharfe Auge des Staatsmannes gezeigt, das jabig ift, aus bem Gegebenen das Werdende zu er-Die Durchführung ber Neutralität fei von vornherein aussichtslos, der offene Anschluß an Breußen wenigstens nach dem Executionsbeschluß vom 14. Juni das einzig Richtige gewesen. Die Thatsache läßt sich nicht leugnen, daß der Minifter durch ein Mitglied ber preugischen Gefandtschaft in Weimar, wenn auch nur privatim, dringend gebeten worden war, por jener Abstimmung das Contingent nicht abruden ju laffen, um es - ba man über bas Ergebniß jener nicht mehr in Zweisel sein konnte — Preußen jur Verfügung zu stellen, wie es von anderen thuringischen Staaten geschehen. Es habe doch, hob man weiter hervor, Weimar alles daran liegen muffen, ben Sieg an Breufens Jahnen gu seffeln. Zudem werde eine jo schwächliche Reutralität bei keinem der eventuellen Sieger auf besondere Rücksichtnahme zu rechnen gehabt haben, wohl aber hätte dem Großherzogthum recht ichwerer Schaden daraus erwachsen können. 2B. habe ia wohl von feinem einmal eingenommenen Standpuntte folgerichtig gehandelt, aber dabei gegen feine eigene einst gethane Meugerung verftogen, dag Confequeng nur fo lange gut fei , ale bie gleichen Berhaltniffe fortbeftanben. Man tonne nicht begreifen, warum 28., ber fich in fruberer bewegter Zeit fcon fur ein Deutschland unter Preugens Führung ausgesprochen, diefem jest die Unterstutung verfage. — Bas nun diesen Punkt betrifft, so konnte fich B. allerdings ju jener Zeit eines gemiffen Migtrauens gegen Breufen nicht erwehren. glaubte Beweife ju haben, bag Preugen nicht barauf ausgebe, bas gange außeröfterreichische Deutschland zu einem fraftigen Bangen zu vereinigen, fondern nur auf die Verstärfung seiner Machtsphäre in Norddeutschland bis zur Mainlinie bedacht fei, die Guddeutschen aber ihrem Schickfale überlaffen wolle. beutschen Manne genügte diese Ausficht nicht, und von diesem Gesichtspuntte aus tann man es ihm, dem Jeinde rober Bewalt, wol nicht verargen, wenn er an Neutralität festzuhalten, fein engeres Baterland vor Berluften zu bewahren fuchte. Er hatte eben anfangs - wie zu jener Zeit wol fast alle Staats= manner - die fuhne Politik Bismard's mit ihren Endzielen noch nicht voll= ständig in ihrer Großartigkeit ersaßt. — Bon ihm selbst find keine Neußerungen bekannt, daß er mit feiner Politif im J. 1866 ungufrieden gewesen ware; einen Nachtheil hat fie dem Lande nicht gebracht. Wohl aber bereitete ihm die zweiselhafte Lage der weimarischen Truppen schwere Sorge. Abgesandte inuften

Wagdorf.

mehrmals ihnen Beruhigung bringen. Nach ihrer Rückehr iprach er selbst dem Officiercorps die Bersicherung seiner wärmsten Anerkennung für dessen Haltung aus. "Es giebt", sagte er dabei, "im Leben des Soldaten Lagen, worin mit dem Muthe der Entsagung auszuharren oft schwerer und verdienstvoller ist, als eine Batterie zu stürmen." — Konnte W. mit der Neugestaltung Deutschlands sich nicht in vollem Maße besriedigt erklären, so wußte er doch, daß es sich nur um einen Uebergang zu besseren Berhältnissen handelte. Ueber die Verschiedenheit der Wege konnte er die Einheit des Zieles niemals vergessen. Dieses sest im Auge behaltend, übernahm W. selbst im J. 1867 die Vertretung des Groß-

herzogthums im Bundesrathe des norddeutschen Bundes.

Ungehindert durch äußeren Druck konnten im engeren Baterlande die bon den Bundesbestimmungen beschnittenen Gefete in ihrem gangen Berthe wiederhergestellt und verbeffert werden, jo u. a. 1868 das vorzügliche Bereinsrecht und ein sehr freies Brefigeset. 2B. hatte seinen Lieblingsplan, mit den übrigen thüringischen Staaten in engere Beziehung zu treten, nie aufgegeben. War ihm dies, wie schon erwähnt, hinsichtlich einer Juftigemeinschaft bei ben beiden Schwarzburg gelungen, benen sich später noch Reuß ä. und j. L. angeschlossen hatten, so sand er für seine Bestrebungen einen Geaner in dem Ches des Justizdepartements, v. Wingingerode. Kam W. den genannten Staaten auf alle Weise entgegen, um sie zu einem engen Anschluß an Weimar, zu einem übereinstimmenden handeln zu bewegen, und rieth er dazu, dieser Bortheile wegen jelbst Opjer im eigenen Staatsleben zu bringen, so sörderte sein Widersacher diefe Plane nicht nur nicht, sondern hielt es für angemeffen, die bereits beftebenden Bertrage womöglich wieder ju befeitigen. Geit Jahren bestand daber zwischen beiden Männern ein getrübtes Berhältniß. Da der Großherzog sich entichieden für die Wagdorf'ichen Ansichten aussprach, fo erbat Wingingerode im J. 1867 feinen Abschied. An seiner Stelle trat der Geheime Staatsrath Stichling, bisher ein treuer Mitarbeiter Wagdorf's, ins Ministerium und übernahm das Departement des Cultus, 2B. dagegen das der Juftig, um die Erweiterung der Juftigemeinschaft mit Coburg-Botha ins Leben zu rufen. Die Thätigleit des verdienstvollen Wannes sollte bald ihr Ende finden. Den Beginn des deutsch-frangosischen Krieges erlebte er noch, den glorreichen Ausgang nicht. Ueber seinen Tod weiter unten.

B. befaß eine hervorragende staatsmännische Begabung, die ihn befähigte, weit über sein engeres Baterland hinaus den Blick frei über das ganze große Deutschland zu richten, für dieses thatig zu fein. In feinem Wirkungstreife als weimarischer Minister zeigte er eine ungewöhnliche Arbeitskraft und war unabläffig bemuht, das Wohl des Landes und die Bebung des Bolfslebens ju fördern, den Geist der Selbstthätiakeit in der Bevölkerung zu erwecken. sicherer Sand wußte er das weimarische Staatswesen in ruhiger Entwicklung aus ber alten in die neue Beit überguführen, und fo fehr er an feinem engeren Baterlande und deffen Regentenhause hing, so blieb ihm doch jede particulariftische Anwandlung fremd. Den Begriff ministerieller Verantwortlichkeit saßte er hoch und streng auf. Durchaus constitutionell gesinnt, würde er sich nie einem souveränen absoluten Willen gebeugt haben, der gegen die Staatsversaffung ge= handelt hatte. - In feinem auf tiefe Sittlichfeit begrundeten Wefen ftanben Gemuth und Berftand in iconem Gleichgewicht. Ueber Standesborurtheile zeigte er fich erhaben; echte humanität und Gelbftlofigfeit beseelten ihn. - Berlangte er im Dienste volle hingebung an die Sache, möglichft rafche aber grundliche Bearbeitung der Borlagen, jo war er doch allem Büreaufratismus abhold. Im Umgange mit seinen Beamten und Untergebenen ließ sich auch keine Spur von dem hochmuthe erkennen, den mancher jur Schau trägt, weil ihm das Bewußt=

fein geistiger Ueberlegenheit jehlt. Wo 28. auftrat, wirkten feine Liebenswürdiafeit, Offenheit und Ginfachheit wohlthuend, ebenfo wie die außere Ericheinung bes großen schlanten Mannes mit ben freundlichen Befichtsgugen und ben flugen Sie fpiegelten ben Abel feiner Seele. — Ermägt man nun Bathorf's Bedentung in feiner Gigenschaft als Beamter, Bolitifer und Menfch, fo wird man die Bochichabung und Buneigung ermeffen fonnen, die ihm bon ber großherzoglichen Familie ebenfo wie aus allen Schichten ber Bevölterung entgegengebracht murbe. Es fprach fich diefe Beliebtheit in außerordentlich reichem Mage aus, als er am 6. October 1868 fein fünfundzwanzigjähriges Jubilaum als Minister feierte. Die Theilnahme an diesem gewiß feltenen Ereigniß ging weit über die Grengen des Grofherzogthums hinaus. Chrungen, darunter die Bludwünsche von fammtlichen deutschen Regenten, verschönten dem Jubilar diesen Tag. Die Stadt Weimar ernannte ihn zum Ehrenburger, die Gemeinden des 5. Berwaltungsbezirkes — des Neuftädter Kreifes, in welchem fein Befigthum und Geburtsort Schloß Berga liegt — brachten einen Fond zu einer "Wagdorfstiftung" dar, deren nähere Bestimmung dem Jubilar überlaffen blieb, mahrend unter gleicher Bezeichnung die Gemeinden der anderen vier Verwaltungsbezirke eine Stiftung zu landwirthschaftlichen 3weden ins Leben gerufen hatten. Im Ramen fammtlicher Gemeinden aber murbe bem geseierten Manne eine große goldene Medaille überreicht, die, in Silber und Bronze vervielfaltigt, auf der einen Seite das Bruftbild Babdorf's mit Borund Zunamen, fowie "6. Oct. 1868" zeigt, auf ber andern, umgeben von einem Krang aus Lorbeer- und Gichenblättern, die Widmung enthält: "Dem Begründer der freien Gemeinde-Berfaffung im Großherzogth. Sachf. Weimar-Gifenach."

Wagdorf's Familienleben verlief in schöner harmonie. Er hatte sich am 27. Mai 1828 mit Luife Armgard von Konnerit vermählt, einer Dame, die durch stattliche Erscheinung, Beift und Bildung fich auszeichnete und mit verftandnigvoller Theilnahme ben hoben Bielen ihres Gemahls zu folgen vermochte. Die Che blieb finderlos. — Wakdorf's Körperfrafte zeigten infolge der vielen angestrenaten Arbeiten bereits gegen Ende ber fechziger Jahre eine merkliche Im Frühjahre 1870 fehrte er frankelnd von Berlin gurud und suchte Erholung auf Schloß Berga. Durch die friegerischen Berwickelungen verturzte fich indeg diefer Aufenthalt und 2B. begab fich nach Weimar, wohin die Pflicht ihn rief, tropdem fein schmerzhaftes Leiden, die Ropfgicht, mehr und mehr zunahm. Gewährten ihm die Nachrichten von dem siegreichen Bordringen bes deutschen Beeres in Frankreich Troft und Freude, fo traf ihn boch ein außerordentlich harter Schlag, der ihn aufs tieffte erschütterte: der plogliche, am 3. September erfolgte Tod feiner bigber ber beften Gefundheit fich erfreuenden Beigte 2B. äußerlich auch männliche Faffung, fo zehrte doch der Rummer an feinem Bergen und mit bermehrter Beftigkeit ergriff ihn fein Leiben. Um 16. September 1870, früh 101/2 Uhr, dreizehn Tage nach dem Ableben feiner treuen Lebensgefährtin, fcbloß der edle Mann feine Augen für immer. konnte das Bewußtsein mit sich ins Grab nehmen, daß die von ihm gelegten Reime zu fegensreicher Entwicklung gekommen waren. Und blieb es ihm auch verfagt, die Folgen ber deutschen Siege, die Ginigung des Gesammtvaterlandes du erleben, fo hatte er doch noch die Morgenröthe erblickt, die ihm den Unbruch einer großen Zeit, die Berwirtlichung feiner Soffnungen verfundete.

Familiengeschichte bes Geschlechts v. Wasborf, 1872. — Kneschke, Abels-Lexikon IX, 489. — Stichling, Aus dreiundsünfzig Dienstjahren, 1891, S. 20—39, 82—86. — Weimar. Zeitungen verschiedener Jahrgänge, besonders der von 1848—53, 1857, 1863, 1866, 1868, 1870. — v. Hehne, Geschichte bes weimar. Militars, 1869. S. 204—224. — Unsere Zeit, 1857. I. 470—474. — Privatauszeichnungen. Otto b. Franke.

Bathdorf: Rarl Friedrich Ludwig v. 28., fachfifcher General und Diplomat. Geboren am 1. September 1759 zu Kaufchwitz bei Plauen im Bogtland als Sohn des furfachfischen Oberhofrichters Abam Friedrich b. 28. († am 11. April 1781), trat Rarl v. 28. am 15. April 1777 in Dresden als Souslieutenant bei der Garde du Corps ein, wurde am 5. Januar 1780 Premierlieutenant, 9. Januar 1785 Rittmeister, 1786 Kreiz= und Marich= commiffar des Bogtlandischen Kreifes und Rammerjunter, 6. Juli 1788 Major, 19. December 1792 Wirklicher Geheimer Kriegsrath, 19. December 1801 Kammerherr, nahm 1806 am Feldzug in Thüringen gegen Napoleon theil. war 1809 Generglintendant der fachfischen Truppen im ofterreichischen Feldzug, wurde am 15. April 1810 Oberftlieutenant, 16. April unter dem Titel eines Inspecteur general aux revues Chef ber bei ber Reuformirung des fachfichen Heeres geschaffenen, neuen Armeeverpflegungsorganisation, und am 26. August Oberft. Um Diefe Beit nahm feine Laufbahn jeboch eine gang andere Richtung: der sächsische Minister des Auswärtigen Graf Senfft v. Bilsach vertraute ihm im Juli den Bosten eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minifters am ruffifchen Soje an. 2B. befleibete diefe bei der allmählichen Berschärfung der französisch=rufsischen Beziehungen schwierige Stellung, in der er fich durch fein perfonliches und dienstliches Berhalten das Wohlwollen des Zaren Alexander und allgemeine Achtung erwarb, vom September 1810 bis Ende April 1812, wo er mit Urlaub Betersburg verließ, um nicht dahin zurudzutehren, da bald der Krieg ausbrach. Watdori's rasche Jassungs- und scharje Beobachtungsgabe, verbunden mit einem vortrefflichen Bedachtniß, Gigenschaften, die der feine Zeitgenossen gern scharf beurtheilende Senfft rühmend hervorhebt, veranlaften Napoleon felbit, fich in Dregden eingehenden Bericht über ruffische Berhaltniffe, besonders die Streitfräfte, von 2B. erstatten zu laffen, der freimuthig auf die großen Schwierigkeiten des Feldzugs hinwies, mit welcher Unsicht er in der Umgebung des Kaifers damals freilich ziemlich vereinzelt daftand. Im Juli 1812 erhielt er ben Auftrag, die fachfischen Intereffen im Sauptquartier ber großen Armee zu vertreten, mußte jedoch, wie die Bertreter der übrigen Fürsten, bom Ende Juli bis Unfang December in Wilna gurudbleiben, wo Maret, Bergog von Baffano, der Minister des Auswärtigen, seinen ständigen Aufenthalt nahm. Wathdorf's Scharfblid blieb von vornherein der schwächste Puntt des Unternehmens, das völlig Ungenügende der Berpflegungs- und Sanitätseinrichtungen, underborgen und ichon Anfang September, noch bor der Schlacht bei Borodino, fprach er den dringenden Wunsch aus, daß bald Friedensverhandlungen begännen, da Mostaus etwaige Raumung den unheilvollen Entichlug Ruglands erfennen laffen murbe, den Krieg in die Lange ju ziehen. Der Gang der Ereigniffe gab ihm Recht. Zeuge des namenlosen Elends des Ruchzuges kehrte er im December nach Dresden heim, das er zu Ende des Januars 1813 wieder verließ, um den Gefandtenposten in Wien anzutreten, der ihm schon vor dem Feldzuge bestimmt gewesen war. Bom Februar an wirkte er hier eisrigst für das Zusammengehen mit Defterreich, wodurch Sachfens Abfehr von Frankreich und Annaherung an Rugland und Preußen ermöglicht werden follte, und fuchte das fächfische Cabinet, beffen Leiter Senfft diefe Boee theilte, besonders gu bewegen, Diefen Saupt= gesichtspunkt nicht durch tleinliche Gifersuchteleien und schwierige, unzeitgemäße Entschädigungeforderungen ju schädigen. Es gelang ihm, am 20. April mit Metternich eine vorläufig geheim zu haltende Convention zum Zwecke der allgemeinen Pacification abzufchließen, doch des Konigs Ginlenten in die alte Politik nach Napoleon's Sieg bei Lügen ließ den Bertrag nicht ins Leben treten. blieb bis Anjang September in Wien, und gelangte nach dem Ausbruch des

Rriegs amischen Desterreich und Frankreich über Regensburg und Weimar im Anjang October nach Dresten gurud. Als nach der Leipziger Schlacht Konig Friedrich August als Gesangner in Berlin internirt mar, berief er D. ju fich und betraute ihn mit einer Diffion an die drei verbundeten Monarchen au Frankfurt a. M. im Rovember und December 1813, wo W. zwar perfonlich freundliche Aufnahme fand und Alexander feinen lebertritt in ruffifche Dienfte wünschte, fachlich aber betreffe des Ronigs Rudtehr nach Sachsen und Butritt jum Bundniß gegen Napoleon nichts erreicht wurde. Rach der Einnahme von Baris wiederholte Friedrich August den Bersuch der Annäherung und schickte 28. im Juni 1814 mit Gratulationsschreiben nach Paris; doch fonnte Diefer hier nur bei Ludwig XVIII. sich feines Auftrags entledigen, der jedoch eingestand, junachft nichts für Sachsen thun ju tonnen und auf den Wiener Congres vertröstete. Alexander und Friedrich Wilhelm III. waren schon vorher nach London gereift, wohin ihnen 28. schleunigst nachreifte, ohne jedoch Behor zu finden: Alexander beschränkte sich auf fühle hinweise auf frühere Berficherungen. der Rudreise nach Berlin besprach 2B. noch zu Frankfurt a. M. im Juli mit dem Freiherrn v. Stein die finanziellen Schwierigkeiten des Königs und erlangte die Zusicherung der Abhülje. Im November 1814 wurde W. nach Brag jur Regelung privater Ungelegenheiten ber bort weilenden Mitglieder ber königlichen Familie und zur Beforgung geheimer politischer Auftrage entsandt, und im April 1815 berief ihn der König von Prag nach Preßburg und übertrug ihm die Begleitung seiner Neffen Friedrich August und Clemens, die im österreichischen Sauptquartier am Feldzug gegen Rapoleon theilnehmen follten. Durch lettere Anordnung von der Theilnahme an den Sauptfampfen in Belgien ausgeschloffen, durchzogen fie feit dem Juni, meift in Gefellschaft des Erzherzogs Ferdinand von Desterreich, das Elsaß, die Champagne, verweilten die meiste Zeit in Burgund gu Augerre und Dijon, besuchten im September Paris und auf ber Beimreife die süddeutschen Höse und trasen im October in Dresden ein, wo W., seit 25. April 1811 Generalmajor, am 5. November jum Generallieutenant und Beneraladjutanten ernannt murde. 3m Marg 1816 erhielt er, obwol Protestant, die Leitung der Ausbildung der Pringen Friedrich August, Clemens und Johann anvertraut, auf die er, ohne felbst höhere, wiffenschaftliche Borbildung zu besitzen, doch durch Ernft und Confequeng fegensreich einwirkte. 1819 murde er Oberft= hofmeister der drei Brinzen, begleitete im Herbst und Winter 1821/22 die Brinzen Clemens und Johann auf ihrer Reife durch die Schweiz, Oberitalien und Toscana, wo Clemens' Tod der Reise ein vorzeitiges Ziel sette, und blieb nach der Heim= kehr Obersthofmeister Johann's. Im August 1823 wurde er zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am preußischen Hofe ernannt und weilte vom Herbst 1823 bis Ende 1834 in Berlin, wo er auch bei den Berhandlungen über den Zollanschluß Sachsens an Breugen, die am 30. Marg 1833 abgeschloffen wurden und mit zur Bildung des deutschen Zollvereins fthrten, betheiligt war. Geit 1835 in feine Dresdner Stellung als tgl. Generaladjutant jurudgekehrt, übernahm er noch den Poften eines Miniftere des koniglichen Hauses und murbe Mitglied des Staatsrathes. Durch feine Laubesherren und auswärtige Fürsten mit hohen Auszeichnungen geehrt, starb er zu Dresden am 16. Mai 1840. Seinen Chen mit Marie Freiin v. Stöcken († 1800) und seit 1804 mit Charlotte Benriette Gräfin v. Hopffgarten († 1864) entsproßten 3 Töchter und 3 Sohne, von denen Anton als igl. preußischer Oberftlieutenant bei Waterloo fiel.

Sächsische Ranglisten und Staatstalender. — C. &. v. Watsdorf und F. Rite, Historisch-genealogische Beschreibung des Geschlechts derer v. Watsdorf (Dresden 1872). — Mémoires du comte de Senstt 1806—1813 (Leipzig 1863). — C. Gretschel und F. Billau, Geschichte des sächsischen Volkes und

Staates (Leipzig 1853) III. Bb. — Th. Flathe, Gesch. b. Kurst. u. Agr. Sachsen (Gotha 1873), III. Bb. — J. P. v. Falsenstein, König Johann von Sachsen (Dresden 1878). Besonders Acten des Königl. Sächsischen Hauptstaatsarchivs zu Dresden.

28. Lippert.

Wauer: Rarl W., Ganger und Schaufpieler, wurde im 3. 1783 gu Berlin als Sohn eines unbemittelten Cattlers geboren, ber ihn für fein Sandwert beftimmte. Da er aber eine ichone Copranftimme befag, murbe er mabrend feiner Schulzeit der Currende augetheilt, welchem Umftande er es verdantte, daß er eine große Borliebe für die Dufit gewann, fo bag er auch als Rüngling in feiner Lehrzeit eifrig um feine musikalische Ausbildung bemuht war. Als er neunzehn Jahre alt war, bewarb er fich um eine Chorfangerstelle bei ber italienischen Oper in Berlin. Seine Stimme fiel bem Sanger Frang auf. Er nahm fich Mauer's an und verschaffte ihm eine Stelle im Chor bes tal. Goftheaters, dem 29. fortan bis zu feiner Benfionirung ununterbrochen angehörte. Da er aber fühlte, daß er ohne bobere Bilbung beim Theater nicht pormarts fommen fonnte. fuchte er die Luden feiner Bildung durch ben Befuch des Unterrichts im Symnafium jum grauen Rlofter ju ergangen. Im J. 1807 mard er von Affland mit einer Wochengage bon brei Thalern für bie tal. Buhne engagirt, nachdem er an Stelle eines erfrankten Sangers den Dransth in Cherubini's "Faniska" mit Erfolg gespielt und gefungen hatte. Seitbem entwidelte fich 2B. unter Iffland's Leitung als Sanger und Schaufpieler mehr und mehr, jo daß er bald unter die Berühmtheiten der Berliner Buhne gerechnet wurde und auch auswärts mit Erfolg bei Gastspielen auftreten konnte. Er verftigte über eine volle und kräftige Bafftimme und ftand g. B. in dem Ruf, einer der beften Leporellos gu fein. Seitdem er im J. 1835 ein lebenslängliches Engagement erhalten hatte, zog er fich von ber Oper zurud, um fich fast ausschlieglich bem Schaufpiel zuzuwenden. Seine Specialität, in der er die Bewunderung feiner Zeitgenoffen erregte, waren berbe, biedere Charaftere der bürgerlichen Sphare, 3. B. ber Oberforfter in 3ffland's Jägern, Miller in "Kabale und Liebe", der Wachtmeifter in "Wallenftein's Lager", Stauffacher im "Tell" und Werner in "Minna bon Barnhelm". Debrient, der ihn scharf beurtheilt, fagt von ihm : "B., deffen Berfonlichkeit alle edlere haltung verfagt mar, bilbete die feinem Raturell verwandten Geftalten bis zur Volltommenheit aus: berbe Bürger, Bauern, Matrofen, Corporale, Saustnechte, Knappen ac. Rührende Treuberzigfeit, muthende Leidenschaft, gludliche Heiterkeit, anstedendes Lachen, Trunkenheit in jeder Ruance: von der angenehmen Weinlaune bis zur Branntweinsabgestumpstheit, stand ihm mit täuschender Wahrheit zu Gebote und wurde von seiner gedrungen corpulenten Gestalt trefflich unterftugt." Im Leben erfreute fich 2B. wegen ber Bieberkeit feines Charafters, nicht minder wegen feiner originellen Berfonlichfeit großer Beliebt-Rach feiner Benfionirung am 9. December 1850 jog er fich mit feiner Familie nach Freienwalde an der Oder zurück, wo er am 13. Juli 1857 im Alter bon 74 Jahren ftarb.

Bgl. K. Herloßsohn, H. Marggraff u. A., Allgemeines Theater-Lexikon. Neue Ausgabe. VI, 192, 193. Altenburg und Leipzig 1846. — Deutscher Bühnen-Almanach. Hrgg. von A. Heinrich. 22. Jahrg. Berlin 1858. S. 97—100. — Ed. Devrient, Geschichte der deutschen Schauspielkunft IV, 22, 23. — C. Schäffer und C. Hartmann, Die fgl. Theater in Berlin. Berlin 1886. S. 212, 214, 216.

Walvra: Heinrich W. Ritter von Fernsee, österreichischer Marinearzt und Botanifer, geboren zu Brünn am 2. Februar 1831, † zu Baden bei Wien am 24. Mai 1887. Durch eine strenge, aber sorgsältige Erziehung im elterlichen Hause und auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt vorgebildet, bezog W. im

October 1849 die Universität Wien, um Medicin zu ftudiren, nachdem er bereits während der letten Jahre feiner Symnafialzeit, angeregt burch feinen Bruder, welcher bei Endlicher Borlefungen borte, mit großem Gifer botanische Excurfionen unternommen hatte. Auch mahrend seines Studiums benutte er jebe freie Zeit zur Erweiterung seiner floristischen Kenntnisse und unternahm deshalb wiederholt Reisen in die deutschen Mittelgebirge, nach der Schweiz, Belgien und den Rieder-Sein Lehrer in der botanischen Spftematif mar Ed. Wengl, mabrend er unter Franz Unger's Leitung mitroscopische Studien zur Pflanzenanatomie und Phyfiologie trieb. 3m 3. 1851 trat W. mit einer kleinen Abhandlung: "Borarbeiten zu einer Flora von Brunn", abgedruckt in den Berhandlungen des Wiener gool.-bot. Bereins (I) gum ersten Male in die Deffentlichkeit und ließ im folgenden Jahre an demfelben Orte "Ergangungen" hierzu erscheinen. herbe Kritik, welche die Arbeit, die ihr Berjasser felbst als Jugendarbeit bezeichnete, ersuhr, war durch den Inhalt keineswegs gerechtsertigt. Rach erfolgter Promotion jum Dr. med. und nach Absolvirung der vorgeschriebenen Prüfungen, trat 28. am 6. December 1855 als Argt in die öfterreichische Marine ein und begab fich anfangs 1856 nach dem ihm zugewiesenen Bestimmungsorte Trieft. Die ihm durch feine Stellung gebotene Möglichkeit, fremde Lander tennen gu ternen, mas feinen eifrigsten Bunfchen entsprach, nutte er in hervorragender Weise für die botanische Wissenschaft aus durch Gerbeischaffung eines ungemein reichen Pflanzenmaterials aus den verschiedensten Gebiete der Erde. Seine erfte dienstliche Reise führte ihn auf dem Briggschooner "Saida" im Mai 1856 an faft alle größeren Ruftenplage des westmittellandischen Meeres und bauerte bis October. Die zweite größere Reife auf ber Corvette "Carolina" gefchah von Pola aus am 30. April 1857 und ging über Meffina, Gibraltar und Madeira nach Brafilien, Buenos-Aires, bem Cap, Benguela, Loanda und gurud über Ascension und die Capperden (S. Antonio) nach Trieft, wo am 16. Mai 1858 geankert wurde. Wo nur immer auf langere ober furgere Beit gelandet wurde, benutte B. die Zeit zu floristischen Excurfionen, die ihre reichste Musbeute allerbings erft in den tropischen Gegenden, namentlich in den portugiefischen Colonien bes Congogebietes janden. In Loanda traf 2B. mit feinem Landsmann Friedrich Belwitsch zusammen, ber damals im Auftrage ber portugiesischen Regierung die Colonien bereifte. Eine gemeinsam mit diefem geplante Excursion nach ben weftafrifanischen Guphorbienwäldern tonnte nicht ausgeführt werden, weil das an Bord der Corvette ausgebrochene Ruftenfieber den Safen ichleunigft zu ber= laffen zwang. Rach Außerdienststellung bes Schiffes trat 2B. einen Urlaub an, ben er in Wien gur Bearbeitung bes botanischen Materials gu berwenden hoffte. Er nahm die Pflangen des Congogebietes guerft in Angriff, ohne indeffen gu einem Abichluß zu tommen, ba er am Schluß bes Jahres weitere bienftliche Bermenbung Daher übernahm Wawra's Freund Johann Pehritsch die Fertigstellung der Arbeit, welche unter dem Titel "Sertum benguelense" im 38. Bande der Schriften ber Atademie b. Wiffenich, (1859) abgedruckt murde. Die Sammlung selbst, die im Ganzen 24 neue, 11 von 20., 13 von Pepritsch beschriebene Arten enthielt, überließ ber Sammler dem botanischen Bofcabinet, welches auch alle späteren Sammlungen aufnahm. Die auf der Reise angelegte numismatische Sammlung erhielt das taiferliche Mungcabinet. Durch feine Arbeiten lenfte 28. die Ausmerksamkeit des damaligen Erzherzogs Max, des späteren Kaisers von Mexito auf fich, welcher ihn zu feinem Begleiter auf einer wissenschaftlichen Reise nach Brafilien berief. Für feine botanischen Zwede wurde ihm als Gehülse der Gärtner Franz Maly beigegeben. Am 14. November 1859 verließ ber Dampfer "Clifabeth" Europa und nahm nach mehrtägigem Aufenthalte auf

274 Wawra.

Madeira feinen Curs auf Bahia. Bon dem etwas füdlicher gelegenen Albeos aus murbe ein achttägiger Abstecher in Die brafilianischen Urwälber gemacht und barauf Rio Janeiro besucht. Der Raifer von Brafilien befand fich bamals auf einer Bereifung ber nordlichen Provingen feines Landes. Um ibn aufgufuchen ließ ber Erghergog feinen Dampfer eine Ungahl fleinerer Bafenftabte der brafilianischen Oftfufte anlaufen und, nach ftattgefundener Begegnung mit bem Raijer in Rtapamerin, am 8. Februar 1860 von Babia aus bie Rudreife an-Um 29. Marg 1860 murde Miramare erreicht. Gleich im Juni bes Nahres begab fich 2B. nach Wien, um die Bearbeitung der botanischen Sammlungen gu beginnen. Gie follte ben einen Theil eines größeren Reifewertes bilden, beffen anderen, beichreibenden Abichnitt ber Erghergog Mar felbft über-Bwei Bande bes letteren maren bis jum Jahre 1863 im nommen batte. Manufcript pollendet. Die Vertiastellung des dritten hinderte bie im R. 1867 erfolgende Kataftrophe von Queretaro. Inzwischen murbe 2B. ichon im October 1860 bienstlich abberufen, nachdem er eben erft mit ber Sichtung bes Materials fertig geworden war und tonnte eift gegen Ende 1861 feine wiffenschaftliche Thatigleit wieder aufnehmen. Die fich als neu berausstellenden Arten murben in mehreren Artiteln in ber ofterr. bot. Zeitschrift 1861 und 1862 (Jahrg, XII und XIII) veröffentlicht. Der Abschluß ber gaugen Arbeit jedoch gog fich noch mehrere Jahre hin und zwar zuerft wegen der langfamen Berftellung ber Tafeln. spater infolge dienstlicher Berhinderung Wamra's. Die Zeit, die ihm frei blieb, benutte er gur Bearbeitung eines von dem Apothefer Bectolt in Brafilien ge= fammelten Berbars, wovon er ungefähr die Balfte ber Aflanzen als "Plantae Peckoltianae" in ber Zeitschrift Flora vom Jahre 1864 beschrieb. Tajeln für das Reisewert waren im Frühjahr 1863 druckjertig und sollten, nachdem fie 2B. mahrend eines Befuches in Munchen bem berühmten Renner ber brafilianischen Flora, v. Martius, zur Revision vorgelegt hatte, gegen Ende des Jahres jum Drude gelangen, als eine neue Bergogerung eintrat durch Wamra's Berufung als Bordarat auf die Fregatte "Novara", welche bestimmt war, den neu gewählten Raifer Maximilian von Mexito nach feinem Beftimmungsort gu Es geschah dies im April 1864 und am 28. Mai anterte bas Schiff por Beracruz, mofelbit es ein volles Jahr hindurch ftationirt blieb. 28. erjorichte die Flora des Küstenstrichs, ungeachtet der dort herrschenden bösartigen Fieber. aufs eingehendste; tonnte auch auf Ausflügen nach havanna und einigen Ruftenpunkten von Jucatan Einblicke in die dortige Flora und besonders lehrreiche Muifdluffe fich verichaffen über bie Gelbitbepflangung ifolirter fteriler Gegenden. Es gelang ihm auch, eine Tour über Land nach der Stadt Mexifo gu machen, wobei er unterwegs den ehemaligen Bonner Professor der Botanit, Sartorius in seiner Hacienda Mirador, unweit Huatusto, aufsuchte. Er bestieg den Orizaba bis jur Schneegrenze in Sohe von 15000' und fehrte mit einer Ausbeute bon mehr als 1600 Pflangenarten und einer erheblichen Menge bon Samereien und Früchten gurud. Mitte August 1865 geschah bies, und 28. betrieb nun die Drudlegung feines Werkes gang besonders eifrig, ba er für eine Expedition in die oftafiatischen Gemässer in Aussicht genommen war. Der Krieg mit Preußen und Atalien im 3. 1866 hinderte gunächst Die Ausführung Diefes Blanes und is gelang ihm, trot ber Wirren bes Rrieges, im Verlaufe welches er die Schlacht bei Liffa mitmachte, feine Arbeit zu Ende zu führen. Sie erschien als ftarter Folioband unter bem Titel: "Botanifche Ergebniffe ber Reife Gr. Majeftat bes Maisers von Meriko, Maximilian, nach Brasilien (1859—60)", begleitet von 104 Tafeln in Folio, wovon 32 in Farbendrud. Außer einer furgefaßten Reiseschilderung enthält das Wert die in lateinischer Sprache gehaltenen Bflanzenbeschreibungen. Die aufgeschobene offasiatische Expedition wurde nunmehr am

18. October 1868 von Triest aus ausgeschieft. Neben 2B. befand fich auf ber Fregatte "Donau" als wiffenschaftlicher Begleiter der Triefter Mufeumsdirector Dr. Sprati, in beffen Gesellschaft er die meiften botanischen Ercurfionen mahrend ber erften Salfte ber Reife unternahm. Die Reife felbst erftredte fich über einen Zeitraum von 2 Jahren und 41 2 Monat und nahm folgenden Gurs: Meffina, Cartagena, von wo aus eine Fußtour burch das spanische Testland bis Gibraltar angetreten murde, Tanger, Madeira, Teneriffa, Capftadt und von hier abermals eine Reise über Land in die schwarzen Berge, Java, Singapore, Bangtok, Saigon, Bongtong, Schanghai, in die Petschilibai nach Befing. Bon hier aus machten die Foricer Excursionen in das Innere jur dinesischen Maner und traten von Tichiju aus die Rudreife an, zunächst nach Nagafati und Dotohama und dann oftwärts durch den stillen Ocean nach Honolulu. Der Aufenthalt auf den Bamaischen Inseln war fein freiwilliger. Gin furchtbarer Cyclon beschädigte die Fregatte fo, baß fie hier Buflucht suchen mußte. Es dauerte 4 Monate bis das Schiff wieder seetüchtig wurde und W. benutte die Zeit zu einer gründlichen Durchforschung der Inselgruppe, so daß dieser Theil des durchreisten Gebietes nach der botanischen Seite bin den größten Eriola hatte. Die Reise ging bann weiter nach Callao, Valparaijo, durch die Magelhaensstraße nach Montevideo, Rio Janeiro und endete mit ber Landung in Bola am 1. Marg 1871. Die litterarische Frucht diefer weiten Reise war verhältnigmäßig gering. mehreren, im Feuilletonftil gehaltenen Reifeffigen in der Defterr. bot. Zeitung (1871-73), folgten nun die "Beitrage zur Flora der Hawaiischen Infeln" in dem 55.—58. Bande der Zeitschrift Flora (1872—75). Die gedachten Artifel erschienen in größeren Paufen, welche durch die wiederholt eingetretene Abwesenheit des Berjaffers vom Baterlande bedingt wurden. Er erhielt nämlich im Juni 1872 die Aufforderung, Die Pringen Philipp und August von Sachsen-Coburg-Robary auf einer Reife um die Welt zu begleiten. Bon Wien aus wurde die Reife am 30. Juli 1872 angetreten und endete an ihrem Musgangs= punkte am 20. April 1873. Sie ging nach New-Nork, von wo Abstecher nach den Niagarajallen und nach Chicago gemacht murden, bis Omaha und unter Benutung der Pacificbahn nach G. Francisco, nachdem vorher noch Calt-late-City und das Pojemite-Thal von Kalijornien besucht wurden. Bon C. Francisco aus ging, nach nur zweitägigem Aufenthalt, die Fahrt nach Honolulu, wo infolge einer Berletung 28. die beabsichtigte Bervollständigung feiner Samaiischen Sammlungen nicht aussühren tonnte. Darauf wurde Reufeeland angelaufen und von Audland aus das auftralifche Festland aufgesucht, das auf ausgedehnten Excursionen in das Innere hinein floristisch ziemlich genau erforscht wurde. In Albany allein sammelte B. mahrend eines nur dreiftundigen Aufenthaltes und trog ftromenden Regens, 112 Pflanzenarten. Ueber Ceplon ging es weiter nach Singapur, Saigon, Hongkong, Schanghai, Nagafaki, Jokohama und Jeddo. Die Rudreise ging junachst denselben Weg bis Singapur, von wo aus Java befucht murde und die maldreiche fleine Infel Bulo Penang und bann weiter nach Bomban. Bon hier aus unternahmen die Reisenden eine dreiwöchentliche Bereifung Indiens, die fie bis an den Jug des Simalana führte und fehrten Die Schnelligkeit, durch den Suezeanal über Alexandria nach Wien zurück. mit welcher die Reise gemacht wurde, war für das Botanifiren nicht gunftig und tropbem betrug die Ausbeute gegen 1600 Pflanzenarten. Diefer Erfolg war nur möglich durch die einzig in ihrer Art daftehende Reisemethode. Es wurden nämlich beim Durchjahren botanisch besonders intereffanter Strecken Sonderzüge benutt, wie beifpielsweise in Auftralien, Die, je nach Belieben ber Reisenden hielten, um, nach geschehener Bergung der Pflanzen, wieder weiterzufahren. Ge solgte nun für 28. eine verhältnißmäßig ruhige Zeit, mahrend welcher ihn fein

276 Wawra.

Dienst nur au Kreugsahrten in der Levante berief. Er benutte diese Beit aur Fertigstellung feiner Arbeit über die Samaiischen Pflanzen und ichrieb für die Desterr, bot. Zeitschrift (1875) einen Auffatz: "Ueber die Eucalpptus-Anpflanzungen". Im 3. 1878 trat er aus bem Berbande ber Kriegsmarine aus, nachdem er bis jum Stabgargt avancirt mar. Runmehr gedachte er, feine auf ber letten Weltreise gefammelten botanischen Schate in Muge zu ordnen. Da erging eine neue Einladung an ihn, die Bringen Ferdinand und August von Sachsen-Coburg nach Brafilien zu begleiten. Go fah er benn biefes Land gum dritten Male. Der Aufenthalt daselbst dauerte vom 12. Mai bis zum 15. Juli 1879, mahrend beffen größere und fleinere Excussionen in die Umgebung von Rio de Janeiro, barunter auch eine Besteigung bes Itatiaia, bes hochsten Berges Im Einverständniß mit den Bringen von Brafiliens, unternommen murden. Coburg follte bie Ausbeute beider Reifen vereinigt und bas Ergebnig ihrer Untersuchung als ein Gesammtwerk veröffentlicht werden. Inzwischen murde jedoch die lebersiedlung des botanischen Sofcabinets in die neu erbauten Raume ber faiferlichen Sofmuseen vorgenommen. Weil hierdurch ein zusammenhängendes Urbeiten unmöglich murbe, fo beschräntte fich 2B. junachft auf die Berausgabe ber Bromeliaccenausbeute ber letten Reife, erichienen in ber Defterr. bot. Beitung, Band XXX (1880) und in dem Bulletin de la fédération des sociétés d'horticulture de Belgique (1881), wo sich auch ein französisch geschriebener Reisebericht findet, der in beutscher Sprache im 31. Bande ber Defterr. bot. Beitung abgedruckt ift. In demfelben und im jolgenden Bande find auch die neuen Pflanzenarten der beiden letten Reifen befchrieben worden. Gleichzeitig gab die eingetretene Muge 2B. Beranlaffung, die neuen brafilianischen Pflanzen von der Novaraexpedition zu veröffentlichen (Defterr. bot. Zeitung, Bd. 29, 1879). Im J. 1883 erschien endlich der erste Band des geplanten Werkes, eines durch die Munificenz der Prinzen mit allen Mitteln moderner typographischer und chromolithographischer Technit ausgeführten Prachtwertes, unter dem Titel: "Itinera Principum S. Coburgi" mit 39, jum größten Theil colorirten Tajeln. Es gelang 2B. auch noch, den zweiten Band zu vollenden; doch erlebte er beffen Drucklegung nicht mehr. Denn kurz vorher raffte ihn im 57. Lebensjahre der Tod hinweg in Baden bei Wien, wohin er, Erholung suchend, fich begeben hatte. In den letzten Jahren fränkelnd, war es ihm gleichwol möglich geworden, nicht nur seine Hauptlebengarbeit zu vollenden; er konnte auch noch fur die Flora brasiliensis die Ternstroemiaceen bearbeiten und nichtere Artikel für die Wiener Mustrirte Zeitung, deren Chefredacteur er mar, veröffentlichen. sollte die hoffnung, auch noch eine Monographie der Bromeliaceen zu erhalten, nicht in Erfüllung gehen. Wawra's Leiftungen in feiner amtlichen Stellung find durch vielsache Auszeichnungen, seine Berdienste um die Botanik durch ehrenvolle Ernennungen jum Mitgliede verichiedener gelehrter Gefellichaften, sowie durch wiederholte Berwendung feines Mamens jur Bezeichnung von Pflangenfpecies anerkannt worden. In erster Linie verdankt ihm die Wiffenschaft die Berbeischaffung eines felten reichen Pflanzenmaterials und in feinen Schriften offenbart sich eine gründliche systematische Renntnik innerhalb der Florengebiete des ganzen Erdballes. Bon geradem Charafter, anspruchslos und bescheiden in seinem Auftreten, berührte er jeden sympathisch, der ihm im persönlichen Berkehr näher getreten war.

J. A. Knapp, Biogr. Stizze, Flora 1887. — Selbstbiographie, in Notizen-Blatt der hijt.-stat. Settion der f. t. mährisch-schles. Gesellch. z. Besörd. des Ackerd., Nr. 10, 1878. — Wiener Mustr. Garten Zeitung 1887. — Desterr. bot. Zeitschrift 1867. — Morren et Fonsny: "Les Broméliacées Brasiliennes, in Bull. de la kédération des soc. d'horticult. de Belgique 1880. Wawruch: Andreas Zgnaz W., Arzt, geboren zu Niemcziz in Mähren 1782 und zu Wien am 20. März 1842 gestorben, war seit Ende 1810 Assistent an der medicinischen Klinik sür Aerzte in Wien, auch supplirender Zehrer der Pathologie und Arzneimittellehre, erlangte 1812 in Wien mit der Jnauguralabhandlung "Tentamen inaug. philologico-medicum sistens antiquitates typhi contagiosi" die Doctorwürde und wurde noch in demselben Jahre ordentslicher Prosessor sür die genannten Fächer, 1819 Prosessor der medicinischen Klinik sür Wundärzte an der Wiener Universität. In dieser Stellung verblieb er dis zu seinem Tode. W. war Mitarbeiter an den österr. medicinischen Jahrebüchen sein 1832 und hat sich in der Wissenschaft besonders durch einige bemerkenswerthe Schriften über die Bandwurmkrankheit ein Andenken gesickert.

Bgl. Biogr. Legiton VI, 206. Bagel. Barichlunger: Johann Georg B. (auch Bachsichlunger), der Stifter einer von ber Runftgeschichte immer noch vergeffenen Malerfamilie; war in ber zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts in Regensburg und dann zu Munchen thatig. Er malte nach dem Vorbilde der alten Miniaturisten, meist etwas nüchtern in der Anordnung und hart in der Farbe, aber mit großer Treue und Wahrheit, ja mit liebevollster Durchbildung allerlei Stillleben von Früchten, Blumen und Thieren (mit feinen Jagdtrophaeen auch ein Nachfolger von Jan Baptifta Weenig, 1621-1665), meift fleinen Formats, aber auch als arökere Wanddecorationen für die damaliaen fürstlichen Raadhäuser und Lust= ichlöffer. Auch radirte er einige Blatter mit Jagdhunden und dergleichen. Sein Cohn Johann Paul B., geboren 1680 gu Regensburg, erhielt 1709 bas Meisterrecht zu München, wo er mehrere Schüler bildete und 1724 starb. Huch er malte Landschaften mit Thieren, besonders Jagden auf Gber und Birfche, todtes Wild und Geflügel, Blumen und Fruchtftude mit allerlei Infetten und Käjern, voll überraschender Wahrheit. Dergleichen waren im Schloße zu Nymphenburg und in den gierlichen Partbauten dafelbft, auch malte er (nach Maperhofer: Schleißheim 1890, S. 61) die Fresten im reizenden Kabinette im füdlichen Flügel zu Schleigheim, wo auch die Gallerie mehrere feiner Bilber besiken soll. Auch radirte er vier Blätter, welche todtes und von Hunden bewachtes Wild vorstellen. Außer biefen erscheint auch ein Frang 2B., der insbesondere Blumen und Früchte malte. Er soll um 1705 zu Bamberg insolge bon Mighandlungen durch preugische Werber gestorben fein.

Bgl. Ragler, 1851, XXI, 183 und dessen Monogrammisten 1879, IV, 299 und 338 (Rr. 1482 und 1682). Spac. Holland.

Bazo: Bifchof von Lüttich, von völlig unbekannter Gerkunft, war schon im erften Decennium bes elften Jahrhunderts, ju Beiten des Bifchofs Notter Kapellan, nachher Vorsteher der Domschule in Lüttich, dann unter Bischof Wolbodo Decan des Domcapitels. Gin bochft begabter und gelehrter Mann, zeichnete er fich schon damals durch seine Sittenstrenge und hierarchischen Tendenzen aus. Decan mit der Führung der Geschäfte des Capitels beauftragt, jog er durch feine Strenge fich den Born der auf den Capitelgutern angeseffenen Bauern bermaßen auf den hals, daß fie ihm nach dem Leben ftanden. Doch nicht bloß gegen feine Untergebenen zeigte er Unnachgiebigfeit, auch feinen Oberen wich er nicht, wenn er meinte, fie thaten Unrecht. Das zeigt fein Brief an den Dompropft Johannes, dem er Machtüberschreitung vorwarf. Wahrscheinlich ist dieser Conflict, ber wol in der dem damals unter Bischof Regenhard in Lüttich vorwaltenden milden Beift widerstrebenden streng firchlichen Auffassung Bazo's seinen Ursprung hatte, die Urfache gewesen, daß er 1030 Lüttich verließ und, wol durch Einfluß des betannten Abtes Poppo von Stablo, des Führers der Cluniacenfer Partei in Lothringen, als Capellan am Hoje des Raifers Konrad II. angestellt wurde. Dort hatte 278 Wazo.

er fich bald eine jo angeschene Stellung erworben, daß Ronrad einen Augenblid nahe daran mar ihm die Rachfolge Aribo's auf dem Mainger Ergftuhl zu ver-Namentlich feine Belehrfamteit und Schlagfertigfeit in Disputationen ideinen am Bofe Auffehen erreat zu haben. Sein Biograph Anselm erzählt, wie er ben sehr gelehrten judischen Leibargt des Raisers in einem Streit inbezug auf die Unglegung einer Stelle des alten Teftaments nicht allein überwand, fondern ihn zwang fich felbst als übermunden, und feinen Finger, ben er zum Bfande gefekt hatte (wogegen M. ein Ohm Wein stellte) als verwirft zu erkennen, ben W. ihm jedoch großnuthig, wol unter allgemeiner Beiterfeit ber Boflinge, bis er denfelben einfordern follte, gur Rugniegung überließ. Go, fagt Anfelm, erfocht biefer Streiter Chrifti einen glangenden Sieg gur Chre bes driftlichen Ramens! Wie diese Anecdote zeigt, war W. bei aller Strenge keineswegs ein Feind ber Freude und Geselligteit, und wenn auch ohne Kamilie, doch recht aut am Platze am Kaiferhofe, wie er benn auch seine Ascese nie zur Schau trug und feine Rafteiungen ober verheimlichte, mas in jenen Zeiten nur allzu felten bei den strengeren Geistlichen der Fall war. Und chenso war B. der Regerverfolgung abgeneigt und rieth noch in feinen letten Jahren, im J. 1046, als ihn ein frangösischer Bischof um Rath fragte, wie die manichaischen Sectirer zu befämpfen seinen, aufs bringenoste ab, dieselben mit Gewalt zu bestrafen. Er vertraute jelfenjeft auf die Wahrheit der von der Rirche gepredigten Lehre und ftellte biefelbe viel zu hoch um weltlicher Mittel zu bedürfen, mahrend er den Sündern immer Beit gur Bekehrung laffen wollte. Das mar freilich ein Standpunkt, auf den nur Wenige in jenen Zeiten fich stellen konnten. Denn wie hoch 2B. die Rirche ichagte zeigt feine berühmte Antwort an Raifer Beinrich III. die Salbung des Priefters ftehe viel höher als die des Kaifers, jener fei gefalbt damit er das ewige Leben spende, dieser nur um das Recht der Tödtung der Missethäter ausuben zu konnen. Zwei Jahre nach feinem Abgang aus Luttich murbe D. wieber bahin berufen, und zwar als Dompropft an Stelle feines berstorbenen Gegners Johannes. Als dann 1037 Regenhard gestorben war, wollten viele ihn zum Bischof. Er weigerte sich aber entschieden aus politischen Grunden, wie Breglau vermuthet, ober wie Unfelm verfichert, aus chriftlicher Demuth, ba er den Cuftos und Schahmeister des Capitels Nithard für den würdigsten erachtete. Freilich wenn er wirklich den Bischofftab nicht begehrte, hat er fich bald aufs neue überwinden muffen, benn ichon nach vier Jahren ftarb Rithard, und murde 2B. mit allen Stimmen der Cleriker sowie der Laien gewählt und von Heinrich III., der, kirchlich streng wie er war, den Borkämpser der Cluniacenser Richtung gewiß gerne hatte, bestätigt, wenn auch nicht ohne daß sich bei Hose viele widersetzen. Schon im Winter des Jahres 1043 zeigte 2B. feinen Unterthanen was er werth sei, indem er zu Zeiten des ungemein ftrengen Winters sowol die barbenden Butticher Armen als auch namentlich die Bauern mit reichlichen Kornspenden Much später als beim Aufstand bes Bergogs Gottfried und ber unterstükte. Grafen von Flandern und Solland, die lothringischen Lander ichredlich verwuftet murben, hat er aus eigenen und firchlichen Mitteln vieles gethan um die Roth zu lindern und nicht allein die Wiederherstellung der eigenen sondern auch von fremden Kirchen namentlich der von Berdun, aufs fraftigfte unterftutt.

Nuch Seinrich III. verspürte bald, welch eine Stüge er an W. in Lothringen besaß. Herzog Gottfried hatte dort feinen frästigen Gegner, und als sich 1047 König Heinrich von Frankreich anschielte bei Abwesenheit des Kaisers in Lothringen einzufallen, nahm W., dem die Mittel sehlten Gewalt mit Gewalt zu begegnen, seine Jusucht zu einem außerordentlichen Schritt. Zwei Mal schrieb er dem König mit der Bitte, oder besser mit der Aussordenzung, Frieden zu halten, und das zweite Mal redete er ihm so ins Gewissen, daß derselbe von seinem Vor-

Weber. 279

haben abstand. Wenigstens erzählt Anselm so, wahrscheinlich hat aber, wie Steindorff bemertt, eine Rechte mit ben Grafen von Anjou mehr als Bago's Briefe dazu beigetragen die Entwürfe des Königs zu verhindern. Aber auch dem eigenen Oberherrn magte D. zu widerstehen, wenn es die Würde der Kirche galt. Das Ginichreiten Beinrich's in Rom migbilligte er öffentlich. Er magte es, gang im fpateren Gregorianischen Geift die Beichluffe der Spnode zu Sutri und die Abfehung Gregor's VI. ungesehlich zu nennen, und verneinte auch als die Sache des Erz= bifchofs von Ravenna von beutschen Bischöfen entschieden werden follte, daß ihm und feinen Amtabrudern irgend ein Recht guftehe über denfelben gu Bericht ju figen. So wirkte dieser merkwürdige Rirchenfürst, der zugleich ein treuer Diener feiner herrn und ein Bortampfer der firchlichen Unabhangigfeit gu fein wußte. Freilich es waren damals noch Zeiten, wo das möglich war. Bevor es anders wurde ist 2B. aus dem Leben geschieden. Denn schon nach fechsjähriger Amts= führung starb er am 8. Juli 1048 nach furzem aber schmerzlichem Leiden. Seine lekten Tage und wie er den Tod furchtlos und fromm erwartete, ift ausführlich von Anfelm beschrieben worden, der fein Buch der Fortsetung von Gerigers Leben der Tungrischen, Mastrichter und Lutticher Bischofe mit einem wenn auch etwas pomphaften boch nicht zu fehr übertrieben lobpreifenden Nachruf an feinen verehrten Bifchof befchloß, von dem die Anregung daffelbe zu fchreiben getommen war. Und fo weit wir erfeben fonnen, ift bas Lob nicht unverdient und gehört 2B. ju einem der edelften Manner feiner an hochsinnigen Rirchenfürften reichen Beit.

Die Hauptquelle über W. ist Anselmus, De redus gestis episc. Leodiensium in M. G. Scriptores VIII, dem in der Hauptsache alle, die über ihn gesichrieben haben, gesolgt sind. Bgl. namentlich Breßlau, Konrad II. und Steindorff, Heinrich III. — Giesebrecht, Geschichte der d. Kaiserzeit II. — Blot, Geschichte v. h. Nederl. volk. I. P. L. Müller.

Weber: Abolf Dietrich W., Jurift, wurde geboren zu Rostock am 17. Juni 1753, studirte dort unter Quistorp und in Jena unter C. F. Walch, kehrte 1773 in seine Vaterstadt heim, promodirte 1776 zu Bützow und begann bald daraus, nach kurzem Betrieb der Anwaltschaft, ebendort zu dociren. Er ward 1784 als außerordentlicher Prosessor der Rechte nach Kiel berusen, dort 1786 zum Ordinariate besördert, ließ sich aber 1791 bestimmen, nach Rostock zurüczzuschehren, wo er ununterbrochen geblieben ist, trop einer Reihe der ehrenvollsten auswärtigen Anträge, von welchen namentlich Kieler Bemühungen, ihn zurüczzuschen, hervorzuheben sind. Er wurde zu Rostock am 4. Juli 1814 noch im Rebenaute zum Vicedirector des Großh. Consistoriums ernannt und ist bereits am 18. November 1817 gestorben.

W. gehört zu ben civiliftisch höchst begabten Juristen unserer ganzen Rechtsentwicklung, ausgerüftet wie er war mit scharsem Blick sür die Bedürsnisse der Praxis, mit ausgebehnten Kenntnissen über den ganzen Quellenkreis des Kömischen und des deutschen Rechts, ja selbst schon mit Berständniß sür die constructiven Ausgaben der Theorie. Seine Monographien sind die ersten, welche statt einen beliebigen Stoff etwas aussührlicher zu behandeln, sich ihr Thema mit Bewußtsein deshalb aussuchen, weil sie sür dasselbe eine neue Gesammtaussassung grundelegend entwickeln und allseitig durchsihren wollen. Sein Stil ist klar, behaglich und vornehm zugleich, seine Darstellung weder zu kurz noch zu lang, überall durchsichtig. Leider zahlt er nur seiner Epoche den Tribut, noch vollständig den naturrechtlichen Anschauungen zu unterliegen, so daß durch das Ueberwuchern naturrechtlich abstract gebildeter Vorurtheile nicht selten seine seinsten und quellengemäß angelegten Untersuchungen schwer irregeleitet und geschädigt werden.

2B. trat zuerst hervor mit "Reflegionen zum heutigen Gebrauch des Römischen

280 Beber.

Rechts". Schwerin, Wismar und Bukow 1782 (auch in der Sammlung kleiner Schriften unter dem Titel "Berfuche über bas Civilrecht und beffen Unwendung", Schwerin 1801), Reflexionen, welche von der damals herrichenden Lehre, von der Reception in complexu ausgehen, um einen ebenso sorgsältigen wie un= parteiischen Ausbau dieses Grundsages ju geben. - Daran reiht fich, unter Uebergehung kleiner Schriften, eines der Hauptwerke Weber's, seine "Systematische Entwidlung der Lehre von den natürlichen Berbindlichkeiten und deren gerichtlicher Wirkung", Schwerin 1784-1787 (weitere Auflagen 1795, 1800, 1802, 1825); infolge feiner Rlarheit und Confequeng, auch infolge feiner feinen Gingelheiten und praftifch brauchbaren Ergebniffe bat es fich langere Beit eines geradezu classifchen Ansehens erfreut, obichon es im Banne naturrechtlicher Auffaffung gerade die trauriafte Berwirrung zwischen rechtlichen und moralischen Berbindlichfeiten ftijtete, indem es voraussett, alle aus dem Naturrecht entspringenden Obligationen mußten ohne weiteres auch positiv obligiren, sofern fie ihrer Wirtsamkeit nicht ausnahmsweise durch ausdrückliche Borschrift des positiven Rechts beraubt scien — und indem es diese Voraussekung in der Naturalobligation der Römischen Quellen bestätigt findet. — Biel gludlicher war 2B. in der Epoche machenden Untersuchung "Ueber die Prozeftoften, deren Bergütung und Compensation", Schwerin 1788 (weitere Auflagen 1790, 1793, 1798, 1811; Hollandisch 1808), welche endaultig als Grundlage bes Roftenerfakes ftatt bes Gefichtspuntts ber Strafe benjenigen bes Schabenerfages einfest und bamit eine Reihe von Digbrauchen auf Ginen Schlag befeitigt. — Daran fchließen fich die "Beitrage gu ber Lehre von gerichtlichen Rlagen und Einreden", 3 Stude, Schwerin 1789, mit einer Reihe werthvoller Auffage, 3. B. ju ber Lehre von ber Compensation und von dem Sake excipiens non confitetur.

Weber's Meifterwert ift aber das "Ueber Injurien und Schmähichriften", 3 Abtheilungen, Schwerin und Wismar 1793, 1794, 1800 (weitere Ausgaben 1797-1811 und 1820); denn hier liefert ihm fein naturrechtlicher Standpunkt eine brauchbar feste Grundlage und feine aufgeklärte Anschauung eine wirksame Baffe gegen veraltete Berfehrtheiten. Seine Definition bes Begriffes ift zwar in der From arg naturrechtlich, in der Sache aber klar und brauchbar, feine Bestimmung bes animus injuriandi ist die bis beute berrichende, erst recht maren noch heute lesenswerth feine Ausführungen über ben Unterschied zwischen Beleidigung und bloger Berfagung bon Chriurchts- und Boflichfeits-Bezengungen. Der Berurtheilung ju Widerruf, Ehrenerflarung oder bergleichen berfett er ben Todesstoß; er proclamirt das Recht freier Aeugerung für wiffenschaftliche Ueberzeugung und politische Gefinnung, tritt ber Sucht, in jeder Kritit eine strafbare Handlung zu finden, entgegen und brandmartt die Neigung, leichter Strafbarteit anzunehmen und schwerer zu strafen bei höherem Rang und Stand bes Betroffenen. Alles das entspricht derfelben liberalen Gefinnung, welche es 2B. jur Bergenssache macht, gegen bie allzu nachtheilige Behandlung illegitimer Rinder zu protestiren (f. sein Dief. von 1784 "de religione christiana in foro caute adplicanda, multo minus ad illegitime natos a successione excludendos usurpanda"): daneben gehen die gründlichsten rein juriftischen Betrachtungen her, und namentlich eine reiche Casuistit in fleißigster Berarbeitung, betreffend besonders die Anjurien por Gericht, in Schriftwerken und im täglichen Leben.

Von Weber's späteren Arbeiten ist hervorzuheben die Schrift "Ueber die Verbindlichkeit zur Beweissührung im Civilprozeß", Halle 1805 (weitere Auslagen beforgt von Heffter, 1832 und 1845), mit principiell treffenber Entscheidung; was freilich weniger gilt von der ganz eigenartigen Beantwortung der Frage "Ueber die Rückanwendung positiver Gesetze, mit besonderer hinsicht auf neuere Gesetzeränderungen deutscher Staaten", Hannover 1811,

wozu zu vergleichen v. Savigny, System, Bb. 8, § 385, S. 391 Note k. — Außerdem hat W. Höpfner's berühmten Institutionen-Commentar nach dessen Tode noch einmal (1803) herausgegeben, mit vielsach weitgreisenden Umarbeitungen und Jusähen; er war zweisellos die hierzu berusene Persönlichseit sowol durch seine nahen Beziehungen zum Versasser, wie durch seine Beherrschung des gesammten Civilrechts und der Sprache, Eigenschaften, mit welchen er sich gerade an Höpfner unmittelbar anschließt. Andere von W. besorgte Editionen sind weniger bedeutend, aus seinem Nachlaß veröffentlichte Pandekten-Erläuterungen wären besser ungedruckt geblieben. Dagegen hat sich ein wahres Verdienst um sein Gedächtniß erworden sein langjähriger Freund und College Joh. Chr. Koppe durch eine aussührliche ihm gewidmete Biographie, Rostock 1818.

Ernst Landsberg.

Beber: Anton D., Stadtpfarrer und Inspector zu Idftein, geboren gu Sagen in Weftfalen 1518. Er wirkte feit 1544 als Prediger an mehreren Orten, gulegt in Beiftingen bei Siegburg, von wo er vertrieben murbe. Beziehungen zu feinem früheren Lehrer Rafpar Goltwurm, dem Reformator bon Weilburg, führten ihn nach Naffau. Goltwurm schlug ihn im 3. 1552 bem Grafen Philipp dem alteren von Raffau-Wiesbaden vergeblich für eine Bredigerftelle in beffen Landen vor, erst zwei Jahre fpater, 1554, erfolgte feine Berufung in den Kirchendienst ber Berrschaft Wiesbaden-Joftein; nach einem vor Rafvar Goltwurm abgelegten Examen murbe er am 18. October b. 3. ber Gemeinde ju Idftein als beren Prediger borgeftellt. Der Uebergang bes Idfteiner Landes aur Reformation hatte fich nur langfam vollzogen. Graf Philipp ber Altherr perhielt fich fo lange wie möglich ablehnend gegen die Reuerungen auf firch= lichem Gebiete, auch die Ginwohnerschaft scheint fich nur langfam und zogernd bon dem alten Befenntnig getrenut gu haben. Erft in feinen letten Rebens= jahren mandte der Graf fich entschiedener der Reformation ju, wie es scheint unter dem Ginfluffe feines Betters, des Grafen Philipp von Raffau-Beilburg, eines eifrigen Forberers berfelben. Doch erft unter bes Grafen zweitem Cohne, dem Grafen Philipp bem Jungherrn, der feinem Bruder Abolf 1556 in bem Befite der Berrichaft Idftein folgte, gelang es Anton 2B., dort feften Jug gu faffen und für die Durchführung der Reformation auch im Jofteiner Lande in ausgedehnterem Mage mirfen ju fonnen. Der Tod Philipp's bes Jungherrn am 3. Januar 1566 veränderte Weber's Lage. Der Nachfolger Graf Balthafar, Deutschordengritter und 1564 im Interesse feines Saufes aus dem Orden ausgeschieden, war dem Katholicismus treu geblieben, ohne jedoch einen Drud auf Die jur neuen Lehre übergetretenen Ginwohner auszuliben. Gine Bedrudung bes Landes in firchlicher Beziehung ift durch ihn nirgends erfolgt, nur Anton 28. mußte weichen. Die Beranlaffung ber Ausweifung Weber's ift nicht befannt; ziehen wir fein späteres Auftreten in Betracht, fo konnen wir wohl annehmen, baß er auch in diesem Falle burch sein maglos gehäffiges Berhalten gegen andere Confessionen den Grafen ju biefer ftrengen Magregel herausgefordert hat, 2B. fand bei dem Grafen Dietrich von Manderscheid ju Schleiden Aufnahme, tonnte aber schon nach Berlauf von zwei Jahren nach Ibstein gurudtehren. Die Wittme bes 1568 geftorbenen Grafen Balthafar, Grafin Margarethe von Jenburg-Budingen, mar ber reiormirten Lehre zugethan; Diefe und die ihr beigeordnete bormundichaftliche Regierung, die gleichfalls dem Ratholicismus abgeneigt war, förderten fraftig die Festigung und Durchführung der Reformation. Anton W. wurde aufs neue formell als Pfarrer zu Idstein und Bisitator der Ibfteiner Superintendentur angestellt. Als folder entfaltete er gwar einen ungemeinen Gifer, vermochte es aber nicht über fich, feiner Behaffigkeit gegen andere Confessionen, namentlich gegen die Reformirten, zu welchen die Landesfürstin

felbst zählte, Schranken zu setzen. Schon 1587 mußte er die Inspection des Superintendenturbezirks niederlegen. Drei Jahre später — gegen Ende Juli des Jahres 1590 — zwang ihn sein Landesherr insolge einer Tags vorher gehaltenen äußerst hestigen Predigt, auch das Psarramt zu Jostein zu Gunsten seines Sohnes Todias niederzulegen. Da er sich sedoch noch einmal — im J. 1594 — an der Bisitation der Idsteiner Inspection betheiligte, erhielt seine amtliche Thätigkeit ihren Abschluß eigentlich erst im J. 1595. Anton W. hat über die Zeit seiner amtlichen Thätigkeit in Idstein — die Jahre 1577 dis 1595 — eigenhändig niedergeschriebene Auszeichnungen hinterlassen, die eine höchst werthvolle Duelle sür die Geschichte des Kirchenwesens in der genannten Herrschaft bilden; die Absassiet derselben kann, abgesehen von einzelnen Nachträgen, in die Jahre 1590—1592 geseht werden. Ueber den weiteren Berlaus seines Lebens wissen wir nichts; jedensalls hat er die letzten Jahre desselben in Ruhe in Idstein zugebracht, wo er am 10. October 1611 im 93. Jahre starb.

Beber: August 28., Landschaftsmaler, murde am 10. Januar 1817 in Franksurt a. M. geboren. Den ersten fünstlerischen Unterricht erhielt er in seiner Baterstadt durch den Maler Rosenkranz. Im J. 1835 wandte er sich nach Darmstadt, um fich bei dem Hosmaler Schilbach weiter auszubilden. In feiner Gefellichaft unternahm er feine erfte großere Studienreife in die Schweig. Während der Jahre 1836—1838 war er Schüler des Städel'schen Instituts zu Frankfurt a. Dt., wo er fich namentlich mit dem Studium der Perspective, mit dem Zeichnen nach der Antike und mit Modelliren beschäftigte. Im Berbst des Jahres 1838 fiedelte er nach Duffeldorf über, um junachft für ein Jahr die unter Schirmer's Leitung ftehende Landichaftsclaffe an der Atademie zu besuchen. Dann richtete er fich felbst ein Atelier ein und fing bald an, Unterricht ju ertheilen und Schuler heranzubilden, was ihm die Verleihung des Professorentitels eintrug. In den letten Jahren feines Lebens vielfach durch Rrantlichfeit geftort und durch ein Augenleiden an der Ausübung feiner Runft gehindert, arbeitete er bis an fein Ende, das am 9. September 1873 in Duffeldorf erfolgte, mit großem Fleiß. W. huldigte in seiner Malerei dem idealistischen Princip und schuf ahnlich wie Schirmer ftilifirte Landschaften, für die ihn fein Talent besonders befähigte, da er eine ungemein reiche Phantasie besaß und über eine reiche poetische Aber verfügte. Er legte daher ben Sauptnachbruck auf die Composition und deren harmonische Gliederung, hielt ftreng auf folide Zeichnung und Durchbildung der Motive und bediente fich der Farbe nur, um die Wirkung der beabsichtigten Stimmung zu erhöhen. Gleichwohl war er ein Meister in der Wiedergabe von Stimmungen, unter benen ihm namentlich diejenigen bes Abends und des Mondlichts gelangen. Gines großen Rufes erfreuten fich feine Aquarelle und Zeichnungen, beren Menge geradezu erftaunlich erscheint. in der Lithographie versuchte er fich mit gutem Gelingen. Bilber von 2B. findet man in den öffentlichen Sammlungen zu Duffeldorf, Berlin und Ronigsberg, sowie in der Ravene'schen Gemäldegalerie zu Berlin. Als besonders gelungen werden die vier fur ben Ronig von Preugen gemalten Gegenftude: Morgen-, Mittag=, Abend= und Nachtlandschaft bezeichnet.

Bgl. Wolfgang Miller von Königswinter, Düffelborfer Künstler. Leipzig 1854. S. 327—330. — R. Wiegmann, Die tgl. Kunstakabemie zu Düffelborf. Düffelborf 1856. S. 371—374. — Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Kunst. IX, Sp. 10, 11. Leipzig 1873. — M. Jordan, Beschreibendes Berzeichniß der Kunstwerke in der tgl. National-Galerie zu Berlin. 3. Aust. Berlin 1877. S. 297, 298.

Beber: Beda 28. murde am 26. October 1798 gu Lieng in Tirol geboren und erhielt in der Taufe den Ramen Johann Chrysanth. Rachdem er in der Ortoschule der Franciscaner unterrichtet worden war, erlernte er auf den Wunsch feines Baters brei Jahre lang bas Schufterhandwerf und mar eben im Beariff, als Gefelle in die Welt zu reifen, als fein fruherer Lehrer, ber Franciscaner Spiegelgraber, ihn im letten Augenblide veranlagte, ben Studien fich ju Ein halbes Jahr lang erhielt er von dem genannten Bater Unterricht in der lateinischen Sprache und ging bann jum Gunnafium nach Boben, wo er in vier Jahren feine Studien vollendete. Um die Roften feines Unterhaltes au beftreiten, übernahm er Saustehrerftellen u. a. bei dem Baron Josef von Giovanelli und deffen Schwester Antonia, beren Sohnen er Unterricht er-Rebenbei ftudirte er planlos besonders die Rachte hindurch, verdarb fich theilte. fein Geficht, feine Gefundheit und alle frifche Anficht des Lebens. Scheinbar unheilbar an der Bruft leidend, bezog er im Berbfte 1818 die Hochschule in Innsbruck, um Philosophie zu studiren. "Damals lehrten dort", fagt er, "fast lauter Manner der Josefinischen Schule in offenbarem Widerspruch mit ber Rirche, jum Theil Spotter im Sinne ber luberlichen Enenklopabiften." bei betrieb er bas Studium der alten und neuern Sprachen, der Rirchengeschichte und beutschen Litteratur, die er bisher fast gang vernachläffigt hatte. beffen hatte die Luft bes Innthales ihn wiber Erwarten gefund gemacht. trat er im October des Jahres 1820 mit Pius Zingerle zu Marienberg (Süd= tirol) in ben Benedictinerorden ein. Nach Ablegung der Kloftergelubde (21. October 1821), wobei er ben Ramen Boda annahm, murbe er wieder zur Universität Innsbruck geschickt und studirte unter Bartoldi, Seilmoser, Probst und andern zwei Jahre lang Theologie. "Hier bestand ich", sagt er, "bie schmerzlichsten Studiennöthen meines Lebens, da ich fast immer im Haber lag mit ber Schule bes Tages, die mich mit tödtlicher Langweile erdrückte, das Debräische ausgenommen, das mich anzog und zur Lesung der Psalmen trieb. Der unwillfürliche Widerwillen gegen alle biefe josephinischen Jämmerlichkeiten jur Knechtung bes freien firchlichen Lebens verließ mich zeither nie mehr." Im Berbste 1823 schickte man ihn auf die bischöfliche Lehranstalt nach Brigen, um Moral und Dogmatik zu ftudiren. hier fand er namentlich an dem Professor A. Stapf einen väterlichen Freund, der durch seine Milbe wesentlich dazu beitrug, "das ausschweifend Wilde seiner bisherigen Art zu studiren, auf ein ge= boriges Maß guruckzuführen". Nachdem er am 18. September 1824 bafelbit jum Priefter geweiht worden mar, ftudirte er eine Zeit lang an der bijchoflichen Lehranftalt zu Trient Paftoral und was damit zusammenhängt. "Auch hier", bemerkt er, "ging die Schule an mir fast gang verloren. Ich hatte feinen Sinn für Theorieen, die ins Unendliche ausgesponnen wurden von Leuten, benen Die prattifche Seelsorge ganglich unbefannt mar." Im Juni des Jahres 1825 trat er jur Seelforge über als Raplan in ber Bjarre Burgeis im Bintichgau. Aber schon nach dreizehn Monaten wurde er wieder abberusen und als Prosessor an dem von den Marienberger Benedictinern geleiteten Cymnafium in Meran angeftellt, welches Umt er dreizehn Jahre lang betleibete, nebenbei in der Geelforge aushelfend. Auf feine Bitten hin wurde er bann als Raplan nach St. Martin in Baffeier gefandt, wo er zwei Jahre lang in der Seelforge thatig war, um dann wieder als Professor nach Meran zu gehen. hier blieb er bis jum Jahre 1848. Unterdeffen reifte er im Sommer bes Jahres 1829 über Florenz und Affifi nach Rom, und nach längerem Aufenthalte in der ewigen Stadt über Loreto und Benedig nach Tirol zurud, mit Gindruden von mannich= faltigfter Wirtung für fein ganges Leben. Rach feiner Rudtehr von Rom begann 2B. feine ichriftstellerische Thatigfeit durch Ueberfetzung bes Wertes:

"Ueber das Priesterthum" vom h. Chrhsostonus. Sodann widmete er sich der Tiroler Geschichte, woraus das Werk erwuchs "Das Land Tirol". Ein Zusall führte ihn in das Gebiet der christlichen Mystit, die ihn sechs Jahre lang seste hielt. Studien halber reiste er abermals nach Italien und hielt sich öster und länger in Verona, Venedig und Mailand auf. Als zusällige Früchte dieser Richtung können "Tirol und die Resormation", "Giovanna Maria della Croce" und "Blüthen heiliger Liebe" angesehen werden.

Im J. 1848 brachte ihn die Wahl seiner Landsleute zur Nationals versammlung nach Franksurt. Hier entwickelte er nicht nur im Parlamente und in der Presse eine rege Thätigkeit, sondern wirkte auch in der Stadt und Umgegend außhelsend in der Seelsorge und als Prediger. So kam es, daß er die erledigte Stadtpfarrstelle erhielt und damit zugleich Domcapitular der Diöcese Limburg wurde. Seine Wirksamkeit als Stadtpfarrer war thatens und segensreich. Einige Jahre vor seinem Tode leitete er noch die Restauration des Franksurter Domes ein. Er starb am 28. Februar 1858 ziemlich unerwartet an einem Herzschlage. Die Addemien der Wissenschaften zu Wien und München

hatten ihn zu ihrem Mitgliede ernannt.

28. hat gablreiche Schriften berausgegeben, über die wir ein Urtheil finden in S. Rurg, Gesch. b. deutschen Litteratur 4, 34 (1872): 2B. ift ein voll= blutiger Ultramontaner, und er gesteht es felbst: "Ja, ich bin ultramontaner, mit ben Worten, mit ber That." Freilich will er mit bem Worte eine fconere Bedeutung verbinden, indem er hinzufügt: "Laßt uns alle Ultra fein, Ultra in der Lieb und Treue Fur das Baterland, das freie!" Diese Richtung tritt auch in feinen "Liedern aus Tirol" scharf hervor. Es ift in benfelben eine reiche Phantafie und Gestaltungsgabe nicht zu verkennen, und seine Raturbilder find fraftig gezeichnet; allein meistens verschwimmen feine Gebanken in myftischer Ueberschwänglichkeit, die an Clemens Brentano erinnert. Die anonym erschienenen "Bormärzlichen Lieder" sind von ihm, obgleich er fie später verleugnete. W. hat fich außerdem burch sein inhaltreiches Wert "Das Land Tirol" und die Ausgabe der Gedichte Oswald's von Wolkenstein, dessen Leben er auch schilberte, Großes Interesse gewähren seine "Characterbilder", wenn verdient gemacht. biefe auch im entschieden ultramontanen und reactionaren Sinne geschrieben find. Später (4, 491) schreibt Kurz: W. hat in der Tragödie "Spartakus" den fruchtbaren Stoff gludlich behandelt. Die Motive find einfach, aber mahrhaft tragisch. Die Darstellung ist würdig, artet aber hie und da in Trivialität aus. Seine geschichtlichen Werke, sagt A. von Pickler, sind gewandt und schwungvoll geschrieben, das ersett jedoch nicht den Mangel an Objectivität und Verständniß Ebenso fehlten ihm für die Ausgabe der Bedichte Oswald's der Urkunden. von Bollenstein die sprachlichen Renntniffe (Beitr. 3. deutschen Litteraturgesch. Zeitschrift Sion 1852, Rr. 5, fie gehörten jum besten, mas die deutsche Predigt= litteratur aufzuweisen habe.

Schriften: "Chrysoftomus, sechs Bücher vom Priesterthum übersett" (Jnnsbruck 1833); "Meran und seine Umgebung" (das. 1835/45); "Das Land Tirol. Ein Handbuch sür Reisende" (3 Bbe., das. 1837/38); "Innsbruck. Histor. topogr.-statist. Gemälde dieser Stadt" (das. 1838); "Dentbuch der Erbhuldigung in Tirol" (das. 1838); "Tirol und die Resormation. In histor. Bildern und Fragmenten" (das. 1841); "Lieder aus Tirol" (Stuttgart und Tübingen 1842); "Blüthen heil. Liebe und Andacht. Aus den Schriften der Giovanna Maria vom Kreuze" (Innsbruck 1845); "Giovanna Maria della Croce und ihre Zeit" (Regensburg 1846. 2. Ausst. 1848. 3. Ausst. 1877); "Die Gedichte Oswald's von Wolfenstein" (Jansbruck 1847); "Die Stadt Bozen und ihre Umgebungen"

(Bozen 1850); "Dewald von Wolkenstein und Friedrich mit der leeren Tasche" (Innsbruck 1850); "Predigten ans Tiroler Volk" (Franksurt a. M. 1851); "Das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besonderer Rücksicht auf Andreas Hofer und das Jahr 1809" (das. 1852); "Charakterbilder" (Franksurt a. M. 1853); "Cartons aus dem deutschen Kirchenleben" (Mainz 1858); "Vormärzliche Lieder aus Tirol" (Jena 1850). (Nach einer Angabe, die W. selbst Kehrein gemacht hat, sind einzelne Gedichte von ihm. Byl. Kehrein, Biographisch-litterar. Lexikon II. Bd. 1871, S. 237. v. Pichler sagt, sie rührten alle von ihm her.) Zahlreiche Aussätze aus seiner Feder brachten die "Kath. Blätter aus Tirol", die "Histor-polit. Blätter" und das "Franksurter Kath. Kirchenblatt" 1853 und 1854.

Beda Weber's Selbstbiographie in der Zeitung "Deutschland" 1858. Nr. 69. Velletristisch-litterar. Beilage. — Beda Weber. Lebens- und Litteraturbild. Regensburg 1858. — A. von Pichler, Beiträge zur deutschen Litteraturgeschichte in der Oesterreichischen Wochenschrift sür Wissenschaft und Kunst. N. F. 2. Bd. Wien 1872, S. 338—342 und S. 363—365. — Beda Weber von Dr. A. Muth in der Zeitschrift "Alte und neue Welt" 15. Jahrg. (1881), S. 103 ff. und S. 135 ff.

Beber: Bernhard Unfelm 2B. war nach den Daten auf feinem Grabmale am 18. April 1766 zu Mannheim geboren und ftarb am 23. März 1824 ju Berlin. Seine Eltern bestimmten ihn jum geiftlichen Stande, boch betrieb er nebenbei bei Abt Bogler, der zur Zeit in Mannheim angestellt mar, fleißig Mufit und zeigte dafur eine große Begabung, fo daß er große Luft empfand, bem geiftlichen Stande ju entfagen. Die Eltern wollten aber davon nichts wiffen und ichidten ibn nach Ablequng ber Symnafialftubien auf die Universität nach Beibelberg. Gegen den Willen feiner Eltern verließ er die Universität und begab fich zu bem damals in München lebenden Lehrer Abt Bogler, begleitete benfelben auch nach Stockholm, fand aber feine geeignete Stellung, fo bag er auf gut Glud feinen Unterhalt als reifender Birtuofe fuchen mußte. 1787 fam er nach Sannover und fand hier bei der Grogmann'ichen Truppe eine Stelle als Mufifdirector. In Sannover betam er jum erften Male Bandel'iche Berte ju Gebor und er empfand nur allgufehr die Lucken feiner bigherigen Studien. Er kehrte deshalb abermals nach Stockholm zurück, um fich bei Bogler erst noch weiter auszubilden und blieb, als fich Bogler auf Reifen begab, fein fteter Begleiter. Erst als sich Bogler nach Spanien einschiffte, ging 2B. 1792 nach Berlin, wo er neben Weffely eine Anftellung als Mufikbirector am National= theater fand und den Auftrag erhielt, Sanger für die neu errichtete Oper gu Bier mirtte er fortan bis an fein Lebensende, ftets bemubt, die beften Werte ju Gebor ju bringen, fo daß durch feinen Ginfluß Berlin in den Ruf tam, die Pflegerin claffischer Musit zu fein. Glud, Bandel und die befferen Opern der Italiener hielt er ftets auf dem Repertoire, und trop mancher Anfeindungen und dem Bormurje der Ginfeitigfeit übermand er fiegreich alle Schwierigfeiten. Er selbst mar eifrig bemuht, in die Fußtapfen seiner Ideale gu treten und ichuf für die Buhne eine große Angahl Opern, Duodramas, Singfpiele, Mufit zu Tragodien, die melodramatifche Composition zu Schiller's Ballade "Der Gang nach dem Gifenhammer", Gefänge und Lieder mit Begleitung bes Pianoforte und vieles andere. Doch blieb ihm eine urfprüngliche Erfindungs= gabe verfagt; feine Compositionen entstanden mehr burch Anlehnung an feine Borbilder, als daß fie aus origineller Quelle floffen. Rur wenigen war ein langeres Dafein beschieben, die meiften verschwanden bald wieder von der Buhne, überschritten auch nie Berlins Grengen. Am längsten hielten fich feine Compofitionen ju Schaufpielen, theils als Zwischenactmufit, theils eingreifend in Die

Handlung. Ich nenne die Musit zu "Tell", "Braut von Messina", "Jungfrau von Orleans", die noch in den 50er Jahren im Berliner Opernhause verwendet wurde, zu Werner's "Weihe der Krast", Kohebue's "Husaren", Goethe's "Spimenides" u. a. Seine Justrumentation ist brillant und hierin übte er einen bedeutenden Einstuß auf seine Zeitgenossen aus. — Die kgl. Bibliothek zu Berlin ist sehr reich mit seinen Compositionen ausgestattet, denn sie erhielt alle Notenbestände des Nationaltheaters und der kgl. Opernbühne. Auch im Druck ist vieles erschienen, und die Lieder, sowie die Clavierauszüge seiner Opern und Zwischenachmusit scheinen beim Publicum seiner Zeit doch Anklang gesunden zu haben, denn ich zähle gegen 29 in Berlin, Leipzig, Estvill und Oranienburg erschienene Drucke.

Schilling's Encyclopadie der Tonkunft. Rob. Citner.

Weber: Friedrich Dionn's W., Mufifer, geboren 1771 ju Welchau in Böhmen, gestorben ju Prag am 25. December 1842. Entschieden begabt für Musit, auch von Jugend an geschult im Gesange, Biolin-, Clavier- und Orgelfpiel, wurde er von den Eltern doch vor einer Entscheidung über feine Butunft jum Besuche des Chunnafiums in Saag bestimmt, von wo er dann felbstwillig an die Prager Hochschule überging und sich der Rechtswissenschaft zuwendete. Trot= bem behielt der Trieb für Musit bestimmende Gewalt, der D. jett nach Beendigung feiner Pflichtstudien umfoweniger widerstand, als er vernahm, welche Triumphe der jugendliche Mogart in Wien und Baris feierte. Es läßt fich wol auch fagen, daß er von da ab im Banne Mogart's geblieben ift. ersten musikalischen Beröffentlichungen bestanden in Tangen und Liedern, und er traf damit schon überein mit der von seinem Vorbilde angeregten Geschmacks-Unter solcherweise rasch erworbener Gunft, beauftragte den kaum 25 jährigen Componisten ber afademische Senat, anläftlich ber Kaiferseier, mit ber Orchestrirung einer großen dramatischen Dichtung von Prof. Meinert: "Böhmens Errettung durch den Selben Karl, Erzherzog von Defterreich." Das aufführende Orchester bestand aus 350 Mufitern und Sangern. Bom Erfolge ermuthigt, überging 2B. nun mit Borliebe ins Gebiet bes Gingfpiels, fchrieb für ein herrschaftliches Saustheater die Operette "Der Mädchenmartt", hierauf die zweigetige Oper "Canzema ober der Krieg um Liebe", dazu als zweiter Theil "Die gefundene Berle". Sierdurch auch Gunftling des Abels geworden, bedurfte es für ihn nur geringer Unftrengung, um fich in der damals in Kunftfachen durch= weg vom Abel abhängigen Landeshauptstadt zur tonangebenden Stellung aufzufcmingen. Gin Bebel murbe ber 1810 vom Brager "Berein gur Beforderung der Tonfunft" gefaßte Beschluß der Grundung eines Confervatoriums, denn 2B. mar ber für die Organisation und Leitung Erforene. Und er verftand es, die Unstalt zu Ansehen zu bringen, namentlich durch das baldige Vortreten einiger Schüler mit virtuofen Leiftungen, wie Jof. Deffauer und C. M. Bodlet. - In mufitalischer Richtung freilich auch jest noch vollständig befangen von Mogart, ja faft fanatischer Unbanger, bilbete fich unter ihm eine Art Trugbund gegen jedwede über Mogart hinausgreifende Neuerungen - wie fich beren insbefondere Beethoven schuldig machte. Trefflich bemerkte hierzu Josef Proffch (fiehe M. D. B. XXVI, 646) in feinem Tagebuch: "Wie vor 50 Jahren die Bicciniften und Gluctiften sich in Paris stritten, so ftreiten jest in Prag die Mozartianer und die Berehrer Beethoven's wider einander. Un der Spige der erfteren fteht Friedrich Dionys Weber, Führer der anderen ist der Aesthetik-Professor Anton Müller. Jene vertreten bas hiefige mufikalische Obergericht, die Unfehlbaren, Unveränderlichen, diefe den frischen Nachwuchs, die Strebenden, Fortschreitenden." — Jm Streite dieser Barteien unterlag naturgemäß 2B. mit seinem Anhange, und die Streiter für Beethoven eroberten ben Rampfplak — auf welchem fich

dann auch unter Mitwirfung von Profsch eine Resorm des musikalischen Lebens und Treibens vollzog. — W., das muß ihm zugestanden werden, hatte seiner Zeit vollaus Genüge gethan, aber sest verbunden mit seinem Zbeal, vermochte er sich ebenso wenig der über ihn einbrechenden Resormzeit anzubequemen, wie der in seiner Abneigung gegen Beethoven verhärtete Tomaschef, der auch, nachdem schon W. die Hand zum Frieden geboten hatte, beharrlich dis an sein Lebensende den Kamps sortsetzte. Zu den schon erwähnten Werken Weber's zählen, außer der 1800 im Convictsaale ausgesührten Oper "König der Genien", noch 18 Cantaten, mehrere Messen, 3 Streichquartette, viele Concertstücke, Lieder, Märsche und Tänze. Für den Gebrauch in der Schule schried er ein "Theoretischepraktisches Lehrbuch der Hang, bei Marco Berra, 1830—33 — und "Theoretischepraktisches Lehrbuch der Tonsetzunst", 1833 bei Jos. Spurny in Prag erschienen.

Neues Univers.-Lexison d. Tonkunst v. Schladebach. — Archiv f. Gesch., Litteratur und Kunst v. Hormahr. — Dr. A. W. Ambros, Das Conservatorium in Prag. — Gakner, Universallex, d. Tonkunst. — Wurzbach,

Biogr. Legikon d. Kaiserth. Desterreich. — Eigene Notizen.

Rudolf Müller.

Weber: Eduard Friedrich W., Anatom, wurde als jüngerer Bruder von Ernst Heinrich W. (j. u. S. 290) am 6. März 1806 in Wittenberg geboren. Er widmete sich dem Studium der Heilfunde an der Universität zu Halle, wo er 1829 mit der 1830 gedruckten Inauguralabhandlung "Disquisitio anatomica uteri et ovariorum puellae septimo a conceptione die defunctae" die Doctorwürde erlangte. Rachdem er eine Zeit lang als Arzt prakticirt hatte, solgte er 1836 einem Rus als Prosector der anatomischen Anstalt zu Leipzig, habilitirte sich 1838 als Privatdocent an der Universität mit der Abhandlung: "Quaestiones physiologicae de phenomenis galvano-magneticis in corpore humano observatis" und war in dieser Stellung, seit 1847 als außerordentlicher Prosessor, bis zu seinem am 18. Mai 1871 ersolgten Ableben thätig. Außer den genannten Schriften publicirte er noch zusammen mit Wilhelm Weber: "Mechanif der menschlichen Gehwertzeuge" (Göttingen 1836); "Wellenlehre" (zusammen mit E. H. Weber, Leipzig 1825) und einige Artitel sür Wagner's Handwörterbuch der Physiologie u. a. Zeitschriften.

Biogr. Lex. VI, 211. Pagel.

Weber: Ernst Christian Wilhelm W. wurde am 4. August 1796 in Beigensee (baber er fich jum Unterschiede bon B. G. Beber und C. Fr. Weber, die Weimaraner waren. Weißenseas nannte) geboren. Diese thüringische Stadt hatte bereits drei tuchtige Philologen aufzuweisen: Chriftoph Wilhelm Mitscherlich, der in Göttingen viele Jahre hindurch die Alterthumswiffenschaft vertrat, Gottlob Lange, welcher an ber Landesichule Bforta ein hervorragender Lehrer war und zuleht als Rector der Anstalt eine anerkannte fegensreiche Thätigteit entfaltete und Karl Reifig, der zuerst in Jena, dann in halle in geiftvoller anregender Weise leider nur turge Zeit wirkte. 2B. war der Sohn eines wohl= habenden Mühlenbesitzers in der thuringischen Ackerstadt Weißenfee. Als er in seiner Vaterstadt den ersten Unterricht in der Bolfsschule empfangen hatte, wurde er zur weitern Ausbildung der nahe gelegenen ehrmurdigen Alosterschule Roß= leben zugeführt, in der auch fein Landsmann und fpaterer Berather feiner Studien, Karl Reifig, gebildet worden war. Diefe Unftalt murbe bamals von dem vortrefflichen Badagogen Benedict Wilhelm geleitet. 2B. war ein fleißiger Schüler, der fehr früh icon philologischen Privatstudien sein Interesse zuwandte. Bohl vorbereitet bezog er 1815 bie Universität Leipzig, um Philologie gu studiren. hier mar besonders der ausgezeichnete Gottfried hermann fein Lehrer.

Spater fiedelte er zur Fortsegung seiner Studien nach Jena über, wo neben dem geseierten Latinisten Abraham Gichstaedt und dem gründlich gebilbeten Ferdinand Sand fein Freund R. Reifig als Privatdocent auf dem Gebiete der Alterthumswiffenschaft thatig waren. Wahrscheinlich auf Veranlaffung Reifia's ließ er fich 1819 an ber Universität mit einer Schrift: "Animadversiones in Juvenalis Satiras" (Jenae 1820) als Privatdocent nieder. In bem Index Scholarum 1819/20 fündigte er jolgende Borlefungen an: 1. Xenophontis historiam graecam, 2. Horatii Satiras hor. const. explicabit. Im Bergeichniffe ber Borlejungen von 1820 bietet er ben Studenten folgende Collegia an: 1. Quater per hebdom. Juvenalis Satiras, 2. Hesiodi scutum Herculis binis per hebdom. horis explicabit. Schon im Berbfte des Jahres 1820 murde er, als Friedr. Wilh. Riemer fein Lehramt am Emmasium niedergelegt hatte, um die Leitung der großherzoglichen Bibliothet zu übernehmen, mit feinem Freunde Dr. C. Gottl. Schneiber als Collaborator an das Symuafium nach Weimar berufen, drei Jahre später erhielt er ben Titel Professor. 2B. entfaltete unter den ausgezeichneten Directoren diefer Anftalt: Gotthilf Gernhard Bermann Sauppe und Guftav Beiland cine lange fegensreiche Thatigfeit, die baburch Anertennung fand, bag er burch Berleihung des Hofrathstitcls geehrt wurde. Sein Wirkungskreis wurde ihm in den oberften Claffen des Symnafiums angewiesen, in Unterprima ertheilte er griechischen und lateinischen, in Seeunda griechischen Unterricht. Um die Schüler der obern Claffen gründlich in die griechische Litteratur einzuführen, hatte er für Schüler der Secunda und Prima gegen Erlegung eines geringen an einen als Einnehmer bestellten Schüler zu entrichtenden Honorars Privatstunden in seinem Hause angesett. Den Secundanern erklärte er die homerischen Dichtungen, mit den Primanern wurden griechische Dramatiker gelesen. Gine große Anzahl von Schülern betheiligte fich an diesem Unterrichte. So fam es, daß diejenigen Schuler, welche an diefem Unterrichte theilnahmen, mit einer verhaltnigmäßig umfänglichen Kenntniß der griechischen Litteratur ausgeruftet das Ghunafium verließen. Bei der Lecture ber Dramen pflegte 2B. eine langere Ginleitung mitzutheilen, die von itrebiamen Schulern nachgeschrieben wurde, in welcher über die Dekonomie des Stuckes und über die Charaktere der in demfelben borkommenden Bersonen orientirende Bemerkungen gegeben wurden. Die Erklärung selbst beschränkte sich vorwiegend auf grammatische, selten auf fritische Dinge. Bei der Lecture des Demosthenes wurde nicht oft auf die rhetorische Runft des großen attischen Redners hingewiesen, immer mehr das Grammatische betont. Der lateinische Unterricht bewegte fich in derfelben Methode. Die lateinischen Stilubungen fanden regelmäßig ftatt, ber Stoff mar oft Reulateinern (Muret, Ruhnten, Ernesti) entlehnt, lateinische Auffage wurden monatlich abgeliefert und corrigirt gurudgegeben, leider vermißte man grundliche padagogische Unweisungen, wie man ein gestelltes Thema fachgemäß behandeln und ausführen Bur naheren Ginführung in die Litteratur und das Leben der Griechen mülle. und Römer wurde den Schülern die Unichaffung der Enchklopadie der claffischen Alterthumstunde von Ludwig Schaaf empfohlen, die von fleißigen Schulern gern gelesen wurde. 2B. hielt darauf daß die Schüler der obern Classen Brivat= lecture trieben und veranlaßte, daß 3 bis 4 Schuler regelmäßig zusammen tamen, um einen griechischen oder lateinischen Schriftsteller privatim zu lefen und womöglich lateinisch zu iprechen. Es wurde barauf gehalten bag biejenigen Schuler, die in die erste Classe übertreten wollten, die Odyssee und Rlias gelesen hatten. In Prima wurde bann Hefiod, Euripides, Sophofles, Anafreon, Herodot, auch wol Thufphibes zur Privatlectüre empfohlen. Sonntags nach der Frühfirche fand man fich bei ihm ein, um bon feinen Privatstudien Rechenschaft abzulegen. In jenen Tagen bilbeten die classischen Studien noch den Mittelpunkt des

Symnafialunterrichts. In der Geschichte und im Deutschen waren die Leistungen den Traditionen der Stadt entsprechend, weniger in der Mathematit und im

Frangofischen, obwol auch in diefen Fachern gute Lehrer thatig maren.

In den spätern Jahren seiner Lehrthätigkeit hatte W. sein ganzes Interesse ber weimarischen Litteraturperiode zugewendet, hielt öster in dem litterarischen Bereine (Schlösselwerein) Vorträge über den Bers im Drama, über Christiane Reumann (Goethe's Euphrosphie) u. A. Mit Männern wie Ludwig Preller, Adolf Schöll, W. Marshall, G. Stichling, dem Generalsuperintendenten Dittensberger und mit seinen Amtsgenossen verkehrte er in der freundlichsten Weise. Die Geschichte des weimarischen Theaters beschäftigte ihn aufs lebhasteste. Die Resultate seiner Studien hat er noch kurz vor seinem Heimgang in einem bei Herm. Böhlau 1865 erschienenen Buche: "Jur Geschichte des Weimarischen Theaters" niedergelegt. Schon srüher hatte er zur Feier des hundertjährigen Geburtstages Goethe's in der Freimaurerloge, deren eisriges Mitglied er war, einen Vortrag gehalten, der gedruckt wurde, auch über den Freundschaftsbund Goethe's und Schiller's hat er in der Loge gesprochen. Man sieht aus diesen Vorträgen, daß W. ein seinssninger Kenner unserer großen Dichter war.

Muf der Universität hatte er, wie bemerkt, sich besonders mit dem romischen Satiriter Juvenal beschäftigt. Den 1820 ans Licht gestellten "Animadversiones in Juvenalem" folgte im J. 1825 eine bem Ephorus des Symnafiums. bem Generalsuperintendenten Dr. Röhr gewidmete größere Musgabe Juvenal's (Beimar 1825); im Jahre barauf erfchien in der Teubner'ichen Berlagsbuch= handlung eine kritisch = exegetische Bearbeitung des Persius Flaccus. Als der Rector der Rlofterschule Rofleben Benedict Wilhelm 1836 fein 50jahriges Dienstjubiläum seierte, schrieb W. im Austrage ehemaliger Schüler des Gefeierten eine treffliche Abhandlung über das Wort des Seneca: "Non scholae sed vitae discimus" (Vimariae 1836). Später manbte B. feine Studien bem Demosthenes zu. Im 3. 1845 gab er eine fehr gründliche Bearbeitung ber bemosthenischen Rede gegen Aristofrates heraus ("Demosthenis oratio in Aristocratem. Graeca emendatiora edidit, apparatu critico, collatione codicis Parisini Sigmatiae denuo instituta, prolegomenis, commentario perpetuo atque indicibus instruxit E. G. Weber Weissenseas, phil. Dr. et professor illustris Gymnasii Wimariensis" (Jenae 1845). Die bon feltener Gelehrsamteit Zeugniß gebenbe Arbeit wibmete er ben hochverdienten Ministern bes Großherzogthums Berrn b. Gerabori, Dr. Schweiger und den trefflichen Projefforen ber claffischen Philologie in Jena Dr. Ferd. Hand und Karl Goetkling. Bon denjenigen Philologen, die fich mit den attischen Rednern beschäftigen, wird die Ausgabe auch heute noch geschätt. Nach feiner im 3. 1860 erfolgten Pensionirung widmete er fich ausschlieglich ben Studien über die Geschichte des Weimarischen Theaters. Mit bem Gymnafium, an bem er 40 Jahre hindurch thatig ge= wefen war, blieb er in enger Berbindung. Als er im 3. 1865 feine in Coburg an einen Sohn des Dichters Friedrich Rudert verheirathete Tochter besuchte, ftarb er plöglich am 5. August 1865. Dort in dem herrlich gelegenen Coburg hat er seine Ruhestätte gefunden. Er war ein glücklicher Mann, der sich in seinem Berufe und feiner Wiffenschaft wohl fühlte, der von feiner Gattin, die ihn viele Jahre überlebte, treu gepflegt und von feinen Rindern innig geliebt Bablreiche Schüler bewahren bem gelehrten, feinfinnigen, manchmal eigenthümlichen Lehrer ein dankbares Undenken.

Bgl. Bur Erinnerung an Ernft Chriftian Weber. Bon Berm. Bohlau.

**W**eimar 1867.

Beber: Ernft Beinrich B., hervorragender Anatom und Physiolog, murbe ju Wittenberg am 24. Nanuar 1795 als Cohn bes Dr. theol. und Brofessors Michael 28. geboren. Er studirte in seiner Baterstadt, erlangte baselbst 1815 die Doctorwürde, habilitirte fich 1817 als Brivatdocent an der Leipziger Univerfität und veröffentlichte aus diefem Unlag die beiden Inauguralabhandlungen: "De systemate nerveo-organico" und "Diss. exhibens anatomiam comparatam nervi sympathici". Schon 1818 wurde er außerordentlicher Professor ber vergleichenden Anatomie, 1821 ordentlicher Professor der Anatomie und Physiologie und befleidete diefe Lehrstuhle, bis er 1866 die Physiologie und 1871 auch die Anatomie aufgab. 28., der am 26. Januar 1878 ftarb, gebort zu ben glanzenoften Bertretern der exacten Beriode der Seiltunde in ber 2. Hälite dieses Nahrhunderts. Er hat sich sowol als Koricher wie als Lehrer um bie beiben von ihm vertretenen Disciplinen gang außerorbentliche Berbienfte erworben und nicht wenig jum Ruhme der Leivziger Bochichule beigetragen. eine Thatfache, die durch eine besondere Gedachtniffeier und Aufstellung feiner Bufte in der Universität bantbare Anerkennung seitens der Facultat bezw. der Beborben fand. Es gibt wol taum ein Specialgebiet, bas 2B. nicht burch wichtige Forschungen bereichert bezw. umgestaltet bat. Geine Arbeiten betreffen im einzelnen die Bulglehre, die Lehre von der Reforption, die physiologische Atustif, die Geschlechtswerkzeuge, die rothen und weißen Blutkörperchen, die Flimmerzellen, Bau und Function der Leber, die Bewegungen der Regenbogen= haut und zahlreiche andere Theile der Biologie. Mit wenigen Ausnahmen find die betreffenden Bublicationen in akademischen Programmen erfolgt, spater bom Berfaffer felbst gesammelt und unter dem Titel: "Annotationes anatomicae et physiologicae; programmata collecta" (Leipzig 1851) in 3 Seften herausgegeben worden. Es erschienen außerdem noch von W.: "Wellenlehre auf Experimente gegrundet oder über die wellentropibaren Muffigfeiten mit Anwendung auf die Schall= und Lichtwellen" (Leipzig 1825 mit 18 Kupfern); "Epistola I. et II. Scarpae de gangliis nervorum deque origine et essentia nervi intercostalis" (ebd. 1831); "Bufate jur Lehre bom Baue und den Berrichtungen der Beschlechtsorgane" (ebb. 1846); "De motu fasciculorum muscularium locali" (ebb. 1861). Für Magner's Sandwörterbuch der Physiologie schrieb 2B. den Artitel: "Der Taftfinn und das Gemeingefühl" (in Bo. III, 2. 1846). 23. lieferte ferner eine werthvolle Bearbeitung der 4. Auflage von Georg Friedrich Silbebrandt's "Handbuch der Anatomie des Menschen" (Braunschweig 1830-32) und ber 6. Auflage von Johann Chriftian Rofenmuller's "Sandbuch ber Unatomie des menschlichen Körpers" (Leipz. 1840). Beide Bücher find infolge von Weber's Berbesserungen noch heute mit Bortheil zu benuken. Auf die Me= thodologie bezw. Bervolltommnung des medicinischen Studiums beziehen fich awei weitere Schriften Weber's: "Vorschläge jur Bervolltommnung ber wiffenschaftlichen Anftalten bei der Universität Leipzig" (Leipzig 1834) und "Beurtheilung einer an die Stände des Königreichs Sachsen gerichteten Betition um Aufhebung der gefetlichen Bestimmung über die Behandlung ber Leichen der Gelbstmorber und namentlich über die Ablieferung biefer Leichen an die Anatomie gu Leipzig" (ebb. 1867). — Nebrigens mar 2B. einer ber erften in Deutschland. Die fich bemühten, Die Ergebniffe der Wiffenschaft für Rünfte und Gewerbe durch Mitwirtung bei der Begrundung der polytechnischen Gefellichaft nugbar zu machen.

Bgl. Winter im Biogr. Lex. VI, 210. Pagel. Beber: Ferdinand Wilhelm W. ward in Schwabach am 22. Octbr. 1836 geboren, wo sein Vater Brauereibesitzer war. In der Lateinschule seiner Vaterstadt und seit 1850 auf dem Nürnberger Gymnasium vorgebildet — schon

als Schüler machtig burch Lohe (f. A. D. B. XIX, 116) in Regendettelsau an= gezogen und einem bewußt lutherischen firchlichen Christenthum gewonnen bezog er 1855 die Universität Erlangen. Mit raftlosem Rleift fuchte er sich hier nicht bloß in allen Gebieten ber Theologie heimisch zu machen, sondern trieb auch unter dem damals dort wirkenden Franz Delitich rabbinische Studien. Auf des letteren Rath begab er fich nach Leipzig, wo er bei Fleischer arabisch lernte und seine rabbinischen Studien bei dem Judenmissionar D. Biesenthal fortsette. So bereitete er sich hier schon mit der ihm eigenen Raftlosigteit auf die Thatigteit der Judenmiffion bor. Nachdem er feine Studien in Erlangen zum Abschluß gebracht und den Grad eines Doctors der Philosophie daselbst erworben hatte, folgte er einem Ruf als Bicar und 2. Lehrer an die Löhe'sche Missionsanstalt in Neuendettelsau. Reben aufreibender praftischer Arbeit im Dienste der Mission strebte er auch wissenschaftlich weiter im Geiste der Erlanger Schule. Es entstand dort seine ganz die, freilich wiffenschaftlich völlig unhalt= baren, Hojmann'schen Unsichten wiedergebende "Kurzgefaßte Einleitung in die h. Schriften A. u. N. T.'s" (1862), welche, in diesen Kreifen eifrig gekauft, noch bei Weber's Lebzeiten bis 1878 fünf Auflagen erlebte, aber auch nach seinem Tode es noch zu vier weiteren Auflagen brachte (vgl. barüber Bunjer, Theol. Jahresbericht I, 44, Lipfius, Theol. Jahresbericht VII, 35 f.; XI, 32). Die lette (neunte) erschien 1891. — Derselben Zeit gehört auch seine Schrift: "Bom Borne Gottes" (Erlangen 1862) an, sowie die anonym erschienene Abhandlung über "bas Spftem des jubifchen Pharifaismus und des romifchen Katholicismus" (Allg. eb.-luther. Kirchenzeitung 1870, Nr. 44-46). ift wieder abgedruckt und mit werthvollen Berbefferungen und Bufagen bon der Band Guftaf Dalman's verfeben in der Zeitschrift Rathanael, Jahrg. 6 (1890. Rr. 5, S. 142-161 und Rr. 6, S. 165-173). Man findet hier frappante Berührungspunkte zwischen beiden religiofen Ericheinungen fowol in den Principien als hinfichtlich der einzelnen Lehren nachgewiesen. — Da bie Anstrengungen in Reuendettelsau für Weber's Gifer, der fich nie genug thun fonnte, ju groß wurden, zumal er nach vorübergebender pfarramtlicher Thätigkeit zu Diebach bei Schillingsfürst in Baiern im J. 1872 Löhe's Amtsnachfolger murde, fo sah er sich genöthigt eine kleine Pjarre zu Bolfingen in Mittelfranken anzunehmen. Aber auch hier war es ihm unmöglich fich die Ruhe, die er hatte haben konnen. ju gonnen. Redactionen von firchlichen Zeitschriften, Vorträge vor firchlichen Bersammlungen, Arbeiten für praktische Exegese, wie "Der Prophet Resaia in Bibelftunden ausgelegt" (2 Thle, 1875 76) und bor allem feine fortgefetten Studien für das gleich zu nennende Hauptwerk seines Lebens rieben seine er= schöpfte Kraft nur immer weiter auf. — Der Gifer für die Judenmission hatte 28. schon 1861 getrieben mit einer in novellenartiger Form geschriebenen Schrift: "Hermann der Prämonftratenfer" die Geschicke der Juden unter der Kirche des Mittelalters darzustellen. Das Berlangen nach gründlicherer Fundamentirung seines Wiffens vom Judenthum hatte ihn 1864 veranlagt, einen judischen Profelhten ins Saus zu nehmen. Gine Miffionsreife nach bem Often (Marz bis Mai 1872), dargestellt in seinen "Reiseerinnerungen aus Rußland" (1873), führte ihn tiefer in die Renntniß des orthodoxen Judenthums ein. Bon etwa 1869 an beschäftigten ihn die gründlichsten Quellenstudien zur Ergründung der dem ältesten Judenthum eigenthümlichen Lehren. Unablässig thätig im Sammeln der Materialien aus den Quellen, im Ausseilen der Darstellung follte er leider die Beröffentlichung dieses seines Hauptwerkes nicht mehr erleben. Am 10. Juli 1879 hauchte der wahrhaft vom Eiser für das Haus des Herrn verzehrte, erst 43jährige, Mann feine Seele aus. Zwei Freunde des Berftorbenen Professor Franz Deliksch und Dr. Georg Schnedermann besorgten die Herausgabe des im

292 Meber.

wefentlichen handschriftlich vollendeten Bertes, bas unter bem Titel: "Spftem ber altspnagogalen paläftinischen Theologie aus Taraum. Midraich und Talmud bargeftellt" ju Leipzig 1880 ericbienen ift. Mit flaunenswerthem Bleif find aus den auf dem Titel genannten Quellorten die zeriplitterten Daten ber alt= judischen Lehre gesammelt und es ift aus ihnen ein Spftem Diefer Theologie gu gewinnen versucht. In einem erften Theile ftellt der Beri. Die Principienlehre Er unterscheidet dabei das Materialprincip des Nomismus, worin im wesentlichen über die gesehliche Grundlage der jüdischen Religion in ihrer Bafirung auf ber Thora gehandelt wird, und bas Kormalprincip bes Nomismus, wobei die Lehre von der Schrift und dem Schriftbeweise gur Darftellung kommt. Der zweite Theil geht alsdann auf die einzelnen Lehren ein. Insonderheit wird besprochen: der judische Gottesbegriff nebft den Lehren von der himmlischen Welt und den fie bevölfernden Sppoftafen, die Lehren von Schöpfung der Welt und bes Menichen, bon ber Gunde und ihren Rolgen. Dann tommen Die Lehren von der Erlösung, ihrem Rathschlusse und ihrer Offenbarung und von ber Art und Weise, wie die Berfohnung mit Gott hergestellt wird. Den Schluf bilbet ber exchatologische Lehrtreis. Wie ber Lefer fieht, ift bas System ber driftlichen Dogmatit auf die Gruppirung bon entscheidendem Ginflug gemejen, benn die judischen Quellen felbst bisponiren nirgend fo, aber man tann die Einführung diefes Schematismus nicht tadeln, benn in der That hat das biblische Lehrmaterial bei beiden Religionen, der judischen wie der chriftlichen, eine ähnliche formale Ausgestaltung gur Folge gehabt. Des weitern verweift ber Unterzeichnete auf feine Befprechung bes in Rebe ftebenden Werfes in ben Göttingischen gelehrten Anzeigen, Jahrg. 1881, Stud 12, 13, S. 372-394. Auszüge hat auch G. B. Stevens in Old Testament Student, Jahrg. 1889, Auguft, S. 72-86 gegeben. - 3m J. 1886 ift vom Berleger eine neue Lieferungsausgabe des Bertes unter verandertem Titel ("Die Lehren des Talmud 2c.") veranstaltet worden, val. Lipfius' theol. Jahresber. VI, 62, 64.

Vgl. die schöne, nur in der Chronologie nicht immer ganz klare Lebenssifize des Berstorbenen von F(ranz) D(elitsch) in der Zeitschrift "Saat auf Hoffnung" 1879, S. 228—234 u. die dort mitgeth. Briese S. 234—239. E. Siegfried.

Beber: Ferdinand 2B. Ritter von Cbenhof, Geburtshelfer in Prag, geboren zu Cerhenic in Böhmen am 30. April 1819 und am 27. Juli 1893 in Prag verstorben, studirte daselbst unter Hortl. Oppolzer, Vitha, Kiwisch, erlangte 1843 die Doctorwürde, war anjangs Affistenz- bezw. Secundararzt an verschiedenen Abtheilungen des allgemeinen Krankenhauses und der Frrenanstalt, darauf Choleraarzt in Galizien, von 1849—54 Kreisarzt in Zolkiew, von 1854-70 Projeffor der Geburtshülfe in Lemberg für Wundarzte und hebammen in beutscher und polnischer Sprache, gleichzeitig 1854-55 Chejarzt eines Militarspitals und 1855 Chefargt des Choleraspitals der Stadt Lemberg, murde 1870 Projessor der Geburtshülje für Hebammen in Prag, 1872 Mitglied des Laudes-Sanitätsrathes, 1874 Leiter ber Landes-Gebar- und Findelanstalt für Böhmen und Mitglied des städt. Sanitätsrathes. 2B., der noch einen Tag bor feinem Tode sein 50 jähriges Doctorjubiläum seierte, ist Bersasser zahlreicher Journal= auffage über Gegenstände aus feinem Specialgebiet, einer Brochure: "Das antiseptische Berfahren in ber Geburtshülfe. Gin Leitsaden für Geburtshelferinnen 2c." (Prag 1879), sowie eines Lehrbuchs der Geburtshülse in deutscher und bohmischer Sprache.

Augeburg am 1. August 1761 geboren, in fruber Jugend in der mit der Runft= atabemie verbundenen Schule im Zeichnen unterrichtet und fpater zu dem Rupferstecher Söckler in München in die Schule gebracht, der ihn in der Kunst des Rupjerstechens, Radirens, der Schwarzfunst und Aqua-tinta-Manier außbildete. Nach Augsburg zurückgekehrt, fing er an, in Chodowiecki's Manier in Rupfer zu stechen und arbeitete hierin viel nach London; er radirte auch Landschaften und fertigte Stiche von geschichtlichen, religiosen, biblischen und allegorischen Spater fam er einige Zeit lang als Deffinatenr in die Rattun-Daritellungen. fabrit von Schule, für die er Mufter für den Druck der geblumten und verzierten Bik- und Kattunstoffe zeichnete und entwarf, wahrscheinlich auch die Rupierplatten bierzu stach. Mit dem Geschäftsberrn machte er Reisen nach Frankreich und Italien, verheirathete sich 1798 mit Maria Anna Beter, Tochter des Stadtbauwarts Beter, wurde Burger von Augsburg und Mitalied der unter Raifer Frang I. gestifteten Kunftakademie und blieb bis an fein Lebensende in feiner Vaterstadt fünftlerisch thatig, wenn er auch 1801 infolge ber ungunftigen friegerijchen Beiten die Gegenschreiberstelle beim Stadt-Augsburgischen Getreibeaufschlagsamte annahm. Seine hauptfächlichen Arbeiten auf fünftlerischem Gebiete find Rupferstiche zu Baul v. Stetten's Briefen eines Frauenzimmers aus bem XV. Jahrhundert (1783), ju der "Geschichte des letten Feldzugs in Schwaben 1796", 6 Stiche zu dem von den Gebrüdern Klauber herausgegebenen Illuftrations-Prachtwerk damaliger Zeit der Wielaud'ichen Werke, und zwar jum "golbenen Spiegel"; 4 Stiche ju bem bei berfelben Firma erschienenen großen Werke "Die frangösische Revolution in Bilbern", und zwar die Blätter König Ludwig XVI. vor Gericht, Trennung des Königs von feiner Familie, letter Abichied und der Rönig vor dem Schaffot; 18 Stiche nach eigenen Ent= würfen zu Baul v. Stetten's Dentwürdigkeiten aus der Zeitgeschichte Augsburgs bon 1770-1800, mehrere religiofe, biblifche und allegorifche Darftellungen, sowie Genrescenen für die Runsthandlungen Gebrüder Rieger und C. H. Stage. Die friegerischen Zeiten gaben Unlaß zur Berausgabe colorirter Stiche ber durchziehenden Truppen, und zwar des faiferlichen Beeres, der frangofischen Soldaten der Republik und des Raiserreichs, der spanischen, italienischen Sulsstruppen, der Ruffen unter Sumarow, des Augsburger Burgermilitärs von 1799 und der bairischen Soldaten. Bur Augsburger Localgeschichte lieferte er auch nach 1800 einige Darstellungen und nahm zwischen 1810 und 1820 auch die hervorragenden Gebäude der Stadt, die Thore, Basteien, Vergnügungspläte und Orte der Umgebung in 80 Ansichten auf, die er im Rupferstich vervielfältigte. Außer diesen Arbeiten entstanden noch hunderte dem Tagesbedürfnisse dienende Stiche und Rupjer zu Ritter- und Räuberromanen, Theaterstücken, Ralendern und Almanachen, Beichnungs- und Malvorlagen, Entwürfe zu funftgewerblichen Arbeiten für Gold- und Silberarbeiter, Stidmufter ac. Rebenbei mar er auf tunstgewerblichem Gebiete noch immer mit Ansertigung von Mustern für norddeutsche, österreichische, schweizerische und englische Kattunfabriten thätig. Driginale feiner Werte und gablreiche Stiche befinden fich in der Cammlung des hiftorischen Bereins in Augsburg, woselbst auch zwei Portrate des Runftlers, eines von Miniaturmaler Johannes Walch Ende vorigen Jahrhunderts, ein anderes von Maler Gingle 1817 aufgenommen. Auch die funfthiftorische Samm= lung der Stadt München und das bairische Armeemuscum enthalten eine Reihe Stiche bes Künftlers. Um 2. Juni 1828 enbete ein Schlaganfall fein Leben, nachdem ihm feine Hausfrau Maria Anna am 11. Februar 1825 im Tobe borangegangen mar.

Paul von Stetten, Nachrichten von den noch jett lebenden Künstlern Augsburgs. 1788. — M. v. Stetten, Sandschriftl. Zusätz und Bemerkungen

Meher.

zu Paul v. Stetten's Kunstgeschichte v. Augsburg, Mscr. — Lipowsth, bahrisches Künstlerlexikon 1810. — Nagler's Künstlerlexikon XXI, 1851. — Biographie des Künstlers v. F. Weber, in der Zeitschr. d. histor. Bereins von Schwaben u. Neuburg, 19. Jahrg. 1892, und Einschreibbuch des Künstlers von 1798—1806 in der Sammlung des hist. Bereins in Augsburg. (Bei Lipowsth und Nagler ist als Geburtsjahr irrig 1763 und als Vorname Johann Thomas statt Franz Thomas angegeben.) Fr. Weber.

Beber: Frang Raver 2B., Genremaler, geboren 1831 gu Fünffirchen in Ungarn, murbe gegen feine immer jur Runft neigenden Bunfche nach bem Willen bes Baters jum Raufmann erzogen und gebildet: nur in ben Dukeftunden konnte er mit Zeichnen und Malen dilettiren. Nach dem Tobe bes Baters verkaufte B. sein Geschäft und zog als dreißigjähriger Mann nach München, um an der Afademie nach Möglichkeit das Verfaumte nachzuholen. Bier qualte er fich, eine Urt "Wilhelm Meifter", unter Strahuber's ernftlicher Teitung im Zeichnen und Componiren, und unter Alexander Wagner in der Technik ber Delmalerei, bis ihn Rarl v. Piloty in feine Schule aufnahm. Rach acht Jahren ehrlicher Mühe und fleißigen Strebens magte 28. endlich, fich auf eigene Guge ju ftellen und mit felbständigen Bildern und Schöpfungen por das Publicum zu treten, welches bem Künftler die schwer errungene Achtung und Anerkennung gerne entgegenbrachte. Obwohl feiner ganzen Natur nach jum Genrefache neigend, wir ermahnen 3. B. "Der Bertrauensmann" (eine Rototodame übergibt einem treuen Diener ein Billet; als Holzichnitt im "Bazar" Nr. 42 vom 5. November 1877), malte er doch auch einige gang tuchtige Bilder religiösen und geschichtlichen Inhalts, welche fast alle in feine Beimath Sie trugen die ausgesprochene Signatur der Viloty = Schule. Gin rafch entwideltes Bergleiben fette jedoch feiner geliebten Thätigkeit ein frühes Ende am 28. December 1887.

Bgl. den kurzen Nachruf seines Freundes u. Kunftgenossen Prof. Alexander Liezen-Mayer im Kunstvereinsbericht j. 1887, S. 65. Spac. Holland.

Beber: Friedrich 28., geboren zu Kiel am 3. August 1781, † eben-baselbst am 21. März 1823, studirte in seiner Vaterstadt Medicin und Natur= wiffenschaften, murbe 1801 jum Dr. phil. promobirt und erhielt 1802 bie Stelle eines Auffehers am atademischen Krantenhause. 3m J. 1804 erlangte er die Burde eines Adjuncten der philosophischen Facultät und ein Jahr später eine außerordentliche Professur der Philosophie. Nachdem er dann 1805 auch den Doctortitel bei der medicinischen Facultät sich erworben, wurde er 1810 Ausseher des botanischen Gartens und 1811 außerordentlicher Projessor der Medicin. Reben entomologischen und medicinischen Artikeln versaßte er eine ganze Reihe botanischer Arbeiten beschreibenden Inhalts vorzugsweise auf dem Gebiete der Arpptogamentunde. Sie beanspruchen gegenwärtig nur noch historisches Interesse. Am bekanntesten geworden sind die zusammen mit seinem Amtsgenossen an der Kieler Universität, Daniel Matthias Heinrich Mohr (f. A. D. B. XXII, 65) herausgegebenen Schriften. Beide Gelehrte bereiften 1803 die füdlichen Provinzen Schwedens im Intereffe ber Unknupfung eines perfonlichen Berkehrs mit ben dort lebenden Raturforschern und behufs Besichtigung ihrer Sammlungen und veröffentlichten ihre Reiseeindrude in einer 1804 erschienenen Schrift: "Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens". Die neu gefundenen Pflanzen, meist Nadenalgen, find in einem dem Buche beigegebenen Inder namentlich auf-Gerner ließen fie in demfelben Jahre unter dem Titel: "Archiv für die spstematische Naturgeschichte" eine Zeitschrift erscheinen, welche Original= auffage fustematischer Ratur aus allen drei Reichen der beschreibenden Raturwiffenschaften bringen follte. Es tam nur der erfte Theil des erften Bandes

heraus. Sie wurde aber sortgesetzt unter der Ausschrift: "Beiträge zur Naturfunde" und brachte es auf zwei Bände, die beziehentlich 1805 und 1810 erschienen. Endlich ist als gemeinsame Arbeit Mohr's und Weber's noch zu nennen ein "Botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1807". Der zweite Titel: "Handbuch der Einleitung in das Studium der kryptogamischen Gewächse" bezeichnet noch genauer den hiermit versolgten Zweck. Der erste Theil bietet eine gründliche Beschreibung der zur Zeit bekannten deutschen Farne, Laub- und Lebermoose und ist von 12 Taseln begleitet. Eine Fortsetzung des Werkes ersolgte nicht. Von selbständigen Arbeiten Weber's sind besonders solgende anzusühren: "Botanische Briese an Pros. Kurt Sprengel" (1804), ein "Prodromus historiae muscorum hepaticorum" (1815) und ein Verzeichniß der im Kieler botanischen Garten gezogenen Gewächse unter dem Titel: "Hortus Kiliensis" (1822).

Lübker u. Schröder, Lexikon ber Schleswig = holfteinischen Schriftfteller. Brigel, thes. lit. bot. E. Wunsch mann.

Beber: Friedrich Benedict B., Geh. hofrath und Profeffor der Cameralwiffenichaften an der Universität Breglau, geboren am 11. Rovember 1774 gu Leipzig, † am 8. Märg 1848 in Breglau. Bon 1792-96 ftudirte er in Leipzig Jurisprudenz und Cameralia, ging dann nach Rochsburg und Mutschen, um die Braris der Landwirthschaft kennen zu lernen, habilitirte sich 1799 ju Leipzig als Privatdocent der Dekonomie und Cameralmiffenschaften, murbe 1800 jum außerorbentlichen Brofeffor ernannt, erhielt 1802 einen Ruf als orbentlicher Professor ber Cameralwissenschaften nach Frankfurt a. D., von wo aus er mehrere landwirthichaftliche Reifen machte, trat 1811 eine Brofessur ber Dekonomie= und Cameralwiffenschaften in Breglau an, wurde 1812 Secretar ber ökonomischen Section der schlesischen Gefellschaft für vaterlandische Cultur, welches Umt er bis 1847 bekleidete. Er mar einer der fruchtbarften Schrift= steller; schrieb "De suprema principis in sylvas inspectione, legibus patriis illustrata" (1796); "Tractatus de studio rei rusticae" (1796); "Detonomischer Unterricht über die Saatbeftellung" (1799); "Grundfage über die Abichaffung der Suth, Trift und Brache" (1800); "Bon den Wirtschaften der Bauern und über die neuere Cultur der Dekonomie" (1800); "Der ötonomische Sammler" (12 Beite, 1801-8); "Sandbuch ber ötonomischen Litteratur" (15 Banbe, 1803-40); "Defonomisch-juriftische Abhandlung über die Rittergüter, besonders in Kursachsen" (1802); "Spstematisches Handbuch der Staatswirthschaft" (1803-5); "Ueber die Einrichtung der Universitäten" (1805); "Einleitung in bas Studium der Defonomie (1805); "Ginleitung in die Lehre vom Pflanzenbau im Allgemeinen" (1804), (beide letten Werke auch unter dem Titel "Spftematisches handbuch der deutschen Landwirthschaft"): "Einleitung in das Studium ber Rameralwiffenicaften" (1805); "Rleine öfonomifch-tameraliftische Schriften" (1805); "Theoretisch-praktisches handbuch der Feldwirthschaft" (2 Bde., 1807); "Ueber ben Zustand ber Landwirthschaft in den preußischen Staaten und ihre Resorm" (1808); "Staatswirthschaftlicher Versuch über die Theuerung und Theuerungspolizei" (1807); "Dekonomisch-juristisches Handbuch der Landhaushaltungstunft" (1809); "Theoretisch-prattisches Sandbuch der größeren Bieh-Bucht" (2 Bde., 1810-11); "Lehrbuch der politischen Dekonomie" (2 Bde., 1813); "Theoretisch-praftisches Handbuch des Futterbaues" (1815); "Einleitung in das Studium der Kameralwiffenschaften nebst dem Entwurf eines Systems derfelben" (2 Bejte, 1819); "Bemerfungen über verschiedene Gegenstände der Landwirthschaft nebst einer staatswirthschaftlichen Abhandlung über Getreidetheuerung" (1819); "Ueber die Gewinnung der feinen und edlen Wolle, den Wollhandel und die Wollpreise" (1827); "Handschriftliche Nachrichten des Grafen Ernst von Schönburg-Rochsburg über seine Wirthschafteführung" (2 Bde.,

1828); "Gedanken, Ansichten und Bemerkungen über die Noth, Unbill und Klage unserer Zeit in national- und staatswirthschaftlicher Hinsicht" (1826); "Ueber die Kameralwissenschaften und das Kameralstudium auf Universitäten" (1828); "Allgemeines landwirthschaftliches terminologisches Lexikon und Idiotikon" (1829); "Hidrisch-statistisches Jahrbuch in Bezug auf Nationalindustrie und Staatswissenschaft" (1834—38). Er gab heraus "Schlessche Landw. Zeitzichrift" (1834—38); "Verhandlungen und Schriften der ökonomischen Section der schlessischen Gesellschaft sür vaterländische Cultur" (1832—34); mit Plathner und Sturm "Jahrbuch der Landwirthschaft" (1818—20), als Fortsetzung unter dem Titel "Neues Jahrbuch der Landwirthschaft" (1821—27); mit Block, Plathner und Zimmermann "Schlessische Landw. Monatsschrift" (1827—31).

Beber: Friedrich Wilhelm 2B., Argt, Bolititer und Dichter, murde am 26. December 1813 in bem Dorfe Alhaufen bei Driburg geboren. Sein Bater, Johannes 20., ein stiller Mann mit autmuthia-trodenem humor, betleidete die Stelle eines Försters, mit dem der Anabe viel im Walde umber= ftreifte, und beffen Belehrung über alles Mertwürdige in ber freien Ratur fich später vielfach in den Dichtungen des Mannes widerspiegelt. Seine Mutter, Maria Anna geb. Gehlen, war eine kluge, verständige Frau, die mit ihrer Freude an Poefie und Mufit großen Ginfluß auf das dichterische Gemuth des Sohnes hatte, der ihr denn auch sein Leben lang mit inniger Liebe zugethan Nachdem er den ersten Elementarunterricht in der Schule feines Beimath= war. dorfes genossen hatte, kam W. im October 1825 auf das Symnasium zu Vaderborn, wo er sich auch bereits im Bersemachen versuchte. Im Gerbst des Jahres 1833 bestand er dann mit alänzendem Ersolge die Reisebrüsung und bezog nun bie Universität Greifsmald. Seine Studien galten bier ingbesondere ber beutschen und ber classischen Philologie, später vorwiegend der Medicin. Im Berbft 1836 ging er bon Greifsmalb nach Brestau, mo er feine Studien gum Abichluf gu bringen gedachte und an Gustav Frehtag, der sich im ersten Semester hier befand, einen feine Dichtkunft bewundernden Freund erwarb, an deffen Alterthumaftubien 2B. liebevoll theilnahm.

Im December 1838 erwarb sich W. in Greisswald die medicinische Doctor= wurde und begab fich dann ju feiner weiteren Ausbildung auf Reifen; er jog ju Fuß burch Defterreich nach Italien und reifte dann von Reapel aus fiber Marfeille und Lyon nach Paris, überall auf feine weitere prattische Ausbildung bedacht und besonders in den Rrantenhäusern der großen Städte, die er berührte, lernend und dienend als Arat mirtfam. Nachdem er fobann im Winter von 1839 auf 40 in Berlin sein Staatsexamen bestanden hatte, ließ sich 28. im Frühjahre 1842 als Badearzt in Driburg bei Paderborn nieder, wo er nun 26 Jahre lang wirfte und fich auch am 31. Januar 1850 mit Unna Gipperich vermählte, die ihm in der Folge zwei Kinder, ein Madchen und einen Anaben, Reben feiner Brazis in Driburg mar er von 1856-67 mahrend der Saifon zugleich als Brunnenarzt in Lippspringe thätig. Im Frühjahre 1867 gab er diese Thätigkeit auf und jog nach Thienhausen bei Phrmont, damit einer Cinladung feines edlen Gonners, des Freiherrn Guido von Sarthaufen folgend, der ihm fein dortiges Schloß einräumte, das W. im Juni 1887 mit einem eigenen Beim in der Rabe des Städtchens Rieheim vertauschte, wo er auch am 5. April 1894 itarb.

In seiner Einsamkeit auf Thienhausen begann sich W. in der alten Bibliothet des Schlosses nun wieder von neuem mit seinen ehemaligen Lieblingsstudien zu beschäftigen und auch seine Dichtungen wieder aufzunehmen. Zunächst machte er sich hier an die Uebersetzung von Tennhson's "Enoch Arden" und "Ahlmers Field", die 1869 erschienen; dann gab er 1872 "Schwedische Lieder, übersetzt und mit ihren Singweisen und Klavierbegleitung" heraus, denen er 1874 eine Uebersetzung von Tennyson's "Maud" solgen ließ. Alle diese Uebersetzungen zeigen W. als einen seinsübligen sprach= und stilgewandten Dichter, dem seigenes poetisches Gesühl bei seinen Uebertragungen wohl zu statten kam.

Aber weder diese Arbeiten, benen 1863 auch eine medicinische Fachschrift "Die Arminiusquelle zu Lippspringe" vorangegangen war, noch Weber's Thätigkeit als Arzt, so angesehen und beliebt er auch als solcher war, noch endlich fein Mandat für das preußische Abgeordnetenhaus, das er von 1861 bis zur Herbstfession 1893 (mit Ausnahme ber Sommerfigung 1862) als Mitglied ber Centrumspartei redlich erfüllte, haben feinen Ramen in weiteren Rreifen befannt gemacht und ihm ein bauerndes Undenten gefichert. Dies anderte fich mit einem Male, als der schon im 65. Lebensjahre ftehende Mann im September 1878 mit dem episch-Ihrischen Gedicht "Dreizehnlinden" vor die Deffentlichkeit trat. Sogleich nahm damals die gange gebildete Welt Deutschlands, bor allem aber ber fatholifchen Rreife, innigen Untheil an bem Berte, indem man bon biefer Seite weniger die poetischen Schonbeiten des Gedichtes zum Makitabe der Beurtheilung machte, als vor allem den Ilmftand, daß ein überzeugter Unhanger der katholischen Kirche darin einzelne Ginrichtungen derfelben, poetisch verklart, geschildert hatte, noch dazu in jenen Beiten bes leidigen Culturtampfes. bod) ist es falich, wie vielsach geschen ift, das gange Gedicht von diesem Standpuntte aus zu betrachten. 2B. hat es ficher nicht in diefem Sinne geschaffen. Er ist einfach den Unregungen gefolgt, die gang von selbst nach dem fiegreichen Rriege mahrend der fiebziger Jahre in Deutschland hervortraten. Die Schöpfungen Guftab Frentag's, Dahn's und vieler anderen in biefen Jahren zeigen, wie fich bamals auch in der deutschen Litteratur ein besonderes nationales Streben, eine gewiffe Borliebe für das deutsche Alterthum und Mittelalter geltend machten im Gegensatz zu den bis dabin ftart geubten Nachäffungen frangofischer Moden und Sitten in den höheren Gesellschaftstreifen. 2B. hat in feinen "Dreigehn= linden" eine einfache aber anmuthige Fabel aus dem deutschen Mittelalter behandelt, dabei zahlreiche intereffante und geschickt eingeflochtene Culturbilder geboten und burch gewandte Bandhabung ber Sprache reiche Abwechslung in ben Ton des Bangen ju bringen vermocht. So wechseln, in demfelben Bersmaß behandelt — allerdings dem gefügigen und für die deutsche Sprache gerade fehr geeigneten vierfußigen Trochaus -, ernfte Betrachtungen mit heiteren Zwiegesprächen und lieblichen Naturschilderungen erfreulich ab. Die eigentliche Fabel aber ift nicht mehr und nicht weniger als eine jener beliebten Befehrungs= und Liebesgeschichten, in anmuthigem Gewande, mit theilweise prachtiger Charafterifirung einzelner Geftalten und tebendiger Schilberung ber Ereigniffe, aber doch ohne größere Tiefe und packende Gewalt, harmlos, schlicht, burch= fichtig bon Anfang bis ju Ende, und - ju Beber's Lobe muß man dies fagen - ohne fichtbare confessionelle Tendeng, wenn auch hier wie in fast allen seinen Werken das tiefe religibse Gemuth des Dichters überall deutlich hervortritt. Als gläubiger Katholik dagegen offenbart er fich besonders in seinen "Marien= blumen" (1885 als Prachtwerf erschienen mit Mustrationen [Madonnenbildern von Blumen umrankt] nach Ittenbach, 1892 auch in fleiner Husgabe ohne Mustrationen) und allensalls in der religiösen Dichtung "Bater unser" (9 Strophen zu Bilbern von P. Thumann), sowie in den Strophen zu 12 Albertippien zu Cartons von B. Molitor, die "Das Leiden unferes Beilandes" (1892) barftellen. Seine übrigen tleineren Gedichte, von denen zuerst 1881 und aus seinem Nachlaß unter dem Titel "Herbstblätter" 1895 eine Sammlung erschien, behandeln in formbollendeten Berfen, ernft und finnig, die Schönheit der Ratur

298 Beber.

bie Leiben ber Liebe, sowie in Balladen Gestalten und Begebenheiten aus der Geschichte und Sage, denen sich noch turze Sprüche mit scharser Betonung seiner Lebensansichten anreihen. Eine größere Dichtung eigener Art, ihrem Inhalt wie ihrer Form nach aber gänzlich verschieden von "Dreizehnlinden", ihrem poetischen Werthe nach noch über dieses Werf zu stellen, lieferte W. mit der poetischen Erzählung "Goliath" (1892) in 14 Gesängen, in sünssüßigen reimslosen Jamben. Die markigen Gestalten in der sie umgebenden gewaltigen, rauhen und doch in ihrer Größe so schönen nordischen Natur sind von W. in angemessen, knapper, volltönender, ernster Sprache geschildert und treten in dieser schlichten, so wehmüthig ausgehenden Erzählung edel und plastisch hervor.

Ueber Weber und seine Dichtungen handeln Therese Treu (in der Monatässchrift sür katholische Lehrerinnen, 6. Jahrgang), Keiter (1891) und Hoeber (1894), über die Dichtung "Dreizehnlinden" im Besonderen: Stöckle (1890), F. Fischer (in der Kathol. Zeitschrift f. Erziehung u. Unterricht, 40. Jahrg., S. 251—256 und Rabenlechner (1892). Max Mendheim.

Beber: Georg 28., ein Componist des 17. Jahrhunderts, geboren gu Dahlen im Meifinischen. Die nachrichten über fein Leben find fehr fparfam auf uns gekommen; die Titel ber vorhandenen Drudwerke geben nicht die kleinste Andeutung über ihn felbst. Döring in seiner Geschichte der Mufik in Preußen, Seite 107 ff., kennt ein Stammbuch von Christoph Alt, in dem sich auch ein Gebenkblatt von einem "Georgius Beinricus W." befindet, welches vom 28. August 1650 in Königsberg i. P. batirt ist. Döring glaubt, daß dies wohl nur der obige Georg sein kann, der also um diese Zeit in Königsberg studierte. Dies wird einigermaßen durch seine 1648 und 1649 erschienene Sammlung "Wohlriechende Lebens-Früchte" bestätigt, die er in Dangig herausgab und die in Königsberg gedruckt wurde, während seine späteren Werke in Leipzig und Weißensels erichienen; am letteren Orte foll er Cantor gewesen fein. Anbererseits gibt es wieder einen Georg Heinrich 28., der von 1665-1670 Singund Spiel-Arien in Lubeck herausgab. Dann ift ber Cantor Georg 2B. in Weißenfels schon 1588 mit einem geistlichen Lieder- und Pfalmenbuche ver-Bieht man all diese Beobachtungen in Betracht, so kommt man zu bem Resultate, daß es zwei Georg 29., einen alteren und jungeren und einen Georg Beinrich 28. im 17. Jahrhundert gegeben haben muß und wonach alfo alle bisherigen Angaben berichtigt werben muffen. Roch fei erwähnt, bag ein Georg W. im 17. Jahrh. nach Wetel's Symnopoeograph. III, 361 zu Madgeburg Bicarius und Succentor an der Domtirche bafelbst war. Der Succentor ist der erste nach dem Capellmeister. Winterfeld, eb. Kirchenges. 2, 154 schreibt diesem die Wohlriechenden Lebeng-Früchte von 1648 zu. - In Kurze seien die Werke verzeichnet, die den Ramen Georg Weber tragen und fich auf öffentlichen Bibliotheten nachweisen laffen. Bon dem alteren Georg B. befigt die Ronigs= berger Universitäts-Bibliothet noch: Teutsche Pfalmen von 4 bis 6 Stim. 1. Thl. Mühlhausen 1568, Tenor und 5a vox sehlen. Die Sieben Theile Wohlriechender Lebens - Früchte . . . in 1, 2, 3, 4, 5, Stim. zu fingen, mit bengefügten Sinfonien zu 2 Biolinen und dem Baffo cont. Danzig 1648 bis 1649, 1 vol. von 498 S. in 8° befinden sich in der kal. Bibliothek zu Dresden, in der Bibliothek zu Göttingen und Hannover und gehören dem jüngeren G. W. an, sowie "Himmel-steigende Danck-Opffer . . . " 1652, 8°, 13 Lieder für Discant und Bag, in der Bibliothet zu Dresden. Noch besitzt die kgl. Bibliothek zu Berlin 2 Theile geistliche Lieder zu 1—3 Stim. mit 2 Biolinen und Generalbaß, die 1644 in Stockholm und 1645 in Hamburg Winterfeld im evangel. Kirchengig. hat im 2. Thl. Nr. 74 und 75, zwei geistliche Lieder veröffentlicht. Rob. Eitner.

Weber: Georg W. ist am 10. Februar 1808 in dem rheinpjälzischen Städtchen Bergzabern, welches damals unter frangofischer Berrichaft ftand, ge-Erft mit 17 Jahren in das Symnafium gu Spener eingetreten, konnte er doch schon nach 31/2 Jahren (1828) Die Universität Erlangen beziehen; 1829 fiedelte er nach Beidelberg über. Seine erste Jugendzeit mar eine Schule harter Entbehrungen gewesen: sein Bater, ein geringer Handwerker, war früh geftorben, feine Mutter hatte nur in Roth und Sorge fich und ihr einziges Rind durchbringen können. Aber fie mar eine madere, redliche Frau, welche in ihrem heiteren und lebendigen Sinn den Muth nicht verlor. Ihrem Ginfluß verdankte es 2B., daß er schon in früher Jugend das Leben ernst und gewissen= haft aufzusaffen lernte, aber, wenn er auch durch die ärmlichsten Verrichtungen das Seine jur Beftreitung des Saushalts beitragen mußte, doch nicht verbittert wurde: ein freundlich-wohlwollendes, liebevolles Wefen ift immer ein Brundzug seines Charafters geblieben. Seine Wigbegierde fand Befriedigung in regellosem Durchlesen der tleinen Leihbibliothet feines Seimathortes, fein empfänglicher Sinn wurde beeinsluft durch die lange nachwirkenden Gindrücke der Revolutions= zeit, von denen gerade die bewegliche Bfalz mit am meiften ergriffen murde. Theils durch freundliche Unterstützung, theils durch eigenen Fleiß hatte er sich einigermaßen die nöthigen Vorkenntniffe für das Chmnafinm angerignet, das er außerlich durch wohlwollende Freunde gefordert mit den besten Beugniffen verlassen konnte. Kummerlich hatte er sich auch in Erlangen behelfen muffen, und erft in Beidelberg gestaltete fich fein Geschick freundlicher, ba es ihm gelang, in dem Haufe einer respectablen englischen Familie als Hauslehrer angenommen zu werden. Ansangs hatte er Theologie studiren wollen, jedoch, beeinflußt durch seinen Spehrer Lehrer Anselm Feuerbach, den späteren Brofessor der Archaologie in Freiburg i. B., wandte er sich dem Studium der Geschichte, Litteratur und claffischen Philologie zu. Bon den Docenten, deren Borlefungen er hörte, trat ihm befonders nahe R. Fr. Bermann, ebenfo hatte er zu Schloffer und Chr. Bahr perfonliche Beziehungen. 1832 erwarb er fich in Beidelberg ben Doctorgrad summa cum laude mit der Differtation: "de Gytheo et rebus navalibus Lacedaemoniorum" (Beibelberg 1833). Die nachsten Sahre verbrachte er auf Reifen in Begleitung feiner Boglinge: in Genf, bann in Stalien: in Mailand, Benedig, Florenz, Rom und Neapel, schlieglich in Paris. Bei den unmittelbaren Ginbruden an den Schauplagen großer hiftorischer Bergangenheit felbft mehrten und vertieften fich seine historischen Kenntnisse und Anschauungen. In Genf, unter Antheilnahme bes Siftoriters Sismondi, begann er feine Studien über Calvin, welche in Paris vollendet, 1836 in Heidelberg unter dem Titel: "Der Calvinismus im Berhaltniß zum Staat" erschienen. Dies Wert, sowie die 1845 und 1853 erschienene "Geschichte der akatholischen Rirchen und Setten in Großbritannien", 1856 in neuer Titelauflage erschienen als "Geschichte ber Kirchenreformation in Großbritannien", 2 Bde., ju welcher er das Material in London sammelte, find außer der erwähnten Differtation seine einzigen auf eigenem Quellenstudium be= ruhenden Forschungen. Unter dem Ginfluß derselben mußte bei ihm mehr und mehr die Romantif, welche in Seidelberg in nächster Rahe an ihn herangetreten war, ihren Zauber verlieren, wenn er auch den hohen Werth diefer Schule für die Entwicklung der Runft und Litteratur nie verkannt hat.

Das Glück blieb W. hold. Noch in Paris weilend, erhielt er die Aufsforderung, an die Spize der neubegründeten Lateinschule seiner Baterstadt zu treten; Ansang 1839 wurde er zum 2. Hauptlehrer an die höhere Bürgerschule in Heidelberg, 1848 zu deren Director ernannt, obwohl die Regierung lieber einen geborenen Badener dazu gewählt hätte. In das Gebiet der allgemeinen Pädagegif arbeitete er sich, obwohl es ihm ansangs fremd erschien, und er schwer zu kämpsen

300 Beber.

hatte, fich in die fleine Bedankenwelt ber heranwachsenden Jugend hinein-Buberfegen, mit der ihm eigenen Arbeitefraft und marmen Liebe fur feine Bflichtbesohlenen ein, getreu feinem Wahlfpruch: "Liebe gur Sache und Ausdauer bei ber Arbeit überwindet alle Schwierigfeiten und Sinberniffe". Bon feiner pabaavaischen Thatiafeit und ben babei obwaltenden Grundfaten legen Zeugnif ab Die alliährlich von ihm veröffentlichten Brogramme, von der allgemeinen Achtung und Liebe, die er fich erwarb, die wiederholte Anerkennung der Regierung und ber Stadt, besonders auch als er 1872 in den Ruheftand trat, ferner bas Ehrengeschent und die Abreffe, welche ihm 250 ehemalige Schüler bei diefer Belegenheit überreichten. Aus seinen padagogischen Erjahrungen gingen auch die Schriften hervor, welche feinen Ramen fo weit popular gemacht haben, vor allem die universalhistorischen. Das "Lehrbuch der Weltgeschichte", querft 1846 in einem Bande erschienen, bann in 2 Bande umgearbeitet, hat im 3. 1888 feine 20. Auflage erlebt, die "Weltgeschichte in überfichtlicher Darftellung" zuerft 1851 herausgekommen, ift 1889 ebenfalls in 20. Auflage erichienen, wie fast alle Werte Weber's durch Wilhelm Engelmann in Leipzig verlegt. Auch im Auslande murden fie bald jo popular, daß es mohl tein europäisches Culturland gibt, in bem nicht bag eine ober bas andere, ober beide übertragen murben, jogar in folche Sprachen, welche der Berfaffer felbst nicht verstand. Rur wenige Schriftsteller haben sich daher so zahlreiche Freunde erworben, wie Georg B. Als Erganzung zu diefen historischen Sandbuchern gab er heraus: 1851 und 1852 "Litterar-hiftorisches Lesebuch enthaltend Proben aus den bedeutendsten Litteraturmerten aller Bolter und Zeiten" in 3 Theilen, 1856 "Lefebuch jur Geschichte ber beutschen Litteratur alter und neuer Zeit" (4., verm. Aufl. 1878). Durch feine großen Erfolge ermuntert begann er bann 1857 faft 50jahrig bie "Allgemeine Weltgeschichte", welche bis 1881 in 15 Banden und 4 Register= banden vollendet wurde und 1882-1890 revidirt und vermehrt in 2. Auflage erichien.

2B. hat fich ftets als Schüler Schloffer's betrachtet, welchem er fein erftes Werk über den Calvinismus widmete und dem er fein Lebelang eine warme Unhänglichkeit bewahrte. Nach feinem Tobe schrieb er einen schönen Netrolog über ihn in "Unsere Zeit, deutsche Revue der Gegenwart", Jahrg. VI, und zur Feier seines hunderisten Geburtstages fette er ihm ein neues Denkmal in ber Kestschrift: "Fr. Chr. Schlosser der historiter. Erinnerungsblätter aus seinem Leben und Wirken", Leipzig 1876. Aber er war doch weit davon entfernt, die Eigenart dieses Mannes nachahmen zu wollen, denn "Schlosser war eine so ursprünglich, so genialisch angelegte Natur, daß sich niemand nach ihm bilden fonnte, ohne in eine bewußte Manierirtheit ju verfallen". Ueber feine eigene Auffaffung von Geschichtschreibung fpricht sich 20. folgendermaßen aus: Palme des Historifers wird nur dem zu Theil, der den Lauf der Dinge und die Charaftere der Menichen mit dem Makstabe der Gerechtigteit mikt und augleich die Gesetze fünstlerischen Schaffens und Ordnens anwendet. Weder der einseitige Subjectivismus, der alle Erscheinungen im Spiegel bestimmter Doctrinen und Grundfate anschaut, noch die farblose Weltbetrachtung, welche mit bemielben Bleichmuth über Erbenglud und Menschenelend hinschreitet und die bochfte Aufgabe des Siftorifers in dem Gintragen und Berbuchen alles Geschehenen und Bewordenen erblicht, wird den Preis bavontragen. Der wahre Geschichtschreiber darf nicht wie der Goethesche Fischer fühl bis ans Berg hinan in das Meer bes Weltlebens ichauen, aber auch nicht mit dem Borne und der Morofität eines Bessimisten auf die bunkeln Seiten und die Zeichen des Berjalls hinweifen. echte Siftoriter muß wie ein ichopferischer Runftler die Augendinge in feine Seele eindringen laffen und fie verklart und veredelt gurudftrablen. Die

Geschichtschreibung ift zugleich Runft und Wiffenschaft, fie muß das wirkliche Beben treu und mahrhaft barftellen, basfelbe aber zugleich mit Runftlerhand und mit liebeboller Bertiefung in die reiche Menschenwelt ichopferisch neugestalten." Durch diefe Worte gefennzeichnet, nimmt die Weber'iche Weltgeschichte ihre Mittel= itellung amifchen ber Schloffer'ichen und Rante'ichen. Das Ericheinen ber letteren begrußte 2B. mit hoher Genugthuung: er freute fich, daß nun auch die Universal= hiftorie, die fo lange als Stieftind ber Litteratur behandelt mar, burch das geniale Werk des Altmeisters deutscher Beschichtsforscher "in den Adelftand er= hoben murde". Gine Concurreng brauchte er bon demfelben nicht gu fürchten, ba Rante's großes Wert in seiner geiftreichen Durchführung nur wenigen hiftorisch burchgebildeten Menfchen verftandlich ift, Weber's Weltgeschichte aber jum Bolte Bier hat fie fich ihren Plat erobert durch die von politischem und religiofem Parteieijer freie, fich liebevoll in die Zeiten verfentende, wiffenschaftlich ernste Forschung, burch bas auf gesundem Menschenverstande beruhende Urtheil. Die flare, ruhige, in langer pabagogischer Erfahrung gereifte Darftellungsart, welche jede Phrase, jedes Rasonnement von fich fern halt. "Gerecht fein gegen jede aufrichtige Bestrebung ist echte und mahre humanität", dieser andere Wahlfpruch Weber's geht auch seinen weltgeschichtlichen Werten als leitendes Motiv Des Unterschiedes aber, welcher besteht zwischen dem popularen, reproducirenden Darfteller und dem quellenmäßigen Foricher ift er fich ftets bewußt geblieben, dem Urtheil des letteren pflegte er fich trot seiner großen Ersolge be-

icheiden unterzuordnen.

Außer den genannten Werfen hat 2B. noch verfaßt : "Das vaterländische Element in der deutschen Schule. Bier Schulreden" (1856, 2. Aufl. 1865); "Geschichte der deutschen Litteratur von ihren Anfangen bis gur Gegenwart, Nebst e. Abrik der neuesten Kunst und Wissenschaft in Deutschland" (1850, 11. Aufl. 1880); "Geschichtsbilder aus verschiedenen Ländern und Zeitaltern" (1880), ferner feine Selbstbiographie und gahlreiche Auffate in den Beidelberger Jahrbüchern, den Theol. Studien und Kritiken, Raumer's hiftor. Taschenbuch, der Deutschen Rebue, der Festschrift des hiftor. phil. Bereins ju Beidelberg jur 500jährigen Jubil. der Univ., u. b. a., befonders aber in der Munchener Allg. Zeitung. Gemeinfam mit seinem Schwiegersohne Beinrich holhmann gab er heraus "Geschichte bes Bolfes Jerael und ber Entstehung bes Chriftenthums" (2 Bbe. 1867). Bu bem großen Kreise von Männern, welche die Beidelberger Universität in diefem Jahrhundert so weltberühmt gemacht haben, gehört auch Georg 28., obwohl er zu feinem Leidwesen hatte barauf verzichten muffen, felbft in den atabemischen Lehrtorber einzutreten. Bei ben naben Beziehungen, welche er gu vielen jener wissenschaftlichen Größen unterhielt, bei ber Liebe gur Stadt, mit beren Leben er im Laufe ber Jahre eng vermuche, mar er daher besonders bagu berufen, aus dem Schate feiner reichen Erfahrungen und Empfindungen beraus auch ein Bild von Beibelberg und feiner geiftigen Bedeutung im 19. Jahrhundert zu geben. Die "Beidelberger Erinnerungen" (Stuttgart 1886), eine Festgabe zum 500jährigen Jubilaum der Universität, find sein lettes eigenes Werk, jedem willsommen, der in furgen Umriffen die große jungste Bergangenheit Beidelbergs in ichoner, anschaulicher Form an fich vorüber ziehen laffen will, werthvoll auch dadurch, daß fie fo manchen menschlichen Bug großer Gelehrten ber Nachwelt überliefern. 2B. liebte es, wenn er schrieb, an gewiffe Maler zu denken, die auf ihren Schöpfungen auch das eigene Bild offen oder versteckt anbringen, und fuchte es ihnen nachzuthun, daher denn auch die warme Subjectivität, von der seine Werke getragen sind. Deutlich aber und mitwirkend tritt die Person des Bersaffers besonders in den Heidelberger Erinnerungen auf; auffallend konnte dies nicht fein, benn der "Director 28." war eine populare, in

ganz heibelberg bekannte Gestalt. Wohin er kam auf seinen regelmäßigen Spaziergängen, wurde er gegrüßt von den ersten Kreisen an, mit denen er verkehrte, dis zu den niederen herab, welche in ihm ihren eigenen oder den Lehrer ihrer Kinder verehrten. Er genoß das Ehrenbürgerrecht sowohl der Stadt heidelberg, als auch des damals noch selbständigen Stadttheils Reuenheim, in welchem er wohnte. Mit ganzem herzen hing er selbst an der Stadt, die ihm zur zweiten heimath geworden war, deren Schönheiten ihm täglich von neuem ausgingen, wenn sein Blick von seinem herrlich gelegenen Besitzhum über Berg, Wald und Schloß, Stadt, Brücke und Fluß dahinschweiste. Ein reiches Glück blühte ihm in seinem Hause, in welche eine edle Geselligkeit herrschte, an der Seite seiner Frau, welche aus angesehener Familie stammend ihm 1839 angetraut war und an 50 Jahre bis kurz vor seinem eigenen am 10. August 1888 ersolgten Tode eine treue Lebensgesährtin war.

Von seinen Kindern ist die einzige Tochter, Lina, verheirathet mit dem ord. Prosessor der Theologie an der Straßburger Universität, Heinrich Holhmann, der älteste Sohn Heinrich Martin ord. Prosessor universität, Heinrich Holhmann, der älteste Sohn Heinrich Martin ord. Prosessor der Mathematik, ebenfalls in Straßburg, der zweite Karl Emil ist kaiserl. Viceconsul a. D. und im politischen Leben thätig als Mitglied des Reichstags, des preußischen Abgeordnetenhauses und der badischen zweiten Kammer; er lebt bald in Berlin, dald in Heidelberg; der dritte Sohn, Friedrich Perch, Dr. phil., war Redacteur und Schriftsteller, auch als Dichter nicht unbekannt, und hat seinen Vater besonders in seinen letzten Jahren iu der Herausgabe der weltgeschichtlichen Werke rege unterstützt; die ganze 2. Auflage der Allg. Weltgeschichte ist von ihm besorgt, revidirt und herausgegeben; 1895 ist er gestorben, der jüngste, Georg, früher Kausmann, lebt jetzt als Brivatmann in Neuenheim bei Geidelberg.

Ueber sein Leben hat Georg W. selbst berichtet, in "Mein Leben und Bildungsgang" als Vorwort zum Lehrbuche der Weltgeschichte, ausstührlicher in "Jugendeindrücke und Erlebnisse", ein histor. Zeitbild, Leipzig 1887; treffend ist diese Selbstbiographie "ein Andachtsbuch tüchtiger und ernststrebender Jüngslinge" genannt worden. Lgl. ferner (H. Holymann), Georg W. (Beil. z. Allg. Zeitung 1888, Ar. 229). A. Hausrath, Georg W. (Deutsche Rundschau hrsg. v. Rodenberg XV, October 1888).

Weber: Georg Heinrich W., Arzt und Botanifer, wurde am 27. Juli 1752 in Göttingen geboren, studirte und erlangte daselbst die Doctorwürde, wurde 1777 außerordentlicher Professor der Medicin und Prosector in Riel, 1780 ordentlicher Brosessor der Medicin und Botanik ebendaselbst, 1799 zum Archiater, 1802 zum Director des akademischen, von ihm gestifteten Krankenhauses, 1806 zum Ctatsrath, 1810 jum Director bes fchleswig-holfteinischen Sanitats-Collegiums und jum Oberauffeher über die vereinigten Rrankenanstalten und den botanischen Garten ernannt, feierte 1824 sein 50 jähriges Doctorjubiläum und erhielt bei diefer Gelegenheit von der Göttinger philosophischen Facultät das Chrendoctor= Diplom, wurde 1827 aus Unlag feines 50jährigen Amtsjubilaums zum Conferengrath ernannt und ftarb am 25. Juli 1828. Seine gahlreichen Schriften begieben fich theils auf Gegenstände der Botanit, wie feine: "Commentatio botanicomedica, sistens vires plantarum cryptogamicarum medicas" (1773), seine "Flora von Göttingen" (veröffentlicht 1778), von Holstein (1780 und 1784), theils auf Themata aus dem Gebiet der inneren Medicin. In letterer Beziehung find zu nennen : "Abhandlung bon bem Urfprung ber Benusseuche . . . Aus bem Französischen" (Bremen 1775); "Vollständige Auszüge aus neuen Differtationen medicinischen und physischen Inhalts" (2 Bbe., ebenda 1775-76); "Zwölf Nachrichten von dem Zustande der Krankenanstalt zu Kiel" (Kiel 1785—98); "Bitte an das Publicum um Unterftuhung zu dem in Riel zu errichtenden

303

Krankenhause" (1788); "Einige Ersahrungen über die Behandlung der jetzigen Ruhrepidemie" (in Psaff's und Scheel's Nord. Archiv, 1799 I). Auf Zoologie bezieht sich eine Publication: "Ueber die Schleswig'schen Möwen und Holsteinschen Schwimmvögel" (1798).

Biogr. Leg. VI, 208. Bagel.

Weber: Franz Cottfried W., großherzoglich hessischer Generalstaatssprocurator und Musikschriftseller, geboren am 1. März 1779 im Städtchen Freinsheim, wo sein Vater damals kurpfälzischer Justizamtmann war;  $\dagger$  am

21. September 1839 im Bade Rreugnach.

Franz Gottfried war der einzige Sohn des späteren Hofgerichtsrathes Friedrich Ludwig 2B., und tam als 12jahriger Knabe nach Mannheim au feinem Grofivater, dem turpfälgischen Geheimrath und Kammerdirector v. Weber, vollendete daselbit seine wissenschaftliche Borbildung und bezog 1796 die Universität Beidelberg. Im folgenden Jahre unternahm er eine Reife nach München, Regensburg und Wien mit langerem Aufenthalte an letterem Orte. Unfangs 1799 fette er feine Studien in Beibelberg fort, ging zu bem gleichen 3wecke nach Göttingen, wo er brei Semester verweilte, und beschloß feine Vorbereitungspraxis als Braftifant am Reichstammergerichte ju Weglar. Nach erlanatem Doctorgrade wurde er in Mannheim Oberhofgerichtsadvocat und wegen seiner hervorragenden Begabung bereits 1804 Fiskalprocurator, im Frühjahre 1814 Richter am Tribunal in Maing. 3m September 1818 erfolgte feine Beforderung zum Hofgerichtsrath in Darmstadt, bald darauf jene zum Generaladvocaten am Caffationshofe daselbst. . . Im Juni 1823 trat er in die mit dem Entwurfe einer Civil- und Strafgesetzgebung für bas Großherzogthum eingesetzte Commiffion, und im Juli 1832 wurde er mit bem wichtigen Amte eines General= staatsprocurators am Oberappellations= und Cassationsgerichte in Darmstadt betraut, welche Stelle er bis zu seinem Tobe betleidete. 2B. hat fich in feinem Berufe auch als Schriftfteller befannt gemacht; er verjagte außer mehreren juristischen und publiciftischen Arbeiten in Fachzeitschriften brei größere Werte, welche fich burch flare und scharffinnige Darstellung auszeichnen. "Ueber bas öffentliche und mündliche Rechtsversahren; für und wider daffelbe" (1818); "Bragmatische Geschichte ber Berhandlungen ber Landstände Seffens im 3. 1827" (1828); ferner: "Betrachtungen über bas Spftem, die Ratur und die Behandlungsart ber Disciplinarfachen, discipline judiciaire, nach frangofischen Besetzen" (1830). . . . Weber's wissenschaftliche Bestrebungen fanden nütliche Unterftugung im Bertehre mit bedeutenden Berfonlichkeiten; fo gahlten Freiherr v. Byllnhardt, Hofrichter in Mannheim, spater Juftigprafident, und Freiherr b. Weiler, Oberhofgerichtsrath, fpater Staatsrath ju feinen innigften Jugendfreunden; in mufikalischen Dingen pflog er Umgang mit Bogler, Meyerbeer und Karl Maria v. Weber; namentlich mit letterem eng befreundet, bezeichnet er beffen am 5. Juni 1826 erfolgten Tod als eines der wichtigsten aber zugleich traurigsten Ereigniffe feines Lebens; "was er mir gewefen", bemerkt er in feiner Autobiographie, "ist beiläufig aus dem 25. Hefte der "Cacilia" (Jahrg. 1827) au entnehmen."

W. besaßte sich neben seiner amtlichen Wirksamkeit eingehend und vielseitig auch mit Musik; er war in derselben (theoretisch und praktisch) und zwar in einer Weise thätig, daß er auf diesem Gebiete einen geseierten Namen errang. Solch glänzende Ersolge konnte W. nur vermöge seiner hohen Begabung, seines eisernen Fleißes und seiner raschen Auffassung verbunden mit einer nie ermidenden

Arbeitskraft erreichen.

Während des Ausenthaltes in Mannheim (1802—1814) — der Blüthezeit seines Wirkens — gründete er dort das musikalische Conservatorium, später Har-

monie genannt, leitete einen Dufitverein und nahm um diefe Beit Unterricht bei dem berühmten Flötisten Appold: nachträglich erlernte er noch andere 3n= ftrumente, namentlich Cello und Orgel, und brachte es auf den genannten gur In diese Beit fallt auch der größte Theil seiner namhaften Musitcompositionen, darunter drei Deffen, welche er gur Aufführung brachte. Allein trot der ihm gewordenen Anerfennung fühlte er, daß feinen Arbeiten die grundliche Durchbildung fehlte. . . . Er trachtete nun, fich mit der Theorie der Tonjegtunft genau vertraut zu machen, und unterzog die Werke von Kirnberger. Marburg, Bogler, Anecht einem eingehenden Studium. "Mit Beighunger", erzählt er in seiner Selbstbiographie, - "verschlang ich jedes theoretische Wert, beffen ich nur habhaft werden tonnte, fand aber darin ftatt Belehrung nur Widerspruch Aller gegen Alle und fogar jedes Ginzelnen mit fich felbft. alles brangte mich gum Gelbstjorschen, nach einer mehr befriedigenden Theorie, und ich fing an, meine Forschungsergebniffe aufzuzeichnen." Er benütte die Kerien, welche er auf dem Stifte Neuburg nächst Heidelberg bei seiner gleich= gefinnten Schwefter gugubringen pflegte, um das gewonnene Material ju ordnen und zu verarbeiten, und so entstand allmählich mahrend der Mainzer Periode der "Berfuch einer geordneten Theorie der Tonsektunst", deren erster Band 1817 bei Schott's Sohnen in Maing berlegt murbe; der 2. Band erschien bereits im nächsten Rahre (1818), der 3. und lette 1821. Weber's Spftem ift an fich nicht neu; neu ist jedoch manches an feiner Methode. Go führte er jum erften Male zur Accordbezeichnung (deutsche) Buchstaben ein, und zwar große für den Dur-, fleine für den Moll-Accord. Weber's Wert fand in der mufitalischen Welt mit vollem Rechte großen Beifall, und fcon nach 3 Jahren war eine 2. Auflage nöthig, die im Marg 1824 in 4 Banden ausgegeben wurde; die britte Auflage ift bom Jahre 1832. Das Wert wurde 1837 ins Danische, 1842 von Warner in Boston und 1851 von Bischop in London ins Englische übersett. Gleichzeitig mit bem ersten Bande des eben besprochenen Werkes beröffentlichte B.: "Beschreibung und Tonleiter der G. Weber'ichen Doppelposaune" (1817) sowie "Bersuch einer prattischen Afuftit ber Blaginstrumente" in Ersch und Gruber's Enchflopabie, auch in der Allgem. mufit. Zeitung 1816/17. -1824 gründete er die "Cacilia", eine der gediegensten und gelesensten Musit= zeitschristen, und übernahm deren Oberleitung; achtzig Heste sind unter seiner Redaction erschienen, und enthalten zahlreiche Abhandlungen aus seiner Feder. Die übrigen Musikschristen dieses rastlos thätigen Mannes sind in Riemann's Musiklexikon (4. Aufl., S. 1165) aufgezählt. Um diefe Zeit und schon früher war hauptfächlich durch R. M. v. Weber und Fr. G. W. für die Liedercomposition im höheren Sinne eine neue Epoche angebrochen. Sie erkannten gerade beim Liede, bei der Romange und der Ballade eine vollftändige Durchdringung von Text und Musik als ganz unerläßlich, und daß die schwere Aufgabe nur durch eine Durchcomponirung der Strophe, oft durch eine Berbindung der declamatorischen Behandlung mit der melodiösen zu erreichen sei. standen in regem Wetteiser ungählige Lieder, von denen wir als besonders wirfungsvoll nachstehende Schöpfungen unseres Meifters hervorheben möchten: "Des Knaben Tod" von Uhland; "Der Spielmann am Thore"; "Was hab' ich armes Rind gethan?"; das liebliche Wiegenlied von hiemer (bei feiner ein= jachen Innigkeit vielleicht felbst der berühmten Composition des nämlichen Textes von R. M. v. Weber vorzuziehen), sodann Phantasie von Pope und Körner's Sonett "Abichied bom Leben", ein Meisterwert in begeifterter Auffaffung und declamatorisch-melodischer Behandlung, u. And. m. Außerdem besigen wir als Musikcompositionen: 3 Messen, ein Requiem, Chorlieder, eine Claviersonate, ein Trio und Variationen für Cello und Guitarre. Das großartige Tedeum zur

Siegesfeier ber Allirten (1814) bilbete ben Schluß von seinen Hauptwerfen. Schlichte Geselligfeit mar B. Bedurinig; Die mit einigen Freunden oder Berwandten regelmäßig im Familientreife berlebten Abende boten ihm reichen Ge-Sier mar es, wo man ben vielbegabten Mann in feiner gangen Liebens= würdigkeit, in der raftlosen Energie seines Geistes zu beobachten Gelegenheit Ungeftort von dem Sarme ber ihn umbrangenden Rinder, ungeftort vom Geplauder anweiender Gafte, durchlas er Acten, machte Entwürfe zu neuen Arbeiten oder durchging sremde Partituren; dabei hörte er der Aufführung neuer Musikwerfe zu und nahm überhaupt an allem theil, was vorging. — 28. stand mit Gelehrten und Runftlern ber verichiedenften Rationen in Briefmechfel, und Die Beröffentlichung feiner Correspondeng bote für Die moderne Musikgeschichte febr interessantes Material. Seine gediegenen Leiftungen auf thepretischem wie prattischem Gebiete fanden vielseitige Anerkennung. Die Landesuniversität Giegen ehrte ihn 1823 durch Ernennung jum Doctor honoris causa; die Afademien ju Stodholm und Berlin überreichten ihm, erftere 1827, Ehrendiplome, und die größeren Mufitanstalten und Bereine wetteiserten, ben Sochverdienten in die Reihe ihrer Mitglieder aufzunehmen. 2B. ftarb unerwartet auf einer Befuchsreise im Babe Rreugnach am 21. September 1839. Er mar eine liebensmurdige, gewinnende Perfonlichteit, feinfühlig und anregend, mild und unparteiisch in seinem Urtheile über Menschen und Dinge . . . . Seine Frau Auguste, eine geb. b. Duich, mar früher vermoge ihrer ausgezeichneten Stimme eine gefeierte Dilettantin, welche jedem mufitalischen Bereine gur Bierde galt. 2B. schrieb auf Wunsch Scriba's, des Herausgebers des biogr.-Litterarischen Lexikons für Hessen seine Selbstbiographie, welche in Band 2, S. 416 und ff. abgedruckt ift. Ueber ben burch feine in ber Cacilia ausgesprochenen 3meifel entstandenen vieljahrigen Streit um die Cchtheit des Mozartschen Requiems val. Jahn's Mozart, Band 3, S. 693 und Köchel's chronol. Verzeichniß der Werke Mozart's, S. 491 f.

Großherz. Heff. Zeitung. Darmstadt, Jahrg. 1839, Nr. 358 u. 59. — (Schmidt) Neuer Nefrol. d. Deutschen. 17. Jahrg. (1839), 2. Thl., S. 823—30 (Nr. 276). — Gaßner, Universallezif. d. Tonkunst in einem Bande, S. 880—82. — Riemann, Musiklezicon, 4. Ausl. (1894), S. 1164, Nr. 4.

Weber: Jakob Andreas W., Dr. med. und Chemiker, geboren zu Tübingen wahrscheinlich im J. 1741. Dort lebte er auch zuerst und promovirte daselbst zum Dr. med. Später lebte er in Wien und zuletzt in der von Sand's schen Berlinerblausabrit in Sand bei Coburg, wo er am 12. Januar 1792 starb.

Bon seinen Beröffentlichungen sind zu erwähnen: "Monatsschrift von nütslichen und neuen Ersindungen aus dem Reiche der Scheidekunst" u. s. w. (1 Monat. Tübingen 1773); "Keu entdeckte Natur des Kalks und der ähenden Körper" u. s. w. (Berlin 1778); "Fragment der Physist sür Frauenzimmer und Kinder" (Tübingen 1779); "Kurze Anweisung sür einen Ansänger der Apothekerstunst und Chemie" (Tüb. 1779, 2. Auslage 1785); "Bollständige theoretische und praktische Abhandlung vom Salpeter" u. s. w. (ib. 1779); "Anmerkung über die Zeugung des Salpeters" (ib. 1780); "Physikalisch-chemisches Magazin sür Aerzte, Chemisten" u. s. w. (2 Bde., Berlin 1780); "Bekannte und undestannte Fabriken und Künste u. s. w. (Tübingen 1781); Lana und Lohmeyer von der Luftschifffunst aus dem Lateinischen" (ib. 1784); "Beschreibung einiger zum Gebrauche der dephlogistisirten Lust beim Blaserohr eingerichteter Maschinen" (ib. 1785); "Rüsliche Wahrheiten sür Fabrikanten" (Wien und Leipzig 1787); "Beschreibung der größen Saline bei Gmünden in Ober-Oesterreich" (Tübingen 1789); "Unterricht von der Benühung der Absälle bei den Salinen" u. s. w.

(Neuwied 1789); "Leichtsaßliche Chemie für Handwerker" (Tüb. 1790, 2. Aufl. 1793); "Chemische Ersahrungen bei meinen und anderen Fabriken" (Neuwied 1793); "Entdeckte chemische Geheimnisse" (ib. 1793).

Poggendorff's Biogr.-Litterar. Handwörterbuch. — Meufel, Legiton.
C. Oppenheimer.

Beber: 3mmanuel 2B., Rechtslehrer, geboren am 23. September 1659 gu Hohenheida bei Leipzig, † am 7. Mai 1726 in Giegen. Weber's Großbater, Johann, war Rauf- und Sandelsmann zu Leipzig, nach Jöcher (IV. 1835) a. o. Projeffor der Theologie und Archibiaton zu S. Ricolai - ber Bater, Immanuel 2B. Prediger; er ftarb als folder ju Groffteinberg am 8. December 1678, die Mutter, Cabine, war eine Tochter bes Obergolleinnehmers Johann Friedrich Dierifch ju Begau. Immanuel war bei ber Geburt fo fcmachlich, bag der Bater die Nothtaufe an ihm vollzog; allmählich erholte er sich jedoch, kam 1672 auf die Schule nach Brimma, und 1677 als Candidat ber Theologie auf die Universität Leipzig. Am 14. December 1678 — (wenige Tage nach dem Tode feines Baters) — erwarb er das Baccalaureat, 1681 die Magifterwürde. 1682 vertauschte er theilweise wegen ichmacher Bruft und Stimme bas Studium der Theologie mit dem der Jurisprudeng; besuchte die Borlefungen von Chriftian Thomasius, Barthol Schwendenborfer und August Benedict Carpsov, und ging fodann nach Jena, um bei Beter Müller Lehnrecht zu hören, fehrte aber nach Umfluß eines Semesters wieder nach Leipzig (1683) zurück, wo er bei den beiden Pringen von Schwarzburg-Sondershausen, August Wilhelm und Gunther, Die Stelle eines Soimeisters annahm. Der Bater der Bringen, der regierende Fürst verlieh ihm ben Titel eines Secretars, und übertrug ihm 1687 bie Bermaltung des ichwarzburgischen Gesammt-Archives. Im J. 1698 beabsichtigte er, den Sohn des tonigl. polnifchen und furfachfischen Bremierminifters, Ricol. Freih. b. Gersdorf, ber 1713 Gefandter bei der Bisitation des Reichstammergerichtes war, auf einer miffenschaftlichen Reife zu begleiten, und begab fich deshalb Mitte Mai nach Biegen, wo jener eben ftudirte. In Giegen mar durch den Rudtritt Gottfried Arnold's die Professur der Geschichte frei geworden, welche nach Gutachten der ganzen Universität unserem W. am 26. September 1698 übertragen wurde. hierzu tam im folgenden Jahre 1699 ein außerordentliches, juriftisches Lehramt und die Bermaltung über die Universitätsbibliothet, welche der nun in württem= bergische Dieuste getretene Johann Reinhard Bedinger bisher innegehabt hatte. D. eröffnete feine juriftischen Vorträge mit der sermo auspicialis "de desideratis circa jurisprudentiam Iustinianeam" (Gissae 1699). Um 2. Mai bes nämlichen Jahres erhielt er die juriftische Doctormurde, zu welchem Behuse er die Dissert. inaugur. "de vindiciis adversus legatum delinquentem et de judice ejus competente" (Giess. 1698, Jenae 1748) bearbeitet hatte. 1713 wurde 29. zum orbentl. Projeffor der Rechte bejördert, und 1715 wegen wiederholter Ablehnung der an ihn von auswärts ergangenen Berufungen burch Berleihung des Titels und Ranges eines fürftl. heffen-darmftädtischen Rathes, 1725 eines Regierungsrathes ausgezeichnet, nachdem er bereits 1697 comes Palatinus geworden. Infolge von Geschäftsüberhäufung legte unfer Gelehrter 1720 bas Lehramt der Geschichte nieder, übernahm jedoch dafür 1722 das Universitätssyndisat. 1725 trat er an Stelle des verftorbenen Jat. Friedrich Ludovici als Bicefangler an Die Spige der Universität, und als Professor juris primarius an die Spike der Juristen= jacultät, erfreute sich aber seines ausgedehnten Wirkungstreises nur einige Monate, da er infolge eines heftigen Blutfturges am 7. Mai 1726 ftarb.

W. war ein äußerst fruchtbarer Schriftsteller, welcher sowohl neue Ausgaben älterer Werke veranlaßte, als auch selbständige Schriften versaßte. Wir besitzen aus den Jahren 1710, 1722 und 1724 drei gedruckte Berzeichniffe seiner Arbeiten

mit ben Titeln: "Imman: Weberi Scripta, quae vel edidit adhuc vel ad edendum parata habet" (Gissae 1710), dann: "Scripta, ab A. 1679 successu temporis edita" (Giss. 1722) enblich: "Series Scriptorum Imm. Weberi" (Giss. 1724). welch' letteres Bergeichniß aber nach Strieder's Gel.=Geich. (XVI, 490) ber er= jorderlichen Genauigkeit entbehren foll. 23. beforgte von Samuel Lujendorf's "libri II de officio hominis et civis" eine neue Ausgabe "cum annotationibus perpetuis ad usum praecipue judicum directum": das Werf ericijen ju Frankfurt a. M. 1700 und folgten 1706, 1709 und 1714 ibid. neue Auflagen. auferbem zwei heimliche Nachbrücke (Holmia u. Londinum Scanorum), welche in Samburg und Salle die Breffe verliegen. Außerdem legte er das "Exercitium juris antiqui ad intellectum L. un. C. de pedaneis judicibus" bes Stragburger Juriften Obrecht neu auf (f. A. D. B. XXIV, 115) (Giss. 1722) und berfah es mit rechtsantiquarischen Erläuterungen (succinctis maxime ad Antiquitatis juris Romani spectantibus annotationibus dilucidatum). Außerdem schrieb D. eine große Angahl von Abhandlungen meist in lateinischer theilweise auch in beutscher Sprache; erftere enthalten neben acht Sermonibus und mehreren Brogrammen Differtationen civilrechtlichen und publiciftischen Inhalts. Die Schriften in deutscher Sprache, welche meist unter dem anagrammatischen Namen "Levin v. Umbeer" ericienen, verbreiten fich über Die verschiedenfteu Gegenftanbe, fo 3. B. der ungewiffenhafte Gemiffensrath oder Begebenheiten mit J. 2. Langhaufen gewesenen furpfalz. Beichtvater (Leipzig 1689 und ebb. 1693; dann unter verändertem Titel, Gieffen 1720, 2. Aufl. Frankj. und Lpzg. 1727 und das. 1735); "Der vernichtete franzöf. Religions-Popanz" (1692); "Frantreichs Friedensgefuche ic. nebst unterschiedenen politischen Reflexionen und Barticularitäten" (Lpgg. 1691); "Poetische Luftfinder zc. und Poetische Schmerzenstinder" (Gotha 1695); "Rurger jedoch grundl. Begriff ber edlen Berolds- ober Bappentunft" ac. (Frankf. 1696); "Ansprache an die ftudirende Jugend, um derselben die galante Ge= lehrfamteit zu recommandiren" (Giegen 1704) und Anderes mehr. Giner bamals beliebten Sitte folgend verheirathete fich W. an feinem Promotionstage, dem 2. Mai 1699 mit der Regierungs= und Consistorialraths=Tochter Ratharina Ries in Giegen, die ihm 3 Sohne und 4 Tochter fchenkte.

Der älteste Sohn, welcher gleich dem Bater und Großvater Immanuel hieß, studirte in Gießen die Rechte, erwarb mit der Jnaug.-Dissertation: "de jure S. R. J. publico non scripto, vulgo des H. R. H. Herfommen" (Giessae 1725) am 26. October 1724 den juristischen Doctorgrad, wurde hieraus Psalzgras, Schwarzburg-Sondershausenscher Rath und Kammergerichtsadvocat in Wetzlar. Wegen seiner Verehelichung mit der Tochter des Kammergerichtsassessischen Knopäustrat er mit seinem süngsten Bruder Johann Friedrich — der mittlere Günther Ludwig war bereits gestorben — zum Katholicismus über, und beries ihn der Kursürst von Mainz als Hostath nach Mergentheim; W. siedelte jedoch nach einiger Zeit nach Gießen über, wo er im Mai 1732 das Zeitliche segnete, nachdem

er noch auf dem Todtenbette zur lutherischen Kirche zurückgekehrt mar.

(Weber sen.) Jugler's Beitr. z. jur. Biogr. 2. Bb., 1. St., S. 140 u. ff.
— Fr. W. Strieder's Grundlage zu einer Heff. Gel.=Gefch. 16. Bb., S. 487
bis 507; dortselbst auch S. 490—507 ein genaues Schriftenverz. mit einzelnen Bemerkungen. — (Weber jun.) Hamburg. Ber. von gel. Sachen, 1732, Nr. 63, S. 538.

Weber: Johann W., Gothaischer Superintendent, starb 1653. Unter ben Theologen, welche die Weimarische Bibel ausgearbeitet haben, begegnet uns Johann W., der darin den Propheten Jesaia geliesert hat. Er war in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts Pastor zu Ohrdruff in Thüringen und Superintendent der Grasschaft Gleichen daselbst und stand als Doctor der

Theologie in hohem Ansehen. Im J. 1616 hatte er gegen Johann Lampadius (Prosessor zu Heidelberg und zuleht Pastor in Bremen) eine Streitschrift in Sachen der Ubiquitätslehre zu Gießen erscheinen lassen (siehe unten). Am meisten bekannt geworden ist W., aber durch seine Bekämpsung der Stiesel-Meth'schen Irrlehren. (Bgl. oben Stiesel, Csaias.) Die Schwärmer Stiesel und sein Resse Meth waren nämlich aus Langensalza ausgebrochen, hatten sich in Ersurt unter Verwandten und Bekannten einen Anhang verschafft und schließlich an den Hos des Grasen Hand Ludwig zu Gleichen Eingang zu finden gewußt: Stiesel sungierte als Hausverwalter, Meth als Chemicus, bis sie endlich der Gras auf beharrliche Vorstellungen Weber's entließ. Aber die Gemahlin des Grasen blieb ihre Anhängerin, weshalb W. sie vom Abendmahl ausschloß; ja sie trennte sich sogar von ihrem Gemahl und soll in der Hossung, den Messias zu gebären, bis an ihren Tod (1633) verblieben sein. W. starb 1653.

Schriften: "Disquisitiones III philologico-theologicae, Goclenio oppositae"; "Tractatus de praedestinatione, adversus Joh. Keckium"; "Controversiae de coena Domini; Elenchus Prodromi"; "Antilampadius"; "Lampadius nescius sententiam Lutheri de doctrina calvinianorum" (Gießen 1616); "Desiderium gentium"; "Index antiquae et salvificae fidei"; "Monotriades Gersonicae sive tria opsuscula Joh. Gersonis"; "De sanctificatione fidelium contra Enthusiastas et Weigelianos"; "De auctoritate scripturae sacrae contra Gretserum"; "De vero usu sacrae scripturae in controversiis fidei"; "Brevis censura Stifelianismi" (Erjurt 1624; Kurhe Erzählung der Wiederlegung der vielfältigen Jrrthümer, welche Jesaias Stiefel in einem Büchlein "Etliche Tractätlein" genannt, außegiprenget hat.) Auszug daraus in Unschuldige Nachrichten 1701, S. 343;

"Pseudo-Christus ocreatus" (Griurt 1624).

Bgl. Witte (Henning), Diarium biographicum, Gedani 1688, sad annum 1683 sub fine. Olearii Thüringische Historie und Chronit, Th. I, p. 275. — Gottst. Arnold, Unpartheiische Kirchen- und Keherhistorie, III. u. IV. Thl., Frankf. 1729, S. 32 ff. — Mylii Bibliotheca de Anonymis p. 200. — Unsschuldige Rachrichten des Jahres 1704, S. 400 ff. u. 1708, S. 105 ff. — (Joh. Georg) Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten außer der evangelische lutherischen Kirche, Thl. III, S. 309, Thl. IV, S. 1067. — (Jedler), Unisversalleziton Bd. 53 (1747), S. 904. — L. F. Göschel, Chronit der Stadt Langensalza in Thüringen, Bd. II, S. 310. — Die Artitel "Meth" und "Stiesel (Gsaias)" in der 1. Aust. der Herzegschen Real-Enchstlopädie; die 2. Aust. zeigt starte Kürzungen.

Weber: Johann Abolf W. Er war Augustinermönet, starb 1695 und hinterließ die Schristen "Nucleus iuris episcopalis" (Salisb. 1681, 2 P. 12) und "Interesse caesareum" (das. 1685). v. Schulte.

Weber: Johannes W., Generallieutenant, wurde am 2. November 1752 in dem Dorse Brüttelen im Bernischen Seelande geboren, aus wenig begüterter aber angesehener Bauernsamilie, in welcher die Dorsvorsteherschaft, das hier sogenannte Mehreramt, seit langer Zeit sozusagen erblich war. Mit der dürstigen Schulbitdung, die in solcher Lage möglich war, ausgerüstet, tam er mit 16 Jahren als Hausdiener zu einem Berner Patricier, der in der Nähe ein Landgut besaß, trat aber, seiner militärischen Reigung solgend, im J. 1770 in ein Berner Regiment im holländischen Kriegsdienst, wo er eine tressliche Schule echt soldatischen Geistes durchzumachen hatte und sich bei großer Strebsamteit und natürlicher Begabung diesenige Bildung aneignete, welche ihn allmählich zur Officiersstellung besähigte. Der leichteren Besörderung wegen vertauschte er 1779 sein Regiment mit einem niederländischen und wurde nun, in seinen Eigenschaften erfannt, Regimentsadjutant, 1790 Hauvtmann, 1793 Brigademajor, und beim Ausbruch

bes Krieges mit Frankreich Stellvertreter des Generalquartiermeisters. Rach ber Eroberung Sollands durch die Frangofen verließ er indeffen den Dienft und fehrte 1795 in die Beimath gurud. Alls aber die Gidgenoffenschaft fich ebenfalls jum Rriege ruften mußte, murde ber erprobte Officier aus feiner landlichen Einsamkeit hervorgezogen und vom Oberbejehlshaber der Bernischen Truppen, Generallientenant R. L. von Erlach (f. A. D. B. VI, 220), im Januar 1798 ju feinem Generaladjutanten berufen. Sein tubner Borfchlag, fofort jum Un= ariff zu ichreiten und in Frankreich einzufallen, konnte freilich bei ber damaligen politischen Lage teine Zustimmung finden, da man immer noch durch Rachgiebigteiten ben Krieg zu vermeiden hoffte. Go verftrich die gunftigste Zeit, jo verbarb die trefflichite Stimmung der Miligen. Bon gwei Geiten rudten indeg die Kranzosen immer näher und begannen, immer noch unterhandelnd, die Feindfeliateiten. M. ftand zuerit bei demjenigen Theile ber Bernifchen Armee, welcher den bom Jura her, über Biel und Solothurn, anmarichierenden Reind aufhalten Dem Befehle des Oberiten Rudolf von Graffenried unterstellt, hatte er thatsächlich die gange Last der militärischen Anordnungen zu tragen, sah sich aber burch die herrichende Bermirrung und widerfprechende Beifungen ber oberften Staateleitung fo fehr gehemmt, dag trot einiger gludlicher Bejechte ein Erfolg nicht zu erringen war. Rachdem Solothurn fich ergeben, blieb nichts anderes übrig, als der Rudzug nach Bern zum unmittelbaren Schute Diefer Jest, am 4. Marg 1798, trat 2B. benjenigen frangofischen Truppen entgegen, Die aus dem Waadtlande und von Freiburg heranzogen. Es waren Rerntruppen aus ben italienischen Weldgligen, und ichon hatten fie ben Uebergang über die Sense erzwungen, die wenig zahlreichen und schlecht geführten Berner geschlagen, als es W. gelang, nur burch seinen perfonlichen Ginflug, durch das Bertrauen, das er einzuflößen verftand, die Fliehenden wieder jum Stehen zu bringen. Rur noch zwei Stunden von Bern entfernt, vermochte er einige der zersprengten Schaaren ju fammeln und fie ju dem Rufe zu begeiftern: "Wenn Alles flieht, fo wollen wir allein halten und zeigen, daß noch Schweizer find!" - Dit taum 1600 Dann trieb er in wuthendem Anfturm die Frangofen in die Alucht und warf fie bei dem Dorfe Reuenegg über die Senfe gurud. Cben mar ber ichmere Sieg errungen, als die Runde anlangte, daß unterbeffen bie Sauptstadt, von ber andern Seite angegriffen, fich dem Reinde übergeben habe. In zorniger Verzweiflung riefen die Braven: "Die Schlacht gewonnen, bas Raterland verloren!" Alles lief jest auseinander und auch 2B. kehrte nach Saufe zurud. Satte derfelbe auch dem Namen nach nicht den Oberbeiehl, fo ift boch kein Zweifel, daß ihm allein das Berdienst dieses Sieges gebührt, der freilich jest ausschlieflich moralischen Werth haben sollte. Erft im Unfang bes jolgenden Sahres trat 2B. neuerdings in Thatigfeit. Die neubegrundete helvetische Republif hatte eine Armee von 18 000 Mann zu stellen, freilich — so war das Berhältniß damals - unter frangofischen Obergeneralen. 2B. nahm ju Unfang 1799 die Führung einer Halbbrigade an, die ihm angeboten wurde. Beständige Reibungen mit den Franzosen, die er nicht liebte, bewogen ihn bald, diefe Stellung wieder ju berlaffen; als indeffen der Krieg gegen Defterreich begann, erhielt er wieder, im Marg 1799, als Generaladjutant ben Befehl über eine Brigade helvetischer Truppen, welche in der Oftschweig, in der Gegend des Oberrheins und der Thur, den Uebergang des öfterreichischen Beeres über den Rhein ju berhindern die Aufgabe hatte. Während der Erzherzog Marl bei Schaffhausen den Schweizer Boden betrat, drang gleichzeitig General Hote oberhalb des Bobenfees über die Grenze, und am 24. Mai gelang die Bereinigung beider Urmeen. Maffena schritt tropdem gum sofortigen Angriff; es fam in der Rabe bon Frauenfeld zu einem Gefecht, und hier murde B., der feiner Abtheilung

poraniprenate, aus bem Sinterhalte pon ber Rugel eines Schariichuken in ben Ropf getroffen. Rach Frauenfeld getragen, ftarb er unter fcweren Budungen am 25. Mai im gleichen Augenblice, ba bie fiegreichen Defterreicher Frauenfelb au befeken anfingen. Um Tage gubor hatte ihn die belvetische Tagfakung als Obergeneral an die Spike sammtlicher schweizerischen Truppen gestellt; die ehren= volle Rachricht erreichte ihn nicht mehr. Es zeugt für das Vertrauen, welches er genoß, daß man nach feinem Tobe auf die Bahl eines Nachfolgers bergichtete und die ichweiger Miligen jest unmittelbar ber Leitung ber frangofischen Maffena ertlärte in feinem amtlichen Berichte, daß er ben Relbherrn überließ. Tod Weber's als einen unersetzlichen Berluft betrauere; obwohl derfelbe im Ruje ariftotratifcher Grundfage geftanden, habe er, Maffena, nie etwas anderes bon ihm erfahren als die ersprießlichsten Dienste. Auch der spätere Marschall Soult, der bei Frauenfeld an Weber's Seite gesochten, erwähnt seiner in den rühmendsten Ausbruden. 28. war eine ungewöhnlich ftattliche, hochgewachsene und mannlich= fcone Erscheinung; in den feinen, fast fanften Bugen erinnerte nichts an den ländlichen Ursprung; er besaß in hohem Grade die Gabe, nach oben Achtung und nach unten Liebe und Verehrung einzuflößen.

General Joh. Weber, von Bernhard Zeerleder von Steinegg, mit Roten herausgegeben von Dr. Ed. Lähler im Berner Taschenbuch 1867, mit lith. Bildniß. — Bähler, Ed., Der Tag bei Neuenegg, 2. Aufl., Bern 1866. — Müller, Karl, Die letzten Tage des alten Bern. Bern 1889. — v. Rodt, Bernische Kriegsgeschichte. Bd. II. — Bähler, Ed., Die letzten Tage des alten Bern im Kampse gegen Brune's Armee 1798. Biel 1895 mit Karte. — Im übrigen sämmtliche Darstellungen der Schweizer Revolution von 1798. — Amtl. Attensammlung der helvet. Republik. Herausgegeben von Stricker. Bb. IV.

Weber: Graf Johann Franz Dominit Alons Gustach v. D. geboren 1744 im "Acher" bei Schwhz, † 1827 zu Wien, war ber einzige Sohn des 1787 von Bapft Bing VI. in den erblichen römischen Abelsstand erhobenen Schwyger Landammannes und Pannerherrn Werner Alons b. 28. gewesenen Oberften in negpolitanischem Kriegsbienfte. Er murbe Geheimrath des Fürstbischofs von Constanz, 1772 und wieder 1788 Landvogt in der gemeineidgenöffischen Herrschaft Thurgau, Landsmajor, 1792 Commandant des schwhzerischen Contingentes nach Basel, 1793 Pannerherr, 1794 Gesandter nach Basel und Zürich, 1795 Statthalter. Dann mählte ihn die Landsgemeinde von Schwyg 1797 für eine zweijährige Umtsbauer jum Landammann, als welcher er als letter vor bem Untergange ber alten Eidgenoffenschaft dieses Amt bekleidete. 1798, als im Mai die französischen Truppen in Schwha einbrachen (f. A. D. B. XXVII. 523 u. 524) und viele Einwohner. zugleich mit ben zurudweichenden Glarner Gulfstruppen, über ben Pragel floben, schloß sich W. ihnen an und verließ heimlich das Land. Dies konnte das Wolk seinem Landammann niemals verzeihen, in der Stunde der Gefahr Beimath und Amt im Stiche gelaffen zu haben, und 28. magte es nicht, wieder nach Schwyg gurudzufehren. Er vertaufte seine dortigen Besitzungen, siedelte fich anfangs in Weldfirch an und jog 1805 nach Wien, wo er bis zu seinem Tobe Aus seiner Che mit Alopfia Ulrich entsprang nur eine Tochter. blieb.

Joseph Franz Aaver v. W., geboren 1766 zu Meffina, † am 13. September 1843 in Schwyz. Sohn des gewesenen Oberstbrigadier in neapolitanischem Dienste Franz Dominif v. W., von Arth, Kt. Schwyz, war W. durch seine erste Che mit Magdalene v. W. ein Schwager des eben erwähnten Grasen, durch die zweite mit Josepha v. Reding geschlossen Berbindung der Schwiegerssohn des A. D. B. XXVII, 523, genannten Generals Theodor v. Reding.

An seiner Augend Cadet im neapolitanischen Regimente Tschudi, ließ sich W. bei seiner Berehelichung in Schwyz nieber. Der burch große geiftige Befähigung fich auszeichnende Mann befleibete verschiedene Memter, feitbem er 1792 Landvogt zu Ugnach geworden mar, 1795 als Repräfentant in Bajel gewirkt hatte. Während der helvetischen Epoche Mitalied des Großen Rathes. wurde 28. nach Berftellung des Kantons Schwyz fechs Male als Landammann erwählt, querft 1807, bann in ben bewegungsreichen Jahren 1813, 1814, wo er gemiffe Bortheile aus ber abgeschloffenen Mediationsepoche für feinen Ranton seftzuhalten verstand, wieder 1816, fo daß er 1813 bis 1818 in dieser Burde ftand, 1820, 1832; 1818 wurde er Pannerherr, und an fiebzehn Tagfakungen vertrat er den Kanton Schwyz. Durch König Karl X. war er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. In den heftigen vorübergebend gur Spaltung Des Kantons führenden Wirren der Jahre 1830 bis 1833, mahrend deren Schwyz sich 1832 der sich absondernden Conserenz zu Sarnen, gegenüber den Bestrebungen eine Bundesvertragerevision durchzuführen, beitrat, mar 28. einer der ausgeprägtesten Reprafentanten bes alten Landestheils Inner = Schmbg, unter schroffer Abweisung des Begehrens der größeren Rechtsvortheil fordernden Lanbesbezirke von Außer-Schwyz. So mußte er am 13. October 1833, als nach ber eidgenöspischen Intervention bom August gemäß ber neu angenommenen Berjaffung die neu eingerichtete Kantonslandsgemeinde die Obrigkeit wählte, weichen; an feine Stelle murbe ber Secretar bes Berjaffungerathes, ber 27jahr. Nazar v. Reding, als Landammann erwählt. Uebrigens hatte 28., nachdem er felbst am 28. August unter ben Bertrag ber Wiedervereinigung beider Candes= hälften feinen Ramen gesetzt und damit die Niederlage der von ihm sestgehaltenen Politit bekannt, das Land Schwy, fogleich verlaffen und Altori als Wohnort gemählt, von wo er erft nachträglich wieder gurudtehrte. Die letten gehn Jahre seines Lebens hielt sich W. in das Privatleben zurückgezogen. Ein Nachruf, der nach feinem Tode erichien, meint, 2B. fei wol der letite Magiftrat von Schwyg gewesen, an dem das Bolt, infolge seiner Bedeutsamkeit, seiner lange dauernden Beliebtheit, ftetiger festgehalten habe.

Bgl. Faßbind's "Schwhzer Biographien", Manuscript im Schwhzer Kantonsarchiv, für Joseph Franz Laver Weber speciell: Neuer Netrolog der Deutschen, 1843, S. 804—806. Rud. von Reding-Biberegg.

Weber: Johann Jacob B., der Begrunder des großen Berlagshaufes 3. 3. Weber in Leipzig, zählt zu den verdienstvollsten Buchhandlern aller Geboren am 3. April 1803 zu Basel, trat er, nach beendigtem Chmnafialunterricht, in die Buchhandlung von Emanuel Thurnepfen daselbst als Lehrling ein. Sieben Jahre fpater, 1825, verließ er biefe Bandlung, arbeitete alsdann zunächft bei 3. 3. Pachoud (Genf), dann bei Firmin Didot (Paris), Breitfopf und Bartel (Leipzig) und endlich in ber Berber'ichen Buchhandlung (Freiburg), um fich in feinem Berufe weiter auszubilben, Firmen, deren Inhaber von wefentlichem Ginfluß auf Weber's inneres Leben und feine geschäftliche Richtung gewesen find. Im J. 1830 trat 2B. in das Leipziger Zweiggeschäft ber Parifer Firma Bossange pere als Geschäftsjuhrer ein, unter welcher Firma er 1833 die Berausgabe des feiner Beit fehr verbreiteten und allbefannten "Pfennig-Magazin" leitete. Um 15. August 1834 begründete 2B. fein eigenes Geschäft als Berleger unter der noch jest bestehenden Firma J. J. Deber. Als Berleger schlug W. feine eigenen Bahnen ein, und namentlich war es das Gebiet der Plustration, auf welchem er eine äußerst fruchtbare Thätigkeit entsaltete, womit er zugleich eine Richtung betrat, die für die Folge für fein Gefchaft ausschlaggebend fein sollte. Diefe Berlagerichtung murde zugleich von großem Ginfluffe auf die Diederbelebung der deutschen Bolgichneidelunft, welche durch

Meber's erfolgreiches Eingreisen hauptsächlich wieder zu Chren gelangte. der Bahl vorzüglicher Berlagswerte der früheften Schaffensperiode fei nur eines und wohl das hervorragenofte genannt: Rugler's Geschichte Friedrich's des Groken, illuftrirt von Mengel. Diefes inhaltlich wie fünftlerisch gleich bedeut= jame Wert erzielte einen glangenden Erfolg, und murbe augerbem burch Berleihung der "Preußischen goldenen Medaille für Runft und Wiffenichaft" ausgezeichnet. Diesem folgte balb barauf Poppig's Naturgeschichte des Thierreichs, welches in feinen vier Banden mehr als 4000 Muftrationen aufzuweifen hat und gleichjalls weiteste Berbreitung fand. Eine neue Cpoche begann für das junge, emporstrebende Geschäft mit der Gründung der "Ilustrirten Zeitung", beren erfte Rummer im I. 1843 erschien. Die Schwierigkeiten, welche damals der Herausgabe illustrirter Werke entgegenstanden, waren sehr bedeutende und sie zeigten sich ganz besonders bei der "Junftrirten Zeitung". Anfänglich zwang der Mangel an guten deutschen Mustrationen 20., seine Zuflucht zumeist nach dem Auslande, hauptsächlich England zu nehmen, ein Zustand, der ihm jedoch bald fast unerträglich murde. W. schaffte hierin bald Wandel. In Verbindung mit dem trefflicen Solgichneider Rrebichmar wußte er beutiche Runftler gu finden, Die nach feinen Angaben Die englischen Muftrationen zu erfeben fuchten. 2B. erreichte feinen Zweck volltommen, und mit der Geschichte ber "Iluftrirten Zeitung" ist jene des deutschen Holzschnitts aufs engste verbunden. "Illustrirte Zeitung" faßte bald Boden; von Jahr zu Jahr gewann fie an Ausdehnung, und unter allen berartigen in- wie ausländischen veriodischen Unternehmungen nahm fie bald die erfte Stellung ein, ein Erfolg, der ihr bis gur Gegenwart treu geblieben ift. Rünftlerisch vollendete Muftrationen und ftrenge und gewissenhafte Auswahl des Inhalts find die unentwegt jestgehaltenen Factoren, welche der Zeitung ihre Stellung und ihr Ansehen begrundeten und bis zur Gegenwart aufrecht erhalten haben. In den zur Zeit complett vorliegenden 106 Banden ift ein feltener Schat von fünftlerischen Leiftungen, sowie ein mächtiges Stud deutscher Geschichte, und zwar in ihren Sauptphasen bes Der "Muftrirten Beitung" ging ber diesjährigen Jahrhunderts enthalten. "Illustrirte Ralender" zur Seite, welcher 1855 beginnend, mit dem Jahre 1881 aber fein Erscheinen einstellte. Gin bejonderes Berdienft um die Bebung des Bolksunterrichts hat sich W. durch Herausgabe seiner Sammlung "Juftrirter Ratechismen" erworben, von denen jur Zeit 155 Bande erschienen find, die fast alle Gebiete des menschlichen Wiffens umfaffen und fehr erheblich mit zur Berallgemeinerung des Wiffens beigetragen haben und noch beitragen. weiteres, von 28. mit Borliebe gepflegtes Gebiet war das der bramatischen und dramaturaischen Litteratur, als beren hervorragendste Bertreter Roderich Benedig, Eduard Devrient, Heinrich Laube, Richard Wagner u. a. genanut sein mögen. Erwähnt seien ferner von llebertragungen fremdländischer Litteratur insbesondere: Laurent's Geschichte Napoleon's, Dickens' sammtliche Werte, ferner Werte von J. Michelet, C. Flammarion und dem befannten Samuel Smiles. Die von W. weiter verlegten trefflichen Werke, wie Schufter-Regnier's Wörterbuch ber beutschen und fraugösischen Sprache (15. Aufl. 1888), Tichndi's Thierleben der Albenwelt (11. Aufl. 1890), die Junftrirte Kriegschronik 1870/71 trugen ihm neben materiellem Gewinn nicht weniger an Ehren und Auszeichnungen ein, als bas fpater erichienene Wert von Rlende-Dammer (Lexiton ber Berfälichungen ber Nahrungsmittel, 3. Aufl. 1887) und die von ihm ins Leben gerufene Serie der "Bluftrirten Gefundheitsbucher", von welch' letteren gur Zeit 26 Bande vor-Neben diefen gahlreichen hervorragenden Berlagswerken erhielt bas Weber'iche Geschäft auch räumlich eine Bergrößerung durch die Erwerbung der rhlographischen Unftalt von E. Rretichmar (1858) und burch Errichtung einer

eigenen Druderei (1860). Die großartigen von W. erzielten geschäftlichen Erfolge waren naturgemäß bon einer gangen Ungahl ehrender Auszeichnungen begleitet fo murbe er u. a. 1864 jum Mitglied ber Meifter bes Freien Deutschen Bochstifts für Wissenschaften in Frantjurt, 1873 jum Chrenmitalied der Società scientifica letteraria, artistica ed umanitaria El Chark in Ronstantinopel ernannt. Aber teine aller ihm überwiesenen Ehren hat er verfönlich höher geschätt als die ihm von Seiten der schweizerischen Gidgenoffenschaft verliehene Burde eines Confuls fur die Interessen feiner Landsleute in Leipzig, eine Stellung, welche er feit 1867 in unermudlicher Ausdauer bis ju feinem Tode befleidete. 2118 Menfch war 2B. eine anspruchstofe und bescheidene Natur, der ausschlieflich fur feinen Beruf lebte, trot feiner icheinbaren Schroffheit ein milbes Wesen besaß, ein Charakter von ureigenstem Typus. Mit feinem Tode im Marg 1880 verlor der deutsche Buchhandel einen feiner hervorragendsten Bertreter, die deutsche Litteratur und Runft einen ihrer machtigften Forderer. Rach des Baters Tode übernahmen feine Sohne Bermann, Johannes und Felix 2B. Die Leitung des Gefchafts. Während Johannes an Die Spige der bald darauf gegründeten Zweigniederlassung in Berlin trat und Felix seine Thätigkeit ber "Inuftrirten Zeitung" widmete, wendete Bermann 2. feine Fürforge bem Berlage und ber Druckerei zu und entfaltete mit unermudlichem Gifer eine bon großem Erfolge gefronte Berlegerthätigfeit. Unter den großern Illustrations= werken, welche ihm ihre Entstehung und Fortsührung verdanken, stehen obenan die "Meisterwerke der Holzschneidekunst" (18 Bande bis 1896), jenes aus dem reichen Illustrationeschat ber "Illustrirten Zeitung" hervorgegangene Sammelwert, das mit Recht als eine Musterleistung deutscher Aplographie und Druckfunft bezeichnet werden fann. Un Diefes Wert ichließen fich Die "Bilder für Schule und Haus", Die "Galerie ichoner Frauentopfe", Die "Meisterwerte Der chriftlichen Kunft", das "Album für Jäger und Jagdfreunde" u. a. m. von seinem Bater geschaffene, für die Volksbildung so überaus wichtig gewordene Sammlung der "Juftrirten Ratechismen" hat hermann 2B. mit Glud fort= geführt und die nöthig gewordenen neuen Auflagen zeitgemäß ausgeftattet, wie er denn überhaupt ber Ausstattung der Berlagswerte nach dem Borbilde feines Baters gang befondere Sorgfalt angedeihen ließ. Unter ber Angahl werthvoller größerer Bücher, welche der Berlagsthätigfeit hermann Weber's ju verdanten jind, nennen wir noch das "Baderlexiton" von Flechfig, die vollständige Neubearbeitung des "Wörterbuches ber deutschen und frangofischen Sprache" von Schufter und Regnier, Maurer's "Entscheidungsschlachten der Weltgeschichte", Die Fortsetzung der Sammlung der "Illuftrirten Gesundheitsbücher" und die "Novellen Bibliothet der Illustrirten Zeitung" (18 Bande bis 1896). von J. J. Weber begrundete Buchdruderei hat Bermann 28. betrachtlich erweitert und war auch für das Gebeihen diefes Geschäftszweiges - er hatte in einer großen Leipziger Buchdruckerei das Gewerbe praktisch erfernt — unabläffig bemuht. Bu Unfang des Jahres 1889 ergriff den raftlos Thatigen eine fich immer gefährlicher geftaltende Herztrantheit, welche nach langem, standhaft ertragenem Leiden seinem Leben am 19. October 1889 ein Ziel gesetht hat. Dem ältesten Bruder jolgte furz darauf der zweite, Johannes, im Tode nach; am 9. November 1889 erlag auch diefer einem plotlich eingetretenen Leiden, fo daß nunmehr ber lette und jungfte Cohn J. J. Weber's, Dr. Telig B., alleiniger Leiter der Sandlung wurde.

Bon den neueren zahlreichen Verlagsunternehmungen der Firma W. wollen wir nur folgende erwähnen, welche Zeugniß davon ablegen, daß der Inhaber einen beständigen weiteren Ausbau der angeschenen Handlung sich zur Ausgabe gemacht hat, nämlich: "Alpenlandschaften", ein Großfoliowerk mit 97 Holz-

schnitttaseln, mit Text von Jul. Menrer, "Weber's Naturwissenschaftliche Bibliothet" (10 Bände bis 1896), "Die Thier- und Pflanzenwelt des Süß- wassers", ein in Verbindung mit hervorragenden Gelehrten von Dr. O. Zachariae herausgegebenes Werk über die Bewohner des Süßwassers, und vieles andere mehr. Karl Fr. Pjau.

Beber: Joseph 28. fam am 1. Juni 1755 in Wien als ber Cohn eines gut bürgerlichen Chepaares, des in Diensten ber Stadt und zwar in der fehr bescheidenen Unftellung eines Dehlamtsofficials befindlichen Johann Georg 2B., ber es allerdings im Laufe ber Jahre bis zu einem Mitgliede bes Stadtrathes brachte, und feiner Chefrau Marie Conftange hoffmann gur Welt. Taufpathe war ber faijerliche Zimmermarter Johann Rupelwiefer, und möglicher Beise war er es, der die Beranlassung gab, daß auch Frau Weber, welche man nicht nur als wadere Chegattin fannte, fondern die auch ein einnehmendes Neugeres und eine fraftige Gefundheit befaß, von der Kaiferin Maria Therefia nach ber am 2. November 1755 erfolgten Geburt der Erzherzogin Marie Antonie dazu außersehen wurde, gleichzeitig mit ihrem eigenen Sohne auch die neugeborene Prinzessin gu Da die Kaiferin in jeder Beziehung mit Frau Weber zufrieden mar, ftillen. überhäufte fie diefelbe mit Zeichen ihres Wohlwollens und wendete auch dem Sohne als dem Milchbruder ihrer Tochter ihre Gunft gu. Dit durfte der mohl= gefittete Knabe als Spielgenog der tleinen Erzherzogin in ber hofburg fich ein= finden. Als die Bringeffin, dem Dauphin von Frankreich gur Gemahlin beftimmt, gur Abreise von Wien fich anschiefte, nahm fie von ihrer ebemaligen Amme und beren Sohn rührenden Abschied. Den letteren empfahl fie der gutigen Fürforge ihrer Mutter, wodurch allein schon hinreichend erwiesen ift, daß 20. nicht, wie oft bon ihm gesagt wurde, die Dauphine nach Frankreich begleitete, sondern daß er vor der Hand und noch durch recht lange Zeit in Wien blieb. Er besuchte noch einige Jahre hindurch die dortige Universität und erhielt, nachdem er an ihr die juridischen Studien vollendet und auch die französische Sprache so ziemlich erlernt hatte, im zwanzigsten Jahre seines Alters auf Bitten seines Baters von der Kaiserin eine freilich nur geringsügige Anstellung als Accessist bei der böhmifchen und öfterreichischen Softanglei mit zweihundert Gulben Jahresgehalt. Dabei fiel ihm wol auch noch manches Geschent von Seite seiner erlauchten Gönnerin zu, aber mit ihrem Tode nahmen auch seine Berhältniffe eine weniger erfreuliche Gestalt an. Er begann sich immer mehr danach zu sehnen, seine Altersgenossin wiederzuschen, welche inzwischen den französischen Königsthron bestiegen hatte, und er schmeichelte sich wol auch mit der Hoffnung, durch ihre Gunft bort eine befriedigendere Stellung ju erreichen. Die Dazwischenkunft bes frangofischen Botschafters Bretenil verschaffte ibm einen langeren Urlaub, und am 16. October 1782 fah er jum erften Male die Königin wieder, hochbeglückt burch ben wohlwollenden Empfang, den er bei ihr fand. Gie verschaffte ihm in bem frangöfischen Departement ber Finangen einen allerdings auch nur wenig bedeutenden, aber doch viel einträglicheren Boften, als der in Wien gewesen war, benn ein Gehalt von eintausend Thalern war mit ihm verbunden. Gleich nachdem er die Zustimmung des Kaisers Joseph hierzu erhalten, trat 28. ihn Celbstverftandlich blieb er in fteter Berbindung mit ben Angehörigen bes Haushaltes der Königin, und insbesondere waren es ihr Beichtvater, der Abbe de Bermond und ihre beiden Kammerfrauen Thibault und Campan, mit denen er häufig und freundichaftlich verkehrte. Als endlich im Commer 1786 die Ergherzogin Marie Christine mit ihrem Gemahl, dem Herzoge Albert von Sachsen-Teichen auf Befuch von Bruffel nach Berfailles tam, forberte bie Ronigin, welche 28. unablässig Zeichen ihrer Gunft gab, ihn perfönlich auf, ihrer Schwester feine Auswartung zu machen. Es begreift fich leicht, daß unter diefen Berhalt=

315

nissen das Gefühl der Anhänglichkeit an die Königin, in welchem W. ausgewachsen war, nur noch tiesere Wurzeln in ihm schlug und ihn zulett vollständig beherrschte. Gelegenheit, dies durch die That zu beweisen, bot ihm die überhandnehmende Revolution in reichlichem Maße dar. Als Augenzeuge schildert er in dem Werke, das er nach dem Tode der Königin über die Greignisse ihres Zebens schrieb, die wichtigsten Begebenheiten der schrecklichen Zeit, die mit dem Jahre 1789 über sie kam. Er war in Versailles, als am 5. October die bewassineten Horden aus Paris dahin stürmten, und er hielt sich zu Pserde in der Rähe des Wagens, in welchem der König und die Königin gleichsam als Gesangene des rasenden Pöbels dessen Rückmarsch nach Paris sich anschließen mußten.

Die Schrecknisse Diefer Tage, fo arg fie auch fein mochten, reichten doch nicht von fern an die heran, welche am 10. August 1792 über die konigliche Familie und ihren damaligen Wohnsit, die Tuilerien hereinbrachen. Schon ehe dies geschah, hatte sich 2B. in die Abtheilung der Nationalgarde, in deren Bereich sein Quartier lag, und zwar um so lieber einschreiben lassen, als bieselbe am 20. Juni, dem Tage, an welchem der König gezwungen worden mar, fich die phrygische Müge auf das Saupt stulpen zu laffen, sich ihm treugefinnt bewiesen und ihn wiederholt aus augenscheinlicher Lebensgefahr errettet hatte. Roch weit brobender erneuerte fich biefelbe am 10. August, jenem ichredlichen Tage, an welchem der wuthschäumende Bobel die Tuilerien erfturmte und die treuen Schweizergarden ichmachvoll ermordete. Mit ihnen fielen gahlreiche andere Bertheibiger des Konigs, in deren Reihen sich auch 2B. befand und durch besondere Singebung hervorthat. Er behauptet daß fogar die Ronigin, welche er bei diesem Anlasse zum letten Male sah, seine grenzenlose Aufregung bemerkt und ihn durch ihre Schwägerin Glijabeth habe ermahnen laffen, mehr Faffung zu bewahren. Als fie bies that, war fie im Begriffe, fich mit bem Konige und ihrer Familie in die Mitte der Rationalversammlung zu retten, von wo fie befanntlich mit ben Ihrigen nach bem Tempel gebracht und bort bis zu ihrer Sinrichtung gefangen gehalten murde. In die Unmöglichfeit verfett, ihr noch irgendwie beizustehen, war 28. von nun an nur mehr auf seine Rettung bedacht. Er wurde awar verhaftet und vor das Revolutionstribunal gestellt, aber mit der Bedingung freigegeben, sich zur Armee an der Grenze zu versügen und dort gegen die Feinde Frankreichs ju tampfen. Seinen Freunden gelang es jedoch, ihm Mittel und Wege zu verschaffen, aus Frankreich zu entkommen. Am 18. September 1792 fchiffte er fich in habre nach England ein, landete in Bortsmouth und begab sich nach London, wo der öfterreichische Botschafter Graf Philipp Stadion sich ihm hülfreich erwies. Der Berzog von Choiseul aber nahm ihn mit nach Bruffel, wo er fich der Erzherzogin Marie Chriftine und ihrem Gemahl vorstellte, denen er fich vor feche Jahren unter gludlicheren Berhaltniffen in Berfailles hatte nahern durfen. Die hoffnungen, welche 2B. auf fie jette, wurden nicht getäuscht, benn er erhielt nicht nur bon ihnen gleich nach feiner Untunft in Bruffel ein ansehnliches Geschent, sondern auch die Zusicherung einer Jahrespension, welche ihm bis zu feiner anderweitigen Berforgung ausbezahlt werden follte. Aber bie Erzherzogin und ihr Gemahl geriethen durch das Bordringen der Franzosen in Belgien bald in die äußerste Bedrängniß. Sie flüchteten nach Wefel, und von hier aus wurde W. von dem bevollmächtigten Minister Grasen Metternich mit der Nachricht nach Wien gefandt, daß England fich ber Coalition gegen Frantreich anschließe. Bon bem Angenblide feiner Rudfehr nach feinem Baterlande verfiegen die Rachrichten über Weber's fernere Lebensschickfale faft gang. wiffen nur, daß er nach einiger Zeit nach England zurudtehrte, wann und aus welchen Gründen er dies that, ift uns jedoch unbefannt. In England schrieb er unter dem Titel "Mémoires concernant Marie Antoinette" ein dreibändiges

Merk, bem allein er es verdantt, daß fein Name auch heute noch nicht völlig vergeffen ift. Freilich knupft fich nicht an feine Perfonlichkeit, fondern an die der unglücklichen Königin bon Frankreich das Intereffe, welches diefer Bublication felbft jest noch innewohnt. Bom einseitigften Standpuntte aus geschrieben, fteht es als geschichtliches Wert durchaus auf feiner hervorragenden Stufe und ift jeden= falls durch die neuere hiftorische Litteratur weit überholt. Aber in der Zeit, in ber es erichien mar es eine ber erften bon einem Augenzeugen berruhrenden Darftellungen bon Greigniffen, beren jurchtbarer Gindruck in den meiften ber damals am Leben Befindlichen noch feineswegs verlöscht war. Go erklart es fich, daß Beber's Buch, beffen erfter Band im 3. 1804 erfchien, großes Aufseben erregte und insbesondere in den aristokratischen und legitimistischen Kreisen, für die es recht eigentlich gefchrieben mar, lebhaften Unklang fand. Das bem ameiten, im 3. 1806 erschienenen Bande borgebrudte Bergeichniß ber Gubicribenten weist einen Absat bon weit mehr als zweitaufend Exemplaren aus. llnd als im 3. 1809 ber britte Band ans Licht getreten mar, fandte ibn ber kaiserliche Botschafter in London, Fürst Starhemberg an den Kaiser Franz, der bem Berfaffer hiefur eine golbene Dofe gutommen lieft. Dag fich jedoch 20. auch noch fpater in England und bort in recht miglicher Lage befand, geht baraus hervor, daß ihn auch noch im 3. 1813 der damalige Gefandte Freiherr v. Weffenberg ber Gnabe des Raifers empjahl, weil er großentheils von einer fleinen Benfion des Bergogs Albert von Sachsen-Teschen und von den Unterftukungen der frangofischen Pringen fein tummerliches Dafein frifte. Seither ift jede Nachricht über ihn verstummt und wir wiffen nicht, wann und wo er geb. Arneth.

Beber: Josef (v.) 28., katholischer Geistlicher, geboren zu Rain in Alt= baiern am 23. Septbr. 1753, † zu Augsburg am 14. Febr. 1831. Er machte seine philosophischen Studien bei den Jesuiten zu Augsburg und studirte dann Theologie zu Dillingen, wo er fich den philosophischen Magistergrad erwarb. 1776 jum Priefter geweiht, übernahm er eine Sofmeifterftelle ju Dillingen. 1779 ernannte ihn der Rurfürst Clemens Wenceslaus jum Repetitor bes Rirchenrechts und der Katechetit in dem Seminar zu Pfaffenhaufen, 1781 zum Profeffor der Philosophie und Physit zu Dillingen. Außer seinen Fachvorlefungen hielt er auch ötonomische Borlefungen. Er grundete auch eine Lefegesellichaft, ju welcher außer ben Projefforen auch Beamte, Difficiere und andere gebildete Manner aus der Stadt gehörten und zu welcher auch Studenten Butritt hatten. In zwei Zimmern des vormaligen Jefuitencollegiums murden die beften theologischen und philosophischen, auch einige schönwissenschaftlichen Zeitschriften aufgelegt. Der Graf Fugger-Glött ließ bort auch eine große Bahl von werthvollen, namentlich naturwiffenschaftlichen Werten aus feiner Bibliothet aufftellen. Begenfat zwischen ben Hugeburger Erjefuiten und ben Dillinger Professoren trat icon 1787 bei Gelegenheit bes fog. bairifchen Berenfrieges hervor (f. b. Art. Sterginger A. D. B. XXXVI, 124). 2B. veröffentlichte gu Dillingen mit Approbation des Augsburger Ordinariates ein Schriftchen: "Ungrund des Hexenund Gefpenfterglaubens, in ötonomischen Leseftunden bargeftellt". Es enthielt zwei Borlefungen über ben Ungrund des herenglaubens; ein in Ausficht gestelltes zweites Beft, welches ohne Zweifel ben Gefpensterglauben behandeln follte, ist nicht erschienen; die 1787 zu Salzburg erschienene Schrift: "Die Nichtigfeit der Zauberen" ift ein etwas veranderter Abdruck ber erften Borlejung. Noch in demfelben Jahre erschien in Augsburg "Ueber die Hexenreformation des herrn Prof. Weber ju Dillingen. Von einem fatholischen Weltmann". Der Berfaffer war wirklich fein Exiesuit, sondern ein Weltmann, aber ein folder, ber gu den Exjesuiten in ben engften Beziehungen ftand und mahr-

schinlich in ihrem Austrage, sicher mit ihrer Zustimmung schrieb, nämlich der Augsdurger Tabaksabrikant Franz Joses Schmid, der in seiner Jugend einige Shmnasialclassen bei den Jesuiten absolvirt hatte und auch sonst im Sinne der Exjesuiten von St. Salvator schristsellerte. Das Schristchen wurde dann auch sosort in der Zeitschrist der Jesuiten (Kritit über gewisse Kritiken, 1787, II, 147) sehr gelobt. W. erklärte in öffentlichen Blättern, er werde nicht autworten. Von einem seiner Freunde, allem Anschein nach von Sailer, erschien aber zu Dillingen "Ein brüderliches Sendschreiben an den katholischen Weltmann, der die Pièce schrieb lleber die Hexenresormation... Von einem Freunde der Wahreheit". Schmid schrieb darauf: "Des katholischen Weltmanns Erörterung der Pros. Weber'schen Erklärung ans Publicum die Hexenresormation betressend. Nebst einem Capitel: Wie widerlegen die Auststärer?" Für W. erschien dann noch "Gedanken eines Landpfarrers [Friedrich Bauer zu Mertingen] über den Ungrund des Hexenglaubens von Pros. Weber und über die Hexenresormation von einem katholischen Weltmann" und von Schmid: "Der Sat: teuf= lische Magie existit, besteht noch".

Einiges Aufsehen erregte es in streng firchlichen Kreisen, als W. 1793 gegen B. Stattler's scharse Kritik der Kantischen Philosophie (s. A. D. B. XXXV, 502) austrat in der Schrift: "Bersuch, die harten Urtheile über die Kantische Philosophie zu mildern" (s. Werner, Gesch. d. kath. Theologie, S. 290). W. war als Prosession in Dillingen zugleich Psarrer auf dem in der Nähe liegenden Dorse Demmingen (später zu Wittislingen). Er ließ die Psarrei durch einen Vicar verwalten, brachte aber die Feiertage und die Ferien dort zu und war sehr thätig in der Seelsorge. Er versafte auch für seine Psarrkinder ein eigenes Gebetbuch; er hat auch einige andere Erbauungsbücher, Predigten u. das. drucken

laffen.

Im J. 1793 ließ sich der Kurjürst Clemens Wenceslaus nach langem Widerstreben durch die Exjesuiten zu Augsburg bestimmen, gegen seine Dillinger Prosessionen vorzugehen (i. d. Art. Sailer, A. D. B XXX, 193). W. erhielt zusnächst den Besehl, seine ökonomischen Borlesungen einzustellen, die Philosophie lateinisch zu dociren und über Kant's Kritik nicht mehr zu lesen. Dann wurde

er auf den Vortrag der Physit beschränkt.

Im J. 1799 wurde W. zum Projessor der Physik und Chemie an der Universität Ingolstadt ernannt, die 1800 nach Landshut verlegt wurde. Da Sailer und Zimmer dort Projessoren der Theologie wurden, war also das "Dillinger Kleeblatt" wieder vereinigt. Die drei wohnten zu Landshut zusjammen in dem Hause eines Nessen dom W. Schon 1803 beantragte aber W. seine Bersetung nach Dillingen; er wurde zum Rector des dortigen Gymnasiums und Lyceums ernannt, übernahm auch wieder die Verwaltung seiner Psarrei. 1820 wurde er Domcapitular zu Augsburg, 1836 Domdecan und Generalvicar.

W. ersand 1778 einen elektrischen Apparat, den er Lustelektrophor nannte. Er erhielt dasur von der Münchener Akademie der Wissenschaften eine Preisemedaille und die Ernennung zum Mitgliede. In den solgenden Jahren versöffentlichte er mehrere Schriften und Aussätze über Elektricität, u. a. "Abhandlung vom Lustelektrophor", 1779; "Die Theorie der Elektricität", 1783; "Bollständige Lehre von den Gesehen der Elektricität und von der Anwendung derselben", 1791 (diese Schrift ist ein Theil der 1789—93 erschienenen "Borlesungen aus der Naturlehre"). Dazu kamen noch die Schriften: "Physische Chemie", zweite mit Rücksicht auf die Entdeckungen Lavoisier's u. a. m. neu bearbeitete Auslage, 1798; "Der Galvanismus", 1802; "Lehrbuch der Naturwissenschaft", 1803—1808; "Bom dynamischen Leben der Natur überhaupt und von dem elektrischen Leben im Doppelesektrophor insbesondere", 1816; "Der thierische Magnetismus oder

bas Geheimniß des menschlichen Lebens aus dynamisch-physischen Kräften verftändlich gemacht", 1816; "Dynamische Licht-, Farben- und Wärmetheorie", 1818; "Physit als Wissenschaft oder die Dynamik der gesammten Katur", 1819. Bon Weber's philosophischen und theologischen Schriften sind noch zu erwähnen: "Logica in usum eorum qui eidem student", 1794; "Metaphysica", 1796; "Wetaphysit des Sinnlichen und lebersinnlichen mit Hinsicht aus die neue und neueste Philosophie", Landshut 1802; "Die einzig wahre Philosophie nachzewiesen in den Werken des Seneca", 1807; "Philosophie, Keligion und Christenthum im Bunde zur Veredlung und Beseligung des Menschen", 6 Heste, 1809, dazu als Rachtrag: "Die Philosophie in einer sreien Darstellung", 1811; "Katechismus sür die studirende und größere christlich-katholische Jugend", 2. Auss., 1819.

Chr. Schmid, Domdecan Joseph v. Weber, Augsbg. 1831. — J. B. Weber, Bersuch einer Geschichte der kgl. bairischen Stadt Rain und biographische Notizen von Doctor und Prosessor Isoseph Weber, sammt dem vollständigen Berzeichniß seiner (101) gedruckten Schriften, Landshut 1819. — Neuer Nekrolog 1831, 140. — Waizenegger, Lexikon II, 486. — G. Aichinger, J. M. Sailer, S. 86 u. f.

Beber: Josef Rarl B., Lithograph und Landschaftsmaler von Augsburg, wurde als ältester Sohn des Kupferstechers Franz Thomas W. (f. o. 292) am 16. Januar 1801 in Augsburg geboren und im elterlichen Saufe frühzeitig im Zeichnen und Malen unterrichtet. Er besuchte bis zu seinem 16. Lebensjahre das St. Anna-Bymnafium und tam dann in die Schule des Rupferftechers Mathias Gottfried Cichler; am 1. December 1820 ward er als Eleve in die Akabemie ber bilbenden Runfte in Dunchen aufgenommen, besuchte die Rupferftecherichule unter Rarl Ernft Chriftoph Beg und mandte fich dann der in Schwung gekommenen Lithographie und der Delmalerei (Landichaftsfach) zu, ohne in letterem Gebiete feine Studien vollenden ju tonnen. Denn infolge der burch die friegerischen Beiten und einen großen Familiensegen eingeschränkten Bermögens= verhältniffe der Eltern mußte er schon im August 1822 den Besuch der Akademie aufgeben und sich fortan selbständig fortbringen. Für seine weitere Richtung murbe es enticheibend, bag er bei Berftellung ber lithographischen Tafeln zu ben Werken der Prosessoren v. Spix und v. Martius über die Flora und Fauna Brasiliens (1821—31) Beschäftigung sand. Hiedurch wurde er mit dem Broseffor der Zoologie an der Universität München, Dr. Georg Wagler bekannt, der den Künstler in den Jahren 1828-32 ausschließlich mit Herstellung der Tajeln zu feinen beiden umfangreichen Werken "Natürliches Syftem der Amphibien" und "Descriptiones amphibiorum" sowie zu kleineren Abhandlungen betraute. Durch Wagler wurde er dem 1832 nach München gesommenen berühmten Natur= jorscher Louis Agassiz empsohlen, der, mit Absassung seines bahnbrechenden Werkes "Recherches sur les poissons fossiles" beschäftigt, den Künstler, der auch die Tajeln zu seinen "Selecta genera et species piscium brasiliensium" gezeichnet hatte, im Frühjahr 1835 zu sich nach Neuschatel kommen ließ, ihn auch im Laufe des Sommers zu einer größeren wiffenschaftlichen Reife über Golland nach England mitnahm, woselbst 29. bis November 1835 in ben naturwiffenschaftlichen Sammlungen Londons zeichnete. Rach Beendigung Diefer Arbeit fehrte 28. über Paris nach München zurud. hier fand er in ben folgenden Jahren reichliche Beschäftigung bei Berftellung ber Tafeln zu bem angtomischen Atlas von Fr. Desterreicher, zu den Supplementbanden der v. Schreber'ichen Naturgeschichte der Säugethiere, wovon die Tafeln des V. Suppl.=Bands ausschließlich von feiner hand find, und insbesondere zu den Beitragen der Projefforen Un= dreas Wagner, Schafhäutl, v. Siebold in den Abhandlungen der mathematisch=

physikalischen Classe der bairischen Akademie der Wissenschaften; serner zu Schafhäutl's geognostischen Untersuchungen des südbairischen Alpengebiets und Südbaierns Lethaea geognostica und zu einer Menge kleinerer Abhandlungen und

Monographien Münchener Gelehrter.

Außer Diefer Thatigteit hat fich 2B. auch burch Berausgabe eigener Werte befannt gemacht. Schon mahrend des Reufchateler Aufenthalts hatte er den Blan gur Berausgabe eines Werkes über die Alpenpflanzen in naturgetreuen Abbildungen in natürlicher Größe gefaßt und zu diesem Zwecke eifrige Studien und Sammlungen mahrend feines Aufenthalts in der Schweiz gemacht. Im J. 1837 durchwanderte er zu deren Vervollständigung nochmals die Schweiz, einen Theil Oberitaliens und Savonen und in den folgenden Jahren bas bairifche Alpengebiet, Tirol, Salsfammergut, Rarnthen und Die Steiermart. 1842 und 1843 trat er mit 2 Bandchen in Tafchenformat "Die Alpenflanzen Deutschlands und der Schweiz" in 192 colorirten Abbildungen in natürlicher Größe an die Oeffentlichkeit. Den Verlag erwarb 1846 die Christian Kaiser'sche Buchhandlung Bei dem gunftigen Erfolg des Werkchens ging er baran, auch in München. die in der Umgebung Munchens wildwachsenden Pflanzen in gleicher Beife herauszugeben und ließ bis 1851 zwei Bandchen mit 200 Tafeln unter bem Titel "Flora Monacensis" erscheinen. Während der Ausführung erweiterte fich jedoch der Plan zur Herausgabe einer vollständigen "Flora und Fauna Baierns", in welcher fammtliche Pflanzen, Sträucher, Moofe, Flechten, Schwämme, Sängethiere, Bogel, Amphibien, Fifche, Rafer, Schmetterlinge, Raupen, Conchylien 2c., welche in Baiern vorkommen, aufgenommen werden follten. Roch 1851 veröffentlichte er zur Fauna Baierns ein Bandchen ber "in den Fluffen und Seeen Baierns vorkommenden Fische" mit 58 nach der Natur gezeichneten Tafeln. Sodann ging er an die Bervollständigung ber Flora, welche bis Ende 1855 in 6 Bändchen mit 648 Tafeln fertig vorlag. Noch 1855 folgte ein Bändchen Schmetterlinge "Die Tagfalter Baierus", 1858 ein zweites "Die Rachtfalter Baierns", ersteres mit 66, letteres mit 70 nach der Natur gezeichneten, bor-Büglich colorirten Abbildungen. Auf Anregung Robell's ließ er 1856 ein Bandchen "Die Mineralien Baierns" mit 52 Tafeln in gleicher Ausstattung erscheinen. Mittlerweile ward zur Erganzung der Alpenpflanzen 1856 auch ein drittes Bandchen derfelben mit 108 Pflangen veröffentlicht.

Obwohl W. sein Werk mit Ausnahme der Alpenpflanzen auf eigene Kosten und in eigenem Verlag herausgegeben und die wünschenswerthe Berbreitung auf Diefem Wege nicht gefunden hatte, arbeitete er doch an der Bollendung feines Planes unverdroffen weiter. Bon 1858 bis 1860 murden drei weitere Bande der Fauna fertig, nämlich die "Land- und Baffervögel Baierns" mit 231 Ab-1861 folgten die "Säugethiere und Amphibien Baierns" mit 81 Tafeln in einem Bandeben. Immer an der Bervollständigung feiner "Alpen= pflanzen" thatig, fammelte B. 100 feltene Arten und Barietaten in einem Supplementbande, der 1867 von der Berlagshandlung Raifer herausgegeben Es lagen nun bis 1867 vier Bande Alpenpflanzen mit 400 Tafeln, sechs Bande Flora von Baiern mit 648 Taseln, sieben Bande der Fauna mit 506 Tafeln, fammtlich in Originalzeichnungen nach der Ratur, ebenfo die Mineralien Baierns in 52 Tafeln, theils auf Stein gravirt, theils mit Rreibe gezeichnet und in genau überwachter Colorirung vor; zu den noch fehlenden Rafern, Conchylien und Raupen, Moofen, Flechten und Schwämmen waren zahlreiche Vorarbeiten gemacht und Originalftigen fertig. Allein Weber's Mittel jur Fortsetzung des Werks auf eigene Kosten maren erschöpft und in gang Baiern fand fich tein unternehmungsfähiger Berleger für bas Bert. Un auswärtige Berleger für ein specifisch auf Baiern angelegtes Werk sich zu wenden,

ware vor 1870 wenig aussichtsreich gewesen, und fo gab benn 28. gezwungen ben ganzen Berlag 1869 an die Raifer'iche Buchhandlung, welche hiefur fammt ben Borrathen 1080 fl. Bonorar bezahlte. Für die Albenpflanzen batte biefelbe Firma 890 fl. geopsert. Diese ließ nun 1870 die Fische unter bem neuen Titel "Die Fifche Deutschlands und ber Schweis" und 1871 die Mineralien in bermehrter 2. Auflage erscheinen, tonnte fich aber gur weiteren Berausgabe bes Gesammtwerks wegen ber hohen Berftellungstoften nicht entschließen. tam benn bas groß angelegte Wert nicht gur Bollendung, obwol es an Anertennung und Aufmunterung feitens ber bairifden Fachgelehrten nicht fehlte. Die Alpenpflanzen waren unterdeffen in weiteren Rreifen bekannt geworben, weniger in Baiern felbit als in Nordbeutschland, Defterreich, ber Schweiz und insbesondere in England und Amerika. 1868, fünsundzwanzig Jahre nach dem Ericheinen des erften Banddens, murde eine zweite, 1872 eine britte, 1879, vom Berjaffer nicht mehr erlebt, eine vierte Auflage nothwendig, obwol unterbeffen zwei Concurrenzwerte, barunter eines bom beutich=biterreichischen Alben= verein unterstütt, erschienen waren. Mit feinen Alpenpflanzen hatte 2B., wie auf anderem Gebiete Abolf Schaubach mit seinen deutschen Alpen, feiner Beit vorauseilend, bahnbrechend für das Intereffe und die Begeisterung an der Alpenwelt gewirkt und dadurch ju bem Emporblühen der Erforschung und Bereifung des Albengebietes beigetragen.

Außer den angeführten Werfen hatte W. 1866 noch zwei Separatbändchen "Ein deutscher Wald" und "Aus den Alpen", ersteres mit 56, das andere mit 62 Taseln, fertig gestellt, die ebensalls mit der Flora und Fauna Baierns von der Kaiser'schen Buchhandlung erworben, aber nicht mehr herausgegeben wurden. In ersterem sollte alles was den Wald, in letzterem was die Alpenwelt hervorzagend charakterisirt, Ausnahme sinden. Ginen kurzen Text zu seinen sämmtlichen

Werten hatte 2B. felbit verfaßt.

War der Künftler infolge seines Lebensganges in der Hauptsache auf das naturhistorische Jach gewiesen worden, so hatte er doch trot seines unvollendeten Studienlaufes fich mit natürlicher Begabung auf bas landichaftliche Gebiet geworfen und nach dem Standpunkt damaliger Technit sein Talent fortgebildet. Durch Wagenbauer und Dorner war ein naturaliftischer Zug in die bisher classiciftische Landschaftsmalerei gekommen. Diefer Richtung folgte B., welchem frühzeitige Gebirgereifen Anlaß zu genauer Raturbeobachtung und Stoff zu zahlreichen Studien und Stizzen gaben, von welchen viele Motive aus der Schlierseer, Partenkirchener, Berchtesgabener und Allgäner Gegend zwischen 1830 und 1840 theils in Del, theils in Aquarell ausgeführt murden. der Reufchateler Aufenthalt, die Reise nach England und die fpateren Gebirgs= reifen veranlagten viele Stiggen, von denen manche zwischen 1840 und 1843 als Delbild ausgeführt murde. Für den Runfthandel bestimmt erschienen mehrere Stiche, Radirungen und Lithographieen bairischer Gebirgsorte. Anfangs der fünfziger Jahre erhielt er ben Auftrag, in eine Karte großen Maafftabes für König Max II. sämmtliche Schlösser und Ruinen Baierns einzuzeichnen. in fein fpates Alter hat 2B. die Zeit, welche fein Werk ihm frei ließ, jur Ausarbeitung früherer Studien in Del und Aquarell verwendet. Gin rafch auftretendes Gehirnleiden machte seinem Leben am 25. October 1875 ju Augsburg, wo er auf Besuch weilte, ein Ende.

W., einer ehemals reichsstädtischen Künstlersamilie entsprossen und von tüchtigen Eltern erzogen, war ein gerader, politisch sreimüthiger, treuer und ideal angelegter Charafter, der sein Leben der Kunst und seinem Werke zum Opfer brachte, aber bei angeborener Auspruchslosigkeit und Bescheidenheit sich, wie

Schaubach, nicht fo geltend zu machen verstand, wie er es bei feinen Leistungen und feinem Erfola zu thun berechtigt gewesen ware.

Nagler, Künstlerlezison, Bd. 21 vom Jahre 1851. — Zeitschrift des österr.-deutschen Alpenvereins, IV. Jahrgang. — Heidelberger Jahrbücher der Litteratur vom Jahre 1870. — Biographie des Künstlers in der Zeitschr. d. histor. Vereins v. Schwaben u. Neub. 19. Jahrg. 1892. Fr. Weber.

Beber: Rarl Maria Friedrich Ernft v. 2B., ber ruhmreiche Begrunder ber romantischen Ober, wurde am 18. December 1786 zu Gutin geboren. Gein Bater, der ein unstetes und zeitweise sogar etwas abenteuerliches Leben sührte, mar um diefe Beit, nachdem er verichiedene Stellungen als turifirftl, pialgifcher Difficier, Supernumerararbeiter, Amtmann und Hoftammerrath in Sildesheim, fowie als Mufitdirector in Lubect und fürstbischöflicher Capellmeister in Gutin befleidet, Stadtmusifus in letterer Stadt. Dort hatte er das Unglud im 3. 1783 feine Gattin Maria Anna, geb. v. Fumetti, welche ihm acht Kinder gebar, durch den Tod zu verlieren. 1785 verheirathete er fich mit Genoveja b. Brenner. Diefer Che entsproß unser Tonmeister Karl Maria v. 28. Jahr nach beffen Geburt gab der Bater feine Thatigfeit als Stadtmufitus auf, um fich Theaterunternehmungen zu widmen. Er bildete eine von ihm geleitete Schauspielergefellschaft, mit welcher er nachweislich 1791 in Nürnberg Borftellungen veranstaltete. Aber auch hierbei hielt er feinem unruhigen Wefen gemäß nicht lange aus. 3m 3. 1796 war er mit feiner Schaufpielertruppe in Hildburghaufen, und hier trennte er fich von berfelben. Doch verblieb er mit feiner Familie einstweilen in der genannten Stadt, zu welchem Entschluffe der leidende Zustand seiner Gattin wesentlich mit beitrug. Sein Sohn Karl Maria hatte inzwischen das zehnte Lebensjahr erreicht. Er war ein schwächliches, zu Kränklichteit geneigtes Kind, dabei aber lebhaften Geistes und von energischer Willenstraft. Sein Bater hegte den brennenden Wunsch, ihn zu einem berühmten Künstler heranzubilden, und war auch auf seine Art dafür thätig. Richt allein gab er ihm abwechselnd mit feinem Sohn aus erfter Che, Ramens Bridolin, Musikunterricht, fondern ließ ihm mährend des Rurnberger Aufent= haltes auch Anleitung im Malen, Zeichnen und Rupferstechen ertheilen. Dies Alles konnte aber bei bem rubelosen Sin- und Bergiehen bes alten 2B. nicht in regelmäßig andauernder und methodisch geordneter Beife betrieben werden. Erft in Hildburghausen erhielt der lernbegierige Anabe von dem dortigen Rammer= mufitus Beufchtel gedeihliche Unterweisung im Clavierspiel. Dit Bezug barauf außerte 2B. in fpateren Jahren: "Den wahren, feften Grund gur funftigen, beutlichen und charaftervollen Spielart auf bem Clavier und gleiche Ausbildung beider Bande, habe ich bem braven, ftrengen und eifrigen Beufchtel in Bildburghaufen zu verdanken".

Diesen Unterricht genoß W. indessen nur bis zum Herbst des Jahres 1797, benn zu diesem Zeitpunkt verließ sein Vater mit der Familie hildburghausen, um die Leitung des Salzburger Theaters zu übernehmen. Die Verhältnisse waren ihm indessen nicht günstig, da das Publicum im hinblick auf die beunruhigenden politischen Zustände kein besonderes Interesse sübernommene Geschäft nicht den gehossten Ersolg hatte. Dennoch verblieb er einstweilen in Salzburg, einesetheils, weil er hosste, bessert zur weiteren musikalischen Ausbildung seines Sohnes darbot. Der Bruder Joses Handn's nämlich, Michael Hahdn, welcher erzebischssischer Orchesterdirector in Salzburg war, erbot sich, den zarten Knaben unentgeltlich im Clavierspiel, Contrapuntt und Gesang zu unterrichten. Daneben

wurde unter Aufficht eines unbefannten Fachmannes bas Zeichnen und Malen

fortgefett.

Eine Frucht ber theoretischen Studien bei M. Handn maren fechs Rughetten. welche als erstes Wert des aufftrebenden Runftjungers von deffen Bater burch ben Druck veröffentlicht wurden. Wie fehr dies Resultat nun auch feiner vaterlichen Eitelkeit schmeichelte, da er in den genannten Arbeiten ein bebeutsames Beichen für die Bufunit feines Sohnes zu erblicken vermeinte, fo hatte er mit demselben doch ein anderes Ziel ins Auge gesaßt, als die rein musikalische Ausbildung. Er wollte ihn nämlich zum Bühnencomponisteu erziehen, und dafür ichien ihm M. Sandn nicht der geeignete Mentor ju fein. Deshalb manbte er fich mit feinem Sohne, beffen Mutter inzwischen einem Bruftleiben erlegen mar, nach Munchen, wo Manner wie Beter Winter und Frang Dangi an ber Spige der Oper standen. Sier empfing der junge W. den theoretischen Unterricht des Bojorganiflen Joh. Nep. Kalcher, wogegen der bejahrte, vordem gefeierte Opern= jänger Balefi (mit feinem eigentlichen Ramen Wallishaufer) ihm Anleitung in der Gefangstunft gab. Während diefer Studienzeit (1798—1800) regte fich ichon in mertlicherer Beise Weber's Schaffenstrieb. Es entstanden außer einer Oper: "Die Macht der Liebe und des Beins", Instrumentaltrios, Sonaten, Claviervariationen, Lieder, und eine Poffe, von der nichts bekannt geworden ift. Diefe von Ralcher forgfam aufbewahrten Compositionen verbrannten fammt und sonders bei einer in feiner Wohnung ausgebrochenen Keuersbrunft. jugendliche Tonseher aber vermeinte, hierin eine Mahnung der Borsehung zu ertennen, bon weiteren Compositionsversuchen abstehen, und sich einem Nache widmen zu follen, für welches er mit feinem Bater das lebhaftefte Intereffe bezeigte. Es war die von Aloys Seneselder soeben ersundene Lithographie, welcher fich Bater und Cohn demnächft mit großer Singebung widmeten. Beide berfprachen sich von diefer neuen Thätigkeit, so zu fagen, goldene Berge. Um die Sache grundlich weiter zu betreiben, begaben fich die Weber's im J. 1800 nach der fäcksischen Berastadt Freiberg. Sier kam aber sehr bald wieder die Musik in dem Musensohne zum Durchbruch. Er componirte die Oper "Das stumme Waldmädchen", welche alsbald, und zwar im October 1800, in Chemnig, und im November desselben Jahres in Freiberg zur Aufführung gelangte. In letterer Stadt tam es barüber ju einer heftigen, durch Weber's Bater provocirten Zeitungsfehde, weil derfelbe glaubte, daß die Arbeit seines Sohnes nicht gebührend anerkannt worden sei, wobei die Schuld auf den Dirigenten geschoben wurde, was diefen zu derben Entgegnungen veranlagte. Der häßliche Streit erregte übrigens eine solche Mißstimmung in den gebildeten Kreifen des Freiberger Publicums gegen den alten W., daß er bald darauf mit seinem Sohne ben Ort für immer verließ, welchen Beibe mit fo großen hoffnungen betreten hatten. Den Winter 1801-1802 brachten fie wieder in Salzburg zu, wo W. seine kleine Oper: "Beter Schmoll und seine Nachbaren" schrieb. Die Bollendung berfelben fällt in den April 1802. Diefes Werk gelangte im Fruhjahr 1803 in Augsburg gur Aufführung, hatte aber ebensowenig Erfolg wie "Das ftumme Waldmädchen".

W., welcher nunmehr das 17. Lebensjahr erreicht hatte, konnte sich von den bisherigen Proben seiner schöpserischen Thätigkeit nicht befriedigt sühlen, und hegte deshalb den Wunsch, zu seiner weiteren Ausbildung einen künstlerisch bebeutsamen Ort aufzusuchen. Er zog deshalb mit seinem Vater nach Wien, dem damaligen Eldorado deutscher Tonkunst. Hier machte er die Bekanntschaft Georg Jos. Vogler's, welcher sich bereit erklärte, Weber's weitere Ausbildung im Compositionssache zu übernehmen.

Bogler, ein Mann von vielseitigem Wiffen und Konnen, verftand es fehr

wohl, sich durch selbstbewußtes Auftreten Geltung zu verschaffen. Dabei war er aber von einer gewissen Charlatanerie nicht frei, die jür Biele etwas Blendensbes hatte. Ohne Zweisel wurden dadurch auch W. und dessen Bater bestochen, welch letzterer sich seinem Naturell nach von jener Eigenschaft Vogler's wahls verwandtschaftlich berührt sühlen mochte. Sehr bezeichnend sür den fünstlerischen Standpunkt Vogler's erscheint es, daß er sich erlaubte, Hand an eine Reihe Bach'scher Choralbearbeitungen (der Jahl nach 12) zu legen, in der thörichten Ubsicht, ihnen eine Verbesserung angedeihen zu lassen. Und dies nicht allein. Er beaustragte später seinen Schüler W., eine Rechtsertigung dieser so übel angebrachten Neberarbeitungen zu versaßen. W. sah das höchst Bedenkliche der ihm gestellten Ausgabe ein, glaubte sich aber Vogler's Wunsche sügen zu müssen (der betressende Aufgab ist in Weber's litterarischen Arbeiten zu finden).

B. genoß in Wien ein Jahr hindurch den Unterricht Bogler's, und übernahm dann auf dessen Empsehlung im November 1804 die Leitung der Bresslauer Oper. Dadurch sand er Gelegenheit, sich mit dem Bühnens und Orchesterwesen näher vertraut zu machen, sowie sein Directionstalent zu üben und zu frästigen. Neben seiner amtlichen Thätigkeit betrieb er mit Giser das Clavierspiel, in welchem er mit der Zeit eine hohe Meisterschaft erreichte. Außerdem ertheilte er Privatunterricht, und componirte auch mancherlei, wobei ihn der Kath eines tüchtigen Bresslauer Musikers, Kamens Berner, sörderte, zu dem er in ein intimes Freundschaftsverhältniß getreten war. Von seiner Keigung zur Bühne geleitet, unternahm er die Composition des Sagenstosses "Kübezahl", doch gedieh die Arbeit nicht weit. Zur Vollendung gelangten nur drei Stücke, nämlich ein Geisterchor, ein Quintett und eine Arie, sowie die Quvertüre. Diese letztere arbeitete W. sieben Jahre später um, und betitelte sie "Zum Beherrscher der

Beifter".

Obwol 28. redlich bemüht war, seine Obliegenheiten als Operndirigent mit ber ihm eigenen Pflichttreue zu erfüllen, fo fehlte es doch bei feinem Streben. Berbesserungen und Reuerungen im theatralischen Betriebe einzusühren, nicht an mannichfachen Placereien, die ihm feine Thätigkeit einigermaßen erschwerten. Dazu kam, daß der pecuniare Erfolg der Aufführungen nicht den gehegten Er= wartungen entsprach, weshalb von der Oberleitung des Theaters eine Berminderung des Buhnen- und Orchefterperfonals in Ausficht genommen murde. Che diefelbe definitiv eintrat, hatte 2B. durch einen fatalen Bufall beinahe bas Leben eingebüßt, indem er eines Abends aus Bersehen ftatt Weines einen Schluck der Salpeterfäure zu sich nahm, welche der Bater für seine Kupserstechereiverfuche bereit gestellt hatte. Sein Freund Berner, der gludlicherweise unmittelbar barauf jum Befuch bei ihm erschien, fand ihn ohnmächtig auf ber Erde liegend mit verbrannter Mundhöhle und Luftröhre. Sogleich mard ärztliche Sulfe requirirt, doch erst nach Verlauf einiger Wochen genas W. Inzwischen hatte man mit jenen, von der Theaterleitung geplanten Personaleinschränkungen begonnen, welche Weber's gebeihliche Wirtsamkeit ernftlich in Frage stellten. fühlte sich dadurch so unangenehm berührt, daß er, schnell entschlossen, von seinem Amte zurücktrat. Das geschah im Mai 1806.

Weber's Lage, und ebenso die seines brotlosen Vaters, war nun eine mißliche, da sich im Augenblick für die ausgegebene Stellung kein Ersatz ermöglichen ließ. Erst im Herbst besselben Jahres sand er für sich und seinen Vater ein Ashl am Hose des kunstsinnigen Prinzen Eugen von Württemberg auf dessen Herrschaft Carlsruh in Oberschlesien. Dort konnte er sich ungestört seiner productiven Thätigkeit hingeben. Der Umstand, daß der Prinz eine Capelle unterhielt, war anregend für W. zur Orchestercomposition. So entstanden binnen

kurzer Zeit zwei Symphonien und ein Hornconcert. Auch die Claviervariationen

über "Vien qua Dorina bella" murben bamals geschrieben.

Die kriegerischen Ereignisse, von denen Deutschland heimgesucht wurde, zogen auch den Carlsruher Hos in Mitleidenschaft, wodurch W. auss neue in eine unsichere Lage gerieth. Der Prinz Eugen mußte ein Commando bei der Armee übernehmen, mithin Carlsruh verlassen. W. durste dort zwar noch einige Zeit verweisen, mußte jedoch auf eine andere Unterkunst bedacht sein. Eine solche sollte ihm am Stuttgarter Hose zu theil werden, da er von seinem Gönner, dem Prinzen Eugen, an dessen Bruder, den Herzog Ludwig von Württemberg em-

pjohlen worden war, der 28. ju feinem Secretar ernannte.

W. trat am 1. August 1807 in seine neue Stellung ein, die sür ihn, den ausstrebenden Künstler um so weniger paßte, als er in keiner Weise dasür vorbereitet war. Ueberdies besanden sich die Berhältnisse des württemberger Hoses in einem zerrütteten Zustande. Dies und sein unkluges Verhalten erschwerten wesentlich seine Lage. Ein Glück war es bei alledem, daß er seinen eigentlichen Lebensberus, die Kunst, nicht aus den Augen verlor. Er ertheilte Musikunterricht bei Hose und componirte im Lause der Zeit Verschiedenes, darunter die "Six pièces à quatre mains", op. 10, die Es-dur-Polonaise, op. 21, das "Momento capriccioso", op. 12, das Potpourri sür Violoncell, op. 20, sowie die D-moll-Variationen, op. 22. Auch an der Oper "Sylvana", sür welche er Einiges aus dem "Waldmädchen" wiederbenutzte, arbeitete er. Doch schrieb er sie nicht in einem Zuge, sondern absatzweise, so daß über ihre Beendigung mehr als zwei Jahre (November 1807 bis Februar 1810) hingingen. Endlich entstand um die Mitte des Jahrees 1808 noch die Cantate "Der erste Ton", op. 14.

Die unerquicklichen Zustände, unter denen W. am Hose des Herzogs Ludwig von Württemberg als Beamter wirkte, erreichten ihren Gipselpunkt darin, daß er das Opser einer Intrigue von Seiten eines Kammerlakais des genannten Prinzen wurde, die ihm eine sechzehntägige Arreststrase zuzog. Bei der gegen ihn gesührten Untersuchung stellte sich indessen heraus, daß er unwissentlich von jenem Lakai in einen sträslichen Geldhandel verwickelt worden war, zugleich aber auch, daß er Schulden im Betrage von 2500 Gulden hatte, die er nicht zu begleichen verwochte. Seine Cläubiger hätten es gern gesehen, wenn ihm desswegen noch eine verlängerte Haft zuerkannt worden wäre, aber der Landesherr, König Friedrich, welcher einen Groll gegen W. hegte, versügte dessen Ausweisung aus den württembergischen Landen, insolge dessen W. zu Ende des Jahres 1810 von einem Polizeicomunisär über die Grenze gebracht wurde. Dasselbe Schickaltras zugleich seinen Bater, der inzwischen von Carlsruh in Schlesien nach Stuttgart gekommen war. Beide wandten sich zunächst nach Mannheim, wo Weber's Vater am 16. April 1812 sein Dasein beschloß.

Wenn man sich das wechselreiche, unstete Leben vergegenwärtigt, welches W. bis dahin gesührt, und der mannichsachen Störungen gedenkt, die sein künstlerisches Streben ersahren hatte, so ist es begreislich, daß er den Wunsch hegte, noch eine Zeit lang in Ruhe unter der sördernden Aussicht eines Mannes zu arbeiten, dem er Vertrauen schenkte. Er beschloß daher, nachdem er wiederholt in Mannheim und Heidelberg Concerte veranstaltet hatte, zu Vogler zu gehen, welcher seit 1807 als Hosapellmeister und Director einer Fachschule in Darmstadt wirkte. W. wurde dabei keineswegs von der Absicht geleitet, auss neue sörmlichen Unterricht bei Vogler zu nehmen; es kan ihm lediglich darauf an, dessen Rath sür seine compositorischen Unternehmungen zu hören. Weber's Ausenthalt in Darmstadt dauerte ein Jahr. Während dieser Zeit componirte er u. a. das Clavierconcert in C-dur, op. 11, das Rondo "Oh dolce speranza"

und Bariationen für das Violoncell (Nummer 9 der Oeuvres posthumes). Auch wurde im November 1810 die kleine Oper "Abu Hassan" begonnen, doch erst zu Ansang des solgenden Jahres gelangte sie zur Vollendung. Kurz vorher erössnete sich sür W. die Aussicht in Mannheim als Capellmeister ansgestellt zu werden, was seinen Wünschen entsprochen hätte. Aber es wurde nichts daraus. Er begab sich nun nach Vollendung des "Abu Hassan" aus eine Kunstreise, die ihn über Franksurt, Gießen, Aschaffenburg, Würzburg, Bamsberg, Rürnberg und Augsburg nach München sührte, wo er Mitte März 1811 anlangte. In letztere Stadt lernte er sogleich den berühmten Clarinettisten Bärmann kennen, sür den er das Es-dur-Concertino, op. 26, schrieb. Dieses Musikftück trug Bärmann in einem von W. alsbald gegebenen Concerte mit so günstigem Ersolge vor, daß König Max Joses, welcher als Zuhörer zugegen war, noch zwei weitere derartige Compositionen bei W. bestellte. Ein besonders ersreuliches Ereigniß sür W. war es, daß "Abu Hassan" im Münchener Hofstheater zur Darstellung gelangte.

Anfangs August (1811) verließ 28. München wieder. Che es geschah. erhielt er einen Engagementsantrag aus Wiesbaden, den er aber ablehnte. weil ihm das offerirte Gehalt von 1000 Gulben zu gering erschien. W. nahm seinen Weg nach der Schweiz, die er nicht ohne unangenehme Unterbrechung der Kahrt erreichen sollte, da er, württembergisches Gebiet berührend, in dem Städtchen Ravensburg verhaftet, und nach einigen Tagen wiederum zwangsweise über bie Grenze gebracht murbe, - eine Folge jener fatalen Stuttgarter Angelegenheit, welche ihm im vorhergehenden Jahre die Berweisung aus Burttem= berg zugezogen hatte. Das nächste Ziel seiner Reise war die Stadt Constanz in deren Nahe er bei einer ihm befreundeten Familie einige Tage verweilte. Dann besuchte er Schaffhausen und den Rheinfall, worauf er in Winterthur ein Concert gab. Bon bort wandte 28. fich nach Burich, ließ fich auch hier in einem eigenen Concert hören, und machte barauf eine Tuftour burch bas Berner Oberland, die ihn schlieglich nach Bern führte. Ueber Bafel, wo er gleichfalls ein Concert veranstaltete, Lindau, Immenstadt und Rempten tehrte er Ende October nach Munchen gurud. In der bairifchen Resideng mahrte fein Aufent= halt bis Ende November. Er ließ sich auch hier wiederum in einem Concert Außerdem componirte er einiges, barunter bas Fagott-Concert, op. 75 für den Rammermusiter Brandt, welchen er zwei Jahre fpater noch mit dem "Rondo ongarese", op. 35, bedachte. In München wurde auch die schon erwähnte Rubezahl-Ouverture völlig umgearbeitet und mit dem Titel "Bum Beherricher ber Beifter", op. 27, verfeben.

Am 1. December (1811) begab sich W. mit dem ihm besteundeten Clarinetten-Virtuosen Bärmann aus eine Kunstreise. Zunächst gings nach Prag,
von hier aber nach Leipzig, Gotha, Weimar, und wieder zurück nach Dresden.
In allen diesen Städten veranstaltete das Künstlerpaar ersolgreiche Concerte.
Nun wandten sie sich Beide nach Berlin, wo sie am 15. und 25. März (1812)
im Theatersaale auftraten. Bärmann tehrte dann nach München zurück, während W. vorläusig in Berlin blieb, da sich für ihn die Aussicht eröffnete, seine
"Sylvana" im Opernhause zur Aussührung zu bringen, nachdem er ein paar
Arien daraus entsernt und neu componirt hatte. Die mit lebhastem Beisall
ausgenommene Darstellung des Werkes sand am 10. Juli unter seiner persönlichen Leitung statt. Dieser Ersolg war nicht das einzige wichtige Berliner
Erlebniß sür W. Er hatte dort viele werthvolle Bekanntschaften angeknüpst,
war zu bedeutenden Persönlichseiten in nähere Beziehung getreten, und wurde
dadurch in seinen künstlerischen Anschauungen und Bestrebungen wesentlich gesördert. Ein besonderes Interesse köße ihm die gegen Ende des Jahres 1808

von Karl Friedr. Zelter gegrundete "Liedertafel" ein, jene Bereinigung fanges= lustiger Kunstfreunde, die den Anstoß zu dem später so allgemein in Ausnahme gekommenen Männergefangvereinswesen gab. 28. wurde badurch zur Composition der tleinen Cantate "Turnier = Bantet", sowie des "Rriegs = Eides" angeregt. Abgesehen hiervon, entstanden in Berlin noch einige andere Musikstude, barunter Lieber und die C-dur-Sonate, op. 24, deren letten Sat er "l'infatigable" nannte. Aber nicht nur das mufitalische Schaffen nahm ihn mahrend feines mehrwochentlichen Berliner Aufenthaltes in Anspruch, fondern auch die Mufitschrift= ftellerei, mit ber er fich ab und zu ichon in Darmftadt, Burich und Leipzig befakt hatte. Dies ist deshalb erwähnenswerth, weil 2B. der erste Tonseker von hervorragender Bedeutung mar, welcher feine Feder nicht nur jum Componiren, sondern auch zu mannichfaltiger litterarischer Thätigkeit benutte. Dabei kamen einzelne Curiofa zum Borichein, wie z. B. das projectirte, aber nur in Bruch= ftuden vorhandene "Roth= und Silfsbuchlein für reisende Tonkunftler". einem in Leipzig begonnenen Roman "Runftlers Erdenwallen" existiren gleich= salls nur Bruchstücke. Auch Berichte über verschiedene Tonwerke, und manches Andere hatte 2B. bereits ju Papier gebracht. Es mag hier gleich bemertt werden, daß 2B. weiterhin noch vielsach in dieser Richtung thätig war, jedoch nur bis jum Jahre 1822, ba er bann grundfaglich von jeder Schriftftellerei absah. Gine Sammlung feiner litterarischen Arbeiten erschien nach feinem Tobe im Druck.

Ende August (1812) verließ W. Berlin, um einer Einladung des Herzogs von Gotha Folge zu leisten, der für ihn schon bei seiner erstmaligen Anwesen= heit in Gotha lebhaste Theilnahme kundgegeben hatte. Von dort aus besuchte

er auch wieder Weimar, wo er fich bei Sofe horen ließ.

In Gotha verweilte W. diesmal drei Monate. Anregend wurde für ihn der dortige Verkehr mit Männern wie Ludwig Spohr, Methsesselle und Hermstädt, dem vorzüglichen Clarinettisten, welchen Spohr dadurch auszeichnete, daß

er ihm ein Clarinettenconcert componirte.

Am 17. December erfolate Weber's Abreise von Gotha. Es zoa ihn nach Leipzig, wo er im Neujahrsconcert des Gewandhaufes mit feinem in Gotha vollendeten Es-dur-Concert, op. 32, auftrat, und zugleich die neu componirte Cantate "In seiner Ordnung schafft ber Berr", op. 36, zur Aufführung brachte. Dann ruftete er sich zu einer längst beabsichtigten großen Reise, die ihn über Dresden, Prag und Wien nach Italien führen follte. Es tam indeffen anders. In Brag wurde ihm der Antrag gemacht, die Direction der dortigen Oper zu übernehmen. Das Anerbieten hatte so viel Verlockendes, daß M. jene Reise aufgab, und die ihm offerirte Stelle annahm. Diefe unerwartete Wendung war für ihn ein Glück. Hatte er auch bis dahin die Annehmlichkeit genoffen, sich in der Welt umzusehen, und mannichjache werthvolle Beziehungen zu bedeuten= ben und einflugreichen Berfonlichkeiten zu gewinnen, fo war es nun doch hohe Zeit, in eine geregelte Thätigkeit zu treten, wozu sich ihm in Prag erwünschte Belegenheit darbot. Die Aufgabe, welche feiner martete, mar freilich feine leichte, denn die Prager Oper besand sich in einem miglichen Zustande. Umtsvorgänger, der damals vielgenannte Singfpiel- und Operettencomponift, Wenzel Müller, besaß nicht die Fähigkeiten, um ein derartiges Kunstinstitut auf ber Sohe zu erhalten. Unter seiner Direction waren die Leiftungen der Oper jo fehr zurudgegangen, daß die Oberleitung des t. ftandischen Theaters sich genöthigt fah, von feiner weiteren Mitwirtung abzufehen, und dies um fo mehr, als die Oper dringend einer Reugestaltung bedurfte. 2B. fand nun Gelegenheit, seine hervorragende organisatorische Begabung zu zeigen.

Bunachft veranftaltete er, um fich dem Brager Bublicum vorzuftellen, ein eigenes Concert. Dann begab er fich im Auftrage der Theaterdirection nach Wien, um dort geeignete Opernfrafte zu engagiren, nachdem er vorher schon Caroline Brandt, feine fpatere Gattin, die als beliebte Buhnenfangerin in Frankfurt thätig war, für das zu bildende Personal gewonnen hatte. Weber's Mission in Wien auch nicht gang gludte, fo war boch ber bortige Aufenthalt für ihn insojern lohnend, als er beim häufigen Besuch der Theater Gelegenheit fand, feine Anschauungen zu bereichern und zu erweitern. Unmittelbar bor feiner Beimreife gab er mit feinem Münchener Freunde Barmann ein Morgenconcert. In unpäglichem Buftande verließ er Wien, und als er in Prag anlangte, erfrantte er ernftlich an einem Ballenfieber. Doch mar damit für feine amtliche Thätigfeit fein Rachtheil verbunden, ba die von ihm zu leitenden Opernvorstellungen erft im Herbst begannen. Die Zwischenzeit benutte W. zur Borbereitung alles deffen, was ihm dafür ersorberlich erschien. Einestheils arbeitete er Reglements für die Orchefter- und Buhnenmitglieder aus, und anderntheils entwarf er inbetreff ber barguftellenden Werte forgialtig angelegte Scenenbucher. Auch alle fonftigen für Die Buhne wesentlichen Erforderniffe, wie Regie, Decorationsmefen u. f. w., nahmen feine Aufmertfamteit in Anfbruch. Er midmete fich der Sache mit Ernft, und fo fonnte es nicht ausbleiben, daß die Ausübung feines Dirigentenamtes eine hochft erspriegliche wurde, zumal er stets eine größere Anzahl von Proben ansetze, die er mit außerordentlicher Bemiffenhaftigfeit leitete.

Die erste Oper, welche W. zu dirigiren hatte, war Spontini's "Ferdinand Cortez". Sie gelang so gut, daß man einstimmig erklärte, die neu organisirte Oper gereiche dem Capellmeister zur vollen Ehre. In rascher Folge sührte W. nun eine Reihe anderer, bereits sorgsältig vorbereiteter Opern auf, darunter Mehul's "Joseph in Acgypten", Spontini's "Bestalin", Cherubini's "Wasser" und dessen "Faniska". Inzwischen hatte sich auch Caroline Brandt, die sür Weber's Leben so bedeutsam wurde, in Prag eingesunden. Sie trat zum ersten Mal am Neujahrstage 1814 als Aschenbrödel vor das dortige Publicum und gewann sich durch ihre vortressschen Leistungen sosort Aller

Herzen.

Mit vollster hingebung war W. in dem Kreise seiner neuen Wirksamkeit anch weiter thätig. Der Operndienst nahm ihn so vollständig in Anspruch, daß er mit Ausnahme von ein paar kleinen Compositionen (Finale zur As-dur-Sonate, op. 39, und Variationen über das Thema "Schöne Minka", op. 37) vorderhand nichts zu schässen vermochte. Wie sorzall. Zu seiner Benesizvorsstellung hatte er Mozart's "Don Giovanni" gewählt. Aus der Probe erklärte der Theaterdirector, daß von den sür das erste Finale auf der Bühne ersorderslichen Musikern der Ersparniß halber abgesehen werden müsse. W. aber bestand sesten Willens darauf, daß die Vorschrift der Partitur zu besolgen sei, und erklärte, als man ihm nicht beipflichtete, die dadurch entstehende Mehrausgabe aus seiner Tasche bezahlen zu wollen, was nan auch geschen ließ.

Inmitten der reichbewegten amtlichen Thätigkeit Weber's begann sich allmählich seine Neigung zu Caroline Brandt zu entwickeln, und gegen Mitte des Jahres 1814 war daraus ein ausgesprochenes Verhältniß zu ihr hervorgegangen. Die damit verbundene seelische Erregung, sowie die Ermüdung nach angestrengter Arbeit ließ es ihm, dem körperlich ohnehin nicht kräftigen Manne, wünschenswerth erscheinen, sich sur einige Zeit von Prag zu entsernen. Unsangs Juli begab er sich daher zu einer dreiwöchentlichen Eur nach dem böhmischen Bade-

orte Liebwerda bei Friedland, und von dort nach Berlin.

Die Bevölkerung ber preußischen Sauptstadt stand damals noch unter ben tiesgehenden Rachwirkungen des berauschenden Enthusiasmus, welcher in aanz Nordbeutschland durch ben soeben erst glücklich beendeten Befreiungstrieg machgerusen worden war. Auf W. machte die aus wahrer, echter Baterlandsliebe entsprungene gehobene Stimmung, der er in allen Areisen und in allen Ständen Berlins begegnete, einen tiefen, nachhaltigen Gindruck. Diefem Umftand verdankt man jene, um Beniges fpater auf Korner'iche Dichtungen entstandenen Mannergefänge "Leper und Schwert", welche die patriotifche Begeifterung ber bamaligen Beit in ichonfter, erhebenofter Weise gurudfpiegeln. Sie murden bom September bis November des Jahres 1814 componirt und bald auch Gemeinaut des beutichen Bolfes.

Nachdem 28. in Berlin ein Concert gegeben und einer Aufführung feiner "Sylvana" beigewohnt hatte, trat er mit dem Umwege über Weimar, Gotha und Altenburg feine Rudreife an. In Prag warteten feiner Arbeit und Berdrieglichkeiten mannichfacher Art, denn mahrend feiner Abmefenheit maren die Opernguftande durch ichlaffe Leitung und verschiedene Miggriffe guruchgegangen, fo daß es ihn Muhe und Anstrengung toftete, um wieder Alles zu ebnen und ins Gleiche zu bringen. Dadurch wurde ihm einigermaßen seine Stellung ver-Es tam hingu, daß fein fehnlicher Bunfch, fich mit Caroline Brandt, Leidet. seiner Geliebten, zu vereinigen, nicht so bald Erhörung sand, weil sie sich noch nicht entschließen tonnte, ihm die Sand fürs Leben zu reichen. Alles zusammengenommen erregte in ihm das Berlangen, von feiner Stellung gang guruckgu-Bu diesem Entschluß mochte mit beigetragen haben, daß fich, nachdem er schon einen vom Königsberger Theater ihm gemachten Antrag abgelehnt hatte, die Aussicht eröffnete, als Hoscapellmeister nach Berlin berusen zu werden, was fich indeffen nicht verwirklichte.

Das Verhältniß Weber's zur Erwählten feines Herzens wurde demnächst durch ernste Differenzen getrübt, und plöklich erklärte ihm Caroline Brandt in capriciofer Laune, der obwaltende Zustand fei für fie fo unerträglich geworden, daß Eins von Beiden Prag nothwendig verlaffen muffe. Schnell entschloffen reiste 2B. Anfangs Juni 1815 nach München ab, wo er bis zum September Dort widmete er fich jur Sauptfache ber ichopferischen Thatigkeit. entstanden an Compositionen: eine Scene und Arie, geschrieben für die Sangerin Harlas, das Concertino für horn, op. 45, und das Duo für Clavier und Clarinette, op. 48. Ueberdies nahm W. seine Cantate zur Feier der Schlacht bei Belle=Alliance: "Rampf und Sieg" in Angriff, von welcher Rr. 2 und 8 ge= fertiat wurden. Die gangliche Vollendung biefes Werkes erfolgte erft im December zu Brag. Auch Concerte wurden in München und Augsburg von W.

veranstaltet.

W. fehrte in sehr gedrückter Stimmung nach Prag zurück, da Caroline Brandt, nit der er während seines Münchener Aufenthaltes unausgesett in Briefwechsel gestanden, auf eine Lösung ihrer Beziehungen zu ihm hingedrängt Schweren Bergens suchte er sich barein zu finden, indem er fich mit Ueberwindung seiner selbst den Berufspflichten aufs neue hingab. Doch fand nach und nach wieder eine Annäherung zwischen ihm und Caroline statt, welche weiterhin zum fest geschloffenen Berlobnig und am 4. November 1817 zur ehe= lichen Verbindung des Brautpaares führte.

Anzwischen waren Umstände eingetreten, die W. aufs peinlichste berührten und ihm feine amtliche Stellung völlig verleideten. Man gab ihm in unliebsamer und unberechtigter Weise zu verstehen, daß man von den Leistungen der Oper, an beren Hebung 2B. feine ganze Kraft gefett, nicht befriedigt fei. Der Berdruß darüber bestimmte ihn, Oftern 1816 seine Kündigung einzureichen, so

baß er am 30. September besselben Jahres von seinem Amte befinitiv gurudetreten konnte. Wie richtig er barin gehandelt, stellte sich balb genug heraus.

Der Dresdener Hof ging nämlich zu jener Zeit mit der Idee um, neben der italienischen Oper, welche dort bis dahin sast unumschränkt geherrscht hatte, auch eine deutsche zu errichten. Dasür nun war die Gewinnung einer geeigneten Persönlichkeit ersorderlich. Der damalige Intendant des Dresdener Hoftheaters, Graf Bisthum, hatte mit richtigem Blick W. dazu außersehen, sür den er ein lebhastes Interesse hegte. Es gelang ihm auch, das Engagement dessehen nach Ueberwindung einiger Schwierigkeiten durchzusehen. Am 25. December 1816 erhielt W. das Anstellungsdecret als Musitdirector, und einige Wochen darauf wurde er zum Capelmeister ernannt. Seine lebenslängliche Anstellung erfolgte

im September des Jahres 1817.

Bekanntlich hatte der österreichische Kaifer Joseph II. schon einige Decennien borber bas Project einer deutschen Oper in Aussicht genommen und barauf bezügliche Anordnungen getroffen. Aber nach einigen Jahren ließ er die Sache wieder fallen, indem er aufs neue der italienischen Oper feine Gunft gumandte. Bas in Bien nach kurzem Anlauf gescheitert war, follte nun burch B. in Dresden auf rühmliche Weise verwirklicht werden. Die dortigen Berhältniffe waren ihm keineswegs gunftig. Sein vom Sofe protegirter Amtsgenoffe, ber Cabellmeifter Francesco Morlacchi, unter beffen Leitung Die bevorzugte italienische Oper stand, erschwerte mit seinen Parteigangern Weber's Thatigfeit auf mannichfache Weise. Doch ließ er sich dadurch nicht beirren. Mit Confequenz verfolgte er fein Biel trot aller Sinderniffe, die ihm in den Weg gelegt murden. nur einem durch die harte Schule des Lebens so gesestigten und willensträftigen Charafter, wie dem feinigen, tonnte es gelingen, die Aufgabe gu lofen, welche ihm beschieden war. Wefentlich dazu beigetragen hat wol ohne Frage der Umftand, daß 20. im Sommer bes Jahres 1821 mit einer Schöpfung bor bie Deffentlichkeit trat, welche ihm fojort die warmfte Sympathie in gang Deutsch= land gewann. Es war der "Freischüth". Der grofartige Erfolg Diefer Oper konnte felbstverständlich nicht ohne einflugreiche Wirkung auf feine amtliche Stellung bleiben. Das zeigte fich beutlich, als an ihn balb nach ber erften Freischützaufführung in Berlin der Ruf erging, unter außerordentlich gunftigen Bedingungen das Hojcapellmeisteramt in Kaffel zu übernehmen, da dann ber Dresdener Bof zu erkennen gab, daß man ihn zu behalten muniche, worauf 28. um fo lieber einging, als er gern in Dresben bleiben wollte.

Die Composition des "Freischütz" wurde im Sommer 1817 begonnen. Der Gedanke, die diesem Werke zu Grunde liegende und Apel's "Gespensterbuch" entnommene Volkssage als Opernstoff zu verwerthen, war sür W. kein neuer. Schon im J. 1810 beschäftigte ihn dieser Vorwurs. Er machte sich auch unter Beihülse eines seiner Freunde, Namens Dusch, daran, den Stoff für die Composition zu bearbeiten, indem er ein Scenarium entwars und einige Auftritte ausarbeitete, aber damit hatte es damals sein Bewenden. In Dresden wurde die Sache ansangs 1817 wieder ausgenommen, und Friedrich Kind war es, der das Libretto zum "Freischütz" versaßte. W. durchdachte erst reislich den Inhalt besselben, ehe er sich an die Arbeit machte. Diese wurde, wie schon bemerkt, um die Mitte des Jahres 1817 mit dem Ansangsduett des zweiten Actes "Schelm halt sest" begonnen und dann mit geraumen Unterbrechungen nach und nach bruchstückwise sortgesett. Im Mai 1820 war die Oper einschließlich

der Ouverture vollendet.

Mit dem "Freischütz" trat W. in den Zenith seines fünstlerischen Wirkens als Tonseher. Er stellte in diesem Werte eine Bühnenschöpzung hin, die nicht allein einzig in ihrer Art ist, sondern auch eine Leistung, die ihn sur alle Zeiten

zu einem Liebling des deutschen Volkes machte. Davon gab schon die erste Aufführung der Oper, welche am 18. Juni 1821 zu Berlin ersolgte, ein deutsliches Vorspiel. Man war hingerissen von dieser zu Herzen gehenden Musik, und selbst die Anhänger Spontini's, welche natürlich zu den eisrigsten Gegnern Weber's gehörten, vermochten sich der bezwingenden Wirkung nicht zu erwehren. W. konnte in sein Tagebuch schreiben: "Der 'Freischütz' wurde mit dem un-

glaublichften Enthufiasmus aufgenommen.

Rasch brang die Kunde von dem glänzenden Ersolge, welchen die Oper nicht sowohl bei der theilweise steptisch sich verhaltenden Kritit, als beim Publicum gesunden, durch Deutschland und selbst darüber hinaus. Bis zum Ende des Jahres erlebte sie, abgesehen von Berlin, wo innerhalb sechs Monaten 17 Aufsihrungen bei stets gesülltem Hause statisanden, ihre Darstellung in Breslau, Prag, Karlsruhe, Wien, Pest, Kopenhagen, Königsberg und Hannover. In Dresden, dem Orte von Weber's Wirten, hatte man sich nicht übereilt. Dort ging der "Freischütz" erst am 26. Januar 1822 in Scene, aber doch mit dem entschiedensten Succes. Wie dann diese Oper schnell weiteste Verbreitung erlangte, ist befannt, und ebenso, daß sie bis zum heutigen Tage sür die deutschen Bühnen den ungeschmälerten Werth eines unentbehrlichen Repertoirestückes hat.

Während des Zeitraums, in welchem W. mit der Ausarbeitung und Fertigstellung des "Freischütz" beschäftigt war, entstanden noch an anderen Werten, und zunächst im J. 1818: die Es-dur-Messe (Ar. 1), das Trio sur Clavier, Flote und Bioloncell, op. 63, der zu einem von Eduard Gehe geschrie= benen Trauerspiel componirte Krönungsmarsch , welcher später neu instrumentirt im dritten Finale des "Oberon" zur Berwendung fam, die jür den Namenstag der Königin von Sachsen bestimmte Cantate "Natur und Liebe", op. 61, Die "Jubel-Cantate", op. 58, zum 50 jährigen Regierungsjubilaum bes Königs Friedrich August von Sachsen, nebst der "Jubel-Ouverture", op. 59, die Jubelmeffe (Rr. II, G-dur) zur goldenen Hochzeit des fachfischen Königspaares, und verschiedene andere, kleinere Musikstude. Im Sommer bes Jahres 1819 wurden componirt: das ichon früher begonnene Rondo in Es-dur, op. 62, die "Aufforderung jum Tang", op. 65, die Polacca in Es-dur, op. 72, die "8 Pièces für Clavier à 4 mains", op. 60, und einige Lieder. Mit Beginn bes Berbftes biefes Jahres widmete 2B. sich bann aufs eifrigste der Freischützcomposition, die seine Kräfte bis zum Mai 1820 vollständig in Anspruch nahm. Raum war die Partitur zum "Freischütz" vollendet, fo murde auch schon diejenige zu "Preciosa" in Angriff genommen und nach Berlauf von einigen Wochen fertiggestellt. hierauf trat 2B. eine Kunftreife über Leipzig, Salle, Göttingen, San= nover, Braunschweig, Bremen, Oldenburg, Samburg, Lübed und Riel nach Kopenhagen an, welche ihn von Ende Juli bis Anfang Rovember von Dresden Ehe W. sich auf den Weg nach dem hohen Norden machte, erhielt er von Theodor Bell, mit seinem eigentlichen Ramen Winkler, welcher Secretär des Dresdener hoftheaters war, den Text zu einer komischen Oper "Die drei Pintos". 28. interessirte sich lebhaft dafür und begann anfangs 1821 die Composition desselben, von der im Laufe desselben Jahres noch einige Rummern entstanden, aber die Arbeit blieb dann liegen und murde nicht weiter jortgesett, wahrscheinlich, weil 2B. im November (1821) von Wien aus den Antrag erhielt, jür das dortige Kärnthnerthor=Theater eine Oper zu componiren, wodurch er sich außerordentlich beglückt fühlte. Der Wiener Ampresario Domenico Barbaja wünschte ein Buhnenwerf nach Urt bes "Freischutz", alfo eine Schöpfung in romantischer Richtung. Gegen das romantische Clement hatte 2B. nichts einzuwenden, aber auf ein Buch mit Dialog wollte er fich nicht einlaffen, es follte ein Bert im Styl einer großen, durchcomponirten Oper werden. Durch Zufall

lernte er die Dichterin Selmine b. Chezh tennen, welche bamals in Dresben B. glaubte in ihr die Berfonlichfeit gefunden zu haben, ihm ein geeig= Die Wahl fiel auf den aus einem frangofischen netes Libretto herzustellen. Roman entnommenen Stoff der Gurnanthe. 2B. fühlte fich durch Einzelmomente deffelben, welche ihm für die mufikalische Behandlung fehr geeignet erschienen, fo angezogen, daß er die Dichterin erfuchte, ein Scenarium anzufertigen, mas auch geschah. Er gewann aber aus diejem Entwurf fogleich die Ueberzeugung, daß die Berfafferin ihrer Aufgabe nicht gewachsen fei, und versuchte daber felbit, Die fragliche Borlage ju überarbeiten. Doch gelang es ihm eben fo menig wie seiner Partnerin, aus dem verzwickten Stoff einen guten Operntert ju machen. Die vielen zeitraubenden und unerquicklichen Berhandlungen, welche ihm aus biefer Angelegenheit erwuchjen, wurden ihm aber endlich fo laftig, daß er Belmine v. Ch. bat, das Libretto nach ihrem eigenen Gutdunken abzufaffen und es ihm dann mitzutheilen. Schon Mitte 1821 erhielt er von ihr den Text jum erften Uct, und bon ba an beschäftigte ihn ber Gedante an die Composition. Im Februar bes folgenden Jahres machte 20. fich auf den Weg nach Wien, um an Ort und Stelle bas Erforderliche inbetreff ber "Eurhanthe" ju thun. Bleich nach feiner Ankunft in der Donaustadt erhielt er von B. v. Ch. den Text auch jum zweiten und britten Ucte ber Oper, fo bag er bas Bange alsbald der Wiener Cenfur zur Begutachtung unterbreiten fonnte. Ende Mara fehrte er, nachbem er ein Concert gegeben, nach Dresben gurud. Mit Gifer begann er nun die Composition zur "Eurhanthe", welche Ende August 1823 im wesentlichen beendet wurde. Rur die Ouverture sehlte noch; sie wurde in Wien niedergeschrieben, wohin W. sich Mitte September begab, denn es war ber Zeitpuntt des Ginstudirens der Oper herbeigekommen. Die Broben begannen Anfangs October unter Weber's perfonlicher Affifteng, und am 25. deffetben Monats jand die Darftellung des Wertes ftatt, beffen brei erfte Aufführungen 28. selbst leitete. Der Ersolg war ein äußerlich glänzender, doch kein wahrhaft enthusiaftischer, aus bem Bergen kommender. Das zeigte fich, sobald 2B. Wien verlaffen hatte, was am 5. November geschah. Bon der achten Aufführung an verminderte fich das Intereffe an der Oper fo fehr, daß der Zuschauerraum nur halb gefüllt war, und nach der zwanzigsten Darstellung wurde die "Eurhanthe", da die Theilnahme des Publicums immer mehr abnahm, vom Repertoire abge= fest, mahrend der "Freischüh" überall, wo er gegeben wurde, feinen einmal er= rungenen Sieg behauptete.

28. fonnte über den eigentlichen Grund des zweifelhaften Erfolges feiner neuen Schöpfung nicht im Untlaren fein. Aber die Thatfache berührte ihn um fo tiefer und peinlicher, als er schon langere Zeit in besorgnißerregender Weise an einem unheilbaren Bruftübel krankte, welches seinem Leben ein frühzeitiges Ende bereiten follte. Dagu tam, daß ihm aus ben langwierigen und vorerft fruchtlosen Berhandlungen wegen Aufführung der "Eurhanthe" in Berlin viele Berdrieflichkeiten erwuchsen. Es ift baber begreiflich, wenn 28. fich unter den obwaltenden Umftanden langere Zeit hindurch jur Production nicht aufgelegt Die Luft zur letteren ermachte erft wieder, als er aus Frankreich und England den Antrag erhielt, Opern für Paris und London zu schreiben. entschied sich für den letteren Ort. Als Stoffe wurden ihm "Faust" und "Oberon" vorgeschlagen. Seine Wahl fiel auf den "Oberon". Das Textbuch dazu, welches vollständig im Januar des Jahres 1825 in seinen handen war, lieferte ihm der Dichter J. R. Planché. Schnell machte W. sich trot seines fcon weit vorgeschrittenen, frafteerschöpfenden Leidens mit der ihm eigenen Geistesenergie an die Composition, deren regelmäßige Fortsührung durch eine zur Linderung feines Bruftubels ihm verordnete Badereife nach Ems unterbrochen,

aber nach seiner Heimehr alsbald wieder aufgenommen wurde. Doch abermals erlitt die Arbeit an diesem Werke einen Ausschub durch Weber's Reise nach Berlin, um dort die Ausschup der "Eurhanthe" vorzubereiten und zu leiten. Die erste Darstellung ersolgte am 23. December (1825), und die zweite, gleichs salls vom Componisten dirigirte, fünf Tage später. Das Werk sand beim Publicum sowie bei der Kritit eine allem Anscheine nach günstigere Aufnahme, als in Wien. Aber das Interesse an der Oper verminderte sich nach Weber's Abereise auch in Berlin zusehends, so daß die sünste Vorstellung nur noch spärlich besucht war.

Weber's fortwährend leidender Zustand hatte sich unterdessen wesentlich verschlimmert: Die auszehrende Rrantheit machte rapide Fortschritte. Nichts defto weniger übermand er in bewundernswerther Beife burch eiferne Billensfraft die schon an das Ende gemahnende Gebrochenheit feines Rorpers, und jo ging er mit Beginn des Jahres 1826 unter ben guälendsten hemmniffen wieber an bie Fortsetzung ber Composition des "Oberon". Dieselbe war noch nicht gang beendet, als W. in einem troftlosen Zustande am 7. Februar die Kahrt nach London antrat. Da er bei feinen erichopften Rraften nur langfam reifen fonnte. und seinen Weg über Paris nahm, fo traf er erst am 6. Marg in Englands Sauptstadt ein. Die furge ihm noch zugemeffene Lebenszeit fullte anftrengenofte Thätiakeit aus. Er dirigirte mehrjach in Concerten, vollendete den "Oberon" für die nahe Aufführung, deren erfte am 12. April unter feiner perfonlichen Direction stattsand, und leitete auch, den eingegangenen Berbindlichkeiten ge= mäß, die folgenden elf Darftellungen. Und überdies mar er am 26. Mai in einem zu seinem Bortheil veranstalteten Concert thätig. Daß er dies Alles noch vermochte, mahrend fein Rörper bereits in voller Auflösung begriffen mar, zeigt uns das ichier unerklärliche Wunder des Geiftessieges über die Materie.

W. hatte seine sehnsuchtsvoll herbeigewünschte Heimreise auf den 6. Juni anberaumt, aber er sollte diesen Tag nicht mehr erleben. In der Nacht vom 4. zum 5. Juni ward er durch den Tod von seinen qualvollen Leiden erlöst. Seine irdischen Ueberreste, zunächst in der Moorfieldscapelle zu London beigesetzt, wurden achtzehn Jahre später nach Dresden übergesührt, und auf dem dortigen

katholischen Friedhoje in der Familiengruft bestattet.

In Rarl Maria v. 28. feiert man ben Schöpfer ber fpecifisch beutschen Oper. Doch darf dabei nicht übersehen werden, daß ihm Mozart mit der "Bauberflote" und Beethoven mit dem "Fidelio" erfolgreich vorgearbeitet hatten, denn in diesen Opern ist die Musik gleichsalls grunddeutscher Art. Bei 2B. er= scheint freilich der Umstand von besonderer Bedeutung, daß das nationale Glement im "Freischüt" auch betreffs ber dramatischen Unterlage zum vollen, reinen Ausdruck fommt, und daß in diesem Werke jum ersten Male durchweg ein fpecififcher Localton festgehalten ist. Die lettere Eigenthümlichkeit tritt auch in der "Preciofa", fowie in der "Eurnanthe" und im "Oberon" mit großer Bestimmtheit hervor. In allen diesen Schöpfungen hat 2B. einen reichen Schat reigvollster Melodit niedergelegt, und jumeift im "Freischüth". Sier ift biefelbe theilweise zugleich von volksthümlichem Gepräge, ein Umstand, welcher ohne Frage ju ber großen Bopularitat beigetragen hat, beren bas Wert fich bis auf den heutigen Tag erfreut. Selbstverftandlich haben einerseits auch die warmblutige, gemuthvolle Tonsprache des Meifters, fowie die gludliche Zeichnung der Sauptfiguren, und andererseits das phantastisch Gespenftige der Bolisichluchtsscene mit ihrem, die elementare Naturgewalt versinnlichenden Zuge wesentlichen Antheil daran.

Richt zu übersehen ist, daß W. durch die von ihm inaugurirte Buhnenromantit, sowie durch seinen originalen Ausdruck, im besonderen auch hinsichtlich

bes orchestralen Colorits, neue bedeutsame Clemente in die Kunstwelt eingesührt hat, deren Einfluß auf die musikalische Composition sich dis in die Gegenwart sühlbar macht. Auf andere Weise wie im "Freischüß" kommen die vorerwähnten Sigenschaften im "Oberon" zum Vorschein, und wiederum abweichend davon ist der in der "Eurhanthe" angeschlagene Ton. In dieser Oper hat W. zweisellos seine höchsten Würse gethan, daneben macht sich aber die dem Genusse nicht sörderliche Mühe und Anstrengung sühlbar, welche ihm die Sestaltung des Wertes verursacht hat. Das sällt um so mehr ins Gewicht, als auch das Libretto keine recht nachhaltige Sympathie zu erwecken vermag. Gleichwol hat die "Euryanthe" eine besondere Bedeutung dadurch, daß sie für Wagner's "Lohengrin" vorbildlich wurde.

Im "Oberon" fehrt W. wieder zu größerer Einsachheit und einem mehr spontanen Ausdruck zurück, und recht Bieles ist darin von schöner und eigenartiger musitalisch stramatischer Wirkung. So namentlich die Elsenmusik der Introduction, welche auf Mendelssohn einen unverkennbaren Einfluß ausübte, und die Scene mit Rezia's großer Arie nebst dem auschließenden Gesange der Meermädchen. Doch auch diese Oper leidet insosern an einem versehlten Textbuch, als die Handlung, in einzelne Scenen auseinandersallend, eines inneren Zusammenhanges entbehrt. W. hat indessen durch seine geniale Erfindungsgabe

bas Mögliche baraus gemacht.

Ein in seiner Art höchst anmuthiges, ja reizendes Werk ist die "Preciosa" mit ihren srisch empsundenen und unmittelbar ansprechenden Tonsägen von sarbenreichem Colorit. Ja, man könnte sich versucht sühlen, die dazu geschriebene Musik als die vollkommenste von W. überhaupt geschäffene zu bezeichnen, wenn er auch in seinen anderen hervorragenden Bühnenwerken bei weitem Bedeutenderes hingestellt hat. Neben seiner Wirtsamkeit als Opernscouponist war W. bekanntlich auch im Gebiete der Instrumentalmusik mit mehr oder weniger Ersolg thätig. Unter seinen Orchesterwerken zeichnen sich im hohen Grade die Ouvertüren zum Freischütz, Oberon und zur Eurhanthe durch glanzvolle Klangwirkung, Noblesse des Ausdrucks und hinreißenden Schwung aus. Man hat an ihnen die potpourriartige Gestaltung bemängelt, welche allerdings den höheren und höchsten künstlerischen Forderungen nicht entspricht. Aber abgesehen davon, daß sie ihren Zweck als Opernouvertüren vollkommen ersüllen, besitzen sie immerhin Eigenschaften, die ihnen einen ehrenvollen und dauernden Plat im Concertsaal sichern.

Bei weitem weniger glücklich war W. mit seinen, dem Bereich der Kammermusit angehörenden Compositionen. Dieselben lassen, ebenso wie die größeren Ensemblesäte seiner Opern ein gedanklich vertiestes Kunstschaffen vermissen. Hätte W. in der Jugend eine gründlichere, gediegenere theoretische Durchbildung genossen, so würde er bei seiner reichen Ersindungsgabe ohne Zweisel mehr im Gebiete der reinen Instrumentalmusit geleistet haben. Indessen schaffen schaften das schöne Concertstücke von bleibendem Werth, darunter vor allem das schöne Concertstück in F-moll, welches am Tage der ersten Freischützaussischrung zu

Berlin vollendet wurde, und die reigende "Aufforderung jum Tang".

Es ist schließlich noch der Erzeugnisse zu gedenken, mit denen W. die Gessangslyrif bereichert hat. Manches davon ist unserer Zeit serner getreten. Eine gewisse Anzahl von Liedern für eine Singstimme, sowie seine Chorgesänge aus "Leher und Schwert" und "Preciosa" haben aber eine bleibende Stätte im Herzen der deutschen Ration gesunden, welche dem unsterblichen Schöpfer des Freischild unvergängliche Liebe und Dankbarkeit bewahrt und sür immer bewahren wird.

Weber: Karl Aulius 28., Schriftfteller, wurde am 16. Abril 1767 in bem Sohenloheschen Städtchen Langenburg geboren, wo fein Bater (+ Ende 1782), "ein rauher Mann von heftigem Temperament", wie er ihn felbst im Gegensat gu feiner liebevollen, einsichtigen Mutter († im Nebruar 1803) charatterifirt, fürftlicher Rentbeamter mar. Karl befuchte in der Folge die deutsche und frater Die lateinische Schule feiner Baterstadt und machte schon bier ungewöhnliche Fortschritte in den alten Sprachen wie in Geschichte und Geographie. Daneben übte er fich im Zeichnen und Malen; vor allem aber feffelte ihn bas Studium von Reisebeschreibungen, deren er sobiel las, als er nur irgend habhaft werden konnte. Im Frühjahr 1782 brachte ihn sein Bater sodann auf das Ghmnasium Bu Dehringen. Auch bier fetste 2B. feine Privatftudien eifrig fort und legte bereits durch Erwerbung der Werke der damals gelefensten deutschen Dichter und Abilosophen ben Grund zu feiner fväteren großen Buchersammlung, pflegte aber neben feinen unermudlichen Studien immer auch den gefelligen Umgang mit feinen Mitichulern und mit einem von ihm innig und rein geliebten Mädchen, das freilich bald darauf einen andern hejrathete. Selbst noch ein Rünalina mukte er als Erstaeborener nach dem frühen Tode des Vaters der Mutter und feinen vier Geschwistern mit Rath und That gur Seite fteben. Im J. 1785 bezog W. schann die Universität Erlangen, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Neben seiner Fachwissenschaft trieb er mit besonderer Liebe, durch Meusel angeregt, Statistik und Litteratur= geschichte, deren Renntnig er durch fleißige Lecture deutscher, frangofischer und englischer Classiter erweiterte. Hatten ihn anjangs besonders Offian, Shakespeare und Rouffeau angezogen, so beschäftigte er fich noch in seiner späteren Studienzeit mit Borliebe mit den Werten der frangofifchen Enchklopadiften, mit Boltaire, Belveting, Diderot und anderen, deren Ginflug in feinen eigenen Werken noch allenthalben zu erkennen ift. Von Erlangen kehrte er 1788 nach vollendetem Universitätspenfum junachst nach Langenburg jurud, wo er feine juriftischen und anderen Studien emfig fortsette und auch durch praktische Thätigkeit in der dortigen Regierungskanglei unermudlich erweiterte. Mit bem Entschluß, sich dem akademischen Lehramte zu widmen, verließ 28. 1789 die kleinstädtischen, ihm unbehaglichen Verhältnisse seiner Vaterstadt wieder und begab sich nach Göttingen. Da sich ihm jedoch hier zunächst keine Aussicht zur Erreichung feiner Bunfche bot, nahm er auf feines Gonners, des Brofeffors Schlozer, Rath eine ihm unter fehr vortheilhaften Bedingungen angebotene Saus= lehrerftelle im Waadtlande an und reifte im Winter 1790 nach dem Orte feiner Bestimmung, dem Landgute Bough bei Aubonne ab. Er wurde hier mit Wohl= wollen in der Familie des Bantiers Deleffert aufgenommen, deffen drei Sohne er nun zu unterrichten hatte, und verlebte einige glückliche Jahre in der herre . lichen Natur an den Usern des Genser Sees. Der Umgang mit interessanten Fremden und Ginheimischen, mehrfache Reifen nach Lyon und Paris sowie später durch das gange füdliche Frankreich und ben größten Theil ber Schweiz bereicherten in hohem Grade seine Welt= und Menschenntnig und erweckten lebhaft sein Interesse für den Entwicklungsgang der französischen Revolution. 1792 kehrte M. jodann nach Deutschland zurück und trat als Privatsecretär in die Dienste des regierenden Grafen Chriftian v. Erbach-Schönberg, der damals kurkölnischer Geheimrath und Statthalter des Deutschmeisterthums in Mergentheim mar. 2B. hatte in dieser Stellung reiche Gelegenheit, feine Renntniffe in vieler Sinficht zu erweitern, fo besonders durch die ihm zu Gebote stehende Mergentheimer Deutsch-Ordens-Bibliothet, die namentlich schätbare Werke über die Ritter- und Mönchsorden enthielt, als auch durch die Theilnahme des Grafen als Bevoll= mächtigten am Raftatter Congreß, wo fich 2B. insbesondere die Gunft des fran-

gonichen Gesandten Bonnier erwarb und feine Büchersammlung wieder bedeutend vermehrte. Rach dem Tode des Grafen (29. Mai 1799) wurde er unter beffen Bruder und Nachfolger Rarl als gräflicher Boj- und Regierungsrath nach König im Obenwalbe verfett. Wenn er auch mit feinem neuen Berrn leiblich austam, fo trugen doch die mancherlei verdrieglichen Geschäfte, die er hier, besonders in den nun folgenden Rriegsjahren zu übernehmen hatte, nicht unwefentlich dazu bei, daß er im Frühjahr 1802 feine Entlaffung aus dem gräflichen Dienste nahm. Er wurde darauf mit bem Titel eines Bofrathes unter gunftigen Bedingungen Reifeführer des jungen Erbgrafen von Zenburg-Budingen, der mit einer jungen Brafin Erbach in Konig verlobt mar, aber vor feiner Berheirathung noch eine größere zweijahrige Reife unternehmen follte. Welche Berdrieglichkeiten M. auf Diefer Reife, die von dem jungen unersahrenen, aber arroganten und blafirten Brafen nach einem furgen Befuche von Beftfalen, Solland, Sannover, Braunschweig und Magdeburg schon in Berlin durch feine Flucht aus den Banden seines Mentors beendet wurde, auszustehen hatte und wie er nachher noch pon den Angehörigen der Familie und des hofes feines Schuglings chicanirt und um feine ihm verburgten Rechte betrogen ward, das hat er felbit fpater mit gerechtem Born aber auch voll Spott und Sohn in der Ginleitung gu feinem "Demofritos" ergöglich geschildert. (Ueber die Reife felbst berichten feine cultur= geschichtlich intereffanten Briefe, die im Bb. 28, G. 87-160 feiner Sammtlichen Werte abgedruckt find.) Alle die Unannehmlichkeiten und Qualereien, die B. nach Abbruch der Reise noch zu erdulden hatte, verleideten ihm natürlich auch, die ihm früher zugesagte Stellung in der budingischen Regierungstanzlei anzu-Nach mehrjährigem Warten und Unterhandeln ließ er sich schließlich, frank und verduftert über diese traurige Behandlung, mit einer Summe von 5000 Gulben abfinden. Nachdem er schon im Fruhjahr 1803 durch einen Aufenthalt im Rreife feiner Gefchwifter und Jugendfreunde gu Langenburg, sowie durch eine größere Rheinreise sein Gemuth wieder erheitert hatte, verließ er im Abril 1804 Bubingen endgültig. Er nahm nun bis zu feinem Tode feinen Aufenthalt im Baufe einer feiner Schweftern, die an einen Beamten des Freiherrn von Berlichingen verheirathet mar und damals in Jagithaufen lebte. Aber die traurigen Erlebnisse in Büdingen lebten noch fort in seiner Phantasie, und fo tam denn nun in den Tagen der Rube die Erfchutterung feines Gemuthes erft zu vollem Ausbruch. "Er glaubte nicht Subsistenzmittel genug für bie Butunft ju haben: er murde weltscheu und migtrauisch gegen die Menschen, sprach oft laut und verwirrt vor sich allein bin und betrachtete fich mit ftarren Bliden und bigarrem Geberbenfpiel im Spiegel." Rach einigen Monaten befferte sich jedoch das Uebel und hörte dann bald gang auf. Als fein Schwager 1809 württembergischer Beamter wurde, siedelte W. mit deffen Familie nach Weitersheim an der Tauber, dann einige Jahre fpater nach Rungelsau am Rocher und endlich 1830 nach Rupferzell über. In den Jahren 1820-24 mar er Abgeordneter des Oberamtes Rungelsau für die wurttembergische Ständekammer und hielt sich als folcher jährlich einige Monate in Stuttgart auf. Er war aufrichtig constitutionell gefinnt, aber ohne Rednertalent und trat in der Rammer eigentlich nur einmal mit einem Antrag auf Berbot des Rachdrucks hervor, der zwar allgemeine Anerkennung fand, aber fonft keinen Erfolg hatte. (Der bon ihm berfaßte und im Mai 1821 vorgetragene "Entwurf des fommiffarischen Berichts, den Buchernachdruck betreffend" fowie ein Auszug aus feinen Berichten an die Oberamtsversammlung zu Kunzelsau ift abgedruckt in Bb. 28 seiner Sammtlichen Werte.) Ueber feine Abgeordnetenstellung außert fich 2B. felbst mit folgenden Worten: "Rachgebend ben bon allen Seiten an mich ergangenen Aufforberungen meiner Mitburger, übernahm ich eine Rolle, die mit meinen Grundfagen und

mit meinem Charakter nicht gang im Ginklange ftanb. . . . . Und wie habe ich diefe Rolle gespielt? . . . . Wit dem besten Willen und echter Vaterlandsliebe habe ich weniger gethan, als ich wohl hätte thun können, gesprochen ohnehin weniger, als ich leicht hatte iprechen konnen, worauf es jedoch am wenigsten ankommt, aber das Warum muffen fie mir ichenken. . . . . Ich hatte nicht bas Glud, bas Bertrauen bes großes Saufens in der Berfammlung ju gewinnen. woran wol meine Berjönlichkeit weniger Schuld fein mag, als mein Hofrathscharakter und meine früheren Berhältnisse, mein Umgang mit den höheren Staatsdienern." Im übrigen lebte 2B. mahrend ber gangen Beit feit feinem Abgange von Büdingen jern von allen öffentlichen Aemtern, zurückgezogen nur sich selbst und seinen Büchern. Dagegen unterbrachen noch fortgesett häufige Reifen, theils zu Fug, theils im Poftwagen, die Ginformigkeit feines Lebens. Baris (1806, bal, darüber feine Berichte in Bb. 29 feiner Sammtlichen Werfe) und Wien, Süddeutschland und Tirol, Schlesien und Böhmen, Nürnberg und Frantsurt a. M., wie überhaupt die Rheingegenden, waren es, die er haupt= fächlich, zum Theil wiederholt aufsuchte. Fast von jeder Reise brachte er neue Schäke zur Bollständigung seiner Bibliothek mit, die zulekt auf nahezu 11 000 Wie fleißig er diefe ftudirt und jum Theil excerpirt hat, be-Bände anwuchs. funden alle die eigenen umfangreichen Werfe Weber's, die er fammtlich erst mabrend ber Zeit feiner Burudgezogenheit in Angriff nahm.

In den letten Jahren seines Lebens fühlte er sich dann auch in seiner Umgebung nicht mehr behaglich und war felbst auch für diese kein besonders angenehmer Gesellschafter. "Er wurde murrisch, migvergnügt mit der Welt, migtranisch, fast chnisch in feinem Unzuge und bis zum Beize sparfam." Dabei stellte sich etwa ein Jahr vor seinem Tode ein Unterleibsleiden bei ihm ein; Ende Juni 1832 überfiel ihn ein schleichendes Kieber, bis der Tod am 20. Juli dieses Jahres seinem Leiden ein Ende machte. — Weber's Temperament war, nach seinem eigenen Dafürhalten, cholerisch-sanguinisch. "Das Cholerische", sagt sein anonymer Biograph (wol fein Jugendfreund "Sirach"), "fprach fich schon in seinem feurigen Auge, seinem durchdringenden Blick, in der Lebhaftigkeit seiner Bewegungen und Sprache aus . . . Die Beimischung des fanguinischen Tem= peraments aber zeigte fich vorzüglich in ber meift aufgeweckten Stimmung feines Gemuths, in seiner Neigung zum Lachen, in seiner Hinneigung zu munterer Gesellschaft, auch zu finnlichen Lebensgenfiffen; er liebte Bachus und Benus, boch nicht im Uebermaße." Dabei war er "nicht ftets offen und empfänglich für die Unfichten und Mittheilungen Underer, nicht ohne verlegende Unsprüche, Spotterei und Rechthaberei." Seine Geftalt war von mittlerer Große, feine Phyfiognomie "regelmäßig und außdrucksvoll . . . . Gine hohe Stirn, eine spikig auslausende Nafe, ein fein gebildeter, zu spöttischem Lächeln stets bereiter Mund, feurige braune Augen und eine gewöhnlich fehr lebhafte und ftarke Stimme ließen den frästigen und seurigen Geist Weber's leicht errathen."

Dieser lebhaste, seurige Geist zeigt sich in der That in allen Schriften Weber's. Daß sie sämntlich erst in dem letzten Abschnitt seines Lebens geschrieben sind, der selbst nur wenig abwechselungsreich und unter wenig veränderten Verhältnissen verlausen ist, mag wol die Ursache sein, daß diese Werke im Tone, wie in der Art und Weise der Darstellung, in der ganzen Aussallung des Lebens u. s. w. so viel Gleichartiges haben, dem man überall das Urtheil des gereisteren Mannes anmerkt. Troßdem unterscheiden sich die ersten beiden Werke, die "Möncherei oder geschichtliche Darstellung der Klosterwelt und ihres Geistes" (3 Bde. 1818—20) und "Das Ritterwesen und die Templer, Johanniter oder Deutsch-Ordensritter insbesondere" (3 Bde. 1822—24) immerhin nicht unwesentlich von den späteren, hauptsächlich durch strengere Disponirung des Stosses. In

bem Werke "Das Papstthum und die Papste" (3 Bde. 1834 f.) ift zwar die chronologische Behandlung ftreng gewahrt, ebenfo ift in "Deutschland oder die Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen" (4 Bde. 1826-28) jede Randschaft besonders betrachtet, aber doch zeigt sich schon hierin, wie dann besonders im "Dymofritos ober hinterlaffene Papiere eines lachenden Philosophen" (5 Bbe. 1832-35) mehr als in jenen die lofere Anordnung, das freiere Ginflechten ihm beim Schreiben felbst einfallender Bedanten und Unfichten, turz gefagt, die echte Manier beg richtigen Feuilletonisten, geistreich, gewandt und interessant, aber ohne ftrenge Regelmäßigkeit und logische Durcharbeitung. Weber's erfte Beröffentlichung war, wie schon erwähnt, die "Möncherei". In der Vorrede zu diefem Werte fagt er über die Entstehung deffelben : "Schon in fruher Jugend hat mich die Klosterwelt Siegwarts und die wirkliche Klosterwelt, deren Inneres ich natürlich nicht durchbliden tonnte, angezogen. Diefe Jugendbilder erwachten wieder, da ich als junger Mann in Frankreich das gräßliche Trauerspiel le Comte de Comminges neben ben lieblichen Dingen Les Visitandines und Les rigueurs du Cloitre aufführen fahe, La Sarpe's und Diderot's Religieuse nicht zu vergessen. — Nun gerieth ich aar in eine katholische Stadt des Frankenlandes. tam ju Beiten in Bettelklöfter, . . . . und an Feften großer Beiliger ging es in benachbarte reiche Pralaturen . . . In noch gar viele Klöfter und Stifter tam ich späterhin . . . . . Unterftugt von einer im Fache der Orden nicht übeln Bibliothet machte ich mich, wenn mir die Geschichte der Revolution und meiner Beit jum Gtel murbe, an die Geschichte des Mittelalters, des Papit-, Monchs= und Ritterthums con amore, und aus biefen jugendlichen Entwürsen habe ich, da ich feit 15 Jahren felbst einfam lebe wie ein halber Mönch, ohne Umt, ohne Weib, Kind und Eigenherd, die Moncherei zuerst wieder hervorgesucht und mit neuer Borliebe überarbeitet." 2B. berichtet bier mit guter Sachtenntnig auf Grund eingeheuder Studien über ben Urfprung und die Berbreitung des Monchsmefens, über beffen Sitten und Regeln, über einzelne Rlöfter, deren Borfteher, Monche und Ronnen. Freilich beschränft er fich hier fo wenig wie in feinen fpateren hiftorischen Werten auf Die Mittheilung von Thatfachen, auf die Untersuchung von deren Urfachen und Folgen; überall tritt er mit seiner fubjectiven Unficht und Auffaffung all ber Ereigniffe und Berfonlichkeiten, mit seinem Spott und Unwillen über die ganze Institution des Klosterwesens stark in den Bordergrund. Bei alledem aber kann das Werk als ein gelungener Beitrag zur Sittengeschichte dieser Einrichtung angesehen werden. Nicht minder gilt dies von feinem folgenden Werte, dem "Rittermefen", bas wol entschieden als das beste feiner geschichtlichen betrachtet werden darf. Auch hier haben wir überall reiches geschichtliches Material, durchflochten von Betrachtungen, Bergleichen und Urtheilen Weber's sowie von zahlreichen, bei allen möglichen alten und neuen Schriftstellern aufgelesenen Anekdoten. Er beginnt mit Betrachtungen über ben Abel im allgemeinen, kommt dann auf den Ursprung des Ritterwefens und geht darauf auf diefes felbst ein, auf seine Sitten und Gebräuche, feine Ausartung und feinen Berfall. Ausführliche Behandlung ihrer Entstehung, Berfassung und Geschichte ersahren die Orden der Templer, der Johanniter und der Deutschen Ritter. Daran schließen fich 7 Capitel über "Reliquien des Ritterwesens" (die unmittelbare Reichsritterschaft, die neueren Ritterorden, Bappen, Siegel, Stammbaume u. f. w. Zweitampi, Caroufels, Ceremoniell, Etiquette, Titulaturen, Ueberrefte in Sitten, Gebräuchen und Sprache) und 2 Rapitel "Allgemeine Betrachtungen über das Ritterwefen und die Ritterzeit". Außerdem sind den einzelnen Bänden verschiedene interessante Beilagen angehängt. 3mischen diesen beiben erften Werken veröffentlichte 2B. unter dem Titel "Der Geist Wilhelm Ludwig Wethrlins von Wethrlin junior" (abgedruckt in Bd. 15

ber "Sämmtlichen Werke") eine Auslese einzelner Stellen aus den Werken dieses Schriftstellers, gewidmet dem Recensenten Ar. CXXIII der Göttinger Gelehrten Anzeigen vom Jahre 1822, der besonders scharf über Weber's "Möncherei" hergezogen und deren Versasser mit dem freimüthigen und satirischen Vielschreiber Wethrlin verglichen hatte. Der eigentlichen Auslese läßt W. eine satirische Vor-

rede und eine furze Lebensbeschreibung Wethrlin's vorausgehen.

Seine "Briefe eines in Deutschland reifenden Deutschen" find feine Briefe im eigentlichen Sinne: Die leberschriften tonnten ftatt Brief ebenfo aut Capitel lauten. Gie enthalten über Deutschland im allgemeinen und über jedes eingelne Land im befonderen Beichreibungen der Lage, der Grengen, des Bodens, der Gemäffer des Klimas, der Naturerzeugnisse; Betrachtungen über Sandel, Wiffenschaften, Runfte, Religion, die Bewohner und deren Schidfale, über Berfaffung, Sitten, Gebräuche und Sprache in ben verschiedenen Ortschaften. den Ländern werden auch die hauptsächlichsten Städte und Stätten, theils furz, theils eingehend, behandelt, alles im Tone eines Reuilletons, lebendia und anschaulich, mit Ginflechtung charafteristischer Anekboten und Erlebnisse des Verfassers. So erhält man 2. B. von Wien und den Wienern ein wohlaetroffenes Bild wie man es so angenehm und gesällig nicht leicht in ähnlicher Weise aus einem anderen Berke erhalten wird. Nirgends trodene Befchreibung. Bielfach kommen auch hier Weber's eigene Ansichten scharf zum Ausdruck, besonders überall sein Saß gegen die Bfaffen. Sein ungenannter Biograph fagt hierüber: Materialien zu feinem Werke 'Deutschland', an dem er mehrere Sahre arbeitete, nahm er gunachst auß seinen genau gesührten Reisetagebuchern, die er aber forgfältig mit anderen Reisebeschreibungen verglich. Der bas gange Wert durchdringende Geift aber ist der Geist scharfer und klaver Beobachtung, vielfeitiger, treffender Burdigung der Dinge, leichter und auschaulicher Darstellung, pikanter Auffassungen und Schilderungen".

Das "Bapstthum" hatte er schon mehrere Jahre vor seinem Tode vollendet, doch erschien es erft in den "Sämmtlichen Werfen" (Bb. 1-3). W. selbst hielt es für ein gelungenes Wert, zu dem er seltene Hilsmittel benuten konnte. "Aber", meint er (Brief von 1829), "haben mir die Ritter und Deutschland ichon Feinde gemacht, was wurden erft Papste und Papstler vermögen? Darum will ich die Rube meines Alters nicht mehr ftoren laffen durch das Erscheinen dieses Werkes". Diese Geschichte des Papstthums, die mit einer allgemeinen Einleitung über bas Chriftenthum und die "Chriftianer" ber erften Jahrhunderte anhebt und bis zu Leo XII. reicht ift eine Aneinanderreihung intereffanter Cultur- und Zeitbilder, Betrachtungen und Urtheile, aber teine wirkliche hiftorische Darstellung, keine Entwicklung der auf und aus einandersolgenden Ereignisse und Berhandlungen. Dagegen führt fie gewandt und trefflich in den Charakter der Zeit und der Personen ein, etwa ähnlich wie Freytag's "Bilder aus der deutschen Bergangenheit", ja ähnlich dem Rankeschen Werke über die Bäpste, nur daß Ranke fnapper berichtet und nicht so zahlreiche Anekboten und allgemeine Betrachtungen einstreut wie 28., der überdies die Hierarchie mit Spott und hohn überschüttet, aber fich doch auch in ernftem, aus der Tiefe des Gemuths kommenden Borneswort gegen sie wendet.

Trot der ungeheuren Menge interessanter Einzelheiten, die W. in den disher genannten Werken aufgespeichert hat, sind diese doch alle heute nahezu vergessen. Lebendig aber wie die immer neuen Austagen und Ausgaben beweisen, hat sich sein "Demokritos" (die Schreibung "Dhmokritos" soll auf einem Drucksehler beruhen) erhalten, ein Buch, das noch immersort so Manchem in einer einsamer Stunde die Langeweile vertreibt und den Trübssinn versicheucht. W. hatte dieses Werk bald nach seinem Eintritte in seine Zurücks

aczogenheit angesangen und baran, mit bfteren Unterbrechungen bis zu feinem Tode fortgearbeitet. In einem Briefe fchreibt er barüber: "Ich emancipire bemnächst noch meinen Erstgeborenen Dymokritos, bereits bor vielen Jahren in Schmerzen geboren und bis jest tuchtig gehobelt, fo daß wenigstens das nonum prematur in annum breifach beobachtet ift. Diefes Rind ber Liebe ift kein frivoler Wigling, sondern ein recht maderer Anthropolog in der weiteften Bedeutung, aber in humoristischer Manier". Was ist es nun, was gerade diesem Werke eine so weite und andauernde Verbreitung verschafft hat? Run, sowohl Korm wie Inhalt. Den Sauptgegenftand follte nach dem ursprünglichen Blane Weber's das Lächerliche in Theorie und Praxis, in afthetischer, litterarischer, fittlicher und religiöser Beziehung ausmachen; der Anhalt wurde aber dann immer mehr erweitert und unfaßte ichlieflich die verschiedenften mit dem Menschen aufammenhängenden Gegenstände. Eine Sammlung von Feuilletons im eigent= lichsten Sinne diefes Begriffes bilbet das Gange. Geistreich, wenn auch oft gesucht, ichwakhait, voll treffender Wahrheiten in heiterer Form, zeugt es von reicher Belefenheit feines Berfaffers, deffen eigene Unfichten, ber Auftlarungszeit entsprechend, in Religion und Politit einen gemäßigten Freifinn verrathend, mit oft ftart frivolen, ja bis gur Bote gebenden Anetdoten, mit erfahrungsreicher Lebensweisheit und guten Lehren abwechseln. Dabei stehen bie einzelnen Sate und Gedanken oft unvermittelt, ohne directen Zusammenhang nebeneinander. Er fagt, was ihm gerade einfällt; ce ift teine eigentliche logische Folge, tein Beiterführen der Gedanken borhanden, mehr ein Springen bon einem jum Daher tann man auch bei jedem beliebigen Sage mit dem Lefen anfangen und aufhören ohne etwas zu vermiffen, wenngteich die einzelnen, das Denten anregenden Aussprüche immer wieder jum Weiterlefen reizen werden. Bei allebem aber ift die Sprache fast überall einfach und flar und weift nur hie und da tleine grammatische oder stilistische Schniger auf. Jeder kann und wird das Buch immer wieder gern einmal zur Sand nehmen; turzum es erfüllt trefflich den Zweck, den W. damit im Auge hatte und den er mit solgenden Worten fennzeichnet: "Wenn diefer mein Dymotrit benen, die nach mir tommen, ein Lächeln zu entlocken, ober eine trube Stunde aufzuheitern vermag, fo habe ich ben Boll entrichtet, ben ich Buchern, die mein einziges hausliches Glud außmachten, und ihren Berfaffern, Die langft vor mir dahin gegangen find, schuldig zu fein glaubte" (Theil 1, Cap. 40). — Gine Ausgabe seiner fammtlichen Werke, sowol der schon veröffentlichten als der noch zurückgehaltenen, erschien (Stuttgart 1834-45) in 30 Banden.

Eine ausstührliche Lebensbeschreibung Weber's enthält Bb. 1 seiner "Sämmtlichen Werte"; Ergänzungen dazu licfern viele Stellen der einzelnen Schriften, besonders die Einleitung zum Demokrit und die Reiseberichte aus Paris und Italien; vgl. serner den "Neuen Nekrolog" Bd. 10, S. 565—66 und 899—903 und Brockhaus' "Zeitgenossen" 1833, Nr. 33 und 34.

Wax Mendheim. Weber: Karl Gottlieb v. W., föniglich sächsischer Consistorialpräsident und hervorragender Schriftsteller auf dem Gebiete des evangelischen Kirchenrechts, wurde am 28. August 1773 zu Leipzig als Sohn des Actuarius am Universitätsegerichte Weber geboren. Von 1785 an besuchte er die Ricolaischule und widmete sich Ostern 1790 dem Rechtsstudium auf der Universität seiner Vaterstadt. Mit Vorliebe wendete er sich staatsrechtlichen und geschichtlichen Forschungen zu. 1792 bis 1794 setzte er seine Studien in Göttingen, namentlich von Pütter beeinslußt, fort, bestand 1795 die juristische Priliung in Leipzig und veröffentslichte in demselben Jahre die Abhandlung "De iusta Henrici Illustris in Thurivgia successione". Er ging darans nochmals nach Göttingen, wohin ihn die

reichen Schätze und die entgegenkommende Verwaltung der Universitätsbibliothek Nach Leipzig zuruckgekehrt, vertheidigte er die Differtation "De-vera ordinum provincialium tum in Germania generatim, tum speciatim in Bayariae ducatu epocha recte constituenda" (Lipsiae 1797). Mit dem erften Theile erwarb er sich die Würde eines Magisters in der philosophischen, mit dem zweiten die eines Doctors in der juriftischen Facultät und hielt nun Vorlefungen über Staats und Brivatrecht. Daneben beschäftigte er fich eingehend mit Studien über das Staaterecht der einzelnen deutschen Staaten. Da beranlaften ihn die äußeren ftaatlichen Buftande und feine perfonlichen Berhaltniffe, Die akademische Laufbahn aufzugeben. Als Frucht feiner bisherigen Arbeiten gab er 1800 ben ersten Band ber "Litteratur ber beutschen Staatengeschichte" (Leipzig 1800) Er behandelte darin namentlich Desterreich und Baiern. Die im Vorwort in Aussicht gestellte Fortsetzung, die Schwaben, Franken und die bei Deutschland gebliebenen rheinischen Gebiete, bagu Beftfalen, Ober- und Nieberfachfen behandeln follte, ift nicht erschienen. Bereits im 3. 1798 hatte er im Dregbener Oberconsiftorium feine Probearbeiten gefertigt, die den Beifall der genannten Behörde fanden. Nachdem zwei Sahre darauf eine Bewerbung erfolglos gewesen war, wurde er 1802 zum ersten Supernumerarrath im Oberconfiftorium ju Dresten ernannt und rudte 1810 in Die zweite ftanbige politische Rathsitelle ein. Außerdem mar er 1806 bis 1810 Mitglied der Boligei= commission und bearbeitete die Armensachen. 1814 bis 1817 gehörte er dem Centralausschuffe für Berforgung und Unterftühung ber Baisenkinder im Meigener Areise obern Bezirks an und erhielt 1816 den königlich fächsischen Civilverdienst= 1827 wurde er jum zweiten Biceprafidenten des Appellationsgerichts in Dresden mit dem Auftrage ber Führung bes Directoriums in bem eben gur Aufarbeitung unerledigter Sachen begründeten dritten Senate, 1829 zum ersten Bicepräsidenten befördert und 1828 in den erblichen Adelstand erhoben. 1831 murde er unter Ernennung jum Geheimen Rathe mit der interimistischen Direction des Oberconsistoriums bis zu einer durch die fünstige Organisation der Mittelbehörden eintretenden Beränderung beaustragt und nach Ginrichtung des ebangelischen Landesconsistoriums im 3. 1835 zu deffen Prafidenten ernannt. starb am 25. Juli 1849 zu Zöschau bei Dichat.

Bahrend dieser prattischen Berwaltungsthätigkeit ist B. seiner Jugend= neigung für rechtsgeschichtliche Studien treu geblieben. Die Frucht berfelben war das Wert, durch das er fich ein dauerndes Berdienst erworben hat, die "Spstematische Darstellung des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchenrechts". (Zwei Theile in drei Bänden. Leipzig 1819 bis 1829.) Während die Vorganger fich im wesentlichen mit ber Bearbeitung ber gedruckten Kirchenordnungen, landesherrlichen Rejcripte und behördlichen Patente begnügt hatten, zog er auch die in den Acten der einzelnen Consistorien verstedten Entscheidungen und Anweisungen heran. Satten die bis dahin erschienenen Werke mehr oder weniger die Geiftlichen und Candidaten der Theologie als Lefer im Auge gehabt, fo wollte er vor allem dem Bedürfniffe der Bermaltungsbehörden entgegenkommen. Dazu bemuhte er sich, die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen in ihrem inneren Zusammenhange darzustellen und die vielverschlungenen Fäden des Berhältnisses von Staat und Kirche im Königreiche Sachsen in klarer und übersichtlicher Weise geschichtlich und systematisch zu entwickeln. Seine gründliche und vielseitige juriftische Bildung, feine für damalige Zeit ungewöhnliche hiftorische Schulung, jowie die langjährige Erfahrung im praftifchen Bermaltungedienfte tamen ihm babei trefflich ju ftatten. Wegen ber fachfundigen Ausführungen und ber namentlich in den Unmertungen aufgespeicherten reichen Ginzelangaben ift das Werk auch jett noch eine zuverlässige Quelle für die Kenntniß der äußeren

aeschicktlichen Entwicklung der sächsischen ebangelischen Landestirche, nachdem infolge der neueren Gesekgebung die kirchliche Berwaltung eine vollständig neue Geftalt erhalten hat. 2B. felbit hat die Organisation mit durchsühren helfen. Seine Anichauungen über die ichon damals geforderte, aber erft viel ipater durch= geführte Bertretung der Kirchengemeinden bei ihrer Berwaltung, über die Ginrichtung der kirchlichen Mittel= und Oberbehörden hat er in der Schrift "lleber die bevorstehende Umgestaltung der Kirchenversassung des Königreichs Sachsen in besonderem Bezuge auf die Behörden für die Angelegenheiten ber evangelischen Rirche" (Leipzig 1833) ausgesprochen. Nach der Ginführung der neuen Behördenorganisation unterwarf er sein Hauptwerk einer durchgehenden Umarbeitung. die unter Wegfall der geschichtlichen Ausführungen in wesentlich verfürzter Geftalt in Leipzig in zwei Banden, der zweite in zwei Abtheilungen in Leibzig 1843 bis 1845 erschien. Angerdem veröffentlichte 2B. in Polity' Jahrbüchern ber Geschichte und Staatstunft (1828, III. Band, S. 1 ff.) eine "Rurze Uebersicht des Ganges und Refultats der zeitherigen Berhandlungen auf dem Bundes= tage zu Frankfurt am Main über den Schuk des litterarischen Gigenthums gegen ben Buchdrucker; mit einigen Anmerfungen barüber".

Pierer, Universal-Lexifon. Altenburg 1836. Bb. 25, S. 610, Ar. 14. — Brockhaus, Conversations-Lexifon. 9. Aust., Leipzig 1848. Bb. 15, S. 171 f. — Justrirter Kalender sür 1849. Leipzig 1849. S. 66. — Leipziger Zeitung 1849, Ar. 209, S. 3915. — E. M. Dettinger, Moniteur des Dates. Dresden 1868. Bb. 5, S. 179a. — G. Müller, Bersassund Verwaltungsgeschichte der sächsischen Landeskirche. Leipzig 1894. Bb. 1,

S. 7 (Beitrage jur fachfischen Rirchengeschichte. 9. Seft).

Georg Müller.

Beber: Rarl Friedrich 28., Dr. phil., o. ö. Professor der classischen Philologie und Eloqueng, Director des philologischen Seminars in Marburg; geboren am 6. Mai 1794 zu Weimar, † am 11. October 1861 zu Marburg. Da Weber's Bater, Georg Gottlieb B., Verjaffer einer fritischen Geschichte der Augsburgischen Consession, Sosprediger, Oberconsistorialrath und Director des Waisenhauses in Weimar, bereits im Februar 1801 starb, so übernahm ein Landgeiftlicher, der Pfarrer Rentsch in Taubach, Weber's Erziehung bis zu seiner Confirmation im J. 1808. Bon Michaelis Diefes Jahres bis Pfingften 1812 besuchte 2B. die Klosterschule Rogleben a. d. Unftrut, sodann bis Oftern 1814 bas Symnafium feiner Baterftadt, wo ihm feine damaligen Lehrer Riemer, Hand und der Director Lenz Neigung zur altelassischen Litteratur einflößten. Tropdem studirte W. anjangs in Jena ein Semester hindurch Rechtswiffenschaft und Philosophie, ging aber schon Michaelis 1814 jur Philologie über, zu welchem Zwecke er von Weihnachten dieses Jahres bis Oftern 1815 wieder Hand's Unterricht und Umgang in Weimar genoß. Darauf wandte er sich nach Leipzig, um Beck und Hermann zu hören, an deren Seminaren und Gefell= schaften er theilnahm. Den Sommer 1817 studirte W. in Jena unter Eichstädt und Luden; er promovirte in Leipzig im Februar 1818. Im Mai dieses Jahres reifte er durch Sübdeutschland über München, Wien, Trieft, Benedig, Florenz und Mailand in die Schweiz. In Soswyl bei Bern erhielt er im Berbst deffelben Jahres einen Antrag bes Herrn b. Fellenberg, an deffen Erziehungsinstitut als Lehrer ber alten Sprachen und Geschichte zu wirken. Dort blieb er anderthalb Jahre, fehrte bann nach Weimar zurud, hauptfächlich um eine Ausgabe von Lucan's Pharfalia vorzubereiten. Diefelbe erichien im folgenden Jahre bei Fleischer in Leipzig in zwei Banden, deren zweiter auch eine an Ferd. Sand, nunmehr Professor in Jena, gerichtete Dissertatio de spuriis et male suspectis Lucani versibus enthält. Gin britter Band tam erst 1831 heraus. Weber's

342 Beber.

Lucan war eine fleißige Arbeit, insbesondere berücksichtigte er seine Borganger. beren Unmerfungen er in einer Auswahl veröffentlichte. Ueberhaupt nahm Lucan Weber's Interesse während seiner ersten Lehrjahre vorwiegend in Anspruch; nach fieben Jahren erschien wiederum eine zweibandige Ausgabe jenes Autors (Leipzig 1828-29), welche die erfte ergangte und, von Weber's Buthaten abgesehen, nichts weiter mar als ein Abdruck des für verloren gehaltenen Corte'ichen Commentars von 1724-1731. W. war auch später mehr ein sorgfältiger Sammler, Bearbeiter und Abwäger fremder Leiftungen, als eigentlicher Pfadfinder und Bahnbrecher. Gleichzeitig mit dieser zweiten Lucangusgabe begann 2B. ben angeblichen Hegesippus de bello Judaico zu bearbeiten; boch erschien bas erfte Specimen editionis erft in Marburg 1857, mahrend bas vollständige Wert 1864 von 3. Caefar nach Weber's Tode herausgegeben und erganzt murde. -Um 21, December 1820 murde 2B. vom preußischen Ministerium jum Conrector am Stiftsammafium in Beit ernannt, welches Umt er zwei Monate fpater anhier beriakte er als Programm von 1825 eine Prolusio in Lucani Pharsaliam. Ein trauriges Familienereigniß veranlagte ihn, im Berbst 1826 einem Aufe der großherzoglich heffischen Regierung an das Darmftädter Bhm= nafium als Profeffor und Sauptlehrer der zweiten Claffe zu folgen. llebernahme des neuen Umtes hielt 23. eine Rebe de Sophoclis Antigone (Darmftadt 1826); außerdem fchrieb er 1827 eine Abhandlung über Pericles' Standrede im Thukydides: Bon dem Unterrichte in der griechischen Sprache (Alla, Schulzeitung II, 1827); Andentungen über den Werth der alten Sprachen (Progr. v. 1831); 1831-34 gab er ein Repertorium der claffischen Alterthums= wiffenschaft und 1832 Carmina Boethii Graece conversa per Maximum Planudem heraus. — Nachdem durch den Tod das lette Band von Weber's erstem Familienleben zerriffen und 2B. durch das Hinscheiden seiner Freunde vereinsamt war, erhielt er zu gelegener Zeit, am 4. März 1835, den Antrag, das Directorat und erfte Lehramt des neugegrundeten furfürftlichen Chmnafiums in Raffel gu übernehmen. Als Inauguralprogramm veröffentlichte er den erften Theil seiner umfangreichen Abhandlung "De Latine scriptis quae Graeci veteres in linguam suam transtulerunt"; vollftandig erschien diefelbe erft 1852; ein beredtes Zeugniß von Weber's Bienenfleiße, aber wenig befriedigend burch ben Mangel einer übersichtlichen Anordnung und die bloge Aufgählung von Ramen in der ersten Hälfte.

In Kassel war für das höhere Schulwesen eine Krisis ausgebrochen, als W. dorthin kam. Staatsregierung und Stadtverwaltung lagen miteinander im Streit, weil die lettere die Rechte und Privilegien der alten, damals dem Berfall naben, ftadtifchen Gelehrtenschule zu Gunften des neuen furfürstlichen Gom= nafiums in teiner Beise beeintrachtigen laffen wollte. Nach mehrjährigem Processiren kam es erst am 11. Januar 1840 zu einem definitiven Bergleich, wodurch beide Unftalten zu einer unter bem namen Lyceum Fridericianum verschmolzen wurden. Weber's Stellung mar infolgedeffen anfangs schwierig, da bas Bertrauen zu der neuen Anstalt fehlte; doch blubte unter feiner Direction das Symnasium wieder auf. Im Berein mit dem Oberburgermeister Schomburg und dem Confistorialdirector Bfeiffer trug er durch feine Bermittlung wefentlich zu jenem Bergleiche bei; dafür erhielt er am 30. März 1841 bas Rittertreuz bes furheffischen Sausordens vom goldnen Lowen. Um biefelbe Zeit begann 2B. feine "Geschichte ber ftabtischen Gelehrtenschule zu Caffel" auszuarbeiten, die, junachst in einzelnen Programmen veröffentlicht, als Banges 1846 erschien und dem Minister v. Hanstein gewidmet wurde. In der Hoffnung, den Rest seiner Tage in dem liebgewonnenen Schulamte zu Raffel verleben zu konnen, murde 2B. allerdings getäuscht; denn am 10. September 1852 trat an ihn, den fast

Cechzigiahrigen, die Aufforderung heran, die durch Theodor Bergt's Weggang erledigte Marburger Professur für claffische Philologie zu übernehmen. fehr fich 2B. die Liebe feiner Collegen und Schüler erworben hatte, bewiefen Diefe beim Abichiede, wo fie ihm Die Ausgabe der Oratores Attici von Baiter und Sauppe, einen filbernen Pocal und einen goldnen Siegelring schenkten. Auch in Marburg ward ihm bald berionliche Beliebtheit und Berehrung zu theil. Ein ichweres Berg= und Gehirnleiden fette am 11. October 1861 feinem Leben ein Ziel; der einzige Sohn war ihm im Tode vorangegangen. 2B. war zwei Mal verheirathet; die erfte Che blieb finderlos, aus der zweiten entsproften noch vier Töchter, die mit der Wittme den Vater überlebten. - Seine litterarische Thatigfeit feste 2B. bis an fein Ende fort; unter ben Gelegenheitsschriften, bie er als Professor ber Cloqueng zu liefern hatte, feien als die bedeutenderen, jum Theil auch felbständig erschienenen, hervorgehoben: "Dissertatio de agro et vino Falerno" (1855); "Vitae M. Annaei Lucani collectae" (1856-58); "Commentatio de academia literaria Atheniensium seculo secundo post Christum constituta" (1858); "Incerti auctoris Carmen panegyricum in Ĉalpurnium Pisonem" (1859); "Aurelii Augustini Ars grammatica breviata" (1861). Endlich gab 3. Caefar in den Marburger "Indices lectionum" von 1873-74 aus Beber's Nachlaß eine Abhandlung "de M. Valerii Messalae qui dicitur libello de progenie Augusti" heraus, worin 28. nachwies, daß das betreffende Werk eine italienische Fälschung des XV. Jahrhunderts ift.

Bgl. Programm des Ghmnasiums zu Darmstadt, 1827, S. 3. — Progr. des Kursürstl. Ghmu. zu Cassel (von F. A. Theobald), 1836, S. 29 bis 30; desgl. 1853, S. 40. — Marburger Prorectoratsprogr. von Fr. Matth. Claudius, 1861, S. 25—27 (Biographie von J. Caesar). — O. Gerland, Fortsetung von Strieder-Justi, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrteugeschichte, Bd. 21 (2), 1866, S. 153—159.

Beber: Rarl Otto D., Chirurg und pathologischer Anatom, geboren am 29. December 1827 ju Frantfurt a. M., erhielt feine Erziehung in Bremen, unter der Aufficht seines Vaters, der daselbst Gymnasialdirector war. Schon auf dem Chmnafium mandte er fein befonderes Intereffe den Raturmiffen= schaften zu und machte, nachdem er 1846 die Universität Bonn bezogen hatte, gründliche Studien in ber Botanit, Geologie und Mineralogie, besonders ber paläontologischen Botanik. 1851 wurde er in Bonn Dr. med. et chir. und trat, nach in Berlin zurückgelegtem Staatsexamen, 1852 eine wiffenschaftliche Reise an, auf welcher er langere Zeit in Paris verweilte. Im Winter 1852/53 erhielt er die Stelle eines Affistenzarztes in der Bonner chirurgischen Klinik von Buger und blieb in derfelben volle vier Jahre, in der letten Beit fich großer Selbständigkeit erfreuend, da Wuger infolge junehmender Sehschwäche feinem Uffistenten viel freien Spielraum laffen mußte. Bereits 1853 hatte 2B. fich als Privatdocent für Chirurgie habilitirt und gewann durch seine ftreng miffenschaftliche Auffaffung ber dirurgischen Pathologie bald bas ganze Intereffe feiner Buhörer, zumal er sich auch mit großem Eifer pathologisch = anatomischen Forschungen hingab und, außer einigen chirurgischen Arbeiten ("leber die Amputationen des Fußes" — "Die Verengerung der Harnröhrenmundung . . . und Berfahren ju ihrer Beseitigung"), wichtige pathologisch - anatomische Arbeiten, darunter fein hauptwerf: "Die Knochengeschwülfte in anatom. und prakt. Beziehung. I. Die Eroftofen und Enchondrome" (1856) geliefert hatte. Als daber ihm, nach dem Rücktritte Wuger's vom Lehramte (1855), die durch Busch 1856 wieder besette Professur nicht zu theil wurde, erhielt er von dem Lehrkörper die Aufforderung, fich gang der bis dahin in Bonn speciell noch nicht vertretenen pathologischen Anatomie zu widmen, und 2B., der noch ein Jahr lang bei Bufch

Affifitent blieb, ging barauf ein, wurde 1857 zum außerordentlichen und 1862 jum ordentlichen Projeffor der pathologischen Anatomie ernannt und widmete fich diefem Nache mit gangem Gifer, mahrend er gleichzeitig die chirurgifche Abtheilung des evangelischen Spitals leitete und dadurch auch als Chirura in einigen Umjange thatig blieb. Seine in den nachsten Jahren, größtentheils in Virchow's Archiv für patholog. Anatomie veröffentlichten Arbeiten beschäftigten fich theils mit Begenftanden aus letterer, wie mit Erfrankungen ber Anochen (Ofteomalacie, Enchondrom), Gelenke, Muskeln, des Auges (Glaskorper), wie auch mit verschiedenen Entwicklungsvorgangen (Giter, Gefäße, Mustelfafern, Epithelialfrebs) u. f. w., die gufammen einen febr entichiedenen Fortichritt in der Wiffenschaft darstellten, theils betrafen fie feine 1859 publicirten prattifchen "Chiruraifchen Eriahrungen und Unterfuchungen". Die im Borftebenden angedeutete außerordentliche Arbeitsleiftung fand ihre Fortfetung, als 28. ju Oftern 1865, nach bem Rudtritte von D. J. v. Chelius von der dirurgischen Professur in Beidelberg, diefe nebit der dagu gehörigen Klinit übernahm, und es ift taum gu begreifen, daß er bis dahin und in den seiner Lebenszeit nur noch zugemeffenen folgenden zwei Jahren eine folche Fulle der allerbedeutendsten Arbeiten, wie er fie hinterlaffen hat, hat leiften konnen. Bor allem find daraus die in die Jahre 1865 und 1866 fallenden, gang vorzüglichen, an Gediegenheit und Vollständig= teit des Inhalts, an Beherrichung der groß angelegten Formen vortrefflichen Abschnitte in Bitha=Billroth's Sandbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie anzuführen : "Die Gewebserfrantungen im Allgemeinen" u. f. w.; "Rrantheiten ber Saut, bes Bellgewebes, bes Lymphgefäginftems, ber Benen, ber Arterien und ber Rerben"; "Die dirurgischen Krantheiten bes Gefichts". Seine lette Arbeit betitelte sich "Praftische Miscellen" (1867). Außerdem hat W. auch bedeutende Beröffentlichungen auf bem Gebiete ber Biographie und Beschichte aufzuweisen: jo in den Breugischen Jahrbuchern die Auffage: "Johannes Müller"; "Alexander von humboldt und fein Ginfluß auf die Naturmiffenschaft"; ein Refrolog auf "Karl Wilhelm Wuger"; jerner "Ueber die Anfänge der patholog. Anatomie" und "Die Bedeutung der patholog. Anatomie für die medicinische Wiffenschaft und Praris". - In Beibelberg gab es vieles ju verbeffern, fcmere Rampfe mußten durchgefämpst werden, um auch dort den Fortschritten ber Chirurgie der Reuzeit Bahn zu brechen; u. a. wurde die bis dahin mit der chirurgischen Rlinit verbundene Augenklinik losgelöft. Während 2B. fich im ruftigften Schaffen befand und durch feine anregende Bortrageweise, die durch mahrhaft fünftlerisch ausgeführte Tajelzeichnungen unterftüt murbe, die machsende Bahl feiner Buhörer an die dirurgifchen Sorfale ju feffeln verftand, und er unausgefest bemubt war, die gunftigften Bedingungen fur die Bundheilung auch in feiner Rlinit ju schaffen, erfolgte im Juni 1867 ein heftiger Ausbruch von Diphtherie im Krantenhause; auch 2B. wurde von einer diphtherischen Gals- und Lungenentgundung befallen, der er, in Berbindung mit einer, wie die Section nachwies, fettigen Entartung bes Bergens, am 11. Juni 1867, im 40. Lebensiabre erlaa.

W. war eine außerordentlich vielseitige und begabte Persönlichkeit, ein sehr fruchtbarer und glücklicher Schriftsteller von riesiger Arbeitskraft, der von 1851 bis 1867 sast nie ausgehört hat, alles das, was er durch das Experiment, das Mikroscop, die praktische Ersahrung gesunden hatte, litterarisch zu verarbeiten. Seine Arbeiten wurden durch ein hervorragendes Zeichentalent unterstüht, welches ihm gestattete, alle seine mikroscopischen und anderen Zeichnungen nicht nur selbst zu machen, sondern sie auch auf den Stein zu übertragen. Als Operateur zeichnete er sich durch große Vorsicht und Gewissenhaftigkeit bei Stellung der Indicationen und durch Sorgsalt und Präcision bei Ausstührung auch der

schülern, denen er große Opfer an Mühe und Zeit brachte, und unter denen er die talentvolleren zu eigenen Arbeiten anzuregen verstand, hoch verehrt. Als Arzt, als Mensch, als Gelehrter war er von allen, die ihm näher zu treten Gelegenheit hatten, gleich geschätzt. Das aber ist vor allem hervorzuheben, daß er der wissenschaftlichen Chirurgie die größte Förderung hat zu theil werden lassen und daß bei längerem Leben noch Großes von ihm zu erwarten war.

Th. Billroth in v. Langenbed's Archiv für klinische Chirurgie. Bd. 9. 1868. S. 545. — C. Heine in F. v. Weech, Badische Biographieen. Thl. II. 1875. S. 427.

Beber: Dr. Rarl v. 28., foniglich fachfischer Geheimer Rath und Director bes fachfischen Sauptstaatsarchivs, geboren zu Dresben am 1. Januar 1806, † in der Nacht vom 17. jum 18. Juli 1879 auf feinem Sommerlandfit ju Loidmik bei Dregden. — Karl v. W. entstammte einer Beamtenfamilie, beren Mitglieder mehrere Generationen hindurch herborragende Stellungen in der Berwaltung und dem Austizdienst Sachsens betleideten. Sein Vater, Karl Gottlieb W. (geboren am 28. August 1773 zu Leipzig, † am 25. Juli 1849 zu Zöschau bei Dichak), bekannt als Verfasser des noch beute hochaeschäkten Werkes "Spitematische Darftellung bes im Konigreiche Sachfen geltenden Rirchenrechts" (1. Aufl., Leipzig 1818 ff., 2. Aufl. das. 1843-1845), wurde am 24. November 1829 als Bice=Appellations-Gerichtsprafident in ben Abelftand erhoben und ftand bis an sein Lebensende als Geheimer Rath und Bräfibent an der Spite des Landesconfiftoriums. - Der ftreng religiofe Sinn feines Elternhaufes und die mannich= jachen Anregungen einer durch geistige und fünstlerische Genüsse veredelten Gefelligkeit, die fich ihm hier darboten, erwiesen fich als außerordentlich forderlich für die Jugenderziehung Karl v. Weber's, der, von Natur reich beanlagt, unter sorgjältig ausgewählten Lehrern im Privatunterricht so rasche Fortschritte machte, daß er - ein feltenes Beifpiel der Frühreise für die damalige Zeit, - erst awölf Jahre alt, in die Secunda der alten Kreugschule zu Dresden eintreten konnte. Bollenbet wurde seine Chmnasialbildung auf ber Fürstenschule St. Afra zu Meißen, die seit länger als drei Jahrhunderten den Ruhm der vornehmsten Pflangstätte des sachfischen Beamtenthums und Gelehrtenstandes behauptet hat. Die umfaffende claffisch=humanistische Bildung, ju welcher 28. mahrend seines 41/2 jährigen Besuchs der Fürstenschule, von Michaelis 1819 bis Oftern 1824, den Grund legte, war für seine spätere Wirksamkeit, die ihn weit über die Aufgaben und Ziele der juristischen Laufbahn hinausführen sollte, von unschätbarem Werth; auch trug der persönliche Vertehr mit dem durch seine Liviussorschungen hoch angesehenen zweiten Broseffor ber Fürstenschule, Johann Gottlieb Krepfig (A. D. B. XVII, 157), in dessen Hause er als Extraneer Aufnahme fand, wesentlich dazu bei, den Sinn für die geschichtlichen Studien in ihm zu erwecken. Nach Ablegung des Abiturientenexamens widmete 2B. sich den Rechtswissenschaften, junachst von Oftern 1824 bis Michaelis 1825 auf der Landesuniversität in Leipzig, bann bis Oftern 1827 auf ber Universität Göttingen, und bestand am 18. Februar 1828 in Leipzig die Prufung als Baccalaureus mit ber erften Cenfur, - was damals allerdings, wie er felbst in den von ihm handschriftlich hinterlaffenen Lebenserinnerungen bemerkt, nichts Seltenes war. Eine Reife nach Frankreich und ber Schweig, die er im Frühjahr und Sommer 1828 unternahm, gab ihm Gelegenheit zur Erweiterung feiner Renutniffe und Un= schauungen. So begann er, mit einer vielseitigen Vorbildung ausgestattet, seine praktische Thätigkeit als Accessift bei dem Justizamt Zwidau und ersuhr zunächst - eine Enttäuschung. Er hatte auf weitere Ausbildung gehofft und fah sich statt beffen zu unfruchtbarem Actenlesen verurtheilt: sein juristischer Scharsfinn

fand höchstens Unlag, sich in der Ausfertigung von Strafmandaten zu erproben, bie meift gegen Berdauer Solzbiebe gerichtet waren. Größere Befriedigung gemährte ihm die Beichaftigung bei bem Oberconfistorium, bei welcher Beborde er zunächst vom Mai bis August 1829 als Accessist arbeitete und später, 1831, als Referendar Anstellung fand, nachdem er am 6. Mai 1830 mit einer Abhandlung "De fiscis viduarum imprimis elericorum" in Leibzig promobirt und die vorbereitenden Stadien für das zweite juriftische Examen, darunter namentlich auch die Probearbeiten für die Advocatur, durchgemacht hatte. Referendariat bei dem Oberconsistorium versah er feit dem 16. August 1833 auch die Stelle eines Reserendars bei dem Landesjustizcollegium und murde infolge ber veränderten Organisation der Juftigbehörden am 1. Mai 1835 jum Beisiger beim Appellationsgericht ernannt. Am 1. October 1839 folgte seine Beforderung jum Appellationerath, und bald barauf eröffnete fich fur ihn neben feinem Sauptamt eine weitere Thatigfeit, Die für die Beftaltung feiner dienft= lichen Laufbahn von großem Einfluß werden sollte, indem er am 30. Abril 1840 das Referat bei den Ministern in Evangelicis erhielt. Da 28. fich in dieser Stellung in kurzer Zeit das Bertrauen der Minister erwarb, wurde ihm, unter Ernennung zum Ministerialrath, am 27. September 1843 auch das Reserat für ben gangen Gefchaftsbetrich ber oberften Staatsbeborbe, bes Gesammtminifteriums, übertragen. Er leistete diesem Ruse anfangs nur mit einem gewissen Widerftreben Folge, benn die ausschlieflich juriftische Thatigfeit schien seiner Ratur mehr zu entsprechen, als die administrative, allein feine vielfeitige Bilbung und die Sicherheit in der Beherrschung der geschäftlichen Praxis, die er sich erworben hatte, ermöglichten es ihm, den mannichfaltigen Anfgaben der Berwaltung, Gefetgebung und Politit, mit benen fein minifterielles Amt ihn in Berührung brachte, fich mit großem Geschick anzupaffen; außerdem gestattete ibm feine unermudliche Arbeitstraft, auch auf juriftischem Gebiete weiter zu wirten. October 1843 trat er als Mitglied in die Brüfungscommission des Justigministeriums ein und im November 1846 wurde er zur Theilnahme an den Berathungen über den Entwurf eines Civilgesethuches herangezogen. Bon der fturmischen Bewegung, Die im 3. 1848 über Sachsen hereinbrach, murbe Weber's persönliche Stellung nicht berührt. Er gehörte zu denjenigen Mäunern, die sich unter schwierigen Verhältnissen einen freien Kopf und die Ruhe des Gemüthes zu bewahren wissen. Er hat weder damals noch später seinen politischen Stand= punkt, der im wesentlichen ein freisinniger war, je verleugnet, aber dem Partei= leben gegenüber stets eine vornehme Zurückaltung bewahrt, und gerade in jener schweren Zeit, in welcher nach seinem eigenen Urtheil die augenblickliche Strömung selbst manche Beamte in unsichere Bahnen lenkte, bei dem raschen Wechsel unter den Räthen der Krone sich durch seine Sachkenntniß und seine ausgleichende Bermittlung manche Berdienste um die Fortsührung der Geschäfte des leitenden Minifteriums erworben. Die Anerkennung ber Regierung blieb nicht aus: im December 1848 wurde 2B. zunächst in Bertretung des erkrankten Geheimen Archivars Dr. Tittmann mit ber Berwaltung bes fachfischen Staatsarchivs betraut und dann am 10. März 1849 zum Director des Hauptstaatsarchivs Ein volles Menschenalter hindurch hat er diefes Umt mit unermud= licher Thätigkeit und mit außerordentlichem Erfolge bekleibet.

Wie einst nach dem nationalen Ausschwung der Besteiungskriege die deutsche Geschichtssorschung bestrebt war, auf Grund der zum großen Theil in Bergessenheit gerathenen Quellen des Mittelalters unserem Volk ein neues Bild seiner Bergangenheit zu erschließen, — so gehört es mit zu den Errungenschaften der liberalen Geistesrichtung, die in den mittleren Jahrzehnten unseres Jahrhunderts allgemach in allen Theilen Deutschlands über die reactionären Gegenbestrebungen

ben Sieg bavon trug, daß bie Arcana Imperii, die Archive, ihre meist noch ungehobenen Schate ben miffenichaftlichen Studien gur Berfugung ftellten. Dabei ergiebt sich sreilich die Wahrnehmung, daß diese Entwicklung keineswegs urs plöglich, wie die Minerva aus dem Haupte des Zeus, ins Leben trat. In Breuken a. B. machte fich bis in Die fechgiger Rahre in Begug auf Die Benukung ber Staatsarchive eine gewiffe Mengstlichkeit geltend, die erst mit dem Gintritt Max Dunder's als Director (1867) ein und für alle Male beseitigt wurde, während daß alte Culturland Sachsen schon anderthalb Jahrzehnte früher auf diesem Gebiete mit rühmlichem Beifpiel voranging. Unbeftritten ift Rarl v. 2B. der erfte deutsche Archivdirector gewesen, der rückhaltlos die Ansicht vertrat, daß es ben Intereffen des Staates nur forderlich fein fann, die Auftlarung feiner In einem Auffat Geschichte mit den Sulfsmitteln der Archive zu unterftüten. über das Hauptstaatsarchiv (Archiv für die Sächsiche Geschichte, Bd. 2, S. 23) deutet er darauf bin, daß selbst die Darftellung unerfreulicher Thatfachen aus den unmittelbaren Quellen nicht felten geeignet fei, die Beweggrunde der handelnden Bersonen in gunftigerem Lichte erscheinen zu laffen. - In ben ersten Jahren seiner Leitung des Dresdner Archivs blieb 2B. dem Gesammt= ministerium zu besonderen Auftragen attachirt. Als Bertreter Sachiens bei den Borberathungen über die Berfaffung für die von Preugen, Sachfen und Sannover gestistete Union nahm er vom Juli 1849 bis Mai 1850 mehrsach an den Sigungen der Regierungecommiffare in Erfurt theil; ebenfo mar er bei den Dregoner Conferenzen (December 1850) beichäftigt. Go wenig diese mohlgemeinten Unläufe gur Löfung ber beutschen Frage von Erfolg begleitet maren, bilbeten fie für 2B. eine werthvolle Lebenserinnerung; er tam noch in späteren Jahren gern darauf gurud, daß der Entwurf eines Bundesichiedsgerichtes, ber mit ju bem Programm ber Dresbner Conferengen gehörte, aus feiner Feber geflossen fei. Nachdem das ihm ertheilte Mandat in den deutschen Bersassungsanaelegenheiten erlediat worden war, concentrirte sich die Arbeitskraft Weber's anderthalb Jahrzehnte hindurch ausschließlich auf fein hauptamt. Die Berdienste, die er sich um das sächsische und durch sein anregendes Beispiel mittelbar auch um das deutsche Archivmefen erwarb, laffen fich unter drei Gefichtapuntte gusammenfassen. In erster Linie besähigte ihn fein organisatorisches Talent, die inneren Einrichtungen bes Hauptstaatsarchivs durch zwedmäßige Ordnung zu vervollständigen und weiter zu führen. Ginen noch heute viel beneideten Befit bes fachlischen Staatsarchivs bilben die nach hunderten von Banden gahlenden Repertorien, deren erfte Anlage bis in das 17. Jahrhundert gurudgeht und die fich über die verschiedenen Gruppen von Urfunden und Acten erstrecken: chronologische Regesten oder alphabetisch geordnete Sach- und Personenregister, Die den Benuter in den meiften Fallen in die gludliche Lage verfeten, das für feine Rachforschungen verwendbare Material mit Leichtigkeit übersehen zu fonnen. Die Luden biefer Repertorien auszufullen, betrachtete 2B. als feine Sauptaufgabe, deren Umfang leicht zu ermeffen ift, wenn man berudfichtigt, daß unter feiner Umtsführung, hauptsächlich durch die Einverleibung des Finanzarchivs, die Actenmaffe bes hauptstaatsarchivs einen Zuwachs um bas Doppelte ihres Beftandes erfuhr. In der oben ermähnten Abhandlung hat 2B. die Bahl ber unter ihm neu angesertigten Berzeichnisse auf zweihundert Foliobande an-Dabei beschränkte er fich nicht nur barauf, für diefe oft fehr einförmigen Arbeiten die Directive zu ertheilen, fondern er nahm an der Außführung derfelben perfonlich den lebhaftesten Antheil: fast auf jedem Blatt der Registranden begegnet man feiner emfigen Sand. — Eine zweite Eigenschaft, durch die 2B. fich in feinem Wirkungstreife allgemeine Sympathie erwarb, war bie wohlwollende Unterstützung, die er allen Benutern des Archivs erwies,

mochte es fich nun um gelehrte wiffenschaftliche Studien ober um die oft mehr bilettantischen Bersuche bei genealogischen und jamiliengeschichtlichen Rachjorichungen handeln. Ramhafte Siftorifer, wie Joh. Guft. Dropfen, Ernft Berrmann (ber Berfaffer ber Ruffischen Geschichte), Karl v. Roorden, um nur berer zu gedenken, die nicht mehr am Leben sind, — haben dankend anerkannt, daß ihnen die Auffindung ber Quellen für ihre umfangreichen Werte durch Weber's Bereitwilligfeit mefentlich erleichtert worden ift. Es hangt hiermit jufammen, daß erft feit dem Directorat Weber's der jast unerschöpfliche Reichthum bes fächsischen Staatsarchivs in weiteren Kreisen der deutschen Geschichtsjorscher allgemein befannt wurde. Bier Jahre lang haben die Mitarbeiter der historischen Commission bei der Münchner Afademie der Wissenschaften, Weizsäcker, Kluckbohn, v. Druffel u. A. für die Sammlung der alteren Reichtagsacten und ber politischen Correspondenzen des 16. Jahrhunderts in dem alten Archivgebäude am Tafchenberg in Dresten unter Weber's Obhut in behaglicher Muge ihren Studien obgelegen. In dieselbe Zeit fallt die Begrundung bes Codex diplomaticus Saxoniae Regiae (1860), für beffen Forberung 2B. vielfach thatig war, ohne sich an der Herausgabe zu betheiligen. Noch weit enger waren seine Beziehungen zu dem "Archiv für fachfische Geschichte", indem er feit 1863, anjangs in Gemeinschaft mit E. 283. Wachsmuth, später bis an sein Lebensende allein die Redaction desselben führte. Mit den Mitteln, welche das Cultus= ministerium nuter dem freifinnigen und wiffenschaftlich hochbegabten Freiherrn v. Falkenstein gewährte, gelang es W. einen ansehnlichen Stamm von Mitarbeitern um fich ju fammeln, durch deren vereinte Bemuhungen das Archiv fich ben Ruf als eine ber besten Zeitschriften auf dem Gebiete beutscher Territorialgeschichte erwarb. — Endlich, aber nicht an letter Stelle, ist die eigene ichriftstellerische Thätigfeit Weber's zu erwähnen. An historischen Arbeiten, Die unter felbständigem Titel erschienen, veröffentlichte er 1857 ein zweibandiges, als Manuscript gedrucktes Werk über die Kurfürstin Marie Antonie Walpurgis, geb. Herzogin von Baiern, Gemahlin Friedrich Christian's und Mutter Friedrich August's, eine Fürstin, die sich namentlich durch ihre musikalischen Compositionen einen Ramen gemacht hat und, ohne gerade zu ben charakteristischen Geftalten der Auftlärungsepoche zu gehören, gleichwol mit dem Philosophen von Sans= souci in regem Briefwechsel stand. In demselben Jahre 1857 erschien eine Sammlung von Auffähen Weber's unter dem Titel: "Aus vier Jahrhunderten", enthaltend theils biographische Stizzen von Berfönlichkeiten des fächlichen Regentenhauses oder von Staatsmännern und Mitgliedern der Hosgesellschaft, theils politische Episoden und Darftellungen aus der Cultur- und Sittengeschichte, neben einem bunten Allerlei fleiner anetdotenhafter Buge aus dem intimen Leben ber Boje oder über Rechtsalterthumer (Berenproceffe), die der ehemalige Jurift ben bon ihm mit Borliebe durchforschten alteren Gerichtsacten entnahm. Daran ichlossen sich 1859 Beröffentlichungen zur Chronik Dresdens, 1861 die Reue Folge des Sammelwerkes: Aus vier Jahrhunderten, 1863 eine biographische Studie über Graf Morih von Sachsen, den Sohn der Gräfin v. Königsmark und Feldmarschall Ludwig's XV., sowie 1865 eine Lebensbeschreibung der Kurfürstin Unna, Gemahlin August's von Sachsen. Die gelehrte Quellenkritit mar weniger die Sache Weber's als das Geschid, die Ergebnisse seiner unermüdlichen Forfchungen in ansprechender Form zu erzählen. Das perfonliche, biographische Element reizt ihn mehr als der innere Zusammenhang der politischen Ereignisse ober die Auseinandersetzung verwickelter diplomatischer Unterhandlungen. Auch seine Darstellungsweise trägt eine start subjective Farbe, insofern er niemals mit seinem stactsmännischen ober sittlichen Urtheil gurudhalt. In ben gabllofen kleineren Mittheilungen, die theils in den "Bier Jahrhunderten", theils

im Archiv für sächsische Geschichte zerstreut sind, weiß er die Fülle der Rotizen, die sich dem Archivar beim Lesen der Urfunden und Acten alltäglich, gleichsam von selbst ergeben, oft in treffender Weise schriftstellerisch zu verwerthen. Wer ihn im Leben kannte, wie er mit sprudelnder Laune über Vergangenes und Gegenwärtiges zu sprechen verstand, wird auch in diesen Miscellen oder, wie er zu sagen pflegte, Curiositäten die Züge seines Wesens wieder erkennen, — vor allem eine glückliche Gabe des humors und eine erstaunliche Vielseitigkeit der

geiftigen Intereffen. Neben diefer vielgestaltigen Thatigkeit am Archiv eröffnete sich für 28. am Anjang der jechziger Sahre noch einmal ein ehrenvolles Arbeitsfeld auf dem Gebiete der höheren Verwaltung und Politik. Nachdem er im Auftrage des Gesammtministeriums mehrere Dentschriften über die ftaatsrechtliche Seite bes Erbjolgestreites in den Elbherzogthumern verfaßt hatte, wurde er im Januar 1865 wieder mit dem regelmäßigen Bortrage im Ministerium betraut und verblieb in diefer Stellung bis an fein Lebensende. Während der Rrifis des Jahres 1866 versah er die Geschäfte eines Referenten bei der Landescommission, die vom Juni bis October die Centralftelle für die Berwaltung des Königreichs Sachsen bilbete. Obwol burch Geburt, Erziehung und Lebensftellung mit ben Berhaltniffen feines Beimathlandes eng bermachfen, gehorte D. ju ben Mannern jener Nebergangsepoche, die von der Rothwendigkeit der Opfer im Intereffe der beutschen Gesammtheit überzeugt waren und die Berfohnung auf dem Boden der vollendeten Thatsachen anftrebten. So wenig er perfonlich in die Deffent= lichkeit trat, wußte man boch, daß er in vielen wichtigen politischen Fragen ber Bertrauensmann sowol der Minister als des Königs Johann war, der sich häufig feines Rathes bediente. Un außerer Anerkennung fehlte es ihm nicht: zwei Mal, 1849 und 1866, murde ihm der Charafter als Geheimer Rath angeboten; beide Male lehnte er ab und nahm diefen Titel erft an, als er ihm im Rovember 1872 bei Gelegenheit der goldenen Bochzeit des Königspaares in besonders huldvoller Beije verliehen wurde. Ebenso erging zwei Dal an ihn ein Ruf gum Gintritt in bas Ministerium, für die Portefeuilles der Juftig und des Cultus; in feinem bescheidenen Sinn aber jog 2B. es bor, in der unschein= bareren Stellung am Pfluge der Wiffenichaft ju berharren. Sein thatenfrohes Leben fand einen harmonischen Abichlug badurch, bag er bis jum letten Athem= juge feine bienftlichen Pflichten erfüllen fonnte.

Ein von dem Minister Freiherrn von Falkenstein versaßter Nekrolog: Den Manen Karl von Weber's. Wissenschaftl. Beil. d. Leipz. Ztg., Kr. 65 vom 14. Aug. 1879, theilweise mit wörtlicher Benutzung der eigenhändigen Auszeichnungen Weber's in der Chronik des Hauptstaatsarchivs. — Ein biosgraphischer Ausselse Dr. Karl v. Weber, versaßt von dem Nachsolger Weber's, Geh. Kath v. Witzeben, im Archiv s. d. Sächsische Geschichte. Reue Folge. VI. Bd., 1880. — Außerdem ungedruckte Rotizen und mündl. Mittheilungen des ältesten Sohnes von Weber, Landgerichtsdirector und Ober-Justigrath Gustav v. Weber in Dresden.

Weber: Frhr. Max Maria v. W., ältester Sohn des großen Tondichters K. M. v. W., wurde zu Dresden am 29. August 1822, also drei Vierteljahr nach der ersien Aufsührung des "Freischütz" geboren und erhielt nach diesem den Ramen Max. Rach des Vaters srühem Tode leiteten seine Erziehung die herzensswarme Mutter und als Vormund der Zoologe und Azistareisende Chrt. Lichtenstein. Frühzeitig beschloß der Knabe, sich dem Eisenbahnwesen zu widmen, eine Berusswahl, welche damals, als es in Deutschland noch sast gar feine Eisenbahnen gab, merkwürdig erscheint, zumal sür einen Künstlersohn und jungen

Gbelmann. W. besuchte das Technische Institut in Dresden, arbeitete zugleich in einer Maschinensabrik und bezog dann mit 18 Jahren die Universität Berlin, um naturwissenschaftliche und volkswirthschaftliche Borlesungen zu hören, neue Sprachen zu treiben und als Freiwissiger auf Borsig's Constructionsbureau zu arbeiten. Zwanzig Jahre alt ging er in die Praxis über, indem er auf der rheinischen und auf sächsichen Bahnen als Maschinentechniker und Locomotiviuhrer wirkte. Dann bereiste er England, wo er als seines Baters Sohn, glanzende Aufnahme in den Häusern der berühmtesten Ingenieure sand.

Im J. 1845 trat W. als Betriebsleiter der Erzgebirgischen Bahn in den sächsischen Staatsdienst und begann gleichzeitig sür Fachzeitschriften zu arbeiten. Daneben erging sich seine künstlerisch gestimmte Seele in Dichtungen ("Mein Sommer", Sonette von Max Marius 1848.) Im J. 1849 ward W. ins Ministerium berusen, vermählte sich mit Fräulein Kath. Kramer aus Köln und wurde 1853 Finanzrath. Während bessen veröffentlichte er: "Das Tantièmessystem" (Chemnik 1849); "Neber die Prinzipien öffentlicher Versehrsanstalten" (Leipzig 1849); "Die Technik des Gisenbahnbetriebes in Bezug auf bessen Sichersheit" (Leipzig 1854) und den Romanzenchlus "Roland's Grassahrt" von Max Marius (Leipzig 1852). Im Frühjahr 1853 unternahm er einen Ausstlug nach dem französischen Nordostafrika, den er in einem liebenswürdigen Bücklein besichrieb (Leipzig 1855), nachdem er schon vorher in einer Flugschrift "Algerien und die Auswanderung derthin" (Leipzig 1854) auf die vermeintlichen Vortheile

einer jolchen aufmertjam gemacht hatte.

Die 20 Jahre (1850-1870), welche B. in Dregden lebte, waren reich an Leiftungen auf bem Gebiete bes Gijenbahnmefeng: Sachfen verdantte ibm werthvolle und eigenartige Ginrichtungen; boch lag ber Schwerpuntt feiner Wirtiamfeit wol in ben miffenicattlichen Arbeiten. Geit 1856 gab er, ein Jahrzehnt lang, das "Portfolio John Coderille' heraus, und fehr fegensreich wirften die polfemirthichaftlich-menichenfreundlichen Untersuchungen über "Die Lebensversicherung der Gisenbahnvaffagiere in Berbindung mit der Unterstützung der Eisenbahnbeamten" (Leipzig 1855); "Die Abnuhung des physischen Organismus ber Gifenbahnfunctionare" und "Die Gefahrdungen bes Personals beim Majchinen- und Fahrdienste" (Leipzig 1862). Verwandten Inhalts ift die Ergablung "Bezahlte Lohne und freie Genoffen" (Wirtb's Ralender 1869). Ginen großen Burf that er mit feiner "Schule bes Gifenbahnmefens" (Leipzig 1857), einem fatechismusartigen Nachichlagebuche, bas oft aufgelegt und überfest worden ift. Daran ichloffen fich brei andere technische Schriften: "Die rauch= freie Berbrennung der Steinfohle" (Leipzig 1859); "Das Telegrafen- und Signalwejen ber Gijenbahnen" (Weimar 1867) und "Die Stabilität des Gejüges Entwicklungen haben geradezu resormatorisch auf die Ginrichtung des Oberbaus und zwar nicht nur in Europa eingewirft. Gie wurden ins Englische und Italienische übertragen. - Dieje Arbeiten verschafften B. einen fo ausgebreiteten Ruf, daß ihm aus den verschiedensten Landern ber Welt junge Ingenieure zur Unterweisung zugesandt und Gutachten aller Art von ihm eingeholt murben.

In vieler Hinsicht waren die beiden Dresdener Jahrzehnte die reichsten und glücklichsten in Weber's Leben. Zwar sein herrlich veranlagter Bruder Alexander, der Maler geworden war, starb schon vor vollendetem 20. Lebensjahre; aber die edle Mutter blieb ihm dis zum Jahre 1852. Haus und Herd hatte er sich in anmuthiger Weise gestaltet; geliebte Kinder und ein reicher Freundeskreis umzgaben ihn. Für jüngere hatte sein Wesen etwas geradezu blendendes; das lag zum Theil im Feuer seiner Sprache und im Glanze seiner Darstellungsweise, zum Theil aber auch in der Kühnheit seiner Meinungen, die sich o't dis zur Verswegenheit steigerte, und in der Rückschichtslosigkeit seines Urtheils über Menschen

und Dinge, die jungen Menschen meist sehr zusagte, wenn sie ihnen auch nicht immer gut bekam. Gigenthümlich war Weber's Verhältniß zu den Manen seines Vaters. Er hegte den leidenschaftlichen Wunsch, sich der Persönlichkeit Karl Maria's innerlich zu bemächtigen, ähnelte aber eigentlich das Bild des Vaters seinem eigenen an. Dabei zeigte er eine bis zur Besangenheit gehende Scheu, den großen Vater überschäht zu sehen, und täuschte sich einigermaßen über das Maß seines eigenen musikalischen Verständnisses. Auf so eigenartigen gemüthlichen und geistigen Grundlagen errichtete er nach siebenjährigem, eistigen Sammeln seinem Vater ein großes litterarisches Denkmal: "Karl Maria v. Weber. Ein Lebensbild" (Leipzig 1864—66). Es steht vor einem culturgeschichtlichen Hintergrunde von überraschendem Gestaltenreichthum, es ist so geistvoll und lebendig geschrieben und eröffnet zugleich so große Gesichtspunkte, daß es allein genügen würde, um dem Versasser eine ehrenvolle Stelle in der deutschen Litteratur anzuweisen.

Die Umwandlung der Verwaltung der jächsischen Staatsbahnen im J. 1868 veranlaßte W. aus dem sächsischen Staatsdienst auszutreten. Im J. 1870 solgte er einem Ruse des österreichischen Handelsministers v. Plener nach Wien. Er trat als Rath I. El. (f. f. Hojrath) zunächst auf 5 Jahre in den faiserl. Dienst. Es war gut, daß er sich nicht länger gebunden. Schon in Sachsen hatte ihm sein mehr zur Kritit und zur Aussindung neuer Gesichtspunkte als zu geduldigem Schaffen und Verwalten angelegter ungestümer Geisch im Verkehre mit Leuten der nüchternen Praxis und mit denen, die er als "Büreaukraten" ansah, allerlei Schwierigkeiten bereitet; in Wien stieß er, ohne es zu wollen, bald und oft sehr start an und hatte die Rücksche seines Verhaltens schwerzu empfinden. Die einzige größere Verbesserung, welche er durchzusehen vermochte, war die Einsührung einer einheitlichen Signalordnung sür Oesterreich-Ungarn. Gelegentlich des bekannten Processes Dsenheim, zu dem W. als Sachverständiger hinzugezogen war, kam es zum Bruch. Er trat wieder aus dem österreichschen

Dienfte, blieb aber junachft in Wien wohnen.

Das tiefe Interesse an den großen Greigniffen des Krieges 1870, an denen fein Sohn als fachfifcher Dificier mithandelnd theilnahm, hatte eine fleine Schrift hervorgerufen, in der B. in anschaulicher und schlagender Beife Die deutschen und die frangofischen Rriegsberichte nebeneinander ftellt und die ohne feinen Ramen unter dem Titel "Thaten und Phrajen" ericien (Leipzig 1871). Doch auch eine jachwiffenschaftliche Frucht brachte ihm die Betrachtung bes Krieges: "Die Schulung der Gijenbahnen fur den Krieg im Frieden" (Weimar 1870). Und nun wendete fich BB. einer Aufgabe gu, die fortan im Mittelpuntte feines Bedankenkreifes fteben blieb, ber Frage ber Bahnen zweiter Ordnung, diefer neuen Diade ber Vollswirthichait. Es ericienen feine "Praris bes Baues und Betriebes ber Sefundärbahnen mit normaler und schmaler Spur" (Weimar 1871; 2. Aufl. 1873) und "Die Sekundarbahnen mit normaler Spur und langfamer Fortbewegung" (Weimar 1874). Zugleich trat er mit großer Entschiedenheit für den Gedanken ein, den einzelnen Bahnen möglichst ihre Eigenart zu bewahren, ein Gedante, aus dem herans er fich zu einem Gegner der Berftaatlichung der Gifenbahnen ertlarte. Er vertrat feine Auffaffungen mit großer Barme in "Inbividualifirung und Entwidelbarteit der Gifenbahnen" (Leipzig 1875), in den "Bemertungen jum borlaufigen Entwurje eines Reichseifenbahngefetes" (Beipzig 1875), in dem Auffat über "Nationalität und Gifenbahnpolitif" (Wien 1876), in der Schrift "Ueber den staatlichen Ginflug auf die Entwidlung der Gifenbahnen niederer Ordnung" (Leipzig 1878) und in den 1876 und 1877 ju Wien erichienenen "Popularen Grörterungen bon Gifenbahn-Beitfragen", in benen er auch jur eine höhere Ausbildung der Techniter eintrat. 2B. wollte die Berwaltung ber Bahnen lediglich in die Bande von Tachmannern gelegt wiffen, die

aber freilich in wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bildung auf einer höheren Stuse stehen sollten, als die, mit der man sich dis dahin meist zu begnügen pslegte. Techniker ohne Kenntniß der Wolkswirthschaft und Verwaltung bezeichnete er mit einem dem Worte "Musikanten" nachgebildeten Ausdrucke als bloße "Technikanten". Weber's Freunde rühmten ihn als den Cisendahnphilosophen, und dem entspricht es, daß die Universität Leipzig ihn 1872 zum Chrendoctor der Philosophie promovirte.

Neben ben sachwissenschaftlichen Arbeiten stehen nun aber noch einige andere, in welchen die Eigenart Weber's ganz besonders scharf und ersreulich hervortritt. Wer hat nicht, bald tief ergriffen, bald herzlich lachend, seine Zeitbilder oder culturgeschichtlichen Novellen gelesen? "Aus der Welt der Arbeit" (Berlin 1865); "Werke und Tage" (Weimar 1869); "Schauen und Schaffen" (Stuttgart 1878); "Bom rollenden Flügelrade" (Berlin 1882). In ihnen erhebt sich W. zu einer Berklärung der Arbeit und der Technik, insbesondere des Eisenbahnwesens, indem er mit köstlicher Frische die bis dahin kaum erkannte oder absichtlich verkannte Poesie zur Geltung bringt, welche das bunte, schnell pulsirende, von Damps und Electricität beseelte Leben des modernen Verkehrs ersüllt. Durch diese Schriften hat er eine sür unsere Weltaussalfassung und litterarische Entwicklung überaus wichtige Aber der Dichtung erschlossen, hat "die technische Novelle" geschaffen.

Er hat, wie man wol gefagt hat, die Poefie ber Schiene entbedt.

Im J. 1878 solgte W. einer Aufsorderung des preußischen Handelsministers Achenbach nach Berlin, um zunächst als Reserent im Ministerium die Leitung eines großen amtlichen Eisenbahnorgans zu übernehmen. Aber an demselben Tage, an welchem er in Berlin eintras, hielt Fürst Bismarc jene berühmte Rede, die der volkswirthschaftlichen Entwicklung Deutschlands ganz neue Wege wies, die Verstaatlichung der Eisenbahnen einleitete und n. a. auch Achenbach's Rücktritt zur Folge hatte. W. besand sich in einer üblen Lage; er trat zunächst nicht in die preußische Beamtenschaft ein, sondern wurde mit den großen Unterzuchungen betraut, welche das Ministerium über das Verkehrswesen außerdeutscher Länder anzustellen beschlossen hatte. Dem entsprechend unternahm er Reisen nach England, Frankreich, Scandinavien und Nordamerika, deren Ergebnisse er in umsassend Denkschriften niederlegte. Verössentlicht wurde davon die über "Die Wasserkraßen Nord-Europas" (Leipzig 1881).

Die schwierige Lage, in der W. sich besand, drückte sehr auf ihn. Ernst angegriffen und erschöpft kehrte er im Gerbste 1880 aus Amerika nach Berlin zurück und trat nun als Geh. Regierungsrath und vortragender Rath sörmlich in den Verband des Ministeriums für öffentliche Arbeiten ein. Aber nicht lange sollte er sich der neuen Heimath freuen. Plöglich trat ein Herzleiden auf, und am 18. April 1881, demselben Tage, an dem er seinen Bericht über die amerikanische Reise vollendet hatte, raffte ein Herzschlag ihn dahin. Er hinterließeinen Sohn, der als Oberstlieutenant a. D. zu Dresden lebt, und eine Tochter, die mit dem Dichter Ernst v. Wildenbruch, Legationsrath in Berlin, ver-

mählt ist.

Berghaus, M. M. Frhr. v. Weber. Ein Lebensbild (Berlin 1881). — M. Jähns, M. W. v. Weber. Biogr. Einleitung zu dem hinterl. Werke Bom rollenden Flügelrade (Berlin 1882). Max Jähns.

Weber: Michael W., Doctor und ordentlicher Projessor der Theologie, † 1833. W. ist der Vater von Wilhelm W., der als Göttinger Projessor 1833 mit Gauß den ersten Telegraphen in Göttingen construirte und 1891 dort starb. Michael W. wurde in Gröben, einem Dorse zwischen Weißensels und Zeitz geboren, erhielt seine Vorbildung auf der Stiftsschule zu Zeitz und studirte von 1774 an auf der Universität zu Leipzig. Hier empfing er Eindrücke von dem

theosophischen Crusius, aber auch von dem fritischen Ernesti. 1778 habilitirte er fich in ber philosophischen Facultat daselbst, murbe Besperprediger, bald barauf auch Baccalaurens ber Theologie und Fruhprediger an der Univerfitätstirche. Da feine Predigten und Borlefungen Beifall fanden, murde er nach etlichen Jahren außerordentlicher Proseffor der Theologie daselbft. 3m 3. 1784 folate er einem Rufe als vierter Professor der Theologie nach Wittenberg. Bier stieg er allmählich zur ersten theologischen Professur auf, ward Brediger an ber Schloffirche und Ephorus der Stipendiaten. In diese Beriode feines Lebens, wo ihm 1804 fein nachmals berühmter Sohn Wilhelm geboren wurde, fällt die schlimme Kriegszeit, in welcher bei der Belagerung bon Wittenberg im Befreiungetriege fein Saus ein Raub der Flammen wurde, sodaß die Kamilie Weber's nach bem benachbarten Orte Schmiedeberg flüchten mußte. Wittenberger Universität mit der Sallifchen vereinigt wurde (1815), fiebelte 28. nach Halle über, und wirkte hier als Professor, Mitbirector bes theologischen Seminars und seit 1828 als Mitglied der theologischen Examinationscommission. Das Jahr 1828 brachte ihm die Reier feines fünftigiahrigen Docenten Jubilaums. wobei er den rothen Ablerorden britter Claffe erhielt. Er ftarb als Genior ber halleschen Theologenfacultät am 1. August 1833. — Als Mensch ein "frommer Biedermann", wie ihn Zeitgenoffen ichildern, beherrichte er als Ge= lehrter eine Fulle dogmatischer und exegetischer Kenntnisse, und noch in Salle hat er, wie man dort etwa im J. 1869 ergählte, seine Vorlesungen in lateinischer Sprache gehalten; aber als Theologe läßt er eine einheitliche Geistes= richtung vermiffen; benn mit feiner supranaturaliftischen Grundstimmung verband er absonderliche aufklärerische Elemente, und seine sonderbaren kritischen Operationen am Texte bes Neuen Teftamentes haben bem gelehrten Manne wenig Beifall eingebracht. Mit dem Texte des Neuen Testaments war er so vertraut, daß er es wörtlich im Gedächtnisse hatte, und es daher in seinen Vorlesungen, in Dißputationen und bei der Priffung von Candidaten hochft felten aufzuschlagen brauchte. Auch vom Alten Testamente hatte er sehr viele längere Stellen wortlich inne. Gründlich war feine Renntnig ber bebraifchen Sprache, und auch das Studium der übrigen semitischen Sprachen, besonders das der fprischen, hatte er mit Eiser betrieben. Seine zahlreichen Schristen erstreckten sich auf alle Aweige der Theologie.

Schriften: Als die wichtigsten gelten seine "Opuscula academica eaque apologetica, Vitebergae publice scripta" (Sammelband, von 2B. felbst im 3. 1828 veröffentlicht, erschienen zu Leipzig). Hierin hat er alles zusammengestellt, was sich von seinem Standpunkte für den Ursprung des Christenthums "aus wunderthätiger Offenbarung" sagen läßt. Sodann "Eclogae" sexegetico-criticae ad varios Novi Testamenti locos], Universitäteprogramme: I, ad epistolas Pauli majores, Lips. 1791; III, ad epistolas Pauli minores, Lips. 1791—1794. — Dazu tommen vielerlei andere Programme und Editionen: "Commentatio ad locum Gal. 3, 19-22" (Lips. 1777); "Commentatio ad Ebr. 2" (Ibid. eod.); "Bersuch einer Uebersetzung bes Briefs Pauli an Die Galater" (ebb. 1777); "Comment. exeg. crit. ad I Tim. 3, 16" (ibid. 1778); "Bersuch einer Uebersetzung ber Briefe Johannis" (ebb. 1778); "De usu versionis N. T. Syriacae hermeneutico etc." (ib. eod.); "Specimina exegetico-critica ad nonnullos N. T. locos" (ibid. eod.); "Etwas für junge Freunde der Philosophie" (ebd. 1779); "Kurzer Entwurf ber allg. chriftl. Tugendlehre" (ebb. 1780); "hat der Detalogus weislich teine berbindende Rraft mehr?" (ebd. 1782); "Dubitationes adversus Bechtoldi orationem, qua Bessici judicium de Decalogo latum defendere conatur" (ibid. eod.); "Morgen= und Abendandachten für vernünftige und fromme Chriften auf alle Tage u. f. w."

(ebb. 1782, 2. Aufl. 1783); "Progr. adit. de intempestiva ac nimia lectionis emendandae cura" (ibid. 1783); Diss. "Crisis loci Paulini 1. Tim. 3, 14—16" (Lips. 1784); "Predigt am 1. Ofterfeiertage 1785 über 1. Cor. 5, 6—8" (Wittbg. 1785); "Tischandachten für vernünftige und fromme Christen" (ebb. 1785); "Progr. de intempestiva lectionis cura e Jeremia illustrata" (ibid. eod.). Dazu noch eine große Anzahl von lateinischen Programmen, veröffentlicht zu Wittenberg, dann zu Halle bis herauf zum Jahre 1824. (Ihre Titel in Schmidt's Nefrolog, und bei H. Döring s. unten.) Als besonderer Freund der lateinischen Sprache gab er "Lateinische Gesangbücher" heraus, "sür studirende Jünglinge" Leipzig 1800 und 1825, aber auch eines (lat. Gesangbuch) sür meine Kinder und Andere, auch sür Erwachsene, die es brauchen können und wollen, ebd. 1800. — Die Editionen umfassen, die subsolischen Bücher (1810) und noch speciell die Confessio Augustana (1810 und 1830). Den Wortlaut ihrer Titel und die Titel der hier nicht ausgesührten minder bedeutenden Schristen Weber's in Schmidt's Nefrolog und bei H. Döring s. unten.

Bgl. Hallesche Lit. Zig. 1834, Intell. Blatt Nr. 27. — Preuß. Staatszeitung 1833, Nr. 217, S. 896. — Dr. Fritzicke, Narratio de M. Webero etc. Progr. Hal. 1834. — [Schmidt's] Neuer Nekrolog der Deutschen. Elster Jahrg. 1833, zweiter Theil (Weimar 1835), S. 531—536. — Richter, Lexiton geistlicher Liederdichter S. 430. — Allg. Kirchenzeitung 1834, Nr. 61, S. 490 s. — Erdmann, Lebensschreibungen Wittenberger Theologen S. 150 s. — Meusel, Gelehrtes Deutschland VIII, 369 s; X, 797; XVI, 159 ss.; XXI, 384 ss. — H. Döring, die gelehrten Theologen Deutschlands. Bd. 4, S. 663 ss.

Beber: Morit Squag 2B., Anatom, geboren zu Landshut am 10. Juli 1795 und gestorben als Geheimer Medicinalrath zu Bonn am 22. Juli 1875, studirte und erlangte 1823 die Doctorwürde in Würzburg mit der Ingugural= abhandlung: "De hydrocephalo", wurde bald darauf Projector in Bonn, 1825 außerordentlicher Projeffor daselbst und war feit 1830 ordentlicher Projeffor der vergleichenden und pathologischen Anatomie daselbst. 28. hat zwar teine epochemachenden Endeckungen aufzuweisen, war aber ein fleißiger Schriftsteller in seinen Specialgebicten und ein geschätter Lehrer. Als feine hauptsächlichsten Beröffentlichungen citiren wir nach ber unten genannten Quelle: "Beobachtungen an Berftorbenen aus der Buchtanftalt zu Münfter, Krantheiten bes Bergens und der großen Befage betreffend" (Raffe's Zeitschr. für psychische Merzte 1820); "Ueber die Zwischenkieserknochen und die Entstehung des gespaltenen Gaumens (Boligrachens)" (Göthe, jur Naturwiffenichaft I, 1820); "Grundlinien der Ofteologie des Menschen und der Hausthiere, in Verbindung mit Syndesmologie u. f. w." (Bonn 1820); "Die Stelette der Sausfängethiere und hausvögel" (ebb. 1824); "Sandbuch der vergleichenden Ofteologie" (ebb. 1824); "Die Bergliederungstunft bes menschlichen Rorpers jum Gebrauch bei Seciribungen" (4 Abtheilungen, ebb. 1826-32); "Ueber das Strahlenblättchen im menschlichen Muge" (ebd. 1827 mit 1 Tajel); "Die Lehre vor den Ur= und Racen-Formen der Schädel und Becken der Menschen" (Düsseldorf 1830 mit 33 Tafeln): "Unatomischer Atlas des menschlichen Körpers in natürlicher Größe, Lage und Berbindung der Theile" (ebd. 1830—33, 2. Aufl. 1835—1841, Jmp.=Fol. 82 Taseln; englisch 1831—33; französisch 1834), sein bekanntestes und verbreitetstes Werf; "Observatio anatomico-pathologica de corde univentriculari e quo unus tantum truncus-arteriosus surgit. Prolusio acad." (Bonn 1832); "Schema des med. Studiums, für angehende Mediciner und als Leitfaben au Borlefungen über Encyclopabie und Methodologie" (ebd. 1834); "Bollftandiges Sandbuch der Anatomie des menschlichen Körpers (Zergliederungstunde und

Kunst, zunächst für die Besitzer des anatomischen Atlasses" (3 Bde. ebd. 1839 bis 42, 2. Auft. 1845); "Anatomischer Handatlas des menschlichen Körpers mit den in die einzelnen Theile ein= oder beigeschriebenen Ramen derselben, ähnlich wie bei Landsarten. Rach B. S. Albinus" (ebd. 1853, Imp.=Fol.).

Bgl. Biogr. Leg. VI, 209. Pagel.

Weber: Peter Joses W., fatholischer Theolog. Er war zu Montabaur am 22. Mai 1750 geboren, machte baselbst, in Coblenz und Trier seine Studien, wurde in letzterer Stadt 1770 Priester, nach zwei Jahren Prosession der Moral und Dr. theol., im J. 1779 Psarrer zu Niedererbach, 1782 Prossession der Moral am Symnasium zu Coblenz, 1784 wiederum in Trier, zugleich Bibliothekar, Asselfer des Generalvicariats und Mitglied der Schulscommission, nach deren Verlegung in Coblenz Director der oberstistischen Schulen. Im J. 1789 erhielt er eine Ceremonialpräbende in Psalzel a. d. Mosel, verzichtete aus die Psarrei, im J. 1810 wurde er zum Kanonikus am Dome in Trier ernannt. Seine zahlreichen Schristen behandeln Gegenstände der praktischen Theologie und des Kirchenrechts, Chehindernisse, Bußsacrament, liturgische u. a. Dinge. Sie sind angesührt bei Meusel IV, 148, 1. Nachtr. S. 684, 2. S. 415, 3. S. 365, 4. S. 791, 5. S. 506. — Felder III, 402 ss. v. Schulte.

Weber: Robert Wilhelm W., Landschaftsmaler, geboren am 26. November 1830 zu Quedlindung als der Sohn eines früheren Hauptmanus und Gutsebesitzens, studirte in seiner Vaterstadt, machte sein juristisches Examen zu Berlin, entsagte aber dem Staatsdienst, um auf weiten Reisen zu zeichnen und zu malen. Im Jahre 1859 kaufte W. ein Anwesen in Wernigerode am Harz und versheirathete sich; seine gesammelten Studien verwendete er zu Vildern, welche er in München mit gutem Ersolge im Kunstverein zur Ausstellung brachte. Hierher übersiedelte er auch völlig 1884, starb aber schon am 12. Juli 1890. Um liebsten malte er Landschaften aus dem Harz und oberbairische Gebirgsbilder,

worunter seine Zugspit Anfichten die hervorragendsten waren.

Bgl. Runftvereins-Bericht j. 1890, S. 69. Shac. Holland. Weber: Therefe 28., Malerin, geboren 1813 ju Nymphenburg, als die Tochter des Forstmeisters Friedrich Max W. Nach dem Verluste des Vaters adoptirte fie ihr Dheim General Freiherr v. Weber, welcher feine Richte, da fie besondere Freude an der Malerei zeigte, durch die damals namhaftesten Meister wie Karl Rottmann, Chr. Morgenftern, Albrecht Abam in ber Landschaft und im Thierstüd ausbilden ließ. Trot der Subvention ihres Oheim mar ihre Jugend keine ganz forglose, da fie aus Zartgefühl die Güte deffelben nicht zu sehr in Unspruch nehmen wollte und beshalb neben dem fleißigften eigenen Studium noch Privatunterricht bei Damen ertheilte. Sie pflegte übrigens nicht nur bie Runft, sondern auch die Wissenschaft, insbesondere Geschichte und Litteratur, auch beherrschte fie fast alle modernen Sprachen. Go vereinte fich in ihr ein schönes Wissen mit gediegenem Können, auch bewies sie immer einen edlen Charafter, vereint mit mahrer Bescheidenheit. Für ihre Familie mar fie ein Stol3, ihrer Mutter eine Stuge und ihrem Oheim eine dantbare Nichte und Tochter. Dreifig Jahre opserte sie ihm fast ausschließlich, begleitete ihn jährlich nach seinem Gute Rappoltsweiler im Elfaß; bort und in Lothringen entstanden viele fcone Studien und Bilder, meift Lanbichaften mit Thier-Staffagen, auch Scenen aus bem Innthale, eine Ansicht des Traunfalls u. dgl. Den Sommer verlebte sie meist im bairischen Gebirge, besonders zu Tegernsee. Hier wurde sie mit dem Botaniker Dr. Einsele befannt, der fie auf die munderbare Schönheit der Pflanzenwelt, insbesondere der Albenflora aufmerksam machte. Run begann fie unter feiner Leitung ein Berbarium zu malen, das fpater die ganze europäische Flora wiffenschaftlich, botanisch und fünstlerisch zugleich umfaßte. Durch die ihr eigene

finnvolle poetische Gruppirung, durch ihre Wahrheit und Schönheit erwarb fie einen geachteten Ramen als Runfllerin; 2B. Raulbach nannte Therese 2B. Die erste Blumenmalerin ber Welt. Sie studirte die Ratur ber Blumen und Bflangen in ihren fleinften, tiefften Geheimniffen, die Rafer und Schmetterlinge, ebenfo die Grafer und Moofe und reproducite felbe voll Bahrheit und Frifche. Unermudlich fammelte fie neues Material, namentlich im Guben, wohin fie ihrer Gefundheit wegen beinghe alliährlich reifte. Gehr beliebt murben ihre Kächermalereien auf weißer Seibe, die in feinem feinen Damenfalon fehlten und mit eminentem Geichmad und lebendiger Phantafie und geschmadvollstem Wechsel im Arrangement gemacht waren. Als "Borlagen für Blumenmalerei", insbesondere als Mufter zum Bemalen von Fächern, Tellern, Raftchen veröffentlichte fie mehrere Befte mit "Garten=, Feld =und Baldblumen" und "Alpenflora". Bon ihren Reisen brachte fie ftets eine reiche Ausbeute landschaftlicher Studien mit in ihren Stiggenbüchern und Zeichnungen, Die in ihrer großartigen Auffaffung lebhajt an Rottmann's Poesie erinnerten. Außer ihm verfehrte sie mit Willers, Reurenther, Fifchbach, Bolt, Steffan und Seit, Die an bestimmten Abenden ihre gerne gesehenen Gaste maren. Auch hatte sie immer einen Kreis von Schulerinnen um sich, denen sie eine unübertreffliche Lehrerin und Freundin blieb. Ihre einfachen, natürlichen Umgangsformen bei ihrer feinen, schöngeistigen Bildung, machten fie jum Liebling Aller die fie fannten, fie gewannen ihr die achtunge= vollste Freundschaft sowohl in ben hochsten Kreisen, wie bei ben armsten Bewohnern der Berge, mo fie fo gerne weilte. Sie war nicht nur Kunftlerin, sondern in allen Dingen human und edel. Aus dem bairischen Gebirge nahm fie eine arme Baife ju fich, die fie wie eine Mutter erzog; begleitet von diesem Madchen machte fie jährlich Reifen nach Italien, Franfreich, in die Schweiz, Reisen und Malen war ihr hochstes Bergnügen; in schönen Gegenden, in ein= famen Balbern und am Meeresftrande gang ber Annft und ihren Studien obliegen ju fonnen. Gie ftarb nach fünftägiger Rrantheit an ber Diphterie, am 30. December 1875 und wurde am ersten Tage des Jahres 1876 begraben.

Bgl. Nagler 1851, XXI, 190. — Kunstvereinebericht f. 1875, S. 68.

Beber: Tobias 28., Stadtpfarrer und Inspector gu Joftein, Sohn und Amtsnachfolger von Anton 2B. (j. o. S. 281). Geboren 1564 zu Joftein, studirte zu Marburg, woselbst er zum Magister promovirt wurde. Nach beendeten Studien lehrte er junächft an der Lateinschule zu Wiesbaden, übernahm dann im J. 1586 als Rector — ludirector — bie Lateinschule ju Ibstein. verfaßte er als Festschrift für die am 2. December 1588 geseierte Vermählung des Grafen Johann Ludwig von Nassau-Wiesbaden mit der Gräfin Maria von Raffau-Dillenburg bas gleichzeitig zu Oberursel gedruckte Gebicht: "De origine et incrementis prosapiae comitum Nassoicorum liber unus heroico carmine conscriptus et sub auspiciis Joh. Ludovici comitis in Nassau, domini in Wiesbaden et Idstein in lucem editus. Cui inserta est histor. descriptio pugnae Wormatiensis, quae inter Adolphum com. Nassoic. et ducem Austr. Albertum commissa est. Autore M. Tob. Webero ludirectore Idsteiniano". Nach der zwangsweise erfolgten Entjernung feines Baters aus der Idsteiner Bjarrftelle gegen Ende Juli b. 3. 1590 folgte er diefem im Umte und wurde als folcher am 4. August d. J. eingeführt; im J. 1593 wurde er auch Nachsolger seines Baters in der Inspection der Superintendentur Idstein. Auch in Diesen firchlichen Aemtern scheint Tobias W. wesentlich für die Hebung des Schulwesens thatig gemefen und dahin gemirtt zu haben, daß Ertrage aus den Butern aufgehobener Rlofter ber Berrichaft fur Schulzwede berwendet murden. Er ftarb Bu Joftein gegen Ende Juni - ber Tag ber Beerdigung mar der 28. - 1633. M. Sauer.

357

Beber: Beit B., Sanger historischer Boltelieder in der zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderte. Wohl ber dichterisch am meiften begabte Sanger von Liebern, ju benen die großen Greigniffe des Rampfes gegen Bergog Karl ben Ruhnen bon Burgund den Unftog barboten, mar Beit 29., der aus dem breisganischen Freiburg ftammte. Daß wider alle Erwartung 1474 die bisherigen Erbseinde, die Gidgenoffen und Bergog Sigmund als Bertreter des Saufes Sabsburg Defterreich, durch ben gemeinfamen Rampf gegen ben gefürchteten Feind im Weften jufammengeführt worden waren und ihren Vertrag mit einander geschloffen hatten, veranlagte Weber's erftes bekanntes Lied: "Bon bem ewigen friden und der richtung", worin er laute Freude darüber ausspricht, Dant gegen Bott, "baß er den frieg verrichtet hat", der fo lange gedauert habe. Es ift anzunehmen, auch 2B. sei als Krieger selbst in die Kämpse mitgezogen, in denen er dann die Schweizer kennen lernte, so daß er 1475 als bestellter Dichter — "Mit gefang vertrib ich min leben, von tichten fan ich nit lan, barumb mir stet hand geben, die schild ich an mir han", das uchtländische Freiburg, die Schwester feiner Baterstadt, verherrlichte. Im Spatherbit bes Jahres 1474 follug er bei Bericourt mit und fang von der Schlacht: "Der uns dies liebli hat gedicht von difem jug fo kluog, der mas felber bi der geschicht, da man die Walchen erfluog"; 1475 im Frühjahr nahm er am Zuge nach Pontarlier theil; 1476 gab er das so anschauliche, Strophe für Strophe Bild nach Bild entrollende Lied von der Schlacht bei Murten, erft von der belagerten, burch Bubenberg - "Fürbaß man nach im stellen fol, wo man ein ftat wil behalten" jo trefflich vertheibigten Stadt, dann von dem fich fammelnden Entfatheer, von deffen Ritterschlag, Kriegsrath, Angriff, von der Flucht des Feindes, deffen furchtbarer Bernichtung, von der Große der Beute. Dabei verstand es D., reichere, von andern Dichtern nicht ober weniger geschickt angewandte Farbungen seinen Liedern zu verleihen. Im Liede bom Streite bor Bericourt fuhrt er eine Reihe von Contingenten in den Farben ihrer einheitlich getragenen Gewänder auf ; im Murtenliede vergleicht er den Rampf mit Operationen auf dem Schachbrette; im Lied vom Buge nach Pontarlier läßt er fich Frühlingsanfang von einem Bogelchen vorfingen. Um liebsten bort man Weber's Lieber aus dem gangen reichen Chor bon Sangern aus diefer großen Beit.

Bergl. R. v. Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert, Band II, wo Weber's Lieder als Nr. 130, 133, 135, 137, 142 stehen; vorher H. Schreiber's Monographie und Ausgabe (Freiburg i. Br., 1819); sowie des Verf. d. Art.: Die schweizerischen historischen Volkslieder des 15. Jahrhunderts (1870), S. 34 ff.

Meher bon Anonan. Weber: Binceng 28., dramatischer Dichter, wurde am 11. Januar 1809 ju Trautenau in Böhmen geboren und erhielt feine Gymnafialbildung in Röniggrät, wo er unter der Obhut eines Oheims stand, der damals eine Prosessur ber Theologie am dortigen bischöflichen Seminar betleidete. Die poetischen Schwingen des Schülers, die sich schon damals zum Fluge rüsteten, wurden ihm zwar durch feine Angehörigen arg beschnitten und er mit allem Ernst auf fein Studium verwiesen, allein in Brunn, wo B. Philosophie hörte, und in Wien und Prag, wo er Medicin studirte, tam die Liebe zur Poesie mit erhöhter Kraft jum Durchbruch und äußerte fich in zahlreichen Gedichten und zwei großen Romanen, die 2B. aber famintlich wenige Monate por feinem Tobe ben Flammen Nachdem er fich die Burde eines Doctor der Medicin erworben und 1839 eine Reife nach Italien unternommen hatte, ließ er sich auf Bunfch seiner Eltern in seiner Baterstadt als prattischer Arzt nieder, verlegte aber bald darauf, nach dem Tode seines Baters, seinen Wirkungstreis nach Zwittau in Mähren.

Beber.

Hier dichtete er, ohne alle äußere Anregung, nur dem eigenen Schaffensdrange folgend, sein Drama "Spartakus", das im April 1845 am Burgtheater in Wien zur Aussührung gelangte und nuit großem Beisall ausgenommen ward. Ginen gleichen Triumph seierte W. mit seinem zweiten Trauerspiel "Die Wahabitin". Dann aber kamen die Mißersolge: seinen Dramen "Athenais" und "Der letzte Ritter" wurde zwar ein hoher poetischer Werth zuerkannt, doch wurden sie als zu wenig bühnenwirksam von der Hossburgtheaterdirection zurückgestellt. Inzwischen war W. 1847 von Zwittau nach Mährischenzeübau übergesiedelt, wo er auch das Amt eines Stadtphyssikus und später das eines Bezirks und Gericktkarztes versah. Hier schrieb er noch das dramatische Gedicht "Paracelsus", das zwar als Bühnenmanuscript gedruckt ward, aber nie zur Aussührung kam. Die letzten sünf Jahre seines Lebens vergingen ihm unter schweren körperlichen Leiden, und am 5. August 1859 starb er, seine Angehörigen unversorgt zurücklassend.

Wurzbach, Biographisches Lexikon bes Kaiserthums Desterreich LIII (1886), S. 217. Franz Brümmer.

Weber: Wilhelm W., Spruchsprecher in Nürnberg, geboren 1602, † am 28. Juli 1661. Als Spruchsprecher versah er ein öffentliches Amt, zu bem er vom Rathe sörmlich bestätigt wurde. Dies Amt scheint in der Familie W. erblich gewesen zu sein; sein Großvater Bartel W. und sein Vater Hans W. waren ebenfalls Spruchsprecher, obwol sie auch zu den Meistersängern gerechnet werden. Wilhelm W. hatte eine gute Schulbildung genossen; auf Anlaß seiner Freunde ließ er sich am 29. Juni 1636 auf der Universität Altors deponiren, im solgenden Jahre lieserte er eine poetische Beschreibung des Depositionsactes (438 Verse), 1647 wurde er vom Psalzgrasen Dr. Joh. Gabler zum deutschen Dichter gekrönt. Er trat bei Hochzeiten und anderen Festen auf, machte Leichensprüche, Lehrgedichte, politische Gedichte und lieserte von 1639 an bis zu seinem Tode Neujahrswünsche, von denen noch 15 erhalten sind. Die meisten seiner Reimereien bewahren handschriftlich die Stadtbibliothef und das Germanische Museum in Nürnberg.

Holstein, Zeitschr. f. deutsche Philologie XVI (1884), 165—185.

Solftein. Weber: Wilhelm Eduard W., geboren am 24. October 1804 in Wittenberg als Sohn des dortigen Professors der Theologie Michael W. (f. o. S. 352). Er war das fünfte unter sieben heranwachsenden Geschwistern. den erften Jugendiahren Wilhelm's ift nur wenig befannt. Als man fich im 3. 1813 nach den Riederlagen des Napoleonischen Heeres an der Kathach, bei Groß-Beeren und Dennewig überall in beutschen Landen regte, um die Frangofen aus den von ihnen befetten festen Buntten ju vertreiben, jog Bulow gegen die Festung Wittenberg, um sie von den Franzosen zu befreien. Da die Uebergabe verweigert wurde, wurde die Stadt am 27. September 1813 heftig beschoffen. wobei ein großer Theil derfelben in Flammen aufging. Auch das haus, in dem die Familie W. wohnte, - es gehörte einem Proj. Dr. med. Langguth wurde von den Flammen ergriffen; die Familie rettete nur das nackte Leben. Infolge jenes Ungluds jog Projessor W. aus der belagerten Festung hinweg junachft nach bem nahe gelegenen Schmiedeberg, wo er bis Michaelis 1814 wohnen blieb, um dann nach vollständiger Aufhebung der Universität feinen Wohnsitz in Halle zu nehmen. Hier besuchte Wilhelm die Unterrichtsanstalten des Waifenhauses; Oftern 1822 wurde er als stud. math. an der Universität Salle immatriculirt. Mit feinem um 10 Jahre alteren Bruder Ernft Beinrich, ber bereits Professor in Leipzig war, hatte Wilhelm noch während seiner Schul= zeit Bersuche über Wellenbewegung angestellt; Ernst hatte es sogar durchgesett, daß Wilhelm zu diesem 3wede auf langere Zeit vom Schulbesuch ganglich

dispensirt wurde. Die Resultate ihrer gemeinschaftlichen Untersuchungen veröffentlichten die Bruder 1825 unter dem Titel "Wellenlehre auf Experimente gegründet". 1826 promovirte W. jum Doctor mit der Differtation: "Theoriam efficaciae laminarum maxime mobilium arcteque tubas aërem sonantem etc. continens", und im jolgenden Jahre habilitirte er fich in Halle als Privatdocent, nachdem ihm der Cultusminifter seine Bitte um pecuniare Unterstühung behufs eines einjährigen Aufenthalts in Göttingen, wo er Gang hören wollte, sowie gu einer Reise nach Baris, wo damals die mathematisch-physikalische Disciplin besonders glänzend vertreten war, abgeschlagen hatte. Im Juli 1828 wurde ihm die erste auswärtige Chrenbezeugung burch die Ernennung zum correspondirenden Mitalied de l'académie royale des sciences de Turin au Theil und im Serbit defielben Rahres murde er jum außerordentlichen Professor ernannt. tember besuchte er die in Berlin tagende naturforicherversammlung, auf der er burch einen wohlgeordneten und gutgehaltenen Bortrag über die "Compensation ber Orgelpfeifen in bezug auf die Starte der Tone" (Bogg. Ann. Bb. 14, 1828) die Ausmertsamfeit Alexander v. Sumboldt's und Gauft' auf fich gog. eine furze Zeit fehrte er nach Halle gurud; am 17. October 1828 reifte er bereits wieber nach Berlin zu einem langeren Aufenthalte, mahrend beffen er eine Fulle geistiger Unregungen erhielt, fowol durch den intimen Berfehr mit einer größeren Angahl nabezu gleichaltriger Fachgenoffen, wie Dirichlet, Dove, Magnus, Wöhler und auch älterer, meift schon in Amt und Burben ftehender Berfonlichfeiten wie Mitiderlich, Geinrich und Guftab Rose, Boggendorff, Ente, Seebect, Steiner, Weiß, Chrenberg, Ermann, Crefle u. a., als auch badurch, daß nich ibm Alexander und felbst Wilhelm v. humboldt's Saus erschloß. 22. Januar 1829 begab fich B. von Berlin nach hamburg-Altona, um bort Rebiold und Schumacher aufzusuchen; bon bort reifte er nach Salle gurud, wo er bis zu feiner Berufung als ordentlicher Professor nach Göttingen 1831 blieb: es war ihm vornehmlich auf die Empfehlung von Baug die durch den Tod von Tobias Mayer erledigte Professur für Physit übertragen worden.

In Göttingen richtete er junachft das phyfitalifche Cabinet neu ein; aufer= bem beichäftigten ihn bie neu übernommenen Experimentalborlefungen; endlich lag es auch in feiner Absicht, das Handbuch für Physik von Tobias Mayer neu herauszugeben, wozu er von buchhandlerischer Seite aufgefordert worden mar. Diefen Plan führte er indeffen nicht aus. Mit Gaug trat er von Anfang an in einen regen wiffenschaftlichen, aber auch außerft intim freundschaftlichen Berkehr. Bauf beschäftigte fich bamals gerade mit magnetischen Untersuchungen; sofort nahm 2B. an ihnen theil; die Beobachtungsapparate waren 3. Th. in ber Sternwarte, 3. Th. im physitalischen Cabinet aufgestellt. Beibe Gebäude waren etwa 1/4 Stunde von einander entfernt : fur gewiffe Untersuchungen war es wünschens= werth gleichzeitig an beiden Orten Beobachtungen anzustellen. Bur gegenseitigen Berftandigung murden junachft Boten benugt; bas führte aber gu mancherlei Unzuträglichkeiten; aus dem Buniche diefen abzuhelfen ging im 3. 1833 die erfte größere Telegraphenanlage hervor, bei welcher galvanische Strome die Beichen übermittelten. Außer mit ben Untersuchungen über Magnetismus finden wir 28. in den Jahren 1833-36 in Gemeinschaft mit seinem jungeren Bruder Eduard mit physifalisch-physiologischen Bersuchen beschäftigt, deren Resultate in ber "Mechanit der menichlichen Gehwertzeuge", Göttingen 1836, niedergelegt find.

Am 20. Juni 1837 bestieg Ernst August, der Sohn Wilhelm's IV., als König von Hannover den Thron. Mit Mühe hatten die Hannoveraner im J. 1833 die Publication eines neuen Landesgrundgeselses sich erkämpst, durch welches die Constitution von 1819 ausgehoben wurde. Da erklärte schon am 5. Juli 1837 Ernst August durch Patent, daß er daß Staatsgrundgesels vom Jahre 1833 nicht

360

Becht bestehend ansehen tonne, und daß die alte ständige Berfaffung bon 1819 wieder einzuführen fei. Am 30. October 1837 wurde die Ständeverfammlung aufgelöft; die "toniglichen Diener" wurden ihres Gides auf das Staategrundgefet vom Jahre 1833 für entbunden erflart und am 1. November mittelft Batentes jur Ginfendung von Dienft- und Sulbigungereverlen unter Anerkennung der alten Berfaffung von 1819 aufgefordert. Darauf richteten fieben Göttinger Brofefforen: Albrecht, Dahlmann, Emald, Gervinus, Jafob und Wilhelm Grimm und 2B. am 18. November eine gemeinschaftliche, von Dabl= mann verfaßte Gingabe an das Universitätscuratorium, in der fie erklärten, burch ihren Gid auf das Staatsgrundgeset bon 1833 verbflichtet au fein und weder eine nach anderen Grundfagen ermablte Standeversammlung als zu Recht be= ftebend anerkennen, noch den geforderten Guldigungseid leiften gu konnen. Folge mar daß am 14. December 1837 die "Sieben" mittelst Cabinetsordre ihres Amtes entfett, Dahlmann, Jatob Grimm und Gervinus fogar bes Landes verwiesen murben. Ueberall zeigte fich die regfte Antheilnahme an dem Geschick der hochherzigen Manner; Sammlungen murben veranstaltet, die bis jum December 1842 die Summe von 22 357 Riblr. ergaben. So wurde es 2B. möglich junächst als Privatmann in Göttingen ju bleiben. Gauß bemuhte sich fehr um feine Rehabilitirung; er wandte fich dieferhalben u. a. an Alexander v. humboldt. Indeffen icheiterten alle in diefem Sinne unternommenen Berfuche an der Charaktersestigkeit Weber's. Seinen Lehrstuhl nahm in der Folge Lifting ein. Wie bedrudend die Berhaltniffe fur W. in wiffenicaftlicher Beziehung in Göttingen murben, zeigt u. a. die Thatfache, daß er fich außer Stande jah zu einer Untersuchung 8000 m besponnenen Kupserdraht sich anzuschaffen. Auf den Rath Dirichlet's wandte er sich dieserhalben an die physikalische Claffe der Berliner Atademie, die ihm den Draht leihweise überlieg. Was ihn an Göttingen feffelte, mar einzig und allein ber Bunich, in ber Rabe von Gauß zu bleiben. Dies veranlaßte ihn noch im J. 1841 die ihm angebotene Director= itelle an der technischen Lehranstalt in Dresden abzulehnen. Indessen druckte ihn doch andrerseits der bauernde Begug ber Gelbunterftugungen; dies war fclieglich mit ein Grund, weswegen er 1842 die ihm angebotene Profeffur für Bhyfit an der Universität Leipzig annahm; auch fand er hier einen Erfat für ben Umgang mit Bauf durch das Zusammenleben mit den ihm fo eng berbundenen Brüdern Ernft Beinrich und Eduard.

Oftern 1843 trat W. seine neue Stellung in Leipzig an. Magnetische Untersuchungen bilbeten zunächst den Hauptgegenstand seiner Beschäftigung; so sorgte er sür den Bau eines isolirten, eisensreien, magnetischen Observatoriums; indessen traten die Arbeiten auf diesem Gebiete alsdald doch in den Hintergrund, um so mehr, als auch Gauß sich nach Weber's Fortgang aus Göttingen diesem Gebiete abwandte. W. widmete sich in der Folge elektro-dynamischen Arbeiten. Die Früchte dieser Forschungen bilden sieben unter dem Titel "Elektrodynamische Maaßbestimmungen" herausgegebene Abhandlungen, deren erste das berühmte

"Mugemeine Grundgefet der elettrischen Wirfung' enthalt.

Das politisch so bebeutsame Jahr 1848 war herangekommen und übte, wie auf das deutsche Bolk, so auch auf die Regierungen seinen Einfluß aus. In Hannover sah man den Schritt, den die sieden Prosessoren vor 10 Jahren in der Bersassungen, den Bersuch zu machen, mit anderen Augen an, und Ernst August sühlte sich bewogen, den Bersuch zu machen, jene sieden, damals ihres Amtes entsehten Prosessoren sür Göttingen wieder zu gewinnen. Am 16. April 1848 wurde von Hannover aus bei W. angefragt, ob er eventuell wieder eine Prosessur in Göttingen annehmen würde. W. schwankte; auch rieth ihm mancher seiner Freunde ab. Indessen trug endlich seine Anhänglichkeit au Gauß den Sieg

bavon. Nach verschiedenen Unterhandlungen erhielt W. am 16. October 1848 das ofsicielle Berusungsschreiben. Ostern 1849 siedelte er wieder nach Göttingen über. Wenige Jahre darauf erwarb er mitten in der Stadt ein kleines, rings von Gärten umgebenes Haus; hier entstanden die Entwürfe zu seinen Arbeiten; die experimentellen Untersuchungen verschob er meist auf die Ferien. Von tief in seinen Lebensweg eingreisenden Wechselssüllen blieb W. von nun an verschont, indessen mußte er bei dem hohen Alter, das er erreichte, viele seiner Freunde hinscheiden sehen. 1855 starb Gauß, 1859 der mit W. schon lange besreundete, und von ihm als Nachsolger von Gauß nach Göttingen gezogene Dirichlet. Auf Dirichlet's Lehrstuhl wurde Riemann berusen; aber auch er wurde der Wissenschaft bereits 1866 entrissen, ihm solgte Clebsch; aber nur wenige Jahre vergingen, da machte ein Diphtheritisansall der Wirksamkeit auch dieses in den besten Jahren stehenden Mannes ein Ende. Um jene Zeit trat W. noch mit Zöllner in Leipzig in Beziehung.

Doch das Alter war gekommen, mit ihm die Zeit der Jubiläen. Am 24. October 1873 seierte er seinen 70. Geburtstag im engeren Kreise; größeren Ovationen, die seine Person betrasen, abhold, entzog er sich einer officiellen Feier seines 50jährigen Doctorjubiläums am 26. August 1876 durch eine Reise nach Karlsbad. Ganz außerordentlich glanzvoll gestaltete sich indeß noch die Feier der 60. Wiederkehr des Jahrestages der Doctorpromotion 26. August 1886, bei welcher Gelegenheit er u. a. zum königlich preußischen wirklichen Geheimrath mit dem Titel Excellenz durch Seine Majestät den deutschen Kaiser ernannt wurde. Am 23. Juni 1891 starb er. Seine Werke (6 Bde., Berlin 1892—94) sind von der Göttinger Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben. Eine Würdigung derselben sindet man im 38. Vande der Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften in einer Rede über Wilhelm Weber von Eduard Riecke.

Vornehmlich nach: Wilhelm Weber. Eine Lebenösstizze von Heinrich Weber, Prosessor an der Herzogl. technischen Hochschule zu Braunschweig. Breslau 1893. Robert Knott.

Weber: Friedrich Eugen 28. = Liel, Ohrenarzt, geboren am 19. Oc= tober 1832, approbirt als Arzt seit 1858, war einer der ersten, der sich in Berlin mit Chrenheiltunde beschäftigte. Er habilitirte fich 1872 als Docent für diefes Hach an der Berliner Universität, nachdem er 1863 bereits eine öffentliche Heilanstalt für Ohrenkranke begründet hatte, wurde 1884 außer= orbentlicher Professor in Jena, legte diese Stellung 1885 frantheitshalber nieder und siedelte zuerst nach Wiesbaden, später nach Bonn über, wo er am 30. Robember 1891 ftarb. 2B. grundete im Berein mit Boltolini, J. Gruber und Ruedinger 1867 die "Monatsschrift für Ohrenheilkunde" und hat sich in seiner Specialwiffenschaft durch bie bon ihm jum erften Male gur Beilung gemiffer Falle bon Schwerhörigkeit vorgenommene Durchschneidung des Musculus tensor tympani einen Namen gemacht. Anfangs von den Fachgenossen betämpst hat diefe Operation späterhin von verschiedenen Seiten wissenschaftliche Anerkennung und ihr Rugen Bestätigung gefunden. Fernerhin bemertenswerth ist Weber's experimenteller Nachweiß einer freien Communication der endolymphatischen und perilymphatischen Räume des menschlichen Ohrlabyrinths mit extra-labyrinthischen, intracraniellen Räumen, sowie die verdienstvolle, auch der Physiologie zu gute gekommene fleine Schrift: "Ueber bas Wefen und die Beilbarkeit der haufigften Form progressiver Schwerhörigkeit" (Berlin 1873), in welcher 28. die Motili= tateftorungen der Rachen-Tuben-Mustulatur in ihrer Bedeutung fur die Entwidlung fortichreitender Schwerhörigfeit eingehend erörterte. Bon 2B. ruhrt auch die Angabe eines Ohrenmifrofcops her, durch welches das Trommelfell

15mal vergrößert wird und zugleich feine Schwingungefähigfeit betrachtet werben fann.

Biogr. Leg. VI, 215. — Voss. Zeitung, Abendausg. v. 1. Rov. 1891. - Münchener med. Wochenschrift 1891, S. 840. Bagel.

Weberens: Anton W., eigentlich Weber, geboren in Stuttgart am 1. Januar 1701, † ekendaselbst am 1. April 1803, ein Abenteurer, der sich durch seine Größe und Stärke auszeichnete und durch seine eigenthümlichen Lebenssschäfale nicht ohne Interesse ist. Er lebte in untergeordneten Stellungen an den Hösen von Stuttgart, Berlin, Petersburg, Wien und Paris, wo er wegen seiner Körperlänge Aussehn erregte und starb schließlich in dem seltenen Alter von 103 Jahren in dürstigen Berhältnissen.

Bgl. Wurzbach LIII, 220—225. H. Lier.

Bebern: Rarl Emil v. 28., foniglich preußischer Generallieutenant, am 2. Februar 1790 gu Raffel als ber Cohn eines heffischen Dificiers, welcher mit ben landgräflichen Truppen im englischen Solbe gegen die Nordamerifaner gefochten hatte, bes nachmaligen Generals Rarl Beinrich v. 2B., geboren, mar zuerst Page des Landgrafen Wilhelm IX., trat 1802 beim 3. Bataillon der Garde in den Militärdienst, und war im J. 1805 Fähnrich im Leibgarderegi= Als die Ereignisse des nächstfolgenden Rahres dem Bestehen des damaligen Rurfürstenthums ein Ende gemacht hatten, bezog er die Universität Marburg, betheiligte fich an den Aufstandsversuchen vom December 1806, mard, als diefe fehlichlugen, gefangen genommen und nach Met gebracht. Ende 1807 begnadigt, trat er in die nengebilbete westfälische Armee, wurde zuerst als Unterlieutenant bei den Arbeiten des Kriegsministeriums verwendet, im Februar 1808 als Lieutenant im 3. Linieninfanterieregimente angestellt, nahm 1809 und 1810 am Rriege in Spanien theil, ward bei ber Belagerung von Gerong verwundet, burch Berleihung des Ordens der westfälischen Krone ausgezeichnet und Ende des letteren Jahres jum Sauptmann beim 7. Linienregimente befordert, deffen Garnifon Raffel mar. Seinen Lebensgang bis jur Zeit feines Aufenthaltes in Spanien hat er, ohne feinen Ramen gu nennen, unter dem Titel "Erinnerungen eines alten Solbaten" in der Zeitschrift für Wiffenschaft, Runft und Geschichte bes Krieges veröffentlicht (Berlin 1857 bis 1861, 105. bis 112, Band). Krieg gegen Rugland rief ihn von neuem in das Feld, in der Schlacht bei Borodino war er Ordonnangofficier des Generals Couvion Saint. Chr. auf deffen Verwendung er den Orben der Chrenlegion erhielt, und mit drei Rameraden, Elberhorft. Schirmer und Ludovici, die, wie er, in preufischen, in medlenburg-fcmerinichen, bezw. turheffifchen und braunichweigischen Dienften Generale geworden find, erreichte er unter unfäglichen Drangfalen und Entbehrungen die Grenze. Ruftrin trat er am 25. December als Capitan in das preußische Beer, ftand vor Torgau, tam im Februar 1814 jum 3. Elb-Landwehr-, im März jum jegigen 13. Infanterieregimente, am 15. April 1815 jum 29. Infanterieregi= mente, machte mit biesem im Bulow'schen Corps ben Kelbzug von 1815 in den Riederlanden mit, erwarb das Eiferne Rreug 2. Claffe und ftand zuerft in Coblenz, mahrend ber Occupationszeit auch einige Zeit in Diebenhofen und bann bis 1832 in Saarlouis in Garnison. General v. Silfer, welcher bamals fein Regimentscommandeur war, nennt ihn den ausgezeichneteften Untergebenen, in welchem er zugleich den treuesten Freund gewonnen habe, und erwähnt, daß hauptmann v. 2B. die Seele aller gefelligen Bergnugungen gewesen fei (Dentmurdigkeiten aus dem Leben bes Generals v. Sufer von M.(arie) D.(uednow), S. 207, Berlin 1877). Am 14. April 1829 murbe 2B. jum Major befordert, am 14. December 1831 in das 17. Infanterieregiment verfett, am 30. Marg 1840 erfolgte feine Ernennung jum Oberftlieutenant, am 25. Marg 1841 die

zum Commandeur des 20. Landwehrregiments in Berlin. Es mar eine Steflung. für welche ihn feine Gabe mit Meufchen vertebren zu fonnen befonders geeignet machte und fein lebhafter, empfänglicher Geift empfing in ber Sauptstadt mannichiache Anrequng. Auch murde er hier ber Konigin Glijabeth bekannt, welche ihn häufig mit Auftragen zur Erledigung von Geschäften der Wohlthätigkeit betraute, fo daß er wol deren Almosenier genannt murde. Nachdem er am 7. April 1842 Oberst geworden war, erhielt er am 27. Juli 1847 das Com= mando der Landwehrbrigade in Frankfurt a. D., aber ichon am 11. April 1848 tehrte er in der nämlichen Berwendung nach Berlin gurud, am 10. Mai b. 3. murbe er Generalmajor. Mls 1849 ber Pring bon Preugen mit einem Beerestheile jur Niederwerfung ber aufftanbifden Bewegungen in ber Bigla und in Baden entfendet ward, erhielt 2B. das Commando der 2. Division des 1. Armeecorps unter General v. Hirschselb, rückte mit derselben am 13. Juni von Neunkirchen her in Rheinbaiern ein, entsette am 18. das bedrängte Landau, überfchritt am 20. bei Germersheim ben Rhein und hatte sodann an den Rämpfen in Baden Antheil (2. Starofte, Tagebuch über die Ereigniffe in der Pfalz und in Baben im Jahre 1849, Potsbam 1852). Rach ber Beimkehr erhielt er das Commando einer Infanteriebrigade, schied aber am 26. Februar 1852 aus dem activen Dienste, murde jum Mitgliede der General-Ordenscommission ernannt und nahm als solches an der Krönungsfeier König Wilhelm's I. in Konigeberg theil. Um 10. Mai 1862 murde er von der Stellung ent-Er behielt seinen Wohnsit in Berlin. Neben der Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte hatte er sich in Diefer Zeit eifrig mit der Militarlitteratur beschäftigt, in welcher er ichon früher als Mitarbeiter an der zu Berlin erscheinen= den Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Geschichte des Krieges thätig gewesen war und beren Leitung er in der letten Beit ihres Bestehens führte. Als fie mit dem 113. Bande Ende 1861 einging, nahm er mit tiefempfundenen Worten Abicbied vom Lefer, im Schlufheite theilte er ein Bergeichniß berienigen Manner mit, welche Beitrage zur Zeitschrift geliefert hatten, darin ift feine eigene, unter ber Ziffer 5 erfolgte Mitarbeiterschaft bom 73. bis jum 113. Bande nach= gewiesen. Den wesentlichen Inhalt derselben bilden jene schon oben als eine Quelle für die Niederschrift dieser Zeilen genannten "Erinnerungen eines alten Officiers". Auch Director der Militärischen Gesellschaft war er mahrend feines zweiten Aufent= haltes in Berlin eine Zeit lang und im Stern'ichen Gefangvereine fvielte er meifterhaft bie Beige. 3m Rriegsjahre 1870/71, in welchem hoffnungen fich verwirklichten, beren Berjolg ichon 1848 feinen Beift lebhaft beschäftigt hatte, führte er den Borfit des Berliner Gulfsvereines fur die Truppen im Felde. Im Anfange des Monats Mai 1874 erfrankte er schwer und nach langsamem hinschwinden seiner geistigen und forperlichen Rrafte starb er in Berlin am 4. April 1878.

Militär-Literatur-Zeitung, Berlin 1878, Maiheft. B. Poten. Beboln: Dr. Christian Friedrich Martin B., Geh. Bergrath und Projessor der Mineralogie an der Univ. Berlin, bekannt als ausgezeichneter Mine= ralog, entstammte einer Industriesamilie zu N. Wüste-Giersdorf, Kreis Walden= burg in Schlefien, wo 2B. am 17. Juli 1824 das Licht der Welt erblickte. Rach beendigten Chunafialstudien entschloß sich W. für das Bergsach und begann seit Frühjahr 1843 seine mehrjährige praktische Beschäftigung bei den Bergwerken in Schlefien, um dann 1846 fich ben Nachstudien der Bergwerkswiffenschaft in Berlin zuzuwenden. Bier mar es namentlich Chr. Sam. Weiß, der ihn für die mineralogische Wiffenschaft begeifterte und ben Reim zu feiner Borliebe für Diefen Wiffenszweig in feine Seele pflanzte. Rach einem einjährigen Besuch der Bergatademie in Freiberg und einem halbjährigen in Bonn trat er 1849 in die bergbehördliche Praxis zu Reichenstein ein und durchlief, nachdem er das Examen

364 Wechel.

ber Bergreferendare bestanden hatte, meift an ichlesischen Bergwerken die lange Reihe der Bergbeamtenftellungen, bis er 1861 als Oberbergrath und Mitalied des Oberbergamtes nach Bristau berusen wurde. Bis dahin hatte fich 2B. soweit es ihm die Berufegeschäfte gestatteten, febr eifrig mit mineralogischen Ur= beiten bejagt und ichon feit 1846 fleine Auffage mineralogischen Inhalts theils in Bogg, Annalen, theils und hauptfächlich in ber Zeitsch. d. beutsch geol. Gefellichaft veröffentlicht. In Breslau nun widmete er fich unter Ferd. Romer's wissenschaftlicher Unterflützung mit größtem Gifer ben mineralogischen Studien und trat dann, als er 1865 an das Oberbergamt Dortmund versett werden follte, auf Römer's Rath aus dem bergbehördlichen Dienstzweig, um ganz seiner wiffenschaftlichen Neigung nachzuleben. Die Univerfität Breglau verlieh ihm das Diplom eines Chrendoctors, worauf er zu Oftern 1865 als Brivatbocent dort feine Vorlesungen über Krystallographie eröffnete. 1868 zum außerordent= lichen Projeffor befordert erhielt 2B. nach G. Roje's Tode im Sommer 1873 ju beffen Erfat einen Ruf an die Universität Berlin, wo er bis ju feinem am 27. November 1886 erfolgten Tode erfolgreich wirkte. Bon seinen ebenso um= faffenden, wie exacten und scharsfinnigen Forschungen in den verschiedenen Zweigen der mineralogischen Wissenschaft, namentlich im Gebiete der Krystallographie, legt Die große Angahl ber amar meist kleinen, aber ftets inhaltreichen Abhandlungen. welche die Bahl von 100 weit überfteigen und meift in der Beitsch. b. d. geol. Gesellschaft, in den Sigungsberichten d. Ges. naturs. Freunde in Berlin und in den Sitzungsberichten ber Atademie der Wiffenschaften erschienen find, pollgultiges Beugniß ab. hier können nur einige Wenige ber wichtigsten biefer Schriften erwähnt werden. Auf dem Gebiet der Arhstallographie verdienen der 1863 er= schienene Aufsatz "Die Anwendung der Quenstedtischen Krystallprojektion auf Zwillingstruftalle" und "Lehrbuch der berechnenden Kruftallographie", das erft nach feinem Tode erschienen ift, hervorgehoben zu werden. Aus feinen physikalischmineralogischen Forschungen ging sein erftes größeres Bert : "Die Mineralspezies nach ben fur bas fveg, Gewicht berfelben angenommenen und gefundenen Berthen" 1868 hervor. Auch bem optischen Verhalten ber Mineralien und ber Wintelbestimmungen der Krystalle widmete 2B. große Aufmerksamkeit. In erster Richtung ift eine Abhandlung über die Kryftallstructur des Serpentins, in letzterern die Berbolltommnung der Apparate zu goniometrischen Messungen zu erwähnen. Auch als Mineralchemifer erwarb fich B. große Berdienfte durch exacte Ausjührung von Analysen, namentlich von Schweselmetallen unter Anwendung von faurem schweselsaurem Kalium. Bei diesen Untersuchungen glaubte er ein neues chemisches Element "Jounium" entdectt zu haben, das aber naber festzustellen sein Tod verhinderte. Seine meisten Publicationen befassen sich mit der genauen Schilberung von Mineralien nicht blog nach ihrem frustallographischen, physikalischen und chemischen Berhalten, sondern aanz besonders aussührlich inbezua auf die natürlichen Berhältniffe ihres Bortommens und der Baragenefis mit anderen Mineralien. In dieser Richtung erwies sich W. als ein unübertrefflicher Meifter, wie er auch in bem Ordnen und in der Aufftellung bei Sammlungen Liebe und Gewandtheit in seltener Weise in sich vereinigte. 2B. wurde auch von der Atademie der Wiffenschaften 1875 zu ihrem Mitaliede ernannt und feit 1886 mit bem Titel eines Geheimen Bergraths ausgezeichnet.

Poggend., Biogr. Leg. II, 1276. — Neues Jahrb. f. M. G. P. 1887, — vom Rath, Worte der Erinnerung (Lit. Ber. d. niederrhein. Gef. 1887). v. Gümbel.

Wechel: eine bedeutende Buchdrucker- und Buchhändlersamilie des 16. Jahrhunderts. Der Rame lautete ursprünglich Wechelin, wie aus Geiskosler's Selbstbiographie (f. u.) hervorgeht, der diese Form gebrauchte und gut unterrichtet

fein mußte, da er eine Zeit lang bei Andreas W. wohnte. Christian 23. ber erfte Bertreter Diefer Familie, foll von Bafel gewesen und im 3. 1522 in Paris als Buchhändler angenommen worden sein. Dazu sei bemerkt, daß der früheste Drud, der seinen Namen trägt, so viel uns befannt, erft von 1526 Ift jenes frühere Datum richtig - und es fieht fo aus, wie wenn es Acten entnommen mare - fo wird es auf Chr. Wechel's Zulaffung als einfacher Buchführer (ohne Druck und Berlag) zu beziehen fein. Was nun aber die Bagler Bertunft betrifft, fo ift diefe Angabe doch wol nur barauf gurudzuführen, bag Chr. 2B. feine Geschäfteraume im Saus "jum Baster Schilde" (in ber Diefe Marke hat er aber bem Saufe feineswegs Rue St. Jacques) hatte. felbit gegeben; benn unter bem gleichen Schild trieb bort ichon bor ihm ber Baster Buchhandler Konrad Reich fein Geschäft (j. Panger's Annales typogr.). Da dieser eben im J. 1526 jum letten Mal vorkommt, so dürste unser 2B. fein unmittelbarer Nachfolger geworden sein. Woher er nun aber stammte, ist ebenso ungewiß wie das Jahr seiner Geburt. In Basel jedensalls tommt der Rame 2B. weder damals noch fpater vor, mahrend er uns 3. B. in Schornborf in Württemberg um jene Zeit begegnet ift (in der Form Wehelin). Nicht un= wahrscheinlich dagegen ift es, daß Chr. W. in Basel wenigstens seine Lehrzeit burchgemacht hat; man fonnte hiefur u. a. die Aehnlichfeit feines zweiten Druder- und Berlegerzeichens (f. u.) mit bem Frobenichen ins Feld führen. Wie über seine Herkunft so wird auch sonst über den Mann vielerlei gesabelt. Daß er verarmt fei und awar weil er des Antonius Cornellius Schrift: Querela infantium in limbo clausorum, 1531, gedrudt habe, ift schon von Banle als unrichtig nachgewiesen worden, es wird aber immer wieder behauptet. foll fchon Chr. 2B., um ben Widermartigkeiten ju entgehen, benen er als Proteftant in Baris ausgesett gewesen, sein Geschäft nach Frankfurt verlegt haben, mahrend fein Sohn Andreas an der Seine guruckgeblieben fei. Auch dies ift jalich. Es gibt feinen Druck aus Frankfurt, ber bes erften 2B. Namen trägt, wol aber folche aus Baris bis an das Ende feiner Thatigfeit; fein Rame wird denn auch in den Frankfurter Burgerverzeichniffen vergebens gesucht. ichließt naturlich die Möglichfeit nicht aus, daß Chr. 28. Beläftigungen, vielleicht auch Störungen in feinem Geschäftsbetrieb zu erfahren hatte, wie ja zu feiner Beit Robert Estienne zum Wegzug nach Genf sich genöthigt fah (1550); aber Bemiffes haben wir darüber nicht feftstellen tonnen. Was nun aber die Leiftungen des Mannes betrifft, so reicht er allerdings nicht an den eben genannten Rob. Estienne heran, doch ist auch ihm eine herborragende Stelle in der Geschichte des Buchgewerbes gesichert, sowol durch die Zahl als durch die Bedeutung der von ihm verlegten und meift auch gebruckten Schriften. Schon im 3. 1544, gehn Jahre bor feinem Tod, betrug beren Bahl nach einem in diefem Jahr berausgegebenen Berlagefataloge weit über 300. Sie find meift wiffenschaftlichen Inhalts und gehören den verschiedensten Sprachen (u. a. auch der hebräischen) an. Fast alle Fächer sind vertreten, am wenigsten wol die Jurisprudenz, hervorragend dagegen die Philologie mit febr vielen Claffiferausgaben und die Dlediein. Much technisch betrachtet verdienen Chr. Wechel's Drude alles Lob. mit schönen Holzschnitten ausgestattet, und was Fehlerfreiheit anbelangt, so hat sich unser Meister an dem Wettkamps der französischen Drudereien jener Zeit mit Erfolg betheiligt. Bon feinen Marten Beigt Die altere, Die in verschiedenen Größen und Geftalten ericheint, als wefentlichen Beftandtheil einen Baum, auf dem ein Bogel figt, während ein anderer Bogel, mit diesem sich streitend, auf der Seite fliegt; um den Baum schlingt sich ein Spruchband mit der Ausschrift: Unicum arbustum non alit duos erithacos. (Nach der Nouvelle biographie génerale Art. Wechel mare biefe Marte bas Drudermappen bes Simon Dubois

36**6** Wechel.

ober Silving, ber fur Chr. 2B. drudte, gewesen. Wenn damit gesagt fein foll, baß fie Chr. 28. nicht eigenthumlich war, fo ift es falfch; denn fie läßt fich auf Werten nachweisen, die nicht Dubois sondern W. selbst gedruckt hat.) Bald brauchte der Drudererherr auch eine andere Marke: ein von zwei Sanden gehaltener, mit zwei Schlangen umwundener geflügelter Stab ift von zwei fich kreuzenden Kullhörnern umgeben und über diesen springt ein Klügelbferd (Beggius). Diefes Zeichen (ober wenigstens ber Begafus) war auch an dem zweiten Ge= ichaftshaufe, bas er neben bem alten in ber Rue St. Jacques verhaltnigmäßig frühe in der Rue St. Jean de Beauvais errichten konnte, angebracht und es ist in den eben angegebenen wesentlichen Bestandtheilen auch in der Kolgezeit, unter feinen Nachkommen, die Marte der Wechel'ichen Firma geblieben. - Zum letten Mal kommt Chriftan Wechel's Name, jo viel uns bis jest bekannt, auf Druden bes Rahres 1553 vor (andere nennen 1554 als lettes Dructiahr): er muß in biefem ober bem folgenden Jahr geftorben ober wenigftens bom Gefchaft zurudgetreten fein; benn bon 1554 an ericheint an feiner Stelle fein Sohn An = dreas 2B. Unter ihm, dessen Geburtsjahr gleichfalls nicht bekannt ift, der aber ichon 1535 als Buchhandler aufgenommen worden fein joll, mard der Buchdruck und Berlag junächst auf der früheren Sohe erhalten. Er galt für einen "fürnemen Buechdrucker und Buechfürer" und bei ihm fanden viele Deutsche und Schweizer, die nach Paris kamen, freundliche Aufnahme, zum Theil auch Roft und Wohnung, wie Ludw. Camerarius, Steph. Geiktofler, Relix Platter; namentlich ftieg bei ihm, fo oft er Paris besuchte, ber bamals in furfachfischen Diensten stehende Diplomat Hubert Languet ab. Seine ausgesprochene protestantische Richtung mag außer der Landsmannschaft ihm diese Gäste zugeführt haben; sie follte ihm aber auch verhängnigvoll werden. Gine erste Ratastrophe brach im 3. 1569 (ober ichon 1568?) über ihn herein. Seine Bucher murben verbrannt, sein Vermögen eingezogen und er selbst mußte froh sein mit heiler Saut davonzutommen, mas er wesentlich dem Bräfidenten des oberften Gerichtshojes Achille de Harlah zu danken hatte. Er mußte aber das Land verlassen. Doch fonnte er nach einiger Zeit wieder zurückehren und im Juni 1571 hatte er seine Druckerei soweit hergestellt, daß er sie wieder in Thätigkeit segen konnte. Allein das nächste Jahr brachte die Bartholomäusnacht, bei der auch er, wie viele andere Buchhändler zum Opfer außersehen war; nur der Kaltblütigkeit seines damals gerade wieder bei ihm wohnenden Freundes Lanquet verdankte er feine Rettung, wie er felbst in der Vorrede der dem Freunde jum Dank gewidmeten Wandalia von Albert Krant, Frankfurt 1575, berichtet. Frankreich für immer den Rücken und zog mit feiner Kamilie nach Frankfurt a. M., wohin auch schon andere hugenottische Flüchtlinge sich gewendet hatten. am 23. December 1572 erhielt er dort das Burgerrecht. Das neugegründete Ge= schäft brachte er bald wieder zu großer Bluthe. Unter den Werken, die er hier verlegte, ist neben den Claffikerausgaben und geschichtlichen Schriften insbesondere die große lateinische Bibel des Tremellius und Junius zu nennen, die von 1575-79 bei ihm im Druck erschien. Er starb im Spätjahr 1581 (beerdigt am 1. November), ohne Zweifel an der Peft. Seine Nachfolger wurden die Schwiegerfohne Johann Aubry und Claude de Marne, beides frangofische Flüchtlinge. Sie führten das Geschäft zum Theil unter ihren eigenen Namen, meist aber unter ber Firma der Erben A. Wechel's fort und machten diesem Namen Ms "Bibliopolae Caesaris" hatten fie Riederlagen in Wien und Brag, wovon die erstere Johann Aubry, die zweite Claude de Marne gehörte. Auch fallt in ihre Zeit ein bemerkenswerther Sohepunkt in der Geschichte der Wechel'schen Druckwerkstätte, die Correctorthätigkeit des Friedr. Sylburg (siehe A. D. B. XXXVII, 282 ff.), der, vielleicht noch von Andreas W. hiefür geworben,

1582 ju biefem Zwed nach Frankfurt übergefiedelt mar und bis ju feinem Beagang nach Beidelberg im 3. 1591 manche damals fehr geschätte Textausgabe 3. B. ben gangen Ariftoteles für diefe Druderei beforgte. Der Wiederdrud ber obengenannten lateinischen Bibel brachte die Wechel'ichen Erben in Conflict mit der lutherischen Geiftlichkeit der Stadt und obwol derfelbe verhältnigmäßia ein= fach dadurch gelöst wurde, daß fie auf das Titelblatt Sanau anftatt Frantfurt setten, jo gab die Sache Joh. Aubry doch Beranlaffung nach Bajel gu gieben, ohne daß er übrigens seinen Antheil an der Wechel'ichen Firma aufgab. aber die frangofischen Aluchtlinge unter dem Schute der Grafen von Sanau die Reuftadt Sanau grundeten, jog auch Claude de Marne mit fechs Breffen borthin und gleichzeitig ward das Basler Geschäft von der Wittwe des Joh. Aubry, der 1600 oder 1601 gestorben war, nach Sanau verlegt. gibt es also Wechel'sche Drucke, die aus letterer Stadt batirt find; doch berschwindet Franksurt nie ganz als Erscheinungsort und von 1508 ab tritt es (wenigstens nach Schwetschfe's Codex nundinarius) wieder ausschließlich an die Als 1610 auch ber andere Schwiegersohn Andreas Wechel's Stelle von Hanau. gestorben war, kommt die altberühmte Firma nur noch selten auf Drucken vor, bis sie (wieder nach Ausweis des Codex nundinarius) mit dem Jahr 1629 ganz aus der Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels verschwindet. — Als Sohn des Andreas W. ist früher oft auch ein anderer Frankfurter Drucker und Berleger betrachtet worden: Johann 28., jedoch mit Unrecht. Denn als er am 27. Januar 1581 in Frankfurt zum Bürger angenommen wurde, ward er als "frembot" in die Lifte eingetragen; er war von Koln in die Mainftadt ge-Doch fpricht manches bafur, bag er im weiteren Sinn gleichfalls dur Familie gehörte. Es fei nur auf fein Berlegerzeichen hingewiesen, in welchem der Wechel'sche geflügelte Stab mit den zwei Schlangen und Fullhörnern ebenfalls vorkommt; nur fist hier auf dem Stab eine Gule und ftatt des Pegajus tritt als weiteres Symbol hinzu Ballas Athene, die mit der Rechten jenen Stab, mit der Linken aber einen Schild mit dem Buchftaben W halt. Joh. W. hat gleichfalls eine bedeutende Thätigkeit entfaltet — Schwetschke gahlt, von 1582 ab, mehr als 100 Berlagswerke von ihm auf — und insbesondere hat Fr. Shlvius auch für ihn gearbeitet, wie derfelbe denn auch eine Zeit lang bei ihm gewohnt hat. Er ftarb aber schon 1593 (beerdigt 14. Juli), worauf fein Geschäft in die Sande des Zacharias Paltenius, der die Wittwe heirathete, überging.

Bgl. 1) in Bezug auf Chriftian Wechel die Pandectae Konr. Gegner's (Tiguri 1548), der ihm bas 13. Buch derfelben widmet und einen Berlags= katalog von ihm zum Abdruck bringt. — Maittaire, Annales typogr. tom. 2, pars 1, 1722, p. 405 ff., wo außer dem eben genannten noch ein anderer Berlagskatalog, von 1544, abgedruckt ift. — Baple, Dictionnaire historique et critique, Basle 1741, p. 490. - 2) inbetreff Andreas Bechel's und seiner Nachsolger Sub. Languet, Epistolae ad Joach. Camerarium patrem etc., Groningae 1646, passim, bej. S. 106, 138. — Cl. Italorum et Germanorum epistolae ad P. Victorium rec. Bandinius II, Florentiae 1760, p. 168. -Bayle a. a. D., S. 491 u. die dort genannten Quellen. — Lutas Geigtofler's Selbstbiographie in A. Wolf, L. Geigtofler, Wien 1873, S. 34. - Dann bef. Pallmann, S. Feperabend im Archiv für Frantfurts Geschichte, Reue Folge, Bo. 7 (Register) und Konnede, Beffifches Buchdruderbuch, Marburg 1894, S. 124 ff., wo namentlich über die Erben nahere Mittheilungen gemacht werden. — Ein hs. Verlagsfatalog von A. W. findet sich im Wiener Archiv in den Acten der Buchercommiffion (nach Rapp); von feinen Erben gibt es gedruckte berartige Kataloge 3. B. von 1590 und 1596. — Die Drucker= und Berlegermarten f. 3. B. bei Brunet, Manuel du libraire, 5me ed.,

t. II, col. 913, t. III, col. 1578 und in verschiedenen Formen bei Silvestre, Marques typogr. p. I, II, Paris 1853, 1867 (Register). — Könnecke a. a. O. — 3) Betreffs Joh. W. Pallmann a. a. O. R. Steiff.

Bedmar: Ludwig Anton Freiherr v. 28., foniglich preußischer Oberft, am 20. Juli 1712 gu Wenigenschweina in Sachfen - Meiningen auf bem Bute jeines Baters, welcher herzoglicher hofrath und Oberamtmann war, geboren, trat in feinem 14. Lebensjahre bei bem in Schmaltalben garnifonirenden landgraflich Beffen-Raffelichen Dragonerregimente von Auerochs, welches ein Oheim Bechmar's von mutterlicher Seite befehligte, in den Dienst, 1732 als Premier= lieutenant in das fursächsische Kürassierregiment von Krüger, mit welchem er an friegerischen Ereignissen in Polen und am Rhein theilnahm, und 1740 als Rittmeifter in das preußische Sufarenregiment Rr. 1. Am 17. Mai 1742 wurde er in ber Schlacht bei Czaslau ichmer verwundet, erhielt ben Berdienstorben und ward im Auguft bes nämlichen Jahres jum Major befordert. Im Auguft 1746 ernannte ihn der König zum "Oberst von der Cavallerie und Husarenregiments= chef". Es war das Sufarenregiment Dr. 6, die braunen Sufaren, jest Regiment von Schill (1. Schlesischer ) Rr. 4, an beffen Spike er tam, und bochft eigenthümlich waren die Verhältnisse, unter denen er sein Commando antrat (K. von Rrane, Aus der Säbeltasche eines alten Cavalleristen, Breslau 1873). Regiment besand sich in einem Zustande äukerster Verwahrlosung: es bedurfte großer Beschicklichkeit und eines eisernen Willens, um es in Ordnung zu bringen. Alle für die Erreichung des gesteckten Zieles ersorderlichen Gigenschaften traute ber Konig 2B. ju, diefer übernahm das Commando nur ungern, und freimuthig bat er, Seine Majestät möge ihm vier Jahre lang freie Hand lassen und erst dann eine Revue abhalten. Friedrich ging darauf ein und unterschrieb bie "Capitulation des Soldanschen Regiments an den Oberst v. Wechmar". Rach Ablauf der zugestandenen Frist tam der König nach Oberschlesien, wo das Regiment in fleinen Barnisonen stand, hielt strenge Musterung, zeigte fich mit allem, was er fah, in hobem Brade gufrieden und fagte gum Oberft v. 2B .: "Er hat feine Schuldigkeit gethan, aber mit einem Unberen probire Ich es fo nicht wieder." Als der Siebenjährige Krieg ausbrach, rudte auch 20. in das Feld und hatte die Genugthuung, daß in einem am 22. September 1756 in ber Rabe bon Koniggrat borgefallenen Gefechte gegen faiferliche Reiter feine Sufaren unter feiner perfonlichen Führung fich glangend bemahrten, aber er mußte den bei Czaslau verwundeten rechten Arm ftets in der Binde tragen; diefer Umftand und gichtische Leiden veranlagten ibn, alsdann um feinen Abichied zu bitten, welchen ihm der Konig am 5. Februar 1757 unter Beilegung einer Benfion bon 400 Thalern gemahrte. 20. ftarb 1787 auf feinem Gute Zedlit, Kreis Steinau, in Schlesien.

hans Freiherr von Wechmar, Braune Husaren. 1. Theil, S. 11, Berlin 1893. B. Poten.

Wechmar: Rubolf Freiherr v. W., königlich preußischer Generallieutenant, am 26. November 1823 zu Breslau geboren, kam 1841 aus dem Cadettenscorps als Secondlieutenant zum 6. Infanterieregimente, besuchte von 1845 bis 1848 die Allgemeine Kriegsschule, wurde 1858 Hauptmann, 1863, nach vielsächer Verwendung als Adjutant, in den Generalstab versetzt und zum Major besördert. Als Generalstabsofficier bei dem von General v. Steinmetzt besehligten V. Armeecorps nahm er am Kriege des Jahres 1866 in Böhmen theil, wurde dann Oberstlieutenant und Bataillonscommandeur im 4. Rheinischen Infanterieregimente Kr. 30, schied aber im November 1868 unter Besorderung zum Oberst aus dem preußischen Heere, um das Commando des Badischen Leid-Grenadiereregiments (jeht Kr. 109) zu übernehmen und bei der Einsührung der preußischen

Beeresteinrichtungen bei den badifchen Truppen mitzuwirken. Es mar eine febr gludliche Wahl, die ihn getroffen hatte: "Seine heitere Liebenswürdigfeit und feine Begabung als Führer machten ihn im gangen Lande, wo nur Beziehungen au den Leibgrenadieren ju finden maren, bekannt und hochgeliebt", fagt die Geschichte des Regiments. Das lettere führte er sodann gegen Frankreich in Rachdent er vor Strafburg das Eiferne Kreug 2. Claffe erhalten hatte, rudten unter feinem Commando die jum feierlichen Ginguge bejohlenen Ernvben in die Stadt ein, dann machte er, vielfach an die Spige großerer Abtheilungen gestellt und mit felbständigen Aufgaben betraut, unter General v. Werber den Feldgug im fudöftlichen Frankreich mit. Für fein Verhalten im Befechte bei Dijon am 30. October ward ihm das Giferne Rreng 1. Claffe, für Auszeichnung beim Angriffe auf Ruits am 18. December, wo er leicht verwundet ward, wurde ihm der Orden pour le merite verliehen. Um lettgenannten Tage übernahm er, an des gefallenen Oberft von Reng Stelle, das Brigade= commando, welches er bis jum Ende bes Krieges, namentlich auch in ben Kämpfen an der Lifaine, geführt hat. Als Baden mit Preußen am 25. November 1870 eine Militarconvention abgeschloffen hatte, in Gemäßheit deren die badifchen Truppen in den Verband des preußischen Seeres traten, tehrte auch Oberst v. B. in benfelben gurud. Bis jum 12. December 1873 blieb er in feiner bisherigen Berwendung, dann wurde ihm die Guhrung der 21. Infanterie= brigade in Breglau übertragen, eine Stellung, die er, 1874 zum Generalmajor aufgerudt, im Januar 1880 mit ber an der Spike der 11. Division, ebenfalls in Breglau, vertaufchte, am 22. Marg 1880 murbe er gum Generallieutenant befördert, aber nicht lange nachher nöthigte ein schweres Leiden ihn aus dem Dienste ju scheiden. Um 10. September 1881 war ihm der erbetene Abschied bewilligt, ichon am 18. October des nämlichen Jahres ftarb er auf der Fideicommigbesitung feiner Gattin, geb. v. Rufzutein, Groß-Tichuntame, Kreis Militich, in Schlefien. - Gine von ihm veröffentlichte Schrift "Das moderne Befecht und die Ausbildung der Truppen für daffelbe" (Berlin 1875) mar eine hoch= bedeutende Arbeit, welche in das Englische, das Frangofische und das Spanische überfekt mard.

Militär-Wochenblatt Nr. 91, Berlin 1881. — Geschichte des 1. Badischen Leib - Grenadier - Regiments Nr. 109: 1. Theil von v. Barsewisch; 2. Theil von v. Trapp-Chrenschildt, 2. Auslage, Karlsruhe 1893. B. Poten.

Wechtlin: Johann 28. (Wechtelin, Bachtlin), Maler und Zeichner für ben Formschnitt, ward um die 80er Jahre des 15. Jahrhunderts geboren. Sein Rame hat echt alemannischen Klang, und der Künstler war vermuthlich ein Strafburger Kind. Wenigstens empfing er in Strafburg und zwar im 3. 1514 das Bürgerrecht "von her hans Wechtlin priefter finem Batter. wil dienen zur ftelben". Das beißt: er mard der Innung der Maler, Bilbhaner, Goldschmiede, Solsichneider u. A. zugetheilt. In Strafburger Registern aus fpateren Jahren wird er noch mehrfach in Berichten über Kunftlerftreitigkeiten erwähnt, was jedoch für seine funftgeschichtliche Würdigung völlig bedeutungslos ift. Sein übliches Monogramm besteht aus seinen Ansangsbuchstaben: I. und V mit gefreugten Formichneideinftrumenten dagwischen. Dieje letteren murden irrthumlicherweise als Bilgerftabe angefeben, und ber Meifter, beffen Ramen man nicht wußte, dementsprechend als "Pilgrim" bezeichnet, bis im 3. 1850 ber Rupferstecher S. Löbel aus Göttingen auf dem Titel einer in Bolg geschnittenen und mit I. V bezeichneten Passion die Worte: "cum figuris artificiosissimis Joannis Vuechtelin" und damit den mahren Ramen des Rünftlers entdedte. Hieraus ergibt sich auch zur Evidenz, daß Johann W. mit dem Meister Io V

370 Wechtlin.

ibentisch ist. Auf dem Titel des Bamberger Cremplars der erwähnten Passion findet sich noch das Datum 1508, wonach diese zu seinen srühesten Werken zu gehören scheint. Im J. 1517 zeichnete der Künstler drei anatomische Figuren zu der "Anatomy Meister Guido's de Cauliaco montis Persulani", welche der Straßburger Chirurg Hans v. Gerszdorff, gen. Schulham, ins Deutsche überssehe, um sie nit seinem "Feldbuch der Wundarzener" zu vereinen. Aus dem Jahre 1519 ist uns eine interessante Zeichnung, das Porträt Melanchthon's darstellend, im Museum zu Braunschweig erhalten, welche außer der Jahreszahl die Bezeichnung "Jo. Wechtlin" trägt. Daher die übliche Schreibweise seinem Leben, das urfundlich sessischen. Ueber seinen Todestag schweigen die Documente.

Tafelbilder von seiner Hand sind uns nicht bekannt, dagegen eine ziemlich beträchtliche Bahl von Solgidnitten. Sein bedeutenoftes Berdienft besteht darin, als einer der erften Runftler neben feinem Mitburger Sans Balbung Grien und neben Burgtmair und Lucas Cranach für den farbigen, bon mehreren - meift zwei — holzstöden gedruckten holzschnitt, das sogenannte Chiaroscuro, Clairobscur oder Belldunkel, gearbeitet zu haben. Ragler glaubt in den ihm zugeschriebenen farbigen Solgichnitten eine andere Sand zu erkennen wie in den übrigen. der That lehrt die oberflächlichste Betrachtung, daß die Clairobscur-Holzschnitte weit höher fteben als die gewöhnlichen. Bei eingehenderem Studium entbedt man iedoch genau benfelben Stil in beiden Rategorien. Der große qualitative Unterschied erklart sich wol hauptsächlich daraus, daß die farbigen Holzschnitte zumeist in eine spätere Zeit des Meisters fallen, in der feine Kähigkeiten bereits reifer entwidelt waren. Ferner aus ber gefälligeren Wirkung, Die bem Belldunkel überhaupt eigen ist. Endlich mag sich auch der Künstler für die neue Technit perfonlich mehr interessirt und bemuht haben, waren doch die - häufig mythologischen - Gegenstände ichon an fich reizvoller und anregender, als die damals bereits recht abgedroschenen Scenen aus dem neuen Testament, bei deren Berkörperung der Runftler unwillkurlich in die alte typische Auffaffung bereingerathen mußte.

Johann W. steht beutlich erkennbar unter der Einwirkung hans Baldung Grien's und noch mehr unter derjenigen Albrecht Dürer's. Nicht als ob er nothwendigerweise mit dem letteren in unmittelbare persönliche Beziehung getreten ober gar sein Schüler gewesen wäre, aber dem alles beherrschenden Ginflusse des Riesengenius konnte sich W. ebenso wenig wie irgend ein anderer deutscher Holzschnittmeister entziehen. Dabei erscheint sein Stil — namentlich in der Passion von 1508 — merkwürdig alterthümlich und erinnert häusig geradezu an die

Rünstlergeneration vor Dürer.

W. erscheint uns im ganzen als eine Persönlichkeit untergeordneten Ranges. Er war mehr Handwerker als Künstler. Seine Strichsührung ist kleinlich. Er tonturirt seine Figuren mit mehreren großen Hauptzügen und modellirt sie mit geschwungenen Parallelstrichelchen. Die Modellirung der Ködse macht er sich oft sehr leicht, indem er die eine Hälste ganz dunkel und die andere ganz hell gibt. Ein bestimmter Kopsthypus ist sür ihn sehr charakteristisch: niedriger, breiter, plattgedrückter Schädel mit etwas schief eingesetzer Nase. Eine dem Schänselin wahlverwandte Natur vermag er menschliche Charaktere wol nach der Seite des Täppischen und Spießbürgerlichen, aber nicht nach der Seite des Graciösen und Lieblichen hin zu charakteristiren. Sehr bezeichnend sind dasürseihm plumpen Engel und Amoretten. Hoheit und Würde zu verkörpern, war ihm völlig versagt: sein Christustypus gehört zu den niedrigsten der Kunstgeschichte. Er war ein Wirklichkeitsabschreiber, der die erhabenen Geschichten des neuen Testamentes geistig nicht zu durchdringen vermochte. Aber auch die

nackte Wirklichkeit getreu wiederzugeben, ist ihm nicht immer gelungen. So pslegen ihm die Thiere, die er häufig anzubringen liebt, bisweilen bös zu mißzglücken. Dagegen besaß er ein offenes Ange sür landschaftliche Schönheiten, und in ihrer Wiedergabe leistet er sein Höchstes. Ferner vermag er seine Compositionen klar und scharf zu gliedern und sie dem gegebenen Raum gut einzussügen. Auch in der geschickten perspectivischen Darstellung von Räumlichkeiten und in der Wiedergabe von architektonische Decorativem Beiwert, wie Randsleisten u. dgl., liegt seine Stärke. Sowohl durch die sreie und großzügige Composition, wie besonders durch landschaftliche Schönheit, ragt die "Madonna im Garten" hervor, welches Blatt überhaupt zu seinen ausprechendsten und reilsten Schödbsungen gehört.

Bed: Anton W., furjurstlich fächsischer Archivar und Berjaffer einer Dresbener Chronif, war am 10. Januar 1623 ju Unnaberg als Sohn eines Bürgers und Wollhandlers geboren. Rach dem verhängnigvollen Stadtbrande 1630 fiedelten feine Eltern nach Chemnit über, tehrten aber im Jahre barauf nach Unnaberg gurud. Urfprünglich entschlossen, fich bem Studium gu widmen, wurde er durch die Noth des dreißigjährigen Rrieges gezwungen, auf feinen Lieblingsplan zu verzichten. Er ging 1635 nach Dresben und wurde Schreiber, junachft beim Protonotarius im Oberconfistorium, Luhn, der fich die Beiterbildung des begabten Rnaben angelegen fein ließ, dann beim Dberhofprediger D. Boe von Boenegg und rudte 1641 in die furfürftliche Boftanglei ein. Bier erlangte er 1648 bas wichtige und einflugreiche ausländische Secretariat, sowie die Registratur beim alten Kanzleiarchive. 1662 wurde er mit dem geheimen Reichssecretariat unter Ernennung zum Rath betraut. Auch die oberlausigischen Sachen hatte er zu erledigen. In feiner Stellung nahm er mehrfach an wichtigen diplomatischen Berhandlungen theil, begleitete ben Rurfürsten zu den Reichstagen und wurde mit wichtigen Auftragen 1660 und 1661 nach Wien. 1662 nach Gotha geschickt. Gine in Aussicht genommene sachfische Geschichte, beren Plan er 1671 bem Rurfürsten vorlegte, ift nicht gur Aussuhrung gelangt. Dagegen erschien 1680 feine Dresbener Chronit, an der er mehr als brei Jahr= zehnte gearbeitet hatte: "Der durfürstlichen fachfischen weit berufenen Refidens und Haupt-Bestung Dresten Beschreibung und Borftellung" (Rurnberg 1680). Der stattliche Band enthält wefentlich mehr als der Titel verheißt. Reben ein= gehenden topographischen Angaben finden fich werthvolle Mittheilungen aus der Beschichte ber fachischen Fürsten mit besonderer Bervorhebung der Familien= jestlichkeiten; auch die Culturgeschichte ist reich vertreten. Zahlreiche Urkunden find beigefügt. W. war zwei Mal verheirathet; ein Sohn Johann Konrad murbe Rechtsanwalt in Dresben. Der furfürftliche Webeimfecretar befand fich in guten Bermögensverhaltniffen. Gegen feine Baterftadt bewies er fich burch mehrere Stiftungen dantbar; die Rirche des Dresdener Bartholomaihofpitals ließ er an den Bruftungen ber Emporen 1663 mit Bilbern ans der biblifchen Geschichte schmuden. Infolge der Best war 2B. 1680 mit dem Geheimraths= collegium nach Baugen übergesiedelt; er ftarb hier am 21./11. September 1680.

Gautsch, Lebensbeschreibung des Dresdener Chronisten Anton Weck, in K. von Weber, Archiv s. d. Sächsische Geschichte. R. F. I. (Leipzig 1875), S. 349 ss. — Reues Archiv s. d. Sächsische Geschichte und Alterthumskunde. IV (Dresden 1883), S. 184 s. u. ö. (auch über den Sohn); XI (Dresden 1890), S. 160 s. — O. Richter, Versassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt Dresden. Dresden 1891. III, 227. Georg Müller.

Wecker: Georg Caspar W., auch nur mit G. C. W. gezeichnet, ein Componist des 17. Jahrhunderts, geboren am 2. April 1632 zu Rürnberg, † am 20. April 1695 ebendort. zeigte icon als Knabe bedeutende Unlagen aur Mufit, jo daß er unter Grasmus Rindermann's Unleitung fich febr bald Bu einem tüchtigen Mufifer heranbildete. Im J. 1651 murde er bereits jum Organisten an der Kirche Walburg ernannt, fam dann an die Liebfrauentirche und nach Kindermann's Tode 1655 an die St. Egidienkirche. heirathete er fich mit Maria Löhner, Tochter eines Röhrenmeisters. Endlich im 3. 1686 rudte er als Organist an die Hauptfirche St. Sebald vor, wo er bis an sein Lebensende wirkte. Die Nürnberger Componisten pflegten zu Wecker's Beit gang besonders das halbgeiftliche Lied, was fie als Composition "Arie" Es lebnte fich jum Theil ans geiftliche Lieb, jum Theil an Die nannten. italienische weltliche Opernarie; meift einstimmig mit beziffertem Bag ober auch unbeziffertem, mitunter auch mehrstimmig, oder abwechselnd mit Zwischenspielen für 2 Biolinen und Bag. In diefer Beife befigen wir gahlreiche Drudwerke. die sich unter einander nur wenig unterscheiden. Die Declamation ist meistens finngemäß, mahrend es mit der melodischen Erfindung und dem Ausdrudevermögen noch recht schwach bestellt ift. Sie schwanken noch zwischen Recitativ und dem Liedformigen unficher bin und ber. Man ertennt den italienischen Einfluß, doch ist der Deutsche noch zu schwerfällig und die Poefie zu ungeschickt, Die Berfe gu holperig, um die Schmiegsamkeit und das Befangreiche bes Italieners zu erreichen. Wie angftlich 2B. an bem Bergebrachten hangt, zeigt auch feine Inftrumentalbenugung. Es wird ihm nie einfallen die beiden Biolinen, die ihm zur Berfügung stehen, mahrend des Gefanges zu gebrauchen und die Klangfarbe dadurch zu erhöhen, sondern wie auf Commando treten die Inftrumente erft ein, wenn die Gingftimme fcweigt und dann benütt er nicht etwa Motipe der Singstimme, sondern bringt etwas gang Reues, mas in den paar Tacten des Zwischenspiels oder Rachspiels fanm der Beachtung werth ift. 23. hat nun zu Arnichwanger's Liederbuch von 1659 und 1680 vier Lieder geliefert, gu Beinrich Muller's Erquickftunden 1691 einige Arien, gu Feuerstein's Gefangbuch von 1676 zwei geiftliche Lieder, Die fich obiger Manier anschließen. Bahn theilt 4 Melodien mit, fiehe Bb. 5, G. 432, Winterfeld gibt im ev. R. 2, 189 der Mufitbeilagen aus dem Jahre 1676 ein Lied mit Bag. der königlichen Bibliothek zu Berlin befindet sich im Autograph eine Motette "D herr hilj" für 4 stimmigen Chor und Instrumente.

Mattheson, Chrenviorte S. 151 und 390. — Winterjeld, ev. R. 2, 457. — Roch, Kirchenlied 4, 126. — Gerber, altes und neues Lexifon.

Rob. Eitner.

Beder: Johann Jacob B., Mediciner und Philosoph, mar geboren 1528 zu Bajel, studirte daselbst namentlich Medicin, wurde aber 1557 Professor der Dialeftif ebenda und trieb zugleich medicinische Praxis. 1566 ging er als Stadt= phpfitus nach Colmar, wo er 1586 ftarb. Er verfaßte eine philosophische Schrift: "Organum logicum ex Aristotele potissimum aliisque variis auctoribus collectum in tabularum formam redactum ac methodice digestum" (Bafel 1521), die also nichts Selbständiges bietet, und einige ebenso wenig Eigenes bringende aber doch viel gebrauchte und deshalb öfter aufgelegte medicinische: "Practica medicinae generalis VII libris explicata" (Bafel 1585); "Syntaxis medica ex selectioribus Graecis, Latinis et Arabicis medicis collata" (Bafel 1576); "Antidotarium generale et speciale ex optimorum autorum tam veterum quam recentiorum scriptis fideliter et methodice congestum" (Basel 1586); "De secretis II. XVII ex variis auctoribus collecti", noch 1750 erschienen.

Redler, Universallexicon. — Sirsch, Biographisches Lexicon ber herbor= ragenden Mergte.

Beckherlin: August v. W., Geh. Rath, hochverdienter Borkampier um oie Landwirthschaft, der namentlich den Konig Wilhelm von Burttemberg bei dem schwierigen Werte, die damalige noch gang junge Landwirthschaftswiffenschaft au fordern, mit Rath und That unterftugte, mar geboren 1794 gu Stuttaart † am 18. Dec. 1868 baselbit. Er begann 1814 mit dem Studium der Land= wirthichaft in Bojwul unter v. Wellenberg, Schwerz und Schuller. In Bojwyl lernte ihn der damalige Kronpring Wilhelm von Württemberg kennen. 2118 derfelbe 1816 ben Thron bestieg und nene Plane für Hebung der Landwirthschaft gefaßt hatte, berief er gur Unterftugung feiner Zwecke noch in bemfelben Jahre Die Umgeftaltung, meifterhafte Ginrichtung und v. 28. in feine Dienste. Leitung der landw. Betriebe auf des Königs Privatdomanen Weil, Scharn-haufen, Rleinhohenheim, Seegut, Achalm 2c. bildete das erfte größere Unternehmen bon 23., und er erwarb fich bafür die volle Anerkennung nicht nur des ihm perfonlich befreundeten Konige, sondern auch die aller landw. Auto-Diefe Butswirthichaften wetteiserten mit der damaligen neu gegrundeten Atademie Sobenheim und wirften von Jahr ju Jahr in immer weiteren Kreifen anregend und fordernd auf bie Landwirthschaft, namentlich auf die Bebung der Biehaucht und des Futterbaues. Das darüber veröffentlichte Wert "Landwirthichaftliche Beschreibung der toniglich. Besitzungen Beil, Scharnhausen 2c." (1825) enthält die Ergebniffe der Wirthschaften und der vielen in ihnen angestellten Bersuche und macht die gewonnenen reichen und nüglichen Er= fahrungen zum Gemeingut. Zu fortdauerndem Studium und zur Sammlung reicher Erfahrungen in der Landwirthschaft und dem landw. Gewerbe betraute ihn der König mit ausgedehnten Reisen nach Sachsen, Preugen, Medlenburg, Solftein, Belgien, Holland, Italien, Defterreich, Frantreich und England. Wie v. W. eines der thätigsten Ditglieder der Centralftelle der Landwirthichaft für Burttemberg war, so war er es auch bei vielen gemeinnützigen Unternehmungen, 3. B. als Borftand des Weinbauvereins und der württembergischen Privateisenbahn= Gesellichaft, bei großen Bodenentwäfferungen und Rultivirungen, 3. B. des über 6000 Meter großen Ofchager Riedes, in deffen oberem Theil Konig Wilhelm Die Colonie Wilhelmsdorf grundete. Bon der Regierung wurde v. 2B. u. A. beauftragt die Mittel und Wege anzugeben, wie die so wichtige Kindviehzucht bes gangen Landes entsprechend verbeffert werden tonne. Er legte feine Borschläge in einer besonderen Schrift nieder: "Die Rindviehzucht Württembergs", 1839, der schon früher vorhergegangen mar das Wert: "Abbildungen des Rindviehs und anderer Sausthierraffen auf den Privatgutern des Konigs von Burttemberg", Beide Schriften bilbeten die Richtschnur jur die Magnahmen ber Berbefferung und Beredelung der Rindviehraffen, wodurch insbefondere auch die landm. Begirtsvereine ins Leben gerufen murben. Der fo befriedigende Stand der Rindviehzucht in Burttemberg murde auf dem v. 2B. vorgezeichneten Wege erreicht und badurch der Volkswohlstand bedeutend gehoben. Bum Director der land- und forstwirthschaftlichen Atademie Hohenheim bernfen, wirkte er in den Jahren  $1837\!-\!45$  vieljach rejormirend und bahnbrechend. Die Anstalt erlangte unter ihm eine zuvor nie erreichte Frequeng. Bu den beiden Sauptauftalten hohenheims, der Atademie und der Acerbauschule, wurde von ihm ins Leben gerufen eine Gartenbau-, Wiesenbewässerungs-, Flachsbereitungsschule, die Berbindung eines Forstreviers mit der sorstlichen Anstalt und die Ausdehnung der technischen Wertstätte auf landw. Gewerbe. Die bei dem langen Aufenthalt in England gewonnenen Erjahrungen wollte er auch für die deutschen Berhältniffe nutbar gemacht wissen. Sein als Preisschrift gefrontes, in 3 Auftagen erschienenes Buch "Ueber englische Landwirthschaft" ift ein bleibendes Zeugniß hierfür. bemselben waren schon die neuesten Berbefferungen vorgeschlagen, welche fich erft

im Laufe der folgenden Jahrgehnte allmählich in Deutschland Bahn brachen. Bald darauf murde fein claffifches Werf "Neber landwirthichaftliche Thierproduction", 4. Aufl. 1865, der Deffentlichkeit übergeben, welches, wie das über englische Landwirthichaft, in mehrere fremde Sprachen übertragen wurde. Mit großem Bedauern fah König Wilhelm einen Mann von folcher Bedcutung aus feiner Stellung und aus bem Lande icheiben. Aber weder des Rönigs Bunich noch die allgemein anerkannten Leistungen vermochten der Buregufratie eine von ihm gewünschte selbständigere Stellung an der Atademie Sohenheim abzuringen. Diefes war der Grund, weshalb v. B. einem Rufe des Würften von Sobenzollern gum wirtlichen Gebeimrath, Chei der Hoffammer und ber gesammten Domanialverwaltungen in Schweben, Bolland, Bohnten, Schleffen, ber Schweiz, am Rhein folgte, wo er ein weites. bankbares Reld für feine raftlofe Thatigfeit fand, burch welche er in kurger Beit die Revenuen aus allen diesen Herrschaften auf das Doppelte brachte, da er in alle Branchen resormirend und verbessernd einariff. Als der Kürst von Hohenzollern später seine Souveränität an Preußen abtrat, da war es ganz besonders v. B., der diefen Entschluß zur Ausführung bringen half. Als Lehrer und Schriftsteller gewann b. 20. einen weit über Deutschlands Grenzen hinausreichenden bestimmenden Ginfluß auf die Entwicklung der Landwirthschaft in ben 1840er Jahren. Die von ihm in England gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen trugen seiner Beit nicht wenig bagu bei, der balb barauf in gang neue Bahnen einlenkenden Acerbauchemie, insbesondere auch der badurch gang erschütterten und umgestalteten Düngerlehre, bei den praktischen Landwirthen Anerkennung und Gingang ju verschaffen, infoweit die b. 2B. barüber gegebenen Anhaltepuntte aus der Praxis mit den von Liebig aufgestellten Theorien 3ufammen trafen. In der fcon in den 1840 er Jahren von b. 20. vorausgefehenen und in feiner englischen Wirthschaft empfohlenen Richtung fchritt bie bentiche Landwirthschaft vormarts in reichlicher Dungung des Bodens, überhaupt im grundfählicheren Erfat ber bemfelben entzogenen Rraft; in Läuterung ber mit vielen Jrrlehren behaftet gewesenen Lehre von den Wirthschaftsspftemen, deren Wesen W., wie keiner vor ihm, praktisch klar außeinandersette: in Einräumung einer weit größeren Wichtigkeit ber Biehjucht jeder Art und beren Berbefferung burch ftart ju bermehrenden Gutterbau, für welchen letteren b. 2B. ingbefonbere dem von ihm als Kleegroßschläge bezeichneten Futterbau auf vervollkommnete englische Beise zum großen Bortheile der landw. Betriebe allgemeinen Eingang verschaffte; endlich in der von ihm so eindringlich empsohlenen und zulett auch zur Geltung gebrachten Erkenntniß, daß sich in Deutschland die Erträge aus der Biehaucht gegenüber denen aus der Pflanzenproduction doch immer gunftiger und so stellen würden, daß für Deutschlands Landwirthschaft die Steigerung der Thierproduction und der Reinertrag derfelben mit jum Sauptftreben erhoben werden muffe. Deshalb suchte er in seiner Thierproductionslehre zu zeigen, einer wie immer weiter zu fteigernden Bervollfommnung die Thierzucht und deren Ertrag fähig fei. Wie die Sauptepochen im Umschwunge des Aderbaus fich von A. Thaer und bann von Liebia datiren, fo hat v. 2B. für den anderen Saupttheil, die immer wichtiger gewordene Thierproduction, das Meiste gethan. Seine Entwicklung einer Thierproductionslehre führte auf dem Gebiete der Thierzucht und für deren machsende Wichtigkeit und Aufnahme in die Wirthichaftsinfteme zu einer ebenfo erfreulichen Bewegung nach borwarts, zu einem ahnlichen Umschwunge im rationellen Betriebe barin und der Landwirthschaft überhaupt, wie die Werfe Thaer's und Liebig's im Bereich der Pflanzenproduction; v. Weckherlin's Thierproductionslehre trug befonders dazu bei, daß sich Chemiter und Phhssiologen angeregt sühlten, auch die Thierproduction zum Ge= genstand ihrer eifrigen Forschungen zu machen, so daß die schon vor Jahrzehnten von ihm begonnenen Fütterungsversuche fpater in den Banden practischer Agriculturchemifer Resultate lieserten, welche von unberechenbarem Nugen für die Landwirthschaft wurden. Löbe.

Wedherlin: Georg Rudolf W., Dichter, 1584—1653. Georg Rudolf (ober nach feiner eigenen Schreibung Georg Rodolph) 23. stammte aus einer in Burttemberg und im Ulmischen ansässigen und angesehenen, noch jett bluhenden Familie. Sein Bater Johann (1547-1610) war nach bewegtem Leben seit 1575 Kanglift in Stuttgart, heirathete am 10. December 1577 Urfula Sattler und hatte von ihr 11 oder 12 Kinder. Von Rudolf II. wurde er am 5. De= cember 1588 in den Abelftand erhoben; die Familie führte und führt noch einen goldenen Bienenkorb im ichmarzen Teld, einen ebenfolchen mit drei ichmarzen Straugensedern als Helmzier, helmbede gold und schwarz. Bon des Dichters Geschwistern hat sich nur sein Bruder Ludwig (1583-1635), zuletzt Pfarrer in Plochingen bei Eklingen, als lateinischer Dichter und poeta laureatus befannt gemacht. - G. R. B. wurde in Stuttgart am 15. Ceptember 1584 geboren : er ftudirte die Rechte in Tübingen von 1601 an und hatte dort die Befannt= schaft württembergischer, fachfischer, brandenburgischer, holsteinischer und heffischer Bringen, wie die von Cong veröffentlichten Gintrage in feinem (feither fpurlos perichwundenen) Stammbuch beweisen. Im Marg 1604 machte er eine Reise nach Leipzig, Salle, Wittenberg, Magdeburg; im November ift er wieder in Aber 1610 nach des Baters Tod nennt ihn fein Bruder Ludwig absentem per sex aristas; er muß also balb nachher Württemberg verlaffen Im J. 1606 mar er in Frankreich: 16. Marg Mompelgard, 29. Marg Lyon, 18. April Orleans, Mai 1606 und wieder October 1607 in Paris. Diese Reise (oder Reisen) war wol schon diplomatischer Ratur und der Zu= sammenhang mit den Miffionen des hochverdienten Benjamin b. Buwindhaufen, welchen ber Bergog nach bem bon Frankreich ihm berpfändeten Alengon als Statthalter ichidte und welchen 2B. felbit befungen hat, ift nicht unwahrscheinlich. Außerbem ergahlt 29. felbft 1616, daß er drei Jahre in England gewesen fei. Diefer für feine Butunft entscheidende Aufenthalt, bei dem er die Befanntichaft ber schon 1618/19, also bor feiner befinitiven Rudtehr nach England, von ihm befungenen, bezw. übersetten Dichter Benry Wotton, Jofua Sylvester und Samuel Daniel, wol auch die feiner späteren Frau gemacht und die Beziehungen au Elisabeth, der späteren Pfalzgräfin, angeknüpft haben wird, stand vielleicht auch mit Buwindhausen's englischen Missionen im Zusammenhang. Jene 3 Jahre muffen zwischen 1607 und 1614 fallen; genaueres ift nicht auszumachen. erste sichere Kunde ist sodann vom Jahr 1614, in welchem 2B. Johann Friedrich von Württemberg um seine Gunft bittet, also wol schon wieder zu hause ist. Er hat diefe Gunft erfahren. Wenn er felbst angibt, er sei "in die 6 Jahr Cammer-Secretary" gewesen, so ift nicht nur die dafür anzusetende Beit febr unsicher, denn sie muß nur im allgemeinen zwischen 1614 und 1624 fallen, sondern es fann sich auch nicht um eine Staatsbeamtung handeln, da 28. in den officiellen Beamtenliften nie erscheint, sondern nur um eine private Berwendung bei hof. Damit stimmt überein, daß 2B. sich 1615 in zwei Gedichten über die Opposition der "Kanzleiherren" beklagt. Im J. 1616 nennt ihn ein italienischer Dichter segretario interprete bes Berzogs; bei einem Stuttgarter Hoffest vom 10.—15. Marg 1616 hatte er "anbesohlene geschäfften" und hat eine Beschreibung davon gegeben, beren Vorrede aus Stuttgart vom 28. April 1616 batirt ift. Richt lange nachher aber muß er sich wieder in England aufgehalten haben; denn er schloß am 13. September 1616 feine Che mit Elifabeth, Tochter von Francis Raworth, Egq. von Dover. Die hochzeit fand doch wol in England ftatt; ficher ift, daß fie weber in Stuttgart noch in Beibelberg (Sit ber Pfalzgräfin Elifabeth) ftattfand. Die Frau ftarb zwischen bem 21. Januar 1641

und 1647; W. hatte von ihr zwei Kinder. Sein Sohn Rudolf wurde 1617 geboren, gewiß in England, denn in den Stuttgarter Kirchenbüchern steht er nicht; er machte später große Reisen, erwarb noch unter Karl I. eine Besitzung zu Lynsted in Kent und starb dort 1667. Im Juli 1617, vielleicht nachdem der Sohn schon geboren, war W. wieder in Stuttgart und bei einem Hossest vom 13.—20. Juli beschäftigt, ebenso bei einem am 3. September 1618 daselbst abgehaltenen Ballet. Am 7. November 1618 wurde in Stuttgart seine Tochter Elizabeth geboren; sie heirathete William Trumbull, Esq. of Casthamstead, und

wurde die Mutter William Trumbull's, des Freundes Pope's. Als Secretär des Herzogs von Württemberg bezeichnet sich W. noch 1619; aber von da an ift feine Spur in Deutschland verloren. Er ging nach England, wol zufolge feiner Bekanntichaft mit Glifabeth von der Pfalz und im Zusammenhang mit den Belleitäten Jacob's I. jur Ginmischung in die deutschen Dinge feit der Schlacht am weißen Berge, November 1620. Wann W. nach England ging, ift gang unsicher, nur daß es zwischen 1620 und 1624 gewesen sein muß. Denn vom 3. April 1624 ift fein erftes Schreiben aus England, welches ibn ichon deutlich in Busammenhang mit diplomatischen Geschäften zeigt, und 1641 fagt er, er fei über 16 Sahre Unterstaatsfecretär gewesen unter vier "fürnembsten" Staatssecretären: bis 1629 unter Conway, 1629—32 unter Dorchester, Ende 1632 bis Februar 1640 unter Cote, von 1640 an unter Bane. Aus den ersten 5 Jahren haben wir nur drei Rotizen von ihm oder über ihn; aber von 1629 an erscheint er häufig, und zwar bei der weniger ftrengen Competenzvertheilung früherer Zeit in verschiedenartigen Angelegenheiten. Er hat Depeschen abzusaffen, gu entgiffern, zu überfetjen, der Saudtgegenftand feiner Schreiben ift innere und äußere Politif; als Oxenstierna im April 1634 in England war, war 28. bei den Berhandlungen mit ihm betheiligt; aber man findet in seinen Briesen auch Mittheilungen über gerichtliche und abminiftrative Sachen sowie Sosneuigkeiten; den ganzen Sommer 1636 ift er bei hof gewesen, 1639 ift er im Mai und Juni im Lager des Königs beim Feldzug gegen die Schotten und am 30. September am "Königlichen Hoj". Es scheint aber fast, als ob er noch nicht in fester Anstellung und im October 1635 noch nicht naturalisirt gewesen wäre. Er hat am 20. Februar 1631 um ein Patent für den Druck gewiffer lateinischer Autoren nachgesucht und es am 28. März erhalten: er motivirt das Gesuch so: Trusts that the King will vouchsafe him some gracious acknowledgment of his service, lest he undoe himself and his family thereby. Meanwhile he is enforced to crave some refreshing in this hard time. Und nom 21. Yanuar 1641 bis 23. Mai 1642 hat er fich mehrfach, wie es scheint vergeblich, zu einer schwedischen Agentenstelle angeboten gegen "jährliche Ergöplichkeit", da er sein Amt über 16 Jahre ohne Rugen geführt habe. Freilich hat man damals solche Betteleien nicht schwer genommen.

Daß in so langer Zeit auch Klagen über ihn laut werden, über seine malicious barbarousness, über Mißbrauch des Amts zu Privatzwecken, wird Niemand wundern; woraus es sich im einzelnen bezieht, wenn 1636 mit deutlicher Beziehung aus den Sommernachtstraum geklagt oder gespottet wird, er spiele Phramus, Thisbe und den Löwen zugleich, läßt sich nicht sagen. Er selbst äußert aber auch zweimal und zwar gegen den Schluß seiner Thätigkeit im Dienst Karl's I., 1639 und 1640, seine Unzusriedenheit. Man darf an Politiker und Geschäftsmänner nicht den strengsten ethischen Maaßtab anlegen; W. hat auch manche Lobgedichte gemacht, von denen ihm noch andere als die aus Gustav Adols's Tod, von welchen wir es wissen, nach der Sitte der Zeit bezahlt worden sein werden. Aber er hat nie einen Gegner der protestantischen Sache besungen und von seinem Eintritt in England an haben wir nur ein

einziges Lobgedicht auf einen Englander, baneben aber 1640 zwei Spottgedichte

auf einen Bofling.

Die Gegner des Königs müssen in der That mit seiner Haltung zusrieden gewesen sein. Denn als zur Berbindung des englischen Parlaments mit Schottland am 16. Februar 1644 das Committee of the two Kingdoms gegründet wurde, erhielt W. die Stelle des Secretary for foreign tongnes, und bei der Neuorganissirung des Committee, Januar 1648, wurde er in seiner Stelle bestätigt; daß er daneben licenser of the press gewesen sein, wird zum Jahr 1645 angegeben, aber mit geringer Autorität. Die neue Stelle war mit 288 Pjd. jährlich dotirt und mit dieser Hebung seiner Finanzen wird es zusammenhängen, daß er 1645 auf ein Ulmer Stipendium, das ihm als Familienältestem zutam, zu Gunsten seiner Schwester verzichtete. Aber schon am 15. März 1649 wurde er in seiner Stelle durch Milton ersetz; ein Grund sindet sich nicht angegeben. Er tann wohl kränklich geworden sein; am 7. Januar 1652 sand ihn der oldenburgische Gesaudte Hermann Mylius podagraseidend und schon 1651 war ein Gerücht von seinem Tode nach Ulm gekommen. Um 11. März 1652 wurde er dem allmählich erblindenden Milton als Assistent beigegeben, aber am 1. December in dieser Stellung durch Thursoe ersetzt. Am 13. Februar 1653 starb er.

Reben Wecherlin's amtlicher Thatigkeit ging feine schriftftellerische ber, Die fich aber burchaus auf ichone Litteratur beschränft. Er hat veröffentlicht: 1616 "Triumf newlich ben der &. Kindtauf zu Stutgart gehalten", worin 14 Gedichte: 1616 "Triumphall shews set forth lately at Stutgart", verfürzende Ueberfetzung des vorigen, mit 11 englischen Gedichten; 1618 "Kurte Beschreibung, deß zu Stutgarten, ben den Fürstlichen Kindtauf und Hochzeit, Jüngst-gehaltenen (1617) Fremden-Fests", mit 8 Gedichten; 1618 "Beschreibung und Abrig deg jungft zu Stutgarten gehaltnen F. Balleths", mit 4 Gedichten; 1618/19 "Oben und Gefange" in zwei Banden mit 68 Gedichten; 1619 "A Panegyricke to the . . Lord Hay: Vicount of Doncaster . . . Sung by the Rhine", nur aus einer englischen Auction von 1845 bekannt, spurlos verschwunden; 1641 (Vorrede 1639) "Gaiftliche und Weltliche Gedichte", mit 127 Gedichten, wozu ein paar weitere, aus den Drucken von 1616 und 1618 wiederholte; endlich als Ausgabe letzter Sand 1648 (Borrede 1647) "Gaiftliche und Weltliche Gedichte", mit 180 neuen Bedichten, woneben fast alle früher veröffentlichten wiederholt find. hat sich bis jett nur ein Gedicht Weckherlin's unter den Beigaben einer fremden Sammlung gefunden. Hanbschriftlich find nur zwei Gedichte auf Guftav Abolf erhalten, die auch in der Ausgabe von 1641 stehen. Das älteste datirbare Gedicht ist von 1610, das späteste von 1648. Reben den deutschen Gedichten finden fich 11 englische in den "Triumphall shews" (1616), ein französisches in ber "Kurgen Beschreibung" (1618), 3 frangöfische in dem Ballet (1618); eine Ode von 1618 hat deutsche, englische, französische und lateinische Strophen; zwei Gedichte find in schwäbischer Mundart. In ber "Aurgen Beschreibung" find außerdem zahlreiche Stellen aus antiken, italienischen und französischen Autoren im Original und in deutscher gereimter Uebersetung eingeflochten. Im übrigen find Weckerlin's 4 ersten Publicationen, was Entlehnungen im einzelnen betrifft, ziemlich felbständig; bagegen find bon ben 68 "Dden und Befängen" etwa 1/8 birecte Rachahmungen fremder Gebichte, besonders frangofischer, in viel geringerem Maaß englischer; in manchen andern find fremde und zwar frangofische Borbilder stellenweise verwendet. Weit selbständiger find die Sammlungen von 1641 und 1648; von den hier enthaltenen 307 neuen Gedichten find zwar die 67 geistlichen sast alle Bearbeitungen von Psalmen, also im Stoff und Gedankengang unfelbständig; unter den 94 Spigrammen ift ein reichliches Biertel ent= lehut; aber von den übrigen 146 Gedichten fann ich nur bei 10 oder 11 fremde

Borbilder nachweisen, bei vielen find folde durch den Inhalt ausgeschloffen. Die gange Art Wedherlin's aber ift von Anfang an von dem Borbilde ber frangöfischen Renaiffancedichtung, ingbesondere Roufard's und Du Bellan's, abbangig : ja ju Anfang am meiften. Denn die vier erften Bublicationen find Schilderungen von Soffesten, wie fie fich bei Ronfard und Genoffen genau ebenfo finden. Dagegen find die Gedichte von 1641 und 1648 von folcher inhaltlichen Beeinfluffung viel freier, auch jum großen Theil burch Beitereigniffe veranlagt. Das Berhaltnig der jum Gemeindegefang fast durchaus wenig geeigneten. aber fonft öfters recht guten Pfalmen gu fruberen Leiftungen berart gu unterfuchen ware eine lohnende Aufgabe. In der metrischen Form find Wedherlin's Gedichte fammt und fonders nach frangöfischem Mufter. Neben einfacheren Inrifden Formen finden wir die pindarische Ode, die Seftine, das Rondeau, besonders häufig aber, 59 mal, das Sonett; der Alexandriner herrscht ichon, in gusammen 165 Gedickten. entichieden por über ben vers commun mit 22 Gebichten, im Sonett ift ausschließlich jener verwendet. In prosodischer Beziehung verfährt 2. ebenfalls frangoiisch, indem er den Wortaccent nur am Bergende und in der Cafur beobachtet, sonft febr oft verlett. Erft in der Sammlung von 1641 hat er die Opitische Regel mehr, aber nicht gang ftreng beobachtet; er verwahrt fich in ber Borrebe gegen diefen 3mang, bat fich ihm aber boch gefügt, denn bie 1641 und noch 1648 aufgenommenen alteren Gedichte erscheinen hier an gahllosen Stellen nach bem Opigischen Gefet umgearbeitet. In ben vierziger Jahren aber war 2B. ichon burch manche Andere endailtig in Schatten gestellt, und fo hat feine Pocfie, außer in Suddeutschland, fehr wenig Beachtung gefunden. Bodmer, bann Berber haben ihn wieder aus ber Vergeffenheit gezogen, bis er in unferem Sahrhundert zu einer nicht felten übertriebenen Schatung gelangt ift. Er felbst hat ben Mangel an Erfolg ichwer getragen. Gang unverbient aber war berfelbe nicht. 2B. ift ein Mann von lebhafter Empfindung, er hat viele glückliche Momente und ist vielseitig und beweglich. Aber er ist noch zu febr Cavalier, zu wenig Philolog. Geine Sprache ift reich, aber balb forglos incorrect, balb ichwerfällig ungelent; dagegen fpielt die Rachahmung des Englischen, die man früher bei ihm vermuthete, fo gut wie feine Rolle. Neben bem Reichthum der Phantafie und der Form, dem Glang prunthafter Ornamentit gehörte zu einem Reformator ber beutschen Poefie auch ein gleichmäßig auß= gebildeter Stil und Correctheit im Elementaren; beides war nicht feine Sache. Aber der bedeutenofte Boet der poropikischen beutschen Rengiffance ift er zweifellos und in allem gufammen neben Opit ber interessanteste, eine reprafentative Figur wie nur irgend eine.

Wedherlin's Gedichte liegen jest in vollständiger, zweibandiger Ausgabe burch mich vor. = Bibliothet bes Litterar. Bereins in Stuttgart, Band 199, 200 (1894 95). Im Anhang von Band 2 auch das wichtigste Biographische (einiges ift im Obigen richtiger gegeben) und Litterarhistorische. Dazu vgl. noch Ernft Bopiner, Wedherlin's Dben und Befange (1865); 2B. Bohm, Englands Einfluß auf W. (1893). — Bu Wedtherlin's Biographie f. meine Beitrage jur Litteraturgeschichte Schwaben's (1891), S. 1 ff., jekt zum Theil veraltet. Grund= legend war 1803 Cong, Rachrichten von dem Leben und den Schriften R. Wedherlin's. Für Einzelheiten siehe: Reifferscheid, Quellen gur Geschichte bes geistigen Lebens in Deutschland; 28. B. Rye, England as seen by foreigners etc., Borrebe: Calendar of State Papers. Domestic Series, 1629 ff.; Sixth Report of the R. Commission on historical mss., Part 1; Godwin, History of the Commonwealth: die Werfe über Milton von hamilton, U. Stern und Maffon: Althaus, Allgemeine Zeitung 1888, Beilage Rr. 144 ff.; bon mir ebb. Nr. 163; vier Briefe Beckherlin's, hrsag, von Sans Schnorr v. Carolsield, in den Studien

zur Litteraturgeschichte, M. Bernaps gewidmet (1893). Einzelnes aus den hinterlassenen Kapieren von Ferd. Picard (1866—90), die mir durch Ernst Martin zugänglich geworden sind. — Wechterlin's Portrait wurde von Faithorne nach Mytens d. Ae. gestochen; Abdruck in Könneke's Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur, S. 114; Probe sciner Handschrift in meiner Ausgabe II, 488; Wappen ebd. II, 486.

Wedherlin: Wilhelm Ludwig 28. f. u. Wetherlin. Wedlein: Michael W., tatholifcher Theologe, geboren am 21. October 1778 gu Burgheimfeld bei Schweinfurt, † am 31. October 1849 gu Nachen. tudirte Theologie zu Würzburg, erwarb sich dort 1800 die theologische Doctor= würde (Differtation: "Tentamen historico-criticum circa diversas de insigni loco Isaiae 12, 12-13, 12 sententias) und wurde in demfelben Jahre jum Priefter geweiht. Er wirkte einige Jahre an verschiedenen Orten der Würzburger Diöcese als Bulisageiftlicher und ichrieb 1802-5 vieles für die von dem Exjefuiten 3. B. Andres herausgegebenen Zeitschriften "Neues Magazin für Brediger" und "Archiv für Kirchen- und Schulwefen". 1805 murbe er auf die Empfehlung Oberthür's von dem Domherrn Spiegel (f. A. D. B. XXXV, 150) als Professor der orientalischen Sprachen an die Universität zu Münfter berufen. Dort veröffentlichte er: "Monumenta praecipua ad liberaliorem Veteris Testamenti interpretationem, quae nostris temporibus est introducta, e collatione scriptorum graecorum et romanorum cum scriptoribus sacris" (Effen 1806). schrieb J. B. Kiftemaker, Professor der Exegese zu Münfter (f. A. D. B. XVI, 37): "Commentatio de nova exegesi, praecipue Veteris Testamenti, ex collatis scriptoribus graecis et romanis scripta" (Münfter 1806), und der Paderborner Francistaner Marcellinus Molfenbuhr (f. A. D. B. XXII, 91) "Neue Auslegungsart der h. Schrift, empfohlen bon Berrn Bedlein, Professor zu Münfter, widerlegt zc." (Dorften 1806). Unter mancherlei Anjechtungen hielt fich 2B., bon Spiegel protegirt, in Münfter bis 1818. Der Generalvicar Fürftenberg verbot 1806 den Theologen den Befuch feiner Borlefungen. In dem Lections= fatalog für das Wintersemester 1817-18, zu dem er auch das Procemium geschrieben, fündigte er noch Litteraturgeschichte und Bebraifch an. er als Bibliothetar an die Universität zu Bonn versett, 1827 murde er durch bie Bermittlung Spiegel's, ber feit 1824 Erzbifchof von Köln geworben, Ranonitus

E. Rasmann, Münsterländ. Schristseller, S. 360. Reusch. Beckmann: Matthias W. gebührt unter den Organisten Hamburgs im 17. Jahrhundert ein hervorragender Plat. Seine Persönlichkeit bildete sür eine Reihe von Jahren das musikalische Centrum Hamburgs; mit seinem compositorischen Schaffen nahm er regsten Antheil an den Bestrebungen, die bald als Frucht die protestantische Kirchencantate und das deutsche Oratorium zeitigten; als Meister des Orgelspiels besaß er einen weit verdreiteten Rus. Die reichelichsen Nachrichten verdanken wir Mattheson's "Ehrenpsorte", deren Angaben von den Verfassern alter und neuer Lexika einsach wiederholt wurden. Und doch bedürsen sie gerade in wesentlichen Punkten der Berichtigung wie der Erweiterung.

an dem Collegiatstift zu Aachen.

Die bisherigen Angaben, daß W. 1621 zu Oppershausen i. Thir. geboren sei, wo sein Bater Jacob W. Pastor war, sind irrig. Jacob W. war erst vom 2. November 1628 bis 17. November 1631 (†) Pfarrer in Oppershausen bei Langensalza (Reg.-Bez. Ersurt). Die dortigen Kirchenbücher melden, obwol sie bis 1603 vollständig zurückreichen, nichts von Matthias W. Sein Bater muß also früher an einem anderen Orte angestellt gewesen sein, wo Matthias W. 1621 geboren wurde. Im Communicantenverzeichniß zu Oppershausen werden noch zwei Geschwister erwähnt, eine Schwester Marie und ein Bruder Andreas W.

Gin Jahr nach dem Tode des Baters verließ Wedmann's Mutter mit ihren Rindern ben Ort, um fich aller Bahricheinlichkeit nach in Dresden niederzulaffen. Sier nahm fich Beinrich Schut bes 11jahrigen Anaben an, ber außer grundlichen Borfenntniffen in der griechischen und lateinischen Sprache auch eine "vortrefliche" Stimme mitbrachte. Schut ließ ihn gunachft bon einem gewiffen Gio. Gabrieli (natürlich nicht bem großen Benetianer) im Gefange unterrichten. Im Singen machte Matthias 28. fo gute Fortschritte, daß Schut ihn bald dem Rurfürsten Johann Georg I. porftellte, welcher 2B. "nicht allein in feiner Rapelle aufnahm und eine Befoldung aussette, fondern auch fein bis dahin ichuldiges Roftund Lehrgeld ausgahlen ließ". Dagu übernahm Schut felber feinen Unterricht in der Composition und "in allen dem, mas er nur in Italien gehöret und erlernet hatte". Go mar benn Wedmanu's fünftlerischem Leben die entichiedenite Richtung gewiesen, sowol durch praktische Ausführung, wie durch theoretische Erfenutnig den besten Meisterwerten der Italiener, in erfier Linie der Benetianer. täglich näher zu treten. Unterbrochen wurde diefe Beit fruchtbarfter Unregung und fleißigen Studiums, als Wedmann's "ichoner Distant" fich in einen Alt wandelte. Schut hielt es nun fur bas Befte, 2B. "zum Organisten anführen zu laffen", und empfahl als Lehrmeifter den berühmten Schuler Sweelind's. Nacob Bratorius, Organist an St. Betri in Samburg (1603-1651); der Ruriurft bewilligte bagu fur brei Sahre ein jahrliches Lehrgeld von 200 Thalern. Diese Zuwendungen des Kurfürsten fallen als Zeugnisse für Wedmann's Tüchtigfeit und für Schugens Zuneigung umfomehr ins Gewicht, wenn man die immer schwieriger werdenden Berhaltniffe ber Dresdener Bofcapelle gerade ju biefer Zeit berücksigtigt. — Schütz brachte seinen liebwerthen Schüler persönlich nach Das genaue Datum für ihre gemeinsame Reise, mit der Schut einen zweiten Besuch in Kopenhagen als Zwed verband (f. Spitta, Mufikgeschichtk. Auffage, Berlin, Gebr. Pactel, 1894, S. 29; Angul Hammerich, Biertelj. f. Mufitw. 1893, G. 91), geht aus bem Pagbrief hervor (Kgl. Bauptftaatsarchiv Bu Dregden, Loc. 8297, Bl. 19 und 22), der "für Matthes Wedmann, turfachf. Musicus und Organist", unter dem 31. Juli 1637 ausgestellt murbe (Bierteljahresichr. j. Muf. 1891, S. 230). Für den Lehrgang, den 2B. bei Jac. Pratorius durchmachen mußte, besigen wir ein denkwürdiges Zeugniß in Ms. ND VI nr. 5383 (Hamburger Stadtbibliothef). Tür den Schreiber dieses Quartbandes hat man bigher B. Scheidemann betrachtet (Biertelj, i. Muf. 1891, S. 181 und 485 j.); bei einer genaueren Durchsicht jedoch hat fich gang verstedt Wedmann's übliche Signatur "M. W." gefunden und fo herausgestellt, daß 2B. felbft der Schreiber mar. Bratorius unterrichtete alfo feinen Schuler in den Zarlino-Sweelind'ichen Compositionsregeln, — fie bilben den Inhalt des Bandes. Ihnen gemäß fette 2B. viele Befpern, Rirchengefänge u. f. w. "in pratorianischer Gleichzeitig mit 2B. ftudirte der gleichaltrige J. A. Reinden bei Scheidemann: die beiben jungen Mufifer muffen fich fchnell angefreundet haben, denn B. überließ fein Manuscript Reinden, der es zu weiteren Gintragungen Für seine Orgelstudien mar Hamburg just der rechte Ort. Benukte. S. Catharinen wirtte noch ein zweiter berühmter Schuler Sweelind's, Beinrich Scheidemann (1625—1663). 28. befuchte deffen Bespermusiten, die großen Bulauf hatten, recht häufig, um "bie pratorianische Ernfthafftigfeit mit einer icheidemannischen Lieblichkeit zu mäßigen; und alfo viele galante Erfindungen einzuführen", mit denen er bald öffentlichen Beifall fand. — Mitte 1640, nach Ablauf ber brei Studienjahre, fehrte 2B. nach Dresben gurud, wo ingwijchen trok Schükens Anftrengung der Zustand der furfürstlichen Kapelle infolge der Rriegswirren ein fehr trauriger geworden mar. Da wurde der Rurpring, nachmaliger Aurfürst Johann Georg II., der Retter in der Roth. Unter Schützens

fachlicher Beihülfe erließ er am 14. September 1641 für feine 1638 gegründete furpringliche Capelle eine Neuordnung, durch die wenigstens das Capellfnaben-Matthias 2B. ernaunte er jum hoforganisten mit institut gesichert wurde. 200 fl. Behalt und einem Softleide jährlich. Geines Umtes mar, "in der Rirchen und für die Tafel oder wo fonft Ihre Durchlaucht ihn hin verordnen werden", fleißig aufzuwarten. Ferner wurde ihm durch besondere Berordnung Die Unterhaltung und Unterweifung ber Sangertnaben übertragen, ihm gur Pflicht gemacht, "obgemeldte Rnaben mehrmals in ein Inftrument, Regal oder Positiv, absonderlich fingen laffen und bergeftalt exerciren belfen, daß fie rein fingen fich gewöhnen und in der Mufit befto fchleuniger perfectioniren mogen". Diefe Ginrichtung follte nach Schutens Willen nur einen Camen der Mufit ausstreuen, der für beffere Zeiten aufglinge (Morit Gurftenau, Bur Gesch. d. Musit u. des Theat. am Boje der Kurfürften v. Sachfen. Dregden 1861, S. 24 ff.). Die Möglichkeit des Berkehrs mit italienischen Runftlern machte fich D. alsbald wieder zu Nute, indem er ihre Sprache fertig erlernte und durch jene sich beständig die Renntniß der neuesten italienischen Werte berichaffte. - Bedmann's Thatigfeit an Diefer Stelle mahrte faum ein Jahr. Der banifche Rronpring Chriftian, auf beffen Anregung ichon Schit an ben banifchen Sof gezogen worden war, hatte fich nach feiner Sochzeit 1634 eine eigene Capelle auf feinen Schloffe Anfjöbing eingerichtet. Etwa 1642 besuchte der Kronpring ben Dresdener Hof und erbat fich von Joh. Georg II. drei "Mufikanten", darunter auch 29. für seine Capelle. In Ryfjöbing murde 2B. als Capellmeifter angestellt und erhielt als Gnadengeschent des Kronprinzen Porträt auf einer goldenen Medaille an einer goldnen Rette. Bu Bedmann's Functionen gehörte es, "jeden Morgen, Freitag und Sonntag ausgenommen, bon 9-10 mit ben Lehrlingen zu üben, darauf du achten, daß fie fich in den Manieren, die fie gelernt, üben und nicht anderswo fingen". Gern hatte man die Drestener Mufifer nicht gieben laffen, 1646 schon reclamirte fie Johann Georg II.; so erhielten fie benn im April 1647 ihre Paffe nach Dresden gurud. Ohnehin ware ihres Bleibens nicht viel länger gewesen, da Christian 1647 auf der Reise nach Karlsbad starb und seine Capelle aufgelöft wurde (Angul Hammerich, a. a. D. C. 97 f.). - Den Rudweg machte 28. über Samburg, wo er fich mehrere Wochen aufgehalten haben Die Quelle für diefe neue Thatfache ift ein nach mehreren Seiten bin beachtenswerthes Actenftuct, Ms. KN. 206 in der Lüneburger Stadtbibliothet. Den Inhalt des Foliobandes, jum größten Theil von Wedmann's hand geichrieben, bilben zumeift Compositionen italienischer Meister, Monteverdi voran, A. Grandi, Targ. Merula, Lor. Agnelli, Gio. Rovetta u. a.; unter den Deutschen find S. Schitz, Chriftoph Werner, Joh. Stadlmeber die namhafteften. Band zeigt, wie eifrig 2. bemüht war, für feine Capellfanger in Dregden und Antiobing Material herbeizuschaffen von Werten, die feit Jahren befannt, aber wol nicht vorhanden waren, und von folden, die eben erft auf den Markt Mehrere Stude verdanft er offenbar nur der Gunft intimer perfonlicher Beziehungen zu den Componiften. Durch einige furze fritische Apostrophen, die hier und da bei den Werten vermerft find, gewinnt die Sandichrift fur uns einen erhöhten perfonlichen Werth. Um Schluffe des Bandes fteht über dem Datum "Hamburgi 15 Junij Ao. 1647" ein ftarf verschnörkeltes Monogramm, bas in fich die Anfangsbuchftaben von Joh. Ab. Reinden, Beinr. Scheidemann und Matth. 2B. vereinigt. Mit der leberreichung feines Bandes befiegelte alfo 2B. die frohliche Zusammentunft mit seinen alten lieben Freunden (naheres über den Inhalt bei Junghans, Programm des Johanneums zu Luneburg, 1870, S. 29, der freilich die Situation nicht erfaunt hat). — Rach Dregden gurud= getehrt, übernahm 23. fein früheres Umt in ber furpringlichen Capelle als

Organist. Die Borliebe bes Kurpringen für itglienische Sanger hatte zugenommen; M. jand also wiederum ...eine eben so reiche Acrndte für seine Wikbegierde, als wenn er fich felbst in Stalien bejunden hatte". Schut rieth nun 23., Bebraifch ju lernen, um bei der Composition alttestamentlicher Texte die Tiefe des Empfindens erreichen zu fonnen. 2B. befolgte den Rath mit Rugen. Judenbekehrer und Lehrer des Bebräischen befannte Licentiat Esdras Cogardus aus Hamburg äußerte einmal über Weckmann's Composition bes 63. (53. ?) Cap. des Propheten Jesaias: "Er habe im Sing-Baffe den Meffiam fo deutlich. dem loco adiunctorum gemäß abgemablet, als wenn er ihn mit Augen gesehen hätte" (Mattheson, Bollt. Capellin. S. 130 f.). Die Composition ift und leider nicht befannt. Das umjangreichste Werk aus Weckmann's Dresdener Thatigteit muffen wir ebenfalls bis auf meiteres als verschollen bezeichnen: Die Canzonen für zwei Biolinen, ein Fagott und Generalbag, 1651 in Freiberg i. S. gedruckt und wahricheinlich für die Tafelmusit des Rurpringen bestimmt. Roch ein Stud fällt nachweislich in diese Zeit, die Composition über Jesaias 54, 7: "Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlaffen"; aber von diefer ift auch nur der Generalbaß gerettet (Ms. Bn. 21, 5. Bibliothet des Alterthumsvereins gu Freiberg). Ende 1649 besuchte Froberger den Dresdener Hof (Franz Beier, Sammlung mufit. Bortrage, Ar. 59/60, S. 10 f. Breitkopf u. Bartel, Leipzig). Mattheson berichtet darüber an zwei Stellen, die in äußerlichen Einzelheiten von einander abweichen. Ihm deshalb Unmahrheit vorzuwerfen, ift übereilt. Aus seiner Erzählung von einem stattgehabten musikalischen Wettstreit zwischen Froberger und 2B. leuchtet klar hervor, daß beide Rünftler fich dem Namen nach vorher ichon gegenseitig hochschätten. Reinden ftand ja mit Wiener Mufitern (wie g. B. Poglietti) in geiftig anregendem Bertehr. Das Gleiche ift also von 28. anzunehmen, ba er uns in feiner Sammelhandschrift fogar ein ungedrucktes "Deus misereatur nostri" von Raifer Ferdinand III., Froberger's hohem Gönner, überliefert hat (es fehlt in G. Abler's Sammlung der muf. Werke der habsb. Kaifer, Wien, Artaria u. Co.). Daß Froberger und W. sich in Dregden perfonlich fennen gelernt und ihre Freundschaft brieflich eifrig weiter gepflegt haben, ift somit nicht von der Sand zu weisen. - Bur vollen Entfaltung deffen, mas 2B. fünftlerisch wollte und konnte, gelangte er jedoch erft in ber freien Sansaftadt Samburg. Illrich Cernit, Organist an St. Jacobi feit 1631, mar 1654 geftorben. Bon den Candidaten Albert Schope, Soforganist in Guftrow, Wolfg. Besniher und Jac. Lorengen vom Samburger Baifenhaus, mochte keiner ben Rirchenvorstehern gufagen. Joh. Olffen, Organist an St. Betri und Rachfolger von Jac. Pratorius (Wedmann's Lehrer), erhielt nun, ba er auf W. die Aufmerksamkeit gelenkt hatte, ben Auftrag, B. jum Probespiel zu Rach Rudfprache mit Schutz und mit Erlanbnig des Rurprinzen erschien W. Runftrichter für die zweite Probe maren außer dem Cantor Th. Selle und dem Bioliniften Joh. Schope die drei hauptorganiften: B. Scheidemann (St. Catharinen), Olffen (St. Petri), Joh. Pratorins (St. Nicolai). 28. fam nach dem Spiel der fruberen Candidaten an die Reihe. Es ist wahrlich be= schämend für unfere Zeiten, wenn man lieft, welche fünstlerischen Aufgaben damals vor jo gewiegten Runftlern geloft werden mußten. Reine von den Un= forderungen damaliger Kirchenmufit wurde 2B. erlaffen. Nach einer Fuge über ein "verkehrtes Thema primi et tertii Toni gufammen" mußte 2B. Die Generalbafftimmen einer Motette variirend auf zwei Clavieren behandeln und feine Fertigfeit im Generalbaffpielen burch die Begleitung eines Biolinfolo beweisen. Bum Schluffe wurde ihm der Choral "An Wafferflüffen Babylon" aufgegeben, beffen "ersten Bers er nach pratorianischer, ernsthafter Art, die andern aber jugenweise durch alle gange und halbe Tone, mit vielerlen Beränderungen durch-

führte". Bon den besten Organisten unserer Tage dürfte man schwerlich ein so polles Maag ichulgerechter, fünstlerischer Improvisation erwarten. wurde 2B. gewählt; der Kurpring ertheilte dagu, wenn auch nur ungern, feine Nachdem er fich perfonlich in Dresden verabschiedet hatte, trat Einwilligung, 28. 1655 fein neues Umt an. Die musitalischen Berhaltniffe, die 28. vorfand, mußten im ganzen für ihn angenehme fein. Auf Cernig' Beranlaffung hatte bereits 1635 die alte Jacobi-Orgel (deren Difpoj. bei M. Bratorius, Synt. mus. II, S. 168) eine großartige Erweiterung erhalten, deren Roften die hohe Summe von 6325 3 14 B. erreichten. W. munichte gleich in der erften Beit eine Berbefferung ber Bagthurme, und er hatte die Freude, feinen Borichlagen 1657 wirklich entsprochen gu feben, obgleich der Rirche aus diefer Menderung des Orgelwerks wiederum ein Aufwand von 1656 R erwuchs (Jul. Faulwaffer, "Die St. Jacobi-Kirche", Hamburg 1894, G. W. Seit Rachi.). Director ber Samburgischen Kirchenmufit mar feit 1637 ber Cantor am Johanneum, Thomas Selle, der mit zwei Baffen, zwei Tenoren, den Freischülern der Rirchenschule und des Johanneums den Singechor bestellte (vgl. Signale f. d. muf. Welt, Leipzig, B. Senff, 1870, S. 66 ff.). Das gute Ginvernehmen Wedmann's mit Selle findet in Selle's Gevatterschaft bei Wedmann's Tochter Eva Chriftine (20. Juli 1657) fichtbaren Ausdrud; bei der zweiten Tochter Sophie Glifabeth (20. September 1658) ftand Joh. Olffen Pathe. An der Spige der Rathsmufitanten befand fich ber Biolinist Johann Schope; neben ihm war auch Beter v. Sidon ein bedeutender Beiger. Mit folden, freilich nicht übermäßig ftatt= lichen Kräften ließ sich schon etwas erreichen. W. componirte nun viele Stude, die Selle in der Rirche gur Aufführung brachte. 2B. fchuf fich aber eine noch breitere Basis für seine Bestrebungen. Richt erft 1668 (Mattheson), sondern bereits 1660 grundete er mit zwei vornehmen Mufikliebhabern ein Concert= unternehmen, beifen Garantie junächst 50 Personen durch Unterschrift über-Die Aufführungen dieses Collegium musicum fanden im Resectorium des Doms ftatt. Das Institut blubte schnell auf. 2B. forgte für die besten Musitalien aus Benedig, Rom, Wien, München, Dresden u. f. w., und bedeutende Componisten übersandten Compositionen und liegen ihre Namen in die Liste eintragen. Der Ruf diefer Concerte lodte manchen Runftler nach Samburg, u. a. den Sanger Frang de Minde, den Capellmeifter Cafp. Förster, ber felber ein vorzüglicher Sanger mar. Manches Band enger perfonlicher Begiehungen zwischen ben Künftlern ift nachweislich hier geschlungen worden. Um 2. Juli 1663 ftarb Selle; turz vorher mar er mit 2B. uneins geworden, von dem er nun feine Note mehr in ber Rirche aufführen wollte. In feiner Betrubniß componirte 2B. die Worte "Weine nicht, es hat überwunden" (Off. Joh. 5, 5), die ihm beim Aufschlagen der Bibel in die Augen fielen. Um bas Stud in der Rirche zu Gehor zu bringen, mußte eine kleine Lift helfen. Freund copirte bas Stud, fchrieb Chrift. Bernhard's Namen barauf und gab es Selle, der es unter vielem Rühmen mehrmals aufführte. An Selle's Stelle wurde durch Wedmann's Fürsprache von fechs bedeutenden Candidaten Chriftopher Bernhard aus Dresden, ebenfalls ein Schüler Schütens, jum Cantor gewählt. Mattheson ergahlt uns diese etwas jabulos klingende Geschichte mit allen draftifchen Gingelheiten an zwei wiederum von einander abweichenden Stellen (Chrenpi, f. "Bernhard" und "Wedmann"), und doch muffen wir fie glauben. Der gute Freund und Bermittler mar Guftav Duben, fpaterer Capellmeifter in Stocholm. Drei Foliobande, in denen er einen anfehnlichen Borrath neuefter Musit (wie es scheint, den ganzen Programmbestand des Collegium musicum während ber Jahre 1663-67) aus Hamburg mit sich führte, befinden sich noch heute in der Universitätsbibliothet Upsala (Micr. 78, 79, 81). Der Band vom Jahre 1664 (Micr. 79, fol. 109) enthält die concertirende Motette .. Beine nicht" von "Chr. Bernhard". All die fleinen Buge, die Mattheson von dem Stud ermahnt, paffen genau auf diefe Composition, als deren mahren Autor wir alfo W. anguerkennen haben. 2B. pflegte übrigens mit feinem Studien= genoffen Bernhard vertrauteste Freundschaft. Ihm überließ er, wie es scheint (Chrenpf. S. 22), von 1664 an die Direction des Collegii musici; und wahrend der Daner des hamburger Umtes entstanden wol Bernhard's theoretische Schriften (Bierteli, f. Muf. 1891, S. 495 ff.), die in vielen tiefergehenden Bugen bes In Bernhard's Berfaffers Bertrautsein mit Sweelind's Lehrbuch befunden. Saufe veranftaltete 1666 die Elite der Samburger Runftler dem Rirchendichter Rift gu Chren jenes berühmte Concert (f. beffen lettes "Monats-Gefprach" und die "verschmähete Gitelfeit und Wolluft der Welt" Th. II); und 1667 fand hier ein anderes ftatt, in welchem Bernhard und Forfter felber als Ganger mit= wirften (Mfcr. 78 Upfala [1665-67] fol. 89 "Repletum est cor meum" von Förfter). Obwol es als ficher gelten darf, daß auch 2B. zu ben Intimen bes Rift'ichen Rreifes gehörte, fo hat er doch feine Liedcompositionen fur ihn geliefert. Bu diefem Benre mandte er fich erft fpater, als in feinem Familienleben ein neuer Frühling anhob. 1667 ftarb Wedmann's Frau, die ihm feche Rinder geboren hatte, vier Töchter und zwei Sohne, beren altefter, Jacob, wol ichon in Dregden geboren wurde (nähere Daten in den Taujbuchern von St. Jacobi). Erbichaftsauseinandersetzungen veranlagten 2B. vielleicht gunachft, nach Dresten zu reifen. Er verband damit einen Besuch am Hoje, wo ihn Rurfürst Johann Georg II. fehr gnädig empfing und ihm außer einem diamantbefegten Portrat das freie Studium seiner beiden Sohne in Wittenberg gewährte. Beide ftarben aber jung: ber älteste, Jacob, als stud. theol., der jungere, Hermann (geboren am 12. August 1662, genannt "ber galante 28." [Matthefon, Chrenpf. S. 255]), als Organist in Leipzig. Auch eine Schwester starb unverheirathet. 2B. verheirathete fich 1669 in hamburg jum zweiten Male; am 14. Februar erfolate seine Proclamation mit Catharina Rolandes, Tochter von Berthold Rolandes. Zwei Töchter aus dieser Ehe wurden am 13. Juli 1671 getaust. 1668 war nun D. zu Phil. v. Zefen, über beffen Charafter ber inzwischen verftorbene Rift nicht eben die befte Meinung hegte, in engere Begiehung getreten. Bedmann's Lieber für ihn, neun an der Bahl, wurden veröffentlicht in Befen's "Schoner Hamburgerin" (1668), "Reinweisser Herzogin" (1668), "Dichterischem Rosen= und Liljenthal" (1670); nr. 91 im letten Bert: "Lob- und Tugend-lied auf des edlen und weitberühmten Herrn D. B. Schuppens glimpflich schimpfende Scherbhafftigfeit, als derfelbe fich jum zweiten mable ehlich vertnüpfte", von 28. componirt, deutet auf Wedmann's gute Beziehungen zu seinem unmittelbaren Borgesetten hin, dem vielgeliebten, aber auch vielgeschmähten Pastor an St. Jacobi, der doch ein empfängliches Ohr hatte für die Runft der hamburgischen Musiker (Mattheson, Ehrenpforte S. 304). Mit Wedmann's Tode, der 1674 erfolgte, und nit Bernhard's Rudfehr nach Dresden gerfiel bas Collegium musicum. Einen Erfat, allerdings nach anderer Richtung bin, fchuf der befreundete Reinden mit Schott zusammen durch die Bründung der hamburger Oper 1677. erschwerten heftige Polemiten, in denen fich auch Schupp's Amtsnachfolger Anton Reiser herborthat, bedeutend die ersten Athenizüge des aufstrebenden Unternehmens.

Von Weckmann's Orgelcompositionen sind sechs durch handschriftliche Neberlieserung erhalten (Ms. KN. 209, Stadtbibl. Lüneburg; Ms. P. 802, Kgl. Bibl. Berlin). Claviervariationen über das Lied "Lucidor einst hütt der Schaf" besanden sich im verschollenen Ms. des Grasen Lynar (Sweelinck's Werke, I, S. 2 s. des deutsch. Vorw.). Als Orgelmeister steht W. mit Delphin Strunck,

3. A. Reinden und Fr. Tunder auf einer Stufe der geschichtlichen Bedeutung. Seine gange Art und Weise, mit den contrapunttischen Motiven umzugeben, Die Kormen feiner Choralbearbeitungen, fie find typische Erfennungszeichen für den in Sweelind's Schule gebildeten Mufiter — baran hat B. Schut feinen Untheil. Man mag am deutlichsten diese mufitalische Bermandtschaft ausgeprägt finden. wenn man Wedmann's zweistimmige und breiftimmige Stude, in welchen letteren er den Choral durch tanonisch geführte Stimmen begleiten lagt, vergleicht mit analogen Compositionen in Scheidt's Tabulatura Nova (Denkmäler beutscher Tontunft, Band I). Die Manner ber zweiten Beriode nordbeutscher Orgelfunft im 17. Jahrhundert tann man als Sweelind's indirecte Schuler bezeichnen. Eine Bermehrung der musikalischen Formen für die Behandlung des Chorals haben fie nicht erreicht, sondern nur eine Erweiterung der bereits bestehenden burch eine gesteigerte Heranziehung und virtuofe Ausnugung der specifischen Ausdrucksmittel der Orgel. Wo Pratorius und Scheidemann, fich felbft beichrantend, fteben geblieben, schreitet W. fuhn weiter. Die einfachen, im Ausdrud ftrengen Choralbearbeitungen Pratoring' dehnt 2B. zu pompofen Sagen für die volle Orgel aus, wobei er durch fünf- bis fechsftimmigen Sat und durch Anwendung des Doppelpedals die Rlangfulle der Orgel in prächtigem Glanze wirten lant. Scheidemann's noch einfache Chromatit, feine Gewandtheit im wechselnden Gebrauch der Manuale überbietet 2B. durch fein überaus mannich= faltiges und vielfarbiges Spiel mit wechselnden Manualen, deren Registrirung er fürforglich genau borichreibt, und durch die fühne Ausdehnung der Chromatik über aanze Tonleitervaffagen. Sweelind's große dreitheilige Fantafieform haben die norddeutschen Organisten der zweiten Periode nicht weiter gepflegt; fie bevor= jugten, unter bem Ginfluß Frescobaldi's und der Wiener Organiften, wie Froberger und Rerl, die überfichtlichere Form der Canzona. Gine folche hat auch 2B. geschrieben; sie ist wol das abgerundetste und stimmungsvollste seiner erhaltenen Orgelstude. Diefes Stud in D-moll trägt fo ausgeprägt Burtehudesche Buge - ausgeprägter als fie fich bei Tunder nachweifen laffen, daß tein 3meifel mehr darüber zu bestehen braucht, wo der größte norddeutsche Organist feine Ausbildung empfangen hat, auf der Hochschule des Orgelfpiels in hamburg. - Wedmann's Lieber für Phil. v. Zefen find Ericheinungen, wie wir fie feit der Mitte des 17. Jahrhunderts überaus häufig ju Tage tommen feben: übersichtlich gegliederte, turze liedhafte Weisen für eine Singstimme mit Generalbaß. 28. bewegt sich mit ihnen durchaus auf den Bahnen, die von den Componisten des Rift'ichen Rreises, des Königsberger Dichterfreises, von Mannern wie Sammer-Schmidt, Mich. Jacobi, Chr. Flor, S. Pape, S. Scheidemann, Mt. Coler, Joh. Schop, P. Meier, Jac. Kortkamp, Jac. Pratorius, S. G. Stade, Th. Selle, von S. Albert, Chr. Berner, Boigtlander u. a. betreten maren. Ginen gewiffen italienischen Beigeschmad erhalten Wedmann's Lieder burch fleine, ben Gefang zierende Figuren. - Wedmann's Rirchenmufitwerte find Zengen bes tiefgebenden Einfluffes, den Schütz auf feinen fünftlerischen Rachwuchs ausgeübt hat. Stücke find handschriftlich überliesert (Mscr. 79, 81 Upfala; Mscr. 22, 220 [aus des Cantors S. Botemeper's Nachlaß], Rgl. Bibl. Berlin. schriften im Berliner Mscr. sind meist nachträglich zugefügt, bei zweien ift "Jacob W." als Autor angegeben; Bn. 21, 5, Alterthums = Berein, Freiberg i. S.). In einem alten, anscheinend leider verschollenen Catalog in Lüneburg (f. Junghans a. a. D. S. 29) waren 18 Stude Wedmann's bem Titel nach genau angegeben. Die erhaltenen Stude Wedmann's bewegen fich nicht auf bem Boden ber altvenetianischen Chormotette, sondern sind Rinder ber neuitalienischen Runft, die durch die Errungenschaft des Sologesanges und des

386 Wedde.

Recitativs, burch die Beranziehung begleitender Instrumente, durch das Fundament des Generalbaffes der Chormotette überraschende Ausblide zu neuen und mannich= faltigen Formengebilden eröffnete. Eine Richtung führte zu den Solomotetten für eine Stimme mit ober ohne Begleitung einiger Inftrumente, ju ben Symphoniae sacrae Schubens (Berte, Band V). Ihr gehören von 28. an: "Kommet her zu mir alle" (vgl. Schut [V, 25], Jgn. v. Ghefel [Upfala, Ms. 79], und Hammerschmidt [3. Th. Mufit. Andachten 1642]), "Rex virtutum", "Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlaffen". In der gleichen Richtung ergab fich die orgtorienhafte Dialogiorm, 2B. vertritt fie in zwei Werken: "Gegrüßest seist du, Holdselige" (vgl. Hammerschmidt [1. Ih. der Dialogi, 1645 nr. 9] und Schutz [VI, 184]). - "Angelicus caeli chorus". Eine Vereinigung aller Motettengebilde in glänzendstem Gewande stellt die auf venetianischem Grunde erblühte, concertirende Motette, das "Geiftliche Concert" Schukens bar. Biele verwandte Buge im Aufbau wie in ber Tendenz diefer Form weisen in gerader Linie auf die spätere protestantische Kirchencantate bin. Compositionen von dieser Gestalt find auch seine gehaltvollsten und gereiftesten, die neben den Schut'ichen einen ehrenvollen Plat verdienen: "Weine nicht, es hat überwunden"; "Ein Tag in deinen Borhöfen"; "Herr, warum tritteft du jo jerne"; "Der Tod ist verschlungen in den Sieg" (vgl. Schütz [I, 42], Hammer= schmidt [4. Th. musit. Andachten 1646], Aug. Braun [Junghans, a. a. D. S. 35]); "Es erhub sich ein Streit im Himmel" (vgl. Johann Siegfried [Walth. Lexit.], Jul. Weiland [Upfala, Ms. 81], Chr. Werner [Luneburg, KN. 206], Hammerschmidt [2. Th. Geiftl. Gespräche 1656]. Joh. Chriftoph Bach [Rgl. Bibl. Berlin], Seb. Bach [Werke II, nr. 19, X nr. 50]); "Wenn ber Berr die Gefangenen ju Bion erlofen wird" (val. B. Schut III, 133 und VIII, 44], Hammerschmidt [Motetten 1649 und 5. Th. musif. Andachten 1653]). Die in Rlammern beigefügten Parallelen mogen den tunfthiftorischen Zusammenhang andeuten, unter bem Wedmann's Werte, um richtig gewürdigt zu werden, betrachtet werden muffen. Max Seiffert.

Bedde: Friedrich Chriftoph Johannes 2B., Schriftfteller, murbe am 15. Januar 1843 zu Uelgen im Sannöverschen als Sohn eines Tuchjabrifanten geboren und siedelte mit seinem Bater, der sein Geschäft infolge der stürmischen Zeiten aufgeben mußte, nach Hannover über. Als dieser fich im 3. 1851 nach Samburg mandte, um ein neues Geschäft zu begrunden, folgte er ihm dahin und besuchte dann bas bortige Johanneum, bis er im 3. 1862 nach Beibelberg zog, um die Rechte ju ftubiren. In Berlin und Göttingen trieb er in den nächsten Jahren geschichtliche und staatswiffenschaftliche Studien. Durch ungunstige Familienverhältnisse und eigene schwere körperliche Leiden sah er fich genothigt, feinen Plan, fich der akademischen Laufbahn zu widmen, aufzugeben. Seit dem Jahre 1867 war er als Lehrer an hamburgischen Brivat= fculen thatig. Namentlich lieferte er für Die "Samburger Rachrichten" regelmäßige Berichte über die ichauspielerischen Aufführungen im Stadttheater, Die er im J. 1880 unter bem Titel: "Dramaturgische Spane" gesammelt erscheinen Rachdem er im J. 1879 auf feine Lehrerthätigfeit verzichtet hatte, um sich gang dem schriftstellerischen Beruf zu widmen, hatte er das Unglud, durch einen Brand fast seine gange Sabe einzubugen. Er zog fich nun einige Zeit zur Herstellung seiner Gesundheit in den Sachsenwald zurück und ries dann im 3. 1881 die Hamburger "Bürgerzeitung" ins Leben, die einen entschiedenen demofratischen Standpuntt vertrat. 28. ließ fie feit dem Jahre 1882 in einer eigenen Druckerei berftellen und erfreute fich in jener Beit einer angenehmen Lebenslage, da fein Zeitungsunternehmen gludlich einzuschlagen schien. Nebenbei fand er Zeit zu poetischen und schriftstellerischen Arbeiten, unter benen bie

"Grüße des Werdenden. Gedichte eines demokratischen Redacteurs im neuen Deutschen Reiche" (2., mit Erläuterungen versehene Ausgabe. Stuttgart 1886) von der Kritit nicht ungünstig ausgenommen wurden. Ebenso erntete er sür seine kleine Schrist über Theodor Storm (Hamburg 1888), die ursprünglich sür die von der Polizei unterdrückte "Hamburger Rundschau" bestimmt war, von verschiedenen Seiten her Lob und Anerkennung. Von seiner Gelehrsamkeit zeugen die Ueberschungen zweier mittelalterlicher Dichtungen: "Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation, eine nationale Dichtung aus Barbarossasseit" (Hamburg 1878) und "Theophilus. Das Faust-Drama des deutschen Mittelalters überseht und mit einer erläuternden Einleitung versehen" (Hamburg 1888). W. starb zu Lübeck am 13. Januar 1890.

Bgl. Ab. Hinrichsen, Das litterarische Deutschland. Berlin u. Rostock 1887. S. 676. — Franz Brümmer, Lexikon ber beutschen Dichter und Prosaisten des 19. Jahrhunderts. 3. Ausgabe. Leipzig o. J. II, 467. — Blätter f. literarische Unterhaltung. II, 425. Leipzig 1886. — K. Biesen=

dahl, Deutsches Theaterjahrbuch. Berlin 1892. S. 167.

H. A. Lier.

Wedderkopp: Magnus v. W. (jest geschrieben Wedderkop), murde am 26. October 1637 zu hufum als der alteste Sohn henning Wedderkopff's und

feiner Chefrau, Anna, geb. Anderfen geboren.

Seine Borsahren hatten, so besagt der ihm erneute Adelsbries, "einige hundert Jahren als gute Gdelleuth in Braband und Geldern sich aushaltend bei denen Herzogen zu Burgund und Geldern, wie auch den Königen zu Hispanien 2c. 2c. in vornehmen Kriegs und Civilbedienungen willige Dienste erzeigt". Joachim v. W., Obristlieutenant in Philipp's II. Heer, verließ seines Glaubens wegen sein Baterland und zog nach Franken, wo auch sein Sohn verblieb. Joachim's Enkel Henning war Magnus' Vater. Derselbe entsagte dem in Wallenstein's Reiterei als Lieutenant geleisteten Dienst und ließ sich in Husum nieder, und trieb dort einen Handel "mit Kupfer und anderen Sachen".

Magnus besuchte die Stadtschule in Husum und dann die Gelehrtenschule in Lübeck. Seinen Unterhalt mußte er sich theilweise durch Musikunterricht gewinnen. Zu akademischen Studien der Philosophie und der Rechte ging er nach Selmstedt, nach kurzer Zeit aber schon für drei volle Jahre nach Jena.

Nebenbei lernte er die frangofische Sprache völlig beherrschen.

Im J. 1661 übernahm er sodann die Leitung der Studien zweier Söhne seines Gönners, des Herrn v. Brömsen in Lübeck. Zwei Jahre lang blieb er mit diesen seinen Zöglingen in Heibelberg und begleitete sie dann auf Reisen durch Frankreich und Italien. In Heidelberg war Kursürst Karl Ludwig aufmerksam aus ihn geworden, so wurde er 1664 als Docent des Staats- und Lehnrechts nach Heidelberg und dann in den Staatsdienst berusen, den er 1669 verließ, um eine ihm vom Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottord angetragene Prosessur in der juristischen Facultät der neu gegründeten Universität zu Riel anzunehmen, durch eine Rede: "de moralium corporum unione" sührte er sich dort ein. Unter den von ihm derzeit versaßten Schristen sind zu nennen: "de fructidus et eorum acquisitione" (1670); "de jurisdictione" (1671); "de praescriptione moratoria" (1675); "Theses miscellancae ex jure tam publico quam privato" (1676). Im J. 1676 beries ihn der Herzog, nachsdem er schon vorher die Stellung eines Syndisus am Domcapitel und Rathes des Bischoss zu Lübeck erhalten hatte, an seinen Hos, wo er 1683 sich mit Elisabeth v. Pincier vermählte, mit deren Bruder er eine einslußreiche Stellung gewann.

Die Bedeutung dieser Stellung lag in der Berathung und den Diensten,

welche dem Herzoge und seinen Nachsolgern zu leisten waren bei der derzeitigen frausen Politik. "Das verwirrte Eimbrien" und alle das Ostseeden umgebenden Staaten sielen aus einem Kriege und einer Zwistigkeit in die andere. Für die Herzöge von Gottorp handelte es sich dabei immer um die Herrschaft in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, besonders in Schleswig, welches ihnen von Dänemark streitig gemacht wurde. Die gesammte europäische Politik spielte in diese Streitigkeiten hinein und so gab der zwischen Ludwig XIV. und Holland 26. Januar 1679 zu Nimwegen abgeschlossen Friede W. Gelegenheit, Günstiges, besonders des Kaisers Schut, sür seinen Herzog auszuwirken, (s. A. B. B. IV, 190). Als er durch eine Dotation hieriür besohnt wurde, sprach er in seinem Danke aus: "Daß er wie dishero also auch in's Künstige vor Dero Herzoglichen Hauses Interesse seinem Eide und Pflichten nach unterthänigst werde vigiliren".

Dieses Bersprechen hat er getreulich gehalten, insbesondere dem Herzoge Christian Albrecht in dem 1689 unter günstigen allgemeinpolitischen Berhältnissen abgeschlossen Altonaer Bergleich (f. A. D. B. IV, 191) und dann
auch dessen Nachfolger, dem Herzoge Friedrich IV., in dem am 17. August 1700
abgeschlossen Tradendahler Frieden (f. A. D. B. VIII, 32), durch welchen der

Bergog Alles erreichte, mas er für den Augenblid verlangen tonnte.

Wedderfopp's Politik zeichnete sich sein ganzes Leben lang aus durch ein unverrückbares Festhalten an dem von Anbeginn versolgten Ziele der Besteiung des herzoglichen Regiments von dem eben so unausgesetzten Druck und Angriffe Dänemarks darauf, und durch ein kluges Maßhalten bei gewandter Benutzung aller günstigen Momente und endlich durch thunlichsten Schutz des Wohles von Land und Leuten, ganz besonders durch redliche, sparsame und geordnete Wirthschaftlichkeit. So wird er denn auch geschildert als ein kluger, gelehrter, in den Welthändeln ersahrener Mann, der den Zustand und das Beste des Landes genau kannte.

Bereits 1682 hatte der Kaiser Leopold I. ihm den Adel, auf dessen Führung der Bater verzichtet hatte, erneuert, er wurde sur sich und seine Nachkommen in die schleswig-holsteinsche Ritterschaft ausgenommen, sowie auch in die schwedische Ritterschaft und es wurde ihm der Titel eines schwedischen Etatseraths verliehen. Im December 1694 starb der Herzog Christian Albrecht. Sein Sohn und Nachsolger in der Regierung Friedrich IV. (f. A. D. B. VIII, 21 j.) ernannte W. zum Präsidenten des Geheimraths und seinen Schwager Pincier

jum Stellvertreter.

Friedrich war verheirathet mit der Schwester Hedwig Sophie des Königs Karl XII. von Schweden. Diesem auf seinem Krigszuge nach Polen solgend und des Regierens durchaus unlustig, ging er auf den tollen Plan des Oberstlieutenants v. Bergholz, eines Schwiegerschnes des beim Herzog in großer Gunst stehenden Etatsraths v. Clausenheim ein, und verpachtete diesem Abenteurer die Gottorpischen Lande zu völlig eigenmächtiger Regierung (s. A. D. B. VIII,

20); 20. und Pincier wurden auf das Auswärtige beschränft.

Gine unglaubliche Wirthschaft begann und große, unsinnig abenteuerliche Pläne wurden geschmiedet. "Aber ein unglücklicher Schuß zernichtete zugleich mit dem Leben des tapseren Herzogs Friedrich am 19. Juli 1702 bei Clisow in Polen in einem Augenblick alle diese Anschläge". Des Herzogs Sohn Karl Friedrich war erst zwei Jahre alt und wurde unter Bormundschaft seiner Mutter und seines Vaters Bruders, des Herzogs Christian August (s. A. D. B. IV, 192 s.), Coadjutors und erwählten Nachsolgers des Bischoss von Lübeck, gestellt. W. blieb an der Spige des Geheimraths, in welchem sich ihm ein Gegner in der Berson des Georg Heinrich v. Görz, Freiherrn v. Schliß (s. A. D. B. IX,

389 j.) entgegen stellte. Das Trachten bieses Mannes ging auf Gewinnung der Macht. Der Herzog - Administrator, ein junger Mann von 29 Jahren, war mehr dem Vergnügen und dem Luxus zugeneigt als den Geschäften, diesen Neisgungen erwies sich Görz sörderlich, W., dessen Streben auf Ordnung und Sparsamkeit ging, nur hinderlich. Außerdem bemühte sich W. das seit dem Travendahler Friedensschluß bestehende gute Verhältniß zur Krone Dänemark zu erhalten in ausgesprochener Gegnerschaft gegen Görz.

Gesteigert wurde diese Gegnerschaft durch die von W. vor die in Stockholm zum Zwecke der Erziehung ihres Sohnes residirende Herzogin Wittwe gebrachte Untersuchung des ties zerrütteten Finanzzustandes des Landes, welche durchaus

ju Weddertopp's Gunften ausfiel.

Kurz barauf, im December 1708, starb die Herzogin Wittwe und W. versor in dieser vortrefflichen Fürstin seine beste Stühe. Es wurde ihm am Gottorpischen Hose unheimlich und er zog sich deshalb, seine Person nicht mehr gesichert haltend, nach Hamburg zurück, wo er ein Palais besaß, von hier aus noch an den Regierungsgeschäften theilnehmend und dabei, wie alle Zeit seines Lebens, der Musit seine Mußestunden weihend, ein persönlicher Freund Händel's und Bach's und deren großer Verehrer.

Man verstand es aber doch, ihn zum Prösidium einer Geheimrathssitzung nach Schleswig, wohin nicht die Macht des Kaisers, welche man sürchtete, reichte, zu locken. Am 19. December 1709 kam der nun 72jährige alte Herr auf dem Schlosse Gottorp an, wurde auf das huldvollste empsangen und bei der Tasel trank der Herzog, welcher Wedderkopp's klugem und geschicktem Dienste und sester Energie den sicheren Besitz des einträglichen, ihm von Dänemark hart bestrittenen Bisthums Lübeck verdankte (s. A. D. B. IV, 192), "mit sehr gnädigem Bezeigen" seine Gesundheit; aber nach Aussehung der Tasel auf dem Wege in sein Zimmer wurde er in Hast genommen und in einer "Henerkutsche" in selbiger Racht nach der Festung Tönningen gebracht. Seinem Schwager Pincier, welchen man in selbiger Racht gleichsalls hatte sestnehmen wollen, gelang es, zu entsommen.

Das sehr bedeutende Vermögen, die Güter und die Häuser in Lübed und Hamburg wurden mit Beschlag belegt. Sechs Monate vergingen, ehe der Gesangene zum Verhör gebracht wurde. Es sehlte an Anklagematerial. Um dieses zu schaffen, wurde die Aussonderung von den Kanzeln des Landes angeordnet: jedermann habe bei schwerer Strase zu melden, was er Uebles von W. vorzusbringen wisse. Es meldete sich Niemand. Aber der Zweck der Beseitigung Wedderkopp's wurde trotzem weiter versolgt. Unterm 23. Juni 1713 erging ein von Görz erschlichenes Todesurtheil gegen ihn "wegen vieler besonderer Versbrechen", deren aber keines genannt steht. Es kam jedoch nicht zur Execution.

Die Zustände im Lande wurden währenddeß in solcher Weise niedergedrückt, daß es davon heißt: "Man kann mit Wahrheit sagen, daß die damalige Versjassung des gottorpischen Staates ipsa corruptione corruptior, verderbter als die

Corruption selber war" (f. A. D. B. IV, 192, 193).

Der nach der Niederlage Karl's XII. bei Pultawa (1709) zwischen Schweden und Dänemark ausgebrochene Krieg hatte die Schweden 1713 in die ihnen vom Herzog-Administrator geöffnete Festung Tönningen getrieben (s. A. D. B. IV, 192), und sie wurden dort von den sie verfolgenden Dänen belagert. König Friedrich IV. von Dänemark ließ durch einen Parlamentair den Festungscommandanten sür das Leben Wedderkopp's, um dessen Schutz gegen die Görz'schen Angrisse er angegangen war, verantwortlich machen.

Am 7. Februar 1714 capitulirte die Festung und W. wurde besteit, nachs dem er 4 Jahre und 4 Monate gesangen gesessen hatte, in einem Alter von 77 Jahren. Wunderbar ist es, daß ihm leiblich und geistig bei der langen schweren Sast, in die man ihn gesetzt hatte, die Kräste erhalten blieben, die heilige Schrist und der Unterricht in der Musit, welchen er einem mit ihm gesangen sitzenden dänischen Lieutenant ertheilte, wie einst in der Jugend in Lübeck, waren ihm Hülse und Trost.

Bergeblich blieb auch jett noch feine Forderung einer Unichuldserflärung. Diefe erfolgte eift, als Gorg den Dienft des Bergogs mit dem Konia Karl's XII. von Schweben, wo ihn nach biefes feines neuen Berren ploglichem Ende der Tob burch henters hand traf (f. A. D. B. IX, 393), vertauscht hatte. 3m 3. 1719 erließ der Bergog Rarl Friedrich eine Ertlarung: "bag Ihro Sobeit benannten 50jährigen treuen Diener von aller Berantwortung loggablten, voriger Bnade versicherten" u. f. w., ihn in feine alten Aemter einsetten und ihm feine Guter und Bermogen guruderftatteten. Noch einmal wurde 2B. berufen, in das Schickfal des Saufes Gottorp mit feinem erfahrenen Rathe einau= greifen. Er empfahl, jum 3mede endgültiger Auseinanderfegung mit Danemart, auf Schleswig, welches stets der Anlaß jum Streite gewesen, Bergicht ju leiften und bafur in Holftein eine Entschädigung "Pflug um Pflug" zu suchen. Bergog folgte aber biefem Rathe nicht und verlor nun Schleswig auf immer. ohne die Bortheile ju gewinnen, die ihm 2B. in Aussicht ftellen ju tonnen ge= glaubt hatte.

Dieser verbrachte seine letten Lebensjahre in hamburg in viel Mühe und Arbeit um die Beordnung seiner durch die Kämpse mit Görz schwer verworrenen Vermögensangelegenheiten. Noch lange Jahre nach seinem Tode spann sich ein verwickelter Proces zwischen den Wedderkopp'ichen und Görz'schen Erben sort.

Am 16. Januar 1721, 83 Jahre alt, entschlief der so hoch gestiegene und so schwer angeseindete Mann fanst und ruhig in den Armen seiner treuen, glaubensstarten Gattin, die ihn um 10 Jahre überlebte. Beide Chegatten haben ihre Grabstätte im Dome zu Lübeck, dessen Kanonisus W. war, gesunden.

Schl.-H. Provinzialber. 1825, I, 1. — Jahrb. VII, 304. — v. Kobbe, S.-H. Gesch., Altona 1854, S. 2 ff. — Bremer, Gesch. Schl.-H., Kiel 1864, S. 310 ff. — E. Möller, Schl.-H. Gesch. I, 713. — Jöcher IV, 1840. — Hamb. Schriftstellerleg. VII, 586. — Gesch. d. Gottors. Hoses unter Herz. Friedrich IV. Franks. 1774. — Ratzen in k. Universitätschronik sür 1857, Kiel 1858, S. 12. — Zeitschr. j. Schl.-H. Geschichte V, 301, XII, 1 ff. — Archiv f. Gesch. des Herzogth. Lauenburg. Mölln i. Lbg. — L. Alwardt I, Hest 1, S. 75. — Zacharias Wolf, Commandant der Festung Tönningen. Tagebuch vom 1. Januarii 1713 bis 30. Januarii 1714. Königl. Buchstruckerei zu Kopenhagen 1714 und Abdruck danach. — Spitta, J. S. Bach I, 256. — Mattheson, Chrenpsorte.

Wedderkop: Theodor v. W., Nachkomme des Borigen, geboren am 19. December 1802 zu Malmö in der schwedischen Provinz Schonen. Der Bater, schon dem Könige Gustav III. von Schweden bedienstet, theilte als Kammerherr des Königs Gustav IV. Adolf nach dessen Ehronentsetzung 1809 mit ihm das Loos der Berbannung. Ein großer Verehrer der längere Zeit bei ihm auf seinem Gute weilenden Comtesse de Genlis, nannte er seine beiden ältesten Kinder nach deren Schrift "Adèle et Théodore" (vgl. auch deren "Les petits émigrés" und "Mémoires"). Diese beiden ältesten Kinder kamen nach eriolgter Scheidung der Eltern in die Erziehung des damaligen Hauptmanns Quade in Helsingör, wo Theodor das Chmnasium dis zur Prima besuchte, um dasselbe 1818 mit dem in Ploen zu vertauschen, von wo er 1821 zum Studium der Rechte nach Kiel und 1823 nach Göttingen ging. Nach dem im J. 1825 ersolgten Tode seines Vaters zog es ihn nach Schweden zurück, wo er ein Jahr lang in Upsala studirte, sich dortiger Sitte gemäß in mehreren Sprachen, und

zwar in sieben, nämlich Schwedisch, Dänisch, Deutsch, Französisch (ber Vater sprach vorwiegend Französisch), Englisch, Lateinisch und Griechisch einsührend. Aber er hatte sich doch in Schweden nicht wieder acclimatisten können, kehrte 1826 nach Holstein zurück und trat von hier aus im J. 1826 in die Dienste des Herzogs Peter von Oldenburg. 1828 im Amte Zwischenahn als Auditor angestellt, verheirathete er sich mit der damaligen Unterpriorin des damaligen abeligen Klosters Preet in Holstein, Meta v. Rumohr, und gewann in ihr eine Frau von seltener Fülle des Geistes, Verstandes und Herzeus und Charaktersstärke, eine echte Holsteinerin, der es nicht so leicht wurde wie dem mehr kosmopolitisch angelegten Manne, sich in die so ganz andersartigen oldenburgischen Verhältnisse einzuleben.

Im J. 1831, nach wohlbestandenem zweiten Examen, wurde er als Landgerichtsassesson nach Neuenburg, wo einst Friedr. Leop. Stolberg "Landvogt"
war, versetzt und 1½ Jahre später an das Landgericht, dann die Justizkanzlei
und endlich an das Oberappellationsgericht in Oldenburg. Sein väterlicher Protector war der im J. 1849 verstorbene Oberappellationspräsident Runde.
Das in den dreißiger Jahren und bis in die sechziger Jahre sehr kleine Städtchen Oldenburg zeichnete sich durch ein reges geistiges Leben aus, an dem W.,
empsangend und gebend, ganz besonders musikalisch, sich betheiligte. Anmuthend
war das Zusammenwirken aller Stände der kleinen Residenz und die Theilnahme,
welche auch der größs. Hoj, dem W. als Kammerherr mit inniger Verehrung

für fein Fürstenhaus, angehörte, daran zeigte.

Im J. 1841 besuchte W. wieder sein Schweden und auch Dänemark in siebenwöchentlicher Reise, welche einer zweibändigen Schrift: "Bilder aus dem Norden" (1844, 45) zur Grundlage diente, woran sich 1847 die lebersehung der schwedischen Erzählung "Ein Name" von "Onkel Abam" (Wetterberg) schloß. Bon dem Sturme des Jahres 1848 wurde W. in seiner leichten Erregbarkeit mit hingenommen und da besonders durch die Erhebung der Herzogthümer Schlesswig-Holstein gegen Dänemark. "Mein Herz schlug wieder warm sür Dänemark, wo mir so viel Liebe zu Theil geworden", sagt er; aber nicht minder warm sühlte er sür die Herzogthümer. Ihm kam der Gedanke einer Vermittlung durch den König Oskar von Schweden. Er stellte sich zu solchem Zwecke der provissorischen Regierung der Herzogthümer zur Versügung und wurde im Juli 1848 an den König Oskar abgeordnet. Obwol der König nicht abgeneigt war, mit dem Reichsverweser in Franksurt a. M. in Verhandlung wegen der Sache zu treten,

blieb fie doch erfolglos.

Im folgenden Jahre murbe 28. berufen, an ber Neugestaltung ber olden= burgischen Landestirche als Mitglied der conftituirenden Synode mitzuwirken. Wie er felbft fagte, arbeitete er baran "als ber Radifalften einer". Im Jahre 1853 erfuhr die fo geschaffene Rirchenverjaffung eine Revision, an der 2B. gleich= falls mit Singabe thatig war, wie feine Schrift: "Die Berfaffung ber evangelifche lutherischen Rirche des Bergogthums Oldenburg, eine übersichtliche Darftellung der Revifion von 1853" bezeugt, welche bis heute in stetem praftischen Gebrauche geblieben ift. Dies lebhafte Intereffe und feine Renntnig ber Dinge veranlagte feine Ernennung jum Mitgliede Des Oberfirchenratis, ber oberften Rirchenbehörde des Landes, in welcher er bis turg vor feinem Tode aus feiner intimen Renntniß ber Entstehungsgeschichte ber Beriaffung und ihrer Ausführung eine lebendige Quelle fur die Beantwortung auftauchender Zweifelsfragen blieb. Un feinem Sarge bezeugte einer feiner Collegen aus dem Oberfirchenrathe ihm: Als die Landestirche nach neuen Formen gerungen, fei es ihm bor allem eine Bergensfache gewesen, die Gemeindeglieder jur Bemeinschaft und Mitarbeit an dem neuen Aufbau und der Fortführung des firchlichen Lebens heran ju gieben. 392 Webefind.

Er erkaunte und würdigte das Christenthum überhaupt als das Allen beftimmte Rettungsmittel und so hatte auf ihn tiesen Eindruck das "Rauhe Haus" in hamburg und dessen Bründer Wichern gemacht. Er wurde dadurch veranlaßt zu einer Schrist "Das Rauhe Haus. Ein Bild aus der Zeit" (1851) (vgl. auch: Oldenberg, J. H. Wichern II, 10) und zur Gründung eines Rettungshauses sur verwahrloste Kinder in Oldenburg, der "Eichenhof" genannt, das aber nur wenige Jahre eristirte.

Im Verein mit dem Strafaustaltsdirector Hoher zu Vechta und dem Oberappellationspräsidenten v. Buttel widmete W. sich mit Hingabe dem Wohle entstassener Sträslinge, für deren Errettung aus dem inneren Verderben durch die Macht des Christenthums er auch im Zuchthause, man kann es sagen, innige Verdindung mit den unglücklichen Sträslingen suchte. Er dars überall ein Helser der Nothleidenden, denen er begegnete, genannt werden. "Bittere Ersahrungen blieben ihm nicht erspart", so hieß es an seinem Sarge, "sie beugten ihn wol, aber sie brachen ihn nicht; sest blieb seine Liebe, die Alles hosste und Alles glaubte". Und dieser Glaube an Gott und die Menscheit erhielt ihn frisch und lebensstroh bis ins Alter.

Reges geistiges Leben herrschte in dem gastlichen Wedderkop'schen Hause, das jedem schöngeistigen und geistlichen Interesse ossen schaue und vielen hervorragenden Persönlichkeiten Anziehung bot. Auch außerhalb des Hauses blied W. die in sein Alter allen Anregungen zugänglich und regte selber an, dessen zum Zeugniß dient u. a. die Denkschift zum sünszigährigen Stistungsseste des litterarisch-geselligen Vereins in Oldenburg (1849). "Aus ist Euer", dieses Wort der heiligen Schrift, das er so besonders gern brauchte, könnte als Motto seines vielgestaltigen Lebens und Wirkens gelten. "Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes" war das, wonach er aus der Tiese des Christenthums sür sich und Alle rang. Er starb am 15. Februar 1887, nachdem er am 30. September 1878 mit seiner Gattin, beide in wunderdarer Frische, die goldene Hochzeit geseiert hatte. Nur ein halbes Jahr war er Wittwer gewesen. Die Heilige Schrift, deren Reues Testament er täglich im Urtexte las und die Frau Musica, deren verständnißvoller Jünger er in seltenem Maaße war, blieben ihm, wie einst seinem Ahnherrn, die treusten Begleiter durch sein reich gesegnetes Leben.

M. v. Medbertob. Wedekind: Unton Chriftian B., Geschichtsforscher, geboren am 14. Mai 1763 ju Biffelhovede im Bergogthum Berden, † am 14. Marg 1845 in Lune-28. war der Sohn eines befonders um die Moorcultur wohlberdienten Beamten, Heinrich Friedrich W., Contributionseinnehmers und Amtsboats zu Biffelhovede, von dem er das But Groß Bauslingen erbte, das er bald nach bes Baters Tode verkaufte. 28., von dem Bater in Mathematik unterrichtet, befuchte feit 1778 erft die Schule des Rlofters St. Michaelis zu Lüneburg, bann die Domichule zu Berden, deren neuer Rector, Joh. Chrift. Maier (f. A. D. B. XXI, 202), vielsach anregend auf ihn wirkte. Nachdem er seit 1782 in Gelmstedt und in Göttingen Jura studirt hatte, ließ er sich in Hannover' als Abvocat nieder, trat aber bald in die Beamtenlaufbahn über und wurde 1790 Gerichtsschreiber in Neustadt unterm Honstein (bei Ilseld). 1793 wurde ihm die Stellung zu theil, die ihm die für fein ganges Leben entscheidende Richtung gab. Bur llebernahme des Klosteramts zu St. Michaelis in Lüneburg berufen, hatte er Juftig und Abminiftration zu vertreten, anfangs unter bem Titel eines Amts= schreibers, der gewöhnlichen Bezeichnung der bürgerlichen Inhaber der localen Berwaltungestellen, bann als Amtmann, zulett als Oberamtmann. Als ihm der Landschaftsdirector und Abt zu St. Michaelis, F. E. v. Bülow (f. A. D. B. III, 524), dem er fein Umt zu danken hatte, die Ordnung bes Klosterarchivs über-

trug, begann 2B., der auf der Universität feine ichulmäßige Borbildung für Geichichte genoffen hatte, historische Sulfswiffenschaften zu ftudiren. icaftlichem Intereffe hatte es ihm nie gefehlt: icon mahrend feiner Abvocaten= thatigleit in Sannover hatte er ein Berzeichniß der Landfartensammlung des Bergogs von Dort bearbeitet. Die Frucht feines Gelbstudiums maren genealogische, geographische, chronologische Einzeluntersuchungen und urtundliche Mittheilungen gur Geschichte Nordbeutschlands und der Rachbarlander, Die er im Bannoverschen Magagin, fpater im Baterlandischen Archiv, außerdem aber auch in selbständigen Publicationen niederlegte. Bu den letteren gehören der 1799 veröffentlichte Probedruck eines Abschnitts aus dem Necrologium des Klosters St. Michaelis; die Eingange der Meffen (introitus missarum), ein Beitrag gur Chronologie (Braunschweig 1815); die Tabula Waldemari I. regis Daniae originem et cognationem Russicam illustrans (Brunsv. 1816), eine Zusammen= fassung der Resultate einer der Robenhagener Gesellschaft der Wissenschaften 1810 überreichten, aber ungefront gebliebenen Breisschrift, die später in die Roten II, 9 überging und Dahlmann's (Gefch. v. Danemart I, 222) Zustimmung fand. Mus dem Lüneburger Recrologium fteuerte er gn der Musgabe des Thietmar von Merfeburg, die im Todesjahr ihres Ebitors, Joh. Auguftin Wagner, 1807 erfchien, Roten bei, und die Form, in der hier ein mittelalterlicher Geschichts= schreiber behandelt war, empfahl er noch in feiner Breisstiftung als Mufter. Neben den dem Mittelalter zugewandten Studien beschäftigten ihn Arbeiten zur Ertenntniß der Gegenwart in ihrem weltgeschichtlichen Busammenhange. Er fteht dabei unter dem Ginflug der hiftorischen Schule, Die den Ausgang des Jahr= hunderts beherrichte und burch die namen Schlozer, Spittler, Johannes v. Muller und heeren bezeichnet wird. Auch der besondere Werth, den er in feinen unipersalhistorischen Arbeiten auf die Daten ber Culturgeschichte legt, weift auf diesen Bufammenhang bin. Den 1801 veröffentlichten Dentwürdigkeiten ber neueften Geschichte seit 1783 in chronologischer Uebersicht solgte 1812 ein chronologisches Sandbuch der Welt= und Böltergeschichte, das 1818 in ftart vermehrter Aus= gabe erschien. Er hätte es gern später sortgesührt, aber der Berleger konnte bei ber Roftbarteit des Druckes mit den leichtern Arbeiten des Tages nicht concurriren. So ift nur eine bis 1845 reichende furze Zusammenfaffung unter dem Titel: "Welthiftorifche Erinnerungsblätter" (Luneb. 1845) noch beröffentlicht. diese Arbeiten sind in Tabellensorm gehalten und sollten, wie sie ihrem Versasser bei seinem Selbstudium gedient hatten, auch andern Uebersicht und Zusammenhang erleichtern. Zuverläffigkeit zu erreichen galt ihm als höchfter Preis, und man wird es ihm glauben, daß das Riederschreiben weniger Zeilen oft Studien ganger Tage getoftet habe und das chronologische Bandbuch die Frucht fieben= jahriger Arbeit fei. Gine britte Reihe feiner Schriften ift aus ben großen bon 28. felbst erlebten Weltbegebenheiten erwachsen. Sie find rein statistischer Art, wie der "Almanac des ambassades" (1803), eine alphabetische Lifte der Orte Europas mit Angabe der in ihnen refidirenden Gefandten, Consuln und diplomatischen Agenten, eine mit ben Mitteln eines Privatmanns ausgeführte fehr respectable Leiftung, und das auf Unregung von Gr. Perthes zusammengestellte Jahrbuch für die hanseatischen Departements, insbesondere das der Elbmundungen (Samburg 1812). Undere haben den Charafter von Flugschriften, wie die Ausgabe des Friedens von Luneville in frangofifcher und deutscher Sprache mit eingelnen Anmerkungen (1801 und 1803); oder die den Luneburger Vorgangen aus dem Anfange des Befreiungefrieges gewidmete urfundliche Darftellung: Berhaft und Befreiung der hundert Einwohner Lüneburgs im Monat April 1813 (Lüneb. 1815): oder ein Gedicht zur Begrußung des Cberftlieutenants v. Ramdohr beim Ginzuge feines Bataillons in Luneburg am 6. Februar 1816. Bah394 Widelind.

rend der Fremdherrichaft war 2B. auf feinem Bosten verblieben und führte unter dem Landschaftsbirector b. Lenthe die Bermaltung fort. Die Ginnahmen maren febr aufammengeschmolgen, von ben Schulanftalten bes Klofters die Ritterakademie Die frangofischen Inspectoren, Cuvier und ber Staatsrath kauni noch besucht. Roel, die Lüneburg im 3. 1811 besuchten, ichlugen beshalb die Zusammenlegung ber Schulanstalten bes Rlofters und ber Stadt zu einem Lyceum vor. Beseitigung der Fremdherrichgit blieb die Stelle eines Abtes bis jum Rabre 1820 unbefett. Während diefer Bacang lag die Berwaltung allein in ben Sanden bes Klosteramtmanns, und 2B. benutte die Zeit, um die Schuldenlaft ber Stiftung zu erleichtern, ihre Detonomie zu verbeffern und die Ausbeute ber Saline, bei der das Kloster wesentlich interessirt war, zu heben. Rach 1820 entstand Die Arbeit Wedetind's Die ihn unter ben Geschichtsforichern am meiften befannt gemacht, die "Noten zu einigen Geschichtschern bes beutschen Mittelalters". an die jeder guerft bei feinem Ramen erinnert wird. Ga ift bas eine Samm= lung zahlreicher kleiner Einzelforschungen, die von 1821 bis 1836 in zehn heften ericiienen, die ju drei Banden jufammengefaßt murden (Samburg 1823, 35, 36). Die 94 Nummern, zum Theil Bearbeitungen schon früher publicirter Unterfuchungen, enthalten Beiträge gur mittelalterlichen Geographie ober find geneglogischen, auch wol diplomatisch-chronologischen Inhalts: alle das Ziel versolgend, zur Aufklärung der vaterländischen, besonders der norddeutschen Geschichte zu Beim aufmerksamen Lesen und Wiederlesen ber Quellen hatte er manche Auflösung von Schwierigkeiten gesunden, die andern nüglich sein konnte, und begnügte sich mit ihrer Beröffentlichung. Die Geschichtschreibung überließ er andern : feine Aufgabe jand er in ber grundlichen Erforschung bes Gingelnen. Auch die Schrift: "Germann Bergog von Sachsen" (Lüneburg 1817) mit dem Nebentitel : "erfte Borarbeit jur Geschichte des Ronigreichs hannover" besteht nur aus feche einzelnen Studen urtundlicher Erlauterung zur Geschichte Bermann Billung's. W. betlagt, daß fo wenig für Rritit und Auslegung ber Quellen der deutschen Geschichte im Bergleich mit der classischen Philologie ge= schehe und fragt: ist denn die Renntniß der paterländischen Geschichte und Berjaffung nicht auch Philologie? Er begrüßte es als den Anbruch eines goldenen Zeitalters, als die Ansänge der Monumenta Germaniae historica herbortraten und beneidete die Zeitgenoffen, die die Bollendung des großen Nationalwerts erleben würden. Die "Noten" haben fich auch an der Quellenveröffentlichung betheiligt: das Heft 9 enthält das vollständige Necrologium des Michaelisstifts (1832), von dem 2B. einige dreißig Jahre früher nur einen Probedruck hatte vorlegen können; das heft 4 (1823) das Chronicon Corbejense, das von Falde (f. A. D. B. VI, 546) bei feinen Corveier Arbeiten vielsach benutt, aber noch nicht im Gangen veröffentlicht mar. Aus einer der Mitte des 18. Jahrhunderts angehörigen, von Scheibt (f. A. D. B. XXX, 710) revidirten, Abichrift ber toniglichen Bibliothet ju Sannover edirte das angegebene Best die Chronit, in der W. eine der behandelten Zeit (768—1187) gleichzeitige allmählich entstandene Quelle erblickte. Als Bedenken gegen die Echtheit der Quelle geltend gemacht wurden, zuerft von Stenzel in einer Recenfion ber Noten vom Jahre 1825, in vollem Umfange bann von Rante und feinen Schülern (Rante, S. 28. 51, 481), stellte W. 1837 der k. Gesellichaft der Wissenschaften zu Göttingen 100 Thaler gur Berfügung, um durch Aussichreibung einer Preisfrage: fritische Brufung der Echtheit und des Werths des Chronicon Corbejense und der Fragmenta Corbejensia den Streit zur Entscheidung zu bringen. Das Ergebniß war die Krönung ber Preisschrift von G. Wait und C. Hirsch, Die in grundlicher Untersuchung die Unechtheit der angeblichen Quelle darlegte (f. A. D. B. XL, 605). der sich nicht entschließen konnte "einen anerkannt rechtschaffenen Mann" wie

Falde preiszugeben, auf ben bie Untersuchung die Fälschung zuruckgeführt hatte. hielt noch an der Echtheit fest, und auf Brund einer neuen durch die hiftorisch= theologische Gefellschaft in Leipzig geftellten, vielleicht durch 2B. veranlagten, Breisaufgabe trat Klippel, Conrector in Berden, der bei der Göttinger Bewerbung unterlegen war, nochmals für das Chronicon Corbejense in die Schranken. Die beutsche Geschichtsjorschung hat dadurch teine portheilhaftere Anficht von bem Werthe der Chronit gewonnen, und auch die Berfuche, Kalde als den burch die Fälschungen anderer, etwa Paullini's getäuschten hinzustellen, sind ohne sichern Erfola geblieben. Dem bon 2B. betlagten Mangel an Mitteln gur Forderung ber geschichtlichen Studien hat er selbst abzuhelsen gesucht, badurch daß er schon im 3. 1816 ein Testament errichtete, worin er 8000 Thaler Gold gu einer Preisstiftung für deutsche Geschichte aussette und der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen mit der Auflage überwies, nach seinem Tode den Bingertrag von gehn gu gehn Sahren gu verwenden, um drei Breife gu je 1000 Thalern für die besten Bearbeitungen von Gegenständen der deutschen Geschichte zu ertheilen. Die Borverhandlungen waren zwischen 2B. und J. G. Gichhorn in Göttingen vertraulich geführt worden. Die Stiftung, deren Urheber nach auffen bin unbekannt blieb, erhielt 1826 bie Bestätigung bes Ronigs und trat nach bem Tode bes Stifters in Wirtsamfeit. Ihre unterm 24, November 1846 burch bas königl. Universitätscuratorium bestätigten Statuten ersuhren neuerdinas eine mit bem 14. Marg 1896 in Geltung tretende Umgeftaltung, die fich befonders durch Ginführung fünfjähriger Zeitraume für das Ausschreiben bistorischer Breise bon der fruhern Ginrichtung unterscheidet. Der königlichen Gefellichaft der Wiffenschaften zu Göttingen gehörte 28. feit 1818 als Correspondent, feit 1837 als Chrenmitglied an. Bei feinem Dienstjubilaum jum 5. Juli 1840 verliehen ihm die philosophische Facultat zu Jena und die juriftische zu Got= tingen die Doctorwürde honoris causa; die lette mit der Motivirung: civilium rerum peritiam cum historiae studiis intimo foedere copulanti, de his ipsis studiis omni modo promovendis meritissimo.

Conversationslegison der neuesten Zeit und Litteratur IV (Lpzg. 1834), S. 899 (angeblich nach eigenen Mittheilungen Wedefind's). — Reuer Retrolog der Deutschen, Jg. 23 (1845), II, 1113. — Pütter-Oesterley, Gesch. der Univ. Göttingen IV (1838), S. 96. — v. Wehher-Eimke, Die Aebte des Kl. St. Michaelis (Celle 1862), S. 401, 446. — Thimme, Zustände Hannovers unter französisch-westsäll. Herrschaft II (Hannov. 1895), S. 275 ff. — Jppel, Brieswechsel zwischen Grimm- und Dahlmann I, 323, 350; II, 478. — Hamburg. Correspondent 1839 Nr. 32 und Nr. 38; 1845 Nr. 65. — Stammbaum der Fam. Wedefind (gedruckt). — Acten der Wedefindstiftung.

Bedefind: Franz Ignaz W., Jurist, geboren zu Gibolbhausen (Eichssielb) im J. 1710, † zu Heidelberg am 12. Februar 1782. Er war erzogen bei den Jesuiten in Heiligenstadt, hatte seine Studien in Heidelberg gemacht, im J. 1734 eine Prosessum Ruse als Prosessum Iniversität Fulda erhalten. Im J. 1742 solgte er einem Ruse als Prosessum I Fuder Wein und 12 Malter Korn kamen, wurde 1770 Geheimrath und Prokanzler. Seine Schristen beshandeln die durch den Religions- bezw. Westsälischen Frieden geordneten Vershältnisse der Consessionen, Einsührung neuer, sind für ihre Zeit nicht ohne Werth.

Weidlich, Biogr. Nachr. II, 437, III, Nachtr. 284. — Pütter, Litter. II, 126. — Acta saecul. Heid. p. 241. — Hauf II, 299. — v. Schulte, Gesch. III, 217, 279, 286. v. Schulte.

Wedekind: Georg Joses W., Jurist, geboren als Sohn des Projessors Franz Ignaz W. zu Fulda am 6. Juli 1739, † zu Heidelberg am 11. August 1789. Er kam als Kind mit seinen Eltern nach Heidelberg, wo er seine sämmtlichen Studien machte, und im J. 1767 von seinem Bater zum Dr. jur. utr. promodirt wurde. Im J. 1762 hatte er eine außerordentliche, 1763 eine Prosessur der Rechte erhalten als Adjunct seines Baters, in dessen Lehre kanzel er eintrat. Er versaßte im J. 1786 den Entwurf der neuen Universitätsstatuten, welcher vom Kursürsten genehmigt wurde. Seine schriftellerische Thätigkeit war dem Staats= und Kirchenrechte, sowie den beides berührenden Gegenständen gewidmet, insbesondere dem Religionssszieden, einzelnen Materien des staatlichen Rechts in Kirchensachen. Die einzelnen Schriften haben durchweg ihr praktisches Interesse verloren, sind aber sür die damalige Zeit werthvoll.

Bütter, Litter. II, 126. — Weidlich, Biogr. Rachr. II, 438. — Meusel IV, 149. Nachtr. I, 665, IV, 790, 861, V, 509. — Acta sacr. saecul. acad. Heidelberg, p. 241. — Hauf, Gesch. II, 286, 297, 299 (Gehalt 550 fl. und

5 Ohm Wein, 6 Malter Korn). — Meine Gesch. III, 253.

v. Schulte.

Wedekind: Georg Chriftian 2B., geboren am 8. Januar 1761 ju Söttingen, erhielt den ersten Unterricht auf dem Ehmnasium und die Beranbildung zu dem bon ihm ermählten ärztlichen Berufe auf ber Sochschule feiner Nach Beendigung seiner wissenschaftlichen Vorbereitung (1780) Baterstadt. wirkte 2B. als Argt erft in Uslar und dann (feit 1782) in Diepholy. Durch Beröffentlichung einer Reihe von Beitragen für medicinische Rachblatter tam 28. in Beziehungen zu dem als Argt und Schriftfteller in hohem Unfeben ftebenden und in ben weitesten Rreisen geseierten turmainger Leibargte Chriftoph Ludwig Hoffmann, der dem vielbersprechenden jungen Mann erft eine Berufung nach Mühlheim a. Rh. als Stadt- und Landphyficus und dann (1787) nach Mainz als Arat bes Rurfürsten und als Brojeffor ber Therapie an der neugestalteten Hochschule verschaffte. Rechtfertigte nun auch 2B. durch seine Leiftungen ben an ihn ergangenen Ruf in vollem Mage, fo verstand er es nicht, auf die Dauer bas Wohlwollen feines Gonners fich zu erhalten, wodurch er am furfürstlichen Hose, der Hossmann hoch hielt, sich geradezu unmöglich machte. Blieb dem alsbald vom Hose entsernten W. die Stellung als Universitätslehrer, mit welcher eine ausgebreitete ärztliche Thätigkeit verknüpft war, so ichien 28. Die Entfernung vom Sofe nicht fo leicht zu verwinden, wie man bas von einem geiftig fo hoch ftehenden Manne hatte erwarten follen. Mit Beginn ber frangöfischen Staatsumwälzung, die auf die Zustände in den deutschen Ländern am Rhein nicht ohne Ginfluß mar, schloß W. sich an einen Rreis von migvergnügten Mainger Beamten und Gelehrten an, welche fich an den Reden der herborragenoften Mitglieder ber frangofischen Nationalversammlung für die Grundfate ber Freiheit und Gleichheit begeifterten und im Fortichreiten der Bewegung, bestärtt burch Berbindungen mit den Republifanern im Elfaß, immer entschiedener als Gegner der bestehenden Regierungsform auftraten. Gine bedenkliche Wendung nahm die Borliebe von 2B. für die Frangofen an, als der frangofische General Cuftine im October 1792 fich anschidte, von Landau aus ber Stabte Speier, Worms und Mainz sich zu bemächtigen. Es steht nämlich durch gleichzeitige franz. Zeugnisse fest, daß W. bereits vor dem Einzuge Custine's in Mainz mit diefem fich in Berbindung gefett und in Gemeinschaft mit dem fruheren mainger Brojeffor Dr. Dorich und mit bem Brojeffor Dr. Bohmer aus Worms zu bem Gelingen bes Sanbstreiches auf die Festung Mainz wesentlich beigetragen hat. Un bem Tage, an welchem Cuftine in Begleitung von B. in Maing einzog, verlangte diefer unter Berufung auf das Zeugniß des Generals in einem an den Webefind. 397

Nationalconvent gerichteten Schreiben den Titel eines französischen Bürgers ("Je demande à la nation française le titre de citoyen français et de m'adopter au nom de ses enfants"). In einem gleich nach ber Ginnahme ber Stadt an ben Convent erstatteten Briefe ruhmte Cuftine Die Thatigfeit von W., ben er sosort in Dienst nahm. Als einer der vertrautesten Rathaeber und Gehilsen des franz. Generals widmete W. nunmehr theils auf der Rednerbühne in der Ge= fellicaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit, theils in der Breffe, namentlich burch Berausgabe einer Zeitung ("Der Patriot") feine ganze Rraft ber Aufgabe, bie Bewohner von Mainz und von der Umgegend zur Annahme der frang. Ber= faffung sowie bagu gu bestimmen, bag bie Burger bei bem Convente um bie Einverleibung des von den frangösischen Truppen besetzten Landstriches am Rhein in die Frankenrepublik nachsuchen sollten. Die Dienste, welche damals W. und mit ihm die anderen Ruhrer der Clubisten den Frangosen leisteten, maren eines Deutschen unwürdig; versprachen doch W. und Forster den Jakobinern in Baris, fie mit den Vorgangen im Innern Deutschlands befannt zu machen. Nachrichten", fo fchrieben fie nach Paris am 12. December 1792, "welche Ihr bon den Kriegsoperationen und anderen politischen Vorgangen bon uns erwartet, werden wir mit Gifer bemüht fein, Guch nach beften Kraften mitzutheilen." Auf gleicher Stufe steht die Thätigkeit, welche W. in Main, und in der Umgegend entfaltete, als es fich barum handelte, bas berüchtigte Decret bes Convents bom 15. December 1792 hier jum Bollgug gu bringen. Mit Bedrohungen und Gewaltmaßregeln zwang man die Burger zur Gibesleiftung und zur Bornahme von Wahlen für den sogenannten rheinisch-deutschen Rationalconvent, der den Bunichen ber Frangofen ben gesetlichen Ausdruck geben follte. Unter Mit= wirtung von 2B. beschloß diefe Boltsvertretung die Loslofung des Landes zwischen Landau und Bingen als eines freien, unabhängigen Staates aus dem Berbande bes deutschen Reiches und die Entsendung von Abgeordneten, um von dem Parifer Convente die Ginverleibung des neugegründeten Staates in die Republik zu begehren (18. und 21. März 1793). Wenige Tage nach diefen Beschluffen war die Hauptstadt des neuen Staates von den deutschen Truppen umschlossen. Rechtzeitig hatte 2B. Maing verlaffen und fich nach Landau begeben, woselbst er, wie zulet in Maing, die Stelle eines Militararztes übernahm. nach Strafburg verfest, fuhr 2B. fort, an den politischen Treibereien fich gu betheiligen, freilich unter tluger Beachtung des Wechfels der Strömungen.

Als die Herrschaft ber Jakobiner, zu welcher er durch Wort und Schrift fich befannt hatte, ju Ende ging, verurtheilte er deren Treiben in der Schrift: "Fragen und Bemerkungen über das Sakobinerwesen" (Straßburg 1795). Burde B. nunmehr ein warmer Anhänger der Directorialregierung, fo hinderte ihn dies nicht, demnächst dem neu ausgehenden Sterne Bonaparte's fich zuzuwenden. Unter bem Confulate fam 2B. wieber als Militärarzt nach Maing, welche Stadt die Frangofen feit Ende 1797 jum zweitenmale in Befit genommen hatten. erwarb er fich große Berbienfte durch beffere Ginrichtung ber Rrantenverpflegung, worüber er ein beachtenswerthes Werk ("Nachricht über das franz. Kriegsspitalwesen", 2 Bbe.) veröffentlichte. Vorübergehend mar W. mahrend bes Feldzuges gegen Preugen ber Refervearmee gutheilt, fehrte aber bann wieder nach Maing Während des Dienstes bei der Reservearmee hatte 28. eine Zeitlang in Darmstadt verweilt und bort als Mann von Geift und Erjahrung ben besten Eindruck hinterlaffen. Als nun im 3. 1808 Großherzog Ludwig I. von Beffen schwer erfrankte, berief man 28. an ben Sof. Es gludte ihm, die Krankheit des Fürsten richtiger als der Hosarzt zu erkennen und zu beseitigen, worauf er mit Ginwilligung ber faiferlichen Regierung jum Leibargt in Darmftadt ernannt wurde und dorthin überfiedelte. Dort wirfte er unter großen arztlichen Erfolgen

und in Entfaltung einer beachtenswerthen schriftftellerischen Thatigfeit bis an

fein Lebensende (28. October 1831).

Bu den Wandlungen, welche W. auf politischem Gebiete mitmachte, gehörte es auch, daß er, einst der Feind des Fürstenthums und des Adels, in den Freiherrnstand erhoben wurde (16. Mai 1809) und daß er seine veränderten Ansichten über den Werth des Adels und dessen Nothwendigkeit "zur Erhaltung der constitutionellen Freiheit und Ordnung" in einem besonderen Wert ("leber den Werth des Adels und über die Ansprüche des Zeitgeistes auf Verbesserung des Adelsinstituts", 2 Bde. Darmstadt 1816) niederlegte.

Bgl. über W.: Scriba, Biographisch=Litterarisches Lexison der Schriftssteller des Großherzogthums Hessen im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts S. 423 ss. (eine mit Borsicht zu gebrauchende Autobiographie) und meine Schriften: Die Mainzer Clubisten der Jahre 1792 und 1793, S. 51, 56, 59 ss. schichte der Stadt Mainz während der zweiten franz. Herrschaft, S. 43, 82

und 291; die Restauration der Mainzer Hochschule, S. 34 ff.

Bodenheimer.

2B. war ein ebenso tüchtiger Braftiter als arzneiwissenschaftlicher Schriftsteller. Er hat vor allem auch das Berdienst als einer der ersten die Ruhpockenimpfung in Deutschland eingeführt zu haben. Bahrend feiner Lehrthätigkeit in Maing fuchte er fich mit dem Syftem C. L. Hoffmann's befannt zu machen und es in ben Bunften, in benen es feiner ober feiner Beitgenoffen Unschauung widerfprach zu modificiren und es mit den entgegengesetten Anfichten in Uebereinstimmung au bringen. Als die Beilfunde betreffende Beröffentlichungen Bedefind's find bemerfenswerth: "Ueber bas Betragen des Arztes und über den Seilungsweg durch Gewinnung des Zutrauens und durch Ueberredung des Kranken" (1789); "Ueber medicinischen Unterricht" (1789); "Fragmente über die Ertenntniß venerischer Krantheiten", herausgegeben von 20. F. Domeier (1790); "AUgemeine Theorie der Entzundung und ihrer Ausgange, in funf Borlefungen" (1791); "Auffage über verschiedene wichtige Gegenstände der Arzneiwissenschaft" (1791); "De morborum primarum viarum vera notitia et curatione", eine von der Leopold.=Carolinischen Atademie der Naturforscher gefrönte Preisschrift (1792, ed. nova 1797, deutsch 1795, 2. Aufl. 1808); "Prolegomena einer fünftigen exoterischen Arzneikunde" (1793); "Ueber die Cacherie im Allgemeinen und über Hospital-Cachegie insbesondere" (1796); Rachrichten über das französische Rriegsspitalwesen" (2 Bde. 1796—1798); "Theoretisch-practische Abhandlung von den Kuhpoden" (1802); "Kurze Nachricht von der Erkenntniß und Heilart der hundswuth" (1803); "Ueber ben Werth ber Beilfunde" (1812); "Einige Blide in die Lehre von den Entzundungen und von den Fiebern überhaupt" (1814); "Ueber das Schwalbacher Stahlbrunnen = Waffer" (1815); "Ueber die Rothwendiakeit einer balbigen fünstlichen Entbindung nach abgelaufenem Fruchtwasser bei Querlagen" (1824); "Prüfung des homoopathischen Syftems des Dr. Sahnemann" (1822); "Beitrage jur Erforschung der Wirkungeart der Arzneimittel" (1830); "Ueber die Cholera" (1833). Ein vollständiges Schriftenverzeichniß liefert Callifen's med. Schriftsellerlexicon (Band XXXIII, p. 238-244). umfaßt mit den Journalauffagen, die 2B. für fast alle deutschen medicinischen Beitschriften feiner Beriode lieferte, und mit den noch hingutommenden Schriften über nicht ärztliche Gegenstände im Bangen etwa 80 Nummern.

Wedekind: Georg Wilhelm Freiherr v. W., Forstmann, geboren am 28. Juli 1796 in Straßburg, † am 22. Januar 1856 in Darmstadt. Er entstammte einer sehr alten, weitverzweigten Familie, die in dem seit Ende des 13. Jahrhunderts ihr gehörigen Gute Horst bei Hannover (daher die Bezeichnung Wedekind von der Horst) einen gewissen Vereinigungspunkt hatte. Sein Vater,

Georg Chriftian (f. oben), infolge ber Lofung einer medicinifchen Breifaufgabe als Projeffor ber Medicin und zweiter Leibargt bes Rurfürsten nach Maing berufen, trat nach ber Ginnahme Diefer Stadt burch bie Frangofen auf beren Seite, mußte baber — nach ber Wiebereinnahme von Maing burch bie Breufen flüchten und fand eine Stelle als Oberarzt an bem frangofischen Militärhospital in Stragburg. In diese Zeit fallt die Geburt des (einzigen) Sohnes. tehrte die Familie wieder nach Maing gurud, woselbst 23. von 1805 ab das nach militärischem Zuschnitt eingerichtete Lyceum besuchte. Nachdem sein Bater von dem Großherzog Ludwig I. 1808 als Leibarzt nach Darmstadt berufen (1809 fogar in den Freiherruftand erhoben) worden mar, feste der Sohn feine Schulftubien auf bem bortigen Spmnafium bis 1811 fort. Hierauf genoß er ein Jahr lang Privatunterricht in Sprachen und Mathematik und wurde zugleich von dem Oberforstrath Georg Better und dem Oberförster (nachmaligen Forstmeister) Wilhelm Jakob Heper auf dem Bessunger Forsthaus (f. A. D. B. XII, 368) in die Anfangsgrunde der Forstwissenschaft eingeführt. Oftern 1812 bezog er die Universität Göttingen, um die forstlichen Grund- und Gulfesächer zu hören. Schon während dieses Studiums, und zwar im Herbst 1812, ersolate feine Ernennung jum großherzogt. heffischen Jagbjunter auf Grund einer gut bestandenen Brufung. Oftern 1813 begab er fich auf die damals in hoher Bluthe stehende Forstatademie Dreifigader, um unter Bechstein (f. A. D. B. II, 205), Hoffeld (XIII, 188) und Cramer den fachwissenschaftlichen Studien obzuliegen. hier fchloß er fich namentlich an ben Mathematiter Boffelb an, mit dem er auch später in treuer Freundschaft verbunden blieb. Schon ein halbes Jahr nach bem Besuche der Atademie wurde er jum Affeffor des Oberforst= collegiums in Darmstadt ernannt; er trat aber die bezüglichen Functionen porerft gar nicht au, fondern erbat fich jur Bervolltomunung feiner Renntniffe weiteren Urlaub. Sein Wiffensdurft murde jedoch von feinem durch die triege= rischen Wirren jener Zeit angefachten Patriotismus überboten; er melbete fich baher Ende 1813 als (erfter) freiwilliger Jager jum Feldzuge gegen ben gallifchen Als Lieutenant des Ingenieurcorps in den Generalstab verfekt. machte er den damaligen Feldzug nach Frantreich im Gefolge des Bringen Emil von Beffen und in dem Corps mit, welches gegen Augereau u. A. operirte, Lyon einnahm und bis Grenoble vordrang. Seine Obliegenheiten hierbei erftredten fich hauptfächlich auf Mithulfe bei den Geschäften der Dislocation der Truppen, der Beischaffung der nothigen Subsistenzmittel und der Sorge für das Unterkommen bes hauptquartiers. Nach der Beendigung bes Reldzuges nahm er seinen Plat im Oberforstcollegium zu Darmftadt im Sommer 1814 factisch ein, erbat fich aber im Fruhiahr 1815 neuen Urlaub, um junachft feine Studien an der Georgia Augusta in Böttingen fortzusehen. Bom Berbst 1815 ab begab er sich auf ausgedehnte forstliche Studienreisen. Er begann mit dem Besuche des Solling und einiger anderer Theile des Wefergebirgs, bereifte dann ben Barg, hielt fich im Winter 1815/16 langere Zeit in Weimar auf, wohin er besondere Empfehlungen an den großherzoglichen Sof hatte, und tehrte auf kurze Zeit nach Darmstadt zurud. hierauf wendete er sich im Frühjahr 1816 nach dem Steigerwald, Thuringerwald, Frankenwald, dann in das Bamberger Oberland, Fichtelgebirge und Erzgebirge; nach Durchwanderung des malbreichen Böhmens nahm er in Wien langeren Aufenthalt. Gein weiteres Reifeziel galt dem Wienerwalde, den sonstigen Waldungen von Nicderöfterreich, den stegerischen Alben und bem Salgtammergute. Bon München aus unternahm er noch einen Abstecher nach Tirol, um über Augsburg, Ulm und Stuttgart im Rovember 1816 nach Darmftadt gurudgutehren. Alle diefe Reifen machte er auf eigene Roften, und zwar, um möglichft viel zu feben und unabhängig gu fein, größten400 Wedefind.

theils ju Bierde. Abgesehen bon ben vielfeitigen unmittelbaren Gindruden, Die er burch Bereifung fo verschiedenartiger Waldgebiete gewann, tam er hierdurch mit vielen hervorragenden Fachgenoffen, wie 3. B. mit Cotta (f. A. D. B. IV, 521) in perfonliche Berührung. Schon im Frühjahr 1816 durch ben Titel "Forstmeister" ausgezeichnet, nahm er nach feiner Rudfunft feine Beschäftigung im Oberforstcollegium wieder auf. 1819 wurde ihm das volle Votum eines Rathes in demfelben übertragen. 1821 erfolgte feine Ernennung jum Dberforstrath; 1848 wurde er jum Geheimen Oberforstrath befördert. Seine umjangreiche Amtsthätigteit erlitt nur durch einige Studienreifen, die er zur Erweiterung seines Gefichtstreifes unternahm, zeitweife Unterbrechungen, fo u. a. 1827, in welchem Jahre er nach England und Frankreich fich begab. Da er, bon gemeinnützigen Bestrebungen beseelt, ben Ginn ftets auf alles gerichtet hatte, besuchte er in biefen Sandern - außer ben gewöhnlichen Gehenswurdig= feiten — auch gewerbliche Ctabliffemente, Marineanstalten, Schulen, Befangniffe und Spitaler. 1852 murbe er, auf wiederholtes Unsuchen, in den Ruheftand Er widmete fich feitbem vorzugsweise der Administration feines Gutes Siltereflingen (im Obenwalde), welches jum größten Theil aus Wald beftand. Rach seinem Ableben ift ihm daselbst von seiner Familie, inmitten einer von ihm geschaffenen Pflanzung ein einsaches Dentmal errichtet worben, welches am 28. Juli 1856 eingeweiht wurde. Er war Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften und gemeinnütziger Bereine, wurde wiederholt in die zweite Kammer gewählt, konnte aber dem Mandate keine Folge geben, weil ihm die Regierung

den erforderlichen Urlaub verfagte.

28. entfaltete nach zwei Richtungen bin eine rühmenswerthe Thatigkeit, die ihm ein dauerndes Undenten in der Forftgeschichte fichert. Bielfeitig gc= bildet, kenntnigreich, fehr strebsam, rastlos thatig und mit außergewöhnlichem organisatorischen Talent ausgestattet, bat er fich um die heffische Forstwirthichaft nach fast allen Richtungen bin bervorragende Berbienste erworben. Rurge Zeit ehe er seine dienstliche Wirtsamkeit antrat, war durch die vorzügliche Forstordnung bom 16. Januar 1811 eine Reform in der Organisation des Forstwesens eingeleitet worden. Die Ginführung derfelben in die Pragis begegnete aber großen Schwierigfeiten, ba inbezug auf Die Culturen, Die Bahl ber Biebearten, die Holzverwerthung, ben Betrieb der forftlichen Nebennutungen und die Ertragsregelung manche Migbrauche im Laufe ber Zeit fich eingeschlichen hatten und zur Regel geworden waren. Durch den Widerwillen bes (bamals noch auf einer geringen Stufe wiffenschaftlicher Bildung ftebenden) Forstperfonals gegen Reuerungen wurde dieje Aufgabe noch erschwert. Außerbem mar auch die Stellung der damaligen Forstdirection im ganzen staatlichen Organismus nicht Die richtige, indem ihr die erforderliche Ruhlung mit ben anderen 3weigen ber Staatsvermaltung fehlte. In biefe unerquidlichen Buftande griff 29. nicht nur als Mitglied des Collegiums, fondern auch durch feine fchriftftellerische Thatigfeit entscheidend ein, wie ein Blid auf das weiter unten folgende Berzeichniß feiner Publicationen bekundet. Sauptfächlich seinen Bemühungen verdantt die Forst= organisations-Berordnung bom 29. December 1823, die einen erfrenlichen Wandel in den Dienstbezirks- und Competenzverhältnissen zur Folge hatte, ihre Ent-Einen weiteren Gegenstand feiner Fürsorge für bas Forstbersonal bilbete das Befoldungswefen; unabläffig befürwortete er die Erhöhung ber Besoldungen des Localsorstpersonals. Die neuen Instructionen und Dienstvor= schriften für daffelbe entsprangen großentheils feinem Ropfe und feiner Feber. Auch in den Gebieten der Forstpolizei und des Forststraswesens schuf er muster= gultige Ginrichtungen. Bon bem Entwurfe bes Forfistrafgesetes bon 1837 und der damaligen Berordnungen, betreffend ben Bollzug der Forststrafen, gebührt

ihm ein wesentlicher Antheil. Die Fortbildung der Gemeindesorstwirthschaft, die durch die organische Forstordnung von 1811 ganz in die Hände der staatlichen Forstorgane gelegt worden war, bildete einen ständigen Gegenstand seiner Aufsmerksamkeit. Das Domanialiorstwesen endlich verdankt ihm nach vielen Richstungen hin, namentlich inbezug auf Forstabschäuung, Sichenschälwaldwirthschaft, Holznuhungsbetrieb, Forstproductenverwerthung und Rechnungswesen ersprießliche Reuerungen. Er gehört mit zu den ersten Forstmännern, die an Stelle des damals sast ausschließlich in Uedung stehenden Holzverkauss nach Taxen sür die Holzverwerthung durch öffentliches Meistgebot bei sreier Concurrenz eintraten. Er betried zwar die Einsührung des Staudenforns (aus Böhmen) und zeigte sich auch den landwirthschaftlichen Zwischennuhungen im Walde geneigt, bekämpste aber die Cotta'sche Baumseldwirthschaft.

In den Jahren 1814 und 1815 begann er feine litterarische Thätigkeit durch einige Auffate in dem Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen (3. B. Ueber Deutschlands Bufunit) und im Rheinischen Merfur. 1817 und 1818 lieferte er als erftes forftlitterarifches Erzeugnig im Splvan von Laurop und Rifcher eine "Beichreibung des Jagdichloffes Rranichftein und beffen Umgebungen". Bieran reihte fich eine große Ungahl felbständiger Werte namentlich aus den Gebieten ber Forstvermaltung, Forstversaffung und Betrieberegulirung, die in dronologischer Aufzählung jolgen mogen: "Grundriß eines Syftems ber Forft= statistif" (1818); "Beitrage gur Renntnig bes Forstwefens in Deutschland" (4 Beite), worin u. a. die Beichreibung des Barges, gemeinschaftlich mit Chriftian Beter Laurop (1819-1821); "Bemertungen über verschiedene Gegenftande ber Forstverfaffung und Forstverwaltung mit Beziehung auf das Großherzogthum Beffen" (1821); "Berfuch einer Forstverfaffung im Beifte der Zeit" (1821); "Cinige Bemerkungen über den Befoldungsauswand verschiedener Forstorgani= jationssinsteme" (1821); "Unleitung zur Korstverwaltung und zum Korstgeschäftsbetriebe. Mit 116 Mustern" (1831); "Ueber Liberalität und Popularität in Forftfachen" (1832); "Unleitung jur Betrieberegulirung und Golgertragsichatung der Forfte" (1834); "Umriß der Forstwiffenschaft für Staatsburger und Staatsgelehrte" (1838); "Instruction für die Betriebaregulirung und holge ertragsichätzung der Forfte, durch Beifpiele erlautert, nebft einem Befte mit Muftern und Ertragstafeln"; 2. Aufl. der obigen Unleitung gur Betriebs= regulirung ac. (1839); "Tabellarische Beilagen zu v. Wedefind's Instruction für die Betrieberegulirung" (1839); "Der wiffenschaftliche Congreß von Frantreich zu Stragburg im Jahre 1842; feine Entstehung, Geschichte, Ginrichtung, Berhandlungen, Ergebnisse, Bedeutung und Fortwirkung" (1842); "Die Fachwerksmethoden der Betriebsregulirung und holzertragsichagung ber Forfte, mit Rachweisung ihrer Quellen fritisch zusammengestellt und beleuchtet" (1843); "Die Forstwirthschaft" (1848), Abbrud aus der neuen Encyflopadie der Wiffenichaften und Runfte fur die deutsche Ration; "Beitrag gur Geschichte bes Forft= wesens im Großbergogthum Beffen" (1852).

In allen diesen Schriften offenbart sich der Versasser als ein kenntnißreicher, unermüblich thätiger, in der Litteratur wohl bewanderter Autor von regem Geiste und gewandter Feder. Sie sind verdienstlich, aber doch nicht so hervorragend, daß sie ihren Schöpser längere Zeit überdauert hätten. Inbezug auf die Ausbeutung sorstlicher Tagessragen zeigte er unbedingt ein großes Geschick; nur zersplitterte er seine Thätigkeit leider auch hier nach zu vielen Richtungen hin. Um meisten war er auf dem Gebiete der Forstverwaltung und Betriebsregulirung zu Hause. Unter der Bezeichnung "Liquidationsquantum" bildete er eine originelle Methode des Ueberhalts einer Holzreserve aus, und die Kenntniß der Fach-werksmethoden ist durch seine Bearbeitung entschieden gesordert und weiter

Bedefind.

perbreitet worden. Außerdem gebührt ibm bas Berdienft, in der Litteratur gu= erft mit Energie auf die hohe Wichtigkeit der forststatistischen Forschung (als Saupthulfsmittel für die Forststatit und Bermaltung) hingewiesen zu haben. Endlich wirkte er auch aufmunteind und anregend als Redacteur. Er war Berausgeber der Reuen Jahrbücher der Forstfunde (37 Befte, 1828-1850) und der Neuen Folge (5 Bande, 1850-1856). Der Litteratur und den Rrititen ift in Diefer Zeitschrift ein großer Raum gewidmet. Augerdem beainnen bom 15. Beite ab Rudblide auf die Berfammlungen deutscher gand= und Forstwirthe, die er als 1. Prafident wiederholt leitete. Bom 17. Beite (1840) ab enthalten die Jahrbücher sogar vollständige Abdrücke der Brotokolle und Berhandlungen fowol diefer Berfammlungen als auch derjenigen des fudbeutschen Forstvereins, den er mit begründen half, sodaß fie als formliches Organ diefer beiden Bereine gelten konnen. Bon 1847-1856 fungirte er als Redacteur der noch jest exiftirenden und weit verbreiteten Allgemeinen Forft= und Nagd = Beitung, die er schon feit 1840 hauptfächlich geleitet hatte. In fammtlichen Zeitschriften find viele beachtenswerthe Abhandlungen von ihm niedergelegt. Außerdem gab er von 1835 ab 6 Seite Baterlandische Berichte für bas Großherzogthum Geffen und bie übrigen Staaten bes beutschen Sandelsvereins heraus, sowie zahlreiche Gelegenheitsschriften und zeitvolitische Alugblätter. Er zeigt fich hierin als ein entschiedener Unbanger der constitutionellen Freiheit und Monarchie, beugte fich aber nur vor der Arijtofratie - der Grundfage.

Bei allen seinen Arbeiten und Handlungen leitete ihn das Princip unsschütterlicher Treue, strengster Rechtlichkeit und größter Uneigennühigkeit. Durch rasches Wort und freimüthige Aeußerungen zog er sich sreilich manchen Feind zu — auch unter der Aristokratie, weil er z. B. der Jagd gegenüber stets das sorstliche Interesse warm vertheidigte. Allein es entsprach seinem ganzen Wesen nicht, Jemand wissentlich zu verlehen. Mit Energie in der Sache verband er persönliches Wohlwollen gegen Untergebene, leutselige Wa-

nieren und eine große Bergensgute für feine Freunde.

G. W. von Wedefind, Reue Jahrbücher der Forsttunde, 21. Beft, Unlage F zu S. 81. - Swinner, Forstliche Mittheilungen, II. Band, 7. Seft. 1840, S. 3 (Biographie). — Scriba, Biographisch-litterärisches Lexikon 2c. I, S. 441 und II, S. 768. — Allgemeine Forft- und Jagd-Reitung 1853, S. 28 (Berfetzung in den Rubeftand); 1856 (Eingang jum Februarheft) und S. 346 (Einweihung des Denkmals). — Bereinsschrift fur Forst-, Jagdund Naturfunde, herausgegeben von dem Vereine bohmischer Forstwirthe unter ber Redaction des F. X. Smoler. N. F. 10. Heft (24. Heft), 1856, S. 75. - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, VII. 1856, S. 32 (Todesanzeige) und S. 269 (Beschreibung des Dentmals). - Pieil, Rritische Blätter jür Forst- und Jagdwissenschaft, XLV. 2. Heft, 1863, S. 183, 186 u. 192 (Rudblide auf die forstliche periodische Litteratur feit ihrem 100jahr. Bestehen, vom Obersorstrath von Berg). — Fraas, Geschichte der Landbau-und Forstwiffenschaft, S. 611 u. 631. — Fr. von Löffelholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie, II, S. 178, Nr. 368a, Bemerkung, 168; III. 1, S. 695, Bemertung 780d; IV. S. 146, Nr. 2686; V. 1, S. 37, Nr. 129. — Schwarzer, Biographien, S. 25. — Bernhardt, Geschichte bes Walbeigenthums 2c. II. S. 253, 273, 402 - 403; III. S. 87, Bemerkung 108, S. 88, 114, 246, 272, 285, 303, 333, 335-337, 350, 385, 392-394, 397 und 401. - Roth, Geschichte des Forst= und Jagdwesens in Deutschland, S. 653. - Beg, Lebensbilder hervorragender Forstmänner ic., 1885, S. 400. -Schwappach, Handbuch der Forft- und Jagdgeschichte Deutschlands. II. 1888, S. 762. R. HeB.

Bedel.

Bedel: Ernft Beinrich 2B., Argt und Brofeffor der Medicin in Jena, wurde als Sohn von Georg Wolfgang W. (f. u.) am 1. August 1671 geboren, studirte unter Leitung seines Baters die Beilkunde in Jena, erhielt daselbst 1695 die Doctorwürde und einige Zeit später einen Lehrstuhl der Medicin, den er aber etwa nur ein Decennium lang bekleiden konnte, da er bereits am 13. April 1709 Außer einigen fleineren, feine besondere Bedeutung beanspruchenden Differtationen und afademischen Gelegenheitsreden hat 2B. noch eine "Physiologia urinae" (Jena 1703) und eine "Physiologia salivae" (ebb. 1703) hinterlaffen. - Biel bekannter und bedeutender ift fein Bater Georg Bolfgang B., ber zu den berühmteften Univerfitätslehrern des 17. Jahrhunderts gahlt und Geboren gu Golffen in der niederlaufit am ein fehr begabter Mann war. 12. November 1645 bezog er bereits im Alter von 161/2 Jahren die Universität zu Jena, wo er besonders unter Leitung von Schend und Rolfint dem Studium ber Beilfunde sich widmete. Im Begriff nach Vollendung seiner Studien eine arokere wiffenschaftliche Reise ins Ausland anzutreten, mußte er biese Absicht infolge des plöklichen Todes seines Baters aufgeben und blieb daber noch mehrere Jahre ju feiner weiteren Bervolltomminung in Jena; vorübergebend practicirte er auch in Landsberg und Zullichau und nahm 1667 einen Ruf als Stadtphysitus nach Gotha an. Nach bjähriger Thatigfeit in Diefer Stellung erwarb er 1672 die medicinische Doctorwürde in Jena, um dann den ihm hier übertragenen Lehrstuhl der Medicin ju übernehmen, den er mit außerordentlich großem Erfolge bis gu feinem am 6. September 1721 eingetretenen Lebensende Seit 1685 mar er fürftlich fachfischer Leibargt, feit 1694 faiferlicher Pfalzgraf gewesen. — W. war ein Anhänger der chemiatrischen Lehren des Splvius und als Schriftfteller ungemein fruchtbar. Doch handelt es fich bei seinen Arbeiten meist um Differtationen und fleinere akademische Brogramme und sonstige Gelegenheitsschriften - etwa 375 an ber Bahl -, von denen einige allerdings auch heute noch eine gemiffe, jum mindeften litterarhiftorische Bedeutung Bon felbständigen größeren Schriften Wedel's erwähnen wir: "Pharmacia in artis formam redacta" (Sena 1677); "De medicamentorum facultatibus cognoscendis" (ebb. 1678); "Physiologia medica" (1680, 1686, 1688); "Amoenitates materiae medicae" (1684); "Exercitationum medico-philologicarum decades tres" (1686); "Pathologia medica dogmatica" (1692); "Compendium praxeos clinicae" (1707); "Einleitung zur Alchymie" (1724). Bis auf bie lettgenannte in Breglau veröffentlichte find fammtliche der hier citirten Bublicationen in Jena erfolgt.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 217-218. Bagel. Bedell: Georg Bivigeng v. 2B. (Bedet), foniglich preugischer Oberftlieutenant, der "preußische Leonidas", ein älterer Bruder des "Dictators" Karl Heinrich v. 28. (f. u. S. 410), am 17. October 1710 als Sohn des Landrathes und Obergerichtsbirectors Georg Wilhelm v. 2B. ju Malchow in der Udermark geboren, trat als Gefreiterkorporal beim Botsbamer Grenadierregimente Konig Friedrich Wilhelm's I. in den Beerestienst und wurde, als des letteren Rach. jolger, König Friedrich II., dasselbe bei seiner Thronbesteigung im J. 1740 auflöste, als Lieutenant (mit bem Range eines Majors der Linie) in das 1. Bataillon des neuerrichteten Regiments Garde (Nr. 15) verfest. Im December bes nämlichen Jahres mar er Commandeur eines aus zwei Compagnien feines eigenen und zwei Compagnien eines anderen Regiments gebildeten Grenadierbataillons; am 14. Mai 1741 wurde er jum Stabskapitan (mit dem Range eines Oberst= lieutenants der Linie) beim 1. Bataillon Garde ernannt. Im zweiten schlesischen Kriege wird sein Name dreimal mit großer Auszeichnung genannt. Zum ersten Male an dem Tage, welcher ihm den oben erwähnten Ehrennamen eingetragen

404 Webell.

hat, am 19. November 1744. Der König war auf dem Rudzuge aus Bohmen bearifien und befand fich in einer übelen Lage, seine Truppen waren ermudet und entmuthigt, sie litten Mangel und hatten durch Krankheiten und Defertion schwere Einbußen ersahren. Am 8. Rovember hatte er die Elbe zwischen sich und feine Begner gebracht, die letteren ichidten fich an den Aluf ebenfalls ju überschreiten. In der Racht vom 18. jum 19. follte es oberhalb Telfchit, dem Dorfe Selmit gegenüber, geschehen, wo die Beschaffenheit des Gelandes das Unternehmen begünstigte; die Bewachung der Strecke, auf welcher es ausgeführt werden follte, mar drei Schwadronen Zietenhufaren anvertraut, ju deren Unterftukung das Grengbierbataillon 20. mit brei Regimentsgeichüken im Geftutshofe zu Kladrub, etwa 1000 Schritte von Selmig, bereit stand. Um 5 Uhr fruh am 19. begannen die Defterreicher den Brudenschlag, gleichzeitig gelangten Panduren in Kähnen und Husaren durch Hurthen an das jenseitige Flukuser und fetten fich dort fest ohne daß die preugischen Sufaren es bemertten. Erft bie fallenden Schuffe machten 28. aufmertfam. Es gelang ibm indeffen, bas Dorf Celmit zu befeten und bier bielt er mit feinen 400 Mann die feindliche Urmee bis um 8 Uhr Morgens auf. Dann trat er, der Uebermacht weichend, als der Feind nach und nach bas Behnfache von Wedell's eigener Stärfe ins Befecht gebracht hatte, den Rudjug nach dem zwei Meilen entfernten Bischanjowit an, wo im Laufe des Tages das preußische Beer fich fammelte. Der von 28. mit seinen Grenadieren geleistete Widerstand hatte ben Aumarich der Defterreicher jo wirtsam aufgehalten, daß die Absicht des Feindes, ihre Gegner in den Quartieren zu überfallen, vereitelt mar und ber Ruckzug in Ordnung fortgesett werden tonnte. Beide Barteien außerten fich in hohem Grade anertennend über Wedell's That und find seines und seiner Grenadiere Lobes voll. Mit Leonidas verglich ihn der König in feiner Histoire de mon temps, indem er fchrieb: "L'affaire de Selmitz sera à jamais mémorable dans les fastes prussiens. Cette belle action valut à Wedel le nom de Léonidas" (II, 70). Un einer anderen Stelle (X, 133) nennt er biefen "notre Achille" und nach der Angabe des im öfterreichischen Beere Dienenden Prinzen Louis von Braunschweig foll Pring Rarl von Lothringen seinen Officieren gesagt haben: "Die Raiferin wurde unbesiegbar fein, wenn fie in ihrem Dienste Officiere hatte wie biefer held, welcher mit einer handvoll Leute meine Urmee mehrere Stunden aufgehalten hat." Die Verlufte, welche die Grenadiere erlitten, find mit Sicherheit nicht festzustellen, sie scheinen sich aber allein an Todten auf etwa 100 Mann belaufen zu haben; außerdem berlor 2B. ein Gefchut. Der Ronig verlieh ihm fofort ben Orden pour le merite und bald darauf eine Amtshauptmannichaft. — Schon im Beginne des nächst= jährigen Feldzuges zeichnete 28. fich zum zweiten Male aus. Es war am Tage von Sobenfriedeberg, am 4. Juni 1745. Er befehligte bier ein Brenadierbataillon, welches 5 Officiere und 159 Mann verlor, auf dem rechten Flügel des ersten Infanterietreffens. Der amtliche Bericht sagt: "Die Grenadier-Gardebataillone jagten unter Anführung des Oberftlieutenants v. 2B. den Feind mit aufgepflanzten Bajonetten und ohne einen Schuß zu thun aus dem Morafte" und der König schrieb am Abend des Schlachttages an den Fürften Leopold von Anhalt-Deffau: "Wedell hat sich ohngemein distinguiret." Aber schon die nachfte Schlacht bes zweiten ichlefischen Rrieges machte feiner Belbenlaufbahn ein Ende. Um 30. September 1745 fiel er bei Goor, als er mit drei Grenadierbataillonen vom rechten Flügel des ersten Infanterietreffens die auf dem sogenannten Bataillenberge aufgestellte, durch fünfzehn öfterreichische Grenadier= bataillone und durch fachfische Infanterie gedectte große Batterie mit fturmender hand zu nehmen versuchte. Der König nennt ihn in feinem Schlachtberichte "le brave Wedel" und an Fredersdorff schreibt er: "der gute, brave Wedel

ist todt." Sein Name ist auf der an der südlichen Langseite des Friedrichss denkmales unter den Linden zu Berlin angebrachten Chrentasel verzeichnet. Er starb unvermählt.

Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Novemberheft 1894, Berlin: E. Schnackenburg, Der preußische "Leonidas". B. Boten.

Bedell: Richard Georg v. B. (Wedel), fonigt. preugischer Generallieutenant, am 17. Mai 1820 ju Auguftwalbe im Rreise Raugard in Bommern geboren, fam aus bem Cabettencorps am 5. August 1838 als Secondlieutenant gur Gardeartilleriebrigade, ward, nachdem er von 1843 bis 1846 bie Allgemeine Kriegsschule besucht hatte, jum Topographischen Bureau und als Lehrer jum Cadettenhause in Berlin commandirt gewesen und jum Sauptmann befordert war, 1858 in den Generalftab verfett, in welchem er, im nämlichen Jahre jum Major, 1863 jum Oberftlieutenant aufrudend, in verschiedenen Stellungen verblieb, bis er am 12. August 1863 zum Bataissonmandeur beim 1. Maade= burgischen Infanterieregiment Ar. 26 ernannt wurde. Am 13. Juni 1865 erhielt er bas Commando bes 3. Westfälischen Infanterieregiments Dr. 17, murde bald darauf Oberst, aber schon am 3. April 1866 als Abtheilungschef in bas Rriegsministerium verfest. Die Berwendung in fo verschiedenen Stellungen fpricht für Webell's Brauchbarteit. 3m Kriegsminifterium blieb er nicht lange. Gleich nach Ausbruch des Krieges gegen Defterreich ftarb plöglich der Commandeur des 1. Thuringischen Infanterieregiments Rr. 31, ju feinem nachfolger mard 2B. ernannt. Er traf sein Regiment in Bohmen, nahm mit demfelben einen bervorragenden Antheil an ber Schlacht von Roniggrat, mo es zur Brigade Gorbon der Division Fransecky gehörend, im blutigen Kingen um den Swipwald 10 Offi= ciere und 208 Mann verlor, und erhielt den Orden pour le mérite (Gottichalt, Geschichte des 1. Thuringischen Infanterieregiments Nr. 31, Berlin 1894). Bei der Mobilmachung bom Sahre 1870 mard er unter Beforderung jum General= major an die Spige der 38. Infanteriebrigade, jur 19. Jufanteriedivifion Schwarzkoppen bes X. Armeecorps unter General v. Boigts-Rhet gehorend, geftellt. Die erfte Schlacht, in welcher bie Brigade focht, mar die bon Bionville-Mars la Tour am 16. August. Etwa um 4 Uhr Nachmittags tras General v. Schwarzfoppen mit feiner Divifion auf ber Wahlftatt ein. Wie alle beutschen Führer brannte er bor Begierde am Rampfe theil zu nehmen, das furg gubor zum Zwecke der Unterstügung des hartbedrängten III. Armeecorps ersolgte Gin= greifen der Division Kraag-Roschlau vom X. Armeecorps forderte dazu auf. erhielt Besehl zum Angriffe. Er bildete dazu zwei Treffen, den linken Flügel nahm das 16. Regiment (zwei Bataillone) ein, auf dem rechten ftand das 57., beide waren westfälische. Bevor sie sich in Marsch setzen, beugten die Söhne der rothen Erde die Anie, um von den Feldpredigern ben Segen, die Ratholiten auch die Generalabsolution zu empsangen. Als sie bei dem brennenden Dorse Mars la Tour vorbei in nordöftlicher Richtung vorrückten, schlugen die frangofischen Granaten in ihre Reihen, fast alle berittenen Dificiere murben zu Boden geftredt, hausenweise brachen die Mannschaften zusammen, aber unaufhaltfam ging es vorwarts bis an die Ulzonschlucht, welche die mit Duhe erftiegene Sobe Da erhob fich gegenüber die feindliche Infanterie jum Gegenstoße und nun ftromte unaufhaltfam rudwarts die Brigade, welche in wenigen Minuten 73 Dificiere und 2542 Mann, darunter freilich 422 Bermißte, eingebugt hatte. Die helbenmuthige Aufopferung der 1. Gardedragoner unter Oberft v. Auerswald rettete die Uebriggebliebenen bor dem Untergange. Aber der Angriff hatte tropdem seine Früchte getragen, er hatte den Begner an seine Stelle gebannt und hielt ihn ab, gegen die schwachen deutschen Kräfte fernerhin etwas zu unternehmen (F. hoenig, Bwei Brigaden, 2. Auflage, Berlin). 28. felbst war contunonirt und sein Pierd 406 Webel.

war ericoffen, fo daß er zu Ruf aus bem Rampfe gurudtehrte, mahrend General p. Cranach, ber noch beritten mar, Die Trummern ber Brigabe gurudführte. 2B. fonute aber fein Commando beibehalten und nahm nun gunachft an ber Ginschließung ber Feste Det theil. Als dann die Armee des Prinzen Friedrich Rarl und mit biefer bas X. Armeecorps fich gegen bie Loire wandte, mar ber 38. Infanteriebrigade vergönnt, zum zweiten Male eine hochbedeutende Schlachten= thatigfeit auszunben. Es war bei Beaune-la-Rolande am 28. November, wo ihr die Aufgabe gufiel, den Ort felbst gu besehen. In gabem Festhalten hat fie ihn ben gangen Tag lang gegen Die ftets wiederholten, mit großem Ungeftum ausgeführten Angriffe der Frangofen gehalten (F. Hoenig, Der Boltstrieg an ber Loire, Berlin 1893/94). Die Berleihung ber beiben Claffen bes Gifernen Kreuzes und des Eichenlaubes zum Orden pour le mérite erkannte den Werth von Wedell's Leiftungen und seine Berbienfte an. Nachdem biefer noch ben Decemberkämpfen bei Orleans beigewohnt hatte, erfrankte er im Januar 1871, so daß er an dem Vorgehen gegen le Mans nicht theil nehmen konnte, alsdann gehörte er mit feiner Brigade zu ben in Franfreich gurudbleibenden Befakungetruppen. Im November 1873 erhielt er das Commando der 4. Division in Bromberg, wurde im nächsten Monate Generallieutenant, am 4. April 1874 aber zu ben Officieren von ber Armee verfett und am 2. Januar 1875 in Genehmigung feines Abichiedsgefuches mit Benfion jur Disposition geftellt. Spater nahm er feinen Wohnfit zu Leer in Oftfriegland und ftarb bafelbft am 27. März 1894.

v. Löbell's Jahresberichte über die Beränderungen und Fortschritte im Militärwesen, XXI. Jahrgang. Berlin 1894. B. Poten.

Bedel: Guftav Bilhelm Freiherr v. 20., fpater Graf 28.- garleberg, fürstbischöflich münsterscher General, demnächst föniglich dänischer Generaljeldmarschall, wurde am 24. Juni 1641 als der Sohn von Jürgen Ernst v. 2B. auf Spiegel und Butow in ber Neumart, welcher als ichwedischer General im dreißigjährigen Kriege gefochten hatte, zu jener Zeit aber von der Königin Chriftine mit einer Gendung an ben Sof bes Rurfurften Friedrich Bilbelm bon Brandenburg beauftragt war, zu Königsberg in Preußen geboren und nahm zum ersten Male an einem Feldzuge theil, als er mit ben Truppen, welche biefer Fürst im J. 1664 dem Kaiser zum Kampse gegen die Türken zu Hilse sandte, freiwillig nach Ungarn zog. Bermuthlich hat er am 1. August in der Schlacht bei Sanct Gotthard mitgesochten. Während des Feldzuges lernte Bernhard Christoph v. Galen, der friegerische Bischof von Münfter, ihn kennen und bald nachher trat B. in beffen Dienste. Go tam es, daß diefer die Bekanntichaft einer reichen Erbin, Elisabeth v. Ehrentreiter, machte, mit welcher er fich 1665 vermählte. Durch fie tam er in ben Befit ber oftfriefischen, in der Nachbarschaft des Münfterlandes, unweit der Stadt Leer an der Leda gelegenen Herrlichkeit Loga und Logaberum nebst dem Schlosse zu Evenburg, welche noch gegenwärtig zum Majorate der Grafen 28. in Oftfriesland gehören. In den Feldzügen von 1665 und 1666, an benen die bischöflichen Truppen in Solland theilnahmen, ift die von W., welcher damals noch in den niederen Graden diente, gespielte Rolle nicht nachzuweisen, 1672 aber befand sich diefer als Oberst über ein Regiment ju Buß bei dem vereinten Rölnisch-Münfterschen Beere, welches in raschem Siegeslaufe fast ganz Holland eroberte, dann aber vor dem von Rabenhaupt (f. A. D. B. XXVII, 85) tapfer vertheidigten Gröningen umkehren mußte und auch das eben gewonnene Roeverden wieder verlor. Diese Feste wollte der Bischof um jeden Preis zuruckgewinnen. Er betraute B. mit der Aufgabe; Die General= staaten, ebenso entschlossen sie sich nicht wieder entreißen zu laffen, bestellten Rabenhaupt zum Commandanten. Im Monat Mai des nächsten Jahres begann

407

das Ringen um den Befit. Auf gewöhnlichem Wege zum Zwecke zu gelangen, hatten die Belagerer bei der naturlichen Festigfeit des Ortes wenig Aussicht, fie versuchten daher denselben zu erfäufen. Die Bechte, welche die Festungsgräben fbeifte, murbe unterhalb Roeverden abgedämmt und die gange Umgegend badurch in ein Meer verwandelt, ichon ftand das Waffer in den Stragen und die Säufer begannen einzufturgen, als am 1. October die durch einen Sturmwind gegen den Damm gepeitschten Wogen diesen durchbrachen und alle Mühe der Münfterschen Bu Schanden machten, — Am 22. April 1674 fchloß ber Bischof zu Köln Frieden und verpflichtete fich gleichzeitig 10000 Mann zum Reichstriege gegen Franfreich, feinen bigherigen Berbundeten, ju ftellen. Mit diefen, die Generallieutenant v. Poft bejehligte, zog der zum Generalmajor bejörderte B. an den Oberrhein, aber ber Feldang verlief thatenlos, ber mit dem Bange ber Ereigniffe unaufriedene Bifchof berief feine Truppen ab, 2B., welcher an des im Berbft verftorbenen Boft Stelle getreten mar, führte dieselben gurud und beschäftigte fich gunachft bamit, ihre Schlagfertigfeit herzustellen. Schon im Sommer 1675 murden fie gu neuer Thatigfeit berufen. Als die Brandenburger den Sieg bei Fehrbellin erfochten hatten, vereinten der Große Rurfurft, die braunichmeig-luneburgifchen Bergoge ju Celle und zu Wolfenbuttel und ber Bifchof fich mit Ronig Chriftian V. von Danemart um den Schweden die Berzogthumer Bremen und Berden abzunehmen. 2B. befehligte die zur Theilnahme am Feldzuge bestimmten 10 000 Mann munfterscher Truppen und wohnte mit denfelben zuerft der Ginschließung von Stade bei, wo er fich fo aussetzte, daß Bernhard v. Balen ihm befahl, fich in Bukunft nicht in gleiche Gesahr zu begeben, darauf nöthigte er Karlsburg bei Lebe an der Weser zur Uebergabe. Am 12. Januar 1676 ging die Feste durch Capitulation in Webel's Gewalt über. Sodann war diefer wieder vor Stade thatig, beffen Belagerung mit ber am 13. Auguft erfolgten lebergabe enbete. Die Schweden verloren Damit ihren legten Befit in den Berzogthumern, bas Biel der Berbundeten mar erreicht und der Bischof fandte feine Truppen unter dem inzwischen zum Generallieutenant aufgerudten 2B., welcher jett als Oberft über drei Regimenter, eins zu Fuß, eins zu Pferde und ein Dragonerregiment genannt wird, fofort gegen die Frangofen. Die 2B. unterstellte Macht hatte auf Grund eines bom Bischofe mit der Rrone Spanien abgeschloffenen Bundniß= vertrages aus 6000 Mann ju Fuß, 3500 Mann ju Rog und 40 Stud Geschüt Bu befteben, ben Oberbefehl führte der Marquis bon Villa-Bermofa. im Spatherbit 1676 auf dem Rriegsichauplage anlangte, waren die Feindseligfeiten zu Ende und der Feldzug von 1677 in den Niederlanden unter Wilhelm bon Oranien, nachmals König Wilhelm III. von England, verlief ohne hervorragende Ereigniffe; das Jahr 1678 aber verfette B. in gang andere Berhaltniffe, indem der Bijchof ihm das Commando über 11 000 Mann gab, welche er dem Könige von Danemark zum Kriege gegen Schweden ftellte. Der Schauplat deffelben war junachft Schonen und Webel's erfte Waffenthat die, daß er im Juni nach dreitägigem Bombardement helfingborg durch Capitulation einnahm. Dann zog er unter dem Oberbefehlahaber, General v. Arnftorff, jum Entfage bes bon ben Schweden belagerten Chriftianftadt. Satte diefer Wedel's Rath befolgt, fo ware das Unternehmen wahrscheinlich geglückt, Arnstorff that es nicht, Christianstadt mußte fich am 3. August ergeben und Konig Christian V. übertrug nun 2B. den Oberbefehl über das gesammte Beer.

Da starb am 19. September der Bischof. Der Nachsolger desselben, Ferdinand v. Fürstenberg, rief seine Truppen in das eigene Land zurück, aber der König weigerte sich, sie zu entlassen und diese, die dem Könige den Eid geleistet hatten, blieben. So kam W., der zum Feldmarschallseutenant ernannt worden war, in dänische Dienste. Um Feldzuge von 1679 nahm er nicht theil und bald

machten ber mit Schweden wie mit Frankreich abgeschlossene Friede sowie ein mit der Stadt Hamburg, gegen die gleichfalls Feindseligkeiten geplant waren, getroffenes Abkommen die serneren kriegerischen Aussichten zu nichte. W. aber blieb in Kopenhagen an der Spize des dänischen Kriegswesens bis der König ihn am 2. Juli 1692 zum Gouverneur der Grasschaften Oldenburg und Delmenhorst ernannte, daneben war er General en ohef der norwegischen Armee. Zum Feldemarschall war er schon srüher ernannt. Im Felde hat er noch einmal dänische Truppen commandirt, als er 1693 den Austrag erhielt, an der Spize von 5000 Mann die Besestigung von Razeburg durch den Herzog von Celle zu hindern; er bombardirte die Stadt und erreichte seinen Zweck. Um 21. December 1717 ist er im Schlosse zu Oldenburg gestorben. Er hinterließ ein sehr bebeutendes Vermögen, zu welchem auch die von ihm erworbene Lehnsgrasschaft Jarlsberg bei Christiania, noch heute im Besize seiner Nachkommen, gehörte. Zwei seiner Söhne wurden die Stister der in Ostsriesland und in Korwegen angesessenen Mitglieder des Geschlechtes.

Geschichte der Grasen v. Wedel zu Gödens und Evenburg in Oftsriesland. Als Manuscrivt gedruckt. Hannover 1850. B. Boten.

Bedell: Leopold Beinrich v. 2B. (Bedel), fonigl. preufischer General der Cavallerie, am 26. Mai 1784 ju Magdeburg geboren, trat 1796 beim Infanterieregimente Bring Ludwig Ferdinand von Ureuften (Nr. 20) in den Dienft, warb am 6. Januar 1800 jum Secondlieutenant beforbert, tam mahrend bes Rrieges von 1806/7 in Beziehungen zu Schill, zu beffen hufaren er am 28. November 1807 versett wurde, war dann inactiv und schloß sich, als Schill am 28. April 1809 von Berlin aufgebrochen mar, diefem an. In dem am 15. Mai bei Dodenborf gelieferten Befechte befehligte er die an dem letteren theilnehmende Infanterie, 64 Mann ftart, schlecht bewaffnet und ausgerüftet. Bergeblich fuchte er mit diefen Dodendorf zu nehmen; fein Angriff mißlang und verwundet fiel er in Beindes Band. Er murde nun durch eine Reihe von Gefangniffen nach Frantreich und, nachdem er vierzehn Monate in Sedan eingefertert gewesen war, in das Bagno, zuerst nach Toulon, dann nach Cherbourg gebracht. Acht Monate verlebte er hier unter den Galeerensclaven, bis es den Bemuhungen des preufischen Gefandten ju Paris, General b. Rrufemart, gelang, feine Rudverfetjung in bas Gefängniß ju Gedan ju bewirten (G. Barich, Ferdinand v. Schill's Bug und Tod im Jahre 1809, S. 287. Leipzig 1860). Erst als Breugen Truppen zum Kriege gegen Rufland stellte, willigte Rapoleon in Wedell's Auslieferung, worauf Diefer am 17. Juli 1812 als aggregirter Premierlieutenant jum Schlesischen Schütenbataillon, aber ichon nach furzer Zeit zur Garde-Ulanenescadron fam. Als ber Krieg von 1813 ausbrach, wurde er Rittmeifter bei ber 1. Barbe-Bolontär=Jägerescadron, am 1. October Commandeur der Gardekosakenescadron und nach der Rudfehr aus dem Gelde Major beim Garde-Ulanenregimente, nach Beendigung des Feldzuges von 1815 aber, an dem die Garde feinen Antheil hatte, am 5. Auguft etatsmäßiger Stabsofficier bes 7. Ulanenregiments, welches zunächst den in Frankreich verbleibenden Besatzungstruppen angehörte und dessen Garnifon fpater Bonn murbe. 1827 erfolgte feine Beforderung gum Commandeur des 5. Ulanenregiments in Duffeldorf, am 18. August 1837 die zum Commandeur ber 10. Cavalleriebrigade in Bojen, am 30. October 1844 die zum Commandeur ber 4. Division in Bromberg. Am 22. Märg 1845 murde er Generallieutenant, am 4. Marg 1852 unter Ernennung jum Generaladjutanten Gouverneur ber Festung Luxemburg, im J. 1855 General der Cavallerie.

Während des Ausenthalts in Luxemburg wurde dem hochstehenden General eine glänzende Genugthuung für die dem jungen Lieutenant dermaleinst in Frankreich widersahrene übele Behandlung und zugefügte Unbill. Friedrich

Milhelm IV. hielt es, wie die an 2B. gerichtete Cabinetsordre fagt, für militärisch und politisch wichtig, daß dieser den Revuen in den Lagern von Saint= Omer. Beverloo und Utrecht beiwohne und fandte ihn jum napoleonstage nach Baris, um fich aus jenem Anlaffe beim Raifer zu melben. Napoleon III. empfing ihn mit großer Auszeichnung und erwies ihm mancherlei Ausmertsamteiten. Den Orden der Chrenlegion erhielt 20. nicht, der Grund aber, aus welchem die Berleihung unterblieb, mar - nach des Generals eigener Auffaffung - nicht, wie vielfach behauptet wird, ber, daß ber Orden dem ebemaligen Strafling vorent= halten werden muffe, fondern es ftand ber Umftand entgegen, daß turg vorher ein bei einer ahnlichen Gelegenheit in Breugen befindlich gewesener Officier hatte abreifen muffen, ohne einen folchen erhalten zu haben. Dagegen verehrte der Raifer dem General, als ein Zeichen feiner perfonlichen Werthschätzung und um ihm ein Andenken an seinen Aufenthalt in Baris zu bieten, ein Baar sehr schöne Mit dem T. F. (travaux forces) der Galeerensclaven ist Lieutenant v. W. nicht gebrandmartt worden (Mittheilungen der Adoptivtochter des Generals. Frau M. v. Ragmer).

Um 1. Juli 1860 in den Ruhestand getreten, starb General v. W. am 22. Januar 1861 zu Berlin. B. Poten.

Bedel: Joachim v. W., auf Blumberg, Replin, Cremzow, Lagtow und Gertlow, pommericher Unnalift, geboren am 2. Juli 1552 zu Blumberg als Sohn des Otto v. 2B. († 1557) und der Gertrud v. Gichstedt, ftudirte von 1569 an in Greifswald und Frankfurt. Im J. 1574 übernahm er Blumberg, baute fich daselbst ein neues Wohnhaus und heirathete am 4. Marg 1576 Ilje v. Arnim († 13. Juli 1606), Tochter des Otto v. Arnim († 1583) auf Schöner= mard und Gerswalde, die ihm 9 Sohne und 6 Töchter gebar. Er felbst wird im J. 1609 als verstorben aufgeführt. Am 17. October 1604 war er als ritterschaftlicher Landrath vereivigt worden. Seine mannliche Rachkommenschaft ift mit seinem Enkel Levin v. Webel 1681 ausgestorben, die weibliche blüht noch heute fort. Nachdem 23. ein "Opusculum von Regimentsordnung" geschrieben, faßte er ben Blan, ein Wert "Annales ober Hausbuch" zusammenzutragen, welches die pornehmsten Geschichten, die fich von 1500 bis zum Jahre 1606 in Bommern und anderwärts ereignet, enthalten follte. Gin drittes Bert "Paralipomena Pomeranicae historiae" wird von Bohmer für ein Ueberbleibfel bes vorermähnten Opusculum gehalten. Beide find verschwunden. Die Unnalen ba= gegen ober, nach bem üblichen Ausdruck, Wedel's Sausbuch ift erhalten und bietet, für den Anfang des 16. Jahrh. auf Rantow's Pomerania (f. A. D. B. XV, 97) beruhend, fur bas lette Drittheil Diefes Zeitraums und bis jum Jahre 1606 eine wichtige Quelle pommerscher Geschichte dar. Das Werk war nicht für die Deffentlichkeit, sondern nur für die Familie bestimmt und enthält daher viele Rachrichten, die nur für diese von Werth find, doch haben schon bald nach des Berfaffers Tobe pommeriche Geschichtsichreiber aus diefer Quelle in ausgiebiger Beife geschöpft. Friedeborn (f. A. D. B. VII, 388) in feiner "hiftorischen Beschreibung der Stadt Alten-Stettin", 1613, Cramer (IV, 546) im "Großen pommer= ichen Kirchenchronikon", 1628, und Micraelius (XXI, 700) in den "Sechs Büchern vom alten Pommerlande", 1639, haben das Hausbuch ftart ausgeschrieben. Rur mas nach irgend einer Seite bin hatte verlegen fonnen, haben fie ausgelaffen, und das ift oft das Intereffantefte. Daß fie ihre Quelle nicht genannt haben, widerspricht allerdings den heutigen Unschauungen; aber früher mar man bei Aneignung fremden litterarischen Gutes weniger scrupulos. Das Original bes Hausbuches scheint verloren, doch existiren allein in Bommern eine größere Anzahl Abschriften. Gine vollständige Textausgabe beabsichtigte Chr. Schöttgen (f. A. D. B. XXXII, 412) herzustellen, ist aber nicht bazu gefommen, nur

Dahnert (IV, 700) hat in feiner "Pommerfchen Bibliothet", 1753, die von Friedeborn, Cramer und Micraelius ausgelaffenen Stellen unter bem Titel: "Nachrichten zur pommerschen Geschichte aus Joachims v. W. pommerscher Chronit" veröffentlicht. Böhnier's Borfchlag, das Sauptfachlichste aus bem Hausbuch auszuziehen und mit einer Einleitung versehen, auf etwa 2 Bogen drucken zu laffen, hat glücklicher Weise keinen Beifall gefunden. Erft in jungfter Zeit hat Freiherr Julius v. Bohlen den Text des Hausbuches nach der in Stettin vermahrten Abichrift von Chr. Riel herausgegeben und fich damit immerhin ein Berdienst erworben, wenngleich dadurch einer wiffenschaftlichen, auf der erforderlichen Berudfichtigung der anderen Abichriften bafirenden Bearbeitung porläufig der Weg verlegt ift. v. B. beftrebt fich nach feinen eigenen Worten, in dem mit gahlreichen claffischen Citaten gelehrt verbrämten Sausbuch überall die lautere, wenn auch herbe Wahrheit zu fagen, und Thatsachen und Bersonen so zu schildern, wie fie wirklich waren. Seine gefellschaftliche Stellung, feine Bildung und fein Umt befähigten ihn durchaus, die mahre Beschaffenheit der Dinge in feiner Umgebung tennen zu lernen und die leitenden Berfonlichkeiten fo zu kennzeichnen, wie fie bor dem Auge eines icharfen Beobachters fich barftellten, und insofern verdient er durchaus das Lob, welches frühere Geschichtsschreiber. namentlich v. Bohlen mit großer Barme ihm zollen. Das Sausbuch ist in der That für das lette Drittheil des 16. Jahrh. und für Alles, was v. 2B. aus eigner Anschauung tannte, nachft ben gleichzeitigen Acten und Urkunden bie wichtigfte Quelle pommericher Geschichte. Richtsbestoweniger aber bleibt v. W. immer ein Rind feiner Zeit, welches die Dinge mit dem Auge und Ber= ftandnig eben biefer Zeit fieht und beurtheilt. Wie schief diefes Urtheil gu= weilen ausfällt, zeigt die saliche und gehäffige Darftellung des Banterottes Long (f. A. D. B. XIX, 320), beffen wirkliche Urfache, die Zahlungsunfähigkeit ber Rrone Bolen gegenüber Bommern im J. 1572, 2B. aus den gleichzeitigen Landtagsverhandlungen wohl hatte erfahren tonnen. Man fuchte aber ein Opfer, bem man bie Schuld an ber daraus entstehenden Landescalamitat aufburben fonnte, und wenn bis in die Reuzeit hinein die Loppe als die Schulbigen galten, so beruht dies falfche Urtheil wesentlich auf b. Wedel's parteiischer Schilberung.

J. v. Bohlen, Hausbuch des Joachim v. Webel, Tubinger Litterar. Berein, 1882. — W. Böhmer in Baltische Studien III, 90. v. Bulow.

Bedell: Rarl Beinrich v. B. (Bedel), fonigl. preugifcher Generallieutenant und Rriegsminifter, der "Dictator", am 12. Juli 1712 auf dem vaterlichen Bute Borit bei Prenglau in der Udermark geboren, trat, nachdem er dabeim und auf Berliner Schulen eine gute miffenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, im J. 1727 beim Leib-Regiment zu Fuß (Rr. 6) in den Beeresdienft, murde am 3. April 1729 jum Fähnrich, am 1. März 1734 jum Secondlieutenant ernannt, fam, als Friedrich II. nach feiner Thronbesteigung aus jenem Regimente, seines Baters Riesengarde, ein Bataillon, das Bataillon Grenadier-Garde, bildete, zu letterem, mit welchem er als Compagniechef den 1. Schlefischen Krieg mit machte, und ward im Auguft 1743 jum Infanterie-Regiment v. Reith (Rr. 26) In diefem ward er im nämlichen Jahre jum Major, im September 1751 zum Oberstlieutenant befördert, im Juni 1752 verlieh ihm der König den Orden pour le merite. Am 21. Juni 1755 jum Oberft ernannt rudte 2B., als der Siebenjährige Arieg ausbrach, an der Spipe jenes Regiments (jett Meyerinct) Gelegentlich ber Schlacht bei Leuthen am 5. December 1757 in das Weld. wird fein Rame in der Kriegsgeschichte zum ersten Male genannt. Um 28. Rovember war er im Lager von Parchwit jum Generalmajor und Brigadier befördert. Um Schlachttage gehörte er zur Avantgarde, ihm war übertragen den erften Angriff auszuführen, welcher glanzenden Erfolg hatte und beffen Gelingen

jum Siege wesentlich beitrug. Der König bantte 2B. baburch, bak er ibn jum Chef des Infanterieregiments von Schulbe (Nr. 29), am 28. Januar 1758 aber jum Chef bes erledigten Regiments Rr. 26 ernannte, welches fortan feinen Namen führte. In diesem Jahre begann Wedell's Thatigkeit im Welde mit der Theilnahme an der Belagerung von Olmug. Dem preugischen Geere lag dabei eine doppelte Aufgabe ob, Olmut einzunehmen und die außerhalb der Festung stehenden Desterreicher fernzuhalten. Bei der Erfüllung des zweiten Theiles fand W. Berwendung, am 25. Mai ward er — mit 3 Bataillonen, einem Husarenreai= mente und 200 Mann von Freibataillonen - Loudon, zu dem fpater noch Sarfch ftieß und die bei Konit standen, gegenübergestellt. Er entledigt fich seines Auftrages mit Geichid und Erfolg; als die Belagerung aufgegeben merben mußte, gehörte er wieder zur Avantgarbe. Der Ronig wandte fich nun gegen die Ruffen, Die er am 25. August bei Zorndorf schlug; W. blieb inzwischen unter bem Martgrafen Karl zur Dedung bon Schlefien zurud, als aber im September bie Schweden Berlin bedrohten, ward er mit 4000 Mann biefen entgegengesandt. Er schlug den General Samilton am 25. d. M. bei Fehrbellin, Aberfiel den General Seffenstein in der Racht vom 14./15. October in Boigenburg und versuhr überhaupt fo gefchictt, daß er feinen Gegner gang aus ber Udermark verbrangte: ber Konig "marquirte" und schrieb ihm feine Bufriedenheit, "bag er Wedell's gute und vernünftige Anstalten nicht genug rühmen könne". Sobald er letteren den Schweden gegenüber entbehren fonnte, entfandte er ihn auf einen anderen Rriegeschauplag, indem er ihn gur Abwehr feindlicher Streifereien nach Sachsen marschieren ließ, wo es aber zu wichtigeren Greigniffen nicht mehr tam. Es trat alsbald die Winterruhe ein, von welcher 2B. freilich zunächst außgeschlossen war, da ihm ausgetragen wurde in den anhaltischen Fürstenthümern ftarte Beitreibungen vorzunehmen. Auch hier fanden feine Magregeln und Erjolge ben Beifall bes Königs. Gin hanbichreiben aus Breglau bom 18. De= cember fprach die Anerkennung derfelben aus und enthielt zugleich die Mittheilung der Berleihung einer Brabende in Magdeburg mit der Befugnig diefelbe ju bertaufen, der König veranschlagte ihren Werth auf 4000 Thaler. Im Januar 1759 bat W. um Urlaub zur Herstellung seiner Gesundheit, der König bewilligte den= felben mit bem Zufate, "denn ich Gurer diefes Jahr in meinem Dienst noch sehr nöthig habe und darunter noch auf Euch rechne", am 26. Kebruar ernannte er ihn jum Generallieutenant.

Bei Beginn des Feldzuges vom Jahre 1759 tam es darauf an die Bereinigung der Defterreicher mit den Ruffen gu hintertreiben. Dagu galt es an der Grenze Schlefiens icharfen Auslug nach dem zu halten, was in Bohmen vorging. Bu den Beneralen, denen diefer Auftrag anvertraut mar, gehörte 28.; mit einer gesonderten Beeresabtheilung ftand biefer bis ju Unfang des Monats Juli bei Trautenau. Als bann bie burch die von Posen anrudenden Ruffen brobende Gefahr immer größer wurde und der Konig dem ihnen gegenüberstehenden Dohna, im hindlid auf beffen bisherige ungenugende Leiftungen, nicht die Fähigfeit gutraute ihren Marich aufzuhalten, enthob er ihn feines Commandos und übertrug dasfelbe an 2B., von beffen "absonderlichen Capacitäten und Meriten er eine hohe Meinung hatte". Schon als er diefem im J. 1758 den Oberbefehl gegen bie Schweden übertrug hatte er ihn unter den jungeren Generallieutenants ausgefucht, jest ordnete er ihm fogar altere Generale unter. Die Angabe, daß er 28. burch eine förmliche Vollmacht jum "Dictator" bestellt habe, ist burch die Gerausgabe ber Politischen Correspondenz des Königs (18. Bd., 2. Baljte) widerlegt. Seine Bezeichnung als solcher beruht auf des Ersteren "Histoire de la guerre de sept ans". hier schreibt ber König (II, 13): "Le roi, étant informé de la confusion, qui regnait dans cette armée . . . . . envoya M. de Wedell, qui en prit le comman-

dement comme dictateur quoiqu'il ne fût pas le plus ancien par le grade" unb ben nämlichen Titel legt er 2B. in einem aus Schmottfeifen am 20. Juli an den Bringen Seinrich gerichteten Briefe bei, in dem er fchreibt: "Je l'ai fait dictateur pour la durée de cette commission" (Bolitische Correspondenz, XVIII, Alls der König 2B. entließ, befahl er ihm ausdrudlich die Ruffen anzugreifen, wo er fie fande, fie gu fcblagen und ihre Bereinigung mit ben Desterreichern gu bindern. In einer bom Konige eigenhandig geschriebenen, bom 21. Juli datirten Instruction heißt es, 2B. folle "den Feind erftlich durch eine gute Position aufhalten" und ihn "alsdann nach des Königs Manihr attaquiren". Am 22. Juli traf W. in Züllichau ein und trat sein Commando an, am 23. unternahm er eine Erfundung des Gelandes, welche um fo schwieriger war, als Dohna die vorhandenen Karten für fich behalten hatte. Truppenzahl weit überlegenen, von Saltikow besehligten Russen waren bereits im Unmariche, fie drohten die preugische Stellung ju umgehen und 2B. mußte wählen, ob er fich dem Teinde borlegen ober ob er fich bem Bufammenftoge entziehen wolle. Eingedent der ihm ertheilten Weisung entschloß er sich jum Unariffe und gab feine Befehle fur denfelben aus, aber die ihm unbekannte Geftaltung bes Gelandes vereitelte feinen Blan, die auf die Borausjegung von dessen Gangbarkeit begründeten Anordnungen erwiesen sich als unaussuhrbar und 2B. erlitt eine volltommene Riederlage, doch geftattete ihm die Unthatigfeit des Feindes die Trümmern des geschlagenen Heeres unbehelligt auf das linke Oberufer jurudzuführen. Es war die Schlacht bei Ray ober Bullichau. Konig verurtheilte 2B. nicht, er troftete ibn vielmehr. Rur ben Schwarzen Ablerorden, den fonft die Generallieutenants bald nach ihrer Ernennung zu erhalten pflegten, hat er ihm nie verliehen, wie er diefe Auszeichnung überhaupt jedem porenthielt, bei dem quelque chose avait cloche (G. Schnadenburg, das Invaliden= u. Berforgungswefen des brandenburgifch-preußischen Geeres bis jum 1806, Berlin 1889, S. 96). Am 27. Juli schrieb ber König ihm "Halte er Sich nuhr unbeschedigt, bis Wihr heran seindt, dan fol Zahl Woche gehalten werden und fol ber Feindt fich nicht lange Seines gludes ju freuen haben." Die Bahlwoche tam, aber die Abrechnung fiel nicht zu Gunften der preußischen Waffen aus, denn am 12. August wurde Friedrich selbst bei Kunersdorf geschlagen. 28., welcher die Infanterie vom linken Flügel des ersten Treffens bejehligte, wurde ichon im Anjange der Schlacht beim Angriffe auf den Spigberg durch eine Berwundung tampfunfahig gemacht. Rach feiner Wiederherstellung fam er gur Armee des Bringen Beinrich, welchen er am 29. October bei Torgau Mls diesem gegenüber Daun fich auf Dresten gurudzog bestand 2B. gegen deffen Nachhut am 14. November bei Körbig ein hitziges, aber gludliches Gefecht, mahrend der nun folgenden Belagerung der fachfischen Sauptstadt beobachtete er an der Spige einer gesonderten Beeregabtheilung das Erzgebirge und auch im Anfange des Winters blieb er mit diefer Aufgabe betraut. Das Geschick mit welchem er fich derfelben entledigte, veranlagte den Ronig ihm am 5. Februar, von Freiberg aus zu schreiben "So gereicht mir Guere barunter gehabte Attention zu besonders gnädigen Befallen"; als dann der Pring Beinrich für eine Zeitlang die Urmee verließ und Markgraf Rarl an feiner Stelle den Oberbefehl übernahm, ward W. ihm an die Seite gegeben und der König "avertirte ihn im Ber= trauen, dag er Sich babei hauptfächlich auf ihn verlage", 28. moge fich beim Markgrafen dergestalt insinuiren, daß diefer Alles mit ihm überlege. Die von 2B. entwickelte Thätigkeit, die bis jum 25. April dauerte, trug ibm einen weiteren Dank des Könias ein. Nachdem er fodann an der erfolglosen Belagerung von Dregden theil genommen hatte, bildete der am 15. August 1760 ersochtene Sieg bei Liegnit, wo W. wiederum den rechten Flügel der Infanterie

413

bom erften Treffen, drei Brigaden ftart, commandirte, ben Schlufftein feiner

Berwendung im Felde.

Seine Gefundheit mar erschüttert. Er bat um Urlaub und begab fich auf fein But Borit, aber ichon am 11. December berief ihn ein Befehl bes Ronigs nach Berlin, damit er an des verftorbenen Gtatsministers v. Ratte Stelle Die Beichafte ber Beeresberwaltung übernahme, und am 25. Januar 1761 mard er durch ein königl. Sandichreiben jum Ministre de Guerre ernaunt. Er ift fomit der Erfte, welcher den Titel eines preugischen Ariegeministers geführt hat. Sein Jahresgehalt betrug 5000 Thaler, ber Stelle als Regimentschef mar er auf fein Unfuchen bereits am 25. December 1760 enthoben. Dreizehn Jahre lang ift 2B. in feiner neuen Stellung, bom bochften Bertrauen des Ronias getragen. berblieben, dann bat er, durch feine Gefundheit gezwungen, Unfang December 1773 um feine Entlaffung, aber ber Ronig glaubte nicht, daß fein Befundheits= zustand ihn an pflichtmäßiger Wahrnehmung feiner Umtapflichten, "bei benen fo viele Arbeit ja nicht vorfiel", hindern wurde und verweigerte ihm den Abschied; als der Bairifche Erbfolgefrieg bevorftand befahl er ihm fogar ju der im Felde ftehenden Armee zu gehen. Auf Wedell's Borftellungen ftand er jedoch von der Befolgung beg Befehls ab und, als 2B. im folgenden Sahre fein Entlaffungs= gesuch wiederholte, genehmigte er es am 3. September 1779. Gine Cabinets= orbre bantte nochmals fur Die von 2B. geleisteten Dienste, Die dem Ronige un= vergeglich fein murden, und verfprach, daß Friedrich fich gelegentlich ein Plaifir baraus machen murbe, zeigen zu tonnen, daß er ftets Wedell's gnadiger Ronig sein werde. Ein Ruhegehalt ward ihm nicht ausgesetzt. Der König unterließ dies bei wohlhabenden Officieren häufig, vielleicht hielt er auch W. durch die ihm verliehene Pfründe für abgefunden. Als 28. im Frühjahr 1780 bat ihm eine Penfion zu bewilligen, fchlug Friedrich das Gefuch ab, weil das Geld etwas fnapp fei, vertröftete ihn aber auf die Butunft, indem er fchrieb, daß er ihm nicht alle hoffnung nehmen wolle (Schnadenburg a. a. D.). Die Ausficht ift nie verwirklicht worden. 23. ftarb ichon am 2. April 1782 zu Görit, bie Rlagen über feinen leidenden Gefundheitszustand maren begrundet gemefen. Sein Rame findet fich auf den Chrentafeln des Friedrichsdentmals unter den Linden zu Berlin. Gine von Bedell's Tochtern mar an des Konigs General= adjutanten, den General Beinrich Wilhelm von Unhalt, verheirathet.

M. v. Wedell. Ein preußischer Dictator, Berlin 1875 (Sonderabbruck

aus den Jahrbüchern für die Deutsche Armee und Marine, 18. Bd.).

B. Poten.

Wedel: Lupold v. W., auf Kremzow in Pommern gesessen, wurde am 25. Januar 1544 auf dem väterlichen Rittersitze Kremzow geboren. Sein Bater war Kurt v. W., seine Mutter, des Vaters zweite Frau, Anna v. Borcke. Rach dem Tode des Vaters im J. 1552 besuchte der Knabe kurze Zeit die Schule zu Stargard, nahm dann aber, der Sitte der Zeit solgend, Pagendienste und bereiste mit seinem Herrn, einem Grasen Volrad von Mansseld, die meisten Theile von Deutschland. Hier wird der Grund gelegt sein zu seinem späteren steten Drarge, auf Kriegszissen und Reisen Länder und Völker kennen zu lernen. So entstand seine Theilnahme an dem Feldzuge in Ungarn im J. 1566, an den Hugenottenkriegen in Frankreich 1575 und 1591, am Kölnischen Kriege und an dem Stroßburger Bischosskriege 1583/84 und 1592/93; so entstanden serner seine Keisen nach dem heiligen Lande, Aegypten, Italien, Spanien, Portugal und England. Ueber alle diese Kriegserlebnisse und Keisen hat W. eine genaue Beschreibung versaßt, welche namentlich in Ansehung des zweiten Krieges in Frankreich und des Straßburger Krieges von geschichtlichem Werthe ist. Culturgeschichtlich ist besonders die Darstellung seiner englischen Reise be-

achtenswerth, nicht weniger auch die Auszeichnungen über seinen Ausenthalt in Franken und in Karlsbad. Die Zeit seiner Kriegszüge und Reisen umsaßt die Jahre 1561—1606. In höherem Lebensalter hat W. geheirathet: Anna v. Eickstedt, die Tochter des pommerschen Kanzlers Valentin v. E. (siehe A. D. B. V, 746). Ende Juni 1615 ist er gestorben.

Bär, Lupold v. Webel's Beschreibung seiner Reisen und Kriegserlebnisse. Stettin 1895. Die Reise nach England hat v. Bülow in englischer Uebersetzung herausgegeben in den Transactions of the Royal historical society, N. S. VI.

Max Bär.

Bedel: Mathias B., Projeffor der Rechte und vielleicht dem alten ritterschaftlichen Geschlechte diefes Namens angehörig, war aus Lubed geburtig und (1455) Archidiaton von Stargard und (1456-64) bes nach bem Rlofter Stolpe a. d. Beene benannten Gebietes, welches das Land Groswyn ober die Umgegend von Untlam umfafte. Mit bem Stifter ber Univerfitat Greifswald, bem Dr. Beinrich Rubenow, befreundet, betheiligte er fich in Gemeinschaft mit ben Aebten der benachbarten Rlofter und anderen Geiftlichen mit großem Gifer an der Gründung der Greifsmalder Sochschule und Domtirche, infolgedeffen Rubenow in den von ihm begonnenen Annalen und in der Universitätsmatrikel Bedel's Ramen am Eingang unter den Gonnern und Forderern derfelben ber-Beichnete. Anfangs in der Artistenfacultat thatig, dann aber ber Rechtswiffenschaft zugewandt, erwarb er auf einer uns nicht bekannten Universität, in jener den Magistergrad, in dieser aber die Würde eines Doctors des canonischen MIS folcher erhielt er neben Georg Walter (f. G. 25) die zweite juristische Projessur, in welcher Stellung er die Vorlesungen über das sechste Buch der Decretalen und die Clementinen zu halten hatte. Als dann der Stettiner Erbfolgeftreit ausbrach und der Rurfürft Friedrich II. von Brandenburg Ansprüche auf das durch den Tod Otto's III. (1464) erledigte Bergogthum Stettin zu besigen vorgab, sandten die pommerschen Berzoge Erich II. und Wartislam X. (1465), W. und den Anwalt Jaroslam Barnetom jum Raifer Friedrich III., um bas Recht ber Rachfolge ber Bolgafter Linie im Lande Stettin genealogisch, heraldisch und juristisch nachzuweisen. 2B. ftarb jedoch auf diefer Fahrt zum taiferlichen Soje (1465), und erft feinen Amtsgenoffen B. Walter, B. Schlupmachter und J. Barleberg gelang es, im Bertrag von Prenglau (1472) die pommerschen Rechte zu mahren; Wedel's vor dem Kaifer gehaltene Rede ift aber in einem Coder des Greifswalder Rathsarchivs erhalten.

Kofegarten, Gesch. der Univ. I, 95 ff. II, 159, 260. — Aug. Balthasar, vit. iuris consultorum, 1739, S. 5—11. — Barthold, IV, 1, 298 ff., 337, wo er Wedel's Tod irrthümlich ins Jahr 1470 sept. — Balt. Stud. XVI, 2, 73—129. — Phl, Gesch. d. Gr. Kirchen, S. 881, 1068. — Klempin, Dipl. Beitr., S. 425—6. — Friedlaender, Gr. Un.=Matr. II, 429. Phl.

Bedemeher: Johann Friedrich Adolf Ferdinand W., hannoverscher Beamter, geboren 1792, † am 15. December 1869 zu Hannover. Nach absolvirtem Rechtsstudium wurde er stüh Mitglied der Berwaltung, deren Seele er lange Zeit bilden sollte. Schon 1824 gehörte er dem Kriegsministerium an, wurde Kriegsrath, geheimer Kriegsrath und bekleidete zulet die Stelle eines Generalsserretärs, d. h. Unterstaatssecretärs. Neben der administrativen Thätigkeit ging eine parlamentarische her. 1831 war er einer der sieben vom Könige ernannten Commissarien, die mit den aus den beiden Kammern abgeordneten Deputirten den Entwurf des Staatsgrundgesets zu prüsen hatten. Der zweiten Kammer gehörte er 1832—48 anjangs durch Wahl, nachher durch königliche Ernennung an und zeichnete sich durch eine entschlossene Vertretung der wechselnden Re-

gierungen aus. 1841-1847 war er Präfident der zweiten Kammer. Stupische Ministerium unterstütte er, namentlich in seiner Opposition gegen Frantfurt. Dem General Jacobi, der in dem nach Stuve's Rudtritt Berbft 1850 gebildeten Ministerium Münchhausen = Lindemann bas Kriegsministerium übernahm, erichien es zwedmäßiger, beffen Generalfecretariat einem Dificier zu übertragen. Infolgedeffen ichied 2B. aus und wurde jum erften Beamten in Ilten (öftlich von Sannover) ernannt. Aus diefer Stelle berief ihn Konig Georg V. im Rovember 1853, um in das neue von Lutden gebildete Ministerium für das Reffort des Innern einzutreten. Das Ministerium bestand zu furze Beit, um eine mahrnehmbare Wirtsamteit für bie inneren Angelegenheiten au Budem hing damals alles ab von der Löfung des ichwebenden Conflicts in der Berfaffungsfache. In diefen griff das Ministerium entscheidend ein durch feine am 16. November 1854 dem Bundestage überreichte, bon B. Zimmermann ausgearbeitete Denfschrift. Da fie die Beschwerden der Ritterichaften vollständig anerkannte, mar dem Ginichreiten des Bundestages der Bea Als das Ministerium den letten Schritt ju thun verfagte, mußte es du Ende Juli 1855 dem Minifterium Borries Blat machen, das die Octronirungen vom 1. August besorgte.

Oppermann, Geschichte Hannovers passim. — Zeitung für Nordbeutschland vom 24. November 1853 Nr. 1322. — Hannoverscher Courier vom 16. December 1869.

Wedemeyer: Georg Ludwig Beinrich Rarl B., Argt und tuchtiger Physiolog, murde um 1790 in Elbingerode geboren. Er ftudirte in Gottingen und erlangte daselbst 1812 die Doctorwürde mit der Inauguraldissertation "De febre petechiali". Darauf ließ er sich als Arzt in Hannover nieder, wurde fgl. Leib= und Oberftabschirurgus, dirigirte 1815 Die hannöverischen Bofpitaler in ben Rieberlanden und leiftete in Diefer Stellung, befonders nach der Schlacht von Waterloo, den Verwundeten aufopferungsvolle Sulfe. 28., der am 15. December 1829 ftarb, hat sich in der Geschichte der Physiologie durch eine Reibe von experimentellen Arbeiten ein Andenten gefichert. Sie betreffen besonders die Lehre vom Nervensustem, von der Respiration und Circulation. Auger verschiedenen in Ruft's Magazin und Medel's Archiv publicirten Aufsähen sind erwähnenswerth: "Commentatio historica pathologiam pilorum corporis humani sistens" (Göttingen 1813); "Ueber die Ertenntniß und Behandlung des Thphus in seinem regulären und anomalen Berlaufe" (Halberftadt 1813); "Physiologische Untersuchungen über bas Nervensustem und die Respiration und deren Ginfluß auf den Organismus" (Hannover 1817); "Untersuchungen über den Rreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung deffelben in den Arterien und Capillargefäßen" (ebd. 1828). Bgl. Biogr. Lex. VI, 219. Bagel.

Wedewer: Hermann Anton Josef W. wurde am 14. Juni 1811 als Sohn eines Dekonomen in Coesseld (Westsalen) geboren. Er besuchte die dortige Rectoratsschule, dann das dortige Proghmassium und spätere Ghmnassium und ging 1829 mit glänzendem Abiturientenzeugniß zum Studium der Philosophie und Philosogie nach Münster i. W. Im Herbst 1830 wendete er sich zu seiner weiteren philosogischen Ausdildung nach Bonn, woselbst er in Welcker's Seminar sich bald als hervorragendes Mitglied bewährte. 1833 bestand er hier das Examen pro facultate docendi besonders in den alten Sprachen und trat sosort als Probecandidat am vaterstädtischen Ghmnassium ein. Aber schon im Herbste 1833 wurde er auf Welcker's Empsehlung als Erzieher in die Familie des englischen Schriftstellers Walter Savage Landor in Fiesole bei Florenz berusen. Durch die Ableistung eines sechswöchentlichen Militärdienstes in der Heimath

416 Webewer.

verlor er feine Stellung, erhielt aber bald eine gleiche beim ruffifchen Gefandten in Reavel, bem Grafen Stackelberg; als Diefer furz barauf bon feinem Boften zurlidtrat, begleitete 2B. die Familie des Grafen zu längerem Aufenthalt nach Mailand und Baris. Neben den claffischen Studien widmete er fich in diefen Sahren eifrig ben modernen Sprachen und erwarb auch in diefen die Befähigung jum Unterricht, nachdem er 1837 als Gymnafiallehrer an bas Gymnafium in Coesfeld berufen worden war. hier ichrieb er fein erftes wiffenschaftliches Werk: "Somer, Birgil und Taffo, oder das befreite Jerufalem in feinem Berhaltniß aur Mias. Odbifee und Meneis" (Münfter 1843); hier erlebte er auch bas Vor= geben ber preugischen Regierung gegen ben Rolner Erzbischof und murbe badurch, ein gläubiger Cohn feiner Rirche, in feiner ftreng tatholischen und der Rirche unbedingt ergebenen Saltung geseftigt. Im Berbfte 1843 folgte er einem Rufe des Senates der freien Stadt Frankfurt a. M. als Inspector und philologischer Lehrer an die dortige Selectenschule, eine fatholische bobere Burgerschule und Progymnasium; diese Stellung belleidete er trot mancher Anerbietungen von außen bis ju feinem am 16. April 1871 erfolgten Tode. 3. 1848 murde er von seiner Baterstadt Coesseld ins deutsche Barlament gewählt; er nahm seinen Sit im Centrum und betheiligte fich mehrsach an den Berhandlungen. Dem äußeren und inneren Ausbau der Schule widmete er feine Sauptfraft; in gablreichen Programmen berfelben hat er über feine Thatiafeit als Leiter der Anstalt berichtet und seine padagogischen Anschauungen dar= Der Frankfurter Senat verlieh ibm in Anerkennung feines fchulmannifchen Wirtens den Titel Professor; die philosophische Facultät in Burgburg ehrte ihn bei feinem 25jahrigen Amtejubilaum durch leberfendung bes Doctor= Bu feinem engeren Freundestreife gahlten die Siftoriter Johann Friedrich Bohmer und Johannes Janffen, der Runfthiftoriter 3. D. Paffabant, Rath Schloffer u. a.. Manner von ben berichiedenften Lebensftellungen, bon ben abweichendsten religiöfen und politischen Anschauungen. "W. war - fagt fein protestantischer Freund Eucken — ein Mann von echter tieser Frömmigkeit, die Religion war ihm das höchste Lebensgebiet . . . Sein Streben war namentlich darauf gerichtet, den Einfluß des Chriftenthums nach den verschiedensten Richtungen hin nachzuweisen; aber diefer fein religiofer Sinn hinderte ihn nicht im mindeften an unbesangener wissenschaftlicher Forschung." Wedewer's wissenschaftliche Thatiafeit galt porzugsweife außer der Badagogit der Sprachwiffenichaft und bergleichenden Litteraturgeschichte. Außer gahlreichen Schulprogrammen und Schulbuchern und außer der oben erwähnten Schrift seien hier genannt: "Der deutsche Sprachunterricht nach feiner Wichtigfeit und Bedeutung für Realschule und Gymnafium 2c." (Coesfeld 1842, gemeinsam mit B. Suppe); "Bur Sprach-(Freiburg 1861); eine Uebersetzung von des Spaniers Jacob wiffenschaft" Balmes' wichtigften Religionswahrheiten, faglich ertlart und begrundet für die Jugend (Freiburg 1863); "Die neuere Sprachwissenschaft und der Urstand der Menschheit" (Freiburg 1867); "Die Litteratur und die chriftliche Jugendbildung" (Mugichriften des Broschüren-Vereins IV, 1, 1868); "Das Chriftenthum und die neuere Sprachwiffenschaft" (Frankfurt 1870).

Bgl. J. Beder, Zur Erinnerung an Hermann Anton Josef Wedewer im Programm der Selectenschule von 1872. — Johannes Janssen, Aus dem Leben eines katholischen Schulmanns und Gelehrten, in den Historischenschlichen Blättern Bd. 71 (Jahrgang 1873), woselbst reichliche Auszüge aus Wedewer's hinterlassenen Auszeichnungen über seine religiösen und wissenschaftlichen Ansschaungen und Bestrebungen mitgetheilt sind. — Eucken's Nachrus im "Franks

furter Mufeum" bom 25. April 1871.

Wedl: Karl W., Anatom und Histolog in Wien, wurde daselbst am 14. October 1815 geboren, machte seine Studien in seiner Vaterstadt und erlangte hier auch 1841 die medicinische Doctorwurde. Rachdem er eine Reit lang in Sicht und Salzburg als Arzt prakticirt hatte, machte er 1844 eine wiffenschaftliche Reife nach Frankreich und England und ließ fich hierauf in Wien nieder, wo er fich fpeciell mit bistologischen Untersuchungen beschäftigte. namentlich auf dem Gebiete der pathologischen Gewebelehre. Die Ergebniffe Diefer Arbeiten erregten die Aufmertsamkeit bon Rofitanstn, auf beffen Beranlaffung und Empfehlung 2B. fich 1849 als Brivatdocent habilitirte. wurde er außerordentlicher, 1872 ordentlicher Professor ber histologie. diefer Stellung mar er bis 1885 (1883 als Rector der Universität) thätig, mo er mit gurudgelegtem 70. Lebensjahre nach ben atademischen Gefeten ber Wiener Universität den Abschied nehmen mußte. 28., ber am 21. September 1891 ftarb, vermachte testamentarifch fein ganges, 100 000 fl. betragendes Bermogen ber mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe ber Wiener Atademie ber Wissen-Seine Arbeiten find gablreich und haben gur Bereicherung der biftologischen Kenntniffe wesentlich beigetragen. Er schrieb in Gemeinschaft mit F. Müller: "Beitrage gur Anatomie bes zweibudeligen Rameels" (Wien 1852 fol. mit 5 Rupfertafeln); ferner ein großes Wert: "Grundzuge der pathologischen Hiftologie" (ebb. 1854); "Bathologie der Zähne. Mit besonderer Rücksicht auf Anatomie und Physiologie bearbeitet" (Leipz. 1870 mit 102 Holzschnitten); "Die pathologische Anatomie des Auges" (zusammen mit E. Bock, Wien 1885, mit 33 Lichtbrudtafeln, jol.). Sierzu tommen viele Abhandlungen gur Gewebe= lebre und vergleichenden Anatomie in den Sigungeberichten der mathematifch= naturwiffenschaftlichen Claffe der Wiener Atademie der Wiffenschaften (Bd. II bis LXVI), in der Bierteljahrsichr. f. prakt. Beilfunde, der Zeitschrift der f. f. Gefellsch. der Merzte u. a. Journalen. W. gab noch heraus den Atlas zu M. Beiber's "Pathologie ber Bahne"; ben "Atlas ber pathologischen Siftologie des Auges" unter Mitwirkung von C. Stellwag von Carion und eine Arbeit aus dem litterarischen Nachlaß von Ludwig Tuerck.

Biogr. Lexifon VI, 219. — Vosssische Zeitung vom 23./9. 91. — Wiener med. Wochenschrift 1891, S. 1590. — Prager med. Wochenschrift 1891, S. 503. — Leopoldina 1891, S. 159. — Gurlt's med. naturwissenschaftl. Nekrolog in Virchow's Archiv, Bd. 127, 1892, S. 533.

Beenix: Giovanni Battista W., Maler, wurde nach der Angabe Houdrafen's, der uns ziemlich eingehend über ihn berichtet, im J. 1621 zu Amsterdam geboren. Er sollte Buchhändler werden, zeigte aber ebensowenig sür diesen Beruf wie sür den eines Leinwandhändlers, den er später vorübergehend ergriff, Neigung, sondern ruhte nicht, dis er bei einem Maler in die Lehre tam und sein fünstlerisches Talent ausbilden durste. Als sein erster Lehrer wird Jan Milker genannt, ein Maler, von dem wir nicht viel wissen. Dann bekam Abraham Bloemaert und namentlich Nicolas Mohart großen Ginsluß auf ihn. In J. 1639, also erst achtzehn Jahre alt, heirathete er Josina, die Tochter des Landschaftsmalers Gillis Hondecoeter, die ihm im J. 1640 in Amsterdam einen Sohn, den später berühmt gewordenen Maler Jan W., gebar. In den Jahren 1643 bis 1647 weilte er in Italien, wo er Mitglied der niederländisschen "Schilderbent" war und als solcher den Beinamen "Ratel" erhielt. Er lebte damals in glänzenden Verhältnissen, da der Kardinal Giovanni Battista Pamsili, der spätere Papst Innocenz X., sich seiner auf das lebhasteste annahm, ihm einen Jahresgehalt auswarf und ihn zum Bleiben in Italien zu bestimmen

28. fehrte jedoch auf das Drängen feiner Frau nach holland gurud. ließ fich in Amfterdam nieder, fiedelte aber bald nach Utrecht über, wo wir ihn im 3. 1649 unter den Borftandsmitgliedern der Lucasgilde verzeichnet finden. Dann bezog er das Adelsichloß ter Meij, zwei Stunden von Utrecht, und ftarb hier bereits im 3. 1660. — 2B. war ein außerst vielfeitiger Meifter, ber mit gleicher Meisterschaft die Reize der italienischen Ratur und das italienische Boltgleben, wie Stillleben im nordifchen Gefchmad, buhnerhofdarftellungen und Interieurs wiederzugeben verftand. Um liebsten entnahm er feine Stoffe bem Bolfsleben feiner Zeit, ftattete feine Gemalde mit Saulenruinen und Brachtbauten aus und verlegte fie in die Nahe des' belebten Seeftrandes. Bilder find in den europäischen Sammlungen häufig zu finden. Um beften ift er in bem Antwerpener Mufeum, im Louvre ju Paris, in ber Eremitage und in der Atademie gu St. Betersburg, im Stocholmer Mufeum, in der Runfthalle zu Rarleruhe, in der Atademie und der Liechtenflein = Galerie au Wien. fowie in den Sammlungen des Stafford Boufe und des Berford Boufe gu Das in Dresden aufbewahrte Buhnerhofbild läßt deutlich London vertreten. erkennen, wie es möglich war, daß er der Lehrer feines Sohnes gan und feines Reffen, des berühmten Suhnerhofmalers Melchior d'hondecoeter, werden founte.

Jan W. wurde im December 1640 in Amsterdam geboren und kam dann mit seinen Eltern nach Utrecht, wo er ben Unterricht feines Baters genog. Er erscheint hier in den Jahren 1664 bis 1668 als Mitglied der Lucasgilde. Sierauf fiedelte er nach Utrecht über, wo wir ihn in den Jahren 1679, 1680 und 1688 als Einwohner angeführt finden, und lebte dann eine Zeit lang am Soje des Rurfürften Johann Wilhelm von der Bjalg gu Duffeldorf, fur beffen Schloß Bengberg bei Röln er in den Jahren von 1702 bis 1712 eine Reihe seiner besten Bilder schuf, die heute zum größten Theil in der alten Pinakothek au München, sowie in den Galerien zu Augsburg und Schleisheim aufbewahrt Ebenso becorirte er eine Angahl Baufer von Amsterdam mit ausmerden. erlesenem Geschmad, boch hat fich in teinem davon Diefer funftlerische Schmud 2B. ftarb in feiner Baterftadt Umfterdam am 20. September 1719. In seinen frühesten Bildern erweift er sich als der Rachahmer feines Baters und seines Ontels Gijsbert d'hondecoeter, boch scheinen auch Meifter wie Glias Bond und Matthijs Bloem Ginfluß auf ihn gewonnen zu haben. Jedenfalls find die Seehafenbilder von feiner Band, auf denen die Staffage dem bunten Bolkstreiben des Südens entlehnt ift, den Darstellungen seines Vaters so ähnlich, daß fie diesem vielfach jugeschrieben murden, weshalb hier nur die Chronologie entscheiden fann. Später malte er mehrere tüchtige Porträts, darunter das 1697 entstandene Bildnig der Bergogin Elisabeth Charlotte, der Gemablin Philipp's von Orleans, im Berliner Mufeum. Seine Hauptleiftungen aber wurden die Stilleben, bei denen er das hauptgewicht auf die Wiedergabe des todten Wildes legte, das er auf einem ausgedehnten landichaftlichen, meift partartigen Sintergrunde anzuordnen und mit todtem Geflügel, Früchten und Blumen, wol auch mit Jagdgerathen zu umgeben liebte. Bilder diefer Art befigen faft alle größeren Sammlungen. Um beften ift er in München, Schleisheim und Wien vertreten, doch durien auch feine Gemalbe im Rijfsmufeum ju Amfterdam und in den Sammlungen in Haarlem und im Haag nicht übersehen werden. Seine wenigen Radirungen gehören wie diejenigen feines Baters zu den größten Seltenheiten.

Bgl. A. Houbraken, De groote schouburgh. 2. Druck. In's Gravenshage 1753. II, 77—83. — R. Dohme, Kunst und Künstler des Mittelsalters und der Reuzeit I, 2. Nr. 32—35. S. 96—99. Leipzig 1878. —

Julius Meher, Königl. Museum zu Berlin. Beschreibendes Berzeichniß der Gemälbe. 2. Aufl. Berlin 1883, S. 520—523. — A. Wolfmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III, 571—574. — (Bredius et Hofstede de Groot), Musée royale de La Haye (Mauritshuis), Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures 1895. La Have. S. 473, 474.

5. A. Lier.

Beerbete: Gafpar 28. (Berbede, Berbed), in alten Sandidriften und Druden meift nur Gafpar oder Gafparo und Gafpard genannt. In den Acten des alten Herzogthums Mailand, die Emilio Motta in feinem 1887 erschienenen Buche: "Musici alla corte degli Sforza, ricerche e documenti Milanesi" peröffentlichte, wird er auch nur Gafpare de Alemania genannt. 28. war ein Riederlander, van der Straeten (6, 6) glaubt, daß feine Baterftadt Oudenaerde Sicheres erfahren wir erft aus Motta's Quellenwert; bort wird Seite 67 im April 1472 Gafpar van Weerbet als erfter Capellmeifter an der herzogl. Capelle ber Sjorzas in Mailand genannt. Seite 71 am 17. Januar 1473 wird er unter Gafparo de Fiandra erwähnt. In den Liften von 1475 (S. 86) heißt er Gafpar vice abbe. Straeten's Mittheilungen find mit Borficht aufzunehmen, da feine Angaben nicht immer mit den Documenten übereinstimmen. Mus haberl's Arbeit über die fixtinische Capelle in Bierteljahrsschrift 3. 241 ff. erfahren wir, daß 2B. von Mailand im J. 1481 im October in die papstliche Capelle als Sanger eintrat. Er wird anfänglich unter dem Namen Ga. Berbecht angeführt, 1483 unter G. Berbete und von da ab erft unter Gaf. Werbete verzeichnet. Er läßt sich hier bis in den März 1489 verfolgen und tritt von da ab wieder als Sänger an der Capelle der Sforzas in Mailand auf (Motta S. 89, 90). Im J. 1498 wurde er dazu ausersehen, in Frankreich drei Sanger zu engagiren. Dunkel bleibt der Grund, warum er abermals den Mailander Dienst verlagt und wieder in die papstliche Capelle eintritt, wo er von 1499 ab mit einem Behalte bon monatlich 8 Ducat. berzeichnet ift. hier laft er fich bis zum März 1509 verfolgen, von da ab sehlen die betreffenden Actenbande und bes ginnen erst wieder mit Papit Leo X. (1513—1534). Straeten läßt ihn allers bings bis ins Jahr 1515 als papftlichen Sanger fungiren, bon wo er bann in die Bruderichaft bei S. Bietro "Campo santo" in Rom eintrat (Bb. 6, S. 6.) Bb. 7, 140 führt er noch einen Jaspart an, ber 1490 die herzogl. Capelle in Mailand dirigirte, nach den Niederlanden ging und am 5. Juni 1494 als Jaspart Werbeque in den Dienst des Erzherzogs in Bruffel eintritt. Haberl schreibt im Register seiner Bausteine 2, ein Separatabzug des Artifels der Bierteljahrschrift Bb. 3, unter Cafpar: "Im Liber confraternitatis des deutschen Campo santo lieft man »Jaspar Warbeke Cantor Capelle pape intravit die 26. Dec. 1514 et solvit«". Dies bestätigt obige Rotig bon Straeten, nur muß das Jahr 1515 in 1514 verwandelt werden. 28. war als Componist feiner Beit sehr angesehen, und es ist uns davon so viel erhalten, daß man sich sehr wol ein eingehendes Urtheil über feine Leiftungen bilden tonnte, wenn die Werke in Partitur vorlägen. Doch nur ein Stück ist bisher durch Otto Rade im 5. Bande von Ambros' Geschichte der Musik S. 183 veröffentlicht, es ist ein Virgo Maria ju vier Stimmen aus Petrucci's Sammelwert von 1502 Rr. 33. Der Tonsatz athmet einen hohen Ernst und gute Klaugsarbe, ist dabei von einer Einfachheit, daß 2B. den Niederländer völlig verleugnet und fo flar und einfach wie ein Italiener ichreibt. Der Sat murbe fich gang vortrefflich jum öffent= lichen Bortrage eignen, besonders durch Rade's sachgemäße Redaction. Ueber ein von Straeten veröffentlichtes Stabat mater vgl. den Schlug des Artifels. Betrucci brudte von ihm: "Misse Gaspar. | Auc regina celorum | O venus banth E trop penser | Octaui toni | Se mieulx ne uient. | Benetia 1506, 7. Jan.

4 Stb. in qu. 40. Exemplare biefes foftbaren Drudes in ber Bibliothet Berlin, jehlt Tenor, in der hofburg Wien, sehlt Baß, im Liceo zu Bologna complett. Außerdem hat Betrucci in feinen Sammelwerfen von 1502 bis 1505 breiundzwanzig geiftliche drei- und vierstimmige Gefänge veröffentlicht. Manches Wert ift noch im Manuscript porhanden und zwar finden sich im papstlichen Archiv ber fixtinischen Capelle ju Rom, Coder 14, 35, 41 und 51, fünf Meffen, theils die von Betrucci gedruckten, theils andere. In Coder 15 ein Ave regina, ein Da pacem und ein Magnificat ju vier und funf Stimmen. In der Bibliothet Eftense zu Modena VII, 16. fol. die obige Meffe "O Venus bant" 4 voc. In ber Bibliothet bes Bringen Chiqi ju Rom ein Stabat mater 5 voc., ein theilweiser Abdrud deffelben befindet fich in Straeten's "La musique aux Pays-Bas", Bd. 6, S. 42. Der größte Theil des Mitgetheilten bewegt sich im zwei- und dreistimmigen Sate und macht keinen ansprechenden Eindruck, erst ber Schluß entwickelt fich in breiter Fünistimmigfeit und ruft dadurch eine defto größere Wirtung hervor. Roch sei einer modernen Partitur eines vierstimmigen Sakes aus 1502 erwähnt mit dem Texte "Adonay sanctis", der fich in Micr. 7080 der tal. Bibliothet ju Berlin befindet. Rob. Eitner.

Weert: Jan de 28., flamischer Dichter des 14. Jahrhunderts. Er starb wahricheinlich 1362, nachdem er als clerc in surgven, als Wundarzt in Aberen sich Ansehen erworben hatte. Bon seinen frühesten Gedichten, welche ber Unterhaltung dienten, wissen wir nur durch ihn selbst. Erhalten sind zwei Moral= gedichte, das eine eine Rachahmung Boendale's, das andere in Maerlant's Art. Jenes, mahrscheinlich 1351 vollendet, heißt das "Niwe Doctrinael ober Spieghel der Sonden" und liegt gedruckt bor in ben "Oudvlaemische Gedichten", mitg. burch Fr. Ph. Blommaert III (1851), S. 75-105, 149-157. Es behandelt die fieben Tobfunden, die gehn Geboie, endlich Beichte und Bufe nach einer lateinischen Borlage; es wendet sich gegen alle Stände, besonders aber gegen die Sabsucht der Geiftlichen und den rauberischen Adel, aber auch gegen Abtreibung der Frucht und andere dem Dichter als Arzt bekannt gewordene Ber-Bahrend hier Reimpaare zur Anwendung fommen, zeigt das andere Gedicht die 13zeilige Strophensorm der jogenannten "Wapene Martyn" Maerlant's. Wie in diesen Gedichten, gewährt auch hier eine Disputacie van Rogier ende van Janne, ein dreitheiliges Gespräch des Dichters mit einem Freunde, die Einkleidung des Bortrags, welcher den freien Willen, die Erbfünde und andere Fragen mit Benutung von Jean Belet, Rationale divinorum officiorum, nach scholastischem Spitem, aber populär behandelt. Dies Gedicht ift von Kausler herausgegeben morden: Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur III, 14-82.

Jonabloet, Geschiedenis d. nederl. Letterkunde (1885) II, 190—198. — Jan te Winfel, Gesch. d. nl. Lk. (1887) I, 415—421. Martin.

Wecte: Matthias W., ein niederhesssischer Pjarrer, geboren in Breuna bei Zierenberg am 24. Januar 1651, † ebendaselbst am 14. Juli 1739. Er hat sich seinen Befannten Namen gemacht durch die langjährige, von 1691 bis 1739 dauernde, Herausgabe eines vielbegehrten Kalenders, der in Kassel gedruckt und verlegt wurde und auch nach Weete's Tode noch süns Jahre unter seinem Namen erschien; noch 1770 sieht auf dem Titelblatte der Fortsetzung dieses Kalenders: "Also nach dem Weetischen eingerichtet". Sein Inhalt möge aus dem Titel ersehen werden, der bald in einer kürzern Form, bald in einer längern erscheint (vgl. 3. B. "Kön. Schwed. F. H. Privileg. Schreib-Märckte-Chronic- und Historien-Calender, Auf das Jahr Christi 1737. Also eingerichtet durch Matthias Weete aus Breuna". Und "Nach dem Verbesselerten, Neuen und Alten Styl, Hessisches Käreib- Märckte, und Chronice-Calender, Auß 1722. Jahr Christi Welches ist das 2. nach dem 430. Schalt Jahr, und

also ein gemein Jahr. Auff den hessischen und angräntzenden Horizont. Darinnen zu finden sind: Die tägliche Strahlen-Wechselung, der Lauff- und Stand der Planeten, (sodaß leichte daraus eine ohngefährliche Ephemeris gestellet werden kann), die muthmaßliche Witterung, der Auff- und Untergang der Sonnen, die Tag- und Nacht-Länge, und allerhand leswürdige Sittenhistorien vom Hauß- Stande; darbeneben eine richtige Tage-Verzeichniß derer Märckte in Hessen und Benachbahrten; serner ein Gebuhrts-Tag- und Jahr-Calender, derer Hohen in der Welt, bevorab in Teutschland. Wie auch die Fortsehung der Regierung derer Hn. Landgrasen zu Hessen, und was sich darunter mercwürdiges in Hessen und benachbarten Orten zugetragen. Also eingerichtet durch Matthiam Weete, Breuna — Hass.").

In den "Haußeschands Lehren" gibt sich ein christlich strommer Sinn kund. Sie handeln z. B. von den "Kindern als Zierde und Stützen des Haußstandes", von dem Gesinde, von den Eigenschaften guter Hausvorstände u. dgl. m. und sind ebenso kurzweilig wie nützlich zu lesen, von manchem tresslichen Beispiel beleuchtet und mit kernigen Worten aus der Weisheit des Volkes gewürzt. Die geschichtlichen Denkwürdigkeiten aus dem Leben der Landgrassen zu Hessen, die in einem besondern Abschnitte "Hesselsche Zeitrechnung" in chronologischer Folge angestützt sind, reichen in den von W. selbst herausgegebenen Nummern die in das Jahr 1530. Gelegentlich lassen sie auch etwas von des Verzasserst theologischer Ueberzeugung durchschimmern, wie z. B. bei der Schilderung des Marburger Religionsgespräches ein warmes Interesse sür Iwwingli und ein herzliches Verlangen nach einer Glaubensunion zu spüren sind (siehe die 57. und die 58. Fortsetzung hessischen Zeitrechnung auf die Jahre 1732 und 1733).

Ueber das Leben Weete's konnte leider schon Strieder außer den wenigen Daten seiner Geburt, seiner Herkunst, seines Standes u. s. w., die vorhin ansgeführt worden sind, nichts von Bedeutung mehr ermitteln. Er erwähnt noch den Titel eines auf der Kasseler Bibliothek befindlichen autographischen Manusscripts von der Hand Weete's, das für den Hessen-Kasselischen Meridian einges

richtete aftronomische Berechnungen enthält.

Bgl. den Kalender selbst, und Strieder's Grundlage zu einer hessischen Gelehrten= und Schriststeller-Geschichte, Bd. 16, unter Weete. Mes.

Wegeler: Frang Gerhard B., Argt und preußischer Medicinalbeamter, wurde am 22. Auguft 1765 in Bonn geboren. Sier machte er auch feine medicinischen Studien und erlangte 1786 mit der Inauguralabhandlung: "De respiratione et usu pulmonum" die medicinische Doctormurbe. Dann machte er 1787 eine wiffenschaftliche Reise nach Wien, wurde auch dort Doctor (1789) und erhielt sosort bei seiner Rudtehr in seine Baterstadt die ordentliche Projessur für die Fächer der gerichtlichen Medicin und Geburtshulfe. Als 1794 die Franzosen in Bonn einrudten, ging er von neuem nach Wien, beschäftigte fich hier hauptsächlich schriftstellerisch und kehrte schließlich 1796 nach Bonn zuruck, wo er eine fehr ausgebreitete Praxis erwarb. 1806 jolate er einem Rufe des Pra= fecten Lezay=Marnefia nach Coblenz als Hebammenlehrer, Mitglied bezw. Referent der med. Jury des Rhein- und Moseldepartements. In dieser Eigenschaft machte er fich durch die Gintheilung des Departements in arztliche Diftricte, durch Ernennung von Diftrictsarzten, durch Sorge für die Berbreitung ber Ruh. podenimpjung recht verdient. Rach Wiedereroberung des linken Rheinufers burch die deutschen Beere erhielt 2B. die Leitung der Lagarethe, trat zwei Jahre fpater (1816) bei ber preußischen Regierung als Regierungs-Medicinalrath ein, murbe 1825 Geheimer Medicinalrath und Director der delegirten rheinischen Ober= Craminationscommiffion, feierte 1834 unter allgemeinster Theilnahme fein 50jähriges Doctorjubilaum, jog fich 1842 infolge von Altersbeschwerden nach und nach von allen seinen Aemtern gurud und ftarb am 7. Mai 1848. — 28. bejag eine gründliche claffische Bildung, eine ausgebreitete moderne Litteratur- und Sprachtenntnig, war ein toleranter und humaner Mann, deffen Wahlfpruch lautete: "Mundus regitur hominum stultitia et Dei sapientia". Seine litterarischen Arbeiten bewegen fich meift auf den bon ihm vertretenen Specialgebieten. Wir führen an: "Rebe über die Bortheile, die dem Staate aus einer Schule der gerichtlichen Arzneiwissenschaft gufließen" (Bonn 1790); "Gemeinnützige Anleitung wie man fich bei dem ansteckenden Lazarethfieber zu verhalten habe. fehl . . . 2c. herausgegeben" (ebb. 1793); "Das Buch für die Bebeammen" (Kiln 1800: 2, Aufl. Leipzig 1808; 4. Aufl. Frankfurt a. M. 1819); "Künf medicinisch-gerichtliche Gutachten über einen erhangt gefundenen Anaben in Sinsicht auf Mord oder Selbstmord" (Köln 1812); "Kurze Anleitung, den gegen= wärtig herrschenden anstedenden Typhus zu behandeln" (Cobleng 1814); "Ueber eine gang eigene Migbildung ber Befchlechtstheile" (Ropp's Sahrb. b. Staate= arzneitunde 1812); "Historia enteritidis malignae et singularis calculosi concrementi" (Leroux' Journal de med. 1813); "Ueber die Untersuchungen der Militairpflichtigen im Allgemeinen und über den Werth der von Civilarzten da= bei ausgestellten Zeugnisse insbesondere" (Ruft's Magazin 1824); "De linguae latinae usu a medicis temere neglecto. Epistola coetui collegarum naturae curiosorum oblata" (Coblenz 1835). Dazu kommen noch mehrere Uebersetungen ausländischer Schriften ins Deutsche. — Gin Sohn von ihm, Julius W., geboren 1807, † in Coblenz 1883, war gleichfalls hervorragender Arzt.

Val. Biogr. Lex. VI, 220. Pagel.

Begelin: Abolf 28., Architekturmaler, geboren 1810 gu Cleve, machte feit 1828 in Duffelborg unter J. 28. Schirmer's Leitung landschaftliche Studien, wendete aber alsbald auch sein Augenmerk auf die mittelalterlichen Bauwerke der Rheinlande und entschied fich schlieflich fur die Architekturmalerei, womit er schon 1831 und 1832 mit sehr erfreulichen Leistungen auf den Ausstellungen zu Duffelborf und Berlin hervortrat. 3m 3. 1835 ging 28. nach Rurnberg und München, wo Fr. Hoffstadt, der gründlichste Kenner des Spigbogenstils mächtig auf ihn wirkte, ebenfo die damals florirende "Gefellschaft zu ben drei Schilden". Nachdem W. feine Kunstansichten noch tiefer begründet und mit seinen Schöpsungen — darunter auch die Zeichnungen zu höchst originellen Grabdenkmalen, deren mehrere auf dem füdlichen Friedhofe jur Ausführung tamen - vielen Beifall errungen hatte, überfiedelte er 1837 nach Röln, wo er unter freudiger Aufnahme eine große Angahl von Del- und Aguarellbilbern nach verschiedenen Stadttheilen und Kirchen theilweise auch nach eigener Composition zur Aussührung brachte. Eine besondere Wendung in Wegelin's Schaffen trat mit der Grundsteinlegung zum Fortbau des Domes ein 1842, bei welcher Gelegenheit König Friedrich Wilhelm IV. solche Aquarelle sah und weitere mit Ansichten der älteren Bauwerke Kolns und der Kirche zu Altenberg bestellte. So fertigte W. eine ganze Serie von Aufnahmen mit der S. Gereonstirche, dem Löwenzwinger, Gurzenich und der Jesuitenkirche, ferner mit anderen Bauwerken aus der Rheinprobing, holland und Belgien, welche in Albumform bon bem Ronig und ber Ronigin von Preußen gesammelt wurden. Gine ähnliche Collection mit Erinnerungen aus Schloß Bruhl erhielt 1846 die Ronigin von England. 2B. arbeitete mit streng archäologisch-wissenschaftlicher Kenntniß, mit fein künstlerischer Technik und Farbenwirkung. Insbesondere nahm er auch aus dem Kölner Dome seine Pro= specte und Motibe und malte für König Friedrich Wilhelm eine Reihe bon Blättern, darunter auch eine Innenansicht von dessen Bollendung nach Zwirner's Entwürsen. Hochbetagt und geehrt und mit dem Titel eines kgl. Hosmalers ausgezeichnet starb W. am 18. Januar 1881 zu Köln.

Bgl. Raczynski II, 433. — Ragler 1851. XXI, 209. — Seubert 1879. III, 561 u. Merlo, Kölner Künftler 1850, S. 499. Hyac. Holland.

Begelin: Jatob B. (Beguelin), Siftorifer und Philosoph, geboren am 19. Juni 1721 in St. Gallen, † am 7. September 1791 in Berlin. Das feit dem Rahre 1586 in St. Gallen eingebürgerte, ursprünglich schwähische Geschlecht ber Wegelin gahlte im 17. und 18. Jahrhundert eine Reihe gelehrter Theologen, Geographen und Juriften. Daniel 2B. († 1783) galt als ein guter Renner bes Gin alterer Bermandter diefes Ramens hatte fich der Rechtswiffenschaft zugewendet und suchte in städtischem Dienst emporzukommen, ftarb aber noch in jungen Jahren (1722). Er war der Bater des Hiftorikers Jakob 2B. Diefer burchlief bas Bymnafium und ben fich anschließenden theologischen Curs in St. Gallen, machte nach feiner Aufnahme in ben geiftlichen Stand mit Unterftugung bes Raufmannifchen Directoriums einen langern Aufenthalt in Bebeh und übernahm nach feiner Rudtehr querft die Stelle eines Bredigers an der frangöfischen Kirche (1747), dann die Projeffur der Philosophie und der lateinischen Sprache an der höhern Lehranftalt (1759). Schon in St. Gallen begann die litterarische Thätigteit des mit umfassenden Sprachtenntnissen und mit seltener Bedachtniffraft ausgerufteten Dannes. Während er im Schofe ber Bibliothefgefellichgit hiftorisch-politische Borlesungen hielt, mablte er für die Beröffentlichung mit Borliebe Gegenstände, an welche fich moralische ober auch religiöse Betrach= tungen anknupfen liegen. Er überfette Rouffeau's Brief an D'Alembert über die Ginführung eines Luftspieltheaters in Benf und fügte dieser Arbeit ein "Schreiben an Berrn Bodmer von den mabren Angelegenheiten einer fleinen. freien. kaufmännischen Republik" (St. Gallen) bei (Zürich 1761). Die eingehende Beschäftigung mit Sofrates veranlaßte ihn, in dem Buche: "Die letten Gefbrache Socrates und feiner Freunde" "ben Geift und das Berg eines Weifen in ber Berfon des größten Mannes ju fchildern, den uns das Alterthum aufweisen fann" (Burich 1760). Seine von der herrschenden Orthodoxie abweichenden, freien Anschauungen legte er in den "Religiofen Gesprächen der Todten" (Lindau 1763) nieder, in denen er fich beftrebte, firchliche Ginrichtungen und religiofe Dogmen "in ihrem rechten und von allen Borurtheilen unabhangenden Gebrauch vorzustellen", u. f. f. Diefe Schriften waren etwas breit angelegt und an manchen Stellen ichmer verftandlich; fie zeugten indeg von einem felbftandigen fbeculativen Beifte, von universaler Gelehrsamkeit und ungewöhnlicher Beherr= ichung ber Sprache.

Noer in den engen, von einer zahlreichen, strenggläubigen Geistlichkeit beherrschten Berhältnissen seiner Baterstadt konnten sich seine Kräfte nicht ungehindert
entsalten. Gern solgte er deshalb einer durch den Aesthetiker Joh. Georg Sulzer
(s. A. D. B. XXXVII, 144) vermittelten Berusung als Prosesson der Geschichte
an die durch Friedrich den Großen neu gegründete Ritterakademie (Académie
royale des gentilshommes) in Berlin, die ihm ein freies, großes Arbeitsseld und
eine gesicherte Existenz eröffnete. Am 16. April 1765 verließ er mit seiner Frau
(Sabina Clisabetha Täschler) und sechs Kindern St. Gallen; am 7. Mai langte
er in dem neuen Wirfungskreise an, dem er dann bis an sein Ende treu blieb.
Er war an der Ritterakademie sür wöchentlich 10—11 Stunden verpslichtet;
daneben hielt er universalhistorische Privatcollegien; im J. 1766 wurde er
ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und deren Archivar. Bon
allen Seiten sand er reiche Anregung und Unterstützung, und so war es ihm vergönnt, sich seinen wissenschaftlichen Reigungen mit ganzer Seele hinzugeben.

Wegelin.

Die meiften Werte feiner Berliner Beit, bor allem auch feine fur die Bublicationen der Berliner Atademie bestimmten Arbeiten find frangofifch gefdrieben. Echon 1766 erschienen die "Considérations sur les principes moraux et caractéristiques des gouvernemens" und die "Mémoires historiques sur les principales époques de l'histoire d'Allemagne" (auch deutsch in Zürich 1766). Zwei Jahre spater folgte ein zweibandiges Werk über romische Raifergeschichte: "Caracteres historiques des empereurs depuis Auguste jusqu'à Maximin", bem fich 1769 ein "Plan raisonné d'une histoire universelle et diplomatique de l'Europe depuis Charlemagne jusqu'à l'an 1740" anschloß, der Borläufer seiner großen "Histoire universelle et diplomatique", von der in den Jahren 1776 bis 1780 drei ftarte Bande (zugleich in einer Quart- und in einer Octavausgabe) gebruckt murben. Diefes Wert war das Resultat jahrelanger Forschungen und mächtiger Gebankenarbeit; aber unter ber llebermucherung "einer fich bismeilen allzu weit magenden Speculation, eines allzu freigebig mitgetheilten Reichthums politisch-moralischer Maximen" (Fels) litten die Ueberfichtlichfeit und der fachliche Gehalt der Dar-Das Bublicum ichentte dem Werte, beffen Giuleitung (vom Berfall bes romifchen Reichs bis jur Erhebung Bippin's) fchon einen gangen Band in Anibruch nahm, nicht die erwartete Theilnahme. 28. mußte mit dem bis zum Antritte der Capetinger reichenden dritten Bande abbrechen und auf eine Fortfegung vergichten. Das Gange ift um fo rafcher ber Bergeffenheit anbeimgefallen. als ber Berfaffer es berfchmaht hat, die bon ihm benutten Quellen anzuführen. Dagegen haben seine historisch-philosophischen Untersuchungen auch in der Folge Beachtung gefunden, gang besonders feine in den Schriften der Berliner Afademie (1770-1776) niedergelegten "Mémoires sur la philosophie de l'histoire". Tiefer gehend, als sein unmittelbarer Vorgänger auf diesem Gebiete, Jaak Jelin, ertannte er, dag die außern Thatfachen von geiftigen Rraften und leitenden Ideen durchdrungen und beherrscht werden und daß das Wefentliche und Bleibende in der Geschichte durch die Ratur und Entwicklung der Ideen bedingt ift. Immer betrachtete er die Ericheinungen von hohem, universalhistorischem Standpunkt. Diefen umfaffenden Charafter trägt noch fein lettes größeres Werf: "Briefe über den Werth der Geschichte" (Berlin 1783), in welchem er in geistvoller Weise die Runst der Geschichtschreibung erörterte.

Bgl. Biographie des Herrn Jacob v. Daniel Wegelins, Professors der Geschichte auf der K. Kitterafademie und Mitglieds der K. Afademie der Wissenschaften in Berlin. St. Gallen 1792 (von Pfr. J. M. Fels). — Fr. Schlichtegroll, Refrolog auf das Jahr 1791, II. Gotha 1793 (nach Fels). — K. Kosenkrauz, Das Verdienst der Deutschen um die Philosophie der Geschichte. Königsberg 1835 (mit einer Beilage, in welcher ein Theil der ersten Wegelin'schen Abhandlung über die Philosophie der Geschichte in deutscher Uebersehung mitgetheilt ist). — F. X. v. Wegele, Geschichte der deutschen Historiographie (München und Leipzig 1885). — Ein Porträt Wegelin's, von

B. Rode gemalt, befitt die Stadtbibliothet in St. Gallen.

3. Dierauer.

Wegelin: Karl W., St. Gallischer Archivar und Hiftvifer, geboren in St. Gallen am 9. Mai 1803, † am 27. November 1856, gehörte einem jett noch blühenden Zweige der Wegelin'schen Familie an und war der Sohn des Postbeamten Christoph W. Sein Leben nahm einen sehr einsachen, beschedenen Verlaus. Den Grund zu einer gelehrten Bildung legte er am Ghunasium und an der damals noch bestehenden theologischen Lehranstalt seiner Vaterstadt. Ohne eine wirtliche Universität besucht zu haben, bestand er 1824 die theologische Prüfung und diente in den Jahren 1825—28 als Vicar in verschiedenen Gemeinden. Durch einen schwählichen und mißgestalteten Körper sah er sich aber

in ber geiftlichen Laufbahn gebenimt. Er übernahm gern bie Stelle eines Actuars beim städtischen Schulrath, warf fich dann aber mit großem Gifer auf hiftorische Studien, für die er bon fruh an eine besondere Reigung zeigte und gelangte nach einigen Sahren an bas Biel feiner Bunfche, indem er am 21. Mai 1834 von der Kantonsregierung und dem fatholischen Administrationsrath die Stelle eines Stiftsarchivars erhielt. Der unschätbaren Urkunden- und Actensammlung des ehemaligen Klosters St. Gallen, die durch alle Stürme der Revolution glücklich in die neue Zeit herübergerettet und von seinem väterlichen Freunde P. Ildefons von Ary (f. A. D. B. I, 615) nen geordnet worden war, widmete M. in der Folge die besten Krafte seines Lebens. Sein Berdienst ist es, diese Schähe, zu welchen nach einigen Jahren noch die Archivalien ber Toggenburgischen Landvogtei und des 1838 aufgehobenen Klofters Pfavers tamen, durch umfaffende und portreffliche Arbeiten nutbar gemacht zu haben. Er legte ein Berzeichniß sämmtlicher Königs- und Kaiserurfunden, ein chronologisches Directorium über alle Documente von 1201-1411, einen fustematischen Katalog über die Buchersammlung und endlich ein Repertorium jum ganzen Inhalt des Archivs an. Rach 22iahriger, hingebender Thatigfeit raffte eine fcmerghafte Krantheit den gewiffenhaften, ehrenfesten, in politischen Dingen conferbativen Mann dahin.

Wegelin's hiftorische Arbeiten bewegten fich ausschließlich auf St. Gallischem Gebiete; sie haben aber bleibenden Werth als Ergebnisse genauer Forschung und forgfältiger Darftellung. Bereits im 3. 1826 trat er, ohne feinen Ramen gu nennen, mit einer fleinen Monographie über das Städtchen Lichtenfteig herbor: "Lichtenfteig, dargestellt nach feinem gegenwärtigen Buftande und feinen bisherigen Schicksalen". Es war ein Borläuser zu seinem auch bem Umsang nach bedeutenoften Werte, der "Geschichte der Landschaft Toggenburg", die er in 2 Banden (St. Gallen 1830 und 1833) bis zum Ende des 17. Jahrhunderts führen konnte. Zwischen hinein verfaßte er zwei pietätvolle Netrologe: "Lebensgeschichte Pancratius Vorster's, Fürstabts zu St. Gallen" (1830), (f. A. D. B. XL, 312) und "Ein Wort des Andenkens an den verewigten Berrn Sibefons von Arr" (1834), ferner eine grundliche Monographie über "Die Pfarrfirche St. Laurengen", die er als einen Beitrag zur Beleuchtung der Kirchen- und Resormationsgeschichte der Stadt St. Gallen bezeichnete (1832). Dann folgten: "Ein Wort über die Stiftung ber St. Gallifchen höheren Lehranftalt" (1833); "Geschichtliche Andeutungen über das alte Gerichts., Raths- und Zunftwefen der Stadt St. Gallen" (im Schweizer. Geschichtsforscher, Bo. 10, Bern 1838); "Neue Beitrage gur Geschichte bes sogenannten Appenzellerkrieges" (1844); "Ueberficht der gedruckten altern und neuern Localftatuten, Offnungen und Gemeindsreglemente bes Kantons St. Gallen" (1847); "Die Regesten der Benedictiner Abtei Bfavers und der Landschaft Sargans" (im ersten Bande der von Ih. v. Mohr [j. A. D. B. XXII, 73] herausgegebenen Regesten der Archive in der schweizerischen Gid= genoffenschaft, Chur 1850). Gine Reihe von Arbeiten übergab er endlich den durch ihre hiftorischen Mittheilungen noch immer fehr beachtenswerthen "Berhandlungen der St. Gallich-Appenzellischen gemeinnütigen Gefellschaft". Sier erichienen: "Geschichtliches über den früheren Aufenthalt und fonftige Berhältniffe ber Juden in verschiedenen Landestheilen des Rantons St. Gallen" (1846); "Historische Beleuchtung der Staatsweinzehent-Berhältnisse in den rheinthalischen Gemeinden Thal, Rheineck und St. Margrethen" (1847); "Materialien zur Geschichte des Criminal- und Gefängnigmefens in der Alten Landschaft, im Toggenburg und Rheinthal 1396—1797" (1854); "Geschichtliches über die örtlichen Corporationen im Kanton St. Gallen" (1858). Erft nach feinem Tobe gelangte die "Hiftorische Dentschrift über die Schicksale und Berhältniffe

des St. Gallischen Stistsarchivs" durch die Fürsorge des Regierungsrathes J. M. Hungerbühler zum Abdruck (1858).

Bgl. J. M. Hungerbühler, Karl Wegelin, der St. Gallische Stiftsarchibar und Geschichtschreiber Toggenburgs (Berhandlungen der St. Gallisch-Appenzellischen gemeinnützigen Gesellschaft. St. Gallen 1858). J. Dierauer.

Wegelin: Thomas W., lutherischer Theologe zu Strafburg, † 1629. — 2B. wurde zu Augsburg am 21. December 1577 von armen Eltern geboren, erhielt feine Borbildung auf dem Symnafium feiner Baterstadt und studirte in Wittenberg Theologie, nachdem er dort 1596 Magister geworden war. Hunnius, Runge, Gesner und hutter waren seine Lehrer in der Gottesgelahrtheit. 3m 3. 1600 kehrte er in die Seimath zurück, erhielt aber noch in demselben Jahre die vierte Lehrerstelle an dem Gymnasium poeticum zu Regensburg. 1604 ging er nach Desterreich, wo ihm einige junge Chelleute untergeben wurden, die er bald barauf nach Strafburg führte. Um 22. Juni 1608 murbe er gu Tubingen Doctor der Theologie, wo er auch als Brojessor der Historie wirkte: 1611 aber berief ihn Georg Friedrich, Markgraf von Baden, in sein Land. W. im Kirchen- und Schuldienst erst zu Pforzheim, hernach zu Baden. wurde er zu Stragburg nachfolger von Gifenius in der theologischen Projeffur, bekleidete noch in demfelben Jahre das Rectorat der Akademie und ward im folgenden Jahre Bräfident des dafigen Rirchenconvents. Nachdem er das Decanat viermal (1623, 1624, 1626 und 1627) verwaltet, auf dem Colloquium zu Regensburg ben protestantischen Theologen als Amanuensis gedient und nachmals mit den Jesuiten viel Streit gehabt, wobei das zu Durlach mit ihnen gehaltene Colloquium besonders befannt geworden ift, ftarb er am 16. März 1629.

Schriften: "Trophaeum Augustinianum de Scriptura Sacra, fidei principio" (Straßburg 1607); "Oratio de quinque Paulis Romanis et discursus de pontificatu generali" (ε΄ το τ. 1609); "Υπόμινημα theologicum de hymno trisagio Sancte Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nostri, cum et sine clausula: Qui crucifixus es propter nos. Cui addidit Petrum Cnapheum Nestorianum in Jacobo Gretsero redivivum" (Franffurt 1609); "Relatio de discursu theologico inter serenissimos principes, Marchionem Badensem et Ducem Lotharingiae. Accessit iudicium de novo Jesuitarum contra omnes haereses amuleto" (Tübingen

1613 und Frankfurt 1614, deutsch übersett Strafburg 1614).

Disputationen: "De triplici fato, metaphysico, physico et astrologico" (Wittenberg 1596); "De theologia in genere"; "Prodromi in Evangelium Joannis Dispp. 2" (Straßburg 1625); "De Christo seu de eius incarnatione personali, duarum naturarum unione et idiomatum communicatione"; "De divina propheticorum et apostolicorum scriptorum autoritate ac librorum canonicorum numero"; "De variis eorundem versionibus ac necessitate"; "De sufficientia, interpretatione et iudicio"; "De maiestate Christi" (Tibingen 1624); "De indulgentiis" (Straßburg 1626); "De resurrectione mortuorum" (Ynaugural-biffertation, welche W. unter dem Borfity D. Johann Siegwardt's 1608 zu Tübingen gehalten hat).

Bgl. Witte, Memoria theologorum Decas VII, 924 sqq. — Caroli Memorab. eccl. T. I. — Sebiz, in App. chronol. ad Schmid. concion. secular., p. 234. — Serpilii Epitaph. Theologor. — Joh. Schmidt, von Geiftl. Schuls-Brunnen, S. 234 ff. — Spizel's Templum honoris rest., p. 199 ff. — (Zedler), Universallerikon LIII (1747), Sp. 1893 f. P. Tfchackert.

Wegner: Gottfried W., lutherischer Theologe, † 1709. W. wurde zn Oels in Schlesien am 18. März 1644 geboren, erhielt seine Borbildung zu Berlin, Thorn und Breslau und studirte zu Königsberg und Leipzig hauptsächlich Theologie. Am 30. September 1666 promobirte er als Magister zu Königsberg.

Seine erste Anstellung erhielt W. 1668 als Archibiakonus und Rector zu Reustadtscherswalde in der Mark Brandenburg, wurde dann Diakonus zu Franksurt an der Oder und zwar 1674 an der dortigen Unterkirche, im solgenden Jahre aber an der Oberkirche. Hier hat er bereiks der studirenden Jugend mit theologischen und philosophischen Vorlesungen gedient. 1694 promovirte er als Doctor der Theologie in Halle (am 12. Juli), worauf er 1695 als außerordentlicher Prossessor vor Theologie und zweiter Hosprediger nach Königsberg in Breußen kam. Hier rückte er 1697 in die dritte ordentliche, 1703 in die zweite ordentliche Prosessor rückte er 1697 in die dritte ordentliche, 1703 in die zweite ordentliche Prosessor und Asseilagen und zugleich zum Oberhosprediger und Asseilagen Prosessor Consistoriums ernannt. Aber vor Antritt dieser Aemter starb er am 14. Juni 1709.

— Als Theologe in den Bahnen der damaligen lutherischen Schultheologie einshergehend, entsaltete W. als Schriststeller eine ungemein sruchtbare Thätigkeit; er hat mehr als anderthalbhundert Schristen drucken lassen, von denen die Titel der wichtigsten hier solgen mögen.

Schriften: "Calendarium romanum vetus" (Hamburg 1671); "Horologium hebraeum" (Königsberg 1703); "Specimina analysis hebraeae"; Leichen= und andere Predigten (1694 und 1699); "Observationes ad versionem bibliorum Germanicam Lutheri"; "Pia desideria, vero eorundem auctori B. D. Balthas, Meisnero vindicata et cum praefatione edita"; "Epitome bibliorum" (Frantf. 1700 und 1708); "Theologia apodictica"; "Praecognita Theologiae"; "Göttliche Berordnung wegen ber Bettler"; "Concionum miscellan. volumen I" (Frankfurt 1699); "Comment. in Matthaeum" (Königsberg 1705) unvollendet; "Isagoge ad theologiam positivam B. Koenigii"; "Chriftlicher Wegweiser"; "Biblia Lutheri germ. cum usibus"; "Theoria controversiarum neotericar."; "Scholae poeticae"; "Die summarische Buß= und Antrittspredigt Jesu Christi, Matth. 4, 17 in drei Predigten" (Frankfurt a. D. 1676); "Kinderzucht, über Eph. 6, 4 (Tractat)" (ebb. 1677 und Stettin 1726); "Kinderbibel" (1691); "Geiftliche Gespräche bom Sonntage ober Sabbathe ber Chriften" (Stettin 1671); "Theologia fidei tripartita" (Leipzig 1723); "Primitiae regiomontanae" (Konigeberg 1697); "Applausus votivus, quo Academiae Wittebergensi de jubilaeo secundo gratulatur" (Wittenberg 1707). — Dazu kommt eine Reihe philologischer und didaktischer Schristen, d. B.: "Nucleus scholasticus Qu. Curtii" (Franksurt 1690); "Nucleus Cornelii Nepotis" (ebd. 1696); "Praxis trivii (b. i. lateinische Grammatik)" (1689) und andere mehr, deren Titel fich bei Bedler (f. unten) finden. Endlich find aus Wegner's Feder außer zwei wissenschaftlichen Programmen zahlreiche Differtationen hervorgegangen: "Dissertationes historico-philolog. VIII" (Leipzig 1696); "Dissertationum philologicarum triga", ibid. eod.; "Dissertationes theologicae et philologicae" (ebb. 1695); dazu noch andere, die zusammen in fünf Banden gedruckt worden find; die Titel von breiundfünfzig derfelben als ber

Bgl. Theologische Annales II Decenn., S. 305, 369. — Mylii Bibl. Anonym., p. 1087. — Nova Litteraria Maris Baltici 1700, 1702, 1704, 1705. — Sinapii Olsnograph. Th. I, 980. — Fabricii Bibliogr. Antiquar., S. 111 und 336. — (Zedler), Universallexison LIII (1747), Sp. 1938 ff. — Arnoldt, Daniel Heinrich, Aussührliche und mit Urfunden versehene Historie der Königsbergischen Universität, zweiter Theil (Königsberg 1746), S. 210; 184; 180. P. Tschadert.

"bekannten" unter ihnen sind bei Zedler (f. u.) angegeben; fie liegen in den Jahren 1679 bis 1709 und beziehen sich auf die verschiedensten theologischen

und auch auf einzelne culturgeschichtliche Begenftande.

Begicheider: Julius August Ludwig 28., der anerkannte Dogmatiker bes Rationalismus, wurde am 17. September 1771 zu Rüblingen, einem braun-

ichweigischen Dorfe unweit Schöppenftedt, geboren. Nachdem er ben erften Unterricht von feinem Bater Johann Friedrich Ludwig 2B., Ortspfarrer bafelbft, empiangen, ermöglichten ihm und feinem jungeren Bruder Georg Ernft (+ 1814 als geachteter Argt in Samburg) liberal fürforgende Bermandte bie weitere Ausbildung zuerst auf dem Badagogium zu Belmstedt, dann auf dem Carolinum in Braunschweig, wo er auch die in der nachfolgenden Rriegszeit wohl zu verwerthende Renntnig der gangbaren neueren Sprachen fich aneignete. Seit 1791 ftudirte er Theologie und Philologie in Belmftedt, besonders an Bente fich anschließend, und gab zugleich Unterricht am Padagogium. Im J. 1795 übernahm er eine Lehrerstelle im Saufe bes angesehenen Samburger Raufmanns S. G. Sillem. Er bat feinen fast gehnjährigen Aufenthalt bafelbst nicht allein gur Uebung im Predigen, sondern auch zu seiner theologischen und philosophischen Fortbildung benutt, insbesondere mit der Philosophie Kant's nach ihrer praktischen Seite fich bekannt gemacht. Als Frucht feiner Studien erschien zuerst die Schrift, mit welcher er sich in Helmstedt das philosophische Doctorat erwarb: Stoicorum recentiorum fundamenta ex ipsorum scriptis eruta atque cum principiis ethices, quae critica rationis practicae secundum Kantium exhibet, comparata" (Hamb. 1797, Lips. 1818). Sodann der "Bersuch, die Sauptfage ber philosophischen Religionslehre in Bredigten darzustellen, nebst einer Abhandlung über Beförderung des Religionsinteresse durch Predigten" (Hamburg 1801, Leipzig 1818), darin er, was nachgehends als feine Lebensaufgabe fich herausgestellt hat, zum ersten Dal versuchte, nämlich die christliche Religion mit den Anforderungen der Bernunft und den Fortschritten der Wissenschaft in Einklang zu bringen. Wenn er die freimuthige Belehrung mit einer zwedmäßigen Ginwirfung auf bas Gefühl in Berbindung gesett feben will, fo tann doch von den vier mitgetheilten Bredigten nicht gesagt werben, bag fie biesem Poftulate wirklich entsprächen. Endlich bie 3. S. Jacobi gewidmete Schrift "Ueber die von der neuesten Philosophie geforderte Trennung der Moral von der Religion" (1804), welche dem Nachweis gilt, daß Religion und Moral, die ein falter, moralifch-todter Idealismus gewaltfam trennen möchte, wegen ihres gemeinsamen Ursprungs aus ber moralischen Natur des Menschen und wegen ihres gemeinsamen, in ihrer Bereinzelung nicht ju erreichenden 3medes, der Beredelung und Begludung ber Menichheit, eine innige Bereinigung forbern. In Erfüllung eines lange gehegten Buniches habilitirte er sich 1805 als Magister und theologischer Repetent in Göttingen mit der Differtation: "De Graecorum mysteriis religioni non obtrudendis", gegen Schelling, welcher die eigentliche ideale Religion nie anders als esoterisch ober in Geftalt bon Mufterien benten fonnte, baber ben reinen Sinn ber Griechen rühmte, die, was seiner Natur nach nicht öffentlich und real sein konnte, in seiner Idealität und Abgeschloffenheit bewahrten, und gegen Gichenmaber, ber ben Katholicismus als Aufbewahrer der heiligen Mysterien verehrte, Die Thefis vertretend, daß die Religion um ihres moralischen, der Menschennatur eingeborenen Charafters willen nicht etwas Goterifches, für wenige Gingeweihte fein konne, und Mofterien überhaupt nur roberen Zeitaltern angehören. Reuteftamentliche Exegese und Geschichte der neueren Philosophie bildeten ben Gegenstand feiner Borlesungen. Henne, der Philologensürst, berichtet: "W. war eine Zeit hier: ich gab mir viele Muhe, ihn emporzubringen, es ging aber nicht; er fand keinen Applausus, und er verdarb viel, daß er, da ihm der Weg gebahnt war in der Theologie vormarts zu kommen, sich durchaus bei der Philosophie verweilte und verfaumte, wofür er ben Ropf nicht hat, auch nie in feinem Tache über das Mittelmäßige hinausgehen wird; ein guter Character macht ihn ichatbar." Auch späterhin waren seine Rechtlichkeit, Lauterkeit, Uneigennükigkeit und Bescheidenheit - quaeri ab honore quam honorem quaerere malebat - allgemein auertannt,

ein Nathanael ohne Falsch. Im Frühjähr 1806 jolgte 2B. einem Rufe als britter Projeffor der Theologie, Projeffor der Philosophie und zweiter Stadtprediger nach Rinteln, von Göttingen mit dem theologischen Doctorate geehrt. In bemfelben Jahre eischien fein "Berfuch einer vollständigen Ginleitung in bas Evangelium des Johannes", eine Sammlung der zahlreichen zerstreuten Materialien, damit die Authentie des 4. Evangeliums gegen die Angriffe von G. R. Horft und G. F. Bogel's "jungftes Gericht" zu vertheidigen und seinen Sauptzweck, Bestätigung ber Meffiasmurbe Jeju und Berbreitung ber bon Jeju verheißenen Der Annahme Tholud's und Schrader's, als fei Bludfeligfeit, feftzuftellen. Begicheider's Berufung nach Rinteln der Erfolg diefer Schrift gewesen, steht die Thatsache entgegen, daß er auf dem Titelblatt schon als "Projeffor auf der Universität zu Rinteln" erscheint. Angespornt burch die Untersuchungen Schleier= macher's und Planck's veröffentlichte er (1810) einen Commentar (mit wortlicher Uebersetung) jum erften Brief bes Apostels Paulus an den Timotheus, worin er die grammatisch=historische Auslegung gegenüber der fünftlich modernisirenden und ber moftischen Schen por allem Berftanbesgebrauch betonte und ben paulinischen Ursprung des Briefes für mahrscheinlicher, als jede ihm entgegenzusetende Sypothefe ertlarte. Rur wenige gludliche Jahre Des Wirkens maren ihm in Rinteln, wofelbst er auch mit Charlotte Schröter, der Tochter eines Arztes, feinen Sausstand begründete, vergonnt. Am 10. December 1809 verfügte Jerome Rapoleon, um "nicht nur das richtige Berhaltnig zwischen den hilfsquellen des öffentlichen Unterrichts und ben Bedurfniffen Unferer Bolter herzustellen, fondern auch zugleich die Dauer der beibehaltenen Unftalten zu befestigen und die Bortheile, wodurch die berühmteften derfelben fich auszeichnen, zu vermehren und zu vervielsachen", daß "im Königreiche Westphalen nur die drei Universitäten ju Göttingen, Salle, Marburg fortbestehen und mit ihnen die Universitäten gu Belmftedt und Rinteln vereinigt werden follen." Infolge biefer Berfügung wurde 28. 1810 als ordentlicher Professor der Theologie nach Salle verfest. Er hielt hier neutestamentlich exegetische und vornehmlich ftart besuchte Collegien über Dogmatif, in benen er Adnotata ju feinem Lehrbuch mittheilte und bie Collision des gefunden Menschenverstandes mit der speculativen Philosophie durch Citate aus den Schriften Schelling's anschaulich machte. Auch seine schrift= stellerische Thätigkeit, nur zeitweilig burch bie Allgemeine Litteraturzeitung ober akademische Gelegenheitsschriften, in welchen er ungedrudte Briefe Delanchthon's veröffentlichte abgelenft, concentrirte sich auf die Dogmatik. Im Winter 1813 verfaßte er in Wolsenbüttel, wohin ihn die Kriegsereignisse gescheucht hatten, im Anschluß an Ammon's Summa und hente's Lineamenta das hauptwert seines Lebens, Die "Institutiones theologiae christianae dogmaticae, addita singulorum dogmatum historia et censura" (Halae 1815), die zweite Auflage, als im Jahre bes Reformationejubilaume erschienen, piis manibus Martini Lutheri, veritatis evangelicae vindicis, libertatis cogitandi assertoris gewidmet, die jolgenden Auflagen, bei unveranderter Grundlage, vermehrt mit einer immer reicheren Anthologie aus den neuern dogmatischen Werken. Der Rationalismus begrufte in diefer Dogmatit mit bem Grundiag, nichts für mahr gu halten, nisi quod claris certisque argumentis rationi probetur, fein erftes confequent burchgeführtes und vollendetes Spftem, ein durch umfaffende Gelehrsamkeit, hiftorischen Reichthum, philosophischen Scharffinn, exegetische Gewandtheit, feine Combinationsgabe, bescheidene Rritit ausgezeichnetes Dentmal protestantischer Wahrheitsforschung, bamit eine der festesten Stuten bes Chriftenthums. Bur Erleichterung ihres Studiums ließen zwei Weimarische Candidaten (Rothe und Thummel) Die in berfelben allegirten dicta probantia veteris et novi testamenti nach der 6. Auflage mit beigefügter lateinischer Uebersetzung (Halae 1831) drucken, und ein Candidat in Rheinbaiern

(Frang Weiß) überfette dieselbe Auflage (ohne des Berfaffers Genehmigung) ins Deutsche (Nürnberg 1831, dazu die Nebersekung der Nachträge und Verbesserungen ber 7. Originalausgabe 1834). Das fo gerühmte Wert begleitete boch von Anfang an der Widerspruch nicht allein der supernaturalistischen, sondern auch der wissenicaftlichen Theologie. Bereits 1817 urtheilte Baumgarten-Crufius: bas Buch fei keineswegs ein Rind der Zeit, sondern aus einer bald nunmehr berschollenen Partei aus vorigen Zeiten hervorgegangen, und enthalte gar keinen neuen Gedanten oder Auffchluß, wol aber fonderbare Biderfpruche und Unbeftimmtheiten, und unzusammenhängende Trümmer von allerlei Bhilosophemen, to daß man schließen müsse. W. habe ein tüchtiger Rationalist, wie er ohne Ameifel ift, doch in diesem Buche nicht fein wollen. Wegen diefes abfälligen Urtheiles wurde Baumgarten-Crusius in der Allgemeinen Litteraturzeitung als ein Giferer für Quenftedtifche Orthodoxie bezeichnet, bem Sauflein in Rena eingenisteter Finfterlinge Bugeborig. Zwei Recensionen in Bachler's Neuen theologischen Annalen (1816), die eine an Schleiermacher erinnernd, rugten, daß 28. bas leitende Brincip für Die Darstellung der driftlichen Glaubenslehre in dem Gegensak von Supernaturalismus und Rationalismus, anstatt in einer viel höher liegenden Einheit suche. Die kritische Kunst Wegscheider's gehe dahin, die Eigenthumlichfeit des Chriftenthums zu vernichten, fein Urtheil mehr Ratakrifis als "Das Rirchenfustem hat allerdings seine großen Fehler; aber bie, Epifrisis. welche 2B. dafür halt, find es nicht, und die, welche es find, hat feine Rritik nicht gefunden." Die Evangelische Rirchenzeitung faßte ihr Endurtheil dabin zusammen, daß in Wegscheider's Dogmatit die subjectivste Willfur unter dem Namen der gefunden Bernunft herrsche, das gange fogenannte Shitem eitel, grund- und gehaltlos, der baare Rihilismus des Unglaubens. Sase in seinem Streite mit Rohr murbe unvermeidlich auch zu Wegicheiber's Dogmatik geführt, als in welcher der Rationalismus fich religionsphilosophisch legitimirt glaubte. Gine philosophifche Untersuchung des Befens und der Gefete ber Bernunft als bes bochften Gefekes über ben Glauben bermochte jedoch Sale in Diefer Dogmatif nicht zu entbeden, vielmehr fei es ber gefunde Menschenverstand, nach welchem alles entschieden wird (f. Safe's gesammelte Werte VIII, 1, 337). In der That der Grundmangel an Wegscheider's Dogmatif ift, daß sie nicht bon einem miffenschaftlichen Principe getragen wird, fondern mit den dictatorischen Außfprüchen des angebornen gefunden Menschenberstandes operirt. Ihr positiver Inhalt läßt sich in wenige populäre Säke zusammenfassen: Gott der heilige und allgutige Schöpfer und Lenter aller Dinge; Jefus der Beiland, der, non sine numine und doch super aevi sui ingenium ac scientiam non omnino elatus, allen Menschen den Weg zum heil gezeigt hat. Mortuo simillimus ift er - ein insigne documentum der über seiner Sache maltenden Borfebung - am britten Tage ing Leben gurudgefehrt. Durch Aufstellung eines purior religionis doctrinae typus muffen die desideria aevi cultioris befriedigt, mas dem Chriftenthum ex aevi rudioris et incultioris ingenio anhängt von ihm abgethan werden. Der Beweiß wird ohne tiefere Begrundung durch ein facile intelligitur, ber Gegenbeweiß burch die Redensarten: sanae et rectae rationi repugnat, nostris temporibus non amplius commendari potest geführt. Der miffenschaftlichen Ginwendung entzieht fich 2B. am liebsten durch Limitationen. Neberall ftogt man auf ein eingeschobenes fere, quidam, quasi, plerumque. Ueber die Kantische Kritif ber Beweise für Gottes Dafein muß die Ausflucht hinweghelfen, daß fie zwar einzeln (singula per se) nicht eben fehr beweiskräftig find, jedoch in Berbindung mit der Unterweisung durch die h. Schrift ihre volle Schuldigkeit thun (dubia quaecunque repellunt et vincunt). Die lette Auflage der "Institutiones" (es ist die "editio octava" von 1844) mußte sich nothgedrungen auch mit Strauß

28. hat einerseits die Authentie der Evangelien und die Auferstehung Chrifti als Thatsache ihm gegenüber jestgehalten, andrerseits seiner scharssinnigen Rritit der Dogmen Beifall gezollt und nur die Geringbewerthung des ethischen Momentes an ihm ausgestellt. - So febr im allgemeinen die Studentenschaft für B. eingenommen war, Einzelne nahmen doch großen Unftog. Go munichte R. Stier B. nie mit Augen gesehen ju haben, weil man ihn wegen feines Unglaubens fliehen muß wie das Feuer. Aus diefer Stimmung heraus schrieb E. L. v. Gerlach, feit 1829 Gerichtsbirector in Salle, auf Grund der von Guerice und Savernid jur Berfugung geftellten Collegienheite, gegen 2B. und Gefenius ben berüchtigten Artikel über den "Rationalismus auf der Universität Halle" in Nr. 5 und 6 der Evangelischen Kirchenzeitung vom Jahre 1830. 2B. wird wegen feiner natürlichen Bundererflärung (bie Geschichte von ber Bertlarung Befu durch ein Gewitter und die Schlaftrunkenheit der mit judischen Meffiasideen erfüllten Junger entstanden, die Auferstehung Jesu das Erwachen aus einem Scheintobe) in Anspruch genommen, als durch welche ein Efel an der h. Schrift Bum Schluf wird der Soffnung Ausdruck gegeben, daß die, welche es angeht, helfen werden, durch Gebet, Wort und That die Bunden zu beilen, die der Unglaube geschlagen oder zu ichlagen fortfährt. 2B. hat fich gegen die zelo= tische Betriebsamteit feiner Gegner mit bem Sinweis verwahrt, bag Berfuche, biblifche Wunderbegebenheiten burch die Raturgefete felbst zu erklären, auch in ben Schriften folder Theologen portommen, benen niemals ber Borwurf ber Irrgläubigfeit gemacht worden. Ueberzeugt, durch fein auf harmonie ber außern Offenbarung in der Schrift mit der innern der Bernunft berechnetes Spstem feinen feiner gahlreichen Buborer dem Reiche Gottes entfremdet zu haben, bat er ben Minifter Altenftein um Schutz gegen die lichtscheuen Umtriebe einer neuen jefuitischen Congregation, welche auf die Bernichtung aller wiffenschaftlichen Refultate der neuern theologischen Forschung ausgehe. Das fluge Temporifiren Altenftein's, unterftugt durch die politischen Greigniffe, brachte die Angelegenheit zu einem friedlichen Ende: 2B. und Gefenius nahmen ihre beim Oberlandesgericht in Naumburg wegen Beleidigung und Schädigung gegen Gerlach anhängig gemachte Klage jurud. Die Sallische Studentenichaft mar lebhaft für ihren Wegscheiderus omni ex parte christianissimus eingetreten, und die namhaftesten Theologen der damaligen Zeit (unter ihnen Baumgarten-Crufius) erhoben ihre Stimme für die freie Bewegung der Wiffenschaft. "Frei foll das Gemiffen der Denschen bleiben, die Lehre und die Forschung." Schleiermacher, zu einem tüchtigen Rampfe bereit, war gleichwol der Meinung, es muffe 28. auf alle Falle wohl bekommen, daß in sein, wie er vermuthe, schrecklich trocknes Leben einmal etwas pitantes getommen fei. Wegscheiber's und feines Rationalismus Bluthezeit mar Er hat noch die Freude feines fünfzigjährigen Doctorjubilaums erlebt. Bu ben gablreichen Gratulationen gefellte fich ein Schreiben bes Minifters Gichhorn, welches unter Anerkennung der gewissenhaften Treue und seines redlichen Forschens nach Wahrheit ihn belehrte, daß der Geist, welcher früher der Behandlung der Theologie die saft allgemein vorherrschende Richtung gegeben habe, weber die Forderungen der Wiffenschaft noch die Beduriniffe des firchlichen Lebens befriedigt habe, und deshalb der neuern theologischen Entwicklung habe Raum geben muffen. Gleichzeitig mar ber Universitätscurator angewiesen worben, 2B. vertraulich zu eröffnen, daß eine Orbensauszeichnung wegen seiner ben protestantischen Freunden bewiesenen Sympathie für ihn nicht habe beantragt werden Bu Anfang des Jahres 1849 überfiel ihn unerwartet eine schwere Krankheit, welcher er am 27. Januar erlegen ist. Das Letzte, was seine Bescheidenheit ihn wünschen ließ, mar ein einsaches Begräbniß.

M. H. E. Meier im Provemium zum Hallischen Index scholarum per aestatem anni 1849 habendarum. — Tholuc in Herzog's R.-E. (1. Aust. XVII, 574. 2. A. XVI, 674). — W. Schrader, Geschichte der Friedrichse-Universität zu Halle. 2 B., Berlin 1894, II, 127. — H. G. Kienlen, Les principes fundamentaux du syst. ration. professé par Roehr et Wegscheider (Strassd. 1840). — Gaß, Gesch. d. prot. Dogmatik IV, 451. — L. F. O. Baumsgarten-Crusius, Wegscheider u. seine Zeit [Schröter u. Klein. Für Christenthum u. Gottesgesahrtheit. Eine Oppositionsschrift 1817, I, I]. — W. Steiger, Kritik des Rationalismus in Wegscheider's Dogmatik, Berlin 1830. — Aussührliche Darstellung des Hallischen Streites bei J. Bachmann, Hengstenberg II, 177—283.

Beble: Rarl B., ein Claviervirtuofe und Saloncomponift, geboren am 17. Marg 1825 zu Prag, † am 2. oder 3. Juni 1883 zu Baris. Aus einer wohlhabenden Raufmannsjamilie stammend, wurde auch er für diefen Beruf erzogen, besuchte die Leipziger Sandelsschule und erhielt darauf eine Anftellung in dem Bariser Bankhause Villet = Will & Co. Die Kebruarrevolution 1848 gab ihm Zeit seine früher gepflegten Musitstudien wieder aufzunehmen und ohne die Erlaubniß der Eltern abzuwarten, sattelte er um und widmete sich ganz der Er suchte Thalberg in London auf und erbat sich bessen Rath, der ihn an Moscheles in Leipzig wies. hier widmete er fich bis 1850 mit Cifer bem Studium des Clavierspiels, sowie der Composition unter E. A. Richter's Leitung, ging dann nach Berlin und vollendete seine Ausbildung unter Theodor Rullack. Im J. 1853 fehrte er nach Paris zurück, sette eifrig seine Studien fort und schrieb Claviersachen zum Concertvortrage; benn bamals schrieb fich jeder Birtuofe feine Concertstude felbst, die stets auf eine glanzende Birtuofität abgefehen Dann trat er 1854 zum ersten Male öffentlich auf und erzielte einen so durchschlagenden Erjolg, daß er das Jahr darauf eine Concerttour durch Portugal unternahm, die an Ehren und pecuniarem Gewinn gleich vortheilhaft war. Diesem ersten Ausfluge folgte eine Concerttour um die andere, theils allein, theils mit Biolin- oder Bioloncell-Birtuofen bis in die entfernteften Begenden der Welt. wie Auftralien, Indien, die Sandwichsinfeln, Amerika u. f. f. In ben Jahren 1869-70 lebte er in Florenz und ruftete fich zu einer zweiten Tour um ben Erdfreis, die er auch glücklich aussührte und von der er mit reichem Gewinn 1871 zurückfehrte. Da aber in Paris damals der Aufstand der Commune wüthete, blieb er einstweilen in London. Rach Riederwerfung des Aufstandes nach Paris jurudgekehrt, lebte er bort ununterbrochen, theils mit Compositionen beschäftigt, theils begabten Jüngeren ber Kunft beiftehend. Obwol W. bem Salonfache huldigte, ftand ihm boch eine gewiffe Originalität und Frifche ber Erfindung ju Gebote, die feine Berte bortheilhaft von anderen deffelben Genres Seine beiben Sonaten op. 38 und 58, sowie die Bariationen auszeichnen. op. 79 und die Suite op. 86, sein lettes Wert, zeigen ihn sogar bon einer ernsten wahrhaft kunstlerischen Seite. Auch als Virtuose huldigte er nicht un= bedingt der Brabour, sondern legte auf einen seelenvollen Ausdruck das größte Bewicht, ohne dabei den Birtuofen zu verleugnen.

Mendel-Reißmann's Lexiton, wie es icheint, nach eigenen Angaben bes Componisten. Rob. Citner.

Wehling: Georg W., Schulmann des 17. Jahrhunderts. Als der Sohn eines Schusters zu Wilsnack am 24. November 1644 geboren und auf den Schulen zu Habelberg, Magdeburg, Berlin und Brandenburg vorgebildet, bezog er 1665 die Universität Helmstedt, dann die Wittenberger Hochschule und fand 1671 nach einigen Wanderjahren eine Anstellung als Conrector in Landsberg, ward aber schon 1672 als Rector nach Stolp berusen. 1682 übernahm er die Leitung

ber Stadtichule gu Stettin und verblieb bort bis gu feinem am 23. Marg 1719 erfolgten Tode. - Neben einigen ungedruckten Schriften gur Theologie und Logit verjagte er eine Bearbeitung von Weller's griechischer Grammatit in Tabellenform und verschiedene Schulprogramme. Bon feiner munderlichen Schulfomobie "Trenophilia", Die er am 28. Januar 1687 in lateinischer und am 3 .- 4. Februar in beutscher Geftalt gu Stettin aufführte, hat fich nur eine ausführliche Inhaltsangabe (Alten Stettin, F. Q. Rhete, 21/2 Bg., 40) erhalten. Das breigctige Stud will die Schadlichkeit bes Rrieges an dem Beifpiele ber mit den Athenern verfeindeten Perfertonige Darius und Rerres zeigen und mifcht planlos unter die am persischen Hofe spielenden Staatsverhandlungen modern anmuthende Auftritte aus dem Universitäts- und Soldatenleben. Der Kriegslarm veranlagt die Studenten, die Sochichule ju verlaffen und der Werbetrommel ju folgen ober fich einem wilden, rauflustigen Leben zu ergeben und aller väter= lichen Bucht Bohn zu fprechen. 3m gangen fpielten 106 Berfonen mit; ben Eingang machte eine mit Instrumentalbegleitung gesungene Urie und ein lebendes Bild (Brafentation).

Leporinus, Das Leben der Gelehrten 1719—21, S. 159. 842. — Zedler's Universal-Lexison 53, 1984 (1747). — Gottsched, Nöthiger Vorrath 2, 280 (1765). — Herr Dr. M. Wehrmann in Stettin verweist noch auf G. T. Zachariä, Histor. Nachrichten von der Stadtschule zu Alten-Stettin 1760, S. 53.

Wehner: Baul Matthias W., Consulent und juristischer Schriftsteller, geboren ju Belbburg bei Meiningen am 24. Februar 1583, † ju Rigingen am 24. December 1612. 28., der Sohn eines herzoglich sächsischen Umtmanns, erhielt eine forgiältige häusliche Erziehung, und bezog nach dem Besuche des Coburger Chinnafiums die Universitäten Jena und Ingolftadt - lettere um den Pandectisten Fachinäus zu hören, dann wegen Rittershausen Altdorf, ferner Strafburg und Basel. Er unternahm eine wissenschaftliche Reise nach Italien und Frankreich, und murbe in Orleans, wo er langere Zeit verweilte, am 15. Nanuar 1605 gum Dr. utriusque juris feierlich promovirt. Hierauf nahm er Braxis beim Reichskammergericht in Speper, wo namentlich Assessor Petrus Danaifius (Denais), ein Jurift bon feltener Scharfe und vielen Renntniffen die praftische Ausbildung Wehner's forderte. Letterer grundete bann feinen Saus= stand, indem er sich mit Barbara Kummer v. Brixenstadt im Ansbachischen ver= heirathete, worauf er Rigingen in Franken zu feinem Wohnorte wählte. ermähnter Che gingen eine Tochter und zwei Sohne hervor, über beren Lebensgang nichts Raberes bekannt ift. Da er feine Luft hatte, eine feste Stellung anzunehmen, wurde er Advocat und Consulent, indem er als "Rath von Haus aus" die Rechtsangelegenheiten von Fürsten und hohen herrn — des herzogs von Braunschweig, des Markgrafen von Ansbach, der Grafen von Erbach, Limburg, Leiningen und Anderer beforgte. 1610 ernannte ihn Raifer Rudolf II. während eines vorübergebenden Aufenthaltes in Brag jum Comes Palatinus. Mit den Bertretungen waren fehr häufige und oft beschwerliche Reisen verbunden; fo erfeben wir aus einem Briefe Behner's an den ihm befreundeten Melchior Goldaft in Frankfurt a. M., daß er während zehn Monaten nur 30 Tage zu Haufe gewesen. 2B. unterstütte Goldast bei deffen umsaffenden Sammlungen toftbarer Bucher, Manuscripte und Miniaturen, und pflog außerbem mit dem hiftorifer hortleder in Jena und dem Juriften Marquard Freber in Beidelberg regen Briefmechfel . . . Die Mühfeligfeit des Berufes verbunden mit angestrengten Geistesarbeiten untergruben Wehner's ohnebieß schwäckliche Gesundheit. Er suchte im Bade zu Schwalbach Genesung, kehrte jedoch ungebeffert

jurud, und ftarb bald darauf am 24. December 1612 noch vor vollendetem

30. Lebensjahre.

2B. gehört zu den tüchtigsten Praktikern seiner Zeit; er gelangte fruh und rafch zu hohem Unfehen, und es ift aufrichtig zu betlagen, daß er in fo jungen Jahren seinem Beruse und der Wiffenschaft entriffen wurde. Mit Vorliebe der praftischen Jurisprudeng zugethan, fand er wenig Geschmad an rechtsantiquarischen Untersuchungen oder an juriftischen Spigfindigfeiten; für ihn hatte die Rechtswiffenichaft nur Werth und Bedeutung in ihrer unmittelbaren Beziehung jum Diefer Richtung gab er auch bestimmten Ausdruck in der täglichen Leben. epistola dedicatoria feines Tractates "de modo appellandi in camera Imp."; Wir brauchen weder alte Märchen (Fabulae) zu lernen, noch das zu wiffen mas nuklog und langft abgeschafft. Bas ift unfere Rechtswiffenschaft, wenn fie ber Unwendung auf das tägliche Leben, wenn fie des richtigen Gebrauches entbehrt. eine Glode ohne Klöppel (campana sine pistillo!) "Bas vermochte bie Wissenschaft ohne Anwendung auf die Pragis! (Tolle usum quid poterit scientia!)" Dieje Berfolgung praftifcher Ziele fehrt auch in Wehner's Schriften wieder: fein Sauptwert find die "Observationes", welche unter dem Titel erschienen "Practicarum juris observationum selectarum liber singularis" (Francof. 1608). Das Werk jand sofort großen Beifall, sodaß der Verleger den Autor schon im folgenden Rahre bat, eine neue, um das Vierfache vermehrte Auflage auszuarbeiten. W. war hiemit beschäftigt, als er vom Tode ereilt wurde. Weitere Auflagen erschienen 1624, 1661, 1674, 1701, die lette ist von 1735. Auflage von 1701 beforgte Schilter in Strafburg "cum novissimis diversorum ICtorum accuratissimis additionibus", worunter hauptfachlich die Bufate bes Stragburger Juriften Beter Bitich gemeint find, jugleich fügte Schilter Die in 4 Centurien getheilten "Observationes Joannis Rüdingeri" an, welche 1611 und 1654 in Strafburg felbständig erichienen waren. Wehner's Wert ift als juriftifchpubliciftische Enchklopädie zu betrachten, welche ähnlichen Arbeiten, wie dem befannten thesaurus von Befold als Borbild diente, und werden in demfelben deutsche Worte und Formeln, welche fich auf das Rechtsleben, den Brocekaana, auf publiciftische oder finanzielle Berhaltniffe beziehen, naber erortert. weilen wachsen einzelne Artikel zu förmlichen Abhandlungen an. namentlich vom Artitel "Jufticimefen, de litibus abbreviandis. Justitia", welcher bei Schilter von Seite 235-360 reicht, somit 123 Seiten in fl. solio einnimmt, und hauptfächlich die Mangel des Juftizwesens, sowie die Mittel gu deffen Befferung bespricht. Der tammergerichtliche Schriftsteller Decherr rubmt von diesem Excurse: "Quoties legimus, toties miramur, toties commendamus." Unter "Goldgulden, Dung, Bfund ac." erhalten wir naberen Auffchluß über die Bahrungefrage und bas Munzwefen ; unter "Roften, Schaben, expensae" über die Taxen der Procuratoren, Advocati, Commissarien, Rammerboten, Lectoren und Inventare; unter Matrifel über die alte Reichs-Matrifel u. f. f. . . Die Observationen sind porwiegend in deutscher Sprache abgefaßt, doch bedient sich 2B. bisweilen auch ber lateinischen, und geht ab und zu wie z. B. im "Jufticiwefen" unbermittelt von der einen gur anderen über. Das Wert ift ohne tiefere wissenschaftliche Bedeutung aber von entschiedenem praktischen Werthe. Es ericheint als eine etwas flüchtig zusammengestellte Materialiensammlung, welche jedoch lange und vielfach im Gebrauch ftand wegen des großen Stoffreichthums und der Besprechung von Gegenständen, über die man anderwarts nicht leicht näheren Aufschluß findet. Ernst erwähnt in seiner Biographie Wehner's "die observationes feien dato (1735) noch fo ufuel, daß fie fast in eines jeden Rechtsgelehrten Bibliothek getroffen" murden.

Eine weitere Arbeit Wehner's ift der 6. Bd. zu Gylmann's Symphoremata

supplicationum, T. 1—6, 1601—8. Reimann hat in seiner hist. liter. German. (S. 116 st.) den aus 27 Capiteln bestehenden Band in einer für den Bersasser sehrenvollen Weise besprochen. W. beabsichtigte auch eine Sammlung von 100 Franksurter Consilien zu veröffentlichen, starb jedoch ohne das Werk druckseitig zu bringen. Aus diesem Grunde ist der Werth der einzelnen Consilien, welche 1615 in Franksurt unter dem Titel "Consilia Franconica" in sol. anonym erschienen, ziemlich ungleich; Summarien und Register hat ein Ungenannter geliesert.

Leben des berühmten Cti. M. Wehner beschrieben von M. Chr. Ernsten mit Anmerkungen u. Borrede v. Franken. Nürnb. 1735 (eine ziemlich dürstige Biographie). — J. P. Niceron's Nachrichten zc. herausgeg. v. Fr. E. Rambeck, 19. Thl., S. 66-74. — Fahnenberg, Litteratur des kaiserlich. R. R. Ger. S. 74. — Stinging, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft I, 730—32.

v. Einhrt. Behrli: Johann Jakob B. Geboren am 6. November 1790 gu Eichifojen (Rt. Thurgau) wuchs 2B. als Sohn des dortigen Schulmeisters in burftigen aber Arbeitfamteit und häuslichen Sinn vorzüglich bildenden Berhalt= Schon hatte er zwei Winter hindurch an einer tleinen Dorsfcule gewirft, als er burch Bermittlung feines Baters, der 1809 bei Fellenberg (f. A. D. B. VI, 612) an einem Fortbildungscurfus theilgenommen, bon diefem lekteren die Erlaubniß erhielt felbst auch für einige Zeit nach Hoswyl zu kommen. Fellenberg, ber fich feit Erwerbung des Wylhofes bereits mit dem Problem der Armenerziehung beschäftigt hatte, aber bis dahin ohne Erfolg, wies 2B. eine Angahl Taglöhnerkinder zum Unterrichten zu, und als er fah, wie gut dem jungen Mann der Bersuch gelang, schien er, erzählt 28., "vor Freuden fast außer sich zu tommen und klopfte mir einmal auf die Schulter sprechend: Es geht mein Freund; nun wollen wir mit der Armenschule beginnen". 2B. ließ sich bewegen, auf die ursprüngliche Absicht baldiger Heimtehr zu verzichten und Fellenberg übergab ihm — Frühsommer 1810 — sieben arme, theilmeife auch verwahrlofte Rinder, die er aus verschiedenen Rantonen Bufammengebracht hatte, zur Erziehung.

Was Fellenberg anstrebte, war eine Armenerziehung, die den Armen in den der Armuth entsprechenden äußeren Verhältnissen zur Gesttung und zur vollen Entsaltung seiner Kräste sür Erringung einer menschenwürdigen Existenz sühren wollte. Hauptmittel einer solchen Erziehung war die Arbeit und an diese schloß sich der Unterricht und alle übrige erzieherische Einwirkung an. Durch den Arbeitsgewinn sollten die Kosten der Erziehungsanstalt, wenn nicht ganz, so doch annähernd gedeckt, und so die Möglichseit gegeben werden, dem Pauperismus in immer größerem Maßstab entgegenzuarbeiten und ihn sür den Fortschritt der Cultur unschädlich zu machen. Fellenberg's "landwirthschaftliche Industrieschule" — eben die Anstalt, an deren Verwirklichung er seht durch Beiziehung Wehrli's ging — ruhte auf den nämlichen Ideen, die ein Menschenzalter früher Pestalozzi bei seiner Armenerziehungsanstalt auf dem Renhos vorgeschwebt hatten (1774—1780), nur daß gemäß den Erundanschauungen des "Stisters von Hoswyl" nicht der Fabrikationsbetrieb, sondern die Urproduction der richtige Boden war, von welchem die Entsumpsung der Menscheit aus-

geben follte.

Die Aufgabe verlangte bei demjenigen, der sie zu lösen unternahm, völlige Hingabe und Selbstlosigkeit. W. entsprach dieser Forderung auss tresslichste. "Ich theilte mit den Zöglingen Alles, Arbeit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Spiel, — Alles, sodaß man mich häufig sür einen Zögling ausah. Selbst zum Behälter meiner Kleider hatte ich auch nur ein Banktrögli wie sie . . . Ich

war ihr Bater. Ich war ben gangen Tag ohne Unterbrechung bei ihnen, und wenn ich auch etwas fpater als fie zu Bette ging, jo blieb ich doch im Schlafgimmer und am Morgen ftand ich mit ihnen auf". Beniale Begabung und wiffenschaftliche Bildung befaß er nicht; aber in ihm waren burch gluckliche Naturanlagen diejenigen Gigenschaften vereinigt, welche dem Lehrer und Erzieher nothwendig sind: gefunder Menschenverstand, die Gabe flarer Mittheilung, Ernst und Beharrlichkeit. liebevolle Milde und lautere Berzensfrömmigkeit. befaß ein vorzügliches Geschid, die Belehrung mit der Arbeit ju verbinden; badurch brachte er einerseits die Zöglinge bagu, benkend gu arbeiten, anderseits gelang es ihm, trot ber turgen Zeit eigentlichen Unterrichtes fie in ihren Renntnissen allseitig auf überraschende Weise zu fördern; die geistige Frische und das Anteresse, das sie ungeachtet der strengen Tagesarbeit in die abendlichen Lehr= stunden mitbrachten, überraschte die Besucher aufs angenehmste; der vormalige belvetische Minister Rengger, ber ben Bericht ber von Tellenberg 1813 erbetenen eidgenössischen Brüsungscommission ausarbeitete, gibt von diesem Cindrucke beredtes Zeugniß. Seit dieser Zeit wurden der Anstalt aus verschiedenen Kantonen auch junge Leute übergeben, um fich hier fur ben Beruf als Armenerzieher heranzubilden; allmählich trat der Zweck der Armenlehrerbildung für die Anstalt selbst in den Bordergrund; und bei der Aufnahme neuer Armenschüler sah man von verdorbenen Elementen mehr und mehr ab. So wurde sie zu einer Art Normal-Urmenichule im Dienfte der allgemeinen Menichenbildung, bas erfte von In- und Ausland als gelungen erklärte Musterbeispiel diefer Art. Ramentlich seit den Nothjahren im zweiten Jahrzehnt unsers Jahrhunderts erwachte vieler= orts das Bestreben nach ihrem Borbilde ahnliche Unftalten zu gründen; in Hojwyl gebildet traten die Erzieher für den Bläsihof im Kt. Zürich, die Armenschule in Carra bei Geni, die Linthcolonie, die Schurtanne bei Trogen u. f. w. in die Nachfolge Wehrli's ein; selbst in andern Erdtheilen sanden die "Wehrli= schulen" Anerkennung und Nachahmung.

Bei Wehrli's Abgang von Hojwyl (1833) belief sich die Gesammtzahl der von ihm seit Gründung der Anstalt erzogenen jungen Leute auf 275. Bon dem innigen Berhältniß zwischen 2B. und den Zöglingen zeugt nachstehender Borjall. Als infolge der von Fellenberg aufgestellten Forderung, die Zöglinge sollten bis gum 20. Jahre in der Unftalt verbleiben und fo bie Ergiehungstoften abverdienen, 1821 einzelne sich zu Trob und Widerseklichkeiten verleiten ließen, traten bie fittlich gereifteren Boglinge unter fich zu einem Bunde gufammen, um 2B. jur Seite zu stehen und dem Unwesen zu fteuern. Auf Grund einer Abstimmung unter fammtlichen Zöglingen bildeten fie nun einen Bereinsrath, der eine Pflegebrüderschaft zu Gunsten der jüngeren und eine abwechselnde Zutheilung der mannichiachen fleinen Sausgeschäfte organisirte. Es charafterifirt 28., daß er sich bestimmen ließ, der Schreiber dieses Bereinsrathes zu sein und sich von der Austheilung der Aemter, ohne seiner Autorität etwas zu vergeben, nicht aus= nehmen ließ, wenn die Reihe an ihn tam; und nicht minder den freien Geift auf hojmyl, daß Fellenberg biefem Bereinsrath die Enticheidung übertrug, ob das Bergehen eines Zöglings mit Ausstoßung und Entsernung zu strafen sei. — Die von 2B. erzielte Entwicklung der Zöglinge, namentlich in fittlicher Be= ziehung übertraf alle Erwartungen in dem Mage, daß felbst Bestalozzi erstaunte bei der Wahrnehmung, wie ein junger Mann, der nie sein unmittelbarer Schüler gewesen war, seinen Gedanken so glücklich erjaßt und ausgeführt habe, und Augenzeugen erflärten: daß fie wenige Menschen fennen gelernt haben, welche fie fo gang an ihrer Stelle gefunden hatten, als 28. in der Leitung der

Armenichule auf Hojmyl.

Durch die Beihülfe ber alteren Lehrerzöglinge in derfelben murde es 2B.

nun auch möglich, Fellenberg bei einem anderen Plane die Hand zu bieten, den derselbe zu Ende der zwanziger Jahre ins Leben sührte, der Errichtung einer Erziehungsanstalt für den Mittelstand (Mittelschule), an der er den Unterricht in einigen Fächern übernahm, ohne deshalb der Armenschule sich zu entsremden; und zugleich wurden von Fellenberg unter Wehrli's Mitwirtung die Normalscurse sür Schullehrerbildung wieder ausgenommen, welche nun die in der Wehrlisschule eingesührte Lehrweise auch auf die Volksschule zu übertragen strebten. Dem gleichen Zwecke dienten zwei kleine Schristchen, die W. ansangs der dreißiger Jahre veröffentlichte: "Zehn Unterhaltungen eines Schulmeisters in der Schulstube" und "Einige nahnrtundliche Unterhaltungen eines Schullehrers mit der 1. und 2. Elementarklasse" (Vern 1833).

So hatte W. die specielle Ausgabe, die ihn auf Hoswell seithielt, nicht nur gelöst, sondern er war selbst bereits darüber hinausgeschritten; er war nicht mehr bloß Armenerzieher, sondern wieder, was er ansangs sein wollte, Schulmeister, nur auf höherer Stuse, nämlich Lehrerbildner. Das sittliche Element der Armenerziehung war mit dem bis dahin vorherrschend intellectuell ersaßten Lehrerberuse in Verbindung getreten und stellte ihm eine neue Ausgabe, die Boltsschule als bürgerlich praktische Erziehungsanstalt darzustellen. Was er in Hoswhl als Armenerzieher angesangen, konnten und sollten seine Jöglinge sortssehen, erhalten, den Umständen gemäß weiter ausbilden; sein innerer Berustried ihn, als Vildner von Volksschullehrern einen ausgedehnteren Wirkungskreis zu suchen. Nachdem er srühere Berusungen an Waisenanstalten abgelehnt, solgte er dem Wunsche seines Heimen Heines Heimen hei des neu zu gründenden thurgauischen Lehrerslieben Hoswhl, um die Leitung des neu zu gründenden thurgauischen Lehrers

feminars in Rreuglingen zu übernehmen.

Die Lehrerbildung wie fie 2B. mahrend zwei Decennien in Rreuglingen für ben Thurgau und die Zöglinge aus einigen anderen Kantonen der Oftschweiz durchführte (welche vertraglich die Bilbung ihrer Lehrer dem Seminar in Kreuzlingen anvertrauten), jagte bas unmittelbare Bedürfnig ber Schule in einfachen landlichen und burgerlichen Berhaltniffen ins Auge; die Lehrer follten nicht aus dem Bolfsleben herausgehoben, fondern ju einem berufsfreudigen erziehe= rischen Wirken in engem Anschlusse an basselbe und zu vorbildlichen Vertretern ber Bolkstugenden, der Arbeitsamkeit, des häuslichen Sinnes und der Anspruchslosigkeit in den äußeren Bedürfniffen erzogen werden. Darum verlangte 2B. von vornherein die Einrichtung eines Convicts unter seiner Leitung. Mit wahrhaft vaterlicher Milde waltete "Bater Wehrli" in demselben; neben ihm ftand ebenso echt mütterlich "Mutter Wehrli" — W. hatte sich noch zu Ende seines Hoswhler Aufenthaltes mit Unna Schlunegger von Lauterbrunnen verheirathet — den Böglingen in gefunden und franken Tagen helsend zur Seite. So gestaltete sich das Convict zu einem Familienleben, das sittlich veredelnd und fräftigend auf die große Mehrzahl ber Böglinge wirkte. Rach modernen Begriffen war die Einsachheit und Sparfamteit, die in dem Saushalte herrschte, eine fast zu weit getriebene, namentlich bezüglich der Ernährung; aber der Erfolg fam den Böglingen felbst zu gute, da der Unterhalt des Convicts wesentlich aus den Roftgelbern ber Böglinge gebect murbe.

Der Unterricht erstreckte sich auf zwei, seit 1841 auf drei Jahrescurse. Auch hier zwangen die äußeren Verhältnisse — der Staat wies, und zwar zu-nächst nur für ein Provisorium von sechs Jahren, jährlich 4000 fl. für das Seminar an — zu einsachen Einrichtungen. Neben W. war nur ein ständig angestellter, wissenschaftlich gebildeter Lehrer, der den Unterricht in deutscher Sprache, Geschichte und Geographie ertheilte und in Wehrli's methodische Ideen einging. Nach Wehrli's Aufsassung hatte der Seminarunterricht seinen obersten

Zweck barin, tuchtige Lehrer, nicht Gelehrte zu bilden. Das entsprach ja auch unmittelbar Wehrli's perfonlicher Eigenart und feiner Bergangenheit. Die Babagogif, die er portrug, war wesentlich praktisch gehalten; in der spstematischen Anordnung und in der Formulirung ber Definitionen schloß er fich an bemährte Borganger an, beren Berte er fleißig studirte; original mar bie Ausführung der einzelnen Theile auf Grund seiner Ersahrungen. betonte er in Wort und That den Werth der Anschauung und die Nothwendiafeit stetigen Burudgebens auf biefelbe. Der Auffaffung, welche er von feiner Stelle hatte, entsprach es durchaus, daß er jahe baran festhielt, ben Religions= unterricht wenigstens für die protestantischen Boglinge selbst zu ertheilen. Wenn er auch jugab, bag ihm die miffenschaftliche Befähigung bagu abging, fo mar es für ihn als Bater feiner Böglinge Bergensbedurfnig, den fünftigen Lehrern ihre Aufgabe im Lichte der Religion ju zeigen, ben biblifchen Stoff für ihr eigenes Leben fruchtbar machen zu konnen. "Auch ihr follt Apostel fein bei euren fünftigen Schülern und in euren Gemeinden", dies mar die gewöhnliche Ruganwendung, die B. bei folder Bibellecture machte und die auch, wenigstens momentan, ihres Eindrucks nicht verfehlte.

Auch der Unterricht in den andern Fächern wich wesentlich von dem sonst in Lehrerseminarien besolgten ab. W. hielt sich an die Beobachtung, daß der als Lehrer in das praktische Leben eintretende Zögling des Seminars in dersselben Weise zu unterrichten pslege, wie er selbst unterrichtet worden sei. Er glaubte daher die Seminarzöglinge so unterrichten zu sollen, wie sie selbst einst ihre Schulkinder zu unterrichten hätten. Er nahm mit ihnen gleich von Anssang an die Fibel, den Schreibunterricht, die Zahlenlehre u. s. w. ganz in gleicher Weise durch, wie wenn er es mit Kindern des ersten Schuljahres zu thun hätte, nur mit dem Unterschiede, daß er überall die Gründe eines solchen Unterrichtsversahrens darlegte. Die Vorsührung und Durchsührung der einzelnen

Unterrichtsfächer schloß hiemit zugleich die Methodit ein.

Eine mit dieser Auffassung zusammenhängende Eigenthümlichkeit des von W. dirigirten Seminars war die Anstellung bisheriger Zöglinge als Hilfstehrer auf die Zeit einiger Jahre an Stelle einer Bermehrung der ständigen Lehrträfte. Indem er zwei dis drei Jahre lang seine Schüler zu beodachten Gelegenheit hatte, konnte er die geeignetsten und vertrauenswürdigsten zu Mitarbeitern auswählen; und in der Regel zeigte sich bei diesen Jünglingen die Hingebung, der Wetteiser in der eignen Fortbisdung und die Beharrlichteit bei der Leitung der ihnen anvertrauten Classe in einem Maße, wie es bei Lehrern, die anderwärts ihre Bildung

und Borbereitung erhalten, nicht erwartet werden durfte.

Neben dem Unterricht war für 2B. die Feldgärtnerei, ber Landbau ein integrirender Theil der Seminarbildung; nicht blog megen feines forberftartenben und gemuthbildenden Ginfluffes; auch nicht darum allein, weil die Borstufe in Wehrli's eigenem Leben eine Berbindung von Landwirthschaft und Schule gewesen, sondern mit flarem Bewuftsein wurde als hauptbindemittel zwischen Schule und Leben in einem größtentheils agricolen Kanton die Luft und der Sinn fur ben Landbau in ben fünftigen Boltsichullehrern gehegt und In den Bemühungen fur Bebung der Landwirthschaft unter der Begepflegt. völkerung ging 28. seinen Schulern mit dem Beispiel voran. Unter feiner Mithulfe entwickelte fich aus ber Seminarichule eine felbständige kantonale landwirthschaftliche Schule; er war einer der Gründer der tantonalen landwirth= icaitlichen Gefellichaft (bes "Bauernvereins", wie er fie gern nannte); 2B. war nicht bloß der Präsident, sondern die Seele des kantonalen landwirthschaftlichen Festes von 1846, das ihn auf der Höhe seines öffentlichen Wirkens und Strebens zeigte.

Mit seinen Schülern suchte er das von seiner Gemüthsinnigkeit getragene väterliche Berhältniß auch über die Seminarzeit hinaus in Krast und Wirksamkeit zu erhalten. So erließ er als Neujahrsgabe auf das Jahr 1841 "ein väterliches Wort" an seine ehemaligen Seminarzöglinge (abgedruckt bei Morf S. 85—97). Aus dem Detail dieser Anleitung zur Selbstprüsung sür Lehrer, welches seinen Sinn sür die Treue im Kleinen wie im Großen bekundet, treten der pädagogischen Perlen viele hervor; es ist die ganze Begeisterung Wehrli's sür sein Schulibeal, die aus den schlichten Zeilen dieses "Wortes" spricht.

Mis W. nach Aufhebung des Klofters Rreuglingen 1849 aus dem fleinen Schlofigebaube am Gee mit bein Seminar in bas grofartige Stiftsgebaube überfiedelte und in ihm feinen sechzigsten Geburtstag festlich beging, mar auch für ihn ichon der Lebensabend herangenaht. Bereits hatten fich Lungenblutungen eingestellt und war eine Abnahme der Kräfte ihm fühlbar geworden. zeitig hatte die Erftartung und Ginmurgelung ber Schule im Bolf, größtentheils Wehrli's Wert, jur Folge, daß man jest daran denten fonnte und mußte. auch ben Lehrern eine weitergehende miffenschaftliche Bildung zu geben, als das Seminar in Rreuglingen fie bis dahin bargeboten. Unter ber thurgauischen Lehrerschaft gab fich eine Digftimmung fund, daß 2B. dem Drangen berfelben nach Aufbefferung ihrer Stellung nicht mit der nämlichen Energie Borfcub leiftete, mit welcher Dr. Scherr für die gurcherischen Lehrer eingestanden mar. Die bisherigen Lehrmittel wurden vielfach benjenigen Dr. Scheri's gegenüber angefeindet. Mis baber im 3. 1852 der Erziehungsrath neu und zumeift aus anderen Mannern als bisher bestellt wurde, fand 28. auch für sich die Zeit ge= tommen, von feiner Stelle gurudgutreten. Man hatte bisher es unterlaffen, bem Seminar eine befinitive Gestaltung zu geben, ba man feine Ginrichtung aufs innigite und unauflöslich mit Wehrli's Perfonlichkeit verwoben und von ihr getragen wußte. Best mußte er im Seminar eine Umgeftaltung gewärtigen, bie ihm unmöglich zusagen konnte. Indeffen ließ er fich doch bewegen, die Leitung deffelben noch bis Frühjahr 1853 fortzuseben.

Der Neujahrstag 1853 brachte ihm 40 alte Zöglinge aus verschiedenen Kantonen nach Kreuzlingen mit einer Dankadresse von mehr als 400 seiner ehemaligen Schüler. In ehrenvoller Weise wurde ihm für sein zwanzigjähriges Wirken die Anerkennung und der Dank des Großen Rathes zu Theil. Mit wehmüthigen Gesühlen schied W. im Mai 1853 vom Seminar, um zu seinem Schwiegerschin nach dem Guagenbühl (Gemeinde Andwyl) überzusiedeln.

Bald aber war auch dieser Schmerz überwunden. Mit jugendlicher Freude konnte er der nach einem Leben voll Mühe und Arbeit gewonnenen Freiheit und des ungehemmten Naturgenusses sich steuen. Wie aber hätte der Mann, dessen Arbeit und Erzieherthätigkeit war, ruhen können? Auf dem Guggensbühl rief er eine landwirthschaftliche Mittelschule ins Leben, die unter seiner Leitung sröhlich ausblühte; seine Muße benutzt er dazu seine Lebensersahrungen aufzuzeichnen. Doch es war ihm kein längeres Wirken mehr beschieden. An den Folgen einer Brustentzündung starb er am 15. März 1855. Aus dem Friedhose zu Andwyl bezeichnet ein bescheidener Marmor Wehrli's Grabstätte und das Wesen des Mannes durch seinen Denkspruch: Bete und arbeite!

Bleibend und unvergänglich ist Wehrli's Bedeutung für die Armenerziehung. hier gebührt ihm im Danke der Nachwelt eine Chrenftelle neben den großen schweizerischen Bolkserziehern seiner Zeit, deren Namen in alle Welt gedrungen:

Peftalozzi, Fellenberg, P. Girard.

Richt so unbestritten durfte auf den ersten Anblick sein Berdienst als Lehrers bildner für die Bolksschule sein. In Wehrli's Rücktritt vom Seminar ist selbst ein Anflug des Gesühls: Unter der Erde liegt schon meine Zeit. Es ist wahr: 440 Wehrs.

in mancher Beziehung war das patriarchalische Seminar Wehrli's von den Zeitbedürsnissen überholt. Und doch ist's, genauer besehen, nicht also mit dem Kerne von Wehrli's Wirfen am Seminar, wenn auch die zusällige, durch Wehrli's Vergangenheit und autodidactisch erarbeitete eigene Vildung gegebene Form nur so lang genügen konnte, als die primitiven Verhältnisse des Schulwesens dauerten, denen sie angepaßt war. Manches ist seit vierzig Jahren erreicht, was W. und seine Zeit erst zu erkämpsen hatten. Und was Wehrli's Wirfen beseelte, ist gerade das, was unsere Zeit eben jest in erhöhtem Maße sordert: daß im Lehrerberus die erziehende Thätigkeit wieder mehr Grundlage, in der Lehrerbildung die methodische Tüchtigkeit mit erneuter Krast erstrebt, in der Schule harmonische Ausbildung von Herz, Kopf und Hand geboten und die Beziehung auß Leben in ihr volles Recht eingesetzt werde.

Die grundlegende Biographie von J. J. Wehrli ist: J. A. Pupikofer, Leben und Wirken von J. J. Wehrli als Armenerzieher und Seminardirector (Frauenseld 1857); theilweise Ergänzungen vieten J. J. Schlegel, Drei Schulmänner der Osthicweiz (Zürich 1879, S. 241—278); Dr. H. Morf, J. B. Wehrli im Neujahrsbl. d. Hülfsgesellschaft Winterthur 1891 (Winterthur). P. Tschudi, "Vater Wehrli" in d. Zeitschr. "Ueber Berg u. Thal" (Zürich 1893). Wesenklich das Gepräge zusammensassent Auszuge tragen die biographischen Stizzen von Hunziker (schulgeschichte [Zürich 1881] III, 256 ff.), sowie von J. Seisensieder, J. J. Wehrli, ein Jünger Pestalozzi's (Kürth 1896).

Behrs: Georg Friedrich B., öfonomifcher Schriftsteller, geboren in Göttingen um 1750, † in hannover 1818. Er ftudirte in seiner Baterftadt seit 1771 die Rechtswissenschaft, war dann Advocat und Notar und Ausseher des Intelligeng = Comtoirs in Sannover und zugleich Agent für Bremen und Medlenburg-Strelit, bas ihm fpater auch den Titel eines geheimen Legationsraths verlieh. Gine Reihe von Auffagen über landwirthichaftliche Gegenftande, namentlich den landwirthichaftlichen Sandel, früher jum Theil im Sannoverschen Magazin beröffentlicht, jagte er 1791 zu einem der Raiserin Katharina gewidmeten Buche: "Detonomische Auffage" aufammen; 1812 folgte eine neue Sammlung unter dem Titel: "Neue ötonomisch-technologische Entdeckungen und Auffate verschiedenen Inhalts". Seine befannteste Schrift: "Bom Papier und von den Schreibmaffen, beren man fich bor ber Erfindung deffelben bediente", war urfprünglich ein Sendichreiben bes Berfaffers, der Rechte Candidaten, an feinen hoffnungsvollen Eleben Lübbers aus Lübeck (Hannover 1779) und wurde 1788 zu einem umfangreichen Buche erweitert. Auf dieser Schrift bezeichnet sich der Berj. als von Wehrs. 1805 wurde er jum Correspondenten der Göttinger Gesellichaft der Wissenschaften ernannt. In den Litteraturgeschichten ift er eine Beit lang mit feinem alteren Bruder, dem Theologen und Mitgliede des Sainbundes (f. u.), zusammengeworfen worden.

Goedete, Grundriß I (1862), S. 700. — Weinhold, Boie (1868), S. 46. — Goedete, Gött. Gel. Anzeigen 1869, S. 296 ff. — Goedete, Grundriß IV (1891), S. 402.

Wehrs: Johann Thomas Ludwig W., einer der Gründer des Göttinger hainbundes, wurde am 18. Juli 1751 als erstes Kind des Licents-Controleurs Johann Ludwig W. (auch Wöhrs geschrieben) und dessen Gattin Maria Elisabeth, geborene Greten (in den Kirchenbüchern auch Grethen und Greiten geschrieben), in Göttingen geboren. Er studirte seit Ostern 1769 daselbst Theologie und schloß sich bald den von gleichen Gesinnungen ersüllten Studiensgenossen, aus deren Zusammenfünsten der am 12. September 1772 seierlichst geschlossen Bund des haines entstand, in dem W. den Namen Raimund führte.

Bog fagt von ihm in feinen Briefen an Brudner (Bog' Briefwechfel, Bb. 1, S. 83 und 89), B. fei mehr Beurtheiler als Dichter; er habe Weichmad, aber nicht Feuer genug, den Flug des Gefanges ju magen; feine Berfuche feien matt. Rach dem einzigen von B. befannten Gedichte "Liebespein. 3m May 1774" (mit den Worten "Ach! wie bin ich befangen" beginnend, im Göttinger Mufen= almanach 1777 veröffentlicht und 20-r-8 unterzeichnet) zu urtheilen, scheint Boffens Charafteriftit vollkommen zuzutreffen. Gin anderes Gebicht "An die Nachtigall" (mit den Worten "Schone! schone, Philomele!" beginnend und zuerft im Wandsbeder Bothen 1775 mit ber Unterschrift 28-s, bann im Vossischen Musenalmanach 1776 mit der Unterschrift Z. L. veröffentlicht), mit etwas mehr poetischem Gehalte als jenes, ift nicht mit Sicherheit als fein Werk au bezeichnen. Bon feinem ferneren Leben und Wirfen ift nur wenig befannt. Bolty ftarb am 1. September 1776 in Sannover in Wehre' Urmen, der gu jener Beit bort Hauslehrer bei einem Herrn v. Döring war. In einem alten Kirchenbuche von Jernhagen heißt es jodann, 28. fei am 23. Juli 1780 zu Kirchhorft (bei Sannover) und ben 7. December 1788 ju Jernhagen als Baftor introducirt worden, wo er den 26. Januar 1811 am Rervenfieber geftorben ift. "Er mar ein Mann", fahrt die betr. Notig fort, "ber vielen Gefchmad, fehr viele Rennt= niffe und besonders hiftorische, und Kenntnig der frangofischen, englischen und italienischen Sprache besaß. In seinen früheren Jahren hat er mehrere fleine Schriften philosophischen Inhalts herausgegeben. Als Burgdorf abgebrannt war, zeigte er fich fehr menschenfreundlich, indem er den Abgebrannten Schinken, Brode und Bein felbst mit sehr vieler Theilnahme brachte. Er hat eine finderlofe Che geführt." Das Berzeichniß der Gestorbenen von Jernhagen bezeichnet ihn auch als Doctor der Philosophie. Seine Wittme ftarb 1825.

Bum Theil auf Grund gütiger Mittheilungen des Herrn Pastor C. Rutshorn in Bissendors. Max Mendheim.

Behredorfer: Johann Rikolaus W. (Wehrstorffer), geboren 1789 gu Finkenau (Oberfranken), fam 1802 als Lehrling nach Schnen in die Porzellan= manufactur des Malers Nemert Julins, wo damals die fogenannten Türkenbecher gefertigt wurden, welche, mit Blumen und Arabesten vergiert, maffenhaft nach der Türkei gingen. Mit Julins jog 28. 1806 nach St. Betersburg, trennte fich aber bon feinem Meifter, ba er in der faiferl. Porzellanmanufactur Aufnahme fand, bis ihn nach Jahresfrift die Kriegsunruhen wieder zur Rudfehr nach Deutschland zwangen, wo er in verschiedenen Fabrifen arbeitete und endlich 1814 an der tal. Porzellanmalerei-Unstalt zu München Unstellung Bier malte er Landichaften auf verschiedene Gefage, auch mehrere große Bajen jür Köniq Maximilian I. und den Herzog von Leuchtenberg, allerlei Kaffeeservices, die in den damals beliebten Formen nach Wien, Darmstadt, Rußland u. f. w. bestellt wurden, und führte mehrere Jahre die wichtige Aufsicht am Schmelzofen über bas Ginbrennen ber Bilber. Bei Grundung ber Glasmalerei - Anstalt widmete er dieser seine Thätigkeit, da ihn der chemische Theil der Glasmalerei besonders intereffirte. Es gelang ihm, neue Metallfarben zu bereiten, welche neben den Präparaten von Sigmund Frank sich bewährten. Nebenbei copirte W. auf Glasplatten Bilder von Raphael (Bermählung der hl. Jungfrau), Dürer (Zwei Apostel), Luini (Madonna) u. A. für die Brüder Boifferee und Bertram. Auch an den neuen Fenftern für Regensburg (nach Ruben's Cartons) arbeitete er mit und bei den großen Glasgemälden für die Auer-Kirche. Alle übrige Zeit verwendete er auf die chemische Farbenbereitung, so daß nach Frank's Abgana dieser Theil der Technik von W. und Ainmüller beforgt wurde. Zulett oblag er ausschließlich dieser Technik und leitete unter

Ainmüller's Direction die Schmelzerei. W. starb am 14. März 1846; seine Wittwe überlebte ihren Gatten bis zum 18. Februar 1883.

Bgl. Kunstblatt. 1832, S. 100. — Schottky, Münchens Kunstschäße. 1833, S. 290. — Raczynski II, 464. — Ragler 1851. XXI, 218. — Auch im Artikel "Ruben" in Wurzbach's Legison. 1874. XXVII, 201.

Shac. Holland.

Weihel: Bernhard W., katholischer Theolog, geboren zu Konstanz im Jahre 1618, † zu Salzburg am 19. April 1699. Er trat nach absolvirten Vorstudien als Novize in das Benedictinerkloster zu Einsiedeln in der Schweize ein, legte am 6. (oder 10.) Januar 1638 das Ordensgelübde ab, war daselbst Prosessor, mehrere Jahre Generalprocurator der Ordensprovinz S. Galli zu Rom, von 1657 bis 1659 Prosessor der Theologie zu Salzburg, hierauf Rector des Convicts, 1665 bis 1667 Prokanzler der Universität, dann Rector an der Kirche zu Plain bei Salzburg, zulezt Spiritual der Konnen auf dem Konnberge daselbst. Seine Schristen beziehen sich auf Gegenstände der Moral und des mit ihr im Zusammenhange stehenden Rechts.

Hist. univ. Salisb. p. 310. — Bibl. gen. Bened. III, 249. — Kobolt S. 733, wo die Schriften angeführt sind. v. Schulte.

Beichert: Jonathan Angust B., angesehener fachfischer Schulmann in der erften Balfte des 19. Jahrhunderts, war ju Ziegra bei Baldheim als Sohn des dortigen Pjarrers am 18. Januar 1788 geboren. Bon seinem Bater vorbereitet, murde er im Berbfte 1801 in die Landesschule gu Meigen aufgenommen und bezog im October 1806 die Universität Wittenberg, um Theologie zu ftudiren. Unter Lobed's Ginfluß wendete er fich bald ausschlieglich ber claffifchen Philologie und ber Borbereitung für bas höhere Schulamt gu, wurde auf die Empfehlung feines Lehrers und Gonners bin, der jugleich Rector der lateinischen Schule mar, 1809 Conrector an diefer Unftalt und, als Jener fein Amt niederlegte, deffen nachfolger. Wie fein Borganger fuchte er durch persönliche Anregung und Nachhülse auch außerhalb der Schulzeit die Schüler für die classischen Studien zu begeistern und führte fie so weit, daß er mit ihnen Homer lesen konnte, was längere Zeit in Wittenberg nicht möglich gewesen war. Als die Drangfale der Freiheitstriege hereinbrachen und namentlich die Be= lagerung der von den Frangofen besetzten Stadt über Wittenberg eine fcwere Zeit heraufführte, wurde das Schulhaus von den französischen Behörden behufs Bewahrung preußischer Kriegsgefangener mit Beschlag belegt und die Schüler blieben weg. W. ging nach Beucha bei Leipzig, wurde 1814 jum fechsten Projeffor an die Meigner Landesichule berufen und 1819 als Rector adjunctus des alternden Sturz an die Landesschule zu Grimma versett, wo er die Rectoratsgeschäfte, die Bochenaufficht und die Emendation in Brima übernahm. Er trat in schwierige Berhaltniffe ein, aber die vorgesette Behorde hatte ihm bei seiner Bernfung erklärt, daß fie ihm die nothige Rraft, Ginficht, Gewandtheit und Festigkeit zutraue. Namentlich galt es, die durch die Berusung des 31 jährigen Mannes verstimmten älteren Lehrer zu versöhnen und für eine strengere Auffassung des Unterrichtsbetriebes und der Disciplin zu gewinnen. Dazu hatte ber in Angriff genommene Umbau ber Anftalt mancherlei Unbequemlichfeiten und hinderniffe im Gefolge. 2B. wußte fie durch feine Thatfraft, feinen Gifer, seine Umficht und seinen prattischen Blid zu überwinden. Der bon ihm 1820 entworfene Organisationsplan murde die Grundlage für den Schulbetrieb in den nachften Jahrgehnten. Die Schüler verftand er für bas von ihm hoch verehrte claffifche Alterthum zu begeiftern und mit Ehrfurcht vor ihrem Rector, dem biefe Burde 1823 in voller Ausdehnung übertragen worden mar, zu erfüllen, um fo mehr, als er ben Grundfat verfolgte, daß auf padagogischem Wege gewöhnlich mehr ausgerichtet werbe, als burch bisciplinarische Strafen. suchte er tüchtige Lehrer heranzuziehen und festzuhalten. Im Zusammenhange damit standen seine Bemuhungen für Erweiterung und bessere Dotirung der Lehrerstellen, wie er auch der Verwaltung des Schulvermögens seine besondere Sorgfalt zuwendete. Bei den vorgesetten Behörden genoß er das größte Bertrauen, weshalb er als einer der erften unter den fachfischen Schulmannern 1838 zum Ritter des Civilverdienstordens ernannt wurde. Seine Berwaltung war muftergultig, feine Erziehungsweise in fich geschloffen, sein Unterrichtsbetrieb von großem Erfolge begleitet, fo lange die auf den fachfischen Fürstenschulen seit Nahrhunderten vertretenen Grundfage ihre Berrichaft behaupteten. itrenger Beharrlichkeit hielt er an der Ueberlieferung fest, und fo ift er geradezu als der lette Bertreter der Unschauungen eines alten Fürstenschulrectors bezeichnet worden. Als aber die Forderungen einer neuen Zeit an die Thore der fächstischen Turftenschulen antlopiten und er fich zu benfelben in einen, vielleicht burch feine Rrantlichkeit noch gesteigerten Widerspruch fegen zu muffen glaubte, da ließ die Leitung die frühere Sicherheit und Ginheitlichfeit vermiffen. Abnahme feiner Körper- und Geistesfräfte peranlakte ibn, um feine Berfekung in den Ruheftand einzukommen. Die Bitte murde ihm unter ehrender Unertennung feiner Berdienste Ende 1842 gewährt. Er starb am 23. Juli 1844. Seine Schuler ehrten fein Andenfen, indem fie fein Grab mit einem Dentstein ichmudten. — Seine miffenicatlichen Arbeiten erfreuten fich bei feinen Beitgenoffen wegen des fliegenden Lateins, der Quellenkenntnig und der gefunden Rritif großen Anfehens. Der größere Theil beschäftigt fich mit lateinischer Litteraturgeschichte, andere haben die Bedürfniffe bes Unterrichts im Auge. Bon feinen Beiträgen gur fachfischen Schulgeschichte fei bie Rebe "De antiqua scholarum provincialium disciplina" (Grimma 1828) genannt. Diefe Schriften find fast ausschließlich in den Programmen der Landesichule Brimma enthalten, beren Abjaffung damals noch dem Rector ausschließlich oblag.

Die bei Weichert's Tobe als wünschenswerth bezeichnete Lebensbeschreibung ist nicht erschienen. Bgl. Ch. G. Lorenz, Series praeceptorum illustris apud Grimam Moldani. Grimae 1850, p. 14 sq. — F. Spigner, Gesch. d. Ghun. zu Wittenberg. Leipzig 1830, S. 165—171. — Schulze (Geh. Kirchenrath), Rede in Grimma gehalten, abgedruckt im Programm der Landesschule Grimma 1843, dort auch die sonstigen Mittheilungen, wie namentlich die lateinische Abschiedsrede Weichert's. — E. Wunder, Miscellanea Sophoclea (Grimma 1843), p. III—VI. — Derselbe im Programm von 1844. — Brockhaus' Conversationslezison der Gegenwart. Leipzig 1841, 4. Bd., 2. Abth., S. 362 s. — Brockhaus' Conversationslezison, 9. Ausst. Leipzig 1848, 15. Bd., S. 186 s. Hier befindet sich auch ein Verzeichniß seiner Schriften. — Jahn, Philol. und pädagog. Annalen. 45. Bd., 1. Hest (Leipzig 1845), S. 84 ss. Neuer Netrolog der Deutschen. 2. Bd., S. 1017, Nr. 994. — R. J. Rößler, Geschichte der Königlich Sächsischen Fürsten= und Landesschule Grimma.

Leipzig 1891, S. 121, 164-166, 193-209, 320-323.

Georg Müller.

Weichmann: Johann W. (Wichmann), ein Componist aus Wolgast in Pommern gebürtig, studirte an der Universität zu Königsberg, wurde 1643 Organist zu Wehlau und gegen 1647 Cantor und Musikdirector in der Altstadt in Königsberg in Preußen; Daten, die sich aus seinen Druckwerken ergeben. Siehe auch G. Döring's Geschichte der Musik in Preußen, v. Winterseld's ev. K. 2, 151. Er war ein erfindungsreicher und durchgebildeter Musiker, von dem Zahn in seinen Melodien der deutschen ev. Kirchenlieder, Bd. 5, S. 425 noch mittheilt, daß er am 9. Januar 1620 zu Wolgast geboren und an

444 Weid.

24. Juli 1652 zu Königsberg geftorben ift, sowie 14 Melodien aus feinen geistlichen Compositionen abdruckt, beren Erfinder er ist und die fich theilweise bis zur Gegenwart im Choralgefange erhalten haben. Er gab heraus: "Soraen-Lägerin, d. i. etliche Theile geistlicher bnd weltlicher gur Andacht bnb Ehren= luft dienende Lieder. Erfter Theil" . . Ronigeberg 1648 bei Joh. Reusnern gedrudt, in Berlegung Sel. Beter Bandels Wittwen", 20 einstimmige Lieder mit Begleitung eines Bofitips, Clavicimbels ober anderer Instrumente. 2. Theil von 1648 enthalt ein= bis dreiftimmige Lieder mit Begleitung, ebenfo ber 3. Theil, in demfelben Jahre erschienen. 1 Bb. in fol. Exemplare in Bibl. Königsberg, Bibl. Breslau, Bibl. Berlin und Staatsbibl. München. Der Sitte feiner Beit gemäß, zugleich als eine gute Rebeneinnahme bei bem färglichen Bebalte, schrieb er eine arofe Anzahl Gelegenheitsgefange zu Sochzeiten, Tobesfällen und zu Testlichkeiten, die einst von dem Besteller durch den Druck vervielfältigt murden. Die Bibl. in Konigsberg befitt folder Gelegenheitsgefänge allein 23 von 1640 bis 1652, außerdem noch im Manuscript ein Khrie, Benedictus, eine Meffe und mehrere Motetten für Chor und Orchefter. Auch die Bibl. in Breglau besitt 2 Gelegenheitsgesange von 1652, ebenso die Bibl. in München einige von 1647, 1649 und 1650. Auch die Bibl. des grauen Rlofters in Berlin und die Universität zu Upsala find im Besitze je eines Ge-In neuer Partiturausgabe theilt b. Winterfeld im ev. R., Bb. 2, Mufitbla. G. 53 einen fünfstimmigen Befang mit, der gang geeignet ift, Die musikalische Begabung Weichmann's ins beste Licht zu stellen, sowohl was die geschickte Stimmführung, als den feierlichen Ernft mit Wohlklang gepaart betrifft. Rob. Eitner.

Wcid: Rarl Emanuel von der W., General, entstammte einer Patricier= familie der Stadt Freiburg in der Schweiz und ward geboren am 22. Februar 1786, befuchte bas in jener Zeit von Weltgeiftlichen geleitete Collegium St. Michael in feiner Baterftadt und verrieth ichon als 16 jahriger Anabe Muth und Unerichrocenheit, indem er fich an einem Rampfe gegen die helvetischen Truppen in ber Nähe Freiburgs betheiligte. Seine militärische Laufbahn begann er 1803 als Freiwilliger in der Ehrengarde der Tagfatzung, welche damals in Freiburg ihren Sit aufschlug. Bei der Reorganisation der Freiburger Milizen wurde v. d. B. jum Unterlieutenant und furz darauf jum 1. Lieutenant des 2. Freiburger Batgillons ernannt (1804). Gegen den Willen seiner dem französischen "Ufurpator" abgeneigten Familie trat er Ende 1806 als Lieutenant und Majors= abjutant in das 3. Schweizerregiment (v. Mah) in französischen Dienst. Bon Lille wurde dasselbe nach Spanien beordert und rückte dort am 19. December 1807 mit der Division des Generals Bedel ein; Mai 1808 wurde v. d. W. zum Sauptmann befordert, nachdem er fich bei ber Unterdruckung des Aufftandes bon Madrid ausgezeichnet.

Insolge der Capitulation vom 23. Juli 1808 gerieth er mit der Armee Dupont's in spanische Kriegsgesangenschaft und damit beginnt eine Zeit surchtbarer Entbehrungen und Gesahren für v. d. W. und seine Landsleute. Bon Cadix wurden sie nach den Balearen gebracht und nur wie durch ein Wunder entging er in Palma aus dem Küdwege nach dem Schiffe vor der Wuth der einheimischen Bevölkerung dem drohenden Tode. v. d. W. benutzte immerhin die unsreiwillige Muße, um im Vertehr mit gebildeten Officieren sich in Mathematik, Geschichte und Litteratur größere Kenntnisse anzueignen und die spanische Sprache zu erlernen. Rach zweisährigem Aufenthalt wurden die Gesangenen von Spanien nach England gebracht. v. d. W. war getrennt von seinen Wassengeährten in einem kleinen Städtchen Crediton (Devonshire) internirt, dann nach einem halben Jahre nach Schottland versett. Hier konnte er sich von seinen Leiden erholen und außerdem

fich gründlich die englische Sprache aneignen. Bom Heimweh gepackt gelang es ihm, auf einem nach Schweben bestimmten Rohlenschiff zu entfliehen (Gept. 1812). Er landete in Gothenburg, fehrte über Danemart, Samburg, Westfalen nach Lille zu feinem Regimente gurud, nahm feinen Abschied und langte Anfang 1813 in Freiburg an. Sier widmete er fich der Ausbildung der Miligen und verheirathete fich am 27. November 1815 mit Margaretha v. Renff aus Freiburg. Im Frühjahr gleichen Jahres zum Major und furz darauf zum Oberftlieutenant vorgerudt, commandirte er ein Freiburger Bataillon bei der Grenzbesetzung nach Rapoleon's Ruckfehr aus Clba. In der darauf folgenden Friedenszeit murde er (1817) jum Generalinspector ber Freiburger Miligen ernannt und mit Ausarbeitung einer neuen Militarorganisation beauftragt. Auch als eidgenöffischer Oberft war er feit 1820 bei ber militärischen Renorganisation hervorragend

betheiliat.

Als auf Betreiben Frankreichs in Neapel nach langen Verhandlungen die öfterreichischen Truppen durch vier Schweizer Regimenter erfett murden, da übernahm v. d. 2B. das Commando des 2., aus Freiburgern und Solothurnern gebildeten Regimentes mit Oberftenrang (20. Februar 1826). Daffelbe murde bom schönen Reapel bald nach dem einfamen Capua verfett. Beim Ausbruch der Revolution in Neapel (Februar 1831) dorthin zurückgerusen, erstickte es die Emporung ichon durch fein bloges Ericheinen. v. d. 2B. erfreute fich der befonderen Gunft Ronig Ferdinand II., der ihn in militarischen Dingen gerne berieth und ihn mit Ausarbeitung von Militarreglementen beauftragte. wurde er zum Brigadier befordert und damit erhielt er auch einheimische Truppen unter seinen Oberbesehl. Nachdem er 1840 mit feiner Brigade in Sicilien beim Ausbruch von Feindseligkeiten mit England sich nochmals als umsichtiger Truppen= führer bewährt hatte und bafur bom Ronige burch Berleihung des St. Georgsorbenstreuzes und 1844 burch Erhebung jum Divifionsgeneral ausgezeichnet worden, ereilte ihn der Tod nach einer rafch verlaufenden Bruftfellentzundung am 10. Marg 1845 in Reapel, wo er in der Bruft der St. Ferdinande= bruderschaft eine Ruhestätte fand.

Bgl. Max de Diesbach, Le général Charles-Emmanuel von der Weid in den Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg. Bb. V, 469-546, Freiburg 1893, mit vollständigem Itinerar und einigen Documenten. Alb. Büchi.

Weidenfeld: Johann W., Rölner Buchhandler des 17. Jahrhunderts, wurde im 3. 1617 geboren. Das erfte und zugleich das einzigfte Buch, welches mit dem Bermerte feines alleinigen Berlages verfehen ift, ftammt aus dem Jahre 1659. Es ist die vierte Ausgabe des Concionum opus tripartitum Auctore Matthia Fabro, welches bie Berlagsangabe enthält: Coloniae Agrippinae, apud Joannem Widenfeldt sub Monocerote veteri. Anno M. D. C. LIX. 23. war der Schwiegersohn und langjährige Gehülfe des im Jahre 1656 in Roln ber= ftorbenen bedeutenden Buchhandlers Johann Kindius, deffen aus erfter Che

hervorgegangene Tochter Gertrud er geheirathet hatte.

Nach Fahne, Geschichte der Rölnischen, Julichschen und Bergischen Geschlechter, Roln 1848, S. 446 ift die Familie Beibenfeld ein vornehmes Rolnifches Patriciergeschlecht gewesen. Unser Johann ist das fünfte Rind des Senators Konrad W. Giner seiner Brüder, Christian, iuris utriusque licentiatus, war pfälzischer Rath, eine Schwester, Christine, Priorin des Klosters in der Rupfer= gaffe, ein anderer Bruder, Abam, iuris utriusque doctor, Oberamtmann zu Gimborn und Neuftadt, Intendant des Landes Winnenthal. Johann W., der Buchhändler, wurde Rathsherr, und einer seiner Reffen, Andreas v. 28., wurde im 3. 1712 mit Philipp Wilhelm v. Model regierender Burgermeifter ber

freien Reichsstadt Roln, ein Amt, welches er bis 1730 fiebenmal bekleidete. Mis im 3. 1656, wie schon erwähnt, Johann Kindlus bas Zeitliche gesegnet hatte, wurde fein in der Strafe Unter Fettenhennen im Saufe "Bum alten Einhorn" befindliches Geschäft eine Reihe von Jahren für gemeinschaftliche Rechnung der Geschwister jortgeführt. noch im J. 1661 lautet in der 2. Ausaabe der Vita Jacobi Merlo-Horstii die Verlagsangabe: Sumptibus Haeredum Joannis Kinchii. Anno M. DC. LXI. Indeffen icon vorher hatte Johann 28. das bereits ermähnte Opus tripartitum M. Fabri in feinem privaten Berlage 2B. erlangte den ausschlieflichen Befit des Geschäftshauses erscheinen lassen. "Zum alten Ginhorn"; sein Schwager Johann Anton Kindius war sein un= mittelbarer Rachbar im Nebenhaufe. 1661 gab 2B. einen Catalogus librorum olim apud Joannem Kinchium, qui nunc apud Joannem Widenfeldt prostant In demfelben Jahre noch ftarb er. Seine Che war mit 13 Rindern gesegnet, bon denen aber keines sich dem Geschäfte des Baters widmete; der arofte Theil ermablte ben geiftlichen Stand, einige ftarben in ber Jugend.

Nach Weidenfeld's Tode leitete feine Wittme, Gertrud geb. Kinclius, allein das Geschäft. Ihre Abresse findet sich auf Drucken bis 1672: Sumptibus Viduae Joannis Widenfeldt. Als Signet gebrauchte fie, da fie vieles für die Jesuiten brudte, den Ramen Jeju - IHS - in einer ovalen Ginfaffung. Oben halten zwei Engel das Wort Jesu bezw. Maria; unten ist das Weidenseldische und Kindius'sche Wappen angebracht, das erstere mit der Bezeichnung J. Weidenfelt, das lettere mit der Bezeichnung G. Kinckes. In ersterem Bappen erblidt man einen laufenden Wolf, der ein Lamm im Maule halt; in Urkunden führen nämlich altere Blieder des Befchlechtes 2B. ben Ramen "Wiedenfelt dictus Bolff". Nach 1672 findet fich die Adresse der Wittwe nicht mehr auf Drucken, fo daß die Unnahme wol richtig ift, daß fie in diefem oder dem folgenden Jahre das Zeitliche feguete. Bon nun an setten die Erben das Geschäft fort, da es von 1673-1681 auf den Drudwerten beißt: Apud haeredes Joannis Widenfeldt. 3m J. 1682 ift mit diefen Erben ein gemiffer Gottfried de Berges verbunden, von dem es aber nicht feststeht, ob er in irgend einem verwandtschaftlichen Berhältniffe zur Familie 28. gestanden hat. Bielleicht war er bereits unter der Gemahlin Johann Weidenfeld's Geschäftsführer. Unter der Firma nun der haeredum Joannis Widenfelt et Godefridi de Berges tamen vier verschiedene Signete zur Anwendung. Wir sehen zunächst einen Kupferstich, welcher einen landschaftlichen hintergrund und zwei aus Wolfen hervorragende hande zeigt, wobon die jur rechten der linken eine brennende Facel mit der Ueberschrift "Vicissim traditur" darreicht; unten in der Mitte der Einrahmung find die verschlungenen Buchstaben J W und G D B angebracht. Auf andern Titel= blattern fieht man einen Holsschnitt mit einem auf dem Meere schwankenden Schiffe in der Nahe des hafens, dazu die Neberschrift "Post Nubila Phoebus". Ein brittes Signet ift bem bon ber Wittme bes Johann 2B. geführten gleich, nur daß hier an Stelle des Rindius'ichen Bappens dasjenige bes de Berges sich zeigt mit der Unterschrift G. Berges. Alls viertes Signet endlich findet man einen holzschnitt mit dem unter einem Baume sigenden Merkur nebst dem Spruche "Docta per orbem scripta fero"; unten ein Schildchen mit bergförmiger Marte.

Gottfried de Berges scheint auch Privatverlag gehabt zu haben. 1691 und 1693 wenigstens sindet man die Angabe: Coloniae Agrippinae apud Godefridum de Berges. 1702 hinwiederum heißt es: Sumptibus haeredum Joannis Widenfelt; vorher also wird Gottsried de Berges, wenn nicht gestorben, so doch aus der Firma ausgeschieden sein. Das hauptsächlichste aus der Presse der Erben W. und de Berges hervorgegangene Werk ist das "Theatrum veritatis et justitiae

Johannis Baptistae Cardinalis de Luca" in neun Foliobänden; das meifte waren Wiederholungen des früheren Berlags des Johannes Kindius.

Büllingen, Materialien zu einer Buchdruckergeschichte Kölns (Handschrift in der Kölner Stadtbibliothet). — Merlo, Die Buchhandlungen und Buchdruckereien "Zum Einhorn" in der Straße unter Fettenhennen zu Köln. Köln 1879, S. 68—71. Jakob Schnorrenberg. Beidenkeller: Joh. Jacob W., Vorstand und Prosessor der Kreisland-

wirthichafte- und Gewerbeschule zu Rurnberg, † am 2. Juli 1851. In Rempten 1789 geboren, erhielt er am bortigen Symnafium die erforderliche Schulbildung. um fich im Alter von 18 Sahren dem thieraratlichen Studium an der Centralveterinarichule in München wibmen zu fonnen. Als er nach brei Jahren biefe Studien mit ausgezeichnetem Erfolge absolvirt hatte, wurde er auf Berwendung Des Inftitutedirectore jum Rreisthierargt für ben bairifchen Inntreis ernannt und nach weiteren drei Jahren als Regimentsveterinar dem 6. Chevaurlegersregiment beigeordnet. In dieser Eigenschaft nahm er an den Feldzügen der bairischen Truppen in den Jahren 1813 bis 1815 theil, wobei ihm vielsach Gelegenheit zur Bereicherung feiner Renntniffe mie zur Erprobung feiner Tuchtigfeit gegeben war. Nach Rudfehr in die Garnifon Rurnberg befaßte er sich vielsach mit schriftstellerischen Arbeiten, welche fich auf Berbefferungen in der Organisation des Beterinarmesens und auf Bebung der Bjerdezucht Baierns bezogen. Seit 1818 gab er ein Wochenblatt der Biehzucht und Thierarznei= funde heraus, welches später in Berbindung mit Tennefer's Archiv fur Pferdefenntniß fortgefett murde. Ferner führte er eine neue Bearbeitung ber begug= lichen Schriften von Wiborg aus und ließ dieselbe 1823 als "Unleitung gur Behandlung der Rrantheiten des Rindviehes" erscheinen. Demfelben Gebiete gehörten auch feine 1828 veröffentlichten "Beitrage über Wartung ber Bferbe" und der 1831 von ihm herausgegebene "Ratechismus der Bjerdefenntniß" an, mahrend er ichon 1825 mit feiner "Anleitung gur Behandlung ber öben Grunde und Sandwuften" ben feit mehreren Jahren von ihm verfolgten gemeinnutigen Beftrebungen Ausdruck gegeben hatte. Inzwischen maren feine Leiftungen aber auch mehrsach anerkannt worden, indem er einen Ruf gur Uebernahme der Direction ber Beterinarichule in Duffelborf erhalten hatte und bald nach beffen Ablehnung jum Chrendoctor von ber philosophischen Kacultät der Universität Erlangen ernannt wurde.

In dem Bewußtsein der ihm in früheren Jahren von feinen Gonnern erwiesenen Wohlthaten mar er von dem Berlangen beseelt, dem Wohl feiner Mitmenschen in ber Beimath dienen und fich baburch zugleich ber pflichtschuldigen Dankbarkeit entledigen zu konnen. Go hatte er schon 1819 einen Industrie= und Culturverein zu Nurnberg gegründet und für denfelben ein Berfammlungslocal nebst Bibliothet und einen Industriegarten erworben, um damit den materiellen wie den jocialen Interessen des handwerfer- und Burgerftandes eine geregelte Pflege zu ermöglichen. Gleichfalls rief er einen Frauenverein ins Leben, um durch denfelben zur Unterstützung armer Frauen und Wöchnerinnen beizutragen und weiteren Halt für eine Wittwen= und Waifen= Penfionsanstalt zu gewinnen. Durch Bermittlung jenes Culturvereins veranstaltete er schon 1820 eine große Runft= und Gewerbe = Productenausstellung, errichtete im Jahre darauf eine landwirthichaftliche Ausleihanstalt und suchte damit den Landwirthen der Umgebung einen lange entbehrten Beiftand zu verschaffen, bis eine später von dem Staate gegrundete Rreishulfstaffe bafur eintreten fonnte. Mus demfelben Bereine ging auch unter feiner Leitung die Gefellichaft gur Förderung vaterlandischer Bjerdezucht hervor, für deren 3wede ziemlich bedeutende Summen von ihm aufgebracht wurden, bis er auch diefer Aufgabe durch die

Recraanisation des bairischen Landaestütes enthoben werden konnte. Sein vielfeitiges und verdieustvolles Wirken erwarb ihm das Bertrauen der Staatsregierung, jowie die ungetheilte Anerkennung in allen intereffirten Kreifen, zugleich trugen seine litterarischen Leistungen dazu bei, ihm den Ruf einer Autorität feines Raches zu verschaffen. Ein neuer Wirkungsfreis wurde ihm 1833 durch Ernennung jum Projeffor und Borftande der Kreislandwirthichafts- und Gewerbeichule in Nürnberg eröffnet, womit ihm nun auch die Gelegenheit geboten war, auf Die Bebung der Landwirthichaft und Technif weiter einzuwirfen. Bu Diefem Behuse suchte er nicht nur den Zutritt in die Anstalt auch unbemittelten Schülern zu erleichtern, sondern sorgte ebensalls für entsprechende Ausstattung des Instituts mit Sammlungen bezw. Tehrmitteln, fowie mit weiteren Lehrfräften, in beren Reihe ihm fein eigener Bruder Dr. Friedr. 2B. als Stute und zweiter Lehrer zur Seite stehen konnte. Mit dieser Position war ihm nunmehr auch ein so weit reichender Einfluß gesichert, daß er zur Berwirklichung eines schon länger gehegten Blanes ichreiten durfte, indem er mit Zustimmung und Unterstützung jenes Culturvereins die Gründung einer technisch stonomischen Armenknaben-Erziehungsanstalt ins Wert zu feten suchte. Wesentliche Garantien für ein ersprießliches Wirken auf diesem Gebiete mochte er theils in der Concentrirung seiner eignen Kraft wie in der Mitwirfung seiner Frau, theils in der Anlehnung an den Organismus der Gewerbeschule gefunden haben. Durch fortgesette Benithungen hinsichtlich der Pflege dieses Institutes gelang es ihm bald, deffen Frequenz zu heben, auch beachtenswerthe Studienersolge darzuthun und damit wieder das Interesse der Kachfreise an dem Gedeihen der Schule zu fesseln. Auf seine Anregung kam es zur Gründung einer Stistung, durch welche das Institut bon Seite verschiedener Bonner mit einer Dotation, bestehend auß zwei bis dahin pachtweise bewirthschafteten Dekonomieautern, beliehen wurde, damit dessen Fortbeftand auch für die Butunft gefichert fein follte. Rachdem nun die Berhältnisse des Lehrinstituts in gunftiger Weise geregelt waren, gab 28. auch eine periodifche Zeitschrift unter bem Titel "Lichtenhofer Blatter" heraus, beren Fortexistenz ihm um so eher durch einen größeren Kreis von Abonnenten gesichert zu fein schien, als der Erlös aus diesem litterarischen Unternehmen zur Erganzung ber Konds für Unterhaltung unbemittelter Zöglinge bestimmt war.

Mit seinen allseitig anerkannten dienstlichen Leistungen wie mit seinen gemeinnützigen Bestrebungen hatte W. aber auch das besondere Wohlwollen des Königs gewonnen und wurde insolgedessen durch Verleihung des Verdienstordens vom hl. Michael ausgezeichnet. War ihm somit manche Genugthuung durch die ungeschmälerten Ersolge seines Wirkens geboten und konnte er mit besriedigender Zuversicht sich der weiteren Versolgung seiner vielseitigen Ausgaben widmen, so wurde seine Arbeitskraft leider östers durch rheumatische Beschwerden beeinträchtigt, und dieses Leiden nahm allmählich einen so schlimmen Charakter an, daß er sich mehr und mehr zur Einschränkung seiner Functionen genöthigt sand und schon

frubzeitig feinem Wirten ein Biel gefett feben mußte.

Bgl. Reuer Netrolog der Deutschen. 29. Jahrg. C. Leisewitz. Weidensee: Eberhard W., lutherischen Geiftlicher des 16. Jahrhunderts. Sein Name lautet auf den meisten seiner Schriften Wehdensehe oder Wehdensee; nur in zwei Tractaten aus dem Jahre 1526 begegnet uns die Form Widensee. Er war 1486 in Hildenseim geboren, studirte in Leipzig, vielleicht auch in Paris, und war 1520 Propst des mit einer Schule verbundenen St. Johannisklosters zu Halberstadt. Hier wandte er sich der neuen Lehre zu, die er alsbald sreismüthig sowol in seinen Vorlesungen als auch in seinen Predigten in der Martinistirche verkündigte. Die Folge war zu Ansang des Jahres 1523 eine Citation nach Hale, der er jedoch Krankheits halber nicht Folge leisten tonnte (Schreiben

bom 18. April 1523): erft im Spätfommer konnte er dort zu mundlicher Berhandlung ericheinen, nach beren Berlauf er es vorzog, mit hinterlaffung aller feiner Babe bei Racht und Nebel aus Balberftadt zu entweichen. Er felbit berichtete über diese Flucht in der im Juli 1524 zu Magdeburg erschienenen Auslegung des elften Pfalms, wonach fich die romanhaft ausgeschmudten Ergablungen der Salberftädter Chroniften berichtigen. Er tam zunächst nach Magbeburg, wo er im Anguftinertlofter Buflucht fand, berweilte bann einige Beit in Wittenberg, und kehrte zu Ansang bes Jahres 1524 wieder nach Maadeburg jurud, wo er nunmehr rasch ein ausgebehntes Arbeitefeld finden follte. Der "flüchtige Propst von Halberstadt" wurde zunächst zum Prediger St. Ulvich bestellt, dann aber zum Geistlichen der Jacobikirche berusen, wo er am 25. Juli 1524 seierlich in sein Amt eingeführt wurde. Am 2. October heirathete er die Tochter eines Magdeburger Burgers, beren Name uns nicht Frisch und energisch griff er nunmehr in die reformatorische überliefert ift. Bewegung ein und wirfte in hervorragender Beife mit am Auf- und Ausbau ber evangelischen Kirche, unter den Magdeburger Theologen jener Tage nicht nur der gelehrtefte, fondern auch der ruhrigfte, indem er ingbesondere in wirtungsvollen popularen Flugschriften ben papistischen Gegnern zu Leibe ging und Die Reuerungen ihren Ungriffen gegenüber bertheibigte. Gein erftes Schriftchen: "Chnn tractetlenn von dem glamben, ftand vnnd wegend der vnmundigen und bnuorstendtlichen findelein" behandelte die Frage der Kindertaufe in einer Beife, die den Ginfluß Rarlftadt's nicht vertennen läßt; ibm folgte am 23. Juli 1524 die niederdeutsch geschriebene Muslegung des elften Bfalms: "De Elffie pfalm vihgelecht"; am 9. August beffelben Jahres veröffentlichte er in Gemeinschaft mit Melchior Mirifch und Johann Frithans achtzehn Thefen (abgedruckt bei Fr. Bulke, Die Ginführung der Reformation in der Stadt Magdeburg. Magdeburg 1883, S. 95 ff.), die als das eigentliche Resormationsmanisest der Maade= burger zu betrachten find. An sie knüpfte sich ein hartnäckiger Rederkrieg mit ber papistischen Domgeiftlichkeit, den 2B. in Gemeinschaft mit dem vollsthumlichen ehemaligen Franciscaner Johann Frithans (f. über diesen Magdeb. Geschichts= blätter 29, 214—242) tapfer und schlagfertig aussocht. In zwei frisch und lebhaft gefchriebenen Profadialogen (1526) wiesen fie die Unklagen guruck, die die Gegner auf der Rangel des Domes wider die Evangelischen erhoben hatten, begrundeten im gleichen Jahre in einer umfangreichen Dentschrift fur den Rath: "Der Barjuger zu Magdeburg grund phres Ordens" die Schriftwidrigkeit der Rloftergelubbe und polemifirten endlich gemeinsam gegen ben vormaligen Magdeburger Dominicaner Johann Menfing, ber jett von Deffan aus der ara bedrangten Domgeiftlichkeit zu Bulfe tam. Aber noch ebe in diefem Streit das lette Wort gesprochen mar, folgte 2B. im Winter 1526 einem Rufe bes Bergogs Chriftian, bes nachmaligen Ronigs bon Danemart, nach Sadergleben, wo er die folgenden sieben Jahre hindurch eine so umfaffende wie erfolgreiche reformatorische Thätigfeit entjaltete. Er widmete fpater - im Jahre 1541 - dem Ronige feine Schrift: "Eyne Alte Prophecen, Bon der verstörung des Kenserlichen Bapstumbs" mit folgenden Worten: "Run hab ich jnn E. R. Maieftat dienft wol ein scheffel falk geffen, hab aber E. R. M. anderft nicht vermerett (welche ich on heucheln, jnn ber marbeit, bnd mit gutem gewiffen fage), benn das G. R. M. eine furtreffliche und fonderliche luft und liebe jum heiligen Guangelio hat, und daffelbige zusurderen von hergen grund geneigt ift, das hab ich die fiebendhalb jar, da ich ben G. R. M. ju Sadersteben im dienft und Predigampt mar, aus G. R. M. worten bud werden wol gespuret." Und eifrig war auch er bemuht, im Dienste diefes Fürsten das Evangelium zu fördern; gleich nach seiner Berufung hielt er

450 Weibig.

im Unte Sabergleben eine Rirchenvifitation ab, infolge beren bie Beiftlichen diefes Diftricts die evangelische Lehre annahmen und aus den Sanden bes Bergogs aufs neue ihre Bestallung empfingen; gleichzeitig griff er energisch in ben Rieler Abendmahlsftreit ein und schrieb gegen den Schwarmgeift Melchior Boimann im ausdrudlichen Auftrage bes Bergogs bas bom 4. Rebruar 1529 datirte Schriftchen: "Gen Buderricht na der hilligen Schrift". Da kam ihm nach fieben arbeitsreichen Jahren ein neuer Ruf, der ihn in feine niederfächfische Beimath zurudführen follte. Im 3. 1533 mar in Gostar der Superintendent Paul von Rhoda gestorben, als dessen Nachfolger er in demselben Jahre in die alte Kaiferstadt einzog. In dankbarer Erinnerung widmete er hier, wie schon erwähnt, dem Konige von Danemart feine "Prophezeiung bon der Berftorung Des faiferlichen Papfithums" (1541), Die eine an zeit- und fittengeschichtlichen Bemerkungen reiche Außlegung des 14. Capitels der Offenbarung enthält, und schrieb hier, gleichfalls in ben erften vierziger Jahren, einen eifernden "Germon bon dem graufamen und unmenschlichen lafter des volfauffens", der fich in die reiche Trinklitteratur bes 16. Jahrhunderts einreiht und gleichfalls fittengeschichtlich von besonderem Interesse ist. In Goslar starb W., 61 Jahre alt, am 13. April 1547.

H. Muhlii Dissertationes Historico-Theologicae. Kiel 1715, S. 46 ff.

— Unschuldige Nachrichten 1728, S. 861 ff. (Auf diesem Aussach beruht der Artisel in Zedler's Universal=Lexison 55, Sp. 1896 ff.) — Ueber die Vorgänge in Halberstadt vgl. W. Langenbeck, Geschichte der Resormation des Stiftes Halberstadt. Göttingen 1886, S. 15 s. — Ueber Weidensee's Ausenthalt in Magdeburg: G. Hertel, "Die Historia des Möllenvogtes Sebastian Langhans" in den Magdeburg. Geschichtsblättern 28, 283—347; Fr. Hilbe, Die Einführung der Resormation in der Stadt Magdeburg. Magdeburg 1883; W. Kawerau, Eberhard Weidensee und die Resormation in Magdeburg. Halle 1894. — Ueber Weidensee's Thätigkeit in Hadersleben: J. Leenderh, Melchior Hosmann. Haarlem 1883, S. 116 s. und Zur Linden, Melchior Hosmann. Haarlem 1885, S. 131 f.

**Weidig:** Friedrich Ludwig W., revolutionärer Bolitifer, geboren am 15. Februar 1791 zu Oberkleen bei Beglar, † durch Selbstmord im Arresthaus zu Darmstadt am 23. Februar 1837. Sein Bater, Oberförster zu Oberkleen, zog später nach dem nahen Butbach über, wo der Sohn vortrefflichen Unterricht erhielt. Rach halbjährigem Besuch des Gymnasiums zu Gießen studirte 2B. daselbst vom Herbst 1808 ab Theologie. In jungen Jahren schwächlich, entwickelte er sich spater zu einem Manne von ferniger Gefundheit. 1812 wurde er zum Conrector an der Lateinschule zu Bugbach ernannt. vorzüglicher Lehrer, dem die allseitige Ausbildung der Jugend Herzenssache und darum keine Mühe zu schwer war, dabei von tadellosem Lebenswandel und feltener Uneigennühigfeit, gewann er die begeifterte Liebe und rückgaltlose Ber= ehrung feiner Schüler. Nach dem Borgang Arndt's gründete er in Bugbach eine "Deutsche Gesellschaft", die auch politische 3mede verfolgte. Schon in feinen Studentenjahren, wo die Bruder Follen und Welder zu feinem Umgang gehörten, scheint er revolutionären Lehren nicht abgeneigt gewesen zu fein. glaubten ältere wohlmeinende Freunde nicht, daß er von der Theorie zur Ausführung übergehen murde. Infolge von Denunciationen murde er in den Jahren 1819/20 wegen revolutionärer Beeinfluffung ber Jugend in eine Untersuchung verwickelt, die jedoch ohne Ergebuiß verlief. 1822 erwarb er den philosophischen Doctorgrad, und im December 1826 wurde er zum Rector der Schule zu Bukbach besördert. Bald darauf verheirathete er sich mit Amalie Hosmann, mit der er in gludlicher Che lebte. Die beffifchen Berfaffungs= und Rammerftreitigkeiten ber-

29\*

folgte er mit leidenschaftlichem Intereffe, die Freiheitstämpfe der Briechen und Bolen mit Begeisterung. 3m J. 1833, nach dem Frankfurter Bachenfturm, gerieth er in eine neue Untersuchung wegen Bertehrs mit befannten Revolutionaren, dem Stuttgarter Buchhandler Franch, dem Frantfurter Dr. Garth, dem Sannoveraner Raufchenplat und andern. Er vertheidigte fich mit großer Festigteit, leugnete Ales und bestritt die Rechtmäßigfeit des gegen ihn eröffneten Polizei= verjahrens, mahrend beffen Dauer er zu Bugbach in einem Privathaufe unter Burgerbewachung in Saft gehalten murde. Auch diefe Untersuchung hatte fein Ergebniß; ebenfowenig eine britte im folgenden Jahr. Da die Regierung ihm aber nicht mehr traute und seinen Ginflug in Bugbach zu brechen wünschte, fo übertrug fie ihm im April 1834 die geringe Pfarrftelle zu Obergleen bei Alsfeld. Bergebens widerstrebte er; er erlangte nur die Zusage, daß das fleine Gintommen feines neuen Amtes feinem bisberigen, das etwa 600 Bulden betragen hatte, gleichgestellt werden folle. Huch in dem neuen Wirkungstreife machte ihn fein Gifer, fein menschenfreundliches Wefen und feine ftete Silfsbereitschaft bei eignen fnappen Mitteln rafch beliebt bei Alt und Jung, obwohl er nach der ihn auszeichnenden Sittenftrenge der Sabfucht und Bollerei der Bauern mit rudfichtslofer Scharfe entgegentrat. Es verdient bier bemerkt gu werden, daß D., ber nach späteren Aussagen politischer Anhänger den Meineid gegenüber einer ihre Gewalt migbrauchenden Obrigfeit bei drohender Berfolgung als Nothwehr für erlaubt ertlarte, im Privatleben fur die Beiligfeit des Gides das feinfte Befühl befag. Gine Bauerin gu Obergleen, die er über die Bedeutung des Gides gu belehren hatte, war bereit, eine Schuld gegen einen Juden abzuschwören; W. zweifelte, ob fie es mit gutem Gewiffen thun fonne, und jog vor, den Glaubiger aus feiner Tafche zu befriedigen, damit der Gid vermieden wurde. Die erlittenen Untersuchungen machten 2B. in feinen Bestrebungen nicht irre, ihre Ergebniß= lofigfeit icheint eber feine Berwegenheit erhöht zu haben, und feine Berfetung nach dem abgelegenen Obergleen gerriß bei feiner unermudlichen Beweglichkeit die alten Berbindungen nicht, fie eröffnete ihm fogar neue in den benachbarten Städten Allsfeld und Lauterbach. Rach glaubwürdigen späteren Aussagen hat er von bem Frantsurter Wachensturm (3. April 1833) abgerathen, sich auch geweigert, einen gleichzeitigen Aufftand ju Bugbach ins Wert ju feten. Er bielt die Beit für noch nicht getommen; Bearbeitung der Maffe bes Bolts, namentlich ber Bauern, durch Flugschriften, meinte er, muffe vorausgehn. Gine Zusammentunft mit Marburger und Giegener Gesinnungegenoffen am 3. Juli 1834 auf der Badenburg bei Gießen, wo W. über eine zur Anknüpsung weiterer politischer Berbindungen unternommene Reise nach Franksurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und Mannheim Bericht erstattete, sollte diese geheime Bregthätigkeit sester Es erichienen theils vor, theils nach biefer Berfammlung ber "Leuchter und Beleuchter für Seffen oder der Beffen Rothwehr" in fünf Rummern, "Der heffische Landbote" in zwei Auflagen und fleinere Drudichriften. Text für den Landboten hatte ursprünglich der radicale Georg Buchner geliefert, 28. aber deffen Manuscript umgearbeitet und mit Bibelstellen ausgestattet. Ton leidenschaftlichen haffes geht durch diefe Blatter. Gott werde dem Bolte Rraft geben, heißt es im Landboten, die Guge seiner Ihrannen gu gerschmeißen, sobald es fich betehre und die Wahrheit ertenne, "daß die Obrigfeit, die Gewalt, aber kein Recht über ein Bolk hat, nur also von Gott ist, wie der Teufel auch bon Gott ift, und daß der Gehorfam gegen eine folche Teufelsobrigfeit nur fo= lange gilt, bis ihre Teufelsgewalt gebrochen werden fann; daß der Gott, der ein Bolf durch Gine Sprache zu Ginem Leibe vereinigte, die Gewaltigen, die ce zerfleischen und viertheilen oder gar in 30 Stude zerreißen, als Boltsmörder und Tyrannen bier zeitlich und dort ewiglich ftrafen wird." Und in der zweiten 452 Beibig.

Auflage des Landboten wird nach Schilderung der bedrückten Lage des heffischen Bauernstandes gesagt: "Das Alles bulbet ihr, weil euch Schurken sagen, diese Regierung fei bon Gott. Diefe Regierung ift nicht von Gott, fondern vom Bater ber Lugen. Diefe beutschen Fursten find teine rechtmäßige Obrigfeit; ben deutschen Raifer, der vormals vom Bolte frei gewählt wurde, haben fie feit Jahrhunderten verachtet und endlich gar verrathen. Aus Verrath und Meineid, und nicht aus der Wahl des Boltes ift die Gewalt der deutschen Fürsten bervorgegangen, und darum ift ihr Wesen und Thun von Gott verflucht; ihre Weisheit ist Trug, ihre Gerechtigkeit ist Schinderei. Sie zertreten das Land und zerschlagen die Person des Clenden". - Um 1. August 1834 murde auf Angeige eines Bugbacher Eingeweihten, Ruhl, der Student Minnigerode verhaftet, als er gablreiche Exemplare des Landboten in Gieken einschmuggeln wollte. Berhaftungen folgten. Tropdem wurde die Berbreitung der Flugschriften fort= gefett, auch Anschläge gur Befreiung der Gejangenen gemacht. Tieferen Ginblid in dieses Treiben erlangte das Gericht erst, als am 21. April 1835 der stark betheiligte Giegener Student Guftav Clemm ein umfaffendes Geftandnig ablegte. Schon in der ersten Morgenfrühe des solgenden Tages wurde 29., die Seele des Gangen, ju Obergleen in Saft genommen, junachft ins Gefängnig nach Friedberg, zwei Monate später aber mit ben übrigen politifchen Gefangenen in bas Darm= ftädter Arresthaus verbracht, das er lebend nicht verlassen sollte. Die Unterfuchung wurde dem Hofgerichtsrath Georgi übertragen. Mit biefem war 2B. icon fruber in Streit gerathen, er erblidte in ihm einen perfonlichen Feind und reichte fofort ein Ablehnungsgefuch wegen Befangenheit gegen ihn ein. wie später ohne Erfolg. Georgi, eine von 2B. grundverschiedene Natur, brauchte die weitgehenden Machtmittel, welche das bestehende Recht ihm an die Sand gab, mit brutaler Barte, doch ift nicht befannt, daß er feine Befugniffe überschritten hätte. Aus einem Anfall von Säuferwahnfinn, den er am 30. Januar 1837 hatte, find bedeutsame Schluffe auf Die von ihm geleitete Untersuchung gezogen worden; in den Protocollen erfcheint fein geiftiger Zustand normal. Bei den Verhören leugnete W. hartnäckig und mit großer Gewandtheit jede Berschuldung; er gab nichts bestimmt zu, wenn er fich nicht aus ben gemachten Borhalten, die er möglichft herauszuloden suchte, überzeugt hatte, daß der Untersuchungsrichter sichere Beweismittel besite, und auch dann mußte er ben Dingen geschickt eine harmlose Wendung zu geben. Es macht einen peinlichen Eindruck, Diefen hochbegabten, leidenschaftlichen Mann mit allen Mitteln der Ausrede und Berstellung einen aussichtslosen Kampf um feine Existenz führen zu sehen. Die Folgen seines Berhaltens waren scharfe Disciplinarstrasen wegen Lügen und ungebührlichen Benehmens, bestehend in Kettentragen, Sprengertragen, Anschliegung an die Bellenwand. Auch an Bedrohung mit Prügeln fehlte es nicht, und es lag nur an bem Ginfpruch der Aerate und an dem Widerstand des über die Anwendung diefer Strafe entscheidenden Hofgerichts zu Gießen, wenn folche Drohungen nicht zur That wurden. 2B. litt in ber Saft zeitweilig an Sinnegtaufchungen, er horte Rufe feiner Angehörigen, fah Sarge gefüllt mit gefälschten Verhörprotocollen und glaubte, daß seine heimliche Hinrichtung beporftebe. Der Untersuchungerichter erklarte das Alles für Berftellung. Erft im August 1836 ließ B. sich zu einigen Zugeständnissen herbei, die jedoch im Grund nicht erheblich maren. Roch jur Zeit seines Todes mar feine Ueberführung nicht so weit gediehen, daß nach dem Maßstab eines strengen Beweisverfahrens feine Berurtheilung hatte erfolgen fonnen. Rach feinem Ableben erft tam es zu eingehenden Beftandniffen feiner Befinnungagenoffen, die über feine Wirtsamfeit mehr Licht verbreiteten. Während der letten Monate vor feinem Tode waren in der Hauptsache keine Berhöre mehr nit ihm angestellt worden,

Weibler. 453

weil man erst anderweitig neuen Stoff zu seiner lleberführung sammeln wollte. Er mochte in feinem Kerter noch mehr wie früher bas Gefühl haben, ein lebendig Begrabener zu sein, wie er sich oft genannt hat. Gesuche um vorläufige Ent= laffung aus der Sait waren wiederholt abgeschlagen worden, zulegt bom oberften Berichtshof, wovon ihm am 28. Januar 1837 Renntnig gegeben murde. Rein Bweifel, daß diese Rachricht ihn tief niedergebeugt hat. Als der Gefangenwarter ihm am 23. Februar Morgens 71/2 Uhr das Frühftuck bringen wollte, fand er die Zelle voll Blutsvuren und W. felbst auf dem Bette ausgestreckt mit gefalteten Sanden in seinem Blute liegend, Wafferflasche und Waschichuffel in Scherben am Boben. Der erichrockene Mann ichloft sofort wieder ab und lief, ohne fouft Jemand ein Wort zu sagen, zu Georgi, ben er nicht zu Saufe traf. Um 8 Uhr erschien Georgi, besichtigte den Thatbestand, ließ darauf die Zelle wieder verschließen und sandte nach den Aerzten. Bis diese zur Stelle waren, war es 10 Uhr geworden und W. am Berscheiden. Er hatte sich mit einer Scherbe feiner Bafferflasche die Abern an Armen und Fugen, geöffnet und die Luftröhre oberhalb des Rehlkopies bis auf den hinteren Theil des Schlundes durchschnitten. An die Wand hatte er mit Blut geschrieben: "Da mir der Keind jede Bertheidigung verlagt, so mähle ich einen schimpflichen Tod von freien Studen". Es wurde festgestellt, daß die gefährlichste ber Wunden, die W. sich beigebracht hatte, der Schnitt in den Hals, erst nach der früheren Besichtiaung durch Georgi die von den Aersten vorgefundene Größe und Tiefe erlangt haben konnte. Das wäre zu verhindern gewesen, wenn man dem Ber= wundeten nach dem Gebot der Menschlichfeit fofort einen Warter beigegeben hätte. Aber man nahm ihm nicht einmal das Werkzeug feiner That, die Glas-Bei der Untersuchung der Leiche fanden fich auf der äußeren Seite des rechten Oberschenkels kleine, bereits verheilte, oberklächliche, in der Tiefe aber mit Sugillation verbundene Bunden, von welchen die Aerzte angaben. baß fie fich als Folge bon Farrenfchwanghieben volltommen ertlaren liegen, mahrend eine andere Möalichfeit ihrer Entstehung nicht ermittelt werden tonne. Der Untersuchungerichter hatte allerdings furz vor Beidig's Tod feinen Antrag auf torperliche Zuchtigung erneuert, das Sofgericht aber darauf noch teine Berfügung erlassen. Auch ohne daß man das Aeußerste annimmt, bleibt genug des Nammers.

Was W. wollte, war ein einiges Deutschland, sei es in Gestalt einer Republik oder eines Kaiserthums mit parlamentarischen Formen und sreier Presse. Die Mittel, durch die er zum Ziel zu gelangen suchte, waren die eines Verschwörers, der dem Umsturz die Wege bereitet. Eine ideal angelegte Ratur, sühlte er sich abgestoßen von der Wirklichkeit, und die Jahre steigerten seine Abeneigung zu grimmigem Haße gegen die bestehenden Verhältnisse. Eine Frucht hat das Blut des unglücklichen Mannes gezeitigt: zur Abschaffung des geheimen Strasversahrens in Deutschland hat nichts so viel beigetragen, wie der Tod

Weibig's.

Der Tod des Pjarrers Dr. F. L. Weidig. Ein actenmäßiger und urstundlich belegter Beitrag zur Beurtheilung des geheimen Strafprocesses und der politischen Zustände Deutschlands. Zürich und Winterthur 1843. — F. Noellner, Actenmäßige Darlegung des wegen Hochverraths eingeleiteten gerichtlichen Bersahrens gegen Pjarrer Dr. F. L. Weidig. Darmstadt 1844. — Weitere Literatur bei Scriba, Lexison der Schriststeller des Großherzogthums Hessen II, 773.

**Beidler:** Johann Friedrich W., Aftronom und Physiter, geboren (nach Lalande) am 23. April 1691 (nach Anderen erst im Jahr darauf) zu Reuhausen (Thüringen), † am 30. November 1755 zu Wittenberg. Sein Bater, 454 Weibler.

Bottfried W., war ein unterrichteter Geiftlicher und legte in dem Sohne den Grund zu dem außerft umfaffenden Wiffen, welches diefen fpater auszeichnete. Erst fünszehnjährig, bezog er die Universität Jena, wo er unter Hamberger studirte und 1710 (?), mit einer Differtation über die Speise= und Kleidergesete ber Buthagoreer die philosophische Magisterwürde erwarb. Samberger (Georg Albrecht, Der Stammbater ber befannten Gelehrtenfamilie) bestellte den jungen Mann in Fällen der Berhinderung als Stellvertreter; daß 2B. auch bas durch ben Tod des Lehrers unterbrochene Colleg ju Ende geleien habe, wie Wolf ergablt, ift nicht richtig, benn Samberger ftarb erft 1716, und damals mar 28. bereits wohlbestallter Brofessor einer anderen Sochschule. Der lettere ging nämlich spater nach Wittenberg, bifputirte bort 1711 "de minimis" und wurde 1712 Affessor (eine Art besoldeten Brivatdocententhums) an der philosophischen Facultät. In Wittenberg bestand feit Melanchthon's Universitätereform eine mathematische Doppelprofeffur; der Profeffor Mathematum inferiorum hatte über Arithmetik und Geometrie, der Brojeffor Mathematum superiorum hatte über Sterntunde vorzutragen. Diefen zweiten Lehrstuhl befam 28. im 3. 1715. Rach 11jähriger Thatigfeit machte er 1726 eine größere Reife ins Ausland, trat in Baris mit ben Größen Frankreichs (Fontenelle, Jacques Caffini u. f. w.) in perfonliche Beziehung und ließ fich (im Jahre barauf) in Bafel auch noch jum Doctor beiber Rechte machen, wobei er eine Schrift: "De juribus mathematicorum" vorlegte und vertheidigte. Dies hatte zur Folge, daß er nach feiner Beimkunft formell ber Juriftenfacultat augetheilt murbe, ohne daß jedoch die Berpflichtung, rechtswissenschaftliche Borlejungen zu halten, von ihm anscheinend gesorbert wurde. Bielmehr mirtte er bis zu feinem Tobe als gefchähter Lehrer und unermublicher Schriftsteller in feinen urfprunglichen Fachern. Mit fast allen bebeutenden Uftronomen feiner Zeit unterhielt er einen lebhaften Briefwechfel; ber bamals berühmte Deliste besuchte ihn 1747 in Wittenberg. Auch fand fein redliches Streben öffentliche Anertennung durch die Aufnahme in viele gelehrte Befellschaften, unter denen hier nur die Roval Society und die Berliner Atademie der Wiffenschaften genannt feien.

Um seinem Lehrberuse zu genügen, schrieb W. mathematische Lehrbücher, welche seine Zeit hoch achtete, so die "Institutiones mathematicae" (Wittenberg 1718; 5. Aust., ebb. 1750) und die "Institutiones geometriae subterraneae" (ebd. 1726; 2. Aust., ebd. 1751; ins Deutsche übertragen von Furtaller, Wien 1765; das erste spstematische Compendium der bergmännischen Markscheke kunst.). Auf eine start hervortretende Neigung sür geschichtlich-mathematische Studien weisen andere Schristen hin ("Dissertatio de characteribus numerorum vulgaribus et eorum aetatibus", Wittenberg 1717; "Dissertatio de suspectis mathematum originibus", ebd. 1727; "Programma exhibens spicilegium observationum ad historiam notarum numeralium pertinentium", ebd. 1755). Auch

über Apollonius Pergaeus hat 2B. gefchrieben (ebd. 1715).

Der Physik und Meteorologie gehören mehrere Arbeiten Weidler's an, und er dars straglos als einer der ersten Besörderer einer exacteren Witterungs= und Klimakunde auf deutschem Boden gerühmt werden. Hellmann citirt 20 einschlägige Abhandlungen, die theils selbskändig erschienen (akademische Gelegenheitssichristen), theils auch in den "Philosophical Transactions" und in den "Miscellanea" von Berlin und Leipzig abgedruckt sind. Nordlichter, Meteore und Nebensonnen werden beschrieben; Wittenberger Regenmessungen mitgetheilt; auch ein Versuch, die Menge des gesallenen Thaues durch ein "Drosostop" zu ermitteln, liegt vor. Mehr der Experimentalphysik sind zuzurechnen eine molekularphysikalische Bestrachtung über das "leuchtende" Barometer, welches vor hundert bis zweihundert Jahren die naturwissenschaftlichen Kreise gar lebhast beschäftigte ("Exercitatio

Weidlich. 455

de phosphoro mercuriali, praecipue eo, qui in barometris lucet, et ejus rationibus", Wittenberg 1715), und Angaben über eine vervollfommnete Luftpumpe ("Novae antliae Guerickianae descriptio", Miscell. Lips. I, 1716). Als Leitzjaden seiner Borträge bearbeitete W. "Institutiones mathematico-physicae, experi-

mentis confirmatae" (Leipzig 1738).

Im Bereiche ber Aftronomie sind zahlreiche kleinere Aussätze und Notizen in den schon erwähnten periodischen Schriften, sowie in den "Acta Eruditorum" anzusühren. Aftronomische Monographien von W. sind: "Dissertatio de specularum astronomicarum statu praesenti", Wittenberg 1727 (sehr branchbar und nachmals von Johann Bernoulli III. sortgesührt); "Dissertatio de coloribus macularum solarium", ebd. 1729 (sür die Geschichte der Sonnenphysift nicht ohne Wichtigkeit); zwei Beschreibungen der Merkurdurchgänge durch die Sonnenscheibe (ebd. 1736 und 1747). Wie eistig er sich mit der Bestimmung der geographischen Lage seines Wohnortes beschäftigte, erhellt daraus, daß ihn der Tod über dem Abschluß der bezüglichen Berechnungen ereilte (Weidler, Dissertatio de latitudine et longitudine Vitebergae et de Calaegia Ptolemaei, Wittenberg 1755; "hanc, mortuo praeside. solus defendet Resp. M. Justinus Elias Wüstemann"). Auch ein für die Entstehungszeit sehr gutes Lehrbuch seines Hauptsaches ("Institutiones astronomicae, observationibus et calculis illustratae". Wittenberg 1754) rührt von W. her.

Alle diese nach Zahl und Inhalt achtbaren Leistungen werden jedoch in den Schatten gestellt durch das verdienstvolle astronomische Geschichtswert, zu dessen Abstallung sich W. durch seine französischen Freunde Deliste und Godin hatte anregen lassen. Wenn auch dasselbe ("Historia Astronomiae, sive de ortu et progressu Astronomiae liber singularis", Wittenberg 1741) etwas trocken gehalten und mehr eine Geschichte der Astronomen als eine solche der Wissenschaftslissten und Fülle halber doch einen Markstein in der Geschichte der exacten Disciplinen und fülle halber doch einen Markstein in der Geschichte der exacten Disciplinen und ist noch heutzutage schlechthin unentbehrlich sür jeden, der auf verwandtem Arbeitsselde thätig sein will. Wit Fug zollte ihm dasür Lalande warme Lobsprüche, indem er darthat, daß Bailly sein elegantes aber ungründliches Wert ohne Weibler's Vorarbeit überhaupt nicht hätte versassen aber ungründliches Wert ohne miglicher Rachstrag ist die "Bibliographia Astronomica" (Wittenberg 1755, mit Ergänzungen zur eigentlichen Geschichtsdarstellung) anzusehen.

Lalande, Bibliographie Astronomique, avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802, S. IV. Paris 1803. — Mädler, Geschichte der Himmelskunde von der ältesten bis auf die neueste Zeit, S. 30 ff., 96, 121, 131, 273, 290. Braunschweig 1873. — R. Wolf, Geschichte der Astronomie, S. 773 ff. München 1877. — Hellmann, Repertorium der deutschen Meteorologie, Sp. 521 ff. Leipzig 1883.

Beiblich: Christoph B., Jurist, ist geboren zu Schafstedt bei Merseburg am 17. Juli 1713, studirte 1733—39 zu Leipzig, ließ sich dann in Weißeniels als Advocat nieder, zog 1746 nach Merseburg, 1750 in seine Vaterstadt, 1765 aber nach Halle, wo er wieder prakticirte, 1781 Justizcommissar und Notar wurde und am 18. Mai 1794 gestorben ist. Er hat sich Berdienste erworben durch die zahlreichen und sleißigen biographischen Werke, zu welchen er namentlich durch Rettelbladt die Anregung erhielt und die sür die Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft reiches Material bergen. Hauptsächlich handelt es sich babei um solgende Schristen: "Geschichte der jettlebenden Rechtsgesehrten in Teutschsland, und zum Theil auch außer demselben, als ein Rechts-Gelehrten-Lexison in alphabetischer Ordnung", 2 The. (Merseburg 1748 49) — gibt Biographien mittlerer Aussüchtlichkeit mit trockenem Schristenverzeichniß —; "Zuverlässige

456 Weidlich.

Nachrichten von den jett lebenden Rechtsgelehrten", 6 Thle. (1755-1766), gibt ausführliche Biographien und Inhaltsangabe ber Schriften, bisweilen felbit mit Anfagen gur Charafteriftit, aber nur für eine geringere Angahl ausgesuchter Juriften — ; "Lexiton oder furggefaßte Lebensbeschreibung aller jettlebenden Rechtsgelehrten in alphabetischer Ordnung" - giebt blog durftige Rotizen ohne Schriftenverzeichniß -; "Biographische Rachrichten von den jettlebenden Rechtsgelehrten in Teutschland. Mit einer Borrede von dem gegenwärtigen Buftand der juristischen Litteratur in Teutschland", 3 Thie. (Halle 1781-83, Nachträge dazu Salle 1783, ein 4. Theil nebst Nachträgen zu den früheren, Salle 1785) - ift bes Autors gedehntestes und weitest reichendes Wert: Biographien ingby, aber umfaffende litterarifche Angaben gufammenftellend. — Endlich fei, außer Artikeln in Rettelbladt's Sallischen Beitragen, Weidlich's Festschrift zu Salles Centenarium genannt: "Bollftandiges Berzeichniß aller . . ju Salle . . herausgefommenen Disputationen und Programme . . . nebst beigefügter Succession aller Rechtsgelehrten diefer berühmten Universität und deren furggesagter Biographie" (Balle 1789).

Antobiographie in seinen Biographischen Rachrichten III, 344 ff. — Meusel, Lexiton der v. 1750—1800 verst. deutschen Schriftseller XIV, 461 ff. Ernst Landsberg.

Beidling: Chriftian B., evangelischer Somilet und Jurift, † 1731. Gin mertwürdiges Gemisch von oratorischer Theologie und Jurisprudeng aus einer Zeit, wo die altprotestantische Rechtglaubigkeit ihre Berrichaft verloren hatte und durch den Juriften Thomasius die Jurisprudenz popularisirt und daburch für Auftlärung Stimmung gemacht wurde! — 2B. ward am 14. August 1660 in Beißenfels als Cohn eines bortigen Rathsherrn geboren. Auf bem Chmnafium daselbst porbereitet, studirte er in Leipzig, hörte dort die angesehensten Philosophen und Theologen und wurde 1684 Magifter. Seine Bemühungen, in ein Predigt= amt zu gelangen, blieben aber erfolgloß, obgleich er an berichiebene Orte gur Abhaltung von Baft- und Probepredigten geladen worden war. Daher begann er jest die Rechtswiffenschaft zu studiren und promovirte 1689 in Jena als Doctor der Rechte, behielt aber seinen Wohnsitz weiter in Leipzig, wo er Studenten private Borlefungen hielt. 3m 3. 1707 erlangte er eine Unstellung als Rector und Professor prudentiae civilis, eloquentiae et historiae auf dem Chmnasium illustre zu Weißensels, das durch ihn zu besonderer Blüthe gebracht wurde. 1719 erfolgte feine Beforderung jum ordentlichen Projeffor bes Lehnrechtes ju Leipzig. Aber nach einigen Jahren vertauschte er diese Stellung mit der eines Des Soflebens mude, folgte 2B. indeß anhaltischen Rammer- und Sofrathes. barauf feiner früheren Reigung jum gelehrten Leben und begab fich nach Riel, wo er wieder anfing, juriftische Collegia ju halten. Doch veranlagte ihn eine schwere Erfrankung behufs besserer Pflege nach Otterndorf bei hamburg au seinem dort befindlichen Sohne überzusiedeln. Daselbst ift er nicht lange darauf, 1731 im 71. Jahre seines Lebens gestorben. — W. war zweimal verheirathet. zum ersten Mal mit einer Tochter des berühmten Jacob Thomafius, Dorothea Sophia, von welcher er zwei Kinder hatte, zum andern mal mit Sufanne Dorothea, Tochter des Leipziger Raths und Handelsherrn Friedrich Conrad.

Schriften: "Philosophia iuridica" (Leipzig 1701; die ganze Philosophie in Tabellensorm); "Einkeitung zum Staatsrecht"; "Ius publicum Imperii Romano-Germanici" (Leipzig 1706; ebensalls in Tabellensorm. Harte Urtheile über diese juristische Thätigkeit sinden sich von Moser in seiner "Bibliotheca Juris publici III, Th., S. 1167 und von Struv in Bibliotheca Juris, p. 634); "Der oratorische Hospineister" (Leipzig 1698 und 1704); "Der Trauerredner" (Leipzig 1698 und 1706); "Die oratorische Schahkammer" (Leipzig 1700, I. Theil;

1703 II. Theil); "Oratorischer Kern ber gelehrtesten englischen Redner" (Leipzig 1700); "Gelehrter Kirchenredner oder Excerpta homiletica" (Leipzig 1700); "Emblematische Schahkammer" (Leipzig 1702); "Angenehme Quellen zu gelehrten Discursen nach Anleitung ber historie, Politique, Moralité u. s. w. Des Juris publici curieusen Gemüthern zum Vergnügen geöffnet, 1701 ff. (Wochenschrist); "Curieuse und gründliche Moralite" (Leipzig 1701); "Oratio solemnis, delineans semisecularia gaudia etc." (Weißensels). Dazu lateinische Disputationen aus den Jahren 1685 bis 1709 (beren Titel bei Zedler, s. unten) und Programme, deren er über 200 geschrieben hat.

Bgl. Leipziger Gelehrte Zeitungen des Jahres 1733, S. 13. — (Zedler), Universallexifon LIV (1747), Sp. 267 ff. — Jöcher, Gelehrtenlexifon, IV. Theil. Leipzig 1751, Sp. 1854. B. Tschadert.

Weidmann: P. Frang W., Conventual des Stiftes St. Gallen, Stifts= bibliothetar, geboren am 21. December 1774, † am 15. October 1843 in St. Gallen. Geboren im Flecten Ginfibeln, empfing 20. zuerft in der dortigen Mofterschule, hernach im Benedictinerftift St. Gallen feine Borbildung und trat selbst in diesem Rloster in den Orden ein. 1798 empfing er die Priesterweihe. Aber diefes Jahr mar nun auch der Anfang der Auflojung des flofterlichen Bestandes, und wenn auch der Fürstabt Pankratius (f. A. D. B. XL, 314) 1799 infolge bes Sieges bes Coalitionsheeres nochmals nach St. Ballen gurud= fehrte, fo mar nach der zweiten Schlacht bei Burich feines Bleibens nicht mehr, und das Schicksal des ehrwürdigen Stiftes, deffen wichtigste Schäte — Bibliothet und Archiv — allerdings bor ben gierigen Griffen ber helbetischen Macht= haber und ber hinter Diefen ftebenden rauberischen Frangofen noch rechtzeitig auf öfterreichischen Boden, gang besonders durch P. Aldefons von Arx (f. A. D. B. I, 615), geborgen worden waren, zeigte sich endgültig entschieden, mochte es auch noch bis 1805 dauern, ehe die Sacularisation formlich ausgesprochen murbe. 28. war, gleich einigen wenigen anderen jungeren Conventualen, ben Reuerungen eber augeneigt, beswegen auch nicht von St. Gallen weggegangen; immerhin fah er auch mit Betrübnig, mit welcher abscheulichen Robbeit der 1798 durch Die neue helvetische Regierung für St. Gallen als Commiffar bestellte Rufermeister Erlacher von Bafel, ein fanatischer Zelot, mit den erreichbaren Gegen= ftanden bilderfturmerisch umging, und nur Weidmann's und des Mitbruders P. Dominit Schmid Fürsprache rettete die iconen Sculpturen von 1570 am Rlofterthore — bem Karlsthore — vor Zerftörung durch ben bandalischen Patrioten. 28. war bis 1801 Pfarrvermeser an der zur tatholischen Pfarrfirche gewordenen Stiftsfirche, murde dann aber in die Pfarrei Berg bei Rorichach als Geiftlicher verfest. Bier blieb er bis 1813. Als nach bem Umfturg der Mediations= verjaffung 1814 die Möglichfeit einer Wiederherstellung der tlofterlichen Corporation aufzuleuchten fcien, hatte sich 28. mit noch einem anderen Conventualen nicht für diese Wiedervereinigung erflärt. Bon 1813 an lag dann Weidmann's ganze Thätigteit auf dem Felde wiffenschaftlicher Arbeit. Als Abjunct des bortrefflichen Bibliothetars der Stiftsbibliothet, des P. Johann Repomut Hauntinger (geboren 1756), und daneben als Projeffor am fatholischen Cymnasium wirfte 23., und er fette nach hauntinger's am 18. December 1823 eintretenden Tode ebenso seine Functionen unter dem neuen Bibliothetar 3. von Ary fort; er hatte diefelben um fo mehr zu übernehmen, als diefer fein Borgesetter in feiner letten Lebenszeit durch Schlaganfalle arbeitsunfähig murbe. Um 12. October 1833, in ben letten Tagen des 3. von Arg, wurde 2B. als deffen Nachfolger ernannt, mußte aber 1834 bis 1836 dem burch die Tagespolitik emporgehobenen Weltgeistlichen Alons Fuchs (f. A. D. B. VIII, 161) weichen, der freilich für diefe ihm als Erfat gebotene Stelle gar nicht ausreichte. Co febrte 23, an 14. Ceptember 1836 in Diefelbe gurud. Gifrig gab fich jest ber fleifige Mann ben Ratalogifirungsarbeiten bin; bag er aber auch Bu Größerem tauglich schien, hatte der Freiherr vom Stein ausgesprochen, als er einmal von Rom aus auf W. als auf eine Personlichkeit hinwies, die wohl für die Monumenta Germaniae auf der Baticana arbeiten könnte. "taufendjährige Jubelfeier" hatte 2B. eine "St. Gallens unfterblichen Gelehrten des Mittelalters, wie auch den fpatern Fürftabten und Bibliothekaren" gewid= mete "Geschichte ber Bibliothet von St. Gallen feit ihrer Grundung um das Jahr 830 bis auf 1841" (St. Gallen, 1846) ausgearbeitet, beren Erscheinen er freilich nicht mehr erlebte. Das Buch ift recht unübersichtlich angelegt, aber höchst inhaltreich und instructiv, ein schones Zeichen verstandnigvoller Bietat. Der Unhang enthält wichtige Beilagen, befonders bas Bücherverzeichniß ber Bibliothet aus bem 9. Jahrhundert und dasjenige von 1461, ebenjo eine Ueberficht der 1712 nach Burich abgeführten Kriegsbeute, nebst Actenftuden über die bamaliaen Borgange. Als der katholische Administrationsrath es W. möglich gemacht hatte, eine Reise nach Italien zu unternehmen, schrieb er sein allerlei hubsche und richtige Urtheile über Stalien, besonders Kirchenstaat und Rom, enthaltendes Buch: "Unfichten auf ber neueften Reife nach Rom" (St. Gallen, Aber auch sonst sprach fich der im Privatleben schüchterne Mann als Schriftsteller freier aus und verhehlte nicht feine bon der hartnädig zelotischen Art des letten Fürstabts abweichende Gefinnung. In diefer hinficht ift bor-Buglich fein 1834 (St. Gallen) erschienenes Wert intereffant: "Geschichte bes ehemaligen Stiftes und ber Lanbichaft St. Gallen unter ben zween letten gurftabten bon St. Gallen, besonders mahrend ber Jahre ber helbetischen Revolution bis zur Aufhebung des Stiftes", eine im Anhang mit zahlreichen Actenftuden, Briefauszugen, Excursen vermehrte Geschichte der Jahre 1767 bis 1805, unter Beifugung eines Abichnitts XI über Abt Bantrag bis zu deffen Tode 1829. 2B. verbirgt feineswegs feine Sympathie für den milden, gutigen, aber freilich für die schwieriger werdenden Berhaltniffe des geiftlichen Staatswesens nicht genugend ausreichenden Fürstabt Beda, an deffen Stelle 1796 das Baupt ber bisherigen Opposition unter den Monchen, der eisenharte Pantraz, trat. Wenn auch 2B. gang offen sich zu der schon erwähnten Unsicht befannte, die er in § 100 - am Schluffe feiner Darftellung, betitelt "Gedanken über die Wieberherstellung des Stiftes St. Gallen" — ausspricht, so suchte er doch möglichst objectiv Die Dinge barguftellen; immerhin wird es beutlich, bak er bas Aufhören der alten klöfterlichen Vereinigung als eine geschichtliche Nothwendigkeit auffaßte. 2B. ftarb, einer ber letten noch lebenden Batres, der lette ber Gelehrten des Klofters, faft genau gehn Jahre nach 3. von Arg.

Bgl. Neuer Netrolog der Deutschen, XXI. Jahrgang, 1843, Theil II, S. 888—890. Meher von Knonau.

Weidmann: Joh. Peter W., 1751—1819. Am Ende des vorigen Jahrhunderts beschäftigten sich viele Geburtshelser genau mit denselben Fragen, die auch heute wieder die Gelehrten dieses Faches bewegen — mit der Frage nach den Indicationen des Kaiserschnittes und der Symphyseotomie, mit der Erörterung über die beste Behandlung der Nachgeburtsperiode, mit der Entsicheidung darüber, ob der Wendung sosort die Extraction des Kindes solgen müsse u. s. Bu den Lehrern der Geburtshülse, die in diesen Thesen besondersarbeiteten und eine Reihe trefflicher Aussahe geschrieben haben, gehört mit in erster Reihe Joh. Peter W. Er hat das große Verdienst, zu einer Zeit, wo der operative Furor in der Geburtshülse unter Dr. B. Osiander in Göttingen seine höchste Blüthe erreichte, seine Schüler auf die Nothwendigkeit des genauen Studiums der natürlichen Vorgänge der Schwangerschaft, der Geburt und des

Wochenbettes immer wieder mit Nachdruck hingewiesen zu haben. Er hatte in Burgburg ftubirt und unter dem Prafidium von Karl Rafpar v. Siebold feine Inauguralbiffertation: "Comparatio inter sectionem Caesaream et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis, in partu ob pelvis angustiam impossibili suscipiendas" 1779 vertheidigt. In Diefem Schriftchen, in welchem er einen von R. R. v. Siebold am 4. Februar 1778 mit Blud ausgeführten Kall bon Durchfägung der Symphyse und einen Raiferschnitt beschrieb, war er auch schon gu bem Borfchlag gefommen, bei verengtem Beden im fiebenten Monat ben Muttermund nach und nach auszudehnen und die Frucht hervorzuziehen — er war also ber Idee der Ginleitung der fünftlichen Frühgeburt schon fehr nahe. Dieje war feit 1756 in England ichon ausgeführt worden, aber in Deutschland nicht in Aufnahme gefommen. Bezüglich ber Behandlung ber natürlichen Beburten, ju benen 23. auch die Bedenendlagen rechnete, lehrte er, daß die Expulfion der Placenta wie jene des Rindes als das Wert der Natur gu betrachten fei und daß die allzuschleunige Berausschaffung der Rachgeburt nicht in den Abfichten ber Ratur liege - ein Gat, bon bem man nur wünschen fonnte, daß ihn wenigstens beutzutage, nicht etwa die praftifchen Mergte - nein zuerft und endlich einmal alle Lehrer ber Geburtshulfe als durchaus richtig anerkennen und befolgen mochten! D. mar bald nach Beendigung feiner Studien als Profeffor ber Chirurgie und Geburtshülfe in Maing angestellt und zugleich Director ber bortigen Universität&-Entbindung&anftalt geworben. Huch nach Aufhebung ber Universität (1798) blieb er als Director jener Unstalt ferner in Maing, aber erft 1808 nachdem er 20 Jahre hindurch dafelbst Vorlesungen gehalten, publicirte er seinen "Entwurf der Geburtshulse". Inzwischen mar feine Schrift: quaestionem ab illustr. medica Tolosana praemio expositam: utrum forcipis usus in arte obstetricia utilis sit an noxius", Magont. 1806, von der Afademie zu Toulouse mit dem Preise gefront worden. In ihr hatte er die Indicationen zu dieser Operation, ihre Aussührung genau beschrieben und namentlich auch den Frrthum widerlegt, daß fie mittelft bes Druckes durch Berkleinerung bes findlichen Ropjes wirke. Er hatte ferner energisch vor dem Migbrauch dieses Instrumentes gewarnt. — Nach ber Wendung führte er die Extraction des Kindes nicht immer sojort aus, sondern wenn möglich, überließ er nachher mit Recht die Expulsion des Kindes den Naturfraften. - Ein lebendes Kind perforirte 2B. nur bann wenn die Mutter ben Kaifericinitt verweigerte, oder wenn nur zweifelhafte Zeichen bes kindlichen Lebens zu ermitteln maren. 2B. trat zwar für die Ausübung ber Geburtshülfe nur burch Manner auf, verlangte indeg andrerfeits, daß die angehenden Geburtshelferinnen nicht durch mangelhafte Bebammenbucher und Katechismen, sondern auch theoretisch ebenso eingehend wie die Aerzte unterrichtet werden follten. - Außer feinen nicht gahlreichen geburtshülflichen Schriften hat er zwei fleinere Auffage über Knochennefrofe und furg bor feinem Tode noch einen Fall von Verwachsung des Uterus mit dem Ret, in welchem ploblich der Tod der gravida eintrat, publicirt (Mainz 1818). Er ftarb am 23. Juni 1819 in Mainz.

E. K. J. v. Siebold, Versuch einer Geschichte d. Geburtsth. II, 659—663.
— Hirsch, Hervorragende Acryte VI. — J. S. Billings, Index Catalogue XVI (1895). 351.

F. v. Windel.

Weidmann: Mor. Georg W. f. Reich, Phil. Erasm., Bb. XXVII, S. 611. Weidner: Johannes W., gelehrter Arzt und Stadtphysicus in Sprottau, geboren 1540, † 1612, unterhielt einen ausgedehnten wissenschaftlichen Briefswechsel mit mehreren gelehrten Zeitgenossen und publicirte auch selbständig u. a.: "De arte chymica ejusque cultoribus" (Baugen 1610).

Reftner's med. Gelehrtenlegicon, G. 911.

460 Beidner.

Weidner: Johann Joachim W. (Weidener), lutherifcher Theologe, † 1732. 2B. wirfte als Vertreter der lutherisch-firchlichen Rechtgläubigkeit feiner Beit gegen Bietismus und anbre Formen von theologischem Subjectivismus. Geboren wurde er am 11. Auguft 1672 gu Roftod, wo fein Bater, ben er fruh verlor, Borfteher des Jungfrauentlofters an der Kreugfirche mar. Bu Roftock, Barchim und Magdeburg porgebildet, bezog er, nachdem er fich auf Reisen berichiedene Universitätesttabte Deutschlands angesehen hatte, im 3. 1689 bie Boch= schule seiner Baterstadt, woselbst er drei Jahre Philosophie und Theologie ftudirte. Rach Abfolvirung feiner Studien brachte er vier Jahre auf dem Lande als Lehrer in privater Stellung ju, ging 1696 nach Roftod jurud, murde fogleich bort Magifter und erlangte im 3. 1699 die Stelle des vierten Diaconus an der St. Marientirche. 1706 erwarb er fich die Burde eines Doctors der Theologie an der Roftocker Universität, wurde 1715 Baftor an der Marientirche und trat 1716 als ordentlicher Projeffor an Quiftorp's Stelle in die theologische Facultät dafelbst ein. 1721 murde er nach Krafewig's Abzug Senior der theologischen Facultät und 1727 Director des geistlichen Ministeriums. Er las 1722 Dogmatit nach König. Zwei Mal war er bancben Rector der Universität. Der Tod ereilte ihn 1732 am 17. October, nachdem er fein Leben auf 60 Jahre und 2 Monate gebracht hatte. Er war verheirathet mit einer geborenen Engelten; aus der Che mit ihr überlebte ihn ein Sohn, Heinrich Johann Beter 28., beider Rechte Doctor und Abvocat. Sein Charafter wird geschilbert als ber eines redlichen, liebenswurdigen Mannes, dem die Gabe der Beredtfamteit in hohem Maage eigen gewesen; sein Streit galt nur ben Gegnern ber lutherischen

Rechtgläubigfeit feiner Beit.

Schriften: "Dissertatio de fato non fatuo" (Rostoct 1697); "Dissertatio historica de Constantino Magno" (Roft. 1702); dazu weitere vier Differtationen über Constantin (Roft. 1703-1705), gleichzeitig vier Differtationen über Julian ebendas. 1702 und 1703; "Schriftmäßige Erläuterung, warum so wenig die eifrig gesuchte unzeitige Union zwischen ben Reformirten und Lutheranern, als auch die Wiederkehr zum Papfithum möglich" (Roft. u. Leipz. 1706); "Disputatio inauguralis ex Tit. 1, 5 de divina Sancti Ministerii inter Cretenses constitutione" (Roft. 1706); "Disputatio metaphysica imaginis descriptionem . . . considerans" (Roft. 1707); "Christus resurgens victor" (Roft. 1707); "Hypallage explosa ex historia leprosi" (Roft. 1708); "Diss. Miraculum murorum Hierichuntis cadentium" (Rost. 1708); "Christus ex Bibliis homousios et eiusdem cum patre essentiaa" (Rost. 1708); "Intellectus regenitorum" u. J. w. (1708); "Sacramentum altaris ipsis regenitis frequenter iterandum, quia datur in remissionem peccatorum" (Rost. 1710); "Abusus per symbolicos libros accusati" (Rost. 1711); "Diss. Jus naturae omnibus congenitum" etc. (Roft. 1711); "Formae sacrae coenae" etc. (Roft. 1713); "Diss. De natura hominis" (Roft. 1714); "Gepflogene Correspondenz mit herrn Leonhard Chrift. Sturm v. h. Abendmahl" (Roft. 1714); "Fides et authentia librorum N. T." (Roft. 1715); "Delineatio curiae papalis" etc. (Roft. 1717); "Designatio dogmatum divinorum" etc. (Roft. 1718); "Primulae veris anni jubilaei Roseti Rostochiensis" (Rost. 1719); "Numen Spinozae in refutationem erroris atheistici" (Roft. 1719); "Diss., an absolutio peccatorum exclusiva competat ministris ecclesiae" (Roft. 1719); "Collegium theologicum . . . praecipua fidei Lutheranae . . . capità asserens et examinans" (Roft. 1719); "Quod Dei gratia ad omnes omnino homines . . . referenda sit" (Rojt. 1729); "Schediasma de Scientia falso sic nominata" (Roft. 1722); "Bona verba ad Dn. Thomasium" (Roft. 1724); "Modesta vindicatio articulorum fidei adversus Irenicos recentiores" (Roft. 1722); "De articulis fidei", vier Diff. darüber und ähnliche (Roft. 1722

bis 1724); "Tractatus, quod illi, qui Formulae Concordiae subscripserunt et subscribent, eo quidem ipso famam non decoxerint" (Rost. 1723); "Wohlsgemeinte Gewissenstüge an Herrn Christian Thomasium" (Rost. 1726); dazu noch viele andere Disputationen, Streitschriften, Programme, Leichenreden, deren Titel meist bei Zedler (s. unten).

Bgl. Joh. Georg Walch, Religionsstreitigkeiten außer der luth. Kirche III, 191. — (Zedler.) Universallexicon Bb. 54 (1747), Sp. 276—282, wosselbst die ältere Litteratur über Weidner verzeichnet ist. — Jöcher, Gelehrtens Lexison IV, 1855 s. — Joh. Vernh. Krey, Die Rostodschen Theologen seit 1523. Rostock 1817, S. 45 s. B. Tschackert.

Beiffenbach: Crafft v. 2B., erwählter, aber nicht bestätigter protestan= tischer Ubt Des Stifts Bergfeld, entstammt einer heffischen Beamtenfamilie, welche in Nieder-Aula begütert war. Sein Bater, Johann v. 2B., war hersseldischer Amtmann zu Hattenbach und besaß auch ein Haus in Hersfeld. Ueber Crafft's Geburtsjahr und sort ift nichts festzuftellen. Aus fpateren Angaben, die er felbft über die Zeit, welche er im Stift Bersfeld gewesen sei, gemacht hat, lagt fich schließen, daß er um die Mitte der 40er Jahre des 16. Jahrh. in das Stift Bersfeld als Capitelsherr eintrat. 1560 war er schon Propft von Göllingen; am 14. Mai 1571 wird er jum Dechanten des Stifts Bersfeld ernannt und erhalt bom Abt Ludwig außer der Propitei Göllingen und der Dechanei noch die Propitei und das Kloster Creuzberg und den Hersselder Antheil von Frauensee zum Nieß= brauch zugewiesen. Eine nicht unwichtige Rolle nicht allein in der Geschichte ber Abtei Bersfeld, fondern auch in der Geschichte der Reformation bezw. Gegen= reformation in Deutschland überhaupt fpielte er dadurch, dag von protestantischer Seite, und zwar von dem Landgrafen von Beffen, ber nach altem Berfommen eine Schutherrlichkeit über das Stift Berefeld ausübte, der Berfuch gemacht wurde, ihn, obwol er ein unzweifelhafter Protestant war, zum Abte des Stiftes Bersfeld zu machen, d. h. dem Protestanten die doch noch immer für erforderlich gehaltene Beftätigung feiner Rirchenwurde durch den Papit zu verschaffen. Der Berfuch ift gescheitert, aber in seinem Berlaufe doch intereffant genug, um ihn wenigstens in den Hauptzugen zu verfolgen. Für die hessische Landesgeschichte erheblich ift der Borgang vor allem dadurch, daß er eine wichtige Phase in dem Entwicklungsproceg barftellt, in welchem die ursprünglich volltommen felbstftandige reichsunmittelbare Fürstabtei Bersfeld durch das Uebergangsstadium einer fich immer weiter entfaltenden Erbichutgerechtigkeit hindurch ichlieflich volltommen in Befit und Gigenthum des Saufes Seffen-Raffel überging. Rampf zwischen Protestantismus und Katholicismus überhaupt aber sind die fraglichen Borgange infofern von Bedeutung, als fie einen, wenn auch junachft gefcheiterten Berfuch des heffen-taffelichen Saufes darftellten, dem der überwiegenben Mehrheit seiner Bevölkerung nach durchaus protestantisch gesinnten Stiftsgebiete auch zu einem protestantischen Oberhaupte zu verhelfen. Es ift alfo, wenn man Kleines mit Großem vergleichen darf, ein dem Unternehmen des Kölner Erzbischofs Gebhardt Truchses verwandter Bersuch, der ebenso wie jener an denselben Elementen des Widerstandes der altfirchlichen Rreife, die fich als mächtiger erwiesen, als die unter sich nicht einigen Protestanten, gescheitert ist.

Eingeleitet wurde das Unternehmen dadurch, daß bei zunehmendem Alter des auch fränkelnden Abtes Ludwig von Hersseld, der sich äußerlich noch zum Katholicismus bekannte, auf Veranlassung des Landgrafen als Schutherrn der Abtei der Dechant des Stifts Crafft v. W. am 13. Februar 1588 zum Coadsjutor und künftigen Successor des Abts ernannt wurde. Trotz seines bestimmens den Einslusses auf die Abtei Hersseld hatte der Landgraf Wilhelm IV. diesen immerhin gewagten Schritt doch nicht ohne jeden Widerstand von Seiten des

sonst ganz von ihm abhängigen und auch dem Protestantismus durchaus freundlich gesinnten Abtes Ludwig durchsehen können, vielmehr hatte dieser gewichtige Bedenken geltend gemacht und vor allem darauf hingewiesen, daß sür einen Nachsolger, an dessen protestantischer Gesinnung kein Zweisel obwalten könne, die päpstliche Bestätigung, welche für die bisherigen Aebte doch noch immer erreicht worden sei, nicht durchzusehen sein werde. Erst durch eine zweimalige Gesandtschaft wurde der Widerstand des Abtes gebrochen und W. in der

That zum Coadjutor ernaunt.

Die Lage im Stift mar in ber That eine außerordentliche: ber bisherige Abt war außerlich noch Katholif, innerlich aber der neuen Lehre fehr jugeneigt, bas gange, von Wilhelm IV. wieder auf junf Stiftsherrn gebrachte Capitel mit einer Ausnahme aus Protestanten bestehend, und nun auch ein Brotestant jum Coadjutor ernannt. Es lag auf ber Sand, bag Raifer und Papft bei bem damals wieder lebhafter entbrannten Streit über die geiftlichen Buter diefes Borgeben nicht ohne weiteres hinnehmen wurden. 3mar hatte die Curie, um das Stift wenigstens außerlich beim Ratholicismus festzuhalten und eine noch engere Berbindung mit den protestantischen Landgrafen von Beffen zu verhindern, die bisherigen, unter dem überwiegenden Ginfluffe der letteren gewählten, dem Brotestantismus freundlich gefinnten, aber doch außerlich am Katholicismus festhalten-Die Frage mar, ob fie dieselbe Nachgiebigkeit auch gegenden Aebte bestätigt. über einem erklärten Protestanten zeigen wurde. Und da trat dann alsbald zu Tage, daß Abt Ludwig richtig gesehen hatte, als er diese Frage verneinte. Schon die faiferliche Bestätigung der Ernennung Crafft's jum Coadjutor, Die zu erwirten Landgraf und Abt einen eigenen Gefandten, den Bergfelder Schult= heiß Winter, an den kaiferlichen Sof nach Prag entsandten, war trot aller Bemühungen und Geldaufwendungen nicht zu erreichen. Im Gegentheil trat bie Gefahr in immer greifbarere Rahe, daß beim Ableben des Abts Ludwig, um die Abtei beim Katholicismus festzuhalten, eine Incorporirung derfelben in bas Stift Fulba, welche icon früher einmal versucht worden mar, ins Wert gescht werden würde. Der Landgraf traf, als Abt Ludwig ernstlich erkrankte, energische Gegenmaßregeln und sette es in der That durch, daß nach dem am 6. September 1588 erfolgten Tode des Abtes das Capitel den bisherigen Dechanten Crafft v 2B. jum Nachfolger ermählte (9. Sept. 1588).

Runmehr galt es den schwierigen Berfuch ju machen, die papftliche Bestätigung für den Gewählten zu erreichen. Denn auf diese zu verzichten, murde der Landgraf bei der damaligen Lage ber politischen Berhaltniffe in Deutschland nicht gewagt haben. In der That wurden nun die mannichsachften diplomatischen Berhandlungen mit Rom angeknüpst, wobei auch ansehnliche Geldzahlungen nicht gespart wurden, ohne welche, wie der Landgraf sich ausdrückte, in Rom nichts zu erreichen fei. Das Capitel richtete bas ubliche Promotorialichreiben an einen der Cardinale, mahrscheinlich Madrucci, in welchem es neben den andern ersorderlichen Angaben auch furz bes Gewählten fatholischen Glauben bezeugte. Als eine directe Unwahrheit wird man das insofern nicht bezeichnen können, als die Protestanten damals sich noch energisch dagegen vermahrten, baß nur die Unhänger der alten Kirche als tatholisch bezeichnet würden; aber unzweifelhaft ift es doch, daß das gange Schriftftud eine gewiffe Doppelgungig= keit und Zweideutigkeit athmete. Außerdem follte aber auch eine perfonliche Einwirfung auf die maggebenden Stellen in Rom versucht werben. Bur Bermittlung hiefür mählte ber ermählte Abt einen ihm empfohlenen mainzischen Rath, der fich eben damals in Rom aufhielt, Martin Selge. Der Landgraf war damit nicht recht einverstanden, sondern hatte es lieber gesehen, wenn ein eigener Befandter geschickt worden mare. In der That zeigte es fich nach furzer

Beit, daß der maingifche Rath trot der fehr erheblichen Geldmittel, die ihm für Die Taren der papstlichen Ranglei und auch zu directen Bestechungszwecken angewiesen murben, doch feinen rechten Erfolg mit feinen Bemuhungen hatte und mit den Berhandlungen nicht recht vorankam. Es wurde ihm nicht direct eine abichlägige Antwort ertheilt, fondern man jog die Sache in Rom absichtlich in Die Lange. Gehr zweifelhaft aber ift es doch, ob die von dem Landarafen aemunichte eigene Befandtschaft einen befferen Erfolg gehabt haben murde. nate vergingen, ehe die erfte, vom Landgrafen mit ungeduldiger Spannung erwartete Rachricht von dem Bevollmächtigten einging. Die für die papftliche Bestätigung festgesette breimonatliche Frist mar ichon verftrichen, als ber Bericht Selge's endlich einging. Der Carbinal Madrucci trat noch nicht gleich mit feiner mabren Anficht hervor, nach der die Bestätigung megen der protestantischen leberzeugung des Gemählten verfagt werden muffe, fondern er machte zunächft formale Bebenken gegen die vom Capitel überfandten Zeugniffe geltend. Schlieflich aber fam es fo weit, daß der Unterhandler Martin Gelge in Rom verdächtig murde, einen falfchen Gid für ben Abt geleistet zu haben, und flüchten mußte. Bugleich erfuhr man, daß die römischen Cardinale aus Deutschland die genauesten Rach= richten über Gefinnung und lleberzeugung des Gewählten hatten. die hoffnung auf einen gunftigen Ausgang der Sache auf ein fehr geringes Der Landgraf machte dann boch noch einen Berfuch, durch Maß zurudgeführt. Bermittlung bes Großherzogs von Toscana auf ben papftlichen Sof einzuwirken, an den er einen eigenen Gefandten, Dr. Amandus Rudenscheidt, schickte. Deffen erfte Audienz beim Papft verlief ziemlich gunftig, fo dag der Landgraf noch einmal einen gunftigen Ausgang zu erhoffen begann. Allein bald barauf zeigte fich, daß auch diefer lette Berfuch gescheitert war. Die Cardinale theilten Rudenscheidt mit, daß die Sache an den papftlichen Runtius in Koln zur Erledigung überwiesen fei.

lleber diesen Verhandlungen, welche gänzlich resultatsos verlaufen waren, waren mehr als 1½ Jahre vergangen. Die Sache drängte zur Entscheidung, und es war kaum noch zweiselhaft, wie sie sache drängte zur Entscheidung, und es war kaum noch zweiselhaft, wie sie sallen würde. Im Juli 1590 ershielt Rudenscheidt trot eines nochmaligen Vermittlungsversuches des Großherzogs von Toscana, eine endgültige, entschieden abschlägige Antwort in Rom. Da aber bald darauf Papst Sixtus V. starb und dann mehrmals ein schneller Perssonenwechsel auf dem päpstlichen Stuhle ersolgte, so zog sich die endgültige Entscheidung der Sache noch lange hin, und der nicht bestätigte Abt blied noch zwei Jahre im Besitse seiner Würde. Erst der am 20. Januar 1592 gewählte thatträstige Papst Clemens VIII. nahm die Sache wieder energisch in Unzgriff, indem er dem päpstlichen Runtius in Köln Octavius den Besehl ertheilte, das Hersselder Capitel zur Wahl eines neuen Abtes an Stelle des nicht besstätigten Crafft v. W. auszuspordern. Sollte diese Wahl innerhalb 6 Monaten

nicht erfolgen, jo werde er, der Babft, einen neuen Abt ernennen.

Der Tandgraf und das Hersfelder Capitel standen nun also vor der Frage, ob sie die Wahl Crafft's gegenüber der papstlichen Entscheidung aufrecht ershalten sollten. Da man es in diesem Falle nicht allein mit dem Papste, sondern auch mit dem Kaiser, der das Stist einem seiner Söhne zu übertragen wünschte, zu thun gehabt hätte, so war der Laudgraf doch wenig geneigt, es auf das Aeußerste antommen zu lassen. Er versuchte noch einmal, durch Vershandlungen mit dem papstlichen Nuntius zum Ziele zu kommen; mitten in diesen Verhandlungen und den mit seinen Käthen über das weitere Verhalten in der Sache gepflogenen Berathungen ist Laudgraf Wilhelm IV. von Hessen gestorben. Sein Nachsolger Morits aber war noch weniger geneigt, es zu gewaltsamen Schritten kommen zu lassen, sondern beschloß, sich der papstlichen

464 Beigel.

Entscheidung ju fügen und feinen Schützling fallen gu laffen, boch bestand er barauf, bag wenigstens formell die Rachgiebigfeit nicht eine unbedingte fei. Der Abt follte zwar auf feine Würde resigniren, damit man zu einer Neuwahl schreiten könne, aber weder in dem neuen Wahlinftrument, noch in der Refignation follte die Nichtbestätigung der Bahl als Grund ber Neuwahl angegeben, fondern die Sache fo bargeftellt werden, als verzichte ber Abt wegen feines hoben Alters und wegen Kränklichkeit auf seine Würde. Für den Unterhalt des Resignirenden sollte in angemessener Weise, und zwar zunächst durch Ueberweifung der Propftei Creugberg, geforgt werden; außerdem follte er natürlich Capitelsherr von Bersfeld bleiben. Auf biefen Grundlagen kam am 26. October 1592 der Resignationsvertrag zwischen dem Landgrasen und Crafft v. W. zu Stande, worauf bann die Wahl des neuen Abtes, bes einzigen noch katholisch gebliebenen Mitaliedes des Capitels Roachim Roëll exfolate, dessen Bestätigung durch den Bapft ohne Schwierigkeit vor sich ging neue katholische Abt der Ausbreitung und Erhaltung des Protestantismus in seinem Stiftsgebiete keine Schwierigkeiten entgegenstellen konnte, felbst wenn er bagu geneigt gewesen mare, bafur forgte ber überwiegende Ginflug bes beffischen Landarafen, bem fich ber neue Abt ebenfo wenig zu entziehen versuchte wie sein Borganger. Materiell blieb danach Alles beim Alten, aber formell hatte ber Landaraf doch nachgeben muffen. Bei der damaligen Lage der Verhältniffe und der Abneigung der vornehmften protestantischen Fürsten bor einer gewalt= samen Entscheidung hatte die Wahl des Brotestanten Crafft v. 28., nachdem sie die papstliche Bestätigung nicht erhalten hatte, doch nicht aufrecht erhalten werden konnen. Crafft hat dann noch drei Jahre als Propft von Creuzberg gelebt: am 13. September 1595 ift er zu Rothenburg an der Kulda gestorben.

Bgl. Georg Winter, Die Wahl des Protestanten Krafft von Weiffenbach zum Abt von Hersseld (1588). Historisches Taschenbuch, begründet von Fr. v. Raumer, psg. von W. Maurenbrecher. Sechste Folge, Neunter Jahr-

gang. S. 115—162. Rach Acten des Marburger Archivs.

Georg Winter.

Weigel: Christian Chrenfried v. W., geboren am 2. Mai 1748 zu Stralsund, † am 8. August 1831 zu Greifswald. Dr. med., schwedischer Archiater seit 1795. Prosessor der Botanik und Chemie an der Universität

Greifsmald seit 1775. Geadelt 1806.

Von seinen Schriften seine erwähnt: "Observationes chemicae et mineralogicae" II Partes (Gottingiae 1771 et Gryphiae 1773); "Vom Rugen der Chemie" (1774); "Ter Einfluß chemischer Kenntnisse in der Oeconomie" (1773); "Grundziß der reinen und angewandten Chemie" (2 Bdc. 1777); "De calore animale" (1778); "Beiträge zur Geschichte der Lustarten" (als Nachtrag zur Uebersehung der Schristen von Lavoisier, 1784); "Anleitung zur allgemeinen Scheidekunst" (1788—94); "Magazin sür Freunde der Natur-Lehre" (Berlin 1794—97); "Bersuch einer Geschichte des Blaserohrs und seiner Anwendung" (Crelle's Beiträge IV, 1790, V, 1791); Aussatz im Stralsunder Magazin, Pommersch. Magazin, Journal der Erfindungen.

Poggendorff's Biogr.=Litt. Handwörterbuch. — Meusel, D. gel. T. — Neuer Retrolog d. D. IX, 699. Rarl Oppenheimer.

Weigel: Christoph W., Kupserstecher und Kunsthändler, geboren 1654 zu Rednit in Böhmen, lernte zuerst als Goldschmied, kam dann zu seinem Better Erhart Weigel, einem berühmten Instrumentenmacher in Jena in die Lehre und ging 1673 nach Augsburg, um erst bei Andreas Wolfgang und dann bei Matthäus Küsel die Kupserstecherkunst zu erlernen. Von da aus ging er 1683 nach Wien und im daraussolgenden Jahre, als die Stadt von den Türken

belagert wurde, nach Frankfurt a. M., wo er bis 1688 blieb, um dann wieder nach Wien zurückzukehren. 1691 ließ er fich in Augeburg nieder, aber auch hier harrte er nicht aus, fondern nahm 1698 seinen Wohnsit in Nürnberg, wo er am 5. Februar 1725 starb. Der künstlerische Werth seiner Arbeiten, die meift Behr= und Erbauungszweden bienten, ift gering, feine eigentliche Bedeutung liegt auf bem Gebiete bes Runftverlags und bes Runfthandels. Die von ihm herruhrenden oder bei ihm erichienenen Ginzelblätter find meift Bildniffe hervorragender Zeitgenoffen. Außerdem gab er größere Rupfermerte beraus. Bibel stattete er mit 261, eine andere mit 840 Kupfern aus, ferner versah er Gebetbücher mit Abbildungen und fchuf Muftrationen gur Beltgeschichte. Titel eines 1697 mit 49 Rupfern ausgestatteten Werkes lautet : "Gedächtnißhülffliche Bilderluft ber merkwürdigen Beltgeschichte aller Zeiten, von Erschaffung ber Welt bis auf gegenwärtige Beit, fo baß folche nach ber Jahrrechnung leicht gu behalten". Gin anderes in den Jahren 1701-1725 erichienenes Wert umfaßt benkwürdige Kriegs= und Friedensereigniffe des 18. Jahrhunderts. Unter feinen tartographischen Werten ragen hervor ein "Biftorischer Zeitungs-Atlas" mit 25 und eine "Descriptio orbis antiqui" mit 44 Karten. Auch Wappen=, Trachten= und Schreibmufterbücher ericienen in feinem Berlage, und von Wichtigkeit find bie bei ihm erschienenen Bildnigwerke, von denen eines 212 Bildniffe von Rünftlern und Sandwerkern vereinigt, mahrend das andere unter dem Ramen "Nürnberger Maleratademie" von Martin Schufter gezeichnete und von Johann Bendel in Schwarzfunftmanier geftochene Bildniffe Rurnberger Runftler enthalt.

J. G. Doppelmanr, Historische Nachrichten zc. 1730 und Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon XXI (1851). Ree.

Beigel: Erhard B., geboren 1625 in der Stadt Weiden an der Nab (das Geburtsdatum ift nicht bekannt; in dem Taufregister der Stadt findet fich nur die Notig: Erhartus, Michel Weigels und Anna feiner ehelich Sausfrauen ift getauft worden 16. December a. d. 1625. Gevatter Erhartus Lang). Seine Eltern verließen 1628 um ihrer Religion willen ihr Baterland und ließen fich in Bunfiedel nieder, das damals brandenburgifch mar. hier befuchte der junge Erhard junachft bie Stadtichule, fpater bas Somnafium; auch ließ ihm fein Bater privatim Unterricht, vornehmlich im Rechnen, ertheilen, denn man hatte damals auf bem Gymnafium oft nicht Gelegenheit das Einmaleins gu Nebenbei widmete er fich noch musikalischen Studien. 1636 starb Beigel's Bater ohne Bermögen zu hinterlaffen. So wurde der elfjährige Anabe bereits darauf angewiesen einen großen Theil seines Lebensunterhaltes fich felbst zu erwerben. Er that dies, indem er die Rinder der angesehenen Familien im Rechnen und Schreiben unterrichtete, sowie gegen Begablung für Andere Briefe schrieb und copirte. Durch derartige Beschäftigungen gelang es ihm nicht nur fich allmählich vollständig felbst zu unterhalten, fondern er vermochte sogar noch so viel Geld zu ersparen, daß er 1644 nach Salle geben konnte, um das dortige Gymnasium zur Vollendung seiner vorbereitenden Studien für die Hochschule zu besuchen. In Halle kam er in nähere Berührung mit Bartholomaeus Schimpfer, "welcher ein berühmter Aftronomus mar", sich aber des einträglicheren Geschästes wegen vornehmlich mit Aftrologie besaßte; dieser gestattete W. nicht nur die Benutung seiner Bücher, Instrumente und Landkarten, sondern unterwies ihn auch in der Mathematik; er übertrug ihm ferner das Abschreiben ber aftrologischen "Indicia". 1645 begab 28. fich ju einem kurzen Ferienausenhalt nach Wunsiedel; hier förderte ihn der Archidiakonus Johannes Elrode in der Mathematik und Aftrologie soweit, daß ihm Schimpser nach feiner Rudlehr nach Salle bas gange aftrologische Gefchaft mitfammt bem

Ralendermachen übertrug. Dadurch aber murbe 2B. in weiteren Rreifen bekannt. sodaß ihn, der eine Universität noch nicht bezogen hatte, bereits Studenten aus Leipzig aufzusuchen pflegten, um sich von ihm in der Mathematit unterweisen Durch diese Lehrthätigkeit verschaffte er sich allmählich die Mittel. selbst die Universität Leipzig beziehen zu können, um hier Mathematit zu stubiren. Das wird freilich nach bem, mas wir bon bem bamaligen Stande biefer Wiffenschaft in Deutschland wiffen, durftig genug gewesen fein. Gigentliche Mathematik hörte er mahrscheinlich gar nicht; denn als Leibnit in Leibnig ftudirte, murde nur Gutlid vorgetragen, ben 2B. ficherlich bereits verftand und jedenfalls ebenfo gut lehren tonnte, wie einer feiner deutschen Zeitgenoffen. Werthpoll wurde in Leipzig für ihn befonders seine Bekanntschaft mit dem damaligen Commandanten ber Weftung Bleifenburg, dem Obriften Titel, ber ihm den freien Gebrauch feiner toftbaren Inftrumente und feiner reichhaltigen Bibliothek gestattete. 1650 promovirte B. zum Magister der Philosophie und begann alsbald Borlesungen zu halten; rasch verbreitete sich von dieser Zeit an sein Ruhm, sowol durch die große Zahl der Zuhörer, die er zu sesseln wußte, wie durch zahlreiche Schriften, die er veröffentlichte. So tam es, bag, als im 3. 1652 der Professor der Mathematik ju Jena Beinrich Sofmann gestorben war, Bergog Wilhelm von Sachfen-Weimar im folgenden Jahre 2B. als beffen Rachfolger nach Jena berief. Ungewöhnlich zahlreich wurde alsbald die Zubörerschaft des erst 28jährigen Brofessors; von allen Seiten kamen junge Männer herbei um bei ihm zu hören, unter ihnen Bufendorf und Leibnig. Bom Bergog, den er privatissime in der Aftronomie unterrichtete, erhielt er den Titel eines Hofmathematicus, und von dessen Sohn, Herzog Bernhard, wurde er zum Oberbandirector ernannt. Wiederholt befleidete W. die höchsten Berwaltungs- und Chrenftellen an der Universität; das Rectorat wurde ihm drei Mal übertragen. 1688 wurde er jum Raiserlichen und Pfalg-Sulzbachschen Rath ernannt. Er mar verheirathet mit Elijabeth Baper, vermittweten Sartmann, aus welcher Che zwei Töchter entsproffen, von denen die eine bald nach der Geburt starb, die andere, später verehelichte Spieß, eine Tochter hinterließ, die Weigel's Nachfolger auf seinem Lehrstuhl, den Prosessor Georg Albrecht Hamberger, heirathete. Um 21. Marg 1699 ftarb 2B. zu Jena in einem Alter von 74 Jahren.

Die Bedeutung des Mannes beruht nicht so sehr auf einer gewissen Originalität oder Tiese des Wissens, als vielmehr auf seiner Bielseitigkeit und Fähigseit durch Wort, Schrift und That anregend zu wirken. Seinen Universitätsvorlesungen wird Anschaulichkeit und Lebendigkeit nachgerühmt; dabei kam ihm in seinen Sondersächern, Mathematik, Aftronomie, Physik, die Gabe gut zeichnen und experimentiren zu können wesenklich zu Hilze. Sein Drang, sich auf den verschiedensten Gebieten zu bethätigen, brachte ihn wiederholentlich in Conflict mit Mitgliedern anderer Facultäten, so mit denen der theologischen, "weil er das mysterium trinitatis aus den principiis geometricis zu demonstriren sich untersangen"; ebenso erklärte die rein philosophische Facultät ihn in ihrem Collegio nicht dulden zu können, weil er in seiner "Analysis Aristotelica Euclidea" "alse disciplinas philosophicas seinem Gesallen nach zu resormiren und den Statuten zuwider auf ganz neue Art zu sehren angesangen, welches dei der studirenden Jugend große Consusion erwecket und viel andere Incondenientien nach sich zog", allerdings ein schweres Berbrechen zu einer Zeit, wo der Unis

versitätsprofessor angestellt murde lediglich jum 3med des "tradere".

Ungemein fruchtbar erwies sich W. auch auf litterarischem Gebiet; nicht weniger als 104 größere ober kleinere Schriften kennen wir von ihm, wenn auch viele derselben uns nur dem Titel nach überliesert sind; sie behandeln Mathematik, Aftronomie, Physik, Pädagogik, Jurisprudenz, Baukunsk, Geschichte,

Geographie, Ethik, berichten über von ihm gemachte Erfindungen allerhand Art u. f. w.

Wie bereits erwähnt, war W. auch jum Oberbaudirector ernannt worden. Es war dies durchaus nicht ein bloger Titel; es wird uns von einer Menge Bauten berichtet, die er theils neu aufführen, theils aus alten Gebäuden umändern ließ. Befondere Berdienfte erwarb er fich durch den Umbau der Collegiengebäude: jast weltberühmt aber wurde die "Weigeliana domus", das Wohnhaus, bas er fich felbst erbaute; es gehörte zu den fieben Bundern von Jena. Es wird uns gefchilbert als ein breiftodiges Saus, auf beffen Dach noch brei Gefchoffe aufgefett maren; bas gange endlich überragte ein Thurmchen, beffen Dach aufgeschlagen werden konnte; senkrecht unter diesem Thürmchen führte aus bem Reller eine Wendeltreppe durch alle Geschoffe; murde das Dach des Thurmes ausgededt, so soll man bei Tage vom Reller aus durch diese "Röhre" Sterne erfter und zweiter Große haben beobachten tonnen. Neben jener Treppe mar außerdem ein Fahrstuhl, der von dem Lichtschacht aus nicht zu feben mar, an-28. foll fich wiederholt das Bergnugen gemacht haben, feine Gafte burch unbemertte Benugung biefes Aufzuges in Erftaunen zu fegen. Befand er fich mit ihnen im Reller, etwa ju aftronomischen Beobachtungen, fo biek er fie ichließlich auf der Treppe vorauszugehen; er werde gleich nachkommen; er benutte aledann den Aufzug und erwartete in einem der oberen Stockwerte die Gefellschaft, die dann höchlichst erstaunt war, wie er wol dorthin gelangt sein mochte. Durch das gange Saus hatte er ferner eine Bafferleitung gezogen; das mertwürdigfte aber war die fogenannte "Beigelische Rellermagd": In einer Wand feines Wohnzimmers befand sich ein trichterformiges Gefäß und unweit babon eine durch einen Sahn verschliegbare Röhre; gog D. in jenes Gefäß ein Maag Waffer, fo flog nach Deffnung des Hahns aus der Röhre eine gleiche Quantitat Wein. Der Apparat mar nach bem Brincip bes Geronsbrunnens conftruirt, deffen Springgefaß das Weinfaß mar. Diefe mancherlei wunderlichen Borrichtungen brachten ihn beim Bolte in ben Ruf eines Schwarzfünftlers. Uebrigens scheint W. kein besonderes Gehalt als "Ober-Baudirector" bezogen zu haben, obwol ihm das Amt viel Arbeit machte.

Die Sitte der Zeit sorderte von jedem akademisch Gebildeten, daß er sich in der Welt etwas umgesehen habe, "peregrinirt sei". Man unternahm diese Reisen entweder um bei berühmten Leuten zu hören, oder mit ihnen über wissenschaftliche Fragen persönlich unterhandeln zu können — es sei hier namentlich an die theologischen Disputationen erinnert — oder endlich um sein eigenes Wissen denen draußen anzubieten und mitzutheilen. Auch W. that dieser Forderung seiner Zeit genüge. Er besuchte Holland und Belgien, welche Reise ihn mit Hungens in Berührung brachte, und begab sich noch in seinem 72. Lebensjahre auf den Reichstag zu Regensburg, um die Annahme des verbesserten Gregorianischen Kalenders durchzusehen; in Rürnberg hatte er wiederholt verweilt, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er auch Wien gesehen hat.

Bon bebeutenderen wissenschaftlichen Leistungen Weigel's in seinem Sonderssache, der Mathematik, ist nichts zu berichten. Sein wesenklichstes Verdienst um diese Wissenschaft ist, daß er auf alle Weise bemüht war, ihr mehr Eingang zu verschaffen, nicht nur auf den deutschen Universitäten, sondern vornehmlich auch auf den Schulen. Mußten doch damals die Universitätslehrer damit beginnen ihren Schülern die vier Species beizubringen! Als Curiosum wollen wir erwähnen, daß W. die Schuld für die Abneigung gegen die gemeine Nechenkunst zu einem nicht geringen Theil der unserem Zahlenspstem zu Grunde liegenden Grundzahl Zehn zuschrieb, diese sei zu groß; und so versucht er es denn, die Vier an ihre Stelle zu sehen; in vielen Schriften handelt er über diese "Te-

trattys", und er bemüht sich auf alle mögliche Art nachzuweisen, daß diese Grundzahl vier die einzig naturgemäße und zweckmäßigste sei. Die Rechenkunst ist nach ihm übrigens nicht nur eine logische Operation, sondern vielmehr auch eine ethische Nebung, die nicht allein den Berstand, sondern ebenso den Willen stärkt.

Seinem niedrigen mathematischen Standpuntt entsprechend maren auch feine Kenntnisse auf dem Gebiete der Physik, Nechanik und Technologie; indessen kam ihm, wie schon oben ermähnt, für die letteren Disciplinen ein unverkennbares technisches Geschick zu aute, das ihm gestattete eine Menge von neuen Apparaten zu construiren, sowie eine große Anzahl von Erfindungen zu machen, wenn auch lektere häufig genug in bloge Spielereien außarteten. Er betrachtete es geradezu als eine Pflicht seiner Projession Erfindungen zu machen und dankte Gott für die "vielen inventiones, die dieser seiner Wenigfeit bescheert habe". In Jena freilich fanden feine Erfindungen wenig Beifall, weshalb er nach England gu reisen beabsichtigte um fie ber foniglichen Societät in London vorzulegen. wandte fich dieferhalben im J. 1690 an die Autritoren der Universität mit der Bitte um Urlaub. Johann Georg forderte zunächst ein Gutachten der Univerfität über Weigel's Gesuch ein; diese aber entschied, daß 2B. die Reise nach London vergeblich machen murbe. Beichrieben hat er feine Erfindungen in ben "Mathematischen Kunstübungen sampt ihrem Unhang" (Jena 1670); es finden sich darunter himmelägloben, ein Sprachrohr, Wafferfünfte, Dejen, ein Saufaufgug, elaftifche Riffen, welche bie Wirkungen bes Stofes beim Reiten und Nahren aufheben follten, ein mechanisches Umphibium, b. i. ein Wagen für 4 Berfonen, der auch als Kahn benutt werden konnte, ein Ambos, bei deffen Gebrauch die Gebaude feine Erschütterungen erleiben u. f. w.; natürlich fehlte auch bas Perpetuum mobile nicht; nur war dieses allerdings "wegen feiner Kostbarkeit noch nicht ins Wert gerichtet noch wie die anderen Inventionen auf die Probe gestellt worden".

Befonders verdienstboll find Weigel's Beftrebungen um Berbefferung bes Kalenders und Reinigung desselben von dem aftrologischen Unfinn. In den katholischen Ländern war durch die Bulle Gregor's XIII. vom 24. Februar 1582 statt des Julianischen ein verbesserter Kalender eingesührt worden. Man hatte bis dahin das Jahr zu  $365^{1/4}$  Tagen gerechnet, während es in Wahrheit nur 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 48 Secunden enthält; badurch mar bis jum Jahre 1582 bereits ein Fehler von 10 Tagen entstanden; man ließ daber in jenem Jahre auf ben 4. October fofort ben 15. folgen und zugleich murben die weiteren bekannten Festsetzungen über die Schaltjahre getroffen, um der Wiederholung derartiger Störungen vorzubeugen. Diefen Bestimmungen des Papftes hatten fich indeg die Protestanten nicht gefügt, schon um der Opposition willen, und so bestand in Deutschland neben dem Gregorianischen der alte Julianische Kalender sort; beide wurden als alter und neuer Stil unterschieden. Da war is nun W., der energisch für eine Ginigung in dieser Frage im Sinne des Gregorianischen Kalenders eintrat. Er brachte diese Angelegenheit direct vor den Reichstag zu Regensburg, erlebte freilich den Erfolg nicht mehr; benn, wie bereits oben ermahnt, ftarb er am 21. Marg 1699, mahrend der Befchluß gur Ginführung bes verbefferten Ralenders erft am 23. September beffelben Jahres gefaßt murbe. In mehreren Schriften hatte er auch gegen die Ralendermacher geeisert, deren gange Arbeit "in dem Prognosticiren oder auf Deutsch Bahrfagen oder noch beffer Deutsch Lugen" bestehe. "Und dabei ift der Betrug ganz offenkundig". Zur Besorgung des ganzen Kalenderwesens sollte nach seinem Borschlag ein "Collegium Artis Consultorum" eingesett werden, bas aus 20 Mann bestehen und außer für die Aftronomie gleichzeitig auch noch für

Beigel. 469

Hebung der Künste und Handwerke thätig sein sollte; das geschah nun zwar nicht; bemerkenswerth ist aber, daß die von Weigel's Schüler Leibniz 1700 begründete Berliner Societät (jetzt Akademie) der Wissenschaften ziemlich den Borschlägen Weigel's entsprechend eingerichtet war, daß ihr insonderheit auch die

Uebermachung des Ralenders oblag.

Zum Schluß muffen wir noch der theoretischen und praktischen Bestrebungen Beigel's auf bem Gebiete ber Pabagogif Erwähnung thun. Gin Mann von feinem vielseitigen Interesse tonnte unmöglich die Bestrebungen seines Jahr= hunderts nach Schulreformen unbeachtet laffen, felbft wenn er nicht, wie es ber Fall war, unmittelbare Beranlaffung dazu gehabt hätte. Mußte er doch als Universitätslehrer "bei genauer Beobachtung des Thuns und Laffens der atademischen Jugend mahrnehmen, wie gang enorm und unartig bas Bezeigen, und wie groß ber Migbrauch ber atademischen Freiheit, zumalen bei folchen von Schulen erft ankommenden jungen Leuten war". Man bekommt allerdings eine eigenthumliche Borftellung von den Buftanden, die zu jener Zeit auf der Uni= versität Jena geherricht haben muffen, wenn man B. in einer Schrift "Programma de possibili grataque pravitatis inveteratae emendatione" augestehen hört, daß "schmähliche Saufgelage ftark graffirt hätten, und daß auch die Pro= fefforen fich baran betheiligt hatten", und er gur Bebung bes Rufs der Universität versichern muß, "bag bas nächtliche Larmen und Rratehlen auf den Stragen, bas nicht nur die öffentliche Ruhe gestört, sondern nicht felten zu Mord und Todt= ichlag geführt habe, durch frühzeitigeres Schließen der Baufer und forgfältigere Bewachung der Stadt abgestellt sei". 28. erkannte nun ganz richtig, daß der Möglichkeit eines Mißbrauchs der akademischen Freiheit bereits durch die Er= giehung ber Jugend auf ber Schule wefentlich vorgebeugt werden fonne. Geradezu spaßig aber ift ber Weg, auf dem nach feiner Meinung das Biel zu erreichen sei; das foll nämlich geschehen durch eifriges Studium der Mathematik. "Rechnen ist lauter Tugendübung. Wer z. B. bividirt, ist andächtig, und da er den Quotienten selbst nicht weiß, so hebt er gleichsam seine Augen auf und bittet damit, daß der Herr der Wahrheit ihn zu der gefuchten aber annoch ver= borgenen Wahrheit leiten wolle". Ausführlich legt er dar, wie durch Ausübung der vier Species angewöhnt werden können Liebe zur Wahrheit, Bedachtsamkeit, Sittsamteit, Bleichmuthigfeit, Sanftmuth, Wahrhaftigteit, Berschwiegenheit, Sparsamteit, Emfigteit, Nüchternheit, Reuschheit u. f. w., u. f. w. biefe Ungeheuerlichkeiten wol der Begeisterung des Mannes für fein Sonderfach ju gute halten. Uebrigens hat 20. fich ein wefentliches Berdienft um die Schule burch energisches Gintreten fur Ginführung der Muttersprache erworben, wie er denn felbst in feinen akademischen Borlefungen sich der deutschen Sprache be-Er erprobte feine padagogischen Theorien praftisch in der von ihm begrundeten "Tugenbichute", und nach Berichten, Die wir über die Leiftungen berfelben haben, muß er wirklich manche Erfolge erzielt haben.

Erhard Weigel. Ein Lebensbild von Edmund Spieß. Leipzig 1881. (Hierin auch ein ausstührliches Verzeichniß seiner Schristen und Ersindungen.) — Jöcher. — Bartholomäi, Erhard Weigel, in der Zeitschrift i. Mathematik und Physik, herausgeg. von Schlömilch, Kahl und Cantor, Jahrgang XIII. Leipzig 1868; derselbe handelt über ihn als Philosophen in der Zeitschrift j. exakte Philosophie, Bd. IX, Heft 3, 1871. — Ugl. auch: Poggendorff, Biogr.-lit. Handwörterbuch. Leipzig 1863.

Beigel: Joh. Aug. Gottlob W., Buchhändler und Kunstkenner in Leipzig und Begründer der Buchhändlersamilie Beigel in Leipzig. Geboren am 23. Februar 1773 zu Leipzig, erlernte er in feiner Baterstadt das Buchhändlerzgewerbe und übernahm, der Lehre kaum entwachsen, im J. 1793 die Leitung

der ehemaligen, daselbst bestehenden, Müller'schen Buchhandlung. Reben dieser geschäftlich selbständigen Stellung gründete er bereits im J. 1795, in welchem Jahre ihm auch das Amt eines Universitätsauctionators übertragen worden war, ein eigenes Geschäft, das sich vorzugsweise mit dem Verkause antiquarischer Bücher

beschäftigte.

Das neu begrundete Geschäft gelangte raich ju Unfeben und Ruf. wofür die von ihm herausgegebenen Berte: "Apparatus litterarius" (Leipzig 1807. lette Auflage 1834), sowie der "Index librorum bibliophili Weigelii" (ebenda 1838) ein treffliches Zeugnif ablegen. Gleichzeitig verband er mit feinem Ge-Schäfte ein sogenanntes Auctionsinstitut, bas als erftes Institut biefer Art in Deutschland in furger Zeit zu einer febr großen Bluthe gelangte, besonders unterftilkt durch die damalige Säcularifirung der Alöster, wodurch eine ganze Reihe werthvollster litterarifcher Erzeugniffe jum öffentlichen Berfaufe gelangten. Reben alle dem fand 28. noch Beit genng fich bem Berlage zu widmen, und es zeigt von einer entschiedenen geiftigen Ueberlegenheit, daß er in allen feinen gefchaft= lichen Obligenheiten nur bas Befte und Gediegenfte zu schaffen mußte. sonders widmete er fich als Verleger ber Berausgabe von Werten auf bem Gebiete der claffifchen Philologie, wofur die Leipziger Bochschule ibm die größte Unregung und ben weitesten Stoff zu bieten vermochte. Thatfachlich vereinigten fich um ihn auch die meisten Gelehrten und Anhänger diefer Disciplin, benen 2B. durch fein energisches und intelligentes Wefen ben fruchtbarften Stoff gu bieten vermochte. Die Früchte diefer Thätigkeit traten bald zu Tage.

Werfe wie "Longinus", herausgegeben von Weisfe, "Euripides" von Matthäi, "Plato" von Stallbaum und andere mehr verdanken jener Periode ihr Entsitehen. Nebendei bethätigte er einen, damals nahezu unbekannten, Sammlergeist, der in einer vorzüglichen und, in seiner Art sast auhgen undekannten, Sammlung von Originalhandzeichnungen, Gemälden, Kupserstichen, Nadirungen und rylographischen Schöpsungen zum Ausdruck gelangte. Auf allen diesen Gebieten ist W. nahezu vordildlich sür spätere Generationen geworden, und in der Herausgabe eines Werkes: "Aehrenlese auf dem Felde der Kunst" (3 Abtheilungen, Leipzig 1836—1845) übergab gewissermaßen der unermüdlich thätige Mann das Facit seiner Arbeit der Nachwelt, denn schon im nächsten Jahre — 1846 —

verschied 23.

Schon seit 1839 hatte sich W. von der rein geschäftlichen Thätigkeit zurückgezogen und seinem jüngsten Sohne — Theodor Oswald W. — geboren am 5. August 1812, die Führung des Geschäftes übertragen, das dieser unter seinem Namen T. O. Weigel weiter sortsührte. Er bestrebte sich nit ebenso viel Fleiß wie Sachkenntniß den Spuren des Vaters weiter zu solgen, und seiner ausopsernden Thätigkeit gelang es, das Geschäft zu neuer Blüthe und zu größerem Umsange zu bringen. Insbesondere pflegte er das Verlags- und Commissionsgeschäft und der Specialrichtung seines Vaters — classische Philologie — sügte er noch Kunstwissenschaft, Geschichte, Theologie und Naturwissenschaften hinzu.

Aus der Periode seiner Thätigkeit sei nur hervorgehoben das sich inhaltlich wie künstlerisch auszeichnende Werk: "Foerster's Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei" (12 Bde., 1855—1868, mit ca. 600 Taseln). Inselssen hierauf beschränkte sich die Thätigkeit T. O. Weigel's noch nicht. In Berbindung mit A. Zestermann versuchte er die Schätze seiner Bibliothek durch Herausgabe des Werkes: "Die Ansänge der Druckerkunst in Vild und Schrist" (12 Bde., Leipzig 1866 mit 145 sacsimilieren Taseln) den weitesten Kreisen zugänglich zu machen. Ebenso war das bedeutsame Werk: "Autographensprachtalbum" (Leipzig 1848 49) lediglich das Resultat seines Sammlergeistes.

T. O. Weigel's Thätigkeit gelang es, seiner Handlung einen Weltruf zu verschaffen, und als er am 2. Juli 1881 — in Hosterwitz bei Pillnitz — versichied, durste er mit Genugthuung auf die Ersolge seines arbeitsvollen Lebens blicken, denn seine Arbeit war nicht nur für die Gegenwart bestimmt, sondern sollte sruchtbringend in der Jusunst weiterwirken. Nach seinem Tode übernahm sein Sohn, Felix Oswald W. — geboren am 9. September 1848 — das Antiquariats- und Auctionsgeschäft und sührte dieses unter seinem Namen: "Oswald Weigel" weiter sort. Die übrigen Geschäftszweige blieben zunächst Gigenthum der Erben T. O. Weigel's, dis im J. 1888 das Commissonsgeschäft der Firma an Fr. Voldmar und das Verlagsgeschäft au Chr. Herm. Tauchnitz täusslich übergingen, durch welche Theilung bedauerlicher Weise das ehemals berühmte und angesehene Geschäft seiner theilweisen Auslöhung entgegenging und jetzt in anderem Besitze und unter getheiltem Umsange weiter sortbesteht.

Rudolf 2. - geboren am 19. April 1804 -, ber altefte Cobn Roh. Aug. Gottlob Weigel's, begründete gleichjalls — 1831 — in Leipzig eine Runfthandlung, deren Aufgabe lediglich in ber Pflege der fünftlerischen Beziehungen bestand. Der von ihm in den Rahren 1833 bis 1867 berausgegebene Kunftlagerkatalog — Abthlg. 1--35 — liefert ein untrügliches Zeugniß von dem Fleiß und ber Emfigteit, mit welcher W. sich feinen Berufspflichten widmete. Reben seiner geschäftlichen Thätigteit bethätigte er sich auch litterarisch in weitestem Umfange. Co entstammt die Litteratur ju Rumohr's Solbein und die Supplemente ju Bartich's Peintre graveur feiner Jeber. Cbenfo gab er bas Sammelwerf: "Holzschnitte berühmter Meister" (Leipzig 1851—1854) heraus, das auf 74 Tafeln (Facfimiles) und mit begleitendem Text, ein ichones Zeugniß von der afthetischen Durchbildung Beigel's lieferte. Nach dem Tode Rudolf Weigel's theilte sich das bisher jo umfangreiche Geschäftshaus: ein Theil des Berlages ging an die Berlagsfirmen Bermann Bogel und Joh. Umbrofins Barth Seine eigenen Unternehmungen trugen durchaus den Stempel eigener Thätigkeit, und eine ganze Reihe bon Zufagen und kunfthistorischen Beitragen au den Werken seines Berlages konnen als vollgultiger Beweis für die ausdauernde ersprießliche Thätigkeit Rud. Weigel's gelten.

Karl Fr. Pjau.

Weigel: Nicolaus W. (Wigelius), Leipziger Projessor, † 1444. W. stammte aus Brieg in Schlessen, wurde Doctor der Theologie, Kanonikus zu Breslau, Projessor zu Leipzig, Collegrath des großen Fürstencollegiums und 1427 Rector magnificus der Universität. Im Namen der Herzöge von Sachsen, des Bischoss von Merseburg und der Universität Leipzig wurde er auf das Concil zu Basel abgesandt. Dort hat er sich an den Verhandlungen rege betheiligt und viele Reden vor dem Concil gehalten. Er starb am 11. September oder Rovember 1444 im Alter von noch nicht 50 Jahren.

Schriften: Eine umsangreiche "Summa de indulgentiis". Dieses Wert erstangte ein solches Unsehen, daß der Cardinal Bessard ein Gremplar desselben abschreiben ließ ("ad urbem transscribendam sibi curavit"); "Super veteri arte"; "Commentarius super proprietatibus"; "Orationes variae et multae".

Bgl. [Maber,] Scriptorum insignium, qui . . . ad annum Christi 1515 floruerunt, centuria, ab autore eius temporis anonymo concinnata, nunc vero in lucem edita a . . . Madero. Helmaestadi 1660, 4°; Nr. XVIII. (Jhm folgt Henel und die übrigen Bibliographen.) — Nic. Heneliuß, Silesiographia, Wratisl. et Lips., 2 Bde. 4°. 1704, cap. VII, S. 75. — (Zedler,) Uniperfallexifon, Bd. 54 (1747), Sp. 293. — Jöcher, Gelehrten-Lexifon, Bd. 4, Sp. 1859.

472 Beigel.

Beigel: Balentin B. (Beichel), fachfischer evangelischer Pfarrer und bekannter muftifcher Philosoph, wurde 1533 in Raundorf, einer Borftadt von Großenhain, weshalb er fich Haynensis nennt, im Meigner Rreife bes damaligen Bergogthums, jegigen Königreichs Sachfen, als Sohn armer Eltern geboren. Der einflugreiche Rath Georg v. Rommerstadt, der in der Rabe die Ritterauter Abelsborf und Raitreuth befaß, nahm fich des Knaben an und vermittelte auf der nach Ginführung der Resormation unter seinem Ginflusse gegründeten Fürstenfchule zu Meißen fur den Anaben eine Freiftelle, Die Diefer von 1549 bis 1554 Dantbar gedenkt er fpater bes durch feine Thatigkeit als Schulmann, Gelehrter und Schriftfteller gleich angesehenen Rectors Georg Fabricius, wie des Conrectors Siob Magdeburg, des Berfaffers verschiedener Schriften aus dem humanistischen und firchlichen Gebiete, der, 1569 wegen des Berdachtes des Macianismus abgesett, nach einem längeren Wanderleben in Freibera ftarb. Mit vier Landeleuten bezog 2B. im Sommersemester 1554 bie Universität Leipzig. um Theologie ju ftudiren; zunächst aber hatte er fich nach der Studienordnung philosophischen mathematischen und naturwiffenschaftlichen Studien zu widmen. Er wurde unter die Bahl der furfürstlichen Stipendiaten aufgenommen, die nicht nur finanzielle Unterftugung, sondern noch in besonderen Uebungen unter Leitung von Projefforen und in häufigen Brufungen eine gediegenere Ausbilbung ge= Um Michaelis 1558 erwarb er fich die Würde eines Baccalaureus, im folgenden Wintersemester die eines Magisters, betheiligte sich auch mehrsach an Im Fruhling 1559 wurde er von der bairischen Nation jum Disputationen. Curator bes Paulinums gemählt. Er hatte als folder die Sausordnung, sowie das Leben und die Arbeiten der Studenten zu übermachen. Bereits 31 Jahre alt, entschloß er fich nach der Universität Wittenberg überzusiedeln. Am 1. No= pember 1564 - nicht 1563, wie bisher angenommen wurde - ward er immatriculirt. Ueber feine Absichten, Thatigfeit und Stellung haben wir feine genguen Angaben. Doch icheint er fich mit bem Unterrichte bon Studenten befaßt zu haben. Es ergibt fich dies aus drei Hochzeitsgedichten, die ihm von drei Schülern zu feiner Berheirathung im 3. 1565 gewidmet wurden. Braut wird darin Katharina Poch, "honesti viri Georgij Pochii Filia", genannt, wonach die in den bisherigen Lebensbeschreibungen angegebenen Ramens= formen und Bermuthungen über die Berfunft der Braut gu andern find. bamals gern größere Pfarreien und Superintendenturen mit jungen Universitäts= lebrern befett murben, fo erhielt 2B. 1567 die Berufung in bas Pfarramt ju Ischopau im Erzgebirge, das er bis zu seinem Tode verwaltet bat. der Neuordnung der firchlichen Berwaltung die Localvisitationen eingerichtet, und für umfangreichere Sprengel den Superintendenten Abjuncte gur Unterstützung beigegeben wurden, erscheint 2B. bei der ersten Localvifitation als Abjunct für acht Dorfer ber Ephorie Chemnig. Aus feinem Berichte konnen wir uns ein Bilb von feiner Bisitationsthätigkeit machen. Er verzeichnet genau bie Bekenntniffe ber einzelnen Pfarrer, verlangt aber auch theologische Durch= und Beiterbildung. Bon einem berichtet er u. a.: "Bleibt bei den Definitionibus theologicis, wie er fie aus bem Examen in feiner Jugend gelernet". Er pruft die Kirchengebete auf ihre Zulässigkeit und erwähnt ein folches, das etwas Bedenken erregt. Er berichtet über einen Beiftlichen, daß er frante Leute mit der Absolution und Kinder mit der Taufe verfäume; bei anderen hebt er tadelnd hervor, daß sie auch das examen domesticum nicht genfigend halten. Anderer= seits erwähnt er unpraftische Berhältnisse in der Bertheilung der Barochieen und Biliale und trägt die Bünsche der Gemeinden den Oberbehörden vor. Ramentlich war Rlage zu führen über einen Pfarrer, ber durch Bechen und Spielen bis in die Nacht hinein, sowie durch Bierschenken auf einem brauberechtigten Grund=

stüde Aergerniß erregte, gleichzeitig aber auf die Hosprediger zu Dresden, als feine Schwäger und Batrone pochte. Db diefe mirflich ben Befchuldigten trot ber Ruge, die er auf Anordnung des Synodus von dem Superintendenten erhielt, in Schuk genommen und dem Adjuncten durch Beseitigung als Visitator ihr Miffallen haben merten laffen, ift aus den gur Berfügung ftehenden Actenftuden nicht erfichtlich. Jebenfalls erscheint der lettere seitdem nicht mehr als Bifitator thatig. Möglich mare allerdings, daß eine andere Gintheilung der Ephorie burch fachliche Grunde veranlagt murbe, oder daß Beigel's Krantheit ihn an der Uebernahme weiterer, mit Reisen verbundener Berpflichtungen hinderte. Daß er zunächst wegen seiner Lehre keinen Berbacht erregt, ergibt sich daraus, daß, als 1577 über verdächtige Conventicula in Beifenbrot's Saufe berichtet wurde, der Synodus eine Bermarnung durch den Bfarrer beschloß. Bei den folgenden Bisitationen lautet das Urtheil über den Zichopauer Beistlichen stets befriedigend, fowol des Bisitators über Befenntnig und theologische Bildung, als der Gemeinde über Predigt, Seelforge und fonftige Amtsverwaltung. ben zeitgenöffischen Urfunden ergibt fich auch, bag Rirchenvermögen und Urmenpflege in guten Sanden maren. Ausdrudlich mird berichtet, daß 2B. in uneigennütziger Weise fich in Geldsachen gezeigt habe, indem er bas Beichtgeld, wie auch ein ihm bon dem Aurfürsten aufgezwungenes Geldgeschent den Urmen gu theil werden ließ. Unter Bustimmung feines Superintendenten schaffte er ben Exorcismus bei der Taufe ab. Bis ju feinem Tode, er ftarb am 10. Juni 1588, genoß er die Liebe feiner Gemeinde in hohem Grade. Gie fette ihm in der Kirche ein stattliches Denkmal, das auf Beschluß des Kirchenvorstandes 1888

erneuert worden ift.

Dieser von der Gemeinde geliebte Geistliche hat sich nun nachträglich als radicaler Schwärmer herausgestellt. Merkwürdigerweise hat er dies in einer Beit zu vertuschen gewußt, in ber man in Rurfachsen bas unbedingte Refthalten am Befenntnig für die erfte, an einen Geiftlichen ju ftellende Forderung anfah. Allerdings maren ichon zu feinen Lebzeiten Bedenten gegen feine Rechtglaubigfeit geaußert worden. Bereits 1572 scheint er in Berdacht wegen unreiner Lehre getommen gu fein. Sandichriftlich ift uns eine an ben Chemniger Superintenbenten D. Langevoith gerichtete Bertheidigung erhalten, in welcher er feine Lehre in eine furge Summa gufammenfaßt, damit ber Superintendent felbit barüber urtheilen konne. Sie hat augenscheinlich den beabsichtigten, beschwichtigenden Erfolg gehabt. Als nach Abschluß des Concordienbuches die Unterschrift deffelben verlangt wurde, hat 2B. sie geleistet, "hat sich auch in den streitigen Artikeln de persona Christi et de coena Domini gant richtigt erflehret und fich von Bergen auf die Scripta Lutheri und formulam Concordiae beruffen". Er hat fich damit entichuldigt: "Richt ihrer Lehre oder Menschenbuchern habe ich mich unterschrieben, fondern dieweil sie ihren Intent auf die apostolische Schrift, und dieselbige allen Menschenbuchern vorziehen (wie billig), fonnte ich das wohl leiden. aber ein einig ander Buch über die Schriften der Bropheten und Apostel geset, würde ich nicht zugeplatt haben. Bubem mar es eine schnelle Ueberhuiung ober Uebereilung, daß man nicht etliche Tage oder Wochen folche Dinge einem jeden infonderheit ju überlesen vergonnte, fondern nur in einer Stunde bem gangen Haufen vorgelesen, und barauf die subscription erfordert. Zum dritten wollte mir armen Zuhörer nicht gebühren, dem Teufel ein Freudenmahl zu machen und anzurichten, daß der gange Saufe geschrien hatte: ba, da, wir habens wohl gewußt, er fei nicht unfrer Lehre gemäß. Alfo hatte mein unbeweglicher apostolischer Grund mussen für eine verlogene Lehre gehalten werden, welches Gott nicht gefällig, die Berlen vor die Saue ju schütten ober das Beiligthum den hunden zu geben. Bu Lohn hatten fie mich gertreten und gerriffen. Ware mit

billig geschehen, daß ich vor der Zeit mir mein Leben hatte abgefürzt. Befenntniß mare feinem unter bem gangen Saufen nute gewesen, nur argerlich: feiner mare von der falichen Lehre abgetreten; mir mare geschadet worden und ihnen gar nichts geholfen, und viele Dinge maren bahinten blieben burch mein ungeitiges Befennen. Gott wird michs wohl heißen, wann ich foll fprechen gu ben boben Schulen: fie tennen Chriftum nicht. Wer unberufen läuft, richtet nichts aus. Mache mir alfo gar tein Gewissen mit biesem Unterschreiben". Allerdings findet sich, als 2B. wegen Krankheit 1581 nicht examinirt worden war, die Bemertung in ben Synodalacten: "Diefer fol fufpect fein des Calvinismi halben". Aber in ben nächften Sahren murbe trot bes üblichen ftrengen Colloquiums tein Bedenten über unreine Lehre laut. 1583 hatten "Die Baftors zu studieren gehabt den Locum communem de tertio usu legis im Buch Concordien in Thesi und Antithesi. II. Prophetam Esaiam, darque sie locos communes colligiret und schriftlich ausgezeichnet haben". 1584 wurde der locus communis de persona Christi in libro Concordiae besprochen. Außerdem be= handelte man "primum librum Mosis, qui Genesis inscribitur; darauf fie die quinque capita Catechismi haben muffen probieren und in ein ichriftliches Berzeichnis bringen". 1585 in der Frühlingspisitation lautete die Aufaabe: "I. De descensu Christi ad inferos. II. De ceremoniis ecclesiasticis, quae vulgo adiaphora vocantur. Dazu haben sie bieses halbe Jahr behalten ex sacris primum librum Mosis, qui Genesis inscribitur". In der Herbstvisitation hatten die Geiftlichen zu studiren den "locum communem de aeterna praedestinatione et electione dei in libro Concordiae in Thesi et Antithesi. II. Ex sacris librum viri dei Jesu Siracidae, barauf fic virtutes et vitia cuiusque praecepti decalogi absolvirt und schriftlich aufgezeigt haben". Wenn trok ber breiten Kluft, die zwischen der in dem Concordienbuche gesekmäßig abgeschloffenen Lehre und der Weltanschauung Weigel's bestand, diefer bei den Oberbehörden teinen Anstoß bezüglich seiner Lehre erregte, so dürfte dies der Anpassung seiner Sprache an die Bibel und die Lutherischen Schriften, sowie seiner durch längere philosophische Studien auf ber Universität Leipzig gepflegten dialektischen Gemandtheit jugufchreiben fein. Dagu behielt er mahrend feines Lebens feine Beltanschanung als Beheimlehre für fich. So blieb er unangejochten.

Diefer Zuftand anderte fich, als Weigel's Anhanger, die nicht die philosophische Schulung ihres Meisters besaken, offener mit der Sprache herausgingen. Bei der Generalvifitation, die 1598 ihren Anfang nahm, wurde Weigel's Nachfolger Biedermann irriger Lehre überführt, die auf Weigel's Ginfluß gurudging. Bei dem Begrähniß der Frau Bürgermeisterin hatte er ausgesprochen, der Mensch zerfalle in drei partes: den Leib bejehle er der Erde, die Seele dem Herrn, der Geist aber tomme auch an seinen Ort. Er hatte die Lehre aus Luther's Magnificat und 1. Theffalonicher cap. 5 beweifen wollen. Weiter hatte er bie Auferstehung des Fleisches gelengnet unter Berujung auf 1. Cor. 15 und auf ben Schluß: Quidquid corrumpitur, istud non resurgit; caro nostra in morte et in sepulchro corrumpitur, ergo . . . Bei feiner Bertheidigung hatte er wenig Reuntniß der theologischen Fragen und Mangel an dialettischer Gewandtheit an ben Tag gelegt. Er murbe trot feiner Bitte um Geduld auf die Dorfpfarre Neckanih versett. — Gleichzeitig waren auch Weigel's Söhne Joachim und Nathanael, die fich in Unnaberg aufhielten, im übrigen als feine, ftille, fitt= same, eingezogene Gesellen bezeichnet wurden, ihrer Arznei warteten und vielen Leuten dienten, wegen Berbreitung ber Lehre ihres Baters verbachtig geworben. Sie erklärten: 1. Der Katechismus Luther's bedeuchte fie nicht in allem Gottes Wort und ber Wahrheit gemäß; 2. Chriftus habe nicht Rain's Gleisch, sondern ein himmlisches Fleisch an fich genommen; fei auch nicht unfers Weichlechts, fei

in Mariens Leib nur mutiret worden; 3. die Seligfeit fei nicht an die außer= lichen Worte gebunden; 4. die Privatbeichte fei argerlich; es fei am beften. man bleibe bei der Bitte des Baterunfers: Bergieb uns unfere Schuld u. f. m.: 5. Prediger berkundigen nur, aber Gott bollgiehe die Bergebung der Gunde: 6. Sacramente feien nur Zeichen; 7. die Taufe bewirke nichts, fondern fei nur Beichen für Bnade und Seligfeit; 8. das gefegnete Brot und ber gefegnete Relch fei amar ber Leib und das Blut Chrifti, aber nur den Gläubigen; 9. die Un= gläubigen und Unmundigen empfingen nach Augustin's Ausspruch nur "Panem Domini, sed non Panem Dominum"; fie führten jum Beweis Joh. 6 an, Chrifti Fleisch fei ein lebendig machendes Fleisch; 10. unfer Fleisch werde nicht auferftegen, sondern ein anderer und neuer Leib. Gie hatten bereits ins britte Jahr fich des Genuffes des heiligen Abendmahls enthalten, weil fie nach der Novatianer Meinung neben andern Unwürdigen, Bucherern, Caufern, Gottes= lästerern u. s. w. nicht communiciren wollten. Da sie sich der Belehrung nicht unzuganglich zeigten, murden fie milde behandelt. Ueberhaupt murde auch dies= mal ber Frage feine weitere Bedeutung beigelegt. Erft auf Brund des Synodal= berichts vom 18. August 1624 besahl der Kurfürst eine sosortige genaue Nachforichung nach den Weigel'ichen Schriften an. Infolge deffen murde der Pfarrer ju Ifchopau angewiesen, die Rathspersonen. Lehrer und andere Leute über die Beigel'schen Schriften zu befragen und bezüglich verdächtiger Bersonen ben Rath anzuhalten, ihre Bücher durch Abgeordnete zu durchfuchen, alle und jede Weigelianischen Läster-Charten wegzunehmen und aufs Rathhaus zu schaffen. Ueber den Erfolg der angeordneten Magregel ift nichts befannt.

Doch stand die Vernichtung der Schriften nicht mehr in der Gewalt der sächsischen Censurbehörden, da jene außerhalb des Kurfürstenthums Sachsen Verstreitung durch den Druck gefunden hatten. In Halle war bei Joachim Krusicke seit 1609 eine Reihe von Büchern sauber hergestellt worden; seit 1618 erschienen andere pseudonhm in Neustadt (Magdeburg oder Halle?). Ginen neuen Aufschwung nahm die Verbreitung der Schriften am Ende des 17. und Ansang des

18. Jahrhunderts von Amsterdam und Frankfurt a. M. aus.

Wohin die handschriftlich hinterlassenen Schriften Weigel's hingekommen sind, ist nicht zu ermitteln. Ich kenne nur zwei von Weigel's hand geschriebene Schriftstüde: den von ihm verlangten Kevers bei seiner Ausnahme in die Jahl der kursürstlichen Stipendiaten, der sich im Dresdner Hauptstaatsarchiv befindet, und die Abschrift von Theophrastus Paracelsus' Brief an Luther, Bugenhagen und Melanchthon in der herzogl. Bibliothet zu Gotha, der am Kande den Bermert trägt: Descriptum Tschopae principio Decembris Anno 1581. Die in Wolsenbüttel, München und Breslau ausbewahrten Handschriften Weigel'scher Werte sind durchaus Copien, bei denen es der Untersuchung bedars, inwieweit sie echt, überarbeitet oder untergeschoben sind. Seit Hunnius auf die Wichtigkeit dieser kritischen Frage ausmerksam gemacht hat, ist mancherlei zur Lösung derselben geschehen, doch bedars sie noch eingehender Untersuchung, wozu die sprachslichen und sachlichen Gesichtspunkte genug Waterial liesern würden. Erst dann kann auch das Lehrsstem und die Weltanschauung Weigel's genau sestgestellt werden.

Die Schriften, die Opel S. 54 ff. und Jfrael S. 44 ff. verzeichnet, zersjallen in praktisch-theologische und philosophische. Zu den ersteren gehört u. a. das Büchlein vom Gebet, das in gefürzter Gestalt von Johann Arndt in das 34. Capitel des 2. Buches vom wahren Christenthum ausgenommen worden ist. Auch die letzeren scheinen viel gelesen worden zu sein. Hervorgehoben sei noch die Schönheit und Selbständigkeit der deutschen Sprache, wie sie uns in den meisten echten Schriften Weigel's entgegentritt. Bezüglich seines Lehrspstems sei nach der philosophischen Seite auf Rutter (S. 79 ff.), inbetress der theologischen Speculation

auf Schmidt (S. 679 ff.), sowie auf Opel (S. 121 ff.), Frael (S. 13 ff.) und

die Bemerfungen von Kawerau (S. 597 f.) verwiesen.

3. Schellhammer, Widerlegung der vermeinten Boftill Valentini Weigelii. Bamburg 1621. (Ginfeitig und verfehlt.) - A. Chr. Roth, Rotiger Unterricht von prophetischen Weissagungen. Leipzig 1694. — J. J. Hilliger (Praeses) und J. G. Reichel (Resp.), Vita, fata et scripta M. Valentini Weigelii . . . . Wittenbergae 1721. — J. D. Opel, Balentin Weigel. Ein Beitrag gur Literatur= und Culturgeschichte Deutschlands im 17. Jahrhundert. Leipzig 1864. — A. Ifrael, M. Balentin Beigel's Leben und Schriften. Mit Beigel's Bildnis und einer Nachbildung feiner Sandichrift. Bgl. dazu die Besprechung von G. Kawerau in der Theologischen Literaturzeitung XIII (1888), Sp. 594-598. - A. H. Krenkig, Album ber eb. = luther. Beiftl. im Konigr. Sachfen. Dregben 1883, G. 567. G. Schuberth, Chronit von Großenhain. Großenhain 1887, S. 164, 362. - A. B. Rrengig, Afraner-Album. Meißen 1876, S. 13. - G. Erler, Die Matrifel der Universität Leipzig I. Leipzig 1895, S. 699 b. — Album Academiae Vitebergensis ab a. Chr. MDII usque ad a. MDCII. Vol. II. Halis 1894, p. 78 a. - Die im Texte erwähnte Gratulationsschrift findet fich in der t. Bibliothet ju Dresden und führt den Titel: EPITHALAMJA Scripta huma- | nissimo pietate | atque doctrinae eru- | ditione praestanti viro D. Magi- | stro Valentino Weigelio Hainensi et pudicissimae virgini Catharinae ho- nesti Viri Georgij Po- | chij Filiae. | Titelbild: Gott führt Abam Eva zu. | Witebergae. | In Officina Johannis Lufftij. | Anno 1565. | 4 Blätter, 4°. — G. Buchwald, Wittenberger Ordiniertenbuch. II. Bd. 1560-1572. Leipzig 1895, S. 87, Nr. 765. - D. Martin Luthers Briefwechiel. Bearb. v. Enderg. Calm u. Stuttgart 1893. Bb. V. 148. Die Notig. daß die Abschrift des Paracelsusbriefs von 2B. selbst gesertigt ist, verdanke ich der gütigen Mittheilung des hin. Dr. Georges in Gotha. — J. G. Walch, hift. u. theol. Ginl. in die Religions = Streitigkeiten. 4. u. 5. Th. Jena 1736, S. 1024-1084. - B. Ritter, Gefch. d. chriftl. Bbil. Samburg 1851, VI. 77-100. - 2. Bert, Beiträge 3. Gesch. d. mystischen u. ascetischen Litteratur in Neanders Zeitschr. f. d. hist. Theologie 27 (1857), 1-94: 29 (1859). 49-123. - H. Schmidt in Herzog's Real-Encyfl. j. prot. Theol. u. Kirche XVI 2 (1885), 677—685. — Außerdem habe ich eine Reihe von mehr oder weniger ergiebigen Visitationsacten des kal. Hauptstaatsarchivs zu Dresden benutt, bon denen einzelne, 3. B. Loc. 2000. Generalvisitation der nachjolgenden Städte ... 1598, 99, Bl. 307 ff. u. fonft, die Angaben bei Opel und Frael nicht unwesentlich erganzen. Georg Müller.

Beigl: Franz Jose W., der Bater des bekannten Tonseters Jose W. (s. u.), geboren am 19. März 1740 in Baiern, stand einige Zeit im Dienste des Fürsten Eszterhazy, sand in Wien als erster Violoncellist an der italienischen Oper Berwendung und ward im April 1792 auch in den Musittörper der k. k. Hosecapelle eingereiht, wo er gleichsalls durch seelenvolles Spiel sich auszeichnete. W. hat für die Guitarre und das "Czakan" componirt. Sein Tod ersolgte am 25. Januar 1820. Zwei Jahre zuvor hatte er sein sünszigähriges Dienstjubiläum geseiert. Seine Gattin Anna Maria war Primadonna am Privattheater des Fürsten Ritolaus Esterhazy gewesen und trat danach zur Wiener Oper über, wo ihre Darstellung Gluckscher Hauptrollen, vor allem der Alceste, ansangs der siedziger Jahre ungetheilte Anerkennung fand.

Weigl: Johann Baptist W., geboren zu hahnbach in der Oberpfalz am 26. Marz 1783, wurde im Alter von sieben Jahren als Singknabe in die Benedictinerabtei Brujening (bei Regensburg) aufgenommen und sowol in der

Musik als auch in den Wissenschaften unterrichtet. Im J. 1794 ging er in die Studienanftalt zu Amberg, wo er, ins Rnabenfeminar aufgenommen, feine Symnafialstudien vollendete. Sodann trat er (1801) in Brufening in den Benedictinerorden ein und verbrachte sein Brobejahr im Kloster Rott am Inn. wo der befannte Bolfaschriftfteller Bater Megiding Jais fein Novigenmeister mar. Nach Absolvirung des Noviziates fehrte W. in das Kloster Brüsening zurück. Alls im 3. 1803 biefes Stift aufgehoben murde, begab fich D., ber noch nicht Brofeg abgelegt hatte, nach Umberg, um feine theologischen und philosophischen Studien fortzusegen. Am 31. Mai 1806 empfing er, nachdem er im Clerical= seminar zu Regensburg seine Borbereitung vollendet hatte, die Briefterweihe und wirkte darauf einige Zeit als Cooperator in der Dompfarre dafelbit. Als folcher war er zugleich Religionslehrer in den Mädchenschulen zu Stadtamhof. bem Studienjahre 1806/7 beginnt feine Wirtsamkeit als Rehrer an öffentlichen Bunächst als Lehrer an der ersten lateinischen Schule in Ambera angestellt, wurde er im 3. 1809 jum Professor an ber zweiten Gymnasialclaffe befördert. 3m 3. 1813 erhielt er die Brofeffur der Moraltheologie und Kirchen= geschichte am Lyceum bafelbft. Diefe Stelle betleibete er bis jum Unfang bes Studienjahres 1817 18. Um 20. October des Jahres 1817 wurde 2B. als Projeffor des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte an das Regensburger Lyceum berusen. Hier wirkte er zugleich auch als Rector des Ehmnasiums (1821), dann als Rector des Lyceums (1824), auch als Inspector des Knaben- und Mufitfeminars ju St. Baul (1826) bis jum 3. 1834. Zwei Jahre vorher hatte bie Regierung ihm auch die Stelle eines Rreisscholarchen übertragen. Um 22. Marg 1834 ernannte ihn der Bischof von Schwähl jum Domherrn an der Cathedrale in Regensburg. Er ftarb am 5. Juli 1852 als Domberr, bifchoflicher geiftlicher Rath, Dificial, Scholafticus und bischöflicher Theologe.

28. war ein vielseitig gebildeter Priester von großer Gelehrsamkeit. Haupt= gegenstand seiner wissenschaftlichen Thätigkeit waren die verschiedenen Zweige der Ich verweise hier nur auf feine Arbeiten den fel. Thomas von Rempen betreffend, auf seine Untersuchungen über das Geburts= und Sterbejahr Jefu Chrifti und die noch ungedruckten Borlefungen über Kirchengeschichte und Rirchenrecht. Er befaß vorzügliche Kenntniffe sowol in den alten, wie in den neueren Sprachen. hiervon zeugt feine Ausgabe ber "Rachfolge Chrifti" in fieben Sprachen. Auch ein tüchtiger Mathematifer war er. der Arithmetik und Algebra, welches er herausgegeben hatte, war in Deutschland und Amerika viel verbreitet und wurde auch fpater noch gern gebraucht, allerdings in der Umarbeitung, zu der er den Dr. Wandner autorifirt hatte. vielerjahrener praktischer Schulmann erwies er sich in seinen Rectoratssührungen und durch die von ihm redigirten auf Befehl der Regierung in Druck gegebenen Gefete und Borfcriften fur Die Studirenden an der t. Studienanftalt gu Regens= burg (Stadtamhoj 1823), aus welchen man zugleich die pädagogischen Grundfage und Anfichten ber damaligen Zeit kennen lernen kann. Auch in der Kirchen= musik hat er für seine Zeit Gutes geleistet. Mettenleiter (f. u.) schreibt ihm folgende Compositionen au: 6 Gradualia, Graduale et Offertorium pro tempore quadragesimali, 10 Tantum ergo, 1 Te Deum laudamus, 2 Litaniae de Beata Im J. 1834 componirte er im Berein mit Kanonifus Emmerig die acht Responsorien ber Weihnachtsmette für gemischten Chor mit Orgel. Die erften 4 Nummern find von ihm, die letten von 2B. J. Emmerig (Manuscript im Domchor zu Regensburg). Bu bem Gefangbuche, welches er 1817 herausgab, verfaßte er felbft ein Melodienbuch mit 118 vierstimmig gefetten Melodien. Darunter find 94 von ihm, 15 vom Kanonitus W. J. Emmerig; nur 8 find dem alten Melodienvorrath entnommen, mahrend jum Frohnleichnamshymnus

"Pange lingua" die Weise J. Hahdn's: "Gott erhalte Franz, den Kaiser" verwandt ist (Leipziger nufik. Zeitung 1820, Bd. XXII, S. 617 ff. in Koch, Gesch, des Kirchenliedes, 3. Aust., VI. Bd. (1869), S. 548).

Am 1. Januar 1849 verlieh der König Max von Baiern W. das Ritterstrenz I. Cl. des Berdienstordens vom h. Michael, und am 27. Juli 1850 wurde W. zum außerordentlichen Mitgliede der k. bair. Akademie der Wissenschaften

bei ber historischen Claffe ernannt.

Schriften: "Behrbuch der Arithmetit und Algebra zum öffentlichen Gebrauch und Selbstunterricht" (1811. 3wei Theile. Erfter Theil fechste Auflage. Bum viertenmal bearbeitet und vielfach vermehrt von Dr. 3. B. Wandner. 1848. Zweiter Theil. Dritte, von Dr. J. B. Wandner umgearbeitete Auflage. 1832); "Thomae a Kempis de imitatione Christi libri IV, editio adcurata" (1815): "Katholisches Gebet- und Gesanabuch für nachdenkende und innige Christen, mit besonderer Ruchicht auf die Bedürsnisse studirender Jünglinge, mit einem Borworte von Joh. Mich. Sailer" (1817); Melodien ju dem fatholischen Gebetund Gesangbuch, sithographirt (1817); "De anno Attico." Pedeponti 1824 (Brogramm); "Nummus Neronis argenteus, regi Ludovico oblatus, addita brevi commentatione" (Ratisb. 1830); "Gregory, G. v., Dentichrift über ben mahren Berjaffer des Buches von der Rachfolge Chrifti, revidirt und herausgegeben durch ben herrn Grafen Lanjuinais, ins Deutsche übersett und mit den nothwendigen Erläuterungen und Zufätzen verfehen von J. B. W." (1832); "Abt Prechtl, eine biographische Stizze mit dem Bildnisse des Verblichenen" (1833); "Rodriguez, P. Alphons (S. J.), Uebung der Vollkommenheit und der christlichen Tugenden. Aus dem Spanischen übersetzt von G. Schwab, J. B. W. und Maccathie". 6 Bde. (1836-39); "Die vier Bücher von der Nachfolge Chrifti ins Deutsche übersett" (1836, 1853, 1861); "De imitatione Christi libri IV, multiplici lingua nunc primo impressi et quidem latina archetypi interpretationibus italica, hispanica, gallica, germanica, anglica, graeca. Cum notis et variis lectionibus" (1837); "Reguläre Erdglobuslehre" (1843); "Kroust, Joh. Mich., Meditationes de praecipuis fidei mysteriis ad usum Clericorum etc. V tomi. Ed. J. M. Sintzel. Vitam auctoris adumbravit et praefatus est J. B. Weigl" (1844-47); "Theologisch : chronologische Abhandlung über das mahre Geburts= und Sterbejahr Jeju Christi" (2 Theile, 1849). Seine hinterlassenen Kanzelvorträge hat L. Mehler in drei Banden herausgegeben (1. Sonntagspredigten, 2. Festtags= predigten, 3. Predigten bei verschiedenen Gelegenheiten, 1853). Die Borlesungen über bas jus canonicum, welche 2B. in Regensburg am Lycenm gehalten hat, ebenso seine Borlesungen über Kirchengeschichte befinden sich handschriftlich im Kloster Metten in Baiern.

Musikgeschichte der Stadt Regensburg von Dr. Dom. Mettenleiter, Regensburg 1866, S. 197 ff. — Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums

Regensburg für das Jahr 1853, Regensburg, S. 160 ff.

Wilh. Bäumker. Weigl: Joses W., namhaster Componist, war geboren zu Gisenstadt in Ungarn am 28. März 1766. Bei der Tause sunsänglich verblieb. Vier Jahre daraus übersiedelten die Eltern nach Wien. Schon damals regten sich bei dem Clavicr klimpernden Kleinen die Keime seines schlummernden musikalischen Talcuts, was von dem bekannten Tonseher Florian Gasmann nicht unbeachtet blieb, der auch dem Lieblingsvergnügen des Knaben, auf Rotenpapier Rotenstöpse, deren Sinn und Bedeutung er noch nicht kannte, aufzumalen, durch Schenkung eines große Packes hiervon Vorschub leistete. Mit nenn Jahren ward W. dem Korneuburger Chorregenten Sebastian Wigig, der seiner Zeit

auch seinen Bater unterrichtet hatte, zugewiesen, um die Ansangsgründe der Musit, die Grundbegriffe bes Gefanges, Clavierspiels und Generalbaffes zu er-Im nachstjolgenden Jahre begann er in Wien die Gymnafialftudien. zugleich wurde lange Jahre hindurch der Musikunterricht unter der Leitung des Hojorganisten Georg Albrechtsberger fortgesett. Durch den Berkehr im hause bes Rechnungsrathes Demuth sog er die Lust am Theater und an scenischen Darstellungen ein. Sein ganzes Taschengeld ging floten, um der jah erwachten Leidenschaft zu fröhnen, galt es doch, alles zu einem Marionettentheater Röthige herbeizuschaffen. Bu den Borstellungen, die darin stattsanden, componirte er eine Operette "Die unnüte Borficht oder betrogene Arglift". Bei biefer Beschäftigung, der er insgeheim oblag, ward er von seinem Bater überrascht, welcher das Geleistete weit über seine Erwartungen fand und ihm rieth, zur Streichquartettbegleitung auch die Blaginftrumente hingugufeken. Alls dies geschehen mar, spielte der Junge diesen Erftlingsversuch Gluck und Salieri vor. Er fand ihren Beifall, und fie beschloffen, bem begabten Runftjunger den erften Schritt in die Deffentlichkeit leicht zu machen. "Den jungen Menschen muß man aufmuntern", meinte Blud, "ich werde mit dem Raifer fprechen, die Oper muß aufaeführt werden". Gie erwirtten den taiferlichen Befehl zu ihrer Inscenesekung, doch wußte man diese möglichst lange hinauszuschieben, sodaß sie trok der gunftigen Aufnahme, welche fie am 23. Februar 1783 fand (drei Stude, darunter die Arie des Salamifrämers, mußten wiederholt werden), nur noch drei Mal gegeben ward und als lette deutsche Oper am 4. März 1783 den Reigen der Borstellungen von Nationalfingspielen beschloß. Dem Componisten trug fie feitens des Raifers Josef II. ein Geschent von 75 Ducaten ein. der Bater gleichwol auf der Fortsetzung der gelehrten Studien bestand, mandte fich 2B. dem Studium der Medicin gu, indeg flößte ihm eine anatomische Gecirung, ber er beiwohnte, folchen Abicheu bor diefem Berufe ein, daß er feinen Bater befchwor, ihn die Rechte ftudiren ju laffen. Er erbat von dem damaligen Studienprafes Freiherrn van Swieten die Berleihung eines Stipendiums. dessen Ginladung besuchte er die in seinem Hause allsonntäglich Mittags statt= findenden Aufführungen, wobei Werte von Bandel, Bach, Graun und anderen berühmten Meistern vorgeführt wurden, Salieri, Starzer, Teyber, van Swieten und 2B. fangen, mahrend Mogart auf dem Clavier begleitete. Bier lernte er, wie man Partitur spielen foll. "Wer Mozart", außert er fich, "nicht 16- und mehrzeilige Bandel'iche Bartituren mit unübertrefflicher Fertigfeit fpielen, felbst bagu fingen und zugleich die Fehler der andern verbeffern fah, der kennt Mogart nicht gang, benn er mar barin eben fo groß als in feinen Compositionen. Dan borte ftets ein ganges Orchefter". 2B. warf fich, von folchem Mufter angeregt, mit ganger Rraft auf das Bartiturfpiel und brachte Tage und Rachte dabei gu. Aber trop der besten Zeugnisse bekam er kein Stipendium. Ban Swieten scheint im Plane gehabt zu haben, ihn dadurch vom Rechtsstudium abzudrängen und der Musik zuzuführen, auch verlor 2B. alle Luft, auf dem betretenen Bege fortzusahren. Auf den Rath Salieri's willigte der Bater ein, Josef Mufiker werden zu laffen, umfomehr, als jener fich bazu erbot, ihn als Schüler anzunehmen. "Da Sie Gagmann's, meines Lehrers, befter Freund waren", erflärte Salieri, "jo will ich an Ihrem Sohn vergelten, was ich meinem Lehrer verdanke, und fein zweiter Bater fein". Diefe Bufage hat der wackere Italiener treulich gehalten. "Er hat mich gerettet", versichert W., "ihm verdanke ich alles, was ich geworden bin". Salieri erwies sich als Mentor des hoffnungsreich aufstreben= den Talentes. Er unterwies ihn in der Composition, gab ihm Unterricht im Theaterjach, in der Behandlung der musikalischen Declamation und im Partitur= spiel, nahm ihn zu allen Broben und Borftellungen mit und war zudem be-

mibt ibm junachit als feinem Substituten am Soitheater eine fichere Stellung gu berichaffen. In diefer Gigenschaft lieferte 2B. bald Broben eines beachtens= werthen Dirigententalents. Seine Oper "La Sposa collerica", ein unreifes Broduct, tam nicht gur Aufführung. Im Beftreben, Mogart nachzueifern, hatte der jugendliche Künstler eine von Roten wimmelnde Partitur zusammengebracht und mar nicht wenig ftolg auf biefe vermeintlich portreffliche Arbeit. Salieri, ber fie durchfah, überredete ihn, porerst eine Anzahl Ginlagsstucke zu Opern anderer Meister zu feten, wodurch er, durch prattische Ersahrung gereift, für die Singftimme wirkfam ichreiben und auch die Wirtung ber Inftrumentirung beurtheilen lernte. Sein nachfter Compositionsversuch, Die Oper "Il Pazzo per Forza" fiel zur Zurriedenheit des Meisters aus. Sie ward 1788 mit Ersola aufgeführt und trug 28. vom Raifer Jofef, den ein Quartett im erften und ein von Weigl's Bater gespieltes Bioloncellsolo im zweiten Act lebhaft angesprochen hatte, ein Geschent von hundert Ducaten ein nebit einer namhaften Erhöhung seines Gehalts. Mit diesem Werk hatte W. als Componist sich in Ruf gebracht. Der Durchfall feiner Oper "La caffettiera bizarra" 1790 verschlug bem gegenüber "Cowol Buch als Mufit hatten tein befferes Loos verdient", urtheilt der Tonsetzer selbst darüber. Im Gerbst desselben Jahres seierte er in Esterhaz mit der Cantate "Venere ed Adone", die auch in Wien wiederholt zur Aufführung tam, Triumphe. Rach seiner Rückfehr nach Wien traf ihn die Anordnung des Raifers Leopold, wonach er als wirklicher Capellmeister fünftighin bloß zu dirigiren hatte, mahrend ihm das Opernichreiben für das Softheater untersagt war (mit Salieri ward es umgekehrt gehalten), "wie ein Donnerschlag", doch componirte er für das Marinelli'sche Theater bald darnach die beiden Theile des "Betermannchen". Indeffen mar Cimarofa angefommen, "ein jovialer herzensguter Mann", mit welchem er bald innig befreundet war. 2B. oblag es, deffen unfterbliche Oper Il Matrimonio segreto einzustudiren und in den auf die ersten drei Aufführungen, die der Componist Leitete, jolgenden Borstellungen am Clavier zu dirigiren. Der Fürsprache dieses genialen Reapolitaners (auf den Weigl's für die Fürstin Lubomirska ge= schriebenes Melodram "Amletto" Gindruck gemacht) beim Raifer verdantte er eine weitere Gehaltszulage und die Aussicht auf lebenslängliche Versorgung. Unter Franz II. war Weigl's Schaffensluft wieder freier Spielraum gewährt. Seine "Principessa d'Amalfi" errang am 10. Januar 1794 einen durchichlagen= den Erfolg. Der nachfichtige Sandn nennt fie "gedankenneu, erhaben, ausdrucksvoll, turg ein Meifterftud" und legt feinem "lieben Pathen" ans Berg, "diefen echten Styl ftets zu beobachten, damit er die Ausländer neuerdings überzeuge, was der Teutsche vermag". Auch "l'Amor marino" ward mit Beifall aufgenommen und unter dem Titel "Der Korfar aus Liebe" auch auf deutschen Bühnen gegeben. Unter den weiteren Werken griff außer den auf Befehl seiner Bonnerin, ber Raiferin Maria Therefia, Gemahlin Frang II., 1804 gefchriebenen Oratorien "La Passione di Gesù Cristo" und "La Resurrezione" namentlich die innerhalb zweier Monate componirte Oper "l'Uniforme" durch, bei deren Erstaufführung als Atademie im Saustheater ju Schonbrunn 1805 die Raiferin felbst die Pauline fang. Um diefe Zeit lernte er seine nachmalige Gattin, die f. f. Rammerdienerin Frl. Elifabeth Bertier fennen und erhielt, um ju berhüten, daß er ber an ihn ergangenen Berujung nach Stuttgart Folge leiftete, lebenslängliche Anstellung. Rachdem er nebst andern Werken "Kaiser Hadrian" geschrieben und burch ben Tod feiner faiferlichen Wohlthaterin, ber Stifterin feines ehelichen Gludes, in tiefe Trauer verfett worden, reifte er einer vortheil= haften Ginladung folgend nach Mailand. Binnen wenigen Wochen war die Oper "Cleopatra" fertig. W. wollte darin sich als deutscher Tonsetzer befunden und icheute davor gurud, die turfifche Mufit angubringen. Sie erzielte, wiewol die Beitungen über die "gothische Musit" wigelten, einen mäßigen Er-Bei der Composition der zweiten Oper für Mailand "Il Rivale di se stesso" machte er fich die Arbeit leicht, vermied alles Runftliche und trachtete blog dem Ohr zu ichmeicheln und fur die Sanger recht dantbar zu ichreiben. Seine neue Oper machte Furore, jo bag man ihm ben Poften als Director bes bortigen Conservatoriums anbot. Batte er eingewilligt, fo ware aus ihm wol ein zweiter Simon Manr geworden, er that es nicht. Diefer Aufenthalt auf italienischem Boden blieb ihm unvergeglich, er rechnete diefe Zeitipanne zu ben aluctlichsten und heiterften feines Lebens, fo febr mard er mit Aufmerkfamteiten aller Art überhäuft. Rach siebenmonatlicher Abwesenheit beimaefehrt, schrieb er bald nacheinander feine beiben beiten Opern, "Das Waifenhaus", welche dauernben Beifall fand, und "Die Schweizersamilie", welche begeiftert aufgenommen ward und ben größten Erfolg erzielte, ben irgend ein deutsches Opernwert feit der "Zauberflote" bis zum Erscheinen des "Freischütz" davongetragen. Zugleich fette er im Berein mit Gproweg die von Collin u. A. gedichteten Landwehrgefange und Rriegelieder in Mufit. 1810 fcuf er die Oper "Der Bergfturg", welche bem Bublicum oratorienmäßig vortam, ichrieb anläglich ber glüdlichen Rudtehr bes Raifers Frang aus bem frangofischen Feldzuge die Cantate "Die Rraft ber Weihe" 1814 und leitete am 10. December beffelben Jahres in An= wefenheit der allirten Monarchen die Borftellung feiner aufs prachtigfte ausgestatteten Oper "Die Jugendjahre Peter des Großen". Einige Monate später ward er abermals nach Mailand berusen, wo seine Oper "l'Imboscata" allge= mein gefiel, desgleichen die anläglich des erstmaligen Besuches des Raifers Frang in der Scala am 4. Januar 1816 aufgeführte Cantate "Il Ritorno d'Astrea". Auch der Einacter "Nachtigall und Rabe" erfreute sich in Wien einer günstigen Aufnahme, mahrend die fur Stalien bestimmt gemejene, ins Deutsche übersette Oper "Margaritta d'Anjou" 1819 abfiel, nur ein Chor im 2. Finale, der nach bem Gingeständniß des Componisten "in Wahrheit geschmiert ist", wurde jedes Mal jur Wiederholung begehrt. Dieje Schlappe machte "Daniel ober Baal's Sturg" wett, bei bessen Composition er fich besonders gusammengenommen hatte, und der von überschwänglichen Runftrichtern hochgepriesen, ja Glud's Schöpfungen an die Seite gestellt marb. Der alte Salieri, der bon diefer "claffifchen" Leiftung im ernften Stile entzudt mar, fchrieb ihm: "es lebe die deutsche Schule, wenn fie in folder Weise gehandhabt wird!" Andere saben in ihr ein Runft= werk, in dem "fein Name bis in die fpateste Nachwelt ruhmvoll fortleben" werde und das "als ein unzerftorbares Dentmal von feinen Fluthen der Zeit verfpült werden konne". Jedenfalls ift es der einzige Berfuch Weigl's in der pathetischen, auf großen Effect ausgebenden Schreibmeife. Rach mehr als 40jahriger Thatigkeit beim Hoftheater suchte der ergraute Mann um seine Entlassung an. 1827 ward er jum Bicehoscapellmeister ernannt. Bon nun an verlegte er sich auf Roch im nämlichen Jahre am 8. Dedas Componiren von firchlicher Musik. cember ward seine C-Meffe in der Hofcapelle aufgeführt. Ihr reihten fich in jedem der nächstfolgenden fieben Jahre eine neugeschaffene an (1828 eine in D, 1829 in Es, 1830 in B, 1831 in D, 1832 in F, 1833 in G, 1834 in A). Die Reihe feiner neun Sochamter, wenn wir zwei Jugendarbeiten, eine Meffe in F und Es unbernafichtigt laffen, beschloß die E-Messe 1837. In allen herrscht ein reiner Stil, Burde und Innigfeit, besonderes Interesse erregen die fraftig gearbeiteten Fugenfähe. Rachdem W. vom Kaiser Ferdinand durch die Berleihung der großen goldenen Civil-Chrenmedaille ausgezeichnet worden war, zog er fich 1843 von aller mufikalischen Thätigkeit gurud und beichloß, die letten

31

Jahre in geistige Unempsänglichkeit versunken, seine Lebensbahn am 3. Februar 1846. Seine Ueberreste wurden auf dem Währinger allgemeinen Friedhose be-

îtattet.

Alls Menich zeichnete ihn anspruchslose Bescheidenheit sowie Wohlwollen gegenüber feinen Untergebenen auf. Bescheidenheit ift auch der Grundzug feines fünstlerischen Talents. Er war feine Größe, aber ein tüchtiger Tonseker, dessen Name gleich benen feiner Beitgenoffen Wenzel Müller, Schent, Winter, Bumfteeg in der Geschichte der Oper unvergeffen bleiben wird. Rur ein eng umfriedetes Gebiet hat er als feine Domane betrachten fonnen, das der idnulifchen Oper, worin eigentlich dramatische Conflicte vermieden find, und Alles in einer anheimelnd gemuthlichen, friedfamen Sphare fich abspielt. Da leiftet er Erfreuliches. was "Das Waisenhaus" (4. October 1808) und "Die Schweizer-Beide Opern enthalten fanite, melodifch jamilie" (14. März 1809) bezeugen. angenehme, in Ihrischer Gelbstgenügsamkeit sich gefallende Mufit - nicht ohne einen leifen Anflug von Eigenthumlichkeit, aber doch ohne höhere Driginalität. Gine rührsame, oft ans Weinerliche ftreifende Sentimentalität tommt in den Texten, beren Stoffe bem fleinburgerlichen Leben entnommen find, jum Ausdruff. Diefer Jon klingt auch in der Mufit deutlich an. Gie girpt gartempfindfam und umgantelt, ichuchtern in harmonischer und orchestraler Beziehung, in lieblichen Tonwellen das Mozart'sche Vorbild. W. ist ein wackerer Jünger diefer weitverbreiteten Schule, ein Sternlein unter ben vielen Trabanten jenes Blaneten am Runfthimmel, das in fühlbarem Abstand von Mogart, Ditters und Beethoven als ein Talent zweiter Bnte fein milbes Licht ansftrahlt.

Max Diet.

Beigl: Nivard W., geboren zu Hajnerbach in Niederöfterreich, Ciftercienser zu Säusenstein, später Theologieprosessor am bischöflichen Alumnat zu St. Pölten, seit 1817 Präsect der theologischen Lehranstalt zu Heiligenkreuz, wo er schon mehrere Jahre vorher als Theologieprosessor gewirft, † am 25. März 1823 im Stiste Zwettl, dem er von früher her angehört hatte, war ein hervorragender Orgelspieler, auch verdienstvoller Componist sür dieses vollstimmige Instrument. Seine Tonsätz sind unveröffentlicht geblieben.

Weigl: Thaddaus W., Sohn von Franz Josef W. (f. o. S. 476), war 1776 in Wien geboren. Dauk dem ausgesprochenen Talente seiner Eltern und seines um gehn Jahre älteren Bruders Josef genog er den Bortheil, inmitten einer mit Mufit gefättigten Atmosphäre aufzuwachsen, zumal auch handn, Mozart, Salieri, Ditters, Albrechtsberger, Umlauf u. A. im Elternhause verfehrten und hier öfters mit Musik sich unterhielten. Den ersten Unterricht im Singen, Clavier= und Geigenspiel empfing der neunfährige Knabe durch den hochbetagten Regens chori in Kornenburg Sebaftian Wikig. Im nächstjolgenden Jahre ward er Albrechtsberger jur Ausbildung in der Tonsekfunft übergeben. Der alte Bedant buldete nicht, daß fein Schiller gum Galanteriefpiel andere Werte als die Bandel's und Bach's vornehme. Die Bekanntichaft mit ben Leistungen Mogart's und Sabbu's zu machen, welche ber verknöcherte Theoriemann nur als - Zuderbrot aufah, war ihm ftrenge unterfagt worden. Indeg erreichten die brakonischen Borichriften nicht ihren Zweck. Die Bersuchung, durch die frischempsundenen Tondichtungen der Meister der Wiener Schule fich Geist und Gemuth erlaben zu laffen, trat unabweislich an ihn heran, lagen fie doch jum Gebrauch feines alteren Bruders in dem Zimmer, das er mit diesem bewohnte, herum. Wie hatte er es über fein Berg bringen konnen (angerte er in einer autobiographischen Stigge), diese Werke nicht zu berühren, da ihm das Eindringen in diese Geheimnisse so leicht war, und er auf einem

entfernten Tische an feinen trodenen Grempeln arbeiten mngte, mahrend fein Bruder die bluthevollen Compositionen dieser Meister auf dem Clavier portrug. Gierig griff er nach den Partituren von Figaro und Don Juan und muhte fich, fie am Clavier zu fpielen. Bei biefem Borhaben fand er feitens feiner Mutter. die ihn überrascht hatte und nun felbst die Gesangspartien ihm vorsang, fräftige Aufmunterung, fodaß er bald feinem Bruder am Cembalo auszuhelfen im Stande war. Bald machten ihn in manchen mufikliebenden Familien hubsche Compositionen beliebt, er gab Musiklectionen, feste jedoch dabei, dem Bunfch des Baters folgend, feine gelehrien Studien eifrig fort. Ein Bufall ließ bie Schakung feines Talents in weitere Rreife bringen. Um dem Brofeffor der Philosophie Samuel Cape feine Dantbarkeit zu bezeugen, verfiel er auf die Idee. eine Cantate zu ichreiben und Diefelbe bei einer großen Rachtmufit bem zu Ehrenden porzuführen. Roch im selben Jahre ward fie mehrmals wiederholt und lentte die Aufmertsamkeit des Raisers auf den jugendlichen Musenjunger. seine erste komische Oper, "Die Marionettenbude oder der Jahrmarkt zu Grün= walbe", fowie Die gleichfalls für das Marinelli'sche Theater geschriebene Ober "Idoli" wurden beifällig aufgenommen. Bei der Grundung des Goftheatermufitverlags 1795 wurde er mit der Einrichtung fämmtlicher am Spielplan befindlichen Opern und Ballete fürs Clavier betraut, vom Marg 1796 an bereifte er im Auftrage des Hoftheaterdirectors Freiheren b. Braun die Länder Deutschlands. Nach feiner Ruckfehr ward er zum f. k. Hoftheatercompositeur ernannt. Wie vordem fein Ballet "Die Unterhaltung auf dem Lande", fo machten jett feine Tangdramen "Die Bermählung im Reller", "Die Suldigung", "Chrus und Tompris", "Das Gefpenft im Traume", "Hamlet", "Der Tob bes Herkules" In der Folge ward ihm die Orchesterleitung sowie die Direction des bisher arg vernachläffigten Opernarchivs, bas er in Ordnung brachte, sammt der Hoftheatercopiatur übertragen. Trot diefer vielfältigen Beschäftigung ließ seine Productivität nicht nach, wie die Ballete "Die Waife der Berghöhle", "Der wachsame Dorfrichter", "Zulima und Azem", "Berlegenheit durch Bufalle" "Die verliebten Thorheiten", "Der Tiroler Jahrmarkt", "Bacchus und Ariadne", besgleichen seine Opern "Armidoro, Prinz von Leon", "Omar oder der schönste Sieg" (Text von Friedrich Rochlit), "Das erhaltene Orakel" (letztere nicht aufgeführt) erweisen. Rach Sugmayer's Tode rudte er jum 2. Capellmeifter bor, zog sich aber bald gänzlich vom Theaterdienst zurück, um sich ausschließlich feinem 1801 begründeten Minfifverlagsgefcafte zu widmen, welches er mit Em= figfeit betrieb und das nach feinem am 10. Februar 1844 erfolgten Ableben von feinem Sohne Beter fortgeführt, fpaterhin aber aufgelaffen mard.

May Dietz.
Beigle: Gottfried Hartmann W., Basler Mijsionar, Sohn des Pfarrers Karl Christian Hartmann W. von Zell b. Exlingen und der Johanna Rosina Werner, wurde am 1. Juli 1816 geboren, † 7. Juni 1855 zu Mangalur in Ostindien. Ein echter Sohn seiner Eltern, des gelehrten, bescheidenen Pfarrers und seiner talentvollen Mutter. Gut evangelisch erzogen sie ihren Sohn in den Grundsähen ihres Glandens. Die Mutter starb srüh. Er sah sie nicht mehr, da er schon im J. 1825—1830 in den Schulen von Stuttgart bei seinem Großvater Werner, dem befannten Philologen, in Ludwigsburg, Sindelsingen und Nürtingen die gewöhnlichen Schulwissensen, in Audwigsburg, Sindelsingen und Nürtingen die gewöhnlichen Schulwissensten mit ausgezeichnetem Ersolge durchmachte. Seine Confirmation durch den Vater im April 1830 machte einen tiesen Eindruck auf sein Herz. Schon damals zeigte sich in ihm der Wunsch, Missionar zu werden. Als der Vater starb, lag seiner nun verwittweten zweiten Frau die Sorge sür die drei Kinder ob, von denen Gottsried zu einem lebhasten, reich begabten Jünglinge herangewachsen war nud seine Fortbildung im Seminar

au Urach fuchte. Im Berbite 1834 bezog er, reich ausgestattet mit Renntniffen aller Art, die Universität Tubingen. Bier marf er fich auf bas Studium jeder Sprache und Wiffenschaft, ausgenommen die Theologie. Sier lernte er auch Moalina (91, D. B. XXII, 47), feinen fpateren Mitarbeiter in Offindien tennen, deffen Bater, der Biarrer von Mössingen war, Weigle's verwittwete Mutter im Rovember 1835 Bald wandte fich jest 2B. der Theologie gu, wobei er fich besonders an den Brofeffor Schmidt hielt, der ihn auch innerlich forderte. Rebenber ging die Erlernung von Arabisch, Perfisch und Sansfrit. Gegen Ende des Jahres 1838 fam er als Lehrer des Miffionshaufes nach Bajel, wohnte aber unter den Schon 1840 reifte er mit drei anderen Miffionaren nach Oftindien und traf am 19. September in Mangalur ein, wo fich ein schones Reld ber Thatigfeit für ihn aufthat. Latein, Griechisch und Bebraifch maren ihm geläufig, Die Bauptiprachen Guropas vom Russischen bis jum Portugiefischen fannte er. Raum in Oftindien angetommen, trieb er Canarelifch, Mahratti, Buzerati und Sindufthani. Er fügte späterhin auch noch Malajalim, Tulu und Tamil hinzu. Er trat als Lehrer in die englische Schule und sprach bald das Englische fließend. Wie sein Bater war er ein gründlicher Mathematiker, in der Medicin, Ana= tomie und Physiologie zu Hause. Geologie, Aftronomie und namentlich Botanik fannte er trefflich. Musit und bagu eine vortreffliche Stimme zeichneten ibn Wodurch 2B. aber hervorragte, mar fein Untheil an der Ueberfetjung der Bibel ins Canarefifche. Er befaß eine besondere llebersetungsgabe. Er übersette auch einen deutschen Commentar, und zwar ohne Bulje eines Dolmetschers. Auch Bunhan's Bilgerreise, sowie ein canaresisches Liederbuch verdankt man ihm. Als Brediger war er gedankenreich, einfach und erbaulich. In einer canaresischen Berjammlung fühlte er fich beimischer, als in einer englischen. Er fprach aber auch bas Canarefische jo gut, als ein Canareje. Rachdem er fünf Jahre in Mangalur gearbeitet hatte, trat er in den Chestand, es war eine glückliche, mit vier Rindern gesegnete Che. Fünf Jahre brachte er auf den Rilgherries zu und half die Madaga-Mijsion gründen. Während der letten fünf Jahre theilte sich seine Wirksamkeit zwischen Tharwar und Mangalur. Leider aber erkrankte er im Juni 1855 und starb schon am 7. Juni. "Er lag da", schreibt der oftindische Prediger Kaundinja, "als wenn er tief ins Gebet versenkt wäre, mit einem Hauch jeliger Gewißheit auf seinem Angesicht, daß der himmlische Bater sein Flehen erhöre."

Mögling, Memoir of the late Rev. G. Weigle, missionary of the German Evangelical Mission at Mangalore. Madras 1855. — Milfions Magazin 1855. IV. Quartalsheft, S. 94—115.

Weihrauch: August W., auch Weirauch und Wehrauch geschrieben, Komifer und Theaterdichter, † am 2. November 1883 in Rudolstadt, gehörte neben Kalisch zu den beliebtesten Possendichtern in Berlin. Seine Stücke bildeten lange Zeit hindurch namentlich für das Walnertheater wahre Kassenmagnete. Das gilt vor allem von seiner Posse: "Die Mottenburger", die er mit Kalisch zusammen veriaßt hatte. Fast eben so lang hielt sich die Posse: "Kieselack und seine Richte", während: "Die Maschinenbauer von Berlin", "Die Bummler von Berlin" und "Die Droschkenkutscher von Berlin" rascher wieder vom Repertoire verschwanden. Trotz dieser immerhin beträchlichen localen Ersolge ist über das Leben Weihrauch's nichts zu ermitteln gewesen, da es noch immer an einer geschichtlichen Würdigung der Berliner Posse sehlt.

Bgl. Die Geschichte des Wallner-Theaters von L. u. S., abgedruckt im "Bär" X. Berlin 1884. S. 222, 273, 330 und anderen Stellen. — Karl Biesendahl, Deutsches Theaterjahrbuch. Berlin 1892. S. 167, 168. —

Allmanach ber Genoffenichaft Deutscher Buhnen-Ungehöriger, XII. Raffel u. Beibnig 1884. S. 107, 108.

Beifard: Meldior Abam 2B. (Weidard), Argt des vorigen Jahrhunderts, murde am 27. April 1742 ju Römershag im Fuldaischen geboren. Er widmete fich dem Studium der Seilkunde in Wurzburg und erlangte hier 1763 die Doctorwürde mit der Inauguralbiffertation: "Natura medicatrix, medicus naturae minister". Er ließ fich darauf in Inloa als Arzt nieder, wurde hier successive fürstlich juldaischer Hofrath, Leibargt und ordentlicher Broieffor ber Medicin, betleidete nebenher Die Stelle als Babeargt in Bruckenan, legte 1776 diese Aemter nieder, folgte 1784 einem Ruf als Leibargt der Kaiferin Ratharina nach St. Petersburg, wo er 1785 mit dem Titel eines Etatsraths ausgezeichnet murde, und trat 1791 in den Dienst als Leibargt des Fürstbischofs von Dalberg in Maing, ichied jedoch 1792 bereits wieder aus demfelben, um fich als Arzt in Mannheim und zwei Jahre fpater in Beilbronn niederzulaffen und nach vorübergehender abermaliger Function als taif. ruff. Leibargt (bei Baul I. in Petersburg) in fein Baterland gurudgutehren, wo er fürstlich fulbaischer Geheimrath. Director ber Medicinalanstalten wurde und am 25. Juli 1803 starb. W. war ein gelehrter, tüchtiger Praktiker und hat auch viel geschrieben. Ein Theil feiner Schriften begieht fich auf das Bad Brudenau, ein anderer auf die zu feiner Zeit befonders lebhaft discutirte Brown'sche Lehre, deren eifriger Anhänger 2B. war, außerdem tommen noch mehrere Autobiographien und Schriften nicht medicinischen Inhalts in Betracht. Die Titel einiger sind: "Gemeinnützige und medicinische Beitrage" (Frantfurt und Leipzig 1770); "Observationes medicae" (Frantfurt 1775); "Der philosophische Argt" (4 Stude, Frankfurt 1773—1775; 3. Auft. 1798); "Vermischte medicinische Schriften" (3 Stücke, ebenda 1778—80; neue Aufl. 1793); "Entwurf einer einfachen Arznepfunft oder Erläuterung und Bestätigung ber Brown'ichen Argneplebre" (ebenda 1795; 3. Aufl. 1797, ins Italienische, Frangofische und Spanische überfegt); "Medicinisch-practisches Sandbuch auf Brown'iche Grundfage und Erjahrungen gegründet" (3 Theile, Beilbronn 1797; 3. Ausgabe 1801, dreimal ins Italienische übersett); "Biographie des Dr. M. A. Weikard von Ihm felbft herausgegeben" (Berlin und Stettin 1784); "Dentwürdigfeiten aus ber Lebensgeschichte des Raiferlich Ruffischen Ctatsrathes M. A. 28. nach feinem Tode zu lesen" (Frankfurt und Leipzig 1802).

Bgl. Biogr. Lex. VI, 223. Weifert: Joh. Wolfgang W., geboren ju Rürnberg am 14. Juni 1778, erhielt, da feine Eltern in durftigen Berhaltniffen lebten, einen nur mangelhaften Clementarunterricht in einer Armenschule. Seinen Bater verlor er schon früh und so fiel die Erziehung ausschließlich der Mutter zu, die von Roth und Sorgen bedrängt sich wenig seiner Ausbildung annehmen konnte. Dreizehn Jahre alt wurde er einem Schneidermeister in die Lehre gegeben, und als er fie überstanden, begab er sich auf die Wanderschaft, die für ihn bei seinem geweckten und strebsamen Sinn zu einer Schule der Bildung werden sollte. Was er in feinen Kinder-jahren ohne feine Schuld hatte verfäumen muffen, das brachte er, unterstützt durch tüchtige Naturanlagen, bald wieder ein. Ja, mehr als das, er juchte burch bas Studium ber Geschichte und Geographie, der Raturwiffenschaften, burch bas eifrige Lefen ber deutschen Claffiter und ber alten Schriftfteller in guten beutschen Uebersetzungen fich ftets zu vervolltommnen und erreichte fo einen Grad von Bildung, der über das gewöhnliche Mag weit hinausging. Rach vollendeter Wanderschaft ließ er fich ju Nürnberg als Schneidermeister nieder und verbeirathete fich mit einer Tochter des Nürnberger Drechslermeifters Reilpflug. Durch diese Beirath tam er in den Befit eines ziemlich einträglichen Geschäftes,

486 Weil.

das ihn in den Stand setzte, ein behagslicheres Tasein zu sühren und ihn nicht mehr allein auf sein Handwerk, das ihm von jeher wenig Bestiedigung gewährt hatte, als Erwerbsquelle hinwies. Damals versuchte er sich zuerst in Gedichten in hochdeutscher Sprache und in Nürnberger Mundart. Schon in seiner Jugend hatte er in gesellschaftlichen Kreisen, deren Mittelpunkt der Nürnberger Wolksbichter Konrad Grübel (f. A. D. B. IX, 786) bildete, sich für dessen Dichtungen begeistert. Grübel war und blieb stets sein Vorbild, dem er nachahmte und das er nicht selten erreichte.

Weiterhin war seine Stellung, die er längere Zeit zum Nürnberger Theater einnahm, auf seine dichterische Production einigermaßen von Einfluß. Er trat hier in kleineren Rollen auf, erhielt aber auch Gelegenheit, sich in kleineren dramatischen Stücken dichterisch zu bethätigen. Sein mundartliches Luskspiel "Der Haußherr in der Klemme", in welchem er die Hauptrolle spielte, sand großen Beisall und wurde wiederholt aufgesührt. Zu Konrad Grübel's hundertzihrigem Geburtstag (1836) dichtete er ein Festspiel, in dem er gleichfalls

auitrat.

Wenn W. auch in Grübel sein Muster und Vorbild verehrte, dem nachzueisern er als seinen dichterischen Beruf erkannte, so liegt doch seine Eigenart nicht auf dem Gebiete altreichstädtischen Volkslebens, das Grübel mit Virtuosität und "als echter Nürnberger Philister" pflegte, er schöpfte seine Stoffe aus der eigenen Ersahrung, aus seinen Studien, seiner Lectüre. Der Schwant insbesondere, wozu der Nürnberger Dialekt in seiner derben Art gewissermaßen von selbsteinsadet, war das Gebiet, wo er sich am heimischsten sühlte, wo er das Beste leistete. So entstanden jene Gedichte, die altelassische Stoffe "in den volksthümlichen Geist und das mundartige Gewand" umformen, Travestien in der Behandlung des Stoffes und zum Theil auch unter Ansehnung an bekannte Gedichte, wie Der Taucher, Der Handschuh, Phastons Sturz, Semese, Die Sündsstuth u. s. w.

Seine Gedichte gab W. zunächst in einzelnen Blättern, dann in sieben Heftchen heraus, die längst vergriffen sind. Gine auf jünf Bände berechnete Gesammtausgabe beabsichtigte im J. 1842 Dr. Georg Karl Frommann, der bekannte spätere II. Director des germanischen Museums zu Nürnberg, der damals noch in Coburg weilte. Leider kam diese Ausgabe über den ersten Band, mit Glossen und Anmerkungen, nicht hinaus. Frommann gab dann später (Nürnberg 1857) "Ausgewählte Gedichte in Nürnberger Mundart" von B. heraus. S. auch Joh. Priem, Konrad Grübel und seine Nachsolger. Nürnberg 1882.

Weil: Gustav W., einer der besähigtsten Orientalisten seiner Zeit, ist in Sulzburg im badischen Oberlande am 25. April 1808 geboren. Zum Rabbiner bestimmt, wurde er von Jugend auf im Hebräischen, Deutschen und Französischen unterrichtet, vom Ortsgeistlichen lernte er Latein. Zwölf Jahre alt tam er nach Met, um Talmud zu studiren, dem er aber keinen Geschmack abgewann, so daß sür ihn der Ausenthalt in Met nur wegen des Französischen von bebeutendem Werthe war. Er bezog 1828 die Universität Heidelberg, wo er sich der Philologie und Geschichte widmete, zugleich aber bei Umbreit Arabisch zu lernen begann. Obwol mittellos, da sein Vater das Vermögen verloren hatte, begab er sich doch 1830 nach Paris in die Schule de Sach's, und von dort solgte er der französischen Expeditionsarmee nach Algier. Er lieserte von Algier aus Correspondenzen sür die Augsburger Allgemeine Zeitung. Seine dort auf die Dauer unhaltbare Stellung gab er im Januar 1831 aus, reiste nach Kairo und hatte das Glück, als Lehrer des Französischen an der aegyptischen Medicinsschule zu Abu-zähel angestelli zu werden, und er benutzte die günstige Gelegenheit,

Weit 487

unter den vorzuglichen grabischen Philologen Mohammad Annad etstantawi und Ahmed et-tunfi gu ftudiren. Auch lernte er hier Neuversisch und Türkisch. Mit furzer Unterbrechung durch eine Reife nach Europa im Mai 1832 blieb er in Aegypten bis jum Marg 1835. In diefer Beit tehrte er über Konftantinopel, wo er sich türkischer Studien wegen eine Zeit lang aufhielt, nach Deutschland jurud und versuchte feine Sabilitation in Beibelberg ju erwirken, was ihm nicht ohne Schwierigfeiten gelang. 2B. hatte nämlich gegen Joseph von Sammer in einer Nebersetung von Samachichari's goldenen Salsbandern (Stuttg. 1836) polemifirt, was bei dem hohen Ansehen Hammer's die incompetente Beidelberger Facultät stukig gemacht hatte. Die Empsehlung de Sach's eröffnete ihm aber den Weg, der freilich auch späterhin noch rauh genug fein jollte. Seinen Lebensunterhalt bestritt er aus seiner Collaboratorstelle an der Bibliothek und murde dann 1838 fest angestellter Bibliothetar, mas er geblieben ift, bis er 1861 jum Professor ordinarius gemacht wurde, nachdem er ichon 1836 fich habilitirt hatte. 28. veröffentlichte nach feiner Uebersetung der goldenen Sals= bander die "Poetische Litteratur der Araber" (Stuttgart 1837), sodann eine Uebersetzung von "Taufend und Gine Nacht", die ihm indessen sozusagen unter der Teder verdorben worden ist. Der Stuttgarter Berleger ließ nämlich durch August Lewald viele anstößige Stellen umändern, und mahrend W. ein philologifch genaues Wert, welches in vieler Sinficht munichenswerth gewesen mare, zu schreiben vorhatte, machte der Berleger eine gangbare Unterhaltungeschrift baraus, mas 2B. vielen Aerger bereitet hat. Der Lefer wolle also biefe beutiche Bearbeitung burchaus nicht als eine genane Wiedergabe bes Originals ansehen, ebenso wenig aber auch die Schuld bavon 2B. zuschreiben. Das Buch erschien 1866 in zweiter Auflage.

Eine zweite große Arbeit, die W. beschäftigte, war eine Lebensgeschichte Mohammed's, bei der er als Erster auf die ältesten in dieser Zeit in Europa erreichbaren Quellen zurückgriff, während erst lange Zeit nachher durch Aloys Sprenger die eigentlichen Urquellen erschlossen worden sind. W. hat hier den ihm zugänglichen Stoff zuverlässig mitgetheilt, eine psychologische Reconstruction zu versuchen, wie es später Sprenger und Muir gethan haben, das lag nicht in seiner Natur, dagegen war er unter den damals lebenden deutschen Orienta-listen sür eine solche stoffliche Arbeit vermuthlich der am besten vorbereitete. Washington Irving, dessen Lebensgeschichte Mohammed's durch den Tauchnitzbruck in Deutschland sehr verbreitet ist, benutzt ihn vielsach als Quelle.

Im Versolg dieser Studien publicirte W. weiter die "Historisch efritische Einleitung in den Koran" (Bieleseld und Leipzig 1844 und 1878) als Beigabe zu Ulmann's Koranübersetzung, und weiter die Lebersetzung der Grundquelle für die Mohammeddiographie: "Das Leben Mohammed's nach Muhammed Ibn Ishât bearbeitet von Ubd el-Walit Ibn Historisch von Dr. G. Weil" (Stuttgart 1864). Die Kosten dieser Publication bestritt, da sich fein Berleger dazu bereit sinden wollte, der Basler patricische Prosessor I. 3. Stähelin. Endlich sind noch drei Ubhandlungen anzusühren, die eine über Mohammed's Epilepsie im Journal asiatique Juli 1842, sodann eine Untersuchung über eine Lüge des Mohammed, ebenda Mai 1849, und die dritte, eine Erörterung über die Frage, ob Mohammed lesen und schreiben konnte, in den Acten des Florentiner Orientalistencongresses I, 357. Hierzu kommen noch "Die Viblischen Legenden der Muselmänner" (Franksurt 1845), worin er den Einfluß der rabbinischen Legende auf den Islam nachweist.

Das umfangreichste Werk Weil's ist aber seine "Geschichte der Chalifen", welche in Wahrheit eine Verarbeitung der arabischen Originalhistoriker ist, die er zum großen Theile aus Handschriften studiren mußte, weil sie meist noch

488 Weil.

ungedruckt waren. Das jünsbändige Werk, welches auch den spanischen und ägyptischen Chalisat behandelt, erschien 1845—1862. Ihm solgte dann noch die "Geschichte der islamischen Bölker übersichtlich dargestellt" 1866, die bequemste Einsührung in die mittelalterliche Geschichte des Orients durch einen gründlichen Kenner. Weil's akademische Lausbahn war keine gläuzende, 1845 zum Extraordinarius ernannt, trat er troß aller dieser gelehrten Arbeiten erst 1861 in die Facultät ein. Nach 1866 hat er nur noch Recensionen in den Seidelberger Jahrbüchern und in der Jenaischen Litteraturzeitung veröffentlicht, deren Polemit seht vergessen werden kann. Bei zunehmender Kränklichkeit wurde er Weihnachten 1888 pensionirt und starb am 29. September 1889 zu Freiburg im Breisgau. Sein Besit an arabischen Handschriften ist der Heidelberger Universitätsbibliothes geschenkt worden.

Was über diese Lebensnotizen hinaus für Badener und Heidelberger Bershältniffe von Interesse ist, habe ich in v. Weech's Badischen Biographien, Band IV, mitgetheilt; mehr als dort gesagt ist, ist über Weil's Leben nicht zu finden. Die Chronologie der Jugendgeschichte habe ich aus halb zerrissenen Reisepässen ableiten müssen, die übrigen Einzelheiten verdanke ich seinen im Verstause vielsährigen Umganges gemachten mündlichen Mittheilungen. Merx.

Beil: Josef B., Ritter von Beilen, dramatischer Dichter und Schriftsteller, geboren zu Tetin am 28. December 1828, † zu Wien am 3. Juli 1889. Er stammt aus sehr armer jüdischer Kamilie, der es nur durch Unterflützung eines reichen Verwandten möglich wurde, den heißen Bunich des Knaben, studiren zu dürfen, zu erfullen. Aber die Fortschritte, die der verträumte Schüler auf dem Ihmnafium zu Prag nachte, waren nicht derartig, daß man große Erwartungen für seine Zukunft hegen durfte. Der Absicht, ihn wieder nach Baus zu nehmen, icheint er fich durch Flucht entzogen zu haben. Als Mitglied tleiner Schauspielertruppen führt er ein elendes Wanderleben in Bohmen und Ungarn, 1848 taucht er in Laibach auf, wo auch ein Stud von ihm, "Die Revolution des 24. Februar in Paris oder Ludwig Philipp König von Frankreich" jur Aufführung tommt, mahrend ber "Illnrifche Beobachter" Gebichte von ihm veröffentlicht. Anfangs 1849 wird er als zweiter Liebhaber an bas Josephstädter Theater in Wien engagirt. In den Sturmen der Revolution wird er auf Denunciation nächtlicher Weile aufgegriffen und zum Militär zwangsweise abgestellt. Bahrend bes ungarischen Feldzuges gelang es ihm burch raftlose Selbstbildung die Ausmerksamteit der Borgesetzen auf sich zu lenken, bald ift er Lieutenant und wird 1852 als Lehrer der Geschichte und Geographie ans Cadetteninstitut in Hainburg berusen, wandert dann nach Arakau, 1854 kommt er als Projeffor an die Genie-Atademie in Znaim. Nachdem das Drama "Triftan" seinen Namen befannt gemacht, gelang es ihm durch faiserliche Gnade seine militärische Stellung mit der eines Scriptors in der Hofbibliothet zu vertauschen (1861), in der er bis zum Jahre 1873 verblieb. 1862 erhielt er auch die Projeffur in der Kriegsschule hinzu. Als Lehrer mar er auch am Conservatorium jür Musik thätig, wo er zusammen mit Mosenthal die Schauspielschule begrundete. Seine poetische Wirtsamteit mußte in den späteren Jahren zurücktreten, nachdem er 1883 das Präsidium des Journalisten- und Schriststellervereins "Concordia" übernommen und 1886 vom Kronprinzen Rudolf zum Redacteur des cisleithanischen Theiles des Prachtwerles "Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild" berufen worden war. Diefen vielen Aufgaben widmete er jelbjtlos alle jeine Kräfte, fie gaben ihm aber auch eine verantwortungsvolle Stellung, der nur eine so makellose Persönlichkeit gewachsen sein konnte. Tritt fo in den letten Jahren seines Lebens seine sociale Bedeutung, die auch in der Berleihung des Abels und Hofrathstitels, wie in einer Reihe von Auszeichnungen

Weil. 489

Ausdruck findet, mehr hervor, so ist doch auch die Rolle, die er in der dramatischen Litteratur Deutsch-Desterreichs gespielt, nicht gering anzuschlagen. Werke verzeichnet Wurzbach ziemlich vollständig. Die "Fantafien und Lieder" (1853) zeigen deutlich den Ginflug von Korner's Leper und Schwert, fie fchlagen Beine'iche und Uhland'iche Tone an, charafteriftisch find dramatische Unfage. Sie brachten ihn in persönliche Beziehung zu Grillparzer (vgl. Grillparzer-Jahrbuch I, 85 f., 233 f., 236 2c.), mit dem ihn verehrungevolle Freundschaft bis ju deffen Tode verband. Zeugniß dafür gibt Beil's Auffat über die Sappho in der Gartenlaube 1872, sowie die 1870 erfolgte Redaction der Gedichte in der erften Gesammtausgabe, zu der 2B. durch ausdruckliche Teftamentsbestimmung Grillparzer's berufen wurde. Im Sinne Zedlig' befingen die "Männer vom Schwerte" (1855) Die Großthaten öfterreichischer Rriegshelden, voll echter patriotischer Begeisterung. Im Drama beginnt er als Romantifer und Schuler Salm's: "Triftan", dem erft eine Probeaufführung in Brestau das Burgtheater erichloß, errang am 19. September 1859 einen großen Erjolg, jum Theil durch Joseph Wagner's herrliche Leiftung. Noch schwelgt der Dichter in Rhetorit, der gludliche Gedante, die Mutter Foldens in den Mittelpunkt au stellen, wird nicht durchgeführt, aber schon hier zeigt sich eine große Begabung, dramatische Situationen auszunützen, die Bandlung in effectvollen Steigerungen ju führen. Obwol 28., theilweise Immermann folgend, durch die Bertauschung des Trankes mit einem Ringe — eine Aenderung, die Grillparzer nicht billigte ein neues Motiv zu schaffen suchte, ist es ihm doch nicht recht gelungen, die Liebesleidenschaft zu begrunden (val. R. Bechftein: Triftan und Ifolde in deutschen Dichtungen der Reuzeit. 1876, S. 151 ff.). Im selben Geist ist der "arme Heinrich" nach Hartmann v. d. Aue (1860) gehalten. Einen großen Fortschritt unter dem Ginfluffe Laube's bezeichnet die "Edda" (1864), in der 2B. historische Studien, die er zum Theil in Streffleur's Zeitschrift niedergelegt hatte, verwerthete: die Soldatengestalten find fraftig gezeichnet, besonders in den humoristischen Partien, dagegen greifen romantische und opernhafte Motive störend in die Sandlung ein. Den unbegrundeten verfohnlichen Schluß hat nicht 20., sondern Laube auf dem Gewissen, der als Theaterpraftifer immer den auten Ausgang predigte. Gine Umarbeitung im 3. 1884 hat ihn auch befeitigt. Schon hier findet fich in der Frauengestalt der bestimmende Ginfluß der schau= fpielerischen Individualität Charlotte Wolter's: ihr brachte er feine nächsten Werke "Drahomira" (1867), "Rojamunde" (1869) und später "Dolores" (1874) Die Rudficht auf die Effecte ber weiblichen Sauptgestalt läßt da Die psychologische Führung start zurücktreten, wenn auch überall die Scenen an und für sich voll dramatischen Lebens sind. In der "Drahomira" geht 28. in fein Beimathland und sucht den Rampi zwischen Christenthum und Beidenthum darzustellen, ohne genügenden Nachdruck auf eine der beiden Barteien zu legen; die "Rofamunde" behandelt die Alboinfage in allzu freier Ausgestaltung, fie zeigt beutlich Weil's Wanderung von Halm zu Grillparzer. Mit der "Dolores", einem Stoffe, den ihm Fauft Pachler über Salm hinüber zugetragen, verfucht fich B. in Cffectstuden, wie fie Mojenthal zu schaffen wußte, beffen Berte er mit schöner Borrede 1878 herausgab. Seiner vornehmen Art, die sich litterarisch weit über deffen Theatermache erhebt, widerstrebte aber eine derartige Arbeit bon bornherein. Mit Recht findet Gottfried Keller, daß 28. das eigentliche "toloffale Chatespearehafte Motiv" vor den Beginn der Sandlung verlegt habe (Tagebücher II, 27). Daß 2B. von den Frangofen zu lernen verftand, bewieß er in "Graf horn", der am 30. October 1870 aufgeführt, sein größter und wolverdienter Theatererfolg wurde und, wie auch viele andere feiner Dramen, oft übersekt wurde. Das Stück, merkwürdig an seine Laibacher Jugendarbeit

490 Beiland.

erinnernd, behandelt die Finangoperationen John Lam's und den in ihnen geopferten Grafen Sorn. Berlebendigung der Geschichte ift hier im vollften Make erreicht: die Sandlung ift mirtiam aufgebaut, die Charaftere icharf umriffen bis auf die etwas ichattenhaften Frauengestalten. Auch die Begnadigung des Grafen vor dem Schaffotte hat beim Zuschauer wenigstens ihre volle Berechtigung, obwol 28. später felbst mit seiner Milde nicht einverstanden war. Lange Jahre bem Repertoire des Burgtheaters erhalten, ift diefes Stud meines Erachtens eines der besten Werke, das die Litteratur diefer Zeit hervorgebracht. Doch trog diefes Erfolges locte es D. immer wieder in die hiftorische gerne gurud, der auch, abgesehen von einigen weniger gelungenen Werken, sein lettes Drama: "Konig Erich" (1886) sich wieder zuwendet. Der vielbehandelte Erich XIV. bon Schweden ift der Beld diefer, fast Bebbelisch angelegten, aber gu Inrifch ausflingenden Tragodie, welcher die verdiente Burdigung nicht zu Theil geworden. Die Bauptichuld mag baran liegen, daß nach dem erften Acte bie Steigerung eine geringe und ber große Wahnfinnsausbruch für moderne Begriffe zu wenig pathologisch durchgearbeitet ift. Aber die Exposition ift ein Meisterstud an Stimmung und Technit. Alle Dramen Beil's sind Situationsstücke: die Bandlung ift die Sauptsache, die Charaftere werden erft burch fie geschaffen. Daburch erhalten sie den Borzug des Interesses und der Bühnenwirfung, leiden aber fast ausnahmelos in der Motivirung und confequenten Ausgestaltung der einzelnen Figuren. Dag manchmal trot ber ausgezeichneten Buhnengestalten Die Wirkung verjagt, erklärt sich aus der ängstlichen Scheu Weil's vor ftarken Mitteln und äußerlichen Effecten. Doch überall leuchtet der hohe Ernst und die vornehme Gefinnung des Dichters durch, die icon Laube in der Geschichte des Burgtheaters (S. 470) ju rühmen weiß. Ihm steht er auch in feinen besten Werken litterarisch nabe, wie er ihm auch feine dichterische Entwicklung gu banten bat. während sich ihm Dingelstedt schroff gegenüberstellte. Mit seiner Begabung, die dramatische Situation zu erkennen und scenisch zu gestalten, mar 29. von vornherein der berufene Gelegenheitsdichter, und auf diesem Gebiete kennt er kaum einen Rivalen. "Ginen Meister des Festspiels" nennt ihn L. Speidel. wähne hier nur den "Tag von Oudenarde" zur Enthüllung des Prinz-Eugen-Monumentes (1866); "Aus dem Stegreif" zur Säcularfeier des Burgtheaters (1876); den Epilog und Prolog zur Eröffnung des neuen Burgtheaters (1888). Die beiden Romane "Unersetlich" (1879) und "Daniela" (1889) find gut erfunden, aber flüchtig ergählt und durchgeführt.

Wurzbach 54, S. 1—8. — Minor in Oest.-Ung. Monarchie in Wort und Bild. Wien, S. 164. — L. Speidel in Wien 1848—1888, II, 372. — R. Zimmermann ebenda S. 188. — Müller-Guttenbrunn, Im Jahrhundert Grillparzer's. 1893, S. 140 ff. — Von Refrologen nenne ich nur den L. Hevelis im Fremdenblatt 1889, 5. Juli. Alexander v. Weilen.

Weiland: Ludwig W., deutscher Historifer, geboren am 16. Novbr. 1841 zu Franksurt am Main, † am 5. Februar 1895 zu Göttingen, entstammte einer katholischen Familie und war Sohn des Malers und Zeichenlehrers Johannes Weiland. Er besuchte zuerst die Selectenschule, dann das Symnasium seiner Baterstadt, an dem Johannes Classen Philologie und Johannes Janssen, der Schüler J. F. Böhmer's, Geschichte lehrten. 1861 bezog er die Universität Göttingen, um deutsche Philologie und namentlich Geschichte zu studiren. Einer der angesehensten Meister des Faches Georg Waih übte hier auf ihn nachhaltigen Einsluß und gab seiner ganzen Lausdahn die entscheidende Richtung. Die Göttinger Studien wurden 1863 durch zwei Semester in Berlin ergänzt, wo durch Karl Müllenhoss Anregungen seine Kenntniß der deutschen Sprache sich derartig vertieste, daß thatsächlich keiner der gleichzeitigen Historiker mit ihm in der eigenverteite, daß thatsächlich keiner der gleichzeitigen Historiker mit ihm in der eigen-

artigen Berbindung historischer und sprachlicher Renntniffe später hat wetteifern tonnen. 1864 promovirte er in Göttingen und ging dann als Amanuenfis zu 3. M. Lappenberg nach Samburg. Er nahm bier auch theil an Arbeiten, Die feinem eigentlichen Gebiet fern lagen, fo an der Berausgabe der deutschen Bedichte Paul Fleming's und der Briefe von und an Klopstock. Nach Lappenberg's Tode vorübergehend in Göttingen, siedelte er 1867 nach Berlin über als Mitarbeiter der Monumenta Germaniae historica, für die er bis an sein Ende thätia In diesen Jahren hat den Unbemittelten die Roth des Lebens nicht verschont: namentlich ein schlimmes Augenleiden schien seine Gelehrtenlausbahn eine Beit lang zu gefährden. Doch hat er alle Widerwartigfeiten mannhaft über-In Berlin blieb er bis 1876. In die 3wischenzeit fallt fein Uebertritt jum Protestantismus, der unter bem Gindruck der nationalen Errungen= schaften und gegenüber der Wendung, die die fatholische Sierarchie auf dem vaticanischen Concile nahm, 1870 erfolgte; und spater feine Berheirathung mit der geliebten Gattin, der er das häusliche Glück seines Lebens dankte. Danach begann die akademische Laufbahn. 28. wurde 1876 außerordentlicher Professor in Gießen, 1879 Ordinarius. 1881 rief man ihn nach Göttingen auf denselben Lehrstuhl, den vor ihm G. Wait und J. Weigfader inne hatten, in beren Ginne auch er wirkte. Im Februar 1888 nach dem Tode von G. Wait trat an ihn bie Aufforderung heran, die Lehrthätigkeit aufzugeben; man berief ihn jum Borfit und gur Leitung ber Monumenta Germaniae. Er lebnte ab, ba er bor allem auf bas lebendige Bufammenwirfen mit feinen Schulern nicht verzichten wollte. So verlief diefes Gelehrtenleben außerlich einfach und ftill, ohne Glang; aber reichen Ertrag für seine Wissenschaft hat er hinterlaffen. Seine Arbeiten nahmen in Untersuchungen und Editionen ihren Ausgang von der mittelalterlichen Geschichte des nördlichen Deutschlands und ergründeten vor allem die versaffungs= und rechtsgeschichtliche Entwidlung; baneben beschäftigten ihn, ben Landsmann und Entelschüler Böhmer's, vorwiegend Quellen und Untersuchungen gur Reichs= geschichte. Bei aller Grundlichkeit und Bertiefung der Studien entgeht ihm nie ber Zusammenhang mit dem Gangen; seinen Arbeiten fehlt nicht nur jede Ginfeitigkeit, ihnen allen eignet vielmehr der Grundzug univerfaler Betrachtungs= weise, ber am großartigsten jum Augbrud gelangt ift in bem Schlugwert, ber Musgabe der Reichsgesetze bis jum Ende des Interregnums.

28. begann mit der ausgezeichneten Arbeit über das fachfische Berzogthum unter Lothar und Beinrich dem Löwen (1866), der eine wichtige Untersuchung fiber die Reichsheersahrt von Heinrich V. bis Beinrich VI. folgte. Den Editionen des Helmold und Arnold für die Monumenta Germaniae, die Lappenberg begonnen hatte, schloffen fich die Ausgaben des Martin von Troppau, verschiedener norddeutscher Chroniten, des Adam bon Bremen und bor allem der Gadfischen Beltchronik mit ihren Fortsetungen an. Die hauptsächlichsten der späteren Untersuchungen betreffen die deutschen Rouigsmahlen im 12. und 13. Jahrhundert, die Berjassungsgeschichte der Reichsstadt Goslar, wichtige Urfinden des 13. und die Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts, namentlich Ludwig den Baiern. Hierzu gehören die Ausgaben der einzelnen Fassungen des Mathias von Neuenburg in den Abhandlungen ber Göttinger Gefellichaft ber Wiffenschaften. Die vornehmite Stelle unter allen Arbeiten nehmen die Ausgaben der Gachfischen Weltchronik (1877) und der Reichsgesetze bis 1272 in zwei Bänden (1893. 1896) ein. Jene ift eine Leiftung erften Ranges und das glüdliche Refultat der erftrebten Bereinigung von germaniftischen und historischen Renntniffen; fie ift muftergultig, und die schwierigen Fragen ber Quellenfritif, die Frage nach Abfaffungezeit, Berfasser und dem Berhaltniß zum Sachsenspiegel sind darin zum Abschluß ge= bracht. Die Reichsgesetz zeigen eine überaus minutible Detailarbeit und babei

492 Weiland.

die glänzende Kähigkeit, überall die universalen Gesichtspunkte hervortreten zu laffen. Auch ift taum je eine allfeitige Beberrichung bes mannichfaltigften Stoffes Sand in Sand gegangen mit einer fo virtuofen Behandlung ber Ebitionstechnit, wie hier. Was feinen rechtshiftorischen Arbeiten einen besonderen Werth verleibt, ift. "baß fie bon einem gunftigen Siftorifer ausgeben, ber eine entichiebene Begabung für die Ertenntniß des Rechts und die Berfolgung einer Rechtsentwicklung Er benuft die historischen Quellen gründlicher und zusammenhangender. als die Rechtshiftoriter juriftischer Bertunft zu thun pflegen; denn er hat die Quellen im Zusammenhange gelesen, nicht bloß einzelne Belegstellen nachgeschlagen. und ift badurch im Befig nicht blog eines reicheren Materials, fondern auch eines zuverlässigen Makstabes zur Beurtheilung des Werthes oder der eigenthümlichen Beschaffenheit einer Quelle" (Frensborff). — Wir beklagen, daß die Bewältigung Diefer machtigen Cditionen 2B. nicht jur Abfaffung einer größeren Darftellung jur Berfassungsgeschichte oder Reichsgeschichte des späteren Mittelalters hat tommen laffen. Was er von berart tragifchem Geschicf in feiner Gedächtnigrede auf Weizfäcker gefagt hat, das gilt gerade jo von ihm felbft. Nur in feinen Borlesungen konnte man erkennen, wie meifterhaft er die Gabe durchsichtiger Gestaltungstraft handhabte. Sier wußte er vor allem die großen Zusammenhange geschichtlichen Werdens auch an verwickelten Stellen zur flaren Ginsicht zu Sier folgte er dann auch feiner machfenden Borliebe fur die neuere Geschichte und gab von der Entwicklung der Berfassungen wie der politischen Theorien lehrreiche und glänzende Darstellungen. In seinen Borlesungen war alles wohl durchdacht, abgerundet und formvollendet. Seine Meisterschaft in tief innerlichem Bortrag bei aller Freiheit von Pathos und bei maßvoller Ab. tönung beweisen die schönen Reden auf die drei Vorgänger Dahlmann (1885), Wait (1886) und Weizfäcker (1889). Zu allem stimmt auch das Urtheil, welches einer der Meister der Siftorie ihm gegenüber ausgesprochen bat, daß er wie wenige nicht bloß die methodische Sichtung bes Quellenmaterials gelernt habe und ausübe, sondern auch zum Historiter, zum Geschichtsschreiber geboren sei, d. h. den geistigen Gehalt der hiftorischen Greignisse aufzufaffen verstehe und die Kähiateit zur Beurtheilung und eigenen Darstellung derselben befitze. Seine eigene Auffasjung vom Wefen der Geschichtswissenschaft pracifirte W. 1887 in einem gegen Ottotar Loreng gerichteten Auffat über Quellenedition und Schrift= ftellerfritit und gemahnte an die ernste Pflicht, bei der eigenthumlichen Beschaffenheit und dem beschränkten Umsang der Erkenntnikguellen des Mittelalters nicht jede neue originelle Betrachtungsweise freudig zu begrußen, sondern an den Ge= jegen der Erkenntniß jestzuhalten, welche die Altmeister gelehrt haben.

Doch nicht als Stubengelehrter, fondern als hiftorifer im Sinne Dahlmann's, den Blid voll auf die Gegenwart gerichtet, hat er an der politischen Entwidlung feiner Zeit regen Untheil genommen. Frühzeitig bat er fich ernft und flaren Blickes mit der nationalen Frage beichäftigt; in Berlin betheiligte er fich lebhaft an den auf Boltverziehung gerichteten Beftrebungen; in Göttingen war er ein hervorragendes Mitglied und der angesehenste Redner der nationalliberalen Partei. Bu fo eifriger öffentlicher Bethätigung befähigte ihn nicht nur feine große Rednergabe, fondern por allem die Mannhattigkeit und Unerichrockenheit seines Charafters. Diese innern Gigenschaften seiner Berfonlichkeit find es por allem gewesen, die fein Wirken fo tief geben liegen, daß in allen Kreifen fein Tod eine empfindliche Lucke rif, nicht nur bei den nachften Freunden und Schülern. Die Unbestechlichkeit seines Urtheils, die Lauterteit seiner Gesinnung, die gange innere Wahrhaftigfeit verbunden mit einer gemiffen Berbheit und Sprödigteit seines äußeren Wefens mochten Fernerstehenden den Eindruck der Schroffheit erweden; für die Näherstehenden maren fie unschätzbare Werthe, die ein

Weiler. 493

selsensestrauen auf diesen einzigen Mann begründeten. Mitten heraus aus angestrengter Thätigkeit, die das alte Augenleiden grade jett wieder zu hemmen drohte, in der Fülle der Krast entriß ihn nach furzem schwerem Krankenlager ein rascher Tod in der Frühstunde des 5. Februar 1895. Um 8. Februar wurde er auf dem Centraliriedhose zu Göttingen bestattet.

Persönliche Erinnerungen und Mittheilungen. — H. Schult, Grabrede. Göttingen 1895. — J. Schwalm, Gedächtnißworte. Göttingen 1895. Als Ms. gedr. — E. Dümmler, Neues Archiv, Bd. 20, S. 666. — F. Frensedorff, Hanssiche Geschichtsblätter, Jahrg. 1894, S. 109. Hier auch S. 122 eine Zusammenstellung der Arbeiten Weiland's, sowie der übrigen Nachruse.

J. Schwalm.

Weiler: Ernjt v. 28., furfürstlich brandenburgischer Generalmajor, ein um die Artillerie des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und seines Nachfolgers hochverdienter Officier, der Sohn des Amtskammerrathes und Hofrentenmeisters Chriftian 2B. ju Berlin, ericheint in den borhandenen Nachrichten über die Waffe zuerst im Z. 1660, wo er Oberzeugmeister und Oberhauptmann (Major) der Artillerie und mit ber Inspection und Aufficht über Die Zeughäuser und Da= gagine in der Marf Brandenburg fowie über bas Salpetermefen im gangen Lande betraut mar; im 3. 1674 erhielt er unter bem Generalseldzeugmeister, bessen Stelle damals Graf Christian Albrecht Dohna bekleidete, der aber, da er nicht mehr mit in den Krieg zog, durch den Bergog August von Solstein-Ploen erfett wurde, das Commando über die gefammte Artillerie und befehligte diefelbe fowol in dem thatenlosen Feldzuge dieses Jahres am Rhein wie bei den folgen= schweren Rämpjen des nächsten in der Mart, ebenso 1677 bei der Belagerung und endlichen Ginnahme von Stettin, und 1678 von Stralfund; hier war es Weiler's geschickten Anordnungen zu danken, daß die im Andenken an Wallenstein's Erfahrungen für unbezwinglich gehaltene Teste nach einer Beschießung von wenigen Tagen ichon am 15. October durch Capitulation in den Befitz der Brandenburger fam (F. S. Sendel, Nachrichten über vaterländische Festungen, Leipzig 1818). Rach seinem Beispiele versuchte man nun häufiger Festungen ohne vorherige Belagerung durch ein bloges Bombardement einzunehmen. war damals Oberft, 1682 erhielt er, als der Bergog von Holftein sich vom Dienste gurudgezogen hatte, den Oberbefehl über Die gesammte Artillerie, welchen er beibehielt als er 1685 Gouverneur der Festung Beitz geworden mar, deren Eisenhämmer und Depots große Bedeutung hatten; 1683 mar er jum Oberst befördert, mittelft Patentes vom 1. August 1689 wurde er in Anerkennung der wichtigen Dienite, welche die Artillerie vor Bonn leistete, durch Rurfürst Friedrich III. jum Beneral ernannt, feit diefer Beit bezeichnen ihn feines Rriegsberrn Beiehle als Herrn von W. Am 1. December 1685 hatte der Kurjürst den hochbetagten Generallieutenant v. Spaen jum Generaljeldzeugmeifter ernaunt und die gesammte Artillerie an dessen Besehle gewiesen; da Spaen in Wesel verblieb hatte die Anordnung feine thatfachliche Bedeutung. - 2B. ftarb im December 1693 ju Berlin in dem von ihm bewohnten Saufe, welches dann eine lange Reihe von Jahren hindurch die hochsten Officiere der Artillerie inne gehabt haben, dem späteren Palais Raifer Wilhelm's I.

In diesem Hause lebte mit ihm zusammen sein Sohn Christian Ernst v. W., ebensalls ein tüchtiger Artillerieofficier, seit 1683 Oberzeugmeister, welcher nach des Vaters Tode dessen Stelle einnahm. Beide waren mit zwei Fräulein Frize, Fielchen und Lorchen, Tante und Nichte, verheirathet, beide Frauen waren Kantippen; sie verleideten dem jüngeren W. das Leben so, daß er im J. 1699 mit einer schönen und geistreichen Frau v. Blumenthal, welche man die Berliner Sappho nannte, nach der Schweiz entwich. Der Kursürst ertheilte ihm 1700

ben Abschied und gab ihm die Erlaubniß in kaiserliche Dienste zu gehen, in denen er sich bei Belagerungen in Ungarn auszeichnete, Commandant von Semlin wurde und 1717 als Generalmajor zu Wien starb. 1712 war ihm gestattet nach Berlin zu kommen um seine Bermögensverhältnisse zu ordnen und sein Gut Falkenrhede zu verkausen; er mußte jedoch vorher geloben an Frau und Mutter teine Rache zu nehmen. Den Uebertritt zur katholischen Kirche hatte er in Oesterreich standhaft verweigert.

v. Malinowsty und v. Bonin, Geschichte der brandenburgisch=preußischen Artillerie, I. Theil, Berlin 1841. — K. W. v. Schöning, Historisch=biographische Nachrichten zur Geschichte der brandenburgisch=preußischen Artillerie, I. Theil, Berlin 1844.

Beiller: Cajetan v. B., fatholischer Geiftlicher, geboren zu Munchen am 2. August 1761, † daselbst 1826. Er war von 1799 an Professor ber Philoforbie am Luceum in Munchen und jugleich Rector beffelben, murde bei Belegenheit ber Verlegung ber Universität von Landshut nach München am 5. Juni 1802 jum Doctor ber Philosophie honoris causa promopirt. 1807 jum Mitgliede der Atademie ernannt. Seine gablreichen philosophischen, theologischen und padagogischen Schriften find nicht bedeutend, aber für die damals in Baiern herrschende liberal-kirchliche Richtung charakteristisch. In der Philosophie scholoß er sich an Jacobi an. 1804 veröffentlichte er mit J. Salat gegen Schelling "Der Geift der allerneuesten Philosophie der herren Schelling, hegel und Comp.". 1806 jolgte Beiller's Schrift: "Berftand und Bernunft." Dem theologischen Gebiete gehoren an: "Ideen jur Beschichte der Entwicklung des religiofen Blaubens", 3 Theile (1808-1815); "Ueber die religible Aufgabe unferer Zeit". (1820); "Der Geift des ältesten Ratholicismus als Grundlage für jeden spätern. Ein Beitrag zur Religionsphilosophic" (1824). B. ift auch der Berjaffer des bei G. v. Lerchenjeld (Gesch. Baierns unter Max Joseph, Urt. 44) abgedruckten anonymen Gutachtens "über die Gefahren, welche bem Schulmefen burch bas neue Concordat droben". Die bedeutenofte padagogische Schrift von 29. ift: "Berfuch eines Lehrgebäudes der Erziehungsfunde", 2 Bande (1802). Dazu tommen "Erbauungsstunden jur Studierende in höheren Claffen". 3 Bandeben (1802-1807). 1822-25 erichienen noch von W. "Kleine Schriften". 3 Bandchen, hauptfächlich Schulreden und afademische Reden und Abhandlungen.

Hachlaß 2, 413. — Felder-Waihenegger 2, 493. — Werner, Gesch. der tath. Theologie, S. 299. 331. — A. v. Fenerbach's Biographischer Nachlaß 2, 413.

Beimann: Daniel 28., brandenburgifder Geheimer Rath und Rangler des Herzogthums Cleve, geboren 1621, † am 29. October 1661. Er wurde zu Unna in der Grafschaft Mark als Sohn eines Rathsschreibers geboren, erhielt eine forgfältige Ergiehung, besuchte die Universitäten Koln, Utrecht und Leiden, wo er neben juristischen auch eisrig classische Studien trieb, und erlangte die jurifiische Doctorwurde. In die Beimath gurudgefehrt trat er 1646 in Berührung mit dem Boje feines Landesherren, des Kurfütsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der damals in Cleve refidirte, namentlich zu dem damaligen einflußreichsten Minister, dem Oberkammerherren Konrad v. Burgedorff, murde auf deffen Empjehlung 1647 jum "Rat von Saus aus" und Ende 1649, als der Kurjürft vor seiner Rücksehr nach Berlin dem Berlangen der clevisch-märkischen Stände gemäß die dortigen Behorden nur mit einheimischen Beamten befette, jum clevischen Regierungsrath ernannt. Seine Berufung erwies sich als eine sehr glück-Er zeigte nich nicht nur als febr tüchtiger Bermaltungsbeamter, fondern er ging auch mit Lebhaftigfeit auf die Intentionen des Rurfürsten ein, auch in feinen rheinisch-westfälischen Landen eine festere Regierungsgewalt ju bearunden und diefelben burch ein engeres Band mit feinen anderen Gebieten ju berknüpfen, und er hat in ebenfo energischer wie besonnener Beife an der Durchführung diefer Absichten trot des heftigen Widerstandes der dortigen Stande mitgewirft. Bald murbe er auch zu anderen Aufgaben berufen. Als nach, bem Tobe des Generalstatthalters der Riederlande, Wilhelm II. von Oranien, Ende 1650, um die Vormundichaft für beifen nachgeborenen Cohn Wilhelm III, ein heftiger Streit zwischen ber Mutter beffelben, der jogenannten Princesse royale Benriette, Tochter König Karl's I. von England, und der Grokmutter des Bringen. ber sogenannten Princesse douarière Amalie von Solms, ber Schwiegermutter des auch jum Bormund bestellten brandenburgischen Rurfürsten ausbrach, erbat sich lettere von dem Kursursten 28. ju ihrem Beirath. 28. hat einen Theil des nächsten Jahres im Saag fich aufgehalten, fich bemüht das Unheil, welches die beiden fürftlichen Frauen durch das Berangiehen der neuen, dem oranischen Hause seindlich gesinnten holländischen Regierung in die Vormundschaftsangelegenheit angerichtet hatten, wieder gut zu machen und dazu mitgewirft, daß im August 1651 wenigstens vorläufig eine Ginigung zwischen ben Barteien zu Stande fam. Er hat sich damals das volle Vertrauen der alten Prinzessin von Oranien erworben, jo daß diese auch späterhin sich fortgesett seines Rathes und feiner Hülfe bedient hat. Er hat aber auch diesen längeren Ausenthalt in den Rieder= landen dazu benutt, fich eine genaue Kenntniß der eigenartigen Berhältnisse Diefes Staates und der dortigen maggebenden Berfonen zu erwerben und zugleich einen tieferen Einblid in die allgemeine europäilche Politit zu gewinnen, er hat sich so auch zum Staatsmann und Diplomaten vorgebildet. Der Kursürst hat diefes wol erkannt, und als er im Herbst 1652 sich entschloß die schon früher begonnenen Unterhandlungen mit den Generalstaaten wegen des Abschlusses einer Alliang wieder aufgunehmen, betrante er 2B. nebst feinem Residenten im Saag, Copes, mit der Führung derfelben. Doch tonnten diefe vorläufig megen des Uebelwollens der jekt an der Spike der Republik stehenden Bartei de Witt's und des Beftrebens derfelben mit England, beffen damalige redublikanische Regierung der dem ftuart'ichen Saufe eng befreundete Kurfürst verabscheute, zum Frieden gu fommen, nichts ausrichten und jo begab fich 20. zu Ende des Jahres 1652 nach Sier wurde er am 2. Januar 1653 vom Kurfürsten jum Mitglied bes Beheimen Rathes ernannt und borläufig gurudbehalten. Er hat fo in den nachsten Monaten an den Sitzungen und sonstigen Arbeiten diefer furg gubor reorganisirten bochften Beborde in den Landen des Aurjürsten theil genommen und ist in nähere Berbindung mit ben anderen Mitgliedern derselben, namentlich mit den beiden damals einflugreichsten Rathgebern des Rurfürften, dem Grafen Georg Friedrich von Waldeck und dem Freiherrn Otto von Schwerin, zu dem letteren fogar in enge freundschaftliche Beziehungen getreten, welche bis zu feinem Tode sortgedauert haben. Im März fehrte er nach dem Haag zuruck, er hat jortan abwechselnd dort und in Cleve fich aufgehalten und unter den schwierigsten Berhältniffen (die Spannung zwischen dem Rurfürsten und den clevischen Ständen war auf das hochste gestiegen und in Holland hatten de Witt und beffen Parteigenoffen die von Cromwell als Preis des Friedens verlangte Ausschließung des Saufes Oranien von den hohen Staatsamtern durchgesett und war dadurch fowie durch weiteren Sader der beiden pranischen Fürstinnen die Bormundschaftssache noch verwickelter und schwieriger geworden) im Interesse des Rurfürsten und des oranischen Saufes zu wirken gesucht. Natürlich mußten unter jo ungunftigen Berhältnissen die Allianzverhandlungen mit Holland vorlänfig ruhen, erst zu Anjang des Jahres 1655 gaben die nordischen Wirren, die Rüftungen des neuen **schwedischen Königs Karl X. Gustav und daun der von diesem gegen Polen be**gonnene Krieg Beranlaffung, dieselben wieder aufzunehmen. Da der Kurfürst

fürchtete, daß der schwedische Ronig es auch auf sein Berzogthum Preugen, namentlich auf die bortigen Baien Villau und Memel abgefeben habe, und barauf rechnete, daß auch die hollandische Regierung den auf die Beherrschung der gangen Diffee gielenden Blanen deffelben werbe entgegentreten muffen, fo befahl er 20. bei derfelben Butje fur ben Hall, daß er von Schweden in Preugen angegriffen werden follte, nachausuchen. 2B. wußte dort jo geschieft auf die Sandelswelt, namentlich in Umfterbam einzuwirfen und auch ber Regierung die ben hollandifchen Interessen von Schweden drohende Gesahr flar zu machen, daß diese jekt bereitwillig auf feine Untrage einging, auch allmählich in ben Forberungen, Die fie ihrerseits stellte, nachließ und so fam das Bundniß vom 27. Juli 1655 zu Stande, in welchem die Generalstaaten veriprachen, dem Kurfürsten, wenn er in Cleve ober in feinen Befitzungen an der Oftfee angegriffen werden follte, 4000 Mann gu Bulje gu ichiden, mahrend Diefer fich vervflichtete, ben Bollandern dieselben Sandelsportheile wie bisher in feinen Safen zu gemahren und lettere niemand anders zu überlaffen. Freilich führte der Aurfürst zu gleicher Zeit auch Unterhandlungen mit Schweden, er mar bereit, wenn ihm der Rönig ben freien Befit von Breugen und einen Antheil an der polnischen Beute zusicherte, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, und als bei den darüber in Stettin geführten Unterhandlungen der über den Zweck und den Berlauf der Berhandlungen mit Holland wohlunterrichtete König vor allem das Aufgeben derfelben verlangte und fich ben Unichein gab, als ob er im übrigen zu einer Berftanbigung bereit fei, da befahl ber Kurfürst 20., vorläufig den Abschluß des Bundniffes mit Holland hinzuziehen. Da aber die auf diese Berhandlungen mit Schweden aramöhnische hollandische Regierung jett zum Schluß drängte, so entfchloß fich 2B. doch, den Bertrag ju unterzeichnen, und reifte felbft mit demfelben nach Berlin, um fein Berjahren zu rechtiertigen. Anzwischen aber maren die Berhandlungen in Stettin infolge der übermuthigen Forderungen, welche ber schwedische König zulett gestellt hatte, gescheitert, daber war dem Kurfürsten und beffen Rathgebern das Buftandetommen der Alliang mit Solland fehr ermunicht, dieselbe wurde ratificirt und B. sofort nach dem Saag zurückgeschickt, um dort die Auswechslung der Ratificationen zu bewertstelligen und von der hollandischen Regierung, im Fall es zum Bruch zwischen Schweden und dem Kurfürsten fommen follte, nicht nur das bertragemäßige Guliscorps fondern auch weitere militärische, diplomatische und Geldunterstützung zu fordern. 28. ist dafür auch mit Erfolg thatia gewesen, die Generalstaaten fagten Subsidien und fur den nächsten Frühling auch die Sendung von Kriegsschiffen und Sülfstruppen zu. Aber inzwischen gerieth der Rurfürst dadurch, daß der schwedische Ronig, nachdem er fast gang Polen unterworfen hatte, sich gegen ihn nach Preußen wandte, fo ins Gedrange, daß er fich genothigt fah, am 17. Januar 1656 den Bertrag von Königsberg einzugehen, in welchem er bemfelben die Lehnshoheit über fein Herzogthum Preußen und den Besit des polnischen Preußens zugestand, sich berpflichtete, Feinden deffelben feinen Zutritt zu feinen preußischen Safen zu gestatten, dort ebensolche Bolle, wie sie der Konig in den Safen des polnischen Brenkens einführen werde, zu erheben und den Ertrag diefer Bolle mit bemielben Dadurch murden thatfachlich gerade die wichtigften Bestimmungen des mit Holland geschlossenen Bertrages ausgehoben, tropdem aber wünschte der Rurjuift auch im Bundnig mit holland ju bleiben und 2B. erhielt nun die schwierige Aufgabe, dort diesen Wechsel der Politik seines Herrn zu rechtsertigen und den Fortbestand der Alliang auch unter den veränderten Berhältniffen durch-Das ift auch gelungen. Als dann der Rurfürft noch weiter ging und sich durch den Marienburger Vertrag vom 25. Juni mit dem Könige von Schweden zur Theilnahme am Kriege gegen Polen verband, nun aber die Gefahr

Beimann. 497

drohte, daß Holland namentlich um Danzig zu retten seinblich gegen Schweden auftreten werde, wurde er beauftragt, dieses zu verhüten und vielmehr zu einer Berständigung zwischen diesen beiden Mächten mitzuwirken, die auch wirklich durch den Elbinger Vertrag vom 11. September 1656 erreicht wurde. Ebenso hat er nachher die weiteren Veränderungen in der Politif des Kursürsten, die freiere Gestaltung seines Verhältnisses zu Schweden durch den Vertrag von Labiau (20. Rovember 1656), dann im nächsten Jahre seine Abwendung von dieser Macht und seine Verständigung mit den Gegnern derselben, zu rechtsertigen und auf eine entsprechende Stellungnahme Hollands zu diesen Mächten hinzuarbeiten gehabt. In geschicktester Weise hat er den Holländern flar zu machen gewußt, daß eine selbständige und mächtige Stellung des Kursürsten inmitten der norsbischen Mächte ihren Interessen sörderlich sei, und er hat sie wiederholt von der engherzigen Absicht, die bedrängte Lage desselben dazu zu benußen um sich selbst

in ben Befit feiner preugischen Bajen gu fegen, abgebracht.

Bugleich aber ist er auch fortgesetzt mit den clevischen Angelegenheiten be= ichaftigt gewesen. Anfang October 1655 ging er auf den Bunsch ber Bringeffin von Oranien, welche im Auftrage des Kurfürsten eine Verständigung mit den bortigen Ständen ju vermitteln fuchte, dorthin und nahm an den Berhandlungen theil, mit deren Ergebnig der Rurfürst freilich feineswegs gufrieden mar. Ihm übertrug dann der Rurfürst die Sorge für die Truppenwerbungen und Steuer= erhebungen, welche er eigenmächtig dort in den nächsten Sahren vornehmen ließ, und 2B. vor allen war es, der den Machinationen der dadurch aufs neue zur heitigften Opposition gereisten Stande entgegentrat, ihre Bemühungen in ein Schutzverhaltniß zu den Niederlanden zu treten, vereitelte, die anfangs zaghafte Regierung zu fraftigerem Auftreten ermuthigte, für die militarifche Sicherung des Landes forgte und fo auch die feindlichen Unschläge des Pfalzgrafen von Reuburg ju nichte machte. Aber nicht nur als Bollftreder ber Befehle des Rurfürsten ift er thatig gewesen, er hat auch feinerseits auf die Entschluffe deffelben Ginflug ausgeubt, indem er theils in feinen Berichten an denfelben, theils in feinen ber= traulichen Briefen an feinen mehr und mehr im Rathe beffelben die Oberhand gewinnenden Freund Schwerin feiner eigenen Meinung über die Lage ber Dinge und über die einzuschlagenden Wege Ausdruck gab. Dringend hat er gerathen, bag ber Rurfürft, um Solland nicht vollständig vor ben Ropf zu ftogen, die in bem Ronigsberger Bertrage festgefette Erhöhung ber Safengolle ju verzögern fuche, auf das lebhaftefte hat er darauf gedrungen, daß der Kurfürst bie gunftige Bestaltung ber Dinge im Berbft 1656 bagu benute, um fich von dem Lehnsverhältniß jum Ronig von Schweden frei ju machen, mit gleichem Erfolge hat er 1657 por einem vorschnellen Bruch mit Schweden gewarnt und auch den clevischen Ständen gegenüber hat er zu verhüten gesucht, daß durch zu hartes und ichroffes Auftreten biefelben jum außerften getrieben murben. einer anderen Angelegenheit hat er der Sache des Rurfürsten genütet. Begenüber ben Bemuhungen bes Pfalzgrafen Abolf, des Bruders bes ichmedischen Konigs, um die Sand der Bringeffin Benriette von Oranien, der Schwester der Rurfürstin, hat er die Bermählung derfelben mit dem Fürsten Johann Georg von Anhalt, ben man Aussicht hatte auf diese Weise zum Berlaffen bes ichwedischen Dienstes und jum Gintritt in benjenigen des Rurfürften zu bestimmen, in Borfchlag gebracht und zustande zu bringen gesucht. Auf den Bunfch der alten Prinzeffin bon Oranien reifte er, um diefe Ungelegenheit zu ordnen und um eine Steuerermäßigung für die damals durch eine Ueberschwemmung ichwer betroffenen clevischen Lande zu erwirken, im April 1658 wieder nach Berlin. Er hat dort nicht nur eine gunftige Erledigung Diefer Ungelegenheiten erwirtt, fondern damals auch neue

Beweise der Huld des Kurfürsten empfangen. Derfelbe trug ihm damals die vacant gewordene clevische Ranglerstelle an und am 20. Mai hat er die Gidespflicht für dieses neue Umt abgelegt, doch murde diese Ernennung vorläufig noch gebeim gehalten; erft am 8. Nannar 1659 ift er in Clebe bnrch ben Statthalter, den Fürsten von Raffau feierlich in dieses Amt eingeführt worden. aber ber Kurfürst Schwerin zu bem schwedischen Ronige schickte, um einen letten Bersuch zu machen, denselben jum Abschluß eines allgemeinen Friedens unter billigen Bedingungen gu bewegen, da gab er 2B. demfelben als Begleiter mit und 28. hat fo theil genommen an jener berühmten Sendung nach Flensburg, beren Anggang (ber Rönig wollte den Gefandten nur unter demuthigenden Bedingungen Audienz gemähren, dieselben aber ließen fich darauf nicht ein, sondern reiften fojort wieder ab) den Anlag zu dem offenen Bruch des Rurfürften mit Schweden gab. Infolge deffen erhielt 2B., der im September wieder nach holland gurud. fehrte, den Auftrag, dort und unterwegs bei den braunschweigischen Bergbaen und dem Bischof von Munfter Bulje für den Rurfürsten, welcher befürchtete. daß ber schwedische König nun seinen Angriff gunächst gegen ihn richten werbe. nachzusuchen, darauf aber auch nach England zu geben und zu versuchen Crommell von der Seite des ichwedischen Königs ab und auf die der Gegner deffelben au gieben. Aus der Reife nach England ift infolge des Todes Cromwell's, der darauf bort ausbrechenden inneren Wirren und fortgesetten Barteinahme für Schweden nichts geworden, in Holland aber ist 2B. wieder auf das eifrigste und anfangs auch mit autem Eriola für die Sache des Rurfürsten thatig gewesen. Er erwirkte, daß eine hollandische Flotte in die Ditfer gefendet murde, um den Konig von Danemart, gegen den sich unerwarteter Weise auss neue der schwedische König gewendet hatte und der in seiner hauptstadt Kopenhagen ichwer bedrängt murde, Beiftand zu leiften und auch dem Kurfürsten, der an der Spize der verbündeten Armee die Schwe= den in Solftein angegriffen hatte, die Sand zu reichen. Aber ichon gu Ende dieses Jahres machte sich die Einwirkung Englands und Frankreichs zu Gunsten Schwedens in Solland geltend und im nachsten Jahre ließ fich die hollandische Regierung trot der eifrigsten Gegenbemühungen Weimann's und des danischen Gesandten jum Abschluß erst des ersten und dann des zweiten Saager Concertes bestimmen, welche darauf abzielten, den Frieden zwischen Dänemark und Schweden herzuftellen und fo letzterem freie Sand gegen feine anderen Gegner zu ichaffen. Rur der tropigen Weigerung des ichwedischen Konigs, fich den von jenen Mächten an ihn gestellten Bedingungen gu fugen, hatte man es gu verbanten, bag qu Ende des Jahres die hollandische Flotte wieder an dem Rampje gegen benfelben theilnahm. Zwischenein hatte B. zusammen mit dem von Berlin aus geschickten Freiherrn v. Löben im Haag die lekten Berhandlungen über die Geirath des Fürsten von Unhalt geführt und er hat dann an der am 18. Juli zu Gröningen geseierten Hochzeit, zu welcher auch die Rurfürstin von Brandenburg erschienen war, theilgenommen. Auch im nächsten Jahre ift er bis zum Friedensschluß bemuht gewesen. Solland gur Abtehr von der Concertpolitif und zu engem Rufammenwirten mit dem Rurfürsten zu bewegen, doch ift er darin ebenso wenig erfolgreich gewesen, wie in dem Bersuche, den er im Berein mit der oranischen Partei im Lande felbst machte, die Unihebung der Seclusionsacte durchzuseben.

Der gleichzeitig mit der Beendigung des nordischen Krieges eingetretene Umschwung in England, die Wiederherstellung des stuartschen Königthums, hat W. mit der größten Freude und der Hossinung ersüllt, jeht in England einen Bundesgenossen sitr den Kursürsten, der nach wie vor von Schweden bedroht schien, zu gewinnen und dadurch auch Holland enger an denselben zu ketten. Er rieth daher gleich nach der lleberkunft König Karl's II. nach London dem Kursürsten, dorthin eine Gesandtschaft zu schieden und Unterhandlungen wegen

eines Bundniffes ju beginnen. Der Rurfurft ging barauf ein, ließ junachft burch v. Bollnit den Ronig beglüdmunichen und ichidte dann im Februar 1661 den Fürsten Moris von Raffau und 2B. felbft nach England hinüber. erhielten den Auftrag, dort über ein Bertheidigungs- und Sandelsbundnik au verhandeln, jugleich es babin ju bringen, bag die aufe neue über die Vormundicait bes Bringen von Oranien ausgebrochenen Streitigteiten beigelegt, Die Leitung berselben auch von bem englischen Ronig, bem seine inzwischen verftorbene Schwester, die Mutter des Prinzen, ihre Rechte übertragen hatte, der Großmutter deffelben überlaffen, die Gingriffe ber hollandischen Regierung in diefelbe gurudgewiesen, zugleich aber auch von englischer Seite den Gewaltschritten entgegengetreten werde, welche fich der König von Frankreich gegen das zu dem oranischen Befit gehörige Fürstenthum Orange erlaubt hatte. Endlich follten fie womöglich eine Beirath zwischen Konig Rarl II. und der Pringeffin Marie bon Dranien, der jungften Schwefter ber Rurfurftin, zu Stande bringen. Auf ber Sinreise follten fie auch in Solland über jene Bormundschaftsangelegenheit verhandeln, zu ermirten juchen, daß die dortige Regierung fich mit der Leitung der Erziehung bes Pringen begutige, ferner die Berausgabe einer die geheimen Papiere des Baters beffelben enthaltenden eifernen Rifte verlangen. Die Gefandten haben gunächst dort diese Auftrage ausgerichtet, zwar gelang es ihnen nicht über die Bormundschaftsfache eine Berftandigung zu erreichen, wol aber verftand 2B. es, durch fedes Bugreifen fich jener Rifte ju bemachtigen und fie in Sicherheit ju In England, wo fie Unfang Marg anlangten, murden ihnen hohe Ehren ermiefen und fie haben bier in der Sauptfache ihr Biel erreicht. fonnten sie die Heirathsangelegenheit gar nicht vorbringen, da König Karl sich ichon zur Bermählung mit einer portugiesischen Brinzessin entschlossen hatte, es gelang ihnen aber zunächst am 17. Mai einen Bertrag über die oranische Bormundschaft, welcher im wesentlichen den Wünschen des Rurfürsten und seiner Schwiegermutter entsprach, bann am 1. Juni einen folden über gemeinschaftliche bei dem Konige von Frankreich ju Gunften des Fürstenihums Drange gn unternehmende Schritte, endlich am 20. Juli ein Bundnig auf 10 Jahre abzuschließen, durch welches fich England verpflichtete, dem Rurfürsten, wenn er in Preugen, Pommern ober Brandenburg angegriffen murbe, Gulfe gur Gee gu leiften, fomie ben Kaufleuten aus bessen Landen Dieselben Rechte, wie die englischen Kaufleute dort genoffen, und dieselben Bergunftigungen wie den Sollandern und Danen zu gemahren. Allerdings gelang es einer Bartei am Boje bes Rurfürften, diesem und auch der Bringeffin von Oranien einzureden, daß in jenem ersten Bertrage die Anteressen der letsteren nicht genügend gewahrt seien, und der Kurjürst hat anjangs benfelben nicht gebilligt, er ließ fich aber burch bie grundlichen und freimuthigen Darlegungen der Gesandten eines besseren belehren, so hat er zwar den leibenschaftlichen Ton ihres Schreibens getadelt, aber in der Sache selbst ihnen Recht gegeben und alle drei Bertrage gut geheißen, und auch die alte Bringeffin von Dranien hat ihnen nach ihrer Rudfehr wieder ihre Bunft Bald darauf ftarb 2B. im Saag am 29. October 1661, erft 40 Jahre alt, tief betrauert in feiner Beimath, von feinen Freunden am Sofe bes Rurjurften und auch von den hollandischen und englischen Staatsmannern, welche feine hohen Gaben und feine hervorragende Tüchtigkeit fennen gelernt hatten. Ein Dentmal derfelben liegt noch jett bor in dem von 2B. angelegten Journal, in welchem zu jedem Tage Abschriften seiner amtlichen Correspondeng mit dem Rurfürften, der clevischen Regierung und den anderen Bertretern des Rurfürften im Auslande, ferner fein vertraulicher Briefmechfel mit hervorragenden Berfonen, namentlich mit Schwerin, dann aber auch gahlreiche in feine Bande getommene Actenftude und endlich fogenannte Nouvelles, zeitungsartige Berichte, welche aus den verschiedersten Gegenden in Holland eingetroffen und zu seiner Kenntniß gekommen waren, eingetragen sind und welches so eine höchst reichshaltige und interessante Quelle sür die Geschichte jener Zeit bildet. Leider sind davon nur noch 10 Bände erhalten, von denen 9, die Zeit vom Januar dis September 1655 und vom September 1656 dis August 1659 umsassend, jett im Berliner, der 10., nur auf elevische Angelegenheiten bezügliche Schriftstücke enthaltend, im Düsseldorfer Staatsarchiv ausbewahrt werden. W. scheint dassselbe nicht nur aus geschäftlichen Rücssichten gesührt, sondern auch die Absicht gehabt zu haben, auf Grund derselben einst eine Darstellung der Zeitgeschichte abzusassen. In einem Briese an Schwerin vom 11. April 1659, in welchem er diesem sür die Mittheilung von Schriftstücken dankt, bemerkt er: "Mir ist's sonderlich lieb zu erhalten und sonsten meine Memoiren damit zu bereichern. Bielleicht gebe ich noch eine historiam belli nostri".

Urfunden u. Actenstücke zur Geschichte des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg IV—IX. — Weimann's Journal und andere Acten des Berliner Staatsarchivs. F. Hirsch.

Beimar: Georg Beter B., ein Mufiker von Ruf, geboren am 16. De= cember 1734 zu Stotternheim, einem Dorje in Sachseu-Weimar, † am 19. De= cember 1800 ju Erfurt. Schon als Knabe zeigte er Anlagen jur Mufit und erhielt vom Schullehrer feines Geburtsortes Unterricht im Singen und Spielen einiger Instrumente. Alls er bann 1752 bas Gymnasium in Ersurt besuchte, wurde Jatob Adlung fein Lehrer in der Musit, der ihn in alle Facher der Runft einweihte. Im 3. 1758 erhielt er in Berbft die Stelle eines Rammermusitus und Hoscantors und befreundete sich baselbst mit Fasch, der ihm mit autem Rathe beiftand. Auch vervolltommnete er fich bei Godh im Biolinipiel. Nach sechsjährigem Ausenthalte erhielt er 1763 einen Rus als Cantor an die Raufmannstirche in Erjurt, wurde 1774 Musikdirector daselbst und erhielt 1776 den Titel eines Musikmeisters, auch leitete er am Rathsahmnafium daselbst den Gefangunterricht. Im 3. 1799 widerfuhr ihm das Unglud eines Beinbruchs und gleich nach ben erften Ausgangen überfuhr ihn ein Schlitten, fodag er fich von feinem Schmerzenslager nicht mehr erhob. Fur Erjurt bildete er ben Mittelpunft alles mufikalischen Lebens und Strebens, er errichtete fogar für feinen Sohn Johann Daniel ein Rotendruckgeschäft, welches noch bis in die neueste Zeit blühte und sich zur Hosbuchdruckerei emporschwang. Als Componist machte er sich besonders durch geistliche Chorgesänge, als Cantaten und Motetten mit Orchesterbegleitung befannt. Die igl. Bibliothef zu Berlin besitzt brei Cantaten von ihm (Mscr. 22950) und im Mscr. 85 eine weltliche Cantate: "Heil goldner Erndte Rrang".. Gedruckt ist nur eine Sammlung leichter Motetten für Schulen in zwei Banden, in Leipzig 1782 und 1783 erichienen. Auch ein fleines theoretisches Werk gab er bei Breitkopf heraus. Sein Choralmelodienbuch ersichien erst nach seinem Tode im Berlage seines Sohnes, betitelt: "Bollständiges rein und unverfälschtes Choralmelodienbuch . . . mit harmonischer Begleitung". Munf Melodien find mit seinem Namen gezeichnet, abgedrudt bei Bahn: "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", j. auch Bd. 6, G. 381, wo das Choralbuch ausführlich beschrieben wird. Seine Husdrucksweise erhebt fich nicht über diejenige feiner Beitgenoffen, die barin bestand, eine gemuthliche, wohltlingende, regelrecht gefette Composition zu schaffen, die sich in feiner Weise von der gang und geben Ausdrucksweise entfernte.

Gerber's beide Legisa und Zahn's Melodienbuch. Rob. Eitner. Beinbrenner: Friedrich W., Architett, geboren 1766 in Karlsruhe, zu einer Zeit, da es in seinem Baterlande noch feine Bildungsanstalten für Künstler gab. Er sah sich daher auf seinen Bater, einen tüchtigen Zimmermeister, ange-

Allein der Bater ftarb fruh und der Jungling mar ohne Suhrer, bis ber Major Lux, dem Baden die erste Einrichtung einer Artillerieschule verdankt. auf das Talent des jungen 2B. aufmertfam murbe. Diefer ertheille ihm Unterricht im Zeichnen und in der Mathematif. Daneben beschäftigte er fich mit dem Bauwesen praftisch unter Leitung seines Bruders, eines ausgezeichneten Maurermeisters. Im J. 1787 ging er nach Bürich, um den Ban einiger Gebäude zu leiten und dann zu einem Jahrescurs an die Akademie nach Wien. Auf feiner Rudfehr fam er nach Berlin, und ging bann auf bas Bureben bes Malers Carftens nach Stalien, wo die Werte der alten claffischen Architektur einen mächtigen Eindruck auf ibn machten und jest fab er feine Richtung flar vorgezeichnet. Er fuchte in den Geift der alten Bauwerte einzudringen, mas ihm bei seinem Talente in hohem Grade gelang. Das frühere mangelhafte Studium der Bautunft murde jest auf haltbare Grundfate gurudfaeführt und in allen seinen Schöpfungen traten antite Formen dem manierirten Modefram seiner Vorgänger entgegen. In Rom unternahm er mehrere finureiche Restaurationen antifer Gebaude. In Sicilien feffelten ihn wol die griechischen Bauten Baftums; er tam aber überhaupt feitdem über den Rreis der alten romischen Runft nicht hinaus und fie mar ihm maggebend in allen Berhaltniffen. Das drudt fich in allen seinen Werten aus, theilweise in großer Nüchternheit, sobaß 3. B. feine vielen Bauten in Karlgrube monoton und leer erscheinen. Die edelste Blüthe griechischer Baufunft blieb ibm fremt. In früheren Werten über Urchitettur galt er freilich als Wiederhersteller der claffischen Runft, in der erft Schinkel ipater ben lebensvollen Organismus jur Unichanung gebracht. Weinbrenner's Streben war indeffen doch von größter Bedeutung, und die Schule, welche er grundete, verwaltete gewiffenhaft das anvertraute Gut. 2B. wies in feinem Unterricht beharrlich auf die Werke der claffischen römischen Architektur bin. Soviel er aber auch jur Läuterung des Geschmacks beitrug, für die Werke ber mittelalterlichen Runft hatte er feine Burdigung. Der romanische und gothische Stil blieb unbeachtet. So große Anerkennung auch seine in Italien ausges führten Plane und perspectivischen Ansichten bei seiner Rückehr in Karleruhe 1797 fanden, wurde ihm doch nur eine geringe Anstellung zu theil. Er ging beshalb nach Stragburg, wo er Gelegenheit fand, fein Talent von ber glangenoften Seite zu zeigen. Er fertigte den Blan zum Monumente bes Generals Defaix, des Generals Beauput bei Neubreisach und den Entwurf zu dem vom französischen Directorium projectirten Nationaldensmal der Republik in Bordeaux. Diese Arbeiten gründeten den Ruhm des Meifters und verschafften ihm einen Ruf nach Sannover, doch bewirtte die Gräfin v. Bochberg feine Anftellung als Bauinspector in Karlsruhe. Sier öffnete sich ihm ein glänzender Wirfungstreis und er nahm in der Kolge die höchste Stelle seines Kaches ein. Nach Müller's Tod ernannte ibn der Großherzog Rarl Friedrich jum Oberbaudirector des Er baute die neue fatholische und lutherische Rirche, die Synagoge, das Rathhaus, das Theater, das Ettlinger Thor, das Palais Hochberg, das Bartenpalais der Markgräfin Friedrich, die altere Raferne 2c. 2c. Rach feinen Blanen wurde die Stadt erweitert, aber in ihrer Ginformigfeit nicht verschönert. Auf den Bau des Theaters richtete er sein besonderes Augenmerk und wollte auch hier die alte claffische Form angewendet miffen, gab auch 1809 ein Wert heraus über das Theater in architektonischer Sinficht. Auch die bildenden Runfte umfaßte fein reger Ginn, befonders die hiftorische Malerei und die Plaftif als selbständige Runft. Bon feinen schriftstellerischen Arbeiten find zu erwähnen ein architettonisches Lehrbuch in drei Theilen. Rach dem Tode seiner Gattin lebte er einzig in der Kunft und Litteratur. Sochgeschatt als Runftler und als Menfch war 2B. und fein gaftliches Saus ein von allen Gebildeten gefuchtes.

Er schrieb eine Selbstbiographie, welche nach seinem 1826 ersolgten Tode erschien: Fr. 28., Denkwürdigkeiten aus seinem Leben, von ihm selbst geschrieben. Heraussgegeben und mit einem Anhange versehen von Dr. A. Schreiber. Heidelberg 1829. Bal. Ragler.

Weingarten: Benedict v. 28. gehörte einer Kamilie an, welche mahricheinlich aus dem Dorfe Weingarten bei Marberg im Kanton Bern ftammte, zwar nicht adelig war, aber während einiger Zeit zu den angesehensten städtischen Beichlechtern gablte. Benedict, beffen Geburtsjahr nicht angegeben werden fann, erscheint feit 1488 als Mitglied des Großen Rathes oder der "Zweihundert" bon Bern; war bann, wie auch fcon fein Bater, Landvogt zu Bipp, von 1494—98, nachher im aargauischen Amte Schenkenberg, 1498—1502, endlich auf dem Schloffe zu Marmangen, 1502-1505; murde aber 1506 gum Mitgliede bes "Kleinen Rathes" und zum "Benner" erwählt. Er galt als einer der ent= ichiedensten Begner des frangofischen Ginfluffes und der Reislauferei unter die frangöfischen Kahnen und scheint durch seine offene Larteinahme gegen die herrschende Unfitte fich viel Haß und Ungunft zugezogen zu haben. Als im J. 1513 die Eidgenossen ausziehen mußten, um das im Jahre vorher dem Herzog Maximilian Sforga wieder gewonnene Bergogthum Mailand gegen die Angriffe ber Frangofen ju vertheibigen, murbe 23. als "Sauptmann" an die Spige ber Berner geftellt. Es war vorerft nur eine kleine Schaar von etwa 4000 Mann, welcher erft später ein zweiter Zug nachfolgen sollte. Sie stand einem gewaltigen und glänzend ausgerufteten Beere gegenüber, das von den berühmteften Gelbherren ber Beit, den La Tremouille, Trivulzio und Robert von der Mart geführt war. Zuerst willens, mit bem Bergog Maximilian gegen Aleffandria gu ruden, gogen fich die eidgenössischen Soldner, nachdem bereits Mailand gefallen war, nach dem jesten Rovara zurück, um dort die aus der Heimath zugesagte Verstärkung zu er= warten. Die Franzosen folgten ihnen auf dem Juge nach, und Novara wurde belagert. Die heftigfeit der Beschießung übertraf alles, was man bis dahin je gehört hatte. Bald maren die Mauern zerftort; bei offenen Thoren murde die Stadt geschirmt. Dabei fehlte es nicht an Bersuchen, die Gewalt des schwerfälligen Rugelgeschütes burch Mittel ber Berlodung zu unterstüten, wie fie nur ju oft in diefen Teldzügen mit Erfolg find angewendet worden; boch gelang es, die Truppen bei ihrer Pflicht zu erhalten. Am 5. Juni fam der mit Sehnfucht erwartete Gewalthaufe ber Eidgenoffen in die Rabe der bedrangten Stadt und vereinigte fich mit der Befatung; die Frangofen bagegen bezogen ein feftes Lager. Schon am folgenden Morgen, am 6. Juni 1513, fchritten bie Schweizer, jest etwa 9000 Mann stark, zum Angriff. Rachdem sie sich in gewohnter Weise durch Gebet ermuthigt, sturzten sie sich in ungeordnetem aber sturmischem Anlauf auf die Franzosen, sodaß La Tremouille nur halbbewaffnet zu Pjerde stieg und Tribulzio in höchster Gile feine Truppen eintheilen mußte. Allein verderblich wütheten die frangofische Artillerie und die schwergepangerten Kuraffiere. Bergog wich in die Stadt gurud: die Eidgenoffen hielten aus. Bald fam es jum Sandgemenge, da man nicht mehr mit Streitärten und Sellebarben, sondern mit Dolchen und Meffern fampfte. Da brach ploklich, als bas Gefecht am zweiselhaftesten ftand, eine Abtheilung, welche durch die Reiterei aufgehalten worden war, dem Feinde in die Seite und entschied den Sieg. In wilder Flucht löste fich das frangofische Geer auf; vergeblich bemühte fich Trivulzio seine Mann= schaft zusammenzuhalten. La Tremouille selbst war verwundet. Nicht weniger als 8000 Landstnechte und Frangofen bedectten bas Schlachtfeld, Die Sieger selbst hatten in dem mehr als dreistündigen Kampse wol 1500 Mann verloren. Unter den 200 todten Bernern lag auch der Hauptmann v. W. Der Bernische Chronist deutet an, daß nachher der Argwohn auftauchte, derfelbe fei "erst nach vergangenem strit von bosen fründen" getödtet worden. Er gibt als Zeitgenosse dem Berstorbenen das Zeugniß, daß er "ein hantsester, ufrechter, wiziger mann" gewesen. Der Sieg war einer der glänzendsten, den die Schweizer Truppen je ersochten haben; wie viel Verdienst dabei v. W. zukömmt, kann nicht gesagt werden.

Benedict's Bruder Hans v. W., 1506 Landvogt zu Erlach, war in den Mailänder Feldzügen von 1511—13 Pannerträger der Berner; ein eifriger Freund der Resormation und entschiedener Anhänger Zwingli's (Zw. Werke, hgg. von Schuler und Schultheß, Bd. VIII, 488, 569, 611). Dessen Sohn, Wolfgang v. W., war erst Hauptmann im Dienste Frankreichs, dann Pannerträger der Berner im Kappelerkriege von 1531, und zweiter Feldhauptmann bei der Eroberung des Waadtlandes, 1536; er wurde 1562 zum Schultheißen erwählt, schlug jedoch diese Würde aus und ist 1574 gestorben.

Val. Anshelm, Berner Chronif III, 419 u. ff. — Leu, Helvet. Lexifon XIX, 238. — v. Tillier, Geschichte des Freistaates Bern III, 78—80. — Glutz-Blotheim, Geschichte der Eidgenossen (Fortsetzung Joh. v. Müller's) V, 2, S. 311—325.

Beingartner: Johann Chriftoph W., Theologe und Mathematifer, geboren am 3. October 1771 zu Erfurt, † ebenda am 19. Februar 1833. Die Familie Weingartner war eine Erfurter Prediger= und Lehrersamilie. Urgroß= vater, Grofpater und Bater hatten biefem Stande angehört, und fo mar es nur natürlich, daß auch Johann Chriftoph 28. für denfelben erzogen wurde. der Stadtichule, bann in dem evangelischen Rathegymnafium und durch befonderen Unterricht bes Baters vorgebildet, murde er icon im Berbit 1787 an der Universität Ersurt als Theologe immatriculirt, hörte aber auch mathematische Borlesungen, da er bereits auf dem Chmnasium eine vorherrschende Reigung zu dieser Wissenschaft an den Tag gelegt hatte. Von 1789 bis 1791 sette er seine Studien in Jena fort und kehrte dann nach Ersurt zuruck, wo sein Bater eben jum Baftor an St. Michael ernannt worden mar. Er unterftutte als Candidat feinen Bater im Predigeramte, bis diefer 1793 ftarb, dem 22jahrigen Sohne als ganges Erbtheil die Gurforge fur zwei jungere Geschwifter hinterlaffend. 28. fuchte zunächst durch Brivatunterricht den gemeinsamen Unterhalt ju bestreiten, bann seit 1794 als Conrector an ber Bredigerschule und Buffaprediger. Daneben ertheilte er feit 1796 am Trommsdorff'schen pharmaceutischen Anstitute (f. A. D. B. XXXVIII, 641-644) mathematischen Unterricht und war mit Trommsdorff an der Herausgabe der "Monatsichrift zur Auftlärung für den Bürger und Landmann" betheiligt. Fügen wir hinzu, daß 2B. 1801 doctorirte, so mag man entnehmen, daß er seinem schwächlichen Körper viel zumuthete. Er stand im Begriffe sich an der heimathlichen Universität als Mathematiter zu versuchen, als ihm 1801 in dem Dorfe Schwerborn eine Bfarrei angetragen murbe, beren bescheibene aber geficherte Stellung er vorzog, trobbem ichon im vorausgegangenen Jahre 1800 fein zweibandiges "Lehrbuch der combinatorischen Analyfis nach der Theorie des Herrn Brofeffor Sindenburg" erschienen war, welches ihm bei dem damals unbestrittenen Uebergewichte der Combinatorifer an beutschen Sochschulen die afademische Laufbahn zu ebnen fehr geeignet war. Auch von Schwerborn aus war 2B. in ähnlicher Richtung thatig und gab 1802 in den Schriften der Ersurter Afademie eine "Barstellung der Grundlage der Derivationsrechnung von Lagrange und Arbogaft" heraus. In der Mitte des Jahres 1805 murde 2B. jum Pfarrer in Egstedt gewählt. Dort entstanden zwei Bande "Deutliche und grundliche Anleitung zur Rechenkunft und Megtunft und zu der gemeinnugigften Anwendung derfelben". Dort berheirathete sich auch W. mit einer Rausmannstochter aus Ersurt. Diese neu

angefnüpften Beziehungen verhalfen ihm wol mit dazu, daß er 1812 von der Kaufmannsgemeinde in Erfurt zum Diakonus gewählt und in sestlicher Weise dorthin abgeholt wurde. Er trat wieder als Lehrer in das Trommsdorffiche Institut ein, wurde Prosessor in der philosophischen Facultät, später Prosessor der Theologie. Seit 1815 bis zu seinem Tode war er Pfarrer, 1820 Oberlehrer für den mathematischen Unterricht am neuen Ersurter Ghmnasium, später Oberausseher über die städtischen Lehranstalten. Der Erzurter Zeit gehören noch einige mathematische Programme an. Alle seine Schristen weisen W. eine ehrenvolle Stellung unter den Combinatorisern an.

Mensing, Weingärtner's Lebensbeschreibung, 1834. — Neuer Nekrolog d. Deutschen XI, 130—134. Cantor.

Beingärtner: Sigismund B., auch Weingartner genannt, hat nach dem Rurnberger Gefangbuch von 1611 ein geiftliches Lied: "Auf Jefum Chrift fteht all mein Thun" gedichtet. Im Regifter ift es mit G. 2B. bezeichnet, welche Buchftaben vor dem Regifter durch Sigismund Beingartner ertlart find. Nun folgt in dem Register auf das bezeichnete das bekannte Lied: "Auf meinen lieben Gott trau ich in aller Roth", für welches fein Dichter genannt ift, und diefer Umftand hat veranlagt, daß feit 1639 auch diefes ungleich befanntere und berühmtere Lied 2B. zugeschrieben ward, - was ein reines Migverftandniß ift. Der Dichter Diefes bortrefflichen und allgemein verbreiteten Liedes ift bis jest unbefannt geblieben, denn auch daß Johann Oldenberger ober Friedrich Beurhaus, die wol genannt find, es wirklich verjagt haben, ift bisher nicht nachgewiesen. Das Lied selbst ift, nach Mügell und Wackernagel, zuerst in Melchior Bulpins' Gesangbuch von 1609 gedruckt: nach Bode findet es sich ichon in den 766 Beiftlichen Pfalmen u. f. w. (Rurnberg 1607). - Uebrigens wiffen wir auch von Sigismund 2B. nichts als den Ramen; er foll Prediger "in ober bei Beilbrunn" gewesen fein, aber weder in oder bei dem ichmabischen Beilbronn noch in oder bei dem frantischen Beilsbronn hat man ihn bisher gefunden. Das ihm wol mit Recht zugeschriebene, oben zuerst genannte Lieb, von dem der erste befannte Druck sich in der erwähnten, 1607 zu Nürnberg gedruckten Liedersammlung befindet, wo auch der Name W. als Dichters des= selben ichon genannt ist, hat unsers Wissens eine weitere Berbreitung nicht gejunden.

Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. j. j., 3. Ausl., Bd. 2, S. 300. — Mügell, Geistliche Lieder III, 974. — Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied I, 655; V, 433. — Fischer, Kirchenliederlezikon, 1. Hälfte, S. 52, und Supplement zur 1. Hälfte, S. 15. — Goedeke, 2. Aufl., II, 198, Nr. 121. — Bode, Quellennachweiß, S. 324, Nr. 645.

Beinhart: Ferdinand Karl W., hervorragender Arzt zu Ende des 17. und Anjang des 18. Jahrhunderts, war Projejjor an der Universität zu Innsbruck, Leibarzt Kaiser Karl's VI. und hinterließ: "Nucleus universae medicinae in tres partes distributus, in quarum prima universae medicinae theoricae, in secunda et tertia practicae fundamentorum summa continetur" (Padua 1715, 1728, 3 Bde.); "Medicus officiosus seu de officio medici" (Nürnberg 1715, 1726) u. a.

Bgl. Eloy, Dict. historique de la médecine IV, 567. Pagel. Weinhold: Karl August W., Mediciner, wurde am 6. October 1782 in Meißen geboren. 1796 bezog er das Collegium medico-chirurgicum zu Dresden, das er später mit dem Militärhospital in Prag vertauschte, wo er sich unter Direction von Mitrasch weiter sortbilbete. Nachdem er 1798 die militärchirurgische Prüsung in Dresden bestanden hatte, wurde er Compagnie-chirurgus bei einem sächsischen Regiment, nahm aber 1802 seine medicinischen

Studien in Dregden wieder auf, verließ den militarischen Dienst ganglich, ging noch ju feiner weiteren Bervollfommnung nach Wittenberg und erlangte bier 1805 mit der Inauguralabhandlung: "De pareseos et methodi pareticae dignitate" die medicinische Doctorwurde. Bierauf machte er wiffenschaftliche Reifen nach Wien, Paris und nachdem er einige Jahre in feiner Baterftadt prafticirt hatte. bereifte er auch die Schweiz und Italien, mar von 1811-1812 Director ber medicinischen Klinit in Dorpat, ließ fich bann in Dregben nieder, erhielt bier 1814 die Stellung als Projeffor der Arzneimittellehre am collegium med.-chir. folgte 1817 einem Ruf als tgl. preußischer Leibarzt und Hofrath, sowie als ordentlicher Projeffor der Medicin und Chirurgie, Director der chirurgischen und ophthalmologischen Rlinit nach Salle und wirtte in diefen Uemtern bis zu feinem am 29, September 1829 erfolgten Tode. — 2B. war ein gelehrter, physiologisch aeschulter Arat und tüchtiger Chirurg. Er ift befanntlich der Urheber des Borichlages, zur Berhütung des Lauderismus alle Männer durch Anfibulation fo lange an der Zeugung zu verhindern, bis fie ihre Fähigfeit zur Ernährung einer Familie nachweisen tonnten. Bon Beinhold's Schriften führen wir an: "Die Kunft veraltete Hautgeschwüre, besonders die sogenannten Salzflusse, nach einer neuen Methode ichnell und ficher ju beilen" (Dregden 1807); "Der Graphit, als neu entdedtes Beilmittel gegen die Flechten" (Leipzig 1808); "Joee über die abnormen Metamorphofen der highmorshöhle" (ebd. 1810); "Kritische Blide auf das Wefen des Nervenfiebers und feine Behandlung" (Meigen 1814); "lleber eine hestige, der ägyptischen Ophthalmie ahnliche epidenische Augenfrantheit" (Dresden 1818); "Bon den Krantheiten der Gesichtstnochen und ihrer Schleimhäute, der Ausrottung eines Polypen in der Oberkieferhöhle" (Halle 1818); "Berfuche über das Leben und feine Grundfrafte auf dem Bege ber Experimentalphysiologie" (Magdeburg 1817).

Bgl. Biogr. Ler. VI, 224 und die dort angegebenen Quellen.

Pagel.

Weinlein: Josaphat W., hervorragender ärztlicher Praktifer des 17. Jahrhunderts, geboren am 30. December 1601 zu Hall in Schwaben als Sohn eines Apothefers, erhielt die ersten Unterweisungen in der Medicin und Chemie von seinem Vater, studirte in Tübingen und erlangte dort im Mai 1622 die medicinische Doctorwürde, wurde 1623 Stadtarzt in Crailsheim in Franken, 1627 in Rothenburg a. T., und starb hier als erster Physicus (seit 1631) am 25. Februar 1662. Ueber schriftstellerische Leistungen Weinlein's berichtet die unten genannte Quelle nichts. Ein Sohn Weinlein's, Johann Christoph W., war gleichsals Dr. med. und Arzt.

Eloy, Diet. hist. IV, 567. Pagel.

Beinlig: Chriftian Trangott W., Architekt, geboren am 31. Januar 1739 zu Dresden, bildete sich bei dem Ober-Landbaumeister Schwarz, ging 1766 nach Paris zu Le Roy, Chalgrin und Blondel und nach Kom, wo ihn Windelmann mit Rotabilitäten jeder Art bekannt machte. Um einem besserm Geschmacke Eingang zu verschaffen sertigte er viele Zeichungen und gab "Briese über Rom" herans, welche 1781—87 in drei Quartbänden, ausgestattet mit Prospecten, erschienen. Der planlosen Ausgelassenheit des willkürlichen Schnörkelzgeschmack suchte er durch größere Ruhe in der äußeren und inneren Decoration entgegenzuwirken; deshalb verwies er auch, seines Zeichens der erste in Sachsen, auf die maßvollen Formen der Antike. Er publicirte auch eine Reihe von decorativen Mustervorlagen "Oeuvres d'Architecture de C. T. Weinlig" (Dresden 1784—85). Nach seiner Rücktehr aus Italien wurde W. 1773 sächsischer Oberbauamtszahlmeister und 1799 Oberlandbaumeister, starb aber

506 Weintig.

noch am 25. November besselben Jahres. Die Wiener Afademie hatte ihn schon 1771 zu ihrem Mitgliede ernannt.

Bgl. Ragler 1851. XXI, 237. — Müller-Klunzinger-Seubert 1864. III, 847. — Meufel, Leg. XIV, 469. — Hack Hand.

Beinlig: Chriftian Chregott 2B., ein verdienter Mufiter des 18. Rahr= hunderts, geboren am 28. September 1743 ju Dregben, Sohn bes bortigen Burgermeisters, † am 14. Marg 1813 ebendort. Gin Bogling der Dregdner Rreugschule und Schuler Somilius' in der Mufit. Sein Compositionstalent entwidelte fich fo fruh, dag fein Lehrer unbedentlich des Sonntage in der Rirche Cantaten von ihm aufführte, fodag er ben lebhaiten Bunich fühlte fich gang ber Mufif zu mibmen. Der Bater icheint aber entichieden bagegen gewesen zu fein und bestimmte ibn ju einer gelehrten Laufbahn. Obwol fein Bater ichon im 3. 1762 ftarb, verfolgte er bennoch die begonnenen Studien und bezog 1765 bie Leipziger Universität. Sier murbe er mit ber Roch'ichen Schaufvielertruppe befannt und componirte für diefelbe mehrere Ballette, die fich damals dem Singspiel näherten, indem auch Gefänge eingelegt wurden. Diese Ballette ge= fielen fehr und fein Name wurde mit Achtung genannt, sodaß ihn der Magistrat zum Organisten an der resormirten Kirche ernannte. 1773 fam er als Organist nach Thorn, wo er bis 1780 blieb. Sier erichienen feine erften gebruckten Berke, vier Claviersonaten mit Flote und Bioloncell, mehrere Cantaten, ein Magnificat, ein Paffionsoratorium, welches 1775 in Thorn, 1776 in Dangia und 1777 in Dregden zur Aufführung gelangte. 1780 erhielt er die Organistenftelle an ber Fragenfirche ju Dregben und murbe Accompagnift bei ber italieni= schen Oper. 2B. ließ hier feine Gelegenheit unbenütt um fich als Componist ju zeigen, fodaß, als homiling, der Cantor an der Kreuzschule, 1785 ftarb, M. ohne Brufung jum Cantor gewählt und am 25. October ins Umt ein= geführt wurde. Für den Karfreitag 1786 componirte er eine Paffionsmusit "Der Chrift am Grabe Jeju", gedichtet von Berger, die von damaligen Blattern auf das hochste gepriefen wurde. Durch die Befanntschaft mit den Musitern und Sangern ber Dregoner Ober erreichte er leicht deren Mitwirfung bei großeren firchlichen Aufführungen und fo gestalteten fich biefelben ftets fur Dresben gu einem Greigniß, welches Alles, mas fich für funftverftandig bielt, in Bewegung brachte. Die Mitwirfung der Opernfanger hatte aber einen nachtheiligen Gin= fluß auf Weinlig's Compositionen jur Folge; es lag ju nahe dem Sanger Gelegenheit zu geben, fich in glangendem Lichte zu zeigen und fo gerieth 2B. immer mehr aus einem ernften firchlichen in ben weltlichen Stil. Im 3. 1791 ersuchte 2B. den Rath um Befreiung bom Schuldienste in der 5. Claffe, die ihm auch gemahrt murbe, jedoch gegen feinen Wunich fürzte man ihm auch ben Gehalt, der bis dahin mit der Lehrthätigkeit verbunden war, was er schmerzlich empfand und nach den Erfolgen, die er mit den Alumnen erreicht hatte, faum erwartete. Seit 1809 begann 2B. ju franteln und mußte fich daber öfter bon feinem Reffen Chriftian Theodor Beinlig, als von dem Brafecten vertreten laffen, bis ihn der Tod von feinen Leiden erlofte. Bahlreich find unter feinen Schulern folche, die es ju einer bedeutenden Stellung in der Mufit gebracht haben; es werden Bieren, Lommatich, fein Reffe Beinlig und viele andere genannt. Bon feinen Compositionen ift nur weniges gedruct, vieles aber in handschriften erhalten. Un Oratorien und größeren Rirchencantaten find 16 vorhanden, fleinere Rirchenmusiten an 64; sie finden sich in der Bibliothet der Thomasschule in Beipzig, in der Kreugfirche zu Dresden, fgl. Mufikaliensammlung in Dresden, kgl. Bibl. zu Berlin und Universität in Königsberg.

Karl Held, Das Kirchenkantorat zu Dresden, Bierteljahrsschrift Bb. 10, S. 357 nebst einem Berzeichniß von Weinlig's Werken. Rob. Eitner.

Beinlig: Christian Theodor W., der Nesse des Chr. Chregott W., geboren am 25. Juli 1780 zu Dregden, ein Cohn bes Juftigrathes Dr. 28., t am 7. Marg 1842 zu Leipzig. Als Sohn eines musikalischen hauses wurde ihm die Liebe zur Mufit von jung an eingeimpft, doch follte nicht die Mufit fein Lebensziel fein, sondern die Rechtswiffenschaft, deshalb besuchte er von 1797 ab die Universität zu Leipzig, bestand 1803 das Eramen und ließ fich in Dresten als Abvocat nieder, widmete aber bem Studium ber Mufit feine meifte Zeit, nahm bei seinem Ontel Musikunterricht, ging dann nach Bologna und ftudirte bei dem Bater Stanislao Mattei den Contrapunft, wurde dort in die philharmonische Gefellschaft gemählt, hielt fich bann noch zwei Jahre in Stalien auf, fo daß er die Jurifterei völlig vernachläffigte. Nach feiner Rudtehr nach Dresden ließ er fich als Mufitlehrer nieder, vertrat vielfach feinen franklichen Ontel, bewarb sich nach dem Tode beffelben um das Cantorat an der Kreuzichule, und wurde auch am 17. Februar 1814 mit großer Majorität vom Stadtrath gemählt. Er verwaltete das Amt jo gur Zufriedenheit der Behorde, daß fie ihm im Januar 1815 hundert Thaler Zulage gab, ein Zugeständniß der feltenften Urt, denn im übrigen hielten die Bater der Stadt das Stadtfacel feft Trot alledem fühlte fich 28. in feinem Amte nicht wohl. Die 3wiftigfeiten zwischen Rector und Cantor, unter benen damals alle Cantorate litten, die Beschwerden des Dienstes, nicht nur in mehreren Rirchen für Musitaufführungen forgen zu sollen, das Begleiten der Leichen auf den Kirchhof, alles dies bewog ihn unter Borichiebung von Rrantlichkeit den Dienst zu quittiren. Um 22. September 1817 reichte er fein Entlaffungsgesuch ein, was auch bewilligt wurde. Er zog fich nun ins Privatleben zurud, ertheilte Musikunterricht und übernahm die Direction der Drenfig'ichen Singafademie. Als dann am 16. Tebruar 1823 Cantor Schicht an der Leipziger Thomasichule ftarb, wurde er an bessen Stelle berufen. In dem Bewerbungsschreiben an den Leipziger Rath erwähnt er auch feines Scheibens aus bem Dregdner Cantorat: eingig und allein der Umstand, daß ihm die Ausübung seiner ihm über alles heiligen Dienstpflicht zur Unmöglichkeit gemacht worden fei — wo seine Ehre als Mensch und als Runftler auf dem Spiele geftanden habe - fei der Grund feines . . . nothgedrungen gethanen Schrittes gewesen. Am 10. Juli 1823 trat er das neue Amt an und verwaltete es zur Zufriedenheit der Behörde und des Publicums bis zu seinem Tode. Als Componist ist W. nicht hervortretend, er bewegt sich in den allgemein gültigen Formen ohne eine bedeutende Anlage in der Erfindung ju zeigen. Er genügte ben Anfpruchen bes großen Saufens, der die fonntaglichen Gottesbienfte besuchte und damit erfullte er feine Pflicht. Hus Bietat führte der Thomaschor einzelne feiner Compositionen noch eine Zeit lang auf, boch verschwanden sie auch dort nach und nach vom Repertoire. Bedeutender war er als Lehrer und fein geringerer als Richard Wagner gibt ihm in seiner Selbstbiographie in der Zeitung für die elegante Welt von 1843 das befte Beugniß. Er schreibt: "ich fühlte die Nothwendigfeit eines neu zu beginnenden streng geregelten Studiums der Musit, und die Borfehung ließ mich einen Mann finden, der mir neue Liebe zur Sache einflößen und sie durch den gründlichsten Unterricht läutern follte. Dieser Mann war Theodor Weinlig . . . " retischen Werken und Uebungen schrieb er und gab fie theilweise heraus: "Theoretisch = prattische Anleitung zur Fuge" (Dresden 1845, 2. Auflage 1852 und eine ohne Jahr bei Gustav Rotter in Dresden); "Exercitia in der Composition", Rachichrift von Morgenroth (Mf. Bibl. Dregden); "Leitfaden beim mundlichen Unterricht in der mufikal. Settunft" (aufgesetzt von Borrom. v. Miltig 1815/16. 3 Bde., Sof. in der Bibl. Dresden); "2 Befte furze Singübungen" (Lpz., Bofmeifter). - An Compositionen besitzen die Bibliothet der Thomasichule,

508 Weinlig.

die fgl. Musikaliensammlung in Dresden, die Kreuzkirche in Dresden, die Bibliothet in Königsberg, die Marienbibliothek in Elbing und besonders die kgl.
Bibliothek in Berlin an 44 größere Gesangswerke sür Chor, Soli und Orchesker,
darunter das Oratorium: Die Feier der Erlösung, eine Messe 1806, ein Te Deum, viele Cantaten, ein Stadat mater, deutsch, ein Magnisicat, deutsch, Psalmen n. a. Ein genaucs Verzeichniß nebst Viographie von Karl Held in der Viertelsahrsschrift, 10. Band, S. 374.

Beinlig: Chriftian Albert B., fachfischer Staatsmann, geboren am 9. April 1812 zu Dresden, † ebendaselbst am 18. Januar 1873; einer ber drei Söhne des ehemaligen Rechtsanwalts, späteren Componisten und Musikers Christian Theodor W., der bis 1817 das Amt eines Cantors bei der Kreuzkirche zu Dresden, von 1823—1842 das nämliche Amt an der Thomastirche in Leipzia bekleidete. Mit seinem Later übersiedelte unser W. im Alter von 11 Jahren nach Leipzig, wo er nach den Chmnasialstudien sich an der Universität den Naturmiffenichaften und ber Medicin widmete und bereits im 3. 1833 mit feiner Differtation "de contagiis in universum et de infectione recens-natorum quaestiones pathologicae duae" jum Doctor der Medicin promovirt murde. jährlich erscheinenden Berzeichnissen der sächsischen Aerzte erscheint er zwar bis 1845 als praftischer Argt, ohne daß er jedoch, mahrscheinlich, die Praxis aus= geführt hat; benn 2B. beschäftigte fich alsbald mit bem Specialftubium ber Mineralogie, Technologie und verwandter Fächer und war bis zu Anjang der vierziger Rahre Lehrer der Chemie. Physik und Technologie, später auch der Boltswirthschaftslehre an der zu jener Zeit berühmten Schiebe'ichen handelslehranstalt zu Leipzig neben dem tüchtigen Technologen Dr. Joh. Ambrofius Gulfe, der ihm zeitlebens ein treuer Freund geblieben ist. Diese Berbindung der angemandten Naturmiffenichaften mit ber Bolfsmirtichaftelebre pflegte 2B. auch in der Folge als seine hauptsächliche Lebensausgabe, für welche er in ungewöhnlich hohem Grade gleichmäßig vorgebildet und durch seinen wissenschaftlichen Ernst wie seine praktisch politische Begabung berufen war. Im J. 1843 habilitirte sich 2B. an der Leipziger Universität, wo er in Georg Sanffen einen congenialen Hachgenoffen fand, der auch in der Folge die Laufbahn Weinlig's wiederholt erheblich beeinflußt hat; mittelbar dadurch, daß Hanssen sich W. zum Mitarbeiter an dem von Rau und Hanssen gemeinschaftlich berausgegebenen Archiv erkor. was für 2B. 1845 beffen Berufung ale Ordinarius auf die Lehrkangel für Nationalötonomie an der Universität Erlangen zur Folge hatte, unmittelbar aber badurch, daß Sanffen im 3. 1846, als er von der Regierung megen Bezeichnung eines geeigneten Candidaten für die Stelle eines Decernenten im Minifterium bes Innern für Sandel und Gewerbe zu Rathe gezogen wurde, 2B. auf bas Obwol 2B. die auch in Sachsen für den höheren Bermarmite empfahl. waltungsdienst regelmäßig gesorderte Qualität eines Juristen nicht besaß, wurde ihm doch ju Beginn deg Jahres 1847 die Stelle eines Beh. Regierungs= und vortragenden Rathes im f. f. Ministerium des Innern übertragen. Dafelbft wariete feiner sogleich die Lösung schwieriger Ausgaben, hervorgerusen durch die über gang Europa verbreitete Mißernte des Jahres 1846 und die außerordentliche Theuerung aller Lebensmittel. Rings um das Königreich Sachsen herum ereigneten sich aus diesem traurigen Anlasse Ruhestörungen. Indes Dank der gesichickten Theuerungspolitik des Ministeriums des Innern, wesentlich gestützt auf Die portreiflichen Rathichlage von M. Roicher (bater verwerthet in der claffischen Schrift "jur Bathologie und Therapie der Korntheuerungen") und unterftutt durch das verständnifvolle Wirken des t. f. Landesotonomierathes Dr. Reuning an allen bedrohten Buntten, blieb das jo dicht bevölferte Land ruhig.

Durch die Weltereignisse des Jahres 1848 murde W. in anderer Weise gur

Weinlig. 509

Mitleidenschaft herangezogen. Ein neues "freisinniges" Ministerium trat an die Spize der Geschäfte. Auf dem volkswirthschaftlichen und socialen Gebiete regten sich freiheitliche Bestredungen. In Sachsen herrschte noch ebensosehr der starrste Zunstzwang als ein ausbeuterisches Trucksplem. Da hielt es das neue Ministerium für eine seiner ersten Pflichten, sich genaue Kenntniß von den obwaltenden Zuständen aus allen Theilen des Landes zu verschaffen. Es ward eine Commission zur Untersuchung der Gewerds- und Arbeitsverhältnisse errichtet, welche eine sorgiältig vorbereitete Enquête durchsisherte. Die Ausarbeitung des sehr umsfänglichen Fragebogens, die Organisation der Commission, die Bezeichnung und Begrenzung ihres umsassen Wirtungstreises waren sast ausschließlich das Wert Weinlig's; Ernst Engel, der nachmals berühmt gewordene Statistier, wurde von

ihm zu den Arbeiten der Commission beigezogen.

Ingwischen hatten neue politische Ereignisse bas Märzministerium aus dem Jahre 1848 zu Falle gebracht. Gin neues mar ihm Anjang 1849 gefolgt, in welchem Geh. Rath W. das Ministerium des Innern übernommen hatte. beff nur fur furge Beit. Der Maiaufftand in Dregden 1849 hatte einen abermaligen Ministerwechsel zur Folge und B. trat, ba er fich auch burch Befurwortung der Unnahme der Frankfurter Reichsverfaffung vom 28. März 1849 mit dem Erbfaiferthum nach oben unbeliebt gemacht, in die Stellung eines Abtheilungsdirectors im Ministerium des Innern gurud. Als folcher hatte er unter vielem Andern auch die Gewerbeausstellungsangelegenheiten zu bearbeiten. 3m Königreiche Sachsen hatten bisher alle 5 Jahre Gewerbeausstellungen statt= gefunden, die lette 1845. Gine neue Ausstellung ftand für 1850 in Ausficht. Im hinblick darauf regte der Magistrat ju Leipzig den Gedanken an, die bevoritehende Ausstellung zu einer in Leipzig abzuhaltenden deutschen, nicht bloß zoll= pereinglandischen, zu gestalten. Die fachfische Regierung begunftigte Diefen Blan und fagte auch eine namhafte Beldunterftugung gu, aber fie fand bei der preu-Bifchen Regierung fein Entgegenkommen bafür. Dennoch jand die Ausstellung statt und ward am 15. April 1850 eröffnet. Auch die Errichtung des t. säch= fischen statistischen Bureaus, welche in diese Zeit fallt, war eine Schöpfung Beinlig's. Er hatte ichon im 3. 1848 eine bezügliche Dentschrift ausgearbeitet; da er aber mit andern staatsmännischen Aufgaben zu fehr belaftet mar, um feine Borichlage für die Landesstatistit felbst ausführen zu können, murde der damals im Ministerium des Innern verwendete Ministerialsecretar Dr. Ernst Engel mit ber Aufgabe betraut, unter Weinlig's Leitung das Bureau einzurichten, dem er auch bis ju feinem im I. 1858 erfolgten Uebertritte in ben preugischen Staatsbienst vorstand. Bon dieser Beit an suhrte 2B. wieder die Leitung des statistischen Bureaus felbst und hat auch bis jum Jahre 1865 die Zeitschrift deffelben redi-Ebenso erfolgreich mar feine Thatigteit für die Bebung des technischen Schulwefens in Sachfen, wobei er in feinem Jugendfreunde Bulge, der bis wenige Jahre vor seinem Tode technischer Lehrer geblieben war und nach Weinlig's Tobe sein Nachsolger im Ministerium des Innern wurde, die sachkundigste Stute jand. 1854 war W. Commissär der sächsischen Regierung bei der Industrieaus= stellung in München, 1855 in diefer Eigenschaft in Paris, 1862 in London, 1867 wieder in Paris. Die Angliederung Sachsens an den norddeutschen Bund führte W. in seiner Eigenschaft als Bundesrathsmitglied oft nach Berlin. Auch hier ternte man ihn bald als einen Mann von außergewöhnlichen Kenntniffen. reichen Erjahrungen und großer Arbeitskraft kennen. 1872 fing er an, an einem Bruft- und Rierenleiden zu frankeln. Um 15. Januar 1873 ftarb er gu Dregden, viel betrauert von allen, die feine herrlichen Beiftes- und Seeleneigenschaften näher tennen zu lernen Belegenheit hatten. In feinen wiffenschaftlichen wie praktischen Arbeiten auf dem Gebiete des Gewerbewesens hat 2B. eine fehr

sortgeschrittue socialpolitische Ausfassung schon in einer Zeit zur Geltung gebracht, welche im ganzen noch wenig Verständniß für diese Ausgaben besaß; der interesssunte Entwurf eine Gewerbeordnung für das Königreich Sachsen von 1857 ist sein eigenstes Werf; auch in der besondern Beachtung der englischen Fabrits- und Arbeiterverhältnisse zeigte er sich als weitblickenden und vorurtheilssreien Socialpolitifer. Für seinen historisch-statistischen Scharsblick zeugt es, daß W. schon 1845 die landläufige Ansicht von der sehr bedeutenden Bevölkerung Nürnbergs in srüheren Jahrhunderten unter Hinweis auf die Volkszählung von 1449 richtig stellt.

Bon den Schriften seiner älteren Periode sind außer deutschen Bearbeitungen von Thomson's Pflanzenchemie 1838, und Herschel's Einleitung in das Studium der Naturwissenschaften 1836 besonders zu nennen das "Lehrbuch der theoretischen Chemie" (1840—41); "Grundriß der mechanischen Naturlehre" (1843) und seine philosophische Promotionsschrift "Industria Romanorum digestorum et codicum locis nonnullis explanata" (Part. I et II, Erlangae 1846). Von 1843—1845 redigirte er das pharmaceutische Centralblatt und später (mit Hülße) das polytechnische Centralblatt. Seiner späteren Zeit gehören an die Beiträge in dem Archiv sür politische Oekonomie von Rau und Hanssen über Ersindungspatente (Neue Folge I), über den Nuhen von Industricausstellungen (ib. III), über die Lage der arbeitenden Classen in England, über die Ausübung des Salzregals in Frankreich und den hauptsächlichsten deutschen Staaten (ib. IV), über Patentsgesygebung (ib. VI).

Biographisches über Weinlig in Dresdener Gewerbevereins=Zeitung 1873, Nr. 17 s., Dentsche Industriezeitung 1873, Nr. 4, Dresdner Anzeiger 1873, 20., 21. Januar, Dresdner Journal 1873, 23. Januar, "Unste Zeit" N. F. IX, 1, S. 500, Preuß. Jahrbücher XXXIV, 556 ss., Zeitschrift des k. fächstatistischen Büreaus XXXVI, 1890, Brockhaus 13. Aust. — Werthvolle handschriftliche Mittheilungen von Geh. Kath Dr. Ernst Engel und von dem k. sächs. statistischen Büreau.

Weinmann: Johannes W., gelehrter Praktiter bes 15.—16. Jahrhunderts, geboren 1461 in Franksurt, studirte auf deutschen und italienischen Universitäten, besonders in Bologna, erlangte an letztgenanntem Orte die Doctorwürde, wurde, in die Heimath zurückgekehrt (1486), zum Leibarzt des Markgrasen von Anspach ernannt und war in dieser Stellung dis zu seinem 1531 ersolgten Tode thätig. Daß er schriftstellerisch thätig gewesen sei, weiß die hier citirte Quelle nicht zu melden.

Reftner's med. Gelehrtenlexiton, S. 911. Bagel. Beinmann: Johann B., Intherijcher Theologe, † 1672. 23. stammte aus Schweiniurt in Franken, wo er am 15. September 1599 als Sohn eines dortigen Buchliändlers geboren wurde. Rachdem er in der Schule seiner Heimathsstadt die nöthige Borbildung empfangen hatte, mandte er sich 1616 nach Giegen und ftudirte hier Philosophie und Philologie. Doch amang ihn Rrant= heit schon nach anderthalb Jahren, nach hause zurückzukehren. Rach Wieder= erlangung feiner Befundheit nahm er in Jena 1618 feine Studien wieder auf, wo er fich wesentlich durch den Theologen Johann Gerhard bestimmen ließ und 1620 Magister der Philosophie wurde. Darauf hielt er sich einige Zeit in feiner Baterftadt auf, mandte fich aber bann nach Altdorf und begann, nachdem er noch einige philosophische Borlesungen gehört, felbst folche zu halten. Im 3. 1624 wurde er Inspector Alumnorum; da er fich in diesem Umte durch Eiser hervorthat, empfahl er sich derart, daß er nicht bloß zum Kirchenamt, sondern auch zur Professur angenommen wurde: 1628 wurde er Diakonus bei der dortigen Kirche und Projessor der Theologie an der Universität daselbst und

nach König's Tode 1654 Pastor und in der theologischen Facultät erster Professor. Dr. theol. war er von Gießen geworden. Im synkretistischen Streite, in welchem die Helmstedtischen Theologen von den Wittenbergischen hart bekämpst wurden, stand W. entschieden auf der Seite der strengen Lutheraner, vertrat deren Sache aber so streitsüchtig, daß seine Obrigseit, der Rath der sreien Reichkstadt Nürnberg, ihm und allen andern Theologen seines Gebietes das Schreiben in dieser Sache verbot. W. hatte nur ein Ange; er war vier Mal verheirathet und starb in der Nacht zwischen dem 29. und 30. August 1672 im 73. Jahre seines Alters und im 44. seines Amtes.

Schriften. Das Verzeichniß fammtlicher Schriften, Bredigten und Disputationen Weinmann's befindet fich bei Beltner (f. u.) S. 260 ff. Bier folgen bie bedeutendsten: "Collegium Galatinum s. exercitationes biblicae XVI in epist. Pauli ad Galatas" (Altborf 1672); "Institutiones theologicae, quibus articuli religionis christianae praecipui, ordine analytico, ex verbo Dei, succincte proponuntur, perspicue explicantur" (Mitori 1644, 1651, 1672); "Collegium aphoristicum" (Altori 1650). Außerdem: "Trisagion, b. i. drei ichone lehrund troftreiche Kirchengefange bom Rindelein fo löblich u. f. w. Jefu Chrifto unferm Senlande und dem Beiligen Brifte in unterschiedenen Bredigten ertfaret" (Nürnberg 1652); "Heptalogus Christi oder die 7 letten Worte Chrifti am Creuge gesprochen, erflart" (Rurnberg 1647); verschiedene Leichenpredigten; Disputationes a) De praedestinatione, b) philanthropia Dei in saccula benedicti ex Gal. IV. 4, 5; c) de peccato in Spiritum S.; d) de fide infantum baptizatorum vera et actuali; e) de propositione "bona opera sunt necessaria ad salutem"; f) de mysterio ss. Trinitatis; g) de ecclesia; h) contra Empaectas promissionis adventus Christi ultimi; i) de agno Dei tollente peccatum mundi, ex 1. Joh. 1, 29.

Sein Bildniß befindet sich bei Zeltner (f. u.) S. 246.

Bgl. G. G. Zeltner, Vitae theologorum Altorphinorum. Norimb. et Altorphii 1722 (4°), p. 246—267. — Witte, Memoria theologorum, Dec. XIV, p. 1760. — (Zedler,) Universallegiton, Bb. 54 (1747), Sp. 859 ff. B. Tich actert.

Beinmann: Cebaftian B. (Bennman, Whuman) aus Dichaty, ftudirte zuerst in Leipzig, wo er die erste akademische Auszeichnung - das philosophische Baccalaureat — empfing, und seit Oftern 1479 (nicht 1475) in Ersurt, wo er 1482 Magifter der freien Kunfte, 1490 Doctor der Theologie und Oftern 1493 Rector der Universität geworden und das Bredigeramt an der Marienfirche befleidet hat. In der Universitätsmatrifel wird er eloquentissimus theologorum und in einem der Erftlingegedichte des Cobanus Beffus eine Bierde der Univerfität genannt; auch bei bem Bolfe und ben Studirenden, ju benen u. a. feit bem Sommer 1501 Martin Luther gehörte, ftand er, ber bedeutendste unter Erjurts damaligen Ranzelrednern, in großem Unfehen. Bon feinen freimuthigen und treffenden Meugerungen über Gegenftande der Religion und des öffentlichen Lebens sind uns mehrere ausbewahrt. So überliesert Luther (de Wette, Luther's Briese III, 228 f.) seinen Ausspruch "Gott plaget ander Leute mit Thenrunge, uns strafet er mit Fulle", ju dem ihn die in Erfurt eingeriffene lleppigkeit und Bruntsucht veranlaßte; Flacius Illyricus (Catalogus testium veritatis. Basileae 1556, p. 992) feine Worte "Wir haben, die für uns zur firchen gehen, beten, fingen, horas lefen, Deg halten; wer wil aber fur uns inn die helle faren?", die ihm die Ueberhebung der Beiftlichen, welche fich allein noch für mahre Chriften hielten, entlockte. Flacius (l. c.) berichtet ferner über eine Predigt, die W. 1508 nach der Antunft eines Ablaßpredigers gegen den Ablaßhandel gehalten, und über eine andere Predigt gegen den damals üblichen Brauch, das Evan=

gelium dem Bolte vom Priefter nicht vorlefen, fondern aus dem Gedachtniffe berfagen zu laffen. Auch gegen das heidnische Treiben der Poeten, die fich nicht scheuten, in ihren Gedichten Chriftum mit Jupiter zu vergleichen, hat 20. nach einem von Mutian 1509 an Berebord v. d. Marthen gerichteten Briefe (R. Gillert, Briefwechsel des Conr. Mutianus. S. I, Salle 1890, S. 203 f.) von der Rangel herab geeifert. Alls er aber mahrend der Unruhen, die 1509 infolge der Mittheilung des Rathes über die ungeheure, fast 600 000 Gulben betragende Schuldenlaft der Stadt ausgebrochen maren, die einzelnen Parteien burch Ermahnungen und Vorwürfe gur Rube und Ordnung gurudbringen wollte, jog er fich jo viele Feinde und Berjolgungen ju, daß er Erjurt verlaffen und einige Jahre in freiwilliger Berbannung zu Magbeburg leben mußte. nach Beendigung der Wirren fehrte 2B. zwar im Berbit 1516 nach Erfurt gurud, ftarb bafelbit aber noch im felben Jahre. Die beiden von ihm ungedruckt hinter= laffenen Sammlungen lateinischer Gebete (meift in Berfen) - Orationes in usum horarum canonicarum und Rosarium beatae Mariae virginis — befinden fich unter den Sandichriften der fal. Bibliothef gu Erfurt. Auger Alacius bandeln über ibn

H. Erhard, Gesch. des Wiederausblüchens wissenschaftl. Bildung. Bd. III. Magdeburg 1832, S. 462 ff. — F. W. Kampschulte, Die Universität Ersurt 2c. Th. I, Trier 1858, S. 18 u. 122; Th. II, 1860, S. 112.

B. Bahlmann. Weinmüller: Rarl Friedrich Clemens 23., berühmter Baffift der Wiener Buhne, murbe am 8. November 1764 zu Dillingen im Trierichen geboren, starb am 16. März 1828 in Oberdöbling bei Wien. Seine erste musifalische Bildung erhielt er wie so viele feiner Kunstgenoffen auf dem Kirchenchor ber heimathgemeinde und später auf bem Seminar zu Wien, wo er fich für einen gelehrten Beruf vorbereiten follte. Durch augere Berhaltniffe aus diefer Laufbahn gedrängt, wandte er sich um 1782 dem Theater ju, ichloß sich 1783 einer Truppe an, die in Wiener-Reuftadt, St. Bolten, Saimburg und andern tleinen Städten Desterreichs spielte und tam 1788 nach Dien und Best, wo er mehrere Jahre als erster Baffist und Opernreaisseur wirkte. Um 6. Rovember 1796 betrat er als Baft in Dittersborf's "Doctor und Apothefer" jum erften Male die Wiener hofbuhne und fand mit feinem "Stoffel" fowol als Sanger wie als Schauspieler foviel Beijall, dag er fofort famint feiner Frau fur die kaiferliche Oper verpflichtet murde. Etwa zwei Jahrzehnte durch bildete feine gewaltige und umfangreiche Stimme (fie reichte in ihrer Blutbezeit vom Contra-D bis zum Tenor-F) den Grundpieiler des auserlesenen Wiener Ensembles und seine Buhnenkenntnig tam bis in die awangiger Jahre ber Opernregie gu Gute. Bon 1820 ab begannen die fritischen Stimmen ihre Aussehungen mit Lobesworten für den madern "Beteranen" ju berbramen und im December 1823 nahm B. endaultig von der Buhne Abichied. Den Reft feines Lebens bekleidete er nur noch die Stelle eines Softirchenfangers, die er ichon feit Beginn feiner Miener Thatigfeit inne gehabt hatte, wie er benn überhaupt auch als Oratorienund Concertfanger eine bedeutende Rolle im Wiener Mufitleben feiner Zeit fpielte. In Anertennung boffen und jum Dant für feine Wirffamfeit in gablreichen Wohlthätigfeitsconcerten schenkte ihm 1810 Die Stadt Wien bas Burgerbiplom. Als feine Sauptrollen werden Thoas, Leporello, Saraftro, Rigaro, Don Alfonfo. Rocco und die feriofen wie tomischen Bagrollen vieler langft vergeffener Singfpiele genannt, in denen neben seiner feinen Gesangefunft bor allem auch fein lebendiges, charafteriftisches Spiel jur Geltung tam. Als fein größter und unvergänglichster Ruhmestitel aber foll es die Geschichte verzeichnen, daß 28. im Berein mit Saal und Bogl im 3. 1814 die Anregung gur Wiederaufnahme

bes im J. 1805 durchgefallenen "Fibelio" von Beethoven gab, der in der Umgestaltung, die er dabei ersahren, seinen Siegeszug über die deutsche Buhne antrat.

Vgl. Wurzbach, Bd. 54, S. 54 ff. — Allgemeine musikalische Zeitung, Jahrgang 1800 bis 1823. — Wiener allgemeine musikalische Zeitung, Bd. VII, S. 805. — Heinrich Welti.

Weinrand: Johann Caspar W., Zeichner und Kupferstecher, wurde im J. 1765 in Bamberg geboren. Er kam ziemlich früh nach Wien, man weiß nicht, wann, wie wir überhaupt über sein Leben schlecht unterrich!et sind. Neberaus fruchtbar, war er namentlich als Kleinmeister mit dem Ansertigen von allerlei Zeichnungen und Stichen sur Taschenbücher und Musenalmanache besichäftigt, sodaß man ihn nicht mit Unrecht als den österreichischen Chodowiecki bezeichnet hat. Unter anderen lieserte er auch die Titelblätter zu Collin's dramatischen Werten und eine Folge von Blättern zu Kamberg's bei Haas in Wien im J. 1794 erschienener Mythologie. Er starb nach Wurzbach LIV, 56, der seine Arbeiten aufzählt, am 26. Juni 1846, während Ragler XXI, 233 seinen Tod um das Jahr 1836 ansett.

Beinreich: Sans D., ein geborener Dangiger aus der erften Balite des 16. Jahrhunderts, hat den Buchdruck in den beiden damaligen Theilen Breukens. in dem foniglichen sowie in dem hochmeisterlichen und bald bergoglichen, zur vollen Bedeutung gebracht. Zuerst hat er in feiner Baterstadt, wo ihm bereits Konrad Baumgarten in der Ausübung der neuen Kunft vorangegangen war, gedruckt, und zwar, wie neulich nachgewiesen ift, mindestens seit dem Jahre 1513, wenngleich eine vollständige Reihe von Erzeugniffen feiner Dangiger Breffe. Einblattdruden und Buchern, erft feit 1520 vorliegt. Wie bie Luther'iche Reformation in Danzig überhaupt überaus früh Eingang gefunden hat, so hat sich ihr auch der dortige "Prenter" offenbar bald jugewandt, wenigstens ift ein von ihm gedructes Spottlied auf die Beiftlichkeit vorhanden; bagu hat er mahrend bes Rrieges, welchen Sochmeifter Albrecht von Brandenburg gegen ben Bolentonia führte (1520/21), ein zu Gunsten des Erstern, des Feindes also des eigenen Landesherrn, berjaftes Gedicht gedruckt und verbreitet, weshalb er "wegen Berfleinerung des Herrn Könias und der polnischen Ration" von der Stadtobrigkeit bestraft und gefangen gesetht murde, bis ihn brei Mitburger burch Burgichaft löften (Marg 1522). Bielleicht fehnte er fich unter folchen Umftanden aus ber Baterstadt fortzukommen, vielleicht ist er selbst es gewesen, der die maßgebenden Rreise in Ronigsberg, wo bisher gar feine Druderei bestand, jur Anlegung einer jolchen angeregt hat. Kaum war in Königsberg, wo, während Hochmeister Albrecht vergebens Bulje suchend im Reiche umberreifte, Die evangelische Lehre ebenfalls ichnell Boden gewann, nicht ohne fein Buthun der frühere Franciscanermonch Dr. Joh. Briegmann im Spatfommer 1526 erschienen und hatte im Sinne Luther's zu wirken begonnen, als der daheim gebliebene, recht wohlhabende hochmeisterliche Secretär Christoph v. Gattenhosen seinem Herrn die Bitte übermitteln ließ, in der Refideng felbst eine Druderei und eine Papiermuble errichten ju burfen. Sofort gewährte Albrecht, ber bie Wichtigfeit ber Druderfunft für die von ihm mit immer größerer Warme erfaßte Sache richtig erkannte, das Unsuchen in zwei Schreiben aus den letten Tagen des October und vom 4. Robember 1523, wenn ihm babei nur feine landesfürftlichen Rechte, jumal "eine jahrliche Zinfung und Nugung", gewahrt blieben. Die neue Druckerei übernahm - ob junachst nur als technischer Leiter ober sofort als Besiger, ift vorläufig nicht auszumachen — der Danziger Bans 2B., die Papiermühle bagegen tam in andere Bande. Da die Weihnachtspredigt des famlandischen Bischofs Georg v. Poleng vom J. 1523, das erfte, freilich undatirte Erzeugniß der neuen Preffe, schon am 26. Februar des folgenden Jahres gedruckt an den Hochmeister hinWeinrich.

ausging, fo ift ficher anzunehmen, daß die Thätigkeit diefer Breffe im allererften Anjange des Jahres 1524 begonnen hat, wogegen es durchaus nicht fpricht. daß noch aus demielben Jahre ein Danziger Druck auf Weinreich's Ramen geht. Er felbit tam wol erft im Berbit 1524 nach Ronigsberg. Dag er aber auch weiterhin mahrend der dreißig Jahre feiner Ronigsberger Thatigfeit feine heimische Preffe bisweilen hatte arbeiten laffen, tann boch nicht bewiesen werben. In Königsberg hatte 2B. feine Officin zuerst auf der Rordseite des altstädtischen Marttes unter ber Barchammauer des Schloffes, fpater (mindeftens feit Ende 1541) im Bobenicht. Heber die Roniasberger Druderthatigfeit S. Weinreich's fprechen bei dem jaft völligen Mangel actenmäßiger und anderer berichtenden Belege nur die eigenen Erzeugniffe feiner Preffe, beren icon 1840 23, jest allein bis 1527 41 gufammengebracht find; fie zeigen, daß er neben bebraifchen Lettern mehrere Cake ichmabacher Schrift von nicht unschonen Formen, auch Miffaltypen und einige Titelborduren geführt hat. Notenwerte aber mußten auswärts in Auftrag gegeben werden; auch Antiquafchrift fehlte ihm noch gang. Gin volnisches Buch fonnte 2B. wol zur Roth herstellen, da aber, als Bergog Albrecht es für seine Pflicht hielt, nicht bloß die eigenen polnisch redenden Unterthanen, sondern auch die Evangelischen in Polen selbst mit den nöthigen Büchern zu versorgen, für den großen Bedarf der spärliche Inhalt der Weinreich'schen Kaften nicht ausreichte, fo durfte ein eingewanderter polnischer Geiftlicher (Joh. Daletius) zu diesem Behuf eine eigene Druckerei in der Rahe von Lyck anlegen (1536).Obwol auch 2B. auf die neue Universität große hoffnungen für feine Runst gesetzt hat, so sah er sich doch arg getäuscht, ja es scheint, als ob er felbst in seinem Gifer bald erkaltete: zwar schaffte er 1546 Roten und furfibe lateinische Textschrift an, aber die abgebrauchten ichwabacher Schriften erneuerte Er mußte es geschehen laffen, daß ihm 1549 in Rönigsberg felbst zwei Concurrenten an die Seite gesett wurden: der berühmte Bittenberaer Lutherdrucker Sans Luft, der dort eine Filiale errichten durfte, und ein Böhme Ramens Alexander Augezdedi, welcher recht gute Drudwerte hergestellt hat. Db 2B. zuleht an dem weitern Fortgange feines Geschäftes gang verzweifelt oder vielleicht auch beim Bergog in Ungnade gefallen ift, läßt fich nicht ent= icheiden : genug , fein letter Konigsberger Drud, der uns erhalten ift, führt auf dem Titel als Datum den 28. März 1553, und aus dem Jahre 1555 liegt wieder ein Dangiger Drud von ihm bor, im Sommer 1554 aber hat fein Rach= jolger Hans Daubmann in Königsberg zu arbeiten begonnen. 1553 also ober spätestens 1554 ist W. in seine Baterstadt zurückgekehrt, um dort sein Gewerbe wieder aufzunehmen, aber etwa 1558 ist er wieder nach Köniasberg gekommen und dafelbst zwischen Juli 1559 und August 1560 gestorben. Sein dortiges Grundftud im Löbenicht fam gur gerichtlichen Berfteigerung.

Löschin, Gesch. d. Danzig. Buchdruckereien, 1840. — (Meckelburg,) Gesch. d. Buchdruckereien i. Königsberg, 1840. — Schwenke in Samml. bibliotheks-wissenschaft. Aussätze v. Dziagko 1895, S. 64 ff. u. in Altpreuß. Monatsschr. 1895, S. 153 ff. — K. Lohmeyer, Gesch. d. Buchdrucks u. des Buchhandels im Herzogth. Preußen (16. u. 17. Jahrh.), I, in Archiv s. Gesch. d. deutschen Buchhandels, XVIII, 1895. — Schwenke, Haus Weinreich u. d. Ansänge d. Buchdrucks i. Königsb., 1896 (auch i. Altpr. Monatsschr.). R. Lohmeyer.

Weinrich: Georg W., lutherischer Theologe, † 1617. W. hat sich als exegetischer und praktischer Theologe an der Universität Leipzig einen Namen gemacht. Er stammte aus Schlesien, wo er am 23. April 1554 zu hirscherg geboren wurde. Wie vier seiner Brüder, studirte auch er Theologie. Seine Vorbildung in classischen Sprachen vollendete er so früh, daß er im 15. Lebenssiahre das Griechische und Lateinische sertig beherrschte. In amtlicher Stellung sinden wir ihn zuerst als Tertins an der Fürstenschule zu Grimma, sodann im

Predigtamt zu Salze, wo er 1584 eintrat; seit 1586 war er an der Thomastirche in Leipzig thätig. Im J. 1594 wurde er zugleich Superintendent, Asselffor des Consistoriums und Prosessor der Theologie, Senior der polnischen "Nation", Collegiat des Frauen-Collegii zu Leipzig und Kanonitus zu Zeitz, 1604 auch noch zu Meißen. Im J. 1600 sungirte er als Rector der Universität; auch war er sechs Mal Decan seiner Facultät und nahm 1610 an der zu Dresden gehaltenen Synode theil. Nach seiner Rückstehr von da siel er in eine Krankheit nach der andern bis er am 27. Januar 1617 im 63. Jahre seines Alters starb. Kurz vor seinem Tode wiederholte er die Worte seines Lehrers Lucas Bollius "Jam eo in vitam aeternam".

Schriften: "Problema theologicum de sacramento initiationis contra Calvinianos" (2pg. 1597); "Problema theologicum de sacramento baptismi, continens explicationem status controversiae inter Lutheranos et Cinglianos" (ebb. 1600); "Exodus gnomologica Graeco-Lat." (Erjurt 1612); "Thronus Christi" (203. 1610); "Comm. super epistolam ad Romanos" (ebb. 1608); "Expositio epistolae Pauli ad Galatas" (ebb. 1610); "Explicatio utriusque epistolae ad Corinthios" (ebb. 1600 und 1609); "Explicatio epistolae ad Ephesios" (ebb. 1613); "Expositio brevis epistolae Pauli ad Philippenses et Colossenses" (ebb. 1615); "Explicatio utriusque epistolae ad Thessalonicenses" (ebb. 1615); "Comm. in epistolam ad Timotheum" (ebb.); "Comm. in omnes epistolas Pauli" (ebd. 1670); "Visio Ezechielis, das Geficht des Propheten Gzechielis im 37. Kapitel, in 7 Bredigten erflaret, barinnen von der Auferstehung der Todten gehandelt wird" (Lyg. 1593 u. 1603); "Bon viererlen Spectris ober Schredbildern, wie man dieselbigen, so die sterbenden Menschen anjechten, mit Gottes Wort überwinden solle" (ebd. 1594); "Zwo Predigten von dem geistlichen Kaufmann und Perlensucher aus Matth. XIII, 45—46" (ebd. 1598); "Geist= licher Bisemknopff aus bewährten Speciebus der himmlischen Apotheck zugerichtet und in gefährlichen Sterbensläufften nütlich ju gebrauchen" (ebb. 1598 und 1607); "Funebria ober Chriftliche Leichpredigten in funf Theilen, bavon ber erfte Theil 25 Predigten in sich halt" (Lpg. 1616); der andere Theil hat 30 Bredigten (ebd. 1617); der dritte 40 Bredigten, der fünfte 4 Bredigten (ebd. 1617); "XX Leichen-Bredigten über das Sterbegebet D. Gbers: Berr Jefu Chrift, mahr' Mensch und Gott" (ebd. 1599); "Zwo Predigten von den Engeln" (ebd. 1599); "Ertlärung der Weiffagung Gen. 49, 10 von dem gufunitigen Meßia" (ebd. 1600); "Predigt des neuen Taufsteins zu Leipzig" (ebd.); "Chriftlicher Bericht von der Unsterblichkeit und Zustand der Seelen. Fragweis Busammen getragen" (ebb. 1596 u. 1600); "Die schöne und troftreiche Siftorie von ber herrlichen und majeftätischen Bertlarung unfers lieben Beilandes Jefu Chrifti auf dem Berge Tabor in 10 Leichenpredigten" (ebd. 1600); "Martyrologii Sanctorum (b. i. Geschichte der rittermäßigen Glaubenstämpfer im Alten Testamente, nach Bebr. XI) I Theil in 24 Leichenpredigten begriffen" (ebb. 1603); "Bethanisch Bunderwerd oder Siftoria von dem feligen Absterben der fröhlichen Auferstehung des Landjunckern Lazari aus Joh. XI in 28 Predigten erflärt" (ebb. 1604 u. 1607); "Speculum humanae mortalitatis oder Spiegel menschlicher Sterblichfeit in 6 unterschiedlichen Leichenpredigten erflart" (ebb. 1604 u. 1607); "Epitaphium Sarae aus Gen. XXIII über ben tödtlichen Abgang ber Herzogin zu Sachsen Spbillae Elisabeth" (ebd. 1606); "Drei Abend- und Morgenfegens-Predigten" (ebd. 1607); "Historia von dem erweckten Sohn der Wittwe zu Sarepta aus I. Reg. XVII in 3 Leichenpredigten gehandelt" (ebd. 1605); "Predigt vom großen Abendmahl aus Luc. XIV" (ebb. 1606); "Martyrologii Sanctorum Pars II in 24 Leich-Predigten begriffen" (ebb. 1609); ",3wo christliche Jubel-Bredigten" (ebb. 1610); "Leichpredigt auf

ben Churiürsten zu Sachsen Christian II. aus Thren. V" (ebb. 1611); "Das schöne und geistreiche Gesicht Apoc. VII in 6 Leichbegängnissen ausgelegt" (ebb. 1614 u. 1621); "Postissa oder Christliche Erklärung und Auslegung der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr" (ebb. 1621 u. 1622); "Erklärung des kleinen Kinderkatechismi" (ebb. 1622, 1630 und 1658); "Erklärung aller Sonntags und Fest-Episteln durchs ganze Jahr" (ebb. 1667); "Oratio de redus gestis ducum Saxoniae" (Lyz. 1604). Disputationen: z. B. De S. Scripturae origine et autore; de viribus liberi arbitrii; de peccato originis; de iustissatione hominis peccatoris coram Deo; de ministerio ecclesiastico; de Spiritu S. contra Socinianos.

Bgl. Stegemanni oratio in eius obitum. — Witte, Memoria Theolog. p. 542. — Freher, Theatr. Erudit. p. 388. — Pipping, Memor. Theol. — Bogel, Leipziger Annalen. — Eber, Cervimontium doctum. — Micraelii Syntagm. Hist. Eccles. Lib. III, Sect. 2, p. 554. — Witte, Diar. Biogr. T. I. — Praetorii Homilet. Bücher-Borrath. — (Zedler.) Universalleziton, Bb. 54 (1747), Sp. 901 ff. (ihm find die vorstehenden Nachrichten zum großen Theil entnommen). — Jöcher, Gelehrtenleziton IV (1751), 1864 (der Zedler jolgt). (Die Acta Rectorum universitatis studii Lipsiensis ed. Fr. Zarncke [Lips. 1859] umsassen bloß die Jahre 1524 bis 1559, enthalten also über Weinrich nichts.) — Fr. Blandmeister, Die theologische Faeultät der Universität Leipzig. 1894.

Weinrich: Martin B., geboren zu Breslau 1548 und daselbst als Stadtarzt, Prosessor der Phhsit und der Cloquenz am 25. December 1609 verstorben, hinterließ: "Problemata physico medica ex Joanne Baptista Montano" (Wittenberg 1590); "Commentarius de monstris. In quo essentia, disserentiae, causae

et affectiones mirabilium animalium explicantur" (Breslau 1595).

Eloy, Dict. hist. de la méd. IV, 567. Bagel. Beinsberg : Ronrad von B., Cohn Engelhard's von Beinsberg und feiner Gattin Unna von Löwenstein, stammt aus einem feit Mitte des 12. Rahrhunderts genannten Reichsdienstmannengeschlecht. Er wird 1277 als Gemahl der Luitaard von Reuffen genannt und fam durch diefe Beirath in den Belik der Herrschaften Reuffen und Winnenden, die jedoch bald, jene noch durch ibn felbit, an die Grafen von Württemberg verfauft murben. 1310 ift er in zweiter Che mit Ignes von Brauned vermählt, die ihn überlebte. Er tritt mit feinem älteren Bruder Ronrad 1287 bei König Rudolf, 1293 bei König Abolf auf; es ist jedoch nicht immer möglich, ihn in der Ueberlieserung von Diesem Bruder, der jedenfalls 1304 geftorben erscheint, außeinanderzuhalten. In enge Begiehungen trat er zu König Albrecht. So machte er im Spätsommer 1304 den Feldzug Albrecht's gegen König Wenzel II. von Bohmen mit. Um 27. April 1307 wurde er mit Andern gur Aufrechthaltung des vom König zu Speier ge= stisteten Landsriedens berusen. Ansangs des Jahres 1308 wird er als Landvogt genannt: sein Bezirk war wol zunächst die untere Landvogtei in Niederschwaben, später auch die obere. Eine große Bedeutung in Schwaben erlangte Konrad unter Heinrich VII., bei beffen Wahl im November 1308 er schon zu Frantfurt anwesend war. Im September 1310 murde ihm im Reichstrieg gegen ben Grafen Cberhard von Bürttemberg der Oberbejehl übertragen. Ronrad unterwarf raich fait die gange Grafichaft; im besonderen wird er genannt bei ber Belagerung der Burg Wirtemberg vom 5. Mai bis 23. Juli 1311 und den dabei vorgefallenen Gefechten und bei der Belagerung des Afperg, ferner bei der Unterwerfung von Martgröningen und Badnang im 3. 1312, und bei der Niederwerfung des mit Graf Cberhard verbundeten Grafen Ronrad von Dettingen. Seine Dienste wurden im Marg 1312 vom Konig reich belohnt; die eroberte

zum Reich gezogene Grasschaft Wirtemberg wurde nun durch ihn, beziehungsweise den deutschen Reichsverweser, König Johann von Böhmen, verwaltet, dis Eberhard 1315 sein Land wieder gewann. Im Thronstreit der Könige Ludwig von Baiern und Friedrich von Oesterreich hielt es Konrad zuerst mit Ludwig und stand im September 1316 in dessen heer vor Eslingen, aber im September 1320 trat er zu König Friedrich über, dem er mit 80 Helmen gegen Ludwig zu dienen gelobte. Er wird noch 1323 genannt; im J. 1325 erscheint er als gestorben. Hinterlassen hat er mehrere Söhne und Töchter.

Ch. F. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte III. — P. F. Stälin, Geschichte Württembergs I, 475 ff. R. Weller.

Beinsberg: Ronrad von B., Sohn Engelhard's von Beinsberg und beffen Gattin Unna von Leiningen, war jahrelang ein vertrauter Rath Konig Sigismund's und nahm durch feine Brauchbarteit in Steuer- und Mungangelegenheiten am Soje des ftets geldbedurftigen Gurften eine einflugreiche Stellung Nach dem Aussterben der Reichserbunterkammerer von Falkenstein hatte König Sigmund als Markgraf von Brandenburg am 19. April 1411 Konrad und feinen Bater mit dem Unterkammermeifteramt des Reichs belehnt. Konrad wohnte bereits der zweiten Wahl Sigmund's zum römischen König am 21. Juli 1411 zu Frankfurt bei; in der zweiten Salfte des Jahres 1414 ift er ftandig in feiner Umgebung und begleitet ibn auch jum Concil nach Conftanz. Reben ihm waren am foniglichen Boje thatig feine Schwager Albrecht von Sobenlobe und deffen Bruder, der Bijchof Georg von Baffau, der Rangler des Ronigs. 1415 betheiligte fich Konrad am Krieg gegen den geachteten Bergog Friedrich von Desterreich. Um 23. Juni bes Jahres übertrug ihm Sigmund Die Erhebung ber Judensteuern und Judengefälle im ganzen romischen Reich, am 20. April 1416 die Strafgemalt über die miffethätigen Juden in Deutschland. Besonders wurde Konrad am 14. Februar 1418 mit der Erhebung des so-genannten Bullengeldes betraut, einer Judensteuer zur Belohnung der Bemühungen des Königs um die Bestätigung ihrer Privilegien durch Papst Martin V. Die Leitung Diefer planmäßigen Besteuerung war in feine Sand gelegt; von ihm wurden Steueragenten in die einzelnen Steuerbezirke ausgesandt; er selber ging ju den ichwäbischen Städten, ferner nach Meigen, Thuringen und Nieder= fachsen, hatte jedoch mit mannichsachen Schwierigkeiten, zumal von territorial= fürstlicher Seite zu fämpsen. In den zwanziger Jahren war Konrad besonders viel in der Umgebung des Königs auf den Reichstagen und fonst, wurde auch von ihm zu mancherlei politischen Sendungen gebraucht. So wurde er 1426 von Sigmund und ben Rurfürsten zu Ronig Erich von Danemart gesandt, um diefen zur Theilnahme am Krieg gegen die Huffiten zu bewegen und einen Daffeuftillftand zwischen ihm und ben Grafen bon Bolftein zu vermitteln; die Mission scheiterte aber vollständig. Daneben hatte Konrad in der Berjolgung feiner privaten Angelegenheiten manchen Widerstand zu befämpfen. Er machte als Erbe des Unterfammereramtes nach dem Aussterben der Berren von Faltenftein unbegründeterweife auch Unspruche auf den Sausbesit derselben, die Berr= ichaften Minzenberg, Königstein und Faltenstein; zwar wurden fie ihm 1420 bom Hofgericht zugesprochen, und er mit ihnen am 6. Januar 1421 bom Konig belehnt; aber trot allen Geboten Sigmund's, und trothem noch 1444 eine gunftige Entscheidung bes hofgerichts für ihn erging, tonnte er nicht in den Besits der Herrschaften gelangen. Ernster waren seine Kampse wegen der Stadt Weinsberg. Am 22. Mai 1417 war er von Signund mit dieser Reichsstadt belehnt worden. Da diefe Belehnung aber alteren Berfprechungen entgegen mar, so erkannte fie die Stadt nicht an, und Ronrad mußte fie bei dem Landgericht ju Burgburg und dem Sofgericht verflagen, die beide ihm feine Unfpruche voll=

tommen bestätigten. Dem jum Trot ichloffen 33 Reichestädte, Augsburg, Ulm und Conftang an der Spige, am 27. November 1420 einen Bund jum Schuk ber bedrohten Reichsunmittelbarteit ber Stadt. Sigmund erklarte Weinsberg am 10. Februar 1422 in die Acht. Ronrad versuchte unter Bermittlung bes Bialzgrafen Ludwig nochmals den Weg der Unterhandlung, jedoch ohne Erfolg. Bapft Martin V., an den er fich wandte, übertrug am 7. Januar 1424 die Entscheidung des Streits dem Domdecan ju Burgburg, der den Bann über bie Stadt verhangte. Als die Stadt den Bann nicht beachtete, wurde fie am 29. Januar 1425 in des Reichs Aberacht erklärt. Da alle Berfuche Konrad's, in den Befit ber Stadt ju gelangen, nicht jum Ziele führten, fo verbundete er fich im Kebruar und März 1426 mit dem Bjalzgrafen Otto von Mosbach, dem Kurfürsten Ludwig bon der Bfalg, Albrecht von Sobenlohe und dem Deutschen Orden. Bjalggraf Otto verschrieb ihm am 10. September 1426 Burg und Stadt Sinsheim bis jur Erlegung ber Rauffumme für den ihm von Konrad verkauften Theil der Stadt Weidersheim. Bier in Sinsheim machte nun im August 1428 Konrad, unterstütt von Pfalggraf Otto und mehreren Rittern, ohne vorhergegangene Absage einen Angriff auf Städteburger, Die auf bie Frankfurter Meffe zogen, nahm 135 berfelben gefangen und pfandete ihr Sanbelsaut. Um 29. November tam nach einem vergeblichen Guhneversuch ju Beidelberg zwischen ihm und den Städten von der Weinsberger Bereinigung ein Bergleich zu Stande, demzufolge die gefangenen Städteburger ohne Löfegeld entlaffen, ihre Sabe gurudigegeben und an Ronrad von den Städten in drei Terminen 30 000 fl. bezahlt werden follten, wogegen biefer Weinsberg als Reichestadt anerkannte. Allein Konig Sigmund verbot ben Städten, bas Geld auszubezahlen; er hatte Konrad feine Gulb entzogen, weil diefer es in bem Rrieg bes Pjalzgrafen Ludwig gegen den Martgrafen Bernhard von Baden mit dem Bialgarafen gehalten, und weil er von Siamund's Kangler, dem Bischof Georg von Paffau, mahrend des Rurnberger Reichstags im Sommer 1422 für feinen Schwiegersohn, Bergog Erich von Sachfen-Lauenburg, einen falichen Lebensbrief über das Land und die Bfalggrafichaft in Sachsen und Weftfalen hatte anfertigen laffen, ein Betrug, der vier Jahre fpater enthullt murde. Die Sache nahm für ihn eine entschieden ungunftige Wendung. Trot allen Schritten, die er that - er reifte 1429 felbst jum Konig nach Pregburg -, konnte er ben Bergleich nicht jur Bollziehung bringen und mußte zulett auf bem Reichstag zu Rürnberg, auf dem sich übrigens die Fürsten seine Rechtsertigung sehr angelegen fein ließen, am 8. October 1430 einen Ausgleich eingehen, in bem er an den 30 000 fl. noch den Pfandbetrag der ihm verfetten Reichssteuer von Ulm und hall mit 16 000 fl. zu Gunften der Städte nachließ. Damit ward der ärgerliche Streithandel geschlichtet und Konrad vom König wieder in Gnaden angenommen. Schon 1425 hatte ihm Sigmund den Schlagschatz der Munge gu Frantfurt berichrieben; am 3. Mai 1431 verpfändete er ihm die Müngen von Frankfurt, Nordlingen und Basel. Konrad ließ nun an diesen drei Orten Golbaulben pragen, auf benen das Wappen von Weinsberg fich findet; in Rördlingen ftand ihm auch das Recht der Gilbermunge gu. 1431 benute ihn Sigmund zu einer diplomatischen Sendung nach Niedersachsen und den Rieder-Unter anderem follte er alle berfeffenen Reichsfteuern und Gefälle in ben Niederlanden eintreiben: am 30. December 1434 ertheilte ibm Siamund einen ahnlichen Auftrag für den Sudoften des Reichs. Die übliche Abgabe der Juden nach der Wahl eines neuen Königs erweiterte Sigmund dahin , daß sie auch einem neugekrönten Raifer zu bezahlen fei. Er beauftragte Konrad am 23. April 1434, dieje Rronfteuer von den Juden einzufordern, ferner die rudftandigen Judengulten einzutreiben und Rabbiner ab- und einzusehen. Das Ge-

schäft der Eintreibung der Steuer wurde im Namen des Kaisers wie früher burch Sendboten beforgt, welche bestimmte Begirfe zu bereifen und die gesammelten Gelder an Konrad, den Generalagenten, abzuliesern hatten; fast überall aber begegneten beffen Bertrauensmänner einem lebhaften Widerstand. In die gablreichen Tehden, die damals in Oftfranken wutheten, mard auch Konrad Schon 1428 hatte er den Bischof Johann von Würzburg in der Unterwerfung der Bürger und des Capitels in Burgburg unterftugt. 7. März 1437 hatte ihm Graf Michael von Wertheim nach dem mißlungenen Ueberfall auf den Bifchof von Burgburg ju Uffenheim fein Dorf Konigehofen unweit Ochsensurt niedergebrannt, und Konrad verband sich darum am 23. April mit dem Bifchof, dem Kurfürften von Maing, dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg und Kraft von Hohenlohe zur Eroberung der dem Grafen ge= hörigen Beste Schweinburg. Nach Sigismund's Tode sandten die Kursürsten Konrad mit haupt von Pappenheim nach Wien, um dem Herzog Albrecht von Desterreich die Botschaft seiner am 18. März 1438 vollzogenen Wahl zum König zu überbringen. Am 3. Mai nahm ihn Albrecht als Rath in feine Dienste und fette ihm ein Jahrgeld von 1500 fl. aus. Am 2. November ertheilte er ihm die weitgehendsten Aufträge, im ganzen Reich alle in Abgang gekommenen Reichseinkunfte, auch die von ber Judenschaft, wieder in Gang zu bringen. Um 24. April 1439 wurde Konrad bevollmächtigt, von den oberrheinischen Reichsstädten die Huldigung für Albrecht einzunehmen; auch zu Unterhandlungen mit der Judenschaft über eine Beistener, die Entrichtung des dritten Pfennias, wurde Konrad benützt, der dieselben im Sommer 1439 zu führen hatte. Durch das Bertrauen, das König Albrecht in ihn fette, kam Konrad in die engsten Be= ziehungen zu der Bafler Kirchenversammlung. Er wurde mit den Bischöfen bon Baffau und Augsburg als Gefandter nach Bafel geschickt und tritt am 13. November 1438 mit einer königlichen Bollmacht auf, die ihn berechtigte, alle Streitigkeiten auf bem Concil zu untersuchen und zu schlichten. Das Concil übertrug ihm vor dem 8. Februar 1439 den Einzug des Jubelablaßgeldes in Deutschland. Protector des Concils wird er zum ersten Mal genannt in einer königlichen Urkunde vom 22. Februar diefes Jahres, in der Albrecht allen Mursten und Ständen des Reichs befiehlt, Konrad v. 20. auf beffen Erfordern Sülse zu leisten. Konrad war 1439 bei den Berhandlungen der deutschen Fürsten mit den Bafler Batern in Frankfurt und spater in Maing thatig, ferner bei der Wahl des Bergogs Amadeus von Cavohen jum Bapft, Felig V. In feiner Eigenschaft als Protector des Concils wurde er nach dem Tode des Königs Albrecht von dem Reichsverwefer, dem Pfalzgrafen Ludwig, am 20. December 1439 beftätigt. Konig Friedrich III. beließ ihn in feiner Stellung und nahm auch sonft seine Dienste in Anspruch; 1442 legte er im Auftrag bes Konigs den Streit des Bischofs von Burgburg mit beffen Domcapitel bei. Er ftarb am 18. Januar 1448 und wurde im Kloster Schönthal begraben. Bermählt hatte er fich 1397 mit Anna, Tochter Rraft's von Hohenlohe und Wittwe Konrad's von Brauneck, wodurch er in den Besitz eines Theils der Brauneckischen Erbschaft tam. Nach beren Tob im 3. 1434 verehelichte er sich zum zweiten Mal mit Anna Gräfin von Henneberg. Er hinterließ außer einer Tochter erster Che, Elifabeth, Gattin des Bergogs Erich von Sachfen-Lauenburg, aus zweiter Che noch zwei Söhne, mit denen sein Geschlecht ausstarb. Daß er ein Freund der Dichtkunft war, zeigen mehrere Gedichte, die er verfaßt hat, wie auch Michel Beheim aus Sulzbach bei Weinsberg, der bekannte Meisterfänger, eine Zeit lang in seinem Dienste stand. Konrad bietet uns in seinem inhaltreichen und bewegten Leben das Bild eines vielgewandten und rührigen Mannes, dem aber bie Große des Charafters, die Gewiffenhaftigfeit in der Bahl ber Mittel fehlt,

und ber barum in seinem Gesammtwirfen feinen einheitlichen und burchweg

imponirenden Gindruck hinterläßt.

Jäger, Die Burg Weinsberg genannt Weibertreue. 1825, S. 107 bis 155. — Dillenius, Chronit von Weinsberg. 1860, S. 36-51. — Boffert, Mus dem Weinsberger Archiv in Dehringen für die Zeit von 1415-1448: Archivalische Zeitschrift VII. 1882, S. 149-175. - Rerler, Bur Geschichte der Besteuerung der Ruden durch Raiser Sigmund und König Albrecht II.: Zeitschrift für Die Geschichte der Juden in Deutschland III. 1889, G. 1-13, 107-129. - Fischer, Der Streit zwischen Berrichaft und Stadt Beinsberg: Württembergische Jahrbucher 1874, II. S. 187—196. — Derfelbe, Urkunden zur Geschichte bes Streites zwischen Herrichaft und Stadt Weins= berg: Württemb. Viertelish. f. Landesgeschichte VII. 1884, S. 65—69, 142—148, 225—232, 286—289; VIII. 1885, S. 108—112, 210—212, 270-279; IX. 1886, S. 65-69. — Deutsche Reichstagkatten unter Raiser Sigmund, hag, von Kerler, Bb. VII-IX. - Albrecht, Mittheilungen gur Geschichte ber Reichsmüngstätten Frantfurt, Nördlingen und Bafel unter Conrad von Weinsberg, bem Reichserbkammerer. Beilbronn 1833. - Ginnahmen- und Ausgabenregifter Conrads von Weinsberg aus den Jahren 1437 und 1438, hag, von Joseph Albrecht in der Bibliothet des Literarischen Bereins in Stuttgart. Bb. XVIII. 1850 (aus dem Weinsberger Archiv zu R. Weller. Dehringen).

Weinzierl: Cölestin W., Benedectiner, geboren zu Neuhausen bei Landshut, † am 22. August 1847 zu Regensburg. Er wurde 1798 Cooperator bei St. Emmeran zu Regensburg, 1824 Hofprediger bei St. Michael zu München, 1831 Psarrer bei St. Emmeran und zugleich Decan und Kreisscholarch, 1848 Dompropst zu Regensburg. Von 1830 an war er auch Abgeordneter zur zweiten Kammer. Er war sehr angesehen und beliebt als Prediger. Viele Bredigten

bon ihm find gedruckt.

Lindner, Nachträge, S. 7. Renich.

Weirotter: Frang Edmund 28., geboren am 29. Mai 1730 ju Innie bruck, † am 13. Mai 1771 zu Wien, war der Sohn eines Tischlers aus der Kohlstatt, einer Borstadt Innsbrucks. Schon frühzeitig ein seltenes Talent für die Kunst zeigend, kam er mit Unterstützung von Freunden nach Wien und trat hier 1751 als Schüler in die Akademie der Kunfte ein. Die glanzenden Fortfchritte in den Anfangegrunden des Zeichnens, durch welche fich 28. auszeichnete, verschafften letterem die Gunft bes Rurfürsten Joh. Friedrich von Maing aus bem Saufe Oftheim. Er nahm den Rünftler ju fich, und fandte ihn ju feiner weiteren Ausbildung nach Baris. Unter ber Leitung Wille's, bes großen Reifters des Grabstichels, studirte 28. mehrere Jahre und bildete sich als eine Specialität im Radiren von Landschaften aus. Rachdem er mehrere Kolgen von Landschaften aus Paris und feiner Umgebung ausgeführt hatte, jog er zu feiner Bervolltommnung nach Italien, wo er viele malerische Buntte nach der Natur zeich= nete und in feinen Arbeiten eine fteigende Beredlung feines Naturgefchmades an den Tag legte. Nach Paris zurückgekehrt, erhielt 28. 1766 auf Anregung Schmuter's die Berufung an die Wiener Runftatademie. Die Veranlaffung hierzu war, daß Schmuger als Director der Kupferstechschule sich außer Stande gefühlt hatte, die einen Aufschwung nehmende Landschaftsschule und das Landschafts= zeichnen nach der Natur, worauf er großes Gewicht legte, nebst seinen übrigen Obliegenheiten perfonlich ju betreiben. Er lentte die Ausmertsamkeit der Raiferin auf den jungen, sich eines ausgezeichneten Rufes erfreuenden Künstler mit bem Bemerten, daß diefer, wiewol er bereits einen Ruf nach Sachfen in ben Banden habe, es vorziehen wurde, als geborner Tiroler fich in Wien niederzu=

Weis.

laffen, ungeachtet er fich mit seinen geatten Landschaften, welche in England, Holland und Deutschland gerne gefauft würden, jährlich 4-5000 fl. ver-Ferner bringe 2B. fiebzig bereits fertige Platten mit Radirungen romischer Landschaften mit, was zur Gebung des österreichischen Runfthandels bei= tragen werde, der Reichthum Desterreichs an herrlichen gandschaften werde inund ausländische Liebhaber noch mehr als alles, was er bisher gemacht, zum Kaufe feiner Werfe anreizen. Und für die Beranbildung junger Leute gur Borgellane und Schmelamalerei, in welcher besonders Landschaften beliebt find, fei 2B. gang der Mann, um den Auslandern den Borgug abzugewinnen. Der Raiferin gegenuber betrachtete es Schmuger als eine Ehrensache, den Mann in feine Beimath gurudzuberufen, ber gang burch fich felbft geworden, mas er fei und in der Fremde stets dem Vaterlande feine treue Gefinnung bewahrt habe. Unichauungen maren fo vollständig in Uebereinstimmung mit jenen der maß= gebenden Kunftfreise, daß der Staatsrath sofort und zwar am 16. November 1766 die Berufung Weirotter's an die Atademie mit dem Jahresgehalte von 600 fl. und 200 fl. Quartiergeld genehmigte. Im J. 1767 begann er als erster Projeffor des Landichaftszeichnens feine Thatigteit an der Afademie. war diefe nur von furger Dauer. Gin wiederholtes Augenleiden unterbrach feine Arbeiten und schon am 13. Mai 1771 rief den Kunftler der Tod ab, eine schwer auszufullende Lude in bem Freundestreis Schmuter's gurudlaffend. Ungeachtet feines furgen Wirfens entwickelte 2B. auf den Gebieten der Landichaftszeichnung und der Radirung eine staunenswerthe Thätigkeit und gab Impulse, die noch heute fortbauern. Sein gefammter fünftlerischer Rachlaß fand aber in Wien feine Abnehmer; er ging nach Paris. Renner und Freunde feiner Blätter mußten die Abdrude einzelner Blatter theuer bezahlen. Er hinterließ nach den Angaben Nagler's 214 eigenhändige Radirungen und über 100 von andern reproducirte Bervorragende Meister haben feine Originale gestochen. Rabirer gahlt 2B. zu den hervorragenoften Künftlern. Landschaften von 2B. in Del gemalt gehören ju ben gesuchtesten Seltenheiten. Nur das Landesmuseum in Innsbruck besitzt zwei auf Holz gemalte Dellandschaften.

K. v. Wurzbach, Biographisches Lexiton. — K. v. Lütow, Geschichten ber f. f. Afademie der bilbenden Kunfte, Wien 1877, S. 41 u. f.

R. W. Beis: Ritolaus v. B., Bifchof von Spener, geboren am 8. Märg 1796 auf dem Schonhof bei dem jest frangofischen Dorje Rimlingen, + am 13. De= cember 1870 zu Speger. Er machte seine Studien im Seminar zu Maing und an dem dortigen Lyceum und wurde von Liebermann, dem Director des Seminars, an der Borbereitungsschule angestellt. Am 22. August 1818 von dem Bijchof Colmar von Maing jum Priefter geweiht, murde er junachst Projeffor ber humaniora am Seminar. Schon 1819 begann er seine schriftstellerische Thätigkeit in Berbindung mit seinem Freunde Andreas Raß, dem späteren Bischof von Strafburg. Bis 1833 veröffentlichten fie 86 Banbe, meift altere Schriften oder Bearbeitungen französischer Werke (f. barüber A. D. B. XXXVII, 327). Im Januar 1821 begründeten sie im Verein mit anderen Vertretern der streng firchlichen, curialistischen Richtung die noch jest bestehende Zeitschrift "Det Ratholit". 28. redigirte fie 1827-1841. 1822 murden beide von ber katholisch-theologischen Facultät zu Würzburg zu Doctoren honoris causa promobirt. - 1820 murde B. Pjarrer ju Diedenhofen bei Spener, 1822 Dom= capitular zu Spener, 1837 Domdechant baselbst. 1841 ernannte ihn der Bischof 3. v. Geiffel, als er von Speyer nach Koln überfiedelte, zum Generalvicar. Auf Geiffel's Empjehlung ernannte ihn König Ludwig am 12. Januar 1842 jum Bischof von Speyer; er wurde am 21. Mai praconisirt, am 10. Juli von bem Erzbischof v. Gebsattel zu München consecrirt, am 20. Juli zu Speher inthronisirt. Im J. 1867 seierte er sein 25jähriges Bischosszubiläum. 1843—55 ließ König Ludwig den Dom zu Speier ausmalen und vollenden. 1843 wurde ein Minoritenkloster zu Oggersheim, 1851 ein Mutterhaus der armen Franciscanerinnen zu Pirmasens gegründet. 1856 machte W. eine Reise nach Kom. 1869 wollte er zum Baticanischen Concil dorthin reisen, wurde aber durch Erfrankung verhindert. 1848 nahm W. thätigen Antheil an den Berathungen der deutschen Bischöse zu Würzburg (Döllinger, Kleine Schristen, S. 59), 1850 an der Conserenz der bairischen Bischöse zu Freising. 1845 trat W. der Ausbreitung der deutsch = katholischen Bewegung in der Psalz entgegen, 1848 und 1849 den dortigen revolutionären Bestrebungen.

W. galt allgemein als ein besonders milde und friedlich gesinnter Bischof und stand mit den Staatsgewalten in gutem Vernehmen. 1864 kam es aber zu einem Constict mit diesen. Geissel hatte zu Speher mit Genehmigung der Regierung im September 1839 ein Knabenseminar errichtet. W. bat 1862 und wiederholt 1863 und 1864 um die Erlaubniß, das Clericalseminar zu einer vollständigen theologischen Lehranstalt zu erweitern, die den Besuch einer Universität oder eines Lyceums unnöthig machen würde. Die Erlaubniß wurde verweigert und die Abhaltung von Vorlesungen durch die von dem Bischof ernannten Prosessoren verboten. Die Sache wurde in der katholischen Presse lebhast erörtert. Der Papst und der gesammte bairische Epistopat sprachen sich zu Gunsten des Bischoss aus. Sein Plan kam aber nicht zur Ausstützung.

Remling, Ric. v. Weis, Bischof von Speher, 1871. — Das Kecht der Kirche in der Speherer Seminarfrage, 1865 (Katholik 1864). — Döllinger, Kleinere Schriften, 1890, S. 197: Die Speherische Seminarfrage und der Spllabus.

Reufch.

Weis: Ulrich W., Benedictiner, geboren zu Augsburg am 1. Rovember 1713, † zu Jrrsee am 4. Juni 1763. Er machte seine Studien zu Augsburg, im Kloster Irrsee bei Kausburgen, wo er 1728 in den Benedictinerorden eintrat, und an der Universität zu Salzburg, wurde 1738 zu Irrsee Prosessor eintrat, und an der Universität zu Salzburg, wurde 1738 zu Irrsee Prosessor ein Jahr war er Lehrer der Mathematik im Kloster zu Weingarten. Er gehörte zu den Benedictinern des 18. Jahrhunderts, welche die herkömmliche thomistische Schoslastik durch eine von der Wossischen Philosophie beeinflußte Erkenntnistheorie und Methodenlehre zu verdrängen suchten. Diese Tendenz versolgt "Liber de emendatione intellectus humani in duas partes digestus, veram operationum omnium intellectus theoriam, tum earundem directionum solide eo disserens", (1747). Er polemisirt in demselben Sinne in einer 1750 veröffentlichten "Epistola apologetica ad Em. Cardinalem Quirinium" gegen den Franciscaner Fortunaus von Brizen, der ihm 1751 mit Animadversiones criticae antwortete.

Baader, Lexifon I, 1, 309. — Werner, Gesch. der fath. Theologie, S. 164. — Hurter, Nomenclator II, 1307. Reusch.

Beisbach: Albin Julins W., Bergrath und Professor an der Bergatademie in Freiberg, berühmter Mathematiker, besonders ausgezeichnet als Geodät, Markschieder und Wassertechniker, entstammte einer Bergwerks und Hittelschmiedeberg bei Annaberg, wo er am 10. August 1806 geboren war. Nach Beendigung der Volksschulbildung besuchte W. zuerst 1820 die Hauptbergschule und 1822 die Bergakademie Freiberg, wo er mit Vorliebe mathematischen Studien oblag. Zu seiner weitern Ausbildung besuchte er mehrere Universitäten, trat in Wien namentlich mit dem berühmten Mineralogen Mohs in Beziehung und promovirte in Heidelberg. Nachdem er größere Reisen in den Berg- und Hittenbezirken Oesterreichs ausgesührt hatte, übernahm er das Lehrsach ber

Weise. 523

mathematischen Wissenschaften an ber Bergatademie in Freiberg, wo er, später jum Projeffor ernannt, bis gu feinem Tobe in erfolgreichfter Beife mirtte. Schon in ben erften Jahren feiner Lehrthätigfeit veröffentlichte 2B. ein fehr geschättes Sandbuch ber Bergmaschinenmechanit in zwei Banden, beschäftigte sich bann zunächst mit ber Erforschung hydraulischer Gesetze, deren Ergebniffe er zusammeniaffend in dem Wert: "Untersuchungen im Gebiete ber Mathematit und Sydraulit" gur allgemeinen Renntnig brachte. Besonders wichtig und fordernd für die Wiffenschaft find feine Bestimmungen über die Widerstandscoefficienten und die unvollkommene Contraction des Baffers bei Austritt deffelben aus Röhren und Gefägen. Weisbach's Saubtwerk ift das von 1845 bis 1854 erschienene "Lehrbuch der Ingenieur= und Maschinenkunde" in drei Bänden, welches drei Auflagen erlebte und als eines ber borguglichsten Werke biefer Urt gelten tann. Gine weite Berbreitung fand wegen feiner praftifchen Brauchbarteit ein Compendium: "Der Ingenieur" (1848), von welchem feche Auflagen erschienen find. Aehnlichen Inhalts ift eine Reihe von Schriften wie: "Versuche über die Kraft des Wassers durch Druck, Stoß und Reaktion" (1851); "Die Experimental-Hydraulit" (1855) und gahlreiche Auffähe in den Zeitschriften "Der Ingenieur", "Der Civilingenieur", im polh-technischen Centralblatt und in Poggendorff's Annalen. Richt weniger ausgegeichnet find Weisbach's Leiftungen auf dem Gebiete der Geodafie und Marticheidekunft, für welch lettere er als Begründer einer neueren, exacteren Methode gelten darf, indem er an die Stelle der bis dahin fast ausschlieflich gebrauch= lichen unterirdischen Bermessungsart mit hängecompaß, Grundbogen und Schnur die Anwendung der bei oberirdischen Vermeffungen gebräuchlichen Instrumente, namentlich des für Grubenvermeffungen etwas abgeanderten Theodolithen einführte und beren Borguge burch die Bermeffung bes Rothschönberger Stollens factifch nachwies. Schon 1842 hatte er für marticheiberische Berechnungen fehr zweddienliche Taseln der vielsachen Sinus und Cosinus 2c. veröffentlicht, serner ein umfaffendes Werk: "Die neue Markicheidekunft" (1850-59), in zwei Bänden verjagt und eine neue Zeichnungsmethode, die er agonometrische nannte, fennen gelehrt ("Anleitung 3. axonometrischen Zeichnen", 1857 und "Die manometrische und axonometrische Projectionsmethode", 1844). Als Mitglied der europäischen Gradmeffungecommiffion mar ibm bie Leitung ber in Sachfen auszuführenden Bermeffungsarbeiten anvertraut. Hochgeehrt als Lehrer und Gelehrter verftarb 2B. am 24. Februar 1871 in Freiberg.

Poggendorff's Biogr.-litter. Handw. II, 1286. v. Gümbel.

Beise: Christian W., Pädagog und Dichter, wurde am 29. April 1642 in Zittau geboren, wo sein Vater Elias (Vita 1679) seit 1639 als Diefer ftarb fiebzigjährig am 13. April 1679, drei Göhne und Lehrer wirkte. drei Tochter hinterlaffend; im December deffelben Jahres feine 1614 geborene Gattin Anna ("Reiffe Gebanden", 1682, S. 279 ff.), Die Tochter Des Predigers Georg Profelt. Chriftian's Eltern ftammten beibe von bohmischen Exulanten. Der frühreise, schwächliche Knabe war unermüdlich im Lernen und stand schon bom achten Lebensjahr an dem Bater als fleiner Repetent in der Claffe bei. Brundlich vorgebildet, befonders in den claffischen Sprachen und in der Religion, ein Liebling bes Rectors Reimann, bezog er im Juli 1659 die Universität Leipzig, eigentlich auf die Jurisprudenz gerichtet, aber von feinem Bater jum Theologen bestimmt. Der Biograph Groffer erzählt weitschweifig, wie der garte Buchs ftatt der üblichen pennaliftischen Dighandlungen fich den 3mang, jabllose Gedichte aller Art, manchmal zehn am Tage (11—12 berechnet W. selbst. darunter "gange Schäfferegen", f. Curiofe Gedanken von deutschen Berfen 2, 53), auf Beftellung zu liefern, habe gefallen laffen muffen, aus denen bann bie Sammlung "Ueberflüssige Gedanden" entstanden sei. Aber den Bersicherungen 524 Weise.

biefes lateinischen Encomiums, bag 2B. fich nur widerwillig einige Stunden für akademische Lustbarkeiten abgemußigt habe, ift nicht viel mehr Glauben zu schenken als Weise's späterer Ausrede: er sei "nur ins Papier verliebt gewesen", das Madden seiner Jugendlyrit bedeute die Wiffenschaft, das Schwanten amifchen amei Schonen gelte ber Rechts- und ber Gottesgelahrtheit. Den schmalen Wechfel vergrößerte er durch Brivatunterricht. Zeitlebens einer der fleißigften Menschen, trachtete er begierig dem Polyhistorenideal nach und faßte unter Thomasius, Carpzov, Edolt, Frandenstein u. A. jesten Ruß auf den Gebieten, wo er als Schriftsteller jo maffenhaft ernten follte, der Philosophie, Theologie, Geschichte und der Civilis Prudentia ober "Bolitit"; nirgende ein Bertreter pollia neuer Tendengen, aber ein rafcher Bobularifator, in der Entwicklung des Unterrichts und des geistigen Lebens burch die Absicht größerer Beltläufigkeit wichtig, und fein ftarrer Lateiner ber alten Schule, fo oft er fich auch ber Römersprache bediente. Die theologische Laufbahn gab er auf; er hat nie gepredigt. 1661 Baccalaureus, 1663 Magifter und im Juni als glucklicher Disputant mit der venia legendi ausgestattet, begann er mit Erfolg Borlefungen über Beredfamteit, Ethit, Lebensweisheit, Gefchichte, Boetit, und hoffte auf eine Stelle in der Facultät, bis ihn Graf Simon Philipp von Leiningen, Minister des Administrators von Magdeburg, des Bergogs Auguft von Beigenfels, als Secretar nach Salle 30a, wo er fich die Gunft des einflufreichen Brafidenten v. Rondeck und zugleich im Bertehr mit folden Mannern neue Waffen gegen allen "Bedantismus" erwarb. Bereit dem Grafen ins Rriegslager zu folgen. ward er burch seine andern Gonner davon gurudgehalten, weilte in Belmftedt bei Conring und Schrader und ging 1670 als Erzieher zweier Affeburg, ber Mündel des Grafen Schulenburg, nach Amfurt im Magdeburgischen, um noch im August bes gleichen Jahres die ftille fruchtbringende Rusticatio mit ber Professur für Kolitik. Eloguenz und Boesie am Spmnasium Augusteum in Weißenfels zu vertaufchen. Sier verbrachte er unter rafch fteigendem Erfolg als Lehrer und Schriftfteller acht Jahre. Er heirathete im October 1671 Regina Arnold, eine Tochter des Burgwerbener Paftore; von den drei Sohnen wuchs nur ber jungfte († 1709) heran, beffen Geburt im Mai 1678 ber Mutter bas Leben nahm. Den Wittwer rief in biefem Trauerjahr feine Beimath Bittau als Rector gurud. Unter ben Behrern fand er noch feinen Bater und durfte bann bem Emeritus die seierliche Abschiedsrede halten. Aus der angesehenen Familie Refen holte er sich bald die zweite Gattin, Anna Regina; die beiden Kinder diefer Che ftarben fruh. Gleichmäßig berfloß fein Leben, das gang ber Schule und bem Schreibtisch gehörte. Schon die ungeheure Maffe feiner Lehrbucher und die vielen Dramen beweisen eine unverdroffene Seghaftigkeit. Mit der Zeit geradezu geigend, blieb er ftets daheim und reifte nur einmal zu feinem lieben Correspondenten Brof. Balbinus (Jesuit, Berjasser der Quaesita Oratoria) nach Brag. 1683 war er in Schlefien. Im neuen Jahrhundert meldeten fich die Gebreften des Alters, von denen der verehrte Scholarch, der viele, auch vom Adel, nach Zittau jog, bisher trot feinem ichwächlichen Körper nichts fpuren wollte. Er war tlein, mager, blag, hatte eine hohe furchenlofe Stirn, turgsichtige leidende Augen, ein fluges Lächeln umspielte feinen Mund, feine Stimme war icharf und flar, feine Rebe in lateinischer und beutscher Sprache gleich fliegend, fein Gedachtnig nicht nur von Natur, fondern auch durch ftete Uebung für alles Gelesene oder Gehörte erstaunlich sicher, seine Lebensweise überaus einfach. Das Porträt in Könnede's Bilberatlas 2 S. 203 ift beffer als das bei Fulda S. VIII wiedergegebene. Die Amtsgenoffen im Lande und weithin priefen ihn als icarifinnigen Philologen, nüchternen Philosophen, rechtgläubigen und wunderbar bibeljeften Theologen, tundigen Siftorifer, gewandten Redner und Dichter:

Weife. 525

uno verbo, verus Polyhistor Scholasticus, saat Groffer, der felbst in der Lausik das Erbe Weise's als Lehrer und als Dramatiker glücklich gepflegt hat (Th. Baur, "Die Schultomödien des Rectors Samuel Groffer in Görlig", Zur Litteratur= und Culturgeschichte, 1876, S. 282 ff.), so wenig uns auch im ganzen seine Vita Christiani Weisii, besonders bas raisonnirende Bergeichniß der nicht-poetiichen Schriften, von 1710 bietet. Er mar ein liebensmurdiger Borgefegter, ein bewunderter und geliebter Lehrer, immer bereit fich für fein Umt gu opfern und auch die Lonalität der Bittauer in feierlichen Gelegenheitsschriften niederzulegen, den Mitburgern durch fein tuchtiges Regiment, fein tluges, anregendes, friedfertiges Wefen, feine Theaterthatigfeit werth, obwol er fich allen gefelligen Berfehr nach Rraften vom Leibe hielt und nur in der ichon fruh besungenen Dlufit Erholung suchte. Dag er tropbem mit offenem Blid und gutem Sumor die mittleren und niederen Stände beobachtete, bafür zeugen manche Dramen. 1708 erlitt seine Gesundheit einen heftigen Stoß, wol infolge der Waffersucht; seine Seh- und Sprechfraft schwand, er konnte nicht mehr schreiben. So nahm er Abschied bom Symnasium, an beffen Srige fein fruberer Gehulfe Sofmann aus Lauban trat, begrüßte den Nachfolger als den Alter Ego in einer langen Elegie, fagte den Schülern der höheren Claffen ichon vom Tode gezeichnet Lebewohl und empfahl feine Seele getroft dem Beiland. In den letten Tagen dictirte er noch eine religiöfe Ode in lateinischen fapphischen Strophen (Groffer S. 92). Um 21. October 1708 ift er geftorben.

rufenerer Renner murdigen; wir haben es alfo nur mit bem Dichter gu thun. Ihm wies icon der geistreiche Wernide den rechten Plat an, wenn er, selbst die Mittelstraße des Boileau'schen Clafficismus zwischen phébus und bassesse einschlagend, 2B. als Gegenpol bes Schwulftes anfah, wie Spatere die Berftiegenheit der Schlesier und die "Riedertrachtigfeit" des Bittauers gleichmäßig verurtheilten, ohne feinem Raturalismus und feinem grobtornigen Sumor gerecht zu werben. Auch barf man fich nicht burch manche platte Lehre feiner Poetit und die jeder fünftlerischen Durchbildung bare Dramenjabrit gegen dies ursprüngliche Talent verstimmen laffen. Gefund hat 2B. den marinistischen Bilberprunt gleich den Ausschreitungen des Purismus fruh belacht, obgleich er felbst, nicht blog in Leichenreden (3. B. Der grünenden Jugend nothwendige Bedanken, S. 549) unwillkurlich dem Bombaft opfert, anderseits den Salbader Bogel, die ganze Poeterei vor Opit und die Boltsdichtung, mit ber er doch gemuthlich vertraut ist, in einen Topi wirft. Seine Sprach- und Berslehre ist unficher, benn über außerliche Bebote hinweg redet er mundartlichen Reimen das Wort, versucht sich nur zur Probe in schweren Maßen wie dem Distichon (Curiofe Gedanten bon beutschen Berfen I, 430) oder antiten Strophen und trott gegen die "lateinische Bedanteren", die "frembde Sclaveren" auf fein "Raturell" und den ftarten "Affect", wie der anleitende Schulmeifter der Collegia poetica doch betont, jeder folle feiner Art folgen und fich zu feiner bon der

Den Schulmann und den Berjaffer von Lehrbüchern foll unten ein be-

Der Lyrifer hat zuerst 1668 die "Neberslüssigen Gedanken" seiner manchmal an Schoch und andre burschisose Sänger anklingenden Studenkenmuse dargebracht (vgl. Curiöse Gedanken von deutschen Verson I, 394 st.), z. Th. bestellte Waare, derbe ungehobelte Stücke mit geschmacklosen Vergleichen, aber mitunker auch frästig und schlicht, nicht zu "galant". Dazu kommen viele Einlagen in

ipruch.

Natur nicht secundirten Imitation zwingen (S. 108). Aber an eine Poesie, die kein Nebenwerk, keine "Dienerin der Beredsamkeit", kein Behikel der politischen Lebenskunst und des Unterrichts wäre, hat er als Theoretiker gleich den allermeisten Zeitgenossen nicht gedacht. Disce logui lautet immer sein Haupt-

526 Weise.

Romanen und Dramen — ist im Jephta (1679) die berühmte Arie 2, 7 "Ich hab ein Wort geredt, mein Kind ich liebe dich" (vgl. Spitta, Vierteljahrsschrift f. Musikwissenschaft I, 63) sein Eigenthum? Die zweite Sammlung, "Keise Gedanken" (1682), ist größtentheils nüchterne versificierte Prosa, indem W. etwa süns Variationen auf einen Schnupsen im Herbst vorlegt, die Masse stewa Kirchenlieder schwunglos, das Buch Epigramme (1699) auf "curieuse Realia" der Geschichte u. dgl. gerichtet. Besser gelingt ihm, der dem Stil der gebundenen und der ungebundenen Rede die gleiche "Mediocrität" vorschrieb, ein trockener oder auch massiver Scherz, wie er das schon als Schüler geübt hatte (Reise Gedanken S. 100 "Weistu noch was ich einmahl vor ein artig Spiel erdachte. Da Magister Rollus sich mit dem Jungsisch mausig machte").

Seine Romane stehen im Dienste der "Politit" und inhaltlich wie sormal im Gegenfage ju ben vornehmen Romanen bes Jahrhunderts, von denen 29. am hochften die Argenis des oft gepriefenen Barclan und Lobenstein's lehrreichen Arminius Schätte. Sichtlich hat er den Ginflug ber Moscherofch und Rindermann, aber auch Grimmelshaufen's erfahren, obgleich er auf ben Simpliciffimus als einen "ledernen Salbader" flichelt und Brimmelshaufen, im "Teutschen Michel" die "Drei Erznarren" lobend, diesen Aussall der "Bas Catharina" (2B. nannte fich Catharinus civilis) parirt. Kurzer und schlichter gehalten, aber reich an allen möglichen Abschweifungen, schließlich übers Rnie gebrochen, bewegen sie sich picarisch in Reiseabenteuern und kleinen Biographien durch verichiebene Stande und arbeiten mit fatirischen Bildern auch im Einzelnen Rabener vor. Ein ernstes, phantastisch-patriotisches Strasgesicht wollen "Die drei Hauptverderber in Deutschland" sein (1671). 1672 bieten "Die drei ärgsten Erznarren" einen hubschen, noch von Tied nachgeahmten und 1809 in Arnim's "Wintergarten" aufgenommenen Gingang: eine Testamentsclaufel verlangt, Florindo folle in der Schlokgalerie die Bilber der drei größten Thoren anbringen, was jur loderen Narrenrepue auf ber Suche unterwegs, ohne eigentliche Romanhandlung, und endlich jum Gutachten eines Consilium prudentium führt. Alamodenarren, Prahlhänse, studentische Säuser ziehen vorbei; gegen schwülstige Complimente, Briefe, Madrigale, aber auch gegen "Saupossen" wird geeisert; achtzig absurde lateinische Thesen zeigen einen kleinen Borläuser des Thomasius: überall geht 2B. ohne hohe Gedanten und stilistischen Aufschwung stracks seinen lieben "Mittelweg". 1673 erschienen als Fortsekung und Bendant "Die drei klügsten Leute". in den ersten Partien ein wirklicher, auch die Frauen an der Handlung zweier Parallelreisen betheiligender Roman, doch verliert W. sein Thema aus den Sänden. Er legt später sogar eine Epictetübersetzung ein. Das beste ist eine ichone landliche Idulle. Lieder, Dialoge, Briefe, Luftspielscenen wechseln. Schimpferei zwischen einem Großen und einem Kleinen erinnert an Shakespearische Narren-Quibbles: die Bewohner von Querlequitsch kehren in Weise's Dramen und bei Rabener wieder. Ganz unromanhaft gibt sich "Der politische Raicher": ein Menich ftrebt nach ungebührlichem Glud und Bortheil und erntet dabei nur Spott und Schande. Crescentio reist mit seinem Bormund Philander. Grobianisches, Frivoles, Sausbadenes in städtischen und bäuerlichen Typen wird lehrhaft durch trockene Thesen über politische Ethik ergänzt. W. vergleicht, wie Moscherosch und Schupp, seine Werke mit einer Apothekenbüchse, worin bittre Urzuei durch Buder temperirt fei. Diefe Bucher murben fleißig gelefen und nachgeahmt, jum Merger Beife's, der in den "drei tlugften Leuten" fagt, in biefem flugen Saculum fummere fich jeber hausjunge um die Welthandel, und nun dagegen protestirt, daß alle Tractatchen politisch heißen. Am eisrigsten copirte ihn fein Beigenfelfer Umtenachfolger Joh. Riemer (f. Balbberg's Artitel), neben deffen "Politischem Stockfisch" politische Fenermäuerkehrer, Rattenfänger,

Maulaffen, eine politische Colica und viele andere Scharteken aufkamen, bis Thomafius den Begriff "politisch" vertiefte und nachher Gellert das neue Ideal bes "Politen" ausbreitete. "Politit" bedeutet bei 2B. "eine Klugheit das gemeine Wefen wol zu conferviren" und fich burch einnehmenbe weltläufige Haltung ein gutes Fortkommen ju fichern. Dazu ift eine Sauptbedingung bie rechte Beredfamteit, wie fie 2B. im "Bolitischen Redner" 1677, in den er eine ode exemplarische "Complimentircomodie" einlegte, und sonst auseinandersette. Auch der Brief spielt eine wichtige Rolle: deshalb carifirt W. gern die schwül= ftigen Spifteln, um feinerseits auf die ordentliche Connexio von Antecedens und Consequens magisterhaft zu dringen. Wie Gottsched Lehrer der Stilistit und Rhetorit, vertritt er wie diefer das Deutliche und "Gläubliche", ist wie diefer aus Bernunftgrunden ein Opernfeind, gibt als Poetiker Recepte für allerlei Anläffe, empfiehlt der "politischen Jugend" "allerhand manierliche divisiones und subdivisiones", will felbft "nicht ben nahmen eines wohlgefeten, eines hoch= begeifterten, fondern eines einfältigen und deutlichen concipientens" erwerben und wird nicht mude, allem Extravaganten, allen weitgesuchten Redensarten, allen pomphaften Zusammensehungen gegenüber bas "Mittelmaaß", die "galante Mediocrität", den "popularen Stylus", der immer "naturell und ungezwungen"

bleibt, zu vertreten durch Lehre und Beispiel.

Der freien "politischen" Ausbildung junger Leute sollte das in Zittau schon langst gepflegte, von B. ju neuem Flor gebrachte Schuldrama dienen, das 1686 eine ftehende Buhne für die drei regelmäßigen Fastnachtspiele erhielt. Er hat nachweislich in feiner Jugend 5, als Rector (bis 1705) 50 Stude geschrieben, bon benen 15 verloren, 30 gedruckt und 10 handschriftlich auf der Zittauer Stadtbibliothet erhalten find (Fulda S. XXX); schwerlich ist diese Berechnung erschöpfend. Seine Wege und Ziele setzt W. mehrmals in Vorreden ausein-ander, besonders vor "Jsaac's Opfferung" (gedruckt 1682), "Lust und Rutz ber fpielenden Jugend" (1690, mit einem Berzeichniß), den "Renen Proben von ber bertrauten Rebens-Runft, das ift: bren theatralische Stücke" (1700), bem "Curieusen Körbelmacher" (1705), der "Liebes = Alliance" (1708). Leider ift seine geplante Dramaturgie "Der geschickte Comödiant" und eine Abhandlung über die "Oratorischen Affecten" nicht zu Stande gekommen. Die Vorstellungen sollen der "Ausmunterung blöder ingenia" durch "freze und negligente" Action dienen. Kein Ratichianer, fragt er (Zittauisches Theatrum 1683): "wie könte ich einen zukunftigen Cavallier von meiner hand wegziehen laffen, wenn er awar das Gemuthe mit Lateinischen Gedanden, hingegen aber die Zunge mit keiner anständigen Beredsamkeit, viel weniger das Gesichte und den Leib zu feiner Leutseligen Mine disponirt hatte". Darum errichtete er auch in der Claffe für die Redeubungen "ein Meines theatrum, da fich die Redner mit dem gangen Leibe praesentiren muffen, wie fie bermaleins im Theologischen ober Politischen theatro mit ihrer Person austommen follen". Also die Schuldramen haben einen dreifachen Rugen: fie befordern eine galante Sprache, die Renntnig der Ethit und der Geschichte, das oratorische Talent; dazu die "politische courage". Im Gespräch helfen ja "überstudirte Formuln" nichts, fondern nur eine galante Rühnheit fann sich aus dem Stegreif recommandiren; wer ungewandt redet, ift tein Gelehrter, tein Politicus. Es gilt möglichft viele Schuler zu beschäftigen; baher die übergroße Personengahl - ein von 2B. jugegebener, aber aus der Zwangslage entschuldigter Fehler seiner Stude - und ihre oft genug fo außerliche reinepisodische Heranschaffung. Bei der Rollenvertheilung berücksichtigte er das muntre oder schläfrige, luftige oder trübe Naturell der Schüler; aber auch ihren Stand : er bemerkt zu seinem aparten Stud von den "Rachbarstindern", in der gegenwärtigen "Tischcompagnie" (d. h. seinen Pensionären) seien lauter 528 Beife.

Menschen bon folder Extraction, daß niemand bon ihnen einen Bauer ober ben Bidelharing übernommen hatte. Es foll aber nichts wider die Natur geben, und ein armer Director muß fich nach feiner Gefellichaft richten. Er dictirte alle Stude, Die er bann forgfam ju febr rafchem Spiel einstudirte, mit "unvergleichlicher Geduld" dem Amanuenfis in die Feder, um die "lebendige, familiare Pronunciation" ju boren. Er ichatt die hollandischen Rluchten, bas Blattbeutiche und alles Stegreiffpiel, weil bei ber "Extemporalität" jeder ben gewöhnlichen Accent halte, also natürlicher spreche "als wenn die armen actores gleichsam eine lection her recitiren wollen". Darum begünstigt er die Mundart ("alles nach dem gewöhnlichen dialecto manierlich ausgesprochen") und betont, daß beim Lefen die schriftbeutsche Fassung schabe. Bon seinen Dramen, die er faft ausnahmstos nur einmal fpielen ließ, fah er Gines auf einer fremben Buhne, lief aber vor Schluß hinweg, weil die Natürlichkeit des Spiels fehlte. Er felbst inscenirte nur Eigenes und erklarte 1705, er habe fich "big auf diese Stunde noch feiner fremden invention bedienet"; benn nur bei Ginübung gum bestimmten Bwed, für ein vertrautes Personal gedichteter Stude glaubte er die rechte Lebendigkeit zu erreichen. Jede Figur hat nach dem πρέπον ihres Standes zu iprechen, also nicht nach Art bes rhetorischen Kunftbramas: "Gin Cavallier, ein fürnehmes Frauenzimmer, ein liederlicher Rerl, ein gemeiner Mann, ein Bauer, ein Jude muß ben Accent fuhren, wie er im gemeinen Leben angetroffen wird. Bloß ben jürstlichen Versonen lässet man das gezwungene Hochdeutsche passiren". 28. verwirft die Verstomobie mit dem plattrationalistischen Sat; "ich finde feinen casum im menschlichen Leben, da die Leute mit einander Berje machen. Und wenn ich etwas von Arien" - sie wurden bis 1680 meift von Ebelmann componirt - "mit eingemischet habe, fo wird jedweder wiffen, daß die Leute jum Beitvertreib offt ein Lied fingen"; aber in den biblifchen und hiftorifchen Dramen gibt er boch Alexandrinerscenen so stichisch abgezirkelt, wie die Schlefier bon Grophius bis zu Sallmann, und neigt fich mitunter, besonders im "Bephta", dem Opernhaften zu. Seine Dramaturgie erörtert steptisch die herkömmliche Bahl von funf Ucten, die Rothwendigkeit einen aufgegriffenen Stoff frei, aber "gläublich" zu bereichern und die verschiedenen Ingenia oder Inclinationen ber Buschauer durch einen fonderlichen Affect zu beluftigen, durch ein wichtiges Morale gu beffern, in der "Redens-Art" aber immer hubich naturell gu bleiben, wie er bas auch am Tereng trot feiner Sittenlofigfeit fchatt. Gine "gemeine und turzweilige" Invention foll nach flarer Erposition in der Berwirrung der Umftande viele inexpectata bringen, den Sauptscenen einen "penetranten Affect" geben: und "allemahl laffe man die Affecten contrar auf einander folgen" bis zur unverhofften Lösung. Er verpont alles Unmoralische, wo es irgend entbehrlich und nicht wie bei Frau Potiphar als Warnung und Contrastwirkung nöthig ift, doch find feine facetiae innocuae oft recht grob gesponnen. Aus den Bandenstücken nimmt er unter verschiedenen, auch französischen und italienischen, Ramen, die tomische Person heruber, benn es wird "tein Spiel aftimiret, ba nicht ein Bidelhering dabei ift", wie das Sprichwort fage: "Wer ben bem Spiele den Bickelhering vergessen hat, der ift einem Wirthe zu vergleichen, der zu seinem Krautsalate kein Gebratenes auftragen läßt". Ihn möchte er, trot vielen blogen Lazzi und roben Wortfüllseln, als eine Art von parodistischem Chorus faffen, der nicht nur die harten Speifen gudert, fondern "vielmehr unvermerkt den besten Commentarium Aber die wichtigsten Actiones macht". Die ersten Anregungen hat ihm die Zittauer Schulbühne gegeben; dann muß er den Gryphius eifrig gelesen, das komische und ernste Repertoire der Banden studirt und — was noch einer näheren Untersuchung harrt — so manches Ausländische bis empor zu Molière kennen gelernt haben. Er ist mit ber commedia dell'arte

Weife. 529

vertraut. Dem handlungsarmen Rededrama zu buntem Teben zu verhelsen, bleibt über Kormart's und Anderer Bersuche hinaus sein Ziel. Endlich arbeitet er, wie zuerst Gervinus erkannte, der sächsischen Familienkomödie des 18. Jahr=

hunderts vor.

Seine älteren Stücke sind "Die triumphirende Keuschheit" (gewissernaßen ein moderner Joseph), das schäferliche Singspiel "Galathee" mit dem grotesken Polhphem und dem Clown Modsus (vgl. in den Curidsen Gedanken I, 456 die kleine Nymphenoperette "Bon der satalischen Hochzeit"), die alberne Allegorie "Das drehsache Glücke der Stadt Leipzig" (1680 in Zittau gespielt: Philyruse Leipzig siegt im Streit um die vielumwordene reiche Dame Mercurie, d. i. die Messe, "Die beschützte Unschuld" ein tragisch-burleskes Mischspiel mit schlesischen Interludien nach Gryphius? Muster, dessen Luacksachen Poltrons in Weise's gewiß nicht erst 1684 concipirtem "Politischem Quacksachen" als Parapiridutomurossorides und Bombagranitympotaratandes auserstehen.

Bittau hatte die Einrichtung dreitägiger Spiele von je fünsstündiger Dauer, die bis 1685 in der Fastnacht, seitdem im Herbste stattsanden, aus äußeren Gründen 1681 aussielen, aber 1685 jenes neuen Termins halber doppelt gestoten wurden und 1689 eine längere Unterbrechung ersuhren, um von 1702 bis 1705 aus der vereinzelten Erscheinung wieder zur alten Regelmäßigkeit zu gedeihen. Der erste Tag bot eine "Geistliche Materie aus der Vibel", der zweite eine "Politische Begebenheit aus den Historien", der dritte ein "Freyes Gedichte neben einem lustigen Nachspiele", doch war die possenhafte Zugabe oder

ein "mufifalisches 3wischenspiel" fein unerlägliches Erforderniß.

In den Bibeldramen verfährt W. meist im Gegensate zu den Schulmeistern bes 16. Jahrhunderts und neueren Classiciften fehr projan; man dari an Frischlin erinnern, aber taum mit Balm einen unmittelbaren Busammenhang annehmen, auch an die gang anders geartete Freiheit erinnern, mit der die Romanschreiber das alte Testament ju Staats- und Liebesgeschichten ausbeuteten. Luther ein Feind des Passionedramas, jo mich 2B. die Bearbeitung neutesta= mentlicher Abichnitte überhaupt; er hat nur einmal ben Stoff bes Jesus duodecennis privatim für hohe Personen behandelt. Den Teusel ließ er halb ausflarerisch, halb angitlich gang aus dem Spiel, auch im "hiob", weil er eine folde Schandrolle feinem Schuler jumuthen durfe. Dem alten Teftament gegen= über schlug er seine Regeln gegen Anachronismen und auch die Berachtung gegen bas Paar Ahasver und Sans Knapfaje (Curioje Gedanken 1, 208: das alte deutsche Eitherspiel in den "Englischen Romodien" von 1620 ift gemeint) in ben Wind, schaltete mit freiem, ja burlestem Behagen in diefer fernen Welt und gestattete sich auch satirische Beziehungen auf die moderne Zeit, indem er 3. B. bon Raboth's Weinberg oder bei dem Pfaffen Mathan der Athalia auf die Wie in den Actionen der Banden wechseln steisleinene Jefuiten hinüberschielt. und ausgelaffene Partien. Erstere gehen aus der Proja gern in Alexandriner, abgezählte Ginzelverfe und Tutti wie bei den Schlefiern über und erreichen ihr bochftes Pathos wol in den Klagen der Tochter Jephtha's, die arauog arvueratog aus dem Leben scheiden foll. Ob er Bondel tannte? Aber wie entsetzlich wirkt die verworrene "Athalia" (1687, hst.) gegen Racine's vornehmes Wert von 1691, wie scheuflich ift im 3. Uct die hinmegelung der Rinder dem verhenkerten Geschmad des 17. Jahrhunderts angepaßt, wie roh dies buhlerische Machtweib! W. bleibt im Stil der gemeinen "Actionen", wenn sein Hoherpriester sagt (1, 12): "Man laffe doch die alte Bestie leben, die noch in ihrer Geilheit ersoffen, als wann fie die jungfte Weibsperfon im Lande mare", ober Athalia (1, 17): "Ba so will ich himmel und Erde unter einander mischen, big ich mich gegen den

530 Weife.

Samaritischen Bettelhund revengiret habe". Grob stellte er ben mahnfinnig brillenden "Nebutadnezar" (1683, bfl.) dar und raffte im "Salomon" (1685. hst.) einen wüsten Stoff zusammen, den altpopulären Spaßmacher Martoli leidlich milbernd und die beiden Mütter lebendiger gestaltend als die Ronigin von Saba, wie ihm überhaupt vornehme Personen am mindesten gluden. Gegen die feinere Charafteriftit im "Absalom" (1686) fällt ber "Simson" (1703, hfl.) ab; nur der gutmüthige Müller Sawsa, der den Helden recht schinden soll, ist vortrefflich gerathen, und einen naiben Reig gewährt es, ben Gogendienft ber Philifter nach der antiken Mythologie, ihre Lustbarkeiten aber wie deutsche Bolksseste mit Blindefuhibiel und Topischlagen ausgestattet zu feben. Der Rarr fehlt bier. So auch in dem bei fintender Kraft verpsuschten, endlosen und boch leeren "Kain und Abel" (1704, hst.); mattherzig der eine, der andere ohne tropige Größe, von seinem Weib zum Morde getrieben. Die Kinder des ersten Baares zerfallen in zwei ungleiche Gruppen, nach der feit Baptifta Mantuanus, Delanchthon, Hans Sachs umlaufenden Tradition; in der einen befindet sich ein Trottel. Weil W. ein großes Personal braucht, muß er absurd zur Familie Abam's andere Leute gesellen. Gin "hiob" mußte ihm gang miglingen und der Josephstoff widerstrebte in seinen dankbaren erotischen Motiven von vornherein der Schule, obgleich 2B. nicht zimperlich war. Im "David" (1683) ift gerade Saul trog dem Gryphischen Geisterapparat ohne Wucht behandelt, ja die im alten Strafburger Drama meifterhaft gefaßte Scene bei der Bege von Endor entjallen. Gludlicher zeigt 2B. fich in ben Batriarchaden trot fteifen Reden der Erzwäter, einem argen Durcheinander von Familien- und Bauernscenen und manchen zu fpaghaften Glementen; ein hofmeifter gibt den Rnaben Maat und Daquel eine hübsche Anstandsstunde (Jaaks Opferung 1679) und in "Jacobs bopbelter Beirath" ift das Beiwert anachronistischer Bolfsscenen ungemein frisch behandelt: die alte Muhme Debora fingt ein Sufaninne, der hochzeitbitter tritt auf, Burichen bringen die Maie u. f. w.

Bon den hiftorischepolitischen Actionen find leider manche verloren, die wir gern mit anderen Bearbeitungen ber Stoffe vergleichen mochten, wie "Der berliebte und graufame Berodes gegen die graufame und verdammte Mariamne" (1688) und "Der englische Gichbaum" (Karl Stuart, 1689), ober die als bramatische Schilberung ber jungften Bergangenheit interessant maren wie "Der Buftand in Deutschland vor und nach bem Rimägischen Frieden". Reben öben handwerksmäßigen Schleudergrbeiten, in denen etwa Barclay's Argenis fieben formlose Acte hindurch ins "Einfältige" gezerrt wird, stehen Dramen, die ein findiges Quellenstudium bezeugen. 2B. gibt keine rhetorischen Staatsstücke, sondern aus Ernst und Scherz gemischte Siftorien. Mit dem Runstbrama hat er äußerlich die Katastrophen, Palastintriquen, Berschwörungen, Gefängnißscenen, Hinrich= tungen gemein, faßt aber die Tragit gemuthlicher und lagt Bidelharing und Genossen ihr Spiel treiben. Jede Straffheit war ihm versagt. Im Gedränge verliert man auch die Sauptpersonen aus dem Gesicht. Die politische Gravität erhebt sich felten über das Marionettenhafte, und die Nebenabsicht einer dramatischen Geschichtsrepetition für die Schüler wirft ftorend. Gern ftraft er "machiavellische Bosheit"; sein Hauptthema ist der Fall eines Günftlings. 1679 stellte er den "Gefturzten Marggraff von Anere" nach Gramondus (Historiarum Galliae . . libri XVIII) bar, ließ aber seinen gang schuldlofen Favoriten Ludwig's XIII. nur im ersten und fünften Act hervortreten und schwellte das Stud durch große Hugenottenreden auf. Den "Grafen von Olivarez" (1685 nach Pallavicini's verdeutschtem "Favoritenspiegel") ließ er schließlich mit einer Berbannung durch "großmüthige Moderation" Philipp's IV. davonkommen und bot regeres Leben nur in ber Geftalt einer ben Konig begenden Umme, die an alte

Weise. 531

Sauldramen erinnert. Ginen feit Chapman viel behandelten (Bolte, Berrig's Archiv 82, 113), noch von Schiller notirten Stoff, den auch Rormart's Repertoire ausweift, gab ihm Thuanus an die hand, den "Fall des Marschall Biron" (1687, gedr. 1693). Dagu fommen andre Berichwörungsftude, bor allem ber nach Liponari's verbeutschter Relazione, einem reichen und farbigen Bericht, vorgeführte "Regpolitanische Sauptrebell Masaniello" (1682 gespielt), ben Richter mit Keind's hamburgifcher Oper ju einer Bandenaction contaminirte (Hf. ber Wiener Hofbibliothef) und dem noch Leffing nachrühmt, er habe gang ben freien Shatelpearischen Bang und trot pedantischem Froft bin und wider Spuren von Shatespearischem Genie. Wir denten dabei nicht an die den Belden wenig aus= zeichnende Charatteriftit, die lose Führung, die Rasescenen, sondern an die Mischung der Tone, Die fliegenden Accente, das Geschid der Maffenbehandlung, die berbe Rraft niederer Boltsfiguren. Und fein Beftes im höheren Drama gab 28., durch das Zittauische Localintereffe des ihm mündlich überlieferten Stoffes angefeuert, 1686 in "Giner Misculance vom Konig Wenzel", befonders dem 1. Act: denn später entaleitet ihm der Kaden, unorganische Scenen machen sich breit, aber foftliche fleine Episoden erfreuen uns gleich ben reizenden Rinderfpielen Bengel's und Lifel's. Gine Pringenrettung holte fich diefe extenfive Dramatit auch aus dem Norden: "Regnerus" (1684, hfl.), unmittelbar oder mittelbar nach Sago Grammaticus, 1703 wiederholt neben dem eine Weifische Lady Macbeth darftellenden Folgestud "Die danische Amazonin Svanhita". Durch alle diese Stude schlingen sich trause Schnörkel der Komit, auch fehr triviale Scherze und Kunftstücken der Bickelhering, Potage, Allegro u. f. w., doch fehlt der behende abfurde Wortwit nach Urt eines Lang oder Langelot nicht. Im "Olivarez" und "Biron" nabert sich die komische Person vom Sanswurft hinweg einem Graciofo. Der "Dlivarez" wird Act für Act von einem Scherzfpiel "Alvanzo" durchbrochen, beffen Beld fammt feinen Dienern Maraveglio und Spavento mit den Prahlhanfen der Italiener, des Seinrich Julius, des A. Gryphius wetteifert. Aber W. fann mehr als grotest carifiren: die Frau Pasquilla und der Kafehandler Formaggio im "Masaniello", die Leinwandframerin Marinta im "Wenzel", um nur ein paar Figuren herauszugreifen, athmen das frischefte Leben.

Dies Talent mußte der britten Gruppe, den sogenannten freien Erfindungen und Nachspielen zu gute tommen. Wie im Roman zeigt fich ein Fortschritt von losen satirischen Bildern zu geschloffenerer Form, obwol die unüberwindliche Kulle und die schlendernde Schnellsertigkeit auch hier wie überall kein rundes Runftwert entstehen ließ. Unter dem Ginfluß von Boccalini's Relazioni del Parnasso bichtete 2B. fatirifch-allegorifche Gerichtshändel, wie 1679 den "Baurischen Machiavellus", ein theilweise robes, plattes, theilweise nicht bloß cultur-historisch bedeutsames Werk, das endlich den schlimmsten Macchiavellismus unter den biederen Landleuten findet. Oder 1683 "Die verkehrte Belt", worin gewiß bie alten Scherze ber Schulfaturnalien, daß die Jungen Quisquis, Quoniam, Siquidem den Lehrer foppen, ihrer ichallenden Wirtung ficher maren. Gine zweite Abtheilung bilden fatirifche Romobien unter ftartem Ginflug bes A. Gruphius. 1680 gab B. "Die zweyffache Poetenzunfft" zum besten, bei ber Bunft vom Tannenzapfen nach Stragburg beutend, die Meisterfingerei von Sans Sachs bis jur Reuzeit höhnend, ftiliftische Unarten und die Sprachreinigung des 17. Jahrhunderts parodirend, zum Patron der elenden Reimer, die einen riefigen Ruhfladen im Wappen führen, Walther von der Bogelweide mählend! Schon hier zeigen fich Motive bes Beter Squeng. Diefen abmte 29., immer feine Schlottrigteit und manche Schmutflecten zugestanden, urtomisch nach: 1682 "Absurda comica oder von Tobias und der Schwalbe". Die Aufführung geschieht auf

532 Weife.

einem Gut unter Leitung des Schulmeisters, der durch Gerausstrecken der Zunge Die Regiegeichen gibt und bor ben vielen "Ferkeln" feiner Leute aus ber haut fahren mochte. Gehr brollig ift die Reilerei der frommen Cheleute, deren friedliche Liebe eben gepriefen wird, das Lieb ber Schwalbe mit bem Bollundermustopf jum "Befalben", die alterthumelnde Urt der gelegentlich "in einem Raupenneft" gebornen, d. h. vielfußigen Anittelverfe. 1685 folgte das Luftfpiel "Bom niederlandischen Bauer, welchem ber berühmte Bring Philippus Bonus gu einem galanten Traume geholfen hat", draftisch genug, da 2B. allen Mift bes klobigen Reris, ber fich ben Bauch vollichlagt und cuflopifch ben Sof macht, mit abmalt, mahrend Solberg, der Utopia Bidermann's folgend, 1722 feinen "Jeppe von Berge" tragitomifch zu halten mußte. Der Stoff gebort ber Beltlitteratur an (A. b. Beilen, Chakelpeare's Borfpiel ju ber Wiberfpanftigen Rahmung, 1884); den dramatischen Prolog jum Taming of the shrew fannte 2B. - der= felben Quelle, Boulart's Tresor, jolgend und ein Singspiel "Die unbewegliche Fürstenliebe" als Stud im Stud einlegend - nicht, aber, wie ber Stammbaum feiner Absurda comica ju Chatespeare hinaufreicht, fo fteht feine undatirte und höchft mahrscheinlich nie aufgeführte "Bofe Catharina" (hft.; L. Fulba) in mittelbarem Bufammenhana mit jenem eben ermahnten Stude bes Briten. bas umgestaltet durch englische Romobianten nach Deutschland gekommen war und unfern 2B. durch zwei Bearbeitungen anregte, nämlich die 1672 gedructe "Runft über alle Runfte, ein bos Weib gut ju machen" und ein leiber verlorenes, 1658 mahrend Beife's Schulzeit unter bem Rector Reimann aufgeführtes Bittauer Kaftnachtipiel "Die munderbare Beurath Betruvio mit der bofen Catha-Er hat ben Sandel nach Deutschland verlegt, vergröbert und mit Bauernepisoden ausstaffiit. - Endlich befigen wir von B. eine Reihe burgerlicher Komödien, in benen er ben Bickelharing verabschiedet oder burch luftige Diener erfett und allmählich moderner wird. Seinen Realismus bezeichnet es, daß er ichon in Leipzig zufällig gehörte Befprache flugs niederschrieb. "Der betrogene Betrug" ift ein landliches Aulularia-Studchen nach einem wirklichen Borfall. "Der verfolgte Lateiner" bewegt fich mit ber Scene, wo zwei Schornsteinseger als gräfliche Liebhaber verkleidet erscheinen im Gefolge ber Préciouses ridicules gleich Reuter's "Chrlicher Frau". 1686 ichrieb er zu bem lanaweiligen "Curiofitatenframer" ein flottes nachfpiel, worin ein teder Schufter im Bett bes reichen alten Negro den Erblaffer agirt, gang wie Regnard's Legataire universel. 1688 aber fuchte er in der "Unvergnügten Seele" den melancholifchen Bertumnus mit tieferer, wiewol noch taftender und gulegt bem Sausbackenen berfallender Psychologie als einen ewig Unbefriedigten zu zeichnen, um ihm zulett Rube zu schaffen burch den Unblid eines alten glücklichen Baares Contento und Wie ichon in jener Episode ber "Drei flügften Leute" umfangt uns hier bei Philemon und Baucis die reine Luft der Idulle und mehrt die Achtung bor diesem feiner felbft taum bewußten Talent, das folche Aufgaben rafch wieder fahren ließ. "Stille Beranderung der Affecte" ift das Biel bon brei 1694 bis 1703 entstandenen Studen: "Die betrübten und wiederum vergnügten Rach. barftinder" mit guten Motiven ber Gruphischen Dornrofe, "Der curieuse Rorbelmacher" mit hubschen Sandwerferscenen und ans Tragische ftreifenden Mischungen, "Ungleich und gleich gepaarte Liebesalliance". Das Berdienst liegt in bem überwuchernden, aber oft fo gut beobachteten, fo realiftifch ausgedrückten Detail, mag 2B. auch ein halbhundert Verfonen und dritthalbhundert Seiten aufwenden, um zwei Frauenzimmer richtig unter die Saube zu bringen.

So mißlich in aller Geschichte die condicionalen Behauptungen sind, darf man doch sagen: was hätte dieser überaus productive, ins Gelag hinein schreibende, aber im einzelnen wieder gewissenhafte Mann, der mit seinen Stücken Weife. 533

eher hinter dem Berge hielt um nicht nach solchen Gitelkeiten beurtheilt zu werden, leisten können, wenn sein Talent einen andern Spielraum als das zittauer Schultheater gehabt hätte und in künstlerische Zucht gekommen wäre! Seine realistische Dramaturgie, die auf natürliche Action und Rede drang, konnte im damaligen langen Zwiespalt zwischen Bühne und Dichtung nicht siegen, und Gottsched, dem die Macht den Riß zu schließen gegeben war, schaute von der Warte salscher Ideale, unter kühler Belobung mancher guter Einsälle, auf den regellosen Mann herab, der "bei seinem selbstgewachsenen Witze geblieben und lauter unrichtige Stücke gemacht". Sie sührten ein versborgenes Nachleben in der Lausitz.

Aus der bei Goedeke verzeichneten Litteratur hebe ich heraus: H. Palm, C. W. Eine litterar-historische Abhandlung, Breslau (1878 in seinen "Beiträgen" wiederholt, ausschlich besprochen von E. Schmidt im Anzeiger der Zeitschrift für deutsches Alterthum 1879, S. 150 ff.). Schlenther, Frau Gottsched und die dürgerliche Komödie, Berlin 1886, S. 88 ff. L. Fulda, Die Gegner der zweiten schlessischen Schule. 2. Theil (Spemanns Deutsche National-Litteratur, o. J., Bd. 39) mit guter Einleitung und Abdruck des "Bäurischen Machiavellus" und der "Bösen Catharina". "Die triumphirende Keuschheit" hat der Fischart Forscher Halling als "Floretto" bearbeitet und mehr versprochen. Die Absurda comica liegen in einer willfürlich fürzenden und ändernden Ausgabe von K. Genée (Berlin 1882) und bei Reclam vor. "Die drei ärgsten Erznarren" in Braune's Hallschen "Reudrucken" 12—14. A. Heß, Chr. Weise's histor. Dramen und ihre Quellen (Dissertation), Rostock 1893.

Als Schulmann gehört Chriftian 23. ju den bedeutenderen Bertretern jener in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts und im Anjange des 18. maßgebenden Richtung, die als Bildungsideal den hofmann, den praftifchen, vielfeitig geschulten Geschäftsmann im Staats- und Bojdienst betrachtete. Schulmann hatte ihn schon mahrend feiner Gymnafialzeit fein Bater beran-Die Grundzuge feines padagogischen Charafters, der ausgesprochene Lehrtrieb, die Gewandtheit im Deutschen, die Borliebe für Rhetorit und Boetif, bie Richtung auf den praktischen Zwed der Schulbildung, daber auch bas Intereffe für Geschichte und Geographie, maren in dem jungen Stud. 28. schon ausgeprägt, als er Oftern 1660 die Universität Leipzig bezog. Freilich mar eine fo geschühte Stellung und so eingehende Anleitung, wie fie ihm das Baterhaus bot, nicht geeignet gewesen, ihn zu einem sesten, willensstarken Charakter zu machen; er war weich, ängftlich, schwankend, eine mehr anschmiegsame, als fraftig felbft Seine Leipziger Studienjahre führten ihn in berfelben bestimmenbe Ratur. Richtung weiter. Bon der scholastischen Philosophie wandte er sich bald ganz ab und erwarb fich eine freiere, umfaffende Bildung. Bas er bann im prattischen Leben gelernt, tonnte er nach turgem pojmeisterthum seit 1670 auf einem weiteren Schauplage bethätigen als Lehrer an dem 1664 von Bergog August in Beigenfels geffisteten Gymnasium illustre Augusteum, das nicht nur auf die Universität vorbereiten, sondern junge Leute, namentlich Abelige, unmittelbar jum Gintritt in den Staats-, Soj- und Militärdienst ausbilden follte, also thatsächlich eine Art Ritterakademie war. Seitdem stand Weise's padagogisches Biel feft: die weltmannische Bildung des jungen Mannes. Schnelles und aewandtes Reden über Gegenstände der verschiedensten Urt in lateinischer und deutscher Sprache mit befonderer Borliebe in bestimmten, gegebenen Situationen, Bersübungen in ähnlicher Weise und Vorlesungen über das Naturrecht nach Sugo Grotius maren dazu die wichtigften Bildungsmittel. Aus diefen Bestrebungen erwucks ihm schon damals eine mannichsache schriftstellerische Thätig=

534 Weife.

feit (bie Mufterreden in feinen "Nothwendigen Gedanten", "Orator politicus", zuerft 1677, "Der fluge Hofmeifter", 1675 u. 1688, u. a. m.). Mannichfache Unfeindungen, namentlich der Borwurf, daß feine Disciplin ju ichlaff fei, und der Tod seiner Frau erleichterten ihm 1678 die Ueberfiedelung nach Bittau. Seine Antritterede de gymnasii rectore war ein padagogisches Brogramm. Er war jest noch mehr als früher nur Lehrer und Erzieher und wollte gar nichts anderes fein; feine auch jest außerlich unendlich fruchtbare litterarische Thatiafeit, auch seine dramatischen Dichtungen, dienten diesem einen 3wed und nur biefem. Sein Haus war voll von Benfionaren, die er unermüdlich, vom frühen Morgen bis in die fintende Racht, Die vierwöchentlichen "hundstagsferien" (manrend beren übrigens ber regelmäßige Unterricht nur nachmittags ausfiel). nicht ausgenommen, felbst oder mit Bulje feiner Amanuenses, unterrichtete, und unendlich ift die Bahl feiner Mufterausarbeitungen, Correcturen, Brogramme. Belegenheitereden und -gedichte, feiner Lehrbucher und Romodien. Dagu fam noch ein ausgebreiteter Briefmechfel mit auswärtigen Gelehrten. In dem Rahmen ber alten Lateinschule die "weltmännische" Bilbung, die 2B. als Ibeal auch hier porichwebte, einzufugen, war trot feiner Arbeitstraft freilich nicht leicht. und ein organisches Bange ift aus feinen Bestrebungen auch nicht hervorgegangen, vielmehr ftanden Altes und Reues giemlich unvermittelt nebeneinander. Burbe er doch auch bei feinen Collegen weder den Willen noch die Rrafte au einem Neubau gefunden haben, fo wenig fich damals die Behörden im gangen um das innere Leben ber Schule fummerten. Denn faft alle Diefe Manner erarauten in derselben Stellung fast ohne jede Aussicht auf Avancement oder Gehaltsverbefferung und ertheilten Jahr aus Jahr ein benselben Unterricht. Bon den 6 Classen stellten die 3 untern (IV-VI) thatsächlich eine Volksschule mit etwas Latein bar, nur die oberen 3 Claffen (I-III) wirklich eine Gelehrtenschule, fo daß die Sohne befferer Familien gewöhnlich nach privater Vorbereitung gleich in die Tertia, manche wol auch fojort in die Prima eintraten. Die Tertia war das Reich des Quartus (Cantor) und des Quintus; jener las leichtere Briefe Cicero's und verband damit stilistische Uebungen, dieser ertheilte den lateinisch = grammatischen und ben hier beginnenden griechischen Unterricht und leitete die Exercitia pietatis; der Conrector und der Tertius gaben in diefer Classe nur einzelne Stunden. Dagegen herrschten sie in der Secunda. führten beide das Griechische weiter, der Conrector lehrte Religion und hielt die stilistischen und rhetorischen Uebungen (im Latein) ab , der Tertius vertrat den Cornel, die Logif und die Exercitia poëtica. Daneben wiederholte der Quartus die in III gelesenen Briefe Ciceros, der Quartus las leichtere Elegien Ovid's. Der Rector erichien nur einmal wochentlich in diefer Claffe, um Die fünftigen Primaner im voraus tennen zu lernen. In der Prima vertrat er die Religion und die Logit, an die fich die Anjangsgrunde der Physit fnupften, leitete die lateinischen Stilübungen in Anlehnung an Cic. Epp. ad fam. XIII, und erflarte ausgewählte Sentenzen Seneca's, Die er wol auch in lateinische Berfe übergießen ließ; das große Prunkstück aber bildeten die lateinischen Disputationen ber fähigeren Schüler bei ihrem Abgange zur Universität, die unter 2B. in ganz akademischer Form abgehalten und durch gedruckte Programme angekündigt wurden. Von Siftoritern wurde nur Juftin burch den Conrector behandelt, der Tertius las Virgil ober eine Auswahl aus verschiedenen Dichtern: zugleich hatte der Conrector dafür zu forgen, "bag die Luft am Griechischen und Bebraifchen nicht gang vergebe". Alles in Allem ließ alfo 2B. Die Lateinschule unverandert: ihr Biel blieb nach wie por die Fertigfeit im mundlichen und schriftlichen Gebrauche bes Latein in Prosa und Bers; barauf war auch die ganze Lection zugeschnitten, die nur die Grundlage für rhetorische und stiliftische Uebungen

Weije. 535

bilben follte, also die großen Sistorifer und jogar die großen Redner gang bei Seite ließ, um fie der akademischen Behandlung porzubehalten, da fie nur auf höherer Stuje verständlich seien; Griechisch und Hebräisch galten als ungesähr gleichwerthig, nämlich als Mittel jum Berftandnig des biblifchen Urtertes. Religionslehre und Logit vervollständigten die Ausbildung, Mathematit und Raturwiffenschaften schlog 2B. grundfäglich aus, weil gur Ertenntnig der Wahr= heit die christliche Offenbarung ausreiche. Was erzielt wurde, das war also auch nach Weise's Unsicht im wesentlichen formale Gewandtheit, und insofern er eine solche auch vom Weltmann verlangte und das Lateinische noch immer nicht nur die Sprache ber Wiffenschaft, fondern auch ber diplomatischen Berhandlungen war, entsprach diese Bildung auch seinem Erziehungsideal. Indessen nie genugte ihm nicht, er fuchte fie beshalb in ben ublichen (facultativen) "Brivatlectionen" burch einen fast enchtlopadischen realistischen Unterricht zu er= gangen und veranstaltete in folden für feine Brimaner nicht nur Uebungen in geiftlicher und weltlicher Beredfamteit, fondern trug auch Geographie, Geneglogie, Chronologie und Geschichte, Physik, Moral und Politik vor, ja er sah, aller Pedanterie fremd, auch Zeichnen, Geometrie, Optit, Mufit und Tang als nühliche Bildungsmittel an, ohne fie freilich ichon an feiner Schule gu ber-Dabei versuhr er im Unterricht möglichst individualisirend, und im Strafen magvoll und ichonend, da er auf feinen moralischen Ginflug den größten Berth legte. Die große Frequeng feiner Unftalt zeigt, daß fein Wirken weit= hin Anerfennung fand; jählte doch im J. 1686 die Brima trot einer anftedenben Rrantheit in der Stadt 100 Schüler. An die Deffentlichkeit trat die Schule regelmäßig zunächst bei den Gregoriusumzügen, für die W. selbst gern launige Gedichte verfaßte, den Leichenbegangniffen, an denen fich Lehrer und Schuler herkommlicherweise in verschiedenem Umfange gu betheiligen hatten, ben Bedachtnifreden (Orationen) auf berftorbene Wohlthater bes Shmnafiums, Die W. nach langer Unterbrechung wieder aujnahm, den Actus oratorii mit aus= gedehnten Schulerreden, endlich den theatralischen Aufführungen. zu besonderen Festlichkeiten bot das hundertjährige Schuljubiläum am 28. Febr. 1686, wobei die Primaner dem Rector einen Factelzug brachten und ihm einen Pofal mit 15 Speciesthalern verehrten, ber Rath eine ähnliche Gabe fpendete, B. aber ben Schülern ein Viertel Bier zum Austrinten gab. Auch den allgemeinen Zeitverhältniffen gegenüber blieb bie Schule nicht gang theilnahmlos. Ueber die "Gewalt graufamer Nachbarn" "am Rheinstrom und dort herum" im zweiten Raubfriege flagt B. beweglich in einem Programm von 1680, in einem andern von 1689 preist er das (fachsische) Baterland gludlich, daß es bisher vom Rriegsbrande vericont geblieben fei, in einem britten vom Berbit 1696 rühmt er die Thaten seines Kurfürsten Friedrich August im Türkenkriege, und die Gegenstände feiner Theaterstücke nimmt er nicht gang felten auch aus der Difficiell beging die Schule im October 1680 die Trauerfeier um den Kurfürsten Johann Georg II. durch einen Actus mit Gefängen und vier Schülerreden.

Von Weise's zahlreichen, während der Zittauer Rectoratszeit entstandenen Lehrbüchern u. dgl. können hier nur einige der wichtigeren angesührt werden, um eine ungesähre Uebersicht über die Vielseitigkeit dieser seiner Thätigkeit zu geben: "Systema theologicum" (1708), Handbuch sür die obere Schule; "Gründlicher und ordentlicher Inhalt der Theologie" (1709, sür die unteren Classen); "Ordentliche Trost= und Sterbens=Gedanken das ganze Jahr hindurch" (1708); "Enchiridion grammaticum" (um 1682): "Curieuse Gedanken von der Imitation" (lateinischer Autoren) (1698); "Bellaria juventutis (versus memoriales)" (1683); "Doctrina logica" (zuerst 1687); "Curieuse Fragen über die

536 Beife.

Logik" (1700, das erste deutsche Buch über die Logik); "Ausstührliche Fragen über die Tugend-Lehre" (1696); "Compendium politices" (1682); "Subsidium juvenum de chriis" (1689); "Institutiones oratoriae" (1684); "Curieuse Gebanken von deutschen Brieffen" (1691); "Reiffe Gedanken der grünenden Jugend" (1682). Zahllos sind seine Schulprogramme, Dissertationen und andere kleine Gelegenheitsschriften, die ihm der Zittauer Buchdrucker Michael Hartmann in stattlichen Lettern herstellte.

Das beste über Weise's pädagogische Thätigkeit bietet H. Kaemmel in den Rücklicken auf die Geschichte des Gymnasiums in Zittau (in der Festschrift zur Einweihung des Johanneums 1871). Benutt sind außerdem viele Schulschriften Weise's, die auf der Rathsbibliothet in Zittau ziemlich vollsständig vorhanden sein werden.

Beife: Friedrich 2B., evangelischer Theologe, † 1735, wurde zu Camburg in Thuringen am 20. October 1649 als Sohn eines Steuereinnehmers Nicolaus 2B. geboren. Trok feinem ichwächlichen Rorber und ben vielen Rrantheiten, die ihn in feiner Jugend heimsuchten, machte er boch im Lernen gute Fortschritte: er besuchte die Schule seiner Baterstadt und genoß daneben den Privatunterricht feines alteren Bruders, Joh. W., der spater Archidiaton in Naumburg wurde; er zeigte früh Neigung zur Theologie, in der seine frommen Eltern ihn beftartten. Im 3. 1670 bezog er die Universität Jena, mo er anjangs ben philosophischen Studien fich hingab, wiederum die Unterweisung feines Bruders fand und nach zwei Jahren fich die Magifterwurde errang. hörte er bei Mujäus, Bechmann, Baier und Götze Theologie und folgte dem letteren 1673 nach Erjurt, wo er auch, um die Lehre und Bolemif der Widerfacher ber ebangelischen Lehre gründlich tennen zu lernen, Die Collegien ber Jesuitenschule besuchte. Nachdem er schon hier in Ersurt fich im Unterrichten geubt und an den benachbarten Sofen zu Weimar, Gotha, Gifenach zc. fich umgesehen hatte, ward er 1680 Proiessor der Philosophie in Jena. Doch schon nach amei Rahren übernahm er die Stelle eines erften Bredigers zu Berga a. d. Elfter im Bogtlande, die er 1690 mit der eines Dompredigers und Schulinspectors in Naumburg vertauschte. 3m 3. 1695 fam 2B. als Oberhofprediger nach Quedlinburg. Obwol er hier bei der Aebtissin in Gunst stand, hatte er doch von den Unfeindungen der Fanatifer zu leiden und folgte daber bald und gern einem Rufe, der von Helnistedt aus an ihn erging. Hier war die Stelle des Professors Eberhard Busmann († am 18. Mai 1692) bis dahin noch unbesett geblieben, und es zog sich auch jest die Berufung Weise's noch etwas in die Länge, da ein Theil der welfischen Regierungen, in deren Besitze die Universität Selmstedt stand, principiell gegen die Bereiniqung der Armter war, die Busmann innegehabt hatte, W. jest aber doch wieder erhielt. Unterm 28. Juni 1697 wurde er zum ordentlichen Projessor der Theologie in Selmstedt ernannt und daneben wurden ihm die erste Pfarrstelle zu St. Stephani, die Generalsuperintendentur und das Ephorat der Stadtschule übertragen. Schon vorher (15. Juni 1697) war ihm hier die theologische Doctorwürde verliehen worden; am 25. August hielt er seine Antrittsvorlejung de oleo infirmorum. Er hat bann lange Jahre als Geiftlicher, als akademischer Lehrer und als theologischer Schriftfeller mit gewissenhaftem Ernfte, unermublichem Gifer und wahrer Frommigkeit in Segen gewirkt. Trot der milden verträglichen Gefinnung, die man an ihm ruhmte, zeigte er doch, wo es Roth that, einen sesten Charafter; unter den Mitgliedern ber theologischen Facultät war er es, der am strengsten über den bon dem Grogvater gewünschten Uebertritt ber Pringeffin Elisabeth Chriftine gur tatho= lischen Religion urtheilte. Daß er sich auch in der Bürgerschaft großer Beliebtheit erfreute, beweift wol der Umftand, daß die Rirchenftande gu St. Stephani

Weije. 537

1706 vermehrt werden mußten und daß eine Glode, die der Magistrat der Kirche schenkte, seinen Namen erhielt. Wegen seines zunehmenden Alters wurde ihm am 1. October 1730 in Ch. Tim. Seidel (s. A. D. B. XXXIII, 615) ein Adjunct zur Seite gestellt, der dann sein Nachsolger wurde. Doch setzte Bhiten Gesundheit, seit er älter geworden, sich merkwürdig gesestigt hatte, seine Thätigseit noch sort; 1732 lähmte ihm ein Schlagsluß sein linkes Bein; am 30. September 1735 ist er gestorben. — W. war zwei Mal verheirathet, zuerst (15. Juni 1686) mit Anna Dorothea Langenberg, der Tochter des Kämmerers Kaspar L. in Zeiß, die am 10. December 1703 starb, und in zweiter Che (26. Februar 1705) mit Margarethe Elisabeth Schmid, der einzigen Tochter des Helchior Schmid. Außer ihr, die am 17. Mai 1737 starb, überledte ühn nur auß erster Che eine Tochter Dorothea, die an den Prosessor Jonas Konrad Schramm verheirathet war, und ein Sohn Friedrich, der dem Vater in den letzten Jahren viel Kummer bereitete.

Friedrich W. iun. war am 2. Juli 1694 in Naumburg geboren, wurde am 5. Juli 1712 in Helmstedt immatriculirt, am 24. Mai 1718 Magister, am 1. Rovember 1720 als erster Adjunct und am 21. December 1724 als ordentslicher Prosession der Metaphysis in die philosophische Facultät ausgenommen; schon vorher (24. December 1722) war er Licentiat der Theologie geworden. Da er sich aber am 16. April 1727 mit einer höchst übel beleumdeten Frauensperson verheirathete, so schlöß ihn die Universität mit Billigung der Regierungen vom Halten der Vorlesungen u. s. w. aus. Ansangs wollte er sich verantworten, doch zog er es dann vor, um seine Entlassung einzusommen, die ihm um den Ansang des Juni 1728 ertheilt wurde. Er blieb in Helmstedt, doch wurde sein Gesuch, theologische und philosophische Privatcollegien halten zu dürsen, in den nächsten Jahren wiederholt abgeschlagen. Im J. 1749 wurde er Rector der Gesehrtenschuse zu Kathenow, wo er am 9. August 1773 gesstorben ist.

Bgl. (Reusch,) Programma, quo exequiarum munus... indicitur (Helmst. 1735). — (Hille,) Gebenkbuch der Säcularseier der Resormation Helmstedts (Helmstedt 1843), S. 93 ff. — Koldeweh, Philologie i. Helmstedt (Braunschweig 1895), S. 140. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel.

B. Zimmermann.

Beije: Karl W., Bolfsdichter, geboren am 19. November 1813 zu Balle a. d. S. als Sohn braver Leute, die ihm teine beffere Schulbildung bieten konnten, kostete früh materielle Drangfale, indem er noch als Anabe verdienen und bald danach das Familienhaupt erseben mußte. Sohn eines Zimmermanns, erlernte er felbst die Drechelerei und ließ sich später nach mannichfachem Mandern in Freienwalde a. d. Oder nieder, wo er, ohne zu einem gesicherten Dafein — doch verhalf ihm ein Gonner zu eigenem Grundbefit - und einem ungetrübten Lebensabend gelangt zu sein, am 31. März 1888 starb. Trot fleißiger Pflege seines Brotberufs hat er als Jüngling und Mann jede Möglichfeit benutt, fich positive Renntniffe anzueignen, feinen Beift auszubilden und bas in ihm ruhende poetische Talent zu entfalten. Dazu trugen der Unterricht eines Sallenfer Studenten, feine Tahrten als handwertsgeselle, ein langerer Aufenthalt in Franksurt a. M., Lübeck, Berlin bei. Gine wenig fritische Natur. hat 2B. infolge andauernden ftarten Receptionsdranges ein ziemliches Runterbunt von Wiffen in sich angehäuft und bei deffen schriftstellerischer Reproduction wie alle Salbgebildeten gern nach unangebrachten faum verdauten gelehrten Broden gehafcht. Sein Horizont erhob fich nie über ein etwas philiftrofes Alltagenibeau, fodaß ce nur mit Bezug auf ben Lebensgang und die Ericheinung im großen Gangen erlaubt ift, ihn ben "Freienwalder bans Sachs" ju taufen.

Unleugbar allerdings sind sein reiches Gemuth, die Fähigkeit, dessen Stimmungen getreu wiederzuspiegeln, und eine redliche Begeisterung für alles Schöne und

Erhabene, soweit es seinem Blide zugänglich mar.

Bezeichnend für Beife's Auffaffungsart und Befen überhaupt find mit ihrem hausbadenen Biedertone die autobiographisch nicht unintereffanten Bucher "Das Jugendleben eines Handwerkers. Erzählung" (1879) und "Weihnachts= erlebniffe einer Bandwerkerfamilie" (1882), dazu wol auch "Die deutsche Bandwerkerbraut" (1886), eine anmuthige Dichtung, die eine Tochter des Volkes von der Einsegnung bis zur Silberhochzeit begleitet, ein ihm erfichtlich fehr naheliegendes Thema, wie dessen Bearbeitung als "Die Braut des Handwerkers" schon 1860 bewies. Derselben Stoffsphäre gehören an : "Familienleben in Dichtungen" (1862; 3. Aufl. 1877), "Marie, eine Tochter aus der Armuth Butte. Erzählung" (1880), theil= weise auch die Erzählungen "Aus berklungenem Wanderleben. Der Besuch aus Lommern" (1886). Sodann die Lyrif "Blumen der Wälder" (1858), "Volts= harje" (1872), "Aus dem Bolke. Reue Dichtungen" (1873), deren erfter Band auch u. d. T.: "Die Läuter aus dem Ruhlathale. Sonettenkranz" (3. Aufl. 1884). "Der Gelegenheitsdichter" (1884), auch "Ein neues Zion" (1878) find voltsthumliche Ergahlungen, wie fie der erneute Berfuch eines echten "Deutschen Bolks-Kalenders auf d. J. 1886. Neu herausgegeben von Karl Weise und Heinrich Sohnrey. 10. Jahrg. (1885)" in gleichartigem Rahmen bieten wollte. Eine andere Seite feines bichterischen Schaffens waren Diejenigen Beröffent= lichungen, wo er patriotischem Gesühl warmen und treffenden Ausdruck verlieh: "Lorbeer und Rofe. Baterländische Gedichte" (1867); "Friedrich Wilhelm von Braunschweig = Dels. Vaterländische Dichtung in 30 Gefängen. Bevorwortet bon Friedrich von Bodenftedt" (1883), "Aus Raifer Wilhelms Jugendtagen" (1887). — Beije's Name ist nicht gang im Dunkeln geblieben; litterargeschichtliche Werke und Enchklopädien — Brockhaus' (der für deffen 14. Aufl. gelieferte Artikel des Unterzeichneten fiel aus) und Meyer's Konversationslexika — haben ihn awar nicht eingereiht, obwol er es verdient, benn er ift thatsächlich, was der Titel der Monographie St. von Napolati's fagt: "Karl Weife, ein Sänger nach bem Bergen bes Boltes" (Berl. 1890). Rurge Lebensabriffe in Brummer's fleinem Lexiton dtich. Dchtr. u. Prof. II, 463 f. (u. 612) und Ab. hinrichsen, Das literarische Deutschland, 2. Aufl. (1891), S. 1372 f. In Zeitschriften jand er vielfach Burdigung, ftets unter Anerkennung feiner Eigenart; 3. B. "Die handwerferbraut" durch G. Biel "Blatt. f. lit. Unterh." 1887, S. 343 f., "Friedrich Wilhelm" durch Alexis Mar (Anfelm Rumpelt) ebd. 1886, S. 294, um zwei martante Beifpiele zu nennen. Ludwig Frankel.

Beise: Martin W., berühmter Arzt des 17. Jahrhunderts, geboren zu Lübben in der Niederlausit am 9. September 1605, studirte in Franksurt a. O., sowie in Wittenberg unter Sennert, erlangte am letztgenannten Orte 1629 die Doctorwürde, prakticirte darauf in Berlin als Leibarzt dreier Kursürsten von Brandenburg, Georg Wilhelm's, Friedrich Wilhelm's des Großen Kursürsten und seines Nachsolgers, des späteren Königs Friedrich I. im ganzen 62 Jahre lang, unterhielt einen lebhaften wissenschaftlichen Brieswechsel mit einer Reihe gelehrter in= und ausländischer Zeitgenossen und starb, 88 Jahre alt, am 16. März 1693. Ueber seine schriststellerischen Leistungen vgl. Kestner. W. ist der Großvater des bedeutenderen Arztes Christian Horch und Urgroßvater des

Arztes und Schriftstellers Moehsen (f. d.)

Kestner's med. Gelehrtenlexison, S. 911. Pagel. Weishaar: Jakob Friedrich W., württembergischer Jurist und Politiker, wurde geboren am 3. Mai 1775 zu Korb (OU. Waiblingen) als Sohn eines einsachen, aber wohlhabenden Landmanns. Nach Absolvirung der Ghmnafiglstudien zu Stuttgart und in der Rlofterschule zu Blaubeuren studirte er in Tübingen Rechtswiffenschaft und ging, nachdem er noch jum Doctor der Rechte promovirt hatte, zwei Jahre auf Reisen durch Deutschland, Frankreich und Holland. Hierauf machte er von der ihm schon im J. 1797 ertheilten Zu= laffung zur Rechtsanwaltschaft Gebrauch und ließ sich in Stuttgart nieder. In den Jahren 1804—1808 erschien sein "Handbuch des württ. Privatrechts". Bom Oberamtsbezirt Kirchheim jum Abgeordneten zu der erften am 15. März 1815 aufammentretenden Ständeversammlung gemählt, mar ber begabte Jurift bald eines der thätigsten Mitglieder der Bartei der Altrechtler. Doch scheint er es immer verftanden zu haben, den Ruf eines Intranfigenten zu vermeiden. Als auf den 13. Juli 1819 König Wilhelm zu nochmaligem Berfuch ein Ginvernehmen zu erzielen, eine neue Ständeversammlung nach Ludwigsburg ein= berief, ermählte biefe 28., der ihr für die Stadt Stuttgart angehörte, zum Bicepräfidenten und jugleich jum Mitglied ber Commission, welche mit ber Commission ber Regierung einen neuen Berjaffungsentwurf berguftellen hatte. Rach dem Zustandekommen der Verfassung im J. 1819 wurde 2B. Kammerprafident und verfah, ftets wiedergewählt, Diefes Bertrauensamt zwölf Jahre In Diefer Beit nahm er befonders als Mitglied des ftanbifchen Musichuffes lebhaftesten Antheil an allen gesetzeberischen Arbeiten, an welchen diefelbe auf dem Gebiete der Juftig- und Bermaltungsgesetzgebung für Burttemberg fehr reich war. Im J. 1829 nöthigten ihn feine Gefundheitsverhaltniffe, sich aus dem öffentlichen Leben gurudgugiehen. Auf feinem Landgut Rongen bei Eflingen wollte er sich ausschließlich der durch die veränderte Gesetzgebung nöthig gewordenen Umarbeitung seines Handbuchs widmen. Allein das Bertrauen bes Konias rief ihn aus biefer Muße im Fruhjahr 1832 auf ben Boften eines Minifters des Innern und des Cultus. Doch fah er fich ichon am 10. August 1832 durch junehmende Rrantheit genöthigt, gurudgutreten, ohne baß es ihm fo möglich gewesen ware, auch an diefer Stelle feine Fahigteiten Rachdem ihm noch die Vollendung der dritten Ausgabe seines handbuchs vergonnt mar, ftarb er auf feinem Landaute am 19. September 1834. Sein umfaffendes Wiffen, sein echt schwäbischer Charafter machten ibn für feine Zeit zu einem ber angefebenften Manner feines engeren Beimathlandes.

Neuer Netrolog d. Deutschen, Jg. 1834, S. 764. — Schwäb. Chronik 1834, S. 1053, 1055. Friedrich Wintterlin.

Beishaupt: Abam B., Stifter des Muminatenordens und philosophischer Schriftsteller, murbe am 6. Februar 1748 zu Ingolftadt geboren. Sein aus Westfalen stammender Bater war von Burgburg nach Ingolftadt als Prosessor der Rechte berufen worden. Abam fam, 71/2 Jahre alt, in die Jefuitenschule zu Ingolftadt. Lernbegierig, lebhaft, ehrgeizig, wurde er bald ein Liebling seiner Lehrer, die Großes von ihm erwarteten. Früh zeigte er Liebe zu den alten Claffitern: auch in die Anjangsgrunde ber Philosophie wurde er ein= geführt. Der Unterricht aber war schlecht, und mit Abscheu erfüllten den Knaben Cicero's Schriften durch die verkehrte Art, mit der er in fie eingeführt murde. Für die religiöse Erziehung waren die Jesuiten noch weniger geeignet. 28. er= zählt felbst — f. "Rachtrag zur Rechtfertigung meiner Absichten" und "Pythagoras" —, daß durch fortmährendes Beichten und außeren Gottesdienft ber junge Ropi fo bemeiftert werden follte, daß er dereinst bei reiferen Jahren gar kein Bedürsniß nach tieseren Gründen empfände. Jeden Freitag mußten die Schüler "aus dem Canisius ein Stück herplappern", bei der Prüfung mußte der Schüler ein Rathsel aus dem Canifius auflosen, 3. B. wie oft et, in, ober cum in dem vierten Sauptstud ftebe; "oder es murden uns zwei oder brei Worte aufgegeben, wo mir fogleich fortfahren mußten". 15 Jahre alt verließ er das

Bymnafium und begann die akademischen Studien. Sein Fach mar die Jurisprubeng, boch gogen ihn die Staatswiffenschaften, Geschichte und Philosophie lebhaft an. Ohne Gegenwehr und Borbereitung lernte er durch Bucher eine neue Belt tennen: in ber Bibliothet feines Gonners, bes Professors und Directors der Universität v. Jaffatt (f. A. D. B. XIII, 740), der als folcher eine beffere Lehrmethode eingeführt hatte, las er auch Bucher, die die ftrenge theologische Censur von der Universitäsbibliothet ausschloft. Die französischen Aufflärungephilosophen waren ihm um so immpathischer und wurden von ihm um to mehr bewundert, als auch fie in ihrer Fruhzeit die Despotie der Rirche und ber Beiftlichkeit fennen gelernt und in früheren Jahren mit glübendem Sak verfolgt hatten. Daß durch die jesuitische Erziehung feine religiofe Entwicklung Schaben gelitten, bat B. flar erfannt; weniger ift ihm jum Bewußtfein gekommen, daß er nicht ohne Bejahr mit der jefuitischen Moral fo lang vertraut gewesen war. Der Sinn für Offenheit und Wahrheit, bas Chraefühl konnten in Jesuitenschulen nicht ausgebildet werden, dagegen gedieh die Runft ber Berftellung und die Sucht, andre zu beherrichen und zu eigenen 3meden anggunugen. Bei feiner großen Saffungefraft murbe er 20jahrig Doctor ber Rechte, 1772 außerordentlicher Professor, nach der ein Rahr barauf erfolgten Aushebung des Jesuitenordens murde er nach eigenen Angaben in der "Apologie" Ordinarius der Juriftenfacultät und erhielt die Profeffur des Kirchenrechts, Die vorher 90 Jahre hindurch Gigenthum und Monopol der Jefuiten gewefen. 1775 murde er beauftragt, über Feder's praktische Philosophie Borlesungen gu Dadurch murde er ber natürliche Gegner ber jefuitischen, und besonders der Stattlerischen Theologie und Philosophie. Bisher hatte er sich in Grubeleien verloren, jest wurde er aus der überfinnlichen Welt auf die Erde und unter Menichen verfett. Seine prattifche Dentart, fagt er im "Bythagoras", und fein Studium der Menschen verdante er Feber. Trop den Anfeindungen ber Anhänger des aufgelösten Ordens lehrte er fo eifrig und beredt, daß die Jugend aus allen Facultaten ihm zulief, und daß es den Jesuiten unmöglich war, die Schüler gang an fich zu reifen und ihre Lehre in Baiern berrichend Bu feiner Zeit aber, außert er felbst, mar es jo gefährlich, als nach Aufhebung des Jefuitenordens, auf der Universität Ingolftadt eine Lehrstelle zu versehen. Luther hatte schon 1524 in einer hestigen Flugschrift diese Burg der Resuiten bekampit: nach der Ausbebung des Ordens war die unersätt= liche Berrichsucht feiner früheren Mitglieder nicht vermindert worden.

Um Weishaupt's Unternehmen richtig ju murbigen, um ju begreifen, marum er ohne flare und bestimmte Biele junachft alles Bestehende in Staat und Rirche ju betämpfen suchte, muffen wir bie Buftande Baierns im Beginn und im Laufe des 18. Jahrhunderts fennen lernen. Jahrhunderte lang mar der Aufichwung bes tuchtigen, berben jum Sinnengenuk neigenden beutschen Stammes durch die Macht der Kirche niedergehalten worden. Das Bolt blieb in Unwiffenheit und Aberglauben. Das ichon im 16. Jahrhundert in feinen Unfängen bestandene Bolfsschulwesen untergruben die Jesuiten. Das "Landgebot wider den Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere Teufelskünfte", das im 3. 1611 bon Maximilian I. herausgegeben murbe, wird man nicht ohne Berwunderung lefen; aber, fo fagt Beftenrieder im Abrig der bairifchen Geschichte (1798), man ift erstaunt, daß eben dieses Mandat noch 1746 zu München burch öffentlichen Drud wiederholt wurde. Die Baiern ftanden im Rufe, ber römischen Rirche eifrigfte Betenner, aber unter den übrigen Bolferschaften, nicht bloß Deutschlands, geistig am meisten zuruckgeblieben zu jein. Der natürliche Mutterwit des fraftigen Voltes fand weder in der Schule noch in der Kirche Nahrung: auf ben Rangeln murben die Bundersucht und ber Berfolgungsgeift gefordert.

Roch in den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts murden zwei gang junge Madchen ber Begerei wegen ums Leben gebracht. 3m 3. 1760 fchrieb, nach A. v. Bucher, ein Jefuit eine pietas cotidiana, in der fich Fragen fanden wie Diefe: "wie trug Jefus feine Rleiber? was trug Jefus fur ein Unterfleib?" War es da ein Wunder, daß das Landvolf unglaublich roh, unwiffend und tief entsittlicht mar? Aber ber Widerwillen gegen die Briefterherrschaft und alle geistige Absperrung erstartte allmählich unter dem Kurfürsten Maximilian III. Rofef († 1777), ber bie Borfampfer einer vernünftigen Auftlarung begunftigte. Die 1759 gegrundete Atademie der Wiffenichaften in Munchen erwectte die schlummernden Beifter; allmählich las man auch die deutschen Dichter: besonders Gellert's, Rabener's, Leffing's Schriften wurden durch die atademische Buchhandlung und durch die Berwendung der Atademie weit verbreitet. Beinrich Braun versuchte das Schulwesen zu fördern wie die Kenntniß der deutschen Sprache: Lorens Beftenrieder ergablte dem Bolte Baierns Geschichte und wirfte veredelnd durch vernünftige religiofe Schriften; der Theatiner Sterginger (fiehe A. D. B. XXXVI, 124) befämpste die Hexenprocesse seit dem Jahre 1766. Der bereits genannte Freiherr v. Ichftatt faßte eine Umgeftaltung des gefammten Jugendunterrichts ins Auge: seine Wirtsamteit ging auch in der folgenden Beit nach feinem 1776 erfolgten Tode nicht berloren, und mit Beginn unferes Jahrhunderts wurde in die von ihm gewiesene Bahn wieder eingelenkt. Mit Max Josef ftarb die altere Linie des Wittelsbachischen Saufes aus, und Baiern fiel an Karl Theodor von der Pfalz und Herzog von Julich und Berg. Regierung (1779-99) war für Baiern von Unsegen. Zwar hoffte man zuerft Butes von ihm. Satte er doch feit 1742 am Rhein als aufgeklarter Fürft regiert; man erinnerte fich, daß in Mannheim eine Atademie der Biffenschaften begrundet mar, daß er das Schauspiel gepflegt, daß er Lesfing's Rathichlage erbeten hatte: aber man vergaß auch, daß ber jesuitische Beift jede freiere Forschung gehemmt hatte. In ben ersten Sahren trat er feineswegs freieren Beftrebungen entgegen, allein bei feiner Schmache, feiner Inconfequeng, feiner durchaus finnlichen Natur wußten die Finfterlinge über ihn bald Macht zu ge-Das von Maximilian Josef für die Schulen bestimmte ebemalige Bermögen der Jefuiten verwendete er gur Stiftung einer bairifchen Bunge des Malteserordens; an feinem luderlichen Boje lebte ein fittenlofer und trager Abel, ber Beamtenftand mar tief gefunten und buhlte um die Gunft feiner Maitreffen und seiner Beichtväter. Go fühlten fich die denkenden Manner nicht ficher. Pater Frant, Karl Theodor's Beichtvater, bei den Pfälzern schon verhaßt, fand ein gefügiges Wertzeug an Lippert (f. A. D. B. XVIII, 735), der unter Max Josef fich als Gegner der Jefuiten geberdet hatte. 2B. ergablt, daß er, von ben Befuiten unaufhörlich verfolgt, befonders im 3. 1777 unter der Direction Lippert's in Gefahr mar feine Stelle ju verlieren. Wie gefährdet die Freunde vernünftiger Menschlichkeit waren, zeigte das Geschick des Hoftriegsrathssecretärs und Mitglieds ber Atademie ber Wiffenschaften Andreas Baupfer. Diefer, ein überzeugter Gegner alles "falichen Religionseifers", hatte 1777 "mit Benehmi= gung des churfürstlichen Buchercenfurcollegiums" feine Dde auf die Inquisition druden laffen. Sie begann: "Rährt wieder praffelnd auf bein taum erftorbnes Feuer, Megare Inquisition, Des Orfus und ber Dummheit Tochter, Ungeheuer, Best der Bernunft und der Religion!" Gegen Zaupfer predigte der Exjefuit Gruber und schalt ihn ein Teufelstind, der Dominicaner Thomas Aquino Jost in Landshut vertheidigte die Inquifition und rieth fie wieder in Baiern einguführen. Obwol das Buchercenfurcollegium fich Baupfer's annahm, fiegten die Gruber, Jost und Frant: Zaupfer murde gezwungen, bor der Oberlandes. regierung fein tatholisches Glaubensbefeuntnig abzulegen. Dem Directorium bes

Hoffriegsraths aber wurde aufgegeben, "Zaupser mit der Kanzleiarbeit soweit zu beschäftigen, damit ihm zu theologischen und anderen ausschweisenden Schreibereien keine Zeit übrig verbleibe". Dies geschah 1780. "Höre es Nachwelt", ries Ricosai aus; und im dentschen Museum (I, 416—419) erschien 1782 ein längeres Gedicht an Zaupser: "Laß dich's nicht irren, Freund, wenn Fürsten schwach und Priester zornig sind . . Dich lieben doch, vom Ister dis zum Belt, Der guten, sreien, edlen Männer viel!" Und 1783 schried Friedrich Schiller an Reinwald: er wolle im "Don Carlos" es sich zur Pflicht machen, "in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menscheit zu rächen . . Ich will einer Menschenart, welche der Dolch der Tragödie bis jett nur gestreist

hat, auf die Seele ftogen".

28. fah sich, von Verfolgern umringt, nach Gleichgefinnten um. zuerst willens gewesen in den Freimaurerverein einzutreten. Der Bund hatte besonders in Norddeutschland Fortschritte gemacht, seitdem 1737 die erste Loge in Thatigkeit getreten mar: bis 1760 gab es bereits 13 in Deutichland. Das Ziel der echten Freimaurerei war Duldung, Gedankenfreiheit, Menschenliebe: die Freimaurer sollten über die Borurtheile der Bollerschaft hinweg sein, dem Borurtheil ihrer angeborenen Religion nicht unterliegen, durch bürgerliche Hoheit nicht geblendet werden. So Leffing in "Ernst und Falt". In den siebziger Jahren war eine Gährung vorhanden: die drei Grade des Lehrlings, Gefellen, Meisters genuaten ben Chraeizigen und Gitlen nicht, man griff auf bie altheibnischen Minfterien, die Enoftifer und mit besonderer Borliebe auf die Tempelherren zurück. So machten sich Mystiker und Betrüger die Vorliebe jür geheime Berbindungen zu Rute, und die Gefellschaft der neueren Rosenkreuzer, der borübergehend jelbst Männer wie Sömmerring und Georg Forster angehörten, wurde eine Zeit lang die Stätte für unflare Schwärmer, für Schwindler, für Dunkelmanner jeder Art. 28. fühlte sich durch die Freimaurerei enttäuscht; seine Achtung, erzählt er im "Phthagoras", war geschwunden, seit er alle Grade tennen gelernt hatte. Er trat zwar 1777 in die Freimaurerloge zu München ein, aber fein Gintritt mar von feinem Belang. Als jedoch ein Officier, der eine auf Alchemie zielende Loge errichtet hatte, nach Ingolftadt tam, um die fähigsten Studenten gu werben, beschloß er die Grundung eines eigenen Ordens, schon um die Studenten, wie er sagt, zu retten. Gine Stelle in Abbt's Schrift bom Berdienste feuerte ihn an, fie las er immer wieder, so oft der Muth ihm finten wollte. "Ich machte mich fogleich an die Arbeit und entwarf die allgemeinen Statuten, welchen ich, ebe ich auf ben Namen Muminaten fiel, ben Namen der Statuten der Bersektibilisten aab. Diesen Ramen habe ich blok aus der Urfache geandert, weil das Wort zu fonderbar klingt; indeffen zeigt er doch, welche Absichten ich bei Gründung der Gesellschaft hatte. Diese nahm mit bem 1. Mai 1776 ihren Anfang". Drei Gehülfen standen ihm zunächst zur Seite: Zwack, Massenhausen, Merz. Einige Studenten wohnten in Weishaupt's Hause und aßen an seinem Tisch, durch sie zog er neue Jünger an sich. Die Berbindung verbreitete fich nach München, Freifing, Gichftatt. Durch Butrauen, Liebe und Hochachtung follte der Anzuwerbende gewonnen werden, daß nach und nach in ihm die Begierbe entstände, der Gesellichaft anzugehören. Der Gewonnene mußte fich verpflichten, Reinem von ihr etwas ju fagen ober angudeuten. Er durfte bom Urfprung des Ordens und von feinen Oberen nichts erfahren; nach der Probezeit erfolgte erft die Aufnahme. Offenbar mar für 29. Die Berfaffung des Jefuitenordens das Borbild. Auch 2B. verlangte blinden Behorfam der Untergebenen gegen die unbefannten Oberen; ein Mann follte der Mittelpunkt des Ordens bleiben. Die Mitglieder sollten in der Deffentlichkeit Einfluß zu gewinnen, Aemter zu erlangen fuchen; sie follten nicht blog über

ihre eigenen Fortschritte Bericht erftatten, sondern auch die Mitglieder überwachen und über fie berichten. Der Sieg der Aufflärung follte beschleunigt oder herbeigeführt werden durch Benutzung der Formen, durch die der Jesuitenorden die Geifter unterjocht hatte. "Mon but", fo fchreibt 28. an 3mack am 10. Marg 1778, "est faire valoir la raison. Ale Rebenzwed betrachte ich unfern Schut, Macht, fichern Ruden bon Ungludsfällen, Erleichterung ber Mittel, jur Erkenntnig und Wiffenschaft ju gelangen". Und weiter: "Gie konnen benken, daß wir es mit bem Bedantismo, mit öffentlichen Schulen, Erziehung, Intolerang, Theologie und Staatsverfaffung werden zu thun haben. Dazu tann ich die Leute nicht brauchen, wie fie find, fondern ich muß mir fie erft bilden. Und jede vorhergebende Claffe muß die Prufungeichule für die fünftige fein". Die Claffe ber Minervalen bilbete bes Orbens Pflangichule: jeder Jünger erhielt einen Ordensnamen gleich den Oberen, die Areopagiten hießen. Die Ordensnamen waren meift dem claffischen Alterthum entlehnt; fo hieß W. Spartacus, Xaver v. Zwack Cato, Maffenhaufen Ajax. Auch die Länder und Städte erhielten altelafifche Ramen: Defterreich bief Meanpten. Baiern Achaja, Schwaben Bannonien: München hieß Athen, Cleufis (auch Ephefus), Wien Roma, Gichftatt Erzerum, Frankfurt Ebeffa. Der Orden hatte auch einen eigenen Kalender, den altversischen, und eine Chiffre-Daß 28. in gebildeten Rreifen Unhanger fand, ift erklärlich. Aber die Fortschritte in den drei ersten Jahren waren dennoch nicht bedeutend. baran, fich von ben Mitgliedern zu trennen, benen er Selbftiucht, Schlaffheit und Ungehorsam vorwarf, mahrend fie ihn ber Berrichsucht bezichtigten, murbe B. durch die Berbindung mit Abolf v. Knigge (f. A. D. B. XVI, 282) zu einer thatkraftigen Arbeit für feine Ideen angefeuert. Das Freimaurerthum wurde für die Illuminaten nutbar gemacht: die von den Regierungen nicht bearamobnten Freimaurer konnten ihnen Schut gemähren.

Dies tam fo. Der bon ben Muminaten in Baiern abgesendete Marquis v. Costanzo (oder Costanza) - mit dem Ordensnamen Diomedes - machte 1780 in der Loge ju Frankfurt die Bekanntichaft des damals 28jährigen Anigge. Schon als Anabe hatte diefer Luft an geheimen Berbindungen, als Student gab er fich mit Alchemie ab, 20 Jahre alt wurde er in Raffel Freimaurer und kam in großen Ruf bei Goldmachern und Beiftersehern aller Art. Als Knigge dem Marquis entdectte, er wolle ein eigenes Ordenssinstem ausarbeiten und begrunden, hörte er, ein folches fei schon vorhanden. Er erhielt die Bapiere der Minervalclasse und fühlte sich enttäuscht, fand er doch in ihnen nicht viel mehr als Anleitung gur Ausbildung junger Leute und Empfehlung von Buchern, Die in protestantischen gandern verbreitet maren. Durch einen Brief von 2B. im November 1780 murde er für den Orden gewonnen: 2B. versprach ihm ein Bundniß der Edelsten, eine beilige Legion unüberwindlicher Streiter fur Beisheit und Tugend. Obwol er bald gestehen mußte, daß der Orden eigentlich nur in seinem Kopse lebte, daß nur die unterste Classe, die Pflangichule, in einigen katholischen Provinzen errichtet sei, ließ sich Anigge doch bernhigen und kam Ende des Jahres 1781 nach Baiern. Die Arcopagiten verehrten ihn; er föhnte fie mit B. aus. In einem Bertrag wurde nun bestimmt, Philo-Knigge solle mit Benutzung der Materialien Weishaupt's, der manchen Auffat schon vorläufig ausgeführt hatte, das ganze Spstem bis auf die höheren Grade ausarbeiten, es mit der Freimaurerei verknüpfen und dahin wirken, daß die Juminaten in den Logen der verschiedenen Spsteme das Uebergewicht erhielten. Wieder in Frankfurt, stellte Philo die mittleren Grade zuerst fest, niederen blieben im wesentlichen, wie 2B. fie gestaltet hatte. Ueber der Bflangschule, die das Noviziat und die Minervalclasse inbegriff, erhob sich die Frei-

maurerei in zwei Abtheilungen : Die inmbolische mit ben brei Graben bes Lebrlings. Geschen und Meifters, und die ichottische mit den beiden Graden des ichottischen Rovisen (Illuminatus maior) und des Ritters (Illuminatus dirigens). Die höchste Stufe nahm die Mufterienclaffe ein, die die fleinen, aus Briefter- und Regentengrad, und die großen Mysterien enthielt. Die Grade der höheren Mysterien, des Magus und des Reg, find nicht ausgearbeitet worden. Anigge fette überall mittlere und niedere Obere ein, entwarf eine Geographie des Ordens und war bestrebt neue Mitalieder zu gewinnen. Leffing's Freund Bobe leistete aute Dienfte: fehr bedeutende Manner wurden Illuminaten. Go Feder in Gottingen, furze Zeit auch Ricolai in Berlin, Joh. Georg Schloffer in Emmendingen; Pring August, Bruder des Bergogs Ernst von Gotha, trat als Walther Rurft in den Orden, der Bergog felbit als Timoleon, Reichard, der uns darüber berichtet hat, als Wicleff. Selbst die Ramen von Berder und Goethe fanden sich auf den Listen. Leitende Geheimbunde erschienen in einer Zeit, wo bon öffentlichem Leben feine Rede mar, von hoher Bedeutung; alle Romane, erinnert Gerbinus (V 4, 252), sind mit solchen Berbindungen angesullt: im Wilhelm Meister Goethe's, in Jean Paul's, in Knigge's Leben, seinen Romanen ift alles voll davon. Ruht doch felbst eine Tondichtung Mozart's auf diesem Die Erfolge machten 2B. ftolg; ein unbefannter Professor in Ingol= Grunde! stadt stand an der Spige einer Berbindung, der Fürsten, Dichter, Staatsmänner, Belehrte, Beichaftsmanner angehörten! Er frantte Anigge burch eigenmächtige Bufake und Umgestaltungen; die gegenseitige Erbitterung führte gur Parteiung im Annern des Ordens. Rnigge trat aus, mit bem festen Borfat, nie wieder einer geheimen Verbindung anzugehören. Um 1. Juli 1784 tam ein Vergleich ju Stande : ihm murde bezeugt, er fei friedlich ausgetreten und habe fich um Die Ausbreitung des Ordens verdient gemacht. Bald aber jog fich ein Unwetter über diesen und 2B. zusammen. Frant und feine Befinnungsgenoffen berhetten das Freimaurerthum in Baiern unaufhörlich, fo daß 1784 ein Verbot aller heimlichen Berbindungen erfolgte: Die Iluminaten waren noch nicht ausbrudlich genannt. Aber das Jahr darauf erhielt der Kurfürst von der Beizogin Maria Unna, der Wittme des Bergogs Clemens, nahere Austunft über den Orden. Der Geheimschreiber Josef Utichneiber (f. A. D. B. XXXIX, 420) verrieth ihn: auf Bureden feines Umtsgenoffen an der Marianischen Atademie, bes Weltpriefters Coffanden, mar er in den Orden getreten aber bald wieder 1783 ausgeschieden. Bon der durch Bergberg, den Minister Friedrich's des Großen gewarnten Herzogin aufgefordert, sich über das Gerücht zu äußern, nach dem Mitglieder des Ordens den öfterreichischen Plan, Baiern gegen Belgien umzutauschen, unterftut hätten, offenbarte Uyschneider, was er vom Orden wußte, und durch ihn erhielt auch Karl Theodor bald Kenntniß. So erfolgte am 2. März 1785 ein Berbot gegen die Illuminaten und Freimaurer zugleich. Zugleich begannen Strafen und Krantungen aller Art. Der hoftammerrath Coftango g. B. wurde mit Pension entlassen, v. Zwack nach Landshut verfett und von Spähern umringt, ber damals 27jahrige Buchercenfurrath Mag Josef v. Montgelas (fiehe A. D. B. XXII, 193) verlor sein Amt und verließ das Land, um unter dem folgenden Fürften der Schöpfer des modernen Baiern zu werden. 2B. murde entlaffen; er verließ Ingolftadt und ging junachft nach Regensburg, dann fand er Buflucht bei dem Bergog Ernft II. von Gotha. Gegen die Antläger verfaßte 28., von kleineren Schriften abgesehen, die "Vollständige Geschichte der Verfolgungen der Muminaten in Bapern" (1786, nur ein Band erfchienen); bald folgte die "Apologie der Juminaten" mit heftigen Angriffen gegen Uhschneider; durch Anführung von Stellen aus Tacitus und Montesquieu zeigt er die Berächtlichkeit ber Angeberei und fucht alle Beschuldigungen zu widerlegen.

In der Beilage A — am Schluß ist Regensburg, 19. Juli 1786 und Abam W., Hal. sachsen-gothaischer Hofrath zu lesen — griff er Cossanden an, der in seinem Nachtrag zu der Schrift: "Große Absichten des Ordens der Jluminaten" sich vertheidigt und W. angetlagt hatte. Um Schluß seines Buches ließ W. die "philosophische Rede" "über die Schrecken des Todes" abdrucken (auch besonders Wien 1786), um die Beschuldigung gegen die Oberen der Illuminaten, sie seien Gottesleugner und Lobpreiser des Selbstmordes, abzuweisen. "Schon meine kleine Schrift über den Materialismus und Idealismus (sie erschien Nürnberg 1786, 2. Luft. 1788) wäre zwar ohne weiteres im Stande, diese Calumnie von mir zu entsernen". Gegen Utschneider erschien von ihm noch ein

Pamphlet mit dem Vorspruch "cavete vobis a signatis" (so).

Das fortwährende Spähen und Spioniren der Feinde des Ordens hatte endlich jur Folge, daß in 3mad's Wohnung und ebenfo auf dem Gute Sanberedorf des Barons v. Baffus Durchjuchungen stattfanden und Bapiere und Briefe entbedt murben. Darauf erichien auf Befehl bes Rurfurften ein Banb : "Ginige Originalichriften des Illuminatenordens, welche ben bem gemefenen Regierungsrath 3mad . . . ju Candshut ben 11, und 12. Detober 1786 porgefunden worden" (München 1787). Huger ber Bahlenichrift bes Ordens wie ber Zeitrechnung fand man auch u. a. von Cato's (3wad's) Banbichrift ein Berzeichniß der im Jahre 1776-1779 aufgenommenen Mitglieder, Die Statuten, den Wortlaut der Reverse, die den Aufgenommenen porgelegt murben, 2B. als Stifter und feine Benoffen murben in ihrer Denfart, endlich Briefe. ihrem Thun und Treiben den Augen des Bublicums vorgeführt. Bald jolgte der "Nachtrag von weiteren Originalschriften" u. f. w. (Munchen 1787), die Frucht der Sausdurchsuchung in Sandersdorf. Das Buch enthielt weitere Briefe bon 28. und Rnigge, S. 108 maren in einem Briefe Philo's die brei Claffen ber Pflangichule, ber Freimaurerei und ber Mufterien abgebrucht. Bon hoher Bedeutung aber mar die Unrede bes Spartacus an die Illuminatos dirigentes (S. 44-121). Der gludliche Raturguftand, führt 28., Rouffeau folgend, aus, horte mit dem Entstehen des Gigenthums auf; Die Starten beherrichten Die Schwachen, Furcht mar die einzige Triebieder menschlicher Sandlungen. Erlöfung des Menschengeschlechte fieht er durch geheime Weisheiteschulen berannaben. "Durch fie wird ber Menich von feinem Fall fich erholen, Fürften und Nationen werden ohne Gewaltthätigkeit von ber Erbe verschwinden, das Menichengeschlecht wird dereinst eine Familie und die Welt der Ausenthalt vernünftiger Menichen werden. Die Moral allein wird diefe Beranderungen unmertbar berbeiführen. Jeder Sausvater wird dereinft, wie vordem Ubraham und die Batriarchen, der Priefter und der unumschränfte Berr feiner Familie und die Bernunft das alleinige Gefethuch der Menschen fein". Die Lehre Jesu deutet 2B. in diesem Sinne aus: ber 3med feiner Lehre mar, ben Menfchen ihre urfprungliche Freiheit und Bleichheit wieder zu geben. "Nun flart fich die Lehre von der Erbfunde, von dem Fall des Menschen, von der Wiedergeburt auf. weiß man, was der Buftand der reinen Ratur, der Buftand ber gefallenen Natur, und das Reich der Gnade sei". Rach diefer Beröffentlichung murden bie Feinde bes Orbens immer heftiger; man beutete auch die unschuldigften Bemerkungen aus, besonders auch bie Thatsache, daß unter 3mad's Papieren von geheimen Recepten und Inftrumenten Die Rede mar. Der Rurfürft lebte in Furcht, er fei vor Gift und Dolch nicht ficher, fein Thron wanke. Berjolgungen aller Urt, auch gegen Unichuldige, begannen: die gefügigen Wertzeuge ber Macht übertrieben liebedienerisch die Bejahr. Berhältnigmäßig noch milbe war ber Angriff gegen die Muminaten in ber Schrift "Spftem und Folgen des

Muminatenordens . . In Briefen" (München 1787). Un W. schrieb Zwack, ber nach Weklar geflohen war, einen öffentlichen Brief, ber im "Journal von und für Deutschland" (1787, S. 392 f.) erschien, auch besonders unter dem Titel: "Anhang ju ben Originalichriften bes Alluminatenordens" (Franti, u. Leipzia 1787, 39 G.). Er wies nach, daß die bairische Regierung die Papiere nicht in der Ordnung, in der man fie gefunden, veröffentlicht habe, fondern daß Die Sammler willfürlich ausgelaffen hatten, mas die mahrhaft gute Absicht bes Instituts deutlicher machte. Der Borschlag zur Errichtung eines Weiberordens, por vielen Jahren in einer muffigen Stunde von ihm aufgeschrieben, habe gar nicht jum Spftem gehort. Der Macht ber Jesuiten fei er wie andere Staatsburger entgegengetreten. Die von Maffenhaufen (Mjax) aufgefchriebenen Maicoinen und Bestandtheile ju ben Recepten feien unverfänglich; fein Gefet verbiete, fich alles Auffallende in der Mechanit, Chemie und Medicin angumerten: deshalb fei man fein Giftmischer und Morder. Aufzeichnungen aus seiner Jugend seien verleumderisch gegen ihn ausgebeutet worden: in der That hatte man eine von ihm aus Goethe's Werther abgeschriebene Stelle ihm qu= geeignet und gehäffig ausgelegt. Welchen Grund, beißt es jum Schluß, bat man gehabt, daß man den Softammerrath Maffenhaufen und Kanonifus Bertel gefänglich einzieht, daß man die Guter des Barong Baffus fequestrirt, feine Schränke erbricht und durchsucht, daß man 2B. und mir heimlich nachstellt? — Maffenhaufen entfam übrigens, Bertel aber murde Monate lang gefangen gehalten, ber Stadtrath v. Delling feines Umtes entsetzt und aus Baiern verwiefen, weil er das Geschick seines Freundes Fischer, der als Muminat sein Burgermeisteramt in Ingolftadt verlor, betrauert hatte. 2B. felbst wurde nicht mude, die Feder gegen feine Gegner ju fuhren. In der "Ginleitung gu meiner Apologie" (1787) sieht er die Beröffentlichung der Schriften bes Ordens fur eine Wohlthat an: badurch fonne er am besten feine Ehre schuken, Die Uneigennütig= keit seiner Absichten darlegen. Von den verdächtigen geheimen Mitteln hat er nichts gehört noch gesehen. Es gab eigentlich nur zwei Claffen ber Mitglieder; "meine im Drud porliegende Apologie bes lebels und Migbergnugens mar großentheils, besonders aber der noch solgende 5. Theil der Gegenstand von den Lehren der ersten Classe". 20. meint das 1787 erschienene Buch (neue Auflage 1790), in dem in drei Gesprächen die Ansprüche der Sinnlichkeit gegen die Bernunit hervorgehoben werden. Unter einem britimmten Gesichtspunkt hat er die verschiedenen die Menschheit bedruckenden Uebel dargeftellt und, von Leibnig beeinflußt, ihre wohlthätigen Absichten zu erforichen gefucht. Der Gegenftand ber höchsten Claffe war das Spitem über den Materialismus und Idealismus. Schon 1780, als er es zuerst entworien, sei er vom Naturalismus und Materialismus längst zurückgekommen. Auch er tadelt wie Zwack den Mangel aller Rechtsform gegen die Muminaten; die Schriften murden teinem vorgelegt, niemand wurde über ben Ginn feiner Borte befragt: alles nahm man als erwiesen an. Dem Gebanten an die Fortsetung feiner Gefellichaft entjage er für die Bufunft, aber bereuen fonne er nicht, daß er feine Ideen zum Theil ausgeführt habe. Die "Rurze Rechtfertigung meiner Absichten" aus demfelben Sahre 1787 enthält eine Bertheidigung gegen einen schlimmen Borwurf, ber ihn vor der Welt vernichten sollte. In den "Originalschriften" war durch einen Brief Weishaupt's nicht ausgeführtes Borhaben zu Tage getreten, feiner von ihm geschwängerten Schwägerin die Leibesfrucht abzutreiben. 2B. leugnet die Thatsache nicht, aber er stellt aussührlich die Gründe zu seiner Entschuldigung Während der Krantheit seiner Frau gegen Ende der fiebziger Jahre hatte er ihre Schwefter zu fich genommen; ber fterbenden Frau verfprach er, in Wegenwart ihrer Mutter, er werde ihre Schwester heirathen. Aber nach dem 1780

erfolgten Tode feiner Frau mar die Erlaubnif gur Ghe fcmer gu erhalten. Es vergingen drei Jahre: beide widerstanden der Versuchung nicht. Boffnung, die Erlaubnig ju erhalten; meine Schwägerin wohnte bei mir, alle Welt versicherte mir den Erfolg meines Gesuches als gewiß; ift es unter den Umftanden fo entfehlich gefehlt, daß ein Mann fich in einer schwachen Stunde bahinreißen läßt?" Aber von Rom fam über Wien die Rachricht, daß neue Schreiben und Empjehlungen nothwendig feien; "indes war meine Frau schon gegen Ende des dritten Monates in ihrer Schwangerichaft porgerudt, und in jedem Fall meine und ihre Prostitution unvermeidlich. Man denke sich in meine Lage . . . " Mutter und Rind blieben gefund. "Bort die Stimme der Mensch= lichkeit", ruft 28. den Richtern und Beschgebern ju, "ich will gern diesen Fehler felbst begangen, diefen Drang und diefe Schande selbst erfahren haben, wenn mein Beispiel dagu dienen tann, unfere Gefeke menfchlicher zu verfaffen". "Nachtrag zur Rechtfertigung", ebenfalls 1787 erschienen, find die Geständniffe von Intereffe, daß die Zesuiten ihm die Bibel verleidet hatten; er lese fie aber jest täglich: "Michaelis und Steinbart haben mich ausgeföhnt; ich bin nun vielleicht mehr Chrift als mancher, ber in mir einen Ungläubigen verabscheut". Die Geschichte feiner Unrede an die Illum. dirigentes, die oben ermahnt murde, ergahlt er ausführlich. Den Migbrauch ber oberften Gewalt habe er allerdings mit "ftarten Farben gemalt", "aber ich fam von Rannal". Wahr bleibt ibm noch jekt, daß der Regent nichts ift als der erfte Beamte und Unterthan seines Bolfes, daß unfere Unfittlichkeit die Quelle unferer Anechtschaft ift, daß die Spattungen in der Religion die Menschen noch mehr getheilt haben, daß ein neues Bindungsmittel nothig ift, damit die getrennten Menfchen fich weniger Begen die ungerechtfertigten Angriffe murbe 2B. von Berftandigen in Schut genommen, die besonders feine auten Absichten betonten und die Regler bei dem fogen. gerichtlichen Berfahren gegen die Mitglieder des Ordens miß= Die Allgemeine (Jenaer) Litteraturzeitung äußerte fich mehrfach in biefem Sinne und zeigte das "mertwürdige" Buch Beishaupt's, "Das verbesserte Spitem der Illuminaten mit allen seinen Graden und Einrichtungen" (1787, neue verm. Aufl. 1788, 3. Aufl. 1818) lobend an, tadelte jedoch, daß manche Lehrfage, die nicht zur Moral gehören, in einem dogmatischen Ton vorgetragen wurden. Bon Bedeutung ift Nicolai's Urtheil. In feiner breiten Art erzählt er in der "öffentlichen Ertlärung über feine geheime Berbindung mit dem Muminatenorden" (1788), er habe erft 1784 erfahren, daß 2B. der Stifter fei. Die Schriften las er bis zur britten Claffe ober zu den fleinen Mufterien. "Bon einer Absicht, eine neue Bolfereligion einzuführen, ben Deismus ober Naturalismus auszubreiten . . , davon habe ich nie etwas gehört". Mit vielem guten Willen, mit einigen icharffinnigen Ideen, mit viel Phantafie tehre man die Welt nicht um; "es ift aber unbillig, daß man allein über die Ilumi= naten herfällt, diesen nicht fehr weltklugen, etwas poreiligen und inconsequenten Leuten die gräßlichsten Absichten andichtet und den Ramen jum Schimpiworte Aehnlich, nur noch unverhohlener, urtheilt Nicolai fpater in einem Briefe an Höpiner 1794: 2B. nennt er einen Schulmeister und Rnigge einen Brausekopi; "beide waren ehrgeizig und beide hatten nicht die geringste Welt= teuntnig". "Was Bojes hatte wirtlich feiner pon allen ben Leuten im Sinne". Er glaubt nicht, daß fie Macht und Ginflug gehabt haben. "Alle Staats= manner und Gelehrte, die aus Reugierde (wie ich) in biefe Gefellichaft getreten waren, traten jurud, fowie sie faben, daß es nichts als Dinge maren, die nach Utopien gehören. Dalberg, Goethe, Berder, Connenfels, Friedrich Jacobi und andere mehr waren Illuminaten und traten ab, nicht, weil es etwas Bofes mar, sondern weil sie mit Grillen nicht die Zeit verderben wollten". "Die haupt=

fache ift", meint Nicolai, "bag W. als ein vernünftiger Ratholit wohl einfah. daß alles Uebel in den fatholischen Landen von den Refuiten herfommt". Mit feinem Orden habe er fie fturgen wollen, was ihm übel ausschlug. fuiten aber brauchen nun ben Namen eines Muminaten jum Bobang: . , fie bilben jest allen großen Gerren ein, alle Auftlärer maren Aufrührer, und biegu brauchen fie auch das Gefpenft des Muminatianus". Bergeblich, daß 2B. feine Begner in ruhiger Beife ju überzeugen fuchte, fo in der fur die Gefchichte seiner Geistesentwicklung wichtigen Schrift "Pythagoras oder Betrachtungen über bie geheime Welt- und Regierungstunft" (1790). Mit dem Ausbruch der frangöfischen Revolution traten die Dachte ber Finfterniß gang besonders fiegesgewiß in Baiern auf. Jeder Forscher galt als verdächtig, Regergerichte maren an der Tagesordnung, sicher fühlte sich nur der gang Dumme. Roch 1794 erschien (o. D.), wol auf Beranlaffung der bairifchen Regierung, die Schrift: "Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Bhilo in dem Alluminatenorden, jekt zum erstenmal gedruckt und zur Bebergigung ben gegenwärtigen Beitläuften berausgegeben". Mit Ausfällen gegen die "berrichfüchtigen Weltummalzer" wird auf einen Artitel ber "Wiener Beitschrift" bes fchandlichen Q. A. Sofmann bingewiesen, der als dritte Ursache der französischen Revolution die Einmischung deutscher Muminaten binftellt. Wesentlich Reues brachte die Schrift nicht, und dem Gerausgeber gelang es nicht, 2B. gefährliche Lehren nachzuweisen. In der "Rritischen Geschichte der Illuminatengrade" läßt er es "bahingestellt" fein, ob 2B. bei ber fogen, hauptfächlich von Dr. Bahrdt beabsichtigten Deutschen Union "hinter dem Borhang gestanden". Jedensalls, meint er, waren andere Muminaten dabei geschäftig, wie aus Bahrdt's Erzählung erhellt. Er meint Bahrdt's Buch: Geschichte und Tagebuch meines Gefängniffes (1790), in dem die Deutsche Union bestimmt wird als eine stille Berbindung des schreibenden und lefenden Bublicums, deren letter 3med ein geheimer bleibt für die Bruder bes 3. Grabes. Saubtzwed feien Bervollfommnung der Wiffenschaften, der Rünfte, des Sandels, insonderheit ber Boltsreligion. 28. aber hatte gerade gegen die Finangspeculationen Bahrdt's im "Phthagoras" seinen Widerwillen erklärt, "durch geheime Verbindungen den Buchhandel an fich zu reißen und die Wiffenschaften als eine Finangquelle ju benuten" (C. 557). Gbenfo wenig ichadete 28. in den Augen Unbefangener die Schrift "Illuminatus dirigens ober Schottischer Ritter" (1794, o. D.). Der Berfasser ist ein Freimaurer, aber auf die Junninaten erbittert. In dem Katechismus des schottischen Ritters hören wir auf die Frage: woran arbeitet er? die Antwort, die wir aus der früheren Darlegung errathen, "daran, daß er die Harmonie wieder herstelle, seine Natur veredle und fich jum reinsten Wertzeug der Gottheit mache". Wer der Meifter? Untwort: Jefus von Nagareth. In Defterreich begann die Berfolgung fpater als in Baiern. Während die Muminaten unier Josef unbehelligt waren, ent-stand ihnen unter Leopold II. in L. A. Hoimann ein bösartiger Gegner: alle ireigefinnten Freimaurer wurden auch in Oesterreich bedrängt, die Freimaurerei als Grund aller Revolution verschrieen. Auch nach Leopold's Tode verftummte er nicht, und für den Schweizer Johann Georg Zimmermann war es schmachvoll, daß man ihn als Mitschreier in biefer Gesellschaft fah. Gin Glud für B., daß Berzog Ernft nach der damaligen Beriaffung des deutschen Reiches ihn ichühen konnte! Während die Mitglieder des Bundes, erzählt Friedrich Jacobs, von den Barruels, Sosmanns und ähnlichen Gesellen mit Verleumdungen bedect wurden, wohnte das haupt an dem Juge des Schloffes Friedenstein in Gotha, geachtet von feinen Freunden, von dem Bruder und ber Gemahlin bes Bergogs außgezeichnet, von dem Herzog nicht gemieden. Die Angriffe gegen W. hörten auch mit Beginn des neuen Jahrhunderts nicht auf. Noch 1804 beklagt er sich in

ber Schrift "Die Leuchte bes Diogenes ober Brujung unferer heutigen Moralität und Auftlarung" über den Beift der Berleumdung, der manche feiner eines edleren Sinnes jähigen Worte jalich gedeutet habe: "Die oberfte Gewalt und Religion habe ich als wesentliche Bedürsnisse des Menschen betrachtet, aber zu einer Zeit, wo des Spielens und Migbrauchens in geheimen Gefellichaften fein Ende mar. habe ich gewollt, daß diese Schmäche der Menichen ju murdigeren Absichten benutt merbe". In Sachen des Glaubens halt er es im wefentlichen mit Boltaire: Dieu ne doit point patir des sottises du prêtre. Reconnaissons ce Dieu quoique très-mal servi. Wie in anderen seiner gablreichen Schriften betont er auch bier mit ermubender Breite die Bichtigfeit ber Moralität fur die Gludfeligfeit ber Menfchen. Dag 28., ber Bewunderer Feber's und Meiners', ein Gegner Kant's war, ist erklärlich. Schon 1788 hatte er feine "Zweifel über die Kantischen Begriffe von Zeit und Ranm" bruden laffen. Mit Kant glaubt er, daß unfere Eindrude von den Dingen nicht die Dinge felbst find, unfere Philofophie ift Philosophie der Ericheinungen, aber er will gu diefen Refultaten "auf bem Weg ber Erjahrung" gelangen. In ber folgenden Schrift "Ueber die Grunde und Gewisheit (fo) ber menschlichen Ertenntniß. Bur Prufung ber Kantischen Kritik der reinen Vernunit" aus demfelben Jahre gesteht er zu, daß er jeht in Kant's Spitem Ordnung, Busammenhang und Uebereinstimmung gewahr wird, aber er will zeigen, daß es zu einer gänzlichen Subjectivität unserer gesammten Erfenntniß führe; eine folche fei aber "schlechterdings ungereimt und jolglich unmöglich". Eine dritte Schrift fand 28. Zeit in demfelben Jahre bekannt zu machen "Ueber die Kantischen Unschauungen und Erscheinungen". Es gibt feine reinen Anschauungen, alle ohne Ausnahme sind ein Werk der Ersahrung und eine Folge von den Ginwirfungen außerer Gegenstande. Der Induction und Analogie weist er Allgemeinheit zu und beweisende Krast für das objective Da= sein überfinnlicher Gegenstände. Ein überzeugter Anhänger Kant's entgegnete mit perfonlichen Ausfällen burch die Schrift "Entbedte Illuminaten-Recepte von Agua Fontana und anderen geheimen Mitteln" von M. A. Z. Müller (Berlin 1788, 72 S.).

W. erlebte noch eine bessere Zeit in seinem engeren Vaterlande Baiern. Mit dem Regierungsantritt Max Joses's im J. 1799 wurde der schlechten Verwaltung ein Ende gemacht, die Rechtspflege verbessert, das Psaffenthum in seine Schranken gewiesen, die Liebe zu Wissenschaften und Künsten gesördert. Bestrebungen, wie sie W. unternommen hatte, wurden unnöthig und unmöglich. Treffend bemerkte Friedrich Jacobs 1804 in seiner Rede auf Ernst II.: "Die sicherste Maßregel gegen geheime Verbindungen ist eine weise, im Lichte wansbelnde Gesetzebung, eine gerechte, die Freiheit des Gewissens mit Aufrichtigkeit schützende Regierung. Das Licht des Tages und der Oeffentlichseit löscht die Lampen aus, die ein untilgbares Bedürsniß unter dem Druck der Finsterniß anzündete". W. erreichte ein hohes Alter: im 83. Jahre entschlief er sanst am

18. November 1830 zu Gotha.

Außer den im Text angeführten Quellenschriften vgl. Goedeke § 222, 20. Mit Verzeichniß aller Schriften Weishaupt's. — A. v. Bucher, Die Jesuiten in Baiern, 1819. I, 149. — Cl. Th. Perthes, Polit. Zustände u. Personen in Dt. z. Z. der irz. Herschaft, 1862. I², 431 f. — Goedeke, Ab. Freisherr Knigge, 1844. S. 40—67. — Prantl in Bluntschli's und Brater's Dt. Staatswörterbuch V, 290 f. (1860). — Reichard's Selbstbiographie, von Uhbe. 1877. S. 117. 165—66. 251. — Kluckhohn, Vorträge und Aufstäte, 1894. S. 344—399. — Erich Schmidt, Faust und Luther. Sith. d. Berl. Akad. 1896. S. 570. — Ueber Zaupser f. Nicolai, Reise durch Dt., 1785. VI, 684—692 und K. v. Reinhardstöttner, Forsch. z. Kulturun. Littg. Baierns, 1892. I. Jahrg. S. 121—226. Neber Zwack f. ebenda

III. Jahrg. S. 186 f. von Richard Graf Du Moulin Edart. — Friedrich Jacobs, Verm. Schriften, 1823. I, 72 f. — Nicolai's Brief an Höpfner f. K. Wagner, Briefe . . . Leipzig 1847. S. 330 f. Daniel Jacoby.

Meichaunt: Samuel 2B. Unter ben Mannern Die in dem Rahrzebut por und nach 1830 das schweizerische Schulwesen mit Rath und That energisch gefordert und baburch einer wirffam organifirten Bolfsichule ben Boben geebnet, nimmt Decan Samuel W. von Gais (Rt. Appengell) eine hervorragende Stelle ein. Als Sohn armer Eltern in feiner heimathaemeinde am 27. März 1794 geboren, permochte er mit startem Willen bie Schwierigkeiten für ben Eintritt in die theologische Lausbahn zu überwinden und nachdem er drei ganze Semester in Bafel ftubirt, 1813 bie Brufung zu bestehen und zur Ordination zu gelangen. 1814—28 wirfte er als Pjarrer zu Wald (Appenzell), von 1828 an in Gaig. Während er lettere Stellung befleibete, ertheilte er jugleich ben Seminaristen im Krüsi'schen Institut den Unterricht in Physik und mathematischer Geographie und erwies fich babei als einen Autobidacten mit feltener Lehraabe. Seiner Anitiative verdantte die Gemeinde eine vollige fortichrittliche Umgestaltung ihrer Brimgrichule: bem Lande erwieß er als eines ber einfluße reichsten Mitglieder ber Landesschulcommiffion, zeitweise auch als Generalichulinfpector, sowie durch fraftige Mitwirfung bei Erftellung neuer Lehrmittel borzügliche Dienste. Seine Sauptleiftung aber mar die Bebung und Bopularifirung des Wolfsgesangs; auch zu dieser hatte er sich auf autodidactischem Wege, an der Sand von Nägeli's Gefangbilbungslehre herangebilbet. Weishaupt's 3deal mar "ein fingendes und durch murdigen Gefang veredeltes und geiftig gehobenes, burch die Macht der Tone und Worte harmonisch verbundenes Bolt". Er war ber Schöpfer best appengellischen Cangervereins ober Landsgefangs, Berausgeber gahlreicher Liederhefte, die weiteste Berbreitung fanden, und burch welche der Bolfsaefang in der gangen Nordostichweiz und weit über den Bodensee hingus frästige Förderung ersuhr. Niederer urtheilte von ihm schon 1828 in den "Pestalozzischen Blättern" geradezu: "Das Bolt ift durch Nägeli und Weis-haupt singend geworden. Die Gesangvereine in der deutschredenden protestan= tischen Schweig fteben als eine glangende unwiderrufliche Thatsache ba . . . war nicht genug, daß Nägeli die Ideen Peftaloggi's in That verwandelte und eine im hervorragenbiten Ging praftifche Gefangemethode lieferte. Er nußte ben Mann finden, der fie beim Bolte einheimisch machte. Diefer Mann mar unfer Weishaupt". 1853 entichlog fich ber ichon bejahrte in allgemeiner Achtung und Liebe ftebende Beiftliche nach Nordamerita, wohin ichon einige feiner Rinder porangegangen maren, auszumandern, um in der neuen Welt für feine gablreiche Familie ein befferes Austommen zu fuchen. Statt deffen fand er bruben ein Leben voll Noth und Sorge; als die Kunde davon in die Heimath kam, wetteiserten Behorden und Bolt tem alten Mann jenseits des Oceans Gulie gutommen zu lassen. Er starb, bis an den Tod voll rüstiger Geistestraft, am 13. Januar 1874 auf seiner Farm zu Knorville in Oft-Tenessee.

Biographische Stizzen (von Heim) in den Appenzellischen Jahrbüchern, Zweite Folge, 9. heft (Trogen 1879) und in hunzifer's Geschichte d. schweiz. Bolksschule II, 339 ff. (Zürich 1881); über Weishaupt's Wirken für die Schule sindet sich Näheres in den Appenz. Bolksbüchern III, 6 (Trogen 1894), über sein musikalisches ib. III, 8 (Trogen 1896).

Beiste: Benjamin W., angesehener sächsischer Schulmann und Philolog, 1748 zu Dobrenz b. Rochlit geboren, wurde 1781 Cantor, 1787 dritter Schulscollege, 1795 Conrector zu Schulpforta, gab 1804 infolge von Kränklichkeit sein Amt auf und wohnte seitdem, mit philologischen Arbeiten beschäftigt, in Meißen, wo er am 21. März 1809 starb. Seine ersten Schriften gehörten dem

Weiste. 551

theologischen Gebiete an: "Locus Paulinus 2. Cor. 3, 6—18 explicatus" (Lipsiae 1779) und "Belehrungen über das heilige Abendmahl jür junge Christen im reiseren Alter, besonders die, welche sich zum ersten Male zum Genuß dessselben vorbereiten" (Dessau 1781). Die späteren beschäftigten sich mit philoslogischen Gegenständen. Genannt sei "De ingenio poetae et oratoris" (Lipsiae 1781), "Pleonasmi Graeci" (Lipsiae 1807), seine Arbeiten über Cicero's Briefe und Reden, sowie über Xenophon.

Mensel, Das gelehrte Teutschland. 8. Bd. (Lemgo 1800), S. 409 f.; 16. Bd. (Lemgo 1812), S. 175 f.; 21. Bd. (Lemgo 1827), S 439 f.— L. Wieje, Das höhere Schulwesen in Preußen I, 269. Berlin 1864.

Georg Müller.

Beiste: Benjamin Gotthold B., angesehener fachfischer Philologe, wurde am 8. August 1783 ju Pforta geboren, wo sein Bater (f. v.) Lehrer an ber Fürstenichule mar. Rachdem er an letterer von 1795 bis 1801 feine Borbildung genoffen hatte, ftudirte er in Leipzig. 1805 wurde er Conrector am Lyceum zu Lübben in der Niederlaufit, 1808 Subconrector, im Jahre darauf Conrector des Symnafiums zu Görlit, erhielt 1810 die vierte, 1814 die dritte Projeffur an der Meigner Fürstenschule, die damals eine den Anforderungen der neueren Zeit entsprechende Umgestaltung ersuhr. 28. mar in diefer Richtung zweckbewußt und ersolgreich thätig. Sein Unterricht zeichnete sich durch geschmackvolle und fachfundige Ertlärung der griechischen Dichter und Redner, durch anregende und methodische Behandlung der Sprachen, durch anschauliche Dar= ftellung in der Geographie und Beichichte aus. Bei feinen Schulern wußte er fich die größte Sochachtung und Berehrung zu erwerben. 3m Unfange des Jahres 1818 wurde er durch Krantheit gezwungen, sein Amt aufzugeben. gegen wurde ihm mit einer Penfion von 200 Thalern eine außerordentliche Prosessur an der Universität Leipzig in Aussicht gestellt, sobald er unter den an ber Bochicule üblichen Formen fich habilitirt haben murbe. Nachdem er diefer Forderung genügt hatte, murde er jum außerordentlichen Profeffor ernannt, rudte aber trot mehrfacher Gesuche bei eintretenden Bacanzen nicht in eine ordentliche Profeffur ein. Nach Chr. D. Bed's Tode im 3. 1830 murde er jum Director des philologischen Seminars ernannt und hat in diesem, wie in der Lausiger Predigergesellschaft mit großem Erfolge gewirkt. Daneben hielt er über das antiquarische und archäologische Gebiet Vorlesungen. Schriftstellerisch ift er nur wenig hervorgetreten. Bon feinen Arbeiten fei genannt: "Orationem de Haloneso Demostheni, cui vulgo abjudicatur, vindicat . . . . " (Lubbenae 1807), "De praepositionibus Graecis" (Gorlicii 1809), "De hyperbole, errorum in historia Philippi, Amyntae filii commissorum genetrice. P. I-III" (Lipsiae 1817 ff.). Außerdem hat er an feines Baters Schrift "Dionysii Longini de sublimitate" mitgearbeitet und in Leipziger und Sallischen Litteraturzeitungen Besprechungen neuerer Erscheinungen veröffentlicht. Rach feinem Tobe gab hermann Lenfer eine nachgelaffene Schrift "Brometheus und fein Mathenfreis" heraus (Leipzig 1842).

Meusel, Das gelehrte Teutschland. 16. Bd. (Lemgo 1812), S. 176; 21. Bd. (Lemgo 1827), S. 440. — J. G. Otto, Lexison der Oberlausiger Schriftsteller. Supplement von Schulze. Görlig u. Leipzig 1821. S. 465. — G. Herrmann, De historiae Graeciae primordiis. Lips. 1818, p. XXVII. — R. G. Anton, Materialien zu einer Geschichte des Görliger Ghmuasiums. 7. Beitrag, S. 7. — Dettinger, Moniteur des Dates. Suppl. Tom. VIII. Leipzig 1880, S. 278c. — M. Hoffmann, Pförtner Stammbuch 1543 bis 1893. Berlin 1893. S. 314. Nr. 8031. — Th. Flathe, Sanct Afra. Geschichte d. fgl. sach Fürstenschule zu Meißen. Leipzig 1879. S. 320 ff.

Georg Müller.

Beiste: Julius 28., außerordentlicher Professor der Rechte, geboren am 4. October 1801 gu Erlbach bei Chemnit als Cohn des dortigen Biarrers 23. + au Leipzig am 10. Marg 1877. 28. machte feine philosophischen und juriftischen Studien hauptfächlich in Leipzig, besuchte bann die Sochschulen zu Beidelberg und Göttingen und promobirte als Doctor beider Rechte, vollendeten Studien murde er 1826 Privatdocent an ber Leipziger Juriftenfacultät : fpater außerordentlicher Professor daselbst für beutsches Recht, und las als folcher hauptsächlich Berg- und Lehnrecht. Seine erste größere Schrift ift eine Bearbeitung des Sachsenspiegels nach der alteften Leipziger Sandichrift unter bem Titel: "Grundfage bes beutichen Privatrechtes nach bem Sachfenfpiegel unter Berudfichtigung und Bergleichung bes Schwabenspiegels und fachfischen Weichbildes" (Leipzig 1826). Einer freien politischen Richtung zugeneigt gab er von 1831-35 mit Bulau bas "Baterland", eine politische Zeitung von liberaler Färbung heraus, in der fich häufig Auffätze aus feiner Reder befinden. 1836 fchrieb er eine größere Abhandlung (111 2 Bogen) über "Bochverrat und Majestätsverbrechen, das crimen Majestatis bei den Römern" (Leipzig), welche Abhandlung feiner Zeit Aufsehen erregte. Hauptfächlich aber murbe 23. ber Juristenwelt durch die Redaction des "Rechtslexicon für Juristen aller deutschen Staaten 2c." befannt, das von 1839 bis 1862 in Leipzig in fünfzehn Banden unter Betheiligung einer größeren Angahl Rechtsgelehrter erschien, und wogu 2B. felbst einige Artitel lieferte, jo im 1. Bande eine langere Abhandlung über Bergrecht. Nach der Borrede follte das "Rechtslericon" eine bis dafin bestandene Lücke in der juristischen Litteratur ausfüllen, und das gesammte gemeine Recht (einschließt. Civil- und Strafprocck) behandeln. — 2B. verfaßte außer ben genannten noch mehrere Schriften, welche erschöpfend in "W. Saan's fächsischem Schrifteller=Lexikon" aufgezählt find. Er bewahrte sich bis ins hohe Allter geistige und forperliche Frische, und verschied unerwartet an einem Birnschlag im 77. Lebensjahre. W. erfreute sich wegen feines biederen, verläffigen Charafters allgemeiner Achtung, und war "jest und fernig, wie eine alte Ciche".

Hann S. 365 u. 366. — Allg. Zeitung, Jahrg. 1877, Hauptblatt vom 12. März bis. Jahrg. v. Eifenhart.

Beistern: Friedrich Bilhelm B., Schaufvieler, wurde am 29. Mai 1711 in Eisleben in Sachsen als Sohn eines sächsischen Rittmeisters geboren und trat im 3. 1734 jum erften Male in einer unbedeutenden Rolle auf bem ftädtischen Theater nächst dem Kärtnerthor in Wien auf, wo er sich, mit einer vorzüglichen Begabung für sein Fach ausgestattet, bald als Bertreter von ersten Liebhaberrollen zu großer Beliebtheit aufschwang. Das war noch mehr der Kall, nachdem er zu den Baterrollen übergegangen mar. Er ichni fich in der Geftalt des Odoardo einen eigenen Charafter und war geradezu unerschöpflich in dem Ersinnen von Entwürfen zu Stegreiftomodien, durch die er den Hof und das Wiener Bublicum lange Sahre hindurch ergökte, weshalb er fich ber besonderen Gunft der Kaiferin Maria Theresia und Josef II erfreute. Auch ale das regelmäßige Schaufpiel die Stegreiffomodie ablöfte, perftand es 28., trok feiner Gegnerschaft gegen die neue Richtung, den neuen Aufgaben, die an ihn berantraten, vollständig zu genügen. Bon feiner Bielfeitigfeit und feinem praftifchen Blick fönnen wir uns ein Bild machen, wenn wir hören, daß er den Plan entworfen hatte, nach dem im 3. 1741 das ehemalige Sofballhaus am Michaelplat in ein Theater — das Hojburgtheater — umgewandelt wurde, worin die deutschen Schauspieler aus dem Kärntnerthortheater abwechselnd Vorstellungen gaben. In dem neuen (an Stelle des abgebrannten Stadttheaters) erbauten Theater neben dem Kartnerthor, das am 8. Juli 1763 durch ein von ihm verfertigtes Borfpiel eingeweiht murde, mar er die letten Jahre feines Lebens als

Regisseur thätig. Er starb zu Wien am 29. December 1768. Nach seinem Tode ließ seine Wittwe eine "Topographie von Riederösterreich" (1767—1770, 3 Theile) im Druck erscheinen, an der W. Jahre lang mit unermüdlichem Fleiße

gearbeitet hatte.

Bgl. außer der bei Wurzbach LIV, 81 anges. Litteratur Ed. Devrient, Gesch. d. deutschen Schauspielkunst II, 192, 206, 215, 218. Leipzig 1848.

— J. v. Sonnensels, Briese über die Wienerische Schaubühne 1768, in den Wiener Reudrucken VII. Wien 1884. (Register.) — H. Laube, Das Burgstheater. Leipzig 1868. S. 9, 10, 11. — Katalog d. Portrait-Sammlung der f. u. f. General-Intendanz der f. u. f. Hoftheater. Zugleich ein biographisches Hilfsbuch auf d. Gebiete v. Theat. u. Musit. III, 533 u. 626. Wien 1894. — Goedele, Grundriß V, 301, 302. Dresden 1893. — Anton Mayer, Gesch. d. geistigen Gultur in Niederösterr. I, 283, 289. Wien 1878.

Beismann: Friedrich Bernhard Beinrich W. wurde am 23. August 1808 in Frantfurt a. M. als Cohn eines aus Württemberg ftammenden Rauf= manns geboren. Er befuchte das Gymnafium feiner Baterftadt, widmete fich vom Herbst 1827 ab dem Studium der Philologie, Philosophie und Theologie in Beibelberg und Berlin (bei Schleiermacher, Reander, Bodh und Ritter) und promovirte an erstgenannter Hochschule im Berbst 1830 mit der Differtation "De divisoribus et sequestribus ambitus apud Romanos instrumentis". 1831 bis 1839 war er Haustehrer in einer Frantsurter Bantiersamilie und unterrichtete baneben in deutscher Sprache, Litteratur und Geschichte an berschiedenen Mädcheninstituten und auch am Emmagium. 1839 wurde er ordentlicher Lehrer an der Mufterschule (Realschule), an welcher er in den höheren Knaben- und Mädchenclassen (von 1850 ab nur an diesen) für Geschichte, Geographie, beutsche Sprache und Litteratur und fpater auch für Runftgeschichte thatig mar. Außerhalb ber Schule entfaltete er eine rege Wirksamfeit in feiner Freimaurerloge und befonders in ben Franffurter Gefangbereinen. Um Buftandetommen des ersten deutschen Sangerjestes in Frankfurt 1838 mar er hervorragend betheiligt; beffen und der fpateren Gefte nationale Bedeutung für die geiftige Ginigung Deutschlands hat er scharf erfannt und ausgesprochen; als getreuer und begeifterter Chronist hat er dem Sangerseste 1838, dem Schützenseste 1862 und feinem Gefangvereine "Liederfrang" bei deffen 50jahrigem Stiftungefefte gebient. 1841 wurde er von Franksurt aus zum Schweizer Sängerseste nach Thalweil abgeordnet und schloß hier Freundschaft mit dem gleichgefinnten "Sängerpfarrer" Sprungli. Aus feiner padagogifchen Wirtsamteit ift vor allem feine Thatigteit für die Ginführung des Turnens in Maddenichulen hervorzuheben, für die er in Wort und Schrift lebhaft eintrat; 1849 hatte er fich für biesen Unterrichtszweig durch Spieß in Darmstadt ausbilden lassen; auch der Einführung der Kunstgeschichte im Mädchenunterricht hat er sich mit bestent Erfolge gewidmet. 1876 murde er Director der unter dem Ramen "Glifabethenschule" von der Mufterschule abgezweigten Mädchenclaffen, trat aber schon 1881 in den Ruhestand und ftarb am 19. Januar 1890. In den Frauentreisen seiner Baterstadt, die er in zwei Generationen herangebildet hat, hatte er sich bis zu seinem Tode der marmften und wohlberdientesten Anerkennung und Liebe zu erfreuen. — Außer Schulprogrammen und Commentaren zu claffischen Dichterwerken für den Schuls gebrauch find von feinen wiffenschaftlichen Werken zu nennen: die Ausgabe von Goethe's Jugendarbeiten, den labores juveniles, aus dem Befice der Frantjurter Stadtbibliothet (1846) und die von einem großen gelehrten Apparate begleitete Herausgabe bes Alexander-Liedes des Piaffen Lamprecht (1850). — Seine vielfach tieffinnigen und formvollendeten Gedichte find bei feinen Lebzeiten nur einem

fleineren, meist auf seine Vaterstadt beschränkten Kreise bekannt und lieb geworden; aber das prächtige, von Kalliwoda herrlich componirte "Deutsche Lieb" (Wenn sich der Geist auf Andachtschwingen zum Himmel hebt) hat sich überall da eingebürgert, wo deutscher Männergesang hochgehalten wird.

Bgl. Gedichte von Beinrich Weismann . . . mit biographischer Ginleitung

berausgegeben von Beinrich Bulle (feinem Entel). Frankfurt 1891.

R. Jung. Beiß: Abam B. Theologe, ca. 1480-1534, einflufreicher Rathgeber des Marfgraien Georg von Brandenburg-Ansbach und Mitarbeiter bei der Re= formation der Martgrafschaft, ist zu Crailsheim wahrscheinlich als Sohn des Burgermeisters Burchardt Weiß und Neffe bes Unsbacher Stiftsherrn Ub. Beif. um 1480 geboren. Seine akademische Bilbung empfing er wol in Maing, wo er 1512—1521 als theologischer Lehrer thätig war und bis zur Licentiatur aufstieg und auch das der Universität zustehende Kanonikat am Liebfrauenstift au Frankfurt erhielt. Als baccalaureus biblicus hatte W. über das erite Buch Moje gelejen; 1517/18 wurde er sententiarius. Seine Eröffnungsrede zu den Borlesungen über die Sentenzen des Betrus Lombardus ist eine unzweideutige Berurtheilung der gangen scholastischen Theologie durch einen humanisten, der, wie seine wohlerhaltenen Bucherschage zeigen, Die neuerblühende Litteratur eifrig studirte, den Kampi Reuchlin's mit Hogstraten verfolgte und voll Begeisterung für Crasmus deisen Ausgabe des Neuen Testaments und des Hieronhmus freudig begrußte. Ueber seine Begiehungen zum Rreise der humanisten ist nur bekannt, daß er mit R. Hedio, Wilh. Refen und Peter Cherbach befreundet war. Ende 1521 beriefen ihn die Markgrafen Kafimir und Georg auf die große, reiche Pjarrei Crailsheim, wo W. unter großem Beijall evangelisch predigte. ben Beginn seiner resormatorischen Thätigkeit erbat er sich am 14. April 1523 den Rath Zwingli's, mit dem er schon am 12. April 1522 in brieflichen Berfehr getreten war. Richt unwahrscheinlich ist, daß er sich auch an Luther wandte, dessen Wirken W. schon in Mains mit Achtung erfüllt hatte, und bon dem er lebenslang mit großer Ehrfurcht sprach. In einem Schreiben an Statt= halter und Räthe in Ansbach vom 27. Februar 1527 fennzeichnet er feine reformatorischen Principien "er habe nie alt christlich, loblich und leidlich firchenpreuch frevenlich abgestellt", "etlich offentlich migbreuch feien mit stille und fride durchs gotteswort felbst gefallen", d. h. feine Bredigt hatte von felbst zur Beseitigung der auffälligsten Ceremonien geführt, während er sonst, gleich Luther, schonend vorging und noch 1532 seine Vorliebe für den lateinischen Kirchengesang aussprach. Schon 1525 war es ihm gelungen, eine neue Kirchenordnung für Crailsheim zu schaffen. Dagegen schienen ihm die 23 Artikel, welche die weltlichen Stände bes frantischen Kreises am 21. August 1524 als erste Grundlage der Reformation angenommen, nicht genügend. Mit Roh. Rurer arbeitete 2B. im Namen der feche hervorragendften Pfarrer für den Landtag im September 1524 einen evangelischen Rathicklag aus und übte an dem Rathicklag der Prälaten scharfe Kritik. Rach dem Bauernkrieg hatte 2B. wahrscheinlich die Schrift verfaßt, welche Markaraf Kafimir und Georg unter dem Titel ausgeben ließen : "Anzaigen, wie die gewesen enporungen und auffruren nit den geringsten tapl aus vngeschickten predigen entstanden sind, vnd vnderricht, wie hinfiltro in jren Landen von vestem warem Glauben und warer chriftlicher frehhait des geifts gepredigt werden foll". Um 11. September 1525 erhielt er den Befehl, obwol er nicht Decan bes Capitels mar, ben Biarrern bes Capitels Befehl ju eröffnen, daß sie jortan Gottes Wort rein und lauter predigen sollten. Kasimir zauderte, in der Resormation weiter zu gehen, wandte sich W. in der Fastenzeit 1526 in einem fühnen Schreiben an ihn, zeigte ihm, wie der Bauern-

trieg, der Kasimir start beschäftigt hatte, nicht zu geringem Theil von unberusenen, ungelehrten und gewinnsuchtigen Bredigern bervorgerufen worden fei, bielt ihm bas Borbild eines Jofias vor, wie bas zweibeutige Licht, in bas er fich beim Bolt bringe. Kasimir nahm das Schreiben anadia auf, aber feine Haltung auf bem Speierer Reichstag bewies, daß von ihm nicht viel für den Fortichritt ber Reformation zu hoffen mar, da er fich in ben Dienst ber taiferlichen Religions= Der Landtagsabschied, der dem Reichstag folgte, mar reactionar. Bahrend Rafimir's Abwesenheit im Türkenkrieg erhob Die tatholische Bartei am Boj unter ber Guhrung von Rafimir's Gemahlin Sufanne von Baiern und bem Ansbacher Stifteprediger Weinhart ihr Saupt. Wie Rurer durch Drohungen zur plöhlichen Flucht aus Ansbach gedrängt murbe, fo murbe auch 28. durch anscheinend wohlmeinende Freunde gerathen, ju flieben, ba Statthalter und Rathe ihm miggunftig geworden feien. Offen wandte fich 2B. am 27. Februar 1528 an Statthalter und Rathe und erflarte ihnen, daß es ihm nicht guftebe, feine Gemeinde hirtenlos gu laffen. Bas er in feinem Amt gethan, fei mit Biffen und Willen des Markgrafen geschehen, abgesehen von feiner Berehelichung, über bie er fich bor bem Markgrafen ju rechtjertigen gedente. Man moge ihm Schut gegen Bergewaltigung (von Seiten bes Bijchois) zu theil werden laffen ober ihn ordentlicherweise seines Umtes entheben. Schon am 28. Februar ant= worteten Statthalter und Rathe, fie wiffen von feiner Ungunft, und ficherten 2B. Schut gegen Bergewaltigung, verwiefen ihn aber wegen feiner Berebelichung auf den Artifel des Reichstagsabschieds wegen der veregelichten Priefter. Rach Kasimir's Tod und der Ruckehr feines Bruders Georg stellte 2B. dem Markgrafen die nachften Magregeln gur Forderung der Reformation (Anftellung evangelischer Prediger, Bisitation, Abschaffung der Meffe, des Concubinats, Errichtung von Schulen, Brundung von Stipendien für Theologen, Wiederher= ftellung des Kirchenbanns, Bejtellung von Chegerichten, Gründung von Armencaffen, Erfat für die Confirmation, strenge Sonntagsfeier) vor Augen. 18. Mai 1528 erging der Bejehl, W. und den Prior Schopper von Heilbronn nach Ansbach zu berufen, um mit Althamer "Ordnung und Maß" der Bifi= tation zu berathen. Sie stellten auf Grund eines mahrscheinlich von 2B. berrührenden Entwuris von 40 Artifeln 30 Fragftude jest, welche den Pfarrern bei der Bisitation vorgelegt werden sollten. Da auch Rürnberg an der Visi= tation theilnehmen wollte, fam es am 14. Juni ju einem Tag in Schwabach, zu welchem auch W. berufen wurde. Hier wurden die 30 Fragstücke, wie ein bon den Rurnbergern mitgebrachter Entwurf einer Rirchenordnung angenommen. Nach der Bisitation wurde W. zum Superintendenten des Capitels Crailsheim bestellt, mahrend man den Decan, einen Landpfarrer, beließ. Im März 1529 nahm Markgraf Georg W. als Rathgeber mit zum Reichstag in Speier, wo B. wahricheinlich jenes wichtige Gutachten abjagte, bas Ende Marg die evange= lischen Stände zum Protest gegen die Reichstagsbeschlüsse aufforderte. Der Rath von Crailsheim hatte 2B. den Schulmeister Balth. Zerrer als Famulus beigegeben. Auch im folgenden Jahr ging W. neben Brenz, Kurer und Matt. Meglin als Georg's Kathgeber mit zum Reichstag in Augsburg. W. hat ein W. hat ein interessantes Tagebuch über seine Erlebnisse auf dem Reichstage hinterlassen. Er predigte mehrmals in Augsburg und wußte sich auch die Achtung von Gegnern, wie Augustin Marius und Johann Cochlaus, zu erwerben, mußte aber wegen Unpäßlichfeit darauf verzichten, der Berlefung der Augustana anzuwohnen, und am 30. Juli heimtehren.

Mit Genehmigung des Markgrafen gründete B. aus Ginfünften der Pfarrei eine Kirchenbibliothet, mußte aber Berdächtigungen wegen Beruntreuung jener abgelöften Ginfünfte, ja gar wegen üppigen Lebens hören, weshalb er fich am

14. November 1530 zu seiner Rechtiertigung an den Martgrafen wandte, und ihm zugleich die Ginfuhrung der Litanei nach dem Borgange von Rurnberg empjahl. Am 16. Rovember antwortet der Markgraf wohlwollend und billigte ben Borichlag eines Litaneigottesdienstes. Wie in ber Martgraffchaft Branbenburg, so wirkte 28. mit bei der Reformation der benachbarten Gebiete. Breng, mit bem D. feit 1523 in Vertehr ftand, erbat fich von ihm 1525 feine Gottes-Mit Breng gemeinsam verschaffte er 1534 Dinkelsbühl den dienstordnung. Reiormator Bernhard Wurzelmann und berieth Schnepi bei der Reiormation in Württemberg. Wenn W. nicht unter ben Unterzeichnern bes Syngramma suevicum erscheint, fo hat das offenbar seinen Grund in der Ruckficht auf Awingli, mit dem er früher freundschaftlich verkehrt hatte. Sonit feben mir B. mit Theobald Billitan in dem nahen Nördlingen, Kafpar Löner und Leonbard Culmann im Bertehr. 1524 fnupite Rob, Boliander einen Briefwechsel mit ihm an. Dagegen fühlte fich 2B., der ruhige Mann, von Karlftadt's Wefen abgeftogen. Die hohe Achtung, in der 2B. ftand, beweift nicht nur der Brief Luther's an Martgraf Georg bom 21. Mai 1528, in dem er 28. und Rurer "als feine Leute, murbig, die man in Ghren und Treuen halte", empfahl, fondern auch die Schriften des früheren Crailsheimer Diakonus Jakob Rah, der mit größter Chrerbietung von 29. fpricht.

Im J. 1526 hatte sich W. mit Elijabeth N. verehelicht, mit der er in glücklicher Che lebte. Die letzten Jahre seines Lebens fränkelte er und starb am 25. September 1534. Brenz hielt ihm die Leichenpredigt. Seine Wittwe verehelichte sich an den Pfarrer Balth. Schnurr von Hengstield, den Großvater des

gleichnamigen Dichters, Pfarrers in Amlishagen und Lendfiedel.

Beefenmener, Kleine Beitrage zur Geschichte des Reichstags in Augsburg 1530. Murnberg 1830, S. 116. — Mein Lebensbild von Weiß im Schwäb. Merkur 1879, Ar. 153 und in der Theol. Realencyclopadie. Zweite Aufl. Suppl. S. 415 ff. — Theol. Studien a. With. 1880, S. 178, 184, 190 ff.; 1882, S. 183, 814; 1883, S. 30; 1885, S. 1 ff.; 1887, S. 76 ff. — Blätter j. württb. Kirchengesch. 1887, S. 2 ff.; 1893, S. 34 ff. — Luther's Briefe h. v. De Wette 3, 324, - Enders, Luther's Briefwechfel 4, 57. -Beitschr. j. Kirchengesch. 13, 320. — Zwinglii opera ed. Schulthess 7, 1, 197, 291. - Sculteti annales 1, 135. - Baueborff, Lazarus Spengler, S. 225 - Hoder, Beilsbronn, Untiquitaten=Schan, Suppl. S. 159, 167. -Anecdota Brentiana ed. Pressel 6, 121, 122. - Hartmann, Erh. Schnepi, S. 154. - Georgii, Uffenheimer Rebenftunden, S. 1238-1266. - Beig, Acta in comitiis Augustanis quaedam in Georgii, Ilffenheimer Rebenftunden, S. 673-747, auch in Förstemann's neuem Urfundenbuch. - Steit, Tagebuch des W. Königstein, S. 52. — Schülin, Frank. Rej.-Gesch., 1731. v. d. Lith, Erläuterungen der Rej.-Bistorie, 1733. — Engelhardt, Chrengedächtniß d. Ref. in Franken, 1861. — Pürkhauer, Gesch. d. ev. Kirche in Dintelsbühl. - Hartmann u. Jäger, Breng. 2 Bbe., 1891 ff. - Rolbe, And. Althamer, 1895. — Westermager, Die Brandenburgisch = Nürnbergische Kirchenvisitation u. Kirchenordnung 1528—1533, 1895. — Acten d. Kreißarchive Nürnberg, des Confistoriums in Stuttgart, des Oberamts, Decanats u. d. Stadt Crailsheim. G. Boffert.

Beiß: Gustav Adolf B., Botanifer, geboren zu Freiwaldau in Desterreichisch-Schlesien am 26. August 1837, † zu Prag am 17. März 1894, besuchte von 1847—1855 das Gymnasium in Troppau und bezog dann behuss Studiums der Naturwissenschaften die Universität Wien. Schon während der Gymnasialzeit beschäftigte sich B. mit mitroscopischen und telescopischen Beobachtungen und trat im Alter von 20 Jahren mit einem populär geschriebenen

Buch: "Studien aus ber Ratur", welches zwei Auflagen erlebte, jum erften Male an die Deffentlichkeit. Unter feinen Universitätslehrern maren es befonders die Botanifer Unger und Fenzl, die ihn auf sein eigentliches Schaffensfeld, auf die Anatomie und Physiologie ber Pflangen hinlentten. Daneben aber ftand er auch mit Gelehrten auf anderen Gebieten, wie Ettingshaufen, Grailich, Runget und Littrow in regem Berkehr und ließ es sich überhaupt angelegen fein, sein Studiengebiet nicht zu eng zu faffen. Er widmete fich zumal mit großem Gifer theoretisch wie prattisch den beiden wichtigften Buliswiffenschaften ber allgemeinen Botanit, der Physit und Chemie, mit welchen Fachern er fich in einer bei Botanifern fonft ungewohnten Beije vertraut machte, mas feinen fpateren Arbeiten wefentlich zugute fam. 3m 3. 1858 murbe 2B. jum Dr. phil. promopirt und habilitirte fich im Sommer 1860 an der Wiener Universität als Brivatdocent für physiologische Botanit, in welcher Stellung er zwei Jahre Bahrend berfelben bereifte er mit feinem Bruder, dem Uftronomen Edmund W., die jonischen Inseln, Griechenland und Kleinasien und bethätigte auf biefer Reife fein vielseitiges Wiffensbedurinig, indem er nicht blog botanifirte. Algen und Gifche untersuchte, fondern auch theilnahm an den Beobach= tungen einer Sonnenfinfterniß, Petrefacten fuchte in der Rabe von Olympia und in Gefellichaft hervorragender Archaologen elaffifche Alterthumer ftudirte. diefer Zeit batiren auch feine naben Beziehungen zu verschiedenen griechischen Celebritäten, wie Baron Testa, Rhangabe, dem Uftronomen Schmidt, jowie seine dauernde Freundschaft mit Theodor v. Beldreich in Athen, welche dem botanischen Barten in Lemberg fpater ein reiches Pflangenmaterial zuführte. Gben hatte 2B. im August 1862 eine Affistentenstelle am Wiener Sosmineraliencabinette angetreten und fich damit beschäftigt, die reichen Sammlungen foffiler Bolger Diefes Institutes zu bearbeiten, als er, erft 25 Jahre alt, noch in demfelben Jahre als ordentlicher Projeffor der Botanit und Director des botanischen Gartens nach Lemberg berufen murde. Sier entfaltete er, neun Jahre hindurch, ungeachtet des immer ichwerer werdenden Drudes, welcher durch die politischen Berhaltniffe auf den Deutschen in Galigien laftete, eine rege Thatigfeit als Lehrer und Schriftfteller, bis er 1871 an die Prager Uniberfitat fant, wo er bis ju feinem Tobe verblieb. Bebor er die Stelle antrat, benutte er eine Ginladung gur Theilnahme an der öfterreichischen Expedition zur Beobachtung der Sonnen= finfterniß in Tunis, gu einer Reife in Nordafrita, die feine floristischen Renntniffe burch bas Studium subtropischer Gebiete erweiterte. Beig' miffenicatliche Berdienste fanden ihre gerechte Burdigung. Die faiferliche Atademie der Biffen= schaften ernannte ihn zu ihrem correspondirenden Mitgliede, zahlreichen wissen= schaftlichen Bereinen gehörte er als Ehrenmitglied an und stand lange Jahre hindurch als Prafident an der Spige des Prager naturwiffenschaftlichen Bereines Lotos. Seine schäkenswerthen perfönlichen Eigenschaften, sein Lehrtalent und seine durch humor und Wit belebte Redegabe erwarben ihm einen großen Kreis dankbarer Schuler und anhänglicher Freunde, wie er denn auch als mannhafter Berfechter des Deutschthums eine Zierde der Prager beutschen Gesellschaft murde. Ziemlich unerwartet raffte ihn aus einem glücklichen Familienleben der Tod im 57. Lebensjahre hinmeg. Alle Arbeiten Weiß', bis auf die Gingangs erwähnte Jugendichrift und eine 1878 veröffentlichte "Allgemeine Botanit" erichienen in Fachzeitschriften und Berichten gelehrter Gesellschaften und zwar erftredte sich seine schriftstellerische Thatigfeit auf die Jahre 1857—1891. Rach Materien geordnet find die wichtigften Beröffentlichungen von 28. die folgenden. Phyfifalischemischer Natur maren feine Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Dichte und Brechungsexponenten, mit feinem Bruder Edmund unternommen; über die phyfitalifchen Gigenschaften fryftallifirter Rorper, über die

Rrnftallformen einiger chemischer Berbindungen, über die Abhangigfeit ber Linienbiftangen im Spectrum von ber Dichte (Sigungeb. d. Wien. Afad. Bb. 30, 33, 37, 39, 42 u. 43) und über Fluoresceng der Pflanzenjarbftoffe (Schriften d. naturi, Gejellich. 3. Bamberg, 1860 und Sitzungeb. d. Wien. Afad. Bb. 91). Daran reihen fich inhaltlich die mit feinem Freunde Julius Wiesner gemeinfam peröffentlichten chemisch = physiologischen Abhandlungen über birecte Rachweisung des Eifens in den Pflanzenzellen, über das Berhalten des Rupferorydammoniaks gur Membran und gur Ctarte (Wien. Afab. Bb. 40 u. 46), über Die chemifche und physikalische Natur des Milchsaftes der Pflanze und über die Einwirkung der Chromfaure auf Starte (Bot. 3tg. 1861, 1862, 1866). Ueber die Pflangenfarbitoffe handeln mehrere selbständige Untersuchungen von 28., die er 1864, 66 und 84 in ben Sigungeberichten ber Afabemie (Bb. 49, 54 u. 90) ver= öffentlichte. Zu den frühften Arbeiten zählen seine Untersuchungen über die Spaltöffnungen. Rachdem er bereits 1857 in mehreren Abhandlungen (Berhdl. b. 300( = bot. Gefellich. ju Wien) auf bas Bortommen Diefer Organe an Rhi= 30men und untergetauchten Pflanzentheilen aufmertfam gemacht und ihre Entwicklung dargelegt hatte, trat er 1865 mit einer größeren Untersuchung über bie Bahlen- und Größenverhältniffe ber Spaltöffnungen bervor (Bringsheim's Jahrbücher f. wiffenich. Bot., 4. Bb.), die er 1890 durch eine erneute Unterfuchung ergangte (Ber. d. Wien. Afad. Bb. 99). Gein bedeutenbites Wert aber mar feine 1867 in den von B. Karften berausgegebenen bot. Untersuchungen erschienene Abhandlung: "Die Pflanzenhaare". Die von ausgezeichneten Abbildungen begleitete Arbeit gibt eine umfaffende Darftellung der Geftalt, des Baues, Wachsthums, der Entwicklung und der Function der Trichome und ift für alle fpateren Studien über diefen Begenftand grundlegend geworben. 3. 1878 erschien der erste Band einer "Allgemeinen Botanit", worin 28. Die Refultate seiner Specialuntersuchungen über Haare, Spaltöffnungen und Farbftoffe niederlegte. Das Wert ift zwar nicht frei von Gehlern, zeichnet fich aber durch Klarheit der Darstellung und Eraktheit der Abbildungen aus. Auf fiste= matischem Gebiet hat 2B. auch Beitrage jur Renntnig der Flora Galigiens ge= liefert. Bulegt fei noch hervorgehoben Weiß' reformatorische Thätigkeit in feinen atademischen Stellungen in Lemberg und Brag. Bahrend er dort mit feltener Energie die geriahrenen Buftande des botanifchen Gartens befferte, gelang es ihm in Prag, das erfte eigentliche pflanzenphyfiologische Inftitut als felbständiges Glied der Universitätsanstalten zu schaffen und eine Trennung des Unterrichtes in der spstematischen und der physiologisch-anatomischen Botanik durch Errichtung gefonderter Lehrstühle zu veranlaffen.

Refrolog von S. Molisch im Bericht der Deutschen botan. Gesellsch. XII. Jahrg. 1894. — Desterr. botan. Zeitschr. XXXIV. Jahrg. 1884.

E. Wunschmann.

Beiß: Unton W., Maler, wurde am 6. Februar 1801 zu Falkenau bei Böhmisch-Leipa als Sohn eines Glasmalers geboren. Durch Vermittlung eines Handelsmanns Namens August Kittel, der Glaswaaren nach Holland exportirte, tam er nach Amsterdam, wo er zunächst ein Unterkommen als Handlungsdiener in einem Geschäfte sand. Seine freie Zeit benutte er dazu, sich mit den reichen Kunstschäen der holländischen Hauptstadt bekannt zu machen und sich soweit als möglich in der Erlernung der Malerei zu üben. Die Verwendung einiger Künstler öffnete ihm bald darauf die Pforten der königlichen Alademie, an der er sich neun Jahre lang vornehmlich unter der Leitung Johann Augustin Daiwaille's zu einem geachteten Künstler ausbildete, dessen Ausweiten die Ausmertsfamkeit der Kenner erregten und guten Absach der heimath und förperliche Leiden bestimmten ihn im J. 1845 zur Rückfehr nach

Falkenau, von wo er nach Ablauf eines Jahres nach Bürgstein und später nach Böhmisch geipa sibersiedelte. Die in jenen Jahren entstandenen Gemälde des Künstlers gingen zum größten Theil in den Besit des Grasen Kinsth auf Bürgstein siber. An der Begründung der Fachschule für Glasmalerei in seinem Heimathsort betheiligte er sich durch das Entwersen von Borlageblättern. Als er sünszig Jahre alt geworden war, besiel ihn sein altes Leiden, das ihn zur Rückehr in die Heimath genöthigt hatte, aus neue und rasste ihn schon nach wenigen Wochen dahin. Er starb zu Böhmisch-Leipa am 2. März 1851. — Obwol W. eine Anzahl Kirchen- und Historienbilder geschassen hat, war er doch in erster Linie Blumenmaler. Wir besitzen von ihm zwei lithographirte Folgen von Blumen= und Fruchtstücken, von denen die eine unter dem Titel: "Bloem en fruit studien naar de natur getekend en op steen gebragt door A. Weiss" in Amsterdam im J. 1836 erschien.

Bgl. Wurzbach LIV, 90—92. H. Lier.

Weiß: Bartholomaus Ignaz W., Maler und Radirer, wurde im J. 1730 zu München als Sohn des Malers Franz Josef W. geboren und von diesem in der Runft unterrichtet, bis er im Stande war, fich durch das Studium der Galerien in Munchen und Schleisheim weiter zu bilden. Wefent= liche Dienste leistete 2B. auch Die Beschäftigung mit Originalzeichnungen des Malers Andreas Bolf, die er in großer Angahl gefammelt hatte. Gelbft überaus fruchtbar, brachte er es im 3. 1770 jum Mitglied ber eben errichteten Münchener Atademie und fpater zu dem Range eines Hofminiaturmalers, als welcher er die Bildniffe des Rurfürsten Maximilian III. und feiner Gemahlin, der Kurfürsten Karl Theodor und Maximilian Josef IV., sowie diejenigen mehrerer anderer Mitglieder des bairischen Sojes malte. Außer Miniaturbilbern lieferte er auch Delgemalde und eine Menge von Radirungen im Rembrandt= ichen Geschmad jum Theil nach eigenen Compositionen, jum Theil nach Borlagen berühmter Meifter. Als eine feiner befferen Arbeiten wird eine Grablegung angeführt. Doch trug B. auch feine Bedenfen, allerhand Schlüpfrigfeiten und Benusbilder für vornehme Besteller ju arbeiten. In der Galerie ju Schleisheim wird ein Bild von 2B. aufbewahrt, das einen alten in Belg gefleideten Dann darftellt. Die Gemaldesammlung im Ferdinandeum ju Innsbrud befitt eine Beilige Barbara von der Sand des Runftlers. Er ftarb zu Munchen im 3. 1815.

Bgl. G. K. Nagler, Neues allgem. Künstler-Lexicon XXI, 249—255. München 1851. — G. v. Dillis, Berzeichniß d. Gemälde in der kgl. baher. Galerie zu Schleisheim. München 1831. S. 73, Nr. 416. — Joseph Maillinger, Bilder-Chronif d. kgl. Haupt- u. Residenzstadt München. München 1876. I, 1483—1510, vgl. auch Register. — Frdr. Pecht, Geschichte der Münchener Kunst im 19. Jahrh. München 1888. S. 20. — Katalog der Gemälde-Sanml. im Ferdinandeum z. Junsbruck. Innebr. 1890. Nr. 805.

Weiß: Christian Samuel W., berühmter Mineralog, besonders hervorragend als Begründer der systematischen Krystaslographie, entstammte einer Psarrerssamilie in Leipzig, wo er am 26. Februar 1780 geboren war. Als hochbegabter und frühreiser Jüngling bezog er schon im 16. Lebensjahr die Universität seiner Vaterstadt behuss des medicinischen Studiums und erward sich 1798 die Würde eines Baccasaureus dieser Wissenschaft, wandte sich dann aber dem Studium der Physis, Mathematis, Mineralogie und Chemie zu. Um sich in diesen Wissenschaften auszubilden, besuchte er im Winter 1801/1802 die Universität Berlin, wo er bei Klaproth arbeitete und von Karsten die Uebersehung den Haupfich in dier Weichten Werte über Mineralogie in vier Bänden übertragen erhielt. Im Sommer 1802 zog ihn der weltbersihmte Lehrer der Mineralogie

Werner nach Freiberg, wo er nicht nur Werner's Lieblingsschüler, fondern deffen Freund auf Lebensdauer murbe. Schon 1801 hatte 2B. eine Differtation: "De notionibus rigidi et fluidi accurate definiendis" veriaft und die Breisfrage der Münchner Afademie: Bit die Materie des Lichts und des Feuers die nämliche oder eine verschiedene, glucklich gelöft. Im J. 1803 habilitirte er fich an der Universität Leipzig und hielt Borlefungen über Chemie, Physit, Mineralogie und Geographie, beichäftigte fich jugleich mit der Ueberfetung des ermähnten Werts bon Saun, der in feiner vortrefflichen Bearbeitung über die Arnftallverhaltniffe doch noch nicht zu einem geordneten Shitem und zur Ertenntnig der Achsengesetze durchgedrungen mar (1804-1810), sowie frangofischer Schriften ahnlichen Inhalts. Die Jahre 1806-1808 verwendete er auf Reisen nach Wien, München, Tirol, der Schweig und Frankreich, wobei er in der vultanischen Auberane fich querft von der Unhaltbarkeit der Werner'schen Lehre inbezug auf die Entstehung der Bultane überzeugte, aber aus Pietat für feinen Lehrer nie hieruber öffentlich fich Nach Leipzig zurückgefehrt trat er die ihm inzwischen verliehene Projeffur für Physik mit der Differtation: "De indagando formarum crystallinarum charactere geometrico principali" an, folgte aber schon 1810 einem an ihn ergangenen Ruf an die neugegründete Universität Berlin als Brofeffor ber Mineralogie, in welcher Stellung er als vortrefflicher Lehrer bis zu feinem Tobe Bier beschäftigte fich 2B. mit dem größten Erfolg neben sonftigen auf Die Ratur Der verichiedensten Mineralien fich beziehenden Arbeiten mit ber mathematischen Begründung des Aufbaus der Arnstalle, indem er alle frystallographische Berhältniffe auf bestimmte Richtungslinien ober Uchsen gurudführte, burch welche auch die Bezeichnungen der Rryftallflächen begründet und die verichiedenen Symmetriegesetze abgeleitet werden fonnen. Diefes vollig neue und auch jest noch in der Sauptfache als richtig anerkannte und in Geltung ftebende System der Arnstallographie behandelte 2B. zuerst ausführlich in der Schrift: "Uebernichtliche Darstellung ber verschiedenen natürlichen Abtheilungen ber Krpftallfhiteme" (Abh. d. Berliner Atademie d. Wiff. 1814-15) und im einzelnen in vielen nachfolgenden Bublicationen, die an Zahl mehr als fünfzig überfteigen. Es ist sehr bemerkenswerth, daß der berühmte Wiener Mineraloge Mohs fünf Jahre nach Weiß's Aufstellung ber Kryftallgesete ohne lettere zu kennen, zu gang ähnlichen Auffaffungen gelangte. B. beschäftigte sich außer seinen krystallo= graphischen und mineralogischen Studien wol auch, aber nur nebenbei mit geologischen Arbeiten, wie feine Publicationen: "Ueber das Südende des Gebirgsjugs in Brafilien" (1827); "lleber bie Gebirgsart bes fachfischen Erzgebirges, welche unter bem Ramen Weißstein befannt ift" (1803); "Ueber einige geognoftische Buntte bei Meiffen und Sobenftein" (1827); "Das Bortommen von leberreften des Mammuths bei Berlin" u. f. w. zu erfennen geben. als Lehrer die Babe eines flaren, leicht faglichen, lebendigen Bortrags; jahlreiche berühmte Manner waren seine Schüler wie Friedr. Hofmann, Gust. Rose, Naumann, Quenftedt, b. Dechen, b. Dennhaufen, b. Carnall, Benrich u. A. und trugen wefentlich jur Ausbreitung feiner Lehren bei. Schon feit 1803 Mitglied der Münchner Atademie der Wiffenschaften, deren Breisaufgabe er gelöst hatte, wurde er auch in ben Rreis ber Berliner Afademiter aufgenommen, von feinem Ronige mit hohen Orden, namentlich durch die Friedensclaffe des Ordens pour le mérite ausgezeichnet. Bis in feine letten Lebensjahre ruftig und gefund erlag B. einem nach und nach fich einstellenden Leiden auf einer Bade- und Erholungsreife am 1. October 1856 in Eger, wo er auch feine lette Ruhestätte fand.

Monatsber. der Berliner Atademie 1856. — Poggendorff, Biogr. Lex. II, 1287. — Martius, Denkrede (Münchener Gelehrt.-And. 1857). — E. Weiß, Gedenkrede (Berg- u. Hütten-Zeitung 1880, S. 105). v. Gümbel.

Beiß: Christian W., Philosoph und Schulmann, geboren am 26. Mai 1774 in dem Städtchen Taucha bei Leipzig, als Sohn des dortigen Pfarrers D. Christian Samuel 28., besuchte die Nicolaischule in Leipzig, deren Conrector damals Forbiger war, und studirte von 1791 an daselbst Philologie, Philosophie, Theologie und Raturmiffenschaften. Bu feinen afademischen Lehrern gahlte er u. a. Bed, Beydenreich, Morus, Platner, Rosenmuller. Doctor philosophiae wurde er 1795 und hielt von 1796 an, nachdem er fich in der philosophischen Facultät zu Leipzig habilitirt hatte, Borlefungen über philosophische und philologische Gegenftande. Im Berbft 1797 wurde er Erzieher eines Junglings in Holland, fehrte aber 1799, nachdem fich feine Hoffnungen, weitere Reisen mit seinem Zögling zu machen, nicht erfüllt hatten, von da nach Leipzig zurück, um feine Borlesungen wieder aufzunehmen. 3m 3. 1801 murde er baselbst außerordentlicher Professor, folgte dann 1805 einem Rufe als Brofessor ber Philosophie an das Lyceum in Fulda, das an Stelle der Universität dort neu errichtet worden war. Als diefe Gegend 1808 burch die Frangofen eingenommen murbe, nahm er die Stelle bes Directors an der neu errichteten Burgerichule in Raumburg a. b. Saale an, die er verwaltete, bis er 1816 als Regierungs= und Schul= rath an die Regierung in Merseburg versett murde. Bier ftarb er 1853. Seine Schriften, Die fich meift auf philosophifche Gegenftande beziehen, zeigen zuerst den Kantischen Standpunkt, dann suchen fie eine Vermittelung zwischen den Anfichten Kant's und Jacobi's etwa in der Fries'ichen Beife. Bunachft erschien von ihm: "De cultu divino interno et externo recte iudicando" (Leipzig 1796), Sabilitationsichrift. Bierauf folgten: "Fragmente über Gein, Werben und Sandeln" (Leipzig 1796); "Resultate der fritischen Philosophie, vornehmlich in Sinfict auf Religion und Offenbarung" (Leipzig 1799), anonym, veranlagt durch den Streit über Fichte's Atheismus; "Ueber die Behandlungeart der Beschichte der Philosophie auf Universitäten" (Leipzig 1799); "De scepticismi causis atque natura commentatio philosophica" (Leipzig 1801); "Lehrbuch der Logik, nebft einer Ginleitung gur Philosophie überhaupt und besonders zu der bisherigen Metaphyfit" (Leipzig 1801). In Diefer Schrift fpricht er von einer neuen Wendung, die fein philosophisches Denten genommen habe: ber Charafter des Menfchen fei das Streben nach dem Unbedingten und Absoluten; fo fei fein Denten und Sanbeln auf das Abfolute gerichtet. Er fonne fich ihm nabern, wenn er feinem Denten eine folche Richtung gebe, bag er banach vernünftig handeln fonne, und wenn er so handle, wie er nach der eingeschlagenen Richtung vernünftiger Beife benten muffe. Durch biefe von ihm hervorzubringende Ginheit seines Wesens werde in sein Denken Wahrheit und in fein Handeln Gute fommen. Sein Denken heiße mahr und real, wenn es in fester Beziehung stehe zu etwas außer allem Denken, sein Thun heiße gut, wenn es auf keinen will= fürlichen Zwed, sondern auf den nothwendigen praftischen Vernunftzwed gerichtet fei. Freilich wolle der Menich den Grund einsehen, der ihn gu Denken berechtige, daß er fein Leben mit Erfolg auf das Wahre und Gute verwenden merde, falls er nur wolle. Diefes Leben fei für ihn aber eine gufammenhängende Erjahrung, und auf diese beziehe er zunächst alle Philosophie, die ihm gleichsam Borsteherin der Ersahrung werden solle dadurch, daß sie ihm zeige, wie er sich ihrer sicher bedienen konne als eines Mittels zur Erreichung des für die Bernunft allein absolut Werthvollen. Sierzu muffe die Erfahrung und ber Busammhang in ihr miffenschaftlich erforscht werben. Demnach fonne bas Problem ber gesammten materiellen Philosophie fo ausgedrückt werden, dag fie die Biffenichaft fei von den Bedingungen der Möglichkeit aller Erjahrung als eines Studiums für die Sodann ließ B. noch erscheinen : "Winte über eine durchaus praf-

tische Philosophie" (Leipzig 1801), die fich auf eine Schrift von Joh. Rückert begiehen; "Lehrbuch der Philosophie des Rechts" (ebd. 1804); "Beitrage gur Ergiehungstunft, zur Bervollfommnung sowohl ihrer Grundfage als ihrer Methode". mit G. Tillich herausgegeben (2 Bde., Leipzig 1804); "Untersuchungen über das Wesen und Wirken der menschlichen Seele. Als Grundlegung zu einer wiffenschaftlichen Naturlehre derselben" (Leipzig 1811). Die Psychologie als wissenschaftliche Selbsterkenntniß ist ihm hier die Grundlage aller Philosophie. Clemente des Seelenlebens find Sinn und Trieb, von denen der erftere bas Borstellungsvermögen begründet, der lektere das Begehrungsvermögen, während das Bleichgewicht zwischen beiden die Grundlage des Gefühlsvermögens bilbet. Seelenleben entwickelt sich in Sinnlichkeit, Berständigkeit, Bernunftigkeit, welche lettere auf das Unendliche gerichtet ift und die Ideen in fich jast. forbie ift das Wiffen, die Religion das Glauben des vernunftigen Lebens. — Auf die Lehre Frbr. Beinr. Jacobi's und bessen Streit mit Schelling bezieht fich die Schrift: "Bon dem lebendigen Gott und wie der Mensch zu ihm gelange" (Leipzig 1812), in welcher er die Philosophie als Metaphysik, als äußere und innere Erfahrung überschreitend betrachtet und einen überfinnlichen Realismus Seine letten Schriften erschienen viel fpater: "Ueber Grund, Wefen und Entwidlung bes religiöfen Glaubens: Beitrage jur Burbigung ber rationalen Unficht von Chriftus" (Leipzig 1845), und "Betrachtungen über Rationalismus und Offenbarung, ein Bersuch jur Berständigung" (ebb. 1846). Gine bedeutende Wirtung ift ber ausgedehnten ichriftftellerischen Thatigteit Beig's nicht jugu= ichreiben.

Krug's Encyclopadifch=philosophisches Lexiton. — Philosophie-geschichtliches Lexiton von Ludw. Road.

M. Heinze.

Beiß: Christian Ernst 28., Projessor der Mineralogie an ber Bergatademie und Landesgeologe in Berlin, fehr geachtet als Mineralog, Geolog, insbefondere als ausgezeichneter Phytopalaontolog, Reffe des berühmten Berliner Mineralogen Samuel Weiß, mar der Sohn eines Raufmanns in Gilenburg, wo er am 12. Mai 1833 geboren war. Frithzeitig seiner Eltern beraubt erhielt er feine Jugenderziehung bei Berwandten, besuchte das Gymnasium in Merfeburg und bezog 1854 die Universität Salle a./G., dann 1855 die in Berlin, wo er unter Benich, Rofe, Ritter und feinem Ontel Beif, der ihm in feinen Studien fehr förderlich mar, feine akademische Ausbildung vollendete. Bu Oftern 1858 unterzog er sich der Prüfung pro facultate legendi und erwarb sich in Halle 1859 den Doctorhut mit der Differtation: "Ueber frhstallographische Entwidlungen, befondere des Quarififtems", worin er das in ihm ichon von fruher Jugend an erwachte Talent zur Naturjorschung deutlich an den Tag legte. 1860 wurde 2B. als Lehrer an die Bergichule nach Caarbrucken berufen, wo er, fieben Jahre lang thatig, fich hauptsächlich mit ber geologischen Erforschung des Pfälzisch= Saarbrückner Kohlengebirgs und mit phytopaläontologischen Studien eingehend Die Ergebniffe Diefer umfaffenden Unterfuchungen legte er 1868 in beschäftigte. ber Chrift: "Begrundung bon funf geognoftischen Abtheilungen in ben Steintohlen führenden Schichten des Saar-Rheingebietes" nieder und lehrte darin auf Grund palaontologischer Reststellungen die Scheidung des echten, alteren Steinkohlengebirgs von einer jungeren, jum Rothliegenden hinführenden Schichtenreihe, die er Cuseler Schichten nannte, kennen. Gemeinschaftlich mit Laspepres veröffentlichte er sodann auch eine geognostische Uebersichtskarte dieses Gebiets. mit war die Sauptrichtung aller feiner fpateren, fehr umfaffenden Arbeiten, nämlich die der Phytopaläontologie vorgezeichnet, obwol er auch auf dem mineralogisch= petrographischen Gebiete Vortreffliches leiftete, wie die Lösung der von der Baarlemer Befellichaft gestellten Preisfrage in ber Schrift: "Beitrage jur Renntnig der Reldspathbildung und ber Entstehung vom Quargtrachnt" (1866), dann fpater (1880) die Abhandlung: "Die Kryftallisationsgesetz feit Ch. S. Weiß, ingbesondere Die Lehre von der Bemiedrie, erortert am Diamant", sowie gablreiche fleinere Auffäte mineralogischen Inhalts beweisen. Sein hauptarbeitsfelb aber war das der Phytopaläontologie, in welcher er bahnbrechend voranschritt. Unter den ungemein gahlreichen Publicationen über Pflanzenversteinerungen find besonders jene von hervorragendster Bedeutung, welche fich auf die Pflanzenrefte bes Steinfohlengebirgs und der diefem junachst sich anschliegenden jungeren Bermocarbonschichten sowie ber Ablagerungen des Rothliegenden beziehen. Inamischen war 28. 1868 jum Mitarbeiter an ber neu gegründeten geologischen Landesanstalt ernannt und ihm als Wohnsik Bonn angewiesen worden, wo er auch gleichzeitig sich an der Universität als Privatdocent für Mineralogie und Geologie habilitirte. Reben feinen geologischen Aufnahmsarbeiten fand hier 29. noch Zeit, fein erftes größeres Wert: "Flora ber jungften Steintohlenformation und des Rothliegenden im Saar-Rheingebict" (1869-1872) mit 20 Tajeln bortrefflicher Abbildungen zur Beröffentlichung zu bringen, eine Arbeit, welche für dauernde Zeit ein hauptwert für die Pflanzenversteinerungstunde der betreffenden Schichtengruppen bleiben wird. 3m 3. 1872 murde 2B. als Docent für Mineralogie an die Bergafademie nach Berlin berufen, in welcher Stellung er neben feiner fortdauernden Befchäftigung bei der geologischen Landesaufnahme eine fehr erfolgreiche Thätigkeit bis ju feinem Lebensende entfattete. Als Candesgeologe stellte er viele geologische Kartenblätter nebst Erläuterungen namentlich in der Saarbruder Begend und des Thuringer Waldes fertig, feste aber auch ununterbrochen mit unermüdlichem Fleiße seine palaontologischen Forschungen und Publicationen fort, wobei er an dem Grundsat jesthielt, daß es die Aufgabe der Berfteinerungstunde fei, die organischen Ueberrefte instematisch zu beleuchten, ihre Bermandtichaft zu noch lebenden Formen jestzustellen und durch die Ermittelung ihrer geologischen Bertheilung in ben Gesteinsschichten Unhaltspuntte ju gewinnen, um gleich= und ungleichalterige Gebilde ju erfennen. Bon feinen gablreichen in Diefer Richtung ausgeführten Arbeiten fonnen bier nur einige wenige ber wich= tigsten hervorgehoben werden wie: "Ueber die Entwicklung der sofsilen Floren in den geologischen Berioden" (1877); "leber Steinkohlen Calamarien (1876 bis 1884); "Flora des Rothliegenden von Wünschendorf" (1879); "Beitrage über die vertitale Verbreitung der Steinkohlenpflangen" (1881); "Aus der Rlora ber Steinkohlenformation" (1882) mit zahlreichen Abbildungen, welche dem praktischen weniger paläontologisch geübten Bergmann eine leicht auszuführende Orien= tirung ermöglichen; "Die Steinfohlen-führenden Schichten am Bargrande" (1883); "Beiträge gur fossilen Flora I-IV" (1888); "Die Sigillarien der preuß. Steintohlengebiete" (1887) u. f. w. Schon feit 1882 begann 2B., der fich nie einer festen Gesundheit zu erfreuen hatte, ernftlich zu frankeln. Bergebens fuchte er Beilung in Babern und an füdlich gelegenen Orten, wie in San Remo, wo er das Erdbeben bom Februar 1887 erlebte und in einer feiner letten Publicationen schilderte. Er erlag endlich seinem Leiden am 4. Juli 1890 in Schleudig bei Halle a. S.

Reues Jahrb. f. M., G. u. P. 1891, I. v. Gümbel.

Weiß: Andreas Christoph Philipp W., Dichter und Jugendschrifteller, wurde am 21. October 1813 zu Ermrenth, einem jüng Stunden nordöstlich von Nürnberg gelegenen Dorse geboren, nachdem wenige Tage vorher sein Vater, ein Barbier, in der Schlacht bei Leipzig den Heldentod gestorben war. Die Kinderziahre verlebte er bei seiner Mutter und Großmutter im heimathlichen Orte. Ein Graf v. Pückler-Limpurg auf Burgsarrnbach bei Fürth, dem die Tante des Knaben zur linken Hand angetraut war, versprach, dem vaterlosen Knaben eine

aute Ergiehung geben ju laffen; als aber ber fruhe Tod bes Grafen bie Er= fullung diefes Bersprechens vereitelte, mußte fich Christoph mit dem Unterricht in einer Nürnberger Boltofchule begnugen. In feinem 14. Jahre tam er erft gu einem Barbier und darnach, weil er eine unüberwindliche Abneigung gegen biefen Beruf zeigte, zu einem Drecholermeifter in die Lehre, machte eine vierjährige Lehrzeit durch, die reich an Bedrängnissen und Entbehrungen war, und ging bann auf bie Wanderichaft. Reich an Lebengerfahrung und in feinem Sandwerf tuchtig ausgebildet, fehrte er nach Rurnberg gurud, machte fich hier feghaft und genoß als Runftbrecheler in Elfenbein und Berlmutter bis an feinen Tob allgemeiner Achtung. Inzwischen hatte fich W. auch burch verschiedene Proben pon feiner Begabung für Iprifche Dichtfunft in ben litterarischen Rreifen Rurnbergs bekannt gemacht; besonders nahm sich seiner der Buchhändler Julius Merz an, der Gründer und Borftand des Litterarischen Bereins in Nürnberg, indem er B. diesem Berein zuführte, seine Dichtungen verlegte und seinem Talente überhaupt die Bahn öffnete, fich geltend zu machen. So ericbienen denn feit 1845 von B. verschiedene Arbeiten, wie "Gedichte" (1845); "Blüthen und Gin Inrifch-episches Zeitbild aus bem 16. Jahrh." (1853); "Der lustige Essenschmied. Ein Wander= und Stromerleben in poetischen Bilbern" (1858); "Dir. Gin Liederchflus" (im Berein mit Julius Merg, 1857); "Aus dem Bolfsleben" (Autobiographie 1863); "Aus dem Leben und der Natur. Gedichte in hochdeutscher Sprache und Rürnberger Mundart" (1864); außerdem in Nürnberg, Stuttgart und Glogau eine große Zahl von Kinderschriften. ftarb in Rurnberg am 2. October 1883.

Handschriftliche Mittheilungen. — Joh. Priem, Konrad Grübel und seine Nachfolger in der nürnbergischen mundartlichen Dichtung, 1878, S. 182 ff. Franz Brümmer.

Beiß: David B., Rupferstecher, murde am 15. Januar 1775 ju Strigno bei Roveredo in Südtirol geboren. Schon als Kind Anzeichen seiner Begabung für die Runft verrathend, fam er, mit Empfehlungsichreiben versehen, im Jahre 1790 nach Wien, wo sich der Hojagent Franz Edler von Castelrotto seiner annahm, so daß er sich unter der Leitung des berühmten Quirin Mark der Rupjerstecherei widmen und unter hubert Maurer und dem Director Füger an der Afademie zum Maler ausbilden fonnte. Er hatte das Glück, bald eine Reihe gewinnbringender Auftrage zu erhalten und fah fich dadurch in den Stand gefett, die Mittel fur eine Reife nach Italien guruckgulegen, auf ber er namentlich die reichen Runftichate Rome eingehend ftudirte. Nach feiner Rudtehr ließ er fich in Wien häuslich nieder und fand bald eine folche Menge bon Beitellungen, daß er zu den beschäftigtsten öfterreichischen Rupferstechern zählte. Er bevorzugte die Bunctirmanier, verstand sich aber auch auf die übrigen Arten des Kupserstiches und arbeitete nach Erfindung des Stahlstiches auch in dieser Technik. Lektere wandte er namentlich bei Porträts an, die er zum Theil nach Delgemälden anderer Runftler mit großer Gemiffenhaftigfeit ausführte. seiner besten Arbeiten wurde sein lettes größeres Blatt "Das Gewitter" nach Kendi, das der Wiener Kunstverein im J. 1842 als Berloosungsblatt auswählte. 2B. ftarb zu Wien im 3. 1846.

Bgl. Oesterreich. National-Enchstopädie VI, 59, 60. Wien 1837. — G. A. Nagler, Neues allg. Künstler-Lexicon XXI, 256, 257. München 1851. — Wurzbach LIX, 93—97. H. Lier.

Weiß: Friedrich W., Geograph, geboren am 2. September 1821 zu Bamberg, † am 1. November 1868 zu München. Nach Beendigung der Schulsstudien trat W. mit achtzehn Jahren als Junker — etwa dem jehigen Portepeesjähnrich zu vergleichen — in das bairische Heer ein und wurde darin 1840

Unter-, 1848 Oberlieutenant, 1853 Hauptmann. Bald darauf wurde er vom 2. Insanterieregimente, dem er bis dahin angehört hatte, zum Generalquartiers meisterstabe versetzt und avancirte in demselben rasch (1861 Major, 1866 Oberstelieutenant, 1867 Oberst). Seinen wissenschaftlichen Neigungen entsprechend, war er ein Jahr vorher zum Director des militär-topographischen Bureaus ernannt worden, während er zuvor an der Kriegsasademie Borlesungen über Geographie und einleitende Disciplinen zu halten gehabt hatte. Im J. 1856 sührte ihn ein eigens hiezu genommener Urlaub behus sachlicher Studien nach Berlin. Den Krieg von 1866 machte W. als Generalstabsches des Reserve-Cavalleriecorps mit, und als der Minister von der Psordien zum Abschlusse der Friedensverhandlungen sich nach der preußischen Hauptstadt begab, wurde ihm W. als militärischer Kathgeber beigegeben. Seine mannichsachen Verdienste sprachen sich äußerlich in einer Anzahl ihm verliehener Ordensdecorationen aus.

Geographische und geologische Studien hatten fur 2B. von jeher besonderen Reig und veranlagten ihn zu mehrfachen litterarischen Berfuchen, welche durchweg einen scharfen Denker erkennen laffen, der fich nur freilich von den durch A. v. humboldt und Elie de Beaumont in die Biffenschaft hineingetragenen Anfichten in seinem eigenen Urtheile einigermaßen bestimmen ließ. Seine orologischen Auffage, welche er im "Ausland", in ber "D. Bierteljahreichrift", in Leonhard's "Sahrbuch" niederlegte, geben barauf aus, in den Streichungsrichtungen der Erdgebirge mathematische Gesehmäßigfeiten nachzuweisen. dies auf Schwierigkeiten ftogt, jo werden diefelben durch hinweis auf eine Achsenverschiebung ber Erdachse zu heben gesucht, vor welcher die "Urmeridiane" und "Urparallelen" mit jenen Richtungen übereingeftimmt hatten. Als felbst= ftandiger Schriftfteller trat 2B. in einem Berte ("Die Gefete der Satelliten= bildung, Ginleitung gur Beschichte der Erde", Gotha 1860) hervor, welches bie Mangel der tosmogonischen Sypotheje von Rant = Laplace und deren Erfetung durch eine volltommenere Theorie jum Gegenstande hatte. Der Autor bewährt fich hier als geschickter Mathematiter und fpricht manch gutreffenden Gedanten aus, doch tonnte die angewandte Methode nicht zu dem gewünschten Ziele führen. Wenn 3. B. auf Grund einer neuen Berechnung dem Uranus fünfzehn Monde zugeschrieben werben, mabrend er beren boch nur vier wirklich gablt, fo liegt ein unausgleichbarer Gegenfak zwischen Speculation und Beobachtung vor.

Poggendorff, Biogr.-sitt. Handwörterbuch 3. Geschichte d. exacten Wiffensichaften, 2. Bd., Leipzig 1863, Sp. 1289. — Personalact des tgl. bair. Kriegsministeriums (durch welchen verschiedene irrthümliche Angaben Poggensborff's berichtiat werden fonnten).

Weiß: Gebhard W., Bregenzer Dialektdichter, wurde am 3. Januar 1800 zu Bregenz als Sohn eines Flaschners geboren, der den reich begabten Knaben trotz seiner Neigung zu einem fünstlerischen Beruf für die Erkernung seines eigenen Handwerks bestimmte. Als die Lehrzeit beendigt war, begab sich W. auf die Wanderschaft, die ihn dis nach Wien sührte. Heingekehrt nach Bregenz ließ er sich hier als Klempnermeister nieder, verheirathete sich und suchte sich durch seine Hantirung redlich zu ernähren. Aber die Zeiten waren schlecht, er kam nicht nur nicht recht vorwärts, sondern gerieth in Schulden und mußte sogar im J. 1864 sein Haus und Hein aufgeben, um eine Wagmeistersstelle anzunehmen, die ihn wenigstens vor Nahrungssorgen schützte. Dafür aber stellten sich bald die Leiden des Alters bei ihm ein. Er erkrankte an dem grauen Staar und erlag am 9. Januar 1874 einem schmerzhaften Blasenleiden. Trotz seiner kraurigen Ersahrungen verlor W. den Muth nicht. Er wußte sich immer wieder zu tröften, da er sich auf die Kunst verstand, in der Poesie seine

Leiden zu vergessen und durch seinen Humor sich und andere zu ergößen. Seine "Gedichte in Bregenzer Mundart und reindeutscher Sprache", die er im Jahre 1872 bei Flatz & Strobel zu Dornbirn erscheinen ließ, zersallen in "politische Rügelieder, Bregenzer Geschichten, Scherze und Idullen und in patriotische Gedichte oder Kaiserlieder". Er hat im ganzen 64 Nummern sertig gebracht, von denen 43 im Bregenzer Dialest gehalten sind. Diese Gedichte bilden die poetische Chronis von Bregenz und umsassen die Jahre von 1849 bis 1866. Sie zeichnen sich alle durch Frische und Lebendigkeit aus und erscheinen als der Ausdruck eines schlichten, grundehrlichen Gemüthes, das der höheren Kunst sreilich sernsteht, das sich aber auf die Densweise des Volkes versteht und seine Sprache zu reden weiß.

Bgl. E. Winder, Die vorarlbergische Dialektdichtung. (Abdruck b. Programme bes f. k. Staatsghmnasiums Innsbruck aus b. Jahren 1887—1890.) Innsbruck 1890. S. 49—72. H. Lier.

Beiß: Georg Bernhard 28. murbe am 13. September 1798 gu Königsberg i. Br. geboren als jüngster Sohn des Bfarrers an der Altstädtischen Rirche daselbst, Superintendent Dr. th. Johann Gottlieb 28. Diefer ftammte aus Schlefien, wo er 1762 als Sohn des Organisten in Konradswalde bei Brieg Seine hobe muntalische Begabung verschaffte dem gang Unbegeboren war. mittelten, als er, burch Rant's Ruf angezogen, nach Konigsberg ging, um Theologie zu ftudiren, einigen Erwerb durch Musikstunden. Rachdem er sechs Jahre als Landpfarrer gewirft, murbe er im 3. 1797 nach Ronigsberg berufen und dort wurde ihm sein jüngster Sohn geboren, dem nach vier Jahren noch die einzige Tochter (Ernestine) folgte. Gin großes Berdienst erwarb er sich durch die Begrundung einer Töchterschule, an der es damals noch in Königsberg jo gut wie gang fehlte; er hat biefelbe, auch nachdem der Magiftrat fie übernommen, bis an fein Ende unter allgemeiner Anerkennung geleitet. Auch durch die Berausgabe von allerlei Schulbuchern, insbesondere einer Fibel und eines Religions-

büchleins hat er fich verdient gemacht.

Sein Sohn studirte nach Absolvirung des Altstädtischen Chmnasiums, das unter dem Directorat eines Sohnes Samann's ftand, 1815-18 auf der Albertina Theologie; aber er beichrantte fich feineswegs auf die theologischen Borlefungen, die wenig Anregendes gehabt zu haben scheinen. Er hörte mit Borliebe Geschichte, Mathematit, Aftronomie (bei Beffel), Philosophie (bei Berbart); fein Hauptinteresse sessette die Philologie, sodaß er lange Zeit der Senior des Lobed'schen philologischen Seminars war. Auch er war nicht ohne mufikalische Begabung und hat sich namentlich im Geigenspiel viel geübt, insbesondere aber hatte er das ungewöhnliche padagogische Talent feines Baters geerbt. Schon als Schuler begann er Privatunterricht zu ertheilen, als Student übernahm er eine Hülfslehrerstelle an der Töchterschule seines Baters. Das Militärjahr, das damals noch sehr geringe Anforderungen stellte, hat seine Studien und Arbeiten kaum unterbrochen. Eben hatte er fein erstes theologisches Examen bestanden (1819), als fein Bater, von der ganzen Stadt betrauert, starb. Fitr ihn war es ein harter Schlag. Er hatte an die atademische Carriere gedacht. Dazu fehlten ihm nun ganglich Die Mittel, daher ließ er fich im folgenden Jahre, nachdem er die Lehrerprüfung bei dem Confistorialrath Dinter bestanden, als ordentlicher Lehrer an der Tochterschule anstellen. 3m 3. 1821 promovirte er auf Grund einer Dissertation "De arte poetica Horatii" nach wohlbestandenem Examen als Dr. der Philosophie.

Der Bater war ein milber Rationalist aus der Kantischen Schule gewesen, dessen weihevolle Kanzelberedsamkeit die Dürstigkeit der Theologie, die er dort gelernt, zudeckte, auf der Universität hatte W. nur den ödesten Rationalismuskkennen gelernt. Da wurde der Prediger Ebel als Diakonus an die Altskadt be-

rufen, beffen hinreifende Beredtfamfeit die Enabe Gottes in Chrifto in biblifcher Rraft und Fulle verfündigte und im Gegensat gur todten Orthodoxie, wie gu einem gefühlsfeligen Bietismus auf ben Ernft ber Befehrung ju Chrifto brang. Mit bem Bruder bes Predigers Dieftel, ber im gleichen Sinne mit Gbel wirfte, verband 2B. eine innige Freundschaft, die durch die Berbeirathung deffelben mit feiner Schwester fich ebenso besestigte, wie dadurch, daß beibe Freunde in dem burch jene Brediger gewechten auf ernfte Beiligung abzielenden Schriftglauben die Kraft und den Frieden ihres Lebens fanden. Sein gesunder Schariblick, wie seine eminent praftische Begabung und der theologische Ginflug Olehaufen's, der damals an der Universität wirkte, bewahrte W. völlig por den mystisch-sectirerischen Abwegen, welche die Gbel-Dieftel'iche Richtung bald einschlug. 3m J. 1822 betheiligte er fich lebhaft an der Stiftung des Königsberger Missionsvereins, deffen Secretar er bis ju feinem Ende gewesen ift. Durch das Ronigsberger Miffionsblatt, das er herausgab, durch eine umfassende Correspondenz mit den Missionsfreunden in der Broving, wie mit den aus ihr gewonnenen, bald in verschiedenen Welttheilen wirkenden Missionaren, durch die Missionsfeste und Missionsstunden, die er einsührte, hat er die Bereinssache aufs fräftiaste gefördert und in der gangen Proving popular gemacht. Damals freilich galt die Miffionsfache als ein Zeichen des schlimmsten Dietismus, und bald stellte ihm der Magistrat die Alternative, entweder fein Lehramt oder das Secretariat im Missionsverein niederzu= Allerdings murde der Sache nach feinem Antwortschreiben feine weitere Folge gegeben; aber er schritt doch jum zweiten theologischen Examen und wurde 1826 jum ftabtischen Silfsprediger ordinirt. Alle er im folgenden Jahre jum Divisionsprediger bei der ersten Armeedivision berufen wurde, nahm er für immer von der Schule Abschied. Inzwischen hatte er sich 1824 mit Friederike geb. Fischer verheirathet, die ihm aber, nachdem fie ihm eine Tochter und einen Sohn geschenkt hatte, schon 1829 durch den Tod entriffen ward. Um die Erziehung der beiden Rinder ficher ju ftellen , jog 20. mit feinem Schwager Dieftel jusammen, dem seine Schwester zwei Sohne und zwei Töchter geboren hatte. Aber auch als berfelbe balb barauf ftarb, führte ihm die verwittwete Schwester ben Haushalt, sodaß ihre vier Kinder mit seinen zwei als Geschwifter auswuchsen. Um 9. October 1831 wurde er in das Pjarramt an der Tragheimer Kirche ein= geführt, in dem er 36 Jahre lang fich mit unermublichem Gijer bem Aufbau des Gemeindelebens gewidmet hat.

B. war fein Modeprediger, der durch glanzende Gaben bestach; aber die Klarheit und Kraft seiner evangelischen Seilsverkündigung und der Ernst seiner herzandringenden Mahnung zu Buße und Heiligung sammelte einen immer wach= fenden Kreis von treuen Anhängern um seine Kanzel, der sich aus der Zahl seiner begeistert an ihm hängenden Confirmanden, deren Unterricht er seine ganze feelforgerliche Liebe widmete, jährlich neu ergänzte. Er jührte zuerst Bibel- und Missionsstunden, Passionsandachten und Sylvestergottesdienste ein, die damals in Königsberg etwas völlig Reues waren, er gründete 1840 die erste Tragheimer Rleinkinderschule, der ichon 1852 eine zweite folgen mußte, er betheiligte fich überall an dem immer reicher fich entfaltenden chriftlichen Bereinsteben. ihm besohlenen Clementarichulen, ingbesondere der Tiepolt'ichen Stiftsichule, nahm er fich mit großer Liebe an, schon 1827 war er jum Mitgliede der städtischen Stadtichuldeputation ernannt worden, die ihm namentlich die Aufficht über die Privattochterschulen übertrug. Er gab auch einen "Rern der deutschen Sprachlehre für Boltsschulen" heraus, der mehrere Auflagen erlebt hat. Immer weiter aber behnte fich der Rreis feiner Wirtfamfeit aus. Dem Generalfuperintendenten D. Sartorius war er eng befreundet, und er galt in der Proving als feine rechte Sand. Er beforgte 1842 eine neue Ausgabe bes alten Quandt'ichen Gefangbuchs,

das mit seinen unversälschten Liedern ein großer Segen für die Provinz geworden ist. Als im J. 1844 die ersten außerordentlichen Provinzialspnoden zusammentraten, wurde er zum Schriftsührer der preußischen erwählt. Gegen den Divisionsprediger Rupp, dessen Auftreten gegen die Symbole das kirchliche Leben ausstiesste erregte, gab er 1845 eine schneidige Schrift heraus: "Bom rechten christlichen Glauben. Antithesen gegen Rupp." Auch zum Mitgliede der Generalsynode von 1846 wurde er berusen und hat als Schriftsührer derselben ihre Verhandlungen herausgegeben. Es war characteristisch für seine Auffassung der Orthodozie, daß er sich auf der Synode zu der Gruppe Nitzsch-Müller-Dorner hielt; mit dem letzteren, der damals Prosesson, der ühn kennen und schähen gelernt hatte, hat noch lange nachher mit ihm in Correspondenz gestanden. Er soll zum Mitgliede des damals geplanten Oberconsistoriums außersehen gewesen sein, das freilich die Revolution von 1848 bearub.

In anderer Beife follten die fturmischen Bewegungen diefes Jahres 28. den Unlaß geben, feine reichen Gaben in vollem Umfange zu entfalten. bem Unfturm ber außersten firchlichen Linten und ber Agitation ber freien Gemeinden, wie gegenüber ben bedrohlichen Planen ber wechselnden Trager des Cultusminifteriums galt es alle auf positivem Boden Stehenden unter Beiftlichen und Laien zu gemeinsamer Action zu vereinigen. Bu diesem Zwecke belebte 2B. Die Pastoralconfereng ber Proving wieder, er regte Conferengen von Beistlichen und Nichtgeiftlichen in der Proving an und begründete den Evangelischen Berein in Köniasberg, aus dem später der Stadtverein für innere Miffion bervorging. Ueberall war er, wie selbstverständlich, der Borsitzende und wußte mit ebenso feinem Zact wie großer Festigkeit die Angriffe der Freigemeindler abzuschlagen, welche diefe firchlichen Versammlungen zu ftoren suchten. Das "Evangelische Gemeindeblatt", für daß er ichon früher viel geschrieben, übernahm er feit 1849 gang und machte es zum Organ ber gesammten positiven Beiftlichfeit. hier fonnte er seine milde, ohne jede pietistische Engherzigkeit auf lebendiges Christen= thum bringende Orthodoxie, feine befondere Babe für würdige Ausgestaltung des Bottesbienftes, wie feinen vorbildlichen Gifer in Seelforge und driftlicher Bereinsthatigfeit nach allen Seiten bin ju ben fruchtbarften Unregungen verwertben. Seit er 1849 ben Rirchentag und Congreß für innere Mission in Wittenberg besucht hatte, trat er mit allem Eiser auch für diese Liebesarbeit ein. In seiner Gemeinde organisirte sich der erste Parochialverein für innere Mission, in ihr wurde der erste Stadtmiffionar angestellt. Wie unter feiner Fuhrung das Gemeindeblatt, die Bastoralconiereng und der Missionsverein die gesammte Provinzials geistlichfeit mit einem festen Bande umfchlang, zeigte fich befondere barin, daß die in den andern Provinzen jest sich entwickelnden einseitigen Barteibildungen von confessioneller, wie von liberaler Seite in Preugen feinen Jug fassen tonnten. Damit hing es zusammen, daß die damals zur sacultativen Aneignung dargebotene firchliche Gemeindeordnung, für die W. von vorn herein mit warmem Interesse eintrat, fast nur in dieser Provinz beinahe vollständig durchaeführt So war es im Grunde nur die officielle Anertennung der leitenden Stellung, die er längst in der Provinzialfirche erlangt hatte, als er 1851 jum Mitgliede des Confiftoriums ernannt wurde. 2B. entwickelte in diefer Stellung ein nicht gewöhnliches Verwaltungstalent, ihm war die Actenarbeit bald ebenso lieb, wie feine geiftliche Thatigfeit. Unermudlich war er in der Organisation der Generalfirchenvisitationen, durch die er weite Rreise der Proving mit Stromen lebendigen Waffers zu befruchten fuchte. In den theologischen Prufungen hatte er besonders die Beurtheilungen der Predigten und Katechesen der Candidaten; hier lernte er die besten Rrafte fennen, die er an die rechten Stellen zu bringen

wußte. Im J. 1855 gab er das Religionsbüchlein seines Waters in ganz neuer Umarbeitung heraus, das ein Menschenalter hindurch die Grundlage für den Consirmandenunterricht in der Provinz geblieben ist. Ein Auszug aus demsselben und ein Spruchbüchlein drang wol in 100000 Exemplaren in die Volkssichulen ein. Im politischen Leben gehörte W. der streng conservativen Partei an, der es nicht leicht wurde, sich in das neue constitutionelle Leben hineinzussinden. Nicht nur hat er, natürlich anonym, für das Organ dieser Partei viel geschrieben, sondern auch in dem "Preußischen Volksstreund", einem weitverbreiteten Volksblatt, das diese Richtung vertrat, hauptsächlich die Feder gesührt, wobei er eine bedeutende Gabe packender volksthümlicher Darstellung entwicklte. Seine umfassende Wirksamteit wurde auch Allerhöchsten Ortes durch die Verleihung des Rothen Adlerordens 4. Classe, später durch die des Kreuzes des Hohensollernschen Hausordens anerkannt. Was er bei alledem seiner Tragheimer Gesmeinde war und blieb, zeigten die zahlreichen Liebesbeweise, die ihm bei seinem 25iährigen Jubiläum an derselben (1856) zu theil wurden.

Als im 3. 1867 der Oberconfiftorialrath Dr. Defterreich ftarb, erhielt 28. die volle geistliche Rathestelle im Consistorium und trat zugleich als geistlicher Rath in die Regierung ein. Die außerft muhfame Bearbeitung der Kirchfpiels einrichtungen, Umpfarrungen, Stolgebührentaren und dergl. schuf ihm eine so umfaffende Actenarbeit, bag er feine Pfarrftelle aufgeben mußte und zum zweiten Hofprediger an der Schloftirche ernannt wurde. Im Jahr darauf erhielt er den Rothen Adlerorden 3. Classe mit der Schleife und den Titel eines Oberconsistorials Bu seinem 50jährigen Amtsjubilaum ehrte ihn 1870 die theologische Facultät durch die Berleihung der theologischen Doctorwurde und die Provinzial= geiftlichteit durch die Ueberreichung eines werthvollen Chrengeschents. vier Jahre hat er fich mit ungeschwächter Kraft und unermudlichem Gifer den Arbeiten Diefes umfaffenden Amtes widmen tonnen. 3m 3. 1871 zeigten fich die erften Spuren eines Leidens, das feine Befundheit untergrub. Es maren nicht die katharrhalischen Affectionen, um deretwillen er oft Salzburg oder Ems zur Cur hatte aufsuchen muffen; es war die Folge einer Ueberarbeitung, die seine Rräfte verzehrte. 216 im 3. 1873 noch ein qualendes Flechtenleiden hingutrat, fah er fich genothigt, um feine Entlaffung aus dem Confiftorium zu bitten, die ibm unter Bezeugung der marmften Unerfennung und Berleihung des Kronenordens 2. Claffe zu theil wurde. Er bat dieselbe nicht mehr lange überlebt, in ber Frühstunde des 11. October 1873 ift er in den Armen seiner einzigen Tochter enticblaien. Sein alter Freund, der Superintendent D. Wald, hielt ihm die Leichenrede. Un feinem Grabe trauerte die alteste Tochter der mit der jungeren vor ihm heimgegangenen Schwefter, Frau Superintendent v. Behr, und ihre beiben Brüder, deren einer (L. Diestel) Brofesfor der alttestamentl. Exegese in Tübingen, ber andere (G. Dieftel) Profeffor am Bigthum'schen Gymnafium in Dresden mar, endlich der aus Riel, wo er eine Professur der neutestamentl. Exegese betleidete, herbeigeeilte einzige Sohn. Daß diefer das Ziel, wonach er fich einft gesehnt, erreicht hatte, ift ihm eine ftete Lebensfreude gewesen.

Bernhard Weiß.

Beiß: Georg Friz W., Hojopernfänger und Philolog, wurde am 5. Februar 1822 in Chrenfriedersdorf geboren. Seine Borbildung erhielt er auf der Volksschule seiner Vaterstadt und bezog dann im J. 1836 die Thomassichule zu Leipzig, wo er durch den Ginfluß von Männern wie Stallbaum und Jahn für das Studium der Philologie begeistert wurde und als Mitglied des Thomanerchors unter der Leitung Weinlig's seine musikalischen Fähigkeiten entwickelte. Nach Absolvirung des Gymnassums bezog er die Universität, wo er auf Wunsch seines Vaters neben seiner Lieblingswissenschaft der Philologie auch

570 Beiß.

bie Aurisprudeng zu ftudiren anfing. Mangel an Mitteln zwang ihn, fich feinen Lebensunterhalt durch Ertheilung von Brivatunterricht zu verdienen. Seine Erholung fand er auch auf der Universität in der Pflege der Mufit. Er trat bem Universitätsgefangsverein Paulus bei und trat bei den Aufführungen desfelben häufig als Solobaffift auf. Als er im Sommer 1849 eine Sommerreife nach Dregden und ber fachfischen Schweiz unternahm, lernte er bei biefer Belegenheit den Opernregiffeur des Dresdner Softheaters Schmidt fennen, der ihn bewog, fich bem Intendanten v. Lüttichau vorzustellen. Da 2B. diesem gefiel, engagirte er ihn fofort für tleinere Bartien und übertrug dem Italiener Barbieri Die weitere Ausbildung feiner Stimme. Der Bunfch, auch in größeren Rollen nich verfuchen gu tonnen, bestimmte 2B. im 3. 1853 ein Engagement in Gorlik anzunehmen, bon wo er als erfter Baffift und Bagbuffo an bas Theater in Koniasberg in Ditbreugen fam. Sierauf absolvirte er Gaftspiele in Raffel, Brunn, Stralfund und Roftod und ließ fich im 3. 1857 bon bem Director Schrammed für St. Beteraburg engagiren. Da fich jedoch bas Unternehmen Schrammed's zerschlug, fab fich 2B. genothigt, eine Zeit lang in Dresben gu privatifiren. Sier fang er ohne vorherige Brobe am 1. August 1857 in der Bauberflote die Rolle des erften Sprechers und murde jofort wieder an bas Dresdner Runftinftitut verpflichtet, um ihm fortan bis zu jeiner Benfionirung ununterbrochen anzugehören. Er wirfte an ihm fowol als Sanger wie als Schauspieler, in der Oper wie im Trauerspiel, im Schauspiel, Luftspiel und in der Poffe und übernahm ebenso gern die fleinsten Rollen, wie er fich auch in ben größeren Aufgaben, die ibm anvertraut murden, und als Oratorienfanger auszeichnete. Reben feiner Runft blieb er aber unausgefett bem Studium feiner Lieblingemiffenschaft, der claffifchen Philologie, treu, der er jede freie Stunde widmete. "Während der Proben auf dem Theater fah man ihn faft regelmäßig, wenn er nicht in Anspruch genommen war, hinter ben Couliffen mit ber Lecture eines lateinischen ober griechischen Schriftstellers beschäftigt". Als Frucht biefer feiner Studien haben wir die lebersetung der "attischen Rachte des Aulus Gellius" angufeben, die im 3. 1875-1876 erichien und ihm die Ernennung gum Doctor ber Philosophie durch die philosophische Nacultät der Universität Leipzia eintrug. Im engiten Zusammenhang mit dieser lebersetzung stand die Ausarbeitung eines umfänglichen "Index Gellianus", bem die große Ausgabe des Gellius bon M. Bert ju Grunde liegt, und der "ein Dentmal ftaunenerregenden Fleifes und feltener Gemiffenhaftigteit" darftellt. Trot feiner miffenschaftlichen Brauchbarteit und Gediegenheit ift das Werk noch nicht gedruckt, da W. feinen Ber= leger dafür finden fonnte. Rachft Gellius intereffirte 2B. vor allem ber Spatlateiner Apulejus von Madaura. Er überfette ben "golbenen Gfel" und bie "Apologie" diefes Autors, lettere nach dem Text von G. Krüger, fonnte aber die Worte felbft nicht mehr niederschreiben, fondern mußte fie auf dem Rrantenbette seiner Frau in die Feder dictiren , sodaß das Werk erst nach seinem Zode (Leipzig 1894) im Drud erscheinen fonnte, mahrend die Uebersehung bes "goldenen Gjels" noch nicht veröffentlicht ift. — In seinem Leben erwies sich 2B. als ein tadellofer Charafter von feltener Gutmuthigfeit. Seit dem Jahre 1865 gehörte er dem Freimaurerbunde an, in dem er eine angesehene Stellung ein= Er ftarb am 14. Märg 1893 zu Riederlöfinig, wohin er fich nach seinem Abgang von der Dresdner Hojbühne zurückaezogen hatte und wurde auf dem Trinitatistirchhof zu Dresden begraben.

Bgl. Tagebuch d. Königl. Sächj. Hoftheater v. J. 1882. Schauspiels steunden gewidmet v. Friedr. Gabriel u. Fr. Rößler. 66. Jahrg. Dresden 1883. S. 74—80. — Die Apologie des Apulejus von Madaura. Zum ersten Male übers. v. Frig Weiß. Leipzig 1894. S. V-XIV. — Dresdner Geschichtsblätter 1893, hag. v. Ber. f. die Gesch. Dresdens. Nr. 3, S. 88. H. Lier.

Beiß: Johannes B., Buchdruder ju Bittenberg in ber Rejormations= zeit und Prototypograph von Berlin. Ueber feine perfonlichen Berhaltniffe weiß man nichts. Da aber in der Wittenberger Matrifel unter dem 1. Mai 1520 ein Joannes Weiss de kranach (Kronach) bambergen. dioc. fich eingetragen findet, ber fpater unter den Baccalaureen und Magistern nicht wieder portommt, so ist es recht wohl möglich, daß wir hier den spateren Druder vor uns haben. Trifft bies zu, fo mar er ein Landsmann des Malers Lucas Cranach, ber nach den neueren Forschungen, besonders D. Anaafe's (f. Centralblatt für Bibliothetswefen. Jahrg. VII, 1890, S. 196) mit bem Goldschmied Chriftian Doring ausammen auch eine Druckerei in Wittenberg besaß. Ja, der Umstand, daß dies in die Jahre 1523-25 fiel und 28. in letterem Jahr feine Thatigfeit als felbständiger Druder begann, legt die Bermuthung nabe, letterer mochte der Beichaftsnachfolger seines Landsmannes geworden sein. Doch bestätigt sich dies, soweit uns die Bergleichung der beiderseitigen Drucke möglich war, nicht. Rach Franck (fiehe A. D. B. XIX, 278) erscheint W. 1525 ansänglich in Verbindung mit Michael Es tann bies aber nicht lange gedauert haben, denn noch in demfelben Jahr drudte er für fich allein. Die Thatigkeit, Die er fortan entwickelte, hielt fich übrigens in bescheidenen Grenzen — wir haben bis jett aus der ganzen Beit feines Wittenberger Aufenthalts nur 30-40 Drude gufammenftellen fonnen, darunter viele kleinere Schriften Luther's —; doch war sie bedeutend genug, um ihm die Ehre ju verschaffen, die Buchdruckertunft in Berlin einzuführen. Rachdem nämlich Kurfürst Joachim II. von Brandenburg 1539 fich zur Resormirung ber Rirchen feines Landes entschloffen hatte, berief er gur Beforderung Diefes Wertes unfern 2B. mit feiner Druckerei nach Berlin, wo bis dahin noch nie eine Breffe thätig gewesen war; benn für das früher behauptete Borhandensein einer folden in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts hat fich ein Beweiß nicht er-Bugleich ertheilte der Rurfürst bem Druder, der Unfang 1540, bringen lassen. wenn nicht noch Ende 1539 eintraf, das buchhändlerische Monopol für fein Das erfte Buch, bas W. in Berlin drudte, war die "Rirchen Ordnung im Churfürstenthum der Marten ju Brandenburg" bon 1540 (2. Ausgabe, ebd. 1542), der noch im gleichen Jahr die "Reformation Churfürstlicher gnaden gu Brandenburg Cammergerichts zu Coln an der Sprem" und einige andere Sachen folgten. 3m gangen gablt Friedlander bis 1544 einschließlich 14 Erzeugniffe ber Berliner Preffe Diefes Meisters auf, darunter namentlich Schriften von Joh. Agricola (Cisleben); Potthaft gibt ihre Zahl auf "gegen zwanzig" an, ohne sie im einzelnen aufzuführen. Rach 1544 verschwindet W. und mit ihm verschwindet ber Buchdruck für die nächsten dreißig Jahre aus Berlin. Daß der Meister anderswohin gezogen sei, ist so gut wie ausgeschloffen; höchst wahrscheinlich ift er 1544 oder gleich nachher gestorben.

Bgl. Eichsfeld, Relation vom Wittenbergischen Buchdrucker-Jubiläo, 1740, S. 117 jg. (Die hier verzeichneten Wittenberger Drucke des Meisters sinden außer durch Friedländer — s. nachher — namentlich durch Weigel-Kuczynski, Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium, 1870—84, Cregänzung). — Friedländer, Beiträge zur Buchdruckergeschichte Verlins, 1834, S. 6—21. — Potthast, Geschichte der Buchdruckerfunst zu Verlin im Umriß u. Geschichte der Familie v. Decker (unvollendet), S. 6—9. (Das bei Rothe Scholz, Thesaurus symbolorum etc., 1730, Nr. 470 J. W. zugeschriebene Druckerwappen kann seinem Stil nach überhaupt nicht der ersten Hälste des 16. Jahrhunderts angehören.)

Beiß: Johann Baul B., Mitarbeiter Bingendorf's bei der Begrundung der Brüdergemeine, wurde am 20. Januar 1695 zu Nürnberg geboren. Rind auf in den Anschauungen des ftrengen Lutherthums aufgewachsen, ging er, nachdem er in Nürnberg zum Kaufmann ausgebildet worden war, im N. 1715 nach holland, wo er fich in Umfterdam niederlaffen und ein Gefchaft begrunden Bon da aus begab er fich auf Reifen, fehrte aber bon Benua aus, auf Bunich feines Vormundes, nach Nurnberg gurud, wo er fich verheirathete und mit feinem Schwiegervater David Schober eine Companie : Sandlung begrundete, die er mit Sulfe feiner Berbindungen in Bolland, England und Frankreich bald zu hoher Bluthe brachte. Dennoch fühlte er fich nicht gludlich, da er an Glaubenszweifeln zu leiden hatte, bis er eine Erweckung erfuhr und nunmehr mit den Separirten in Nürnberg zu verkehren begann. Mährend der Michaelismeffe 1727 in Leipzig wurde er durch einen gewissen hans Neißer auf Bingenborf und fein Wert aufmertfam. Seitbem hielt er gur Brubergemeinbe. befuchte Berrnhut im 3. 1734 und nahm an der Abendmahlsfeier der Gemeine 3m 3. 1738 finden wir ihn bei Bingendorf in Marienborn, wo er mit dem Grafen eine ernste Auseinandersekung über Glaubensdinge hatte. Dennoch fonnte er sich nicht entschließen, nach Marienborn zu übersiedeln, da seine Frau bavon nichts miffen wollte. Da 28. in Nürnberg unter ben Erwedten Berfammlungen abhielt, wurde er von der lutherischen Geiftlichkeit bei Rath und Burgermeister benuncirt. Infolge beffen fah fich ber Magiftrat veranlagt, Die Berfammlungen zu verbieten, und 2B. bielt es für angezeigt. Nürnberg zu verlaffen und nach herrnhut zu ziehen (1740), obwol er gegen das damalige Thun und Treiben des Grafen Bingendorf fcmere Bedenten hegte. Indeffen gelang es Bingendorf 2B. von der Aufrichtigfeit feiner Gefinnung ju überzeugen und ihn au bestimmen, daß er die Aufsicht über die Gemeine in Berrenhaag über-Einige Jahre später begleitete er die Gräfin Bingendorf nach Ebersdorf, um ihr bei der Beseitigung ber gegen bie Bruder erhobenen Schwierigfeiten gu helfen. An der Begrundung der Brudergemeine Niesty bei Gorlig nahm 2B. hervorragenden Antheil. Nuch an der Etablirung der Brudergemeine in Livland und der Ginrichtung der drei schlesischen Gemeinden Gnadenberg. Gnadenfrei und Neusalz a. D. half er eifrigst mit. Wiederholt weilte er in Holland und England, da die Bruder fich feiner Gewandtheit in allen ötonomischen Fragen mit großem Bortheil bedienten. Go führte er ein außerft unruhiges Beben, bis er wegen vorgerudten Alters im 3. 1772 alle feine Nemter nieberlegte. Er starb in Herrnhut am 7. September 1779. — 2B. gehörte zu ben Wenigen, die dem genialen Treiben Zinzendorf's energischen Widerstand entgegensehten. Durch feine Aufrichtigfeit und originelle Perfonlichfeit bilbete er ein wohlthuendes Gegengewicht gegen die Ueberschwänglichkeiten des Grafen. Gerade deshalb aber ftand er bei ihm in hohem Ansehen, zumal er sein ansehnliches Bermögen uneigennühig in den Dienst der Brüdersache stellte. Er ist auch ale Liederdichter aufgetreten und hat jum Brüdergefangbuch bes Jahres 1778 die Rummern 635, 9 und 705, 1-3 beigesteuert.

Bgl. Nachrichten aus der Brüder-Gemeine, 1844, 26. Jahrg. Gnadau. S. 750—776. — (Christian Gregor,) Historische Nachrichten vom Brüder-Gesangbuch des Jahres 1778. 2. Aufl. Gnadau 1851. — (E. W. Cröger,) Geschichte d. erneuerten Brüderkirche. Gnadau 1852—1854. (Register.) H. Lier.

Weiß: Johann Gottlieb Christian B., Schauspieler, wurde am 10. September 1790 zu Magdeburg geboren. Da er seine Eltern im zartesten Kindesalter verlor, wurde er von einer Beamtenwittwe erzogen, deren wohlethätigen Ginfluß auf seine Entwicklung er Zeit seines Lebens sehr hoch anschlug.

Mit neun Jahren fah er bas erfte Schaufpiel, Rogebue's Ritterftud "Der Graf pon Burgund". Balb barauf murbe er in die Domichule gebracht und fobann bem Baifenhaus gur Ergiehung überwiefen, wo er nur Lefen, Schreiben und Rechnen lernte. Rach feiner Confirmation fam er bei einem Sandwerter in die Lehre, hielt es aber bei ihm nicht lange aus, da er erfrantte. Im Krantenhause, in das er nunmehr überführt wurde, interessirte sich der amtirende Arat lebhaft für ihn. 2B. ware vielleicht Chirurgus geworden, wenn nicht fein Gonner geftorben mare und fein Nachfolger burch große Strenge ihn abgeschreckt hatte. Er fehrte daber auf die Schule gurud und blieb an ihr bis gu feinem 19. Nahre, in dem er fich entichlog, der Gehülfe eines Leibbibliothefars ju merden. Durch ibn tam er mit einigen Mitaliedern ber Bubne in Beruhrung und fand Belegenheit unter dem Ramen Müller bin und wieder auf dem Magdeburger Theater in fleineren Rollen aufzutreten. Da er bem Director Nabricius gefiel. wurde er von ihm fur feine Truppe engagirt (1811) und spielte nun in Burg, Maadeburg und Schonebed, wo er unter anderen in der Rolle des Frang Moor Bahrend seiner sechsjährigen Zugehörigfeit zu der Magdeburger Ge= fellichaft lernte er Ludwig Devrient, Unzelmann und Iffland gelegentlich ihrer Baftfpiele fennen und gewann unverlöschliche Gindrude von ihrem Spiel. Mit einer Empfehlung von Ludwig Devrient ausgerüftet, begab er fich im 3. 1816 nach hamburg und hatte das Glud an dem bortigen Stadttheater, wo die Ueberlieferungen ber Schröder'ichen Schule noch lebendig maren, Anstellung zu Er eignete fich die Ginfachheit und Wahrheit Schröder's an und fiel deshalb dem Intendanten des Berliner Softheaters, dem Grafen Bruhl, portheil= haft auf. der ihn im 3. 1823 ju einem Gaftspiel in Berlin einlud und nach dem glücklichen Verlauf deffelben für Berlin engagirte. Rachdem sich W. am 26. Juli 1825 als Bieffer in "Mr. 777" von ben Samburgern, Die lange feinen Erfat für ihn fanden, verabichiedet hatte, trat er am 8. September 1825 als engagirtes Mitglied jum erften Dale in Berlin auf. 3mei Jahre fpater, 1827, übertrug ihm Graf Bruhl die Regie des Luftspiels, die er bis jum Schluß seiner Buhnenthätigkeit mit Luft und Liebe, aber nicht immer mit ber nöthigen Energie besorgte, in seinem Umte durch eine ungewöhnliche Renntniß ber Litteratur wesentlich unterstütt. In seinen eigenen Leistungen bertrat er das burgerliche Drama in feinem ganzen Umfange und verstand es, allen feinen Rollen eine wohlthuende humoristische Farbung zu geben, die einen der hauptfachlichften Grunde feiner großen Beliebtheit beim Publicum bilbete. Als feine besten Rollen werden angeführt: Zollinspector in den "Schleichhändlern", von Biberstein in "Ich bleibe ledig", Doctor Platanus in dem "Ball zu Ellerbrunn", von Alp in dem "Zeitgeist", Walther in der "herrin von der Elje", Sturm in den "feindlichen Brudern", Christoph in "Doctor Wespe", Just in "Minna von Barnhelm", Sillermann in "Rosenmuller und Finte", Rath Preffer in "Er muß aufs Cand", Engelhaus in "Berirrungen", Alsdorf in "Eigenfinn" und Banfen im "Egmont". Nachdem 28. 25 Jahre als Regiffeur am Berliner Schauspielhause thätig gewesen war, feierte er am 24. Januar 1852 sein Buhnenjubilaum und verabichiedete fich bald barauf in der Rolle des Dr. Sardt in dem Walther'ichen Schauspiel "Die Amerikanerin" von dem Berliner Publicum. Er ftarb zu Berlin am 17. Februar 1853.

Bgl. Friedrich Ludwig Schmidt, Denkwürdigkeiten, häg. von Hermann Uhde. II, 97, 118, 119, 222, 223. Hamburg 1875. — Deutscher Bühnen-Almanach. Häg. von A. Heinrich. XVIII, 104—115. Berlin 1854. — Johann Balentin Teichmann's literarischer Nachlaß, häg. von Franz Dingelstedt. Stutttgart 1863. S. 151 bis 153. — E. Schäffer und C. Hartmannn, Die fgl. Theater in Berlin. Berlin 1886. (Register.) H. A. Lier.

574 Beiß.

Beiß: Josef B., verdient durch miffenschaftliche Begründung ber Bafferbeilfunde, 1797 gu Breitenfurth bei Riflasdorf in Defterreichifch-Schlefien geboren, ließ sich gerade in jener Zeit als Thierarzt in Freiwaldau nieder, als Priefinit durch seine Wassercuren in Grafenberg von fich reden machte. veranlagte 2B. fich gleichfalls mit diefem Gegenstande zu beschäftigen. Er richtete in Freiwaldau eine Raltwafferheilanftalt, ahnlich ber Briegnig'ichen, ein, die fich bald großen Zulaufs erfreute, fodaß 2B. in den Stand gefett murde, auf Grund eines reichen Beobachtungsmaterials die Sphropathie miffenschaftlich zu pflegen und ben Nachweis ihres therapeutischen Werthes nach wiffenschaftlichen Methoben zu liefern, mahrend Priegnig befanntlich zeitlebens nur ein Empirifer blieb. 2B. verfaßte: "Die neuesten Erfahrungen und Beilungen auf dem Gebiete der Mafferheiltunde. Gin neues Boltsbuch" (Breslau 1837; danisch von B. Johansen, Ropenhagen 1839; schwedisch Stockholm 1841); "Handbuch der Wasserheilkunde für Nerzte und Laien" (Leipzig 1843, neue Aufl. 1847), sowie mehrere Journalauffage, besonders im "Wafferfreund". 1841 folgte W. einem Rufe nach England, wo er in Stanftead-Burn (Bertfordibire) und fpater in bem damals töniglichen Schloß Sudbwof Bart bei Richmond Kaltwasserheilanstalten gründete. Bon letigenannter Anftalt übernahm er zeitweilig felbst die Leitung, bis er 1845 durch Kränklichkeit genöthigt nach Freiwaldau zurückehrte, wo er am 20. Marg 1847 ftarb. 28. hat auch in englischer Sprache ein Sandbuch der Hydropathie veröffentlicht, das rasch hintereinander drei Auflagen erlebte und bem Berfaffer Die Ehrendoctorwurde feitens ber Universität Glasgow ein-Rurg por seinem Tode murde D. auch von der Universität Jena gum brachte. Chrendoctor ernannt.

Biogr. Leg. VI, 225. Pagel.

Beiß: Josef Undreas 2B., Landschafts= und Architekturmaler, geboren am 31. Juli 1814 zu Freifing als der älteste Sohn des Josef Anton 28., welcher 1787 zu Murnau geboren, 1827 nach München tam und vielfach ausgezeichnet und verdient als Borftand des tal. Taubstummeninftituts zu München am 3. Mai 1878 hochbetagt starb. Mit einer weit über das dilettantische Maß gehenden Anlage zeichnete der Bater Canbichaften und Ansichten bon Murnau, Aibling, Schlehdorf und Beigenberg - von Diefen letteren gange Panoramen in je 10 Blattern. Auf Diefen Ausflügen begleitete ihn fein Cohn Jof. Andr. 20., welcher, obwol anfänglich zu den gelehrten Studien bestimmt, boch, sobald sich sein Talent geoffenbart hatte, zu dem als Architekturmaler und Steinzeichner gerühmten Gimon Quaglio (1795-1878) fam. Bier lernte 2B. Die Gefete der Peripective und die damals hochgeachtete Runft der Lithographie. Roch größeren Einfluß übte das Borbild des allzufrühe aus glücklicher Thätigkeit geriffenen Domenico Quaglio (1787-1837); aus feinen Werten lernte 29. nicht allein die Borliebe für historische Bauten, sondern auch den feinen Sinn in der Auffindung des gunftigften Standpunktes für die Aufnahme eines Be-Dabei blieb bei 2B. der Sinn für die Landschaft in gleicher Weise rege, was er auch in zahlreichen, fehr interessant-ftaffirten und minutios ausgeführten Aguarellen und Oelbildern bewährte. So malte W. eine "Ansicht von München" vom Gafteig aus, im Bordergrunde die Herzogin von Leuchtenberg in einer Equipage, ihren Sohn, welcher in bairischer Chevaulegeruniform an der Spike einer Patrouille des Weges geritten fommt, begrüßend (1833), ober eine Unficht des ehemaligen "Schrannenplag" mit dem Gingug des eben aus Briechenland ju Befuch jurudgefehrten Königs Otto (1836). Zahlreiche Arbeiten diefer Art lieferte W. für den Fürsten Maximilian von Thurn und Taxis in Regensburg, für die Königin Karoline, für Kunsthändler und Verleger (eine Reihe von Münchener Unsichten wurde durch Leopold Rottmann nach

Robell's galvanvgraphischer Methode für Cotta's Berlag in Aguatintamanier ausgeführt), Bieles ermarb ber Bergog Mag Eugen von Leuchtenberg, welcher 1839 ben Runftler gu feinem hofmaler ernannte und fpater auch nach St. Betersburg beschied, mo 2B. bis jum Tode feines Gonners verblieb (1852). Cbenfo wie Beinrich Abam liebte auch 2B. jene Tableaux, welche in ber Mitte die Sauptanficht einer Stadt darftellten und von weiteren Bilochen fleinen Ralibers umringt, alle Schönheiten einer Begend ober Stadt ober Rirche mit ihren Details, jur gebührenden Burdigung brachten. herrlichte 2B. Die Städte Regensburg, Mostau, St. Betersburg für feine verichiebenen hoben Auftraggeber, worunter der Raifer Ritolaus von Rugland und die Konigin Olga von Burttemberg gahlten; besonders liebte er (auch nach feiner Rudtehr in die Beimath) ben alten Zarenpalaft bes Rreml in Mostau und die Jaattirche in St. Betersburg abzuschildern. wurde er wieder gang ein bairisches Landesfind und vertiefte fich in das male= rifche täglich mehr verschwindende Wintelwert der alten gfarftadt, wie die vielen Blatter in der jog. "Maillinger=Sammlung" und etliche Delbilder in der Neuen Pinatothet bezeugen. 3m Auftrage Konig Ludwig's II. malte 2B. in den letten acht Jahren immer aus einem der acht Kreife bes Baierlandes eine Stadtanficht, eine Reihe von Bildern, welche bann jedes Mal unter ben Weihnachtsgeschenten für die Ronigin-Mutter eine Stelle fanden; 2B. befliß fich dabei einer bis ins Kleinste gehenden forglichen Ausführung. Bu feinen Eigenthumlichkeiten ge= hörte eine Borliebe für fleine weiße, rund geballte Wöltchen, welche wie Be= lagerungsgeschoffe durch die blauklare Luft zogen. — Sein kleines, in der Schillerstraße gelegenes Bauschen batte er mit echt fünftlerischer Laune gu einem mahren Atelier = Bijou ausgestattet. Ginen hoffnungsvollen Sohn verlor 2B. 1870 im frangofischen Rriege. Dafür ging die Runft des Baters auf feine Tochter Dlga 28. über, welche als Blumen= und Stilllebenmalerin einen ausgezeichneten Ramen und Die Stelle einer Lehrerin an ber Runftgewerbeschule er-28. ftarb am 20. April 1887. Er hinterließ eine große Bahl von tleinen Bleiftiftzeichnungen und Aquarellen, die durch ihren malerischen Reinfinn, sowie durch die technische Sicherheit und noble Virtuofität großes Grstaunen erregten und zwar in den weitesten Kreifen, für welche der Name des ftillichaffenden Runftlere freilich nie zu einem Schlagwort geworden mar.

Bgl. Ragler 1851. XXI, 260 ff. — Rekrolog in Rr. 232 Allg. Ztg.

pom 24. August 1887. - Runftvereinsbericht f. 1887, G. 70.

Hyac. Holland. Beiß: Jog (Jodocus; er felbst schreibt fast immer Jog, auch Jobst) 28. aus Reutlingen, Burgermeifter feiner Baterftadt in ber Reformationszeit, nimmt neben bem Rejormator Matthaus Alber eine ahnliche Stellung ein, wie in Stragburg Jafob Sturm neben Martin Buger. Seiner umfichtigen Leitung, feinem einträchtigen Zusammenwirken mit Alber ist es sicherlich in hohem Make zuzuschreiben, daß die Stadt ruhig und besonnen auf der einmal eingeschlagenen Bahn der Reformation vorwärtsschritt; daß sie ebeuso frästig als maßvoll die Unsprüche ber Katholiten jurudwies und sich nicht einschüchtern ließ durch die Drohungen des Abts von Königsbronn und die Warnungen des Schwäbischen Bundes, durch Kirchenbann und Reichsacht, durch die Absperrungsmaßregeln der österreichischen Regierung in Stuttgart; daß sie den aufrührerischen Bauern ihre Thore verschloß und den Wiedertäufern wehrte fich einzuniften; daß fie am Ende bes dritten und Anfang des vierten Jahrzehnts fich eifrig an den Bundnigbestrebungen der Evangelischen betheiligte, und daß Reutlingen fo eine weit über seine Macht hinausreichende Bedeutung für jene Zeit erlangte. — Nach der Tradition gehörte W. zur angesehenen Zunft der Weingärtner: und damit

576

ftimmt überein, wenn er vom Augsburger Reichstag aus am 9. September ben Rath bittet, er moge einen andern an feine Statt verordnen, "darmit ich auch au meinem Sandel tommen fonne, in den Berbit, denn es liegt mir bill baran" (bon Frankfurt aus am 9. Mary 1539: "bamit ich meinen Sandel und Bum auch nach notturfft fundte verfeben"). Frühzeitig erscheint er als Bertrauensmann der Gemeinde. Im J. 1523 unterhandelt er, ohne Zweisel in diesem wie in den beiden folgenden Jahren erfter Bunitmeifter und Schultheiß, neben bemahrten alteren Mannern wie den beiden Altburgermeiftern Satob Becht und Michel Deder mit bem Bertreter bes Klofters Königsbronn, bem Ulmer Altbürgermeister Matthäus Kraft wegen einer Besoldungserhöhung des Stadtviarrers Als im Mai 1524 die Gemeinde, mißtrauisch geworden gegen ben Mölflin. Rath, von ihm verlangt, er folle in Sachen ihres Bredigers mit dem bischöflichen Bicar nicht weiter verhandeln, bis die gange Angelegenheit den andern Stadten und bem Bund porgelegt worden, wird bom Rath Jafob Scherer (mahricheinlich erfter Burgermeifter) und Jog Weiß "gur Botichaft" (an die Stadte und ben Bund) verordnet (St. A.). 1525 ift er mit Rafpar Anapp Spendenpfleger. Er sucht die Freilaffung des lutherischen Pfarrers Epitlin von Saufen, eines Reutlinger "Stadtfinds" auszuwirken, den der Bogt von Urach, Dietrich Spat, gefänglich eingezogen hatte unter dem Bormand, daß er mit den Bauern im Einvernehmen gestanden, und bringt die Beschwerde der Stadt an den Bundes= tag in Ulm (St. A.). Der Pjarrer wurde jedoch nach Stuttgart geschleppt und mit einem andern lutherischen Pfarrer im August jenes Jahres zwischen Stuttgart und Cannstatt gehängt. Im September wohnt er mit Paulus Klein als Gefandter der Stadt dem Tag in Spener an, wo die Reichsftädte an den Raifer die Bitte um eine einheitliche Ordnung der Ceremonien (im Sinn der Neuerung) 1527 Richter, vertritt er im folgenden Jahre als erster richteten (R. A.) Burgermeifter mit Beter Riomer Reutlingen in Eflingen (26. Juli), wo die Stabte muthig von Ferdinand die Aufrechterhaltung bes gunftigen Spener'ichen Abschieds begehren wollten (R. A.). Fortan ift er 14 Jahre lang ununter= brochen einer ber brei Burgermeifter, auch jedenfalls bes ofteren Amts- (regierender) Bürgermeister; und fast auf allen Städte-, Bundes- und Reichstagen, welche Die Stadt durch einen eigenen Abgefandten beichidt, begegnet uns fein Rame. Co auf dem Reichstag in Speper 1529, wo er die Protestation unterzeichnet, und auf dem Städtetag in Biberach Decbr. 1529. 1530 nach Augsburg mit der Beifung gefandt "ohne allen Unischweif in Religionsfachen an Churfachfen und Nürnberg fich zu halten" unterschreibt er die berühmte Augustana, wie auch bas Schriftftud, mit bem im Ramen ber evangelifchen Stanbe ber fachfifche Kanzler Brück die vom Kaiser am 7. September den Protestanten gemachten Bormurje erwiderte. Trog bes faiserlichen Berbots verläßt er am 24. September Mugeburg: feine Mitburger fenden am 22. October den Rurnbergern ein bon mahrem Marthrermuth eingegebenes Schreiben, das die Bewunderung der Glaubensgenoffen erregte, und die Gemeinde lehnt am 24. November mit erbrudender Mehrheit (gegen 23 Stimmen) den Reichstagsabschied ab (M. B.), obwol Ferdinand der Stadt das gleiche Schidfal in Aussicht stellte, das ihr elf Jahre früher Bergog Ulrich bereitet hatte. — 2B. vertritt Reutlingen auf den Städtetagen in Ulm Februar und Mai 1531, in Schmalfalden mahrscheinlich aber nicht gang ficher December 1530, fobann Marg 1531, in Frantfurt December 1531, in Ulm März 1532, bei den Friedensterhandlungen in Schweinfurt und Rurnberg April bis Juni 1532, bei dem evangelischen Städtetag in Ulm November 1532 und dem Schwäbischen Bundestag in Augsburg December 1532, die beide die Auflösung des Schwäbischen Bundes vorbereiteten, sehr wahrscheinlich auch auf dem Städtetag in Eklingen März 1535, bei den lang-

wierigen Berhandlungen in Frankfurt Februar bis April 1539, die zum Abschluß bes Frankfurter Auftands führten: "ich main", — schließt er seinen Brief vom

8. April - "mir haben die marterwochen gehapt".

In Frankfurt wurde W. in den geheimen Ausschuß gewählt, ein Beweis, welche Anerkennung der tüchtige Mann auch außerhalb der Mauern feiner Baterftadt fand. Seine Mitburger ichenkten ihm unbedingtes Bertrauen: in feiner Anftruction nach Schmalfalben (batirt bom 18. Marg 1531) beift es, daß alles, was er handle, wahr, fest, ftart und unverbruchlich fein folle, nicht weniger, benn hatte ber Magiftrat alles folches felber, fammtlich und fonderlich, mit einhelliger Stimme versprochen, gelobt und befiegelt. Wie eifrig und gewiffenhaft er feine Aufgabe erfullte, die bon ihm, bem wenig bemittelten Manne, große Opfer forderte, geht aus der Menge bon Briefen und eigenhändig gefchriebenen Actenftuden bervor, die er an den Rath in der Beimath fandte. Er hatte die Stadt nicht blog in den großen politischen und religiofen Fragen gu berathen und zu vertreten: auch der Alber'sche Cheproceg, die Forderung einer Entschädigung für den durch Bergog Ulrich's leberfall erlittenen Schaden und andere kleinere Anliegen der Stadt sollten durch ihn zum Austrag gebracht Den Mangel an gelehrter Bildung erfette B. durch ein gefundes praftifches Urtheil und einen hellen Blid für die Bedürfniffe und Forderungen der Gegenwart; und er verband mit diefen Borgugen eine biedere, findlich aufrichtige, religiofe Gefinnung. Defters freilich hat ihn fein argloser, gutmuthiger Sinn die Sachlage gunftiger anfehen laffen, als fie wirklich mar, fo in Speper 1529, in Angsburg 1530. Roch am 14. September 1530 ift er voll "troftlicher Hoffnung, es werde bald ein Ort (= gutes Ende) nehmen!" Frieden war er bereit auch einen hoben Breis zu zahlen: ihm für seine Berson würde der Rathschlag, den Luther und Pomeranus (Juni 1532) gestellt haben — ber die fremden und die fünftigen Glaubensvermandten preisgab — genugfam fein. Aber er ertannte doch richtig, daß, trot aller Friedensverficherungen bes Kaifers und seiner Unterhändler, die Protestanten nur durch sestes Zusammenhalten und fraftige Ruftungen fich behaupten tonnen. Richt ohne eine gewiffe Schadenfreude schreibt er am 8. August vom Augsburger Reichstag aus: "Gott fen lob! das wir mit Cur- und Firsten und nirnberg mit R. M. in abettiger handlung ftanden; benn ich mapff woll, das R. M. mit ben Zwinglianer gar mit nichten handlen wirtt, und loffen etlich Stett, Francfurt, Gofflar, Ball, die fich gernn uff unfer geschrift refferhrten, aber es woll nime ftatt haben" — indek, obaleich aut lutherisch, ist er doch ein entschiedener Anhänger der Ginigung mit ben zwinglianisch gefinnten fubdeutschen Städten, auf die ja Reutlingen durch Lage und Geschichte angewiesen war. — Zum letten Mal ericheint Jog 2B. auf bem Reichstag zu Spener Febr. 1542. Auf bem Ritt zum Rurnberger Reichstag, unterwegs zu Gichenbach bei Unsbach ift er geftorben, am 11. August 1542. O periculosa tempora — flagt auf die Runde von feinem Tod der Lutheraner Johann Forfter feinem Freund, dem Reutlinger helfer Schradin -, quae nobis boni presagiunt nihil!

Gayler, Denkwürdigkeiten von R. 1840. — Friderich, Josua Weiß. 1866. — Reutlinger Resormationsacten im K. Archiv zu Stuttgart (St. A.) und im Reutlinger Stadtarchiv (R. A.). — Matthäus Beger, Manuscript in Folio v. 1649, Aemterbesetzungen u. Rechnungsauszuge enthaltend (M. B.). Votteler.

Weiß: Karl W., Director des Archivs und der Bibliothek der Stadt Wien, k. f. Regierungsrath, geboren zu Wien am 13. Februar 1826, † ebenda am 23. December 1895. Er gehörte einer Wiener Bürgersamilie an und trat

im R. 1843, da er einer schweren Krantheit wegen seine Studien aufgeben mußte, als Beamter beim Magiftrate feiner Baterftadt ein. Durch feinen Gifer und feine Berwendbarfeit lentte er bie Aufmertfamteit bes Burgermeifters Czapta R. v. Winstetten auf sich, von dem er ebenso wie von dessen Rachsolgern Johann Caspar Freiherrn v. Seiller und Dr. Cajetan Freiherrn v. Felder viel-Reben der amtlichen Thatigfeit blieb er feinen Förberung erfuhr. litterarischen Reigungen treu, wobei er besonders durch den ihm verwandten Affistenten an der Bibliothet der Atademie der bildenden Kunfte Dr. Gustab Beider, der nachmals in hoher amtlicher Stellung die Entwicklung fünftlerischen und wiffenschaftlichen Lebens in Defterreich erfolgreich beeinfluffen follte, angeregt und unterstützt murde. Durch Beider murde 2B. auch in den Rreis jener Manner eingeführt, welche damals die Anlage eines funftgewerblichen Mufeums sowie die Aslege der Kunstgeschichte eifrig betrieben und sich um die Ersorschung und Erhaltung der Alterthumer in der Monarchie bemuhten. Sier erhielt 28. ben enticheidenden und nachhaltiaften Untrieb für fein ferneres Birten. Richt allein betheiligte er fich an der Lösung jener allgemeinen Aufgaben, er faßte auch den Gedanken diese Bestrebungen für die Geschichte und Topographie Wiens nubbar zu machen. hiezu mar in der That der rechte Augenblick gekommen, ba nach langer Bernachlässigung nunmehr auch in der Burgerschaft bas Intereffe für die Stadtgeschichte wieder zu erwachen begann und die auf Grund bes neuen freisinnigen Statutes gewählte Stadtvertretung jeder Anregung auch auf Diefen Gebieten opjerwillig und verftandnigvoll entgegentam. Schon im 3. 1855 hatte W. die Gründung einer Stadtbibliothet durchgefett, deren Wien seit dem Jahre 1780 entbehrte, in welchem der Stadtrath die reiche und werthvolle städtische Büchersammlung an die t. Hofbibliothet abgegeben hatte; acht Jahre später wurde das Archiv von der Registratur, mit der es bis dahin vereinigt war, abgetrennt und seiner Leitung unterstellt. Mit verständnifvoller Umsicht wandte 2B. auch den andern geschichtlichen und fünftlerischen Ueberbleibseln, Bilbern, Plänen und Alterthümern aller Art, die als ein wenig geachtetes Erbe ferner Bergangenheit an den verschiedensten Orten zerstreut waren, seine Ausmerkfamkeit gu. 3m 3. 1873 übernahm er die Obforge über die im ftabtischen Beughause vermahrte, für die Geschichte des burgerlichen Waffenwesens überaus wichtige Waffensammlung der Stadt. Im selben Jahre fonnte er zum erften Male die Früchte feiner Sammelarbeit der Deffentlichfeit in einer hiftorischen Ausstellung vorführen. Auf seinen Borschlag wurde im J. 1882 die Organisation der in seiner Sand vereinigten Aemter durch die Bestellung wissenschaftlich vorgebildeter Beamter ben gesteigerten Anforderungen angepaßt und im nächsten Jahre veranstaltete er im neuen Rathhause eine geschichtliche Ausstellung gur Erinnerung an die Belagerung der Stadt durch die Turfen im 3. 1683. Unläglich diefer Ausstellung erhielt er von dem Raifer, der ihn ichon im Jahre 1862 durch Berleihung der goldenen Medaille für Runft und Wiffenschaft und im 3. 1872 durch das Ritterfrenz des Franz Josefsordens ausgezeichnet hatte, ben Titel eines t. f. Regierungsrathes. Die Ueberfiedelung ber Gemeindeamter in die Prachträume des neuen Rathhaufes bot ihm Gelegenheit, den lange gehegten Plan der Errichtung eines historischen Museums der Stadt endlich aus-Daffelbe founte am 26. Juni 1888 eröffnet werden und damit erachtete W. sein Lebenswerk in dieser Richtung als abgeschlossen. Nachdem noch feinem Vorichlage entsprechend das Archiv von den andern Sammlungen abgeloft und fo auch diefem Umte die Bahn ju felbständiger und gedeihlicher Entwicklung durch ihn eröffnet worden war, trat er, in jeder Weise von dem Gemeinderathe geehrt, am 26. April 1889 in den Ruhestand.

Das Vertrauen, welches er sich in jahrelanger Thätigkeit erworben hatte, gab ihm mannichjache Gelegenheit, seinen Rath auch in Angelegenheiten geltend zu machen, die nicht unmittelbar in den Bereich seiner eigentlichen Amtsgeschäfte sielen. In dieser Historiat haben namentlich seine Mitarbeit an dem am 27. April 1879 abgehaltenen Huldigungssestzuge zur Feier der silbernen Hochzeit des österreichischen Kaiserpaares, die von ihm gegebene Anregung zur Anlage einer eigenen Abtheilung auf dem Centralsriedhose für die Gräber besonders verdienter und berühmter Personen sowie seine Vorschläge sür die plastische und malerische Ausschmückung des neuen Rathhauses das künstlerische Leben der Stadt aussezeichig gesorbert.

Roch muffen wir seiner fruchtbaren und vielseitigen schriftstellerischen Thätigsteit gedenken, aus deren Erzeugnissen hier nur seine "Geschichte der öffentlichen Anstalten für die Armenversorgung in Wien" (1867), die Einleitung zu den Vorlagen zur Revision des prov. Wiener Gemeindestatuts (1868) und seine Geschichte der Stadt (2. Ausl. 1882/3) zu erwähnen sind. Auch die A. D. B. enthält eine Reihe von Artikeln von seiner Hand, namentlich aus dem Kreise

der Wiener Runftgeschichte.

Nur wenige Jahre der Ruhe sollten dem verdienten Manne gegöunt sein, ein Leiden, das sich als die Folge eines Lebens voll täglicher Arbeit und Thätigsteit gebildet hatte, machte sich immer mehr geltend und sührte endlich seinen Tod am 23. December 1895 herbei. Ohne Frage haben wir es als sein bleisbendes Verdienst zu rühmen, daß er in treuer Anhänglichseit an seine Vaterstadt den Fleiß eines ganzen Lebens und die Hingebung unermüdlichen Pslichtgesühles an Schöpfungen und Anregungen wandte, welche geeignet waren, die Theilnahme der Bürgerschaft an der Vergangenheit dieses großen Gemeinwesens zu erhalten und zu erhöhen, sowie der Forschung auf dem Gebiete der Wiener Stadtgeschichte zu seiner und in fünstiger Zeit zu dienen.

Wurzbach, Biographisches Lexison des Kaiserthums Oesterreich 54, 128 mit aussührlichem Verzeichnisse seiner Schriften. — Wiener Zeitung 1895, Nr. 297 S. 8. — Wiener Abendpost 1895, Nr. 296 S. 3. — Blätter des Vereins sur Landeskunde von Nied-Oesterr. N. F. 29 (1895), XXV. — Reyne historique 60, 476.

Beiß: Michael B., Stadtrichter in Kronftadt, wurde am 13. Januar 1569 in Mediasch geboren, wo sein Bater Johann 2., aus Eger in Bohmen gebürtig, Bürgermeifter mar. Seine Mutter Gertrud mar die Tochter des Mediascher Stadtschreibers Lorenz Wolf. Von 1583—1585 besuchte er als Schuler bas Collegium in Rlaufenburg; Die aus Diefer Zeit stammenden latei= nischen Gedichte zeugen von einer nicht gewöhnlichen Begabung des jugendlichen Gin Jahr nach feiner Rudfehr von Rlaufenburg verlor er Bater und Mutter schnell nach einander; die Mutter starb am 28. August, der Bater am 4. September 1586 an der Best. Rach dem Tode der Eltern verließ er Siebenburgen, um anderwarts fein Forttommen zu fuchen. Er erhielt zuerft die Stelle eines Secretärs bei dem faiserlichen Besehlshaber in Szathmar, dem Brafen Ferdinand von Barbed. Spater murde er bei der ungarischen Soffanglei in Brag angestellt, wo er sich durch eifrige und geschickte Dienste fo fehr auszeichnete, daß ihn Raifer Rudolf II. im J. 1589 fammt feinen drei Brudern und zwei Schwestern in den Adelstand erhob. Der Aufenthalt in Prag war die Schule seiner späteren politischen Thätigkeit. 1590 fehrte er nach einer größeren Reise, die ihn unter anderen nach Beibelberg, Altona und Wien führte, nach Siebenburgen gurud. Auf ben Rath mehrerer einflugreicher Freunde, mit benen er icon in Brag in Ber580 . Weiß.

bindung gestanden, mablte er Kronftadt zu seinem Wohnort, das ihm einen größeren Wirkungstreis in Aussicht ftellte, als feine Geburtsftadt Mediafch. Bier heirathete er die Tochter des Kronftadter Stadthanns Undreas Remmel. Es war natürlich, daß der tenntnigreiche, aus größeren Berhaltniffen tommende 21jährige Mann unter feinen Mitburgern bald eine bedeutende Rolle zu fpielen begann. Nachdem er schon im 3. 1591 in den Rath ber hundertmanner aufgenommen worden war, wurde er 1594 als einfacher Communitätsmann mit ber ehrenvollen Aufgabe betraut, die Stadt auf dem Landtag in Rlaufenburg zu vertreten. Und von nun an finden wir ihn wiederholt als Mitglied von Befandtichaften im Dienfte Kronftadte und der Fürften von Siebenburgen. 3m 3. 1595 reifte er mit einer Gefandtichaft des Fürsten Sigmund Bathori, ber das türkische Soch abzuschütteln gedachte und deshalb in eine engere Berbindung mit bem öfterreichischen Raiferhaus treten wollte, an den faiferlichen Sof nach In demfelben Jahre begleitete er den Abgefandten des Fürften Rornis Gasbar, ber ben Auftrag erhalten batte, ben neuen Woiwoden ber Moldau in fein Amt einzusehen, und war auch in dem Gefolge des Fürsten auf deffen fiegreichem Feldzuge in die Walachei gegen die dort lagernden Türken. Im Jahre 1600 wurde 2B. jum Rathaberen erwählt. Im Lande tobte der Rampf, ben der Wankelmuth Sigmund Bathori's, der drei Mal die Regierung an Desterreich abtrat, um fie drei Dal wieder in Anspruch zu nehmen, herausbeschworen hatte. Räubernd und plundernd durchzogen die zuchtlofen Scharen bes faiferlichen Benerals Bafta bas Land. Befondern Groll hegte er gegen Kronftadt, weil biefes allein von den fachfischen Stabten dem Fürften Bathori fich ergeben hatte. Bafta drohte, die Stadt mit Fener und Schwert zu verwüften. Da wurde 2B. abgefandt, um den Born des Generals zu befänftigen. Und auch in den folgenben Jahren ber unglüdlichen Erhebung bes bon bem ungarischen Abel und ben Setlern jum Fürften ausgerufenen Dofes Szeteln leitete 2B. die Unterhand. lungen der Stadt mit biefem, dem malachischen Boiwoden Radul und bem Beneral Bafta, der nach Szefeln's Fall Kronftadt mit einer unerschwinglich hohen Brandschatzungefumme bedrohte. Als im 3. 1605 unter den fieben= bürgischen Ständen Verhandlungen gepflogen murben über die Anerkennung Stefan Bocetan's als Fürsten von Siebenburgen, übertrug die fachfische Ration die Bertretung ihrer Angelegenheiten auf den damals abgehaltenen Candtagen bem Kronftadter Rathaberrn D. Weiß. Im Auftrag des neu erwählten Fürften reifte er bann mit einer Gefandtichaft in die Balachei, um mit bem Woiwoden Radul ein Bundnig abzuschliegen. Der Fürft und der Woiwode lohnten feine Dienste mit reichen Geschenken. Gine abnliche Rolle spielte D. mabrend ber furgen Regierungezeit Sigmund Ratoczi's (1607-8). Gefandtichaften murben an die Boje von Wien und Conftantinopel abgeschickt, um zu verhindern, daß der nach dem Fürstenftuhl ftrebende Somonai dort Unterftugung für feine Abfichten fande. Bu Gefandten an die Bjorte wurden David Beres und 2B. gewählt.

Mit dem Regierungsantritt Gabriel Bathori's (1608) beginnt die letzte Phase in dem Leben und der politischen Wirksamkeit des Mich. W. In der ersten Zeit seiner Regierung schenkte auch Gabriel Bathori dem in Staatsgeschäften vielsach bewanderten Mann sein Vertrauen. W. übte wesentlichen Einfluß auf die Verhandlungen mit dem Woiwoden der Walachei Radul, dem der Fürst nicht sreundlich gesinnt war, und brachte ein sriedliches Verhältniß zwischen beiden zu Stande. Auch mit einer Gesandsschaft an den Woiwoden der Moldau wurde er von ihm betraut. Es war der letzte Dienst, den er im Austrage des Fürsten vollsührte. Bathori's Abneigung gegen die Sachsen und

Weik. 581

seine Absicht, die sächsische Nation zu vernichten, trat immer deutlicher berbor. Sie zeigte fich ichon im 3. 1610, als Bathori in Kronftadt als Gaft weilte und fich hier in schniähenden Worten über die Ginwanderung der Sachsen erging, mogegen 2B. entichiedene Giniprache erhob. Sie offenbarte fich bann in schredlicher Beije in der Ginnahme und Berwüftung Bermaunstadts. Daffelbe Schicksal brohte Kronstadt. Da nahm Michael W. den Kampf gegen den Be-dränger seines Bolkes auf. Der erste Schritt, den er zur Rettung Kronstadts that, war, daß er die Unterstützung des benachbarten Woiwoden Radul und ber Türlen zu gewinnen suchte. Mit Gulje Radul's wurde der erste Angriff Bathori's auf Kronstadt im J. 1611 zurückgeschlagen. Gin türkisches Beer, das vor Kronstadt lagerte, wußte W. durch fluge Unterhandlungen zum Abzug zu bewegen. Doch bald holte der Fürst zu neuem Schlage aus. Im Tebruar 1612 rief er die drei Bolter Siebenburgens gegen die eine Stadt unter die Waffen. Bergebens richtete B., den Kronftadt in diesem Jahre zu seinem Stadtrichter gewählt hatte, ein mahnendes Schreiben an ben Ruiften. Diefer forderte mit gurnenden Worten die Uebergabe der Stadt. Da mußte das Baffenglud enticheiden. Um 8. October 20a W. mit einer beherzten Schar aus Kronstadts Mauern, an seiner Seite Andreas Bobi, der im Auftrag der Bjorte der Stadt ein bunt zusammengewürseltes Beer zugeführt hatte. Um 16. October fam es zur Schlacht in der Rabe von Marienburg. Die romanischen Soldner wichen beim eriten Ansturm und riffen die übrigen Scharen, darunter auch Göti, mit fich. Umfonft versuchte 28. die Reihen wieder herzustellen; als er alles verloren fah, mandte auch er das Rog. Im angeschwollenen Burgenfluß fturgte fein Pierd, die nachsehenden Feinde hieben auf ihn ein, nach furzer Gegenwehr war er jum Tobe getroffen. Unter ben Befallenen decten auch neunundbreifig Schüler bes Kronftadter Gymnafinms, deffen Bibliothet 29. noch im 3. 1608 mit einer werthvollen Buchersammlung beschenkt hatte, die Bablitatt. Das Un= benten ihres verdienstvollen Stadtrichters ehrten die Kronftadter durch Bragung einer goldenen Dentmunge mit der Aufschrift: Er that die Pflicht, die er dem Vaterland schuldig war.

Liber annalium raptim scriptus per Michaelem Weiss in Trauschenjels, Deutsche Fundgruben gur Geschichte Siebenburgens, G. 124 ff. — Michael Eine historische Stigge von B. v. M. in Transfilvania. Periodische Zeitschrift für Candestunde. Redigirt von J. Benigni v. Milbenberg und C. Neugeboren, S. 167 ff. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon III, 484 ff. — G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenburger Sachsen II, 133 ff. - Mika

Sandor, Weiss Mihaly, in Eletrajzok herausg. von Szilagbi.

Julius Grof.

Beiß: Philipp Friedrich B., Jurift, ift geboren zu Darmftadt am 15. April 1766, studirte in Gießen unter Roch und Höpfner, wurde zu Marburg 1789 außerordentlicher, 1798 ordentlicher Projeffor der Rechte und ift bortfelbst gestorben am 23. November 1808. — Er ift einer ber letten "eleganten" Juriften im Sinne des vorigen Jahrhunderts; feine wenigen und fleinen Schriften zeichnen fich durch feine und exacte Arbeit in der Art der befferen Mufter diefer Schule aus und beweisen namentlich eine außergewöhnliche, liebevolle Beschäftigung mit der mittelalterlichen Rechtswissenschaft. Bervorzuheben unter ihnen ift die (einzig gebliebene) "Historiae Novellarum literariae Particula I periodum antehaloandrinam complexa" (Marburg 1800), welche von Fr. Aug. Biener, Geschichte der Novellen (Berlin 1824), noch ftark citirt und benutt ift. Richtsbestoweniger murbe Beig' Rame faum dauernd befannt aeblieben sein, hätte er nicht das Glück gehabt, Savigny's Lehrer zu werden;

und die geiftige Bedeutung, diefen feinen Meifter-Schuler gu feinen mittelalter-

lich=rechtshistorischen Studien anzuregen.

Sorgjame Lebensbeschreibung u. genaues Schristenberzeichniß v. Wachtler im Intelligenzblatt der Jenaischen Allg. Lit. 3tg. v. 1809, Nr. 6, S. 41 fg.
— Hamberger-Meusel, Gelehrtes Teutschland, 5. Ausg., 8, 406; 10, 806 u.
16, 174. — Haubold, Institutiones literariae, S. 367, Nr. 241b.

Ernit Landsbera. Beiß: Frang Rudolf (b.) B., getauft in Jierten im bamals Bernischen Baabtlande im J. 1751, mar der uneheliche aber nachher legitimirte Cohn eines angefehenen Berners. Er empfing feine militarifche Bilbung querft im französischen, dann im preußischen Dienst, stieg hier bis zum Rang eines Oberften und machte nach feinem Austritt größere Reisen in Deutschland und England. Im letteren Lande soll er einen Beweis persönlichen Muthes und ungewöhnlicher Körperkraft abgelegt haben, indem er einen berühmten Borer im Kaustkampi überwand. Rach Bern zurückgekehrt wurde er Landvogt zu Milden (Moudon), der alten Sauptstadt bes Baabtlandes; bann Stadtmajor (Bejehls= haber der städtischen Besakung) in Bern und 1785 Mitalied des Großen Rathes. Bon der frangösischen Modephilosophie begeistert, trat er bald als Schriftsteller auf. Es erschienen von ihm 1785 "Principes philosophiques, politiques et moraux" (2 Bbe.), ein Werk, dem es trot seiner Oberflächlichkeit nicht an Er= jola jehlte, indem es fieben Lluflagen erlebte und in die deutsche und englische Sprache übersett wurde. Um so mehr wuchs das Selbstgefühl des Verjassers. Durch die beginnende revolutionäre Bewegung in Frankreich angeregt, ließ er 1789 die Schrift: "Les deux chambres" jolgen, und 1793 ben "Coup d'oeil sur les relations de la France avec le corps Helvétique" (auch beutich erichienen). Als die Lage für die Gidgenoffenschaft bedrohlich zu werden begann, glaubte man in Bern in diesem Freunde der französischen Machthaber, dem offenen Bekenner moderner Grundsätze, die richtige Mittelsperson gefunden zu haben, um das Mißtrauen zu heben: Eine Reise nach Baris sollte W., ohne amtlichen Charakter, zur Berftellung guter Beziehungen nüben, und ba ihn Robespierre mit der Erklärung empfing: "Le nom Suisse est une recommandation puissante auprès d'un vrai français et surtout auprès de moi!", so war der eitle Mann vollständig überzeugt von seiner Bedeutung, von der Wichtigkeit und dem Erfolge seiner Sendung. Sein vermeintlicher Wedruf: "Reveillezvous, Suisses le danger approche" (1797) biente nur gur Beunruhigung, nicht zur Erkenntniß bessen, was nothwendig war, noch weniger zur Ermöglichung fester Entschlüsse, indem er die Abneigung der französischen Demagogen gegen die politischen Ginrichtungen der Schweiz durch das weitgehendste Gin= gehen auf ihre Forderungen zu entwaffnen, der Gefahr durch sofortige innere Umgestaltungen zu begegnen anrieth. Im französisch sprechenden, an Frankreich angrenzenden Waadtlande begann der Geist der Revolution am ersten zu wirken. Die Regierung von Bern verlangte von ihren Unterthanen eine allgemeine Huldigung; die Feierlichkeit jand am 5. Januar 1798 ohne ernstliche Schwierigkeiten statt; allein die günstige Stimmung wurde nicht benutt; wenige Tage später brachen Unruhen aus, welche zur Ausstellung von Truppen nöthigten. Der ersahrenste Berner Officier, R. L. v. Erlach (A. D. B. VI, 220), entzog fich der Aufgabe des Oberbefehls über diefelben, und nun wurde W. damit betraut, für die innere Ruhe und äußere Sicherheit des Waadtlandes zu forgen. die Wahl des aufgetlärten und angeblich volksthümlichen Mannes für ein Zeichen besonderer politischer Klugheit, geeignet, ebenfowol das Directorium ber frangöfischen Republit, als die emporten Unterthanen gufrieden zu ftellen. Es zeigte

fich bald, wie fehr man fich geirrt. "Done militärische Talente, ohne politische Geschicklichkeit, ohne faltes Blut und Festigkeit, aber voll falschen Butrauens zu fich felbit, tam er nach Laufanne" (Mallet bu Ban). Mit wortreichen Un= fprachen, pomphaften Proclamationen und einer giellosen Thätigkeit meinte er die Unruhe beidwichtigen, Die Geifter lenten gu tonnen. Die gaitatorischen Umtriebe traten immer frecher auf; die Treugefinnten wurden unsicher gemacht und ent= muthigt. Unter ben Augen bes Generals, ben man mit Grund einen "friedlichen Feldheren und friegerischen Schriftsteller" genannt hat, nahmen die Borbereitungen jur Ummaljung ihren Fortgang. Rach Bern mußte 2B. melben. daß Niemand ihm gehorchen wolle. Die frangöfische Armee ftand an der Grenze; die Aufrührer forderten fie jum Ginmariche auf; ber Aufftand brach aus. Ohne einen Berfuch ju militärischer Bertheidigung bes Landes zu machen, jog fich ber General mit den ihm treu gebliebenen Truppen nach Sferten gurud; Die Berner Landvögte mußten die Flucht ergreifen, Ende Januar 1798. Der frangofische General Menard befette Die Waadt, und das ichone Land mar fur Bern berloren, damit aber auch Bern felbst und die deutsche Schweiz dem Feinde eröffnet. 2B. begab fich nach Bern, dann aber, da er alle Achtung eingebußt hatte, ins Augland. Bom Breiggau aus, wohin er fich gewendet, schrieb er eine Bertheidigungsschrift: "Du début de la révolution en Suisse, ou défense du cidevant général de W. contre ses détracteurs" (1799); nicht ohne Beredfamteit, wol auch nicht ohne Wahrheit behauptend, daß auch ein anderes Berfahren, als das von ihm befolgte, fein anderes Ergebniß herbeigeführt hatte. 3m 3. 1801 fehrte er in die Schweiz gurud und suchte nochmals die Aufmertsamteit auf sich zu ziehen, namentlich durch mehrere Flugschriften: "Mémoire à Bonaparte, I consul"; "Une lettre d'envoi aux deux conseils de la république helvétique"; "Au citoyen Reinhard, ambassadeur de la république française en Suisse". - Er endete, ohne festen Wohnsit, wie es scheint, fein geben ju Rhon am Genfersee, in einem Gafthaus, im 3. 1818. Er war mit einer Dame von ausgezeichneten Gigenschaften verheirathet, lebte aber von berfelben getrennt, da er sie schlecht behandelt haben foll. Man wird nicht vergeffen dürfen, daß alle Urtheile über den merkwürdigen Mann von feinen Begnern herrühren, dieweil er keine Freunde hatte. Seine Schriften zeigen ihn zwar als einen oberflächlich gebildeten, aber geiftreichen, vielleicht fogar genialen Charafter, der unter gunftigen Umftanden Bedeutendes zu leiften vermochte. Gin Unglud mar es für fein Baterland, wie für ihn felbft, daß er den Glauben an feine Große, Die ihn in maglofem Grade erfullte, auch Andern einzuflogen verstand. So fiel ihm eine Aufgabe zu, der er nicht gewachsen war, die aber vielleicht auch fein Anderer zu lofen im Stande gemefen mare.

Biographie universelle (v. Michaud), tom. 50, p. 336. — Mallet du Pan, Die Zerstörung des Schweizerbundes (aus dem Französischen). Leitzig 1799, Bd. II, S. 50—62. — Berner Staatsarchiv: Manuale des Geheimen Rathes. — Sämmtliche Berichte über die sranzösische Invasion des Jahres 1798.

Weiß: Splvins W., ein bertihmter Lautenift, um 1684 zu Brestan geboren und † am 16. October 1750 zu Dresden. Von seinen Studienjahren ist nichts bekannt, erst aus dem Jahre 1708 ersahren wir, daß er sich im Gesolge des Prinzen Alexander Sobiesth auf einer Reise nach Italien besand und dort seines virtuosen Lautenspiels wegen sehr geseiert wurde. 1718 trat er als Kammermusiker in die kursurstliche Capelle in Dresden ein, nachdem er sich vor dem Hose hatte hören lassen, wosür er vom Kursürsten und König von

Rolen 100 Ducgten gum Geschent erhielt. Die Zeitgenoffen Beig' ftimmen alle im Lob überein und mo er fich horen ließ murde er bemundert. Go borte ibn Die Markgräfin von Baireuth im 3. 1728 in Berlin und ichreibt "il excelle si fort sur le luth, qu'il n'a jamais en son pareil et que ceux, qui viendront après lui, n'auront que la gloire de l'imiter". Auch der befannte Lautenift Baron außert fich in seinem Buche von 1727 febr gunftig über ibn. ichreibt : "Er ift der Erfte gewesen, welcher gezeiget, daß man mehr konnte auf ber Laute machen, als man fonften nicht geglaubet. Und fann ich, was mein Bertu anbetrifft, aufrichtig verfichern, daß es einerlen, ob man einen kunftlichen Organisten auf einem Claviercimbel feine Fantafien und Fugen machen, ober Monfieur Beifen fpielen hort. In benen harpeggio hat er fo eine allgemeine Bollftimmigkeit, in exprimirung berer Affecten ift er incomparable, hat eine ftupende Fertigkeit, eine unerhörte Delicateffe und cantable Unmuth, und ift ein großer Extemporaneur, da er im Augenblide, wenn es ihm beliebig, die ichonften Themata, ja gar Violinconcerte von ihren Roten wegipielt, und extraordinar sowohl auf der Lauten, als Tiorba den Generalbaß accompagnirt". Auch die Raiferin Amalie erbat fich in einem Briefe bom 5. October 1747 bon ber fächsischen Kurprinzeffin Maria Antonia, der bekannten Componistin, "Partien oder Stud von des Kammer-Lautenisten Weiß Composition, die viel beffer auf dem Gusto wie es sich auf dieses Instrument gehört componirt als alle Kraze= reien". Biele Schüler manderten ju ihm um feinen Unterricht ju genießen. Sein Gehalt als Rammermufitus betrug anfänglich 1000 Thaler und feit bem Jahre 1733 jogar 1200 Thaler. Er erhielt fich bis gu feinem Tobe in ber Bunft des Rurfürsten. Bon seinen Compositionen, die fich nach feinem Tode im Nachlaffe vorsanden, zeigte f. 3. Die Breittopf'iche Mufithandlung im Manufcript 66 Solos, 10 Trios und 6 Concerte für Laute mit und ohne Bealeitung an, die fie jum Berfaufe anbot. Der Reft murde fpater verfteigert, boch ift feine derfelben in öffentliche Bibliotheten übergegangen. Gin einziges Stud, ein Brefto für Laute, veröffentlicht Telemann in feinem Dufitmeifter, S. 45.

Sächs. Staatsarchiv. — Fürstenau in seinen beiden bekannten Werken.
— Marpurg, Hist.-krit. Behträge 1, 546 und Mendel-Reißmann's Lexikon, Artikel von Fürstenau geschrieben.

Rob. Eitner.

Beiß: Konrad 28. von Limpurg wurde 1536 in Frantjurt a. M. als Cohn des Georg 23. v. L. und der Margarethe vom Rhein geboren, die beide alten und vornehmen Patriciergeschlechtern der Reichaftadt angehörten. Als "poeta et vir doctus", wie ihn einer feiner Standesgenoffen bezeichnete, ragte er unter diesen Berren hervor, die sich meift mit der Beherrschung ihrer Baterftadt, aber wenig mit Kunft und Wiffenschaft abgaben. Er wird wol feine Jugendbildung noch unter Michil an der Lateinschule, dem fpateren Symnafium feiner Baterstadt, empfangen haben; von feinen Studien wiffen wir nur, daß er sich 1558 bei Beza in Lausanne aufhielt. 1560 trat er in das Frankfurter Bürgerrecht ein, ohne sich an der städtischen Berwaltung zu betheiligen. Bu den von Fenerabend 1560 verlegten, von Birgil Golis gezeichneten biblifchen Beschichten lieferte er die lateinischen Tetraftichen. Acandius Beriander, ein niederländischer Flüchtling, fand in Weiß' Saus gaftfreundliche Aufnahme und widmete ihm 1567 feine bei Feberabend erschienene Bermania, eine Sammlung von Lobgedichten auf die berühmteften Gelehrten der damaligen Zeit in lateinischer Beiß' Saus mar ein Sammelplat ber Frankfurter Gelehrten und spaten humanisten; er mar ein Mitglied des Kreifes, deffen Mittelpuntt ber greise Jurift Johann Fichard bildete. 28. ftarb ichon 1575.

Vgl. J. K. v. Fichard's handschriftliche Geschlechtergeschichte im Stadtarchiv Franksurt a. M. Fasz. Weiß v. L. R. Jung.

Beigbach: Bermann B., einer ber ideal angelegtesten Buchhändler aller Zeiten. 3m 3. 1844 geboren, machte er fich im 3. 1868 in Leipzig, feiner Baterstadt, felbständig und fiedelte 1875 nach Weimar über, wo er neben feinem eigenen Geschäfte gleichzeitig eine leitende Stellung in dem ju jener Beit noch fehr umfangreichen "Geographischen Inftitut" einnahm. 28. war es nicht beschieden der Grunder eines großen, eigenen Geschäfts ju werden; baju mangelten ihm die Mittel: aber innerhalb feiner Sphare bat er viel geleiftet und wurde in mancher Sinficht jum Reorganisator des deutschen Buchhandels und Schöpfer in feiner Jachlitteratur. Wenn je Ginem bas Berdienft gugufprechen ift, fich um die jachliche Litteratur feines Berufs verdient gemacht gu haben, fo lagt fich dies von 2B. fagen, benn in feinen Unternehmungen: Die Buchhändlerakademie, Schlagwortkatalog des Sortimenters — das erfte Verzeichniß von Büchern zc. nach den Schlagworten der einzelnen Titel geordnet — hat er bahnbrechend und vorbildlich gewirft. Weitere Unternehmungen, deren Ent= fteben auf Weißbach's Initiative gurudguführen, find : die "Enchflopabie des gesammten buchhandlerischen Wiffens", Die leider nur bis gur 7. Lieferung erichien und jest durch Karl Friedr. Pjau in Leipzig zu Ende geführt werden foll. Ferner ber "Allgemeine freie Berleger-Berein", den er 1875, ein Jahr nach seiner Uebersiedelung von Leipzig nach Weimar (1. Jan. 1873), gründete. Dem Bereine gehören mehrere hundert Mitglieder an; feine Beftrebungen find darauf gerichtet, Ordnung und Bunttlichfeit im geschäftlichen Berfehr berbeiguführen und aufrecht zu erhalten, namentlich im Abschließen der Conti und Bahlen der Saldi. Die Leitung dieser freien Bereinigung ohne Statuten lag seit der Gründung derselben in den Händen von Hermann W., gewiß ein Beweis für die Achtung und das Bertrauen, welches er in den weitesten Rreifen feiner Berufsgenoffen genog. Außerdem rief er noch eine gange Reihe von Berlagsartifeln ins Leben, die theilweise noch der buchhändlerischen Fachlitteratur, fowie ber ichonen und wiffenschaftlichen Litteratur angehoren. Rach ben berschiedensten Richtungen war der wadere Mann für die Intereffen des deutschen Buchhandels unermüdlich thätig, obgleich finanzieller Erfolg nur wenigen feiner Unternehmungen beschieden war, als ihn der Tod gang ploglich und un= erwartet aus feiner Arbeit herausriß; am 30. December 1889 verschied er ju Weimar infolge eines Herzschlags im noch nicht vollendeten 45. Lebensiahre. Im Decemberheft 1889 feiner "Buchhandler-Atademie" hatte er noch feinen Abonnenten ein fegenbringendes neues Jahr gewünscht. In den letten Monaten feines Lebens hatte er fich noch mit großen Planen und Gedanten getragen : so hatte er durch ein groß angelegtes Colportage-Unternehmen in den weitesten Rreifen des Volkes den Sinn für gute und bildende Litteratur machrufen wollen. Nun war dies alles babin, der unerbittliche Tod hatte ibn abgerufen mitten in der Sorge um feine Unternehmungen, für feine Familie, die in ihm den lieben= ben Bater, den treuen Ernährer verlor. Mit der Familie trauerte jedoch die große Bahl berer, benen ber Beremigte im Leben nabe getreten mar; benn 28. war ein echter deutscher Mann, ein gediegener Charafter, ein treuer Freund bon feltener Bulfebereitschaft, die leider oft genug gemigbraucht murde.

Der deutsche Buchhandel verdankt dem rastlosen und unermüdlichen Vorwärtsstreben dieses Mannes viel. Seine Lebensarbeit hat in mehr als einer Beziehung bahnbrechend und fruchtbringend gewirft, und wenn seine geschäftliche Thätigkeit dennoch eine jortgesehte Kette finanzieller Mißersolge war, so ist die Erklärung dasur lediglich darin zu finden, daß der größte Theil des Buchhandels eine ganz merkwürdige, ja sast unglaubliche Verkennung der Zwecke und Ziele zeigte, welche der Herausgeber der "Buchhändler-Akademie" sich zur Ausgabe gemacht hatte; dem Manne ist vielsach eine sehr unsgerechte und zugleich unberechtigte Beurtheilung widersahren. Die von W. gebrachten bedeuteuden Opfer sind aber dennoch nicht vergeblich gewesen: Seine Arbeiten haben den thätigen Mann überlebt; unter einer neuen Flagge werden sie dem Buchhandel erhalten bleiben. In der Geschichte des deutschen Buchhandels aber wird sein Rame immer mit Ehren genannt werden.

Beigbed: Nicolaus B., ein Componist bes 17. Jahrhunderts, ju Gebesee im Reg. - Bez. Eriurt, Kreis Beigensee an der Gera geboren, mahr-scheinlich noch im 16. Jahrhundert, bezeichnet sich in seinen Drudwerken um 1613 als Muficus ju Gebfen (Gebefee) und 1620 als Cantor an der Marienfirche zu Mühlhausen in Thuringen. Er gab sowol ein theoretisches Werk, als praftische Musikwerke heraus, die zerstreut und theils incomplet sich in der fal. Bibliothet zu Berlin, in der Stadtbibliothet zu Samburg und in der tal. Mufikaliensammlung zu Dresden befinden. Seine theoretische Abhandlung trägt ben Titel: "Brevis et perspicua introductio in artem musicam pro pueris et puellis etc. cum brevibus exemplis pro solmisandi exercitio 2, 3 et 4 vocibus etc." Hilbesheim 1639 in 2. Aufl., die erfte ist nicht befannt, auch von der 2. Auflage befindet sich nur ein Exemplar in der Stadtbibliothet zu hamburg. schrieb dieselbe für seine Lehrstunden in der Schule und fie enthält die damals gebrauchliche Anweisung ber Mufiklehre, nebst einer Ungahl Beifpiele gur Uebung. Seine praftischen Werte bestehen aus Gelegenheitsgefangen und einer Lobpreifung auf ben Landmann fur pierstimmigen Chor, betitelt "Der Drefcher, bas ift eine feine liebliche harmonie von dem löblichen . . Ackerwert" (Erfurt 1613).

ber Bibliothet Elbings complet und in ber tal. Bibliothet gu Berlin nur Altus

und Baffus. Gine nahere Renntnig der Werte fehlt noch.

Rob. Gitner.

Beigbrod: Johann Baptift v. B., Argt und Profeffor der Geburtshülje, wurde als Sohn eines Chirurgen am 14. Rovember 1778 zu Burghausen Rachdem er feit 1797 in Ingolftadt, Jena und Wien fich dem Studium der Heiltunde gewidmet und in Landshut 1801 die Doctorwürde erlangt hatte, prakticirte er in München (unter Leitung des Leibargtes Harg) und später in Mühlborf, wo er 1804 die Stellung als Landgerichtsarzt erhielt, in der er 20 Jahre thatig war, um dann 1821 einem Rufe als Brofeffor der Geburtshülfe und gerichtlichen Medicin an der medicinisch-chirurgischen Schule nach München zu jolgen. 1826 übernahm er den gleichen Lehrstuhl an der Universität, wurde zum tal. Rreismedicinalrath und Mitglied des Medicinalcomites, 1842 jum Obermedicinalrath ernannt. 3m Alter von 80 Jahren trat er von allen seinen Aemtern gurud und ftarb am 14. Januar 1865. — W. war ein Unhanger ber fogen. naturphilosophischen Richtung ber Medicin und hat in diesem Sinne die meiften seiner Schriften abgefaßt. Wir citiren: "Falfches umichriebenes Aneurysma der Speichenschlagader durch Theden's Einwidelung vollständig geheilt" (Cajetan Textor's Reuer Chiron II); "Ueber die zweckmäßigste Construction der Geburt&jange" (ebb.); "Observatio pathologica reproductionis ossium" (München 1831); "Theorie und Prazis der Geburtshülse" (ebd. 1853); "Leitsaden der geburtshülslichen Klinik" (ebd. 1855); "Denkschrift über die orientalische Pest" (ebd. 1853).

Bgl. Biogr. Leg. VI, 227.

Beife: Chriftian Felix B., Dichter, Redacteur, Ueberseger, Rugend= fchriftsteller. Aus einer alten fachfischen Gelehrtenfamilie, die im 18. und 19. Sahrhundert durch funf Generationen hindurch in der Litteratur productiv aufgetreten ift. Gein Großvater Johann Michael hat als Bfarrer in Sobenffein bei Stolpen eine "Biftorifche Beichreibung von Bobenftein" (1724) verjagt. Sein Bater Chriftian Beinrich (Conrector an der Lateinschule zu Chemnit, 1725 Rector ju Unnaberg im ergeebirgifchen Rreife des Rurfürstenthums Sachsen, aber schon 1726 Director bes Gymnasiums in Altenburg) war ein tuchtiger, in ben antifen, orientalischen und auch in den modernen Sprachen fattelfester Philologe, beffen "Latium in compendio ober der geschwinde Lateiner" ein beliebtes Schulbuch mar und ber auch historische Arbeiten veröffentlicht bat. Bon ihm hat Ch. Felix offenbar die padagogifchen Reigungen geerbt; wie ber Sohn fbater mit fo großem Gifer für Rinder und Zöglinge Dramen schrieb, fo führte auch ber Bater mit feinen Schülern nicht blog die Dramen Ch. Beife's, sondern auch selbstverjaßte Komödien auf (f. Gottsched's Beiträge, 31. Stück, S. 485 ff.), wie er fich auch sonft in lateinischen und beutschen Gedichten verfucht hat. Ch. Felix fam mahrend des Unnaberger Aufenthalts feiner Eltern am 28. Januar 1726 als Zwilling zur Welt, und verlor feinen Bater schon mit 31/2 Jahren (1730). Um Gymnasium zu Altenburg vorgebildet, bezog er zu Oftern 1745 die Hochschule Leipzig; an dem Mittelpunkte der damaligen Litteratur und des Theaters hatte er jugleich das Blud mit dem jungen Leffing aufammen au treffen, ber ihn in ber furgen Beit ihres intimen Bertehrs für bas gange Leben hinaus mit poetischem und fritischem Sausrath verforgte. Das Band, das die beiden so ungleichen Männer verknüpfte, war das Theater. Um fich bei der Reuberin ein Freibillet auszuwirten, begannen fie um die Wette gu übersegen und zu dichten. Leffing zog feinen "jungen Gelehrten", 2B. feine "Matrone von Ephefus" hervor, welcher Leffing einen eigenen Entwurf ent= gegensekte, wie fie auch ben Charaftertypus des "Leichtgläubigen" wetteifernb behandelten. Leffing's Experimente auf dem Gebiete der Alexandrinertragodie hatten ähnliche Bläne Weiße's zur Folge und auch in der Lyrit scheint Lessing mit feinen anafreontischen Liedern den Ton angegeben gu haben, den 2B. dann geitlebens festhielt. Rurg, Leffing verschmähte es auf feinem Gebiet im Wetttampf mit bem Freunde die jungen, aber fo ungleichen Kräfte zu üben; Leffing lernt, indem er fich ubt, 28. lernt von dem Freunde — das ift der Charafter der uns faft unbegreiflichen Berbindung, welche nicht dem Gleichgefühl, fondern dem Streben nach demfelben Ziele ihre Entstehung verdankt. Schon als Leffing 1748 im August Leipzig verließ, war er über 28. hinausgewachsen und ihm innerlich entfremdet und niemals find fie fich wieder nabe getreten, fo oft fich auch die Gelegenheit dagu ergeben batte. Leffing hatte feinem Freunde ben Weg zwifchen ben Parteien ber Gottschedianer und ber Schweizer hindurch gewiesen, und so hielt auch der unselbständige 2B. von nun an die Mitte. Mit einem die Auswüchse der beiben Parteien perfiflirenden Luftspiel ("Die Poeten nach der Mode") errang er feinen ersten größeren Erfolg auf dem Leipziger Theater, für beijen Principal Roch er nun neben Vorspielen, Prologen und Epilogen eine gange Reihe von Luftspielen fchrieb. Die Nicolai'sche Preisaus= schreibung gab ihm ben äußeren Anlaß, nun auch mit seinen Alexandrinertragobien aus der englischen Geschichte (Couard II. und Richard III.) hervorzu= treten: aber von ber Bewerbung um den Breis mußte er gurudtreten, als er bald darauf felbst die Leitung der Zeitschrift übernahm, mit deren Anklindigung ihr Bearunder Nicolai die Breisausichreibung verbunden hatte. W. hat die "Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften und ber fregen Runfte" bom fünften Band (1759)

bis zum zwölsten (1765) weitergeführt und dann unter dem Titel "Neue Bibliothet d. 2B. u. d. f. R." bon 1765 an fortgefett; ungefähr bis jum 35, Bande (1788) darf er für die Redaction verantwortlich gemacht werden. Die gulett der Berleger Doct bis 1806 allein führte. Die "Bibliothet" blieb unter Beife's Sanben ein Bierteljahrhundert auf dem Standpunkt fteben, ber ichon damals, als er fie übernahm, durch die Litteraturbriefe überholt mar. Alles was feit den siebziger Jahren in unserer Litteratur durch Gährung zum Licht ftrebte, murbe hier entweder todtgeschwiegen oder mit einem bedachtigen Raisonnement bei Seite geschoben, die engherzige Correctheit Ramler's aber bis ans Ende des Jahrhunderts als hochste Ruuft gepriefen. Als Sofmeister bei dem Grafen v. Gepersberg (feit 1750) hatte W. auch einmal Gelegenheit, eine Reise nach Paris (1759) zu machen, wo der Kleinpariser Philister zwar seine Belt= und Menschenkenntniß nur recht wenig erweiterte und vertiefte, wo aber ber Operettendichter entscheidende Unrequique von dem lyrischen Theater em-Nach feiner Rudfehr lebte er ein Jahr (1760/61) bei dem Grafen Schulenburg, mo feine Dichtung icon recht ins Rraut zu ichießen begann. Anjang 1762 wurde er Kreissteuereinnehmer in Leipzig, und begründete durch seine Verheirathung (1763) mit einer der Töchter des als Chirurgen berühmten Sofrathes Platner feine Ramilie, welche durch feine "Kinderlieder" und durch feinen "Kinderfreund" weit über Deutschland hinaus als Muftersamilie verehrt wurde. Reisen und Krankheiten, Besuche von Freunden und eine weit ausgebreitete Correspondenz brachten die einzige Abwechslung in fein einsörmiges Seit Bellert's Tode mar 2B. durch feine Jugendschriftstellerei ber populärste Mann in Deutschland; von ihm bezog man seine Hosmeister und Sauslehrer, ihm fandte man feine Munufcripte, um fie in ben Drud ju bringen, ja selbst als Bermittler in Liebessachen wurde er angerusen. Bis in die acht= ziger Jahre hat er als Protector junger Talente eine Rolle gespielt und seine perfonliche Liebensmurdigkeit gewann ihm felbst die Bergen der jungen Generation, die mit dem Dichter und Kunstrichter nichts mehr zu schaffen hatte. ihm bis zu feinem Tod (16. Dec. 1804) das bittere Gefühl, fich überlebt zu zu haben, erspart.

Mls Dichter gehört 2B. ju den unbeliebten Erscheinungen, die durch die Masse ihrer Productionen eine größere Beachtung erzwingen wollen, als ihnen dem inneren Werthe nach zufommt. Er war nicht unbegabt, aber er hatte für seine Dichtung keine Berfonlichkeit einzuseten. Ueber den braven hausvater, den punttlichen Beamten, den wohlwollenden Gonner gingen feine perfonlichen Tugenden nicht hinaus; in seiner litterarischen Haltung macht die Mischung von Butmuthigfeit und Schwäche, von Befügigfeit und Duldsamteit auf ber einen und von eigenfinnigem Beharren auf der andern Seite oft einen fläglichen Eindruck. Ueberall hat er bereitwillig Hand angelegt, aber überall war es sein Schicksal zu spät zu kommen. "Fast ein jedes Fach, auf das er sich warf, ist durch ihn Mode geworden; aber unter allen seinen Schriften ift nicht eine einzige, deren Idee ihm angehörte", so urtheilt schon ein jüngerer Zeitgenosse (Merkel). Der Söhepunkt seiner Thätigkeit fällt in die sechziger Jahre; in dieser Zeit beherrschte er durch seinen "Bentrag zum deutschen Theater" (5 Bände, 1759 bis 1768) die dramatische Litteratur und durch seine Operetten die Bühnen. Ungriffe, welche Bodmer zumeist in wiglofen Parodien gegen Beige's Dramen richtete, murden von Gerstenberg, dem Giegener Schmid, den Klog und Riedel abgewehrt; aber seine Partisane vermochten ihn nicht mehr gegen die ftrenge Kritif ju schüten, die fein alter Freund Leffing in der hamburgischen Dramaturgie an seinem Richard III. übte. Und je mehr die Zeit des Sturmes und Dranges tam, deren Sturmschritt er fich nicht gewachsen fühlte, um fo mehr

zog W. sich zuruck. Seit 1775 widmete er sich fast nur mehr der Jugendsschriftstellerei: sein "Kinderfreund" (24 Bde., 1775—1782), eine Jugendschrift in der Einsteidung des englischen Juschauers, hatte einen europäischen Ersolg und wurde in dem "Brieswechsel der Familie des Kinderfreundes" (12 Bde., 1784—1792) für die inzwischen berangewachsene Generation sortgesett.

Bang unselbständig ift 2B. als Lyrifer (Gesammtausgabe der Gedichte 1772). Seine "icherghaften Lieder", mit Leffing's "Rleinigfeiten" um die Wette gedichtet, fingen im Tone hagedorn's und Bleim's von Wein und Liebe. Seine "Uma-Bonenlieder" find ein matter Nachklang der Rriegslieder bes preußischen Grenabiers; aber die Amazone hat tein Baterland, fie magt es weder Preugin noch Sachfin zu fein. Aus den praktischen Bedurfniffen feines Kamilienkreises find die viel componirten "Kinderlieder" hervorgegangen, mit moralifirender und auftlärerischer Tendeng, ohne Sinn für die Poefie des Rinderlebens. Seine Luftfpiele (Gefammtausgabe 1783, 3 Bande), über ein Dugend an Bahl, find in Brofa und in der breiten, redseligen sächsischen Umgangssprache ge= Die alteren find typische Bertreter bes fachfischen Charafterluftspiels und beruhen mehr auf gludlicher Ausnutung von Charafteren des frangofischen und des englischen Luftspiels, nicht jum wenigsten auch Leffing'icher Motive, als auf eigener Beobachtung des Lebens. Selbst in den "Boeten nach der Mode", einer Litteraturfomodie welche bie Gottichedianer und die Buricher verspottet, verdankt 2B. den femmes savantes von Molière mindestens ebenso viel als bem Leben (val. Chrhardt, Molière en Allemagne und Sorner in der Beit= fcrift für öfterreichische Symnasien 1896). Die späteren Luftspiele stehen unter bem Ginfluß der comedie larmoyante der Frangofen und der ernfteren, moralisirenden englischen Luftspieldichter. In seiner "Amalie" benutt B. neben Steele und J. E. Schlegel am meisten Whycherley's Country-wife (herrig's Archiv 77, 16 ff.); "Grogmuth für Grogmuth" fteht zwischen Leffing's Dig Sara und Goethe's Stella in der Mitte (val. Quellen u. Forschungen 34. Beit, Anhana). Einen Schritt weiter hat sich W. auf dem Gebiete des Trauerspiels (Befammtausgabe 1776-80, 5 Bbe.) vorgewagt. Die altesten seiner gehn Dramen find regelrechte Alexandrinertragodien, in denen fich 2B. faum hie und da eine Abweichung von dem ftricten Canon erlaubt. Zwei Mal hat er den Stoff aus der englischen Geschichte (mahricheinlich aus Camden's Annales Rerum Anglicarum) genommen; fein Richard III. war bas beliebtefte Alexandrinerbrama und es hat, freilich nur auf bem Theater, fogar die Rritit Leffing's Die fpateren Dramen find in dem funffußigen Jambus gefchrieben, ben Leffing feinen Freunden fruh empfohlen bat; Beige's "Atreus und Thueft" war die erste Jambentragodie, welche in Deutschland (28. Januar 1769 von Roch in Leipzig) aufgeführt worden ift. Unftatt der noble und der belle passion der Frangofen, die in den erften Dramen herrschen, bilden in den fpateren Rache und Baterlandsliebe das Thema; jugendliche Belden von der Urt des Leffingichen Philotas treten hervor. Der Ginflug der Englander, aber nur der regel= mäßigen frangöfirenden Englander macht fich bemerkbar. Bur Profa des burgerlichen Trauerspiels hat 2B. in "Romeo und Julie" gegriffen, einem der beliebteften Rührstücke des damaligen Theaters, deffen hauptrolle er der Liebhaberin der Roch'ichen Truppe (Mile. Schulz) auf den Leib schrieb. Das Stud ift feine Bearbeitung des Shakespeare'schen, auf das 2B. ziemlich verächtlich herabsah; es behandelt den Novellenftoff nach den Regeln des frangofischen Traueripiels und im Con des burgerlichen Trauerspiels der Englander und Leffing's. Rach dem Goethe'schen Gog hat 2B. endlich den letten Schritt vorwärts gethan, indem er den Juftizmord an Jean Calas zwar immer noch im Ton des bürgerlichen Trauerspiels, aber mit so freier Technit behandelte, wie fie

unter englischem Ginfluffe in Frankreich etwa Mercier fich erlaubte. brecher ift 2B. eigentlich nur auf Ginem bramatischen Gebiete, auf bem bes Singspiels, gewesen (Gesammtausgabe 1777, 3 Bbe.), wo er fich gewiß nicht an die Refte bes alteren Singspieles, welche (wie Sarletin's Bochzeit) noch ab und zu ale Rachiviele auf ben beutichen Buhnen gegeben murben. fonbern gleichfalls an die Englander anschließt. Seine Bearbeitung des englischen Singspiels von Coffen: "Der Teufel ift los" wurde am 6. October 1752 von Roch in Leipzig unter außerordentlichem Beifall gegeben: ein berbes Poffenspiel mit eingelegten Gefangen, deffen urwuchfiger, aus dem leben gegriffener Komit und braftischer Wirtung nichts unter ben damaligen Charafterluftspielen gleichkam. Die Feindseligkeit, mit welcher der alte Gegner der Oper. Bottsched, den Gesang auf der Buhne, die Unregelmäßigkeiten und die Zaubereien bes Studes verfolgte und durch feine Schüler verfolgen ließ, trug nur noch mehr jum Erfolg bei und Gottsched's Autorität in Sachen bes Theaters ging bei dem Federkrieg, der sich aus Anlaß des "Teufels" entspann, völlig in die Bruche. Rach feinem Barifer Aufenthalt, wo er die frangofische Bearbeitung bes "Teuiels" von Sedaine kennen gelernt hatte, arbeitete 2B. das Singspiel um, bas mit der Mufit von Abam Siller 1766 neue Erfolge errang. folgenden Singspiele Beige's stehen gang unter dem Ginflug des Iprischen Theaters der Frangolen: fie find freie, den Dialog vergröbernde Bearbeitungen von Operetten von Favart, Sedaine u. A., und behandeln ländliche Motive. Die eingelegten Lieder wurden, natürlich und einfach wie fie waren, in Siller's einsacher und natürlicher, Die bescheidenen Stimmmittel und musikalischen Rabigkeiten gewöhnlicher Schauspieler stets berücksichtigender Composition bald in ganz Deutschland gefungen. Lieder wie "Schon find Rosen und Jasmin", "Als ich auf meiner Bleiche mein Studchen Garn begoß" u. a. waren in aller Munde und im mahren Sinne des Wortes Boltslieder. Je mehr fich 2B. in feinen ipateren Singspielen von den frangofischen Originalen emancipirte, je mehr er in eigenen Erfindungen mit den Ippen des frangofischen Singspiels Elemente des rührenden Luftfpiels und der Charattertomobie ju verbinden trachtete, um fo mehr verloren sie an Wirfung. Aber in dem Jahrzehnt von 1766 bis 1776 hat 28. mit biefen Studen und mit ihren zahllofen Nachfolgern bas deutsche Theater und die dramatische Litteratur beherrscht; erst Leffing's Emilia Galotti und Goethe's Gob stellten der dramatischen Runft der Zeit wiederum höhere Aufgaben.

Ch. F. Weiße und seine Beziehungen zur deutschen Litteratur des XVIII. Jahrhunderts, von Dr. J. Minor. Innsbruck 1880. — Reudrucke von "Richard III." und "Der Teusel ist los" in Kürschner's Nationallitteratur, Bd. 72. — Weiße's briestlicher Nachlaß in Schnorr's Archiv sür Litteraturgeschichte IX. 453 st.; dazu jett: Weiße's Briese an Namler in Herrig's Archiv Bd. 77, 1 st.; 79, 149 st.; 82, 241 st.; an Westenrieder, Münchner Sitzungsberichte der philos.-philos.-philos.-pist. Classe der Atademie d. Wissenschaften 1889 II, 237 st.; an Campe in Fleckeisen's Jahrbüchern 198, 544; an Lessing in Seusser's Vierteljahrsschrift II, 137 st. (— Redlich, Keue Nachträge zu Lessing's Briesen, S. 3 s.).

Weiße: Christian Hermann W., Philosoph, war geboren zu Leipzig am 10. August 1801, als der Sohn des Leipziger Prosessiose der Jurisdrudenz Christ. Erust W., der politische und geschichtliche Schristen versaßt hat und 1832 starb, und als Enkel von Christ. Felix W., dem bekannten Dichter. Verwandt war er von Seiten seiner Mutter mit dem Philosophen und Schulmann Christ. Weiß (f. o. S. 561) und von Seiten seiner Großmutter mit dem Philosophen und Mediciner Ernst Platner (f. A. D. B. XXVI, 258). In Leipzig

besuchte er die Nicolaischule, ftudirte dann auf den Bunsch seines Baters Jurisprudens, und nachdem er biese absolvirt hatte, Philosophie, Kunft, Litteratur. 3m 3. 1823 habilitirte fich 2B. mit einer ftaatsrechtlich = hiftorifchen Abhand= lung: "Diversa naturae et rationis in civitatibus constituendis indoles e Graecorum historia illustrata" (Lipsiae 1823). Außerordentlicher Projeffor wurde er 1828, jog fich bann von 1837 auf mehrere Jahre von der akademischen Thatigfeit gurud, nachdem er fich nachdrudlich um eine ordentliche Brofeffur beworben hatte mit entschiedenem hinweis barauf, daß nicht nur die Berbart'iche Philosophie an der Leipziger Universität officiell vertreten fein durfe, widmete sich ihr aber wieder von 1841 an zunächst als Privatdocent, von 1844 an als außerordentlicher Professor und murde 1845 jum ordentlichen Professor der Philosophie ernannt. Er starb im J. 1866 an der Cholera, nachdem er lange Jahre auf seinem Rittergute in Stötterit bei Leipzig gewohnt hatte. heirathet war er seit 1829 mit Laura Richter, der "schönen und geistreichen Tochter eines Dekonomieinspectors" (Sendel). Seine reiche schriftstellerische Thatigkeit wandte fich zunächst mehr philologisch-historischen, dann philosophischen und auch theologischen Gegenständen gu. Es erschienen von ihm: "lleber bas Studium des homer und feine Bedeutung für unfer Zeitalter, nebst einem Anhange über Mythologie" (Lpz. 1826); "Darstellung der griechischen Mythologie", I. Theil, auch unter dem Titel: "Ueber den Begriff, die Behandlung und die Quellen der Mythologie" (Lpg. 1829), worin er schon von Hegel, dem er bisher zugethan gewesen mar, abwich, indem er nicht mehr bas reine Wiffen als bas Bochfte des Menfchen auffaßte, fondern das ethisch = religiofe Leben. Bei der Nebernahme der außerordentlichen Projeffur schrieb er die Abhandlung: "De Platonis et Aristotelis in constituendis summis philosophiae principiis differentia" (Lips. 1828), der er bald freilich nicht sehr gelungene Uebersetzungen der Ariftotelischen Physit (Epg. 1829, mit Anmerkungen) und der Aristotelischen Bucher von der Seele und der Welt (ebd. 1829), sowie die Schrift "lleber den gegenwärtigen Standpunkt der philosophischen Wiffenschaft" (Lpg. 1829) folgen ließ, in welcher letteren er feine Scheidung von Segel bestimmt aussprach, indem er von der Segel'schen Philosophie sagte, daß fie nur Logit oder Metaphysit sei, wozu freilich die Ratur- und Geistesphilosophie Begel's mit gehören foll. Bon den bloßen Formen des Seins könne man, wie dies Hegel gelehrt habe, zu dem In= halte des Seins nicht tommen, vielmehr muffe man die Erfahrung bier gebrauchen, um das Wirkliche zu erklären. Im J. 1830 erschien "System der Aefthetit als Wiffenschaft von der Idee der Schonheit", in welchem Die Begeliche Methode mit den Segel'schen Kategorien noch vielfach Unwendung findet, um die Schönheit im allaemeinen zur Darstellung zu bringen, wobei auch der Beariff bes haklichen, ber für das Romische nothig sei, ausführlich erörtert wird. Mit der Religion, nicht mit der Wiffenschaft, wie Begel wolle, muffe das Syftem der Philosophie ichließen. Durch Betrachtung des Genies, der sittlichen Schönheit und der Liebe wird der Weg jur fpeculativen Theologie eingeschlagen. Rach Begel's Tode feste 2B. in der Schrift: "Ueber das Berhaltniß bes Bublicums zur Philosophie um den Zeitpunkt von hegel's Abscheiden" (Epg. 1832) auseinander, wie das Bedürfnis nach Philosophie durch Begel's Spfrem nicht erfullt werde, da die Gottesidee in ihm nicht die richtige Stelle finde. Bertheidigung der Begel'ichen Philosophie gegen Beige's Angriffe übernahm C. K. Goldel in der Schrift "Monismus des Gedankens" (Raumburg a. d. S. 1832), die Weiße den Vorwurf des Dualismus macht, wodurch alle Philofophie vernichtet worden fei. Bon letterem folgte: "Die Ideen der Gottheit, eine philosophische Abhandlung als wiffenschaftliche Grundlegung der Philosophie ber Religion" (Dresten 1833), in beren Borwort er fich felbst mit der Sibhle

pergleicht, da er der Segel'schen Philosophie immer weitere Abzüge um den Breis höherer Burdigung machen muffe; er legt bann bar, wie über ben bantheistischen und den theistischen Gottesbegriff der driftliche hinausgehe, ber die Ibee des breieinigen Gottes speculativ begrunde nach der Dreiheit Vernunft. Phantafie, Wille, oder Wahrheit, Schonheit, Gute. In der Schrift: "Die philofophifche Geheimlehre über die Unfterblichkeit des menfchlichen Individuums" (Dregden 1834) und in der weiteren: "Das Buchlein von der Auferstehung" (Dresden 1836), unter dem Pfeudonym Nitodemus vertritt er die Anficht, daß nur ben aus bem göttlichen Geifte Wiebergeborenen bie perfonliche Fortbauer zu theil werde. Gleichsam als britter Theil des Spftems tamen zu der Aefthetik und zu der Idee der Gottheit "Grundzüge der Metaphyfit" (Hamburg 1835), in denen er weiter von Begel abgeht. Die Metaphyfit gerfallt hier in die Lehre bom Sein, beffen Sauptkategorie die Bahl ift, in die Lehre vom Wefen, wo der Raum im Mittelbunkt fteht, und in die Lehre von der Wirklichkeit, beffen Rern die Zeit bildet, fo daß eine Mathematit, eine Phyfit und eine Organit aufeinander folgen. Dag er die Schrift: "Kritit und Erläuterung bes Goethe'ichen Fauft, nebst einem Anhange zur fittlichen Beurtheilung Goethes" (Lbg. 1837) erscheinen ließ, beweift, wie eingehend er fich mit Goethe beschäftigt hatte.

Von jetzt an wandte sich W. vielsach theologischen Fragen zu, indem er theologische Litteratur, so namentlich die Schriften Luther's, Augustin's, und theosophische, wie die Schriften Böhme's, des "religiösen Sehers zur speculativen Philosophie", und Baader's eifrig ftudirte. Es erschien von ihm auf Beranlassung des Lebens Jesu von Strauß: "Die evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet" (2 Bbe., Lpz. 1838), in welcher er viel bon ber Rritit Straugens annahm, aber dann den Berfuch machte, das positive Bild Chrifti aus ber unficheren driftlichen leberlieferung und bem firchlichen Dogma in voller Reinheit herauszuschälen, und in Chrifto nicht die volle Gottheit, fonbern nur ben vom Bater unterschiedenen innerweltlichen, ichon bor Chrifto in der Menschheit lebenden Sohn anerkannte. Infolge diefes Werkes murde er bon ber theologischen Facultät in Jena jum Chrendoctor ernannt. Weitere theologische Schriften Weiße's find: "Martinus Lutherus quid de consilio mortis et resurrectionis Jesu Christi senserit" (Lipsiae 1847), später umgearbeitet au feiner "Chriftologie Luthers" (Lpg. 1852, 2. Aufl. 1855), durch welche er fich in der theologischen Facultat zu Leipzig als Brivatdocent habilitirte, fodaß er von jest an auch theologische Borlefungen bielt: "Ueber die Rufunft ber ebangelischen Kirche; Reben an die Gebildeten deutscher Ration" (2. Aufl., Lva. 1849), die auch eine Bekenntnifformel zur Neubegrundung der ebangelischen Rirche brachten; "Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium" (Lva. 1856). Seitdem Imman. Herm. Fichte 1828 die Beitschrift für Philosophie und speculative Theologie' gegrundet hatte, deren Zwed mar, die Intereffen driftlicher Speculation lauter und rein zu vertreten und die Fragen der Dogmatit und praftischen Theologie auf philosophischen Boden zu ziehen und speculativ burch= zubilden, hatte fich 2B. als Mitarbeiter fehr thatig an ihr betheiligt, galt mit Richte als einer der hauptvertreter einer Bereinigung der Philosophie mit der driftlichen Weltanschauung und murbe fo häufig als mit diefem folidarisch berbunden angesehen und genannt. Bon diefer engen Berknüpfung mit dem ihm jonft befreundeten Philosophen jagte er fich los in: "Das philosophische Problem ber Begenwart" (Lpg. 1843), indem er hier zugleich feine Stellung zu Begel fowie zu den verschiedenen Berioden der philosophischen Entwicklung Schelling's icharfer bestimmte und manches aus Bohme herübernahm.

Die ordentliche Prosessur für Philosophie trat W. mit der Schrift an: "Platonis de natura doctrinae philosophicae sententiae libro VII de republica

exposita" (Lipsiae 1847), sowie mit ber Rebe: "In welchem Sinne die beutsche Philosophie fich wieder an Rant zu orientiren hat" (Epg. 1847), welche lettere die erste Mahnung war, auf Kant wieder mehr Rücksicht zu nehmen, der später manche andere folgten. Bon nun an arbeitete er an feinem Sauptwerte, für das er sogleich durch den Titel eine bestimmte Absicht zu erkennen gab: "Philosophische Dogmatit oder Philosophie des Chriftenthums" (3 Bbe., Lpg. 1855-62). Alles, was er früher philosophisch und theologisch gearbeitet und für fich gewonnen hatte, mard hier weiter gebildet und benutt zu einem um= faffenden Spiteme, indem neu hinzutritt die Rosmologie oder Schöpfungslehre. Der erste Theil des Wertes umfaßt die eigentliche Theologie mit einer turgen Naturphilosophie, der zweite die Kosmologie und Anthropologie des Chriftenthums, der dritte die Soteriologie. Später schrieb er nur noch Aleineres. Vorträge, Reden, so "Rede zum Undenfen 3. G. Nichte's" 1862), auch Philologisch = Kritisches, womit er fich gern abgab, so "Beiträge jur Kritit der paulinischen Briefe an die Galater, Romer, Philipper und Aus dem handschriftlichen Nachlaß herausgegeben von G. Gulze" (Rpg. 1867); "Rleine Schriften gur Aefthetif und afthetischen Rritit" (über Schiller, Goethe u. A.) find herausgegeben von Rud. Sendel (Lvs. 1867). Bon demfelben: "Ch. 5. Beige's Binchologie und Unfterblichkeitslehre nebit Borlefungen über ben Raturalismus und verwandten Beigaben" (Qvg. 1869) und "Ch. B. Weige's Spftem ber Aefthetif, nach bem Collegienheit letter Sand" (Apg. 1872). — Außer ben genannten Schriften hat 2B. fehr gahlreiche Beitrage, namentlich auch Recensionen, geliefert für die schon erwähnte Zeitschrift Gichte's, ferner bis in feine letten Jahre fur die Protestantische Rirchenzeitung, fruber für die Leipziger Litteraturzeitung, die Berliner Jahrbucher für wiffenschaftliche Rritif, die theologischen Studien und Rrititen, die Blatter für litterarische Unterhaltung u. A. Un dem politischen Leben namentlich im J. 1848 betheiligte er fich nicht nur innerlich und in Gesprächen, sondern durch Artifel, die er in Zeitungen fchrieb, 3. B. in bas Baterland: "Ueber die deutsche Opposition", in das Leipziger Abendblatt: "lleber Republicanismus", auch durch die Rede: "Ueber das Zweitammerfustem in den deutschen Ginzelftaaten" (Lb3. 1849). Früher hatte er eine fleine Schrift: "lleber bie Legitimität ber gegenwärtigen frangofischen Dynastie" (Lpg. 1822) veröffentlicht. Anonym ließ er erscheinen : "Die Staatsregierung Sachsens und die einundzwanzig Professoren. Bon einem aus ihrer Mitte" (Lpg. 1850). Die betreffenden Brofefforen hatten die Wahl eines Abgeordneten der Universität zu der wieder berufenen alten Ständeversammlung, nachdem die Rammern aufgelöft worden maren, abgelehnt.

Der Kreis der Vorlesungen Weiße's war ein sehr weiter: er umsaßte eigentlich alle philosophischen Disciplinen, von den theologischen: Bibelfritif, Leben
Jesu, Dogmatif, Dogmengeschichte. Eine zahlreiche Zuhörerschaft wußte W.,
namentlich unter den Ansängern, nicht anzuziehen; dazu sehlte es ihm an Klarheit und Durchsichtigkeit des Vortrags in den schwierigen Materien; doch wurden
nicht wenige Begabtere durch seine warme Begeisterung und die Tiese seiner Gedanken gesesselt und sür die philosophischen Studien gewonnen, von denen zu
erwähnen sind die Philosophen Villroth ("Vorlesungen über Religionsphilosophie",
herausgeg. von Joh. Ed. Erdmann, 2. Aust. 1844), Lohe, Rud. Seydel, der
Litterarhistorifer Danzel, der Philosophischund Iheolog Krenkel, die Theologen
Lipsus, Sulze, der Naturphilosoph Snell. Wenn sich auch Lohe in seinen Ansichten sehr wesentlich von W. unterschied, so verdankt er ihm doch gewisse
Grundgedanken, jedensalls religiösen Inhalts. Er äußert sich selbst über sein
Verhältniß zu W.: "Wenn ich irgend eine entscheidende und mir in ihren Er-

folgen stets lieb gebliebene Einwirkung erwähnen soll, die mir zu Theil geworden ist, so ist es der Unterricht meines vortressslichen Freundes und Lehrers W., dem ich, wie wenig auch meine spätere Thätigkeit dieses Verhältniß hervortreten lassen mag, nicht nur der Anregungen auf weiteren Gebieten gar vieles, sondern auch den positiven Gewinn verdanke, über einen engeren Kreis von Gedanken so belehrt und in ihm besestigt worden zu sein, daß ich diesen wieder auszugeben weder eine Veranlassung außer mir noch einen Trieb in mir gesühlt habe". Auch aus Fechner ist W. in religiösen Punkten von Einsluß gewesen. In persönlichem Verkehr mit jüngeren Leuten, die gern in seinem durch Pflege von Kunst und Litteratur ausgezeichneten gastireien Familienkreis zu Stötterit verkehrten, hat er anregend, ausmunternd, belehrend, ja veredelnd gewirkt, wie sein treuester Schüler Rud. Sehdel namentlich bezeugt.

Ein Berzeichniß fammtlicher Schriften und Abhandlungen Weike's findet fich von Cendel in der Zeitschrift fur Philosophie, Bd. 55, 1866, revidirt in beffen "Religion und Wiffenschaft". Fragen wir nach dem Sauptziel bei dem philosophischen Denten Weige's, fo war dies die Verfohnung des Chriftenthums mit der neuen Bildung. Sauptinhalt feiner philosophischen Unfichten war ber ethische Theismus, ben er herausbilben wollte aus bem Rriticismus Rant's und ben pantheistischen Systemen, und den er so gestaltete, daß der Begriff des abfoluten Beiftes erft vollendet werde in der Dreiheit von Bernunft, Gemuth oder Phantasie und Willen, welcher Dreiheit correspondiren die Ideen des Wahren, Schönen und Guten. Sodann fpielt ber Begriff ber Freiheit wie bei Schelling eine Hauptrolle, da das absolut Logische in der Gottheit nur die Formen der Möglichkeit des Dafeins biete, feine eigene Realität aber auf Acten ber Freiheit, ber Phantafie und bes Willens beruhte. Die logischen und mathematischen Gesetze sowie die Daseinsformen Babl, Raum, Zeit, gelten auch für Gott, aber innerhalb berfelben bewegt er fich frei. Ginem freien Willensent= fclug Gottes entspringt auch die Welt; im Menschen zeigt fich eine der Freiheit Gottes entsprechende Freiheit. Durch die Zweiheit, die so in der Welt ift, ergibt fich die Möglichkeit des Gegensages der Belt zu Gott und fo eine Art Rampf Gottes mit biefer, ein Beltproceg, ber im Siege "bes Reiches Gottes" fein Ende finden wird.

Einen weitgehenden Einfluß hat W. auf philosophischem Gebiet nicht ausgeübt; am meiften wird seine Aesthetit geschätzt, die namentlich Loge in seiner Geschichte der Aesthetit würdigt, indem er sie nicht nur sur den vollommensten Abschluß der auf diesem Gebiete von dem philosophischen Idealismus entsalteten Bestrebungen hält, sondern auch meint, die etwaigen Zweisel gegen einzelne Theile ihres Inhalts schwänden vor dem Reichthum an bleibender Wahrheit, die auch sur andere Ausgangspunkte verwerthbar sei. Höher ihrer Bedeutung nach als die Aesthetit stellt Sepdel Weiße's Religionsphilosophie und Bibeltritit.

Rud. Seydel, "Ch. H. W. in "Religion und Wiffenschaft", Breslau 1887, in früherer Gestalt als: Gedenkrede gehalten im Protestantenverein zu Oresden, gedruckt Leipzig 1866, und als Retrolog in der Zeitschr. s. Philos., Bd. 50, 1867. — Roack, Philosophie-geschichtl. Lex. — Joh. Ed. Erdmann,

Grundriß d. Gesch d. Philos. II. — Ueberweg-Beinze, Grundriß d. Gesch. d. Philos. III. — Beinge.

Weiße: Johann Friedrich W., Arzt und Natursorscher, wurde am 22. Februar 1792 in Reval (Esthland) als Sohn eines Weißgerbers geboren. Nachdem er das Gymnasium seiner Baterstadt mit dem Zeugnisse der Reise ver-lassen, begab er sich im Januar 1811 nach Dorpat, um daselbst Medicin zu studiren. Mit großem Eiser warf er sich in Gemeinschaft gleichgesinnter Genossen, unter denen Karl Ernst v. Baer zu nennen ist, auf das Studium. Im

October 1812 reifte 28. mit 28 Medicinern (Baer war auch dabei) nach Riga. um in den Kriegslagarethen Sulje ju leiften. 3m Fruhjahr 1813 tehrte 28. nach Dorpat gurud, um feine Studien fortgufeten. 1814 murde ihm fur eine gelöfte Preisaufgabe die filberne Medaille zuerkannt. — Nach glücklich beendigtem Examen und nach Bertheidigung einer Differtation ("De pathologia consensus", Dorpat 1815, 44 S.) wurde W. 1815 zum Dr. med. promovirt, und verließ bald darauf im August die Heimath, um — einem allgemein üb= lichen Gebrauch jolgend — seine Kenntnisse und Ersahrungen durch Besuch aus= ländischer Universitäten zu erweitern. Bier Jahre verweilte 2B. außerhalb der Brengen feiner Beimath abwechselnd in Bolland, England, Schottland, Deutschland, Franfreich und ber Schweig. Er ftudirte, besuchte die großen Sospitäler in Wien. Berlin, Göttingen, Seidelberg, und begann bereits hier sich mit litterarischen Arbeiten zu beschäftigen. In Wien wurde er vor allem durch den Projeffor L. A. Goelis, dirigirenden Arzt am Hospital für kranke Kinder, der damals im Ruj eines bedeutenden Kinderarztes stand, angezogen. In Berlin trat er in nahe Beziehungen zu Prof. Sufeland, bann zu Prof. Ernft Sorn u. A. Gin besonderes Interesse befundete D. für thierischen Magnetismus; es scheint, als ob der Aufenthalt in Paris die erste Beranlassung dazu gewesen ist. — Er war in Berlin ein eifriger Buhörer bes Proj. Wolfart, bes Bertreters bes Magnetismus, verhielt fich jedoch fehr fleptisch gegenüber den übertriebenen Unpreisungen des Magnetismus als Heilmethode und gegenüber den Ausschreitungen ber sogenannten Somnambulen. Er veröffentlichte mit Rudficht darauf: "Erfahrungen über arzneiverständige Somnambule nebst einigen Versuchen mit einer Wafferfühlerin" (Berlin 1819), und versaßte Kritiken über französische und ruffische ben Magnetismus betreffende Schriften für deutsche Zeitschriften. Spater hat 2B. fich, wie es scheint, nicht weiter mit magnetischen Beobachtungen abgegeben. — Bu Beginn des Jahres 1819 tehrte er über Konigsberg, wofelbit er seinen alten Freund Baer besuchte, in die Beimath gurudt, ließ sich in St. Betersburg als praftischer Urgt nieber und gewann hier fehr bald eine anfehnliche Praxis und gleichzeitig eine fehr angesehene Stellung unter seinen Collegen, wie in der miffenschaftlichen Welt Betersburgs. 23. begann feine argtliche Thatigfeit als Argt in Befangniffen, erhielt fpater Die Stellung eines Schutarztes an einigen Unterrichtsanftalten, bann aber 1835 die Stellung eines Diefe Unftalt wurde durch die dirigirenden Argtes am Nitolas=Rinderhospital. Bemühungen Weiße's zu einem damals nach allen Richtungen muftergültigen Rrantenhause umgeschaffen. Mit Rücksicht auf biese feine Beschäftigung am Rinderhospital gelangte W. fehr bald in den Ruf eines ausgezeichneten Kinder= Reben seiner ausgedehnten Braris verftand 2B. es, Beit zu miffenschaft= lichen Arbeiten zu gewinnen. Im J. 1865 feierte er unter allfeitiger Theil= nahme seiner Collegen sein 50jähriges Doctorjubiläum und gab seine dienstlichen Aemter und seine ärztliche Praxis auf. Den Winter 1865 66 verlebte er in Italien, besuchte Florenz und Rom, und erfreute fich an der herrlichen Natur und den Runftschätzen Italiens. Dann jog er in seine Baterstadt Reval, wo er ftill und gurudgezogen von ber Welt nur feinen miffenichaftlichen Studien lebte, bis er am 5. August 1869 fein irdifches Leben beschloß.

W. war eine hochbegabte, lebhafte Natur mit einem glühenden Interesse für die Wissenschaft: sein Jugendwunsch, dereinst als akademischer Lehrer, dem Beispiel seines Freundes Baer solgend, ganz sich der Wissenschaft widmen zu können, ging nicht in Ersüllung. In Dorpat sand sich nichts für ihn, und eine Stellung in Kasan, die ihm der Curator Magnith andot, wollte ihm nicht zusagen. Neben seiner ärztlichen Praxis hat W. als Schriftseller viel geleistet; seiner magnetischen Studien wurde bereits gedacht. Er hat noch während seines

Aufenthaltes in Berlin ein intereffantes Buchlein verfaßt: "Baris und London für den Argt, besonders in Rudficht der öffentlichen Rranten- und Berpflegungsanstalten" (1. Bandchen: Paris, mit 3 Tab. u. 1 Kpf. St. Betersburg und Halle 1821, 238 S. Warum der 2. Theil: London, der handschriftlich fertig gestellt war, nicht zum Druck gelangt ist, weiß ich nicht). Während der Petersburger Zeit (1819—1865) hat W. eine Reihe von Abhandlungen über Kinderheilkunde in verschiedenen Journalen veröffentlicht. Außerdem aber entwickelte 2B. eine außerordentliche Thätiafeit in der Untersuchung der fleinsten Lebewesen, der Infusorien und verwandter Thiersormen; er verbrachte nicht allein alle feine freie Beit am Mifrofcop, fondern benutte diefe Beschäftigung als eine Erholung von der angestrengten argtlichen Thatigteit. Doch betrieb er Die Untersuchungen nicht jum blogen Bergnugen, fondern jum Ruben der Wiffenschaft. Er lieft gegen 30 umfangreiche Ubhandlungen über Infuforien u. f. w. in ben Memoiren und dem Bulletin der St. Betersburger Atademie drucken; er befchrieb über 156 in St. Betersburg von ihm beobachtete Anfuforien-Arten : er untersuchte ben Babefclamm von Staroja Rufa, Sapfal, Arenburg. Noch im Jahr vor feinem Tode (1868) erichien feine lette Arbeit: "Ob Thier ob Pflanze", im Bulletin der Naturforscher-Gesellschaft zu Mostau, Bb. XLI. — Als Anerkennung für diese seine rein wissenschaftliche Thätigkeit mar 2B. bereits 1855 von ber St. Betersburger Atademie der Wiffenschaften zum correspondirenden Mitalied in der biologischen Section ernannt worden. Er war daneben vieler anderer gelehrten Bejellichaften Mitglied. Orden und Titel hatte er mehrere.

Rece-Rapiersth, Schriftsteller-Lexiton IV. Mitau 1832. — Revaler Zeitung 1869. — Ein genaues Verzeichniß aller der naturwissenschaftlichen Abhandlungen Weiße's sindet sich im Tableau general des matières contenu dans les publications de l'académie impériale des Sciences à St. Petersbourg, 1er part. St. Petersburg 1872, Nr. 4128—4145, auf S. 25718; seine medicinischen Schriften sind ziemlich vollständig angesührt in der St. Petersburger med. Zeitschaft.

Beife: Maximilian B., Aftronom, geboren am 16. October 1798 gu Ladendorf (Niederösterreich), † am 10. October 1863 zu Wels. Als drittes unter gebn Rindern einem wenig begüterten Oberamtmann geboren, mußte fich B. gludlich schäten, als Zögling in das Convict des Wiener Afademischen Symnasiums aufgenommen zu werben, und als er diefes absolvirt hatte, berstand es sich ganz von selber, daß er sich nunmehr auch der Rechtswissenschaft widmete. Er promovirte auch 1822 als Doctor der Rechte, allein da er nebenher alle seine freie Zeit dem Studium der mathematischen Wissenschaften ge= widmet hatte, fo hielt er fich nunmehr auch für berechtigt, feiner Reigung nachaugeben. Um eine Unitellung au erlangen, machte er mehrere Concureprufungen mit und wurde 1823 jum Uffistenten an der Wiener Sternwarte ernannt. Doch verblieb er hier nur zwei Jahre, denn im Mai 1825 erhielt er die Brofeffur für Aftronomie und die Direction der Sternwarte zu Arakan übertragen. Hier wirfte er fechsunddreigig Jahre lang mit bestem Erfolge; feine Berdienfte fanden Unertennung durch bie Berleihung des perfonlichen Abels und die Ernennung zum correspondirenden Mitgliede der Wicner Afademie (19. Juni 1849). Im 3. 1861 zog sich W., tief gebeugt durch den Tod eines hoffnungsvollen, die besten Anlagen für Mathematit und Aftronomie befundenden Sohnes, sowie in der eigenen Gefundheit erschüttert, in den Ruheftand gurud. Diefen verlebte er ju Bels in Oberofterreich, wo er, turg vor Zurudlegung feines 65. Lebensjahres, einer langwierigen Unterleibsfranfheit erlag. Er starb, noch unausgesett in seine Reductionsberechnungen vertieft.

Der officielle Nefrolog von 28. führt 17 felbständige Schriften besselben in

beutscher, lateinischer und polnischer Sprache auf, von benen hier naturlich nur bie wichtigften namhaft gemacht werben tonnen. Erwähnenswerth find junachft feine Planetentafeln ("Coordinatae Mercurii, Veneris, Martis, Jovis, Saturni et Urani", Rrafau 1829); im gleichen Jahre schrieb er über bie Zeitbestimmung burch correspondirende Höhen ("Correctiones temporis ex altitudinibus correspondentibus", cbb. 1829). Mehrere akademische Schriften aus den Jahren 1829-31 haben es mit der Festlegung der geographischen Position der Krafauer Sternwarte ju thun. Sein weitaus bedeutenbftes Wert ift jedoch der von ihm aus Beffel's (und Argelander's) Zonenbeobachtungen gezogene Sternfatalog, beffen vollständiger Titel Diefer ift: "Positiones mediae stellarum fixarum in zonis Regiomontanis a Besselio inter" + 150 et + 450 declinationis observatarum, ad annum 1825 reductae et in catalogum ordinatae auctore Maximiliano Weisse, Directore quondam speculae Cracoviensis; jussu Academiae Imperialis Petropolitanae edi curavit et praefatus est Otto Struve, speculae Pulcovensis Director" (St. Petersburg 1863). Durch diesen mit höchster Genauigfeit gefertigten Ratalog hat fich 2B. ein dauerndes Dentmal bei den Uftronomen gesett. Auch an ben "Aftron. Nachrichten" arbeitete er fleißig mit, wie u. a. feine in beren 37. Bande enthaltenen Beobachtungen der Ballas. Befta und Melpomene darthun.

W. blieb auch der Phhsit nicht fremd, und Schweigger's Journal brachte viele Mittheilungen aus seiner Feder, namentlich über Meteorologie und Erdsmagnetismus. Hierher gehören auch zwei von ihm mit gewohntem Fleiße sür die ausübende Meteorologie und Geodäsie bearbeitete Tabellen: "Taseln zur Reduction der bei verschiedenen Wärmegraden beobachteten Barometerstände aus jede beliebige Normaltemperatur" (Wien 1827); "Taseln zur Berechnung der Höhenunterschiede aus beobachteten Barometers und Thermometerständen" (ebb.

1827).

Almanach der faiserlichen Atademie d. Wissenschaften, 11. Jahrg. Wien 1861, S. 32. — Archiv d. Mathematik u. Physik von Grunert, 41. Theil, Litterarisch. Bericht CLXII. — Mädler, Geschichte d. Himmelskunde von der ältesten bis auf die neueste Zeit, 2. Bd. Braunschweig 1875, S. 125.

Bünther.

Weiße: Michael W., Kirchenliederdichter des 16. Jahrhunderts. Ueber sein Leben sind wir wenig unterrichtet; auch gehen die Quellen in ihren An= gaben ziemlich weit auseinander. Als bestimmt wiffen wir nur, daß er in Neisse geboren war, in ein Monchelloster zu Breslau eintrat und unter bem Einfluß ber Schriften Luther's Diefes verließ. Er wandte fich nach dem bohmischen Leitomischl, wo er sich den böhmischen Brüdern anschloß, wurde auf der Spnode zu Brandeis 1531 jum Priefter ber Bruder geweiht und gleichzeitig zum Vorstande der deutschen Gemeinde der bohmischen Bruder in Landefron Frühzeitig muß 20. fich mit den dogmatischen Unschauungen der böhmischen Brüder beschäftigt haben, namentlich mit der Abendmahlslehre, deren Formulirung nach langem Sin- und Berichwanten erft bem Bruder Lufas, einem der bedeutendsten Führer der bohmischen Brüder gelang, der in seinem Tractat "Bon dem geiftlichen und faframentlichen Genug des Leibes und Blutes des herrn Jefu Chrifti", sowie in einem Schreiben an den Bruder Bened. Baborhnoth aussprach, es bleibe "bas Brot in seiner Substanz und diefes ift Fleisch Chrifti, nicht seiend, auch nicht fleischlich, sondern fatramentlich". Go groß jedoch auch das Ansehen des Bruders Lufas war, seine Ansicht blieb nicht unangesochten. Es bildeten fich Parteien innerhalb der Brüdergemeinden, von denen Die eine einen engeren Anschluß an Luther befürwortete, während eine andere wieder Zwingli fich ju nabern fuchte, deffen Schriften ber gleichzeitig mit 2B. bem

Breslauer Mloster entstohene Johann Zehsingt (Tschischef) innerhalb ber Brübergemeinden zu verbreiten trachtete. W. trat vor der Hand mit seinen Anschauungen in der Abendmahlsstrage noch nicht in den Bordergrund. Er war Mitglied der Gesandtschaft an Luther und hatte dabei am besten Gelegenheit, des Resormators Ansicht über die Abendmahlssehre kennen zu lernen; aber je mehr der größte Theil der Brüdergemeinden Luther sich anschloß, um so entschlossener ging W. seine eigenen Wege. Am srühesten mag Bruder Lukas ihn erkannt haben, der die Seinigen in Mähren nachdrücklich vor W. warnte. Und in der That suchte W. die Gemeinden in Landskron und Fulneck sür seine Anschauungen zu gewinnen. Schon im J. 1525 hatte er die Schrist veröffentlicht: "Eyn kurz unterricht von dem ursprunck der Bruder in Behmen und desselben vrsach, daryn sie auch bewehsen, das sie nicht aus der Waldenser oder Pickartenrotten kommen. Gesant auss den Lant tag ken Praga. Gedruckt hn der churs, stat Zwickaw durch Jorg Gastel hm 1525". Weit wichtiger ist aber eine Sammlung von Kirchenliedern, die er im J. 1531 unter dem Titel: "Ein New Gesang duchlen" in Jungbunzsau in

Böhmen druden ließ.

Das Gesangbuch ist nach zwei Seiten bin von großer Wichtigkeit. dogmatischer hinsicht zeigt es 28. gang als Anhänger Zwingli'scher Lehrmeinung. Er fingt in einem Liede (Wadernagel, Kirchenlied III, 385), daß wir Christi "fleisch und blut entpsangen testaments weiß", bekennt beim Empfange des Abendmahls (Wadern. III, 414), "bas nach chrifti wort dis brot testamentlich sen", und in einem anderen Liede (III, 413): "Das facrament bleibt wein bnd brot und wirt nicht verwandelt in gott, Es wirt wol leib und blut genant, hat aber geistlichen verstandt . . . Solt mans dann alls fleischlich verstehn, so muft der glaub zu boden gehn". Daß die Landstroner Gemeinde, der W. vorstand und der er im Berein mit der Kulnecker Gemeinde, die beide deutsch maren, mit feinen Anichanungen einberstauben mar, geht aus Weiße's Worten am Schluffe bes Gefangbuches hervor, wo er bem Borfinger guruft: "Er feh nur mit allem fleiß zu, Das er dem text feinn ichaden thu, Weder finn, fillaben noch wort Berrud an jrgent einem ort, Denn die fach ist nicht mein allein, Sonder einer driftlichen gemein, Welch jnn Behmen und Mehrern lange geit Erleidet manchen widerftreit, Da ben den fibn wol verjucht Und beweret hat jnn seiner frucht, Berlest ihn nu nicht, es seh denn, Das sie was bewerters ertenn". 2B. wußte wol bereits damals, daß feine Arbeit am Gefangbuche und bie barin niedergelegten Unfichten auf harten Widerstreit ftoken murden. er fonnte doch noch die hoffnung haben, aus dem drohenden Rampie fiegreich hervorzugehen, ba die Lieder feines Gefangbuches, das er nicht auf eigenen Untrieb, fondern veranlagt durch die Bitten der Aeltesten der beiden Brudergemeinden veröffentlicht hatte, vorher von ben Senioren, und unter ihnen fogar von dem angesehenen Johannes Horn, "fleißig überlefen, corrigiert und gebeffert" worden waren, und dabei also auch inhaltlich vollkommene Billigung gefunden hatten. Und noch im Jahre darauf, 1532, mag er gleicher Hoffnung gewesen sein, als er die Apologie der böhmischen Brüder ins Deutsche übersetzte (die dann im folgenden Jahre in Zürich — auch der Druckort ift fennzeichnend - gedrudt murde) und man ihn in den engeren Rath der Brüdergemeinde Allein schon das Jahr 1533 brachte die Enttäuschung. Die Geschichte der bohmischen Bruder in ihren Ginzelheiten noch zu wenig, um genaue Rechenschaft über die verschiedenen Strömungen geben zu können, Die fich zur Niederlage Weiße's vereinten. Wir wiffen nur, daß in diesem Jahre die Anhänger Luther's innerhalb der Brüdergemeinden den engen Anschluß an Luther burchjegten, Beiße's Uebersetung ber Apologie als unrichtig erklärten, und eine neue ausarbeiten ließen, welche den geänderten Ansichten in der Abendmahls=

lehre Rechnung trug und, von Luther durch ein Vorwort gut geheißen, noch im gleichen Jahre 1533 in Wittenberg erschien. W. verlor alle Anhänger, ja soll, wenn die Ueberlieserung nicht parteiisch gefärbt ist, selbst auch nach "ernstlicher Strase und hartem Zureden" daran gegangen sein, die anstößigen Lieder seines Gesangbuches entsprechend den neuen Anschauungen zu verbessern oder auszumerzen. Doch schon im J. 1534 ereilte ihn der Tod, wie erzählt wird, weil er Wolfssleisch gegessen. Sein einstiger Gesinnungsgenosse Johannes Horn gab das Gesangbuch Weiße's im J. 1544 in neuer Auslage heraus, die von der ersten beträchtlich sich unterscheidet, da eine Reihe von Liedern weggelassen, andere geändert und 26 neu hinzugesügt wurden.

Weiße's "Gefangbuchlein" ist bas erste, umfaffendere Gefangbuch, bas in deutscher Sprache erschien; mit feinen 157 Liedern läßt es die Gesangbucher. die unter Luther's Ginflug veröffentlicht murden, weit hinter fich. Bis in die jungfte Zeit galten alle diefe Lieder als aus dem Tichechischen überfett : aus der Borrede Weiße's, die er "ber deutschen Gemein Gotes und Chriftlichen bruderschaft zur Langfron und zur Fullnect" widmet, hatte man Diefen Schluß ge-28. spricht fich barin allerdings ziemlich untlar aus, wenn er fagt: "Nachbem phr ewer Eltisten und seelsorger offtmal mit beth ersucht, und fie ba durch, auch euch deutschen (wie die behmischen brüder) mit geistlichen gesengen zu versorgen, verursacht habt, Bund nu solche arbeit mihr ausgelegt, hab ich auch nach vermügen all mehnen fleis angewandt, ewer alt sampt der behmischen brüder Cancional bor mich genommen, bnd ben felben fibn, nach gemiffer heiligenn schriefft, jun deutsche renm bracht, die fillaben, wort und gesetz also gestellt, ba fich ein jeglichs under feinem zugeschriebenen thon fein fingen left". Das Brüdergesangbuch von 1639 gibt in einem Anhang ein "Berzenchniß derer Berfonen, welche die Bobemischen Gefange in Deutsche Renmen übergesett, und also biefes Cantional verfertigt haben", und fagt : "Michael Weiß, welcher . . bas Cantional zu verdolmetschen angesangen, und der Gesänge 143 verdeutscht". Diese Angabe wurde ohne weitere Brüsung als richtig angenommen, obwol schon ber eine Umitand hatte jur Borficht mahnen fonnen, daß daffelbe Gefangbuch einige Lieder Weiße's, die bereits im Gefangbuche von 1531 stehen, dem erst bem folgenden Sahrhunderte angehörigen Martin Bolntarp zuichreibt. thatsachlich zeigt auch eine genauere Prüfung, daß nur ein geringer Theil der Lieber Weiße's, nur 20, tichechische Lieber zur Vorlage hatte. Das tichechische Cancional der bohmischen Bruder, das B. bei feiner Bearbeitung vorlag, war gewiß das im 3. 1519 veröffentlichte, da die beiden früheren, in den Jahren 1501 und 1505 erichienen, infolge ber ftrengen Berordnungen König Bladis= lam's (vom 3. 1503) gegen bie bohmifchen Bruber ichwerlich ihm vorlagen. Nun ist zwar gerade dieses Gesangbuch von 1519 nicht mehr vorhanden, allein sein Anhalt wurde pollständig in die späteren Auflagen von 1541 und 1561 aufgenommen, wie uns die Borrede des Gefangbuchs von 1561 belehrt, das insgesammt 735 Lieder enthält; unter all diesen finden fich, wie erwähnt, nur 20 Lieber, die zu entsprechenden Liebern Weiße's in eine Parallele gefeht werden können. — W. erwähnt aber in seiner Vorrede auch noch ein altes Cancional der deutschen Gemeinden selbst, und dieses kann doch wol nur ein lateinisches gemesen fein, ba es nicht fehr glaubwurdig ift, bag innerhalb ber furzen Beit, seit überhaupt unter ben bohmischen Brudern auch deutsche Gemeinden existirten, schon beutsche Lieder in größerer Zahl entstanden wären; auch wäre bann Weiße's Bearbeitung zwecklos gewefen; zu dem tommt noch, daß fur einige Lieder Weiße's in der That sich lateinische Originale nachweisen laffen. hauptmaffe aber feiner Lieber — und das ift das Wichtige — find Eigenthum Beige's und fein Deuteln fann fie ihm weiter ableugnen; Luther's Wort, daß

W. ein "trefflicher, beutscher Poet" gewesen, hat wieder seine Geltung erlangt. Ift Weiße's Sprache oft auch ungelent und hart, so wirken seine Lieder doch durch ihre Einsachheit und das seste Gottvertrauen, das überall in ihnen sich ausspricht. Lange Zeit war ein großer Theil von ihnen Gemeingut der evangelischen Kirche. Schon 1534—35 veranstaltete Katharina Zell eine Sonderausgabe derselben in 4 Büchlein, Luther nahm 11 Lieder Weiße's in seine eigenen Gesangbücher auf, von denen das Lied: "Au laßt uns den Leib begraben" lange Zeit als Eigenthum Luther's galt; ihm solgten eine Reihe anderer "Kirchengesänge", wie die von Frankfurt a. M. (1569), Wittenberg (1573) und Tresden (1589) und selbst Fischart fand sich bewogen, die Gesänge Weiße's einer Umarbeitung und Ergänzung zu unterziehen.

Gindely, Geschichte b. böhm. Brüder. — Todtenbuch d. Geistlichkeit d. böhmischen Brüder in Fontes rerum Austriacar. Scriptores, Bd. V. — Sig. Ber. d. Wiener Atademie, Phil.-hist. Cl., Bd. XIII. — Goll, Quellen und Untersuchungen z. Gesch. d. böhm. Brüder. — Monumenta Germaniae paedagogica, Bd. IV. — Jirečef, Hymnologia bohemica (Abhandlungen d. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaften, VI. Folge, Bd. 9). — Wolkan, Das deutsche Kirchenlied d. böhm. Brüder i. XVI. Jahrh. — Wolkan, Gesch. d. deutschen Litteratur in Böhmen bis z. Ausgange d. XVI. Jahrh., S. 246—257.

Rubolf Wolfan.

Weißel: Ludwig & W., Dichter, Uebersetzer und Nachbichter, am 8. December 1841 zu Wien geboren, besuchte da das Ghmnasium, studirte die Rechte und wurde Advocat. Gine weiche Natur, ein seiner Geist, sühlte er srüh eine starke Neigung zur Beschäftigung mit schöner Litteratur und hat zeitlebens diesem Hange vollste Freiheit gewährt, zumal nachdem ihn ein dauerndes Herzleiden gezwungen hatte, aus dem juristischen Beruse und sonstiger öffentlicher Thätigkeit — er war u. a. (liberaler) Gemeinderath seiner Vaterstadt — auszuscheiden und in bekömmlicherem Klima Linderung zu suchen. In Gens, Montreux, Reichenhall hat er sich daher die letzten Jahre seines Lebens ausgehalten, meist mit Umguß sremdsprachlicher Dichtwerse besaßt, und am 16. Januar 1886 ist er zu Wiesbaden gestorben.

Abgesehen von "Sanns Freiherr von Schwarzenberg. Ein Bild aus deutscher Rechts= und Culturgeschichte. Bortrag, gehalten im 'wiffenschaftlichen Club' zu Wien im April 1877" (1878) — betrifft den Franken Johann Freiherrn zu Schwarzenberg und Sohenlandsberg, ben bie A. D. B. XXXIII, 305 f. behandelt — hat W. veröffentlicht: "Der Froschmäusetrieg. Aus dem Griechischen übersett" (2. Aufl., Grünberg, o. J. [1871]); "Der Monch von Montaudon. Gine provençalische Erzählung" (1882); "Die Lieber bes Anafreon. Frei übertragen" (1886, aus dem Nachlasse). Die erstgenannte Erneuerung der alt= griechischen Thierepopoe beruht gemäß ber launigen "Ginleitung" auf ber Anregung, die 29. bei einem beitern Juriften-Rendezvous ju Beibelberg empfangen; fie interpolirt bei Luden des jo arg verstummelt überlieferten Driginals (vgl. dazu jeht die Vorrede zu A. Ludwich's großer Ausgabe des Urterts, 1896) und ist in Sprache und Form (gereimter Anittelvers) mit viel Elück bemüht, ganz deutsch zu sein. Dasfelbe ift der Fall, tropdem bie und da die lette Feile fehlt, bezüglich der überaus gelungenen Modernisirung der sogenannten Anakreon-Lyrik, die nach Weißel's Tode Ferd. Lotheissen mit einem pietätvollen Vorworte heraus= gegeben hat. Es war für 2B. ein großes Blud, "baß er fich trot feiner Schmerzen in die lebensfrohe Welt des hellenischen Gangers verfegen fonnte". Der Aufforderung im Eingange "wählet nur für seine Dichtung auch die rechten deutschen Klänge . . . weil wir beutsche Liebe bringen und für beutsche Räusche schwärmen" ist er geschickt selbst nachgekommen, und so nehmen sich diese duftigsten Bluthen antiten Frohinns aus, als maren fie beutschem Strauche entsproffen. "Der Monch von Montaudon" endlich ist eine epische Dichtung mittelalterlich-roman= tischen Colorits in neun Abschnitten, die fich an das Leben und Schaffen eines ungenannten Troubadours aus dem 12. Jahrhunderte anlehnen, wie Fr. Diez' bekanntes Gesammtwerk und E. Philippson's Differtation "Der Mönch von Montaudon" (1873) es darftellen. 28. befundet darin genaue Renntnig ber einzigartigen Ritter= und Minnewelt, die das Milieu der Troubadourpoefie abgab, fehr gute Belefenheit in deren litterarifchen Denfmalern, Fertigfeit in deren wechselreichen Strophenjormen. Das Wertchen lieft fich glatt und amufant, trot ber fremden Sphare wie ein Original; der farbigen, echt fünftlerischen poetischen Geftaltung entipricht ber Bilbichmud nach alten holzschnitten, meiftens folchen Sans Solbein's und Riclas Manuel's. Proben eigener Lyrif gab 2B. in ben Gin= leitungen seiner Berdeutschungen, den prächtigen Einlagen im "M. v. M.", K. E. Frangos' "Deutschem Dichterbuch aus Defterreich" (1883, 3 Kleinigkeiten), Frik Lemmermeyer's "Deutscher Lyrik der Gegenwart" (1884, 3 Nummern): formichon, gedantenvoll, fluffig, wie alle Museaugerungen feiner unfreiwilligen Muße, - Ueber 2B. 's Leben unterrichten, jaft gleichlautend, Frangos a. a. D. S. XXXVIII i. Murxbach, Bioar, Lexif. d. Kaiferth, Defterr, 54, 166 i., und Brümmer's fl. Lexif. d. dtich. Dicht. u. Prof. des 19. Ihs. II, 467 u. 612, Wurzbach auch über den bebeutenden Juriften Joseph B. (1811-1877), in dem er Ludwig Beifel's Bater vermuthet. Ueber ben auf bem Titel ber Batrachompomachie mit &. abgefürzten Bornamen sowie über die auffällige Thatsache, daß alle Beröffentlichungen Beikel's außerhalb Desterreichs, jum Theil zu Grünberg in Schlefien, erschienen, vermochte ich feine Aufflärung zu erlangen. Ludwig Frantel.

Weißenbach: Alois W., öfterreichischer Militararzt und Dichter, geboren au Telis im Ober-Innthale am 1. Marg 1766, studirte an der Josephsakademie in Wien, die er 1788 absolvirte, diente darauf bis 1804 als Unterarzt in der Relbarmee, machte verschiedene Feldzuge mit, avancirte zum Oberjelbargt, erhielt nach feinem Ausscheiben aus ber Armee den Lehrstuhl für theoretische und praftische Chirurgie und Thierarzneikunde an der von Erzherzog Ferdinand neu errichteten medicinischen Facultat in Salzburg, sowie die Direction der chirurgischen Klinif im St. Johannesspital mit dem Titel eines Medicinalraths, blieb nach Auflösung ber medicinischen Facultät für das "große dirurgische Studium" in Salzburg erhalten und wurde, nachdem Salzburg 1810 bairifch geworden war, 1811 zum Lehrer der Zootomie, Anthropologie und praftischen Chirucgie, sowie jum Director ber ftatt des "großen dirurgifchen Studiums" errichteten landargtlichen Schule ernannt. 1812 erhielt er die Oberleitung des Johannesspitals, wurde 1816, als Salzburg wieder an Desterreich gefallen war, faiserl. Rath und ftarb am 22. (ober 26.) October 1821. Bon medicinischen Schriften Weißenbach's, der auch durch gediegene poetische Leistungen sich einen Namen gemacht hat, nennen wir feinen Programmvortrag "Ueber Theophraftus Paracelsus von Hohenheim" (1804), die Uebersehung von Palloni's "Medicin. Bemerkungen über das herrschende Fieber zu Livorno" (ins Deutsche 1805), eine biographische Stige von 3. 3. Bartenfeil (1808), einen Bortrag: "leber Die Gröffnung des St. Johannesspitals zu Salzburg im 3. 1696" (1818), Die Beschreibung seiner "Reise jum Congreß" (Wien 1816) mit reichhaltigen Notizen über zeitgenöffische Merzte und Inftitute.

Biogr. Lex. VI, 228. — Brümmer, D. Dichterlex. II, 486. Pagel. Weißenbach: Johann Kaspar W., Dichter, wurde geboren in Zug in der Schweiz am 9. October 1633, gebildet zu Einsiedeln, wo sein Vater Stiftstanzler war, dann Gehilse seines Oheims väterlicher Seite, Obervogts der Einsiedelnschen Hen Henrichaft Gachnang im Thurgau, dem er auch im Amte folgte, und zwar 13 Jahre lang. 1657 ehelichte er A. M. Brandenberg von Zug. 1666, nach

seines Baters Tode, zog es ihn heim, und nach Streitereien mit andern Familienmitgliedern erhielt er 1668 den St. Karlshof in der Geburtsstadt, wo er nun, mit dem Titel als "Fürstl. (d. h. fürstäbtlich) Einsiblischer Raht" bis zum plöglichen Tode (miserabile casn!) am 16. November 1678 lebte. Daß er bei den Mitbürgern angesehen war, beweisen wol auch die am 14. und 15. September 1672 in seinem Heimathorte erfolgte öffentliche Aufführung der comedia 'Contraseth' und die an denselben Daten 1678 vor sich gegangene seines Passions-stücks. Ueber etwaige sonstige öffentliche Thätigkeit W.'s ist nichts bekannt.

W. war als Dichter nicht bloß strenggläubiger Katholik, sondern inhaltlich vielfach myftischer, formell schwülftiger Tenbengpoet. Seine Art trieb ihn empfindfamer Lyrit in die Urme, wie die dramatischen Leiftungen deutlichst bekunden. Im Vordergrunde fteht "Endgnoffifches CONTRAFETH Auff- vnnd Abnemmender Jungframen HELVETIAE", zuerst 1673 in Bug gedruckt, ebb. 1701 und 1705, Lugern 1702 erneuert. Bis auf wenige Refte bes alten Bolksichaufpielftils in Rebenscenen enthalten Diese fünf Acte eine theatralisch ausgereihte Schweizergeschichte feit der Selbständigkeitsgrundung der drei Urkantone - ein eigenes Telldrama schrieb W. aber nicht — in uneinheitlichem Gewande: heidnische Antike und driftliche Symbolif, religiofes und patriotisches Pathos neben Realismus des Alltags, die verschiedensten metrischen Gebilde durchfreuzen sich, dazu Chöre und Mufit, am Schluffe bes Druckes burch Singnoten illuftrirt. Der aubere Bühnenversuch Weißenbach's, "Trawr-Gedanden Einer Chriftlichen Seelen under bem Ramen HAGIOPHILÆ, Bon dem schmerthafften Lenden und Sterben JESU CHRISTI", 1679 gedruckt, fteht noch mehr im Banne der phrasenhaften Rhetorit der damaligen Gefühls= und Beredrechsler und zeigt gar feine volks= mäßigen Elemente mehr.

Weißenbach's umfänglichstes Werk ift das dreibändige Compendium seiner Lyrif: "DAMONS Deß Unseligen Hirten einfältige Cither, mit Teutschen Seiten gespannt. Daß ist: Wunderlichen Weltgedanden Erster Theil 1678. Wunderlichen Weltgedanden Erster Theil 1678. Wunderlichen Weltgedanden Under Theil 1678. — DAMONS Deß unglück-seeligen Hirten lustige Meyen-Pseissen, Daß ist: Wunderlichen Weltgedanden Dritter Theil 1681". Verstiegenheit in Idee, Auffassung und Wiedergabe kennzeichnen es, ja, er übertrifft darin sogar seine von ihm durch die Blume genannten Muster Friedrich v. Spe(e), Jakob Balde, Laurentius v. Schnüfss u. a. Meistens bietet er außer pointeloser Enomik geistliche Eklogen, und auch die wenigen weltslichen und gleichsam kirchengeschichtlichen Gedichte halten den blumenreichen, verschnörkelten, sprachlich ungelenken Ion ausrecht. Doch ist der letztere, da wo wirklicher persönlicher Antheil ihn durchzieht, wesentlich leichter, z. B. wenn er den politischen und consessionellen Gegensatz seiner Landsleute vernünstig ironisitt. Sinn sür reisere dichterische Kunstüdung läßt W. allenthalben vermissen; er stellt eine interessante Station im Versalle der überlebten Kenaissancepoesse dar

und darf eine gewisse culturhistorische Rücksicht beanspruchen.

Für die Litteraturgeschichte gewann ihn zuerst W. Menzel, Gesch. d. dich. Dchtg. II 416 f., der ihn in Bezug auf Invention und Intuition relativ günstig beurtheilt. Schars lautet das Votum J. Bächtold's, Gesch. d. dich. Lit. i. d. Schweiz, S. 462 f. und 470 f. (Anmerkungen dazu S. 149 und 156). Zur Personificirung des Schweizer Vaterlandes vgl. Fränkel, Istick. f. disch. Philol. XXII, S. 337 f., zur Behandlung des Tellthemas Roethe in "Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe sür Rud. Hildebrand" (1894), S. 228 (wo sür Göttingen eine Zug 1705 erschienene Ausgabe angezogen wird) u. 249. Bom "Contraseth" lagen mir alle drei Ausgaben, von Damon zwei Exemplare vor, wie sie die kgl. Bibliothef zu Berlin besitzt; das erstere verzeichnete Goedeke, Grundr. z. G. d. d. D. III, S. 224, § 189, Nr. 65, bloß bibliographisch.

Weißenbach: Jojeph Anton B., Jefuit, geboren am 15. October 1734 zu Bremgarten in der Schweig, † am 11. April 1801 zu Burgach. Er wirkte als Profeffor der Theologie im Collegium ju Lugern, dann als Prediger au Dillingen. Rach ber Aufhebung bes Orbens murbe er Kanonitus gu Burgach im Ranton Margau. Er war einer ber fruchtbarften Schriftfteller aus ber letten Beriode bes Jefuitenordens; bei de Bader find 71 Schriften von ihm verzeichnet. Ginige lateinische Schriften fonnen zu ber wiffenschaftlich-theologischen Litteratur gezählt werben: "Nova forma theologiae biblicae his temporibus accommodata" (1785, 3 Bbe.); "De optimis interpretibus divinorum librorum" (1783); "Loci patrum illustres ad pleraque capita divinorum librorum" (1784); "De eloquentia s. scripturae II. 4" (1789, 2 Bbe.); "De eloquentia patrum II. 13" (1775, 9 Bbe.); "De arte critica ac maxime illa, quae doctrinam, traditionem, disciplinam, historiam Ecclesiae retractat" (1794). Die meisten Schriften bon 2B. find einer berben Polemit gegen bie "Auftlärung" gewidmet und reihen fich ben Schriften ber Erjefuiten bon St. Salvator in Augeburg an, mit benen 2B. in engen Beziehungen ftand : "Die furgefte und leichteste Urt, einen Freigeift umzuschaffen" (1779); "Die Borboten bes neuen Beibenthums und Die Unstalten, die dazu vorgekehrt worden find" (1782, 2 Bbe.); "Der lette Borbot bes neuen Beidenthums, Borus" (1784); "Kritifches Bergeichniß ber beften Schriften, welche in verschiedenen Sprachen zum Beweise und zur Bertheidigung ber Religion herausgefommen find" (1784); "Bon ben Digbrauchen beim Mariendienst und mas da abzuschaffen, einzuschränken oder zu behalten fei. Gin Sandbuch wider die Glaubensfeger" (1786, 2 Bde.); "Ift des Recenfirens, Regens, Murrens noch fein Ende? Den beutschen Jatobinern gewidmet" (1793). Bom Juli 1787 bis August 1796 gab 2B. anonym eine periodische Schrift berfelben Tendenz heraus: "Rritit über gemiffe Kritifer, Recenfenten und Broichurenmacher".

Hurter, Nomenclator III, 590. — Allg. beutsche Bibliothek 66, 237; 71, 456. — Rürnberger Literaturblatt 1802, S. 49. Reusch.

Weißenborn: Georg Fror. Ludwig W., Philosoph, geboren am 11. April 1816 gu Bahren (Varchentini) in Medlenburg-Schwerin, besuchte bas Sommasium zu Neu-Strelit und studirte von 1838 in Halle Theologie. Reben den theologischen Vorlesungen, die er besonders bei Tholuck und Roediger hörte, befuchte er philosophische bei Erdmann und Schaller, durch die er veranlagt wurde, fich eingehender mit Philosophie zu beschäftigen. Oftern 1840 ging er auf ein halbes Jahr nach Berlin und im Gerbst nach Rostod, um auf Wunsch feines Baters die Theologie zu absolviren. Doch kam er zur Vollendung der theologischen Studien nicht; er wandte sich vielmehr wieder nach Halle, wo er am 23. August 1841 jum Doctor der Philosophie promobirt wurde, und sich am 9. Mai 1843 für Philosophie habilitirte. Mit Erfolg lehrte er hier bis 1853, in welchem Jahre er orbentlicher Professor ber Philosophie in Marburg murde. Sier starb er nach über zwanzigjähriger Thatigkeit am 4. Juni 1874. Berheirathet hatte er sich 1842 mit einer Hallenser Bürgerstochter. Zuerft berbiffentlichte 2B. in Salle gehaltene "Borlefungen über Schleiermacher's Dialettik und Dogmatif. 1. Ih.: Darftellung und Kritif der Schleiermacher'ichen Dialettit" (Lpz. 1847), 2. Th.: "Darstellung und Rritif der Schleiermacher'ichen Dogmatit" (ebd. 1849). Er gibt hier feinen Standpunft, ber burch die Begel'iche Rechte und burch Schleiermacher vielfach, aber nicht durchaus, bestimmt war, deutlich zu erfennen. Der Grund, weshalb Begel die Losung der metaphisichen Aufgabe nicht jum Abichluß gebracht hat, liegt nach 2B. in feiner einseitigen Auffaffung der 3bee Gottes. Bor einem consequenten speculativen Denten fonne feine Immaneng des Absoluten bestehen; fo fei der Theismus die einzig berechtigte Anschauung. Bu der chriftlichen Wahrheit hatte 2B. das Bertrauen, daß es ihr gelingen werbe, fich bergeftalt dem Geifte einzubilden, baß jebe Scheidewand zwischen Denken und Gefühl hinweggeriffen werde, auch in der Bernunft das wahr fein muffe, was das Gefühl bejaht habe. Von der denkenden Freiheit aber hoffte er, daß sie jrüher oder später in das Stadium ihrer Entwicklung eintreten werde, wo ihr der chriftliche Inhalt als der Ausbrud ihres eigenen Selbstbewußtseins gelte, und wo fie ihren Kampi gegen biefen nur durch hinweisung auf die Schranken zu entschuldigen wisse, die stets allen noch bon der Wirklichkeit ihres Begriffs getrennten Entwicklungestufen anklebten. verzweifelte er weder an der Wahrheit der chriftlichen Religion, noch an der fühlenden, denkenden und wollenden Freiheit des Geiftes. Daher war es für ihn die schönste Ausgabe, wie Schleiermacher in den Geistestiesen die Reugnisse aufzusuchen, die den geoffenbarten unendlichen Inhalt bestätigten, feine Legitimitat, Wesenhaftigfeit und Nothwendigfeit darthaten. Die Rothwendigfeit, dem Pantheismus gegenüber einen wissenschaftlichen Theismus zu begründen, betont er auch in feiner weiten Schrift "Logif und Metaphpfit" (Salle 1850), in der er allerdings noch manches von Hegel nimmt, aber noch mehr von ihm abweicht. Daffelbe Ziel verfolgt er in den "Borlefungen über Pantheismus und Theismus" (Marb. 1859), in benen er querft bie einzelnen Formen des Pantheismus bis zu dem logischen der Schelling-Begel'schen Philosophie, der zwar, was in ben früheren mahr fei, in fich enthalte, aber boch bas religible Bedurfnig nicht grundlich befriedige. Es folgen die Formen bes Theismus vom judischen an bis zu bem chriftlichen, der noch philosophisch zu begründen sei, aber feineswegs im Gegensatz zu den Ergebniffen der modernen Wiffenschaft oder zu der neuen Runft stehe. In seinen Vorlesungen icheint 2B. anregend gewirkt zu haben; fie erstreckten fich auf Geschichte der Philosophie in verschiedenen Curfen, auf Die Dialektik, auf das System Schleiermacher's, auf Pantheismus und Theismus, Logit und Metaphysit, Aefthetit, Religionephilosophie und christliche Religionsphilosophie, auch auf Babagogif.

Mittheilungen des Herrn Dr. L. Busse in Marburg. — Joh. Ed. Erdmann, Grundriß d. Gesch d. Philosophic II. Heinze.

Beigenborn: Bermann Joh. Chriftian W. Bu den liebensmurdigen anderer Interessen mit der größten hingebung fordernden Gelehrten gehörte Hermann 20., der ein Jahrzehnt hindurch auch an der thuringischen Hochschule in Jena thätig war und als Docent sich der Studenten, die Philologie studirten, in freundlichster Weise annahm, ihre Studien nach allen Richtungen hin zu förbern beflissen war. Ueberall war er, wo er verkehrte, wegen seines freundlichen Wefens und feiner gründlichen Gelehrsamfeit gern gefehen. 28. war ber Sohn des fürftlichen Rathes und Steuerdirectors Joh. Chrift. Andreas W. in Gera, er wurde am 24. September 1813 geboren. Nachdem er durch Privatunterricht vorbereitet war, besuchte er vom Jahre 1822 an das Chmnafium (Rutheneum) feiner Baterftadt, das damals unter der Leitung Rein's und der anregenden pädagogischen Thätigkeit Chrift. Gottl. Herzog's, der 1840 Director der Anstalt wurde, fich einer großen Anerfennung erfreute. Schon 1829 bezog er gut gu akademischen Studien vorgebildet die Universität München, wo er besonders unter dem Ginfluffe des vortrefflichen Friedrich Thierich feine philologischen Studien begann und 1830 in Leipzig fortsette. Bon Oftern 1833 an lebte er im elterlichen Saufe und übernahm mahrend der Krankheit des Directors Rein einige Lehrstunden an dem Gymnafium feiner Baterftadt. Im Juli 1834 fiedelte 28. nach Berlin über. Sier beschäftigte er fich borzugsweise mit archaologischen, altdeutschen und Sanstritstudien. Im November besselben Jahres bestand er die preußische Oberlehrerprüfung und trat als Probecandidat am

Friedrichsgymnasium in Berlin ein. Im October 1835 ging er nach Roschentin bei Lublinit in Oberichleffen, um ben alteften Sohn bes Fürsten Abolf gu Hohenlohe-Ingelfingen zu unterrichten. Zwei Jahre mar er auf bem Schloffe thatig und begleitete dann 1837 feinen Schuler, ben Bringen Rarl, nach Breglau, wo er die Studien besselben bis zu der Zeit beaussichtigte, wo der Prinz in die königliche Armee eintrat. Zu Ansang des Jahres 1840 kehrte W. nach Gera zurück und begab sich im Mai nach Jena, um sich als Privatdocent illr das Fach der claffischen Philologie zu habilitiren. hier waren Cichstädt, Sand und Göttling thätig, leiteten das philologische Seminar und unterstützten nach Kräften die Bestrebungen des jungen Pribatdocenten, der fich besonders dadurch Berbienfte erwarb, daß er mit fleißigen philologischen Studenten alte Schriftsteller las und ihre Studien in ruhmlicher Weise zu unterftuten fuchte. In feinen Borlefungen hatte er, da die Bahl der Philologie Studirenden in Jena überhaupt flein war, nur wenige Zuhörer, zumal ihm bei aller gründlichen Gelehrsamteit eine gewisse anregende Kraft sehlte. Schon 1834 (Lipsiae) hatte er eine Abhandlung "De versibus jambico-antispasticis" und (Lipsiae 1840 und 1841) "De versibus glyconicis. Part. I de basi versuum glyconeorum. Part. II de numero primario versuum glyconeorum" veröffentlicht. Beitrage gur Erforschung ber altgriechischen Geschichte gab er in feinem Beinr. Luden, Ferd. Hand und Karl Göttling gewidmeten "Bellen" (Jena 1844). 3m 3. 1850 besorgte er die zweite Auflage der "Opuscula Henr. Car. Abr. Eichstadii" (Jenae), benen er ein umfichtig angelegtes Regifter hinzufügte. Da die Aussichten eine ordentliche Profesjur (1843 war er bereits zum außerordentlichen Professor ernannt worden) an der Universität zu erlangen gering waren, zog er es vor, an dem fönigl. Symnasium in Ersurt, beffen Director der kunstfinnige Schöller war, nach dem Tode des Prosessor Thierbach eine Lehrerstelle zu über-Bier hat er viele Jahre in ben verschiedensten Claffen und in den verschiedensten Gegenständen unterrichtet. Bu Oftern 1877 trat er in den wohlverdienten Rubeftand. 216 Bibliothefar ber fonigl. Bibliothet in Erfurt ift er bis zu seinem Tobe am 10. Januar 1886 thätig gewesen. Während seiner Thatigfeit in ber alten Universitätestadt veröffentlichte er zwei Programme von 1851 und 1856 und "Hierana. Beiträge zur Geschichte des Ersurtischen Gelehrtenschulwesens" (vier Abtheilungen 1861, 1862, 1867, 1870). Er veranstaltete auch eine Ausgabe der Matrifelbucher der Universität Ersurt. Für die allgemeine Enchklopadie von Ersch und Gruber hat 2B. viele Artitel geschrieben. Als Bibliothekar der königl. Bibliothek zu Erfurt hat er verschiedene die Geschichte ber Stadt und der ehrmurdigen 1389 geftifteten und 1816 aufgehobenen Universität Erfurt herausgegeben. 2B. befaß eine große weitverzweigte Gelehrsamteit und einen unermüblichen Gifer für wiffenschaftliche und pabagogische Thatigleit. Gern spendete er von dem Reichthum feines umfaffenden Wiffens, jebem stand er mit Rath und That gur Seite, er war überhaupt ein vortreff= licher Menich. Ueberall wo er mirtte hat er fich durch feine Liebenswürdigfeit viel Freunde erworben. Lothholz.

Beißenborn: Wilhelm W. Zu den ausgezeichneten Philologen und Schulmännern des Großherzogthums Sachsen gehört ohne Zweisel Wilh. W., der sich durch seine ersolgreiche pädagogische Thätigkeit am Ghmnasinm in Eisenach und furze Zeit auch in Weimar die Anerkennung seiner Vorgesetzten und die Liebe und Verehrung seiner Schüler erworben und auf dem Gebiete der classischen Philologie durch seine Leistungen sich verdient gemacht hat. W. geshörte seiner Abstammung nach einer Predigersamilie an, er wurde in Riethnordshausen im Weimarischen am 23. November 1803 geboren. Schon srüh verlor er den Vater, so daß die Mutter ihren Wittwensitz nach Dankwartshausen, ihrem Geburtsorte in der Rähe von Eisenach verlegte. Hier wurde er in den ersten

Elementen unterrichtet. Nachdem ungefähr um bas Jahr 1815 ihm auch bie Mutter burch den Tod entriffen worden mar, fand er in dem Saufe feines Onfels, der ein geiftliches Umt in Gifenach innehatte, freundliche Aufnahme. Er besuchte das Chmnafium. In späteren Jahren rühmte er noch, wie er durch ben Unterricht Briegleb's, der damals in das Lehrercollegium eingetreten mar, besonders fein Intereffe bem homer und dem Studium bes Altdeutschen jugewandt habe. In seiner Abschiederede von der Schule stellte er eine Bergleichung des Nibelungenliedes mit der glias an. Wohlborbereitet bezog er 1821 die Uniperfität Jena, um Theologie zu studiren. Dabei versäumte er nicht bei Beinrich Luden geschichtliche und bei Karl Göttling philologische Borlefungen gu boren. Griechische Grammatit, römische Alterthumer, die Wolten und Ritter bes Aristophanes, hörte er bei dem geiftvollen Göttling. Er hebt als besonders angiehend Die Ginleitungen gu ben Borlefungen und Die außerst gelungenen Uebersetzungen des liebensmurdigen Philologen hervor. In der Theologie waren besonders Schott und Baumgarten-Cruffiue seine Lehrer. Sehr gern hatte 2B. auch andere Sochschulen zu feiner weitern Ausbildung besucht, aber die knappen Mittel, über die er zu verfügen hatte, reichten dazu nicht aus, war er doch icon in Jena auf Freitische, Stipendien und lofung von Breisaufgaben angewiesen. Trot der finangiellen Beschränttheit verftand er es doch in magvoller Beije bas Studentenleben zu genießen, er mar Mitglied ber Burichenschaft und itreifte mit feinen Commilitonen gern in ber herrlichen Umgebung der thuringi= ichen Sochichule umber. Der Turnplat und der Fechtboden wurden fleißig Rach vierjähriger wohl angewendeter Studienzeit bestand er die theologische Staatsprüfung und übernahm eine Hauslehrerstelle bei dem russischen Fürsten Dolgorudi, der in Paris lebte, spater war er auch in Ruhla als Sauslehrer thatig. Um die Schweiz fennen gu lernen, hatte 28. an dem Fellenberg'ichen Inftitut zu Sofwyl eine Stellung als Lehrer angenommen. Ueber ein Sahr wirkte er an diefer berühmten Unftalt und verfaumte nicht nach allen Richtungen bin bie Schweiz fennen gu lernen. Um Ende bes Jahres 1827 kehrte er nach Gifenach gurud, wurde Collaborator und ertheilte an einem Dabcheninstitute Unterricht, er hoffte mit ber Beit ein Umt als Landgeiftlicher ju erhalten. Als jedoch nach einigen Jahren eine Stelle am Gymnafium frei geworden war, wurde er veranlagt fich um diefes Lehramt zu bewerben. 3. Februar 1829 trat er als dritter Lehrer in das Lehrercollegium des Chmnafiums ein. Un Diefer ehrmurdigen Unftalt ift er 431/2 Rahre bis ju feiner Oftern 1873 erfolgten Benfionirung thatig gewesen. Seine amtliche Thatigteit in Gifenach murde nur furge Beit badurch unterbrochen, daß er durch das Bertrauen feiner Mitburger gur Theilnahme an dem Barlameut in Frantfurt und in Erfurt berufen murde. Auch murde er von dem großherzoglichen Ministerium beauftragt nach dem Weggange Beiland's die Direction des Weimarischen Symnafiums zu übernehmen bis zu der Beit, wo ein nachfolger des als Schulrath nach Magdeburg berufenen Dr. Beiland gefunden fein murde. Es batte nabe gelegen dem Prof. 29. das Directorat des Weimarischen Chmnafiums gu übertragen. 28. verstand es durch anregende Art des Unterrichts das Interesse ber Schiller nachhaltig in Unspruch ju nehmen, burch heilsame auf Liebe gur Jugend gegründete Strenge und durch gewissenhafte Amtsführung wußte er sich Die Berehrung feiner Schüler und Unertennung feiner Mitburger in hobem Grade zu erwerben. Durch seinen flaren für die Beurtheilung praktischer Lebensberhaltniffe gescharften Blid zeichnete er fich immer aus. Daber mar es gang entsprechend, wenn er in ben Gemeinderath gewählt für bas Wohl feiner Mitburger zu forgen berufen mar. Seine Wirtfamteit murbe in der Beife anerkannt, daß ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde, der Großherzog von

Sachsen ernannte ihn in gerechter Würdigung seiner Verdienste zum Hostath. Einmal hatte er Aussichten an das Lyceum nach Wernigerode als Rector be-

rufen zu werben, aber die Berhandlungen murben wieder abgebrochen.

Weitgreifender als die padagogische Thatigkeit und die Wirksamkeit als Stadtverordneter mar die miffenicattliche Bedeutung Diefes anspruchslofen grundlichen Gelehrten. Seine Studien murben durch eine dauerhafte Gefundheit und Krische des Geistes und Körpers unterstützt und durch eine aut angewendete Duge, ba ber Befuch bes Chmnafiums in den breifiger und vierziger Jahren nicht eben erheblich mar, wesentlich geförbert. Außer Abhandlungen und Anzeigen neu erschienener Schriften beröffentlichte 2B. im J. 1835 (Gifenach) eine "Syntag der lateinischen Sprache für die oberen Claffen gelehrter Schulen". In biesem Werte, das auf eindringenden Studien der grammatischen Schriften Aruger's, Gernhard's, Sand's, Sartung's und anderer Philologen beruhte, hatte er die Werte über allgemeine Sprachwiffenschaft von Beder, Berling, Schmitthenner, Hosmeister u. A. benutt und so eine Arbeit zu Stande gebracht, die in Berhaltniß zu anderen Lehrbüchern einen wiffenschaftlichen Fortichritt bebeutete, namentlich beachtete er auch bas Wejen bes Locativus, mas damals in den gewöhnlichen Grammatifen nicht berücksichtigt murde. Val. Bistorische Ueberficht des Studiums der lat. Grammatit feit Wiederherstellung der Wiffenschaften nebit einer Einleitung über das allgemeine Wesen der Sprache. Ein grammatischer Versuch von Conrad Michelsen. Hamburg 1837, S. 132 flg. Bald nach dem Erscheinen der lateinischen Syntax wurde er von dem Berleger Barece aufgefordert, eine vollständige lateinische Grammatit nach den in der Syntag besolaten burch die Gesete des Denkens und den Geist der Sprache gebotenen Grundfaken auszugrbeiten. Diefes Lehrbuch : "Lateinische Schulgrammatit" erichien schon 1838. In ihm waren ebenfalls die neuesten Forschungen der Sprachwiffenschaft fleißig und gewiffenhaft berückfichtigt. Im 3. 1844 bei Gelegenheit ber Reier bes 300-jahrigen Jubilaums bes Gifenacher Gymnafiums veröffentlichte er eine ebenfalls von Fachgenoffen anerkannte Schrift: "De gerundio et gerundivo". Für grammatische Dinge hatte 2B. überhaupt große Reigung, fodag er immer gern gerade mit diefem Theile der Philologie fich be-Doch der Lieblingswunsch des trefflichen Mannes sollte nicht in Erfüllung gehn. 3m 3. 1851 ftellte die Weidmann'iche Buchhandlung an ihn ben Untrag, für die Baupt-Sauppe'iche Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller die Bearbeitung des Livius, mit dem er fich, wie fein Sohn 5. Weigenborn ichreibt, im Bereine mit Alicheisti ichon früher beschäftigt hatte, ju übernehmen. Rach langerer Ueberlegung ging er auf bas Unerbieten ein. Er hat mir später erklärt, daß, wenn er die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit geahnt hatte, er fich auf die Aufforderung der Buchhandlung nicht eingelaffen Als er aber seine Zusage gegeben hatte, mandte er seine gange Rraft ber in jeder Sinficht lohnenden Bearbeitung des romifchen Geschichtsschreibers Auch eine in der Teubner'ichen Berlagsbuchhandlung bereits in mehreren zu. Auflagen erschienene Textausgabe beforgte er. Durch diese in verschiedenen Auflagen verbreitete Ausgabe hat fich B. um Biffenschaft und Schule Die größten, allfeitig anertannten Berdienfte erworben. Conr. Burfian fagt in feiner Gefch. d. claff. Philologie (II, 962), daß zwei Manner von flarem Berftand, unermudlichem Gleiße und guter Beobachtungegabe, Joh. Gottl. Rrengig und Wilh. W., ihre ihnen targ genug zugemeffene Mußezeit fast ausschließlich dem Livius gewidmet hatten und zwar so, daß bei Krenfig die textfritische, bei 28. die exegetische Thätigfeit in ihrer Bedeutung überwiege. H. Sauppe urtheilte in feinen Borträgen über Hermeneutif und Kritif, daß W. durch ein gutes Be= fühl auf das Richtige geleitet werde, aber oft fei er zu schüchtern. (Madbig's

Emendationes Livianae erklärte S. für ein wahres Meisterwerk.) Nach dem Tode Weißenborn's hat die Besorgung der weiteren Ausgaben der gründliche Kenner der römischen Litteratur Ghmnasialdirector Pros. Dr. H. J. Müller in

Berlin in die Band genommen.

Immer wijsenschaftlich thatig bis zu seinem Tode nahm 28. doch an Allem theil, mas feine Beit bewegte, ließ feinen Blid über die Grenzen feiner einsachen nur mit den Bilbern B. G. Riebuhr's, Th. Mommfen's, Jac. Grimm's und R. Reimer's geschmückten Studirstube weit hinausschweifen, nihil humani ab eo alienum! Sein scharfer Berftand und feine damit verbundene schnelle Auffaffung ließ ihn auf allen Gebieten bas Wefentliche neu auftauchender Fragen und Unfichten leicht erkennen. Allem, berichtet der Sohn des trefflichen Belehrten, was das menschliche Leben betrifft, widmete 2B. seine Ausmerksamkeit, über Alles fuchte er fich eingehend zu unterrichten, fei es nach Bollendung feiner amtlichen und wissenschaftlichen Arbeiten neue Bücher lesend, jei es durch Berfehr mit Anderen feine Renntniffe erweiternd und flarend. Er genog in allen Rreifen der Gesellichaft wegen seines biederen Charafters, feiner Bescheidenheit, Einsachheit und Anspruchslofigfeit die größte Hochachtung. Die Schickfalsichlage, die ihn in späteren Jahren trafen, ertrug er gelaffen und dankbar für das, was ihm in der Familie feines geliebten Sohnes geblieben mar. Mitten aus feiner Arbeit, nachdem er noch Abends zuvor mit der neuen Auflage des 1. Bandchens feines Livius beschäftigt gewesen mar, brachte am 5. November 1878, Morgens 8 Uhr ein Bergichlag feinem arbeitsreichen Leben ein fanftes Ende. Sein Saus war wohlbestellt, in der Familie seines einzigen Sohnes hatte er die forgfamfte Pflege gefunden, war dankbar für alle Liebesbeweise. Er hatte verordnet, daß aus dem 1. Briefe Pauli an die Corinther, Cap. 15, B. 12-28 und 35-58 vorgelefen, aber feine Grabrede gehalten murbe. Das Andenten biefes ausgezeichneten Gelehrten wird in der Wiffenschaft unvergeffen fein, und die, welche bas Blud hatten, ihm perfonlich naber treten zu burfen, werben fich biefes trefflichen Mannes immer gern erinnern.

Bgl. Eisenacher Gymnasialprogramm 1878 (der Bericht über das Leben des Prof. Weißenborn ist von seinem Sohne Herm. Weißenborn, Prof. der Mathematif abgesaft).

Beissenhorn (auch Wenssenhorn): eine Buchdrucker- und Buchhändlerfamilie des 16. Jahrhunderts. Wo und wann Alexander W. I., der Stammvater berfelben, geboren murbe, wiffen mir nicht. Bum erften Dal fommt fein Rame, fo viel bis jest befannt, auf Drucken bes Jahres 1528 vor und zwar auf folchen von Augeburg, wo er feine Wertstätte bei bem St. Urjulatlofter hatte. Anfangs brudte er auch einzelne reformatorische Schriften von Urbanus Rhegius, bald aber mußten biefe Werfen fatholifcher Richtung weichen und es waren insbesondere Auftrage aus dem entschieden altglaubigen Ingolftadt von dortigen Gelehrten und Buchhandlern, mas feine Preffe beschäftigte (Joh. Ed's gesammelte Werke gehören u. a. daher). So ift es nicht zu verwundern, wenn A. 28. im J. 1539 gang borthin überfiedelte, jumal, wie es scheint, damals feine Druckerei sich an Ort und Stelle besand. Rach Zapf hatte Bergog Wilhelm von Baiern den Anftoß gur Ueberfiedlung gegeben. In Ingolstadt wurde A. Weissenhorn's Presse, wenn sie gleich auch hier manches Richt=Theologische veröffentlichte, recht eigentlich jur Wertftatte ber fatholischen Streitlitteratur. Biele Schriften von Gat, bon Cochlaus, fpater (unter feinen Nachfolgern) von den Jesuiten gingen aus ihr hervor. Dennoch scheint 21. 28. die katholische Litteratur nicht so ausschließlich genflegt zu haben, wie es Regierung und Universität munschen mochten; benn als 1548 eine Bisitation seines Bücherlagers statthatte, jand man Schriften von Melanchthon und Agrippa, die

bann natürlich fammtlich mit Beschlag belegt murben. Benig stimmt zu ber geschilderten Richtung des Weiffenhorn ichen Berlags die Buchermarte, die fich auf manchen biefer Drucke findet. Bald größer, bald fleiner zeigt diefelbe unter einem Bortal die Friedensgöttin, wie fie mit der rechten Sand an einen Schild und andere Waffen die brennende Facel halt und in der Linken ben Delzweig trägt. 2018 Umfchrift findet fich dann und wann: Arcum confringet et concidet hastam, plaustra comburet igni. Als A. W. I. am 4. Januar 1549 ftarb, traten die Cohne Alexander 2B. II. und Samuel 2B. an feine Sie führten das Geschäft in der bisherigen, schon durch die Umgebung gebotenen Richtung weiter und hatten 1565 insbesondere den Auftrag, "im unteren Lande" durch planmäßige Berbreitung aut fatholischer Bucher der lutherischen Lehre entgegenzuwirken. Camuet 2B. starb 1567 ober 1568, denn fein Rame fommt noch auf Druden bes erfteren Jahres, bagegen auf folden bes zweiten nicht mehr neben dem bes Bruders vor. Wenige Jahre nachher, am 24. Runi 1570, folgte ihm biefer im Tobe nach, worauf bas Geschäft von bem Sohne Samuel Weiffenhorn's, Alexander 28. III., zunächst im Namen feiner Mutter, und späterhin im eigenen und feiner Miterben Ramen in der alten Beife fortgeführt murbe. Doch scheint auch dieser britte A. B. bald gestorben zu sein. Mindestens schon 1581, vielleicht noch früher, war Wolsgang Eder im Besithe des Geschäftes (f. Naß, Examen chartaceae Lutheranorum Concordiae, 1581), wenn er auch die altbefannte Firma der 2B. zunächst noch beibehielt. Nach 1585 verschwindet aber auch diese aus dem Deftatalog.

Bgl. Zapf, Angeburgs Buchdruckergeschichte, 1. Th., 1786, S. XLVII, 2. Th., 1791, S. 183 sgg. — Mederer, Annales Ingolstadiensis academiae, pars I, 1782, p. 166, 214, 326. — Archiv sür Geschichte des deutschen Buchhandels I, 1878, S. 181—185. — Im übrigen vgl. die Drucke dieser Buchdruckersamilie, wie sie, sreilich nur zu einem kleinen Theil, außer bei Zapf, bei Panzer, Annales typogr. tom. VI u. XI, Hirsch, Millenarius I—IV und Weigel-Kuczhnski, Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium, 1870—84 (passim) verzeichnet sind.

Beifense: Beinrich Begbolt von B., thuringifcher Minnefinger, 1312-45 gu belegen. Mit Rriftan bon Lupin und dem During ftellt ibn icon ber Grundstod ber Beibelberger Bandichrift zusammen: fie bilben bie jungere Generation einer durch Beinrich von Morungen begrundeten, durch Rriftan von Samle und den Tugendhaften Schreiber befeftigten thuringifchen Dichterichule, aus beren Begirten auch ber Martburgfrieg hervorging. Gemeinschaftlich hegen fie alle bas Beftreben, die neue Manier des vom Rhein her eingeführten (und wol durch Belbefe perfonlich bort vermittelten) Minnefangs an einheimische Art anzuknüpsen; ferner lieben sie es sämmtlich (was wol aber mit bem andern zusammenhängt), epische Tone anzuschlagen. So verwandelt auch 2B. eine Liebesformet in eine Situation; Andere fagen: "ihr Mund gleicht einer Rofe", er aber: "ich fah ihren Mund wie eine Rofe hervorglangen". Auch in ftark dialektischen Formen und in Unklängen an Morungen verrath er heimische Urt. Diese schließt aber Originalität nicht aus, wie fie befonders ber hüpjende Fall feiner Berfe und die neuen hellen Reime zeigen; ebenso wenig hindert sie aber auch die (von Morungen ber beliebte) birecte Anlehnung an probençalische Art in Fremdwörtern in der sonft bei den Deutschen faum zu belegenden Anwendung eines Berftednamens ("der ichone glang") für die Geliebte. Bei den einheimischen Spielleuten lernte er den übermuthigen Ton, mit dem er fich felbst als "tumben Uffen" bezeichnet und für feine Dame Unreden wie "min aucerkruckin" erfindet. Lernte er auch fein eines Gedicht durch Selbit=

610 Beiffer.

nennung am Schluß zu signiren. Er beweist uns, wie viel gefunde Dichterkraft durch den Sieg ber orthodoxen Minnepoesie, die zu der vollsthumlichen Dichtung

in Begenfat gerieth, verloren ging.

Tert: v. d. Hagen's Minnesinger 2, 22; zwei Lieder in Bartsch' Liederdichtern, S. 282. — Biographisches: v. d. Hagen 4, 316; Grimme, Der Minnesinger Kristan von Lupin (Diss. Münster 1885), S. 16 Anm.; Ders., Pseisser's Germ. 32, 421. — Zum Thüringer Minnesang: Roethe, Keinmar von Zweter Anm. 206. Richard M. Meher.

Beiffer: Friedrich Chriftoph BB., Schriftsteller und Dichter, murde als Cohn eines Buchbindermeisters am 7. Marg 1761 in Stuttgart geboren. Er murde von einem Bermandten, der eine Stelle bei der murttemberaischen Landschaft bekleidete und den Anaben auch da unterzubringen gedachte, für die Schreibercarrière herangebildet. Zwar befuchte 2B. die unteren und mittleren Claffen bes Gymnasiums, mußte aber bann auf feinen Bunich, fich fur bas Studium der Theologie vorzubereiten, verzichten, und fam 1776 zu bem Stabsamtmann und Amteschreiber Barlin in Breng in die Lehre; fpater erhielt er eine Schreiberstelle in herrenberg und 1784 eine folche als Accessift bei ber Landschaft in Stuttgart, wo er mit ber Zeit jum Registrator und 1798 jum Landschaftsfecretär aufrückte. Aber neben seiner amtlichen Thätigkeit hat sich 2B. durch eifriges Selbstftudium und in dem Umgang mit feinen Freunden Cong, Daug, Beterfen u. A. weiter gebildet und für die Schöpfungen ber zeitgenöffischen Litteratur interessirt. Schon in Stäudlin's erstem schwäbischen Musenalmanach auf das Nahr 1782 hat er selbst Broben seines Talentes veröffentlicht und mit seinen Epigrammen neben denen Haug's sogleich der Satire einen Blat in dieser Anthologie gefichert, zu deren weiteren Bänden er dann immer neue, oft aut gelungene und witige Kleinigkeiten beigesteuert hat, während seine ersten Prosa= schriften 1791—93 in der Tübinger Monatschrijt "Flora" erschienen. auch an den in jene Zeit sallenden Berhandlungen und Streitigkeiten der Stände mit dem Landesherrn hat 2B. ihatigen Antheil genommen; ja er wurde fogar von den Consulenten der Landschaft zum diplomatischen Berkehr mit den Höfen von Wien und Berlin verwendet. Um 1. Marg 1806 murde er gum Obersteuerrath. 1811 zum Oberfinanzrath ernannt und dem Steuerwesen zugetheilt. im November 1817 in die Staatsschuldenzahlungscommission und 1819 in das Steuercollegium berfekt. Gines immer ftarter auftretenben Beborleibens megen wurde er 1822 quiescirt und 1826 mit einem Rubegehalte verabichiedet. Trog Diefer reichen Berufsarbeit ift 2B. unausgeseht litterarisch thatig gewesen und hat nicht nur mit fleineren Brofa-Auffaben und poetischen Producten zu manchen Tagesjournalen beigesteuert, sondern auch größere Sammlungen seiner Muse veröffentlicht und eine Zeit lang (von 1807 an) felbst die Redaction des "Morgenblattes" geleitet, in dem die meisten seiner damaligen Productionen zuerst erichienen. Erft in den letten Jahren feines Lebens fah er fich gur bolligen Rube genöthigt. Er ftarb am 9. Januar 1836 in Stuttgart.

W. gehört neben Haug zu den fruchtbarsten und wißigsten Epigrammdichtern seiner Zeit, aber er ist, wie Hermann Fischer treffend von ihm sagt, "eine durchaus auf prosaische Berständigkeit, moralische Lehrhaftigkeit und scharsen Wiggerichtete Ratur; von Gemüthstiese und Ideenschwung, wie von Humor im eigentlichen Sinne dars man nichts bei ihm suchen; moralisirende Betrachtungen müssen die ersten, barocke Paradoren den letzen ersetzen". Seine Prosaschungen beren Sprache glattsließend und correct ist, bestehen meist aus Anekdeten, harmstofen Plaudereien, Feuilletons und Aphorismen, die manchen guten Einsall, aber auch viel gesucht Witziges enthalten und viel Schwatzaftigkeit über alle möglichen Gegenstände zeigen. Sie erschienen gesammelt in den Werken "Scherzs und

ernsthaite Miscellen" (1808); "Satirische Blätter" (2 Bbe., 1813), sowie in ben "Sammtlichen profaischen Werken" (6 Bbe., 1818-20), ben "Reuesten poetischen und profaischen Werfen" (3 Bbe., 1820-22) und ber "Reuen Cammlung außerlesener profaifcher Schriften" (3 Bbe., 1826). In feinen orientalischen "Märchen und Erzählungen" (gesammelt 1816 und 1824), die Wieland's Art nachahmen, und in ber Rachergahlung ber "Marchen ber Scheheragabe" (6 Bbe., 1809-12) zeigt er fich ale außerft gewandter und anmuthiger Grjähler. Die Modernifirung des Simpliciffimus, Die er unter dem Titel "Schaltbeit und Ginfalt" (2 Bde., 1822) veröffentlichte, ift eine gum Theil verfürzte und harmlofer geftaltete Rachergahlung, ber man bas Original aber immer porgieben wird. Beiffer's poetische Sachen, bestehend aus Romangen, Epigrammen, Charaden und fatirischen Strophendichtungen, Die er gefammelt in den Werten "Acht Romanzen" (1804), "Sinngedichte" (2 Bde., 1805-6), "Satirische Blatter" (2 Bde., 1813), "Poetische Satiren und scherzhafte Gedichte" (1823). "Poetisch-fatirische Pinfelstriche" (1823), "Neueste poetische und profaische Werte" (3 Bbe., 1820-22), . "Ernfte, frohliche und icherghafte Mufe" (2 Bde., 1826) und in der mit Saug herausgegebenen "Epigrammatifchen Anthologie" (10 Bde., 1807-9) veröffentlichte, find in Bergbau und Rhuthmus tadellos rein und gewandt. Als Kritifer und Satirifer wendet er fich als Anhänger bes fog. Classicismus befonders heftig gegen die Romantiter und das von ihnen bevorzugte Sonett, mußte aber seiner einseitigen Richtung wegen auch selbst scharfe Angriffe erdulden, fo 3. B. von Kerner und Uhland. Gigenthumlich berührt im Zeitalter des Capitalismus sein eifriges Eintreten für den Nachdruck, wobon hauptsächlich die "Briese David's an Jonathan" handeln (wiederabgedruckt in Bd. 6 feiner "Sämmtlichen profaischen Werke").

Reuer Refrolog für 1836 XIV, 24-29. — Hermann Fischer, Bei-

trage zur Litteraturgeschichte Schwabens (1891), S. 53 ff.

Mar Mendheim.

Beisser: Karl Ludwig B., Lithograph und Kunstgelehrter, als Pjarrersfohn geboren am 2. Juni 1823 in Unterjettingen, DA. Herrenberg, † am 26. Februar 1879 zu Stuttgart, verlor feinen Bater schon im J. 1828 und wurde von einem mutterlichen Dheim, Pjarrer Gratianus in Sondelfingen bei Reutlingen, ins haus genommen. An einigen in beffen Studirftube aufgehangten Bildern und an ein paar illustrirten Chroniten ging dem Jungen frühe die Lust zum Sehen und bald auch zum Nachbilden auf. In Reutlingen, wohin ihn die Mutter im J. 1831 ju fich nahm, lieferten deren Bibel und die dort beimischen Boltsbucher neue Unregungen; auch fand fich als Lehrer ein alter Maler, ",, der Fensterladen sehr gut anstrich und Bildniffe nicht gang schlecht malte"". Bu einer eigentlichen Runftlaufbahn fehlten die Mittel; aber der Lithograph G. Ruftner, zu dem W. im J. 1837 nach Stuttgart in die Lehre tam, erlaubte ihm, ben Unterricht im Figuren- und Ornamentenzeichnen in der Gewerbeschule zu besuchen. In der raumlich damit verbundenen Runftichule durfte er and nach der Antife und dem lebenden Modelle zeichnen. fichtigkeit veranlagte ihn jedoch, auf den Traum feiner Kindheit, Maler au werben, zu verzichten. Dagegen regte fich in ihm bas von Bater und Mutter her ererbte Gelehrtenblut. Er las die Werke von Winkelmann, Meyer, Fernow u. A., besonders aber die damals neu erschienenen Kunftgeschichten von Rugler und von Schnaafe; die lettere regte ihn auch zu funftphilosophischen Studien an und führte ihn zu Rant und Begel. Bon ber Lithographie, die dem nach zwei Jahren aus der Lehre ficigesprochenen Jüngling genügend Brot gab, schwang er fich jum erfindenden Zeichner auf und fand in den Stuttgarter Berlagsunter= nehmungen von Franch, von Becher und von Krabbe Gelegenheit zu einigem Ber612 Weiffer.

bienste als Mustrator. Aber von allen diesen Arbeiten versah er keine mit seinem Namen oder Zeichen mit Ausnahme des im Franch'schen Berlage herausgefommenen Almanachs "Bergißmeinnicht. Taschenbuch der Liebe, der Freundsichaft und dem Familienleben des dentschen Bolkes gewidmet von C. Spindler". In dessen 4 Jahrgängen (1845—48) erwies er sich als einen vielseitigen und wohlgeschulten Künstler; aber er hatte schon zu viel Kunstgeschichte getrieben, um die Schranken seines Talentes übersehen und sich in dieser Thätigkeit ganz wohl sühlen zu können.

Bunachst jedoch rig ihn die politische Aufregung des Jahres 1848 aus allem Schaffen und Studiren. Er schloß fich der bemotratischen Partei in Burttemberg an, ju beren Guhrern fein Bruder Adolf, bamals Redacteur des "Beobachters" (geb. zu Unterjettingen 1815, † zu Göppingen 1863), und feine Freunde, die Dichter Hermann Kurz und Ludwig Pfau, gehörten. Im Sommer 1849 übernahm 2B. für den flüchtig gewordenen Pfau die Redaction des poli= tischen Wigblattes "Gulenspiegel" und murde im Frühjahr 1850 wegen eines fatirifchen Bilbes, bas er nicht gezeichnet hatte, aber als Redacteur bor bem Schwurgerichte vertrat, der Dajestätsbeleidigung schuldig erklart und zu acht Monaten Keitungsarreft unter Berluft ber burgerlichen Chren- und Dienftrechte verurtheilt. Nach Berbüßung dieser Strase auf dem Hohenasperg nahm er seine Thatigfeit als Zeichner wieder auf und grundete im Commer 1851 mit einer Stuttgarterin, Karoline Pfeiffer, den eigenen Berd. Mit ihrer Beihulje begann er im 3. 1854 feinen "Bilderatlas jum Studium der Weltgeschichte", wogn er "nach den besten Darftellungen aller Zeiten" unter ftarter Bereinziehung der Culturgeschichte die Zeichnungen felbst machte; eigenhandig lithographirt hat er nur 3 Tafeln. Die erfte Abtheilung des 1. Bandes wurde mit Text des tunft= sinnigen Stadtpfarrers (späteren Prälaten) Dr. Heinrich Merz in Hall im Jahre 1860, die zweite mit Text von Berm. Rurg im J. 1862 vollendet; der 2. Band mit Text von Merz fand im 3. 1868 feinen Abschluß. Gine 2., verb. Auflage mit Text von Merz erschien im J. 1882. 23. hatte fich, wie nicht ju leugnen ift, von vornherein den Plan etwas ju weit gestedt und fich mahrend der Arbeit gegen die Menge des andringenden Details nicht genugfam gewehrt. Aber in ungahligen Lehrer= und Schülerhanden hat das Wert doch lange Zeit feine Aufaabe erfüllt.

Inzwischen war im J. 1858 das Inspectorat der f. Kupferstichsammlung in Stuttgart aufgegangen. Mit hochherzigem Berzeihen übertrug König Wil= helm I. unserem W. als dem berusensten Bewerber die Stelle. Dieser führte mit Bulje feiner fleifigen Gattin eine bollige Reufatalogifirung und Reuordnung ber reichhaltigen Sammlung durch und erganzte fie zugleich in fachkundiger Beise burch Reuanschaffungen. Im J. 1862 wurde ihm daneben (feit 1863 mit dem Titel eines Projeffors) an der Kunftichule ein Lehrauftrag für Kunstgeschichte bis zur Berusung 2B. Lübke's (1866) und von da an für Kostüm= funde mit funftgeschichtlichen Excurfen ertheilt. Spater (1867) nahm 28. auch als Mitglied des Lehrercollegiums einen hochgeschätten Untheil an der Leitung biefer Anftalt. Durch eifrigfte Studien und mehrere Reifen, wozu ihn fein Dienst veraulaßte, erweiterte er sortwährend seine Auschauungen und Kenntuisse. Bielfach von Fachgenoffen gedrängt, dieselben schriftstellerisch jum Gemeingute zu machen, übernahm er den Text zu dem im 3. 1877-80 auf Beranlaffung des Kunfthandlers 3. G. Gutekunft im Berlage von B. Reff in Stuttgart ausgegebenen Prachtwerte: "Die Runft für alle, eine Sammlung der vorzüglichsten Malerstiche, Radirungen und Formschnitte des 15. bis 17. Jahrhunderts, mit besonderer Beziehung auf Kunst- und Kulturgeschichte in Photographiedrucken von M. Rommel". Das (nach Weiffer's Tode von Karl v. Lugow vollendete)

Werk zeugt ebensosehr von seinen gediegenen Kenntnissen, als von der ihm auch als Lehrer nachgerühmten Gabe, Kunstwerke mit einsachen aber glücklich gewählten Worten anziehend und anregend zu erläutern. — Weisser's äußeres Leben verließ seit seiner Anstellung aufs ruhigste; er nahm an der Politik keinen thätigen Antheil mehr, wandte sich aber innerlich der nationalen Richtung zu und hat sich über die Ausrichtung des deutschen Reiches offen und ehrlich gesteut. Seine von Haus aus kräftige Gesundheit ersuhr durch den Winterdienst in den damals ungeheizten Räumlichkeiten des Kupserstichcabinettes schwere Angrisse. Zu Anstang des Jahres 1879 besiel ihn eine Kippensellentzündung, der er am 26. Februar erlag. Eine gute Gipsbüste von ihm sertigte nach dem Leben der Bibhauer Ernst Kan, ein Brustvill in Oel die Malerin Emma Horlacher.

Bgl. die Charafteristif von Fr. Vischer in der Zeitschrift "Im neuen Reich", Ig. 1879, S. 569 sc., aufgen. in dessen "Altes und Neues", H. 3, S. 44 sc., und m. Netrolog in d. Schwäb. Kronit, Ig. 1879, S. 873 s., von Fr. Vischer aufgenommen in "Altes und Neues", H. 3, S. 26 sc.,

wiederabgedr. in m. "Württ. Rünftler in Lebensbildern", G. 436 ff.

A. Wintterlin.

Weißgärber: Christoph W., auch Christoffel Whßgärwer, ist der Dichter eines vierstrophigen Weihnachtsliedes: "Sing, du werthe Christenheit", das eine Nebersetzung des Hymnus "Resonet in laudidus" ist und sich zuerst im Zürcher Gesangbuch von 1560 gedruckt sindet. Hernach ist es abgedruckt in den Psalmen, Zürich 1570, und im Kirchengesang, Zürich 1599. Wackernagel hielt für wahrscheinlich, daß eine Verdeutschung des "In dulei jubilo", die in dem Gesangbuch von 1560 unmittelbar auf das erstgenannte Lied solgt, auch von W. sei. Ueber den Dichter scheint sonst verant zu sein.

Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied IV, 1123, und Bibliographie S. 365 u. 443. — Koch, Gesch. d. Kirchenlieds u. j. j., 3. Aufl., II, 391. — Goedeke, 2. Aufl., II, 194, Ar. 92. — Die Lieder selbst: Wackernagel,

Das deutsche Kirchenlied IV, 143.

l. u.

Beigmann: Christian Eberhard B., evangelischer Theologe, † 1747. Bu ben Theologen, welche ber orthodoxen lutherischen Rirchenlehre anhingen, fie aber unter dem Ginflug des Pietismus erweichten und fich am liebsten auf Die Bibel jurudzogen, gehört ber Tübinger Theologe 2B. Er murbe in bem Klofter Birschau in Burttemberg am 2. September 1677 geboren, wo fein Bater, gleichfalls Theologe, damals Rlofterpraceptor mar. Schon nach gurudgelegtem zwölften Lebensjahre war er soweit vorgebildet, daß er 1689 die Uni= versität Tübingen beziehen konnte. 1693 wurde er daselbst Magister, 1699 Repetent, 1701 Diafonus zu Calm, 1705 Sofcaplan in Stuttgart, 1707 Projeffor der Kirchenhistorie und Philosophie bei dem Chmnasinm und Mittwochs= Brediger bei der Stiftstirche dafelbit. Das Jahr 1721 führte ihn in das akademische Lehramt, indem er außerordentlicher Projeffor bei der theologischen Facultät und zugleich auch Stadtpfarrer in Tubingen wurde. 1722 erwarb er sich die Würde eines Doctors der Theologie, 1726 trat er als ordentlicher Profeffor in die Facultät ein und blieb in dieser Stellung bis an feinen Tod, 22. Mai 1747, neben Pfaff und Bilfinger wol die anziehendste Persönlichkeit diefer gelehrten Borperichaft. Seine Grundrichtung mar eine biblifch-fupranaturaliftische; von da aus hat er jum Pietismus eine nicht unfreundliche Stellung eingenommen, dagegen ber damals in Aufschwung gefommenen Leibnig-Wolfichen Philosophie, welche feit 1730 sein College Bilfinger vertrat, keine Sympathie entgegengebracht. Seine bervorragenoften Leiftungen liegen auf bem Gebiete ber Rirchengeschichte.

Schriften: fein Sauptwert ift die "Introductio in Memorabilia ecclesiastica historiae sacrae Novi Testamenti, maxime vero sacculorum primorum et novissimorum" (I. Theil Stutta, 1718, II. Theil ebd. 1719), ein fachliches und boch zugleich erbauliches Sandbuch ber Kirchengeschichte, bas zwischen Compendium und aussuhrlicher Darstellung die rechte Mitte halten sollte und 1745 in zweiter Auflage erfchien. Diefes Wert ift durch Gottfried Arnold's Rirchenund Retergeschichte beeinflußt, aber doch freier als diefes einseitig pietiftische Werk. Es ist so bedeutend, daß es nicht bloß zeitlich, sondern auch inhaltlich awischen Arnold's und Mosheim's Arbeiten zu ftehen kommt. 283. erftrebte im Unterschiede von den Centuriatoren und Bietisten eine obiectiv geschichtliche Auffaffung ber Geschichte bes apostolischen Chriftenthums, bes Bapftthums, bes Raiferthums, der Resormation und der Folgezeit und bildet so eine Borftuse zu der erften modernen Kirchengeschichtsschreibung, die von Mosheim geleiftet morden ist. Eine aussührliche Würdigung der Verdienste Weißmann's auf diesem Gebiete hat F. Chr. Baur [i. unten] geliefert; "Dissertatio pro loco" (Tub. 1721); "Dissertatio pro gradu" (Tüb. 1722); "Aphorismi de causis errorum circa doctrinam de ecclesia etc." (Tüb. 1722); "Exercitatio academica de erroribus quibusdam et abusibus, vero theologiae naturalis pretio usuique legitimo contrariis" (Tüb. 1725); "Schediasmata academica sive dissertationes varii argumenti, nostrorum maxime temporum controversiis absque studio partium expendendis accommodatae" (Tüb. 1725); "Dissertatio, quaestionem arduam, an et quibus conditionibus cuique liceat vel non liceat de rebus religionis iudicare? ex Act. XVII, 11, 12 evolvens" (Tüb. 1726); "Paraenesis, de studio sapientiae quod non est secundum Christum, sollicite fugiendo" (Tüb. 1727); "Dissertatio de veritatibus spiritus, problematibus scholae et mendaciis carnis etc." (Tüb. 1728); "Exercitatio academica de fide et officiis Christianorum, ex epistola ad Romanos" (Tub. 1728); "Die erften Grundlehren von der nöthigen Tüchtigfeit eines ebangelischen Chriften zu Berantwortung feiner Religion und feines Gottesdienftes, auch heilfamer Bermahrung gegen bem Papftthum als Bapftthum" (ebb. 1728 u. 1729, 2. Aufl. 1737); "Leich- Predigt auf Prof. Gottfried Soffmann" (Tüb. 1729); "Orationes academicae" (Tüb. 1729); "Quaestiones nonnullae... de miraculis" (ebb. 1729); "Diss. de obligatione reproborum credendi in Christum" (ebb. 1730); "Fontes solutionum adversus sex impedimenta saluti Protestantium aeternae objecta a Scheffmachero aperti" (ebb. 1730); "Diss. de distinctione apostolica in hominem animalem et spiritualem" (ebb. 1731); "Rabulismi exegetici Partis Socinianae . . . . specimina" (ebd. 1731); "Borrede von der bei Lefung der Lebensbeichreibungen der für wiedergeboren gehaltenen Berfonen gu beobachten nöthigen Klugheit" (Stuttg. 1731, 1732); "Apocalypseos excellens doctrina fidei et morum" (1732); "Methodus Brilliana conciliandi religionis controversias" (Tiib. 1732); "Doctrina apostolorum de nemine, ne Christo quidem, amplius secundum carnem cognoscendo" (ebb. 1732); "Clementis Romani de iustificatione . . . sententia" (ebb. 1732); "Compromissa Christianorum" (ebb. 1732); "Electa male selecta Caroli Piettre de S. Benedicto" (ebb. 1732); "Historia V. Strigelii" (ebb. 1732); "Responsiones speciales ad G. Bulli "objectiones" (ebb. 1733); "Quaestiones quaedam selectiores" und "Qu. VIII selectiores" (beibe 1734); "Fontes genuini iudicii solidi et prudentis de doctrina abnegationis" (ebb. 1734). - Dazu eine Reihe anderer Differtationen aus den Jahren 1735 bis 1738, deren Titel bei Zedler (f. unten). -"Institutio theologiae exegetico-dogmaticae" (Tub. 1739). — Weitere Differ-tationen aus ben Jahren 1739 bis 1744, deren Titel gleichfalls bei Zedler (f. unten). - "Sensus verus et falsus consilii de ecclesiolis in ecclesiis erigendis" (Tub. 1744, durch den Bietismus veranlagt). — Dazu noch mehrere

Differtationen aus den jolgenden Jahren 1745 bis 1746, deren Titel wieder bei Zedler (j. unten) stehen.

Bgl. (Zedler,) Universallexison, 54. Bb. (1747), Sp. 1440 sf. — F. Chr. Baur, Die Epochen der firchlichen Geschichtschreibung. Tüb. 1852, S. 108—118. — Carl v. Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangeslischerheologischen Facultät der Universität Tübingen von der Resormation bis zur Gegenwart. Tüb. 1877, S. 100—106. — Württembergische Kirchensgeschichte. Calw u. Stuttgart 1893, S. 485—513 an verschiedenen Stellen. B. Tschackert.

Beitbrecht: Joh. Jafob B., Basler Miffionar, geboren am 29. Aprif 1802 in bem württembergischen Städtchen Schorndorf, † am 1. Marg 1852 in Calcutta. Sein Bater mar Rupjerschmied und Burgermeister, seine Mutter, Sabina geb. Pjander, hielt ihre Rinder, deren fie 15 hatte, zu allem Buten an, wie er felber ruhmt: "Gie ermahnte mich ofters, bem, der fur mich litt und ftarb, mein ganges Berg zu ichenten". Schon im fechsten Jahre verlor er fie; eine zweite Mutter war ebenfo für bas Beil ber Rinder beforgt. Er durchlief die Lateinschule feiner Baterstadt. Weil fein Bater ihn nicht für fo begabt hielt, wie andere feiner Cohne, fo follte Jafob Rupjerichmied werden. Er fühlte aber, daß fein Korper das harte Geschäft nicht ertrage, darum trat er nach dem Tode feines Baters bei einem Bader in Baiblingen in die Lehre. Sierauf fam er nach Vollendung der Lehre nach Stuttgart in Arbeit und hier mar es, wo er durch die Predigten Ludwig Bojader's ergriffen wurde. Schon in Schorndorf und Waiblingen war er mit der Missionssache bekannt geworden, und nun ftieg der Bunfch ihn ihm auf, felber Miffionar ju werden. Bu Ende des Jahres 1825 finden wir ihn ichon im Basler Miffionshaufe. Wegen feiner früheren claffifchen Vorbildung nahm man ibn in eine der höheren Claffen auf. Durch seinen Fleiß, sein offenes Wefen und besonders durch seine innige Frommigfeit gewann er balb die Liebe feiner Lehrer und feiner Mitzöglinge, benen er auf jegliche Weise zu dienen suchte. Er war an Kenntniffen und Charafter fo reif, daß er ichon nach drei Jahren nach England, wo er in den Dienft der firchlichen Miffionegesellschaft treten follte, geschickt murde. Im Miffionehaus gu Belington murbe er weiter gebilbet. Der Blan, ibn in Abeffinien als Miffionar zu verwenden, fonnte nicht ausgeführt werden, obwol er fich bereits der Tigreiprache und ihrer Schweftern, des Aethiopischen und Amharischen, bemeistert hatte. Auch das Englische hatte er schon erlernt. Bor Weihnachten 1830 bestand er ein viertägiges Eramen und wurde alsdann vom Bischof von London ordinirt. Run ftudirte er auch noch Medicin. Go aufs beste ausgerüftet, jog 2B. nicht nach Abelfinien, sondern auf Antrag des Missionscomités nach Indien. Er hatte fich bereits mit dem Bengalischen befannt gemacht. Um 30. August 1830 verließ er England. Fünf Monate mußte er auf bem Schiffe aushalten, bis er am 29. Januar 1831 Calcutta erreichte. Bier follte der Ort seiner Wirksamkeit sein. In Burdwan, einer Stadt von 50 000 Ein-wohnern, sühlte Missionar Dürr, ebenfalls ein Basler Zögling, welcher schon über 13 Jahre mit Erfolg arbeitete, das Bedürfniß, fich in Europa zu erholen. Es war heilfam fur 2B., daß er noch langere Zeit mit dem bemahrten Durr gufammenwirfen fonnte. Es gab genug zu thun. Reun Schulen ftanden unter feiner Aufficht. Am Conntage predigte er Morgens feiner europäifchen Gemeinde englisch, Rachmittags tamen Sinduchriften in fein Saus jum Gottes-Rach zwei Sahren hatte er es in der bengalischen Sprache fchon foweit gebracht, daß er feiner fleinen Sindugemeinde das Evangelium mit ziemlicher Geläufigteit in ihrer Muttersprache verfündigen tonnte. Und er wirfte nicht umfonft, es traten immer wieder Seclen gur Gemeinde. Die Beschreibung,

welche W. von den hindus gibt, ift mahrhaft Grauen erregend. Rom. 1, 21 bis 32 sei eine nur zu getreue Schilderung ihres Charakters, schreibt er, aber er verzagte nicht, sondern griff muthig das Werf an: "Ich predige bes Morgens und Abends ben armen hindus in Stadten und Dorfern, in Schulen, auf Landstraßen und an Zäunen das Evangelium und möchte sie gerne nöthigen bereingutommen". In der frischeren Sahreszeit machte er größere Miffionereisen und jand sich nach und nach ganz in die Straßenpredigt, die von den Zuhörern manchmal unterbrochen, wol auch verlacht und verspottet murbe. Besonders machten ihm die Brahmanen ju schaffen. Bei seinen vielen aufreibenden Geschäften war es ihm fehr erwünscht, daß er einen Gehülfen an Linke erhielt. "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei", dieses Wort fühlte auch W. in feiner tiefen Bedeutung, und entichlof fich baber, in ben Stand ber Che gu Sein Comité ertheilte ihm die Erlaubnig nach Europa zu tommen und sich eine Gehülfin zu luchen. Er konnte fich aber nicht entichliefen, feine Gemeinde auf Jahr und Tag zu verlaffen. Seine Augen fielen auf eine junge Englanderin Martha Cowards, Die fcon feit mehreren Jahren im Miffions= Dienste in Calcutta arbeitete. Gie war fur ihn wie gemacht. Ihr Buch über Die weibliche Miffionsarbeit in Indien lehrt uns Diefe tuchtige Miffionsfrau feunen. Am 7. Marg 1834 traten fie in den Chebund, es war eine glückliche Che. Gin Miffionar fagt von ihr: "Ich halte Frau B. für die erfte Miffionars-

frau, die wir jest in Indien haben".

28. führte ein Tagebuch, das uns genaueren Aufschluß über seine Arbeiten, aber auch über fein Inneres gibt. Es ift wirklich erbaulich, darin zu lefen, mit welchem hoben Ernfte er feine Aufgabe auffaßt und trot bes ben Europäern jo tödtlichen Klimas fast über Bermogen arbeitete. Als er fich einmal - es war im I. 1834 — eines Abends auf ben bengalischen Gottesbienst porbereitete, fühlte er einen beitigen Schmerz in der Gegend der Berggrube, der fich in wenigen Minuten über Die gange Bruft ausbreitete, fo daß er nur noch mit Mühe athmen tonnte. Der ichnell herbeigerufene Argt ließ alsbald Aber, fo daß die Entzündung zwar gehoben, er felber aber außerst schwach mar und eine Woche lang fast nichts thun fonnte. Im J. 1841 mußte er sich entschließen, ba feine und feiner Gattin Gefundheit gebrochen war, Indien ju verlaffen und in Europa die Gefundheit gu ftarten. Ranm mar er aber wieder gu Rraften gefommen, fo hielt er in England und Deutschland Berfammlungen und predigte unaufhörlich. Und feine Zeugniffe über Miffion machten bei boch und Rieber tiefen und öfters auch nachhaltigen Gindrud. Doch bemerkt er richtig: "Gott mifcht mir wol Myrrhen unter ben Beihrauch". Es ftarb ihm ein Söhnlein, was ihm fehr webe that. Er reifte schnell nach England und hier eriuhr er die Todestunde seiner treuen Mutter und betrübende Nachrichten aus seiner indischen Genteinde. Das maren Morrhen. Seine Bortrage erichienen in England und Deutschland gedruckt und bieten viel Belehrung. Doch zurud gings nun wieder nach Indien. Es war ein schwerer Abschied, da fie ihre beiden altesten Rinder in England gurudliegen. Im December 1844 tamen fie wieder in Burdwan Mit herzlicher Freude murden fie empfangen. Bald trieb es ihn hinaus in den Begirt, dem Seidenthum, das fich grell darftellte, mit dem Ebangelium entgegen zu treten. Er tam in Dorfer, Die noch nie die Guge eines Friedens. boten betreten hatten. Die Ersahrungen, die er hier machte, find intereffant, und ift nur ichade, daß ber Raum uns verbietet, naher barauf einzugeben. Bas B. zu Stande gebracht, war ein Gedante, welchen er schon in England begte, nämlich eine Confereng von Miffionaren zu Stande zu bringen. erste sand in Krischnagora statt. Welche Erquidung brachte biefe Ginrichtung ben Mannern, welche einfam mitten unter ben Beiden in dem fo erichlaffenden

Klima lebten! Als die Weitbrechts im J. 1834 ein Waisenhaus für Mädchen gründeten, war eine surchtbare leberschwemmung die Ursache, und jest brachte ihnen abermals eine Ueberschwemmung eine hübsche Zahl von Waisenmädchen. Ihre beiden Häuser waren übersüllt. Die armen Wittwen brachten oft wahre Stelette von hungernden Kindern. Recht ersreuliche Ersahrungen wurden mit manchen dieser Waisen gemacht. Während auf solche und ähnliche Weise die Missionare im Geiste Christi wirkten, trat schon damals "das junge Bengalen", der vom Göhenthum losgelöste, gebildete Theil der Hindus, gegen das wahre Christenthum, das ihrer Verworsenheit entgegenstand, in allerlei Weise, besonders durch wohlseile Tractate, auf. Die Regierung errichtete Schulen, in denen keine Religion gelehrt werden durfte. Die Mission konnte nicht ruhig solcher verderb-

lichen Erziehung zusehen.

Gin Lichtstrahl in das Leben diefes treuen Zeugen mar die Berftellung einer wirklich schönen, würdigen Rirche durch ihn. Bisher hatte er für die Bindus in einem häßlichen, mit Stroh gedecten Locale, für die Europäer in einer entfernten Capelle Gottesbienst gehalten. Die Beiben verspotteten fie bes= Gines Tags tam ein Mann aus der Gemeinde und brachte ein holzernes Modell zu einer Kirche, es wurde fo zwedmäßig gefunden, daß 2B. sich entschloß, barnach die Rirche gu bauen. Die Mittel floffen ihm gu, und schon im Marg 1847 murde der Grundstein "Bur Rirche Chrifti" - denn fo follte fie beigen -Solche Freude mar ihm zu gonnen, da feit einiger Zeit fein Gefund= heitsguftand mankend geworden mar. Leber= und Unterleibsleiden fetten ihm hart zu, auch Anfälle von Cholera hatte er mehrmals überstanden. Bas dem gefühlvollen Manne besonders nabe ging, war der Tod feiner Kinder: fünf Mal stand er am Grabe eines Kindes. Es ist baher nicht zu verwundern, daß in den letten Jahren feines Lebens ihn ein himmlifches Beimweh durchgieht. Der betannte Miffionar Lacroix jagte von ihm: "Ich habe felten Jemand gefeben, beffen Seele fo vertieft mar in die emigen Dinge". Es gibt viele Zeugniffe, die fich über ihn aussprechen, fie find alle voll Anertennung. Wer mit ihm einige Beit umging, erfannte erft recht dieje reich begnadigte Perfonlichfeit. Er gonnte fich wenig Zeit zur Erholung. Bon fruh Morgens bis zum fpaten Abend beichaftigte er fich mit Bredigen, Ueberfegen, Lehren, Beauffichtigen der Schulen und seiner ausgedehnten Correspondeng. Es ift, wie wenn er geahnt hatte, daß seiner Arbeit ein baldiges Biel gesteckt werde, er verdoppelt seine Thatigkeit. "Bald feben wir ihn in der Rirche ju Burdwan den Getauften predigen, in den Schulen unterrichten, bald macht er weite Reifen, predigt unwiffenden Beiden, bald fteht er am Tempel der Göttin Rali und zengt von dem einen Berrn, bald am Ujer des Ganges und weift hin auf das Baffer des Lebens; bald ift ein Clephant feine Rangel, bald ein Brunnenrand, bald ein Bugel, bald bie Schultern eines hindu. Bier troftet er einen Sterbenden, bort reicht er einem Kranten Arznei, zeugt bier gegen den geiftreichen Brahmanen, unterwirft bort ben einfältigen Bariah". Er geht zu ben Rohlengrabern, er feuert in Conferengen die Mitarbeiter an, predigt am Bibelfefte in Calcutta, er überfett unfere herrlichen Kirchenlieder ins Bengali, turg er ift unermudlich im Arbeiten. Mit Missionar Lacroix machte er in den ersten Monaten des Jahres 1851 eine größere Miffionereife. Die Leute ftromten ihnen gu, daher tam es wol auch, daß er für die Reisepredigt fo fehr eingenommen mar. Er felber predigte oft fo anhaltend, daß er einmal in feinem Tagebuche fagt: "Da ich reden wollte verfagte mir die Sprache". Wenn Freunde ihm guredeten, nach Europa gurudgutehren und fein Leben in einem ftillen Pfarrhaufe gu beschließen, fo tonnte er antworten: "Rein, ich muß mich vorwärts streden nach des Missionars Krone!" Um 24. Februar 1851 reifte er mit feiner Frau nach Calcutta gu einer Conserenz. Abends predigte er mehrmals in den Kirchen dieser großen Stadt. Er unterhielt sich ausst liebevollste mit den Brüdern und hielt am 25. die Consserenzpredigt vor den versammelten Missionaren. Am Sonntag Abends predigte er noch sehr ernst in der St. Jamestirche. Aber schon um 8 Uhr ergriff ihn die Cholera. Troh aller Hülse von zwei tüchtigen Aerzten entschlief er am 1. März Morgens 9 Uhr. Eine bedeutende Krast war ins Grab gesunken. Zwöls Gesistliche trugen ihn aus ihren Schultern zu seiner Ruhestätte. Schristen von ihm sind: "Die protestantischen Missionen in Indien" (Heidelberg 1844); "Meine Heimreise von Ostindien nach Deutschland" (Stuttgart 1844); "The bengal missions." "Sermons." "Life of von Christopher".

James Weitbrecht, Memoir. London 1857. Einen Auszug daraus gab Prochnow in: Leben u. Wirken v. Joh. Jakob Weitbrecht. Berlin 1861.

Ledderhoje.

Beitbrecht: Josias B., berühmter Anatom, wurde am 20. October 1702 in Schorndorf in Burttemberg geboren, ftudirte an der Universität gu Tübingen Naturwissenschaft und erwarb sich daselbst die Würde eines Magisters der Philosophie. Im December 1721 fam er in Gesellschaft des Dr. med. Dubernoy nach St. Betersburg; Dubernoy, um Mitglied ber Atademie für Anatomie zu werden, 2B., um am Gymnafium der Afademie zu unterrichten. 2B., mit bem Titel eines fogenannten Studenten der Atademie angestellt, erhielt ein Gehalt von 200 Rbl. jährlich, und gab feit 1726 Unterricht in der Arithmetit. Aber vom Jahre 1727 begann 2B. unter der Leitung Dubernon's sich ausschließlich mit Anatomie zu beschäftigen. Was dazu die Beranlassung gab, ift nicht bekannt; ob es lediglich die perfonliche Bekanntschaft mit feinem Landsmann Duvernoh war, ob 2B. bereits in Tübingen Anatomie und Medicin getrieben hatte, weiß ich nicht. Im Juli 1729 arbeitete er einen Katalog des Museums Ruhsch (eines Theils der sogenannten Kunstkammer) aus und schrieb als Ginleitung bagu ein Compendium anatomicum; weber ber Katalog noch bas Compendium find gedrudt. Um 22. Januar 1731 wurde 2B. zum Atademiter für Bhysiologie ernannt mit einem Ansangsgehalt von 460 Rubeln, sväter steigerte sich sein Gehalt bis auf 860 Rubel. Um seine Einkunfte zu vermehren, beschäftigte W. sich mit medicinischer Brazis. 1736 erhielt er von der medicinischen Facultät zu Königsberg auf Grundlage einer Differtation "De febrili constitutione petechizante" den Grad eines Doctors der Medicin. Er starb am 28. Februar 1747, erst 45 Jahre alt. — W. muß ein eigenthüm= licher Charafter gewesen sein, der sich nur schwer in die Berhältniffe und Menschen fügte, er hatte allerlei Conflicte mit feinen akademischen Collegen. Im December 1734 gerieth er in einen Streit mit dem Atademifer Junter und mußte dafür eine Gelbftrafe erleiben. Der Prafident Korff hatte freilich befohlen, die Acten inbetreff der Angelegenheit Junfer Weitbrecht zu vernichten, allein das ift nicht geschehen. Nach einer Mittheilung Lomonossow's hatte W., der ein guter Lateiner war, fich verächtlich über Junter geaußert, ber das Lateinische nicht völlig beherrschte. Auch mit andern Collegen, mit Krafft, mit Siegesbeck, mit bem bamaligen Abjunct = Atademifer für Anatomie Wilde hatte B. unange= nehme Begegnungen. Infolge biefer und noch anderer Borkommniffe mar 28. bei dem damaligen Atademifer Schumacher, der die Afademie vollftandig beherrichte, gar nicht beliebt. — Im J. 1743 war der mit 2B. abgeschloffene Contract abgelaufen. Die Atademie gab ibm bas Beugnig, bag er außerorbentlich fleißig gewesen fei und bag Riemand anders im Stande fei, die Stelle eines Anatomen einzunehmen, als er. (Dubernon hatte feine Stelle aufgegeben und Betersburg verlaffen.) Allein Schumacher, der über 2B. aufgebracht war, weil dieser sich mit einigen andern Afademifern über ihn beim

Senat beflagt hatte, ftellte trop jenes glangenden Zeugniffes 2B. gur Entlaffung vor; doch blieb der Borfchlag ohne Erfolg. Bis jum Jahre 1746 hatte 2. gar feinen besonderen Contract; er bat deshalb um ein Jahrgehalt von 1200 Rbf. und einen Urlaub jum Befuch feines Baterlandes. Der Brafident Rafumowsti lehnte auf ben Rath Schumacher's die Bitte ab und veranlagte die Atademie, mit 20. den Contract auf der alten Grundlage zu erneuern. 23. zogerte, den Contract zu unterschreiben, und wurde deshalb im September 1746 aus bem Dienst der Atademie entlaffen. Nun wußte 2B. nicht, wohin - er war verheirathet, hatte Kinder, aber fein Bermögen. Er fah fich veranlaßt, an den Grafen Rasumowsti die Bitte ju richten, ihn auf Grund des alten Contracts im Dienst zu belaffen. Dies geschah, 2B. wurde abermals zum Atademiter er-Aber die mit der ploklichen Entlaffung verbundenen Aufregungen follen Beitbrecht's Gesundheit jehr erschüttert haben — bald nach der Anstellung erfrantte er heftig und ftarb am 28. Februar 1747. Er hinterließ eine Wittme Ratharina Sophie geb. Duran aus Kopenhagen nebst zwei Töchtern und zwei Söhnen (ein fünftes Rind wurde nach dem Tode des Baters geboren) in dürstigen Berhaltniffen. Die Familie erhielt, wie üblich, einen Jahreggehalt und eine außerordentliche Unterftützung von 100 Rubel. Ueber die weiteren Schicffale der Wittme wie der Rinder Weitbrecht's ift nichts befannt: ein Sohn Johann Beinrich 2B. war ichon bei Lebzeiten des Baters mit dem icheidenden Atade= miter Krafft nach Tubingen in die Beimath des Baters zurückgekehrt.

W. war einer der bedeutendsten Anatomen seiner Zeit, bedeutender als seine nächsten Collegen Duvernop, Wilde u. s. Gr war vielseitig gebildet

und schrieb ein portreffliches Latein, alle feine wissenschaftlichen Arbeiten find in lateinischer Sprache veröffentlicht. Sein hauptwert ift die "Syndesmologia s. historia ligamentorum corporis humani" (St. Petersburg 1742, 276 S. nebit 26 Tafeln mit 82 Niguren). Gine frangofifche Musgabe erichien fehr balb, fcon 1753 in Paris, eine beutsche Ausgabe erft 1779 in Stragburg i. E., obwol ein Bruder Beitbrecht's, Johann Jacob B., Buchhandler in Greifswald, bereits 1760 von der Atademie eine Angahl Exemplare der lateinischen Ausgabe, jowie bas Recht einer beutichen Ueberjetzung erhalten hatte. Das Wert, an bem der Berfaffer, wie er in ber Borrede fagt, viele Sahre feines Lebens emfig gearbeitet hat, gibt eine febr forgfältige und zuverläffige Beschreibung aller Bander und Gelente - auf Grund eigener Praparate. Sprengel nennt in feiner Geschichte der Arzneitunde das Wert Weitbrecht's ein claffifches. tann ibm darin nur beiftimmen. Es ift die Grundlage unferer heutigen Renntnig der Bander des menschlichen Körpers. Freilich findet fich darin nichts über die Mechanit der Gelente, aber das mar damals nicht zu erwarten, denn wie fvarlich ist das, was heute die bestrenommirten Lehrbucher darüber bringen. Weithrecht's Name ift in der Medicin und Anatomic nicht fo befaunt, wie er es fein follte; jum Theil, weil die Syndesmologie fich feiner besonderen Gunft bei den Anatomen ruhmen fann, jum Theil, weil feinem der vielen von 2B. beschriebenen Bander der Name seines Entdeckers beigelegt worden ift. — Außer der Spindesmologie hat 2B. eine Angahl größerer und fleinerer Abhandlungen (ich gable beren 21) in den Commentarii Der Petersburger Afademie drucken laffen : es find Beichreibungen einzelner Bander, einzelner Musteln, Sections= ergebniffe, Barietaten. Auch physiologische Fragen hat W. erörtert ("De circu-

latione sanguinis cogitationes physiologicae"); er hat den Bluttreislauf unterjucht mit besonderer Rücksicht auf die Blutbewegung in den kleinen Gejäßen, denen er eine besondere Fähigkeit, das Blut sortzubewegen, zuschreibt. Diese Idee von der eigenthümlichen Krast der Blutgesäße wurde später durch Johann de Gorter weiter ausgesührt. Außer den genannten wissenschaftlichen Abhands lungen hat W. einige, und wie es scheint — populäre Aussche in der Beilage zur St. Petersburger Zeitung drucken lassen. Auch Berse hat W. gemacht. Alls im J. 1730 der portugiesische Prinz Emanuel die Atademie zu St. Petersburg und insbesondere die Druckerei besuchte, wurde ihm ein von W. in deutscher Sprache abgesaßtes, auf ein Blatt gedrucktes Gedicht seierlichst überreicht. W. hat auch eine kurze Autobiographie hinterlassen, die sich im Archiv der Petersburger Akademie besindet.

Pokarsky, Geschichte der K. Akademie, I. Theil. St. Petersburg 1870, S. 468—474. (Kussisch.) — Richter, Geschichte d. Medicin IV, 206—210. Moskan 1817. — Tschistowitsch, Geschichte der ersten medicinischen Schulen

in Rußland. St. Petersburg 1883, S. CXIX. (Ruffisch.)

R. Stieda.

Weitbrecht: Georg Konrad 23., Bildhauer, geboren am 24. Mai 1796 in Ernsbach a. R., Du. Dehringen, † am 15. Juli 1836 in Stuttgart, bethätiate als Sohn eines Hutmachers seinen Kunsttrieb zuerst an den Kilzabfällen in der Werkstatt seines Baters, aus denen er allerlei Figuren ausschnitt. Der aus dem Leben des Malers Eberhard Wächter bekannte Kunstireund Freih. Karl v. Urfull-Gullenband lernte den Knaben in dem von Gemmingen'ichen Dorfe Bonfeld, OA. Heilbronn, wohin der Bater übergefiedelt war, tennen, nahm ihn zu sich nach Stuttgart und ließ denselben nach Ablauf der Schulzeit, da er Maler werden wollte, in den Jahren 1813-14 in die Privatkunstschule von Danneder geben. Rach Wächter's Vorschlag fandte er ihn im J. 1815 auf die Runftakademie nach Mailand und im 3. 1816 auf die von Florenz. aber mit der Malerei bei dem jungen Manne nicht recht vorwärts gehen wollte. brachte ihn fein Gönner zu einem Freunde, Silberwaarensabrikant Beter Bruckmann in Seilbronn, der, felbit ein tuchtiger Medailleur, den begabten und fleißigen Zögling in kurzer Zeit zu einem geschickten Graveur heranbilbete. W. half seinem Lehrherrn den Uebergang der Fabrit aus Rototo und Bopf zum clafficiftischen Stile vollziehen. Auch in der Familie des geift= und gemuthvollen Mannes fand er freundliche Aufnahme und zeichnete die Bruckmann'schen Kinder, an beren Spielen der ftille und harmlose Geselle fröhlichen Antheil nahm, in allerlei Situationen ihres munteren Treibens. hieran erwachte in ihm ein mächtiger Trieb zu realistischen Darftellungen, wie sie damals in den Akademien nicht gepflegt wurden; bald brachte sein fleißiger Stift auch von der Straße, vom Feld und aus den Weinbergen Gestalten und Gruppen des wirklichen Lebens in treuester Nachbildung nach Saufe. Alle diese Zeichnungen aber trugen mehr einen plaftischen, reliefartigen, als einen malerischen Bug an fich, was auch feinen Aufgaben in der Fabrik entsprach, wo mythologische Figuren in halberhabener Arbeit von Stuhlftempeln abgeschlagen und auf die Körper von Pokalen, Caffetten u. dal. aufgesett wurden. Gine frühe Beirath mit der mittellofen Schwester eines Freundes, Marie Zimmermann aus Fulda (1821), ließ W. eine Verbesserung seiner äußeren Lage wünschen und hierzu bot ihm der Präsident des württem= bergischen Bergrathes, Boh. Rath Freih. v. Kerner, ein Bruder bes Dichters Justinus Kerner, die Hand. Er empsahl ihn als Künstler für das k. Hüttenwert Bafferalfingen, beffen Giegerei gleichfalls noch den Nebergang jum Clafficismus zu machen hatte. Im J. 1824 bort angefommen, vollzog ber thatige junge Mann binnen Zahresfrist diesen Wechsel als Erfinder und Modelleur von allerlei Gugmaaren, namentlich von eisernen Dejen, die fich rasch der Gunft der Rundichaft erfreuten; er erhielt im 3. 1825 eine jeste Unftellung und Beamtenrang mit bem Titel eines f. Formereiinspectors. Dieses Amt ließ ihm jedoch Zeit genug zu freierer Kunstthätigkeit. W. zeichnete das bewegte Leben und Treiben der Bergleute und Eisengießer nach der Natur und machte die Zeichnung

zu einem Friefe, der Die gange Arbeit auf dem Suttenwerte in ihren verschiedenen Bweigen vorführt. Konig Wilhelm I., auf fein Talent aufmertfam gemacht, gab ihm den Auftrag, in dem Speifesaal des feit 1824 im Bau begriffenen Landhaufes Rosenstein bei Cannstatt einen Fries mit Darstellung der vier Jahreszeiten in landlichen Arbeiten zu schmüden. Der Künstler löfte biese Ausgabe in amei Jahren burch Serftellung von Gips-Relieftafeln, welche über 200 Riguren enthalten. Mit einer für jene Zeit seltenen Rühnheit durchbrach er den Bann bes ftrengen Clafficismus und stellte ichwäbisches Landvolt in feiner eigenen Tracht bar, aber mit einem durch tiefes Studium ber Antife geschulten reinen und großen Formengefühl, als Biloner in feiner Art mit dem Dichter metteisernd, ber in gleicher Beise hermann und Dorothea geschaffen hatte. Bare Diefer Fries, der alsbald mit vermehrter Gruppengahl bei 3. G. Cotta in lithographischen Umrikstichen von C. Wenna erschien, in Marmor gusgeführt worden, murde er wol als eine der edelften Schopfungen feiner Beit in den deutschen Runftgeschichten glängen, die ibn, außer der von Lübke, gar nicht kennen. Der fonigliche Bauberr belohnte ben Meifter mit einem anfangs auf ein, bann auf zwei Sahre ausgedehnten Reisenrlaub nach Stalien unter Fortbezug feines Gehaltes und entsprechenden Zulagen. W. lernte in Rom bei Thorwalbien die Marmorarbeit und führte einige fleine Reliefs unter beffen Leitung aus; er erfannte das Relief und das Ornament als feine befondere Begabung und ftudirte in Rom und Neapel mit Vorliebe Ornamente und funftgewerbliche Gegenftande. Nach feiner Zurudfunft im 3. 1830 wurde er unter Beibehaltung feiner Stellung in Wafferalfingen, aber nit Berlegung feines Wohnsites nach Stuttgart, als Lehrer für den Zeichen= und Modellirunterricht an der neugegrundeten Kunft= schule angestellt, aber schon im Berbst 1832 an die damals von dieser abge= zweigte Gewerbeschule herübergenommen mit bem Lehrauftrage für Zeichen= unterricht im Ornamentsache, auch jett noch ohne Löfung seines Berhältnisses zu Bafferalfingen. Un Diefer fchnell aufblubenden, fpater "Polytechnische Schule", jegt "Technische Hochschule" genannten Anstalt entwickelte B. eine für Burttem-berg auf lange Zeit hinaus segensreiche Thätigkeit, indem er das Formengefühl feiner Schuler, aus denen fich mehrere felbst wieder zu tuchtigen Lehrern ent= widelten, auf die anregenofte Beife zu fcharfen und zu läutern verftand. seiner im J. 1833 ausgegebenen "Ornamenten-Zeichnungsschule in 100 Blättern für Künftler, Manufacturisten und Gewerbsleute" wirkte er weit über die Grenzen seines engeren Baterlandes hinaus. Dieses Werk, von dem eine zweite Auflage im J. 1853, eine britte im J. 1878 erschien, wurde auch in andern beutschen Staaten zur Grundlage des öffentlichen Zeichenunterrichts gemacht und fand felbst im Auslande 3. B. in England vielfache Berwendung. Bu icopferifcher Runftthätigkeit blieb freilich dem in seinen Aemtern höchst gewissenhaften Manne nicht viel Muge mehr übrig. Außer seinigen fleinen Marmorreliefen find aus ber Stuttgarter Zeit nur noch zu nennen zwei ursprünglich gleichsalls für plaftifche Ausiuhrung bestimmte Entwürfe: Die Chriftus = Tafel und Die Saus= frau. Die für Elfenbeinschnitt componirte Tafel mit bem fegnenden Chriftus in ber Mitte, umgeben von Darftellungen der guten Werte und oben mit einer himmelfahrt befront, wurde, lithographirt von E. Emminger, als Babe des württembergischen Runftvereins für 1840 und 1841 vertheilt. "Die Sausfrau", als Basrelieffries in 17 Darftellungen gedacht, erschien, bon Ab. Gnauth meifterlich im Umrifitich lithographirt, mit Text von F. L. Bührlen im J. 1838 als nachgelaffenes Wert im &. Brodhag'ichen Verlage zu Stuttgart. Gin Bruftleiben, das durch wiederholte Fieberanfälle in Italien und übermäßige Arbeit beschleunigt worden fein mag, warf im Fruhjahr 1836 den feit langer frantelnden Mann auf ein Schmerzenslager, von dem ihn am 15. Juli der Tod erlöfte.

Ein Selbstbildniß von W., Gipsmedaillon in h. Lgr., ist vielsach verbreitet; ebenso eine kleine Gipsbüste von seinem talentvollen Schüler und Nachselger Christian Plock in Wasseralfingen versertigt. Vortrefflich ist sein Kops wiedergegeben auf einem Siegelring (Heliotrop), dessen Urheber nicht bekannt ist.

Bgl. Grüneisen, Neber die Kunstwerke des f. Landhauses Rosenstein im Kunstblatt, Jahrg. 1830, S. 293 ff. — Weisser, Vortrag über den Historiensmaler J. F. Dietrich u. den Bildhauer K. Weitbrecht, abgedr. im Staatsanzeiger s. Württ., Jahrg. 1862, S. 2064 ff. — Mayer, Lebenssstizze von K. Weitbrecht in dem Katalog der Ausstellung der hinterl. Werke von Pros. K. Weitbrecht (Stuttg. 1877), S. 3 ff. — Ein größerer Aussah über W. von dem Unterzeichneten wird demnächst in den Württ. Vierteljahrshesten s. Landesgeschichte Jahrg. 1896, Hit. 3. 4 erscheinen.

Beitenauer: Jgnaz W., Jesuit, geboren zu Ingolstadt am 1. November 1709, † zu Salomonsweiler am 4. Februar 1783. Er stammte aus einer von dem Kurfürsten Mar Josef von Baiern 1700 geadelten Kamilie, machte seine erften Studien gu Ingolftadt und trat 1724 in den Jefuitenorden ein. Er lehrte 14 Jahre in verschiedenen bairischen Collegien und wurde 1753 zu Innsbrud Magister der Philosophie und Professor der griechischen und bebraischen Sprache an der bortigen Universität. Rach ber Aufhebung des Jesuitenordens im 3. 1773 fiedelte er auf Ginladung des Abtes in das Ciftercienserstift Salomonsweiler über, wo er noch gehn Jahre verlebte. Er war ein gelehrter Mann und sehr fruchtbarer Schriftfteller. 1799 veröffentlichte er zu Augsburg eine deutsche Bibel mit Anmerkungen: "Biblia sacra oder die heilige Schrift mit Anmertungen verseben" (14 Bande. Das R. T. ift schon 1777/78 erschienen.) 1773 hatte er ichon eine ähnliche lateinische Bibel herausgegeben: "Biblia sacra utriusque testamenti e linguis primaevis ad mentem vulgatae sensu literali dilucide explicata" (7 Bände). Eine ähuliche Arbeit ift "Liber Psalmorum ex hebraicis graecisque fontibus ad mentem vulgatae et latini sermonis consuetudine explicatus" (1787). Undere Bulimittel fur die Bibelerflarung find: "Novae grammaticae biblicae methodus" (1756); "Lexicon biblicum, in quo explicantur Vulgatae vocabula et phrases, quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt" (Muqeburg 1758, auch Benedig 1760 und neuerdings Avignon 1835, Paris 1857 und 1863, Meapel 1857, Turin 1866); "Hierolexicon linguarum orientalium, hebraicae, chaldaicae et syriacae" (1759). Außer diesen biblischen Arbeiten hat 2B. u. a. veröffentlicht "Subsidia eloquentiae sacrae, in quibus silvulae concionum in annos VIII, ars conceptuum, DCC exempla figurarum, apparatus historiarum pro catechesi, bibliotheca concionatoris exhibentur" (12 Bande, 1764); "Auxilia sacri tribunalis" (1755); jerner "Hexaglotton seu modus addiscendi intra brevissimum tempus linguam gallicam, ifalicam, hispanicam, graecam, hebraicam et chaldaicam, ut ope lexici libros explicare queas" (1756); "Hexaglotton aeternum, docens linguam anglicam, germanicam, belgicam, latinam, lusitanicam, svriacam etc." Für ben beutschen Unterricht in ben Resuitenschulen veröffentlichte B. außer einer Abhandlung "Zweifel der deutschen Sprache" (1764) zwei Sammlungen furzer "Gedichte aus neuen deutschen Dichtern" (1768, 69), die jedoch wenig Beifall und Berbreitung fanden.

Heufen, Nomenclator III, 307. — Werner, Gesch. ber kath. Theologie, S. 137, 272. — Wurzbach. — be Backer. — Gla, Repertorium ber kath. theol. Litteratur, S. 205 u. j. — Annalen ber bairischen Litteratur vom J. 1778, S. 15, 40.

Beitenweber: Wilhelm Rudolf B., Arzt in Prag und daselbst am 1. October 1804 geboren, studirte seit 1823 in seiner Baterstadt, sowie in Wien

B. Boten.

und erlangte 1830 in Prag mit der Jnauguralbissertation "Synopsis nosologica febrium et phlegmatiarum juxta Swediauri Ιατρικήν disposita" die Doctor= Nachdem er darauf drei Jahre lang als Stadtphyficus in Elbogen thatig gewesen mar, nahm er feinen standigen Wohnsit wiederum in feiner Baterftadt und verblieb hier, fortgefest praftifch wie ichriftstellerisch beschäftigt, bis gu feinem am 1. April 1870 erfolgten Tode. Weitenweber's Arbeiten betreffen hauptfächlich die Entwicklung der Medicin in feiner Baterftadt, um deren genauere Renntnig er sich hochverdient gemacht hat. Außer einer Monographie: "Der arabische Raffee, in naturhiftorischer, biatetischer und medicinischer Sinficht geschildert" (Prag 1835; 2. Aufl. 1837) und einer von W. 1837 begründeten Zeitschrift "Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft" (5 Bde. bis 1840), deren Fortsetzung als "Neue Beitrage gur Medicin und Chirurgie" (1841-42) erfchien, verfaßte 2B. mit Benutung amtlicher Quellen: "Die mebicinischen Unftalten Brags nach ihren gegenwärtigen Buftanden geschildert" (Brag 1845), ferner eine Ungahl biographisch-historischer Schriften, darunter über J. Theobald Held (1847), Jos. Karl Ed. Kofer (1848), zu ben 50jährigen Doctorjubiläen von H. Zeitteles (1850) und Jos. Donbalik (1851), außerdem: "Mittheilungen über die Best zu Prag in den Jahren 1713—14" (1852); "lleber des Marfilius Ficinus Wert: de vita studiosorum" (1851), fowie eine Reihe von Journalauffagen in Bagler's Gefundheitszeitung, ofterreichifchemedicinischen Jahrbuchern, in der Brager Bierteljahreschrift, in der naturmiffenschaftlichen Zeitschrift "Lotos", deren Mitbegrunder er war, in den Berhandlungen der königlich bohmischen Gefellschaft, darunter gablreiche Biographieen bervorragender Bohmen, einen Auffag: "leber die Schidfale und Berhaltniffe ber Acad. Leop. Carol. Nat. Cur." (1852) und "Siftorische Rotigen" über die genannte Afademie. — Nicht unerwähnt bleibe, daß 2B. mehrere Jahre lang Sistoriograph der Brager medicinifchen Facultät mar.

Biogr. Ler. VI, 229. Bagel. Beiterehaufen: Beinrich Freiherr v. 20 , großherzoglich heffifcher Benerallieutenant, am 25. Februar 1792 auf bem vaterlichen Gute Rlein-Steinbeim am Main geboren, trat im September 1804 als Fahnenjunker in das furhefsische Infanterieregiment Kurpring und ward in demfelben am 26. October 1806 jum Fähnrich ernannt. Aber schon wenige Tage später machte die Befitnahme des Rurfürstenthums durch die Frangofen feinen dortigen Dienftver= hältniffen ein Ende. 2B. trat nun am 23. April 1807 als Secondlieutenant beim Gufilierbataillon der Leibbrigade in den Dienft des Großherzogs von Beffen und machte als folcher ben Feldzug von 1809 gegen Desterreich mit. Wagram befehligte er bereits, ba die alteren Officiere fruh verwundet waren, eine Compagnie. Als Premierlieutenant rudte er 1812 jum Rriege gegen Rugland jum zweiten Male in bas Feld. Auf dem Rudzuge tam er nach Dangia, wo er wiederum eine Compagnie befehligte und bei der Bertheidigung der Stadt bas Rreuz ber Ehrenlegion erwarb. Am 24. Januar 1814 mard er Capitan im Regimente Pring Emil, mit diesem nahm er 1814 und 1815 am Kriege in Frankreich theil. In langem Friedensdienfte ftieg er fodann am 26. Juli 1844 jum Oberft und Commandeur des 1. Infanterieregiments auf, welches er 1848 in Schleswig-Bolftein und 1849, hier daneben als Guhrer ber 1. Infanteriebrigade thatig, im Rampie gegen die Aufftandischen in ber Bialg und in Baden bejehligte. Am 1. Januar 1853 wurde er zum Generalmajor und zum Commanbeur ber 1. Brigade, bei ber Mobilmachung vom Jahre 1859 gum Generallieutenant und jum Commandeur ber Großherzoglich Seffischen Armeedivision befordert. In diefer Stellung ftarb er am 16. November 1863 gu Darmftadt.

Allgemeine Militar-Zeitung, Darmstadt 1864.

Beith: Wilhelm B., geboren am 9. Mai 1846 gu homburg bor ber Bobe. Er studirte in Beidelberg und Burich. Un diefer Universität habilitirte er sich gegen Ende der sechziger Jahre und wurde 1871 zum außerordentlichen, 1874 jum ordentlichen Projeffor ernannt. Er ftarb am 29. November 1881 in Niaccio an einem Blutfturg. Schon als Knabe zeigte er lebhaftes Interesse für Chemie, beren Studium er fich dann in Burich mit großem Erfolge widmete. Nach Absolvirung seines Doctoreramens trat er zuerft mit einer Abhandlung über die Nitropruffide (1868) an die Deffentlichkeit. Als Lehrer in Zürich, wo er ojt Städeler vertreten mußte, riß er seine Zuhörer durch das Feuer seines Bortrages hin: doch zeigten sich damals schon die Spuren feines Lungenleidens, dem er erliegen follte. Weith's wissenschaftliche Thätigkeit war eine sehr umfassende. Außer seinen chemischen Arbeiten, die sich meist auf das Gebiet der organischen erliegen sollte. Chemie bezogen, studirte er besonders den Zusammenhang zwischen Fauna und demischer Zusammensetzung der Gemäffer. Die Angahl der rein demischen Untersuchungen Weith's, Die jum größten Theil in den Ber. b. d. chem. Bef. veröffentlicht find, ift fehr bedeutend. Befonders bervorgehoben feien Arbeiten über die schweielhaltigen Anilinderivate (Suljoharnstoffe 2c.), das Carbotriphennl= triamin, die Guanamine.

Victor Meyer, Nefrolog Ber. d. d. G. Gef. XV, 3291.

C. Obbenheimer. Beitling: Wilhelm 28. (richtiger eigentlich Wilhelm Chriftian Weibling). geboten in Magdeburg am 5. October 1808 als uneheliches Rind einer Arbeiterin, murbe als ein Mann von gefälligem Meugern, fchlanter Geftalt und freier Stirn geschildert. Er erlernte in seinem Geburtsorte bas Schneiderhandwerk und begab sich dann auf die Wanderschaft, wobei er in Leipzig, Wien, Paris und anderen Orten gewesen sein soll. Während seines Pariser Aufenthalts (Geptember 1837 bis Mai 1841) wurde er mit den Lehren der Communisten und Socialisten, insbesondere von Fourier, Owen und Cabet, sowie mit den Bestrebungen der wiedererwachten Babeuf'ichen Bewegung naher befannt. Er trat dann in den "Bund der Gerechten" ein, welcher fich von dem in Baris durch deutsche Emi= granten gegründeten Bund ber Geächteten abgezweigt hatte, weil letterer in ber Sauptfache lediglich republikanische Bropaganda in Berschwörerform mit hierarchischer Leitung betrieb, mahrend der Bund der Gerechten mehr communiftischen Tendenzen huldigte und eine demokratische Organisation annahm. Im 3. 1838 veröffentlichte B. seine erste Schrift "Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein follte". 1841 ging er nach der Schweiz, wo er sich an verschiedenen Orten (Genf, Beven, Langenthal im Kanton Bern, zuleht 1843 in Zürich) aufhielt. Während dieser Zeit widmete er sich eisrig der communistischen Propaganda, gab Beitschriften und sein Sauptwert "Garantien der Harmonie und Freiheit" heraus, grundete Speifeanstalten mit communistischen Tendenzen, bis er, im Begriffe, feine britte hauptschrift "Das Evangelium der armen Gunder" ju beröffentlichen, wegen des blasphemischen Programms diefes Buches verhaftet, zu sechs Monaten Gefängniß verurtheilt und nach Abbüßung der Strafe an Preußen ausgeliefert wurde. Dort ließ man ihn jedoch nach Samburg giehen, von wo er sich nach turgem Aufenthalte in London, Trier und Bruffel 1847 nach New-Port wandte. Die Ereigniffe des Jahres 1848 führten ihn wieder nach Europa Nachdem er sich ohne wesentlichen Erfolg in Berlin mit publicistischer Thätigkeit befaßt hatte, ging er 1849 wieder nach Amerika. Dort sette er an= jänglich die communistische Propaganda fort, später wendete er sich jedoch tech= nischen und aftronomischen Studien zu, und starb abseits zu New-York am 22. Januar 1871.

Die Bedeutung Weitling's liegt vor allem darin, daß er der erste beutsche

Weitsch. 625

Theoretifer des Communismus ift. Seine Schriften fteben allerdings noch unter bem Ginbrude ber frangofischen Socialiften und Communiften, tragen aber beutliche Zeichen felbständiger Denkungsart. Wenn auch ichon im communistischen Manifest von Marr und Engels (Januar 1848) der Rern der ben heutigen Socialismus beherrichenden materialiftischen Geschichtsauffassung enthalten mar, jo find boch die grundlegenden Schriften des deutschen Socialismus erft nach 2B. erichienen, fo daß dieselben auf ihn keinen Ginfluß üben konnten. Bon diesem Gefichtspunfte aus betrachtet gewinnen feine Berte, insbefondere die "Garantien ber Barmonie und Freiheit", erhöhte Bedeutung in Litteratur und Biffenschaft. Schon W. erfannte, daß es fein absolutes Staatsideal gibt und dag die Organi= sation ber Gesellschaft von dem Entwicklungszustande berselben abhängig ist. Eigenthum, Krieg, Stlaverei, Sandel, Geld u. f. f. werden von ihm als geschichtliche Producte bargestellt. Er will (in offenbarer Anlehnung an Fourier) bie Organisation der Gesellschaft den Fähigkeiten und Trieben der Menschen anpaffen. Gine betaillirt beschriebene Verwaltung foll den miffenschaftlich und technisch höchststehenden Bersonen die Leitung von Production und Consumtion einraumen, ber Bugang ju ben führenden Stellungen foll burch Preisarbeiten erlangt werden. Die Grundlage feines Spftems ift wol die ökonomische Bleich= heit bei Abwechslung in der Arbeit, doch murde Jedem die Möglichkeit geboten, fich durch Leiftung von "Commergftunden" reicheren Genuß zu verschaffen; alfo Arbeitspflicht mit gleichmäßigem Minimalerwerb. Die Durchsetung feiner Ibeen erwartet 28. von der Huftlarung, der focialen Revolution und nöthigenfalls von der socialen Anarchie. Wenn fein anderer Weg mehr möglich fei, muffe der Diebstahl gepredigt und die gegenwärtige Gesellschaftsordnung dadurch thatsächlich unmöglich gemacht werden. Diese Berirrung entzweite 28. vielfach mit feinen Befinnungsgenoffen; der Gedante, das stehlende Proletariat aufzurufen, discreditirte feine Lehren, die im übrigen von glühender Begeisterung für die Wissenschaft erfüllt sind und vielsach religiöse Reigungen erkennen lassen. Der Widerspruch zwischen seinen Grundanschauungen und Diesem verzweiselten Mittel lähmte Weitling's Thätigfeit und fann ficher als die hauptursache bafür betrachtet werden, daß 2B. bald in den hintergrund trat; allerdings waren feine utopifchen Conftructionen unter bem Ginfluffe ber Marriftischen Lehren fpater ohnehin bald verichwunden.

Weitling's Werke: "Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte" (1838, 1845, ins Ungarische übersett); "Garantieen der Harmonie und Freiheit" (1842, 1845, 1849); "Das Evangelium der armen Sünder", auch unter dem Titel: "Das Evangelium eines armen Sünders" (1844, 1846, beide Werke ins Französische, Englische und Norwegische übersett); "Ein Nothrus an die Männer der Arbeit und der Sorge, Brief an die Landsleute" (1847); außersdem ein Hest "Kerkerpoesien" (1844) und Zeitschristen: "Hisperiden Jugend" (Genf 1841); "Die junge Generation" (Beven 1841); "Der Urwähler"

(Berlin 1849).

Emil Kaler, Wilhelm Weitling (Zürich 1887). — Georg Abler, Gesschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland (Breslau 1885). — (Bluntschli), Kommissionsbericht über die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgesundenen Papieren (Zürich 1843). — Wermuth und Stieber, Die Kommunisten Berschwörungen des 19. Jahrshunderts (Berlin 1853).

Weitsch: Johann Anton August W., Maler († 1841), der jüngere der Söhne Pascha Joh. Friedr. Weitsch's, wurde zu Braunschweig am 17. Januar 1762 geboren, erhielt in der Malkunst den ersten Unterricht von seinem Bater, 626 Weitsch.

mit dem er 1784 eine Reise nach Solland antrat. Er blieb bann bei feinem Bruder auf der Atademie in Duffelborf und trat mit ihm im Gerbite 1784 eine langere Studienreise nach Italien an. Auf ber Rudreise blieb er noch eine Zeit lang in Wien, um bort einige Bilber ju copiren. Nach Braunschweig heimgekehrt widmete er sich, man sagt auf Beranlassung des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand, hauptfächlich der Miniaturmalerei, die damals dort, wol injolge der Stobwaffer'schen Dofenfabritation, in großer Bluthe stand. 21. April 1803 heirathete er Jeannette Wilhelmine Bonnard, die Tochter Claude François Bonnard's, eines Hollanders, der bei der damaligen Erbprinzessin von Braunschweig, einer geborenen Pringeffin von Oranien, in Dienst mar. barauf (17. August b. R.) wurde er nach bem Tobe feines Baters als Anfpector bei der Bilbergalerie in Salzdahlum angestellt. hier mußte er nach Bertreibung Des rechtmäßigen Berricherhaufes die völlige Auflöfung der ichonen Sammlung erleben; 290 Bilber entführte 1807 Denon nach Paris, 200 famen nach Raffel, noch 200 ichentte in billiger Großmuth Ronig Berome bem Mufeum in Braunschweig, gegen 400 Bilder wurden in öffentlicher Versteigerung zu Spottpreisen verschleudert. Als bann in ben Jahren 1811 und 1812 bas gange Schlof in Salzdahlum bem Erdboden gleich gemacht murde, fam 2B. als Mufeumsinspector nach Braunschweig. Sier wurde er am 23. April 1813 als politifch verbachtig von der weftfälischen Polizei ploklich festgenommen und nach Raffel abgeführt, doch nach dem Siege Napoleon's bei Groß-Görschen (2. Mai) begnadigt und auf freien Tug gesett. In den folgenden Jahren hatte er dann die Freude die entführten Bilder aus Raffel (1814) und aus Paris, wohin er in Gesellschaft des Mufeumsbirectors Empering 1815 reifte, jum größten Theile in die Beimath zurudbringen zu fonnen. 2B. blieb nun als Museumsinspector in feiner alten Stellung und hat hier besonders die Restauration der durch den Transport ara beschädigten Bilder ausgeführt. Daneben sette er auch seine eigene Kunstthätigkeit fort, die zumeist in dem Malen von Miniaturportrats und Genrebildern bestand, mit ber feines Brubers jedoch nicht entfernt ju vergleichen ift. Bum 1. December 1835 wurde er in den Ruheftand versett und am 17. März 1841 ift er gestorben. Aus seinem Nachlasse wurde am 19. Juli d. I. eine Bilberauction veranftaltet, in ber auch manche Gemälbe feines Baters jum Berkaufe kamen. Seine Wittwe ftarb am 30. Juli 1848 in Brandenburg. Bon feinen Söhnen hat sich feiner der Kunft gewidmet; einer von ihnen Karl Ludwig Franz Pascha 28. ift als Major a. D. am 17. August 1880 kinderlos in Braunschweig gestorben.

Bgl. Füßli, Künstler-Lexikon IV, 6088 f. — Nagler, Künstler-Lexikon XXI, 270 f. — Nachrichten aus der Familie. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel. P. Zimmermann.

Beitsch: Pascha Johann Friedrich W., Maler († 1803), wurde am 16. October 1723 zu Gessen im Herzogthume Braunschweig geboren. Die Familie hieß nach den Kirchenbüchern (in denen der Vorname "Pascha" auch sonst vereinzelt begegnet) eigentlich Weitsche. Der Vater Daniel Weitsche, ein Kothsaß und Ziegeldecker, war ein harter, strenger Mann († 1754), die Mutter Anna Margarethe, geb. Becker († 1737), eine sromme Frau. Da der Sohn einen offenen Kopf zeigte, so wollte der Vater einen Gelehrten aus ihm machen und gab ihn nach seiner Consirmation (wol Ostern 1738) auf die Schule in Osterwieß zu einem Schreibmeister. Da dieser ein leidenschaftlicher Jäger war, der Sinn seines Jöglings, der am liebsten die Malerei oder Jägerei erlernt hätte, aber auch nach der Natur stand, so streisten sie Beide so viel in Feld und Wald umher, daß die wissenschaftlichen Fortschritte Weitsch's höchst unsgenügend waren und der Vater ihn nach 34 Jahren wieder von der Schule

Er murde nun zu harter Feldarbeit gezwungen, und es bedurfte der tlugen Bermittlung feines alten Lehrers, des maderen Baftors Dantworth, ibm eine andere Lebensbahn zu eröffnen, die junachft lange Jahre hindurch rauh genug fich gestaltete. W. tam als Bedienter und Schreiber ju einem Juftigbeamten nach Wolsenbüttel, wo er zwar streng und targ, aber auch, wie er später bankbarft gedachte, "jur Tugend und Gottesfurcht" angehalten murbe. Er blieb hier drei und ein halbes Jahr und tam dann in die Dienfte des hauptmanns v. Blum in Braunschweig. Lust zum Soldatenstande veranlaßte ihn um das Jahr 1744 in diefen einzutreten; bald wurde er jum Corporal befordert. den Anfang des März 1748 heirathete er Anna Marie Magdalene Stoppen, die im Dienst der Schwester seines Herrn, eines Stiftsfrankein v. Blum in Wienhaufen, gestanden und die er bier tennen gelernt hatte. In demfelben Jahre ruckte W. im Regiment des Obersten v. Tunderseld nach Solland mit aus und erregte hier durch die Geschicklichkeit, mit der er, ohne je zeichnen gelernt zu haben, den Rif der ordre de bataille machte, und besonders durch die Runftsertigkeit, mit der er bor dem Stande des Regiments das herzogliche Wappen und Monogramm aus Rasen und verschiedenen Sandarten herstellte, die Aufmerksamkeit seiner Borgesetten bis zum Feldmarschall Bring Morit von Nassau hinaus. Bor allem war ihm der Oberst v. Tunderseld gewogen, der ihn gern fördern wollte und ihm plötlich befahl, zwei fleine Landschaften von Dubois für ihn zu copiren. Obwol W. bis dahin keine Ahnung von der Oel= malerei hatte und seine Frau ihn warnte, er möge sich nicht zum Narren halten lassen, machte er sich sogleich mit wachsendem Eiser an die Arbeit, die bald vollendet war und überall großes Staunen erregte. Es fällt dieser Vorfall wol in das Jahr 1754; denn von 1754—57 habe sich, sagte er später, in härtester Beit sein Talent entwickelt. Er gewann bann die Gunft bes einflufreichen Ministers Schrader v. Schliestedt, Der auf seinem Tusculum in Schliestedt verichiedene Arbeiten von ihm ausführen ließ und ihn besonders auch dem tunfisinnigen Herzoge Karl I. empfahl. Dieser fragte ihn vor dem Ausrucken seines Regi-mentes, wol schon im J. 1757, ob er Soldat bleiben oder Maler werden wollte. Da er mit Freuden das lettere mabite, fo murde er freigelaffen und, wie es scheint, junächst bei der Buntmalerei beschäftigt, die für die Fürstenberger Porzellanfabrit in Braunschweig errichtet war. Da in der Kriegszeit der Absat bes Porzellans gering war, so bilbete W. in dieser Zeit sich auch besonders in ber Delmalerei weiter. In biefer Beziehung mar für ihn die Bekanntschaft des Galerieinspectors 28. Bufch in Salzdahlum bon großem Werthe, da fie ihm das Studium der dortigen Bilderichate bedeutend erleichterte. Besonders ge= rühmt wird von Weitsch's Porzellanmalerei ein Tafelservice, das er im Auftrage bes Berzogs mit Darftellungen braunschweigischer Städte, Dörfer, Landschaften u. f. w. schmudte. Sonst wird für die Buntmalerei seine Thätigkeit als Lehrer, Die fehr gelobt wird, wichtiger gemefen fein als feine eigene Runftbethatigung, Die bald höheren Zielen nachging. Auch follte ein Jahrgehalt von 150 Thirn. (von 1787 an 200 Thir.), den er spätestens von 1762 an erhielt, ihn nicht fo sehr zu bestimmten Leistungen verpflichten, als "zu mehrerer Aufmunterung feines befonderen Benies und Talentes" dienen. Ginen Sandel mit Rupjerftichen, ben er eröffnete, gab er bald wieder auf; langere Zeit fette er einen folchen mit Delbildern fort, in dem ihn ein Kunftfreund Dr. Brudmann - 3. B. bei einer Samburger Auction, wo er ihm einen Wechsel von 1000 Thalern gur Berfügung stellte - wirkfam unterftüte. Für feine fünftlerische Ausbildung wichtig waren besonders feine Reisen. Die erste ging über Raffel nach Mirn= berg und Ansbach. 3m 3 1770 reifte er mit feinem Schüler Aug. Sartmann über Elberfeld und Düffeldorf nach den Niederlanden, wo er in Antwerpen,

Weitich.

628

Bruffel u. f. m. eifrige Studien trieb. In Duffeldorf weilte er fieben Wochen: man wollte ihn hier nuter gunftigen Bedingungen für die Atademie gewinnen, boch er fehrte in die Beimath gurud, da er das feinem Rurften versprochen hatte. bem er auch ein fostbares Bild Abrigen's van der Werff, das er in Bruffel erwarb (Bergogl. Museum Nr. 330), in uneigennütigster Beise abtrat. folgenden Jahre wurde 2B. von dem Bergoge eine Wohnung auf einem alten Kestungsthurme , der sogenannten Bammelsburg , eingeräumt, um hier zugleich eine Beichenschule für höher Gebildete einzurichten. Weitsch's Gemälde fanden immer größere Unerkennung. Als er 1778 einen Eichenwald mit fehr schönem Bieh gemalt hatte, gefiel das Bild dem Director Rrahe in Duffeldorf jo gut, daß er ihm rieth, mehr Waldstüde zu malen. Er schickte ein folches nach Duffeldorf und erhielt von dort das Chrendiplom als Brojeffor und Mitalied der Akademie. Ebenso wurde er mitsammt seinem ältesten Sohne Friedrich Georg fpater (1794) jum wirklichen Mitgliede ber Berliner Afademie ernannt. Seine Walblandschaften mit Thierstücken, die er in großer Zahl malte, werden noch jest für die besten seiner Bilder gehalten; jo das Prachtstud im herzoglichen Mufeum ju Braunichweig (Rr. 623 aus bem Nahre 1784): "Gichenwald bei Querum", in ber Wirklichkeit ein Lieblingsausenthalt des Künstlers. Ueberhaupt war W. ein leidenschaftlicher Raturfreund, der das Leben und Weben in Wald und Flux, die Thierwelt u. A. gern und scharf beobachtete. er mitunter als Schriftsteller auf diesem Gebiete hervor, in Aussäken über "der Schwalben Abzug", "zur Naturgeschichte der wilden Enten" u. A., die er im Braunschweigischen Magggin veröffentlichte. Eine Ansicht der Roktrabbe ist nach seinem Bilde von Beise in Dregden in Rupfer gestochen; er wollte 1782 noch niehrere seiner Harzansichten stechen lassen, wenn jene genügenden Absatz fände; doch scheint dies, da eine Fortsetzung nicht erschien, nicht der Hall ge= wesen zu sein. In früheren Jahren (1766) hatte er sich auch selbst gelegentlich, ohne eigentliche Anleitung gehabt zu haben, in der Kunst des Radirens ver= jucht und eine Folge von elf Blättern mit Schafen, Kühen u. A. hergestellt, dann aber, wie es scheint, diese Runftubung ganz aufgegeben. Um 2. Mai 1783 verlor er seine Frau, mit der er 36 Jahre in glücklichster Che gelebt Im folgenden Jahre trat er mit feinen beiden Sohnen, die dem Berufe hatte. bes Baters folgten, eine zweite Reise nach den Niederlanden an. 21. December 1788 wurde er jum Galerieinspector in Salzdahlum ernannt, wohin er nun überfiedelte. Bier hat er dann in raftlofer Arbeit feine Rahre beichloffen; nur wenige Tage war er bettlägerig gewesen, als ihn am 6. August 1803 der Tod ereilte. Ihn überlebte bis jum 19. October 1827 feine Wittme, Sophie Johanne geb. Helmkampf, die Tochter des Oberinspectors der preußischen Suttenwerke am Unterharge, die er in zweiter Che am 12. October 1786 geheirathet hatte. — W. war eine selbwachsene Künstlernatur, die unter schwierigen Verhältnissen zu hohen Zielen sich durchrang, und bewahrte sich bei allen Erfolgen Ginfachheit der Sitten, Gutmuthigkeit des Herzens und einen bescheidenen, dankbaren Sinn. Dieser spricht sich bezeichnend aus in der Widmung des Altarbildes, das er feinem Beimathsorte Beffen 1769 ichentte und das die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten darstellt:

Die Kunst, die Gott mir gab, ohn' ein'gen Unterricht Weih ich auch Seiner Chr' und meiner Kindespsclicht, Den Eltern, welche schlecht und recht gelebet haben Und mir zu gleichem Thun die besten Lehren gaben.

Zwei schöne Oelporträts Weitsch's lieferte sein Sohn Joh. Friedr. W.; das eine aus dem Jahre 1790 besitzt die Berliner Akademie, das andere von 1797 (von R. Schröder in Schabkunst nachgebildet) das herzogliche Museum in

Weitsch. 629

Braunschweig; ein Selbstporträt von ihm ist in der Kunstsammlung des Herrn A. Basel in Beierstedt. Nach einem Bilde J. F. Cich's aus dem Jahre 1776

fertigte Daniel Chodowiedi von 2B. einen schonen Rupferstich.

Bgl. K. Fr. Pockels, Bruchstücke aus seiner (nicht gedruckten) Biographie Weitsch's im Morgenblatt 1810, Nr. 1—4. — Tüßli, Künstlerlexikon IV, 6077 ff. — Ragler, Künstler-Lexikon XXI, 266 ff. — Br. Magazin 1853, S. 365 ff. — Stegmann, Porzellansabrik zu Fürstenberg, S. 96 ff. — Ausetunst v. Hrn. Pastor Seebaß in Hessen. — Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel.

P. Zimmermann.

Beitich: Friedrich Georg (Matthias) B., Maler († 1828), mar ber älteste ber Sohne Pascha Joh. Friedr. Weitsch's (f. o.), die die Kinderjahre überlebten, im Unfange bes Auguft 1758 ju Braunschweig geboren und am 8. August getauft. Bis zum Jahre 1774 mußte er die Schule besuchen, doch waren fchon in biefer Zeit Zeichnen und Copiren feine Lieblingsbeschäftigung. Er fam dann in die Lehre bei feinem Bater, um fich jum Maler auszubilden. Auf Beranlaffung bon Wilhelm Tischbein, ber feine Arbeiten in Braunfchweig fah, wurde er 1776 nach Raffel geschickt, wo er nach Potter und Phil. Roos fleißig covirte. Nach Braunschweig zurückgekehrt malte er, vorzüglich des Unterhaltes wegen, für die Stobwaffer'sche Lackirfabrit, die bamals viele Künftler beschäftigte, Landschaften, Idyllen nach S. Gegner u. f. w. auf Teller und Tisch= Ein paar Jahre nachher (1780) murbe er fast wider Willen jum Porträtmaler, da er eine Persönlichkeit, die durchaus von ihm gemalt sein wollte, nicht los werden tonnte. Es wurde ihm erst schwer, Leben in die Karben zu bringen, doch nach einiger llebung und eifrigem Studium der Porträts ber Salzdahlumer Galerie erreichte er es bald, bag er gerade auch auf biefem Gebiete Herborragendes leistete. Im J. 1783 bezog er die Atademie in Düffels dorf, wo er von den Freunden seines Baters, Director Krahe u. A. auf das freundlichite aufgenommen wurde. Das Jahr barauf traf er in holland mit feinem Bater und Bruder zusammen; in Umsterdam gewann er die Freundschaft des Stadtbildhauers Ziesenis, die ihm von großem Bortheile mar. Sein Bruder ging dann mit nach Duffeldorf und im Berbste 1784 jogen beibe, nachdem Friedrich zupor als Mitglied ber Duffeldorfer Atademie aufgenommen mar, mit verschiedenem Aufenthalte unterwegs nach Italien; am 15. December trafen fic in Rom ein. Bier fanden fie in Rrahe's Sohne, bem Bilbhauer Trippel u. A. fehr anregende Gesellichaft; drei Monate lang begleitete hier Friedrich auch ben Grafen Brabeck von Soder auf feinen Runftwanderungen. Bon Rom aus befuchten die Brüder 1786 auch Neapel und 1787 gingen fie nach Floreng, wo fie neun Monate verweilten. hier malte 2B. eine Copie von Rajael's Madonna bella Sedia, die dem Großherzoge von Toscana, dem fpateren Raifer Leopold II., fo ausnehmend gefiel, daß er fie feiner Schwefter nach Spanien jum Gefchent Much fertigte er zu voller Zufriedenheit die Stigge zu einem Portrat bes Fürsten für den Audienzsaal in Bifa. Doch tam es nicht zur Ausführung des Bildes, da W., Hofintriguen fürchtend, sich vorher entsernte. über München, Wien, Prag und Dresden nach Braunschweig zurück. Dier liek 1788 Herzog Karl Wilhelm Ferdinand verschiedene Fürstenbilder von Graff durch ihn copiren, dann auch verschiedene Mitglieder seiner Familie von ihm malen. Auch Bilbniffe feines Baters, des Abtes Jerufalem u. A. entstanden in diefer Zeit. Im J. 1790 reifte er auf neun Monate nach Samburg, wo er ebenfalls mehrere Bildniffe anzusertigen hatte. Die Bilber, Die er wie fein Bater 1794 auf die Berliner Runftausstellung fandten, fanden dort großen Beifall und brachten Beiden die Ginennung ju Mitgliedern der Atademie ein. Um 24. August 1794 vermählte fich 28. in Salzbahlum mit der jungften 630 Beigel.

Tochter bes fürftlichen Sausverwalters Schröder, Chriftiane Elijabeth Schr., von beren alteren Schwestern Raroline ben Baftellmaler Schwarz in Braunichmeig. Quife den Landschaftsmaler du Bree in Umfterdam geheirathet hatten. Gie lebten in finderlofer, aber gludlicher Che. Im folgenden Jahre fand er auf einer Reise nach Berlin bei den Runftlern und besonders auch bei dem Minister v. Bennik die freundlichste Aufnahme. Er mußte die Kronpringeffin und beren Schwester, v. Bennit, v. hardenberg u. A. malen. Der Kronpring munschte febr, ihn bort au behalten, aber wegen ber Intriquen neibischer Runftler fonnte v. Bennit damals mit seinen Antragen beim Konige nicht burchdringen. fehrte nach Braunschweig zurud, wo er fich, wie auch fein Bruder, 1798 um eine durch den Tod des hofmalers Deft erledigte Benfion bewarb. Dag ihm Diefe Bitte abgeschlagen wurde, scheint ibn verftimmt zu haben. Im folgenden Jahre (nicht schon 1797) nahm er einen Ruf als foniglicher Sofmaler und Rector ber Atademie ber bilbenden Runfte in Berlin an; gegen Mitte Rovember 1799 verabschiedete er fich von feiner Baterstadt. Die neue angesehene und einflugreiche Stellung in der großen Stadt erweiterte natürlich bedeutend das Feld seiner Thätigkeit und gab ihm im Bertehr gleichstrebender Genoffen bei der Kulle höherer Anjaaben gahlreiche neue Anregungen, wenn auch die neue Lebensweise, das Entbehren der freien natur, in der namentlich das Beobachten bes Wildes ihm Erholung und Bergnugen gebracht hatte, auf feine Gefundheit feinen gunftigen Ginfluß übte. Als er 1804 ein großes Bild: den Tod der Borminna, nach Offian's Dichtung gemalt hatte, ftellte fich infolge ber Unstrengung eine große Rervenschwäche bei ihm ein, die ihm lange nachhing. ben folgenden bojen Kriegsighren hatte er nicht unbedeutende Gelbverlufte, boch rettete er glüdlich aus aller Gefahr feine reiche Sammlung von Gemalden und Handzeichnungen alter Meister. Er entwarf in dieser Zeit auch einige musikalische Compositionen. Für den Marschallsaal in Paris malte er 1808 in Stettin das Bild des Marschalls Soult. W. starb an Entfrästung am 30. Mai 1828. — Die fünftlerische Thätigfeit Weitsch's, der zu seiner Zeit in hohem Unsehen stand, war ebenso fruchtbar wie vielseitig. Er malte geschichtliche Bilber und Schlachtenftude, Lanbichaften - fo nach einer Stigge M. v. Sumbolbt's den Chiniboraffo -, Portrats in febr großer Bahl, gelegentlich auch religiofe Bilder. Go verehrte er, bem edlen Borbilde feines Baters folgend, 1825 eine Berfündigung der Birten der Andreastirche zu Braunschweig "dantbar feiner theuren Aeltern und ber gludlichen Jugendzeit in diefer Gemeinde ge= bentend". Biele feiner Werte find bei Sufli und Ragler a. a. D. aufgeführt, bei letzterem auch manche nach feinen Bilbern angefertigte Stiche. Es gibt von 28. auch ein paar Radirungen ans dem Jahre 1819, darunter ein fleines Selbstbildnig. Auch Buchhorn hat ein fleines Bruftbild von ihm radirt.

Bgl. Füßli, Künstler-Lexicon IV, 6083 ff. — Ragler, Künster-Lexicon XXI, 268 ff. — Austunft des Herrn A. Basel in Beierstedt. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel. B. Zimmermann.

Weigel: Johannes W. war zu Johannisberg im Rheingau am 24. October 1771 (nicht 1772, wie sein Freund Dorow angibt) als Sohn eines kleinen Weingutsbesitzers geboren. Den Vater verlor er in seinem vierten Lebensjahre. Der Todessall war für ihn nicht minder wie für die Familie verhängnisvoll, da die Mutter nicht im Stande war, die Wirthschaft zu sühren und die nothwendige Feldarbeit zu thun. So verarmte die Familie rasch und hatte östers mit bitterer Noth und Entbehrung zu fämpsen. Unter diesen Umständen mußte die Mutter den Knaben, obwol dessen Begabung srühzeitig erkennbar war, zum Schneiderhandwerk bestimmen, da seine körperlichen Kräste sür den Betrieb der beschwerlichen Weinbergsarbeiten nicht ausreichten. Dem Geiste des

jrühreisen Knaben gab jedoch ein Gang nach Mainz, wo er dem seierlichen Cottesdienste in der Carmeliterfirche beimohnte, eine andere Richtung; er entschullehrer feines Heintlicher zu werden. Nach langen Rämpfen und nachdem der Schullehrer seines Heimathortes sich bereit erklärt, ihn unentgeltlich zu unter= richten, gelang es ihm, die Buftimmung der Mutter zu feinem Plane zu er-So ging er in feinem zwölften Lebensjahre nach Rreugnach, um das dortige pon ben Carmelitern geleitete Enmugfium ju befuchen. Doch befriedigte ihn hier ebensowenig die Methode des Unterrichts wie der gebotene Lehrstoff; Die Leiftungen ber Carmeliter waren febr fcwach; fast nichts, wie mechanisches Ueberfeten aus dem Deutschen in das Lateinische murde getrieben. Gin Jahr blieb B. in Rreuznach, dann magte er es, mit baaren fechs Rreuzern in der Tafche, nach Maing ju gehen und fich jur Aufnahme in das dortige miffenicaftlich höher stebende Cymnafium ju melden. Bor dem außerften Dangel ichutte ihn hier der Genuß eines tleinen Familienstipendiums und der eigene, burch Stundengeben mubiam errungene Erwerb. Rach fünfjährigem Besuche des Symnafiums tonnte er auf der bortigen Universität Die Studien fortseken. Ueber die Entwidlung feines geiftigen Lebens in diefer Beit berichtet 2B. felbit. Er batte in feinem Gifer theils feine Studien weit über Die Grengen ber ihm nach feiner Bildungsftuje zugewiesenen Gebiete ausgebehnt, theils mar es das undermittelte Gindringen in Die Sitten und Anichauungen Des unter bem Ginfluffe der damaligen freien philosophischen Richtung ftebenden, von einem der Auftlärung hulbigenden Fürsten regierten Maing, wodurch gewaltige, bis gu Ausbrüchen ber Berzweiflung führende Erschütterungen in der Seele des taum den einjachen Verhältnissen seines Seimathortes enthobenen Anaben herbeigeführt murden. Nach schweren Kämpfen gewann er, zu positiven Religions= anschauungen zurudgefehrt, den Frieden und die Ruhe bes Geistes zu dem Beitpunfte wieder, als er das Symnafium verließ. Much feine Reigung gu ichongeiftigen und belletristischen Arbeiten war in diefer Zeit zu Tage getreten ; er hat damals feine erften Romane, Schaufpiele und Trauerspiele geschrieben, von denen jedoch nichts im Drud erschien. Seinen Universitätsstudien machte die Eroberung von Maing durch Cuftine und der Ginmarich der republikanischen Truppen im October 1792 ein vorläufiges Ende. 2B. hatte, wie überhaupt ein großer Theil der Mainger, Die Frangofen mit Begeisterung empfangen, doch hatte er mit manchen Gefinnungsgenoffen frühzeitig genug Beranlaffung, fich mit Ctel von der neuen Ordnung der Dinge abzuwenden. Das mufte Treiben der dortigen Clubiften unter frangofischer Protection führte ibn wie Undere gur Gine fur ben 3manzigjahrigen auffallend icharfe und fichere Beurtheilung ber Sachlage bewog ibn, Maing zu verlaffen und in den Rheingau zurudzukehren. Doch mar fein Aufenthalt hier nur von turzer Dauer. unbesonnene, in Rubesheim in Gegenwart eines Dificiers der dort liegenden preußischen Truppenabtheilung gethane Meugerung ließ in ihm einen ber berüchtigten Mainger Clubiften vermuthen; feiner infolge beffen drohenden Berhaftung fonnte er nur durch die schleunigste Flucht auf das linte Rheinufer entgeben. Als die Fortdauer der Kriegsereigniffe ibm jede Musficht auf die Fortsetzung feiner Studien in Maing nahm, verwandte er die unfreiwillige Dufe Bu privaten Studien und fleinen litterarischen Arbeiten. Im Commer 1795 erichien feine erfte Schrift "Geift der frantischen Revolution". Bei Wiederaufnahme der Studien jog ihn der lebhafte Bunfch, Schiller und Gichte gu horen, im Berbite 1795 zu einem halbjährigen Aufenthalt nach Jena. Im Commerfemefter 1796 hörte er Borlefungen in Göttingen von Schloger und Spittler, brachte den Winter in der Beimath zu und unternahm im Sommer 1797, um ben Zwiesvalt in seinem Gemuthe zu beseitigen und aus dem Wirrwarr ent789 Weigel.

gegengefetter Strömungen, Die feinen Geift bewegten, ju ruhigen und klaren Anschanungen zu gelangen, eine größere Reise in Die Schweiz. Hatte er fich boch, verwirrt von ben machtigen, feine Seele tief aufregenden Ginbruden ber Greigniffe jener Beit fogar mit bem Gedanten getragen, bon ber Bubne berab auf bas Bolt zu wirten. 28. nennt die Zeit feiner Reife und feines Aufenthalts in der Schweig, welcher die erwünschte wohlthätige Wirkung auf ihn ausibte, die "goldene Zeit seines Lebens". Da die unficheren Buftande im beimathlichen Rheingau ihm feine Zufunft bicten konnten, suchte er die Berbindung mit der Regierung ber an ber anbern Seite bes Rheins aufblübenben Frankenrepublit. Sein Gonner, der ehemalige Mainzer Geschichtsprojeffor, dann Clubift Undreas Sofmann (geboren ju Mariazell bei Würzburg am 14. Juli 1752, † zu Winkel im Rheingau am 6. September 1849) permittelte 1798 feine Anstellung als Commissaire du directoire exécutif des Rantons Otterberg, woraui er 1799 zum Commissar bei der Municipalverwaltung des Kantons Germersheim ernannt wurde. Wie manchem andern in frangofische Dienste getretenen Deutschen gelang es auch 2B. nicht, bas volle Bertrauen ber leitenben Berfonlichfeiten der franzöfischen Berwaltung zu erwerben; schon bei der Reorganisation diefer Berwaltung im J. 1801 wurde er einfach bei Seite geschoben. Inzwischen hatten sich jedoch seine äußeren Berhältnisse durch die Berheirathung mit Margarethe Dietrich, der Tochter eines reichen Solabandlers zu Bermersbeim, fo gunftig gestaltet, daß er sich nach Johannisberg in ein behagliches Stillleben gurud-Bieben und fich mit bem Blane beschäftigen tonnte, feine in den letten Sahren betriebenen politischen und ftaatswissenschaftlichen Studien in einem unabhängigen publiciftischen Unternehmen in Maing zu verwerthen. Die alsdann in Maing gegrundete politische Zeitschrift "Egeria" erschien noch im J. 1801. Doch ließen bie damaligen Buftande eine größere Berbreitung dieses Blattes nicht gu, fodaß 2B. felbst, als er im J. 1821 die Mittheilungen aus feinem Leben veröffent= lichte, Beranlaffung nahm, größere Auszüge aus berfelben, welche feine bamaligen politischen und focialen Unichauungen erkennen liegen, wiederzugeben, anscheinend gur Rechtfertigung feiner burch die Ereigniffe des Jahres 1819 jah abgefchloffenen politischen Thätigfeit. Ferner übernahm er die Redaction der dem Mainger Baifenhause gehörigen Mainzer Zeitung. Dieses Blatt suchte, nicht ohne eine gewiffe Selbständigkeit, freifinnige Anschauungen soweit zu vertreten, als die frangofische Polizei dies guließ, und fand hierbei in der Stadt bei gleichen Gefinnungen vielfach gunftige Aufnahme. Die fpater erfolgende Berufung zu einer Profeffur ber Geschichte am faiferlichen Lyceum - bei beffen Eröffnung brachte ihm die Aufgabe, Borlefungen über Geschichte, freilich nach frangofischem Bufchnitt, ju halten, bei welchen er jedoch wie auch fonft im allgemeinen bei feinem Berhalten den Deutschen nicht völlig verleugnet zu haben scheint. Ein von Savarh perfonlich unternommener Berfuch, den für Maing gu Bedeutung gelangten Dann gang in das frangofische Intereffe binuberguziehen, fclug fehl. Go konnte benn auch seine Leitung ber Mainzer Zeitung nicht von langer Dauer sein; nach mehrfachen Berwarnungen wurde ihm die Conceffion auf polizeilichem Wege entzogen. Nicht viel beffer erging es feiner Mitarbeiterschaft an ben "Europäischen Staatsrelationen", welche Niflas Vogt 1804 in Frankfurt begründet hatte und deren Leitung 2B. 1807 beigetreten war. Im J. 1810 wurde das Blatt unterdrückt und verwandelte sich in das "Rheis nische Archiv", eine Monatsschrift für Geschichte und Litteratur, die übrigens ungeachtet ihres harmlofen Titels auch nicht Geringes unter den Qualereien au leiden hatte, mit denen Bacher, der frangofische Resident in Frankfurt, auch die der frangofischen Cenfur nicht unmittelbar unterworsene Preffe am Mittelrhein versolgte. Frischen Aufschwung nahm Weitel's Streben, nachdem Mainz im

Frühjahr 1814 in deutsche Hände zurückgegeben war. Zunächst nahm er, als aus bem vormaligen faiserlichen Lyceum ein Gymnasium entstanden, an diesem auf turze Zeit feine vormalige Lehrthätigkeit wieder auf, doch fagte ihm diefelbe nicht mehr recht zu. Dann eröffnete fich ihm nach anderer Richtung bin die Auslicht, sich seiner Reigung entsprechend ausschließlich der Thätigkeit als Bublicift widmen zu tonnen. Dies war von jeber feines Bergens Bunfc gewesen, der nun in dem benachbarten Berzogthume Rasiau, zu welchem jett auch fein Geburtsort Johannisberg gehörte, Berwirklichung finden follte. bem fleinen Staate, der durch die Berleihung einer Berfassung (1814) die Aufmerkjamkeit bon Deutschland auf fich gelenkt hatte, beffen Berwaltung ber Minister Marschall und der einsichtsvolle Präsident Ibell nach neuen Grund= fätzen organisirten und den man gerade mit einer in zwei Kammern gegliederten Landesbertretung ausstattete, bedurften Fürst und Regierung eines Organs. Die Aussicht, in dem fleinem Lande, welches bisher fein öffentliches Blatt fannte, eine Bresse begründen und durch diese die öffentliche Meinung leiten zu können, war für 28. — ber in der That von perfonlicher Gitelkeit nicht gang frei war zu verlockend, um nickt in allen Punkten den Absichten der nassauischen Regie= rung entgegenzukommen. Diese übertrug ihm im 3. 1816 unter Berleihung des Dienstcharafters als Hofrath die Stelle eines Revisionsraths bei der Rechnungskammer mit einem Gehalte von 1200 Gulden. Mit feiner Ueberfiedlung nach Wiesbaden im J. 1817 gründete er dafelbst die bald sehr bekannt gewordenen "Rheinischen Blätter", in welchen er überall, namentlich aber bezüglich der inneren Bolitif und Landesverwaltung, die Unschauungen der Regierung vertrat. Enge Freundschaft verband ihn dauernd mit dem Präfidenten Ibell, an welchem er Rückhalt und feste Stütze auf seinem Arbeitsgebiete fand. Ibell's geistiger Ueberlegenheit sich unterordnend vertrat er theils in eigenen, theils in den von Ibell mindeftens ftart beeinflugten Auffagen überall beifen Unichauungen; für Sbell nahm er ben Rampf mit beffen einheimischen und auswärtigen Begnern, mit Gorres und dem Minister bom Stein, mit den Freisinnigen im Lande, welche nicht minder wie die gesammte freifinnige Breffe in Deutschland Ibell's Richtung und Bedeutung verfannt haben, auf. Wenig Freunde fonnte er hierbei in der furzen Spanne Beit, die feinem regierungefreundlichen Blatte zugemeffen Die Rheinischen Blatter brachten 2B. in nahere Begiehungen gn Dorow, ber am 15. August 1817 zu einem längeren Kuraufenthalte, aber auch nicht ohne geheime politische Aufträge, nach Wiesbaden gekommen mar. Dorow gewann die Rheinischen Blatter für Zwede des Staatstanzlers Sardenberg und betrieb im Auftrage des letteren Berhandlungen mit dem Prafidenten Ibell und mit 2B., durch welche beibe jum lebertritt in den preugischen Staatsdienst bewogen werden follten. Dieje Berhandlungen gelangten bezüglich Beibel's jum Abichluß, als Bardenberg im Berbite 1818 nach Beendigung des Machener Congreffes felbft nach Wiesbaden fam. 2B. follte die rheinischen Blatter nach Bonn verlegen; Bardenberg beabsichtigte diefelben bort gu bem Sauptorgan ber preußischen Verwaltung in der Rheinproving umzugestalten. In einem am 12. Marg 1819 an Barbenberg gerichteten Schreiben fagte 2B. gu, fein dienft= liches Berhaltniß ju der naffauischen Regierung ju lofen und die bom Staatsfangler geplante Stellung in der Rheinproving nach deffen Inftructionen gu übernehmen. Zweifellos murbe 2B. mit bollfter Begeifterung an feine Aufgabe herangetreten fein, da ihn die Ueberzeugung leitete, daß die Forderung deutschen Befens, die gedeihliche Entwicklung dentscher Rraft nur bei Preußen gu erwarten fei. "In meiner Seele fteht die Ueberzeugung unerschütterlich fest, daß Deutschland nur durch und mit Preußen zu retten ift", schrieb er damals an den Staatstangler, dem er fich durch die, bei Dorow II, 151 abgedruckte Dent=

634 Beigel.

ichrift "Rheinpreußen im December 1818" besonders ju empfehlen suchte. gogerte indeffen, die entscheibenden Schritte gur Aufhebung feines Dienftverhaltniffes ju thun, bis die Ereigniffe felbit den gangen Blan überholten. Morbanfall Löning's auf ben Brafidenten 3bell am 1. Juli 1819 veranderte die Lage der Dinge in Naffau erheblich. Weigel's Saltung gegenüber den brennenden Zagesfragen machte ihn als bezahlten Freund der Regierung in der Deffentlichkeit verdächtig und beraubte ibn des erforderlichen Butrauens feines Bublicums, wodurch fein empfindliches Gemuth auf das schwerfte getroffen wurde. Miberwärtigkeiten, welche die gegen ihn in Wiesbaden herrichende Mifftimmung ihm taglich brachte, bann die Rarlsbader Beichluffe veranlaften ihn, die Redaction der Rheinischen Blatter niederzulegen und fich zu Beginn des Jahres 1820 nach Johannisberg zurudzuziehen, nachdem er mit Beibehaltung feines bisherigen Gehaltes in den Ruheftand verfett mar. Die Berhandlungen wegen seines Umzuges nach Bonn zogen fich jedoch in die Länge, besonders hatte seine Forderung, von der Censur befreit zu bleiben, einen weiteren Meinungsaustausch zur Folge, ber bagu führte, bag Barbenberg unter bem 4. Januar 1821 feine Berufung in die ihm jugedachte Stellung für unausführbar erklärte. Ebenjo lehnte er es ab, für die von W. gewünschte Berujung auf einen Lehr= ftuhl (ber Geschichte ju Bonn?) feine Unterstützung eintreten zu laffen. bem vorausfichtlichen Scheitern biefes Blanes hatte 2B. es nicht unterlaffen, fich von neuem in Naffau um eine ihm gufagende Thatigfeit gu bewerben; mit Freuden wird er es begrüßt haben, daß die ihm stets wohlwollende Regierung zu Wiesbaden ihm noch, ehe jene ihn völlig abweisende Entscheidung des Staatsfanglers eingetroffen mar, unter bem 20. December 1820 die Leitung ber bortigen Landesbibliothef übertrug. Aus feinem weiteren Leben find bemertens= werthe Borkommniffe nicht mehr zu berichten. Seine Thätigkeit blieb nach wie por feinen ichriftftellerischen Reigungen namentlich auf bem Gebiete der Bubliciftit gewidmet. Mit weniger Glud versuchte er fich auf dem Gebiete der Er brachte bei dem Ministerium die Bewilligung der Geschichtsforschung. Mittel für die Bearbeitung einer umfaffenden Geschichte bes naffauischen Lanbes in Unregung, beren Leitung ihm übertragen werben jollte; fur die Beröffentlichung ftellte er feine eigenen bisherigen Borarbeiten gur Berfügung. Das Ministerium genehmigte die Vorschläge und ordnete ihm, da er erklärte, eine mittelalterliche Urfunde weder lefen noch berfteben zu fonnen, unter bem 3. Juli 1827 als weitere Commiffare den Pfarrer C. D. Bogel und den "Archivar" 28. scheint sich namentlich die allgemeine redactionelle Bearbeitung, die Ginleitung, die Darstellung der Kirchen- und Culturgeschichte sowie die Berjassungsgeschichte vorbehalten zu haben. Einen unmittelbaren Ersolg hat W. bei feinem Unternehmen nicht zu verzeichnen gehabt. Sein 1828 zu Leipzig erichienener Auffat "Betrachtungen über Deutschland von Karl dem Gr. bis auf Kriedrich II." entstammt wol seinen ebengenannten Vorarbeiten für die Landes= geschichte. (Zur Sache val. die Artikel C. D. Bogel [XL, 97] und Bollpracht [XL, 255].)

W. starb zu Wiesbaden am 30. Januar 1837. Bon seinen zahlreichen theils selbständigen, theils in Zeitschriften zerstreuten Schriften und Aufsagen sind als die bemerkenswerthesten zu nennen: "Geist der sränkischen Revolution" (1795); "Egeria" (1801); "Lindau oder der unsichtbare Bund. Eine Geschichte aus dem Revolutionskriege" (1805); "Hat Deutschland eine Revolution zu fürchten?" (1819); "Napoleon durch sich selbst gerichtet" (1820); "Bermischte Schriften" (3 Bde., 1820/21); "Das Merkwürdigste aus meinem Leben und meiner Zeit" (2 Bde., 1820/21); "Koland und Hilbegarde", Novelle (in der "Tris", Beiblatt der Zeitung der sreien Stadt Franksurt, 1821, Nr. 20—23),

"Panthea oder die Treue" (das. 1821, Nr. 34—36); "Der heitige Bund" (1823); "Die Rheinreise" (1825); "Einige Zeichen der Zeit" (1828); "Betrachtungen über Deutschland von Karl dem Gr. dis auf Friedrich II." (1828); "Einfluß der sranzösischen Kevolution auf die Staatswissenschaft" (1829); "Scherz und Ernst, zur Characteristit unserer Zeit" (1830); "Ueber die furhessische Berssssung von 1831" (1831); "Was würde ich thun, wenn ich jeht Abgeordneter zu einer landständischen Versammlung in Teutschland wäre" (1833); "Briese vom Khein"; "Geschichte der Staatswissenschaft". Von ihm werden ferner zahlreiche Ausstätze in der Frantsurter Didastalia sowie vielsach die Correspondenzen der "Allgemeinen Zeitung" aus Kassau, namentlich der Netrolog des nassauischen Ministers v. Marschall, daselbst 1834, Nr. 114—117, endlich Ausstätze und Mittheilungen in den "Allgemeinen politischen Annalen" und in den "Jahrbüchern" von Pölitz versaßt sein.

Acten, sodann: Weigel, Das Merkwürdigste aus meinem Leben. — Dorow, Denkwürdigkeiten. — Schwart, Annalen d. Ber. f. nass. Geschichtssiorschung 1877; XIV, 42 ff. — Sauer, Herzogthum Nassau 1813—20.

M. Sauer. Beitmann: Rarl Borromäus B., Dialettdichter, murde am 25. Juni 1767 in bem bamals noch vorberofterreichischen Stadtchen Munderkingen an ber Donau geboren, ftudirte in Wien Jurisprudenz und murde in der feiner Baterstadt benachbarten Stadt Chingen Secretär der porderösterreichischen Landschaft, nach der Unnexion durch Bürttemberg (1803) Rechtswalt. Er ftarb am 30. Mai 1828. 28. ist der befannteste aller schwäbischen Dialettschriftsteller. Seine litterarischen Producte finden sich in zwei Sammlungen: "Sämmtliche Gebichte in reindeutscher und schwäbischer Mundart" (mehrmals aufgelegt) und "Poetischer Rachlaß" (1853). Die ichriftbeutschen Sachen find, außer mehreren gelungenen Epigrammen in der Art Fr. Saug's und Beiffer's, nicht der Rede werth; die Dialettgedichte haben fich ihre große Popularität theils durch ihren oft mirflich herborragenden Wit, theils aber auch durch eine fehr ftarte Reigung jum Derben und Unfläthigen erworben. Außer einer in manchen Partien bochft geiftreichen, aber febr ftart gewürzten parodiftischen Boffe "Das Weltgericht" und einigen fleineren dramatischen Scenen sind es lauter halb lyrische, halb erzählende Gedichte verschiedener Art und noch verschiedeneren Werthes.

Biographie von dem Sohne Friedrich Weitzmann, 1865; vgl. meine

Bermann Fischer.

Beitrage zur Litteraturgeschichte Schwabens, S. 224-226.

**Beismann:** Karl Friedrich W., ein Componist, Theoretifer, Musit= historifer und Violinist, geboren am 10. August 1808 zu Berlin, † am 7. No= vember 1880 ebendort. Unter Karl Wilhelm Henning bildete er sich zum Biolinisten aus, erreichte jedoch keine virtuose Fertigkeit. Contrapunktische

Biolinisten aus, erreichte jedoch keine virtuose Fertigkeit. Contrapuntsische Studien machte er unter Bernh. Klein, ging dann 1827 nach Kassel, wahrscheinlich als Biolinist am Theaterorchester und vollendete seine Ausbildung durch den Umgang mit Spohr, dem dortigen Capellmeister, und Hauptmann, der als Biolinist im Orchester angestellt war. Bon hier aus wandte er sich 1832 nach Riga und wurde als Biolinist am Theaterorchester angestellt, gründete dort mit Heinrich Dorn, der daselssis Capellmeister war, einen Gesangwerein und sührte größere Gesangswerte aus. Bon Riga ging er 1834 als Musikdirector an die deutsche Oper nach Reval, wo er Gelegenheit sand auch eigene dramatische Compositionen zur Aussichtung zu bringen, die aber beim Publicum wenig Anstlang sanden. Kußland mußte damals alle besseren unsützebildeten Kräfte aus dem Auslande beziehen. Es hatte zwar seine russische dagdmusit, die mit Hilfe des Kantschus den Bläsern eingeprügelt wurde, doch damit war es auch am

Ende feiner Leiftungsfähigteit, mit Ausnahme einiger weniger Componisten, Die fich im Auslande gebildet hatten. Es blieb daher den vornehmen Ruffen nichts übrig, um gleiche Runftgenüffe wie andere Länder zu haben, als sich aus dem Auslande, besonders dem deutschen Nachbarreiche, Musiker zu verschreiben, Die im Theater und Concert jegliche Runftleiftung ermöglichten. Die Gehälter nebst einer ansehnlichen Benfion nach einer Dienftzeit von gehn Jahren bildeten Die sicherste Unziehungetraft und wie im 17. und 18. Jahrhundert England ber Un-Biehungspuntt aller gelbbedürftigen Rünftler mar, fo im 19. gahrhundert Betergburg. Auch W. erhielt den Antrag als Biolinist ins Petersburger Theaterorchester einzutreten und er folgte gern biefem Rufe, faß feine gehn Rahre am Rotenpulte ab und fehrte nach Deutschland gurud. In Betersburg Dirigirte er noch nebenbei ben Rirchenchor ber beutschen St. Unnafirche und schrieb für benfelben eine Reihe liturgischer Gefange. Bis jum Jahre 1848 reifte er theils mit bem Oboiften G. Brod durch Finnland und gab Concerte, theils benutte er Die Beit um Baris und London mit ihren Runstichagen fennen zu lernen. London wurde ihm fogar eine Biolinistenstelle an der italienischen Over angetragen, die er auch eine Zeit lang einnahm. Im J. 1848 fehrte er nach Berlin zurud, ließ sich häuslich nieder, gab Musikunterricht, componirte, sammelte eine Mufitbibliothet und betrieb besonders theoretische und historische Studien. Als Richard Wagner's Opern bekannt wurden und sich Kreise von Verehrern und Berächtern bildeten, die in der feindseligsten Beise aufeinander einstürmten, war er einer ber Ersten, die Wagner's Partei ergriffen. Dem Borwurse, daß Wagner feine theoretischen Studien gemacht haben konne, trat er 1853 in einer Abhandlung über den übermäßigen Dreitlang entgegen (bei Trautwein in Berlin erschienen), die sich gang befonders auf Wagner'iche Barmoniefolgen bezieht und beren Berechtigung nachzuweifen sucht. Diefer folgte 1854 die "Geschichte bes Septimen-Alffordes" (Berlin bei Guttentag), wo er ebenfalls bemuht mar die außergewöhnliche Bermendung beffelben in der Bagner'ichen Oper gu begrunden und ihre Berechtigung nachzuweisen. Ginen gleichen 3med verfolgte bie in demselben Jahre bei Beters in Berlin erschienene Abhandlung über den verminderten Septimenattord. Im nächften Jahre gab er einen Beweiß feiner hiftorischen Studien in dem fleinen Werte: "Geschichte der griechischen Musit" (Berlin 1855), die hauptfächlich aus Proben altgriechischer Melodien nebft Mittheilung von 40 neugriechischen Bolksmelodien besteht. 1860 erschien fein preisgetrontes "Barmoniespftem" (Leipzig), worin er auf Grund Beethoven'scher und Wagner'scher Harmoniefolgen der alten Theorie den Krieg erklärte und fich bemubte die Grengen zu erweitern, die bis dahin als ausreichend gegolten hatten. Beitmann's Schriften erregten in der Musitwelt eine mahre Revolution und es regnete Schriften für und wider, bis fich fchlieglich bennoch die Wogen glätteten und nach Jahrzehnten die neuen Errnngenschaften Allgemeingut wurden. 1861 erschien bei Rahnt in Leipzig die Schrift: "Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten. Mit einer mufitalifchen Beilage, betitelt: Albumblatter zur Emancipation der Quinten, und Anthologie klaffischer Quintenparallelen". Mit diesem kleinen aber bedeutungsvollen Werke beschloß er seine theoretischen Streitschriften und betrieb nur noch hiftorische Studien neben fleinen Compositionen im tanonischen Stile, worin er Meister war. Unter die erfteren gehört feine "Geschichte bes Clavierspiels" als 3. Band zu Lebert und Start's großer theoretisch = praftischer Clavierschule (Stuttgart 1861—1863, 3 Bände). Für die damalige Zeit, wo die Musikgeschichte noch in den Kinderschuhen steckte, genugte wol die Arbeit, boch felbst eine 2. Auflage (1879 ebb. erschienen) um= jagte zu geringe Quellenwerke, die es ermöglichten, eine auf Documenten beruhende Darftellung der Entwicklung der Claviercomposition, in Berbindung

mit bem fortichreitenden Clavierbau, zu geben. Weigmann's Compositionstalent war nur flein, doch er wußte es durch contrapunftische Formen in der geschickteften Beife zu verwerthen. Go ichrieb er 3. B. zwei Befte "Contrapunttifche Studien" (Leipzig), die nur auf zwei Actenspstemen im Biolinschlüssel notirt waren und doch vierhandig gespielt werden mußten, indem nämlich der zweite Spieler Dieselben Roten im Bagichluffel fpielte. Ebenfo find feine 2 Befte "Mufitalische Rathsel zu 4 Sanden" abgefaßt; ferner schrieb er 900 Braludien und Modulationen für Bianoforte ober Orgel, 1. im claffifchen Stile, 2. im romantischen Stile. Die Erfindung ift nur flein, doch weiß er feine fleinen Gedanken fo zu verwerthen, daß fie jedem Spielenden das größte Vergnügen bereiten werden, denn Wohlflang und Formengewandtheit find ihm burchweg eigen. 3ch hatte mehrsach Gelegenheit, 2B. perfonlich fennen zu lernen und ba ich mich noch im Beginne meiner historischen Studien befand. fo hoffte ich an ihm, ber eine fo umfangreiche Bibliothet alterer Werte befag, eine hülfreiche Unterftukung zu finden. Doch er ichien von Ratur zur Mittheilung wenig geneigt zu fein; ftumm und verschlossen borte er meine Bitte an und wehrte jede Ginsicht in seine Bibliothet in braftischer Beise ab. Später trat er in die Gefellschaft für Mufitsorschung ein, die ich im 3. 1869 gründete, doch auch hier wies er jede thatige Mithulje ab. Wol mogen ihn die heitigen Augriffe ber Wagnergegner verbittert haben und fo verschloß er fich in fein Arbeits= simmer und wollte von der Welt nichts niehr wiffen. Seine reichausgestattete Bibliothef zerftreute fich nach feinem Tobe in alle Winde.

> Mendel-Reißmann und die Musikzeitschriften nebst eigener Betanntschaft. Rob. Eitner.

Weiger: Romanus W., Benedictiner, geboren am 4. October 1690, † am 1. Mai 1764. Er trat zu Weihenstephan in den Orden ein und wirkte als Prosesson zu Freising und Salzburg. Er schrieb einige Dissertationen über die Lehre von der Schöpfung: "Creatura ab aeterno possibilis" (1724); "Creatura actu infinito possibilis" (1725); "Creatura juxta angelicam mentem praemota" (1725).

Heuich. Nomenclator III, 24. — Lindner, Schriftsteller d. Benedictinersorbens 1. 200.

Beizsader: Julius Ludwig Friedrich W. ist am 13. Februar 1828 zu Dehringen im württembergischen Franken geboren, aus einer seit der Mitte bes 17. Sahrhunderts in jener Begend anfässigen ursprünglich niederfachfischen Familie, in beren gablreichen Bergweigungen bas Gewerbe bes Uhnen, bes Müllers zu Cartsweiler, sich weithin forterbte. Mit Borliebe verfolgte und pflegte unfer 2B. die Familienzusammenhänge und hatte seine besondere Freude baran, wenn er an der Sand des nicht eben häufigen Ramens oder fonstwie einen noch unbefannten Better auffpuren und als Bermandten identi= ficiren fonnte. Seine Erziehung war aber, wie die seines einzigen Bruders, des bekannten Prosessors der Theologie und Kanzlers an der Universität Tubingen, Karl v. 2B., vom theologischen Geiste des Baterhauses bestimmt, in welchem nach dem frühen Tode des Baters, Stiftspredigers Chriftian B., die Mutter, Sophie geb. Rögle, mit der forglichen Tüchtigfeit einer echten deutschen Bfarrerefrau maltete. 2B. befuchte nachft ben Lyceen in Dehringen und Tubingen das niedere theologische Seminar zu Urach und trat 1846 für die Dauer seiner Studienzeit in das "Stift" zu Tübingen, jenes berühmte evangelische Seminar, durch bas fo viele bebeutende Gelehrte hindurchgegangen find. vielseitigem Gifer widmete er fich feiner theologischen und allgemeinen Ausbilbung, doch trat unter der Anregung des geistvollen Christian Baur bald bas hiftorische Interesse in den Bordergrund. Rach Absolvirung des ersten theologischen Exameus im Herbst 1850 unternahm er mit Unterstüßung eines Staatsstipendiums eine einjährige Studienreise, die ihn nach Paris, Wien und Berlin sührte; an der letztgenannten Universität hörte er Vorlesungen bei Kanke und Wattenbach. Rach der Kückehr im Frühjahr 1852 wurde er Repetent am niederen theologischen Seminar zu Blaubeuren, 1855 Repetent am Stist zu Tübingen, und hielt hier bereits Vorlesungen an der Universität aus dem Gebiete des Mittelalters und der neuesten Geschichte, sowie Uebungen über mittelalterliche Schriststeller. Hatte er inzwischen noch gelegentlich als Vicar im praktischen Kirchendienst sungert, so entschied er sich im Herbst 1859 durch seine Habilitation als Privatdocent der Geschichte in Tübingen endgiltig sür die Universitätslaufsbahn und die historischen Studien; den erforderlichen Voctorgrad hatte er am

27. August 1856 erworben.

Seine Differtation und seine Sabilitationsichrift behandelten Themata ber franklischen Kirchengeschichte des 9. Jahrhunderts: erstere erörterte unter dem Titel "Hincmar und Pseudo-Psidor" (erschienen in der Zeitschrift für historische Theologie, 1858. Rene Folge, Bd. 22), die eigenthümliche, anscheinend wider= spruchsvolle Haltung jenes Kirchenfürsten zu ben damals auftauchenden Käl= schungen bes Kirchenrechts: Die Habilitationsschrift (1859 felbständig erschienen) beleuchtete "den Kampf gegen den Chorepistopat des frankischen Reichs im. 9. Jahrhundert". Aus demfelben Studienfreise ftammen noch zwei bald barauf veröffentlichte Abhandlungen: "Das Dogma von der göttlichen Vorherbeftimmung im 9. Jahrhundert" (erichienen in den Jahrbüchern i. deutsche Theologie 1859, Bd. 4) und "Die pfeudoisidorische Frage in ihrem gegenwärtigen Stande" (in Sybel's Historischer Zeitschrift 1860, Bb. 3). Jebe dieser Abhandlungen ift in ihrer Urt muftergultig: auf einem außerft ichwierigen Gebiet, das berworren balag infolge mangelhafter Sichtung bes Quellenmaterials, Complicirtheit der einschlagenden kirchenrechtlichen und dogmatischen Probleme, Zweideutig= keit der Motive, gelingt es W., völlige Klarheit zu gewinnen; Schritt für Schritt vorsichtig fondirend, bringt er durch alle Wirrniffe bis zur beherrichenden ficheren Bobe, wo fich ber freie Ginblid in ben gefammten historifchen Bergang ihm und dem Leser eröffnet. Es ist die gange Cigenart Weigläder's als Forscher, welche in Diefen erften Schriften bervortritt: im fleinften Buntt Die größte Kraft, und mit solcher Kraft vorwärts vom Kleinsten zum Größten, das ift das Grundprincip seines Forschens, das ihn so einzig zu jener Lebensarbeit bejähigte, um derenwillen er bald aus den bisherigen Rreifen des Studiums berausgeriffen murde.

Drei gang verschiedene Wege eröffneten fich um diefe Zeit, da er in ben Beginn der 30er Jahre getreten war, vor ihm, gleich als ob ihm ausdrücklich die Wahl gestellt werden follte, welcher Richtung feines vielseitig begabten Geistes er folgen möchte. Bon dem württembergischen Ministerium erhielt er ben Antrag, in die Redaction des "Staatsanzeigers" einzutreten, er lehnte ben= felben ab; im Sommer 1860 erging von Göttingen die Aufforderung an ihn, bort eine außerordentliche Profeffur fur Rirchen= und Dogmengeschichte ju übernehmen, er lehnte auch diese vielverheißende Aussicht ab, und entschied sich für ben Wirkungstreis, in ben er turg borber eingetreten mar. Der langgebegte Plan Rante's und Shbel's, eine Sammlung und herausgabe ber beutschen Reichstagsacten der Vorzeit zu veranstalten, vollständiger und mit gründlicherer Rritit als die alten "Sammlungen ber Reichsabschiebe", war burch Ronig Maximilian von Baiern auf eine fichere finanzielle Grundlage gestellt und 1858 ber neubegründeten Commiffion für deutsche Geschichts- und Quellenforschung bei der fgl. Atademie der Wiffenschaften zu Munchen als eine ihrer Aufgaben zugewiesen worden. Heinrich v. Sybel erhielt die Oberleitung. Georg Voigt,

den man mit den Borarbeiten betraut hatte, war durch seine Berufung nach Rostock dem Unternehmen bald entzogen, und nun wurde ftatt feiner auf Sybel's Borschlag W. dafür gewonnen (f. die aussührliche Borgeschichte des Unternehmens in Bo. 1 der Reichstageaften S. XLIX ff.). Er fiedelte am 1. April 1860 nach München über, indem er bort zugleich als Brivatdocent ber Geschichte an ber Universität recipirt wurde. Mit der ganzen frischen Kraft seines Wefens ergriff er die ungeheure Arbeit, deren Schwierigkeit und Tragweite sich eigentlich erft unter feinen Sanden gang ergab. Er begnugte fich nicht, das einigermaßen Bu Tage liegende Material einiger Hauptarchive und Drudwerke an Actenfammlungen, Copialbüchern u. dergl. heranzuziehen, fondern organifirte eine spstematische Durchforschung der Litteratur und Archive, die irgend in Betracht tommen zu können schienen. leber 70 Archive wurden zunächst allmählich durchsucht, fpater noch immer weitere. 2B. befaß eine befondere Findigkeit im Aufspüren verborgener Quellenschätze, und es war seine größte Freude, eine neue wichtige Fundgrube entdectt zu haben; er behandelte das als ein tiefes Redactionsgeheimniß, und man durite es als ein Zeichen hochften Bertrauens betrachten, wenn er mit Einem auch nur andeutungsweise davon sprach. Unfangs war die Ausbeute von 1356 bis zu Kaiser Maximilian auf höchstens zwei Quartbande veranschlagt, doch blieb Diefer Boranichlag bald ganglich hinter ber unerwarteten Fülle des zusammengebrachten Stoffes zurück. Dies war z. Th. bewirkt durch eine Erweiterung und Vertiesung der Aufgabe, die bereits Voigt nach den erften Borarbeiten ins Auge gefaßt und in feinem Berichte bom Berbft 1859 (abgedruckt in Spbel's Sift. Zeitschrift 1859, Beft 4, Beilagen G. 31 ff.) empfohlen hatte. Boigt hatte eingesehen, daß die nachte Bufammenftellung ber eigentlichen Reichstagsschlüffe und everhandlungen, namentlich in den Zeiten durftiger Aufzeichnung berfelben am Unfange der Epoche, ungenügend für die 3mede hiftorifcher Ertenntnig bleiben mußte, wenn man nicht die daneben bergehenden Berfammlungen der Kurfürsten, Gurften und Städte, die Instructionen und Berichte ber Gefandten und bergleichen berücksichtigte, wenn man nicht die Bedeutung ber Reichtagsverhandlungen durch die politischen Zusammenhange im allgemeinen und einzelnen illustrirte; auch wollte Boigt burch orientirende Gin= leitungen, fritifche Sichtung des Materials, Fingerzeige geschichtlicher und fprach= licher Ratur die Benutung der Acten erleichtert miffen. Diefe Gefichtspuntte, die fo echt historisch waren, hielt 28. durchaus fest (vgl. die Borrede ju Bd. 1 ber RTA., S. LIX). Dem inneren historischen Busammenhang zu Liebe griff er wol auch ftatt des ursprünglich geplanten Ausgangspunktes, des Jahres 1356, auf den Beginn der Regierung Wenzel's jurud. Das Werf ift jo viel mehr geworden, als man erwartet hatte: nämlich die urfundlich geficherte Grundlage der gangen Reichsgeschichte jener Zeit, die bis dahin felbst in den hauptzügen dunkel und verworren war. Roch in einer andern hinficht follte die Edition eine bedeutende Tragweite gewinnen, und zwar durch Weizfacer's eigenste Initiative. Es waren bis dahin allgemeine Grundfabe hiftorischer Chition nur auf dem Gebiete der lateinischen Quellen des Mittelalters ausgebildet worden, doch fehlte es an folchen durchaus für das Gebiet deutscher Acten und Urkunden. 28. hat da nun mit der größten Umficht Regeln herausgearbeitet, nach denen er von Anfang an einheitlich verfuhr und feine Mitarbeiter verfahren ließ, jene Regeln, Die er in der Borrede jum 1. Bande, S. LX-LXXXIV ausführlich entwidelt hat und die wegen ihrer prattifchen, sachgemäßen Urt die Richtschnur für alle ahnlichen Editionen geworden find. Zudem war es fein Ehrgeig, den Text fo zu gestalten, daß er auch den wiffenschaftlichen Zwecken ber Philologen genügen mochte, und er erftrebte das burch die peinlich forgialtigfte Behandlung ber fprachlichen Gigenheiten jedes einzelnen Studes. Welche noth und Muhe

machte er sich um die vielfach so zweiselhafte Bocalisation, wie manches Mal murbe ein Stud megen eines einzigen verfänglichen Beichens über bem u bon neuem collationirt, ber Intention bes Schreibers nachgespürt! Diese Genauigkeit, die 3. Th. über die nächstliegenden historischen Zwecke hinausging, ift 2B. allerbings wenig gedantt worden, am wenigften von benen, um berenwillen er fich dazu verpflichtet hielt; denn die Germanisten haben es bisher durchmeg verfaumt, Diefes reiche Quellenmaterial gur Ertenntnig ber beutschen Brofa jener Zeit auszubeuten. In befonders prattischer Beife mard von Unfang an bafür geforgt, daß man fich über ben Stand ber Arbeiten binfichtlich jedes einzelnen Studes jederzeit sofort orientiren konnte: ein alphabetisches Zettelverzeichniß über das handschriftliche Material und ein solches über die gedruckte Litteratur dienten dazu, außerdem wurden alle Acten und Quellendaten in einem chronologifchen Zettelrevertorium regestirt, bas allmählich zu ca. 30 000 Blättern angewachsen ift; alle biese Zettel wurden in handlichen leicht aufzuklappenben Pappkästen in Octavsormat ausbewahrt und konnten leicht auf die Reisen mitgenommen merden; bie Acten murben entsprechend in Quartfaften geführt. Aus der geschilderten Anlage und Art des Werkes begreift sich, daß es nicht rasch fortschreiten konnte, und man darf sich vielmehr wundern, daß bereits 1868 ber erste Band erschienen ist.

Anawischen hatte sich das Leben Weizsäcker's in mehrsacher Sinsicht umgestaltet. Es fiel in biefen Zeitraum bas hochste Glud und bas tiefste Unglud seines Lebens: die Bermählung mit einer ausgezeichneten Frau, Agnes Rindfleisch, im Berbst 1860, und ihr Tob nach nur fünfjähriger Che. Gine Tochter und zwei Söhne ließ sie dem Gatten als ein Bermächtniß zurück, das er treulich hütete, in feltener Weise unterstütt von einer befreundeten Dame, die Saushalt und Erziehung der Rinder bis zulet leitete. 2B. hat den Berluft innerlich nie gang verwunden, wenn auch feine Schaffenstraft und die mittheilsame Frifche seines Wesens anscheinend nicht darunter litten. Der schwere Schlag traf ibn in Erlangen, wohin er im Frühling 1863 als ordentlicher Profeffor berufen worden war und wo er namentlich Borlefungen über die Geschichte bes Alterthums zu halten hatte. Der Berbst 1867 führte ihn als Ordinarius in fein Beimathland, nach Tubingen gurud. Bier bewegten fich feine Borlefungen wesentlich auf dem Gebiete der Neuzeit, und er scheute fich nicht, die edle poli= tische Erregung, die ihn in dieser Wendezeit unserer deutschen Geschichte erfüllte. im Hörsaal manchmal durchklingen zu lassen, freimuthig doch magvoll, wie es seinem Charafter auch als Politiker entsprach. Er stand auf der Seite der= jenigen, Die in ber Bufammenfaffung Deutschlands unter preufischer Segemonie das einzige Seil unseres Baterlandes erblickten und betheiligte sich lebhaft in Bersammlungen und in der Preffe an der Agitation für diese Ansicht. Babrend des Krieges versaßte er auch im Namen Gleichgefinnter eine Denkschrift, welche die Unnexion von Elsaß = Lothringen, und zwar in ihrer entschiedensten Form, ber Ginverleibung in den preußischen Staat, besurvertete und deren sachkundiger, durchichlagender Gedankengang in makgebenden Rreifen nicht ohne Wirkung ge-23. fannte die elfäsisichen Berhältniffe eingehend durch wiederholten längeren Aufenthalt in Stragburg, diefer fast unerschöpflichen Fundarube für Die Reichstagsacten, und er hatte aut freundschaftliche Beziehungen zu den dem Deutschihum noch am wenigsten verlorenen Rreifen ber protestantischen Altelfaffer gewonnen. Es war baber einer ber allidlichsten Griffe bes ersten Organisators der neuen deutschen Universität in Strafburg, des Freiherrn v. Roggenbach, Beigiader's Berufung dorthin zu empfehlen: kaum Giner konnte fo geeignet für eine Professur bort sein, wie 2B. wegen feiner eben ermahnten perfonlichen Beziehungen, wegen seiner Vorliebe für das Land und deffen hiftorische Schähe,

wegen seines tiesen Interesses am Emporblühen Straßburgs als erneuter Vorhut deutscher Bildung und wegen der Energie, die er einsetzte, um auf dem ihm zustehenden Gebiete nachdrücklich dasür zu wirken. Im Frühjahr 1872 siedelte

28. nach Strafburg über.

Ber jene erften Semefter der neuen Bilhelms-Universität miterlebt hat, diefe frifche Begeisterung der Arbeit gemiffermagen ju Ghren des Baterlandes. biefes Gefühl der Berantwortlichfeit, das Docenten und Studenten bom erften bis jum letten erfullte, der wird immer daran jurudbenten als an ein befonderes Glud feines Lebens. Und namentlich mar es eine Freude, hier gemeinsam mit einem Behrer wie 23. ju arbeiten. Es lag bei der Eröffnung der Universität noch alles im Ungewissen. Der Berfaffer biefes Artifels, der fich als erfter gur Theilnahme an Weizfader's historischen Uebungen melbete, wurde von diefem ausgeforbert, mit ihm die fünftige Stätte ber Studien, bas alte Schloß am Domplat, anzusehen. Auf bem Schlofplat, ber noch voll von Trummern lag, trafen wir den Freiherrn v. Roggenbach, und diefer führte uns zu den fur die hiftorischen Racher bestimmten Sorraumen. Als wir bie Thur bes gutunftigen Seminars öffneten, fliegen wir auf mehrere Frauen, die fich mit größtem Gifer der Reinigung des Zimmers befleißigten. "Ob die Universität überhaupt schon ju Stande fommt, weiß ich nicht", bemertte 28., "aber wenn Sie auch der einzige Theilnehmer bleiben follten, ich werde mit Ihnen Seminar halten". Und in diefem Beifte handelte 28. Die befanntlich bei ber Belagerung verbrannte Landesbibliothef - 20. hatte f. B. vergeblich die Rettung der handschriftlichen Vorräthe berfelben zu veranlaffen gefucht — ftand noch in den ersten Anfängen ihrer Wiederherstellung, und es fehlte baber an ben nothwendigften Studien= mitteln, als bas hiftorische Seminar mit feinen acht Mitgliedern, die fich überraschender Weise zusammengesunden hatten, an die Arbeit gehen sollte. wußte fich und und gu helfen. Er entwarf eine Reihe von Forschungsaufgaben, ju benen die erforderlichen Bucher in feiner Privatbibliothet vorhanden maren, und stellte lettere ein fur alle mal ben Seminarmitgliedern gur Berfügung, fo daß sie zu jeder Tageszeit ohne weiteres an dem bereitgestellten Tische in Beigfacter's eigenem Arbeitszimmer Plat nehmen und ftudiren fonnten. erwirkte er aber als Ersat und jur Erganjung für die voraussichtlich noch lange nicht einigermaßen vollständige öffentliche Bibliothet gemeinfam mit dem Collegen Baumgarten einen Fonds zur Unschaffung einer gesonderten Seminarbibliothet, und erlangte einen geeigneten Raum im Universitätsgebaube, worin die Bucher aufgestellt wurden und welcher zugleich als Arbeitszimmer ben Studenten jederzeit zugänglich war, entsprechend, wie er in der betr. Eingabe an die Regierung fagte, einem naturwiffenschaftlichen Laboratorium. Er wurde damit der Schöpfer einer ungemein praktischen Ginrichtung, die er hernach auch in Göttingen ein= geleitet, in Berlin durchgeführt hat, und die allmählich an den meisten Universi= taten in ahnlicher Beise nachgebildet worden ift. Den Schwerpuntt feiner Borlefungen und lebungen verlegte 2B. hier in Strafburg neben Baumgarten, ber die neuere und neueste Geschichte vertrat, porwiegend auf das Gebiet des Mittelalters; auch für die Ausbildung der Studenten in den Gulfswiffenschaften der Paläographie, Diplomatif, Chronologie, die er schon in Munchen betrieben hatte, forgte er. Nachhaltig wirfte er außerhalb feiner Berufsthätigfeit speciell für die Erforschung ber mittelalterlich-elfaffischen Geschichte, indem er die Berausgabe eines Strafburger Urfundenbuches anregte und mit Unterftugung von Land, Stadt und Regierung fo gludlich ju fordern wußte, daß schon 1879 ein erfter Band (von Wiegand bearbeitet) erscheinen fonnte; drei Bande Urfunden find feitdem gefolgt, dazu auf Anregung Baumgarten's noch zwei Bande Briefe und Acten jur politischen Geschichte Strafburgs in ben Jahren 1517-1555.

Die Edition ber Reichstagsacten gedieh inzwischen fo weit, daß im 3. 1874 ber zweite, 1877 der dritte Band ber Regierungszeit Benzel's heraustam.

Der hervorragende Rame, den sich 2B. als Forscher und Lehrer erworben. führte nach ber Ueberfiedelung Georg Bait' von Göttingen nach Berlin im Brühjahr 1876 zu feiner Berufung an jene gewiffermaken claffische Stätte methodifcher Beichichtsitubien. Richt ohne Bedenten ernfter Beicheibenbeit nahm 28. diesen ehrenvollen Ruf an: auch gehörte er zu den Naturen, die sich mit ihrem gangen Wesen einwurzeln und heimisch fühlen, wo fie einmal die Stätte ihres Wirkens gefunden haben; der Abschied von Strafburg murde ihm febr Und schwer wurde es ihm zuerft in Göttingen sich in die Menschen Man tann Göttingen wol die fpecififch nordund Berbaltniffe einzuleben. deutschefte Universität nennen; besonders herrschte damals noch ein starter Zug von hannoverschem Sonderbewußtsein vor, und 28. war bei feinen erwähnten politischen Anschauungen doch von Herzen und Wesen echt süddeutsch im besten Sinne des Wortes. Ihm fehlte ber bertraute Ton der Beimath und er fühlte, daß man seine unbefangene Art sich zu geben oft migberstand und nicht sympathisch begrüßte. Erst allmählich fand er sich und wurde gefunden. Eine reiche. befriedigende Lehrthätigkeit eröffnete fich ihm auch hier; in Baib' Fußstapfen tretend erweiterte er das ohnedies ungewöhnlich umfangreiche Gebiet feiner Borlefungen noch durch französische, deutsche, allgemeine Berfassungsgeschichte; der Befuch der Uebungen ftand dem, wie er ju Baig' Zeit war, taum nach, und obwol wegen der allmählich fich geltend machenden lleberfüllung der atademischen Carriere Die Bahl derer, Die fich rein wiffenschaftlich ausbilden wollten, ftart abnahm, ging boch immer eine Reihe tuchtiger Arbeiten aus bem Seminar hervor.

Als R. W. Niksch dahingeschieden war, galt W. als dessen würdigster Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Berlin, und er folgte dem Rufe borthin im Berbfte Wie völlig er auch dort in jeder Beziehung feine Stellung ausfüllte. wie febr fein Wirkungstreiß fich vergrößerte, boch barf man es vielleicht als eine für ihn nicht glückliche Fügung betrachten, daß er an diese große Universität verset wurde. Bei der peinlichen Gewiffenhaftigkeit, mit der er nicht nur die Studien feiner Schüler leitete und ihre Arbeiten controllirte, fondern auch die mehr geschäftlichen Obliegenheiten erfüllte, litt er dauernd unter einer Ueberburdung, die felbst für feine eiserne Conftitution und Arbeitstraft ju groß werden Dabei qualte es ihn mehr und mehr, daß er nicht die Zeit gewann, ein darstellendes Werk, das er beabsichtigte und zu dem er so geeignet war wie nur Giner, die Geschichte Ronig Ruprecht's, über die Borarbeiten binausgu= bringen. Denn auch der Edition der Reichstagsacten widmete er fich nach wie por mit ganger Singabe und ber ihm eigenen Gemiffenhaftigkeit. aus dem Rreife feiner Schuler allmählich eine Reihe bestgeschulter Mitarbeiter gewonnen — ich nenne als die langest und meist betheiligten Rludhohn, Menzel, Schäffler, Kerler, Ebrard, Quidde, Friedensburg und darf auch mich als Mitarbeiter an den drei Ruprecht-Bänden nennen —, welche ihm mit eben folcher unbebingten Singabe an bas Wert gur Seite ftanden, wie fie ihn felbft befeelte. Mancher hatte folchen Gehülfen alle wesentliche Arbeit überlaffen und mit autem Gewissen überlassen dürsen, aber 28. behielt sich felber stets fein redliches Theil eigenfter Arbeit bor und hielt es zudem nie anders, als daß jedes Stud, jede Erläuterung und Note bor ber endgultigen Feststellung bes Tertes burch feine Hand gehen mußte, ja während der Drucklegung las er felbst eine Correctur jedes Bogens mit dem genauesten Gingehen auf den einzelnen Buchftaben. Sogar als er fich mit großer Ueberwindung entschlossen hatte, zur schnelleren Förderung des Werkes dem bewährten trefflichen Freunde Kerler die Edition der Smund = Acten felbständig ju übertragen, behielt er fich wenigftens die Revision bei Feststellung des Manuscriptes und Drudes por. Dabei mar er aber fern von unfreier Bevormundung seiner Mitarbeiter: auf jede Unficht, jeden Borichlag berfelben im großen und fleinen ging er mit unbefangenster Bereit= willigkeit ein und freute fich anerkennend jeder fo gewonnenen Berbefferung. Der erste Band der Regierung Sigmund's erschien 1878, der zweite und der dritte 1883 bezw. 1887; inzwischen waren die Acten unter König Ruprecht in drei starten Banden, 1882, 1885, 1888 vollendet worden, weit hinausgehend über Die ursprünglich in Ausficht genommene Busammeniaffung in einem Banbe, namentlich weil die italienische Politit nebft dem Berhaltniß gur Curie, sowie die Gegenbewegungen der Luxemburger und der deutschen Fürsten eingehend bernafichtigt maren. Beinrich v. Sybel blieb nominell immer Oberleiter des Unternehmens und wurde als solcher von W. mit größter Regelmäßigkeit in der Borrede jedes Bandes aufgeführt, doch hat er seit 1862 thatsächlich durchaus keinen Antheil an den Arbeiten genommen. Bon den eindringenden Bor- und Nebenuntersuchungen hat W. nur wenig zu eigenen Publicationen verwerthet. fie hier an: Der Strafburger Faszitel von 1431, ein Beitrag zur Gefchichte ber Reichstagsverhandlungen in der Suffitenzeit (in den Forschungen g. deutschen Geschichte 1875, Bd. 15); Der rheinische Bund von 1254 (selbständig erschienen 1879), nebst einem Nachtrag betitelt: Zum rheinischen Bund von 1254 (in ber Archivalischen Zeitschrift 1879, Bb. 4); Geschichtliche Entwicklung ber Ibee einer allgemeinen Reichsiteuer in Deutschlands Bergangenheit (akademische Festrede am Geburtstage des Kaifers und Königs den 22. März 1882 in Berlin); Der Pjalzgraf als Richter über ben Konig (in den Abhandlungen der tgl. Gefellichaft der Wiffenschaften zu Göttingen 1886, Bb. 33); Bu den Bertragen Karls IV. mit den Wittelsbachern zu Eltville im Jahre 1349 (eine kleine Rotiz in den Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 1887, Bd. 8): Die Urfunden der Approbation König Ruprechts (in den Abhandlungen der kal. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1888); Rense als Wahlort (ebenda 1890): Der Versuch eines Nationalkonzils in Speier den 11. November 1524 (in Sybel's Bift. Zeitschrift 1890, R. F. Bb. 28); Zur Absehung König Wenzel's (in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft 1890, Bd. 3, Beit 1); Die Borgeschichte ber Thronrevolution von 1400 in officiofer Darftellung (ebenda 1892, Bb. 7, Beft 1); die letten vier Auffage find aus bem Nachlaffe veröffentlicht. Im Berhaltniß zu Beizfader's umfangreichen Studien find dies in der That wenige selbständige Productionen, er steckte eben lieber alles in die Ginleitungen und Noten der Reichstagsacten, des Wertes, dem er fein Lebensintereffe widmete, man tann faft jagen: opferte. Rach Erledigung der laufenden Tagesarbeiten faß er meift bis tief in die Racht, vielmehr bis in die Morgenstunden über der Bearbeitung der Acten und er gonnte fich jahraus jahrein taum auf Bureden der Seinen bann und wann eine freie Stunde, eine meist allzu knapp bemeffene Ferienerholung. Die langjährige Ueberanftrengung mußte allmählich felbft einen fo urfräftigen Organismus wie ben feinigen zerrutten. Es machten fich zunehmend die Spuren eines Leidens geltend - wie fich fpater herausstellte, einer dronischen Rierenertrankung -, bas nach vorübergehender Befferung mahrend eines wiederholten Curaufenthaltes in Rissingen am 3. September 1889 zu seinem Tobe führte.

Wer M. lediglich als den Forscher und Herausgeber der Reichstagsacten tennt, hat nur eine sehr undollständige Vorstellung von seiner Persönlichkeit und deren Bedeutung. Er war zunächst auch ein hervorragender Lehrer. Sein Versdienst um die Organisation der historischen Seminare habe ich bereits erwähnt; auf diesem sruchtbarsten Felde des afademischen Unterrichtes wirkte er am instensivsten. Er hatte das Talent, die eingelieserten Arbeiten der Schiller so zu

fritisiren, daß der ganze Kreis mit Nuten solgen konnte; noch lehrreicher und angiehender mar es, wenn er einzelne Probleme, zuweilen auf Grund von Referaten, gemeinsam untersuchen ließ, immer bestrebt, burch Borlegen des Quellenmaterials, wenn nicht anders, in autographischer Bervielfältigung, jedem Hörer die unmittelbare Theilnahme zu ermöglichen. Zudem widmete er fich auch dem Gingelnen bei feinen Arbeiten privatim mit nie ermudender Geduld. Eine beträchtliche Bahl vortrefflicher Untersuchungen ist baber aus feinen Seminaren hervorgegangen und viele von seinen Schulern erwuchsen ihm zu Mitarbeitern, ju Freunden. Ganglich fern lag es ihm babei, feine Art ben Schulern aufzuprägen und irgend etwas wie eine Clique zu bilden, denn als rechter Lehrer von Herzen und Beruf hatte er stets die humanste Achtung vor der Individualität eines Jeden. Die įrijche Unmittelbarfeit feines Wefens sprach fich auch in seinen Vorlesungen aus. W. war von Hause aus ein geborener Redner, nicht ein Schöuredner: alles Phrasenhafte, Bathetische mar ihm unsympathisch. flar und concret, zuweilen jast nüchtern, erjaßte und schilderte er Bersonen und Berhältnisse, ost mit draftischer Anschaulichkeit und mit dem kernigen Humor, der ihm eigen war, in lebhaftem, frei quellendem Vortrag. Vollauf besaß er die Gabe harmonisch abgerundeter, popular gefälliger Darftellung, und er bewährte sie auch in mancherlei Ginzelporträgen, die er gern im kleinen Rreise clubartiger Abendgesellschaften ober in größeren Bereinen an den verschiedenen Stätten feines Wirkens hielt; leider hat er bon diefen handschriftlich g. Th. noch vorliegenden Leiftungen, obwol fie auf forgfältigfter wiffenichaftlicher Borbereitung beruhten, nichts beröffentlicht außer ber borhin angeführten Festrede in Berlin, die er von Amtswegen drucken zu laffen hatte \*). Man muß diese Seite feines Talentes hervorheben, weil manche, die ein ober das andere Colleg Weigläder's besonders in seiner späteren Zeit gehört haben, wol die Meinung gewinnen tonnten, es jehle ihm baran: er liebte es aber nur, und zwar je langer je mehr, die fortgehende Erzählung durch kritische Erörterung der einzelnen Punkte zu unterbrechen ober g. Ih. ju ersetzen. In ben Sahren feines politischen Auftretens ftand ihm schriftlich wie mundlich die gedrungene Rraft eines volksthümlich wirksamen Ausdruckes zu Gebote. Unvergeklich z. B. ist allen, die jugegen maren, die hinreißende Rede, welche er im Juli 1870 por einer Boltsversammlung in Tübingen hielt, um eine Resolution zu Gunsten des Beitrittes Württembergs zum Kriege zu empfehlen. Und wer seine improvisirten Toaste bei akademischen Festlichkeiten gehört hat, wird nicht leicht einen Redner kennen gelernt haben, ber mit fo unmittelbar gundendem humor die Menge gu fturmischem Jubel hingureigen wußte, und zwar nie in banalem Beifte, vielmehr fo, daß er, undermerkt jum Ernft übergebend, die Borer ftets auf eine ideale Sohe führte, wo fich der lachende Jubel zu edelster Begeisterung verklärte. Richt selten widersuhr es 2B. freilich bei solchen Gelegenheiten infolge seiner völligen Untenntniß der Dinge hinter den Couliffen, daß er gang ahnungelos irgend eine Wendung gebrauchte, welche Gingeweihten als eine boshafte Anfpielung auf bestimmte delicate Berhältnisse erschien, und dergleichen wurde ihm manchmal bon benen, die fich getroffen meinten, fehr verübelt. Aber wer ibn fannte, mußte, mas er davon zu halten hatte, und freute fich der lauteren Seele: nie hat einem Menichen etwas ferner gelegen als 2B. derartige verftedte Bosheit. Freimuthige Offenheit war der Grundzug seines Charafters, er gab fich in seinem Wesen unmittelbar so wie er war, und darin lag ein so eigener Zauber seiner Persönlichkeit namentlich auch für die akademische Jugend. Er hatte

<sup>\*)</sup> Wie umjassend der Gesichtäfreis Weizsäcker's war, zeigen auch die Artikel von ihm in der Realenchtlopädie für protest. Theologie und Kirche von Band 7 (1880) an, s. das Berzeichniß daselbst in Bd. 18, S. 747.

Freude daran, feine Schüler gesellig um sich zu sehen und in der behaglich zwanglosen Art, die selbst den Besangensten frei machte, mit ihnen zu verkehren. Neberall wußte er auch einen Rreis gleichgefinnter Collegen und Freunde um fich au vereinen oder fich einem folchen anzuschließen, der zu einem frischen Trunk und Wort, gewöhnlich an einem bestimmten Tage der Woche, zusammen= Un die Münchener Zeit dachte W. in diefer Sinficht besonders gern gurud, an die froh angeregte Gefellichaft ber Gelehrten und Runftler, in ber er Denn er lebte nach dem Worte, das eigentlich bas Motto jedes Siftorifere fein follte: "nil humani a me alienum puto". Auch fünstlerische Anlagen, die ihm gegeben waren, hat er nicht verfäumt auszubilden. Er zeichnete vortrefflich und nahm manche anmuthige Sligge von den Gegenden und Bauten auf, die er bei feinen Archivreisen zu Gesicht befam; die romantische Schonheit der abgelegenen alten Reichsstadt Rothenburg an der Tanber hat er gewisser= maßen guerft entbedt und befannt gemacht. Nicht minder ftand ihm ber poetische Ausbrud zu Gebote, und einige, Die feiner Jugend nahe ftanden, miffen bon formvollendeten Bedichten, die er verfaßt; aber er hat nichts davon an die Deffentlichkeit gelangen laffen. Rein Zweifel, daß das Ideal seiner Individualität war, sich in der Geschichtsdarstellung großen Stils schöpserisch zu bethatigen. Sich fo gang auszuleben war ihm nicht vergönnt: er beschräntte feine reiche vielfeitige Ratur in die Grengen der von ihm ermählten ftrengen Lebens= aufgabe. Und fo ift Beigfäder's Gedächtniß bentwürdig nicht nur wegen feiner miffenschaftlichen Leiftungen fondern auch wegen feines Charafters, der in feiner aufopfernden Bflichttreue und Lauterkeit als ein Borbild jedes Gelehrten und jedes Mannes gelten barf.

August Kluckhohn, Erinnerungen an Julius W., in den Beilagen zur Allgemeinen Zeitung 1890, Kr. 121, 126, 128. — L. Quidde, Julius W., in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1889, Band 2, Heft 2. — H. v. Spbel, Julius W., in der Historischen Zeitschrift 1890, K. F. Bd. 28. — L. Weiland, Julius W., in den Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1889 90, Bd. 36. — (G. Egelhaaf,) Prosesson Dr. Julius W., im Abendblatt des Schwäbischen Merkur 1889, Kr. 216. — (T. Klett.) Julius W., in der Sonntagsbeilage der Schwäb. Kronik 1889, Kr. 267. — Auszeichnungen und Familienpapiere durch den ältesten Sohn Weizsäcker's, Amterichter Hugo Weizsäcker in Oranienburg. — Giaene Erinnerungen.

Wethrlin: Wilhelm Ludwig\*) W., sübdeutscher Austlärer und einst sehr gelesener Journalist, geboren am 7. Juli 1739, † zu Ansbach am 24. Rovbr. 1792. Ein von West nach Ost langgestrecktes Dorf, Bothnang, eine Stunde westlich von Stuttgart (zwischen diesem und der Solitude) ist sein Geburtsort. Er stammte aus der angesehenen württembergischen Familie Weckherlin, der auch der Dichter Georg Ludw. W. (s. o. S. 375) angehörte und über die v. Georgii im "Dienerbuch" (Register S. 799 n. 800) wie in den "biogr.=gencal. Blättern" (S. 1055—62) nachzuschen ist. Das Wappen der Familie war ein Bienentorb und es existir über sie ein eigner, öffentlich erschienener Stammbaum. Welch angesehenem Zweige derselben auch Wilh. Ludw. angehörte, erhellt aus den in bedeutender Lebensstellung besindlich gewesenen Personen, die bei verschiedenen seiner Geschwister Tauspathen wurden. Sein Vater, Joh. Marcell W., geboren in Stuttgart am 26. Juni 1704, machte jedoch von jenen glänzenden Stellungen eine Ausnahme, er war von zehn Kindern das sünste und solglich von Haus

<sup>\*)</sup> S. 1058 ber "biogrageneal. Blätter" nennt ihn Wilh. Friedrich Ludw., aber das Taufbuch hat ganz zweifellos und unbedingt beutlich, bloß die Namen Wilh. Ludwig (Mittheil. des Herrn Pfarrers Dr. Camerer).

aus gu beicheibenen Berhaltniffen bingebrangt. Er betleibete von 1735 bis Abril 1741 Die Pfarritelle in Bothnang, von da bis 1745 die in Obereglingen und war ein Cohn Georg Friedr. Wedherlin's, Rathebermandten und Gaftwirthe jum Ochsen in Stuttaart und der Sophie Barbara Kerbs. Bas den Ramen betrifft, fo zeichnete fich noch Joh. Marcell überall eigenhändig als "Wedherlin" in seine Kirchenbücher ein, erst sein Sohn und zwar Wilh. Ludwig allein für sich, hat "Wethrlin" baraus gemacht. Die Mutter unseres Wilh. Ludwig's, Dorothea Barbara Undler, gehort ebenfalls einer angesehenen altwurttembergifchen Familie an, über welche bas "Dienerbuch" (Regifter S. 623) fowie Unmertung auf S. 39 der "biogr.-geneal. Blätter" nachzusehen ift. die Tochter Friedr. Ifaat Andler's, Rlofterhofmeifters zu Weyler bei Egling :: (jett Domane Beil, 4 Kilom, westl. von E.) und der Maria Augustina Kerner (wol zu der Familie des berühmten Juftinus gehörig). Dorothea Barbara ift geboren in Wehler am 19. December 1712 und heirathete Joh. Marcell B. am 24. April 1736, der Bater des letteren, der Ochsenwirth in Stuttgart, war zu diefer Zeit fcon todt. Joh. Marcell ftarb, beinahe 41 Jahre alt, in Obereklingen am 24. April (sein Hochzeitstag) 1745 und die Wittwe gog sogleich nach Ludwigeburg, wohin ihr Bater Danials als erfter Stadtichreiber verset war (er starb am 9. Septbr. 1757) und wo sie noch eines Posthumus genas. Um 31. Juli 1749 verheirathete fie sich wieder an Joh. Martin Heuglin, Stadt- und Umteichreiber in Ludwigeburg (feit 1777 bloß noch Amtsichreiber). mit dem fie 1750-56 noch vier Rinder zeugte.

Aus der ersten Che mit Joh. Marcell W. waren sieben Kinder entsprossen, von denen With. Ludw. das dritte war. Bon Latersseite her kounte also ein Erbtheil sür jedes der hinterbliebenen Kinder kanm vorhanden sein und was die Mutter anbetrifft, so hat sie unsern Wilh. Ludw. überlebt. Es kann dieser also den bedeutenden Vermögensansall, den ihm Schlichtegroll und Weber von

Elternseite ber guschreiben, nicht gehabt haben.

Die fünf überbliebenen Becherlin'ichen Rinder befuchten in Ludwigsburg die Schule und murden daselbst confirmirt, Wilh, Ludwig und Augustine 1754. Die nächsten Begebnisse des ersteren sind von da ab nicht recht klar, vielleicht kam er auf eine Rlofterschule und sollte dann im protestantischen Stifte zu Tübingen Theologie studiren. Aus dem Aufenthalte im Stift wurde aber nichts. ob diefes gleich Klupfel in feiner Gesch. u. Beschr. d. Univ. Tub. C. 265 behauptet und felbst 28. im Ungeheur III, 294 u. ff. eine genaue Renntnig des gedachten Instituts verrath. Denn nach einer Mittheilung des igl. Rectoramts Tübingen vom 9. Tebruar 1889 ist W. überhaupt nicht akademischer Bürger in Tübingen gewesen und eine Zuschrift tgl. Ephorats des Stiftes vom 17. Mai 1889 versichert, daß sich trok wiederholten Suchens in den Stistsacten keine Spur eines Wilh. Ludw. Weckherlin findet. Daß W. Jurisprudenz studirt habe, ist vollends gang hinfällig. Es darf daher als jeststehend betrachtet werden, daß unser 28. die akademische Lausbahn gar nicht einschlug: er war eben bestimmt, all das Viele, was er nachher wurde und in Schrijten bethätigte (wie in Norddeutschland der um weniges frühere Karl Rasimir v. Creug) sich selbst verdanken zu mussen. Er ging um 1756 oder 1757 als Informator nach Frankreich, wo er bis 1767 sich aushielt, dann war er 1767—77 in Wien, 1777 in Regensburg und Augsburg, endlich noch 1777 in Nordlingen. Un letterem Orte ichrieb er die Zeitung "Das Felleisen" (worüber Bohm 4, 5. Januar, nachzusehen ist). Da er sich indessen mit den Verfassungen der Reichsstädte zu wenig befreunden konnte (hier mag Wieland fein Vorbild gewesen sein und er blieb lebenslang der Rousseau'schen Modephilosophie mit ihren vielen fleinen Republiken und angeblichen Bolkgregimes abgeneigt) und bas

jedesmal unverhohlen äußerte, fo mußte er wie feine früheren derartigen Aufenthalte auch Nördlingen verlaffen und jog zu Unfang bes Juli 1777 nach Bal= bingen, vulgar "Balden", einem Dorf nordweftl. von Nördlingen, nur 1 Kilom. von da entfernt. Er nahm Quartier bei dem Metger und Wirth Joh, Cafpar Thum, suchte am 28. Juli um Aufenthaltsbewilligung beim regierenden Fürften von Dettingen = Wallerstein nach, erhielt fie am 14. August 1777, ging 1778 auf einige Zeit nach Nördlingen gurud und blieb erft feit 1778 definitiv in Balben mohnen. Diefer Ort wurde der Schauplat feiner Thatigkeit überhaupt, indem feine großen Journale "Chronologen" und "Ungeheur" (urfprunglich richtige Schreibung für "Ungeheuer") hier entstanden find und feine Gelebrität von hier aus über Deutschland fich verbreitete. Nördlingen lag ihm jedoch zu nahe, als daß er eine bon dem dafigen Burgermeifter ihm widerfahrene ehrenrührige Beleidigung hatte vergeffen follen, neun Sahre arbeitete er baran, jenen ju einer reparation d'honneur ju bringen, als aber Alles vergeblich mar, fo ergoß er 1786 ein langes gedrudtes Knuppelgedicht gegen ben Burgermeifter Georg Christian v. Tröltich ju Rördlingen und feine Rathemanner, ersteren geifelte er unter dem Ramen "Bips von Bafenfuß", lettere bezeichnete er als beffen "eilf Puppen". Gine Menge Stoff, durch allerhand Migbergnügte ihm zugetragen, ift barin verarbeitet, ben Schluß macht die Ermahnung an die Bürger, ihren Magiftrat abzusegen und fich unmittelbar Kaifer Josef bem 3meiten ju unterftellen. Die Rordlinger geriethen über die Brofcure in Barnifch und wendeten sich an Wethilin's Landesherrn. In der von W. eingereichten Ber-theidigungsschrift gibt er die Beranlassung zur Beröffentlichung des "Pipses" genau fo an, wie wir vorhin gefagt, leugnet aber Berfaffer gu fein und gefteht bagegen, auß dem obigen Brunde ihn jum Drude gebracht zu haben. diefer Sachlage fand Wethrlin's Berhaftung Anftande und erfolgte erft im nächsten Jahre, mahrscheinlich als die Rordlinger in einem Bers gegen Ende bes Pipfes (S. 33, wo der Raifer angerufen wird, ju fommen und die Beichmerden zu enden) bem Raifer eroberungsluftige Absichten zugeschrieben fanden und damit eine Majeftatsbeleidigung begründen wollten. Wenigstens muß durch jo etwas bas burch die Zeitungen verbreitete Berücht entstanden fein, 2B. fei wegen Beleidigung "einer gewissen Majestät" in Berhaft genommen worden (so 3. B. Gothaische gelehrte Zeitung 1787, S. 392). Die Oettingische Regierung in Wallerstein verfügte am 30. April 1787, daß das Oberamt Bochhaus für "Arreftirung" Wethrlin's zu forgen habe, "weil es fich theils nicht schickt, theile unnöthige Roften machen wurde, ihn in Balbingen in feinem Bimmer bewachen zu laffen". Infolge beffen wurde 2B. in der Nacht vom 3. auf 4. Mai 1787 (nicht 1788) verhaftet, es war auffallender Weise gerade die Zeit, wo Wethrlin's schwäbischer Antagonist, Christian Friedrich Daniel Schubart vom Bergoge von Burttemberg aus dem Asperg entlaffen werden follte, was sieben Tage später wirklich geschah.

Zwei Stunden südlich von Nördlingen zieht sich von West nach Ost gehend ein Thal, das von dem "Forestenbach" bewässert wird und nach einem ehemaligen Kloster das "Karthäuserthal" heißt. Es ist von dem Dörschen Anhausen und mehreren Mühlen besebt, auf den Bergrändern umher sind viele runde und halbrunde Schanzen zu erkennen. Die Südseite hat die bedentendern Erhöhungen auszuweisen und hier schiebt sich, von Osten her kommend, in das Thal ein Berg ein, auf dessen äußersten Westrande die Ruine Hochhaus liegt. Auf der andern (nördlichen) Seite des Thales, etwas niehr östlich und tieser gelegen, zeigt sich Riederhaus, das ältere der beiden Schlösser, von welchem aus der einstige Herr der Gegend, Friedrich von Hürnheim, 1268 mit dem Hohenstauser Konradin nach Italien gezogen ist, um wie dieser in Reapel enthauptet zu

Wethrlin.

Hochhaus ist ber Ort, wohin 2B. gebracht murbe. Hier war er wenigstens ein Jahr lang in wirklicher Saft, ob ihm gleich geiftige Beschäftigung gestattet war und er gu bem 3med feine Bibliothet in Balbingen (unter Bewachung) hatte abholen durfen. Gin Brief Wethrlin's von 1787 (unbefannt an wen) hat die Stelle: "Rummern Gie fich nicht um einen Ueberfluffigen. Leben und genießen Sie. Was mich betrifft, ich bin ben Göttern zween Tobe schuldig, ben einen für meine Dummheit, daß ich nicht babon ging, den andern für die Grundfate der Chre, fo fie meiner Seele einprägten". Und am 9. 3anuar 1788 fchreibt er nach Wallerstein: "Die unerwartet lange Dauer meines Urrestes hat meine 80jahrige Mutter (fie hatte erst 75 Jahre) aller meiner Borftellungen ungeachtet, bergeftalt in Unruhe verfett, daß fie einen Confulenten in Stuttgart zu Rathe gezogen". Das Saftverhältniß Wethrlin's anderte fich jedoch nach ein oder zwei Sahren, denn der Bruder des regierenden Fürsten, Graf Frang Ludwig bon Dettingen-Wallerstein, hatte ichon im eisten Jahre bon Wethrlin's Bejangenschaft großes Intereffe für ihn gefaßt (W. widmete ihm bafür schon 1787 einige fehr anerkennende Zeilen, Ungeheur XI, 316, Anmerk.) und bemubte fich fortwährend, feinen fürftlichen Bruber gunftig gegen 2B. gu ftimmen. Diefer, der regierende Burft Rraft Ernft (geboren am 3. Aug. 1748, † am 6. Oct. 1802) war auch auf dem Gebiete der geiftigen Cultur ein Fürst, von ihm heißt es "daß ihn die Liebe zu ben Mufen und alle Grazien bes Beiftes und des Bergens anbetenswerth machten" (Gbeling G. 35). Er gab ben Bemühungen seines Bruders nach und so kam es, daß B. in den nachherigen Jahren nur noch als Gaft auf bem ichon und romantisch gelegenen Sochhaus weilte, bessen frische Naturumgebung er in hyperbor. Br. II, 125. 128 preist und allen Dichtermalereien vorzieht.

Ueber Wethrlin's litterarische Thätigkeit im Ansang feiner Gefangenschaft berichtet die Gothaifche gelehrte Zeitung 1787, G. 632: "Gr. Wedherlin barf in seinem Berhafte seine Zeitschrift, Das grane Ungeheuer, fortsetzen. Bon dem gehnten Bande besfelben find ichon wieder zwei Befte, nemlich 29. und 30. aus der Preffe". Da diese Nachricht vom 26. September 1787 ift, das erste Best gedachten Bandes aber (Nr. 28) fast aus lauter fremben Beiträgen besteht (nur fünfe find Wethrlinisch), so muß man annehmen, daß 28. die Ar. 28 noch in den letten vier Monaten bor feiner Berhaftung, alfo Januar bis Ende April 1787, hat liefern fonnen, die andern erft im September druckfertig gewesenen bagegen ichon in hochhaus verjagt find. Die Grenze zwischen Balben und bochhaus wurde bemnach in den gehnten Band des "Ungeheurs" und zwar zwischen die Anfange- und die darauf folgende Rummer beffelben (Beft 29) Nachdem W. noch die "hyperboreischen Briefe" und die "Paragraphen" herausgegeben hatte, verließ er im Winter 1791 auf 92 das gaftliche Sochhaus, wo ihm die letten Jahre unter ficherm Schut und in angenehmen Berhaltniffen verfloffen waren. Die Angabe Jung-Stilling's in deffen "Lehrjahren" (1804) S. 10—11, daß er, Jung-Stilling, den gefangenen B. beim Fürsten losgebeten habe, ift irrig, denn ce steht actenmäßig fest, daß 2B. ohne Urlaub zu nehmen (so groß war also seine Freiheit!) von Hochhaus weggegangen ist. Er wollte in Unsbach eine Zeitung gründen und wenn das Unternehmen fich von Beftand gezeigt hatte, beim Rürsten um seine Entlassung bitten und seine Bibliothet abholen, kam aber nicht wieder zurück, weil er schon nach etwa zehn Monaten zu Unsbach starb.

Das Fürstenthum Ansbach = Baircuth war damals noch bei Lebzeiten seines letzten Herrschers an Preußen gesallen und der hinterbliebene ansbachische Minister Harbenberg machte die ersten Einrichtungen für die neue politische Lage des Landes. W. reiste zwischen 1791 und 92 zwei Mal nach Ansbach (das

erfte Mal fam er am 25. December, bas zweite Mal am 3. Februar baselbit an), mußte ben Minister fur fein Project einer Zeitung ju gewinnen und mar im April und Mai 1792 in Frankreich, um Correspondenten anzuwerben. Am 15. Juni erschien er wieder in Ansbach, gab jedoch erst bom 1. August an feine Zeitung als "Ansbachische Blätter" heraus. Er vertraute auf ben Schuk bes Minifters, als biefer aber Mitte September einmal nach feinen Befigungen, bem Schloffe Barbenberg bei Göttingen und den erheiratheten Reventlow'ichen Bitern in Danemart verreift war, gelang es einem ansbachischen Gegner Wethrlin's (Schlichtegroll fagt ausdrücklich S. 262, daß es nur eine Berjon mar) allmählich eine Opposition gegen 2B. in Scene gu feken: ber Erfolg bewies, daß biefer Gegner einer Claffe angehörte, die auf ben gemeinen ungebildeten Mann Ginfluß auszuüben gewohnt mar. Er erfand und verbreitete bas Berucht, die Frangofen feien im Anmarsch und 2B., ihr Correspondent, habe die Stadt an fie verrathen. Dieje Ausstrenung that ihre gute Wirkung, ein Saufe aus der niedrigften Bolfsclaffe fammelte fich bor Bethrlin's Saufe, drang hinein, ichimpite ihn Berrather und mighandelte ihn perfonlich. ber Angettelung war wol nur gewesen, den 2B. aus Ansbach zu vertreiben, die Sache kam aber anders: der schon lange an Gicht leidende Mann wurde in nicht wieder zu beschwichtigende Aufregung verfett, Die Gicht trat gurud und tödtete ihn ein paar Tage später, Sonnabend ben 24. November 1792. Ueber diese letten Tage Wethrlin's waren Jrrthumer verbreitet, von denen man jest meift gurudgetommen ift. Mofer's Cammlung gibt nämlich an, 28. fei in Urreft gebracht, dann unichuldig befunden worden, indeß nachher aus Berdruß über die erlittene Gesangenschaft gestorben. Ritter v. Lang, der übrigens erst 1799 nach Ansbach tam und sich muthmaglich bei der Geiftlichkeit infinuiren wollte, behnt dies gar dahin aus, als fei 2B. im Gefangniffe gestorben und ber spätere Dertel spricht es ihm getrenlich nach. W. ruht auf dem St. Johannistirchhoje zu Ansbach (demjelben, der später auch Kaspar Hauser aufnahm) und war Montag, den 26. November mit einem "Frühfermon" bestattet worden. Seine bamals 80jahrige Mutter, Die am 16. Juli 1783 wiederum verwittwete Amtsschreiberin Seuglin zu Ludwigsburg hat ihren Sohn um fünf Jahre überlebt, fie ftand am 27. Febr. 1797 bei der Taufe eines Entels Gebatter, ftarb aber noch im nämlichen Jahre.

In Wekhrlin's Nachlasse zu Sochhaus fanden sich 74 Exemplare des "Pips", welche confiscirt wurden. Gin Exemplar der Broschüre ist noch heute bei den Oberamtsacten vorhanden, eine Beschreibung des Inhaltes f. bei Böhm in

feiner Schrift: Ludwig Wethrlin (1739-1792). München 1893.

Wenn wir uns Wethrlin's Lebensgang bitrachten, so mussen wir uns wundern, daß er, obgleich der akademischen Bildung ermangelnd, doch durch eigene Kraft sich soweit emporgeschwungen hat, den Besten seiner Zeit zur Seite zu stehen und großen, langdauernden Einfluß auf sein Jahrhundert auszuüben. Indessen tritt doch der Mangel des Besuchs einer Universität bei ihm in solgenden Punkten hervor: erstens darin, daß er in der Zeit, wo er die Universitätskenntnisse hätte sammeln müssen, schon nach Frankreich und an die französische Litteratur gerieth, die ihm deshalb eine Art Vorbild wurde. Dann zeigte W. sein ganzes Leben hindurch eine gewisse Unentschiedenheit dei Sachen, die nicht mit seinen Hauptansichten zusammenhingen; so nahm er es z. B. dem Seesahrer Cook übel, daß er den Frieden von Inselvölkern durch seine Besuche störe, nacheher widerries er es, als er den Rugen von Entdedungsreisen erkannt hatte. Auch bei vielen sonstigen Gegenständen läßt sich bemerken, daß er gern dem Kür und Wider einen Plaß einräumte, ohne selbst mit einer Entscheidung alsbald dazwischen zu treten. Auch zeigt W. einen übergroßen Respect vor der Metas

650 Wethrlin.

physif, weshalb dann, gewiß später zum Nachtheil seiner Journale, viele solcher Einsendungen bei ihm Ausnahme sanden. Freilich wurde ihm gerade durch dergleichen Mängel möglich, selbst in Kreisen, die seinen Anschauungen serne standen, gelesen zu werden und eine gewisse Undesangenheit vor dem Publicum zu bewahren, die die Zahl seiner Abonnenten vermehrte. Seine Tendenz als Austlärer suchte er aber dennoch zu wahren, in allen Hauptsragen ist seine Besinnung unzweiselhast. Er strebte auch äußerlich auszudrücken, daß man bei ihm keine gewöhnliche Unterhaltung zu gewärtigen habe, sondern auf Dinge gesaßt sein müsse, die dem Publicum nicht geläusig seine, ihm vielmehr seltsam erscheinen müßten. Zu dem Zweck veränderte er schon seinen Namen Weckherlin in das ganz ungewöhnliche, sast nicht aussprechbare "Wethrlin", serner nannte er sich als Herausgeber des grauen Ungeheurs gerne einsach "das Ungeheur", endlich that er die von Weber S. 26 ganz misverstandene Aeußerung "daß er mit krankem Kopse schreibe". Das Publicum sollte nämlich denken: "wer schon so verständig oder vernünstig mit krankem Kopse schreibt, wiedel besser noch würde der schreiben, wenn er einen unerfrankten Kops shäte". Oder soll gar "kranker Kops" hier soviel bedeuten

als "nichtstudirter"?

Eine Charafteriftit der Wethrlin'ichen Schriften fowie feines Syftems ift von Cheling S. 61-92 feines Buches erichopfend gegeben worden, worauf mir verweifen. Wir begnugen uns, bier ein paar vereinzelte Bemerfungen ju machen. In den Chronologen wiegt noch die frangösische Lecture vor, hier ist mehr 2B. felbst und weniger Beitrage bon Andern. Die "Golbin", welche ju Glarus justificirt murde, hieß Gold, Göldin ist das umgelautete schweizerische Temininum. Das Ungeheur hat wol feinen Ramen dabon, daß einmal fieben Schmaben ausgezogen fein follen, ein erichredliches Ungeheuer zu betampfen, burch bie Benennung follten alfo etwaige Angreifer des Journals von vornherein in ein lächerliches Licht geseth werden, wozu wol noch kommen mag, daß in Wekhrlin's Erziehungsorte, ber Stadt Ludwigsburg, "Ungeheuer" noch jest als Familienname begegnet; grau aber war die Farbe des Umichlags, in welchen die Num= mern geheftet waren (f. Ungeh. III gang am Ende). In I, 108 ist dem Berf. verborgen geblieben, daß man den Namen Marchiali wählte, um unbejugte Rritifer auf den Ramen Matthioli hinzuleiten und badurch auf eine falfche Spur zu bringen, der lettere Rame enthält nämlich in der Anjangsfilbe ben Evangeliften Matthäus, erfterer den Namen Marcus. In den hyperboreischen Briefen ift I, 23 u. f. "Xixapiglism" die Orthodoxie des preugischen Religionsedicts, nach bem Namen Upit, ber ein fanatischer Rausmann zu Berlin mar. Jalocin ist der umgekehrte Rame Nicolai, Cambiljon (I, 119) scheint dasselbe Intichparin sind die Muminaten (= nicht in pari d. h. unter dem Rennwerthe). In der Salm'ichen Sache (I, 101) ift zu bemerken, daß 2B. jowol Auffage gegen fie (Ungeh. XII, 245) wie für fie (Spperb. Br. I, 101 und IV, 183) aufnahm, daß aber letteres wol feine eigentliche Meinung gewefen fein muß, weil 28. durch feinen Lebensgang die vornehmein Rreife als die eigentlichen Träger der Bildung hatte schäten lernen. Das Wort "Ungepunz", was bei W. manchmal vorkommt (z. B. Hyperb. Br. I, 128, 226, Burlin bedeutet den in einen Bauer verwandelten B.), ist kein schwäbischer Provinzialismus, fondern wol durch die v. Murr'iche Scherzichrift "Laudatio funeralis in obitum M. Andreae Unkepunz, poetae laureati, ludimagistri et hypodidaskali in Bopfinga" (Rürnb. 1763) veranlagt.

Ju den Mitarbeitern Wekhrlin's, die bei Ebeling, S. 33—34 genannt sind, mag auch Franz Xaver Bronner gehört haben, denn wir wüßten keinen Andern, der die Apotheose des Hrn. Ludwig Rößle (Ungeh. XII, 300) könnte eingesendet haben, aus Bronner's Lebensbeschr. III ist ja bekannt, daß er den

geiftlichen Rath Rögle vorzuglich auf bem Rorn hatte. Den Abschnitt über bas Tübinger Stift (Ungeh. III, 294) burjen wir wol bem Ginfluffe bes Stiftlers Chriftian Friedr. Weckherlin zuschreiben, deffen Berfon 2B. Dadurch untenntlich au machen fuchte, daß er eine Philippita gegen die "Schreiber" d. h. die welt= lichen Beamten anhing. Der Auffat Spperb. Br. I, 130 ift der einzige, bon bem fich mit einiger Sicherheit fagen lagt, daß er dem julbaifchen Urzte Bei= tard (daf. I, 56) angehore. Gin weit ergiebigerer Mitarbeiter mar ber Juftig= rath bon Knoblauch in Dillenburg (f. A. D. B. XVI, 307), obgleich beffen Bekanntschaft mit 23. erft von der Mitte des grauen Ungeheurs an datirt. Diesem Mitarbeiter gehoren die Auffate über Taunen und Sathen, Erinnerungen an Scenen der griechischen Mythologie (3. B. Endymion), die Auffage über Miratel (hier fiehe Schlichtegroll in Wethrlin's Netrolog S. 258), über Teftamente und Naturrecht, die Bolemit gegen Dr. Leg, über die Rothwendigfeit ber Holzzucht gegenüber ben Aufstellungen ber Physiotraten, streng philosophische Deductionen über Grundursachen der Dinge, das Lob Baniere's (d. h. subjectiv gefaßte Abklänge von Birgil's Georgifa) u. f. w. an. 3m Ungeheur muffen ihm zugeschrieben werden (wir geben nur die allergewiffesten an): VIII, 152, 186, 209; IX, 71; X, 103; XII, 115 (an diefer Stelle tritt die Gigenschaft Knoblauch's als Bergrath hervor). In den hnperb. Briefen: I, 95, 150, 309; II, 87, 112, 121 (Brief, S. 125 Bethrlin's Antwort), 130, 181; III, 46, 137; IV, 111, 178, 248; V, 148, 211, 231; VI, 73, 77, 86, 335. ben Paragraphen: I, 43, 164, 206, 228, 292; II, 81. Weber fragt S. 27 seines Buchs: "wer wol der Anonhmus gewesen sein mag, dessen Beiträge (nach Wethrlin) oft besser sind als Wethrlin's eigene?" Es war der Justigrath von Knoblauch, der ihm einestheils wegen Mannichfaltigkeit der Gegenstände, die er einschidte, wichtiger geschienen haben muß als Reinhold mit jeinen blog philosophischen Artiteln, anderntheils ihm mit feiner furzen und scharfen Dialettik imponirte, die bei 2B. bekanntlich nicht jehr zu finden ift. Uns will es scheinen, als ob Reinhold, ber ftete Arbeiter im Deutschen Mertur, nicht fehr viele Artifel an 2B. fonnte geliefert haben, ein Unterscheidungegeichen berfelben von benen Anoblauch's wurde barin bestehen, daß die Reinhold'ichen burchgangig im Sinne ber Kant'ichen Philosophie, die Anoblauch'ichen bagegen immer antifantisch, ober weniaftens nichtfantisch find.

28. war angelegentlich bemüht, fich Abonnenten in Norddeutschland zu suchen. In der Gegend von Göttingen mußte er freilich damit anfangen, eine Ber= theidigung des Superintendenten Biebe in Clausthal, von einem geiftlichen Freunde desselben eingeschickt, in die Chronologen aufzunehmen, nachher jolgte im Ungeheur etwas Befferes, nämlich G. A. Bürger's Bertheibigung gegen die Anschuldigungen seines Gerichtsherrn. In Halle machte er sich Freunde dadurch, daß er sich des Naturforschers Forster gegen England annahm, wogegen man in dem mit England verbundeten Raffel megen berfelben Cache gegen ihn polemi= In Berlin hatte das feinwollende Oberhaupt der preugischen Auftlarung, Nicolai, von dem Minister Wöllner früher landwirthschaftliche Artitel für seine "Deutsche Bibliothet" empjangen und wurde barum von jenem auch nachher auffallend gefcont, dafür mußte Nicolai gegen hervorragende Aufflarer fich ins Beug legen und es bilbete fich fo ein gahlreicher Auftlarertreis, ber von Ricolai fich abwendend theils in der "Berliner Monatsschrift" feine Befriedigung suchte, theils mit dem Austande in Berbindung trat. Dag von Berlin aus mit 28. correspondirt murde, fieht man aus bem verdrieflichen Jone, mit dem Nicolai immer des Ungeheurs u. f. w. in feiner "Bibliothet" Erwähnung thut. Botha wird W. ftets auf ehrenvolle und auszeichnende Weise genannt. Osnabrud und hannover begann etwa von der Zeit des Ungeheurs an Reli=

Wethrlin.

berg als guiflärendes Element zu gelten, er hatte jedoch die Eigenthümlichkeit. immer als Berkleinerer der Blane und Absichten Anderer aufzutreten, fodaß er bem Journalismus Wethrlin's schwerlich genütt haben wird. In Marbura mar ber Argt und Brofessor Balbinger bas Saupt ber bortigen Aufflärung, Die bamale durch den rofentreuzerischen Universitätseurator Philipp Frang von Mleckenbuhl (Strieder IV, 133) auf langere Zeit bedrangt murde; Diefer hatte nämlich den Zeloten Endemann, der durch feine zwei Gutachten in der Sache bes Bredigers Wing noch heute unvortheilhaft glangt, als erften Brofeffor der Theologie nach Marburg gebracht, ferner chicanirte er den dulbfamen Brofeffor der Theologie Pfeiffer aufs äußerste (sein Tod wird ihm schuld gegeben), bewog ben Landgrafen von Beffen die Rant'iche Philosophie ju verbieten u. f. m. Diese und andere Magnahmen wurden durch Baldinger immer richtig zur Menntniß der gangen Welt gebracht und es geschah über die Culturguftande Seffen = Raffels ein allgemeines Schütteln des Ropfes, fodaß wenigstens die Rant'iche Philosophie, wenn auch mit Ginschränkungen wieder zugelaffen werden mußte. Diefer Balbinger mar es auch, ber ben Juftigrath von Knoblauch in Dillenburg und den Arzt Weitard in Fulda Wethrlin's Journalen zuführte.

Was die "Ansbachischen Blätter" betrifft, die W. zuletzt herausgab, so ist ein Exemplar derselben, wahrscheinlich das einzige überhaupt noch vorhandene, im Besitze des Hrn. Landgerichtsdirectors Schnizlein zu Ausbach, die Beschreibung s. bei Vöhm in dessen schon erwähnter demnächst erscheinender Schrift. Es könnte aussällig erscheinen, daß unser W. mit dem früher in seiner Rähe wohnenden und im Christenthum start neologisienden Joh. Wolfgang Brenk damals nicht in Verührung gekommen ist, aber dieser sich immer mehr in den jüdischen Buchstaden eintauchende und ascetisch denkende Mann konnte den in den verschiedensten Kichtungen belesenen, nach Weltbildung strebenden und sie

wieder ausstrahlenden 28. unmöglich anmuthen.

W. war in Schwaben so populär, daß feine Bildnisse in Oel noch 1823 im Rieß in den Häusern hingen (s. Weber S. 22). Das Interesse an seinen Schristen lebte auch nach seinem Tode sort, man sieht das an den vielen Büchern, die W. theils wirtlich nachahmten, theils sich durch Wekterlin'sche Titel zu empsehlen suchten. Etwa 1795 erschien zu Strasburg (von A. G. F. Redmann) "Das neueste graue llngeheuer", 1796 in Altona (von H. G. B. Redmann) "Das neueste graue llngeheuer", 1796 in Altona (von H. Würzer) "neue hyperboräische Briefe", ebenda (aber wahrscheinlich Franksurt a. M.) 1796 "Paragrafen aus Wekterlin's Nachlaß", v. Anoblauch ward durch das W. zugeschriebene Taschenbuch der Philosophie (auf das Jahr 1783) zu seinem "Taschenbuch sür Ausstätärer und Nichtauftlärer" (anonhm 1791) veranlaßt, Bellotti ahmte in seiner "Reise nach dem Kürdislande" (1781—83) sowie Redmann in seinen "Wanderungen und Kreuzzügen" (Leipz. 1795—96) den Anselmus Rabiosus nach, beide unter letzterem Ramen.

lleber W. bestehen außer der Böhm's zwei Monographien: (C. J. Weber) Der Geist Wilh. Ludw. W.'s von Westhrlin junior, Stuttg. 1823. Dies Buch ward seither von einer Seite wegen der gespickten Borrede über eine Recension, von einer andern aus Mißbehagen, daß Westhrlin's Andenken erneuert wurde, vielssach angeseindet. Dr. F. W. Ebeling, W. L. W., Leben und Auswahl seiner Schriften, Berlin 1869. Dieser Schristeller hat W. aus der früheren noch wenig tiesen Betrachtung zu einer würdigeren Stellung erhoben. An sonstiger Litteratur ist nennenswerth: Moser's Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer nebst kurzen Biographieen, 11. Heft, Nürnberg 1793. Die über W. (von Ludwig Schubart) macht zuerst auf ihn ausmerssam, ist aber nach Horensgen gesertigt und die Grundlage aller später über ihn nachgeschriebenen Jrrthümer und Ungenauigkeiten. Schlichtegron's Kekrolog, Supplementband, Gotha 1798,

Theil 1. Dieser Aufsatz hat bloß die Tendenz, zu dem bei Moser allerhand Neues hinzuzubringen. Gottsried Böhm im Nördlinger Anzeigeblatt, 3.—5. Januar 1887 behandelt Wefhrlin's Ausenthalt in Nördlingen. Die beiden Bücher Eberhard's v. Georgii-Georgenau: Fürstl. Würtembergisch Dienerbuch vom 9. dis zum 19. Jahrh., Stuttg. 1877, und: Biographisch-geneal. Blätter aus und über Schwaben, Stuttg. 1879 sind durchgesehen, ebenso C. F. W. Huber, Stammbaum der Familie Wethrlin, Stuttg. 1857, ein in unster Sache nicht vollständiges Büchelchen. — Dazu sind benutzt: Gest. Mittheilungen der hochsfürstl. Oettingen-Wallechen. Domanialkanzlei, insbesondere der Herren Kanzleidirector Leuchtweis und Kanzleirath Schilling (in umsangreicher Weise), des kgl. Universitätsrectorates Tübingen und des kgl. Stistsephorates daselbst. Gest. Mittheilung von Nachrichten durch Hrn. Landgerichtsdirector Schnizlein zu Ansbach, Hrn. Pfarrer Dr. Camerer zu Bothnang, Hrn. Stadtpsarrer Paul Lang in Ludwigsburg, Hrn. Pfr. Krauß in Oberestingen.

Knoblauch v. Bagbach. Welder: Friedrich Gottlieb 2B., einer ber hervorragenoften Philo= logen und Alterthumsforicher, murde geboren am 4. November 1784 in Grunberg im Großherzogthum Beffen, wo fein Bater Prediger war. Er war das dritte Kind unter 13 Geschwistern; sein jungerer Bruder Karl der befannte Politifer. Die Kinder wuchsen auf in dem kleinen Orte Oberofleiden (nahe Somberg an der Ohin), wohin der Bater 1786 verfett murde, unter der ein= fachen, doch behaglich austommlichen Wirthschaft der ruftigen und frohfinnigen Mutter und in der gefunden Luft bes Landlebens. Den Unterricht ertheilte ber Bater felbst, spater mit Sulje von Sauslehrern, in angestrengtestem Gifer, aber ohne jegliche Unwendung von Lob oder Tadel. Bei der außerordentlichen Begabung des fehr fleißigen Anaben tonnte der Bater mit ihm alle damaligen lateinischen und griechischen Schulautoren grammatisch genau und doch in rafcher Folge lesen; dazu trieb man Frangofisch, das bei einer Ginquartierung im 3. 1798 zuerft gute Dienfte leiftete; ferner alte Beschichte und Mythologie; fpater bei Chr. Munch, einem jungen Saustehrer, Mathematit und Schulphilo= Die beutsche Litteratur lernte der lefebegierige Rnabe aus dem Bücher= fchrant des Baters fruh in bedeutendem Umfange fennen. Bum Rapierfechten und Tangen gab der Berkehr mit der Familie des Amtmanns Gelegenheit. Das erfte Buch Mofis hatte schon den tleinen Knaben "an frühen Wintermorgen wie in eine andre Welt verfett"; mit 14 Jahren las er es bei Münch im Urtert, darnach einen großen Theil bes alten Teftaments; auch auf Sprifch und Chaldaifch ließ er fich ein, und Berder's Geift der hebraifchen Poefie ubte nach eigner Ausfage einen tiefen Ginfluß auf feine gange Entwidlung. Birgil's landliche Gedichte in der Ausgabe von J. B. Bog dedten ihm die Reize italischer Ratur auf. In den frangofischen Schriften von Boltaire, Molière und Friedrich bem Großen tam bann unter Leitung bes Baters auch bas Englische mit Tom Jones, Bicar of Bafefield u. f. w. Bon der höheren deutschen Dichtung blieb er in Rlopftod's Meffias bald fteden, mahrend Stolberg's Ilias ihn fortrig. Boethe's Werther "bezauberte ihn mehr, als daß er ihn rührte"; "von der damals noch viel empfundenen Sympathie erfuhr er nichts". Goethe's "Fauft blieb ihm duntel, die einzige Lieblichkeit der Goethe'ichen Lieder mußte er in ihrer Eigenthumlichfeit noch nicht vollfoinmen zu ichaten". (Nach dem Bruch= ftude einer Gelbstbiographie.) Clavierspiel lernte er leicht, auch etwas singen; dazu später ein wenig Bioline und Flote. Gin Zeichenlehrer war leider nicht gu haben; drum pinfelte der Knabe nur des Baters Jugendübungen in Tufche und Carmin nach. Go ging es bei den "idealischen Pjarrereleuten", wie eine nachbarliche adelige Dame fie fpater genannt hat, bis zu unferes Belder's

fechszehntem Lebensjahre, wo der Bater ihn, der bereits für fich allein fich an Bindar abgemüht hatte, dem Badagogium in Giegen übergeben wollte. Borfteher deffelben aber, dem Welder's Uebersetzung der Batrachompomachie borgelegt war, bem dann ber junge Schüler bei ber Brujung mit Berfen aus homer und aus Kallimachos treffende Anworten gab, erklärte, daß berfelbe "nach dem Stande feiner Renntuiffe und dem gegenwärtigen der Schule gwedmagiger gleich Student werden folle". So ward er denn Ditern 1801 in die theologische Kacultät inscribirt und hörte in Gießen theologische Vorlesungen, hielt auch im jolgenden Jahre mehrere Bredigten in feines Baters Wilialdörfern "über allgemeine Menschenliebe", bie aber inhaltlich mehr Betrachtungen und Empfindungen über die Natur und das Göttliche in ihr waren. Er felbst fühlte jum Geiftlichen feinen Beruf, foling fpater felbst eine der besten Bjarreien aus; Die bogmatischen Streitigkeiten widerstrebten feiner Ratur. Philologische Borlefungen gab es damals in Biegen nicht : 20. horte aber Befchichte, Mathematit, Chemic und Arabisch. Als Student gehörte er einem foliden "Krangchen" an, hatte auch zwei Duelle und ward unbedeutend verwundet. Dabei bauerte ber Trieb alles mögliche zu lesen fort; mannichsache Spaziergänge erhielten ben fraftigen Körper frisch. Da der Bater noch vier andere Sohne ftudiren zu laffen hatte, verzichtete B. auf ben Befuch der Universität Salle, wo er F. A. Wolf hören wollte, und nahm eine Lehrstelle am Gießener Pabagogium an, Upril 1803, nachdem er ein fleines Eramen aut bestanden hatte. Reben vier täglichen Unterrichtsstunden munichte er nun auch an der Universität zu dociren und schrieb eine Dissertation: "Exercitatio philologica imaginem Ulyssis quae in Iliade exstat adumbrans", für welche er Weihnacht 1803 das Diplom er-hielt. Er las dann über den Propheten Hosea, über die Apostelgeschichte, das Evangelium des Lucas und über das platonische Symposion; übersette die Rlagelieder Jeremiä in elegischen Diftichen in einer theologischen Zeitschrift und ichrieb Recensionen. Gin Schulprogramm über Bindar's erfte olympische Dbe (1806) wurde später von Böck freundlich erwähnt; ferner übersette er nach Bossens Beilpiel eifrig aus dem Griechischen; so die Orphischen Argonautica und das erste Buch von Apollonios Argonautica, auch Stücke aus Aeschylos und Sophotles. In den Berbstjerien 1805 besuchte er zu Fuß reisend Bog in Jena und F. A. Wolf in Halle, darauf Goethe und Wieland in Weimar. Noch im Sommer 1806 las er über den Korintherbrief und über Aefchylog' Prometheus und machte die ersten Zusammenstellungen über die Trilogie. dem Mangel an eigentlichen Lehrern gewann fein Autodidactenthum erst all= mählich eine entschiedene Richtung. Neben jenen Besuchen scheint die Bekannt= schaft mit Goethe's: Windelmann und fein Jahrhundert ftarte Wirtung geubt zu haben; er las Lessing's und Herder's Schriften und anderes über griechische Runft und faßte den Plan gu einer italienischen Reife, mahrend ihm bis dabin alte Bildwerke fast ganglich fern und fremd geblieben maren. Auf feine Bitte erhielt er Urlaub, indeg fein Bruder August ihn am Badagogium vertrat, und wanderte am 1. August 1806, meift zu Ing, durch den Schwarzwald und die Schweiz, die er mehrmals durchfreuzte, nach Italien, wobei er überall ohne Saft sich dem Naturgenuß hingab und, wie auch später, in Briefen und Tagebüchern feine feinen Empfindungen und Stimmungen ausschüttete. Darmstadt, Stuttgart, Basel betrachtete er eifrigft die Runftwerke aller Art, mehr noch auf ber Strede von Mailand bis Benedig, wo ihn das füdliche Leben zuerst anzog. In Bologna besuchte er u. a. Mezzofanti und ergötte sich an der Oper, dann aber eilte er auf Rom gu, wo er am 1. November 1806 eintraf. Bu dem mächtigen Gindrucke ber ewigen Stadt und ihrer Runftschäte, wie auch ihrer Umgebung fam jogleich die Bekanntschaft mit Wilh. v. hum-

boldt, damaligem preußischen Gesandten, welche bald zu einer innigeren Berbindung führte, indem W. für ben abgehenden Sauslehrer der Kinder eintrat. Die aufrichtige Hochschähung, welche Humboldt und seine Frau für 2B. bald gewannen, veranlakte nicht blok die Berlängerung von dessen römischem Aufenthalt bis jum Frühjahr 1808, sondern gestaltete sich auch zu einem dauernden Freundschaftsverhaltniß, von dem der Briefwechsel Zeugniß ablegt. (28. von humboldt's Briefe an F. G. Welder, herausg. von R. haym, Berlin 1859, und Welder's Briefe bei Refule, Leben Welder's.) Bunachst trat W. durch biefes Berhaltniß fofort in den Mittelpunkt bes großen Rreifes bon ausgezeich= neten Fremden, Runftlern und Gelehrten jeder Ration in Rom und fog in vollen Bugen die Unregungen ein, welche biefer geiftesglanzenden Gefellichaft Abgesehen von vielen andern verkehrte er mit Thormaldien und Rauch; am meiften jedoch mit bem Alterthumsforscher G. Boega, einem beutsch= gebildeten Danen, der, Windelmann nachftrebend, feit 25 Jahren in Rom eingebürgert mar und eben jest feine Bassirilievi antichi drucken ließ. verfehrte er täglich und lernte von dem erfahrenen Renner die Scheibung des Echten und Unechten, die fubtile Auslegung ber fünftlerischen Form und die Berfentung in den poetischen Geift des Runftlers. In dem Umgange mit diefen Mannern ging dem enthusiaftischen Autodidacten 28. rafch die volle Ahnung feines innerften Berufes auf; damals hat er unzweifelhaft zuerft den Gedanten gejaßt zu einem umfaffenden "Werte über die Religion, Boefie und Runft ber Bellenen von den Urfprungen an bis jur Bobe ihrer Entwicklung". Bar er bisher wesentlich Philologe gewesen, so verband er von jegt ab damit die Archaologie nicht blog als Studium in augerlichem Sinne, sondern erfaßte bie alte Runft im gangen Umfange und in ihren hochsten Schöpfungen als eine eigenthumliche und ben Schriftwerten ebenburtige Offenbarung bes griechischen Wenn ferner bislang bei den Forschern die Mythologie entweder als ein Conglomerat von willfürlich erdachten Dichterjabeln ober gar als ein fein gesponnener Priestertrug gegolten hatte oder andrerseits ein Ertract der Reli= gionen des Drients und Aegyptens fein follte (Creuzer), fo ftand fur 2B. langft fest und trat ftets deutlicher hervor, daß im griechischen Götterwefen die Urent= widlung bes griechischen Geistes enthalten fei und daß erst in ber gemeinsamen Darstellung der Trias von Religion, Runft und Dichtung und in dem Rachweise ihres inneren Bufammenhanges die volle Bluthe des Bellenismus erichopft und als Canges anichaulich werde. Dem großartigen Unternehmen eines folch um= faffenden Aufbaues von jest ab fein Leben widmend, ging er unverdroffen an die Aufmauerung einzelner gewaltiger Pfeiler, die er im Trummerhaufen des antifen Nachlaffes umgefturzt fand, ruftig und nichtachtend der Kurze bes Menschenlebens, mit mahrhafter Begeisterung und Belbenfraft, mit Geherblid und Seelenruhe ichaffend. — Nachdem humboldt ihm verlängerten Urlaub berschafft, theilte er mit beffen Familie die Sommerfrische in Albano 1807 und besuchte im Berbst Reapel. Die Campagna durchstrich er meist zu Pierde, das Gebirg ju Gug. Ende April 1808 löfte er fich ichmer bon den Freunden, gönnte fich in Florenz wenige Tage und eilte rasch heim. Der Großherzog von Beffen zeigte fich ihm nach Sumboldt's Berwendung fehr gewogen. D. erhielt im Berbft 1809 neben feinem Lehramt am Symnafium, wo er wahrend feiner Abwesenheit in die zweite Stelle aufgerudt war, eine ordentliche Professur "für griechische Litteratur und Archaologie" an der Universität Giegen, wie es hier jum erften Male auf einer deutschen Bochschule hieß. In der Giegener Stille arbeitete er nun anhaltend in verschiedenen Richtungen. Er übersette Arifto-phanes Wolfen (gleichzeitig mit F. A. Wolf) und Frosche, ferner seines 1809 geftorbenen Freundes Boega Untite Basreliefe von Rom; er recenfirte vielerlei

archaologische Werte. Im Berbft 1811 besuchte er humboldts in Wien, wo er außer ben Runftichaten Fr. Schlegel, baneben Theob. Rorner und Gent fennen lernte. Un ber Universität las er griechische Runftaefchichte und Religionsgeschichte. Aefchylos und mehrmals Aefthetit. 1812 mard auf fein Betreiben ein philo= logisches Seminar eingerichtet. Aus Liebhaberei ertheilte er auch italienischen Unterricht, an dem Fr. Dies theilnahm; treue Schüler im Badagogium maren befonders R. Schwend. Thudichum, A. Follenius, die ihm für ihr ganges Leben anhingen. Bom Werthe bes Jugendunterrichts hatte 2B. eine hohe Vorstellung, die fich auch in Gelegenheitsschriften fundgab. Ramentlich regte er die begabteren Schüler zu poetischen Berfuchen und lebersekungen an; hatte er boch selbst eine in Albano begonnene Tragodie "Hefabe" in Gießen vollendet und plante das Gegenstud einer chriftlichen "Thekla", obwol er felbst fich keinen Beruf zur tragischen Dichtung zuschrieb. Schon bachte er baran, fich von ber Schule ju lofen. um nochmals Rom ju feben und bort Runftwerte zeichnen zu laffen; als aber ber Jubel ber Erhebung Deutschlands im Beginn bes Jahres 1813 herantonte, ba rif es auch ihn, ber ben Jammer ber Ruechtschaft langft tief beklagt und auf das Rauschen der Freiheitsbewegung gelauscht hatte, aus ber Stille der Studirstube; er trat sofort nach dem Aufruf des Großherzogs (28. December 1813) als freiwilliger Jager unter bie Waffen und betlagte nur, als er endlich am 28. März 1814 als Lieutenant mit ausrucken durfte, daß zu Waffenthaten keine Gelegenheit mehr mar. Gingeruckt in Lyon mandte er feine Muße ber Beobachtung des Bolfes und den dortigen Runftwerten gu. 3m Sommer gurudgetehrt fah er Goethe in Wiesbaben, und reifte bann über Raffel, wo er die Bruder Grimm, und über Samburg, wo er Perthes besuchte, nach Ropenhagen, offenbar durch Thorwaldien und Zoega (besien Leben er schrieb und mit dem Nachlaß herausgab) begierig gemacht. Nachdem ihn eine Erfrankung dort mehrere Monate gesesselt gehalten, wäre er auf der Rückreise bei= nahe als Abjutant des Generals v. Gall wieder gegen Rapoleon gezogen, Sommer 1815. Burudgetreten in fein Schulamt hatte er von beimlichen Reidern allerlei Aerger zu erfahren; im Gefühl feines Werthes mard er em= pfindlich und nahm kurzweg seine Entlassung aus helsischem Dienst, September Die Borgesetten fühlten Bedenten wegen feiner Vortrage über deutsche 1816. Geschichte, nachdem D. schon im Januar 1814 eine Rlugichrift: "Warum muß die frangofifche Sprache weichen und mo zuerst? Bum Beften unbemittelter Freiwilliger" hatte bruden laffen, in welcher er feiner patriotischen Begeisterung Luft machte. Run brachten ibn feine Auffabe "Bon ftanbifcher Berfaffung" und "Ueber Die Butunft Deutschlands" in Luben's Memefis und in ben Rieler Blattern vollends in Berbacht. - Der Entlaffung folgte aber ebenfo raich wie unerwartet ein ehrenvoller Ruf an die Universität Göttingen, in welche er Bier umichloß ben Freundichaftsbedurftigen bald ein October 1816 einzog. Band inniger Zuneigung mit L. Diffen, seinem Jachgenossen; im Ubrigen fand er die Welt talter als er gewohnt mar, und als ber Antrag für die neue rheinische Universität Bonn an ihn fam, entschloß er sich 1819, in diese ihm zusagendere Atmosphäre zurudzufehren, um jo mehr, als auch sein Bruder Karl als Jurift ebenfalls berufen mar. Raum aber fühlte er fich in Bonn beimisch und ftand in traulichem Bertehr mit den philologischen Collegen Beinrich und Naeke, mit Urndt und A. B. v. Schlegel, als am 5. Juli 1819 eine Untersuchung wegen demagogischer Umtriebe gegen W., seinen Bruder Karl und Arndt mit ber Beschlagnahme ihrer fammtlichen Papiere begann. Die Derbheit und Schablonenhaftigkeit des Berfahrens mußte den feinfühligen Mann beim Bewußtsein seiner Schuldlosigfeit tief verstimmen, zwar wurde er nicht wie Arndt vom Amte suspendirt, aber sehr ärgerlich war doch die mehrere Jahre lang

andauernde Sinichleppung in Berhoren und Berhandlungen, gegen deren Rührung durch eine außergesekliche Commission überhaupt der Senat der Universität bergeblich Protest einlegte. Auch Sumboldt tonnte nicht helsen und rieth nur zu besonnener Rube und Offenheit. Welder's Anschuldigung, die fich auf eine von Giegen nach Berlin getragene Gehässigigfeit gurudführen ließ, tonnte, ba feiner beschaulichen Ratur ein wirkliches Eingreisen in politische Barteikämpfe sern lag, lediglich auf die oben genannten Auffäte gegründet werden, deren allgemein patriotifchen und reflectirenden Inhalt als weit entjernt von demagogifcher Bublerei hinzustellen für die von Madelben abgesagte Bertheidigungesichrift auch bamals nicht allzu schwer sein mußte. 2B. war mit vielen Taufenden ber beften Burger gefrauft und ergurut, bag nach bem Rriege fur Deutschlands Einheit fo wenig geschehen war; er hielt ferner landständische Berjaffungen für bie nächfte Bulje. Dies hatte er magvoll vorgetragen, an politischen Gefellichaften aber nie theilgenommen. Gine ihm in Göttingen zugefandte Abreffe wegen Erfüllung bes Urt. 13 ber Bundesacte, welcher ftanbifche Berfaffungen verfprach, hatte er nicht unterschrieben. Aber erft am 3. November 1825 erhielt er das durchaus freisprechende Schreiben der Commission und dazu ben ehrenvoll auszeichnenden Glüdwunsch des Ministers. - Unterdeffen hatte 20. neben feinem Lehramte besonders in feiner Gigenschaft als Oberbibliothekar ber neugegrundeten Bibliothet der Universität viel Beit und Sorge gewidmet. brachte zu dem vorhandenen Bestande von 30 000 Banden in 18 Monaten über 14 000 Bande, jur Sälfte aus Auctionen; dazu die Aufstellung, Ordnung und Ratalogifirung. Bis jum Sahre 1854, wo er bas Umt an Ritichl abtrat, machte ber Bestand an 115 000 Bande aus. Bu gleicher Zeit gab er burch bie Schöpfung eines "Runftmuseums" aus Gipsabauffen antiter Bildwerte. welches nach feinem Plane allmählich erstand, ein Borbild, welches fväter bei ben meiften anderen Universitäten Rachahmung fand, sowie auch fein erklarendes Berzeichniß bagu muftergultig wurde. In den Borlefungen umfpannte er einen weiten Kreiß; griechische Litteraturgeschichte, Mythologie und antite Runst, dann die Tragifer, Aristophanes, Bindar kehrten am häufigsten wieder. Dazu kamen von römischen Dichtern Horag, Tibull, Properg, auch Jubenal und Lucreg; von Brosaikern Tacitus' Germania, Plato und Aristoteles' Poetik. Des philologischen Seminars Mitleiter mar er bon 1838-1861. In den Bortragen zeigte er eine gewinnende Bersönlichfeit; seine freie Rede, obwol nicht leicht hinfließend, zuweilen stockend, machte den Eindruck einer von warmer Theilnahme getragenen Geistesarbeit. Seine Stärke lag weniger in fritischer Eregese, als in den großen, shstematisch und zusammenhängend vorgeführten Stoffen, die er durch eine überftromende Fulle von Ideen ju beleben mußte. - Sein erftes hauptwert, betitelt: "Die Aeschylische Trilogie Prometheus und die Kabirenweihe auf Lemnos nebst Winken über die Trilogie des Aeschplus überhaupt" (1824), beleuchtete die Runftform der Aefchpleischen Tragobien aus einem gang neuen Gesichtspunkte. indem er nachwies, daß der Dichter meiftens einen mythischen Stoff in drei Stude wie einzelne Acte gegliedert und zu einem bramatischen Dreiverein berbunden als Banges zur Aufführung gebracht habe. Sind nun auch die von 2B. versuchten Reconstructionen der einzelnen Trilogien theilweise falsch, vielfach fehr zweiselhaft, so wurde doch das hauptergebniß der höchst subtilen Untersuchung, obwol von Gottir. Hermann zuerst aufs schärsfte angegriffen, bald allgemein anerkannt, julest auch bon bem genannten Gegner, gegen welchen 28. noch einen umfaffenden "Nachtrag" (1826) richtete, worin auch das Satyrspiel nach seiner Entstehung und feinem Charafter zuerst die gebührende afthetische Diefelbe geiftvolle Combinationegabe, welche hier einen Würdigung fand.

mahren Triumph feierte, bemahrte fich weiter in gablreichen Untersuchungen über bie griechischen Lyrifer, aus beren winzigen, zufällig erhaltnen Bruchftuden er gewissermaßen nachdichtend die einzelnen so verschiedenen Bersonlichkeiten inmitten ihrer Landschaft und Stammeseigenthumlichkeit, in Zeit und Staat, Religion und Sitte ju fliggiren verftand, mit bem feltenen, aber auch von Goethe geforderten "Gefühl fur ein afthetisches Gange". Go rechtfertigte er namentlich die Sappho gegen die schmukige Verleumdung der attischen Komiter, und zeichnete mit feiner Beobachtung nach den erhaltenen Gedichten des Theognis, Die er als Excerpte und Bruchftude nachwies, ben focialen und politischen Sintergrund, auf welchem biefer Dichter fußte. Weiter burchdrang der unermudliche Foricher bas Epos mit feinem Ceherblid: in bem "Epischen Cuflus ober über bie homerischen Dichter" (1835) untersuchte er die Refte der altgriechischen Cpopoen, welche seiner Annahme nach durch den alexandrinischen Grammatiker Zenodot in einem großen Sammelwerke (Chklus) vereinigt worden waren. Die kleinen volksmäßigen Lieder aus der Beldenjage, die abgeriffenen Gefange, in welche mancher auch Ilias und Oduffee zerlegen will, gelten ihm nur als Borftufe bes grofangelegten Runftepos des homer, deffen Ramen er als "Bufammenfuger" etymologifirte, und diesem Musterdichter läßt er bann allmählich die ganze Reihe der übrigen, nachhomerischen Gpen, insbesondere des troifchen und thebanischen Sagentreifes fich anichließen. Mit größter Feinheit erschließt 23. in dem zweiten erft 1849 erichienenen Bande aus den dürjtigen Inhaltsangaben und unscheinbaren Bruch= stüden den Zusammenhang der einzelnen Gedichte, spürt den verwendeten Mo= tiven nach und weiß aus geringen Trümmern mit wunderbarem Geschick und unerschöpflicher Bhantasie ganze Bartien wieder aufzubauen; ein Verdienst, dem zahlreiche Irrthümer im einzelnen keinen Abbruch thun. Als eine Fortsetung fowol diefer wie der in der "Trilogie" niedergelegten Untersuchungen veröffent= lichte er endlich "Die Griechischen Tragodien, mit Rücksicht auf den epischen Cyflus geordnet" (3 Bde., 1839-41), worin er mit glangenofter Stoffbeberrschung und erstaunlicher Combinationsgabe eine Wiederherstellung des Inhalts und dramatischen Verlaufes aller verlorenen Stude der Tragifer und ihrer römischen Nachbildungen aus vereinzelten Andeutungen und halbverloschenen Spuren zu geben versuchte. — In Bonn fühlte W. sich bald heimisch und pflegte, seiner Natur gemäß, traute Geselligkeit, besonders mit dem Reiterobersten Grafen Dohna und seiner Gemahlin Julie, der Tochter Scharnhorst's, für welche er eine poetische Berehrung hegte. Leider ftarb fie icon 1827. Seit 1828 verkehrte er bis an sein Lebensende am intimften in der Familie des Projessors Moriz Naumann, dessen hochgebildete Gattin und Kinder ihn als Sausgenoffen zu den Ihrigen gahlten. Bur Gingehung einer Ghe fühlte er nie ernfte Reigung. 3m 3. 1829 verlor er beide Eltern und Frau b. humboldt, mit welcher er im Briefwechsel gestanden hatte. In Dieser Beit mar er auch häufig augenleidend, mehrmals der Erblindung nahe. Als nach der Julirevolution die Politit ihn wiederum mit Interesse fullte und er, obwol von Barteifampien weit entjernt, boch durch ben Bertehr mit feinem Bruder Rarl (bamals Projeffor in Freiburg und badifcher Landtagsabgeordneter) veranlaßt, feine alten politischen Auffage über ftandische Berfaffung und Deutschlands Butunft wieber abdrucken ließ, ward er vom Amte suspendirt und wiederum ins Berhör genommen, indeffen auf bas fur ihn warm eintretende Gutachten bon Rector und Senat nach Sahresfrift wieder eingesett und bas Berjahren niedergeschlagen. Größere Reisen machte er 1827 nach Paris, 1837 zum Universitätsjubiläum nach Göttingen, wo er seinen alten Freund Dissen sterben sah, 1839 nach Berlin, 1840 nach Holland und München zur Besichtigung der neu erstandenen Runftsammlungen. Diese Anregungen bestimmten ihn, im Berbst 1841 Urlaub

31 einem längeren Besuche in Italien und Griechenland zu nehmen, der besonders den Studien der alten Kunst gewidmet sein sollte, und in der That den 57jährigen Mann aufs neue mit Jugendfrische belebte. Er ging, auf das ihm übertragene Präfidium der Philologenversammlung in Bonn verzichtend, junachft über Trier und Meg nach Baris ju ben Schaken bes Louvre, bann über Lyon, Nimes, Arles, Marfeille, Genua, Bologna nach Florenz und Rom, überall Tagebücher führend und den Freunden die Eindrücke mittheilend. Im Januar 1842 machte er sich mit Wilh. Henzen aus Bremen, seinem früheren Schüler, dem später langjährigen Secretar des archäologischen Instituts, auf die Fahrt nach Athen, wo er Monate lang verweilte und die freundlichste Aufnahme fand. Borläufigen fleineren Ausflügen folgten langere Reifen in ben Beloponnes, bann nach Nordgriechenland, endlich nach Rleinaffen, vorzuglich um Sarbes und Trojas Stätten ju feben. Die Rudreife im Berbit führte ihn nach Reapel und rund um Sicilien an die Tempelftatten; bann berlebte er ben Winter ftill schaffend und die gewonnenen Eindrücke verarbeitend in Rom. Die Rückfehr erfolgte über Benedig und Burich im Dai 1843 nach Bonn, wo den Beimkehrenden Freunde und Schüler herzlichst begrüßten. — Gleich darauf hat er noch London 1844 besucht und den Winter 1845 auf 46 sowie den Berbst 1847 und Winter 1852 53 in Rom jugebracht, wo er insbesondere mit seinem Lieblingsichüler Beinrich Brunn vertehrte. Im Sturmjahre 1848 blieb ber alte Liberale besonnen, doch ebenso entichieden perurtheilte er die später folgende politische und firchliche Reaction in Preußen. Auch in den folgenden Jahren führte ihn die Reiseluft nach Baris, nach Berlin, Wien und in die Schweiz, als hohen Sechziger. Bahlreiche archäologische Abhandlungen, die er in dieser Zeit fchrieb, tonnten nur durch Autopfie reifen. Die Sammlung der "Alten Dentmaler" in 5 Banden zeigte faunenswerthen Fleiß und bewundernswürdige Beobachtungsgabe; in der feinfinnigen Erlauterung der Runftwerte, im liebe= vollen Sichversenten in ben Gebanten bes schaffenben Runftlers marb D. bas unerreichte Borbild fur eine gange jungere Generation. Die Giebelgruppe ber griechischen Tempel, insbesondere bes Barthenon murbe bon ihm zuerft in ihren fünstlerisch=religiösen Bezügen gewürdigt, Polygnot's große Fresten zuerst von ihm in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Kunst überhaupt erkannt. Die vorzüglichsten pompejanischen Wandgemalde und fast zahllofe Bafenbilber beschrieb und deutete er auß. Endlich reifte in dieser zweiten Hälfte des Lebens auch das von ihm feit der Jugend geplante große Werk über die "Griechische Götterlehre" jum Druck heran. Der erste Band, 1857 erschienen, nimmt ben Standpunkt "am Unfang der Entwicklungen", er schildert den Götterglauben der homerischen und hesiodischen Zeit: Das "Urwesen" ift Zeus, der "Gott im himmel", beffen Alles überragende Stellung er auf einen ursprünglichen Monotheismus zuruckführt; dann die andern "Naturgötter", welche jenem genealogisch untergeordnet werden. Creuger's Synfretismus wird ebenfo wie Otir. Müller's historische Kassung der Geroenmythologie bei Seite gelassen; Max Müller's Forschungen über vergleichende Mythologie dienen gelegentlich zur nachträglichen Bestätigung. Im zweiten Bande (1860) wird die "Sohe ber Entwicklung", bas perifleische Zeitalter, eingeleitet mit Bemertungen über die bewegenden Momente: Drakel, Staatsreligion, Pocfie und Runft; in der Darstellung der burchweg zu ethischen Berfonlichfeiten umgewandelten Götter, fur beren Bandlungen und Wirfungen hauptfächlich die Tragiter Quelle find, nehmen ben breitesten Raum ein Demeter und Dionpsos als die neu entwickelten geistigen Botenzen, welche Ahnungen besserer Hoffnungen im Tode gewähren. Der dritte Band (1862) behandelt noch die Dämonen und dienenden Gottheiten, endlich Heroen und Bergötterung. Wenn Welcker's geistvolles Werk, in welchem mit Fernhaltung

platter Erklärungspersuche die religible Seite der Muthologie porgugsweise betont wird, mahrend die Beroensage sast ausgeschlossen ist, übrigens im gangen nicht jo aufregend und burchschlagend wirfte, wie etwa die Trilogie, fo lag es daran, bak es zu fpat erichien und bie von dem Berfaffer in ber Jugend geschöpften Ideen, da fie foguingen in der Luft lagen, jum Theil icon von Undern dargelegt und entwidelt worden maren. Dagu fommt, daß der Stil Welder's. obwol feurig und lebendig, bei aller Fulle und Gewandtheit bennoch teinesweas muftergultig zu nennen ift, fondern vielfach an Untlarheit und Schwerverftand= lichkeit leidet, mas felbit aufmerkfame Lefer ju Wiederholungen gwingt, um den mannichfachen Windungen des Gedantenganges folgen zu fonnen und in ben perichlungenen Satgefügen bei oftmals verzwickter Wortstellung ben Raben feit= guhalten. - Belder's felbitgeftedtes Biel in ber claffischen Alterthumstunde war das höchfte: er ftrebte nach Erkenntnig der Bildungsgeschichte des griechi= ichen Bolfes; er suchte, wie er felbst fagt, beffen "Charatter und Seele" in ben Schriften und Runftwerken, und lagt die Berfolgung diefes Bieles in den mehr als 20 ftattlichen Banden, welche er binnen 40 Sahren ichrieb, faft auf jeder Seite fichtbar werden. Sicher ift, daß unter feinen Zeitgenoffen tein Forscher tieferen Einblick als er in den Geist des Griechenvolkes gewonnen hat. Seit 1839 war an Stelle Raefe's Fr. Ritschl Welder's College geworden. Die bei aller Berschiedenheit ihrer Naturen dennoch bestandene Freundschaft ward durch die Migverständniffe getrübt, welche fich an die 1855 ohne Mitwiffen Welcker's erfolgte Berufung Oto Jahn's knüpften. Mit letterem verband ihn jedoch bald ein schönes und inniges Verhältniß, faft das des Lehrers jum Schüler. Als am 16. October 1859 Welder's Teier bes 50jährigen Professorenjubiläums mit allem Glanze von Abreffen und Ehrenbezeugungen, Festschriften und Glud= munichen bon Seiten der Universität und der Schüler begangen wurde, gab Jahn in tiefen und marmen Worten eine furze, fernige Darftellung bes Wefens des Jubilars, welcher bier Bulle der Dantbarkeit fur die ausgestreute Saat erntete. - Geit 1862 melbeten fich die Schwächen hohen Alters und mehrten sich rasch; zuerst versagten die Augen den Dienst: ein treuer Schüler Otto Lüders las und schrieb für ihn und besorgte die Ausgabe der letten Sammelbände. Der raftlos thätige Greis dictirte noch Auffähe, wie den "über die Schonheit und Beiterkeit der griechischen Religion", bis er, gulegt vollig erblindet, 84 jährig am 17. December 1868 entschlief. — W. war von mittelgroßer Statur und ftartfnochig, ber Schadelumfang auffällig groß; die haare blond, die Augen blau und von ichonem Ausbruck. Sein Gesicht mar in den unteren Theilen eigentlich häßlich; in der Unterlippe sprach fich Festigkeit bis jum Trot aus; boch ließ die geistige Belebung das wenig empfinden. Im wissenschaftlichen und politischen Bespräch mar er leicht erregbar und zuweilen leidenschaftlich außjahrend; im Weltverkehr eine kindliche Natur und in jast jungfräulichen IU.fionen befangen. Idealität mar der Grundzug feines Wefens; feine innerliche Religiofität murgelte in den Tiefen des Bergens.

Reinh. Ketule, Das Leben Fr. G. Welder's, nach seinen eigenen Aufseichnungen und Briefen, Leipzig 1880; dazu O. Lübers, Im neuen Reich, 1881, S. 661 ff., 711 ff.

A. Baumeister.

Welder: Karl Theodor W., Prosessor ber Rechtswissenschaft, geboren in Oberosleiden in Oberhessen am 29. März 1790, † am 10. März 1869 in Neuenheim bei Heidelberg, studirte auf den Universitäten Gießen und Heidelberg und habilitirte sich 1813 in Gießen als Privatdocent. Ein rechtsphilosophisches Wert über "die letzten Gründe von Recht, Staat und Strase", das er im gleichen Jahre veröffentlichte, veranlaßte seine alsbaldige Ernennung zum außerordents

lichen Brofessor. Aber schon 1814 verließ er die beimische Hochschule, um einem Rufe nach Riel zu folgen, wo er neben feiner akademischen Thätigkeit auch die Redaction der feit Mitte 1815 erscheinenden "Kieler Blätter" übernahm. 1817 nach Seidelberg berusen, blieb er dort nur bis 1819, in welchem Jahre er einem Ruf nach Bonn folgte. Bier wurde ihm indeft feine Wirtsamfeit baburch verleidet, daß man wegen Unterzeichnung einer im 3. 1817 an die Landesversammlung gerichteten Abresse, welche die Ginführung landständischer Bersaffungen verlangte, gegen ihn eine Untersuchung eröffnete, die natürlich ohne Ergebniß Gegen die Berbachtigung einer Mitwiffenschaft an bemagogischen Umtrieben hat er fich in einer ansinhrlichen Darlegung vertheidigt. Gern folgte 2B. unter Diefen Umftanben einer Berufung ber babifchen Regierung an Die Universität Freiburg, wo er über Pandetten und Staatsrecht las und eine große Angiehungstraft auf die Studirenden ausübte, die er in die Tiefen feiner Biffenschaft einzusühren und für ihre Probleme zu begeistern fuchte, mahrend damals noch viele feiner Collegen sich damit begnügten, bei ihren Borträgen lediglich das Gedachtnig ihrer Buhörer in Anspruch zu nehmen. Der umjaffende Charafter feiner Bortrage ergibt fich am besten aus einem in den 1820er Jahren bon ihm in Angriff genommenen enchtlopadifchen Werke, von welchem unter bem Titel: "Das innere und außere Syftem ber praftifchen, natürlichen und römisch driftlich-germanischen Rechts-, Staats- und Gesetgebungelehre" 1829

ein erfter Band erschien, bem jedoch fein anderer folgte.

Der politische Umichwung, der in Baden mit dem Regierungsantritt des Großherzogs Leopold erfolgte, rief 2B. bald auf das politische Gebiet, das er 1830 publiciftisch mit einer Agitation für Ginführung der Breffreiheit betrat, welcher schon 1831, nachdem ihn der Bahlbegirt Ettenheim im Breisgau als Bertreter ertoren hatte, fein Gintritt in die zweite babiiche Rammer folgte, ber er von da an mahrend nahezu zwanzig Jahren als Mitglied angehörte. bem babischen Landtag entfaltete 2B. eine nie ermubende und vielfach erfolgreiche Thätigfeit für eine Entwidlung des gesammten Staatswefens in freiheit= lichem Sinne. Immer wieder nahm er mahrend voller achtzehn Jahre den Rampf gegen die Cenfur auf, mit noch größerer Energie, als die 1832 errungene Breffreiheit in furgefter Zeit ben Berfügungen bes von Defterreich und Breufen geleiteten Bundestages wieder weichen mußte. Daß die zweite Rammer, trog der heitigen Ginfprache der Regierung, an ihrem Rechte festhielt, über "eine der Nationaleinheit und ftaatsbürgerlichen Freiheit gemäße Entwidelung ber organischen Ginrichtungen bes beutschen Bundes" zu verhandeln, mar wesentlich Welder's Berdienft, wie er benn überhaupt fich nicht bamit begnügte, für eine Berbesserung der Gesetgebung und Berwaltung des Großherzogthums durch zahl= reiche Antrage einzutreten, fondern ftets ben Blid auf bas große Bange gerichtet hielt und frühzeitig Brundfage einer anzuftrebenden Reform des Bundestages aufstellte und in der Kammer zur Erörterung brachte. Die turze Frist, mahrend welcher in Baden die Preffreiheit herrichte, benütte 28., um in einem in Freiburg gegrundeten liberalen Blatte "Der Freifinnige" als regelmäßiger Mit= arbeiter eine Reihe von Artiteln zu veröffentlichen, in denen er ebenfo entschieden für aufrichtige Fortbildung der constitutionellen Staatssorm und sür freiheitliche Ausgestaltung der Besetgebung eintrat als er sich anderseits gegen die in Gud= beutschland allmählich Wurzel faffenden Projecte, das, mas die Regierungen verweigerten, auf revolutionarem Wege zu erreichen, energisch aussprach. "ber Freifinnige" durch Bundesbeschluß vom 19. Juli 1832 unterbrudt wurde und Welder gegen diefes in feinen Augen rechtswidrige Berfahren fehr beftig auftrat, wurde er von feinem Lehramte suspendirt. Gleichzeitig wurde bie Universität Freiburg, an welcher er mit Rotteck und einigen anderen gleich=

gefinnten Collegen eine ben Tendenzen, von welchen die Regierung geleitet murde, feindliche Haltung einnahm, vorläufig geschlossen. Im October folgte die Berfetung Welder's in den Rubeftand. Wegen eines Artifels in bem "Freifinnigen" in Anklagezustand verfett, wurde er zudem von dem Freiburger Bofgericht wegen Beleidigung ber Regierung ju einer Gefangnifftrafe verurtheilt. jedoch auf Grund einer umfangreichen Appellationsschrift vom Oberhofgericht freigesprochen. Run verlegte W. den Kampf gegen die Regierung wieder in den Landtag, wo er den Ministern mit ebenso viel Unerschrockenheit als Ausdauer auf allen den Gebieten entgegentrat, auf denen er durch ihre Magnahmen den Ausban der durch die Versassung geschaffenen Berhältnisse in liberalem Sinne Man hat ihm einerseits principielle Opposition, andererseits unbedroht sah. fruchtbaren Cultus der Phrase vorgeworfen. Was den ersten Vorwurf betrifft. fo hat er boch, trot feiner oppositionellen Stellung, auf den Bebieten, auf welchen er sich aus sachlichen Grunden mit der Regierung einverstanden erklären tonnte, an der Berathung ihrer Borlagen eifrig und unbefangen theilgenommen. Und wenn ihm auch eine pathetische Art zu fprechen, die fich oft mehr an die Buhörer auf der Galerie des Hauses und an die große Masse im Lande als an seine Collegen wandte, mit Recht vorgeworfen wurde, so verband er mit dieser Form feines öffentlichen Auftretens doch ohne Zweifel ein fehr ernft gemeintes Streben. ein Biel zu erreichen, das ihm eben nur mit entschiedener Beihulfe eines auf die Regierung geubten Druckes der öffentlichen Meinung erreichbar ichien. wenn er in feinen Angriffen gegen die Regierung auch über das Biel binausichof und fich perfonlicher Angriffe gegen Die Minister nicht enthielt, so war boch auch das Vorgehen der Regierung gegen ihn oft recht scharf und rücksichts-Nicht nur daß man ihm in der Kammer in der schärfften Tonart ent= gegentrat, mit Hülfe der Cenfur seine Reden in den Zeitungen entstellt wieder= geben und seine Berichtigungen nicht zum Abdruck gelangen ließ, so wurde er auch persönlich vielfach geschädigt. Der Ginfluß der Regierung machte im 3. 1837 seine Wiederwahl in dem Bezirk Ettenheim unmöglich, seiner Prosessur an der Universität Freiburg, die er seit Berbst 1840 wieder bekleidete, wurde er wegen seiner Haltung im Landtag von 1841 zum zweiten Male entsett. Sein alter Wahlbezirk Ettenheim gab ihm übrigens bei den Neuwahlen nach der Kammerauflösung von 1841 die Genugthuung, ihn mit großer Mehrheit wieder zu seinem Bertreter zu ernennen.

Waren die meisten seiner in der zweiten Kammer gestellten Anträge solche, von denen er sich selbst sagen mußte, daß, wenn auch ihre Annahme ersolgte, die Regierung ihnen doch die Genehmigung versagen werde — in den Jahren 1835—1841 auf Wiederherstellung der Preßseiheit, auf Beseitigung der Aus-nahmegesehe des Bundes, auf Rücksührung des Bundes zu seinen Grundlagen und auf "die vollständige Verwirklichung der durch die Bundesakte verbürgten allgemeinen deutschen Nationalrechte", auf "Erleichterung der materiellen Lasten (Umgestaltung des Heerwesens und der Beamtenorganisation) mit gleichzeitiger Besörderung der moralischen, geistigen und bürgerlichen Interessen des Volkes" u. a. — so nahm er doch, namentlich seit mit Blittersdorss's Austritt aus dem Ministerium die Conslicte zwischen Regierung und Landtag an principieller Bebeutung und an Schärse verloren hatten, an den Arbeiten der zweiten Kammer, die sich mit der Lösung eminent praktischer Ausgaben besaßten, sehr werthvollen Intheil, insbesondere als Berichterstatter bei der Berathung des Strasgesehuches und des Gesängnißgeseßt und durch seine Verbeiserungsanträge bei der Dise

cuffion des Gesetzes über den Strafproces.

Bon seinen politisch-polemischen Publicationen machte wol das größte Aufsehen die 1843 erfolgte Herausgabe der streng geheim gehaltenen Protokolle der

Karlsbader Conserenzen von 1819 und des Schlußprotokolles der Wiener Minifterialconserenzen von 1834 aus den Papieren des Staatsrechtslehrers Klüber. Erst mehr denn 20 Jahre später wurde es dem Versasser dieser Biographie möglich, aus den hinterlassenen Papieren des badischen Staatsministers Frhrn. v. Reizenstein den Inhalt der Protokolle der 1834er Conserenzen zu veröffentlichen

(Leipzig 1865).

Die jahrelange eingehende Beschäftigung mit allen Fragen, die sich auf die Organisation und das Recht des beutschen Bundes bezogen, macht es ertlärlich, daß fich ihm alsbald eine bedeutungsvolle Wirtsamkeit eröffnete, als gleichzeitig mit ber Ginmirtung ber frangofischen Februarrevolution auf die öffentlichen Buftande Deutschlands in liberalem Sinne die Frage einer neuen Geftaltung ber Beziehungen bon Deutschlands Boltern unter fich zu einer brennenden murbe. Sowol in der badifchen zweiten Rammer als auch in den freien Bereinigungen, die ichon im Marg 1848 gur Berathung der gutunftigen Geftaltung bes Baterlandes zusammentraten, wurde 2B. mit wichtigen hierauf bezüglichen Ausarbeitungen betraut. So insbesondere bei der Heidelberger Versammlung vom 5. März, in dem Siebenerausschuß, der einen nach Frantfurt zu berufenden Abgeordneten= tag vorzubereiten hatte, und auf diefem, dem fog. Vorparlament, felbst. es ift hervorzuheben, bag 2B. in feinen Berfaffungsentwürfen wie in ben auf diefe fich beziehenden Berhandlungen ebenfo fcharf den radicalen als den unitarifchen Bestrebungen entgegentrat und mit Entschiedenheit bas Recht ber Regierungen betonte, bei der bevorstehenden Reugestaltung Deutschlands mitzumirken.

Inzwischen hatte ihn am 14. März 1848 die badische Regierung, die ihren bisherigen Bundestagsgesandten, Frhrn. v. Blittersdorff, gegenüber den Forderungen der öffentlichen Meinung ihres Landes, nicht mehr im Amt ershalten konnte, zu dessen Nachsolger ernannt, und sowol in dieser Eigenschaft als auch in der Nationalversammlung, zu deren Mitglied ihn der 14. badische Wahlbezirk gewählt hatte, hatte er nunmehr die Verpslichtung, sich mit den deutschen Versassungsfragen zu beschäftigen. Daneben wurde W. auch vom Reichsverweser mit mehreren diplomatischen Sendungen betraut, so u. a. nach Wien und Olmüß, wo er mit der österreichischen Regierung über gewisse den Ausständischen zu gewährende Zugeständnisse verhandeln sollte, und nach Schwe-

ben, wohin er als Secretar ben jungen Scheffel mitnahm.

Bei der Berathung der Oberhauptsfrage in der Nationalversammlung trennte sich 2B. von der großen Centrumspartei, welcher er bisher angehört hatte, weil er, wie es scheint auf Grund der Anschauungen, die er bei feiner diplomatischen Reise nach Defterreich gewonnen hatte, sich mit dem Gedanken, Breußen an die Spige Deutschlands ju ftellen, nicht befreunden konnte. empfahl in ber Oberhauptfrage einen Turnus zwischen Defterreich und Preugen und arbeitete, als dieser Antrag nur 80 Stimmen auf fich vereinigt hatte, im Namen einer Minorität im Februar 1849 einen Begenentwurf für eine Reichs= verfaffung aus, der ein Directorium bon fieben Mitgliedern unter abwechselndem Brafibium der beiden Grogmächte einsetzen wollte. Durch die Proclamirung der "untheilbaren und unauflösbaren constitutionellen Erbmonarchie" in Desterreich wurde 2B., der immer nur an eine Aufnahme der deutschen Länder Defterreichs in den neuen Bund gedacht hatte, auf das bitterfte enttäuscht. Er machte nun eine gewaltige Schwentung und ftellte ohne Wiffen feiner eigenen Bartei (Bereinigung bes Parifer Hofes) am 12. März in ber Nationalversammlung ben überraschenden Antrag "bie gesammte deutsche Reichsversaffung, wie fie jest nach der erften Lefung mit Berudfichtigung ber Buniche der Regierungen von dem Berjaffungsausichuß vorliege, burch einen einzigen Gesammtbeschlug angunehmen"

und durch eine Deputation dem Ronig von Breugen feine Ernenuung jum Erbfaifer angugeigen. Als biefer Antrag verworfen murbe, stimmte D. bei ber Einzelberathung der Reichsverfaffung mit feinen alten Freunden. lehnung der Kaiferkrone durch den König von Preußen bereitete ihm eine neue Enttäuschung, und ba er, in den Dreifigerausschuß für Durchsührung der Reichsversaffung gewählt, bei dieser Sachlage nur das Buftandefommen des Berfassungswerkes um jeden Breis im Auge hatte, stimmte er jetzt allen Anträgen der Radicalen zu. Doch rettete ihn fein unbedingtes Festhalten an der nationalen Idee davor, auch noch die letten Beschluffe des Radicalismus fanctioniren ju helsen. Als am 26. Mai 1849 fein Antrag, in einer Proclamation an bas Bolf die Einmischung Fremder in die deutschen Angelegenheiten guruckzuweifen, verworsen wurde, trat er aus der Nationalversammlung aus. Der Entschluß, auch sein Staatsamt niederzulegen, bewahrte ihn vor dem Schicksal verschiedener politischer Freunde, die nach Niederwerfung der badischen Revolution, obwol sie mit dieser nie etwas gemein gehabt, sie vielmehr scharf bekampst hatten, von der Regierung abgesetzt wurden.

Abgeschen von der Vertretung des Wahlkreises Bretten in der zweiten badischen Kammer im J. 1850 nahm W. von da an in amtlicher Weise nicht mehr am öffentlichen Leben theil. Er hatte schon 1841 seinen Wohnsig nach Heidelberg verlegt, wo er nun in stiller Jurückgezogenheit seiner Familie, seinen Erinnerungen und litterarischen Arbeiten lebte. Mehrere seiner Arbeiten erlebten neue Auflagen, so insbesondere während der Jahre 1857—66 eine dritte das Staatslexison, welches er in Gemeinschaft mit seinem Freunde Rotteck im J. 1834 herauszugeben begonnen und nach dessen Tode (1840) im J. 1843 allein zu Ende gesührt hatte. Die Bedentung dieses der Verherrlichung der constitutionellen Monarchie im liberalen und oppositionellen Sinne gewidmeten Wertes beruhte im wesentlichen in der den Anschauungen und dem Verständnisse des Mittelstandes vorzugsweise angedaßten Art der Darstellung. Es hat die össentliche Meinung in Deutschland nahezu ein Menschenalter hindurch sehr erheblich

beeinflußt.

Uls mit dem Beginne der 1860er Jahre mit einem neuen Aufschwunge des Liberalismus auch die nationalen Ideen wieder in den Bordergrund des öffentlichen Lebens in Deutschland traten, war bald auch W. wieder auf dem Plan. Bei dem Abgeordnetentag in Beimar im Septbr. 1862, und im Septbr. 1863 bei der Bersammlung, die zur Zeit des Fürstentages in Franksurt ftattfand, 1866 auf dem in der gleichen Stadt abgehaltenen Abgeordnetentage trat er mit Eiser und Wärme für die Einigung der Nation ein. Aber den gegen= über der Zeit seines früheren Wirkens so gänzlich veränderten Berhältnissen brachte er kein flares Verständniß entgegen. Daraus erklärt sich auch, daß er nach 1866 fortsuhr, der deutschen Ginigung unter Preugens Führung zu widerftreben und sich den Agitationen der schwäbischen Particularisten anschloß. Als er 1869 am 2. März einer Lungenentzündung erlag, war bei der jüngeren Generation sein Rame schon der Bergesseuheit verfallen. Aber an der Ent= wicklung des deutschen Liberalismus im Kampse gegen die Reaction des von Desterreich und Breußen geleiteten Bundestages nahm 2B. einen so hervorragenden Antheil, daß in der Geschichte des politischen Lebens in Deutschland feinem Namen neben jenem Rotted's und anderer Borkampfer besonders in den 1830er Jahren ein bleibendes Andenken gesichert ift.

Schriften: "Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe" (Gießen 1813); "Altenmäßige Vertheidigung gegen die Verdächtigung der Theilnahme an demagogischen Umtrieben" (Stuttgart 1823—24); "Das innere und äußere Spstem der praktischen, natürlichen und römisch-christlich-germanischen Rechts-,

Welden. 665

Staats= und Gesetzgebungslehre", Bb. 1; auch unter dem Titel: "Die Universalsund die juristische politische Encyklopaedie und Methodologie" (Stuttgart 1829); "Die rechtliche Begründung unserer Resorm" (Franksurt 1861); "Der preußische Bersassungskamps" (ebd. 1863); mit Karl von Rotteck das "Staatslexikon" (Altona 1834—49, 15 Bde. und 4 Supplementbände, 3. Aust. Leipzig 1856 bis 66, 14 Bde.).

Bgl. Em. Lefer in den Badischen Biographieen II, 440-448.

v. Beech. Welden: Franz Ludwig Freiherr v. W., t. t. Feldzeugmeister, geboren im Juni 1782 zu Laupheim in Württemberg, † am 7. Auguft 1853 in Grag. Einer uralten schwäbischen Familie entsproffen, ftudirte 2B. die Rechte auf der Universität Burgburg, trat dann am 4. October 1798 in bas in faiferlichem Sold ftebende Rurft Burgburg'iche Infanterieregiment als Cabet ein und machte in demfelben ale Lieutenant und Oberlieutenant die Feldzüge 1799, 1800 und 1801 mit. Bei Philippaburg im J. 1799, sowie bei Feucht im J. 1800 ichmer verwundet, murde 2B. am 22. December 1802 gu Deutschmeifter, am 1. April 1804 zu Erzherzog Rarl-Infanterie überfett und am 11. Juli besfelben Jahres jum Capitanlieutenant im Tiroler-Jagerregiment befordert. 28. Juli 1804 erwarb er durch Rauf die hauptmannscharge und wurde am 27. August 1805 jum Generalquartiermeisterstab verfett. Im Feldzuge 1805 zeichnete er fich bei Braunau, Altheim, Ried, Saag und Lambach vorzüglich aus, murde am 4. November 1805 bei Steper abermals verwundet, hielt sich dann 1806 längere Zeit in Ulm auf, um das dort verborgene Kriegsarchiv nach Wien zu befordern und murde bis jum Ausbruche des Feldzuges 1809 gur Aufnahme der Umgebung von Wien und zur Ordnung der Landesbeschreibungen verwendet. 3m 3. 1809 fam 2B. jur Armee in Deutschland, gerieth bei ber Bertheibiqung von Regensburg am 23. April in frangofische Kriegsgefangenschaft, wurde jedoch kurz nachher ranzionirt, da er bereits am 21. Mai an der Schlacht von Asbern theilnahm, an welchem Tage er auch zum Major beforbert wurde und am 13. Februar 1810 mit dem Rittertreuze des öfterreichischen Leopoldordens decorirt wurde. Im Feldzuge 1812 war W. im Hauptquartier des FM. Fürsten Schwarzenberg, machte dann die Feldzüge 1813 bis 1815 bei der Armee in Italien mit, murde am 12. Mai 1813 jum Oberftlieutenant, und am 16. Juli 1815 jum Oberft befordert. Für feine perfonliche Bravour gelegentlich der Forcirung der Alpenpässe bei Lesrousses und Fosilles am 1. Juli 1815 durch die Brigade Fölseis wurde ihm das Ritterfreuz des Militär=Maria= Rach dem Friedensichluffe in den verschiedenften Therefienordens zuerkannt. Generalstabsbureaux verwendet, jungirte 28. vom Jahre 1821 bis 1824 als Chef bes Generalftabes bei ber Armee in Oberitalien, dann leitete er die Redaction der Landesbeschreibung und wurde mit der Führung der Bionnierbrigade Am 31. Mai 1828 jum Generalmajor befördert, war 2B. Brigadier in Zara, Budweis und Mainz, wurde am 2. October 1832 zum Bevollmach= tigten bei der Militar = Centralcommiffion am deutschen Bundestage in Frant= furt am Main ernannt, welche Stellung er bis zum 1. Mai 1838 inne hatte. Inzwischen (am 29. Februar 1836) zum Feldmarschalllieutenant befördert, wurde er im Mai 1838 Divisionar in Graz, am 16. Marz 1840 zweiter Inhaber bes Infanterieregiments Rr. 22, am 16. October 1843 Militarcomman. bant in Tirol; nachdem ihm am 8. April 1848 die geheime Raths-Burbe verliehen worden mar, wurde er im Mai 1848 jum Commandanten ber fich in Gorg neu bildenden Referven ernannt, und marschirte mit dem Reservecorps an die Biave, ftellte durch Erstürmung der feindlichen Stellung bei Enego die Berbindung mit Tirol her, zwang am 14. Juni Treviso zur Capitulation und

666

pollendete am 24. Nuni die Ginichliefung Benedigs bon ber Landfeite. 21. Juni wurde B. burch Berleihung bes Großfreuges des öfterreichischen Leopolbordens ausgezeichnet, nachdem ihm einen Monat vorher bas Commandeur= freug beffelben Ordens berlieben worden war. Im Juli rudte er in Padua ein, ftellte die Berbindung mit Mantua ber, ging Anfangs Auguft über den Bo, befette Ferrara, fauberte Bologna von Insurgenten und tehrte fodann wieder nach Padua gurud. In der 151. Promotion vom 27. November 1848 wurde ihm für die von ihm eingeleiteten und mit einsichtsvoller Tapferkeit ausgeführten Operationen bas Commandeurkreu; bes Militär-Maria-Theresienordens querkannt, Um 23. September 1848 wurde W. gum Civil- und Militärgouverneur in Dalmatien, am 2. December beffelben Sahres jum Civil- und Militärgouberneur in Wien ernannt. Am 7. Januar 1849 wurde ihm die crite Inhaberitelle beim Infanterieregimente Rr. 20 verlieben, welcher Auszeichnung am 13. März die Beförderung zum Feldzeugmeister solgte. Am 12. April wurde er mit dem Obercommando der Armee in Ungarn betraut, aber feine raftlofe Thatigfeit stieß auf unüberwindliche Sinderniffe, fo daß er schon nach sechs Wochen, am 1. Juni, an Geift und Körper tief gebeugt bas Obercommando in die Bande des F3M. Baron Sannau legte und fich gur Erholung nach Graz gurudgog. Aber ichon Anfang August tehrte er auf ben ihm reservirten Posten eines Gouverneurs von Wien gurud, welche Stelle er bis au feiner am 4. Juni 1851 erfolgten Berfetung in den Ruheftand bekleidete. 28. zog fich nach Braz, welche Stadt ihm in ber Zeit, in welcher er bort Divisionar gewesen, lieb geworden, jurud und ftarb daselbst am 7. August 1853. Um Schlogberg in Grag, beffen Parkanlagen eine Schöpfung Welben's find, fette ibm die dantbare Stadt ein icones Dentmal. 2B., feit 22. August 1808 f. f. Rämmerer, mar in erster Che mit Therese Gräfin Soppranza, in aweiter Che mit Marie Freiin v. Aretin und aulest mit Charlotte v. Lamen vermählt gewesen und hinterließ eine an ben Grafen Richard Belcredi vermählte Tochter Anna.

Acten des k. u. k. Kriegs-Archivs. — Desterreichischer Soldatenfreund, Jahrg. 1853. — Wurzbach, Biographisches Lexicon LIV. — Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder II. — Amon, Geschichte des k. k. Insanterie-Regimentes Ar. 20.

Rallua = Gall. Welf I. (in der Familienreihe IV.), Herzog von Baiern 1070—1077 um Mai und wieder etwa feit Fruhiahr 1096 bis gu feinem Tode, 8, Rov. 1101, von mutterlicher Seite ein Welfe, von vaterlicher aus dem italienischen Saufe Efte, bas nach einer nicht fehr mahrscheinlichen Sprothese ebenfalls aus welfischem Stamm erwachsen sein foll. Das uralte ichwäbische haus der Welfen hatte feine Stammgüter in dem Lande nördlich vom Bodensee, in und um Altdorf, Ravensburg, Weingarten, daneben aber seit alter Zeit ausgedehnten Besit im bairischen Augstgau (am rechten Lechufer), wo auch das Grafenamt in ihren Händen lag, im oberen Ammerthal, im Jinthal, Norithal, Binftgau. Ein Graf oder Herzog Welf, von beffen Tochtern Judith 819 Raifer Ludwig bem Frommen, hemma 827 Raifer Ludwig dem Deutschen die hand reichte, wird geradezu als Baier bezeichnet. An den Ramen der Familie knupft die auch anderwärts miederkehrende Sage von elf Anablein, welche die Mutter ertranten lassen will , die damit beaustragte Alte dem Bater als junge Wölflein ausgibt. Undere Sagen zeugen von dem tropigen Selbstgefühl und der ficher in die graueste Vorzeit hinaufreichenden Macht und Bedeutung des Haufes. So soll Eticho mit zwölf Gefährten fich in die Wildniß des Scharniger Waldes zurud= gezogen haben aus Rummer darüber, daß sein Sohn Heinrich sich vom Kaiser

mit 4000 Hufen Land belehnen ließ. Ziemlich sicher ist, daß erst Wels IV. mit der Tradition seiner Familie brach, als er sich (in Deutschland) zur Nebernahme kirchlicher, d. h. bischöflicher Lehen entschloß. Der erwähnte Heinrich sührt wegen einer bekannten Sage den Beinamen: mit dem goldenen Wagen. Er stistete Kloster Altdorf, sein Sohn Konrad ward Bischof von Konstanz († 976) und heilig gesprochen. Kaiser Konrad II. entzog Wels II. 1027 die Grasschaft im Innthale, Heinrich III. aber übertrug demselben auf Bitten seiner Muhme Richlinde, der Wittwe des Grasen Adalbero von Gbersberg, nach dem Aussterben dieses Grasenhauses einen Theil von dessen Reichslehen. Wels III. erlangte 1047 das Herzogthum Kärnten, in dem er sich jedoch nicht behaupten konnte. Er starb kinderlos 1055 und nun berief seine Mutter Jemengard ihren Enkel Wels IV. (den vierten der historisch gesicherten gleichnamigen Glieder des deutschen Zweiges), einen Sohn ihrer Tochter Kunigunde und des Markgrasen Auszo II. von Ste, als Erben der schwäbischen und bairischen Hausgütter nach Deutschland, wiewol das Kloster Weingarten nach einem angeblichen Ber-

mächtniffe Welf's III. die Erbschaft beanspruchte.

Welf IV., der fo jum zweiten Stifter des welfischen Saufes in Deutschland ward, war in zweiter Che (feine erfte Gemablin ift nicht befannt) mit Ethelinde, Tochter bes Baiernherzogs Otto von Nordheim, vermählt. Sturze seines Schwiegervaters brach er allmählich mit biefem, mahrscheinlich weil in ihm der ehrgeizige Blan erwachte felbit Bergog von Baiern gu merben. In biesem Streben fand er wirtsame Unterftugung bei Bergog Rudolf von Schwaben und um fein Biel ju erreichen, scheute er feinen Aufwand, ja er icheute fich nicht feine Gemahlin ihrem Bater zurudzusenden und fich gegen Ronia Beinrich IV. eiblich ju berpflichten, bag er fie nie wieder ju fich nehmen Er heirathete bann Jubith, die Tochter des Grafen Balduin V. von Flandern, Wittme des Garls Toftig von Northumberland, und ward zu Weih= nachten 1070 gu Goglar von Beinrich IV. mit bem bairischen Bergogthume be-Daß der König die bairischen Großen darüber nicht zu Rathe gezogen hatte — er hatte sich gerüftet etwaigen Widerstand im Keime zu ersticken —. blieb nicht ohne Wirkung auf die Machtstellung des neuen Herzogs, der in Baiern keine sesten Wurzeln schlagen konnte. Daran hatten sreilich auch die fturmischen Bewegungen dieser Zeit ihren Antheil. Alls ganz Sachsen im Berein mit ben Berzogen Rudolf von Schwaben und Berthold von Rarnten bem Könige feindlich gegenübertrat, gesellte fich auch Welf den Unzufriedenen bei und bewies gegen den Ronig nun denfelben Undant, den vordem fein Schwieger= vater erfahren hatte. Daß Beinrich bas Ofterieft 1073 in Regensburg feierte, beutet auf Wiederherstellung feines guten Berhaltniffes jum Berzoge, nachdem aber die Sachsen und die Berzoge Rudolf und Berthold bem Ronige offen den Gehorsam gekundigt hatten, stand 28., wenn auch, wie es scheint, mit vorsichtigerer Zuruchaltung auf ihrer Seite, verweigerte jedenfalls dem Könige seine Unterftutung gegen die Aufftandischen. Der mit ben Cachsen gu Gerftungen (2. Kebr. 1074) abgeschlossene Krieden legte dem Könige die Wiedereinsetzung Otto's von Nordheim in Baiern auf, doch die Durchführung scheiterte an dem Widerstand der drei oberdeutschen Bergoge. Und da nun sein Gerzogthum auf bem Spiele ftand, führte 2B. feine Baiern bem Beere gu, bas ber Ronig gu Breitenbach an der Julda gegen die Sachsen sammelte. In der Schlacht bei Homburg (1075) brachte er durch rechtzeitiges Eingreifen mit seinen Baiern die burch ben Unprall ber Sachfen erschütterte schwäbische Schlachtreihe wieder jum Stehen und hatte großen Untheil an bem thener ertauften Siege.

In dem großen Streit des Königs mit Papst Gregor VII. fand die papstliche Sache in M. einen ihrer eisrigsten Vorfämpfer. Politische und egoistische

Interessen, die enge Verbindung seines Vaters mit Gregor und seine eigene Bundesgenossenschaft mit Rudolf von Schwaben wiesen ihn auf diese Seite. Schon vor der Kaiserin Agnes hatte er sich einst Gregor VII. zur Treue verpstichtet, wosür ihm nach dem Tode seines Vaters die Rachsolge in dessen päpstliche Lehen zugesagt worden war. Als der gebannte Bischof Rupert von Bamberg nach Kom ziehen wollte, um des Papstes Verzeihung zu erlangen, hielt ihn W., dem diese Aussöhnung unwillsommen war, in den Alpen auf, behielt ihn trot aller Vitten und Geschenke seiner Freunde dis gegen Ende August 1077 in Hast, nahm ihm, während er die kirchlichen Schätze seines Gepäcks seinem Domcapitel zustellen sieß, alles Reisegeld ab, ja versuchte ihm die Abetretung von 1000 Mansen, wol des ganzen bischösslichen Landbesitzes, zu ers

preffen.

Nach bem Tage von Canofia nahm M. (Kebr. 1077) in Um an ber Berathung der oberdeutschen Gerzoge und mehrerer Bischöfe theil. Die am 15. Marg 1077 zu Forchheim vollzogene Wahl Rudolf's von Schwaben zum Könige war wahrscheinlich die Frucht bieser Berathung. Als Rudols dann nach Sachfen gog, übernahmen 2B. und Berthold ben Schuk feines Bergogthums gegen den König. Um den 1. Mai aber erschien diefer, von den Baiern jubelnd begrußt, in Regensburg, das ihm auch in den Kämpfen der nächsten Jahre den feftesten Stutypuntt bot. Es zeigte fich, baf ber bairifche Abel mit wenigen Musnahmen nichts von 2B. wiffen wollte, zumal nachdem biefer Ende Mai auf dem Reichstage zu Ulm gleich den beiden andern oberdeutschen Berzogen als Majeftätsberbrecher geachtet, entjett und feine Reichslehen unter Des Konigs Anhänger vertheilt worden waren. Das Herzoathum Baiern behielt der Könia in seiner eigenen Sand, den Grafen Edbert von Formbach, unter den weltlichen Großen des Landes fast den einzigen Unhanger des Papftes, des Gegenkonigs und Welf's, zwang er durch einen Winterfeldzug zur Flucht nach Ungarn. Im November 1078 mußte 28. die Berwüstung seiner schwäbischen Güter durch den von Baiern her einbrechenden Ronig dulden, er felbst unternahm in diesem Winter eine glückliche Kriegsfahrt nach Churratien. In Ulm ließ er dem jungen Berthold von Bahringen als Nachfolger Rudoli's im Berzogthum Schwaben huldigen. Wenig Schreden jagte ihm wol der über ihn ausgelprochene Rirchenbann der Brigener Synode (Juni 1080) ein. Als Beinrich IV. Ende Diary 1084 gegen Rom aufbrach, feste ber Bapft feine Soffnung befonders auf D., dieser aber fand feinen Bortheil mehr barin, die Abwefenheit des Ronigs zur Berstärkung seines Anhangs in Baiern auszunugen. Im Sommer 1081 ward besonders auf Beli's Betreiben Graf Bermann von Luxemburg als neuer Gegenkönig aufgestellt. Im Berein mit diesem und mit einem schwäbischen Beere ichlug er (11. Aug. 1081) bei Bochftadt a. d. Donau die bairifchen Unhänger König heinrich's, besonders Runo, den Sohn des gleichnamigen bairischen Bialggrafen, und den Bergog Friedrich von Schwaben. In den folgenden Jahren tobte der wilde Burgerfrieg in Oberdeutschland fort, 28. hatte es besonders auf Augsburg abgesehen, das er auch Ansang 1084 in seine Gewalt befam und mit gründlicher Plunderung beimfuchte. Im August 1084 aber raumte er die Stadt vor dem Raifer, der ihm mit feinem Beere vierzehn Tage am Lech gegenübergeftanden mar. 1086 zeigt fich Belf's bairifcher Anhana namhaft verftartt, mit diefem und dem Gegentonig Bermann brachte er am 11. August dem Kaifer bei Pleichseld eine empfindliche Niederlage bei. 28. felbst und feine Ritter maren in diefer Schlacht von den Pferden geftiegen und hatten zu Fuß aufs tapferste gesochten. Im December überfielen W. und Berthold den Kaifer und zwangen ihn von der Belagerung einer (nicht genannten) bairischen Burg abzustehen. Augsburg, bas 293. schon 1087 nabe

daran war zu gewinnen, brachte er in der Nacht des 12. April 1088 durch Sturm neuerdings in seine Gewalt, woraus er die Besestigungen der Stadt schleiste und den Bischos Siegsried als Gesangenen mit sich sührte.

Welf's hartnäckiger und mehr und mehr erfolgreicher Widerstand brachte Beinrich IV. endlich auf den Gedanten durch Rudgabe des bairifchen Bergogthums an ihn feine Lage zu befestigen. Doch führten die vielleicht schon um Weihnachten 1089 zu Regensburg begonnenen, dann im Kebruar 1090 zu Speier gepflogenen Unterhandlungen lange zu feinem Erfolg, zumal ba die Che zwischen Welf's gleichnamigem Sohne und der Gräfin Mathilde von Tuscien Die Welfen durch ein neues Band an die papftliche Partei feffelte. junge Welf bann in feinen lombarbischen Kampfen den fürzeren zog und in Schwaben mehrere Gerren der papitlichen Bartei den Rucken mandten, nahm 28. die Berhandlungen mit dem Kaiser wieder auf und begab fich im Angust 1091 an beffen Soflager nach Berona. Da er jedoch den Gegenpapit Wibert nicht anerkennen, Beinrich biefen nicht fallen laffen wollte, jog er wieder unausgefohnt von dannen. Als Berr ber Alpenpaffe mar er im Ctanbe, eine Bufammenkunft Beinrich's mit dem Ungarntonige Roloman zu vereiteln. Ja er betrieb sogar die Wahl eines neuen Gegentonias. 1093 brachte er Augsburg. wohin Bijchof Siegfried gurudgefehrt mar, burch Ueberfall gum britten Male in feine Gewalt. Er ging wieder über die Alpen, um Beinrich's IV. rebellischem Sohne Konrad, dem neuen italienischen Könige, seine Dienste anzubieten. die Sand des papftlichen Legaten, Gebhard's von Konftang, leiftete er den Treueid und vor Oftern 1094 wohnte er der Synode ju Konftang bei, welche diefer abhielt. Borber hatte er in Ulm einen Landfrieden beschwören laffen, der befonders den gregorianischen Clerus schirmen follte, und demfelben auch in Baiern Geltung verschafft. Endlich aber trieb das Berwürfnig des jungen Welf mit feiner Gemablin — der Bater B. hatte vergebens angestrebt, daß diese seinen Sohn ichon jest in den Besit ihrer Buter einsete - Bater und Sohn gur Unnäherung an den Kaifer. Im Sommer 1095 über die Alpen zuruckgefehrt, knüpften fie neue Unterhandlungen an, die endlich im folgenden Jahre, nachdem auch der alte Uggo, ein angeblich mehr als hundertjähriger Greis, den faiferlichen Sof aufgesucht hatte, zur Aussohnung führten. Die über 2B. ausgesprochene Acht ward nun aufgehoben und das herzogthum Baiern ihm guruckgestellt. In seinen letten Lebensjahren verstärkte 2B. noch seine Hausmacht durch das Erbe bes Grafen Otto von Buchhorn und einen großen Theil der Besitzungen des Brafen Liutold von Uchalm. Wegen der italienischen Stammguter gerieth er in Streit mit seinen Stiefbrüdern Hugo und Fulfo. Unterstützt von den Eppen-steinern, nahm er diesen ansangs die meisten Güter, die sie occupirt hatten, mit Gewalt wieder ab, später verglich er sich mit Fulto friedlich über eine Theilung. 1101 ftellte fich 2B. trot feiner hohen Lebensjahre an die Spite des erften beutschen Kreuzzuges. Um 1. April erfolgte der Aufbruch. Befanntlich ift faft bas gange Beer, meift Baiern und Frangofen, den Waffen des Feindes oder Krankheiten erlegen. 28. war schon krank auf den Tod, als er nach Jerufalem gelangte, und ftarb auf der Heimfahrt am 8. November 1101 zu Paphos auf Chpern. Seine Gebeine murden fpater nach dem welfischen Familienklofter Alt= dorf gebracht. Kriegerische Tüchtigkeit, Schlauheit, rucksichtslose Selbstsucht, Habgier und Treulosigkeit find die Züge, die in seinem mehr lombardischen als beutschen Wesen am deutlichsten berbortreten.

Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit III. — Meher von Knonau, Jahrbücher R. Heinrich's IV., bes. II, 24 fig. und derselbe über die Unzuverstässisseit in den genealogischen Angaben der Historia Welforum (Forschgn.

670 Weif II.

3. beutschen Geschichte XIII, 79 fig.). — Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Geschichte I, 556 fig. — Riezler, Geschichte Baierns I, 507 fig. Riegler.

Welf II. (in der Familienreihe V.), der Dide, Sohn Bergogs Welf's I. und der Judith von Flandern, Bergog von Baiern 1101 bis zu feinem Tode, 24. Sept. 1120. Als fiebzehnjähriger Jüngling reichte er 1089 ber mehr als vierzigjährigen Gräfin Mathilde von Tuscien, der Freundin Lapst Gregor's VII. und feines Nachfolgers, die Sand zu einem von Bapft Urban II. vermittelten, von der Welt verspotteten Chebunde. Als Folge desselben erwarteten ihn in der Lombardei sogleich Rämpfe mit den Unhangern des Gegenpapftes Wibert und mit Raifer Beinrich IV., wobei bas Glud auf Seite der Gegner mar. Rach dem Falle Mantuas (10. April 1091) mußte 2B. die Flucht ergreifen und nun theilten jast fammtliche Burgen Mathildens Mantuas Geschid. eheliche Unfrieden, der in einem fo unnatürlichen Bunde nicht überraschen kann, blieb nicht lange aus und war wol die Haupttriebseder dazu, daß W. im Sommer 1095 mit dem Bater über die Alpen zurückehrte und daß beide sich bem Raifer zu nahern versuchten. Dies führte im folgenden Sahre zur Restitution des Baters im Bergogthume Baiern, boch erfolgte die Ausschnung mit dem Raifer, wie es scheint, nicht mit voller Zufriedenheit der Sohne, die sich 1097 gegen Beinrich IV. erhoben und ben taiferlich gefinnten Bischof Ango bon Brixen festnahmen. Auf einem Rürftentage zu Worms Anfangs 1098 aber scheinen fie sich dem Raifer unter der Bedingung unterworfen zu haben, daß 28. die Rachfolge im Gerzogthume des Vaters zugesichert ward — anfängliche Berweigerung diefes Bugeftandniffes feitens bes Raifers mag ber Grund ihrer

Auflehnung gewesen fein.

Nach dem Tode des Baters jolgte ihm Welf II., ohne daß von Schwierigkeiten berichtet wird, auf dem herzoglichen Stuhl. Während des größten Thei**ls** feiner Regierung und feit Beinrich V. die Krone trug, ohne Wanten hat er, mit der Politik des Vaters brechend und durch die streng kirchliche Gesinnung der ungeliebten und bon ihm getrennt lebenden Gemablin nicht beeinfluft, die kaiferliche Sache gegenüber der papstlichen versochten. Man rühmte feine magvolle Gefinnung, die jedem Widerftand lieber Gute und Unterhandlungen als Gewalt entgegensette, seinen wohlgeordneten Sof, wo sich bairisches, schwäbisches und italienisches Wesen mischte und junge Edellente aus allen Reichsprovinzen gern ihre höfische Erziehung suchten. Bergebens versuchte der Papst W. und deffen Bruder Beinrich bem Raifer ju entfremden, boch tonnte 23. nicht verhindern, daß unter dem bairischen Adel, angeblich wegen Bevorzugung der Franken und Sachfen, Migftimmung gegen bas Regiment bes alternden Raifers großwuchs, daß diese Unzusriedenen die ehrgeizigen Wünsche des Kaisersohnes Heinrich nährten, diefer sich an Papst Paschalis anschloß und in offenem Aufruhr gegen feinen Bater erhob. 28. gehörte nicht zu den Anstistern dieser Empörung, scheint jedoch nach ihrem glucklichen Berlauf bald auf ihre Seite getreten zu fein. An der Fürstenversammlung, welche zu Mainz Weihnachten 1105 Geinrich V. als König anerkannte, hat wol auch er theilgenommen, jedensalls ihrem Beschlusse zugestimmt. Wenigstens übernahm er, als die Gesandten dieser Bersammlung auf ihrer Reise zum Papste von den kaiserlich gesinnten Trientinern übersallen und zur haft gefett wurden, den Vollzug der Rache, erstürmte die Trientiner Maufen, erzwang die Befreiung der Gefangenen, Aufnahme des von der kirchlichen Partei gefetten Bijchofs Gebhard und bemuthige Unterwerfung ber Burger und ihres Anführers, des jungen Grafen Abalbert. 1107 finden wir ihn unter ben toniglichen Gefandten, Die zu Chalons a. b. Marne mit bem Bapfte und dem Könige von Frankreich zusammenkamen und fruchtlos über einen Ausgleich

zwischen Reich und Kirche verhandelten. Bewunderungswürdig, wie ein Franzose sagt, in seiner ganzen Länge und Dicke, ließ er sich dort stets ein Schwert vortragen und sührte in den Versammlungen ein lautes und gebieterisches Wort. In den ruhm= und ersolglosen Feldzügen, welche die ersten Regierungsjahre Heinrich's V. ausstüllten, gegen den Grasen Robert von Flandern, gegen König Koloman von Ungarn, gegen Polen und Böhmen hat wol W. meistens seine Baiern im kaiserlichen Heere gesührt. Sicher ist seine Theilnahme am ungarischen Feldzuge 1108, der vor den Mauern Preßburgs kläglich scheiterte. 1110 schloß sich W. mit einem bairischen Heere der Romsahrt des Königs an. An der Gesangennehmung des Papstes hatte er seinen Theil, bemühte sich vielmehr in der Folge um einen Ausgleich zwischen den Gegnern. Friedensunterhand-lungen scheinen überhaupt seine starte Seite gewesen zu sein: auch bei der Empörung der Sachsen trat er ihrem Herzog Lothar bei Corvei neben dem Würz-

burger Bischof Erlung als taiferlicher Unterhändler entgegen.

Die Gräfin Mathilde war auch nach ihrer Bermählung mit 28. und nach deffen Regierungsantritt in Baiern ftets auf ihren italienischen Gutern geblieben (f. ihre Regesten bei Obermann, Die Besikungen ber Grofgrafin Mathilde bon Tuscien, Berlin 1892). Sie starb am 24. Juli 1115 zu Bianello unweit Im Februar des folgenden Jahres jog der Kaifer, begleitet bon Welf's Bruder Beinrich, über die Alpen und jog ihr reiches Erbe, sowol Reichsleben als Allode an fich. W. ließ fich dies gefallen, ohne in seiner Ergebenheit gegen den Raifer irre zu werden. Dag dies nicht ohne Entschädigung geschah, barf man wol annehmen: vielleicht hat der Raifer ichon damals bem Rinder= 1119 nahm loien die Nachfolge seines Bruders im Bergogthume zugesichert. 2B. an den Friedensunterhandlungen, die zwischen dem Raifer und Papft Calig= tus II. in Frankreich gepflogen murben, theil und beschwor Beinrich's Berfprechen, am 24. October zu Monzon die Bertragsurkunden zu taufchen. Doch das Ende des Inveftiturftreites zu erleben mar dem Manne des Friedens nicht be-Spateftens im December 1119 aus Frankreich nach Baiern gurudgekehrt, ftarb er am 24. September 1120 auf feiner Burg Kaufering bei Lands= berg am Lech und fand im Familienklofter Weingarten die lette Ruhestätte.

Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit III und IV. — Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Gesch., bes. II, 272. — Riezler, Gesch. Baierns I, 554—584.

Welf VI. war der Sohn Bergog Beinrich's des Schwarzen von Baiern und Bulihilde's, einer der beiden Erbtochter des Bergogs Magnus Billing bon Die Eltern ftarben im 3. 1126 dicht hintereinander, der Bater am 13., die Mutter am 29. December. 2B., der auf einem der väterlichen Schlöffer im Schwabenlande 1115 geboren ift, erbte die Sauptmaffe ber alten Sausguter in Schwaben, einige in Baiern, mahrend diefe fonft, sowie bas Bergogthum, jumeift Welf's alterem Bruder, Bergog Beinrich bem Stolzen, gufielen. ältefte Bruder Konrad mar Ciftercienfermonch geworden und ichon bor ben Eltern am 17. März 1126 geftorben. Bum ersten Male tritt 2B. um das Jahr 1129 in einer Urtunde des Klosters Wessobrunn hervor; seine erste Waffenthat fällt in das Jahr 1133, wo er seinem Bruder zu einer Fehde mit dem Bischofe von Regensburg Bulfstruppen aus Schwaben zuführte. Schon turze Zeit vorher hatte er sich mit Uta, der Erbtochter Graf Gottfried's von Calw, Pjalzgrafen bei Rhein, vermählt, der wol im J. 1133 verftarb. Ging auch die Pjalzgraf= schaft auf Otto von Rineck über, fo fielen 2B. doch jett reiche Allode und Leben du, auf die allerdings auch von anderer Seite Anspruch erhoben murde: von einem Reffen Gottfried's, dem Grafen Abalbert IV. von Löwenstein, und von dem Berzoge Konrad von Zähringen, bem Schwager Gottfried's, ber die Zähringer

Buter begnspruchte, die seine Schwester Liudgard ihrem Gatten zugebracht hatte. Da aber Kaifer Lothar die Ansprüche Welf's als gerecht anerkannte und biefer auch mit den Waffen gegen Abalbert fiegreich blieb, fo behauptete er feinen Befit, aab aber letterem die Burg Calw zu Lehen. Als nach dem Tode Lothai's Beinrich ber Stolze geachtet und bie Berzogthumer Baiern und Sachfen ibm abgesprochen maren, er felbst aber das lettere zu schützen suchte, fiel feinem Bruder W. die Aufgabe zu, Baiern gegen den Markgrafen Leopold von Oesterreich, dem es verliehen mar, ju vertheidigen. Am 20. October 1139 ftarb ploglich Beinrich; nun erwuchs jene Pflicht für 2B. als Saupt bes welfischen Saufes und Vormund feines gehnjährigen Reffen Beinrich in noch weit höherem Als Bergog Leopold, der fich in den Befit des Landes fegen wollte, die Burg der Grafen von Ballei im Mangfallthale belagerte, entsette fie 2B., indem er Leopold bort am 13. August 1140 eine empfindliche Riederlage beibrachte. Als er bann aber auch Weinsberg, bas König Konrad III. umschlossen hielt, befreien wollte, wurde er am 21. December 1140 vollständig geschlagen. Die Stadt mußte fich ergeben, ein Greigniß, bas burch bie viel umftrittene, jekt aber als Sage wol endgültig nachgewiesene Erzählung von den treuen Weibern von Beinsberg eine große Berühmtheit erlangt hat. (Bgl. Bernheim, Korschungen 3. deutschen Geschichte XV.) Doch war die welfische Macht keinesweas vernichtet. Konrad fuchte daber auf friedlichem Wege jum Ziele ju gelangen. Er brachte 1142 auf dem Reichstage ju Frankfurt die Wittme Bein= rich's bes Stolzen, die fich mit dem Bruder und Rachfolger Leopold's, Beinrich Jasomirgott, vermählte, auf feine Seite, ihr Sohn Beinrich, später ber Lowe genannt, wurde im Besite des Bergogthums Sachsen bestätigt und verzichtete im folgenden Jahre auf Baiern, das fein Stiefvater erhalten hatte. gegen mar weit babon entfernt, Diefes Abtommen anzuertennen; er ertlarte, bag das Herzogthum Baiern, wenn es seinem Bruder abgesprochen, von seinem Neffen ausgegeben sei, keinem Anderen als ihm gebühre, und war entschlossen, den Kampf aufzunehmen. Unter den Großen in Deutschland, die sich auf seine Seite stellten, scheint auch sein und des Königs Resse, der junge Friedrich von Staufen, fpatere Raifer Friedrich Rothbart, gewesen gu fein. Dann fuchte 28. aber auch im Hugland Unterftugung, bei Roger von Sicilien, bei Ronig Geifa II. bon Ungarn, die ein lebhaftes Intereffe baran hatten, Konrad III. in Deutschland zu beschäftigen, von ihren Gebieten aber fern zu halten, und zu dem Zwecke W. gern mit Geldmitteln unterftütten. Ram es auch nur zu unbedeutenden Rampfen, zu gegenseitiger Berwüstung weiter Landstrecken, so wurde das unglückliche Land doch in beständiger Unruhe gehalten. Der zweite Kreuzzug machte dem Treiben ein Ende. Denn nicht nur Konrad, auch W. nahm Weihnachten 1146 auf seiner Burg zu Peiting das Kreuz. Bei den Verhandlungen der königlich deutschen Gefandten mit dem Könige von Frankreich in Chalons ließ er sich durch eigene Abgesandte vertreten. Nicht lange vor seiner Abreise gründete er noch das Kloster Steingaden und im Mai 1147 schloß er fich bor Regensburg bem Beere des Ronias an. Das Berhältnig der beiden Fürsten war während des Zuges ein durchaus freundliches; sie verlebten den Winter 1147 auf 48 zusammen in Constantinopel und brachen im März nach Palästina auf. In Jerusalem erkrankte W. hestig, und da er zudem an jedem Ersolge des Kreuz= zuges nicht ohne Grund zweifelte, so begab er sich noch vor dem Zuge nach Damastus auf die Heimreise. Auf dieser kehrte er bei König Roger in Sicilien vor, der ihn auf das ehrenvollste aufnahm und ganz in sein Interesse zu ziehen wußte. Gie ichloffen ein Bundnig, in dem 2B. fich verpflichtete, einen Aufstand in Deutschland zu erregen, um so Konrad III. von einer Romsahrt abzuhalten. Ende 1148 schied W. von Roger. Dieser gab ihm Briese an Friedrich

von Staufen, Beinrich ben gowen und Konrad von Zähringen mit, Die die Aufforderung enthielten, fich der Partei Welf's anzuschließen. Da Diefer die Schreiben poraugichidte, fo fielen fie ben Romern in Die Bande, Die entgegen bem Papite und Roger das Erscheinen Konrad's in Rom dringend munfchten und baber 2B. auf feiner Beimreife abzufangen fuchten. Doch halfen ibm zwei romische Abelige, Bertraute des Papites, gludlich durch die Gefahren hindurch. Im Beginn des Jahres 1149 mar 2B. wieder in Deutschland, mo er fogleich gu Feindseligfeiten gegen die Reichsverwejung überging. Rach der Rudfehr Ronrad's hielt er fich ruhig, als jener dann aber in eine langwierige Rrantheit verfiel, brach er wieder gegen feine Feinde los. Er belagerte die staufische Burg Rlochberg bei Bopfingen, als König Heinrich, Konrad's Sohn, heranrückte und ihm am 8. Mai 1150 eine völlige Niederlage beibrachte. Es war eine Bartei am Boje des Konigs, die jest auf die vollständige Bernichtung Belf's drang, boch fie bekant nicht die Dberhand. Durch Friedrich von Staufen mard im Commer 1150 gwischen Konrad und 2B. ein diesem fehr gunftiger Friede vereinbart, in dem 2B. nicht nur die Gefangenen von Flochberg gurudbetam, fonbern obendrein noch ben Ort Mertingen an ber Schmutter als Lehen erhielt. Dagegen gab er nun bas Berfprechen fich ruhig zu verhalten; bas hat er bann bis zu Konrad's Tode treulich erfüllt; auch als fein Reffe Beinrich der Lowe Unspruch auf Baiern erhob, hat er fich von jeder Berbindung mit ihm fern= gehalten, wie es benn überhaupt auch in ber Folge zu einer gemeinsamen Politik der beiden Welfen niemals gekommen ift. Jeder von ihnen verfolgte feine eigenen Intereffen, ohne fich babei um bie bes andern zu fümmern. Auch in der ersten Zeit der Regierung Konig Friedrich's I. war 2B. deffen treuer Un= hanger und erschien fehr haufig in feiner Begleitung. Auf bem Reichstage gu Burgburg oder furz vorher hatte Friedrich ihm die italienischen Besitzungen verlieben, die einst fein Bruder beseifen hatte, insbesondere das Bergogthum Spoleto und die Markgrafschaft Tuscien, aber auch die Infeln Cardinien und Corfica, obwol er hier feine Berrichaft gur Geltung gu bringen auch nicht einmal den Bersuch gemacht zu haben scheint. 2B., der sich vorher nur einfach als dux ober dominus bezeichnet hatte, nannte fich jeht mit vollen Titel: dux Spoleti, marchio Thuscie, princeps Sardinie et Corsice, dominus totius domus comitisse Doch behielt der Ronig in jenen Gebieten die Reichseinfünfte fich Mathildis. ausdrudlich por, mas ipater ju vielen 3miftigfeiten führte. Ob 2B. an bem Buge Friedrich's nach Italien im J. 1154 theilgenommen hat, muffen wir da= hin gestellt sein laffen. Blieb er babeim, fo ift er jedenfalls nur gur Sicherung ber Berhaltniffe in Deutschland von dem Raifer gurudgelaffen. Much nach beffen Rudtehr weilte 28. oft an feinem Bofe, er nahm am 10. Juni 1156 an feinem hochzeitsfeste in Burgburg theil u. f. w. 3m folgenden Jahre mußte 2B. auf dem Reichstage zu Bamberg den Ort Mertingen, ben er 1150 erhalten, der Baffauer Rirche gurudgeben. Das mag ihm bei feiner großen Liebe zu irdischem Besit nicht leicht geworden sein, aber es hinderte ihn nicht, Michaelis 1159 mit feinem Sohne Welf VII. zu bem faiferlichen Beere vor Crema gu ftogen und an der Eroberung diefer Stadt, die am 26. Januar 1160 geschah, erfolgreichen Antheil zu nehmen. Auch auf dem Concile zu Pavia war er zugegen, huldigte hier fogar dem faiferlichen Papfte Bictor IV. Doch da trat allmählich eine Wendung in ihm ein, die junachft wol durch feine firchliche Stellung verursacht worden ift. Die fromme Gesinnung Welf's, Die zumeist durch reichliche Buwendungen an geiftliche Stiftungen im Sinne ber Beit ihren Ausdruck fand, wird wiederholt von Zeitgenoffen an ihm gepriefen; bedeutenden Ginfluß icheint in firchenpolitischer Beziehung Propft Otto von Raitenbuch auf ihn ausgeübt

311 haben, durch den er ichon um diefe Zeit in geheime Verbindung mit dem Gegenvanste Alexander III. trat. Bon Bavia suchte dann 2B. zunächst feine italienischen Besitzungen auf, er weilte einige Beit in G. Ginefio, Bifa und Pucca ordnete bier Die Berhältniffe, überließ dann Die Berwaltung bes Landes feinem Sohne Welf VII, und tehrte im Berbste 1160 in die Beimath jurud. Der Erfolg bes Unichluffes Beli's an Alexander III. war ein Breve, in bem biefer alle Rirchen in Beli's beutschen Befigungen von ber Aurisdiction bes Bischofs Konrad von Augsburg eximirte. Mehr noch als diese kirchliche Stellung Beli's, Die auch in einem Schreiben an den König von Frankreich, ber wegen feines Ausharrens bei Alexander gelobt wurde, jum Ausdrucke tam, entzweite ihn mit bem Raifer bas eigenmächtige, rechtswidrige Borgeben, bas biefer und feine Beamten, insbesondere Reinald von Daffel, sich in Welf's italienischen Befitungen erlaubten, wo fie als unumichrantte Berren ichalteten, der Stadt Bifa umfaffende Rechte unterm 9. April 1162 eingeräumt murben u. f. w. Friedrich die Magregeln Reinald's guthieß, fo forderte Welf VI. (nach Anderen fein Cohn) auf einem Softage in Barma im Bewuftfein feines auten Rechts mit Ungeftum Spoleto und Tuscien gurud. Doch er erfuhr nur eine fchroffe Abmeife und mußte unverrichteter Sache von dannen giehen. Als er nach Italien abreifte, hatte er auch feine deutschen Befitungen in Unrube berlaffen. Bei der Spannung, in der er mit dem Pfalzgrafen Hugo von Tübingen, dem Gemahl feiner Richte, ber Grafin Glifabeth von Bregeng, megen bes Sochzeits= autes lebte, hatte ein geringer Anlag, Die ungerechte Behandlung eines welfischen Bafallen von Seiten des Pfalzgrafen, damals zu einer Fehde geführt. Während feiner Abmefenheit hatte bann fein Sohn am 5. September 1164 por Tübingen eine gangliche niederlage erlitten. In ben folgenden Jahren murbe ber Rrieg fortgeführt; 2B. fiel 1165 in des Pfalzgrafen Gebiet, Diefer aber rief unter anderen die Bohmen gur Gulfe berbei, deren Sorben das gange Land bis jum Bodensee im Anfange Des Jahres 1166 auf bas ichredlichfte verwüsteten. Die Cache noch im nämlichen Jahre auf bem Reichstage zu Ulm verhandelt murde, erklarte fich ber Raifer fur 2B .; ber Pfalggraf mußte um Bergeihung bitten und ift bis zu feinem Tode (August 1167) in Saft geblieben. wegen der italienischen Besitzungen Belf's icheint hier eine beiderfeits befriedigende Bereinbarung mit dem Raifer getroffen, 2B. aber bis auf Sardinien, bas in ber Bewalt ber Bifaner blieb, in feine früheren Rechte wieder eingefett zu fein. Sie aufs neue zu bethätigen, hat er bann noch im Sommer 1166 eine Reife in jene Lande unternommen. Bon bem Romerzuge diefes Jahres ließ er fich entbinden, ba er eine Bilgerfahrt unternehmen wollte. Er trat diefe im Januar 1167 an und war Oftern in Jerusalem. Sein Sohn war in Deutschland gurudgeblieben, doch tonnte der thatenluftige Jungling trop dem Berbote des Baters den lockenden Berfprechungen des Raifers nicht widerstehen. Ditern brach er nach Italien auf; in Tuseien, wo er die martgräfliche Stellung zur Geltung brachte, stieß er zum Seere des Kaifers und betheiligte sich an der Eroberung Roms. Bor diefer Stadt traf ihn Ende Juli fein Bater, ber als Unhänger Alexander's mit dem Schritte des Sohnes nichts weniger als einver= ftanden war und fogleich nach Deutschland gurudtehrte. Er jollte feinen Sohn nicht wiedersehen. Injolge einer schrecklichen Seuche, die bor Rom ausbrach, ift der hoffnungsvolle Jungling am 12. September 1167 in Siena geftorben; seine Gebeine wurden in Steingaden beigesett. Auf den Bater machte der Tod bes einzigen Sohnes, bem all fein Rämpfen und Ringen nach Land und Gut bis dahin gegolten hatte, einen überwältigenden Eindruck. Das Leben kam ihm ieht zwedlos vor; er verlor die Lust zu den Waffen, die Freude am Besit. Er war wie umgewandelt; feine Gemahlin Uta, mit der er 34 Jahre Freud

und Leid getheilt hatte, wies er von fich nach einem Site in Tivol; er selbst fuchte den herben Schmerz in ausschweisenden Vergnügungen zu betäuben. feinem Hofe war jest ein Leben voll Saus und Braus; ein Fest folgte dem anderen; jeder war willsommen. Sprüchwörtlich war unter den Zeitgenoffen die Freigebigkeit des milten Welf; des lop was ganz, ez ist nach tode guot, fingt Walther von der Bogelweide. Nicht minder als dem jahrenden Bolte tam die Wohlthätigteit Belf's den Rirchen und Rloftern in reichlichem Make ju Gute; das Schottenklofter zu Memmingen wurde 1168 neu von ihm ge= grundet; auch auf die Blinden und Aussätzigen erstrecte fich feine werkthatige Fürforge. Es nimmt nicht Bunder, daß ihm bei foldem Treiben auf die Lange das Geld ausging. Schon um das Jahr 1174 scheint er daher feine italicnischen Besitzungen gegen eine bedeutende Geldzahlung an Raifer Friedrich abgetreten zu haben. Er wird fo die Mittel erhalten haben, um zu Pfingften 1175 bas große West auf bem Gungenlee zu feiern, das seiner Zeit Aufsehen Als bann - wir miffen nicht zu welcher Zeit - wiederum bedenkliche Ebbe in feiner Caffe eintrat, mandte er fich an feinen Reffen Seinrich ben Lowen und bot ihm an, fur eine feste Summe ihm fofort die meiften feiner Allode gu Dieser willigte ein, zögerte aber mit der Ausgahlung der Gelber in ber nüchternen Ermägung, daß ihm jene Buter auch ohne diefes Opfer gufallen wurden, das der Berichwendung bes Oheims nur Borichub leiftete. Das erbofte ben gelbbedürftigen, lebensluftigen Mann derart, daß er fich nun an feinen anderen Reffen, den Raifer Friedrich, mandte, mit dem er bald handelseinia wurde. Nach Belf's Tobe follten ibm und feinen Erben die jammtlichen Eigen= guter zusallen, nur fur die Beit feines Lebens behielt 2B. fich ihre Rugniegung por und bekam er vom Raiser Friedrich weitere Lehen dazu. Bielleicht war das Fest in Bergatreute ju Weihnachten 1179 eine Folge Diefes erneuten Geld= empjangs. Auf diefen Festen fiel jeder politische Unterschied fort; Manner der verschiedenften Parteien famen da ju gefelligen Freuden gusammen. Intereffen, die bei 2B. auch fruher in der Sauptfache nur in der Bermehrung feiner hausmacht bestanden hatten, kamen jest gang in Fortfall; hochstens die religibsen spielten bei ihm noch eine Rolle. Dag er dem Sturge feines Reffen Beinrich's des Löwen ruhig jufah, in Burgburg feiner Mechtung guftimmte, tann nicht überraschen; stand er boch früher felbst ben Berschwörungen ber Fürsten gegen Beinrich feineswegs fern. Aber er mar und blieb ein Unhanger Alexander's III. Es fränkte ihn sehr und verursachte ihm viele Weiterungen, daß der Nachfolger Bischof Konrad's von Augsburg, Hartwig, ein entschiedener Gegner diefes Bapftes war. Gar zu gern hatte er für feine Geiftlichen die Exemtion auch von feiner Jurisdiction, wie einft von der feines Borgangers, Aber dem treuen Unbanger Alexander's nütten bei diesem weder die schriftlichen Klagen über Hartwig noch die Entsendung Propst Otto's von Raitenbuch, der wegen des Mißerfolgs eine Zeit lang fogar bei seinem Herrn in völlige Ungnade fiel. Er erlangte nur, daß das Klofter Steingaden von der Mugeburger zu der Freifinger Diocese gelegt wurde. hartwig wurde von Alexander bestätigt, und es blieb 2B. schließlich nichts anderes übrig, als sich mit ihm auszusöhnen. Um Sofe des Raifers erscheint 2B. nur noch bisweilen, fo im Januar 1183 in Conftang, mo ber Frieden mit ben Lombarden geschloffen wurde, den er aber — wir wiffen nicht weshalb — nicht mit beschwor. Um Diefe Zeit rief er auch feine Gemablin gurud, die ihn dann bis zu feinem Tobe verpflegte. Einmal reifte er noch nach Italien, wol um die Stätten wieder aufzusuchen, an benen er mit seinem Sohne voll ftolger hoffnungen einft weilte. Soust verlebte er die letten Jahre in stiller Ruhe, bis er in Memmingen am 15. December 1191 verschied. Seiner Bestimmung gemäß ift er in Steingaben Welf III.

neben seinem Sohne bestattet. Seine Wittwe Uta hat ihn einige Jahre auf bem Schlosse Schauenburg bei Oberkirch überlebt. Sie erscheint zulet im Jahre 1196 in einer Urkunde für das Kloster Allerheiligen im Schwarzwalde, das ihr und ihrem Gatten einst seinen Ursprung verdankte.

Behrens, Herzog Welf VI. Braunschw. 1829, veraltet. — S. Abler, Herzog Welf VI. und sein Sohn. Hannover 1881. — Giesebrecht, Gesch. d. dentschen Kaiserzeit IV u. V. — Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Gesch., 2. Th. — P. Fr. Stälin, Gesch. Württembergs I. — Riezler, Gesch. Baierns I. B. Zimmermann.

Welf III., Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona, † am 13. November 1055 auf seiner Burg Vodman am gleichnam. See (Bodensee); der letzte vom
Mannesstamme der Welsen. Er war der Sohn des schwäbischen Grasen Wels II.
(aus der Ehe mit Irmingard oder Imiza v. Gleiberg), der am 10. März 1030
starb und den jugendlichen Sohn gleichen Namens und eine Tochter Kunigunde
oder Chuniza, Gattin des italienischen Markgrasen Azzo v. Este, zurückließ.
Welf III. erbte die bedeutenden väterlichen Güter in Schwaben und Baiern,
denen noch seine Muhme, Richlinda, Schwester Welf's II., Eräfin v. Ebersberg,
nach dem Ableben ihres Gatten, Graf Adalbero († am 27. März 1045), die
erledigte Grafschaft Ebersberg zusügen und die Belehnung mit derselben durch
K. Heinrich III. auf ihrem Schlosse Persenbeug an der österreichischen Donau
im Mai 1045 vornehmen zu lassen gewillt war, was jedoch durch eine dort
stattgesundene Katastrophe, zusolge deren die Eräfin starb, vereitelt wurde.

1047 erscheint Welf III. mit dem Herzogthum Kärnten und mit der Mark Berona belehnt, in welcher wir ihn und zwar zu Vicenza am 26. Mai 1050 ein Taiding abhalten sehen. Das Herzogthum Kärnten war, namentlich seit dem Sturze Adalbero's, aus dem mit den Ebersbergern und Welsen verwandten Hause der Eppensteiner, durch die Gestaltung der faruntanischen Mark (der späteren Steiermark) zu einem gesonderten Verwaltungsgebiete in der Hand der sogenannten Welse-Lambacher Grasen: Arnold und seines Sohnes Gottsried (1036—1055) wesentlich eingeengt worden; doch hatte hier Adalbero's Nachstommenschaft, zunächst sein Sohn Markward III., bedeutende Allode inne, so daß wir sie noch immer das mächtigste Geschlecht Karuntaniens nennen dürsen.

Mls Bergog Rarntens bejehligte 2B. im ungarischen Beereszuge Raifer Beinrich's III. gemeinsam mit bem B. Gebhard von Regensburg und Bergog Bretislaw I. von Böhmen einen Theil der deutschen Kriegsscharen (1051). Ueber feine haltung in den großen Wirren, welche ber 1053 entjette Bergog Baierus Rourab oder Kuno (von Zütphen) als Rebell und Schükling Ungarns in Karuntanien verursachte, indem er im Ginberftandniffe mit Rarntner "Großen" in die torantanische Mark einfiel und dort die "Hengestburg" bei Wildon, an der Mur, eroberte, mas dann Ende des Jahres 1053 die "Kaiferlichen" durch Berjagung der Krieger aus der genannten Burg wettmachten, sind wir so gut wie gar nicht unterrichtet. Doch durfte er wol sich — wenigstens zum Scheine — ebenfo loyal wie die Eppensteiner benommen haben, in deren Besitse wir dann auch später die Hengestburg vorfinden, da wir ihn bis 1055 in der Gunst des Kaisers Letteres Jahr - ber Zeitpunkt ber Fürstenemporung gegen ben fteben feben. salischen Kaiser — entschleiert uns jedoch seine seindselige Gesinnung wider das Reichsoberhaupt. Wol gab er Kaifer Heinrich III. das Geleite nach Italien. verließ aber in Gemeinschaft seines Gefinnungsgenossen Gebhard, Bischofs von Regensburg, trot angeblicher "Bitten und Bersprechungen" des Kaisers, das kaiserliche Lager auf den roncalischen Feldern, um beimmarts zu ziehen, ja die gleiche Quelle, die Beingartner Welfenchronif, läßt ihn zu Berona, allwo der Raifer

1000 Mart "erpreste", dies mit Gewalt hintertreiben, jo daß Beinrich III.

biefe Summe gurudgeben mußte, und mit Roth entronnen fei.

Sicherlich entsernten sich beide Fürsten unter Vorwänden heimwärts. Die kaisertreuen Jahrbücher von Niederaltaich sprechen von ihren Umsturzplänen, die auf die Entthronung, ja den Tod des Kaisers abgezielt hätten und jenen Konrad, den Exherzog Baierns, gleichwie die Ungarn in ihre Berechnungen zogen; ja die Weißenburger Annalen erwähnen zum Jahre 1055 kurzweg "die Verschwörung Wels's, des Kärntner Herzogs gegen den Kaiser". Bald aber ereilte W. das Verhängniß. Noch "jung an Jahren" erlag er auf seiner Burg Bodman der Krankheit und soll auf dem Todtenbette seine Schuld gegen den Kaiser einbekannt und bereut haben. Ja er bedachte den Salier auch mit Vermächtnissen. Seine bedeutende Kirchenstijtung ist das Kloster Weingarten. Er wurde zu St. Martin in "Altdorf" bestattet, von welchem Orte er auch das Prädicat sührt. Seine Mutter Imiza überlebte ihn und hieß dann seinen Schwesterschn, Wels den "Jüngeren" — zum Unterschiede von ihm, dem "Alten" — genannt, aus Italien herbeiholen, damit ihr Entel das Erbe des Welsenhauses antrete, da W. III. keine Nachsommen hinterließ.

Quellen: Hist. Welforum Weingartensis. — Ann. Altahenses, Weissenburgenses. — Chron. et traditiones Ebersbergenses. — Lit.: Antershosen, Gesch. Kärntens, I. Abth. 1, 2. — Wahnschaffe, D. Herz. Kärnten u. s. Marken im XI. Ihh., Klagensurt 1878. — Breklau, Jahrb. d. deut. R. u. Konrad II. u. Steindorff, Jahrb. d. deut. R. u. Heinrich III. Krones.

Wellaner: Angust B., Philologe, geboren am 17. Juli 1798 in Breslau, † am 26. Juni 1831. Privatim vorbereitet trat er im 8. Lebensjahre in bas Chmnafium ju St. Maria Magdalena ein, ging aber 2 Jahre fpater guf das Friedrichs=Chmnafium über. Mit dem Reifezeugniß entlaffen, bezog er im Alter von 17 Jahren die Breglauer Universität, um sich dem Studium der claffifchen Philologie gu widmen. Seine philologischen Lehrer waren hauptfächlich Frang Paffow und C. E. Chr. Schneider. Augerdem hörte er philosophische Borlefungen bei Steffen und Kangler und hiftorische bei Fr. v. Raumer und 2. Wachler. Nach dreijährigem atademischem Studium bestand er die Prüfung pro facultate docendi und trat alsbald in das padagogische Seminar ein, das von dem trefflichen Rector Manjo geleitet wurde. Im October 1819 wurde er auf Grund der Inauguraldiffertation Commentationum Aeschylearum specimen aunt Doctor der Philosophie promovirt. Gin Jahr fpater (October 1820) habili= tirte er sich mit ber Schrift "De Thesmophoriis" als Privatdocent an der Universität Breglau. Als folcher hielt er vom Sommersemester 1821 bis zum Commerfemefter 1826 Borlejungen über griechische Alterthumer, Ariftophanes' Acharner, Aefchylus' Choephoren, Demosthenes' Rede gegen Midias, über Juvenal und Martial. Im 3. 1821 wurde er als ordentlicher Lehrer am Magdalenen= Chmnafium angeftellt, mit Beginn bes Jahres 1827, im Alter von 28 Jahren, tam er als Prorector und Profeffor an das Elifabeth Gymnafium. Das nächste Brogramm biefes Gymnafinms (1828) brachte eine Abhandlung von ihm, "Additamenta ad Vechneri Hellenolexiam" (über die Stellung der Partifel Te unter Bergleichung des lateinischen que), die später in erweiterier Gestalt in Jahn's Neuen Jahrb. j. Philol., Suppl. I (1831), S. 380-406 wieder abgedruckt Wie er als Schulmann in fehr jugendlichem Alter zu Ansehen und hervorragender Stellung gelangte, so hatte er sich auch in der wissenschaftlichen Belt frühzeitig einen Namen gemacht. Auf die beiden Erstlingsschriften folgte nach furger Beit eine fritische Musgabe ber Tragodien bes Mefchylus in amei Bänden (Leipzig 1823-1824). Allerdings verkannte er in feinem jugendlichen Gifer die großen Schwierigfeiten dieses Unternehmens, an das fich felbst ein 678 Weller.

Meister wie Cottsried Germann nur gögernd heranwagte. Der von ihm bergeftellte Text follte fich möglichst an die Autorität der Handschriften und der ältesten Ausgaben anlehnen, aber er hatte von dem handschriftlichen Material nur ungenfigende Kenntnig und wußte die von andern zusammengetragenen Barianten nicht in ber richtigen Weise zu verwerthen. Die Ausgabe fand beshalb gerechten Tadel (vgl. die Recensionen von Rarl Reifig in der Jenaer Litteraturzeitung 1824, Rr. 28-31 und einem Anonymus in der Leipziger Litteraturzeitung 1825, Ar. 100—102). Als 3. Band ber Aefchylusausgabe erschien nachträglich das "Lexicon Aeschyleum", das eine Zeitlang viel benutt Mit mehr Corgialt gearbeitet war die Ausgabe der "Argonautica" bes Apollonius Rhodius (2 Bande, Leipzig 1828). Er benutte hierfur Sammlungen der Göttinger Universitätsbibliothet, die Ch. G. Senne zusammengebracht hatte, fo daß er namentlich bie Lesarten ber Mediceischen Bandichrift genauer angeben fonnte, als dies in früheren Ausgaben geschehen mar, und hatte felbit die Rhebigeriche Sandichrift ber Breslauer Stadtbibliothet neu verglichen. Aber auch an diefer Ausgabe murde der Mangel an Bollftändigfeit und Genauigfeit in ben fritischen Angaben getabelt (val. Die ausführliche Accenfion von Fr. Spigner in der Allgemeinen Litteraturgeitung 1828, Sp. 761-795). Uebermäßiges Studium rief in bem ichmachen Rorper eine Bruftfrantheit hervor, Die anfangs nicht richtig erfannt murbe. Als er endlich, um in ben Seebabern von Trieft feine Gefundheit wieder herzuftellen, nach bem Guden abreifte, erreichte er nur Wien und fand hier am 26. Juni 1831 ein fruhzeitiges Ende. nächsten Brogramm bes Elisabeth Enmngfiums (1832) widmete ihm der Rector S. B. Reiche einen ehrenden Nachruf. "Schwerlich", heißt es barin, "möchte man wol einen jungen Mann finden, der mit fruher Berühmtheit, mit vielseitigen und grundlichen Renntniffen foviel Anspruchelofigfeit, Bescheidenheit und Liebensmurdigfeit vereinigte".

Refrolog in den Schlesischen Provinzialblättern, 94. Bb. (Breslau 1831), S. 456 (wo die Vornamen und verschiedene Daten salsch angegeben sind). Leobold Cohn.

Weller: Theodor Leopold W., Maler, geboren zu Mannheim am 29. Mai 1802, † ebenda am 10. December 1880. Er war der zweite Cohn bes furfürftlichen Rangleiraths Frang D. und feiner Gattin Johanna, einer Tochter des Hofraths Lamey. Nach dem Wunsche des Baters sollte er die Rechte ftudiren und murbe bagu auf bem Comnafium feiner Baterftadt vorgebildet. Seine fich frühe fundgebende Begabung für die Kunft bewog den Bater feinem Wunfche, fich der Malerei zu widmen, nachzugeben. 1818 bezog 28. die Münchener Aunstakademie, wo er sich durch Fleiß und ernstes Studium die besondere Gunst Langer's, des damaligen Directors (f. A. D. B. XVII, 678). erwarb. Deffen trockene akademische Richtung fagte freilich dem frischen lebensfrohen Runftler feineswegs ju; ebenfowenig vermochte ibn ber Genius bes Cornelius, der 1819 nach München fam, um feine Fresten für die Glyptothet gu schaffen, dauernd an die damais aufblühende und alles beherrichende Siftorienmalerei zu jesseln. Es war vielmehr die damals völlig stiesmütterlich behandelte Schilderung bes Boltglebeng, ju der feine Liebe gur Ratur ihn hingog. bem Kreife feiner Munchener Genoffen gingen nur zwei mit ibm beffelben Weges, ber Altonaer Ernft Meper und heinrich Burfel (f. A. D. B. III, 623), wobei fie fich freilich ohne afademische Gulfe zurecht finden mußten. Im Berbst 1825 begab fich 2B. mit feinem Landsmann und Freunde, dem trefflichen Landschafter Ernst Fries (s. A. D. B. VIII, 72) über die Alpen, um in Rom bas günftigfte und fruchtbarfte Weld für feine Entwicklung und Thatigfeit gu finden. Von der dortigen Künstlercolonie Reinide, Ottmann, Preller, Aug. Riedel,

Weller. 679

Racobs u. A. freundschaftlich aufgenommen, wußte er fich rasch einen geachteten Ramen in ber Runftwelt zu erringen. Seine ichlichten farbenfroben Schilberungen bes italienischen Bolfelebens fanden Untlang und Raufer, und als er 1828 feine "Gautlerbande vor dem Marcellus=Theater" (Ropenhagener Königliche Galerie) auf bem Capitol zur Ausstellung brachte, hatte er sich einen unbestritten hohen Plat unter den romifchen Runftlern erobert. In rafcher Folge fam nun Auftrag auf Auftrag für Fürften, Runftfreunde, Runftler und Runfthandler. Beller's forgfältiger Malweife, in der er fich Beter Beg jum Borbild gemahlt hatte, bedurfte es feiner angeftrengtesten Thätigkeit um allem zu genügen. neben fullten fich feine Mappen und Stiggenbucher auf Wanderungen. Die fich von Rom aus bis nach Neapel hinunter erstrecten, mit hunderten toftlicher landichaftlicher und figurlicher Charafterftigen, die einen unerschöpflichen Stoff für immer neue Darftellungen italienischen Lebens boten. Biele Diefer Bilber haben längst ihren Chrenplat in deutschen und ausländischen Galerien gefunden. So die heimtehrenden Landleute im Cyclopenthor von Segni (Münchener neue Binafothef), der vielfach variirte "Sonntag Morgen" (von Bildhauer Rauch angekauft); "ber improvisirende Schufter" (Schloß Rofenstein bei Stuttgart): "Die Mutter mit den Kindern in der Weinlaube" (1828 vom damaligen Bringen Wilhelm von Preußen erworben); "Der Bettelmonch von einer landlichen Familie bewirthet" (ward von Leo b. Klenze gefauft). Dag hervorragende Kunfiler feine Bilder abnahmen, gewährte dem Kunftler begreifliche Genugthuung. 1833 kehrte W. porübergehend in seine Baterstadt Mannheim zurück und besuchte von hier aus Duffeldorf und Baris; hier entstand "die Wahrsagerin" (Karleruher Kunfthalle) und "die Italienerin ihren gefangenen Mann am Gefängniffenfter besuchend" (jetzt mit der Galerie Wagner in der Berliner Galerie), das durch Stich und Lithographie fo weit verbreitete Bild. 1836 verheirathete fich B. mit Clara Mohr, ber Tochter eines aus Italien ftammenden Kaufmanns, deffen ursprünglicher Name bel Moro mar und ließ fich nun in München nieder. Durch die lange Reihe seiner Bilder hatte er fich zu einem der bedeutendsten Genremaler emporgearbeitet. Bisher hatte er feine Werte mit einem Monogramm bezeichnet, von jett an zeichnete er fie im Bollbewußtsein seiner Bedeutung mit feinem gangen Namen.

Amei Sohne hatte die junge Gattin ihm geschenft als er 1839 wieder über die Alben in das Land seiner Sehnsucht hinabzog, dessen Schönheit die rege Künstlerphantasie zu immer neuen Schöpsungen begeisterte. Dem liebenswürdigen Bolke in seiner Schlichtheit. Harmlosigkeit und Grazie weiß er immer wechselnde Buge abzulauschen. In immer wachsender Bahl manderten mahrend ber nun folgenden schaffensfreudigen Zeit bis 1848 seine Bilder durch alle Lande, ohne daß er sich doch dadurch verloden ließ in der gewissenhaft forgfältigen Ausführung nachzulaffen. Gines feiner umfangreichften Gemalde, den "Carneval von Rom" (Sammlung des Kunstvereins im Mannheimer Schloß) brachte er im Krühighr 1848 mit, als ihn neben den politischen Unruhen der Wunsch seinen Kindern eine gediegene deutsche Erziehung zu geben in die Baterstadt zurücksührte. Schon früher mar er jum Großherzoglich badischen hofmaler ernannt; 1851 wurde er jum Director der Mannheimer Galerie berufen. Mit der ihm eigenen Bewiffenhaftigfeit fam er den Pflichten auch diefer neuen Stellung nach, ordnete und fatalogifirte die ihm anvertrauten Cammlungen der Balerie und des Rupfer= fticheabinets aufs forgfältigfte. Daneben fand ber raftlos thatige Mann noch Beit im Runftverein feiner Baterftadt, beffen Borftand und gulett Confervator er 23 Jahre lang war, eine fruchtbare Thätigkeit ju üben. Auch an feiner Staffelei blieb er noch lange im ruftigen Schaffenstrieb thatig, bis allmählich Auge und Sand die gewohnten Dienste versagten. Gin von ihm selbst allerdings

nur aus der Erinnerung niedergeschriebenes chronologisches Berzeichniß feiner Arbeiten, welches fich im Befit der Kamilie befindet, weift 124 Aummern auf. Bon feinen Mitburgern hochgeachtet und feines matellos freundlichen Charafters wegen allgemein geliebt, von feinem Gurften auch mit aukeren Beichen feiner Bunft geehrt, bei feinen Runftgenoffen burch fein neidlofes und ftets hulfsbereites Wefen hochgeschätt, ftarb er am 10. December 1880, einem Schlagfluß erliegend. der ihn 36 Stunden gubor in einer Runftfigung betroffen hatte. Wittwe überlebten ihn zwei Sohne in angesehener Lebensstellung und zwei Töchter. Ueber seine Bedentung als Künstler fagt Ragler (Ler. XXI, 474): "in feinen Bilbern erfaßte 2B. das Leben von feiner liebenswürdigen, naiven Seite und entwickelte ein hervorragendes Talent für idhllische Darftellung. Seine Bestalten bewegen fich in mäßiger Freude oder geben fich gemuthlicher Rube bin. Er weiß wol auch bas Gemuth zu rühren, ift aber ebensofern von pifantem Big, wie von erschütternder Tragit. Stets halt er die liebenswürdige Mitte, ohne der pinchologischen Wahrheit der Darftellung zu ermangeln. Sinn bewahrte ibn por dem Trivialen und Gemeinen. Ginen besonderen Reis verleiht feinen Bilbern die blühende lebenswarme Karbung und die ungefünstelte Meisterschaft des Vortrags. Man hat mehriach zwischen 2B. und Leopold Robert. bessen Blüthezeit ja in Weller's ersten Aufenthalt in Rom jällt, eine Barallele Einmal hat auch 28. thatfachlich und wie mir scheint glücklich mit Robert rivalifirt, da er 1838 für einen Strafburger Kunftfreund als Pendant eines Robert'ichen Bildes eine neapolitanische Rischerfamilie zu malen hatte. Allein wenn auch beiden die Luft an der Farbenpracht des Sudens und der füdländischen Inpen gemeinschaftlich ift, so liegt doch die Bedeutung Robert's, wie der Mesthetifer Bischer gutreffend fagt barin, daß er in großartiger Beife die Wirfung des Genres bis jur Wirfung bes Beroifchen und Biftorischen erboht hat, mahrend 2B. feinerseits ftreng die Grenzen bes Sittenbildes jestgehalten: andererseits ift bei vielfacher Aehnlichteit der Bortragsweise doch der Charafter der Auffassung bei beiden grundverschieden: bei 2B. ift die gefunde, beitere, fast optimiftische Grundstimmung vorherrichend, wogegen die Bilder Robert's unvertennbar den Bug der Melancholie verrathen, welche den mitten in feinen Triumphen an der Welt und feiner Kunft Berzweifelnden jum Selbstmord trieb! Die Nachwelt, wenn sie QB. auch nicht mehr mit den Augen seiner eigenen Zeit betrachtet, wird ihm boch immer bas Berbienft gufprechen, bag er gu ben Begrundern ber neuen deutschen Genremalerei gehort und fie wird ihn ftets zu ben bedeutenoften Vertretern der älteren Münchener Schule gablen.

Rach Aufzeichnungen der Familie. Riefer.

Wellig: Hans Georg W., braunschweigischer Ingenieur und Artilleriescapitän, veranstaltete am 18. October 1674 zu Hannover vor Herzog Johann Friedrich eine "Opera Von Denen Ubergroßen Tapssern Helben-Thaten Eimons von Athen, Dessen erhaltenen Siege und Triumphen, einige zu Wasser und Lande ... vorgebildet werden", die Hänbel's Biograph Chrysander (1, 319) als die älteste hannoversche Oper begrüßt. Allein, wie das 18 Folioblätter starke, mit großen Kupserstichen gezierte Programm ausweist, war diese Hössulstbarkeit kein Musiktrama, sondern ein prunkvolles Feuerwert, bei dem nur hie und da zur Beranschaulichung des Krieges Militärmusik mitzuwirken und auch Mars und Invidia einige Reime zu sprechen hatten.

Welsch: Christian Lubwig W., geboren als Sohn von Gottsried W. (j. biesen) zu Leipzig am 23. Februar 1669, studirte in seiner Baterstadt die Heiltunde, machte eine wissenschaftliche Reise nach Italien und erhielt 1690 in seiner Laterstadt die philosophische, 1693 in Wittenberg die medicinische Doctorwürde. 1700 habilitirte er sich an der medicinischen Facultät der Leipziger Uni-

versität. Er starb am 1. Januar 1719. Seine Schristen haben heutzutage kaum noch litterarischen Werth. Wir nennen: "Examen renum succenturiatorum" (Leipzig 1691); "Compendiosa status naturalis hominis historia" (Basel 1692); "Tabulae anatomicae" (Leipzig 1692 und 1712 mit Beiträgen von Rivinus); "Diss. de verme cordis" (Wittenberg 1693); "De masticatione" (1703); "De superstitiosa morborum cura christiano atque dogmatico medico indigna" (1710).

Bagel. Belich: Georg hieronymus D., Argt, geboren als Cohn eines Apotheters ju Mugeburg am 28. October 1624, studirte die Beilfunde in Tubingen, Strafburg und Badua. Die Doctorwurde erlangte er 1645 in Bafel. Rach= bem er langere Zeit Stalien bereift hatte, ließ er fich als Urgt in feiner Bater= ftadt nieder, beschäftigte sich jedoch, veranlaßt durch Krantheit und melancholische Berftimmung mehr fchriftftellerisch bis zu seinem am 11. Rovember 1677 ein= aetretenen Tobe. Er war ein außerordentlich gelehrter, durch Sprachkenntniffe ausgezeichneter Urgt. Bon feinen Schriften nennen wir: "Diss. de oegagropilis sive calculis in rupicaprarum ventriculis reperiri solitis" (Wien 1660, 1668): "Sylloge curationum et observationum medicinalium centuriae VI" (Ulm 1668); "Exercitatio de vena medinensi ad mentem Ebn Sinae sive de dracunculis veterum, specimen exhibens novae versionis ex arabico cum commentariis" (Wien 1674); "Hecatosteae II observationum physico-medicarum" (ebb. 1675); "Somnium Vindiciani sive desiderata medicinae" (ebb. 1676); "Curationum exoticarum chiliades duae et consiliorum medicinalium centuriae quatuor cum adnotationibus" (ebb. 1698); "Curationum propriarum et consiliorum medicorum decades X" (cbb. 1698). Pagel.

Welsch: Gottfried W., Argt und Vater von Christian Ludwig W., geboren zu Leipzig am 12. Rovember 1618, ftudirte in feiner Baterstadt Medicin, erhielt 1639 die philosophische Doctorwurde, bereifte dann zu feiner weiteren wiffenichaitlichen und praftischen Bervollfommnung Italien, Frankreich, Holland und England, mar, nach Leipzig gurudgefehrt eine Zeitlang schwedischer Militarargt, erwarb 1644 die medicinische Doctorwürde und wurde noch in demselben Jahre zum außerordentlichen Professor der Anatomie und Affessor der medicinischen Kacultät ernannt. 1647 erhielt er die Projessur der Physiologie, 1662 der Pathologie, 1664 ber Therapie. In diesem Jahre mar er auch Decan ber medicinischen Facultät in Leipzig. W., der am 5. September 1690 als erster Brofeffor der Medicin und Phyficus ber Stadt Leipzig ftarb, ftand bei den Beit= genoffen im Rufe eines gelehrten und tuchtigen Praftifers. Seine ichriftftellerischen Leistungen sind ziemlich gablreich und nicht unbedeutend. Er ist Berfaffer der ersten Schrift, welche in Deutschland über die Frieselkrankheit verfaßt wurde. Der Titel lautet: "Historia medica novum istum puerperarum morbum continens, qui ipsis der Friesel dicitur" (Leipzig 1653). Diefe Schrift ift spater bon Haller in seine Sammlung von Disputationes ad morborum historiam etc. (Band V, p. 447) aufgenommen bezw. darın wieder abgedruckt worden. übersette ferner "La commare del Scipione Mercurio etc." ins Deutsche (ebd. 1653) und schrieß noch "Anatomia cerebri" (cbb. 1674); "De medicis et medicamentis Germanorum" (ebb. 1688), sowie eine Reihe bon anderen Schriften, deren Berzeichnisse fast vollständig die unten genannten Quellenwerte liefern.

Bgl. über sämmtliche hier citirten Aerzte Welsch: Biogr. Leg. VI, 256 ff. — Eloh, Dict. hist. de la méd. IV, p. 490—493. — Biograph. méd. VII, 489—490. — Dict. hist. de la méd. par Dezeimeris IV, 391—392.

- Reftner's med. Gelehrtenlegifon, G. 912-913.

Melide: Hierondmus 2B., Reisender, nicht zu verwechseln mit bem wenig jungeren gleichnamigen Augsburger Arzte und Bolyhiftor, wurde um 1610 in Nördlingen geboren. Ueber feinen Bilbungsgang ist nichts bekannt, doch acht aus feinem Reisewerte berbor, daß er minbestens eine Lateinichule besucht haben muß. 1630 verließ er, einem unwiderstehlichen Drange nach Abenteuern folgend, feine Baterstadt, begab fich über Wien nach Benedig und durchzog ganz Atalien bis nach Malta, sowie Spanien und Frankreich. Bier nahm er Kriegs= dienste und betheiligte sich unter Turenne fieben Jahre lang als Quartiermeifter an ben Keldzügen ber Franzosen in der Freigrafschaft und in den spanischen Niederlanden. 1641 kehrte er nach Schwaben zurud und wurde herzoglich württembergischer Rentfammerrath in Stuttgart, wo er noch 1664 lebte. Muge, Die ihm fein Amt ließ, benutte er gur Absaffung eines Reisewerts, bas unter bem Titel : " Sieronumi Belichen felbsterfahrne Reifbeichreibung" mit bem Bilbe bes Berfassers in Rupserstich mehrsach gedruckt wurde (Stuttg. 1658, Nürnb. 1659, Stuttg. 1664). In diefem Buche zeigt fich 2B. als scharffinniger und zuverläffiger Beobachter, der namentlich auffallende Raturereigniffe trefflich zu schildern versteht. Bon dauerndem Werthe ift feine Beschreibung bes großen Befupausbruchs bom December 1631, dem er als Augenzeuge beiwohnte. Nicht minder intereffant find feine Bemerkungen über den Metna. Die auf dem ausführlichen Titel des Werkes angezeigten Abschnitte über Nordafrika, Arabien und Balafting find werthlos, weil überaus durftig und nicht aus eigener Erfahrung geschöpft, sondern aus anderen Reisebeschreibungen entlehnt.

Vittor Bangich. Belfer: Der Name Welfer wird von der Tradition mit Belifar ober mit ber italienischen Stadt Balefia in Busammenhang gebracht. Der Stammbaum beginnt mit einem Philipp 2B., der von Rarl dem Großen wegen feiner friegerischen Berdienste bas erfte Wappen bes Geschlechts erhalten haben foll. Bon Philipp's Entel Julius, der nach der Ueberlieferung als einer der tapferften Rämpfer nach der Schlacht auf dem Lechfelde von Könia Otto zum Ritter geschlagen wurde, stammt jener Octavian 28., Kaifer Konrad's II. Rath, der fich als der erste dieser Kamilie in Augsburg niedergelassen haben soll. Sein Geschlecht erscheint bald unter den rathsfähigen, patricischen Familien, und schon im 13. Jahrhundert sehen wir Träger des Ramens W. als Stadtofleger bon Augsburg. Bon ber zweiten Safte bes 15. Jahrhunderts an beginnt bie Berzweigung der Familie. Bon dem um die Mitte des 15. Jahrhunderts verftorbenen Bartholomaus 2B. ftammen zwei Sohne, Bartholomaus und Lucas. Bartholomäus war in den Jahren 1457, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1473, 1475, 1477 Burgermeister bon Augsburg, feit 1473 zusammen mit dem in der Augsburger Stadigeschichte eine fo hervorragende und verhängniß. volle Rolle spielenden Ulrich Schwarz, zu dessen Sturz und Verurtheilung zum Galgen Bartholomäns wefentlich beitrug.

Beronika W., eine Tochter dieses Bartholomäus, trat in das Katharinenfloster in Augsburg ein, war dort bis zum Jahre 1503 Schreiberin, wurde Ende 1503 oder Ansang 1504 zur Priorin gewählt und starb im J. 1530 oder 1531. Sie verschrieb beim Eintritt in das Kloster demselben das Gut Waltershosen und zwei Sölden und gab zu dem neuen Klosterbau zweihundert Gulden. Als die resormatorische Bewegung auch ihr Kloster berührte, suchte sie die Angehörigen desselben mit Ersotg bei dem alten Glauben sestzuhalten. In der Kunstgeschichte ist sie bekannt als die Stisterin der "Basilika des heiligen Paulus" von Hans Holbein dem Aeltern und der "Basilika des heiligen Kreuzes" von

Sans Burdmair.

[Beronifa wurde hier als Tochter des Bartholomaus 28. aufgeführt auf

bie Angaben Hörmann's hin, dem für seine Arbeit — Erinnerungen an das ehemalige Frauenkloster Katharina in Augsburg in der Zeitschr. des hist. Ber. für Schwaben und Neuburg, wo im Jahrg. 1883, S. 321 und Jahrg. 1884 S. 6 u. 7 von Beronika die Rede ist — die Acten des Klosters vorlagen; Schuhmacher in seinem Werf "Die Unternehmungen der Augsburger Welser in Benezuela" in der hamburgischen Festschrift zur Erinnerung an die Entdeckung Amerikas (Bd. II, Hamburg 1892) bemerkt S. 302, sie sei eine Tochter von Hans W., einem Bruder des älteren Anton W. und der Anna Peutinger. S. im übrigen Kleinschmidt, Augsburg, Nürnberg und seine Handelsstürsten, Cassel 1881, S. 142; Wolkmann, Hans Holbein und seine Zeit, 2. Ausl. Bd. I, S. 57; Bd. II, S. 28 u. 63.] — Von des Bartholomäus Bruder Lucas stammen ab Anton, Lucas und Jakob, die Begründer dreier Linien, von denen sür uns die des Anton und des Jakob in Betracht kommen.

I. Anton und seine Linie, a) in Augsburg:

Anton, ein Cohn des Lucas 2B., ber mit der Urfula Laugingerin vermahlt mar, ift befannt als einer ber bedeutenbften Augsburger Sandelsherren. Er wuchs in dem großen Raufmannsgeschäfte feines Baters auf und siedelte im 3. 1488 nach Memmingen über, wo er einige Jahre bas Amt eines Stabtamannes befleibete. Bei feinem Abgange aus Augeburg fchlog er und feine Frau, eine geborene Böhlin, mit dem Rathe einen Bertrag, demgemäß fie gegen Erlag von 32 Gulben jährlich ihre in der Stadt gelegenen Guter beibehalten durften. Spater (1496) fehrte er wieder nach Augsburg gurud, jedoch nur als Pactburger, welches Berhaltnig ibn von jeder Steuerabgabe an die Stadt mit Ausnahme ber ermahnten 32 Gulben befreite, ihn aber auch bom Rathe und allen städtischen Aemtern ausschloß. Er ftarb im J. 1518 zu Augs= burg und ift in der dortigen Barfugerfirche begraben. — Schon Anton's Bater Lucas und beffen Bruder Bartholomaus hatten fehr ausgebehnte Sandelsbeziehungen unterhalten. Richt nur in Augsburg, Rurnberg, Memmingen, Ulm und anderen wichtigen Sandelspläten im füdlichen Deutschland, fondern auch in Benedig. Mailand, Genua, Rom, in Genf und Lyon, in Antwerpen und London, im Banfagebiet, in Liffabon und Sevilla waren Nactoreien oder Agenten in Welser'ichen Diensten thätig. Bor allem aber waren bie Blide ber 2B. nach bem Orient gerichtet. Bon Bari aus betheiligten fich ihre Schiffe auf bas lebhafteste an dem Levantehandel. Anton, in Berbindung mit seinem Bruder Lucas, verstand es vortrefflich die ererbten Beziehungen weiter auszudehnen und begründete im J. 1493 (?) mit Konrad Böhlin, feinem Schwager, bem Sohn des Sans Böhlin, der zu den bedeutendsten deutschen Kaufleuten des 15. Jahrhunderts zählte, die berühmte Handelscompagnie Anton W. und Ronrad Böhlin, die bis zu Anton's Tode im 3. 1518 dauerte. Rach der Eut= bedung des Seeweges nach Indien burch Basco ba Bama maren die B. unter ben erften deutschen Raufleuten, die bon der neuen Sandelsftrage Rugen gogen. Schon im J. 1503 sandten fie einen ihren Agenten, Simon Seit, nach Liffabon, um mit König Manuel einen Bertrag abzuschließen, kraft bessen die Augsburger Kausherren in Portugal gebaute und mit Portugiesen bemannte Schiffe nach Indien entsenden durften, um dort Specereien und Brafilholz einzuhandeln. Auf Simon Seit folgte als Bertreter ber 2B. ber befannte Lucas Rent, der von 1503-1508 in Portugal verweilte, um dort drei Schiffe für bie deutsche Sandelscompagnie auszuruften und die Ladung hiefur zu besorgen. Um 25. Marg 1505 stachen die brei Schiffe, auf benen sich zwei Deutsche, Balthafar Sprenger und Sans Mahr, befanden mit dem portugiefischen Beschwader des Francisco Almeida, dem fie fich anschloffen, in Gee und liefen am 22. Mai bezw. 24. Rovember bes Jahres 1506 im Safen von Liffabon wieder

ein; der Reingewinn des Unternehmens betrug 150 Procent. In den letten Tebensjahren Anton Welfer's begann das Interesse an diesen Fahrten nach Often zu sinfen, theils infolge der Eisersucht der portugiesischen Behörden, die den stemden Kausseuten die größten Schwierigkeiten bereiteten, theils infolge von Rechtsstreitigkeiten, in welche sich die deutsche Handelscompagnie mit dem König von Portugal verwickelte. Schon Anton's Sohn Bartholomäus schloß sich aufs engste an Spanien an und saßte sesten Fuß in dem im sernen Westen entbeckten neuen Indien, sür das jeht in den Reihen der Gelehrten vielsach der Name Amerika auszukommen begann.

[Cassel, Privilegia u. Handelsstreiheiten, welche die Könige von Portugal ehedem den deutschen Kauseuten zu Lissabon ertheilt haben. 1771. 1776; P. v. Stetten, Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Erhaltung bürgerlicher Tugend, zweite Sammlung, Augsburg 1783, S. 214 st.; das Tagebuch des Aucas Rem ans den Jahren 1494—1541, ed. Greiff, Augsb. 1861 (Separataddruck aus der Zeitschrift des hist. Ber. sür Schwaben u. Neub.); Kunstmann, die Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien, München 1861; Kleinschmidt, Augsburg, Kürnberg und ihre Handelssürsten, Cassel 1881, S. 28 st. u. S. 136. 139 st.; Ruge, Gesch. des Zeitalters der Entdeckungen, Berlin 1881, S. 147 st.; Schuhmacher, die Unternehmungen der Augsburger Welser in Benezuela, S. 26 u. S. 298; Joh. M. v. Welser, Beitr. zur Augsb. Kunstgesch. in der Zeitschr. des hist. Ver. s. Schwaben u. Reub. 1875, S. 120 st.]

Eine Schwester Anton's war die im J. 1457 geborene Magdalena, seit dem Jahre 1478 vermählt mit Lucas Rem, dem Vater des bekannten Tage-

buchschreibers. (S. Greiff, l. c. S. 2.)

Bon Anton's Kindern sind hier zu nennen: Margaretha, vermählt mit dem berühmten Konrad Peutinger, deren in diesem Werte, Bb. XXV, S. 567 in dem ihren Gatten behandelnden Artikel bereits Erwähnung gethan wurde.

Christoph, geboren 1480, wandte sich dem geistlichen Stande zu und starb als Dompropst zu Regensburg im J. 1536. Er ist begraben im Dome daselbst bei dem Joses-Altar auf der Evangelien-Seite; sein Grabmal ist abgebildet in den "Welser'schen Monumenten", in Kupser gestochen. [S. Will, Bibliotheca Norica, Pars I, Sect. II, S. 264 Nr. 1265. Eine Viographie

Christoph's bietet Beith, Bibliotheca Augustana, Bb. II, S. 155 ff.]

Franz, geboren 1497, † 1572, vermählt mit Anna Ablerin, ift bekannt als der Bater der Philippine W., deren Biographie sich im VI. Bd., S. 697 ff. dieses Werkes bei der ihres Gemahles Ferdinand findet. [Von neueren sich mit ihr besassen Schriften sind nachzutragen: Josef hirn, Erzherzog Ferdinand II. von Tyrol, Geschichte seiner Regierung und seiner Länder, 1888, S. 313—369; Wendelin Boeheim, Philippine W., Verlag des Ferdinandeums

in Innsbruck.

Bartholomäus wurde geboren im J. 1488, vermählte sich im J. 1511 mit Felicitas Granderin, starb im J. 1561 aus seiner Bestung Amberg bei Türtheim in Schwaben, wo er, wie auch seine Gattin, bestattet ist. Abgüsse der Grabsteine besinden sich im germanischen Museum zu Nürnberg und im Maximitiansmuseum in Augsburg. In letzterem sind auch verschiedene Medaillen ausbewahrt, die Bartholomäus, seinen Schwager Peutinger und dessen Gemahlin Margaretha darstellen. Auch ein Oelbild hat sich erhalten, das uns Bartholomäus als Siebenundsechzigjährigen in Haustracht vorstellt, ein anderes Porträt in der Einmart'schen Sammlung. — Ueber seinen Bildungsgang ist nichts bekannt; es wird der des damasigen Großkausmanns gewesen sein, der den Jüngling schon irüh zur Theilnahme am väterlichen Geschäfte besähigte. So scheint er sich besonders um die ostindische Fahrt im J. 1505 angenommen zu haben; im

Rahre 1509 befand er sich in Antwerpen (Greiff, l. c. S. 85. S. 12). Als sein Bater im J. 1518 starb, kaufte er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Anton aus dem Nachlaffe das alte Augsburger Stammhaus feiner Familie "das Baus auf dem Stein" (an der Ede der Weißmalergaffe, jest Rarolinenftrage und Judengaffe, jett Karlstrage), das noch jett jum Theil vorhanden ift und eine große Steinplatte mit der Inschrift trägt: "hier war ehedem die Wechselbant ber Familie Belfer, der erften Deutschen, die Schiffe nach Indien fandten; Bartholomäus Welser besaß Benezuela, das man der Welser Land nannte." Bartholomaus übernahm mit feinem Bruder Anton die Gefchafte der handelscompagnie Welfer und Böhlin und warde fo der Begründer der neuen Firma Welfer und Gesellichaft (oder auch Bartholoma und Anton Welser Gebrüder), die von 1518-1553 dauerte. Allmählich erweiterte fich der Geschäftstreis bieser Firma durch festere Einrichtung der Häuser in Illm (1534) und in Nürnberg (1535) immer mehr und bamit auch bie Angahl der Geschäftetheilnehmer. Um 1540 befinden sich in der Gesellschaft seine drei Söhne Bartholomä, Christoph und Leonhard, fein Schwiegersohn Chriftoph Beutinger, Jatob Rembold, Schwieger= vater seines Sohnes Bans, und zwei hans Bohlin, von denen der eine der Sohn, ber andere der Entel feines Oheims Konrad Böhlin mar. 3m 3. 1553 zog fich Bartholomäus aus dem Geschäfte gurud. — Die Banfierstellung der 2B. Bur fpanischen Rrone, Die fcon unter Unton begrundet murde, gelangte unter der Firma der Gebrüder Bartholoma und Anton 28. zu größerer Bedeutung, doch besitzen wir leider keine genaueren Rachrichten über die Urt diefer Beschäfteverbindung. Durch große Darleben, welche die 2B. Karl V. gaben, erwarben fie fich Unfpruch auf beffen Erfenntlichfeit und murden auch thatfachlich durch eine Reihe von Privilegien und Begunftigungen ausgezeichnet; fo wurde Bartholomaus am 22. November 1532 "in Stand und Grad bes Abels der recht edelgeborenen Lehens= Tournier= Genoffen und rittermäßigen Gdelleute" aufgenommen, wodurch Bartholomaus außer Anderem das Recht erlangte, fich in jeder Reichestadt abgabenfrei niederzulaffen; am 6. April 1541 wurde ihm burch faiferliche Urfunde ein allgemeiner Beleitsbrief ausgestellt, am 7. Juni 1546 erhielt er ein Exemtionsprivileg von einigen gewöhnlichen Ortsgerichten u. f. w. Die wichtigste Errungenschaft jedoch war die Erwerbung der Entdederrechte an Benezuela, welche die W. durch Bertrag vom 27. März 1528 zunächst für die von ihnen bevollmächtigten Beinrich Chinger (nebit Ambrofius und Georg Chinger) und hieronymus Sailer erlangten und durch Urfunde vom 17. Februar 1531 auf ihren Ramen übertragen ließen. Da es ihnen gelang, durch Berträge die gesammte Aussuhr und Einsuhr der Provinz Benezuela in ihrer Hand au monopolifiren und fie auch fonft ein ziemlich rudfichtelofes Ausbeutungsfpstem zur Unwendung brachten, schienen fich die für das Unternehmen auß= gegebenen toloffalen Summen rentiren zu wollen; doch bald geriethen die bon den Welfern eingesetten Statthalter mit der spanischen Regierung, mit dem juftandigen Gerichtshof in San Domingo und den für das "Welferland" aufgestellten foniglichen Beamten in allerlei Mighelligfeiten, die ihre und der Welser Stellung erschütterten. Im J. 1541 fam es sogar soweit, daß die spanische Regierung daran bachte, ihnen wegen der gegen fie erhobenen Beichuldigungen den Proceg ju machen. Diefe Reibungen, die fich immer wieder= holenden Täufchungen der auf reichen und rafchen Gewinn abzielenden Soffnungen, endlich die im 3. 1546 erfolgte Ermordung von Bartholomaus gleichnamigem hoffnungevollen Cohn "einem verftanbigen, jungen Befellen" icheinen den Welfern die Luft an dem Unternehmen benommen zu haben, fo daß fie die ihnen ohnehin nur auf Lebenszeit übertragenen Rechte auf Benezuela nicht mehr erneuern ober verlängern, sondern stillschweigend erlöschen ließen. Rach anderer, jedoch

Weljer.

nicht ermiesener Annahme maren ben Bellern ihre Rechte auf Benegnela injolge wachsender Unzufriedenheit der spanischen Krone mit ihrem Berwaltungs= fystem im 3. 1555 abgesprochen und entzogen worden. Thatsächlich schickten die 2B. feit des jungen Bartholomaus tragifchem Untergang feine Flotten und Mannichaften mehr nach dem trugerischen Lande und gaben es hiemit effectiv auf. — Auch Welfer's Wirtsamkeit im Dienste seiner Vaterstadt darf nicht gang übergangen werden. Als im I. 1530 der Kaifer von Atalien ber auf dem Bege zu bem berühmten nach Augsburg ausgeschriebenen Reichstage mar, murde Bartholomaus mit Bolf Langenmantel ihm nach Innsbrud entgegengesandt, um die verleumdete Stadt vor ihm zu rechtfertigen und ihn zur Burudnahme harter Anforderungen an dieselbe zu bestimmen, was freilich nur wenig Ersolg hatte. Uls der Schmalfaldische Krieg ausbrach, bat Bartholomäus, der, offenbar aus faufmännischen Rudfichten, nicht auf Seite der Feinde des Raifers fteben wollte, ben Rath, fich drei Jahre außerhalb der Stadt aufhalten gu durfen, mas ihm auch gestattet wurde. Er ließ fich nun in Lindau, dann in Arbon am Bodenfee nieder und unterstützte den Kaiser für seinen Krieg durch bedeutende Summen. Nach Ablauf des Krieges erhielt er durch faiserliche Urkunde vom 22. Juni 1547 die Erlaubniß jur Rudtehr nach Augeburg, da auf ihn als Abwefenden die am 29. Januar 1547 erlaffene allgemeine Begnadigung keinen Bezug hatte. Im nächsten Jahre wurde er bei der bom Raifer borgenommenen Aenderung der Stadtregierung, die den Sturz des feit dem Jahre 1368 bestehenden Zunftregimentes zur Folge hatte, zum Mitglied des sogenannten geheimen Rathes ernannt, welch letterer den beiden Stadtuflegern als höchstes Collegium zugeordnet war. verlor diefe Burde in der Zeit von der Wiedereinführung des Bunftregimentes durch den Kurfürsten Moritz von Sachsen am 6. April 1552 bis zu der vom Raifer am 25. August des Jahres jum zweiten Dale durchgeführten Ginfegung der Geschlechterregierung und bat im 3. 1556, wegen Leibesschwachheit, für feine Entlaffung. \_\_\_ Endlich scheint Bartholomaus auch für wissenschaftliche Interessen zugänglich gewesen zu sein, was ja bei dem Bruder der wegen ihrer Gelehrsamteit berühmten Margaretha Beutinger fich auch erwarten läßt. Albrecht Wegermann (Nachrichten von Gelehrten und Runftlern, auch alten und neuen adtigen und burgerlichen Familien aus der vormaligen Reichsstadt Ulm, 1829, Bd. II, S. 668) erwähnt ein von Bartholomäus mit Randbemerkungen versehenes Exemplar der Antwerpener Ausgabe des Suetonius vom Jahre 1548. Frang Wiefer (Magelhaes-Strafe und Austral-Kontinent auf den Globen von Joh. Schoner, 1881, S. 98) meint, daß die "Neve Zeitung aus Brefillg Landt" (abgedruckt durch Ruge im IV. und V. Jahresbericht des Ber. für Erdkunde zu Dresden, 1868, S. 13 ff.) durch Bermittlung der Welfer nach Deutschland getommen fei, ebenfo der Bericht des Schloghauptmannes in San Domingo über die erfte Suche eines "guldenen Prinzen", abgedruckt von Betuleus und Dietherns in ihren Geschichten Fernandi Cortefii von dem Neven hispanien (Augsburg 1550, S. 58 ff.). Anton, der öfter genannte Bruder des Bartholomaus 2B., ift geboren

Anton, der öfter genannte Bruder des Bartholomäus W., ist geboren im J. 1486, widmete sich ebensalls dem väterlichen Handelsgeschäfte, ist im Jahre 1510 in Lyon nachweisbar (Greiff, S. 91), im J. 1513 in Antwerpen und wurde später der eifrigste Mitarbeiter seines Bruders. Er vermählte sich mit Felicitas Baumgärtner († 18. Oct. 1552), die ihn mit 14 Kindern beschentte, unter ihnen Sabina, die sich am 12. Juni 1535 mit Leonhard Hirsvogel in Nürnberg vermählte. Auch von diesem Anton hat sich ein dem Jahre 1527 angehörendes Oelgemälde erhalten, das sich im Familienbesit

befindet.

Die Perfonlichkeiten des Bartholomaus und Anton 2B. werden meist im

9. 3<sup>c</sup>

Bufammenhang mit dem Unternehmen in Benezuela behandelt. Bon älteren hierauf bezüglichen Werken seien hervorgehoben die schon oben (bei Anton 2B.) angezogene Arbeit Stetten's, bann R. Rlunginger, Untheil ber Deutschen an ber Entbedung von Gud-Amerita ober Abenteuer des Ambrofius Dalfinger und des Ricolaus Federmann, beider bon Ulm, des Georg Sohemut bon Speier und des frantifchen Ritters Philipp von Sutten unter der Berrichaft der Welfer von Augsburg in Benezuela, Stuttgart 1857. Bon neueren Rleinschmidt (f. bei Anton) und bor allen hermann Schuhmacher, die Unternehmungen der Augsburger Welfer in Benezuela u. f. w., woraus das Meifte von dem Unterzeichneten hier Beigebrachte entnommen ift. Sehr werthvoll ift die von Schuhmacher feinem Werte angehängte Ueberficht ber über unseren Gegenstand erwachsenen ausländischen und heimischen Litteratur, auf die hiemit verwiesen fei. Wichtige Aufschlüffe gibt ein von R. Sabler aus dem Dunkel gezogener Belfer-Coder des Britischen Mufeums in London, über ben er in Rr. 285 u. 286 ber Beilage ber allgemeinen Zeitung, Jahrgang 1894, berichtet. Der genannte Coder ift ein Buch, in welches die Secretare des oberften Gerichtshofes von Santo Domingo von Aufang an alle die Proving Benezuela betreffenden toniglichen Erlaffe eingetragen haben. Schriftstude, 191 an der Bahl, beginnen mit dem Jahre 1529 und enden mit bem Jahre 1535. In einem weiteren Auffage - Beil. jur allg. Zeitung Rr. 5 des Jahrganges 1895 — bringt Gäbler den Nachweis, daß der bei dem Welfer'schen Unternehmen so oft genannte Ambrofius Dalfinger oder Alfinger in Wirklichkeit Ambrofius Chinger heißt. Roch ungehobenes Material foll fich nach der Unficht Schuhmacher's im Indien-Archiv zu Sevilla finden.]

Von den Söhnen des Bartholomäus übernahmen das väterliche Geschäft Christoph, Leonhard und Hans, Jakob Rembold's Schwiegersohn, und zwar unter der Firma Christoph Welser und Gesellschaft, die dis zum Jahre 1576 vortommt. Später traten noch zwei Nessen des Bartholomäus ein, Söhne seines Bruders Anton, nämlich 1558 Matthäus († 1578) und 1573 Mary, der dis

dahin die Ulmer Niederlaffung geleitet hatte.

Marcus W. ift ber Sohn des eben genannten Matthaus W., ber feit 1550 mit Anna Bimlin vermählt war (f. der beiden Grabschrift bei Prafch, Epit. Aug. I, 88). Er ift von allen Mitgliedern feiner Familie, welche die gelehrte Laufbahn einschlugen, weitaus der bedeutendste und der berühmteste. Er wurde geboren zu Augsburg am 20. Juni 1558, begab fich in ber zweiten Balfte ber fiebziger Jahre ju feiner miffenschaftlichen Ausbildung nach Italien, wo ihn in Rom namentlich ber bekannte Muret anregte. Reich ausgestattet mit Kenntniffen in den verschiedenen Zweigen der Alterthumswiffenschaften, kehrte er in die Beimath gurud; im 3. 1583 vermählte er fich mit Unna Manin, tam im J. 1584 in das Stadtgericht, im J. 1592 in den äußeren Rath, wurde im 3. 1594 Bürgermeifter, im 3. 1598 Mitglied des geheimen Rathes und endlich im 3. 1600 Stadtpfleger, womit er die hochste Staffel der städtischen Ehrenämter erreicht hatte. Er bekleibete biefe Stelle bis zu feinem Tobe, ber am 23. Juni 1614 erjolgte. Er ist bestattet in der Kirche von St. Maria Magdalena (f. die Grabschrift bei Prasch, Epit. Aug. I, 323). Seine religiofe Gesinnung war eine streng katholische und Dieser entsprechend auch seine politische Saltung, Die er in feinen einflugreichen ftadtischen Memtern einnahm. hauptbedeutung Welfer's als Gelehrten beruht in feinen Leiftungen auf dem Bebiete ber Gefchichtichreibung und Alterthumsforfchung, bon benen bier felbstverständlich nur die wichtigsten herausgehoben werden können. Im J. 1590 erschieuen die "Inscriptiones antique Augustae Vindelicorum, duplo auctiores quam antea, editae et in tres partes tributae, cum notis Marci Velseri Matthaei F." Aug. Vind. In 4to. Venetiis, apud Aldum." | In neuer Ausgabe

fügte er diese Inscriptiones den im J. 1594 erschienenen noch zu besprechenden "Rerum Augustanarum comment, libris VIII" an mit dem Titel "Antiqua, quae Augustae Vindelicorum extant, Monamenta". (S. über den Zusammenhang diefer Arbeiten mit benen Beutinger's auf dem gleichen Gebiete Beith, Bibl. Aug. II, 201.) Schon im nächsten Jahre erschien eine deutsche llebersetung der "Inscriptiones" unter bem Titel "Antiqua Monumenta, Das ift, Alte Bilber, Gemalbe und Schriften 2c. Durch Den Edlen vnnd Chrnvesten S. Marx Welfern zc. erftlich in Latein beschrieben : Jegund aber derfelben Burgerschafft zu Chren und fonderm gefallen durch Engelbertum Wielichium (Engelbert Werlich), der Siftorien Liebhabern, in vnfer teutsche Spraach gebracht." Getruckt zu Francfort am Mann. Ungehängt ift diefe Uebersetzung des Welferschen Wertes einer in deutscher Sprache herausgegebenen "Chronica Der Weitbernempten Renjerlichen Statt Augipurg in Schwaben 2c. Getrudt zu Francfurt am Mann 1595", die, aus drei Theilen bestehend, im ersten Theile eine Uebersetzung der schon genannten Rer. Aug. Vind. libri VIII durch Engelb. Werlich, im zweiten und dritten Theile eine Berdeutschung der Gafferschen Annales civitatis ac reipublicae Augsburgensis bon Bolfgang hartmann enthält. (S. hierzu ben Artitel Gaffer im VIII. Bande diefes Bertes, G. 397 und Frenedorff in der Ginl. ju den Augeb. Chron. in St.= Chron. IV, XLV.)] - 3m nächsten Jahre (1591) veröffentlichte 2B. eine Copie ber jog. Tabula Peutingeriana, die er in Beutinger's Bibliothet gefunden hatte, unter bem Titel "Fragmenta Tabulae antiquae, in quis aliquot per Romanas pro-3m 3. 1598 erschien unter feinen Auspicien die Ausgabe bes vincias itinera." unterdeffen gefundenen Originals, das nun in mehrere Werke überging, auch in die unten anzuführende Gesammtausgabe der Welser'schen Werke. Drei Jahre später, im J. 1594, erschienen Welser's schon genannte "Rerum Augustanarum libri octo." In folio. Venetiis (f. über die deutsche Uebersetzung das oben bei Erwähnung der Inscriptiones etc. gesagte). Die Arbeit, auf einer ungemein ausgebreiteten und gründlichen Renntnig aller einschlägigen Quellen berubend, ift als eine der besten diefer Urt zu bezeichnen, reicht aber leider nur bis jum Jahre 552. Mls fein hauptwert erscheinen feine "Rerum Boicarum Libri quinque, Historiam a Gentis origine ad Carolum M. complexi. In 4<sup>to</sup>. Augustae Vindelicorum. Ad insigne pinus 1602." Der Beranlaffer Diefes Wertes mar der Kurfürst Maximilian von Baiern, der dem Autor einen stattlichen Sahres= gehalt auswart, ihm die Bibliotheten und Archive des Landes öffnete und das Fortschreiten der Arbeit mit größtem perfonlichen Intereffe verfolgte. Das Wert reicht bis zum Sturze Thaffilo's und zeigt alle Borzuge der Welfer'schen Geschichtsschreibung im besten Lichte: Hervorragende Quellentunde, eine zu seiner Zeit seltene Befähigung zu echter Kritit und ausprechende Gewandtheit in der Form. Anch diese Arbeit Welser's wurde ins Deutsche übertragen, und zwar von seinem Bruder Paulus, von dem noch die Rede fein wird. Spater ftellte unfer Autor noch ein fechstes Buch, bis jum Jahre 844 reichend, fertig, das der von Lippert im 3. 1777 veranftalteten neuen Ausgabe der erften fünf Bucher beigefügt wurde (f. den vollen Titel bei Beith, Bibl. Aug. II, 219). Ein fiebentes Buch, das 28. geschrieben haben foll, ift bis jur Zeit verschollen. Die Schwierigfeit bei den ihm von feinem Auftraggeber besonders ans Berg gelegten Untersuchungen über den Ursprung des Wittelbachischen Geschlechtes und den vermutheten Bufammenhang beffelben mit den Rarolingern verzögerten die Fortführung des Werkes, fo daß es unvollendet blieb. — Gine andere Reihe feiner Arbeiten befaßt sich mit der Geschichte der Marthrer Augsburgs und anderer Beiliger, und aus diesen ist besonders die Biographie des hl. Ulrich hervorzuheben. Auch in der Behandlung solcher Stoffe zeigt er sich als den fritischen, geschulten Hiftoriker, "der", wie Wegele sich ausdrudt, "nicht zufällig feinen Fleiß auf folche Gegen-

ftanbe wendete". - Außerdem erschien, theils unter feiner Mitwirfung, theils auf feine Beranlaffung eine größere Angahl lateinischer und griechischer Schrift= werte im Drud, ju beren Berftellung er im Berein mit feinen Brudern auf Anregung bes berühmten David Boichel eine eigene Druderei, nach bem Gichten= gabien auf bem Titelblatte "Ad insigne pinus" genannt, begrundete. Die aus biefer Dificin hervorgehenden Erzeugniffe zeichneten fich durch besonders ichone Ausstattung, gutes Papier und feine Typen aus. Auch die von 2B. herausgegebene lateinische Faffung des im Mittelalter fehr weit verbreiteten Romans "Geschichte des Apollonius, Konigs von Thrus", fam unter dem Titel "Narratio eorum, quae contigerunt Apollonio Tyrio, ex membranis vetustis", Aug. Vind. 1595, aus diefer Druckerei. — Auch fonft mar Marens in jeder Beife bemüht, wiffenschaftliche Beftrebungen mit Rath und That zu fordern; feine antiquarischen Sammlungen und feine vortreffliche Bibliothet standen jedem, der fich an ihn wandte, offen; die Bibliothek seiner Vaterstadt vermehrte er um manches werthvolle Werk, wie auch nach feinem Tode ein großer Theil feiner eigenen Bucher= fammlung derfelben zufiel. Das Unsehen, beffen fich 2B. theils wegen feiner Belehrsamteit, theils wegen feines Macenatenthums bei den Zeitgenoffen erfreute, war benn auch ein überaus großes, wie das ihm von bem bairifchen Bofe ent= gegengebrachte Bertrauen, fein Briefmechfel mit den bedeutendften Großen der Wissenschaft in Deutschland und Italien und die große Anzahl zum Theil recht überschwänglicher Berherrlichungen feiner Berfon bezeugen. Leider maren bie letten Lebensjahre des ausgezeichneten Gelehrten keine glücklichen. Er hatte die für seine wissenschaftlichen Reigungen und Bestrebungen ihm zu Gebote stehenden materiellen Mittel überschätzt und gerieth schließlich in ziemlich migliche Ber= hältniffe; von feinen Brüdern, von benen zwei Inhaber ber einst fo mächtigen Welser'schen Firma waren, hatte er nichts mehr zu hoffen, denn der Fall des Hauses stand unmittelbar bevor; kaum hatte er die Augen geschloffen, brach es aufammen.

[Marcus W. hat einen überaus sorgjältigen Biographen gesunden, dessen allerdings fehr panegyrisches Werk die Grundlage aller späteren Biographieen bilbet: Viri Illustris Marci Velseri Vita, Genus et Mors Per Christophorum Anno 1682. (Auch als Einleitung der unten ber= Arnoldum descripta. zeichneten Gesammtausgabe der Welfer'schen Werke vorangeschickt.) Von späteren Lebensbeichreibungen feien bier ermähnt die in Bayle's Dict. hist. IV, die im großen, vollständigen Universallexikon aller Wissenschaften und Künste (bem jog. Zedler'schen Leg.), Halle und Leipzig, Bb. 54, Die in Jac. Brucker's Ehrentempel ber beutichen Gelehrsamkeit, Augsburg 1747, G. 67 ff. und endlich die in Beith, Bibl. Aug., Bb. II, Augeburg 1786, S. 159-227 - eine Arbeit, die als die gründlichste über Marcus 28. erschienene Biographie zu betrachten ift, indem sie alle früheren auf 2B. bezüglichen Arbeiten ausbeutet, berichtigt und ergangt; dort konnen auch die vorausgegangenen kleineren und unbedeutenderen Lebensbeschreibungen und Burdigungen Belfer's gefunden merben. S. über Belfer's Berhaltnig jur fog. Tabula Peutingeriana Bapf, Bibl. Aug. II, 147; Baul von Stetten (ber Jungere), Runft-Bewerbe= und Band= wertsgesch. von Augsburg I, 63 ff.; R. Miller, die Weltfarte bes Caftorius, genannt die Peutingersche Tafel. — S. zu den Rer. Boic. Libri V Joh. Friedrich, Ueber die Geschichtschreibung unter dem Rurfürsten Maximilian I., Bortrag in ber öffentlichen Sitzung der R. B. Atad. der BB., München 1872; Begele, Gesch, der deutschen Sistoriographie, München und Leipzig 1885, S. 383 ff. -S. über die Druderei Ad insigne Pinus Bapi, Augsburgs Buchdrudergeich. nebft den Jahrbüchern derselben, Augsburg 1786 u. 1791, Anhang II, wo die in der genannten Druderei in der Zeit von 1594-1619 erschienenen Bucher aufgeführt

find. — Welser's Werke wurden gesammelt von demselben Arnold, von dem oben schon die Rede war, unter dem Titel: Marci Velseri, Matthaei f., Ant. n., Reip. Augustanae Quondam Duumviri, Opera Historica Et Philologica, Sacra Et Profana etc. Norimbergae 1682. Der mächtige Band enthält außer Welser's Werken als Einleitung die schon genannte Biographie desselben, poetische Verherrlichungen des vielsach Geseierten, Briese zc. und den von Paulus Welser herausgegebenen P. Optatiani Porphyrii Panegyricus (s. hierzu Zapf, Bibl. Aug. I, 6); ein Berzeichniß der Welser'schen Werke s. bei Beith 1. c., S. 200 ff.]

Anton, Matthäus und Baulus. Die Brüder des Marcus W. waren Anton, Matthäus und Baulus. Anton war Kanonikus und (seit 1612) Propst in Freising, auch Propst zu Spalt und Jony, Rath des Herzogs Ernst (Erabifchois von Koln und Bifchois von Freifing); bei bem von Rurfurit Maximilian und Anderen im J. 1601 gu Regensburg veranstalteten Colloquium wird er unter ben Zeugen und Gutachtern genannt. Er war ein Mann von nicht unbedeutender Gelehrsamkeit, wie der Ratalog feiner hinterlaffenen Bibliothet und zahlreiche Aeußerungen von Zeitgenoffen ertennen laffen; er ftarb am 20. September 1618. (Beith, Bibl. Aug. II, 147.) — Matthäus und Paulus waren die Inhaber bes von den Boriahren ererbten Sandels- und Banthaufes. Beide zeigten, wie ihre Bruder, reges Interesse an allen missenschaftlichen Beftrebungen und machten fich felbit als Autoren bekannt. Matthaus, geboren 1553, ist der Verfasser einer Schrift "Bedenken des Münzwesens halber" (1607), Paulus, geboren 1555, der Berfaffer eines "Politischen Discurfes vom Mung-Befen" (1601), der Herausgeber des Optantius Borphprius und der Ueberfeter der fünf erften Bucher der Rer. Boic. feines Bruders Mary: "Banrifche Gefchicht, in fünff Bucher getheilt, darin begriffen, mas fich mit den Banrn, von ihrem erften Unfang bis zu Zeiten Rapfer Rarls des Großen verlauffen hat ic." (1607). Beide Bruder, die auch ftadtische Ehrenamter bekleidet hatten, tamen ju jahem Fall: im J. 1614 machte das einft so reiche und mächtige Welfer'sche Saus Banterott. Matthäus mußte sieben Jahre (von 1614—1621) im Gejängniffe verbringen und erlangte auch bann feine Entlaffung nur unter ber Bedingung, daß er zeitlebens seine Wohnung niemals verlaffe; er ftarb erft im 3. 1633, Paulus im J. 1620. (Beith, Bibl. Aug. II, 228, 229.) - Die Augsburger Linie, der diefe Welfer angehören, erlosch im J. 1797.

b) In Ulm:

Marx Christoph. Jener Christoph, der Sohn des berühmten Bartholomaus B., den wir tennen gelernt haben als einen ber Inhaber ber Firma Chriftoph Welfer und Gefellichaft, hatte einen Cohn gleichen Namens, ber im 3. 1585 gelegentlich eines wegen ber Berufung evangelischer Rirchendiener entstandenen Streites mit anderen Bürgern Augsburg verlaffen mußte (f. hiezu Stetten, Gefch. v. Augeburg ad a. 1585) und fich nun mit feiner Frau Felicitas Remin nach Ulm begab. Er ift der Begründer des Ulmischen Bweiges der Welser'schen Familie. Bon ihm ftammt als Urentel Mary Chriftoph ab, dem das Geschlecht die Erhebung in den Freiherrnftand verdankt. Er mar der Sohn des im 3. 1641 verftorbenen Ulmischen Rathsherrn Mary Chriftoph und der Sufanne Balbinger. Seine wissenschaftliche Bilbung genoß er nach Bollendung der Cymnafialstudien in Ulm auf den Universitäten in Wittenberg und Jena, wo er fich den Rechten widmete und in Geni, das er zur befferen Erlernung der frangofischen Sprache besuchte. Nach feiner Ruckehr nach Ulm wurde er bon 1680 an Senator, Pflegherr, Zeugherr, Bauherr, Proviantherr, Oberrichter, Kriegerath, Berrichaftspfleger und 1712 Burgermeifter; als Bauberr gerieth er mit dem Steueramte und dem Rathe in einen langwierigen Proces, der ihm auch noch die Uebertragung des Oberforstamtes und die Ber-

waltung des Civilamtes Altheim eintrug. Als die Stadt ulm im J. 1702 von den bairischen Truppen besetzt wurde, mußte W. wegen seiner Anhänglichseit an den kaiserlichen Hos entsliehen. Er sand Schut bei dem Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg, welcher ihm im Schloß zu Göppingen Unterkunst gewährte. Von hier aus leistete er den Kaiserlichen und Alliirten "viele ersprießliche Dienste", und als im J. 1704 der kaiserliche und Reichsseldmarschall Freiherrn v. Thüngen Ulm belagerte, wurde W. von ihm dazu bestimmt, dem kaiserlichen Obersten L'Anglet bei den mit Baron v. Pettendors, dem bairischen Commandanten Ulms, wegen der llebergabe der Stadt einzuleitenden Unterhandslungen behülssich zu sein. Am 10. September 1704 wurde die Unterhandslung zum Abschluß gebracht, am 11. September ersolgte die llebergabe. W. hatte sich des ihm gewordenen Auftrages mit solcher Geschicklichseit entledigt, daß er sich die höchste Anerkennung des kaiserlichen Hoses erwarb und durch ein Diplom vom 29. April 1713 in den freiherrlichen Stand erhoben wurde. Er starb am 24. Mai 1727.

(Wegermann, 1. c. S. 594, wo auch Biographien noch anderer Ulmer

Belfer gu finden find.)

II. Jatob und seine Linie (Nürnberger Linie, auch die zu Reuhof genannt): Jakob W. (1468—1541) kam Ende des 15. Jahrhunderts nach Nürn= berg und erscheint dort im J. 1504 als Mitglied des Rathes. Er betrieb wie die Welser in Augaburg Großhandel, namentlich in Antwerpen, und unterhielt besonders lebhajte Verbindungen mit den Ländern am La Platastrom. Bon ihm rührt das bekannte Welser'sche handelsbuch her, das früher im Germanischen Museum aufbewahrt murde. (Schuhmacher S. 299.) Bon seinen Nachkommen feien hervorgehoben: Sebald 28., geboren zu Nürnberg im J. 1557; er genoß eine forgjältige Erziehung, machte die ju feiner Zeit üblichen Reifen und erwarb sich einen rühmlichen Namen als Gönner und Förderer der Wiffenschaften. ist der Stifter des nach ihm benannten Auditoriums (der Aula) zu Altdorf und zweier Stipendien für Studirende. Er starb am 1. September 1589 auf dem Rreistage zu Ulm. (Will, Rurnberger Gel-Leg. IV, 212; Baier, Beschreibung der Universität Altdorf, S. 88.) Sein Urenkel Rarl, geboren am 27. April 1635 ju Rurnberg, genoß denfelben Bildungegang wie der Borige, widmete fich dem Dienste seiner Baterstadt, wurde 1664 Beisiger im Land- und Bauerngericht, 1666 Rathsherr, später Rügs-Präses, Landpfleger, Scholarch, Rirchenpfleger, Septembir, Duumvir und Lofunger. Er ftarb am 24. Januar In der Gelehrtenwelt mar er wohlbefannt durch feine prächtige Bibliothet und seine großen Müng- und Rupferstichsammlungen. Gin großes Berdienst um die Wiffenschaft erwarb er sich durch die Beranlaffung der Sammlung und Musgabe der Schriften Mary Welfer's. [Will, 1. c. IV, 213 ff. S. 214, finden sich auch biographische Angaben über deffen Sohn Rarl Wilhelm, der ebenfalls wichtige Memter in Nurnbergschen Diensten befleidete, und des letteren Sohn Christoph Karl W. von und zu Neuhof und Rötenbach bei St. Wolfgang, ber bem inneren Rathe angehörte und bas Amt eines Burgermeisters versah. S. im allgemeinen noch zu dieser Linie Rleinschmidt, l. c. S. 137, 138 ff.; Joh. Gottfr. Biedermann, Geschichtsregister des hochadeligen Patriciats in Nürnberg (1748), Tajel 558.]

Ueber den Zusammenhang der in Oesterreich heimischen Grasen von Welsersheimb zc. mit dem von uns behandelten Welser'schen Geschlechte läßt sich nach der vorliegenden Litteratur nichts bestimmtes sagen. Paul v. Stetten, der Jüngere, der hervorragendste Kenner der Augsburger Geschlechtersamilien, behauptet (S. 101), daß die Welser'sche Familie jene Welsersheimb wegen Mangels des Beweises gemeinschaftlicher Abstammung niemals als Agnaten anerfannt. Nach Anderen follen die Welfersheimb mit der Nürnberger Linie der Welfer verwandt fein. (S. über diese Belfersheimb das Zedler'sche Legikon,

Art. Welfer; Rleinschmidt 1. c. S. 137.)

[S. über die Geschichte des ganzen Geschlechtes den großen, in Kupser gestrochenen Stammbaum, beschrieben von Will in seiner Bibl. Norica II, 263, Nr. 1263, die ebensals in Kupser gestochenen Welser'schen Monumente (meist Grabmonumente), aufgezählt ebenda S. 264, Nr. 1265, wie überhaupt die dort unter Welser S. 263—267 verzeichnete Litteratur; Zaps, Bibl. Aug. I, 192 ff., 515 ff., 572; die Einleitung Arnold's zu den gesammelten Werken von Marx Welser; das Universal-Lexison von Zedler, Bd. 54, Art. Welser; Paul von Stetten, Geschichte der Adelichen Geschlechter, wo eine große Anzahl hervorzagender Mitglieder dieser Familie genannt ist. Eine Familiengeschichte hat Joh. Michael Anton Freiherr v. Welser, † 1875, begonnen und zum Theil schon gesertigt; veröffentlicht wurde sie noch nicht. — Das soeben erschienene Werk Chrenberg's, Das Zeitalter der Fugger, das auch die Welser behandelt, konnte sür diesen Artikel nicht mehr benut werden.

Welte: Benedict 2., fatholischer Theologe, geboren 1805 zu Ragenried, 🕆 am 27. Mai 1885 zu Rottenburg. Er machte seine Studien zu Tübingen, wurde 1833 Priefter, 1835 Repetent im Convict zu Tübingen. 1836 übernahm er die Borlesungen des am 31. Juli gestorbenen Prosessors der alt= teftamentlichen Eregese, 3. G. Berbft (f. A. D. B. XII, 50), murbe 1837 jum Hülfslehrer, 1838 zum außerordentlichen, 1840 zum ordentlichen Professor für Diefes Fach ernannt, welches er eine Reihe von Jahren ehrenvoll vertrat. Die letten Jahre verlebte er, körperlich und geistig arbeitsunfähig, als Domcapitular in Rottenburg. 1840-44 beforgte 2B. die Berausgabe von 3. G. Berbft's "Siftorisch-fritischer Ginleitung in das A. T." in vier Banden. Er hat das Manuscript von Berbst vielsach vervollständigt und berichtigt, bei manchen eingelnen Fragen confervativere Anschauungen vertheidigt. Der vierte Band, die beutero = fanonischen Bucher, ift gang von W. verfaßt. Seine confervative Richtung befundet 2B. auch in der 1841 erschienenen Schrift "Rachmofaisches im Bentateuch beleuchtet". Manche Buntte der alttestamentlichen Ginleitung hat er in Auffäßen und Recensionen in der Tübinger Quartalschrift und in Artifeln des Kirchenlezikons behandelt. Die einzige eigentlich exegetische Arbeit ift "Das Buch Siob überfest und erklart" (1849). Unter ben katholischen Belehrten bes 19. Jahrhunderts, die als Lehrer und Schriftsteller auf bem Bebiete der altteftamentlichen Wiffenschaft gearbeitet haben, nimmt 2B. wenn nicht ben erften Plat, fo jedenfalls einen der erften Plate ein. Go lange 2B. in Tübingen Ordinarius war, war er auch Mitherausgeber der Tübinger Theologischen Quartalschrift. 1846 übernahm er mit Professor 3. S. Weger in Freiburg die Redaction des von dem Herder'schen Verlag in Freiburg von 1854 an veröffentlichten Kirchenlerikons, welches 1860 mit bem Generalregisterbande (12 Bande) vollendet wurde. Die zweite Auflage erfcheint feit 1882, begonnen von Cardinal Bergenröther, fortgefest von Prof Fr. Raulen in Bonn.

A. M. Weiß, Herder. Freiburg 1889. — Hurter, Nomenclator III,

795, 1268. - Werner, Gefch. der fath. Theologie, S. 473 u. f.

Reufch.

Welten: Ostar W., Belletrift, mit dem eigentlichen bürgerlichen Namen Georg Doleschat — wol einer nicht unbekannten österreichischen Staatsdienerssamilie dieses Ramens entsprossen — war der Sohn eines kaiserlichen Beamten des mittleren Dienstes und wurde am 30. December 1844 geboren, zu Lemberg, weshalb er vielleicht als Knabe und Jüngling ähnlich wie sein ebendaher gesbürtiger Zeits und nah verwandter Berussgenosse Leopold von Sachers Masoch

Welten. 693

(† 1895) Einblicke in die eigenthümlichen socialen Zustände der höheren Kreise im sarmatischen "Halbasien" erlangte, die jener College zum ständigen Hintergrund gewählt hat und auch er gewiß bei manchen Themen mit im Auge hatte. Wann er das Pseudonym Ostar W. angenommen hat und weshalb er dies that, ist nicht feststelldar; jedensalls aber ist es ganz zu seinem Alter ego geworden, da auch seine Lebensgesährtin "Welten" ihrem Mädchennamen hinzussügte und er dem selbsigemachten Vor= und Junamen sogar den Doctortitel vorsetze. Letzeren erlangte er nach Abschluß der philosophischen Studien an der damals noch deutschen Universität seiner Heimathstadt nach der Mitte der sechziger Jahre. Denn seit 1867 sehen wir ihn schon mitten drin in eifriger Schriftstellerei.

Den wirklich originellen Litteraten ber jungsten beutschen Litteraturepoche ift 2B. beizurechnen, obzwar das Ronnen meiftens vom Wollen überflügelt murde. Er begann als Dramatiter und hat bis zulegt Thalien nicht loder gelaffen, trot= bem dieje Duje ihm jegliche Lorbeeren verfagte. Allerdings fallt es auf, bag er später, als er fich als Selbiticopier wie als Beurtheiler fait burchweg ber erzählenden Gattung widmete, die theatralifche Bethätigung bibliographisch ignorirt hat. Deren Früchte sind: "Ein Weib der Revolution. Tragödie in 5 Acten" (1871), nach Wurzbach (f. u.) S. 253a, der 1875 angibt, "wahr= scheinlich dasselbe Werk, welches schon im Mai 1867 unter dem Titel "Char-Totte Cordan' in Beidelberg über die Bretter ging und einen Achtungserfolg errang", mahrend der fehr fachtundige Nefrologist des Wiener "Frembenblatts" nur fagt "auch eine Tragodie aus seiner Feder, "Théroigne de Mirecourt', ist im Buchhandel erschienen"; "Eine heirat auf Probe. Luftspiel" (1876); "Bruffeler Spigen. Schaufpiel" (1876); "Bofes Gemiffen. Luftspiel" (1878); "Rendez-Ruftspiel" (1878); vous im Walde. Luftspiel" (1878); "Scheidungsgründe. "An der schönen blauen Donau. Luftspiel in 1 Aufzug", Rosner's "Neues Wiener Theater" Nr. 97 (1879); "Va banque. Schaufpiel" (1881); "Das Mädchen von Marconet. Trauerspiel" (1882); "Genziana. Luftspiel" (1882); "Der Tugendwächter. Charafter = Luftfpiel in 4 Aufzügen. Mit einem Borwort: Die klassischen Bearbeitungen des Tugendwächter-Problems" (1887); ge= bruckt find wol nur die erfte Arbeit, Die lette und "An der schonen blauen Donau". Wien, der Ausenthaltsort in seinem Sturm und Drang, wo auch so manches feiner Feuilletons hervorgetreten, verhalf diefem raftlofen bramatischen Streben nicht zu irgend nennenswerthem Erfolge. So siedelte 2B. benn 1880 nach Berlin über, wo er bis 1885 als fruchtbarer, energischer Novellift und Rritifer im Sinne eines romantisch gefärbten Naturalismus gewirft hat. Die wol nicht lange innegehabte Stellung als Mitredacteur des bekannten Tages= repertoriums "Das Echo" fammt ber Mitarbeit an etlichen Zeitungen und Unterhaltungsjournalen ließen ihm hinreichende Duge zu ausgiebiger Pflege feines Genres, nämlich dem mit dem amufanten Büchlein "Zola-Abende bei Frau von S. Gine fritische Studie. In Gesprächen (mit Bola's Solgichnitt-Porträt)" 1883 präludirten eincs bewußten fünstlerisch durchgebildeten phantasievollen Realismus. Des rudfichtslosen französischen Meisters Lehre vom milieu, das für den Dichter nur als Umgebung des Menschen und nicht um seiner felbst willen vorhanden fei, nimmt er überzeugt auf, ohne daß ihm eigner Maßftab gebricht: "biefes hochfte Gefet", fchrantt er ein, "hat Bola benn auch ertannt; er fehlt aber in vielen Fällen dagegen, getrieben von feinem Drange nach Naturwahrheit. Und da er die Fülle der neuen Gindrücke nicht so rasch verarbeiten und fich gang gu eigen machen tann, wie es bei feiner rafchen Broductionsweife nothig mare, fo gibt er die gange Fulle ber neuen Gindrude wieder, allerdings mit einem gang bewunderungswürdigen sens du réel; er überwältigt 694 Welten.

uns oft geradezu damit, aber er überschreitet dadurch bereits die dem Dichter gesteckten Grenzen, er wird Berichterstatter, er wird Gelehrter; er gibt nicht nur zu viel, er gibt es auch nicht in der Gestalt subjectiver Durchdringung, wie wir es sordern dürsen".

Die neueren Auseinandersekungen über den Raturalismus, ja felbit die mannichfachen gewöhnlich superflugen Studien über Bola vernachläffigten jum eignen Schaben Diefes hochft verftandnigvolle Buch, obgleich fein positiver Ginfluß auf den damals eben erwachenden "jüngstdeutschen" Raturalismus unleugbar ift und auch von deffen Bertretern eingeräumt wird. Der beste Beweis bafür ist Welten's frische fröhliche Theilnahme an dem eben damals begründeten Sammelorgan dieser Strömung, M. G. Conrad's "Die Gesellschaft", beren mit der Jahreswende 1884/85 beginnender erster Jahrgang verschiedene bezeichnende Beiträge Welten's enthält: S. 31 einen Abschnitt ("Baronin d'Elvert") aus ben "Zola-Abenden", die S. 16 warm bewillkommnet waren, S. 216 "Das Buch auf der Totenlifte", eine Abwehr wider R. Frenzel's Widerspruch gegen Belten's Krieg mit den Leihbibliotheken, S. 492 "Unfere afthetische Empfindlichteit als Ausdruck des Berjalls unjeres Geschmacks", S 263 ein Reserat über Fried. Lange's Roman "Harte Köpfe", S. 567 "Wien als Litteraturstadt", S. 615 und 868 zwei novellistifche "Berliner Gefchichten"; Bielfeitigkeit, Inhalt, Stimmung biefer Artifel fpiegeln Welten's gange Art, fowie feinen ba= maligen erneuten Berfuch fich emporzuringen, wieder. Schon feit Anfang der siebziger Jahre war W. mit scharfen Waffen gegen die ihm unsympathischen Ericheinungen, insbesondere die des Litteraturmarktes, ju Felde gezogen, junächft in dem wenig gelesenen Wiener Journal "Plaudereien", dann namentlich als Romankritiker ber "Blätter für literarische Unterhaltung" (wol feit 1874), wo er ungescheute Revnen über prosaepische Monitaten abhielt. Wir finden beispielsweise Ihrgg. 1875 S. 135 und 456, Ihrgg. 1876 S. 166 und 373, Ihrgg. 1877 S. 745 und 751 derartige Collectivreserate, an letterer Stelle unter dem Brennpunkte "Defterreichifche Novelliften". Mit dem klaren Aufbammern feiner naturaliftischen Doctrin und bem Ginschwenken in das Lager der Erzähler hörte die referirende Bethätigung bei den altgläubigen "Blätt. j. lit. Unterh." allmählich auf, und 2B. fuchte fich andere Afple feiner furchtlofen Anfichtstundgabe. Davon ift u. a. der "Litterarische Merfur" feit 1883 gu nennen, wo IV (1885), 265 auch ein scharfer Auffatz gegen Wildenbruch fteht. Durch fein fühnes Auftreten hat B. fich feine litterarische Strafe ziemlich verschüttet, seine materielle Existenz geradezu untergraben: aber er trug eben das Herz auf der Zunge, er war, wie der genannte Nachruf fagt, "eine Kampsnatur, er verfügte über einen scharfen Geist und eine schneidende Dialektik". Kritische Auffähe, Recensionen, endlich die Schöpfungen selbst nach Stoffwahl und Ausgestaltung beweisen dies zur Genüge. Während die ersteren in Tagesblättern und den angeführten Zeitschriften gerftreut find, hat er die letteren, auch wo fie einzeln entstanden und gedruckt waren, gesammelt. So faßt der Band "Nicht für Kinder!" (1884), mehrsach typisch für W., "Monsieur En-passant" (1883; in "Die Diosturen", lit. Jahrb. 2c. XII, 174), "Eine Nacht gefangen" (1869), "Zerbrochene Gläfer" (1878), "Junge Sunde" zusammen und macht wie feine Geschwifter den Eindruck einer Nachahmung Gun de Maupaffant's, von dem 2B. nur durch einen leisen Stich ins Empfindsame abweicht. Die gewagtefte ber Novelletten diefer Serie, "Junge hunde", bezeichnet er felbst als ,eine "naturaliftische" Studie', und sie beansprucht auch eben nur den Rang eines Capriccios. Diefes Buch erlebte die 7. Auflage (1892), wird aber kaum fein Jahrzehnt überdauern. In demfelben Fahrwaffer bewegen fich die Sammelbande "Buch der Unschuld. Rene Novellen" (1885, 2. Aufl. 1889) und

Welten. 695

"Früchte der Erfenntniß. Gin neues Novellenbuch" (1886, 2. Aufl. 1887), wo er 3. B. gegen bie ichon 1873 geschriebenen "Das Mondbild" und "Chignon" im gangen einen Bug jum Bigarren berrath. Seine Luft an litterarischer Polemit im Dienste der Unverfälschtheit ward nicht unterbrochen: der an fich gar nicht verfänglichen Erzählung "Die Pantoffeln des Hofmeisters" (1887) mit bem Untertitel "Gine weiberseindliche Geschichte" geht ein saftiges "Borwort: die Brüderie in der Litteratur" voraus, das gegen bas faliche Anftands= gefühl, die "Bertochterung" der Belletriftit, die Bornirtheit ihrer leidigen Bufluchtsstätten, der Familienblätter, die Unreellität und Parteilichfeit der Kritik beitig vom Leder gieht. Es folgten noch "Mit ichonen Frauen. Novellistische Gejpräche" (1887, 2. Aufl. 1888; Rr. 31/32 bon "Edftein's Reifebibliothef"), wo er sich als der elegante Causeur über sociale Fragen, namentlich Schaben im high life bewährt wie in den "Zola-Abenden", die harmlose "Honigmond-Novelle" "Wenn junge Frauen durchgeh'n" (1888, 2. Aufl. 1889), wo sich das Mlitterwochen-Baar der "Jungen Bunde", Rolf und Gifa, auf der Sochzeitereife von Wien nach Berlin befindet, und die weniger gahmen Novellen "Das ichlechtere Geschlecht" (3. Aufl. 1892), "Fatale Geschichten" (1892), "Wie Frauen strafen" (1892).

Die Mehrzahl seiner erzählenden Dichtungen, besonders der späteren, hat 28. aus Geldmangel rasch bem Seger liefern muffen. Es ist ihm aber auch trot diefes Rleifes nicht gelungen, fich und feine treue Begleiterin und Pflegerin, Frau Marie Steinsdorfer= Welten, die feit 1872 feine Gattin war und als "Edlita M." nicht unglüdlich novellistisch thatig war, vor Entbehrung zu Ja, er hat fogar in den letten Lebensjahren wiederholt buchftablich schüken. Roth gelitten. Schwere forperliche Bein fam hingu, querft wol ein Bruftleiden. Die Schriften "Wie der Teufel Gorbersdorf haben wollte" (1886), der Auffat "Das Metta für Lungenfranke" in der Monatsschrift "Vom Fels zum Meer" 1886/87 Beft 2, das Buch "Die Beilanftalten von Gorbersdorf. Was fie bersprechen und was fie halten. Für Aerzte und Kranke auf Grund eigener Un= schauungen und authentischer Quellen dargestellt. Mit 1 Karte" (1887, 2., verbefferte Auflage 1888), das gang ju Unrecht nirgends wo von diesem Beilorte des Riefengebirges die Rede ift, citirt wird, bilben den Riederschlag diefer berben Rrantheitsperiode. Den im gangen Wiederhergestellten überfiel ein schweres Augenleiden, fo daß er 1892 am Staar erblindete und trot gelungener Opera= tion des Augenlichtes beraubt blieb. Er wohnte nach der Görbersdorfer Cur in Riederöfterreich, erst in Krems, wol auch in Linz, dann in Möbling, wo ihn

am 26. Mai 1894 der Tod aus Armuth und Enttänschung erlöste. Gin specieller Baffengang Belten's ift noch zu erwähnen, ber feiner Beit ziemliches Auffehen verursachte, jein Anfturm wider die Leihbibliotheken. Auf ben Titelblättern von "Richt für Kinder!" stand "das gewerbsmäßige Berleihen diefes Exemplars ift unterfagt" für den Fall daß diefes 3 Mart gefostet hatte, da Leihbibliothefen nämlich 5 Mark gablen follten: das Titelblatt ber "Früchte der Erfenntniß" trug die Rotig: "Das gewerbsmäßige Berleihen diefes Exemplars ift bei Bermeidung einer Conventionalstrafe von Ginhundert Mart unterfagt", und erstgenanntem Berte ichiate er auf rotem Papier ein 20 Seiten langes Borwort "Unfer Recht gegen die Leihbibliotheken" voraus, wo er der, wie er behauptete, widerrechtlichen Ausbeutung bes Schriftftellerftandes durch die Leigbibliotheten, aus idealen und juriftischen Grunden das Sandwert legen wollte. Obwol ber "deutsche Schrifftellertag" fich gerade bamals unabhangig davon mit ber Sache beschäftigte und die Welten'iche Anzegung ziemlich weite Ringe jog, blieb fie doch, zumal ihre vermeintliche Hauptstüge, § 25 Tit. 8, Th. 1 des Allgemeinen Landrechts, als hinjällig erwiesen wurde, unerledigt. Immerhin gebührt ihr

696 Welter.

das unbeftreitbare Berbienft, Dieje für die litterarifchen Marttverhaltniffe, Die allgemeine Bildung und die Lage der Berufsschriftfteller fo bedeutsame Discuffion hervorgerufen und entschieden gefordert zu haben; die eigene Position in der Belletriftif, weder hinfichtlich der Werthichatung noch die materielle, ward dadurch freilich nicht mehr gebeffert. "Deutsche Buchhandler-Afademie" III, 1. Heit (1886) brachte einen Artikel dagegen, im Artikel "Autorenrecht und Leihbibliothet" im "Literarischen Merkur" IV Rr. 21/22 unterrichtet Philipp Stein, der eben vorher ebb. S. 303 f. "Richts für Kinder" gunftig, boch vor bem Bigarren marnend angezeigt hatte, mit Bufagen eines juris stischen Fachmanns über das leidige Capitel, dessen Erörterung W. bis heute am nachdrücklichsten zur Debatte gestellt hat. Auch die etwas proble-matisch gehaltene Biographie Welten's in Wurzbach's "Biographischem Lexikon des Kaiserthums Cesterreich" 54. Bd. (1886), S. 252 f., für das Bibliographische auf das aussührliche Berzeichniß in Kürschner's Litteraturkalender auf b. J. 1884 VI. Ihrag., S. 285 geftütt (wo die Angaben später verfürzt und nicht mehr felbstrevidirt erschienen, gulet XVI, 1286 [XVII, 43 ift ber Tob registrirt]), erortert biefe Sache. Der einige Male angeführte, nicht ohne Nuken befragte furze Rachruf des Wiener "Frembenblatte" ift in der "Beilage gur (Münchner) Allgemeinen Zeitung" vom 1. Juni 1894, G. 7 abgedrudt. Roch knapper ist die, sich jedes Einzeleingehens entschlagende nekrologische Notiz im "Magazin f. Litteratur", 63. 3hrag., Sp. 732, wo Welten's gesammte Wirksamteit, ungeachtet der zugegebenen Berdienste bes Bola-Buchs, beshalb als erfolglos bezeichnet wird, weil er "eben einer ber allzuvielen" gewesen fei. Dagegen hatte Marius Stein, d. i. Welten's geiftreiche Landsmännin Maria Janitschet, 1887 da wo er jo oft die Kritikerlanze geschwungen, in den "Blatt. f. lit. Unterh." (S. 590), ihn als "ein fo allgemein anerkannter Schriftsteller wie Belten" angeredet. Die Bahrheit mag in der Mitte liegen. Die alteren Novellenfamm= lungen bespricht kurz Gottschall, Die disch. Nationallit, des 19. Ihrhs. 6 IV, 782, das 3ola = Buch ebb. 742.

Ludwig Frankel.

Welter: Anton Karl W., geboren am 8. August 1801 in Münfter, absolvitte das Chmnafium feiner Baterstadt, studirte in Bonn die Rechtsmiffenichaft und trat am 5. September 1821 ale Auseultator beim Oberlandesgericht gu 1823 jum Referendar, 1826 jum Affessor ernannt und als Münfter ein. solcher in Naumburg, Baderborn und Münster thätig, wurde er bereits 1832 jum Oberlandesgerichterath in Münfter befordert, mofeloft er gleichzeitig auch als afademischer Richter, als Magiftratsmitglied und Stadtrath, als Mitglied der Urmen-Rommiffion und der Direction der Münfter-Bammer Gifenbahn fungirte und 1847 jum Abgeordneten für den vereinigten Candtag in Berlin gewählt Im Berbst 1847 siedelte er als Oberlandesgerichtsdirector nach Balberstadt über, tehrte jedoch am 1. Februar 1851 als Biceprafident des Paderborner Appellationsgerichts in die heimathliche Provinz zurück. In dieser Stellung erhielt er 1865 den Rothen Adlerorden 2. Classe m. E., 1869 den Charakter als Geheimer Oberjuftigrath und 1871 bei der Feier feines 50 jahrigen Dienft= jubiläums den Kroneuorden 2. Classe mit dem Stern, den juristischen Doctortitel bon ber Universität Bonn und bas Chrenburgerdiplom von Paderborn und Münfter. Gleich ruftig an Körper und Geift waltete er bis jum Berbft 1877 feines Umtes; dann zwang ihn ein ernftes Unwohlfein, einen mehrmonatlichen Urlaub zu nehmen und am 1. April 1878 in den Ruhestand zu treten. wenige Wochen aber genoß er die wohlverdiente Muße: am 15. Juni schon ftarb er infolge eines Schlaganfalles, von dem er, eben von einem Spaziergange

Welter. 697

in feine Wohnung gurudgetehrt, betroffen murbe. Welter's bobe geiftige Begabung und raftlofen Gleiß befunden befonders feine privatrechtlichen Schriften. Die fich durch Rlarheit und Grundlichkeit auszeichnen : "Die munftersche eheliche Butergemeinschaft" (1829); "Das gutsherrlich-bauerliche Rechtsverhaltniß in besonderer Beziehung auf die vormaligen Eigenhörigen, Erbpächter und Sofhörigen im früheren Sochstifte Münfter und auf bauerliche Grundbefiger in anderen Gegenden Beftfalens" (1836); "Die Jagdgerechtigfeit gegenüber bem Grundbefit in Westfalen, mit Rudficht auf die Jagotheilung" (1845); "Theoretisch= praftifches Sandbuch über das eheliche Guterrecht in Westfalen und ben rheinischen Rreisen Gffen, Duisburg und Rees . . . nebst der Lehre von der Gintindschaft in Berbindung mit der Provinzialgutergemeinschaft" (1861; neu bearbeitet von Berd. Schult 1883). In denfelben ift altes und neues Material in großer Menge angezogen und verarbeitet, und namentlich der Ginflug der fremdherrlichen Gesetzgebung eingehend erörtert worden, so daß sie ihre Bedeutung für die westfälische Rechtspflege beibehalten haben, tropbem manche Ausführungen wie g. B. die über die Sofhörigkeit - ungutreffend find und Belter's Darftellung in gablreichen wichtigen Puntten von dem neuerdings durch die Pragis fest= gestellten Rechte abweicht. B. Bahlmann.

Welter: Theodor Bernhard W., Bruder des Unton Rarl W., mar am 4. (nicht 3.) Juni 1796 zu Münster geboren. Rachdem er am bortigen Symnafium feine Borbildung erhalten und an der jegigen Atademie philologischen Studien obgelegen hatte, sandte ihn das Kal. Consistorium am 14. April 1820 als Lehrer an die neu organisirte höhere Lehranstalt zu Warendorf, über beren Umgestaltung aus dem alten Franzistaner-Gymnafium 2B. im Brogramm des folgenden Jahres berichtet. Aus diesem Amt auf eigenen Antrag entlassen, setzte er trot bestandener Staatsprüfung seine Studien im Herbst 1821 an ber Berliner Universität fort und wollte fich dort den philosophischen Doctorgrad Bevor er aber noch die bereits in Angriff genommene Differtation "de Teutonibus" pollendet, wurde er juruckberufen und vom 1. October 1823 ab als Lehrer am münsterischen Gymnasium angestellt, dem er fast ein halbes Nahrhundert hindurch seine Zeit und Krast widmete, obschon ihm 1841 das Directorat des Symnafiums ju Arnsberg unter febr ehrenden Bedingungen angeboten war. Schon fehr bald mit dem Unterricht in den oberen Claffen betraut, wurde er 1830 Ordinarius in Prima, 1831 Projeffor, 1858 erfter Oberlehrer und Senior bes Lehrercollegiums. Wie fehr er fich die Liebe und Hochachtung seiner Amtsgenoffen und Mitburger erworben, tani deutlich am 14. April 1872 bei ber Reier feines 50 jahrigen Dienstjubilaums jum Ausbrud, bei welcher Belegenheit ihm auch der Konig den Rothen Ablerorden 3. Rlaffe m. Schl. und die Afademie Münfter die Würde eines Doctor philosophiae honoris causa verlieh. Bald nach dieser Feier — am 1. Mai — legte W. sein Lehramt nieder, und nicht viel später — am 28. Juli — machte ein erneuter Schlag= anfall seinem Leben ein Ende. Seine drei Programm=Abhandlungen — außer der bereits erwähnten noch "Einführung des Christenthums in Westfalen" (1830) und "De fide Taciti in rebus Germanorum quaestio I" (1846) - sind weniger befannt geworden; dagegen erlebte die "Geschichte der Griechen" (1839) drei, bie "Geschichte ber Römer" (1849) zwei Auflagen. Sein hauptwerk ist bas für die mittleren Gymnafialclaffen bestimmte "Lehrbuch der Weltgeschichte" (1826/30), bas ben Ramen feines Berfaffers weit über die Grenzen des deutschen Baterlandes hinausgetragen und dant feiner flaren Auffaffung und namentlich ber dem jugendlichen Alter fo gludlich angepagten Form nicht nur in den Schulen Deutschlands und beffen großer Nachbartander, sondern auch Amerifas und Japans Gingang und Berbreitung gesunden hat. Die vielen Auflagen, die von Weltien.

jedem der drei Theile (I: 40 Aufl. bis 1894; II: 33 Aufl. bis 1892; III: 32 Aufl. bis 1894) wie von dem daraus frei bearbeiteten Auszuge (44 Aufl. v. 1835—93) erschienen sind, bestätigen den hohen Werth der Arbeit, den der gerade mit der Absassing einer ähnlich angelegten Weltgeschichte besichäftigte Consistorials und Schulrath Kohlrausch daburch anerkannte, daß er nach Durchsicht von Welter's Manuscript das seine den Flammen übergab.

Bgl. 53. Jahresbericht des Ihmnaf. zu Münfter, 1872. S. 28 f.

B. Bahlmann.

Welhien: Karl W., Dr. med., Projessor der Chemie am polytechnischen Institut und Borstand der chem. - techn. Schule in Karlsruhe. Geboren am 8. Februar 1813 in St. Petersburg, † am 14. November 1870. 1841 habilitirte er sich in Karlsruhe, 1842 wurde er außerordentlicher, 1850 ordentlicher Projessor. "Vorträge über Chemie, gehalten im Gewerbeverein in Karlsruhe" (1846); "Das chem. Laboratorium an der großt. polytechn. Schule zu Carlsruhe" mit H. Lang (Karlsruhe 1853); "Grundriß der theoret. Chemie" (ebd. 1854). "Spstematische Jusammenstellung der organischen Verbindungen" (Braunschweig 1860); zahlreiche Veröffentlichungen in Liebig's Annalen, besonders über Ammoniumbasen, Chansaure, Kreatin.

R. Birnbaum, Nefrolog, B. d. d. d. G. VIII, 1698.

C. Oppenheimer.

Weltien: Beter Friedrich Budwig v. 2., toniglich preußischer General= lieutenant, am 1. April 1815 zu Bockhorn im Großherzogthum Oldenburg geboren, trat am 21. Juni 1829 bei dem Oldenburgischen Infanterieregimente in den Militärdienst seines Seimathlandes, ward, nachdem er die Militärschule ju Oldenburg besucht hatte, am 30. December 1832 jum Secondlieutenant und. nachdem er von 1834 bis 1837 zur Allgemeinen Kriegsschule zu Berlin commandirt gewesen und am 30. April 1840 jum Brigadestabe bersekt worden war, am 1. Mai 1841 jum Premierlieutenant befordert, begleitete 1846 bis 1848 den Erbarofherzog von Oldenburg (demnächft Großherzog Beter II.) auf die Universität Leipzig, nahm 1848 als Brigadeadjutant und 1849 als Saupt= mann im Generalstabe der Referbe-Division am Rriege gegen Danemark theil, ward am 30. März 1853 mit den Berrichtungen des Brigademajors und mit ber Direction ber Militaricule beauftragt, am 1. Januar 1856 gum Brigabemajor, am 19. August 1857 jum Major ernannt und am 1. Februar 1859 als Militarbevollmächtigter gur Bundes-Militarcommiffion in Frantfurt a. M. commandirt. 1846 hatte er den Titel eines Kammerjunkers, 1855 den als Durch feine langiahrige Berwendung außerhalb der Rammerherr erhalten. Front war er dem Truppendienste einigermaßen entfremdet und murbe daber, als das Commando des Infanterieregimentes frei geworden und er der alteste Stabsofficier war, nicht sofort mit der Wahrnehmung dieser Stellung betraut, welche der Brigadecommandeur General v. Franfedy felbft übernahm, fondern erhielt junachst bas Commando eines Bataillone, aber schon nach einem halben Jahre, als Fransecky sich von seiner Befähigung überzeugt hatte, ward ihm am 11. November 1861 die Führung des Regimentes übertragen und am 1. Januar 1862 wurde er jum Oberft und Commandeur ernannt. Als dann General von Franfedy in ben preußischen Dienft gurudfehrte, murde 2B. am 30. April 1865 jum Generalmajor, jum Commandeur des Oldenburgifchen Truppencorps und jum Commandeur ber Oldenburgisch-hanseatischen Brigade ernannt. Im nächsten Jahre führte er biese in den Krieg gegen Defterreichs suddeutsche Berbundete. Um 16. Juli erfolgte der Ausmarich aus Oldenburg, am 20. Die Ankunft in Frankfurt a. M., am 24. kamen die ihm unterstellten Truppen, welche bei dieser Gelegenheit an Todten und Verwundeten 4 Officiere und

49 Mann verloren, der badifchen Division gegenüber, die jum Aufgeben ihrer Stellung genothigt wurde, bei Werbach ins Gefecht; bei ben übrigen friegerischen Bufammenftogen, benen fie beiwohnten, blieben fie in Referve. Ils barauf bas gefammte oldenburgifche Bundescontingent in den Berband des preußischen Beeres getreten war, ward General v. 28. am 25. September 1867 bem Stabe ber 15. Divifion in Roln "attachirt", d. h. er murde demfelben beigegeben, um fich junachst in die neuen Berhaltniffe einzuleben, sodann "mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt", am 22. Marg 1868 jum Generallieutenant befördert und am 8. April 1869 jum Commandeur jener Division ernannt, an deren Spige er 1870 in den Rrieg gegen Frankreich jog. Mit großer Auszeichnung führte er Diefelbe am 18. August in der Schlacht bei Gravelotte-Saint Privat, aber bei der Ginschließung bon Det erfrantte er, die Trauer um den Tod seines einzigen Sohnes, welcher bei Quebruch bes Krieges als Freiwilliger in bas zu Koln garnisonirende Oftpreußische Füsilierregiment Nr. 33 getreten und am nämlichen 18. August beim Ungriffe auf die Ferme Moscou gefallen mar, verfclimmerte fein Leiden und am 16. October d. 3. ftarb er gu Wiesbaben.

W. gab die "Memoiren des Königlich Preußischen Generals der Insanterie L. v. Reiche" (f. A. D. B. XXVII, 652), seines Oheims heraus (Leipzig 1857, zwei Bände) und schrieb "Militärische Studien aus Oldenburgs Vorzeit und Geschichte des Oldenburgischen Contingents" (Oldenburg 1858), sowie einen "Kurzen Lebensabriß des Marschalls Morih von Sachsen und Auszüge aus

feinen Betrachtungen über die Rriegstunft" (Didenburg 1867).

Welwitsch: Friedrich W., botanischer Reisender, geboren zu Maria-Saal in Karnten 1807, † zu London am 20. October 1872. Als Sohn eines Gutsbesitzers hatte 2B. in seiner Knabenzeit reichlich Gelegenheit, Feld und Flur au burchitreifen, modurch ichon frubzeitig fein Sinn auf die Pflanzenwelt gelentt Er bezog die Universität Wien, um, einem väterlichen Bunfche ent= sprechend, Jura zu ftudiren. Seine Reigung aber gehörte den Raturwiffenschaften und da ihm für derartige Ctudien vom Saufe feine Unterftugung Butam, war er zur Beschaffung seines Unterhaltes auf sich felbst angewiesen. Er schrieb zu diesem 3mede Theatertrititen. Bald trat er gang gur medicinischen Facultät über und trieb mit Gifer Botanit. Jacquin, Soft und Trattinic waren seine Lehrer in dieser Wiffenschaft. Welwitsch's erfte Bublication war ein Auffat im 4. Bande der Beitrage jur Landeskunde Defterreichs (1834) "Beitrage zur finptogamifchen Flora Unteröfterreichs", welcher mit einem Preife ber Stadt Wien gefront wurde. Richt lange barnach betraute ihn die ofterreichische Regierung mit einer Untersuchung der Cholera in Cavonen und biefer ehrenvolle Auftrag fohnte den Bater mit dem Wechsel seines Berufes aus. Rach= dem er dann noch furze Beit hindurch einen öfterreichischen Gdelmann auf beffen Reisen als Erzieher begleitet hatte, murde er, nach Wien gurudgefehrt, gum Dr. med. promobirt auf Grund einer Differtation: "Synopsis Nostochinearum Austriae inferioris", welche 1836 im Drude erschien. Durch diefe, wie durch die vorhin erwähnte Arbeit fann 28. als Gründer der Arnptogamenflora von Niederöfterreich angesehen werden. Gin Besuch der deutschen Raturforscher= versammlung regte in ihm zuerft den Gedanten an, fich als Forschungereifender du berfuchen und es fand fich balb eine Gelegenheit zur Ausführung biefes Planes. Im J. 1839 wurde 2B. von dem Burttembergifchen Reiseverein, beffen Mitglied er war, beauftragt, die Pflanzenwelt der Uzoren und Capverdischen Inseln zu ersorschen. Im Sommer desselben Jahres verließ er Wien und erreichte, nach furgem Aufenthalte in England, im Juli Liffabon. Bier erfuhr feine Reise einen unerwarteten Aufschub. Er benutte die Zeit zu floriftischen Studien in der Umgebung der portugiefischen Sauptstadt und gur Anlage einer umfangreichen Pflanzensammluna. Diefe Thatigteit feffelte ihn fo, daß er befchloß, gang in Portugal zu verbleiben. Innerhalb fechs Wochen erwarb er fich eine hinreichende Renntniß der Landessprache und entwarf nun den Plan zur spstematischen Erforschung von gang Portugal. Nach Defterreich tehrte er nicht wieder gurud, verließ auch, turge Besuche in London und Paris abgerechnet, fein Adoptivvaterland nicht vor dem Jahre 1853. Er übernahm die Aufficht über die botanischen Garten in Liffabon und Coimbra und die Berwaltung der Gärten des Herzogs von Lalmella in Cintra und Alemteio. führten ihn durch den größten Theil des Konigreichs und brachten ihm reiche Rklanzensammlungen ein. Nicht weniger als 56 000 Cremplare sandte er dem Reiseverein und lieserte Collectionen für die Berbarien der Afademien in Liffabon und Baris. Sein Brivatherbar umjakte an portugiesijchen Aflanzen mehr als 9000 Species in tabellosen Exemplaren in ben verschiedenften Wachsthumszuständen und mit forgfältigen Bestimmungen. Die litterarischen Ergebniffe seiner Reisen in Bortugal, vornehmlich den Arpptogramen, dem Gegenstande sciner besonderen Borliebe gewidmet, maren eine im zweiten Bande der Acten Liffabon 1850 erschienene Beschreibung ber "Genera Akademie pon Phycearum Lusitanae", worin er allein 250 neue Tangarten aufgählt", ferner einige Auffate in der Zeitschrift Flora: "leber einige halbtropische, augenscheinlich in Portugal heimische Arten" (1849) — "Ueber portugiesische Eichen" (1861), und — seine letzte wissenschaftliche Arbeit — "Notizen über die Bryologie bon Portugal" (1872). Außerdem wurden die von 2B. gefammelten Laub= und Lebermoofe von Mitten bearbeitet. 3m 3. 1850 beschloß die portugiesische Regierung, einer zur Bereifung ihrer Kolonien an der westafrikanischen Rufte bestimmten Expedition einen wissenschaftlichen Begleiter mitzugeben. Er reifte 1851 behufs Information und Ausruftung für auf W. feine Reife nach London und verließ im August 1853 Europa. Seine Reifeberichte sind in den veröffentlichten Briefen an die portugiesische Regierung und in ber Einleitung zu Morelet's: "Memoir on the Land and Fresh-Water Shells" enthalten. Nach kurzem Befuche von Madeira, den Capperden, S. Jago und den Pringen-Inseln, landete die Expedition im September b. 3. in Freetown an der Sierra-Leone-Küste und erreichte Ansangs October Loanda, die Hauptstadt Angolas. Diefe Stadt bildete junachft die Operationsbafis. Rahezu ein Jahr verwendete W. zur gründlichen Erforschung der maxitimen Bone und begab. fich bann, bem Laufe bes Bengo folgend, ins Innere. Golungo-Alto bildete den Mittelpuntt eines Gebiets, deffen Erforfcung ibn zwei Jahre festhielt. Obwol in diefer Zeit wiederholt leidend an den gewöhnlichen Erfrankungen europäischer Reifenden in den Tropenlandern, an Bieber und Dyffenterie, war er bennoch unermudlich thatig im Sammeln von Pflangen und Thieren und erschloß ein bis dahin floristisch noch wenig bekanntes Land. hier war es auch, wo er im October 1854 mit Livingstone gufammentraf, mas gur Folge hatte, daß er feine urfprüngliche Jdee, unter Durchquerung des Continents die oftafrifanischen portugiesischen Besitzungen aufzusuchen, aufgab. 1856 verließ 2B. Golungo-Alto und erreichte im October das füdweftlich babon liegende Pungo-Andongo. Gine graphische Stige diefer Reife enthält Murray's Journal of Travel and Natural History (Nr. 1). Die Mora diefes Diffricts schildert er als eine paradiesische mit den lebhastesten Farben und bezeichnete Pungo-Andongo geradezu als einen botanischen Garten gewaltiger Ausdehnung, in welchem man die intereffantesten Formen der Begetation des tropischen und

fubtropischen Afrifas beifammen fande neben einer beträchtlichen Bahl endemischer Bflangen. Bon Intereffe mar auch feine Entbedung der Rhipsalis Cassytha, der einzigen bisher außerhalb Ameritas gefundenen Cactee. Rach achtmonatlichem Aufenthalte in diefem Laudftrich, ben 2B. nach allen Richtungen burchfreugte, oftwärts bis ju den Fällen des Quanga vordringend, ging er über Golungo-Alto nach Loanda zurück, das er im August 1857 erreichte. Soweit ihm sein Befundheiteguftand gu arbeiten gestattete, benutte er bie Beit der Rube gur litterarischen Berwerthung seiner Forschungsergebnisse. Ueber die Begetation von Angola geben 2 werthvolle Briefe an 2B. Caunders Aufschluß, abgebruckt in bem Linn, Soc. Journal Vol. III und feine Reiseberichte erichienen in Liffabon unter dem Titel: "Apontamentos Phyto-geographicos sobre a Flore da Provincia de Angola na Africa Equinocial" in ben Annaes do Conselho Ultramarino im December 1858. Aus diefen ergibt fich, daß 2B. mahrend der drei Reiseighre 3227 Species gesammelt und bestimmt hatte. Später famen noch 510 Arten hingu. Bei jeder Familie ift die Bahl der gesammelten Arten sowie bie Region ihres Fundortes angegeben, ob an der Rufte, innerhalb der Gebirgsregion oder auf dem hoben Tafellande machfend. Angeschloffen ift eine Lifte ber Culturpflangen mit Bemerkungen über beren Berbreitung. Rach turger Schonzeit, welche er feiner Gefundheit schuldete, fette 2B. Ende Juni 1859, obwol noch am Fieber leidend, feine Forschungen nach einer anderen Richtung fort. Er beabsichtigte junachst nur die Littoralregion bon Benguela und Moffamedes zu besuchen, dehnte indessen, da fich seine Gesundheit stetig besserte, seine Excurfionen allmählich weiter aus und zwar zunächst südwärts bis über Cap negro und dann, als im October ber Frühling einbrach, in das Innere von Benguela gur Erforschung ber hochebene bon Builla, welche in einer Entfernung bon un= gefähr 80 Meilen bon der Rufte fich in Soben bon 5800-6000' über ben Meeresspiegel erhebt. Seine Gindrude über Die Ruftenflora von Benguela und Moffamedes, die fich wefentlich von derjenigen an der Loangoftijte unterscheidet und bunter und mannichfaltiger ift, schilderte 2B. in einem von Loanda aus an Hooker gerichteten Briefe, abgedruckt im Journal of Linn. Soc. Vol. V. intereffanteste Entdedung aber machte 2B. in der Rabe des Cap negro. fand er auf einer, aus Kalt, Tuff und Lehmlager bestehenden, mit fandigem Beröll bedecten Bochebene die mertwürdige Gnetacee, die Sooter in den Linn. Soc. Trans. Vol. XXIV 1863 beschrieben und dem Entdeder gu Ehren Welwitschia mirabilis benannt hat, jenen Zwergbaum, welcher bei einem oft 4 Fuß meffenden Durchmeffer des Stammes, bennoch nie über 1 Fuß boch fich über bie Erde erhebt und mahrend feines, nicht felten ein Jahrhundert überschreitenden Bachsthums immerfort nur die beiden holzartig werdenden Cothledonen bei= behalt. Später wurde die Pflanze in abnlicher Gegend von Baines und Anderson im Damaraland, unfern der Walfischbai aufgefunden. Das Landschaftsbild bon Builla erinnerte den Reisenden an die Schweizer Borgebirge, nur daß zahlreiche Melastomaceen, Combretaceen und Apocyneen den Tropencharafter wahrten. Gine Schilderung der Begetation diefes Plateaus findet fich in einem Briefe, den 28. nach feiner Rudtehr nach Portugal an De Candolle richtete und der in der Bibliothèque universelle de Genève vom Juli 1861 publicirt ift. Gegen 2000 Pflanzenspecies waren das Sammlungsergebniß diefer letten Reife. Im Januar 1861, also nach 71/2jähriger Abwesenheit von Europa, fehrte 28. nach Liffabon gurud. Bier begann er alsbald eine fritische Sichtung bes enormen Unzweifelhaft gehören feine Sammlungen zu ben besten, Pflanzenmaterials. welche je in Afrika gemacht wurden und zwar nicht nur wegen der reichen Artenzahl, sondern auch wegen der Sorgsalt in der Behandlung und Auswahl des Gefammelten, sowie der werthvollen Rotigen halber, welche ber Cammler feinen

702 Welj.

Objecten nach Beobachtungen an Ort und Stelle beigefügt hatte. grundlichen Bearbeitung Diefer Schate erwies fich aber Liffabon als nicht geeignet. Es fehlte hier an Sammlungen, welche jum Bergleich hatten berangezogen werden tonnen, an litterarifchen Silfsmitteln und an geeigneten, genügend geschulten Mitarbeitern. So war 2B. genöthigt nach London zu gehen. Hier begann er 1863 feine Arbeit, unterftutt durch eine pecuniare Beihulfe feitens der portugiefischen Regierung. Allein ichon nach 2 Jahren entzog man ihm die Unterstühung. Gang unbewiesenen Anschuldigungen, welche man im Lissaboner Parlament gegen ihn erhob, als bereichere er fich perfonlich durch ben Berkauf ber Angola'ichen Cammlung, lieh die Regierung Gehor. Go blieb benn 2B. in London und begann fein vorgestedtes Wert aus eigener Rraft in die Sand gu nehmen, zwar tief getränft durch die ichmachvolle Behandlung feitens des Landes, bem er feine besten Krafte gewidmet hatte, aber unentwegt und trot feiner Leiben. welche ihn nie mehr gang verlaffen follten. 3mar mar fein Gefundheitszuftanb bis jum Commer 1872 leiblich. Da aber brach in feinem Saufe Reuer aus und bedrohte ernftlich feine werthvollen Sammlungen. Die Folge war eine Nervenerschütterung, welche seinem Körper gesährlich wurde. Nur eine kurze Beit noch tonnte er fich wiffenschaftlich beschäftigen und nach fechswöchentlichem ichmerglichen Siechthum verschied er zu London in einem Alter bon 65 Sahren.

Muger den fchon angeführten Arbeiten und noch einigen fpater bublicirten Abhandlungen über afrikanische Pflanzen und Drogen, die im Journal of the Linn. Soc. (Vol. VIII), in ben Transactions of Linn. Soc. (Vol. XXVI) unb in Gardener's Chronicle (1871) erschienen find, ift Belwitsch's wichtigfte Bublication jein: "Sertum Angolense", 1869 in den Trans. of Linn. soc. (Vol. XXVII) abaedruckt. Es enthält, in lateinischer Sprache geschrieben, neben einer geographischen Stige, Die ausstührlichen und von guten Abbildungen begleiteten Beschreibungen einer größeren Anzahl der interessantesten neuen und wenig befannten Pflanzensormen der portugiesischen Colonien Westafrikas, im ganzen 12 neue genera und 48 neue species. Bon andern Autoren, welche auf Grund ber Welwitsch'ichen Sammlungen die Wiffenschaft forderten feien genannt: Booker, ber eine Flora of Tropical Africa herausgab. A. be Candolle, welcher die Campanulaceen, Oliver, der die Lentibulariaceen monographisch bearbeitete, ferner Müller, Seemann, Schott und Hegelmaier, welche unter dem Titel: "Welwitschii Iter Angolense" mehrere Artifel im Journal of Botany (Vol. II u. III) peröffentlichten. Von Krnptogamen hat Duby die Moofe beschrieben (Memoirs of the Natural History Society of Genera 1870/71) und Rylander eine Uebersicht über die Flechten geliefert (Bull, Soc. Linnéenne de Normandie 1869). In Welwitsch's Nachlaß theilten sich bas Berliner Berbar, der botanische Garten in Wien, das Landesmuseum in Kärnthen, das British Museum, der Garten in Rem, die Museen zu Paris, Kopenhagen, Rio de Janeiro, die portugiesische Regierung und die Atademie der Wissenschaften in Lissabon, sowie der Afrikareisende B. Schweinfurth und Alphonfe be Candolle in Benf.

Nefrolog von H. Trimen im Journal of Botany (New Series, Vol. II) 1873. — Defterr. vot. Zeitschrift 1861. — Botanische Zeitung 1872.

E. Wunschmann. Welz: Robert v. W., Augenarzt und Prosessor der Augenheilkunde in Würzburg, wurde am 15. December 1814 zu Kelheim in Baiern als Sohn eines Landrichters geboren. Seine Mutter war eine geb. Freiin v. Chlingensberg. Er besuchte die Gymnasien zu Regensburg und Würzburg, studirte seit 1832 an der Würzburger Universität ansangs Naturwissenschaften, ging später zur Medicin über und erlangte 1838 die Doctorwürde, wozu er 1841 eine Inauguraldissertation "über die Gesundheitsvorschriften des Bithyniers Asclepiades"

lieferte (griechisch mit lat. und beutscher Uebersehung). Er wurde barauf Bulisgrat ber medicinischen Klinik im Ruliushospital (unter Marcus), eine Stellung, in welcher er von 1840 bis 1847 verblieb. Während diefer Zeit gab er auch, wie feit Schönlein's Zeiten berkömmlich, für die Alfistenten Brivatcurfe in Bercuffion und Auscultation und bethätigte feinen Erfindungsgeift durch Angabe vielfacher sogenannter Stethostope. 1844 bestand er die medicinische Schlußprüfung, 1847 erhielt er die Erlaubniß zur Praxis und 1848 habilitirte er sich bei der med. Facultät als Privatdocent mit einer Abhandlung: "De collapsu pulmonum qui fit thorace aperto" und mit ber 1849 gehaltenen Untrittspor= lejung: "Neber die Anwendung der Afustif auf die Resultate der Bercussion der Bruft und ber Unterleibshöhle." Im lettgenannten Jahre erhielt er ein Reifeftipendium und begab fich nach Paris, wo er fich viel mit bem Studium ber Spohilis beschäftigte und mit Ricord in eine litterarische Fehde gerieth. Neben= her vervollkommnete er sich fehr in der Zahntechnik und übte diese nach feiner Ruckfehr in die Heimath mit großer Borliebe, bis er sich dann ausschließlich der Augenheilkunde zuwandte. In dem ehemaligen Würzburger Gebärhaufe, das er vom Staate ankaufte, richtete er eine Augenheilanstalt ein und wurde 1866 zum ordentlichen öffentlichen Professor der Augenheilfunde ernannt. hier wirkte er bis zu seinem in der Nacht vom 11. zum 12. November 1878 erfolgten Tode. v. W. war ein sehr gewandter, mit instrumentellem Erfindungstalent ausge= ftatteter Operateur. Unter anderen construirte er auch einen besonderen Enucleations= löffel. Er war in inniger Freundschaft mit A. v. Graese verbunden, dessen An= denken er dadurch ehrte, daß er 1873 der Ophthalmologischen Gesellschaft ein Capital von 5000 Francs mit der Bestimmung überwies, die Zinsen alle 3 Jahre als Prämie für die beste im Archiv für Ophthalmologie erscheinende Arbeit zu verwenden.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 237 u. die baselbst genannten Quellen.

Bagel. Bend: Belfrich Bernhard W., Schulmann und hiftorifer, Sohn von 3. M. W., wurde am 19. Juni 1739 zu Joftein geboren. Ueber feinen Bildungsgang ist wenig bekannt. Er besuchte das Darmstädter Babagogium, deffen Rector fein Bater mar, und ftudirte feit 1757 anderthalb Sahr in Gießen und ebenfolange in Göttingen, vorzugsweise Theologie, ohne doch Theologe im eigentlichen Ginne zu werden. Wohl hat er noch in späteren Jahren bisweilen gediegene und erfolgreiche Predigten gehalten, aber als Schulmann hat er gegen den bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts herrschenden theologischen Bufchnitt des Gymnafiums, gegen die Bevormundung durch theologische "Scholarchen" stetig und erfolgreich gewirkt. Seine Vorliebe für historische Forschung, in der er Ausgezeichnetes geleistet hat, wird ihm vom Bater vererbt und anerzogen Benige Monate vor deffen Tod, gleich nach feiner Rudfehr von ber Universität im August 1761 wurde er am Darmstädter Badagogium als Collaborator angestellt, 1766 rudte er jum Subconrector, 1768 jum Prorector auf und icon 1769 murde ihm bas Rectorat mit bem Titel eines Professor übertragen. Er hatte sich in schwerer Zeit, unter einem unwürdigen Rachfolger seines Vaters, als eine Säule der Anstalt bewährt und durch seine Hingebung und den Schwung seines Unterrichts die rasche Beförderung verdient. Bertrauen man ihm entgegenbrachte, zeigt, daß die "große Landgräfin" Henriette Raroline ihn feit 1766 gur Borbereitung ihres hochbegabten Gohnes des Erb= prinzen Ludwig (feit 1790 Landgraf) für die Universität heranzog. Rachdem er 1774 feine Auffaffung von den Aufgaben und Bielen einer beutschen Landesgeschichte und der heffischen insbesondere in einem Symnafialprogramm entwidelt hatte, erhielt er 1775 das Amt des Historiographen des fürstlichen Hauses, 1777

has bes Hojbibliothefars, auf bas er schon feit 1767 Anwartschaft befaß, 1778 murbe ihm der Titel eines "Directors" ju theil, der ihn über die auch Rectoren benannten Borfteher der Stadtschulen hinaushob, mehr aber wollte es fagen, daß er gleichzeitig jum wirklichen Confistorialrath mit Sit und Stimme und bem Specialbepartement aller Schulangelegenheiten im Confiftorium ernannt murbe. Die darin ausgesprochene Anerkennung seiner Berdienste schätzte er hoch ein, nicht bes Titels megen, fondern weil ihm biefe Ernennung die erfehnte Unabhangigfeit in der Leitung des Bädagogiums gewährte. Eben noch hatte er freimüthig Rlage darüber geführt, daß "Macht und Ansehen eines Rector nur auf dem Papiere ftunden", daß er infolge des bureaufratischen Geschäftsganges "von allen Eden und Enden subaltern" sei. Run mar ihm endaultig geholfen, und er wünschte, daß "biefe Ginrichtung auf alle Zeiten beibehalten werden moge". Roch weitere Ehren wurden ihm in seinen letzten Lebensjahren zu theil, indem er am 7. November 1801 jum Oberichulrath und geheimen Confiftorialrath ernannt wurde. W. war eine harmonische Natur, "er hatte Alles, was das Leben angenehm machen fann", schreibt seine Schwester nach seinem Tode, nur die Rinderlofigkeit feiner Che, in die er fich aber ichon langft ergeben hatte, bringt fie in Abaug. 2B. war reich und vielseitig begabt. Man hat ibn einen genialen Mann genannt. Er bejag nicht nur die Talente des Gelehrten, Die ihn auf bem Gebiet der Geschichtsforschung für seine Zeit Bervorragendes haben leisten laffen, nicht nur das Geschick des Berwaltungsmannes, das sich in der Leitung des Badagogiums und der Hofbibliothet als vorzuglich bewährt hat, sondern er war auch ein fraftiger, lauterer, unabhängiger Charafter und in gefelligen Beziehungen ein treuer Freund, ein fröhlicher Gefellschafter voll Wit und heiterer Laune. Wenn wir aus ben Ergebniffen feiner fchriftftellerifchen Thätigkeit schließen dürsen, hat er in den ersten dreizehn Jahren seiner schulmannifchen Birtfantfeit feine große Arbeitstraft ausschlieflich in ben Dienft ber Schule und pädagogischer Fragen gestellt. Die Schulprogramme dieser Zeit find mannichfaltigen Inhalts: neben Broben bon Ueberfetungen aus homer's Alias und der alttestamentlichen Litteratur finden fich philosophische Abhandlungen, ein Erstling historischer Studien ("Bersuch eines innehronist. Entwurfs der allgem. europ. Staats- u. Kirchengeschichte", 1765), namentlich aber padagogische Er-Aus eigenem Antrieb und infolge der Mahnungen des Minifters örterungen. Friedrich Karl b. Mofer ging B. an eine Reform der Unterrichtsversaffung. Dabei war er durchaus nicht gesonnen der herrschenden Zeitströmung, welche die claffifchen Sprachen gurudbrangen und auf ber Schule Bielwifferei pflegen wollte, sich ganz in die Arme zu werfen, er fand es "nicht nöthig, rathsam und thunlich, etwa einer Neumodischen Philanthropiesucht zu Gesallen, die bischer gewöhnliche Chmnasialform im Ganzen zu verlassen: es war genug, sie nur möglichst zu vervollkommnen", er tadelte den Realismus, der "die Linnäische Botanik, Schnecken und Bapillonshsteme und den ganzen Reichthum der Experimentalphysit zum Eigenthum der Schulen zu machen begehre und die Schüler (statt fie zu Gelehrten zu bilden) eber frühzeitig gewöhne mit ben Wiffenschaften zu fpielen, als ernstliches Geschäft daraus zu machen, an der Thüre stehen zu bleiben und faum ins Saus hineinzuschauen". Aber er erffarte es boch auch fur unleugbar, "daß unsere ehemaligen Schulverjassungen zu lateinisch maren, daß fie nur auf den Gelehrten, und unter diesen hauptsäcklich auf den Theologen gerichtet waren, bie übrigen Stande des burgerlichen Lebens aber, den beliebten lateinischen Terminus ausgenommen, ziemlich leerer Hand bavontamen". Es entsprach Wend's großer Selbständigkeit und seiner lebhaften Abneigung gegen padagogische Projectenmacherei, daß er, wenigstens in der Theorie, nur mit Borbehalt und zögernd der herrschenden neumodischen Richtung folgte, daß er aber ebenso der

bald eintretenden Reaction gegenüber "den nöthigen Realunterricht" hoch hielt und das Beichrei berer, die über Berfaumnig der alten Sprachen und Soch= verrath an der foliden Gelehrsamkeit flagten, gering achtete. Dem gegenüber meinte er 1786 die Statuten des Badagogiums von 1778 hatten die richtige Mitte getroffen. Gine fpatere Zeit hat freilich anders darüber geurtheilt. Berbannung des griechischen Unterrichts in Rebenftunden, die Bernachläffigung ber lateinischen Profodie, die Ungrundlichkeit der Interpretation aus dem Lateinischen, die sich aus Wend's Borfchriften ergab, find mit Recht getadelt worden, er legte großes Gewicht auf den Unterricht in Mathematit, Deutsch, Geographie und Geschichte, aber er hatte es auch gern gesehen, wenn ein Aurift am Symnafium angestellt worden ware und den fünftigen Juriften im letten Nahre por dem Uebergang zur Universität "eine juristische Encyclopädie lesen tonnte". Hat 2B. also unzweifelhaft das philologische Element im Symnafial= unterricht zu fehr zuruckgebrangt und wunderlich genug allerlei technische Fächer, 3. B. auch Befestigungefunft und Tactit, ben Schülern felbst mit hingebendem Gifer vorgetragen, fo hat er doch, felbst von Liebe zu den Alten durchdrungen, bie befferen Schuler mit Begeifterung für die claffifchen Studien gu erfullen gewußt und manche Mängel der herrschenden Lehrmethode durch Geift und Witz, wie durch Aufmunterung des Brivatsleißes, ausgeglichen. Wenn er seinem Lieblingefache, der Beschichte, zu viel Zeit in den Lehrstunden einräumte und man ihm borwerfen tonnte, "daß er oft, wo er beim Borag und Blato feine Bedanten zusammennehmen follte, den Ropf boll habe von tagenellenbogischen Grafen und Umftadter Zehnten", fo scheint diefer Borwurf doch wesentlich nur für die mittlere Zeit berechtigt gu fein. Seit der Mitte der fiebziger Jahre beschäftigen ihn die Arbeiten für "das riefenhafte Wert, die Hessische Landesgeschichte", durch das er nach einem Worte von Wilh. Arnold (1875) "ber Bater aller neueren Landesgeschichte" geworden ift. Ihre Gigenthumlichkeit besticht barin, bag 28. nicht bie Lücken, welche die Landesgeschichte bei ber üblichen ichnellen Zusammenraffung eines rohen Haufens von Materialien behalten mußte, durch umfangreiche Unleihen bei ber allgemeinen deutschen Geschichte zu verdecken suchte, sondern vielmehr von unten ausbauend "Länderentwickelung" geben wollte, "die Geschichte der einzelnen Theile und ihrer Besitzer, aus denen das Ganze (ber Landesstaat) entstanden, Ursprung ihrer Berfaffung, Rechte und Brivilegien, Fortgang ihrer Cultur, ihrer Gewohnheiten, Gitte und Gefete". Er ftellte ben Sat auf, daß wie die Borbedingung einer grundlichen Renntniß ber allgemeinen deutschen Geschichte bie Renntnig einzelner Laudesgeschichten fei, so erfordere die landesgeschichtliche Korschung, daß man die Geschichte der einzelnen tleineren Länder, der Grafichaften, Berrichaften und anderer geringerer Diftricte, aus denen dann die einzelnen Provinzen erwachsen sind, unter Benutung aller archivalischen Silfsmittel ans Licht stelle. Er wollte die Geschichte der kleinsten Kreise vor ihrer Einverleibung in das größere Gemeinwesen mit dem Aufgebot aller Gelehrsamfeit erforschen und er wollte "nicht blog Regentengeschichte, sondern Landesgeschichte" schreiben. Die Nothwendigkeit häufiger Wiederholungen des Gleichartigen, die fich bei folgerichtiger Durchführung diefes Planes für ein größeres mannichfaltig zusammengesettes Territorium ergeben mußte, ift an 28. nicht fonderlich herangetreten, ba er im erften Bande, in ber "Geschichte der Grafschaft Ragenellenbogen" (bis ins 16. Jahrhundert) ein Territorium zu behandeln hatte, das außerhalb des heffischen Stammesgebietes lag, mahrend er im zweiten und britten Band die Geschichte "ber eigentlichen urfprünglich heffischen Lander" gunachft von den Romerzeiten bis ins 9. Jahr= hundert und weiter ber einzelnen Grafichaften und Berrschaften diefer Lande bom

9. Jahrhundert je bis jum Erlofchen der herrschenden Geschlechter darftellte. Diese brei Bande betrachtete er als ein Ganges, fie umfaßten "bie Geschichte ber Länder, aus denen das heutige Seffen erwachsen", soweit fie ibm bor der Spaltung des Baufes Brabant in die Raffeler und Darmstädter Linie quaefallen waren, allerdings würde, felbst wenn 2B. nicht am Ende vom Tode überrascht die zweite Galite des dritten Bandes und damit den Abschluß ber "Geschichte Beffens unter Grafen und Dynaften" schuldig geblieben mare, noch die allgemeine Geschichte Beffens von dem Zeitpunfte "da ber größte Theil von Beffen durch eine Gudensberger Erbtochter bem erften Landgrafen von Thuringen gufiel" gefehlt haben. Er dachte in feinem letten Lebensjahre daran nach Abschluß ber drei Bande "ein populares jedermann fagliches Buch, einige Octabbande ftart gu ichreiben, das erftlich einen fehr allgemeinen Ausgug aus ber Beffischen Landesgeschichte und dann die Landarasengeschichte als Fortsekung enthielte". "die vollständige Ausführung der Beffischen Geschichte erfannte, daß nach dem Umfang, den er ihr gegeben, für ein Menfchenalter ju groß fei", aber auch auf die Ausführung jenes beschränften Blanes magte er nicht mehr mit Sicherheit zu hoffen. Wenn nun auch nach mehrfacher hinficht bas Werf Wenck's ein Torso geblieben ist, so liegt in den weit über dreitausend Seiten gahlenden Quartbanden doch eine gang außerordentliche Arbeitsleiftung por, die um fo größer ericheint, wenn man die vielseitige Umtsthatigfeit bes Berfaffers bedenkt. Gein unermudlicher Fleig verichaffte ihm große Maffen bisher unbenutten Materials, nach Dilthen's Bablung hat er 1200 bisher noch gar nicht ober nur in ichmer zugänglichen Werten veröffentlichte Urtunden in ber "Landesgeschichte" jum Abdruck gebracht, aber auch den chronikalischen Quellen hat er intensive Arbeit zugewandt, der beste Kenner der hessischen Historiographie am Ausgang des Mittelalters, J. Pistor, bemerkt (1892), daß Bend's bezügliche Ausführungen ("von den Quellen der heifischen Geschichten" Bd. 1) auch heute noch hohen Werth haben. Mit unermüdlichem Fleiß aber verband 2B. nüchterne gesunde Rritit, eine scharffinnige Combinationegabe und eine unbefangene Auffaffung. Charafteriftisch ift, mas er gegenüber bem Servilismus des braunschweigischen hiftoriters Chitn. Ludwig Scheidt Bb. I, 474 bemerkt: "Ich für mein Theil sehe nicht, wozu ein fo überspannter Batriotismus dienen soll; die Fürsten hilft er nichts, das Urtheil der Kenner besticht er nicht, und der Wahrheit der Beschichte ist er fehr nachtheilig." Es ist noch nicht betannt geworden, daß 20. vor der Berausgabe feines erften Bandes (Borwort vom 4. Marg 1783) im J. 1780 durch die Launenhaftigteit des Minifters Fr. R. v. Mofer, der doch felbst seine Ernennung jum Geschichtsichreiber des heffischen Saufes veranlagt und fein Wert von der Cenfur befreit hatte, wegen des damals bereits fertig gedruckten Ragenellenbog'schen Urkundenbuchs in schroffer Form von der Regierung zur Rechenschaft gezogen und die Beröffentlichung des Urfundenbuchs aus politischen Bedenken beanstandet wurde. "Die neuesten Auftritte der Pohlnischen Theilung und Banrifcher Erbjolge bemähren, welche Gewitter über einen ganzen Staat durch eine einzige Urkunde berbeigezogen werden fonnen" schrieb Moser am 14. Januar 1780. Indeffen ließ fich Mojer nach einigen Weiterungen von der Ungefährlichkeit des Arkundenbuchs durch das Berantwortungsschreiben Wend's überzeugen und befürwortete selbst am 5. Juni 1780, also wenige Tage vor Einreichung seines Entlassungsgesuchs die Aushebung jeder Censur auch für den darstellenden Theil, von dem nach Wend's Borten im Januar 1780 "noch fein Blatt fertig außer einigen Heiten zu den originibus Cattameliboc., das Buch ruhe in seinem Kopf und in seinen Collectaneis". Ein kaum merkbarer Nachtlang dieses Kampfes, deffen Einzelheiten manches Interesse bieten, findet sich in bezüglichen Auslassungen

ber Borrebe gum erften Banbe (erich. 1783), auf der letten Seite des erften und der ersten Seite des zweiten Bogens. lebrigens hatte 2B. den Druck der Landesgeschichte (zunächst des Rabenellenb. Urtbs.) 1778 auf eigene Roften unternommen, dagu aber bom Landgrafen ein Gnadengeichent bon 1000 fl. für die nothigen Borbereitungsarbeiten erhalten, auch war ihm mundlich noch weitere Unterftukung für die folgenden Theile verfichert worden, und wie die Widmungen bes erften und letten Bandes bezeugen, blieb bem Berte die Gunft des Landes= herrn bis jum Ende erhalten. Ein Recenfent des zweiten Bandes (Götting. gel. Ang. 1789, S. 1490) äußert, daß der bescheidene Titel vielleicht dem idnelleren Abgang etwas ichaden werde, hofft aber, daß es doch gewiß von den meisten Recensenten nicht unbemertt bleiben werde, "welche schone Auftlarungen ber allgemeinen alteren Geschichte Deutschlands bei ber planmäßigften Rudficht auf Hessischer Landesgeschichte in diesem Werke enthalten sind und wie mannichsach fünstighin für jeden deutschen Beschichtsforscher und Liebhaber der Gebrauch des= felben fein wird". Diefe Voraussagung hat sich in reichstem Mage bewährt. Die Beffifche Landesgeschichte gehört nicht nur unbedingt unter die beften Leistungen der deutschen Geschichtsforschung im vorigen Jahrhundert — Dilthey wollte ihr aus der geschichtlichen Litteratur der deutschen Brovinzialgeschichten noch 1829 nur Schöpflin's Werte zur Seite ftellen - fondern fie ift wohl auch heute noch das meisteitirte deutsche Geschichtswert des vorigen Jahrhunderts. Kreilich hat sie dies nicht zum wenigsten auch dem Umstande zu verdanken, daß Beffen im Bergen von Deutschland gelegen ift und die Gegenfage gwifchen dem Norden und Suden, dem Westen und Often Deutschlands in der hessischen Geschichte zum Ausdruck gelangen. Hervorgehoben zu werden verdient Wenck's Interesse jur historische Geographie, bas sich in seinen gaugeographischen Unterluchungen und in der Beigabe so mancher Karte ausspricht. C. v. Moser nennt (polit. Wahrheiten II. 247) die beiden ersten Bande "geographisch = historische Landesgeschichte". Endlich zeichnet fich Wend's Werk auch durch eine lebendige, flare, anziehende Darftellung aus, der beitere, afthetische Sinn des Berfaffers, dessen bedeutende und sympathische Gesichtezuge ein Kupserstich auf dem Titels blatte des dritten Bandes widergibt, scheint fich darin ju spiegeln. - Bon den übrigen schriftstellerischen Leistungen Wend's feien hier nur zwei genaunt, die lateinische Sprachlehre oder Brammatit für Schulen, die zuerst 1791 erschien und durch praftische Borguge mehr als durch innere Gediegenheit und Originalifät eine fehr große Verbreitung gewann (Ge. Fr. Grotefend veröffentlichte 1814-16 eine umgearbeitete und erweiterte Ausgabe als 7. Auflage des urfprünglichen Werfes) - und sodann die Biographie seines besten Freundes, des Juriften 2. J. F. Höpfner. In einer edlen, fräftigen Sprache, die das Buch noch heute zu einer sehr anziehenden Lectüre macht, sette 2B. noch im Todesjahre Höpfners, 1797, dem Dahingeschiedenen ein Dentmal, das zugleich für die humane, allem Buten und Schonen offene Natur bes Berfaffers ein volles Zengnig ablegt und uns werthvolle Beitrage tiefert gur Renntnig bes geiftigen und gefelligen Lebens, das der um Joh. Beinr. Mercf vereinigte Darmstädter Freundesfreis führte. Bon der geift- und gemuthvollen, heiteren, witzigen Urt, die B. den Freunden gegenüber an den Tag legte, geben Proben Briefe an Frau Bopfner und Merd, sowie ein Gedicht an Höpfner, die R. Wagner, Briefe aus dem Freundestreise von Goethe, Berder, Bopiner und Mercf (Lp3. 1847, S. 175, 234, 254) mit= getheilt hat; als auswärtige Freunde, die Wend's mit Sympathie und hoch: gedenken, lernen wir aus Wagner's Brieffammlungen Matthias Mit gang besonderer Barme gedenft feiner Claudius und Ricolai fennen. Be. Chriftoph Lichtenberg, ber 1791 aus Göttingen an feinen Darmftabter Better schreibt: "Ich tann Dir nicht sagen, wie sehr Wend mir gesallen hat,

bas mare gang mein Umgang. Ich habe biefes auch meinem Bruder beclarirt. Es benfen auch andre Leute hier fo von ihm." (Lichtenbera's vermischte Schriften, Göttingen 1847, VIII, 41, vergl. S. 44.) Als 1772 Merct bei feinen Freunden die Grundung der "Frantfurter gelehrten Unzeigen" anregte, hatte er in B. "einen geschickten Mitarbeiter an feiner Seite". Welche Beitrage B. der neuen Zeitschrift lieferte, ist nicht bekannt. Daß 2B. gegen die litterarischen Schongeister eine gemiffe Abneigung hatte, ließ ihn Merd in ber "Matinee eines Recenfenten" (Merd-Briefe II, 59) aussprechen. Seine gefelligen Reigungen, fein Wunich, das Baus fur Freunde offen zu halten, murden unterftükt durch seine gleichgestimmte Gattin, eine Pfarrerstochter von Rüffelsbeim (zwischen Mainz und Frankfurt), Carolina Polygena Chriftina Schad, die er am 23. April 1776 heirathete. Sie war zehn Jahr jünger als er, hat ihn aber dann nur um Monate überlebt. Ibeal wird uns Wend's Berhältniß ju ben Lehrern und Schulern seiner Anstalt geschilbert. Gine gewisse Derbheit gegen bie Schüler mar "ber Abdruck fraftiger Liebe, Die fich lieber in Thaten bewähren, als in Liebeserklärungen zerschmelzen will". Mannichsache Zeugnisse bestätigen uns, wie feine Schuler ihm ein dantbares und verehrungsvolles Andenken bewahrt haben. So erinnerte 3. 2B. Ch. Steiner 1827, als er die Biographie des Landarafen Georg I. nach Wend's Bortrag aus feiner Riederschrift herausgab "wie anziehend und fraftig biefes Mannes Gefchichtsvortrag war, wie wir auf feine Worte gespannt. Ibeen und Ergählungsart uns ju eigen machen suchten". Bervinus führt bie Thatsache, daß fein Bater ein fehr belefener Mann war, darauf gurud. baß er "in seiner Jugend das Chmnasium unter dem trefflichen 28. besucht hatte, den er im ehrenvollsten Andenten hielt". Warmes Lob fpenbet einer feiner Nachfolger am Badagogium, Dilthen, feiner trefflichen Bermaltung ber Schulbibliothet und ein Nachfolger an der Sofbibliothet, Ph. A. F. Walther, nennt ihn ebenfo hervorragend als Bibliothekar wie als Geschichtsschreiber. "Er entfaltete als folder eine Urt von Thatigfeit, wie fie gewiß nur febr wenigen Bibliothefaren in jener Zeit nachgerühmt werden fann." Für Aufftellung und Ratalogifirung der Bibliothet, für ihre vermehrte Rugbarmachung und für die Erweiterung mit beschränften Mitteln hat er, lange Zeit unter bureaufratifcher Bevormundung, beren Nachtheile er burch vorläufige Gelegenheitstäufe auf eigene Rechnung gu milbern fuchte, gang Borgugliches geleiftet. Die Anertennung bes Landgrafen für Bend's Berdienfte erhielt einen finnigen Ausbrud in ber Ueberlaffung eines fehr aroken und iconen Gartens auf Lebenszeit. Diefer Garten war in ben letten Lebensiahren, als vielsache Kränklichkeit (Bicht) ihn geschwächt hatte "noch fein einziges Bergnügen". So schreibt die trauernde Schwester an den überlebenden Bruder. Mit rührender Ausopserung aber stellte W. bis zulett seine geminderten Rräfte in den Dienst der Schule und der Wiffenschaft. Im Winter 1802/3 beendigte er die erste Hälfte des dritten Bandes der "Landesgeschichte" schadete sich gewiß dadurch". Das Vorwort datirt vom 1. Marg 1803. Bon seiner letten Schulftunde (21. April) mußte er die Treppe hinabgeführt werben. Sechs Tage darnach, am 27. April Nachmittags drei Uhr ftarb er unter Fieberphantafien, "vom hof und ber gangen Stadt beklagt". Die von 2B. hinter= laffenen Materialien für die Fortsetzung ber Beffischen Landesgeschichte famen in die Bande des Gießener Theologen Joh. G. Chitn. Schmidt, der nach ihm zum heffischen Hiftoriographen ernannt wurde, fich aber nach vielen Jahren (1819) wegen Unterlassung ber Fortsetzung mit ber "gegenwärtigen Lage des beutschen Buchhandels" entschuldigte.

Joh. Ge. Zimmermann, über Wend's Vertienste um das Ehmnasium zu Darmstadt. 1803. — J. F. K. Dilthey, Gesch. des großherzogl. Chunnasiums zu Darmstadt. 1829. S. 96—149; D. gibt auch ein Verzeichniß

und Würdigung seiner Schriften. — W. Uhrig, Gesch. des großherzogl. Symnasiums zu Darmstadt. 1879, S. 44-54, S. 95 u. 101. Diese drei Abhandlungen sind Darmstädter Gymnasialprogramme. — Ph. A. F. Walther, Beiträge z. näheren Kenntniß der Großherzogl. Hoibibliothef zu Darmstadt. Darmstadt 1867, S. 19-25. — F. W. Strieder's Grundsage zu einer hess. Gelehrten= und Schriftsellergeschichte. XVI. Bd. herausg. von L. Wachler, Marburg 1812, S. 528-32. — Ge. Zimmermann, Joh. Heinr. Merck, seine Umgebung und seine Zeit. Franksint 1871, S. 27-30. — Handschristliche Nachrichten aus Idsteiner und Darmstädter Kirchenbüchern und aus den von H. Heinre Moserbiographie gesammelten Materialien des Darmstädter Archivs. — Anderes wurde schon im Text angesührt.

R. Wendt.

Wend: Johann W., ein Componist aus dem Ansange des 16. Jahrhunderts, der aber feine mufikalische Ausbildung noch im 15. Jahrhundert genoffen haben muß, benn fein mufitalisches Ausbrucksvermogen trägt noch gang ben ftrengen Charafter des 15. Jahrhunderts. Nur ein einziges deutsches Lied. ein Liebeslied, ift von ihm befannt, mas ihm noch durch eine altere Quelle streitig gemacht wird. Es befindet sich nämlich in Egenolff's Liedersammlung von 1535 unter bem Ramen Andreas Silvanus und barauf bringt es Georg Forster 1539 im 1. Theile seiner Liedersammlung unter Wend's Namen. Egenolff sich nicht als tunftverständiger Mann zeigt, so ist Forster ein größerer Staube beizumeffen. Der Text des Liedes ju 4 Stimmen beginnt: "Mein gmut und blut ift gar entzund in Lieb und brint und ficht mit macht." Tenor zeigt nicht ben Typus eines Bolkkliedes, fondern ift wie es scheint eigene Composition Wend's. Jede einzelne Stimme geht melodisch ihren Bang und der harmonische Busammentlang ift nicht ohne Reig, wenn man die Schreibweife des 15. Jahrhunderts ju ichagen weiß. Rob. Eitner.

Bend: Johann Martin 23., Schulmann, wurde am 13. Marg 1704 ju hefftrich, einem Dorfe bei Idftein im Raffauischen, geboren. Gein Bater Konrad Henrich 2B. (1670—1733) war Pjarrer daselbst, sein Großvater Johann Reinhard 2B. (1645—1690) Pfarrer zu Arnoldshain bei Ufingen, sein Urgroßvater Marsilius W. (1601-86) Pfarrer und Inspector zu Usingen. Ans dieser Familie naffauischer Bfarrer, Die alle auch querft in Schulamtern gewirft hatten, gingen im 18. Jahrhundert die beiden befannteren Darmstädter Schulmanner, Joh. M. und Hetfrich B. W., Later und Sohn, herbor. Auf dem Chmnasium ju Idftein vorgebildet bezog J. DR. 2B. 1722 die Universität Jena, wo besonders der durch historische Kenntnisse ausgezeichnete Theologe Johann Franz Buddeus auf ihn Ginfluß gewann. Nach dreifährigem Studium heimgekehrt wurde er von dem Drange, die Welt und berühmte Gelehrte kennen zu lernen, schnell wieder fortgetrieben zu fünfjähriger Wanderzeit in Nieder= und Oberfachsen. In Hamburg trat er in Beziehungen zu dem Philotogen Joh. Albert Fabricius und dem Theologen Joh. Chrift. Wolf, beren ausgebreitete Renutniffe auf den Gebieten der claffischen bezw. hebräischen Litteraturgeschichte er sich zu Rugen machte, wie man wol aus feinen fpateren Gingetforschungen über die verschieden= artigften Gegenftande ichließen bari. Der Dresbener Bolnhifter Johann Chrift. Schöttgen, der damals die sächsische Geschichte auf den ersten Quellen aufzubauen suchte, mag Wenck's Interesse stir landesgeschichtliche Forschung angeregt haben. Schöttgen foll ihm, nachdem er sich vorher in Hamburg und Bremen durch zeitweilige llebernahme von Sauslehrerstellen feinen Unterhalt erworben hatte, gerathen haben, sich in Leipzig niederzulassen, aber dann schließt sich vielmehr an jene fünf Wanderjahre ein zweijähriger Aufenthalt in Salle, der in die Jahre 1730-32 fallen muß, an. A. H. France gewann W. für den Unterricht in

710 Wender.

einer der obersten Classen des Waisenhauses. Gin Schuler Wend's in dieser Beit, ber treffliche Joh. Jacob Reiste, ber von ihm "vor Andern durch Lob aufgemuntert wurde, hat dem vorzüglich von ihm geliebten braven Manne" in feiner "Lebensbeichreibung" warme Worte gewidmet. Die Hallichen Rahre find ber Anfang einer breifigfahrigen Schulthatigfeit. Gie wurde nur auf furge Reit unterbrochen, als 2B. auf Bitten feines Baters beimgetehrt 1733 die Stelle eines Sofcaplans zu Dosbach bei Biebrich übernahn, benn ichon 1734 ging er an das Chmnafium gu Joftein über. 1738, als Joh. M. Stritter bafelbft gum Rector emporitieg, rudte 2B., bisber Conrector, in bas Prorectorat nach. Die Stellung neben bem wohlmeinenben, aber leidenschaftlichen, fleinlichen und rechthaberischen Stritter, durch den die vietistischerealistische Richtung in Rostein durchaus die Oberhand gewann über die althumanistische, war gewiß nicht leicht, 2B. mideritrebte, obwol er in ben Grundanichauungen mit Stritter aufammengetroffen fein wird, feinem neuerungssüchtigen Befen, aber er ichlug eine erfte an ihn ge= kommene Berufung, gur Uebernahme des Rectorates in Speier, aus und verließ Abstein erst, als ihm 1746 das Brorectorat zu Darmstadt mit der Aussicht auf daß Rectorat und auf das Umt eines Hofbibliothetars angeboten murde. erhielt bas lettere 1750, 1752 auch bas Rectorat an Stelle bes alten Midelius. eines guten Lateiners, dem man julegt Bernachläffigung der Bucht und ber Reglien porgeworfen hatte. Hus ben gefunden makvollen Borichlägen zur Bebung ber Schulgucht, die 2B. als Leiter des Padagogiums alsbald aufftellte, und aus feinem gleichzeitigen Plan gur Reorganisation bes Unterrichts, in dem Deutsch, Mathematit und allerlei "nügliche Wiffenschaften" mehr Raum erhielten, ergibt fich, in welchem Geiste der überaus thätige, fluge, nüchterne Mann sein Amt Bengniffe feiner verftandigen Gigenart find auch die gablreichen verwaltete. Schulprogramme, die W. als Rector, meist zwei Mal im Jahr, ausgab (aus feiner Rollteiner Zeit sind mir funi Broaramme dem Titel nach bekannt). Sie behandeln in buntem Bechfel biblifche, padagogifche, philosophische Gegenstände, besonders aber Fragen aus der hessischen Geschichte in deutscher oder lateinischer Much fonft hat 2B. einige schriftstellerische Thatigteit geubt. Für die Bermaltung der Sofbibliothet hat er lobenswerthe Grundfage aufgestellt. Durch= aus in erfter Linie aber mar 2B. ein trefflicher Schulmann und bas Darmftabter Badagogium ift unter ihm auf das beste gedieben. Ausgezeichnete Schuler gingen daraus hervor, wie S. B. Sturg, Ge. Chr. Lichtenberg, Joh. G. Merd und Wenct's eigener Sohn und dritter Nachjolger im Amt. Erst 58 Jahr alt wurde 28. durch eine Bruftfrantheit am 19. December 1761 dem Leben entriffen.

3. F. K. Dilthey, Geschichte des großherzoglichen Gymnasiums zu Darmsstadt, 1829, S. 65—80, dort findet sich auch ein Verzeichniß und Inhaltsangabe seiner Schristen. — Wilh. Uhrig, Geschichte des großherzoglichen Gymnasiums zu Darmstadt, 1879, S. 42 ff., S. 90 ff. und S. 100 ff. — C. Spielmann, Der Unterricht am Gymnasium Augusteum zu Idstein 1569—1817. Verner Dissertation, 1894, S. 45 und 47. — Ph. A. F. Walther, Beiträge zur näheren Kenntniß der großherzoglichen Hosbibliothek zu Darmstadt, Darmstadt 1867, S. 13 ff. — Handschriftliche Nachrichten aus Kirchenbüchern und dergl. über die Vorsahren von J. M. Wend, im Besit des Versasser. Mancherlei Unrichtigkeiten enthält F. W. Strieder's Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriststeller-Geschichte, XVI. Bd., hrsg. v. L. Wachler, Marburg 1812, S. 522—27.

Wender: Jakob W., 1668 geboren, ift der Entel Johann's und der Sohn Jakob's, der in einer ähnlichen Laufbahn wie sein Bater Johann sechs Mal die Ammeisterwürde bekleidet und die Stadt Straßburg in den schwierigsten Zeiten vertreten hatte. Er wandte sich vorzugsweise dem Studium der staatsrechtlichen

und rechtsgeschichtlichen Brobleme zu, wie ichon feine 1696 erschienene Anaugural= biffertation "de pfalburgeris" bewies, und später behandelte er mit Borliebe Fragen aus der Archiv= und Registraturfunde. Bereits 1694 war er nämlich durch Bermittlung des Brators Ulrich Obrecht in den Archivdienst der Stadt Strafburg getreten und ihm widmete er die volle Zeit und Rraft feines Lebens, lange auf untergeordnetem Plate, bis er endlich 1730 die Stellung des erften Archivars erreichte. Auch als er nach einigen Jahren davon gurndtrat und Mitalied der Dreizehner, später auch Scholarch und Ammeister wurde, blieb boch feine Fürforge in der auf Wunfch der ftadtischen Behörden eigens für ihn geschaffenen Stellung als director archivi bis zu feinem am 1. Januar 1743 erfolgten Tode unabläffig dem Archiv seiner Baterstadt zugewandt. Seine rechts= historischen und archivalischen Arbeiten, die 1702 erschienenen "Collectanea juris publici", der 1713 publicirte "Apparatus et instructus archivorum" und die 1715 herausgegebenen "Collecta archivi et cancellariae jura" haben heute nur noch ben Werth von Materialsammlungen, die manches werthvolle Stud aus den reichen archivalischen Schäten ber Stadt Strafburg an bas Licht ber Deffentlichkeit gebracht haben. Aukerdem eriftiren noch umfangreiche handschriftliche Samm= lungen bon ihm, in benen er gum Theil bas Erbe feines Grofvaters antrat und weiterführte, und aus benen noch manche gewinnbringende Ausbeute für die Geschichte Strafburgs und des Elfaß überhaupt zu schöpfen ift.

23. Wiegand. Beuder: Johann B., Strafburger Chronift, entstammt einer feit dem Ende des 15. Jahrhunderts in Strafburg anfässigen Raufmannsjamitie. 3. 1590 geboren, erreichte er, nachdem er offenbar eine gute Erziehung genoffen hatte, bald die verschiedenen Würden, welche in dem wohlgeordneten Straßburger Stadtregiment dem Patriciersohn vorbehalten waren. 1633 trat er in die Rammer der Fünfzehner ein, die Behörde, welche die innere Berwaltung der Stadt zu leiten hatte, 1640 murbe er Mitglied ber Dreizehner, benen bie Führung der außeren Politit oblag, und 1644 murde er zu der oberften Burde bes regierenden Ammeifters berufen, einer Stellung, die er dann in den Jahren 1650 und 1656 wieder erreichte, bevor er im October 1659 aus dem Leben Man gewinnt nicht den Gindruck, als ob er in jenen schwierigen Zeiten, die für die zwischen Frankreich und das Reich in die Mitte gestellte Stadt besonders peinlich maren, eine führende, meifternde Rolle gespielt habe, er scheint eber ben Schwierigfeiten möglichft aus dem Wege gegangen gu fein. Go mußte er fich ber Mission, mit welcher ihn die Stadt bei ben Bestfälischen Friedensverhandlungen betrauen wollte, zu entziehen, und auch bei andern Gelegenheiten Mit Nachhaltigfeit aber gerath er in den Berdacht tleinlicher Engherzigkeit. und nicht ohne Erfolg scheint er die Intereffen feines handelshaufes auch den zerrütteten Finangen der Stadt gegenüber vertreten zu haben. Rege Theilnahme wandte er fruhzeitig geistigen und litterarischen Bestrebungen gu, wir sehen ihn im brieflichen Bertehr mit verschiedenen Gelehrten, eine umfangreiche Bibliothef vorjugsweise von historischen Werten wußte er sich zu erwerben und im 3. 1637 begann er felbst mit geschichtlichen Anizeichnungen "nicht als eine zierliche Siftorie ober formliche Chronit, sondern als ein schlichtes Beit- und Jahresverzeichniß". Seine Chronif ift uns leider bei dem Stragburger Bibliothefsbrande verloren gegangen und nur ichmer können wir aus den durftigen Excerpten fpaterer Benuger eine ungefähre Borftellung ihres Inhalts und ihrer Bedeutung gewinnen. In einer Ginleitung handelte 2B. junachft von dem Urfprung der Stadt und Rirche von Strafburg, von den Stiftern und Klöftern, von der Stadtverfaffung, von der Geschichte des Reichs und andrer Länder. Wieviel er dabei feinen Borgangern entlehnt hat, vor allem Konigshofen, Bergog und Specklin, ift nicht

seistzustellen. Der zweite Theil des "Zeitregister" gibt vom Jahre 1300 an Reichs= und Stadtgeschichte in Form von Annalen, die dis zum Jahre 1659, dem letten Lebensjahre Wender's gesührt und später in gleichem Sinne von seinem Sohne Jakob bis zum Jahre 1709 sortgesett worden sind. Die umfängliche Arbeit war nach Hegel's Zeugniß, der das Original noch einsehen konnte, werthvoll sür die ältere Zeit, wenngleich nicht mehr in dem Maße wie zur Zeit ihrer Absassung, durch Benuhung der Quellenschristen und Urkunden und gewann an Wichtigkeit in dem späteren Teil, wo der Autor aus der vollen Kenntniß der Dinge, die er seiner amtlichen Stellung verdankte, als Mitlebender berichtete.

Segel, Die Chroniten der deutschen Städte VIII, 71. — Mittheilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Eljaß, II. Folge, XV. Band. W. Wiegand.

Wendehorn: Gebhard Friedrich August 28., Brediger und Cultur= historifer, wurde als der Sohn eines Pfarrers ju Wolfsburg im ehemaligen herzogthum Magdeburg am 20. April 1742 geboren. Des Frühbermaiften nahm fich auf der Schule zu Rlofterbergen der Abt Steinmet (f. A. D. B. XXXVI. 1) väterlich an. Als er 1759 die Universität Halle bezog, unterdrückte er feine Reigung zur Medicin auf die Berficherung feines Bormundes bin, fein Bater wurde fich im Grabe umdrehen, wenn er nicht bei der Theologie bliebe. Nach zweijährigem Aufenthalte vertauschte er Halle, das ihm durch die beftandigen Kriegsunruhen verleidet murde, mit Belmftedt. Nachdem er bier taum ein Jahr verbracht, mehr durch Selbststudium als Collegia sich fortbildend, legte er in Magdeburg die Brufung pro licentia concionandi ab, lebte als Hofmeister in Stade, dann als Anformator und Candidat des Ministeriums in hamburg. Um Aussichten gur Beforderung in Solftein gu erhalten, ließ er fich in Rendsburg examiniren. Bom Samburger Ministerium borgeschlagen, reifte er im Mai 1767 zu einer Wahlpredigt bei der deutschen Gemeinde in Trinitylane nach London. Obichon er bei ber Bahl wider Erwarten nicht obfiegte, verhielt er fich doch, um der englischen Sprache mächtiger zu werden, langere Beit in Northampton und Orford. Für die foeben erledigte Predigerstelle an der deutschen Marienkirche in der Savon begehrt, trat er gleichwol, des Unfinns mude, ber fich beim Bahlaeschäft außerte, die Rudreise über Frankreich und die Riederlande 1768 an. Raum in hamburg angelangt, traf ihn der Ruf jur eben genannten Predigerftelle. Bom Senior Goeze ordinirt tehrte er nach London gurud. Allein gu feiner nicht geringen Bermunderung fand er feine Rirche bon einer Gegenpartei, an ihrer Spike ber berüchtigte Brediger Bachfel, occupirt und bewacht (f. Benbeborn's Brief an einen angefehenen Geiftlichen in Berlin über feine bisherigen Londoner Schichfale. Samb. 1770). Schon wollte er England jum zweiten Dale verlaffen, als bie ausgeftogenen Borfteber ber Gemeinde und andere Freunde ihn gurudhielten, eine neue Gemeinde grundeten und eine eigene Kirche (eingeweiht 1770) in Ludgate Sill erbauten. Und fo tonnte B. fagen, daß er teinen Borganger im Umte gehabt, allerdings auch feinen Nachfolger. Die von ihm (Braunschweig 1774) im Drud erschienenen Bredigten wurden, weil dem lutherischen Lehrbegriffe nicht widersprechend, einer zu großen Anhänglichkeit an das athanglische Glaubensbekenntniß geziehen. Die Mussicht, Lehrer ber beutschen Sprache bei bem Bringen von Bales zu werben, veranlagte ihn, "Elements of German Grammar" (1774) druden gu laffen (4. Aufl. 1803, vermehrt mit den 1797 erschienenen Exercices). Von 1779 bis 92 fchrieb er den Londoner Zeitungsartitel für den hamburger Corresponbenten. In demfelben Jahre, in welchem die Gordonischen Tumulte in London vorfielen, traten feine "Beitrage zur Kenntniß Großbritanniens" (1780) ans Licht, ber Borlaufer feines größeren Werkes: "Der Buftand bes Staats, ber

Religion, ber Gelehrsamkeit und der Runft in Großbritannien gegen Ende des 18. Jahrhunderts" (4 Thle., Berlin 1784-88, bon welchem Werte eine bon 28. felbst beforgte englische Uebersetzung u. d. T. "A view of England towards the Close of the eighteenth Century" in 2 Banden London 1791, ein Rach. brud in Dublin und eine hollandische Ueberfetzung erschien). Als Erganzung bazu fann feine "Reife durch einige weftliche und fubliche Provinzen Englands" (2 Bbe., hamburg 1793) angesehen werden. Durch des Geschichtschreibers Robertson Vermittlung erhielt er, da er sich mit dem Zwange eines Doctors der Gottesgelahrtheit auf teine Beife beläftigen laffen wollte, von Ebinburg bas Diplom eines Doctors ber Rechte, und wurde 1789 jum Mitglied der faif. ökonomischen Gesellschaft in Petersburg, 1792 der königl. Akademie der Wissen= ichaften in Berlin ernannt. Bahrend ber Renovirung feiner Rirche unternahm er feine zweite Reife nach Frankreich, ber Schweiz und in die Riederlande. Biele berühmte und seltsame Menschen hat er kennen gelernt, einen David hume, Abam Smith, Oliver Goldsmith, den Siftoriter Gibbon, den ftarrfopfigen Burte, den mannweiblichen Chevalier d'Eon, den Physiter und antitrinitarischen Theologen Rofef Briftlen, ben nicht gang beiligen Bofprediger Ziegenhagen, ben geseierten Kangelredner Wilhelm Dodd, als Wechselfälscher am Galgen gestorben, ben Apologeten Roustan, den Caplan Woide, bekannt als Herausgeber des Codex Alexandrinus, Die alttestamentlichen Textfrititer Rennicot, bem beim Bariantenfammeln aute Augen über Sprachkenntniß gingen, und den tauben Bater Houbigant. Bon beutichen Gelehrten weiß er manchen individuellen Bug beigubringen. So von Semler, hochgewachsen und jurchtfam, ber feinen ehemaligen Ruhm eines aufgeklarten Ropfes aus ben Schmelztiegeln in die Luft habe fliegen laffen; vom migtrauischen, in Befellichaft frohgelaunten Senior Boeze, ber ihm bereiteten Merger durch Rhabarber abzuführen pflegte; vom Augsburgischen Senior Urliperger, dem er als ein Unrecht vorhielt, durch Ertlärung des Geheimniffes der Dreieinigkeit der Kirche ihr Mufterium zu rauben; bom Leibargt Zimmer= mann in hannover, welchem ber betrübte Buftand feines Unterleibes vorzüglich Die 3deen verwirrt habe; von feinem litterarifchen Concurrenten Archenholg (fiebe U. D. B. I, 511), den er als jalichen Propheten und Aergeres ichildert. Mertwürdig genug fiel feine Begegnung mit Dr. Bahrdt (f. U. D. B. I, 772) aus. Der war, für fein Philanthropin in Seidesheim Zöglinge zu werben, nach London gekommen und wußte fich durch Betonung feiner gewonnenen befferen Ginsichten und beren Folgen berart ju infinuiren, daß 29. sich feiner thattraftig annahm, auch feine Kangel zu einer Predigt ihm einräumte. Bahrdt hat ihm dafür im "Kirchen= und Regeralmanach" fowie in feiner Gelbstbiographie das größte Lob gespendet: ein Mann von Genie, vielen Kenntniffen, gutem Geschmad und gereifter Welt= und Menschenkenntnig. "Er war mein Freund, mein Führer und angenehmster Gesellschafter". Er foll auch — fo versichert Bahrdt - fein Führer gur Londoner Salbwelt gewesen sein. 2B. erflarte biefes im Hamburger Correspondenten bom 6. Dai 1791 für die ichandlichste Luge, Die je mit frecher Unverschämtheit in Die Welt hineingeschrieben wurde. "Gebt - ruft er mit der Emilie im Othello and - einer jeden chrlichen Sand eine Beitsche, und peitscht den schandlichen Rerl nadend durch die Belt!" Bahrdt's Entschuldigung lautete: er habe das bischen Erdichtete in seine Lebens= beidreibung bloß eingeschoben, weil er geglaubt, dem Buche damit einen Schwung gu geben. Rach 22jähriger friedfamer Umtsthätigkeit, mahrend welcher er gegen 3000 Bredigten gehalten, legte er 1790, weil man ihm die Rachmittagspredigten weder erlaffen, noch fur biefelben einen Bicar bestellen wollte, feine Stelle nieder. Er versichert, die Rirche nie mit einem fo erleichterten Bergen verlaffen zu haben als diefes Mal, da er sich nun nicht mehr in die elenden Launen armsetiger

und jum Theil geloftolger Leute ju ichiden brauchte. Bis daher fur die Englander (wenn auch gerade nicht für die bischöfliche Beiftlichkeit) eingenommen. beginnen jest feine Rlagen über die gangliche Beranderung des englischen Boltscharafters, wiefern infolge des amerifanischen Rrieges und ber frangofischen Revolution die Lojung "Freiheit und Willes" verftummt war, und der Egoismus den Gemeinfinn verdrängte. Gern ergriff er daher die Gelegenheit, einen reichen jungen Engländer, für die Universität Göttingen bestimmt, nach Deutschland zu begleiten. Als er zurückgekehrt in dem Lande ehemaliger Freiheit die Freiheit im Reden über politische Angelegenheiten fehr eingeschräntt, dagegen die Minifter mit der Macht ausgestattet fand, nach ihrem Butounten jeden Fremben von der Infel gu jagen, beichloß er England für immer gu verlaffen. Er lebte feit 1793 von feinem durch Fleiß und Sparfamkeit erworbenen Bermogen in Rube und philosophischer Unabhängigkeit bis zu seinem Tod (24. Mai 1811) in hamburg, geschätt wegen seines offenen, ehrlichen Charafters und feiner freimuthigen Wahrheitsliebe. Außer "Borlefungen über die Geschichte des Menschen und seine natürliche Bestimmung" (Samb. 1807) hat er daselbst feine Lebens= geschichte geschrieben, die er (sammt seinen Buchern) handschriftlich der Samburgifchen Stadtbibliothet mit der Berfügung teftirte, daß fie innerhalb zweier Sahre nach feinem Tode veröffentlicht werde. Gie ift unter dem Titel: "D. G. R. A. Bendeborn's Erinnerungen aus feinem Leben" vom Stadtbibliothefar C. D. Ebeling in 2 Th., Samb. 1813, herausgegeben worden. G. Frank.

Wendeliums: Der heilige W. (Wandalinus) war nach der Legende ein Sohn des schottischen Königspaares Frochard und Eveline, der als Jüngling der Krone und den Freuden der Welt entsagte und sich entschloß, Gott in Armuth und Verborgenheit zu dienen. Er besuchte als Pilger Kom und andere Walsahrtsorte, lebte dann einige Zeit als Einsiedler im Westrich im Visthum Trier und diente dann einem Gutsherrn erst als Schweinehirt, dann als Kindershirt, zuletzt als Schashirt. Später wurde er zum Abte des Klosters Tholey gewählt und von dem Bischof Severinus von Trier 517 consecrirt. Er starb 607 und wurde bei der Hitte, in der er srüher als Einsiedler gelebt hatte, begraben. Dort entstand insolge der vielen Wallsahrten im 14. Jahrhundert die Stadt St. Wendel. In den Kalendarien steht S. Wendelinus am 20., 21. oder 22. October. Er wird als Patron der Hirten und Viehherden verehrt. Die ältesten den Bollandisten bekannten Vitae sind erst aus dem 15. Jahrshundert. Ob sie irgendwelche geschichtliche Erundlage haben, ist sehr zweiselhaft.

Acta Sanctorum. Oct. T. IX, p. 342—351. — Stadler, Heiligens Leg. V, 776. — (Stramberg.) Rhein. Antiquarius, 2. Abth., 2. Bb., S. 481 bis 491.

Wendelin: Marcus Friedrich W., hervorragend als resormirter Theosloge von Anhalt wie auch als Schulmann, geboren 1584 zu Sandhausen bei Heickberg, wo sein Vater das Predigtamt bekleidete, † am 7. August 1652 zu Zerbst. Schon in seinem elsten Lebensjahre wurde er dem Pädagogium zu Heidelberg übergeben. Mit Einschluß seiner Universitätszeit brachte er 14 Jahre als kursürstlicher Stipendiat im dasigen Sapienzeollegium zu. Ansangs wurde das Lernen ihm sehr schwer, auch wirkte die strenge Schuldisciplin nur abschreckend auf ihn, aber mit der Zeit ersaßte ihn eine solche Begierde zu den Studien, daß seine Lehrer sich nicht genug darüber verwundern konnten. Als Student trieb er sleißig die ramistische Philosophie und hörte in der Theologie vornehmlich den berühmten David Pareus (j. A. D. B. XV, 167). Im Jahre 1607 nahm er die Magisterwürde an und begleitete hieraus 1609 zwei junge Abelige nach Gens, wo er den Hosmeister der Prinzen Johann Kasimir, Christian

und Friedrich Morit von Anhalt, Beter v. Gebottendorf, tennen lernte, ber ihn für den Unterricht seiner Kürstensöhne heranbildete. Diese bealeitete er nun auf ihrer Reife durch Frankreich, und als Prinz Friedrich Morik 1610 in Lyon erkrankte und starb, erhielt er den Auftrag, die Leiche deffelben nach Deffau zu bringen. Auf folde Beife wurde er ber fürftlichen Kamilie bafelbit befannt welche ihn bald nachher jum Erzieher ihrer beiben Gohne berief. Rach bem Tode bes Rector's Gregor Bersmann an dem Chunafium gu Berbst murbe D. beffen Rachfolger. Dieje Stelle betleidete er 40 Jahre lang jum Boble Des Staates, sowie der Kirche und Schule. Sein Ruf als Schulmann wurde durch feine "Medulla priscae puraeque latinitatis" begründet, ein Anggug gus Robert Stephan's Thesaurus linguae latinae, eine jum Lateinschreiben vornehmlich aus Cicero. Terens und Blautus gesammelte Bhrafeologie, welche lange Beit auf den deutschen Inmnasien in Gebrauch mar und viele Auflagen erlebte. In den oberen Classen lehrte W. auch philosophische und theologische Disciplinen mas ihm reichliche Gelegenheit bot, auch in diefen beiden Wiffenschaften ichriftstellerisch thatig zu fein. Mehrere philosophische Schriften, Darunter einige Compendien über die Logit des Ramus, fowie eine philosophische Sittenlehre nach dem Muster des Abraham Scultetus (f. A. D. B. XXXIII, 492) erwarben ibm nach dem Zeugniß des hiftorienschreibers Bedmann ein folches Ansehen, daß viele aus der Kerne, selbst solche, welche widriger Religion waren, es für eine Chre hielten, mit ihm in Correspondenz treten und feine Freundschaft genießen Um meisten hing aber 2B. an der Theologie, in welcher er fich einen berühmten namen erworben hat. Denn unter den Dogmatitern der reformirten Kirche nimmt er einen herborragenden Rang ein durch feine "Christianae theologiae libri III", nach der Methode des pfälzischen Sospredigers Bartholomäus Bitiecus eingerichtet, durch fein "Compendium theologiae christianae", besonders aber fein "Systema majus" u. A. In greifbare Fragen gerlegt er jedes Dogma und definirt daran dann daffelbe in icharjer Pracifion, welche fich fern hält von unfruchtbaren, icholastischen Erörterungen und Spikfindigfeiten. Seine unter dem Namen Collatio befannte "Symbolit der reformirten und lutherischen Rirche" gibt in treffender Rurge und icharfer Lehrbestimmung die Unterschiede beider Bekenntniffe an, wie solches selten klarer und verständlicher geschehen ist. Mit großer Anerkennung fpricht unter den neueren Theologen Bag von 28., ben er mit Recht einen Mann nennt bon religiöfem Geifte und ftreng confessionellem Bewußtsein, beffen großeres ungemein geschidt und scharffinnig gearbeitetes Bert Gelegenheit gibt, auf alle Feinheiten der reformirten Doctrin einzugeben. Benuin reformirt fonft in allen Lehrfagen folgt er nur inbetreff des Berftandniffes der obedientia activa Christi nicht der allgemein geltenden Lehrbestimmung der reformirten und auch lutherischen Kirche, sondern der subjectiven Meinung Bis= cator's (f. A. D. B. XVI, 180), wobei er fich auch auf einen Urfinus (XXXIX, 369), Zanchius und andere reformirte Kornphäen bernft.

Seine "Systema majus theologiae christianae" wurde ins Holländische und von dem siebenbürgischen Fürsten Michael Apassi ins Ungarische übersetzt. Aber auch an theologischen Gegnern sehlte es nicht. Prosessor Christoph Franc in Kiel schrieb Exercitationes Anti-Wendelinae wider ihn, und der große Dogmatiter der lutherischen Kirche, Johann Gerhard, ist gegen ihn ausgetreten in seinem Collegium Antiwendelinum. Mehrere höchst ehrenvolle Ruse nach den Niederlanden, an die Universität Heidelberg, Franksurt a. D. u. a. ergingen an ihn. Alle aber schlug er aus; denn von hier aus stehe nur sein Verlangen nach dem himmlischen Vaterlande. — Ein Verzeichniß der Schristen von W. gibt

Bedmann, das Universal-Lexicon und Jocher.

Beckmann, Sistorie bes Fürstenthums Anhalt. — 21. Zahn, Das gute

Recht des resorm. Bekenntnisses in Anhalt. — Großes Universal-Lexicon. — Jöcher. — Herzog, Realenchkl. — Gaß, Gesch. d. protestant. Dogmatik. — Morhos. — Walch, Relig. Streitigk. außer der ev.-luth. Kirche. — J. A. Weber, Einleitung in die Historie der lateinischen Sprache.

Wendelstadt: Karl Friedrich W., Maler und Radirer, geboren zu Wetzlar 1785, erlernte die Malerei in Franksurt a/M. und ging zu weiteren Studien nach Paris. Er war ein talentvoller Bildnißmaler; auch historische Darstellungen sind von ihm vorhanden. Er besaß eine interessante Sammlung von alten Gemälden, welche er in lithographirten Umrissen bekannt machte. Im J. 1840 machte er eine Reise nach Holland, von der er nicht zurücktehren sollte. Kränkende Vorwürse, welche er erzuhr, trieben ihn zum Selbstmord. Er erhängte sich zu Antwerpen. W. war mehrere Jahre Inspector des Städel'sichen Institutes, an welchem er den Unterricht im sreien Handzeichnen zu leiten hatte.

Ragler s. v. g. Ragenstein.

Benderoth: Georg Wilhelm Frang 2B., Botaniter, geboren in Marburg am 17. Januar 1774, † ebendafelbft am 5. Juni 1861. Seinen ersten Unterricht erhielt 2B. in Homberg in Gessen, später in Marburg und wurde dann Apothefer. Er conditionirte zunächst an der Marburger Universitäts= Apothete und borte daneben bei Monch botanische und chemische Borlefungen. Darauf nahm er eine Stelle an der Rathsapothete in Schweinfurt an, feine freie Zeit fleißig zu botanischen Excursionen in die schöne Umgebung diefer Stadt Nach dreifährigem Aufenthalte hierselbst und furger Thätigkeit in Burgburg, ging er im Berbfte 1796 nach Marburg guruck. Sein Drang nach höherer Ausbildung bewog ihn, feinen Beruf aufzugeben und fich in feiner Baterftadt dem Studium der Medicin und Naturwiffenschaften zu widmen. Nach fünfighrigem Studium murde er auf Grund feiner "Dissertatio inauguralis medica, sistens materiae pharmaceuticae hassiacae specimen", 1801 jum Dr. med. promovirt. Zwei Jahre darauf habilitirte sich W. an der Universität Marburg als Privatdocent für Pharmakologie und Botanik und solgte 1806 einem Ruje als ordentlicher Projeffor der Medicin an die Universität Rinteln. Reben der Berpflichtung, die Lehrfächer der Phyfit, Chemie und Botanit ju übernehmen, erhielt er auch die Oberaufficht über den botanischen Garten. Seine Mirksamkeit wurde durch die damaligen trüben politischen Verhältnisse in dem unter frangofischer Berrichaft ftebenden Rinteln febr erschwert, fo daß er es mit Freuden begrüßte, als er, nach erfolgter Auflösung der Universität, im J. 1810 nach Marburg berufen wurde, um bier, als Nachfolger Monch's die Professur der Botanit und die Direction des botanischen Gartens zu übernehmen. In Diefen Aemtern verblieb er bis furg por feinem Tode und fonnte feine funfgigjährigen Jubilaen als Dr. med. und als ordentlicher Profeffor noch bei voller Ruftigfeit bes Rorpers und Geiftes feierlich begehen. 1859 gab er feine Lehr= thatigfeit auf, behielt aber noch ein Jahr lang feine Stellung ale Director des Gartens bei. Gin Jahr fpater ftarb er im 88. Lebensjahre. 20. hat fich in erfter Linie durch die Ausgestaltung des Marburger botanischen Gartens um die Wiffenschaft verdient gemacht. Durch den Berkehr mit den botanischen Inftituten anderer Universitäten, durch Anfnupfung von Beziehungen mit Sandelsgarten, sowie durch Reisen, welche er im Interesse des Gartens unternahm, gelang es ihm, benselben, unter leberwindung vielsacher hindernisse, zu hoher Bluthe zu bringen. Im Busammenhange mit biefer Thätigleit behandelte er in feinen litterarischen Arbeiten mit Borliche die dem Garten entstammenden Pflangen. Er veröffentlichte 1831 "Ginige Bemerkungen über verschiedene neue Pflanzenarten des botanischen Bartens in Marburg", 1850 eine Gefchichte bes Gartens und 1851 eine Beschreibung der in ihm vorhandenen Coniscren. Außerdem gab er 1846 eine Flora hassiaca heraus und schrieb ein Lehrbuch der Botanik, das bereits 1821 erschienen ist. In diesem versuchte er sich an einem neuen Entwurf zu einem natürlichen Pflanzensystem. Nach den Grundsähen der damals herrschenden naturphilosophischen Auschauungen gebildet, hat es wenig Anklang gesunden und beausprucht nur noch historisches Interesse.

Autobiographie in Strieder, Hessische Gelehrtengeschichte (Bb. XVIII). — Bonplandia 1861. — Bot. Zeitung 1861. — Prizel, thesaurus lit. bot.

E. Wunfchmann. Wendisch: Theodor 28., Lithograph und Stenograph, geboren zu Berlin am 18. Kebruar 1824. † baselbst am 22. November 1892. Seine Schulbilbung erhielt er auf bem Berliner Chmnafium jum Grauen Rlofter, das er 1839 berließ, um sich zum Lithographen auszubilden. Die Lehrzeit führte ihn einige Jahre von Berlin weg, doch tehrte er bald gurud und machte fich bort 1859 burch Gründung einer eigenen lithographischen Anstalt felbständig. Stolze'sche Kurzschrift wurde er bald nach ihrem Erscheinen (1841) burch ben Bojtalligraphen Strahlendorff eingeführt. Aus Intereffe für dieselbe trat er bem 1844 begründeten Stenographischen Berein zu Berlin bei und blieb bis gu seinem Lebensende ein eifriges Mitglied. Auf Stolze's Beranlaffung und unter beffen eigener Leitung begann 2. feine Berfuche, stenographische Schrift behufs Umbrucks auf ben Stein ju fchreiben. Sie gluckten gut und vervolltommneten fich durch lebung immermehr, fodaß 28. für diese Arbeiten bald fehr aesucht murbe und fast unausgesett mit ber Berbielfältigung stenographischer Werte gu thun hatte. Er hat fich burch biefe Leistungen ein großes Berbienft um bie Ausbreitung der Stolze'schen Stenographie erworben und Stolze nannte ihn gern "Mein Lithograph". Stolze's "Anleitung", "Lehrgang" und "Lesebuch", die Uebertragung des Stolze'schen Spstems auf fremde Sprachen und manche andere ftenographische Werte bes Mittler'ichen Berlags in Berlin verdanten ber Meisterhand Wendisch's ihre ichonen und formvollendeten stenographischen Tafeln. Bon 1855 bis 1876 lithographirte B. bas "Archiv für Stenographie" und zeichnete von 1865 bis 1873 nominell als beffen Redacteur. Die Zeitschriften "Stenographische Trinkstube" und "Stenographische Luftfahrt" hat er eben= falls lithographirt. Giner großen Berbreitung erfreute fich bas von 2B. herausgegebene Monateblatt "Stenographischer Ergahler", deffen Lithographirung ihm jo lieb wurde, daß er fie erft aufgab, als zunehmendes Alter und Kränflichkeit fie ihm ganz unmöglich machten. Der Verband Stolze'scher Stenographenvereine ernannte ihn 1883 für die treuen Dienfte, die er der stenographischen Sache geleiftet, jum Chrenmitgliede.

M. Badler im Magazin für Stenographie. 1893. Rr. 1.

Wendland: Johann Christoph W., Garteninspector, geboren zu Landau im Elsaß am 18. Juli 1755, † zu herrenhausen bei hannover am 27. Juli 1828. Nachdem W. in seiner Vaterstadt den nöthigen Elementarunterricht ge-nossen stein: Wertheim und erlernte die Gärtnerei in dem sürstlichen Lustzgarten zu Karlsruhe unter Leitung des Hosgärtners Saul. Nach vierjähriger Lehrzeit conditionirte er noch weiter in Kassel und zulest in herrenhausen. hier wurde er 1780 mit sestem Gehalt als Gärtner angestellt und hatte die Aussicht über die Glashäuser des Berggartens und die lleberwachung der Ananascultur zu übernehmen. Seine botanischen Kenntnisse erward er sich unter dem Botaniser Friedrich Ehrhardt. Mit der Zeit rückte er auf seiner gärtnerischen Lausbahn in immer höhere Stellungen ein und wurde zulest im J. 1817 zum Garten=

718 Wendt.

inspector besördert. Seine sonst dauerhafte Gesundheit erlitt zuerst im J. 1821 durch einen Ansall von Gicht und die Erblindung eines Auges eine ernsthafte Erschütterung. Zwar wurden beide Leiden wieder beseitigt, allein schon 1827 ersolgte eine neue Erkrankung, welcher er ein Jahr darauf, 73 Jahre alt,

erlag.

W. war nicht nur in seinem Fache sehr tüchtig und besonders als Cultivateur von Weinstöden und Pfirfichbaumen berühmt, er hat fich auch durch seine schriftstellerische Thätiakeit die Anerkennung wissenschaftlicher Kreise erworben. wobon feine Ernennung jum Mitgliede gahlreicher Bereine und gelehrter Körperschaften des In= und Auslandes Zeugniß ablegt. An seinen, unmittelbar aus feiner Berufsthätigfeit hervorgegangenen Arbeiten ift noch besonders hervorzuheben. daß er alle in ihnen enthaltenen Abbildungen nicht nur felbst gezeichnet, sondern auch eigenhändig radirt oder gestochen hat. Vom Jahre 1788 an gab er einen "Hortus Herrenhusanus" heraus, eine Beschreibung ber feltneren Gewächse des Bon den vier Nagcifeln diefes Foliowerfs ericien der Gartens enthaltend. lette, und damit der Abschluß des erften Bandes mit 24 colorirten Tafeln und einer farbigen Gartenftigge 1801. Fortgefett murde das Wert nicht. veröffentlichte er ein Berzeichniß der Glas- und Treibhauspflanzen des Roniglichen Berggartens ju Berrenhaufen, 1798 "Botanische Beobachtungen nebft einigen neuen Gattungen und Arten" begleitet von vier Tafeln und begann jugleich in demselben Jahre die Herausgabe der "Ericarum icones et descriptiones", welche es bis 1823 auf 26 hefte brachten. Zulegt beschäftigte er fich mit einer "Collectio plantarum tam exoticarum quam indigenarum", welche in ben brei bis 1819 herausgekommenen Bänden 84 colorirte Tajeln enthielt.

Bonplandia VI. 1858. — Prizel, thes. lit. bot.

E. Bunichmann.

Bendt: Eduard B., ein Mufiter, geboren in Berlin 1807, † am 23. December 1890 gu Magdeburg, wie die Zeitungen schreiben, doch meines Wissens lebte er bis an sein Lebensende zurückgezogen in Berlin. Schon als Kind zeigte er bedeutende musikalische Unlagen zur Musik, so daß ihn sein Bater, der Musiklehrer in Berlin war, früh zum Biolinspielen anhielt und Gelegenheit bot sich im Orchesterspiel zu üben. Roch mahrend er das Inmnafium besuchte starb fein Bater und er war auf fich felbst angewiesen. Durch Berwendung Belter's erhielt er die Erlaubnig das Berliner Agl. Inftitut fur Rirchenmufit unter A. B. Bach zu befuchen und der Kammermusiter Dam führte seine Biolin= studien weiter, auch wurde er von Möser in die Kapell-Clevenklasse ausgenommen und als Accessift spielte er im Orchester des Königsstädter Theaters. Da er in Quartetten stets bereit mar die Bratschenstimme zu übernehmen, jo erwarb er sich auf derselben eine gewisse Fertigkeit, so daß er als Solobratschist beim Orchester des Stadttheaters in Magdeburg engagirt wurde. Da er nebenbei auch ein genbter Clavierspieler mar, fo übertrug man ihm auch die Opern-Clavierproben; er wurde bann Correpetitor und nufte fogar ben Mufitbirector mehr= Dabei ftudirte er die menfchliche Stimme, schrieb Befangs= compositionen und begann Gesangunterricht zu geben. Im 3. 1847 wurde er Musikbirector am Theater, jedoch das Jahr 1848 brachte alles ins Stocken und er siedelte wieder nach Berlin über, wirfte dort als Gesanglehrer und spielte Bratsche in Quartetten. 1854 gab er mit Oertling u. a. Quartett-Soireen, die fich eine zeitlang der Gunft des Publicums zu erfreuen hatten. Da er ein seinfühlender Musifer war, so waren die Leistungen dieses Quartetts im Vortrage gang befonders fein Berdienft. Gine Sonate fur Pianojorte und Bioline trugen Liszt und Joachim in Altenburg vor, doch war dies die einzige Anerkennung seines Talentes, welche ihm je erwiesen worden ist. Er war eine bescheidene

Wendt. 719

Rob. Eitner.

Ratur, die sich nie vordrängte, sondern andern gern ihr Berdienst zukommen ließ und solche Männer erreichen bei bescheidenen Leistungen nur in seltenen Fällen eine Anerkennung. Er trat immer mehr in den hintergrund jemehr sich Berlin zur Weltstadt entwickelte, so daß sein Fortgang nach Magdeburg, wenn er überhaupt stattsand, gar nicht in die Oeffentlichkeit drang. Von seinen Compositionen sind einige Lieder und Clavierstücke in Magdeburg und Berlin erschienen.

p. Ledebur's Berliner Tonfünftler-Ler.

(ebb. 1808).

Beudt: Friedrich v. D., Argt, wurde am 28. September 1738 au Sorau in der Riederlaufit geboren. Er ftudirte feit 1758 die Beilkunde in Salle und Göttingen. Un legtgenannter Univerfität erlangte er 1762 die Doctorwürde. Dann ließ er fich als practischer Arat in Genthin bei Magdeburg nieder, ging aber bald barauf als Physicus nach Pleg in Oberschlefien und war fpater Leibargt des Fürften von Anhalt. 1778 folgte er einem Rufe des Markgrafen Alexander als Brojeffor der Medicin nach Erlangen, wo er in demfelben Jahre ein flinisches Inftitut grundete und mit folcher Liebe pflegte, daß er in ber Folge mehrere auszeichnende Berufungen (1786 nach Göttingen u. 1795 als Leibarzt des Könias von Dänemark mit einem jährlichen Gehalt von 5000 Reichsthalern) ausschlug. 1802 murde das Rrantenhaus, um deffen Brundung 28. Jahre lang fich bemüht hatte, vollendet. 2B., der am 7. Mai 1808 ftarb, war als Argt und Lehrer gleich erfolgreich. Er hat fich um die Entwicklung des flinischen Unterrichts in Erlangen boch verdient gemacht. Er war nach Schreber's Tod Prafident der deutschen Atademie der Raturforscher. Bon feinen gablreichen Arbeiten citiren wir: 1) eine Reihe von in Baldinger's Sylloge opusc. er= schienenen Abhandlungen: "Observationes de pleuritide et peripueumonia" (IV, Göttingen 1779); "De pulsus mutatione quadam insigni" (ebb. Bb. V, 2) Abhandlungen im Journal für die Wundarzneiwiffenschaft: "Beichreibung einer merfwurdigen Caries des Schien= und Badenbeins" (1797. St. 1): "Ueber die Nachtheile des Berbandes näffender Geschwüre und Schaden mit Bleimitteln" (ebb. St. 3); 3) Auffate in Sujeland's Journal: "Beobachtungen über den Gebrauch bes Hyoscyamus, besonders des Ol. hyoscyami" (1798 V, Beit 2); "Bon ben Beilfraften der Eispflanze (Mesembryanthemum crystall. L.)" (XI, 1801). Selbständig erschienen: "Historia tracheotomiae

Biogr. Lex. VI, 238. Pagel. Bendt: Hermann Friedrich W., Ohrenarzt, geboren am 8. März 1838 in Leipzig, studirte seit 1855 in Jena und Leipzig, erwarb am letztenannten Orte die Doctorwürde mit der Jnauguralabhandlung: "De valvulae vaginalis dispositione naturali, mordosa, vitiosa", einer gründlichen Anatomie und Pathologie des Hymen, worin übrigens auch der Nachweis geliesert wird, daß dies Wort als Masculinum zu gebrauchen richtiger ist. Nachdem W. zu seiner weiteren Vervollsommung die geburtshisslissen Anstalten zu Prag und Wien besucht hatte, übernahm er 1862 eine Assistentenstelle an der Leipziger Gebärtlinif, die er bis 1863 behielt. Von jetzt ab wandte er sich ausschließlich dem Specialstudium der Ohrenheilfunde zu, besuchte zu diesem Iwece nochmals Wien und einige andere Universitäten, habilitirte sich dann 1866 für dieses Fact als Doceut an der Leipziger Universität, übernahm die von Prosessor Winter daselbst

nuperrime administratae" (Breklau 1774); "Borschläge zu künstig anzustellenden praktischen Nebungen an seine Hern Zuhörer" (1780); "Nachricht von der Einrichtung des Instituti elinici in Erlangen" (Erlangen 1780—85); "De febribus remittentibus semestris hiberni ann. 1795—96" (ebd. 1796); "Formulae medicae" (Erlangen 1807); "Annalen des klinischen Justituts in Erlangen"

begründete Poliklinik sür Ohrenkranke, wurde 1874 außerordentlicher Prosessor der Herikande, starb aber bereits am 21. October 1875 an den Folgen einer Gehirnassection. W. war ein sehr gesuchter Ohrenarzt und hat sich um die wissenschaftliche Entwicklung dieses Fachs namentlich in pathologisch-anatomischer Beziehung sehr verdient gemacht. Erwähnenswerth sind besonders seine Forschungen über das Berhalten der Paukenhöhle beim Fötus und beim Neugeborenen und dessen sorensische Bedeutung, sowie eine Reihe anderer theils im Archiv sür Heilfunde, theils im Archiv sür Ohrenheiltunde und in Schmidt's Jahrbüchern erschienener litterarischer Arbeiten. Für das große Ziemssenschuhöhle und des Rachens. Von W. rührt auch eine reiche Sammlung von makro- und mikroscopischen Präparaten her, die er sür das pathologische Institut in Leipzig angesertigt hat.

Biogr. Leg. VI, 240. Pagel.

Wendt: Johann 28., Argt, geboren zu Toft in Oberichlefien am 26. October 1777, besuchte feit 1792 die Leopoldina in Breglau gu philosophischen Studien und wollte bereits 1794 zum Studium der Medicin übergehen, als er durch Bermittelung des Bischofs von Ermeland die Bocation in die Ermelandische Stiftung zu Rom erhielt. Unterwegs lernte er während feines Aufenthalts in Bavia ben berühmten Rliniter Beter Frant tennen, begann nun medicinische Studien in Rom, erlangte 1797 die Doctormurde, sowie Die Erlaubnif jur argt= lichen Bragis in Rom, wurde Affistenzart am großen Frauenhospital G. Giobanni in Laterano und verblieb in diefer Stellung, bis er 1798 Rom verließ. Bon hier aus ging er nach Wien zu einem einjährigen Aufenthalte, bestand 1799 die preußische Staatsprüsung, machte eine wissenschaftliche Reise durch Norddeutschland mit langerem Aufenthalte in Berlin, prafticirte in Oblau und seit 1801 in Breslau, wurde hier 1809 Mitglied der Medicinalcommission, 1810 Generalsecretär der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 1811 außerordentlicher Professor und Medicinalrath, 1813 ordentlicher Professor der Medicin an der Universität, 1814 birigirender Argt bes Rub'schen Sausarmen-Medicinal=Anstituts, mar 1813-14 Borftandsmitglied der frangösischen Lagarethe, feit 1815 Mitglied des Medicinalcollegiums für Schlesien, 1823 Professor an der med.=chir. Lehranftalt, 1824 Geheimer Medicinalrath, später Director der med.=chir. Lehranftalt und ber belegirten Ober-Eraminationscommiffion gur Brufung höherer Medicinalpersonen und starb am 13. April 1845. Schriften bewegen sich auf allen Gebieten der Medicin. Außer einer Reihe von Journalauffagen publicirte er u. a.: "Ueber Enthauptung im Allgemeinen" (Breslau 1803); "Ueber chirurgische Heilmittellehre" (Breslau und Leipzig 1811); "De methodo formulas medicas concinnandi" (Breglau 1813; deutsch, ebb. 1826): "Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und allen ihren Gestalten" (ebd. 1816, 19, 25); "Die Bulje bei Bergiftungen und bei den verschiedenen Arten des Scheintodes" (ebd. 1818, 1825); "Die Kinderfrantheiten fpftematisch bargeftellt" (Breslau und Leipzig 1822, 1826); "Praftische materia medica" (Breslau 1830, 1834). — W. gab noch heraus: "Correspondenzblatt der Schlesischen Gefellsichaft für Vaterländische Cultur" (4 Bände, ebd. 1810—1814).

Biogr. Lex. VI, 239.
Benig: Johann Baptist W., Jesuit, geboren zu Reudorf in Böhmen 1826, † zu Innsbruck am 25. October 1875. Er trat 1844 in den Orden ein, machte seine Studien zu Linz und Wels, wurde 1852 zum Priester geweiht, 1854 Prosessor am bischöflichen Gymnasium zu Linz, 1857 ordentlicher Prosessor der biblischen Einleitung und Archäologie und der orientalischen Sprachen an der Universität zu Jnnsbruck. 1863, 1866 und 1869 war er Rector der Uni-

versität. 1866 veröffentlichte er eine sprische Chrestomathie unter dem Titel "Schola syriaca"; ein in Aussicht gestelltes Lexison dazu ist nicht erschienen. 1870 erschien noch eine Abhandlung "Regulae de tono vocum arabicarum". Einiges Aussehen erregte die 1866 erschienene Rectoratsrede "Ueber die Freiheit der Wissenschaft" namentlich durch die Bemerkungen über die Inquisitionsprocesse gegen Giordano Bruno und Galilei. Einen spätern Bortrag "Ueber die sirchliche und politische Inquisition" (Wien 1873), worin W. als noch eifrigerer Lob-redner der firchlichen Inquisition austritt, hat er doch nur pseudonym — als Theophilus Philalethes — veröffentlicht.

Wurzbach, Lexifon 54, 291. — Reusch, Theol. Litteraturblatt 1866, S. 117, 400: 1874. S. 410.

Wenigk: Johann Ernst W., eigentlich Wenig, evangelischer Theolog und geiftlicher Liederdichter, ber Cohn bes "Fürftl. Cachf. Sofmuficus" 30h. Sigmund W., murde am 17. Mai 1702 in Gotha geboren und empfing "wegen allau großer Schwachheit" noch am gleichen Tage babeim die Nothtaufe. Seinen Bater, ber 1708 Hofcantor geworden mar, verlor er bereits im folgenden Rabre. Um 12. Mai 1709 trat er in die Quinta bes gothaifchen Gymnasiums ein, gelangte erft nach vier Jahren in die Tertia, durchlief aber dann in der namlichen Frift die drei oberften Claffen Secunda bis Selecta. In Jena, wo am 5. Marg 1718 feine Immatriculation erfolgte, ftudirte er Theologie und nach dem Brauche jener Zeit auch Philosophie, erwarb sich den Magistergrad und tam schon 1725 als Paftor (nicht Substitut) nach Exdorf und Oberndorf im hennebergifchen Umte Themar, deffen Berwaltung damals Gotha und Coburg-Saalfeld gemeinsam führten. Bon bort nach Cobstedt und Grabsleben (amifchen Gotha und Erfurt) als Biarrer berusen und am Sonntag Sexagesimä (28. Jan.) 1731 der neuen Gemeinde vorgestellt, wirkte er hier bis 1735 (nicht 1734) und ging bann in gleicher Stellung nach Bifchleben. Er übernahm bamit ein arbeitsvolles Umt; benn ju dem Sauptorte gehörten als eingepfarrte Dörfer noch Rhoda, Stedten an der Gera und Möbisburg im Ersurtischen. Jeden Sonnund Kefttag hatte er in Bischleben und Möbisburg zu predigen und alle acht Tage in diesen Orten abwechselnd das Abendmahl zu spenden. Wo die Feier eben stattsand, da mußte er zudem Nachmittags fatechisiren und eine Predigt halten, sodaß die lettere Ausgabe sich an folchen Tagen dreimal wiederholte. Die Rhodaer gingen zwar nach Bischleben zur Kirche, feierten jedoch die Communion jährlich achtmal in ihrem eigenen Gotteshaufe, mas dann wieder eine dritte Predigt nach fich zog, für die er indeß mit je einem Goldgulden (1 Thlr. 4 Gr.) entschädigt wurde. In Stedten, das erst furz nach feinem Tode einen besonderen Pfarrer erhielt (18. Sept. 1745) und vorher die Mittel zum Unterhalt eines Lehrers entbehrte, lag ihm obendrein noch der Schuldienst ob. vielsacher Anftrengung mar feine ohnehin garte Gefundheit auf die Dauer nicht gewachsen: noch nicht 43 Jahre alt, ftarb er schon am 10. Februar 1745. Bei der Beerdigung am 14. Februar hielt ihm der Superintendent der Diöcese Ichtershaufen, Joh. Balentin Beumelburg, die Leichenpredigt und der Pfarrer und Magister Roth aus Schmira bei Ersurt die Barentation. Seine Gattin, eine Tochter des Runftkammeriers Schillbach in Botha, mit der er fich in Erdorf vermählt hatte, überlebte ihn mit 7 Rindern. Zwei von diefen, barunter ein Sohn, waren ihm in Cobstedt geboren worden; eine der Tochter, Sophie Wilhelmine Chriftiane, heirathete nachher den Pjarrer Nicolans Roft aus Friedrichroda, verschied aber bereits 1758 in Wahlwinkel bei Schnepsenthal, wo ihr Gatte, früher in Stedten, feit August 1753 angestellt war. — 28. hat folgende vier Schriften herausgegeben: "Hilaria Sacra, ober Beilige Conntageluft Der Rinder

Allgem. beutiche Biographie. XLI.

Wenigt.

Bottes, in Erbaulichen Betrachtungen und geiftl. Oben, über Die orbentliche Son= und Festtags = Evangelia, Des gangen Jahres, . . . Mit poetischer Feber entworffen" u. f. w. (Arnstadt 1731); "Δοξολογία Sacra Veteris Testamenti, d. i. Grundliche Erzehlung der Herrlichkeit des Gottesdienstes im Alten Bunde" u. f. w. (Erjurt 1738); "Joξολογία Sacra Novi Testamenti, d. i. Gründliche Erzehlung" u. f. w. (Erfurt 1738) und "Gines Gottfeligen Chriftens Bet-Altar, Auf Welchem er das aute Rauch-Werd feines andachtigen Morgen- und Abend-Opffers bem Allerhöchsten GOtt jum Breife, fich felbiten gur feligen Seelen-Grquidung in dem Bnaden (=) Reiche Jeju Chrifti angundet" u. f. w. (Erfurt 1739). Das erstgenannte Werk enthält 68 Lieder, von dem J. J. Rambach 5 in fein "Beistreiches Saus-Gesang-Buch" (Frantf. u. Leipzig 1735) aufgenommen und fo zu deren Uebergang in andere Liedersammlungen wefentlich beigetragen hat. Ein fechstes unter Benigt's Ramen mitgetheiltes Lied ("Ich bin im himmel angefchrieben, | 3ch bin ein Rind der Seligkeit"), das ihm auch Roch (f. u.) beileat, rührt nicht von ihm, fondern von Salomo Franck her, wie denn überhaupt 8 Lieder beffelben in die "Hilaria Sacra" aufgenommen find. Bon benjenigen Benigt's haben fich am meisten verbreitet: "Ach, Berr Jesu, Gnade, Gnade, Jesu, hilf erbarme dich" (5 achtzeil. Strophen nach der Weise: "Freu' dich fehr, o meine Seele"); "Du Aufgang aus ber Sohe, | Du Licht ber Herrlichkeit" (6 achtzeil. Str. nach ber Mel.: "Aus meines Bergens Grunde"; nicht zu verwechseln mit Beni. Schmold's ebenso beginnendem Liede) und "Komm. Gottes Beift , tomm , hochfter Gaft" (6 zwölfzeil. Str. nach ber Beife: "Wie fcon leuchtet der Morgenstern"), daß, bei W. Tümpel (f. u.) wieder abgedruckt, auch in dem neuen Coburg-Bothaischen Gefangbuch (Marg 1896) Aufnahme gefunden hat. Die vierte Schrift ist mehr ein Sammelwerk, in welchem der Herausgeber neben Benj. Schmold's "Morgen- und Abendsegen", sowie vielen Liedern beffelben und anderer Berjaffer noch eigene Gaben in Broja und Berjen mitgetheilt hat. - Bas die doppelte Lesart des Namens betrifft, fo verhalt es fich damit also: Bon den in Gotha vorkommenden Beschlechtern "Wenige" und "Wenig" gebort unfer Liederdichter dem letteren an, obwol er im Taufbuche der Augustinerkirche und einige Male in der gothaischen Matrifel "Wenige" heißt; denn in der Jenger Matritel, in den Kirchenacten von Exdorf, Cobstedt, Bischleben und Ichtershaufen und in ben gedruckten gothaischen Quellen erscheint er immer unter ben namensformen "Wenig" und "Wenigt". Ift auch jene die richtige, so hat er felbst doch die zweite porgezogen und bei eigenhändiger Unterschrift — so in den Cobstedter Kirchenrechnungen von 1730, 32 und 33 — wie auch auf den Titeln feiner Schriften ftets nur die verschnörfelte Form "Benigd" ober "Benigt" gebraucht.

Zebler's Universal-Lex., 55. Bb. (1748), Sp. 11 j. — (J. G. Brückner), Kirchen= u. Schulenstaat im Herzogth. Gotha, II. Thl., 1. Stück, Gotha 1758, S. 29 j. u. III. Thl., 4. Stück (1761), S. 39. — J. H. Gelbte, Kirchen= u. Schulen-Bersassing des Herzogth. Gotha, II. Thl., 1. Bb., Gotha 1796, S. 509; II. Thl., 2. Bb. (1799), S. 20 u. 698. — E. E. Koch, Kirchenlied, 3. Aufl., 4. Bb. (1868), S. 536. — E. Kehr, Der chriftl. Religious-Unterricht in der Boltsschule, 2. Thl., 2. Aust., Gotha 1870, S. 360. — Frz. Brümmer, Deutsches Dichter-Lex., II. Bb. (1877), S. 487b. — A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lex., 2. Hälfte (1879), S. 483a u. unter den Ausängen der beiden ersten Lieder. — W. Tümpel, Geschichte des evangel. Kirchengesanges im Herzogth. Gotha, II. Thl., Gotha 1895, S. 73—76. — Außerdem gefarchival. Mittheilungen der Herren: Stadtsirchner E. Böttner und Proj. Dr. R. Ehwald in Gotha, Bibliothekscustos Dr. G. Steinhausen in Jena u. Pastoren E. Ullrich in Erdors, Brathe in Gobstedt u. K. v. d. Gldern in

Bischleben. (In den Quellen, mit alleiniger Ausnahme von Tümpel's Buche, das nur annähernd errathene Geburtsjahr 1701 n. bezüglich des Sterbetages überall ein unsicheres Schwanken zwischen dem 10. u. 15. Februar. — In Goedeke's Grundr. sehlt W.)

A. Schumann.

Beninger: Frang Xaver B., Jesuit, geboren am 11. October 1805 ju Wildhaus bei Marburg in Steiermart, † am 23. Januar 1888. Er ftudirte auf Koften ber Raiferin Karolina und wurde 1833 gu Wien Doctor ber Theologie, trat dann in den Jesuitenorden ein, war darauf einige Jahre als Lehrer ber Philosophie ju Tarnopol und als Lehrer ber Theologie ju Annsbruck thatia. ftebelte bann aber 1852 nach Nordamerita über, wo er eine Reibe von Jahren eifrig und erfolgreich als Miffionsprediger wirfte. Er predigte auch frangofisch und englisch. Schon 1831 veröffentlichte 2B. ju Grag eine "Prediger=Bibliothet", gehn Bande Bredigten von alteren Autoren, 1839 eine neue Bearbeitung ber "Beiligenlegende" von Matthias Bogel. Bahrend feines Aufenthaltes in Amerita ichrieb er viele populare, homiletische ober agcetische Schriften in beuticher, englischer ober frangofischer Sprache. Die Schrift "Protestantism and infidelity" erlebte zehn Auflagen. Zu den umfangreichen Schriften gehört das "Handbuch der chriftfatholischen Religion" (Regensburg 1858). Mehrere miffenichaftlich gang unbedeutende Schriften veröffentlichte 28. über bie papftliche Unjehlbarteit: "Die apostolische Bollmacht des Papites in Glaubensentscheidungen" (Innsbruck 1841), "Die Unfehlbarteit Des Bapftes als Lehrer ber Rirche und beffen Beziehung zu einem allgemeinen Concilium" (Ginfiedeln 1869). In feinen letten Jahren ließ 2B. noch eine Angahl Bande "originelle furggefaßte praftifche Sonntags-, Festtags- und Standespredigten" bruden.

Hurter, Nomenclator 3, 1217. — Warzbach, Lexifon 54, 292.

Reuich.

Wenner: Abam W. aus Crailsheim, Reisender, über dessen nichts Räheres bekannt ist, hat sich durch eine Beschreibung seiner Reise nach der Türkei: "Ein gant new Repseduch von Prag auß biß gen Constantinopel" (Nürnb. 1622, 1665, im Auszuge bei Jäck, Taschenbibliothek der Reisen in der Türkei, Nürnb. 1828) verdient gemacht. Er begab sich 1616 im Gesolge des kaiserlichen Gesandten Hermann Tschernin von Chudenit von Wien aus auf dem üblichen Wege die Donau hinab bis Belgrad, dann über Sosia und Adrianopel nach Stambul. Sein Reisewerk ist weniger wichtig durch Nachrichten über die besuchten Gegenden und Ortschaften, als vielmehr durch scharssinnige Untersluchungen über die Ursachen der Macht des kürksischen Reiches und durch zwecksmäßige Vorschläge zu dessen Bekämpsung. Ueber die Rückreise des Bersasser, sowie über seine späteren Schicksale enthält es keinerlei Andentungen.

Santsich.

Wenner: Friedrich Albert W. siehe Bonwiller, David Bd. 40, S. 297.

Wenning: Johann Repomut v. W. = Ingenheim, Civilift, geboren am 15. Rovember 1790 in Hohenaschan im dantaligen (bairischen) Salzachkreise, † in München am 16. October 1831. W. besuchte das Gymnasium zu München, 1809 die Universität Landshut, widmete sich nach vollendetem philossophischen Curse dem Studium der Rechtswissenschaft, erlangte am 28. März 1811 mit der gefrönten Preisschrift "Ueber das Verhältniß des Wesens zur Form der Philosophie" den philosophischen Doctorgrad, und ging 1813 nach Göttingen, wo er nach Promotion zum Doctor beider Rechte als Doctor legens zugelassen wurde. In die Heimath zurückgetehrt, erhielt er mit Allerhöchster Entschließung vom 26. Februar 1814 zu seiner weiteren juristischen Ausbildung ein Stipendium, habilitirte sich zu Landshut und eröffnete seine Vorlesungen

Wenrich.

mit einem Bortrage "über den Beift des Studiums ber Jurisprudeng" (Landsbut 1814). Am 20. Juli beffelben Jahres jum Stadtgerichtsaffeffor in Munchen ernannt, welche Stelle er nach beendetem Sommerfemester antrat, wurde er bereits 1816 (nicht 1818 wie im Neuen Rekrolog) an Stelle des nach Halle berufenen Theophilus Sufeland mit einem Gehalte von 1200 fl. (fpater auf 1300 erhöht) jum ordentlichen Professor des Civilrechts in Landsbut befördert, und las in dieser Eigenschaft namentlich Bandecten und bairisches Recht. 1818 erhielt er den Titel eines königlichen Hofrathes, und fiedelte 1826 mit der gangen Universität nach München über, wo er am 16. October 1831 im 41. Lebensjahre ftarb. Wenning's Sauptwert ift fein "Lehrbuch bes gemeinen Civilrechtes nach Benfe's Grundrig". Gin febr brauchbares Bandbuch, bas in rafcher Folge vier Auflagen erlebte; die erste erschien 1822—23 in 2 Banben. die vierte 1831; ferner verjaßte er ein "Lehrbuch der Enchtlopadie und Methodologie der Rechtswiffenicaft" (Landshut 1821); dann außer Auffägen im Archiv j. civilist. Praxis und j. Criminalrecht eine Abhandlung: "Ueber die Wichtigkeit der politischen und gerichtlichen Beredsamteit" (ebd. 1822). Gine weitere anonom herausgegebene Brofchure: "Ueber die Mangel und Gebrechen der jurifti= ichen Lehrmethode" (ebd. 1820) wurde beim Erscheinen confiscirt, fechs Jahre später aber dem neuen Studienplane zu Grunde gelegt. W. war ein eifriger und daher beliebter Docent.

Permaneder, Annales etc. P. V, p. 302. 319. 331. 341. 348. 355. 396. — Convers.-Lexif. d. neuesten Zeit u. Literatur, S. 915. — (Schmidt) Reuer Refrolog d. Deutschen. IX. Jahrgang, 2. Theil (1831), S. 1227, Nr. 1366. — Prantl, Gesch. d. Ludw.-Way.-Univ. II, 520. Biogr. Ar. 262. v. Eisen hart.

Benrich oder Winrich, Domher zu Berdun, wurde von dort als Scholasticus nach Trier berusen, wo er den wohlberechtigten Ruf eines geschickten Schriftstellers von großer Gelehrsamteit gewonnen haben muß. Denn als 1080 nach dem Tode des Gegenkönigs Rudolf Gegner Gregor's VII. in Trier eine Bersammlung hielten, übertrugen sie ihm die Absassung einer Schrift, welche uns noch erhalten ist und zu den besten Erzeugnissen diefer merkwürdigen Litteratur von Controversichriften gehort. Im Namen des Bischofs Dietrich von Berdun schreibend, wendet er sich scheinbar vertrauensvoll an den Papft; er tlagt über die Angriffe der Gegner, welchen er nicht zu antworten wisse, und bittet um Aufklärung und Beistand. Mit aller Aussührlichkeit wird der Tadel der rücksichtslofen Bannflüche, der Löfung der Eide, der Entfachung des Bürgerfrieges dargelegt, gestütt auf eine große Fülle von Schriftstellen, von Ausiprüchen der Kirchenväter, und Berufungen auf das ganz entgegengesette Berfahren Gregor's I. und anderer Papfte. Auch die Widersprüche im Berhalten Gregor's VII. gegen Heinrich IV. und seine Getreuen und anderseits gegen seine eigenen Anhänger werden gebührend hervorgehoben. Auch den Gegnern entging die nur leicht verdeckte Absicht der Schrift durchaus nicht. W. wird damals wol schon ein alter Mann gewesen sein; er wurde zum Bischof von Vercelli ernannt, scheint aber dieses Umt nicht mehr angetreten zu haben.

Ausg. von K. France Mon. Germ. Libelli de lite I, 280—299 (628). Bgl. E. Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregor's VII. (1894), S. 23—25. Wattenbach.

Wenrich: Johann G. W. war in Schäßburg in Siebenbürgen am 13. Oct. 1787 geboren, wurde später Lehrer am eb. Gymnafium in Hermannstadt, später Director. Als solcher wurde er 1821 an die neuerrichtete ev. theol. Facultät nach Wien als Prosessor der biblischen Litteratur berufen. Die Facultät war errichtet worden, um für die eb. Studenten den Anlaß du nehmen, deutsche Unis

versitäten zu besuchen, die mit ihren wie man meinte staatsgesährlichen und freiheitlichen Ideen dem damaligen österreichischen Staat gemeinschädlich erschienen. W. galt bald als einer der bedeutendsten Orientalisten, der in Wien u. a. die ersten Borlesungen über Sanstrit hielt. Als die Londoner Bibelgesellschaft 1846 eine hedrässche Bibel herausgab, stellte sie die Veröffentlichung unter Wenrich's Aussicht. Im I. 1847 zum Mitglied der neuerrichteten Afademie der Wissenschaften in Wien ernannt, starb er am 15. Mai, bevor er Kunde von der Ehre erhalten hatte. Sein gastliches Haus war besonders auch seinen Landsleuten ein Ersah sür die serne Heinath. Der handschriftliche Nachlaß wurde der Afademie übergeben. Doch haben die wirrvollen Jahre, die nun solgten, eine Herausgabe verhindert.

Traufch, Schriftstellerlegicon III, 495. Fr. Teutsch.

Benrich: Bilhelm B., ein Siebenb. Sachfe, geboren in Schafburg am 20. Januar 1822. Rach Beendigung feiner juridischen Studien als Magistrats= cangellift in feiner Baterftadt angeftellt, rief das Jahr 1848 ihn als Freiwilligen in das fachfische Jägerbataillon, das aus der hoffnungevollsten Jugend gebildet wurde. Nach der Revolution verblieb er im Geeresdienst, rückte aufwärts, wurde 1853 hauptmann und trat als folcher 1861 in den Rubestand. Früh schon ein Freund historischer Studien, hatte er schou als Officier als Sammler, bald auch als Forscher sich einen Namen gemacht. Seine Urkundensammlung ist die bedeutendste pripate im Lande gewesen. Gin besonderes Berdienst erwarb er sich durch die Ordnung des alteren Theils des sachsischen Nationalarchivs in Hermannstadt. In den letten Jahren seines Lebens auch auf politischem Gebiet als Reichstagsabgeordneter thatig, mar sein eigentliches Feld die Urfundensorschung. Er hat nicht viel peröffentlicht, aber Alles trug den Stempel genauer und zuverläffiger Arbeit an fich. Anspruchslos und ftill in seinem Befen, aber mit eigener erarbeiteter Ueberzengung, scheute er sich nie, für das einzutreten, mas er für gut und recht hielt. Die fachfische Wiffenschaft bewahrt ihm ein treues Andenken. Er ftarb in Schägburg inmitten feiner Studien am 20. Januar 1895. Fr. Tentich.

Benic: Georg Friedrich August von der 28., hannoverscher Jurift, geboren 1744, † 1811. Giner alten ritterschaftlichen Familie des Fürstenthums Luneburg angehörig, deren Stammfit Wenfe im Umte Fallingboftel mahrend des dreißigjährigen Krieges fein Wohnhaus eingebüßt hatte, wurde W. auf dem väterlichen Bute Eldingen im Amt Celle geboren, das die Familie nach dem Aussterben derer von Eldingen (1672) mit lehnsherrlicher Ginwilligung von dem Oberforst= und Jagermeister Georg v. Wangenheim, dem eine Unwartschaft auf jenes Gutes ertheilt mar, erworben hatte. 1759-1763 besuchte 2B. die Ritterakademie in Luneburg, befonders gefordert durch den damals neu als Lehrer eintretenden Projeffor M. R. Curtius (j. A. D. B. (V, 651). Bon Oftern 1763 ab ftudirte W. in Göttingen die Rechte, wo er bei G. E. Böhmer wohnte. 1764 im Sommer nennt ihn Butter unter feinen Buhörern. 1766 trat er als Auditor bei der Juftigkanglei in Celle in den öffentlichen Dienft, murde 1769 Justizrath in Stade, 1776 durch landesherrliche Ernennung Oberappellations= rath auf der adeligen Bant. 1785 erhielt er die Stelle des ersten Viceprafi= benten, 1789 die des Prafidenten des Tribunals. 1801 wurde er zugleich jum wirklichen Geheimenrathe ernannt und mit der Leitung des Juftigdepartements Die Verbindung des Prafidiums im hochsten Gerichtshof mit der Stelle eines Staats= und Juftigminifters mar im Ruriurstenthum Sannover wie in anderen deutschen Staaten nichts ungewöhnliches, war auch den französischen Machthabern, die im ersten Jahrzehnt unfers Jahrhunderts in hannover regierten, nicht fremd und erwieß fich unter ben ichwierigen Berhaltniffen ber

726 Wenzel.

Occupationegrit als eine wichtige Stuke für die Unabhängigkeit der Juftig. 2B. bem ebensowenig wie den übrigen Beamten Sannovers ein Gid bon den Frangolen abverlangt wurde, leitete von Celle aus das Justizdepartement und prafibirte bem höchsten Gerichte wie zuvor, nur daß beffen Urtheile jest im Namen Gr. Majestät des Raifers von Frankreich abgegeben murben. Napoleon 1807 befahl, die hannoverichen Minifter aus dem Lande zu weifen, nahm der Intendant Belleville neben Sate, dem Chef der Kriegskanglei, 2B. auß, ba ihre Amtsberrichtungen für bas Land unentbehrlich feien. Der Generalgouverneur Lafalcette verlangte nur, daß die von 2B. ausgehenden Unftellungen im Auftigdienste ihm zur Genehmigung vorgelegt wurden. Gine Einmischung in die Juftig fand nicht ftatt. Aber fo gut es auch eine Beit lang gegluckt war, der Rechtspflege ihren ungestörten Fortgang zu wahren, seit dem Jahre 1807 beantworteten die Frangofen die Caumfeligfeit des Landes in der Begahlung der von Napoleon auferlegten Contribution mit der Sperrung der Behälter ber Juftigbeamten. 28. bemühte fich vergebens durch Borftellungen, Die dadurch der Juftig drohende Gefahr abzuwenden. Gine an Napoleon felbst gerichtete Eingabe blieb ohne Antwort. Gine Maffenpetition der höheren Juftigcollegien, die W. anregte, hatte zwar den Erfolg, daß der Ueberbringer, ber Oberappellationerath Karl von Ombteba, am 16. October 1808 in Mains dem Kaifer felbst die Beschwerde seines Landes vortragen konnte und auch die Bufage der Abhülfe erhielt, aber die Ausführung blieb in fehr bescheidenen Grenzen. Alls Hannover, soweit es bisher noch unmittelbar unter frangösischer Herrschaft gestanden hatte, durch Staatsvertrag vom 14. Januar 1810 mit Weifiglen vereinigt und Celle zu einem zweiten Appellationsgerichtshoje des neuen Konigreichs neben Raffel eingerichtet wurde, trat 20. von der Leitung des Tribungls zurück und Rumann (j. A. D. B. XXIX, 637) an seine Stelle. Im Jahre barauf ftarb 2B. in Plon auf einer Reife gu feiner in Bolstein verheiratheten Tochter. Als wenige Tage später, am 14. October 1811, in Celle die Sacularfeier der Eröffnung des Oberappellationegerichts begangen murbe, gedachten der zweite Prafident, &. R. b. Strombed, und der General= procurator Th. Sagemann in ihren Reden mit besonderm Nachdrud bes Mannes, ber mit fo großem Ruhme die erfte Stelle bes Berichtshofes unter feiner vorigen Berfaffung betleidet hatte.

v. W(erthoff) im Baterländ. Archiv (hg. von Spiel) I 1 (1819), S. 74.

— F. K. v. Strombeck, Darstellungen aus meinem Leben II (1833), 102.
109. — Westphalen unter Hieron. Napoleon (hg. von Haffel u. Murhard), Ig. I, März 1812, S. 8 u. 18. — Pütter, Selbstbiographie II, 451. — Manecke, Topogr.-histor. Beschreibungen d. Städte, Aemter u. adel. Gerichte im Fürstenth. Lüneburg II, 341. 375. 482. — F. Thimme, Die inneren Zustände des Kursürstenth. Hannover unter der franz-westsäl. Herrschaft I

(1893), ©. 73. 188. 201. 365 ff.; II (1895), S. 223.

F. Frensborff.

Wenzel (der sich in deutschen Artunden: Wenczlaw, in lateinischen: Wenceslaus schreiben ließ), deutscher König und König von Böhmen († 1419), wurde als ältester Sohn Karl's IV. am 26. Februar 1361 in Nürnberg geboren. Seine Mutter war Anna von Schweidnitz-Jauer, die dritte Gemahlin Karl's. Unzweiselhaft wählte der Vater zum Ort der Riederkunft absichtlich Kürnberg, damit der erhosste Thronerbe, den er sich gleich als fünstiges Reichsoberhaupt dachte, auf deutschem Boden das Licht der Welt erblicken sollte. Darum wurde auch die am 11. April in der Sebalduskirche vollzogene Tause mit unerhörter Pracht geseirt, in Gegenwart aller zu Gaste geladenen Kursürsten. Schon am 15. Juni 1363 ließ Karl das Kind in Prag zum Könige von Böhmen krönen; am

29. September 1370 murde ber fiebenjährige Rnabe in Rurnberg mit Johanna, der Tochter des Bergogs Albrecht von Baiern-Holland vermählt, nachdem Karl zwei frühere Cheverabredungen aufgehoben hatte, lleber die Ergiehung des Bringen ift wenig befannt, jedenfalls verwandte der Bater auf fie die größte um 2B. fruhzeitig für feine fünftige Thatigfeit vorzubereiten und aualeich in Deutschland bekannt zu machen, nahm ihn der Raiser auf feinen Nahrten durche Reich mit und jog ibn ju allen wichtigen Sachen beran. Rachdem Karl die Mart Brandenburg erworben hatte, begann er, die Bahl Bengel's aum beutschen Konige ju betreiben, und es gelang ibm durch großartige Bergabungen an die Rurfürsten und eine febr gewandte Politit, fein Biel zu erreichen. 23. wurde einhellig am 10. Juni 1376 in Frankfurt gewählt und am 6. Juli in Nachen gefrönt, ohne daß der Papit feinen Anspruch auf porherige Approbation durchsegen konnte. Im folgenden Jahre ernannte Rarl den jungen Ronig jum Reichsvermefer und ließ ihn den Frieden mit dem ichwäbischen Städtebunde abichließen. 2B. begleitete fpater ben faiferlichen Bater auf ber Reife an ben frangofischen Sof. Schon am 29. Rovember 1378 machte der Tod Rarl's IV. B. jum felbständigen Regenten Deutschlands und Böhmens.

W. war ein stattlicher starker Jüngling von leidlicher Begabung. Er besaß mancherlei Wissen und Interesse sür Kunst und Litteratur. Davon zeugen die Reste der Bibliothet, welche er sich anlegen ließ, Handschriften theologischen, juristischen, naturwissenschaftlichen und poetischen Inhalts, geschmückt mit prachtevollen Miniaturen, deren Vorwürse meist mit vielem Humor aus Sage und Dichtung geschöpst sind. Auch die von Karl IV. begonnenen Bauwerke sührte W. weiter. Nicht ohne Wis saßte er schnell und gab schlagsertigen Bescheid. Doch srüh regte sich in ihm die Neigung zu müssigem Umberschweisen auf der Jagd

und zu fröhlichen Belagen.

W. trat in arg verwirrte öffentliche Berhältnisse ein. Noch bei Karl's Lebzeiten hatten die Kardinäle das große Schisma hervorgerusen, indem sie dem erstgewählten Papste Urban VI. einen zweiten in Clemens VII., der später nach Avignon ging, entgegenstellten. W. erklärte sich sür Urban, suchte dessen Ansertennung im Reiche durchzusehen und auch die auswärtigen Mächte sür ihn zu gewinnen. Daher vermählte er 1381 seine Schwester Anna mit dem englischen Könige Richard II., eine Verbindung, die dann eigene Folgen hatte. Die Mehreheit im Reiche solgte dem Könige. Erzbischof Adolf von Mainz, der sich zu Clemens geschlagen hatte, wurde durch große Zugeständnisse zum römischen Papste zurückgesührt, allein Herzog Leopold III. von Oesterreich hielt zu Avignon, und da W. aus mancherlei politischen Gründen auf ihn Rücksicht nehmen mußte, kam keine völlige Kircheneinheit zu Stande. Doch trat die Frage eine Zeit lang in den Hintergrund, weil das Schisma selbst versumpste.

W. wollte nach dem Beispiele des Vaters die Reichssachen möglichst im Einvernehmen mit den Kursürsten regeln und leiten. Aber die rheinischen, welche allein in Betracht kamen, hielten W. bald sür zu nachlässig und verlangten daher, weil der König in seinem böhmischen Sitze dem Reiche zu sern war, schon 1380, er möge mit ihrem Beirathe einen Reichsverweser bestellen. Immer wieder tauchte später diese Idea auf. Es handelte sich also von Ansang an nicht darum, den König abzusetzen, sondern die Kursürsten wollten neben ihm eine krästigere Regierungsgewalt im Reiche haben. Diese hätte allerdings unter ihrem Einsslusse gestanden, dennoch ist es nicht zutressend, in dem Verhalten der Kursürsten lediglich nackten und gemeinen Eigennutz zu erblicken. Sie erstrebten in ihrer Weise das Wohl des Reiches; daß sreilich der König auf diese Wünsche nicht einging, ist leicht verständlich.

D. wandte bald fein pornehmliches Intereffe den Dingen außerhalb des Reiches

728 Wenzel.

zu. In Verflechtung mit der Kirchensache hatte er sich dem Könige Ludwig dem Großen von Ungarn-Polen genähert und die schon früher angebahnte Verlobung seines jüngeren Bruders Sigmund (s. A. D. B. XXXIV, 267 ss.) mit dessen ältester Tochter Maria vollzogen. Als Ludwig 1382 starb, dauerte es geraume Zeit, ehe Sigmund seine Braut zur Gemahlin und dann auch 1387 die ungarische Krone gewann. W. hat ihn reichlich unterstüht und zog 1386 in Person mit Heeresmacht nach Ungarn. Darüber versäumte er, den lange gehegten Plan auszusühren, durch eine Romsahrt die Kaiserkrone zu erwerben und seiner Würde die rechte Weihe zu geben. Von seinem Bruder erntete er gleichwol schlechten Dank; Sigmund und noch mehr der Vetter, der schlimme Markgraf Jodocus oder Jost von Mähren (s. A. D. B. XIV, 106 ss.) wurden die bösen Geister

bes Ronigs und verschuldeten fpater hauptfachlich feinen Riedergang.

2B. bewahrte ähnlich dem Bater, aber nicht mit deffen weitschauendem Blid. eine friedliche Haltung. Mit Frankreich hielt er gute Freundschaft, obgleich Diefes Reich eine andere Rirchenpolitit verfolgte. Go ftellte er fich auch zu ben Gegenfägen innerhalb Deutschlands. Ihr hauptfächlicher Grund waren bie Städtebündnisse. Die schwäbischen Reichsstädte, Ulm an der Spike, hatten in der Furcht, die Kosten der Wahl Wenzel's tragen zu müssen, bald nach ihr einen Bund geschloffen zur Bertheidigung ihrer Freiheit und zur Abwehr ungerechter Beschatung. Rarl hatte Diese Ginigung nicht unterdruden tonnen ; fie wuchs weiter an Starte und Bahl ber Mitglieder. Ihr trat eine andere am Rhein zur Seite. 3m Marz 1381 verbundeten fich die Städte Mainz, Straßburg, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau und Weißenburg zu gegenseitiger Silje in ihren Kriegen. Sie trieb die Sorge por den großen Ritterbundniffen, welche sich damals in weitester Ausdehnung bilbeten. Schon im Juni deffelben Jahres schlossen die beiden Städtebündnisse einen Bertrag miteinander und gelobten fich Beiftand gegen Angriff und Raub, auch gegen jeden, der die Stadte von ihrem Bunde trennen wollte. In der That brach bald der Krieg mit den Rittern aus, doch Gergog Leopold beichwichtigte ihn durch die fogenannte Chinger Einigung bom Upril 1382. Der Defterreicher fpielte auch in Diefen Dingen eine gewichtige Rolle, benn fein Streben war barauf gerichtet, in Schwaben bie Vorherrichaft zu erlangen.

Auf die Städtebundniffe fahen die Gurften mit großer und nicht ungerecht= sertigter Besorgniß. Sie verlangten vom Könige ihre Auflösung, aber 283., in dem Bewußtsein, daß er alsdann einem fcweren Kriege entgegenginge, beffen Last er schließlich allein zu tragen gehabt hätte, hatte wenig Reigung zu bem gefährlichen Unternehmen. Doch befaß feine Bolitik feine Festigkeit; je nach den wechseluden Berhältniffen und dem Ginfluffe, den einzelne Berfönlichkeiten und namenilich herzog Leopold auf ihn augubten, mar er den Fürsten mehr oder weniger willfährig. Da die Rurfürsten hofften, durch Landfrieden Die Stadte gu binden und in ihrem Berhalten gu bestimmen, errichtete 2B. im Marg 1383 gu Nürnberg einen großen Landfrieden für das gange Reich und die Daner von zwölf Jahren, der zwar die Städte nicht grundfaglich ausschloß, aber ihnen wie ein gegen fie gerichtetes fürftliches Bundnig erichien. herrschende Spannung veranlagte die Erweiterung der Städtebunde; schmäbischen traten außer anderen Städten Bafel und Rurnberg, letteres freilich in friedlicher Absicht bei. 28., ohnehin verstimmt, weil die Absicht, einen Reichsverwefer in deutschen Landen zu erlaugen, wieder verlautete, brachte baber im Juli 1384 in der Beidelberger Stallung einen Baffenftillstand zwischen beiden Parteien zustande. Er erkannte zwar die beständig an Mitgliedern zunehmenden Städtebundnisse nicht öffentlich an, aber suchte bereits Verständigung mit ihnen.

Das einzige Ergebniß mar jedoch eine Ausplunderung der Juden, bei denen der

Rönig auch ein freilich nicht allzu großes Geschäft machte.

Während der rheinische Bund über den eigentlichen Zweck, die Bertheidigung gegen kriegerische Angrisse, nicht hinausschreiten wollte und eine sehr vorsichtige, kuhne Pläne ablehnende Haltung einnahm, ging der schwäbische entschlossener vor und vereinbarte im Februar 1385 einen Vertrag mit den Schweizern, mit Bern, Solothurn, Zürich, Zug und Luzern: die Länder Schwiz, Uri und Unterwalden nahmen jedoch nicht Theil. Beide Parteien sürchteten den Herzog Leopold, mit dem damals auch der König zersallen war. Als jedoch im Sommer 1386 die Schweizer mit dem österreichischen Herzog in Kamps geriethen, blieb ihnen allein überlassen, den Streit auszusechten. Sie errangen am 9. Juli 1386 den berühmten Sieg bei Sempach, wo Leopold mit zahlreichen Kittern siel.

W. gerieth balb nachher in große Aufregung. Einer Aufsorderung der Kurfürsten solgend kam er im März 1387 nach Würzburg und gab dort am 21. März den schwäbischen Städten das mündliche Versprechen, ihren Bund nie abzuthun noch zu widerrusen, und sicherte ihnen schriftlich zu, sie mit einander bei sich und dem Reiche zu erhalten und sie gegen alle Beeinträchtiger ihrer Rechte und Freiheiten zu unterstüßen. Die Städte gelobten dasür schristlich, ihm innerhalb Deutschlands beizustehen, wenn sich jemand gegen ihn als römischer König auswersen und ihn vom Königreiche drängen wolle. Die vier rheinischen Kursürsten dagegen verabredeten am 23. April in Oberwesel, nur gemeinsam zu genehmigen, wenn W. das Reich an jemand anders wenden wolle. Wahrscheinlich handelte es sich auch jetzt um die Einsetzung eines Reichsverwesers in Deutschland; die in ihrem Verlause ziemlich dunkle Angelegenheit, in die auch die Kirchenstage hineinspielte, hatte feine Folgen.

Der fo lange hingehaltene Rrieg tam jum Ausbruch, als die Bergoge Stephan und Friedrich von Baiern im November 1387 den Berbundeten der ichwäbischen Städte, Erzbischof Biligrim von Salzburg, treulos gesangen nahmen. 2B. sagte zwar den Friedensstörern Krieg an, doch ließ er es bei einem Drohbriefe bewenden und sah unthätig dem Gange der Dinge zu. Rachdem die schwäbischen Städte im Juni 1388 die Riederlage bei Döffingen erlitten hatten, nahmen auch die rheinischen mit größerer Anstrengung am Rampse theil, so daß nun ganz Süddeutschland in Waffen stand. Auch fie jochten im Felde mit Unglud, die Fürsten dagegen kounten keine Stadt erobern; beide Theile begnügten sich hauptfächlich mit schwerer Bermuftung des offenen Landes. wandte fich 2B. den Fürsten zu. Er heirathete damals, nachdem er vergebens um eine portugiesische Prinzessin geworben hatte, Sophie (in Böhmen auch Euphemie, Offney genannt), die Tochter des Bergogs Johann von Baiern-München, da feine erfte Gemahlin 1386 an der Beft gestorben mar. 28. fnüpfte auch mit dem ihm bisher feindlichen Erzbischof Abolf von Maing an, unter bem Borwande, dem Throne entfagen zu wollen, vermuthlich, um sich den drohenden Reichsvicariat eines deutschen Fürften jernzuhalten.

Auf dem Reichstage zu Eger, Anfang Mai 1389, gebot W. allen Reichseftädten, ihre Bundnisse aufzugeben und in den von ihm gleichzeitig verkindigten allgemeinen Landfrieden einzutreten. Die Städte gehorchten, die einen gleich, die anderen zögernd. Der große Kampf, der nicht als ein grundsählicher zwischen Bürgerthum und Fürstenschaft zu betrachten ist, sondern sich auf die Reichsstädte beschränkte und niehr aus einzelnen Streitsällen und der allgemeinen seindseligen

Stimmung herausgewachsen war, ging damit zu Ende.

Der König kam lange Jahre nicht mehr ins Reich. Ihn übermannten Trägheit und Trunksucht, seine Berwaudten boten alles auf, ihm in Böhmen Schwierigkeiten zu machen, um dabei ihren Vortheil zu suchen. W. wurde 730 Menzel.

darüber gereist und leidenschaftlich; vergaß er sich doch soweit, daß er 1393 bei Belegenheit eines ichmeren Streites mit dem Brager Erzbischof Johann von Jenzenstein (f. A. D. B. XIV, 321) ben Generalvicar Bomut graufam foltern und den halbtodten in die Moldau fturgen ließ. Schlieglich tam es babin, daß Markgraf Jost und die mit ihm verschworenen bohmischen Barone 2B. am 8. Mai 1394 in Beraun gesangen nahmen und fpater in Saft nach bem öfterreichischen Schlosse Wildberg bei Ling brachten. Das mar den Deutschen zu ara: Bialzaraf Ruprecht II. bewirfte als Reichsverweser die Freilassung des Ronigs. In Bohmen dauerten die Unruhen weiter; der jungfte Bruder bes Königs, Berzog Johann von Görlig (f. A. D. B. XIV, 216), ftarb darüber und erft Sigmund von Ungarn, dann, als diefer gegen die Türken zu Welde zog. Jost von Mahren riffen die führende Stelle an sich. Schlieklich richteten bie Rurfürsten im October 1395 an 2B. die Aufforderung, endlich ins Reich zu tommen, "fonft wurden fie gedenken, was fie dazu zu thun hatten". nicht erschien, bielten fie im Dai 1397 eine Reichsversammlung in Frankfurt ab und erreichten damit thatfachlich, daß 20. fich nunmehr aufmachte, um die Ginfekung eines Reichsbicars gegen feinen Willen zu hintertreiben.

Nachdem am Prager Hofe eine blutige Tragödie, der vier fönigliche Räthe zum Opfer fielen, vorangegangen war, erschien W. im September 1397 in Nürnberg und zog dann Ende des Jahres zu den Kursürsten nach Franksurt. Zahlreiche Beschwerden wurden gegen ihn erhoben, unter ihnen besonders lebhast die um Mailands willen. W. hatte nämlich 1395 den dortigen Gewalthaber, Giovanni Galeazzo, vom Reichsvicar zum Herzoge erhoben. Die Florentiner, die Todseinde des Visconti, arbeiteten daher in Deutschland gegen W.; seine Handlungsweise galt als eine Entgliederung und Beraubung des Keiches. Auch Unthätigkeit in der großen Kirchensrage, Bersäumniß der Reichsinteressen in mancherlei Beziehungen wurden W. vorgeworsen. Er half sich durch, so gut er konnte, und zog dann nach Keims zu einer Zusammenkunst mit dem fran-

zöfischen Könige Karl VI., um über die Kirchensache zu verhandeln.

Die Unfähigkeit des Königs trat grell zu Tage; Freunde im Reiche hatte er nicht, und fo war es nicht zu verwundern, wenn endlich der Gedanke, seinem schmählichen Regimente durch Absetzung ein Ende zu machen, als einzig mögliche Ausflucht aus der Zerrüttung erichien. Insbesondere der neue durchtriebene Erzbischof von Maing, Johann, griff ihn auf, freilich mehr in feinem eigenen Interesse, als in bem bes Reiches. Er mar eng verbündet mit bem Pfalggrafen Ruprecht III., bei dem neben perfonlichem Chrgeis auch redlicher Wille für den allgemeinen Rugen obwaltete. Immerhin ging es langfam genug, ehe der Entschluß, der zuerst zu Boppard im April 1399 festere Geftalt gewann, zur That wurde, und Erzbischof Johann hatte viel zu thun, um noch andere Allmählich wurden die fünf Rurfürsten, die in Betracht Kürsten beranzuziehen. kommen fonnten, gewonnen, dagegen machte die Frage, wer zum neuen Könige gemählt werben follte, große Schwierigkeiten. Auf bem Tage, ber Ende Mai 1400 gu Frankfurt zusammentrat, zogen fich der Kurfürst von Sachsen und die Braunschweiger von der Verschwörung gurud, mahrscheinlich, weil fie nicht den Bjalggrafen jum Ronige wollten; auf der Beimreise murde Bergog Friedrich von Braunschweig von dem Waldeder Grafen Beinrich überfallen und erschlagen, ein Borfall, der größtes Aufsehen machte und dem Mainzer Erzbischofe die übelfte Nachrede eintrug. Die vier rheinischen Kurfürsten erließen an König 2B. die Mahnung, auf den 11. August nach Oberlahnstein zu kommen und dort die Gebrechen des Reiches abzustellen, widrigenfalls fie fich der geleisteten Gide für entbunden betrachten würden. Natürlich erschien 28. nicht und so wurde er am 20. August bor den Thoren von Lahnstein als "unnüglich, trag und für das römische Reich durchaus ungeschickt" als abgesetzt erklärt; am solgenden Tage wählten die Kurfürsten auf dem Königsstuhl zu Rense den Pjalzgrafen Ruprecht zum Könige.

2B. fam in feiner Erbarmlichfeit nicht dazu, den Gegner zu befämpfen, und gerfiel auch vollends mit Sigmund, der die Nothlage des Bruders ausbeuten Sauptfachlich diefer Schwäche und Uneinigfeit der gefamten lugem= buraischen Familie hatte es Ruprecht zu verdanten, wenn er fich nicht nur behaubten, sondern auch größeren Unhang erwerben fonnte, obgleich der Often bes Reiches weiter 2B. als König anerkannte. Ruprecht durfte jogar eine Zeitlang hoffen . mit 2B. eine friedliche Museinanderfetung gu finden. Gie tam jedoch nicht guftande, benn 2B. trat wieder eng gu Sigmund, ber für fich ben Reichs vicariat. für 2B. noch jett die Kaiserfrone zu erreichen gedachte. Aber der Ungarnkönia nahm 1402 W. in Saft und übergab ihn dem öfterreichischen Bergoge Wilhelm, worauf Jost wieder feine liftigen Plane schmiedete, sich jum Berrn ber Lage zu machen. Sigmund nöthigte indeffen 2B., die Regierung Bohmens vollig abzutreten, und raubte beffen Schat, bis ihn Unruhen in Ungarn nothigten, dort zum Rechten zu sehen, und die wandelbaren Desterreicher im Robember 1403 W. aus Wien entweichen ließen. Es gelang ihm nun, in den nächsten Jahren feine Berrichaft in Bohmen wiederherzustellen und mit feinen Biberfachern Frieden zu schliegen.

Erft als durch den Abjall der beiben Rardinalcollegien bon ihren Bapften Bregor XII. und Benedict XIII. die Kirchensache ein gang neues Wesen annahm, trat 28. wieder bedeutsamer hervor. Er schlug sich im Gegensatz zu König Ruprecht auf die Seite der Kardinäle und erklärte fich zur Beschickung des nach Bisa berusenen Concils bereit. Aus dieser Wendung ergab sich großes Unheil für die Prager Universität. W. war ganz zum Böhmen geworden und den Deutschen abgeneigt. Da die deutschen Brofessoren gegen das Concil waren, gab 2B. den Borstellungen der bohmischen Partei nach und veränderte im Januar 1409 mit einem Schlage die Berjaffung der Universität zu jener Gunsten berartig, daß die deutschen Lehrer und Studenten Brag verliegen. bann die Genugthuung, daß bas Pifaner Concil ihn als rechtmäßigen römischen König anerkannte. Der Tod Ruprecht's am 18. Mai 1410 erweckte in ihm die eitle Hoffnung, wieder allgemeiner König zu werden, doch ließ er schließlich seine Abgefandten bei der Babl in Frantfurt am 1. October fur Roft ftimmen, da die andere Partei der Kurfürsten vorher Sigmund auf den Schild erhoben hatte. Bald wurde er wieder wankend und trat als römischer König auf. Erst nachdem Jost am 18. Januar 1411 geftorben mar, verglich fich D. mit Gigmund, der ihm die faiferliche Burde verfprach, und gab dem Bruder am 17. Juli 1411 feine Stimme. Den Titel eines romifchen Ronigs behielt er bei. Kur das Reich hatte 28. fortan teine Bedeutung mehr.

Mittlerweile hatte der bei Hoje wohlgelittene Universitätsprofessor Johannes Hus seine Predigten gegen die entartete Kirche begonnen und zugleich die meisten Sähe des Oxforder Gesehrten John Wiclis zu seinen eigenen gemacht. Die steigende Ausregung in Prag und der üble Ruf, in den Böhmen dadurch kam, beunruhigten W., so daß er Hus aussorderte, er möge die Stadt für einige Zeit verlassen. Daher war W. ganz einverstanden, als Sigmund Hus auf das Concil nach Konstanz einlud. Er hat dann nichts gethan, um den Magister aus dem Gesängniß zu besreien und vom Tode zu retten. Als die Böhmen im wilden Jorn über die Berbrennung ihres geliebten Landsmannes die Gestlichseit antasteten und seierliche Proteste erließen, schwantte W. surchtsam hin und her, und nur seinem Bruder Sigmund hatte er es zu verdanken, daß das Concil nicht gegen ihn einschritt. Da der Ausruhr stieg, drängte Sigmund W. zu scharfen

732 Wenzel.

Maßregeln gegen die Husiten. Dadurch wurde nur Del ins Feuer gegossen. Die Husiten, gereizt durch die Verhöhnung eines seierlichen Aufzuges, stürmten das Rathhaus der Reustadt Prag und warsen sieben Ratsherren zum Fenster hinaus unter die tobende Menge. Die surchtbare Erregung zog W. einen Schlaganfall zu, dem er am 16. August 1419 erlag. Da er keine Kinder hinterließ, wurde Sigmund sein Erbe.

Der schlechte Ruf, in den W. frühzeitig gerieth, war leider nur zu wohl begründet, obgleich viele der schlimmen Geschickten, die von ihm erzählt werden, auf Erfindung oder Sage beruhen. Gin Bösewicht war W. nicht, aber träg, trunfsüchtig, jähzornig, unselbständig und deshalb unvermögend, eine stetige Regierung zu sühren. Das von seinem Vater Karl begonnene Werk hat er nach

allen Seiten hin zu Grunde gerichtet.

R. M. Belgel, Lebensgeschichte des Königs Wenceslaus. 3mei Bande. Brag 1788/90. — Th. Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König B., 2 Bbe., Braunschweig 1875—1880; Das Urkundenwesen Karl's IV. und feiner Rachfolger, Stuttgart 1882; Deutsche Geschichte unter den habsburgern und Luxemburgern II, Stuttgart 1893. — Fr. Palady, Geschichte von Böhmen III, IV. - Jul, v. Schloffer, Die Bilberhandschriften Konigs 2B. (im Jahrbuch der Kunftsammlungen des Allerhöchsten Kaiferhauses. Wien 1893. XIV. val. auch XV: Die Elfenbeinfättel). — A. Bahlen, Der deutsche Reichstag unter König 2B. Leipzig 1892. — 2B. Bischer, Geschichte des Schwäbischen Städtebundes (in Forschungen gur deutschen Gesch. II, val. III, XV, XIX). -E. Ebrard, Der erfte Unnaherungsverfuch Konig Bengel's an den Schwäbisch-Rheinischen Städtebund. Strafburg 1877. — C. Wutke, Beiträge zur Geich. bes großen Städtebundfrieges (in Mittheil. Salzburg. Landesfunde XXVIII). - G. Tobler, Die Begiehungen ber Schweigerischen Gidgenoffenschaft zu ben deutschen Reichsstädten 1385-1389. Burich 1879. — L. Quidde, Der Schwäbisch-Rheinische Städtebund 1384. Stuttgart 1884. — B. Eschbach, Die firchliche Frage 1378—1380. Gotha 1887. — Kneebusch, Die Politik König Wenzel's — 1379. Dortmund 1889. — K. Wenck, Die Wettiner im 14. Jahrh., insbef. Markgraf Wilhelm u. König Wenzel. Leipzig 1877. - S. Mau, König Wenzel und die Rheinischen Kurfürsten. Rostock 1887. -A. Leroux, Nouv. recherches — sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne 1378—1461. Paris 1882. — N. Valois, Le grand schisme en Allemagne 1378—1380 (in Röm. Quartasschr. VII). — Moranville, Relations de Charles VI. avec l'Allemagne 1400 (in Bibl. de l'école des chartes XLVII). - S. Haupt, Das Schisma - in feiner Einwirfung auf die oberrheinischen Landschaften (in Itschr. - Oberrhein XLV). - Erler, Das Gutachten bes Pfalgar. Ruprecht — 1398 (in Zeitschr. Oberrhein N. K. X.). — J. Weigfäder, Die Vorgeschichte ber Revolution 1400 (in Deutsche Ztschr. für Geschichtswissenschaft VII); der Pfalzgraf als Richter, Göttingen 1886; Rense als Wahlort, Berlin 1891. — Lindner, Ueber die bei der Absehung Wenzel's gelefenen Artikel (in Mittheil, öfterr, Inft. VII). — M. G. Schmidt, Die staatsrechtliche Anwendung der Goldenen Bulle. Halle 1894. — Deutsche Reichstagsacten, hreg. von Jul. Beigfäder, I-III. — Fr. Balach, Ueber Formelbücher. Prag 1843/48 - J. Loferth, Beiträge jur Sufitischen Bewegung I-V (in Archiv für Desterreich. Gesch. LV, LVII, LX, LXXV, LXXXII); Urkunden und Tractate betr. die Berbreitung des Wiclifismus in Böhmen (in Mitth. — Gesch. der Deutschen in Böhmen XXV). Theodor Lindner.

Bengel, Bergog von Luxemburg und Brabant, wurde am 25. Februar 1337 in Prag geboren († 1383). Sein Bater war Johann, König von Böhmen und

Graf von Luxemburg, der Sohn Raiser Beinrich's VII., seine Mutter Beatrix von Bourbon, die zweite Gemablin Johann's. Der im December 1334 ge= schlossene Chevertrag bestimmte ber männlichen Nachkommenschaft der Beatrix die Braischaft Luxemburg, die Markgrafschaft Arlon und die Grafschaft La Roche nebit anderem Befit, eine Berfugung, Die fpater wiederholt von Johann und deffen ältestem Sohne Rarl (IV.) bestätigt murde. Nach dem Tode des Baters in der Schlacht von Crecy am 26. August 1346 erhielt der junge 2B. Luxem= burg unter der Vormundschaft des Königs Karl und der Pflege des Oheims. des Crzbischojs Balduin von Trier, bis ihm Ende 1353 die selbständige Re= gierung überlaffen wurde. Schon im Marg 1352 hatte er Johanna, die Tochter des Herzogs Johann III. von Brabant und Limburg geheirathet, welche durch den Tod ihres ersten 1345 von den Friesen erschlagenen Gatten, des Grasen Wilhelm IV. von Holland, Wittwe geworden war. Am 13. März 1354 zu Met erhob Rarl IV. feinen Stiefbruder zu einem Fürften und Bergog und deffen Lande ju einem Fürftenthum und Bergogthum Luxemburg. Die beiden Bruder haben dann immer in inniger Freundschaft zu einander geftanden; der Raifer stattete den jungeren mit mancherlei Borrechten und Bortheilen, Kirchenpoateien . Berbiandungen u. dal. aus. 28. bemuhte fich eifrig , fein unter ber Mikwirthschaft feines Vaters fcwer geschädigtes Land zu beben; zahlreiche Land= friedensbundniffe, Die er mahrend feiner Regierung abgefchloffen hat, forgten nach der Sitte der Zeit für die öffentliche Rube. Eine erhebliche Steigerung feines Anfehens und feiner Macht erfuhr W., als feine Gemahlin Johanna nach dem Tode ihres Baters Johann III. am 5. December 1355 die Herzogthümer Brabant und Limburg erbte. Die beiden jungeren Tochter, Margarethe, Gemablin des Grafen Ludwig II. von Flandern, und Maria, Gemahlin des Herzogs Reis nald III. von Geldern, wurden mit Geld abgefunden. 2B. empfing nach der Bestimmung des Erblassers mit Johanna zusammen als ihr "Mambour" Anfang 1356 die Huldigung der Länder, deren Freiheiten sie bestätigten und erheblich mehrten. Die gemeinsame Regierung wurde bald durch schwere Kämpse Margarethe und ihr Gemahl berlangten trot der empfangenen Ent= ichadigung die Theilung der Lander und darüber brach der Rrieg aus, qu= nächft fehr zum Bortheile Flanderns. Erst als die Brabanter thatfräftig ein= griffen, mandte fich das Blud zu ihren Bunften. Im Juni 1357 wurde durch Bermittlung des Herzogs Wilhelm II. von Holland der Friede geschloffen, der jedoch Mecheln und Untwerpen an Flandern überließ.

Im October 1366 ernannte der Raifer seinen Stiefbruder Bergog 28. jum Reichsbicar "biesfeits des lombarbifchen Gebirges", da er damals bereits beabsichtigte, nach Italien aufzubrechen, um dort der Rudtehr des Bapftes nach Rom die Wege zu bereiten. Im folgenden Jahre verpfändete Rarl dem Reichs= vicar die Bogtei im Elfaß. 2B. behielt feine Burde die nachften Jahre hinburch, obgleich fie wenig Bedeutung hatte, fo lange ber Raifer im Reiche weilte. Schließlich gerieth er mit Bergog Wilhelm II. von Julich in Streit. 2B. wollte den zügellosen Soldbanden, Die damals von Frankreich her öfters Deutschland läftig und beschwerlich wurden, da fie auf eigene Sand ihre rauberischen Ginfalle machten, das handwert legen. Daber vereinbarte er am 1. September 1369 einen Landfrieden jur Sicherung ber Strafen, an dem auch Bergog Wilhelm von Julich theilnahm. Diefer hielt es indeffen fur vortheilhafter, die Goldner, die sogenannten Linfars, zu begunftigen, und als in feinem Gebiete brabantische Raufleute beraubt murden, begann 28. die Fehde. Wilhelm fand jedoch außer anderen einen Bundesgenoffen in dem Bergoge Gonard von Geldern, der feinen Bruder Reinald, den Gemahl der jungften Schwester der Bergogin Johanna, der Herrichaft beraubt und gefangen gesetzt hatte. Um 22. August 1371 fam

Bengel.

es jur Schlacht bei Baesweiler westlich von Julich. Die Truppen Wengel's fochten, obgleich sie überrascht wurden, mit großer Tapjerkeit, da stellte der rasch herbeigeeilte Bergog Couard von Belbern die Schlacht wieder her und nun gerieth 2B. felbst mit gablreichen Golen als Bejangener in die Band feiner Teinde. Doch unmittelbar nach dem Kampie erhielt Eduard, wahrscheinlich durch einen Meuchelmörder, eine schwere Bermundung, der er binnen wenigen Tagen erlag. Injolge beffen tam Bergog Reinald wieder gur Gewalt, aber bereits nach vier Monaten, im December 1371, ftarb er, und ba er feine ehelichen Kinder hinterließ, war das herzogthum Gelbern ledig. Alsbald brach darum der Streit amischen ben Anverwandten aus. Bergog Wilhelm von Julich gewann die Bartei ber Bronthorften für feinen gleichnamigen Sohn. Alles bing an bem Entscheide des Raisers. Karl hatte sich sehr ernstlich bemüht, die Besreiung feines Stiefbruders, ber auf der Burg Niedeggen fag, ju erreichen. Da jedoch der Bulicher sehr tropiq auftrat, war Karl entschloffen, zum letten Mittel, dem Kriege und der Reichsacht, ju greifen. Die Bermittlung gahlreicher Mirften, namentlich des Erzbischofs Friedrich von Köln und Albrecht's von Solland, führte indessen im Runi 1372 in Aachen zum Frieden. Wilhelm gab W. frei und unterwarf fich bem Raifer, ber bafur ben jungen Bilhelm mit Gelbern belehnte.

Da die Ghe Wenzel's mit Johanna unfruchtbar blieb, hatte Karl IV. frühzeitig das Augenmerk darauf gerichtet, seiner Nachkommenschaft auch die reiche Erbschaft von Brabant-Limburg zu verschaffen. Schon im Februar 1357 wurden die ersten darauf bezüglichen Berträge geschlossen, denen die brabantischen Städte zustimmten. Wenn Johanna ohne Erben stirbt, solgt ihr der Gemahl in allen Besitzthümern und Herrschaften; umgekehrt soll sie den Genuß aller seiner Lehen haben. Hinterlassen beide keine Kinder, so sollen ihre Länder an die nächsterechtigten Luxemburger, also an Karl und seine etwaigen Söhne, sallen. Als Karl aus Paris zurückehrte, bestimmte er seinen Stiesbruder, am 1 Februar 1378 sein Testament zu machen, durch welches er sür den Fall, daß er ohne Kinder stürbe, den König Wenzel zum sosortigen Erben des Herzogthums Luxemburg einsetze. Am 8. Februar bestätigten es die Stände des Landes und leisteten Eventualhuldigung.

In demfelben Jahre brach in Löwen ein Aufstand der Zünfte aus, der bald eine sehr gesährliche Gestalt annahm und zu wilden Ausschreitungen der Bürger sührte. Herzog W. belagerte daher die Stadt und zwang sie 1383 zur vollständigen Unterwerfung. Bald darauf starb er am 8. December 1383. Das Herzogthum Luxemburg ging alsbald an König Wenzel über; Brabant und Limburg aber wurden durch die Herzogin Johanna, die erst 1406 starb, den

Luxemburgern entzogen und ben Burgundern in die Bande gefpielt.

Für Luxemburg ist Wenzel's Herzschaft nicht ohne Ruhen geblieben. Man rühmte ihn als einen guten und fröhlichen Herrn, aber er wandte auch dem Lande und dessen innerer Entwicklung viel Sorgsalt zu. Namentlich vergrößerte er das Herzogthum durch beträchtliche Erwerbungen und Ankäufe, von denen der der Grasschaft Chiny der bedeutendste war. Doch außer den größeren Kriegen schädigten auch andere Streitigkeiten das Land.

Bertholet, Histoire du duché de Luxembourg et de Chiny VII. — Wenzelburger, Geschichte d. Niederlande I. — Chronique des Ducs de Brabant par Edmond de Dynter, publ. par X. de Ram. — Publications de la section historique de l'institut du Grand-Duché de Luxembourg XXIV. — Huber, Die Regesten des Kaiserreichs unter Karl IV.

Theodor Lindner.

Bengel. Ruriurft, Bergog von Sachfen-Wittenberg und Lüneburg, ent= ftammte dem Hause der askanischen Berzöge von Niedersachsen, die sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts in eine Lauenburger und eine Wittenberger Linie gespalten hatten, und ward geboren zwischen 1832 und 1848 als Sohn des Bergogs Rubolf I. von S.-Wittenberg und feiner dritten Gemablin Agnes, geborenen Gräfin von Lindow und Ruppin. Bon seinen beiden, erheblich älteren Bridern Rudolf II. und Otto folgte der erftere, welcher feine Sohne hatte, bem Bater in der Regierung nach; der zweite starb schon 1350, hinterließ aber einen Sohn, Bergog Albrecht, der mit 2B. annähernd gleichaltrig war. Nach Rudoli's II. Tode (Dec. 1370) gelangte nach den Bestimmungen der jog. Sächfischen Goldenen Bulle bon 1356 die Berrichaft im Bergogthum G. Bittenberg und die damit perhundene Burbe eines Rurfürsten und Erzmarichalls des Reiches an 2B., boch findet sich neben ihm mehrsach auch Albrecht als Träger jener Reichsämter be= zeichnet, ohne daß eine rechtliche Begründung hierfür flar hervorträte; übrigens scheint zwischen beiden Fürsten andauernd ein gutes Einvernehmen bestanden zu haben. Gleiche Rechtsansprüche aber hatten beide auf das Bergogthum Luneburg, beffen Erwerbung feit 1370 bas gemeinsame Sanptziel ihrer Politit bilbete. Schon im 3. 1355 hatte Rarl IV., augeblich auf Antrag des derzeitigen welfifchen Bergogs Wilhelm von Luneburg, deffen Tochterfohn Albrecht mar, dem Saufe Wittenberg die Anwartichaft auf jenes Gebiet ertheilt und im Marg 1370, nachdem Wilhelm ohne Hinterlaffung von Söhnen geftorben, das Land befinitip an Rudolf II., 2B. und Albrecht jur gefammten Sand verlichen, junächft aber ohne thatsächlichen Erfolg, ba der welfische Bergog Magnus der Jungere bon Braunschweig, welchen Wilhelm jum Erben angenommen und bem er noch bei eignen Lebzeiten die Guldigung der Luneburger Stande verschafft hatte, die Rechtmäßigfeit der faiferlichen Berfügung nicht ohne Brund bestritt und fich weigerte, den fachfischen Fürsten das Berzogthum zu überlaffen. als die mächtige Stadt Luneburg, von Magnus bedrudt, im Januar 1371 gu 2B. und Albrecht übertrat, vermochten lettere in ihrem neuen Gebiete Jug gu faffen, doch vertheidigte Magnus auch fernerhin mit dem Schwerte fein Recht, bis er im Juli 1373 in einem Befechte den Tod fand. Zwischen den Bormundern feiner Gobne und den Wittenberger Fürften tam darauf ein Bergleich ju Stande, wonach beiden Berricherhaufern jugleich von den Luneburger Standen gehuldigt, die Regierung aber im Ramen aller Pratendenten von 2B. und Albrecht, nach deren Tode abwechselnd von dem jeweiligen altesten männlichen Nachkommen Magnus' und demjenigen der Wittenberger Fürften auf Lebenszeit geführt werden follte. Die thatsächliche Regentschaft in Luneburg übernahm inbeffen Albrecht, der auch feine Refidens fortan dafelbst hatte, doch hielt fich auch 28., wiewol er feinen bisherigen regelmäßigen Wohnfit ju Bittenberg beibehielt, nicht bollig bon der perfonlichen Leitung der Luneburger Ungelegenheiten fern, wie denn auch die Urtunden Albrecht's großentheils zugleich in Benget's Ramen Cbenfo fchloffen beide gemeinsam im 3. 1374 mit Bergog ausgestellt sind. Erich von Lauenburg, bem früheren Berbundeten von Magnus, eine Guhne und Erbeinigung, welche ebenfo wie der vorerwähnte Bertrag von Rarl IV. bestätigt Im Juni und Juli 1376 finden wir B. mit den übrigen Kurfürften und dem Kaifer vereinigt am Mittel- und Niederrhein, wo er an der Wahl des jungen Bohmentonigs Wenzel jum romifchen Konig fich betheiligte und dafür bon Rarl eine für ihn gunftige Bestätigung und Erweiterung der Cachfijchen Goldenen Bulle erlangte. Gine 3wiftigfeit, die er bei diefer Belegenheit mit dem Bergog von Brabant über das ichon fruber zwischen beiden Saufern ftreitige Recht, dem Raifer das Schwert vorzutragen, gehabt haben foll, mag ihn dazu ver736 Bengel.

anlaßt haben, die Kurschwerter in das Wappen seines Geschlechtes auszunehmen. Im nächsten Jahre begleitete er den Kaiser in die Altmark, wo Karl unter anderm einige friegerische Operationen zu Gunsten Albrecht's unternahm, der mit den Welsen inzwischen wieder in Kamps gerathen war. Auch später zeigt er sich, seiner kursürstlichen Stellung entsprechend, noch östers in Reichsangelegensheiten thätig und gemäß den Traditionen seines Hauses in naher Verbindung mit den Luzemburgern, ohne indessen eine hervorragende Rolle auf dem Gebiete der hohen Politik zu spielen. Ueberhaupt erscheint er, soviel unsere allerdings wenig zahlreichen Nachrichten über ihn erkennen lassen, im ganzen als eine zurückhaltende, nicht sehr energische Persönlichkeit, doch wird er andererseits als ein frommer, gerechter und friedliebender Fürst und wohlwollender Herr seiner Unterthanen bezeichnet.

Rachdem sein Nesse Albrecht im J. 1385 ohne hinterlassung von Söhnen gestorben war, übernahm W. selber die Regierung im herzogthum Lüneburg, unter Mitwirtung seines Schwiegersohnes Bernhard, eines Sohnes des herzogs Magnus. Doch sah er sich bald mit herzog heinrich, einem Bruder Bernhard's, in Zwistigkeiten verwickelt, die nach mehreren, auf die Dauer ersolglosen Vermittlungsversuchen im Frühjahr 1388 zum offenen Kriege sührten. Ehe es indessen zu einem entscheidenden Schlage kam, versiel W. bei der Belagerung von Celle, der Residenz seines Gegners, plöglich in schwere Krankheit, angeblich vergistet von dem Propste Bertram von Ebstors, und starb kurz darauf in der Reustadt von Hannover. In der Michaelsstirche zu Lünedurg ward er begraben.

W. war vermählt mit Cäcilie, Tochter des Herzogs von Carrara und faiserlichen Statthalters zu Padua, und gewann mit ihr drei Söhne, Rudolf (III.), Albrecht (III.) und Wenzel, von denen die beiden älteren nacheinander dem Bater in der Herrschaft solgten, und zwei Töchter, Anna und Margarethe, die

mit Göhnen des Bergogs Magnus vermählt murben.

Chr. Schöttgen et G. Chr. Kreysig, Diplomataria et scriptores hist. German. medii aevi, III (Altenburg 1760). — Script. rer. Brunsvic., III, ed. Leibnitz (Hannover 1711). — Chr. E. Weiße, Gesch. d. Chursächs. Staaten II (Leipzig 1803). — Sudendorf, Urt.-Buch zur Gesch. d. Herzige von Braunschweig u. Lüneburg, IV—VI, mit Einleitungen (Hannover 1864—69). — Böhmer, Regesta Imperii T. VIII (Jinnsbruck 1877). — Weizsäcker, Reichstagsacten I (München 1867). — v. Heinemann, Cod. Dipl. Anhalt. T. III—V (Dessau).

Wenzel: Beinrich 28., Orientalift, murde geboren am 7. Juni 1855 in Mainz. Er entstammte einer furmainzischen Beamtenfamilie; fein Bater war der als Arzt und Mensch gleich ausgezeichnete Karl W. (vgl. ilber diesen Beil. 55 der Münch. Allg. Zeit. 1894). Nachdem er (Michaelis 1874) das Ghmnafium feiner Baterstadt durchlaufen hatte, bezog er die Universitäten Jena, Leipzig und In Tübingen promovirte er (Oftern 1879) mit einer Differtation über den Instrumental im Rigveda. Rach turgem Aufenthalt in Stragburg ging er, um feine orientalischen Studien fortzusehen, zu Max Muller nach Oxford, an den er durch den verstorbenen Professor Noire empsohlen war. Diefer lentte seine Ausmerksamkeit auf die noch ungehobenen Schätze, welche die tibetanische Litteratur, namentlich für ein historisches Studium des Buddhismus enthält. Bur Erwerbung der dazu nöthigen philologischen Kenntniffe begab er fich auf Max Müller's Rath 1881 nach herrnhut zu Jaschte, dem damals einzigen grundlichen Kenner Diefer Sprache in Deutschland. Unter biefem ftudirte er zwei Jahre lang und beforgte auch die zweite Auflage von Jaschfe's tibetischer Grammatit, worauf er sich nach dem Bunsche seiner Mutter für die akademische Laufbahn vorbereitete. Er habilitirte fich auch 1886 in Leipzig mit ber lebersetzung des Suhrilletha,

nahm aber nach dem balb darauf erfolgten Tode der Mutter seinen dauernden Aufenthalt in England, erst in Oxford, dann in London, wo er ganz seinen Studien lebte. Hier ereilte ihn am 16. Juni 1893 ein früher Tod, die Folge einer Blutvergiftung, zu der sich nach dem Sectionsbesund eine beiderseitige

Lungenentzündung gefellt hatte.

Bei dem Mangel einer andern Biographie gebe ich unten, entgegen dem sonstigen Brauch dieser Sammlung, eine wie ich hosse vollständige Liste des von W. zum Druck Gebrachten. Freilich gibt auch sie ein sehr unvollständiges Bild von dem Unsange seiner Studien, da er eine Reihe größerer Arbeiten, namentlich Textausgaben, in allen Stadien der Bollendung hinterläßt, und bedarf daher dringend der Ergänzung durch einen Katalog seines handschristlichen Nachlasses, — eine Chrenpslicht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, die von dem Vater Wenzels zur Generalerbin der Bücher und Manuscripte seines Sohnes ernannt wurde. Schon aus den obigen knappen Angaben täßt sich erkennen, wie gewissenhaft W. sich sür seinen Berus vorbereitet hatte, und wäre es ihm vergönnt gewesen, die Ernte seines Lebens in die Scheuern zu bringen, so würde sein Name von der Rachwelt in einer Reihe mit Schiesner und Jäschse genannt werden. Das Schicksal versagte ihm den Lohn sür sein ibeales Streben: um so mehr ist es unsere Pflicht, sein Andenken in Ehren zu halten.

Während der letten Jahre seines Lebens war W. förperlich leidend und auch sein Gemüthszustand hatte etwas sür seine Freunde Beunruhigendes. Er schloß sich immer mehr von der Gesellschaft ab und fand sein Glück nur in der stillen Einsamkeit seiner Studirstube. Die Warnungen und Bitten seiner Freunde, etwas sür seine Erholung zu thun, blieben ohne Ersolg. 'I am all right' pflegte er zu erwidern. Doch blieb er gesällig sür alle Fachgenossen, die sich um Austunst an ihn wandten. Er übersetzte die Arbeiten russischer Gelehrten, um sie dem Abendland zugänglich zu machen. Die Wenigen, die ihm auch menschlich näher treten dursten, schätzten ihn hoch wegen seinen Charakters und seiner

gediegenen, umfaffenden Bildung.

Der Eindruck, den er auf serner Stehende machte, spiegelt sich charafteristisch in einem Artifel des Cymru, einer in Liverpool erscheinenden wälschen Zeitung, der wenige Tage nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Es muß zum Berständniß bemerkt werden, daß das Boarding House, daß W. in London bewohnte, das Absteigequartier der nach London kommenden Wälschen war. Ich gebe den Schluß des Artifels in wortgetreuer englischer Uebersehung, wie sie auf meine Bitte von Dr. Phillips angesertigt wurde, einem jungen, walisischen Arzte, der auch W. die zu seinem Tode treulich gepflegt hat:

'Dr. Wenzel lived for about six years in the happy Welsh home 'Gwalia House', 8'9 Upper Woburn Place: and undoubtedly there will be a great many Welshmen who have been in the habit of patronising Gwalia who will tenderly remember the quiet, thoughtful man, rather tall and fair and

who wore spectacles.

We have many a time seen him come direct from his study to the dinner table and return without saying a word.

He was master of about 12 languages and it is hardly necessary to add that he was a German student, who had made his work a labour of love'.

Ueber den Instrumentalis im Rigueda. Tübingen 1879, H. Laupp. — Tibetan grammar by H. A. Jäschke, Moravian Missionary. 2. ed. prepared by Dr. H. W. London 1883. (Trübner's Collection of simplified grammars VII.) — The Dharma-Sangraha, an ancient collection of Buddhist technical terms, prepared for publication by Kenjiu Kasawara, a Buddhist priest from Japan,

Wenzel.

and after his death edited by F. Max Müller and H. W. Oxford 1885 (Anecdota Oxoniensia, Aryan Series I, 5). — Suhrillekha. Brief des Magarinna an König Ildahana. Aus dem Tibet, überfett von S. 20. 203. 1886, Bog. Bees pai phrin yig. (Friendly Epistle.) Translated by H. W. Journal of the Pali Text Society 1886, S. 1-32. — Index to the Verses in the Divyāvadāna. JPTS 1886, S. 81—93. — A Jātaka-tale from the Tibetan. Journal of the Royal Asiatic Society 1888, S. 503-511. - The Valaha Jataka. JRAS 1889, S. 179. — Letter to the Disciple by Candragomin. JRAS 1889. S. 1133-1137. - Wasilief's notes on Buddhism. 1890, S. 231-242. — Candragomin's Letter. JRAS 1890, S. 203 f. — Tsonkhapa. JRAS 1892, S. 141 i. - List of the Tibetan mss. and printed books in the library of the Royal Asiatic Society. JRAS 1892, ©, 570-579. — Dr. Serge d'Oldenburg on the Buddhist Jatakas. JRAS 1893, S. 301-356. — Dr. Serge d'Oldenburg, The Buddhist sources of the (Old Slavonic) legend of the Twelve Dreams of Shahaïsh. Transl. by H. W. JRAS 1893, S. 509-516. — Tibetan Literature. Academy 1888, S. 293 f. — Coincidences in Buddhist literature and the Gospels. Ac. 1889. S. 27. — Hospitality myths. Ac. 1889, ©. 256 f. — Some contributions to Pali lexicography. Ac. 1890, S. 177. — B. Suth. 1) The Chandoratnakara, 2) Die tibetanische Berfion der Naihsargikapravaccittikadharmas, besprochen von S. 29. Wiener Beitschrift für die Runde des Morgenlandes 1893. S. 99-102. - The legend of the origin of the Tibetan race. Festgruß an Roth. S. 170-172. Bruno Liebich. Stuttgart 1893.

Wengel: Joseph 28., Argt, murde am 7. Marg 1768 in Maing geboren. Er begann hierselbst 1783 junächst Theologie ju ftudiren, ging bann jur Medicin über erlangte an einem Tage mit feinem Bruder Rarl (f. b.) 1791 mit ber Differtation: "De ossium arthriticorum indole" die medicinische Doctorwürde, einer Schrift, die später in Frant's "Delectus opusculorum medicinae antehac in diversis Germaniae academiis editorum" (Vol. XII, Bavia 1792) Wieder= abdruck fand, murbe fogleich jum Affessor ber medicinischen Facultät ernannt und machte bann in Gemeinschaft mit seinem schon genannten Bruber eine aröffere miffenschaftliche Reife nach Baiern, Defterreich und Italien. 1794 ließ er sich in Maing als Argt nieder, beschäftigte sich jedoch nebenher auch wiffen= ichaftlich und stellte (wiederum im Berein mit feinem Bruder) vergleichend anatomische Untersuchungen über bag Gehirn an. 1802 veranlagte er die Grundung einer medicinischen Gesellschaft in Maing, junachst speciell jum 3weck einer Sammeljorichung über Epilepfie, wurde in demfelben Jahre Abjunct an der Entbindungeanstalt, publicirte gufammen mit Ruf und Wittmann als Resultat der intendirten Forschungen: "Galvanische und elektrische Bersuche an Menschen- und Thiertorvern, angestellt von der medicinischen Brivatgesellschaft in Mainz" (1803), erhielt 1804 die Projeffur der Anatomie und Physiologie an der medicinischen Facultät, ftarb aber bereits am 8. April 1806. Außer ben bereits genannten Schriften übersette er J. F. Ackermann "Neber die körperliche Berfchiedenheit bes Mannes vom Beibe außer den Geschlechtstheilen" (Frankfurt am D. 1788) aus dem Lateinischen, ferner gufammen mit feinem Bruder: 3. B. Weibmann, "lleber ben Migbrauch des glühenden Gifens, um Anochenstücke abzusondern, aus dem Lateinischen mit Bufagen" (ebd. mit 8 Rupfern), verfaßte ferner: "lleber den Cretinismus" (Wien 1802); "Prodromus eines Werks über das Sirn des Menschen und der Thiere" (Tübingen 1804); "Bemerkungen über die Hirnwaffersucht" (ebb. 1806); "Bemerkungen über die Structur der ausgewachsenen Schwung- und Schweiffedern" (ebd. 1807); "Beobachtungen über den hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode herausgegeben von R. Wenzel, nebst einer kurzen Lebensbeschreibung des Versassers von Dr. S. Ch. Lucae" (Mainz 1810) mit 10 Kupsern, sowie verschiedene Aufsätze in Huseland's Journal, Arnemann's Magazin und anderen Zeitschriften.

Biogr. Leg. VI, 241. Pagel.

Wenzel: Karl Friedrich W., geboren 1740 zu Dresden, † am 26. Fe= bruar 1793 ju Freiberg. Er war junachft als Buchbindergefelle bei feinem Bater in der Werkstatt thätig; dann machte er mehrere Reisen, u. a. nach Grönland und murde dann Schiffsmundarzt in hollandischen Diensten. später begann er in Leipzig zu studiren, und beschäftigte sich drei Jahre lang nit Chemie. 1780 murbe er Chemiker bei der kurfürftl. fachf. Schmelgadminiftration. 1785 Oberhüttenamtgaffesjor in Freiberg und 1786 Chemifer der Borgellanfabrif au Meifen. 2B. war neben Richter ber erste, ber sich mit dem Broblem ber demifchen Berwandtichaftslehre befagte. Doch find feine Ideen giemlich unfruchtbar geblieben und erft in neuerer Zeit wieder hervorgeholt worden. "Einleitung 3. höheren Chemie" (Lpzg. 1774); "Lehre von der Bermandtschaft d. Körper" (Dresd. 1777, 2. Aufl. 1782); "Chymische Untersuchung d. Fluffpates" (Dresd. 1783): "Chymische Versuche, die Metalle vermittelft der Reverberation in ihre Bestandtheile zu zerlegen" (Kopenhagen 1781, Preisarbeit); "Ueber das Schießen in Bergwerken und Steinbruchen" (Bergmann. Journal II, 1790); "Ueber die vortheilhafteste Art, Zinnerze zu probiren" (Neues bergmänn. Journal I, 1795).

Boggendorff, Biogr.=litt. Handwörterbuch. Oppenheimer.

Bengel: Rarl B., Argt, jungerer Bruder von Jojeph B. (f. o.), geboren zu Mainz am 25. April 1769, studirte die Heilkunde und erlangte 1791 die Doctorwürde daselbst mit der Inauguralabhandlung: "Commentatio inter forcipes Levretianam, Leakianam et Johnsonianam." Als 1792 Mainz von den Franzosen occupirt wurde, siedelte 2B. infolge dessen 1795 nach Franksurt a. M. über und wurde 1798 unter die dortigen Aerzte aufgenommen. 1804 machte er hier als Erster in Deutschland die Operation der fünstlichen Frühgeburt. 1806 mit Eintritt der fürstlich primatischen Herrschaft in Franksurt wurde er Leibargt des Fürstprimas mit dem Titel Beheimrath, erwirkte in diefer Eigenschaft 1812 die Begrundung einer medicinisch-chirurgischen Specialichule, deren Directorat er übernahm, entfaltete 1812-1814 in den in Frankfurt errichteten frangofischen, preußischen und ruffischen Lazarethen eine angestrengte ärztliche Wirtsamteit, murbe 1824 zum Stadtaccoucheur ernannt und starb am 19. October 1827. — W. war ein, besonders auch als geschickter Geburtshelfer fehr geschätter und angesebener Argt. Gin Theil seiner schriftstellerischen Leiftungen ift mit seinem Bruber versertigt und in dessen Biographie (f. o.) ausgezählt. Allein publicirte er: "Neber die ichwammigen Auswüchse auf der außeren hirnhaut" (Frantf. a. M. 1811); "De penitiori structura cerebri hominis et brutorum" (Tübingen 1811, fol. c. 15 tabb. aeneis et 12 tabb. lin.); ferner als Einladungsprogramm jur Eröffnung der Frankfurter Specialschule: "Ueber Natur und Kunst in der Arznei= Ueber die Induration und das Geschwür in indurirten Theilen" wissenschaft. (Mainz 1815); "Ueber die Krankheiten des Uterus, vorzüglich in Beziehung auf die Induration und die Geschwüre desselben" (ebd. 1816 mit 12 Kupsertaseln); "Allgemeine geburtshulfliche Betrachtungen und über die fünftliche Frühgeburt" (ebb. 1818).

Bgl. Biogr. Ler. VI, 242. Pagel.

Wenzig: Joses W., deutscher und czechischer Dichter, padagogischer Schriftssteller, Schulmann und Parlamentarier. Geboren am 18. Januar 1807 zu Prag, wo er sein ganzes Leben verbrachte. Seine Jugend und seine erste litterarische Thätigkeit sällt in eine Zeit, da die beiden Volksstämme Böhmens noch sriedlich miteinander wirkten und der nationale Haber noch nicht, wie es später

740 Wepfer.

der Fall fein follte, eine vollständige gefellschaftliche Scheidung berbeiführte. So stand 2B. in freundschaftlichem Bertehre mit hervorragenden Bertretern ber beutichen, wie der czechischen Litteratur, mit Coon Gbert einerseits, mit Celatowsty, Jungmann u. f. w. anderseits. Durch seine Abstammung und seinen Umgang beiden Nationen gleichmäßig angehörend, war er wie berufen zum littergrischen Er trat auch zuerst mit großentheils formgewandten und mohl= tlingenden Uebersekungen czechischer und anderer flavischer Dichtungen in die Deffentlichkeit. Mehrfach aufgelegt wurden die von ihm übersetten "Slavischen Bolkelieder" (Halle 1830, später wiederholt in anderem Zusammenhange, zulett in der "Bibliothet flavischer Poefien", Bd. 1, Prag 1876). Berwandte Beröffentlichungen find: "Blüthen neuböhmischer Poefie" (Brag 1833); "Blumenlefe aus ber bohmischen Runft= und Naturpoefie" (Prag 1854); "Weftflavischer Marchenschat" (hier auch Lieder mit Melodien, Sprüchwörter und anderes. Leipzig 1857) und gelegentliche Berichte und Proben aus der czechischen Litteratur. Diefe liebensmurdigste Seite seines Wirkens allein gibt ihm das Anrecht auf einen Plat in der A. D. B., denn nach feinem übrigen Auftreten tann er nicht als deutsch gefinnter (wenn auch deutsch schreibender) Schriftsteller aufgesagt werden. Alls Pabagog und Politifer hat er geradezu dem Deutschthum in Böhmen die tieffte Wunde geschlagen. 3m J. 1834 murde W. jum Professor der deutschen Sprache und Geographie an der ständischen Realschule in Brag ernannt, veröffentlichte in dieser Stellung geographische Lehrbücher, Schilderungen seiner Heimath (fo "Die Umgebung Prags", Prag 1857; "Der Böhmerwald, Ratur und Mensch", gemeinschaftlich mit Krejči, Prag 1860), historische und litterarhistorische Brogrammarbeiten. Seit dem Jahre 1848 begann er mit Wort und Schrift immer eifriger für die Czechifirung des damals zum größten Theile deutschen Schulwesens in Böhmen einzutreten. Er sette es durch, daß in Prag die erste czechische Realschule errichtet und er 1853 zu deren Director ernannt wurde. Mis Prager Stadtverordneter bewirtte er 1861 die Ginführung des Czechischen als Unterrichtesprache in die Clementarschulen der Landeshauptstadt, im Landtage beantragte er das Jahr darnach das Gefet der sprachlichen Gleichberechtigung für die Mittelschulen Böhmens, das fich fpater für die Deutschen als ein unerträgliches (inzwischen 1868 wieder aufgehobenes) Sprachenzwangsgeset enthullte. Auch ale czechischer Schriftsteller entfaltete 2B. eine überaus fruchtbare und vielseitige Thatigkeit. Neben padagogischen, politischen und historischen Schriften und Auffaten, ichrieb er gablreiche Gelegenheits= und Teftgedichte, Dramen, Luft= spiele, Possen und Librettos (so zu den bekannten Opern "Dalibor" und "Libussa" von Smetana). Mehrere seiner Schriften erschienen gleichzeitig in beiden Landes-Nach längerem Ruheftande ftarb 2B. ju Turnau in Nordböhmen am sprachen. 28. August 1876.

C. v. Wurzbach, Biographisches Lexison des Kaiserthums Desterreich, Bb. 55, 25—30. (Mit reichhaltigem, doch nicht ganz vollständigem Schristenverzeichniß und ungenauem Todesdatum). — Bgl. Refrologe in der Bohemia (1876, 29. August), Politik (28. August). — Außerdem Otto Banck im Dresduer Journal 1857, 11—13. — Urbanek, Wenzig, Životopisný nástín, Prag 1872, u. a.

Wepfer: Johann Jakob W., Schweizer Arzt des 17. Jahrhunderts, geboren zu Schafshausen am 23. December 1620, studirte acht Jahre lang zu Basel und Straßburg, serner zwei Jahre lang an italienischen Universitäten, erlangte 1647 in Basel die medicinische Doctorwürde und darauf eine Anstellung als Stadtphysstuß seiner Laterstadt. In dieser Eigenschaft entsaltete er eine außerordentlich vielseitige Wirksamkeit. Später bekleidete er die Stellung als Leibarzt bei mehreren deutschen Fürsten, behandelte u. a. 1691 den Herzog von

Bürttemberg mit glücklichem Erfolge, machte sich um die Wiederherstellung der Gefundheit ber von einer ichweren Fieberepidemie ergriffenen Truppen der Armee bes Raifers Leopold fehr verdient, erfrantte aber aus Unlag der dabei erlittenen Strapazen und starb an den Kolgen derselben am 28. Januar 1695. — W. war einer der ausgezeichnetsten Merzte des 17. Sahrhunderts. Er besaß ein bebeutendes Experimentirtalent. Das beweift seine berühmte toxicologische Schrift betitelt: "Cicutae aquaticae historia et noxae" (Basel 1679, 1716; Lenden 1733; Benedig 1759), worin er die Resultate feiner mit dem Schierling und berschiedenen anderen giftigen Pflangen an Thieren angestellten Untersuchungen 23. hat sich ferner durch vortreffliche pathologisch = anatomische wiederaibt. Forschungen einen Namen in der Geschichte der Medicin gesichert. Begiehung verdient feine gediegene Schrift über den Schlagfluß Ermähnung, worin nicht bloß aute Ungaben gur Angtomie bes Gehirns, besonders bes Gefäßinftems deffelben, fondern auch werthvolle pathologisch-anatomiiche Bemertungen fich finden, u. a. g. B. die von ihm guerft herrührende Ungabe über Bernarbung Die betreffende Schrift ift betitelt: "Observationes apoplektischer Chiten. anatomicae ex cadaveribus eorum quos sustulit apoplexia cum exercitatione de ejus loco affecto" (Schaffhaufen 1658, 1675; Amsterdam 1681, 1710, 1724). 2B. war auch ein scharffinniger Diagnoftiker. Seine Schriften enthalten eine Fulle ichoner diagnoftischer Bemerkungen. Die von ihm an fich felbst gestellte Diagnofe ber Aortentlappen-Verkaltung ift burch die Obduction bestätigt worden. - Auger gablreichen botauischen, zoologischen, chemischen Mittheilungen in den Acta Acad. Nat. Cur. find noch folgende Schriften Wepfer's erwähnenswerth: "Observationes medico-practicae de affectibus capitis internis et externis" (Schaffhausen 1727; Bürich 1745); "Historia anatomica de puella sine cerebro nata" (Schaffhausen 1665); "De dubiis anatomicis epistola qua objectiones nonnullas contra Bilsii doctrinam proponit" (Nürnberg 1664; Stragburg 1665).

Biogr. Lex. VI, 243. Bepler: Emilie B., heffifche Batriotin und Schriftstellerin, murde geboren am 8. Februar 1818 zu Kassel, wo ihr Vater Assessor am Criminalaericht. später Landrichter mar. Bon großem Ginflusse erwies fich das Interesse, das ihre geistreiche Mutter ber Boefie und Runft, sowie allem Schonen und Edlen entgegenbrachte und ihr von fruh an einzuflößen fuchte. Selbige mar nämlich die Tochter des rühmlich bekannten Historien= und Borträtmalers Johann August Nahl, Kasseler Atademiedirectors und Zeitgenossen Goethe's, der ihn gelegentlich eines von Weimar ergangenen Preisausschreibens lobt, Enkelin des gleichnamigen berühmten Bildhauers daselbst. Emilie empfing jede in jener Periode energischer Frauenemancipation zugängliche geistige Ausbildung, sogar mit ihren Brüdern durch Hauslehrer den wissenschaftlichen Unterricht; Confirmation besuchte fie eine gutfirchliche Penfion. Bald darauf glucklich verlobt, verlor fie den geliebten Bräutigam. Insbesondere aber traf fie der Tod ihrer Mutter, an der fie über alles hing, aufs schwerfte. Dagu gesellten fich herbite Bruinngen materieller Art; der Bater, eine Berfönlichkeit in Kaffel, verlor beim Sturze des Lombards (Leibhaus), deffen Director er nebenbei mar, das beträchtliche Bermogen ber Gattin und mußte mit feinem Gehalte Berbindlichfeiten becten. Durch diese Schicksalschläge gestaltete sich ihr Dasein vorerst äußerst trubfelig und einfam, ftahlte fich aber anderutheils ihre Willens= und Geiftes= fraft und ward ihr jene Festigfeit eingeimpft, die später in der Bahl eines mannlichen Bfeudonums - "Emil Bepler" - begründeten Ausdruck fand. Außerbem richteten ihr für ernftes, befonders religiofes Denten empfangliches Gemuth ber seelsorgerische Trost des Dechanten, nachherigen Domcapitulars hahne, sowie eifriges Studium ber altgriechischen Moralphilosophie empor. Ersterer Bertehr

hatte noch anfangs ihrer Fünfziger Jahre den Uebertritt zum Katholicismus gur ipaten Folge, lentere Beichaftigung das verdienstvolle Wert "Algton und feine Beit" (1866), worin freilich mehr guftimmende Begeisterung in ethischen Fragen als fordernde Gelehrsamteit ftectt. Ihr Berg aber gehörte, feitdem ihre Rugendliebe verglüht war, den angestammten althesisschen Neberlieserungen — war doch jener Großvater mütterlicherseits hoher kurfürstlicher Beamter, der Urgroßvater Urheber des Kaffeler Standbilds von Landgraf Friedrich II. gewesen —, daher dann auch dem abgesetzten Regentenhause. In unermüdlicher Wirksamkeit versocht sie, der Mittelpunkt eines engern Kreises, dessen Ansprüche, publicistisch in den "Beffischen Blättern" des Pfarrers Bopf und in der "Freien heffischen Beitung", oft leidenschaftlich. Demfelben Zwecke Dienten Die lebendige Schrift "Wilhelmshöhe und sein Erbauer" (2. Aufl. 1870), ein Buch über "Kursurst Friedrich Bilhelm" (1875), den im Eril ftolg ber verfloffenen Berrlichfeit gebentenden legten der langen Ahnenreihe, endlich "Beffifche Erzählungen und Gebichte" (1882, nicht 1880, wie Brummer ff. u.] fagt), welch lettere auch bei Begnern ihrer deutlichen Tendeng Anklang fanden. Gie hat bis gulett ihre Gefinnung in teiner Silbe, die fie der Druckerpresse übergab, verleugnet. außere Lage war gunftiger geworden, seitdem fie bon 1869 an infolge eines Gebichts auf den Geburtstag des in Brag weilenden entthronten Rurfürften eine Sahrespension bezog, die nach deffen hinscheiden seine Kinder einhielten. ftarb am 24. Mai 1893 zu Kaffel.

Directe Mittheilungen der Oberförsterswittwe Auguste Wepler in Kassel; auch "Casseler Tageblatt u. Anzeiger" v. 25. Mai 1893, S. 2. — Kürschner's Litteraturkalender, der sie schon Ihrg. 1891 nicht mehr verzeichnet (und "Blat en und seine Zeit" nannte) und Brümmer, Lex. d. dtsch. Ocht. u. Prof.

d. 19. 36hs. II, 613 b geben 1826 als Geburtsjahr an.

Ludwig Frankel.

Bepler: Johann Heinrich W., geboren am 27. Juli 1755 zu Kassel, betrieb seit 1772 vorzugsweise griechische und hebräische Studien in Marburg. Ward nach vollendeter Studienzeit Prosessor am Carolinum, dann seit 1779 am Lyceum in Kassel, 1786 ordentlicher Prosessor der Philologie und außerordentslicher der Theologie in Marburg. † daselhst am 30. November 1792. (Schlichtegroll, Netrologe 3. Jahrg., 2. Bd., S. 263.) — Seine jetzt aus den Compendien über alttestamentliche Einleitung verschwundenen Arbeiten bezogen sich auf die Textgeschichte des A. T.'s. In seinen philologischestritischen Fragmenten (1782) sammelt er Lexarten der LXX, welche auf abweichender Bocalisirung des Hebräischen beruhen. (Bgl. Sichhorn, Einl. in das A. T. I, 224.) Bei Schlichtegroll a. a. D. werden ihm "mannigsaltige die morgenländische Litteratur betreffende Schriften zugeschrieben".

Weppen: Johann August W., Schriftsteller, wurde am 28. Januar 1741 als Sohn des Stadtschulrectors Joh. Georg W. in Northeim geboren. Wenige Jahre später wurde dieser als Prediger nach Katlenburg bei Northeim versetz, wo August nun den Unterricht des Baters genoß bis er Ostern 1757 die Northeimische Schule bezog; drei Jahre später ging er dann auf die Universität Göttingen, um sich dem Studium der Nechtswissenschaft zu widmen, mußte sich aber während der Kriegsunruhen, durch die auch seine Eltern in Mitleidenschaft gezogen wurden, oft ziemlich dürstig durchschlagen. Nach Abschluß seiner Studien im Herbst 1763 ging W., da sich die Unterhandlungen wegen Uebernahme einer Hauslehrerstelle plözlich zerschlugen, zu seinem Vater zurück und widmete sich der Abvocatur. Schon 1764 aber wurde er bei dem hannoverschen Amte Brunstein als Auditor angestellt und 1766 zum Actuar daselbst ernannt, vertauschte diese Stellung jedoch noch im Sommer desselben Jahres mit der eines

Gerichtshalters in Oldershausen. Während der jolgenden Jahre wurde er nun junächft bollig bon feinen Amtsgeschäften in Unfpruch genommen, bann aber, als er wieder Muße genug jand, gesellige Freuden zu genießen und fich mit der Litteratur jener Tage zu beschäftigen, griff er auch selbst wieder zur Keder, wie er das in feiner Anabenzeit schon gethan hatte, und versuchte sich in verschiedenen Battungen der Poefie, fo besonders in der Fabel, dem Liede, dem Epigramm, ber poetischen Epistel, ber Romanze und ber fomischen Erzählung, gang in ber Art Zachariae's und Wieland's. In der Beurtheilung Weppen's fann man in allem den Worten Menzel's ("Geschichte der deutschen Dichtung" II, 556) beisstimmen: "Er war ein sehr schwacher Nachahmer Wieland's . . . . Obgleich seine Berfe den Wieland'schen gang ähnlich feben, fehlt doch überall der Geift . . . . Unter den fleineren Gedichten find einige erträglich migig." Einzelne bavon erschienen zuerst im Göttinger und Hamburger Mufenalmanach, im Almanach ber beutschen Divien und anderen Sammelwerten, gejammelt unter dem Titel "Gedichte" (2 Theile 1783) und "Erzählungen, Sinngedichte und Episteln, auch Sittengemählde" (1796). Bon feinen größeren felbständigen Beröffentlichungen sind zu nennen: "Beinrich Lange. Gin historisches Gedicht" (1778); "Der Liebesbrief, ein fomisches Gedicht in 4 Gefangen" (1778); "Die Rirchenvisitation, ein tomisches Gedicht in 12 Gefängen" (1781); "Das städtische Patronat, ein fomifches Gedicht in 6 Gefangen" (1787); fodann das Luftspiel "Der heffische Officier in America" (1783) und die Operette "Das Freischießen ober bas glückliche Bauermädchen" (1786), die aber alle nur ganz mittelmäßige Sachen sind, wenn manche auch in einzelnen Kreisen jener Zeit einigen Beifall sanden, - wurden boch mehrere feiner fleinen Lieber fogar bon Sandn und Siller in Mufit gefekt.

Wegen immer zunehmender Kränklichkeit legte W. schließlich im J. 1795 seine Stelle als Justizamtmann zu Oldershausen nieder und lebte nun auf seinem Gute Widershausen, noch immer in vieler hinsicht thätig, besonders als gesuchter und beliebter Anwalt. Er stand auch mit vielen angesehenen Göttinger und hannoverschen Gelehrten und Dichtern seiner Zeit in anregendem Verkehr, war Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften, besonders auch natursorschender wegen seines Sammeleisers in Bezug auf naturwissenschaftliche Gegenstände, Mitarbeiter vieler Zeitschriften und veröffentlichte im J. 1800 noch "Briese eines Beamten über das Justizwesen auf dem Lande." W. war seit 1789 vermählt mit Eleonore verwittwete Müller, geborene Bütemeister († 1804), die ihm 1791 einen Sohn gebar. Er starb, seit zwei Jahren saft ganz des Augenlichtes

beraubt, am 18. August 1812 in Widershaufen.

Vaterländisches Archiv. Bb. V (1821), S. 209-252. — Jördens, Lexikon deutscher Dichter, Bb. V. — Meusel, Gelehrtes Teutschland, Bb. VIII. Wax Menbheim.

Werbenwac: Huc v. W., Minnesinger. Der schwäbische Ritter, aus einem Ministerialgeschlechte der Grasen von Hohenberg-Haigerloch, welche selbst dem Minnesang huldigten, ist 1258—79 zu belegen und bezieht sich in einem Gebicht aus Heinerich Raspe (1246); er scheint nach einem Zengniß von 1292 als Mönch geendet zu haben. Als Dichter gehört er mit Altsteten und Hornberg zusammen, denen ihn schon der Sammler der Heibelberger Haudschrift gesellt: diese Alemanuen bilden mit dem Oesterreicher Scharsenberg eine schwäbisch-österreichsche Dichterschule, die die Manier des um Prinz Heinrich vereinigten Kreises (Neisen, Wintersteten, Hohenbels) mit der des einflußreichen Modedichters Ulrich V. Lichtenstein verschmilzt. Die Heiterseit, die seine an hübschen Stellen nicht armen Lieder besecht, ist beiden Gruppen gemein; die Reimfünste, die Wortspielerei, die spielmanusmäßigen Farbenhäufungen sind in der Art Reisen's und Winter-

stetens, deren Stammsitze (wie auch die von Hausen und dem Schenken von Limburg) seiner Burg an der Donau im Amt Möskirch benachbart sind: realistische Züge, das ausgesührte Bild des minniglichen Zweikampses, directe Ankläuge sühren zu Lichtenstein. Er ist ein Zeuge jener Zeit, wo dem schwäbischen Adel der kunstvollste Minnesang noch so leicht und anspruchslos vom Munde ging wie heute den alemannischen Bauern ihre kunsklosen Improvisationen.

Text: v. d. Hagen, Minnesinger 2, 67; ein Lied bei Bartsch, deutsche Liederdichter, S. 200. — Biographisches: v. d. Hagen 4, 409; Bartsch a. a. O., S. LVI. Richard M. Meher.

Berber: Bilhelm Joseph Anton 23., Argt und Brofessor der Medicin in Freiburg im Breisgau, murde am 28. Januar 1798 (laut einer anderen Berfion am 2. September 1800) in Ettenheim geboren. Er ftubirte in Freiburg die Beiltunde, erlangte baselbst 1821 die philosophische Doctorwurde, habilitirte fich an der Freiburger Universität als Docent der Medicin, beschäftigte sich nebenher auch viel mit Philosophie, wurde 1830 außerordentlicher, 1835 orbentlicher Projeffor für die Racher der allgemeinen Pathologie und Therapie. Geschichte und Encyclopadie ber Medicin und wirfte in biefer Stellung fast vier Jahrzehnte lang mit unermudlichem Fleiß, zugleich als ein fehr gefuchter Argt. bis er 1872 aus Befundheiternaffichten feine Memter aufgab und am 18. Februar 1873 ftarb. 29. war ein fehr begabter Argt, ber aber leider viel zu fehr in naturphilosophischen Unichauungen befangen mar, fodaß feine fehr gahlreichen Arbeiten heute fast nur noch litterarischen Werth haben. Am brauchbarften find auch theilweise feine Schriften gur Balneologie und Argneimittellehre. Wir führen aus biefer Rategorie an: "Theorie ber Quellen aus dem Standpunkte ber organischen Geologic, nebit einer medicinischeprattischen Abhandlung über die Seilquellen am Aniebis im Großherzogthum Baben" (Freiburg 1832); "Die Deilquellen von Betersthal" (1838): "Der Stahlfäuerling zu Griegbach" (1840): Die Heilquellen- und Molkenkuranskalt zu Rippoldsau" (1842); "Die Schweizer Alpenlusk in ihren Wirkungen auf Gesunde und Kranke mit Berücksigung der Mineralquellen und Rurorte" (2. Aufl. Bürich 1862); "Die wichtigften flimatischen Kurorte der Schweis" (1870); "Lehrbuch der speciellen Beilmittellehre" (2 Bande, Erlangen 1853-59; lette Auflage 1868). — Andere mehr naturphilosophisch gehaltene Schriften Werber's find: "leber die Entzweiung der Medicin in Allovathie und Homöopathie und die Rothwendigkeit ihrer Berföhnung" (Homoopath. Sygiea, 1834, I); "Ueber Gegenfat, Wendepunkt und Biele der heutigen Physiologie und Medicin, jur Bermittelung der Extreme, befonders der Allopathie und Homöopathie" (Thl. I, Stuttgart u. Leipzig 1836); "Die Lehre von ber menichlichen Erfenntuiß, ihren Quellen, Methoden und Systemen, dogmatisch und historisch dargestellt" (Thi. I, ebb. 1841); "Deutschland im Wendepunkte unserer Zeit" (1849); "Das Wesen und Shstem ber Schulen mit Rudficht auf Baden" (1863); "Die Reform der badifchen Boltsschule" (1864); "Die Beilungsgesetze positiv und hiftorisch, mit besonderer Rudfichtnahme auf die herrichenden Beilungsspfteme" (Freiburg 1861): "Die Entstehung der menschlichen Sprache und ihre Fortbildung" (1871); "Grundlegung der Philosophie des Schönen und der Philosophie des Wahren" (1873). Biogr. Leg. VI, 244. Bagel.

Werchneister: Andreas W., der berühmte Theoretiter und Organist am Ende des 17. Jahrhunderts, wurde am 30. November 1645 zu Bennickenstein, einem in der Grafschaft Hohenstein in Thüringen liegenden Hüttenort, geboren. Sein Bater, Joachim, war Brauer und Ackersmann. Den ersten Schul- und Musikunterricht erhielt er zunächst von seines Vaters Bruder, Christian W., der

Organist in der thuringischen Stadt Bennungen a. der Helm war. Rach fast breifahrigem Unterricht tam er nach Nordhaufen 1660, wo er zwei Nahre ben Unterricht des berühmten Rector Hilbebrand genog. Sodann fcblog er feine Studien auf dem Quedlinburgischen Symnasium ab, wo ein anderer Bruder feines Baters, Heinrich Bictor B., Cantor war. Als er eben im Begriff stand, die Universität zu beziehen, erhielt er 1664 am Beiligabend eine Berufung als Organist nach Saffelfelbe, einer zum Berzogthum Blankenburg gehörenden Stadt auf bem Barge. Da fich bon bier aus fein Ruf als ausgezeichneter Orgel- und Clavierspieler immer weiter verbreitete, erhielt er einen Ruf nach Gurich, bem er aber auf Wunsch feines Bergogs, Rudolph Auguft von Blantenburg, nicht Erft 1674 verließ er Saffelfelde und nahm eine Stelle als Tolge leistete. Organist und Stadtschreiber in Elbingerode an. Aber schon im nächsten Nahre wurde er auf Beranlaffung feines obengenannten Ontels, Beinrich Bictor zum Hojorganist in Quedlinburg ernannt. 1696 wurde er Organist an der Martinstirche zu Halberstadt und starb in dieser Stellung plöklich am Schlagflusse am 26. October 1706. Aus der Leichenrede des Paftors Göt, die 1707 gedruckt wurde, geht noch hervor, daß er Konigl. Preugischer Infpector über alle Orgelwerke im Fürstenthum Salberstadt gewesen ift.

Bon Compositionen Werdmeister's ift mertwürdigerweise bisher nur ein Werk bekannt geworden : "Musikalische Privat-Lust", 1689 zu Franksurt erschienen. Es enthält eine Sammlung von Biolinftuden mit einem Basso continuo. Auch bies ift eigenthumlich, denn bon einem fo berühmten Organisten hatte man eber Compositionen für Rirche ober Orgel erwartet. Die übrigen Werte enthalten theoretische und afthetische Abhandlungen über Mufit und find folgende: "Orgelprobe oder turze Beschreibung, wie und welcher Geftalt man die Orgelwerte von den Orgelmachern annehmen, probiren — folle" (Frankfurt u. Leipzig 1681); "Musicae Mathematicae Hodegus curiosus oder richtiger mufitalischer Wegweiser" (Frankfurt u. Leipzig 1687); "Mufikalische Temperatur oder deutlicher und wahrer mathematischer Unterricht, wie man durch Anweisung des Monochordi ein Clavier — wohl temperirt ftimmen konne ac." (Frankfurt u. Leipzig 1691); "Der edlen Mufit-Kunft Burde, Gebrauch und Migbrauch 2c." (Frankfurt u. Leipzig 1691); "Hypomnemata musica oder Musikalisches Memorial" etc. (Quedlinburg 1697); "Undr. Werdmeifter's Erweiterte und verbefferte Orgelprobe" (Halberstadt 1698, spätere Auflagen erschienen 1716, 1754 u. 1783); "Die nothwendigsten Anmerkungen und Regeln, wie der Bassus continuus wohl toenne traftirt werden" (Aschersleben 1698); "Cribrum musicum oder mufitalifches Sieb zc." (Quedlinburg u. Leipzig 1700); Ueberfchung von A. Stefani "Quanta certezza habbia da suoi principii la musica" aus dem Jahre 1695 unter dem Titel: Sendschreiben, darinnen enthalten, wie große Gewißheit die Musit habe aus ihren Principiis und Grundsaegen" (Quedlinburg 1700); "Harmonologia musica oder furze Auleitung zur musitalischen Komposition 2c." (Franksurt u. Leipzig 1702); "Organum Gruningense redivivum" (Quedlinburg u. Aschersleben 1705); "Musikalische Paradoxal-Disturfe oder ungemeine Borftellungen, wie die Musica einen hohen ober goettlichen Ursprung habe 2c." (Duedlindurg 1707 [nach seinem Tode erschienen]). Johannn Gottfried Walther, dessen Lexikon wir diese Notizen entnehmen, hat noch einen lateinischen Tractat "Nucleus musicus" (1704) gesehen, doch ift der= selbe nicht veröffentlicht worden.

Bon diesen Schriften sind solgende für das Verständniß von Werdmeister's Bedeutung am wichtigsten: "Die Orgelprobe" und deren Fortsehung: "Erweiterte Orgelprobe", "Hodegus musicae mathematicae", "Musikalische Temperatur" und "Hypomnemata musica", "Ilarmonologia musica". Ehe wir aber die hierin ent=

haltenen neuen Fortschritte auf theoretischem Gebiete kurz mittheilen, müßen mir einen flüchtigen orientirenden Blid auf ben damaligen Stand ber Theorie por Werchneister's Austreten werfen. Die theoretische Speculation des 17 Jahr= hunderts fußt jum großen Theil auf Barlino. In beffen Sauptwerk "Istitutioni Harmoniche" 1558 war nicht nur das gesammte musikalische Lehraebäude, wie es bis gur Mitte bes 16. Sahrhunderts aufgebaut mar, in umfaffendfter Beife abgeschlossen, sondern es lagen hierin schon die Keime zu der späteren harmonischen Anschauung der Dinge. Die mathematisch-philosophischen Betrachtungen nehmen in den Institutionen noch einen ebenso großen Raum ein, wie die praktische Die lettere allein wird bon den besten nachfolgenden Musiklehre. Auf Theoretitern das Hauptaugenmerk gerichtet: die mathematisch=philosophische Speculation tritt mehr und mehr in den hintergrund. Neben ber ftrengen Sablehre treten aber neue Disciplinen auf, die in den großen Wandlungen, welche in der Musit um 1600 begannen, ihren Grund haben. Der Einzelgesang mit harmonischer Begleitung kam auf, man widmete der Begleitung ein größeres Studium, und dies führte zur Aufzeichnung von Generalbagregeln. Die Regeln der ersten Hauptvertreter, Agostino Agaddario, Bernardo Stroddi und Michael Braetorius find im Syntagma musicum des Braetorius 1618 aufgezeichnet. Zu gleicher Zeit wurden die Instrumente, namentlich Orgel und Clavichord wesentlich verbeffert, die Virtuosität auf denselben nimmt zu und fördert zum Nachtheil der Bocalmusik ein lebhastes Interesse jür alles zu tage, was die Instrumental= mufit angeht. Wiederum aus dem Syntagma von Praetorius ift zu erfeben, daß die Beschreibung der Inftrumente, die Temperaturbestrebungen bas zweite neue Moment bilden, welches in die Mufittheorie eintritt. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts behandelt die theoretische Litteratur diese Gebiete: 1. Strenge Caplebre, 2. Beneralbagregeln, 3. Beschreibung von Instrumenten, 4. Religios= mhftische Betrachtungen an Stelle der bisberigen mathematifch-philosophischen Behandlung.

Selbst in der Lehre vom itrengen Sak treten die instrumentalen Ginfluffe dominirend auf. Während Joh. Peter Sweelind und Sethus Calvifius ohne Buthaten mit größter Treue Zarlino's Contrapunctlehre nach bem Norben bringen, schließen ihre Schüler und Nachsolger, Lippius und Crüger, einen Compromiß mit diesen immer mächtiger auftretenden Ginflussen und stellen den strengen Sat nicht mehr vom melodisch-contrapunctischen, sondern vom harmonischen Princip aus dar. Es folgen nun nicht mehr der zwei-, drei- und vierstimmige Sat auf einander, sondern man beginnt sofort mit dem vierstimmigen Sate (Synopsis musica von Joh. Crüger 1630). Doch war der ftrenge vocale Sat hier nicht aus den Augen gelaffen. Das wird aber in der zweiten Balfte des Jahrhunderte anders. hier ichwindet den Theoretifern infolge des fie beherrichenden instrumentalen Interesses der freie Blid für das, was dem strengen vocalen Sate unter allen Umständen zukommen muß. Die ftrengen Regeln für reine Tonfortichreitungen werden durch Generalbagregeln gemildert und zum Theil sogar verwischt. Dieser Ramps zwischen Generalbaß und strengem Sat führt zu folcher zwitterhaften Compositionslehre, wie dem zu seiner Zeit sehr überschätzten "Sathrischen Componisten" von B. C. Pring (1676—1679), der theils nach vocalen, theils nach instrumentalen Gesichtspunkten höchst unpraktisch an-In diefer Beit des Bahrens, wo Altes mit Renem ringt, und wo den siegreichen neuen Strömungen noch keine bestimmte Richtung gewiesen ist, in

der sie sich fortentwickeln können, tritt W. aus.

Dem Zuge seiner Zeit solgend beschäftigt er sich zunächst eingehend mit der Orgel. In der "Orgelprobe" (1681) und deren späteren Auflage "Erweiterte Digelprobe" (1698) schuf er ein abschließendes Werk über diese Materie,

welches noch im gangen 18. Jahrhundert bas erfte Wert auf diefem Gebiet mar. Sier legt 2B. die Erfahrungen nieder, die er bei der Britiung von mehr als 30 Orgeln und dem Bau von 10 Orgeln in seinem Saufe gemacht hatte. Gine besondere Beschreibung widmet er der durch ihren Reichthum an Stimmen, Registern, Manualen und Bedalen berühmten Orgel im Schloffe Bruningen im "Organum Gruningense" (1705). Schon in der Orgelprobe treten bin und wieder tiefere mathematische Betrachtungen auf. Diefe nehmen in feinem zweiten Werke: "Hodegus Musicae Mathematicae curiosus" (1687) den gangen Raum Mit einer Gründlichkeit, wie sie seit Barlino noch nicht wieder erschienen war, wird hier jum erften Male in beutscher Sprache Die gesammte mufikalifch-Alls Quelle haben hier offenbar die mathematische Speculation daraestellt. beiden erften Theile von Zarlino's Istitutioni gedient. Doch ift der Hodegus insofern eine felbständige Arbeit, als die Fortichritte, welche in diefer Materie von Zarlino an seit mehr als 100 Jahren gemacht sind, berücksichtigt werden. Es wird nicht nur bon den berschiedenen Gintheilungen der Tone auf dem Monochord, den Proportionen und deren Gebrauch gesprochen, sondern auch bor allem ben neuen Temperaturbeitrebungen Rechnung getragen, und ausführlich bie Beschräntung der bisherigen zwölf Modi auf zwei, modus naturalis mit aroker Terz und modus minus naturalis mit fleiner Terz vom mathematischen Befichtspunkt aus begrundet. Daffelbe gilt von der Berbindung der Con- und Diffonangen, Tact und Fugen. Gelbft die Beziehungen der Mufit gur drift= lichen Religion, welche in einem Anhange am Schluß des Gangen in veraltetmuftischer Beife besprochen werden, werden aus ben Beziehungen ber Bahlenverhaltniffe erflart. Aehnliche mpftische Betrachtungen finden fich in "Der eblen Musit Runft Burde, Gebrauch und Dig- brauch" (1691) und in den "Paradoxal-Discursen" (1707).

Reben dem Sobegus, dem bedeutenoften Werte unferes Theoretiters, nimmt die unmittelbar darauf erscheinende "Musitalische Temperatur" (1691) einen faft ebenbürtigen Plat ein. Die der Temperatur gewidmeten Capitel im Bobegus ftreifen biefes Bebiet mehr, als daß fie es erichopfend barftellen. Temperatur war für die Musikwissenschaft das wichtigste zu lösende Broblem geworden, und ängstlich mieden feit Bratorius die Theoretiker aus Unkenntniß ber einschlägigen Fragen biefes unerquickliche Gebiet, in welchem die Meinungen fo fehr außeinandergingen. Das vorliegende Wert nun ift das erfte, welches ausschließlich von Temperatur handelt. Zugleich aber barf es dadurch auf dauernden Werth Anspruch machen, daß es die gleichsichwebende Temperatur an Stelle der bisher üblichen ungleichschwebenden sett. Die Bemühungen der Bertheilung des diatonischen Kommas, b. h. der durch die Summirung von zwölf reinen Quinten gegen die Octave fich ergebenden Differeng, 80 s1, auf Die gwölf innerhalb der Octabe liegenden Tonftujen hatte zu verschiedenen Temperaturen geführt, von denen ichlieflich die fogenannte Calvifio-Braetorianische Temperatur die herrschende geworden mar. Diese bestand nach Braetorius' Sontagma I. II., 4. Theil 3. Capitel p. 158 im wesentlichen darin, daß die Octaven, fleinen Sexten und großen Terzen rein bleiben, alle Quinten aber um 1/4 Komma herunterschweben und die Quarten bementsprechend um 14 Romma herauf-Gang dieselbe Methode vertritt noch 2B. C. Print in schweben. Musikalischen Wissenschaft und Runftübung "britten Curiosen Quint" (Frantf. n. Leipzig 1687). Durch diese Methode, jede der zwölf Quinten 1/4 Komma herunterschweben zu laffen wurden die entfernter liegenden Quinten auf den Tafteninstrumenten unbrauchbar, und namentlich die Quinte gis-dis zeichnete fich durch einen beulenden, tremulirenden Charafter aus, der ihr in der Organistensprache den Namen "Wolf" eintrug. W. weist nun nach,

daß, wenn iche von den zwölf Quinten 1/4 Komma herunterschwebt, die Differeng gegen die Detabe, ein Romma, nicht nur ausgeglichen wird, fondern ins gegentheilige Gebiet umichlägt und außer bem einen jum Ausgleich nöthigen Komma noch um zwei Kommata herunterschwebt, da die ganze Differenz. welche nach Abzug von 1/4 Komma von allen zwölf Quinten entsteht, drei Rommata beträgt. An Stelle diefer Temperatur stellt er mehrere burch Anordnung der Tone auf dem Monochord gezeigte und wiffenschaftlich begrundete Temperaturen auf, die fich alle mit der Bertheilung des bitonischen Kommas befaffen. Die beste von diesen besteht barin, daß einige Quinten rein bleiben, einige herauf- und einige herunterschweben um 1/4 Komma. Handelt es sich hier immer noch um eine Art Tonausgleichung, so stellt er in Capitel 26—28 eine gang neue, gablenmäßig begründete Temperatur dar, die nicht mehr von der Bertheilung des Kommas ausgeht, sondern von der Braxis her, wo fie sich als beste bewährte, genommen ift. 28. geht durch vier aneinanderhangende Quinten, die er nur fo viel herabschweben läßt, daß der hochfte Ton der vierten Quinte mit bem Grundton der ersten Quinte eine in die Bobe schwebende große Terg bilbet. Dies ist thatsächlich bas Berjahren unserer heutigen gleichschwebenden Temperatur. Später 1697 hat 2B. in feinen Hypomnemata Musica genauer noch die Schwebungen figirt; demnach läßt er alle Quinten 1/12 Komma berunter. Die großen Terzen um 2/3 Komma heraufichweben. W. hat somit das unsterb= liche Berdienst, der Begründer der gleichschwebenden Temperatur zu sein und nicht, wie fälschlich angenommen wird, Joh. Georg Neidhardt, deffen "die befte und leichteste Temperatur bes Monochordi" erft 1706 gu Jena erschien. Bezug auf den Compositionsunterricht muß Werdmeister's "Harmonologia Musica" ein erfter Plat eingeräumt werden. Bum erften Male wird hier ent= schieden auf Grund des Generalbaffes der Compositionsunterricht in Angriff ge= Begenüber der schwantenden Stellung eines Berbst und Pring, in deren Werken vocale und instrumentale Ginfluffe in verworrener unklarer Faffung sich zeigen, muß die entschiedene moderne Stellungnahme Werdmeister's freudig bearunt werden. Es wird in der Harmonologia gezeigt, wie man durch die Generalbagregeln den einfachen und doppelten Contrapuntt, Canons und Fugen lernen kann. Gine Borarbeit hierzu waren ichon "die Anmerkungen jum Generalbaß" von 1698. Doch ift die Barmonologie den "Unmerkungen" gegenüber gang neu gearbeitet und bedeutend umfangreicher geftaltet. Sie ift das erste Werk, welches die große Reihe von Compositionslehren auf Grund des Beneralbaffes eröffnet.

Also auch auf diesem Gebiete wurde W. bahnbrechend. Seine Größe beruht aber doch in den mathematischen Arbeiten. Als mathematisch-philosophischer Musiter dars er für das 17. Jahrhundert die Stellung beanspruchen, die Zarlino in diesem Gebiet sür das 16. Jahrhundert gebührt. Sein unsterbliches Verdienstist die wissenschaftliche Einsührung der gleichschwebenden Temperatur; um so mehr ist dies ein großer Triumph, als diese moderne Einrichtung noch an der Hand des Monochordes gesunden wurde. So bildet W. auch den Schlußstein der gesammten mathematisch-philosophischen Speculation, die von den srühesten Zeiten an von der Anordnung der Töne auf dem Monochord ihren Ausgangspunkt nimmt. Mit W. schwindet das Monochord gewonnenen alten Proportionen operirt. An deren Stelle traten bald darauf die neuen aus den Schwingungszahlen gewonnenen Proportionen. Die mathematisch-philosophische Betrachtung des Mittelalters, die in W. ihren höchsten, gewissermassen modernen Ausdruck sand, tritt nun der neuen physisalisch-mathematischen Speculation die Herrschaft ab.

Die Quelle für Werchmeister ist allein Joh. Gottir. Walther's "Musikalisches Lexikon", Leipzig 1732. Sämmtliche Werke sind auf der Königl. Bibliothek in Berlin vorhanden. Hermann.

Werdenberg: Grafen von W. Die Grafen von Werdenberg sind von dem Geschlechte der Grafen von Montsort ausgegangen, als um die Mitte des 13. Jahrhunderts die zwei Brüder Rudols und Hugo II. von Montsort ihre ausgedehnten Besihungen theilten. Hugo, der jüngere Bruder, erhielt die untern, ausschließlich rechtscheinischen Gebiete, dabei auch die Burgseste Montsort oberhalb der Klus beim vorarlbergischen Dorse Göhis, und seine Nachsommen nannten sich bleibend nach jener Feste. Dem älteren Bruder, Rudols, sielen die obern Gebiete aus der rechten und linken Seite des Rheins zu mit den Burgssesten Werdenberg und Sargans. Sicher ist, daß sich dieser Rudols I. noch Graf von Montsort, wahrscheinlich, daß er sich daneben auch Graf von Sargans geschrieben hat. Dafür, daß er auch den Ramen eines Grasen von Werdenberg gesührt hätte, sind die jeht keine zuverlässigen Anhaltspunkte vorhanden.

Abwechselnd als Grasen von Montsort und als Grasen von Werdenberg erscheinen aber urkundlich seine zwei Söhne: Hugo I. und Hartmann I., die unter sich noch einmal eine Theilung ihrer Bestungen vornahmen, und zwar so, daß den Kern der von Hugo übernommenen Gebiete die Herrschaft Werdenberg mit der gleichnamigen Burg vildete, den Kern der an Hartmann übertlassenen Landschaften das sruchtbare Thal vom Walensee dis zur Sar mit der Feste Sargans. Und als dann im J. 1277 Hugo von seinem Schwesterschne die aus dem alten Linzgau hervorgegangene Grasschaft Heiligenberg an sich brachte, gewöhnte man sich, von da an seine Linie von Werdenberg-Heiligenberg zu nennen, im Gegensatz zu der Linie Hartmann's von Werdenberg-Sargans.

Linie Werdenberg-Beiligenberg:

Graf Sugo I. († am 7. December 1280) wird mit seinem Bruder Bartmann zum ersten Male 1254 als Zeuge in einer Kiburger Urkunde genannt. Es darf als ficher angenommen werden, daß feine Mutter Clementa eine Schwefter Graf Hartmann's des Jüngeren von Kiburg gewefen und daß durch diefe Berbindung zuerst der Name Hartmann in das Geschlecht der Werdenberger ge= kommen ist. Aus diesem verwandtschaftlichen Verhältniß erklärt sich auch leicht, daß dem Graßen Hugo gemeinsam mit dem Graßen Rudolf von Habsburg, dem Schwestersohn des älteren Grasen Hartmann von Kiburg, die Vormundschaft über die fiburgische Erbin Anna, die Tochter des jüngeren Hartmann, anver= traut wurde. Wir finden Hugo von 1264-1272 in dieser Stellung, die ihn wol häufig mit dem Habsburger in Berührung brachte. Die beiden Grafen janden fich auch zusammen in einer Rehbe gegen ben Grafen Rudolf I. von Montfort und gewannen den Abt von St. Gallen zu ihrem Berbündeten (1267 oder 1271). Als Graf Rudolf bon Habsburg jum römischen König gewählt worden war, übertrug er dem befreundeten Werdenberger die Landvogtei Oberschwaben mit dem Auftrag, das dem Reiche Entfremdete guruckzufordern. 14. März 1274 urfundete Sugo als judex provincialis superioris Sveviae und hat — gewöhnlich unter dem Titel eines Landgrafen — die Berwaltung diefer Lande bis zu seinem Tode besorgt. Auf dem Zuge gegen Ottokar von Böhmen ftand er an König Rudolf's Seite und erscheint nachher oft als Zeuge in feiner Umgebung. Der Ankauf von Seiligenberg ift durch Rudolf vermittelt worden. Eine zwiespältige Abtwahl im Rlofter St. Gallen benutte Sugo, um den großen Boj Butswil und die Stadt Lichtensteig im Thurthal als Pfand in feine Sand gu bringen und dadurch mitten im Gebiet ber fräftigen Toggenburger Grafen eine feste Stellung zu gewinnen. Als haupt des hanfes Werdenberg führte er die

Vormundschaft über die 3 Söhne feines frühe (vor 1271) verstorbenen Bruders

Bartmann von Werbenberg-Sargans.

Bugo II. († 1305/9), der Einäugige, Sugo's I. einziger Sohn, wird jum erften Male im 3. 1275 ober 1277 erwähnt. Gleich feinem Bater bielt er fest jum Saufe Sabeburg. Wie gut Sugo II. bei Konig Rudolf angesehen war, geht daraus hervor, daß er im Januar 1281 mit Anderen außerwählt wurde, um des Könige Tochter Clementia ju ihrem Berlobten Karl Martel nach Reapel zu geleiten. In dem Streite der habsburger mit dem aufstreben= ben Zürich, mit bem Abte Wilhelm von St. Gallen aus dem hause Montfort und mit bem Bischof von Conftang aus dem Saufe Sabsburg = Laufenburg, in dem Rampje Bergog Albrecht's um die Krone: überall feste Sugo II. feine gange 3m April 1292 hat er den öfterreichischen Bergogen das durch Berfon ein. Bürich bart belagerte Winterthur gerettet, sobann mit Bergog Albrecht bas äbtische Wil belagert und nach zweimonatlichem Wiberstande erobert. Hier, auf dem Telde von Wil, wurde er mit seinem Better Rudolf II, von Werdenberg-Sargans durch Albrecht jum Ritter gefchlagen. Graf hugo mar dabei, als der zumeift gegen die Begunftigung ber ichmabischen Berrn am Berzogshofe gerichtete Aufstand bes öfterreichischen Abels niedergeworfen wurde (1295/96) und wiederum - faft felbstwerftandlich - auf dem Schlachtfelde bei Gollheim, wo Herzog Albrecht dem König Abolf von Raffan die Krone abgewann, und bei der Krönung in Nachen (1298). Zum Dante für diefe getreuen Dienfte foll auch ihm, wie einst feinem Bater, die Landvogtei in Oberschwaben übertragen worden fein. Ende Juli 1305 wird Sugo II. jum letten Male urfundlich erwähnt.

Durch seine enge Verbindung mit dem Herzog und König Albrecht ist Hugo II. wol veraulast worden, dem jüngsten seiner drei Sohne den Namen Albrecht zu geben, und eben dieser jüngste Sohn hat sich besonders hervor-

gethan.

Albrecht I. († ca. 1365) erscheint zuerst als Zeuge in einer Urkunde vom 25. August 1308. Wie sein älterer Bruder und seine sargansischen Bettern trat Albrecht, der Ueberlieserung ihres Hauses solgend, zunächst in Dienstwerhältnisse zu den österreichischen Herzogen und ergriff die Partei Friedrich's des Schönen. Nachher aber wußte er sich in seiner langen Lausbahn mit Ludwig dem Baier und Karl IV. nicht weniger gut zu stellen. Bon König und Kaiser Ludwig ist er zum Reichslandvogt um den Bodensee und zum Reichsvogt der Länder Uri, Schwiz und Unterwalden ernannt worden (1327 und 1331 urstundet Albrecht unter diesen Titeln) und König Karl ernennt ihn 1348 zum capitaneus et defensor episcopi Tridentini. Nach Johann v. Winterthur wäre Albrecht auch mehrmals mit König Johann von Böhmen gegen die Heiden gezogen, hätte sich dabei durch ganz besondere Tapsereit ausgezeichnet, von diesen Zügen eine vornehme, junge Heiden mit nach Hause gebracht und im Frauenstloster zu Bludenz versorgt.

Deutet die Theilnahme an solchen Fahrten auf eine Lust an Abenteuern, so zeugt die Art und Weise, wie Albrecht seine hohen Verbindungen zur Erweiterung und Abrundung seiner Herrschaft zu benutzen wußte, von kluger Berechnung und politischem Verständniß. Unverkennbar tritt doch daraus sein Plan hervor, im Anschluß an die schon srüher als Psand vom Reiche an das Haus Werdenberg gelangte Burg und Stadt Rheinegg vor allem eine gesicherte, seste Culung zwischen den Grasen von Montsort und dem Abte von St. Gallen, seinen mächtigsten und gesächrlichsten Nachbarn und Rivalen, und zugleich eine besser und gesichertere Verbindung seiner Stammlande im oberen Rheinthal mit der Herrschaft Geiligenberg zu gewinnen. 1344 ließ er sich "für den Dienst

und Schaden, ben er in Baiern genommen", die Reichspoqtei über den größten Theil des fpateren Appengellerlandes und die nachften Umgebungen des Klofters St. Gallen um 600 Mark Silber verpfänden. Allein Abt Bermann beeilte fich, die drohende Gefahr, in werdenbergische Abhangigfeit zu gerathen, durch Bezahlung der Bfandsumme an Albrecht zu beseitigen und fich felbst jur Dienst= verpflichtungen, die er bem Raifer gegenüber einging, 600 Mart auf die Bogtei fchlagen zu laffen (1345). Im J. 1347 gelang es Albrecht bafür, die Reichsvoatei Rheinthal mit der Stadt Altstätten und dem schonen Relnhof Thal mit dem dazu gehörigen Gericht, unmittelbar bei Rheinegg, als Pjandschaften an fich ju bringen, fur die teine balbige Rudlofung ju befürchten mar. Diefe Erwerbungen muffen dem Saufe Montfort um fo unangenehmer gewesen fein, als ihnen ichon 1330 biejenige ber in feinem Ruden gelegenen alten Grafichaft im Mugau, jest jum Eglof genannt, vorausgegangen war. Eber mahricheinlich, als nur möglich ift es, daß auch die Erwerbung der oberhalb an Werdenberg angrengenden Berrichaft Wartau mit ber ftattlichen Burg diefes Namens auf Albrecht zurudgeht, ber bamit ben Sarganfer Grafen naber auf ben Leib rudte und auch feine Stellung gegen diefe ftartte. Dagegen verauferte er feinen im Machtbereich der Toggenburger gelegenen Befit, der die Gefahr von Conflicten mit dem thatfraftigen Geschlicchte in fich barg und bei feiner ausgesekten Lage in einem folchen Falle kaum haltbar gewesen wäre.

So schien das Haus Werdenberg-Heiligenberg um die Mitte des 14. Jahrhunderts mächtiger als je dazustehen, um so sester, als seit dem Jahre 1334 Albrecht I. der einzige seines Stammes war und dessen ganze Gewalt in seiner Hand vereinigte. Da mochte es wol ohne ernstliche Gefährde gelegentlich größeres und kleineres Mißgeschick bei den vielfältigen Zerwürsnissen leiden, in die der unruhige Mann der Reihe nach mit sast allen Nachbarn seiner viel-

gestaltigen Gebiete gerieth.

Aber noch in den letten Jahren Albrecht's I. bereitete sich die entscheidende Wendung in dem Geschicke des Hauses vor. Im Anschluß an Habsburg-Desterreich war es emporgekommen; durch den Gegensatz zu Habsburg-Desterreich sollte

es untergehn.

Im November 1355 kam es zu einem ersten hestigen Streit mit Bergog Albrecht II. von Defterreich, weil fich Graf Albrecht von 28. dem Bischof von Conftang gegen ben Bergog angefchloffen hatte. Beiligenberg wurde von dem österreichischen Bogte hart bedrangt und der Borhof des Schloffes eingenommen. Doch söhnten sich die Gegner im Januar 1356 wieder aus — wahrscheinlich durch Bermittlung des Kaifers -, und Diefer erfte Busammenftog mit Defterreich fonnte als eine rasche und ohne weitere Kolgen vorübergehende Tehde betrachtet werden, wie fie damals alltäglich waren. Schon bedenklicher ließ es fich an, als Albrecht im Januar 1360 mit den Grafen von Montjort-Feldkirch in offenen Krieg gerieth über das Erbe der am 29. Märg 1359 im Maunesstamm ausgestorbenen Linie Montsort-Tosters und Graf Rudolf III. von Feldkirch und seine Sohne sich unter ben Schut bes weitsichtigen Bergogs Rudolf IV. von Desterreich stellten, um sich vor der Rache der Werdenberger jür den lleberjall der links= rheinischen Gebiete und deren Verwüstung zu sichern. Mit allen ihren Festen, Leuten und Gutern verpflichteten fie fich bem Bergog zu Dienft und Gehorfam, wogegen diefer feinen Landvogt in Schwaben und Elfaß anwies, fie gegen Albrecht den Aelteren von 28. und seinen gleichnamigen Sohn zu schirmen und die zwei Grafen zur Berausgabe der zu ihren Sanden genommenen zwei Tochter und Guter des letten Grafen von Montfort-Tofters zu zwingen. Dazu fam es nun freilich nicht. Eine öfterreichische Heeresmacht erschien nicht in diesen obern Landen, und ein glücklicher Handstreich des jungen Albrecht, des einzigen Sohnes

Albrecht's I., führte zu einem glücklichen Ausgang bes erbitterten Rampfes für bie Werdenberger. Es gelang Albrecht II., den Grafen Rubolf von Montfort= Welbtirch mit feinem ältesten Sohn Ulrich auf dem Bodensee aufzusangen. als he pon Arbon nach Lindau jahren wollten (Kuli 1361). Um die Freiheit wieder zu erhalten, mußten fie fich zu einem Frieden herbeilaffen, in dem die Werdenberger alles Verlorene zurück erhielten und ihre Ansprüche an das Erbe von Toiters behaupteten. So konnte Albrecht I. seine Tage in Rube beschließen : aber die werdenbergische Serrschaft war durch den Montforter Krieg doch heftig erichüttert und geschwächt, die Grafen in grae Geldnöthe und Broceffe verwickelt. und die eingeleitete enge Berbindung der ihnen nun erft recht feindlich gefinnten Montforter mit Desterreich gewann um fo bedrohlichere Geftalt, als diefes fo gewaltig herangewachsene und um sich greisende Haus nicht bloß im 3. 1363 das Sinterland der vorarlbergifchen Landschaften, Tirol, an fich brachte, fondern zwei Jahre später (8. April 1365) durch den Ankauf der ansehnlichen Feste Reuburg bei Götis mitten in dem bisher unbestrittenen Machtbereich bes ur= fprünglichen Hauses Montjort = Werdenberg festen Huß faßte. Um diese Zeit muß Albrecht I, gestorben fein. Am 16. Mai 1364 wird er zum lekten Mal in einer Urfunde Karl's IV. erwähnt, durch welche der Kaifer den Grafen Albrecht I., feinen Sohn Albrecht II. und beffen altesten Sohn Sugo IV. aller Achtspruche enthebt, Die gegen fie auf irgend einem Landgericht ergangen feien und die Kläger, welche diese Achtsprüche ausgewirkt haben, an das faiferliche Sofgericht verweist.

Von den Nachstommen Albrecht's I. erweckt nur noch einer näheres Interesses: Rudolf II. (geboren ca. 1370, † ca. 1420), und auch dieser nicht wegen seiner hervorragenden Persönlichseit, sondern nur weil er sich in seiner Bebrängniß vorübergehend den Appenzellern in ihrem Kamps gegen Herzog Friedrich von Oesterreich und den Abel ringsum angeschlossen hat und deswegen sehr unverdientermaaßen zu einem über Standesvorurtheile erhabenen Freiheitshelben

gemacht worden ift.

Rudolf II. war der Sohn Beinrich's III. von Werdenberg-Rheinegg, des dritten der vier Enkel Albrecht's I. Sein Bater starb frühe (1391/92), als Rudolf, der alteste von drei Brüdern, taum dem Junglingsalter entwachsen mar. Durch die Entel Albrecht's I. war der Gefammtbefit bes Saufes Werdenberg-Heiligenberg durch wiederholte Theilungen in die vier Berrichaften Werbenberg, Rheinegg, Bludens und Beiligenberg zerstückelt worden, und zwar war diefes geschehen, mahrend der lette Graf von Montfort-Feldfirch auf fein Ableben hin schon seine ganze Herrschaft an das Haus Desterreich verkauft hatte und das ebenfalls enge mit Desterreich verbundene Saus Werdenberg-Sargans eine immer feindseligere Baltung gegen Werdenberg Beiligenberg annahm. nnn der jugendliche Rudolf II. die Berrschaft Werdenberg, fein um ein paar Jahre jüngerer Bruder Hugo V. die Herrschaft Rheinegg antrat — der dritte Bruder Heinrich war damals offenbar noch nicht mundig —, da schien den lanernden Feinden der Augenblick gekommen, um über Werdenberg-Beiligenberg herzufallen. Um 3. November 1393 traten Graf Johann I. von Sargans, Graf Seinrich I. von Sargans-Badug, deffen Bruder Bifchof Hartmann von Cur und Abt Burthart von Bfavers zu einem formlichen Bundniß gegen die zwei Brüder von Werdenberg-Rheinegg und ihre Oheime Albrecht III. zu Bludenz und Albrecht IV. zu Beiligenberg zusammen. Bum Losschlagen aber tam es erst, als sich Herzog Leopold IV. an die Spike dieses Bundnisses stellte und deffen Führung übernahm. Schon 1390 war ihm durch den Tod des letten Grafen von Montfort-Feldfirch diefe vorarlbergische Berrichaft zugefallen. 23. Mai 1393 hatte er durch den Ankauf von Sax und Bams einen Reil

zwischen die werdenbergischen Besitzungen im untern und obern Rheinthal getrieben, und im April 1394 war Graf Albrecht III. von Bludenz veranlaßt worden, sich vor dem drohenden Sturme dadurch in Sicherheit zu bringen, daß er — wie srüher Graf Rudolf IV. von Montsort-Feldsirch — seine ganze Herrschaft auf sein Ableben hin an Oesterreich verkauste. Nun vereinigte sich Herzog Leopold mit dem Bunde von 1393 zur sörmlichen Austheilung der übrigen werdenbergischen Landschaften oberhalb des Bodenses. Oesterreich nahm den Löwensantheil sür sich in Anspruch: was von dem Nußbaum zur Käsis ob Werdenberg zu beiden Seiten des Kheines bis an den Bodensec hinunter, was im St. Johanner Thal und dieses Thal abwärts dis in das Thurgan gelegen ist. Am 30. Juni 1395 wurde das erweiterte Bündniß zu Freiburg im Breisgau abgeschlossen; in der letzen Augustwoche brach die Katastrophe über das Haus

Werdenberg herein.

Die Boatei Rheinthal und Stadt und Burg Rheinegg, wo Sugo V. und Albrecht IV. von Seiligenberg den Angriff abgewartet hatten, fielen nach turgem Widerstand dem Herzog in die Hande. Auf Schloß Werdenberg vermochte sich Rudolf gegen alle Angriffe zu halten; doch fah er sich im Januar 1396 ge= nöthigt, das St. Johanner oder obere Thurthal mit der Reste Starkenstein an Defterreich zu verpfänden und sich zur Offenhaltung der übrigen werdenbergischen Burgen zu verpflichten. Im November 1397 mußte er fogar die festen Blate Werdenberg, Freudenberg und Hohentrins aus Geldnoth dem ichon in halber Abhangigfeit von Defterreich lebenden Oheim ju Bludeng als Biand überlaffen. Bol brachte ihm 1399 die Beirath mit Beatrix von Fürstenberg, einer verwittweten Grafin von Mompelgard, eine Mitgift von 4000 Bjund Sellern gu und fette ihn badurch in den Stand, jene Feften wieder einzulofen. scheint im 3. 1401 ein neuer Waffengang der Werdenberger mit Defterreich wieder unglücklich fur fie ausgefallen ju fein, fo daß fie gezwungen maren, die Schlöffer und Berrichaften Wartan und Freudenberg an Leopold IV., Werdenberg an ben Grafen Beinrich von Montfort = Tettnang zu verpfänden, dem fie bann im August 1404 Bergog Friedrich IV. von Desterreich in plotlichem Ueberfalle abaewann.

So hatte Defterreich im Kampfe gegen Werdenberg erreicht, nach was es von Unfang an gestrebt hatte, und noch mehr als das. Rudolf II. aber war ichon völlig von feinem Stammlande losgelöft, als er am 28. October 1404 gu Landammann und gemeinen Landleuten von Appenzell schwur, um mit ihrer Bulje wieber zu dem Seinigen zu tommen; dafür follte er den Appengellern auch gegen Rebermann, ausgenommen ben römischen Konig und den Obertheil in Curwalchen, beholfen und follten alle seine Burgen und Städte, die er jett innehat oder noch gewinnt, beren offene Häuser sein. Daß Rudolf von W. nachher am 17. Juni 1405 mit ben Appengellern am Stoß gegen die Defterreicher und ihre Berbündeten gefämpft hat, ist befannt. Das unnaturliche Bundnig brachte ihm aber, soweit man fieht, nur die rheinthalische Burg 3mingen= ftein ein; bon weiterer Buruderstattung feiner verlorenen Lande mar feine Rede, obschon sich die Stadt St. Gallen bei den ihr verbundeten Landleuten von Appenzell verschiedene Male zu feinen Gunften verwendete. In feinen Soffnungen getäuscht, schlug fich Rudolf wieder zu den schwäbischen Adelsgenoffen und scheint den Appenzellern im December 1407, als fie vor Bregenz lagen, auch feinen Absagebrief geschickt zu haben. Ift diese Annahme richtig, so ware er wol auch dabei gewesen, als am 23. Januar 1408 das belagerte Bregens von der ichmäbischen Ritterschaft entsett und die Rampfluft der Bergleute durch eine schwere Niederlage so gründlich gedämpst wurde, daß fie ihren großen Bund

ob dem See völlig preisgaben. Roch einmal finden wir die Bruder Rubolf und Hugo von 2B. im Streite mit Defterreich wegen einer Forderung von 8000 Bfund Hellern; im September 1410 wurden fie durch einen Schiedsibruch damit abgewiesen. Bon da an erscheint Rudols nur noch hin und wieder in llrkunden, die das St. Gallische Oberland betreffen und mit Sicherheit darauf schließen laffen, daß er sich mit seiner Gemablin auf die Burg und herrschaft Sohentrins gurudgezogen habe, welche ihm noch allein als freier Befit geblieben mar. Bon einer Ginlofung der übrigen berpfandeten Gebiete tonnte feine Rede mehr fein; die Feste Wartau mit Bubehor wurde vielmehr 1414 von Graf Rudolf endaultig an den letten Grafen von Toggenburg verkauft, nachdem der Oheim Albrecht auf Beiligenberg schon im Jahre vorher seine Burg und Graficatt an Bergog Friedrich von Desterreich veräufert hatte. Drei oder vier Jahre fpater ift Albrecht IV. finderlos geftorben, mahricheinlich im 3. 1420 Ruboli und im 3. 1428 fein Bruder Sugo: beibe ebenfalls ohne nachtommen. Und damit erlosch die Linie Werdenberg-Beiligenberg, die altefte des Gefammthaufes.

## Die Linie Werdenberg-Sargans,

ausgehend von Hartmann I. († 1265/70) muß fast eher den rätischen als den deutschen Dynastengeschlechtern zugezählt werden. Schon die ihr bei der ersten Scheidung zugewiesenen Stammlande im obern Vorarlberg und im jeht St. Gallischen Oberland trugen zu jenen Zeiten noch halbwegs rätischen Charafter an sich. Dazu aber brachten Heirathen mit Erbtöchtern aus den ersten rätischen Abelssamisien — Baz und Räzüns — ausgedehnten Besig in den jeht

bundnerischen Thalschaften an das Saus.

Neben Rudolf II. (ca. 1258-1322), dem Zeit- und Gefinnungsgenoffen Bugo's I. u. II. von 2B. und ebenfalls einem getreuen Unhanger ber Sabs= burger Rudolf und Albrecht, find als die hervorragenoften Berfonlichkeiten Diefer Linie zu nennen hartmann IV., Bifchof von Cur (geboren ca. 1350, † am 6. September 1416) und Beorg, der lette feines Gefchlechts (geboren ca. 1425, † am 23. Februar 1504), der am 2. Januar 1483 die Braffchaft Sargans ben fieben altesten Orten ber Gidgenoffenschaft verfaufte, bann am leichtlebigen Boje zu Jungbrud zu ben vertrautesten Rathen Erzherzog Sigmund's gehorte, bis die gange Sippichaft vom Raifer und den tirolischen Ständen aus bem Lande gejagt murbe (1487), und von da an als geächteter Mann unter bem Schuke ber Gidgenoffen lebte, in der vergeblichen hoffnung, durch ihre Burfprache bei Raifer Maximilian noch einmal zu Gnaden zu kommen. Um 23. Februar 1504 ift er gestorben, ohne eheliche Rachtommen zu hinterlassen. Bon feinem gangen, großen Befit mar ihm ichlieflich nichts mehr geblieben, als ber bis zu seinem Ableben vorbehaltene Fruchtgenuß der auch schon verkauften Gerrichaft Ortenftein im Domlefchg, bon allen feinen Burden nur noch diejenige eines Rönigs der Regler in der Grafichaft Sargans.

Bon der Linie Werdenberg=Sargans hatte sich ca. 1280/90

## die Linie Werdenberg=Alpeck

abgezweigt durch die Heirath Rudoli's II. mit Abelheid, der Tochter des Markgrasen Heinrich von Burgau und Erbin der Herrschaft Alpeck mit Langenau. Rudoli's ältester Sohn Heinrich (geboren ca. 1280, † ca. 1332) übernahm diese in der Rähe von Ulm gelegene Herrschaft. Er schloß sich in den Kämpsen Ludwig's des Baiern mit dem Hause Oesterreich dem ersteren an und wurde von Ludwig zum Landvogt von Oberschwaben gemacht. Durch seine Bermählung mit Agnes, der Tochter des Grasen Eberhart des Erlanchten von Wirtemberg, siel ihm als nie mehr eingelöstes Pfand für die Aussteuer seiner Gattin die

Berricaft Trochtelfingen im fpateren Fürstenthum Sohenzollern gu. Bon seinen zwei Sohnen murbe ber altere, Cherhart, Stifter

der Linie Werdenberg-Trochtelfingen.

während der jüngere, Heinrich II., Alpeck übernahm. Diese letztere Linie erlosch im J. 1400, nachdem ihre letzten Vertreter die ganze Herrschaft an die reiche Stadt Ulm verkauft hatten. Dagegen gesang es der Linie Trochtelsingen im J. 1399, von dem Grasen Eberhart dem Milden von Wirtemberg die Herrschaft Sigmaringen Beringen gegen eine Zahlung von 7212 Goldgulden als Pfand an sich zu bringen und 1434 nach langem Proces ihr Erbrecht auf die Grasschaft Heiligenberg gegen Herzeg Wilhelm von Oesterreich geltend zu machen und heiligenberg als Lehen vom Reiche zu erhalten. Aus dieser

Linie Werdenberg-Trochtelfingen-Sigmaringen-Heiligenberg ist noch ein recht bedeutender Mann hervorgegangen, vielleicht die bedeutendste

Perfonlichfeit des gangen Geschlechts.

Graf hugo oder haug XI., geboren ca. 1440, † am 7. August 1508. Graf hugo XI. war ein Sohn des Grafen Johann oder hans von W. und der Gräfin Elisabeth von Wirtemberg. Bon drei Brüdern geistlichen Standes wurde Johann Bischof zu Augsburg und fand als solcher östers Gelegenheit, hugo in politischen Augelegenheiten zu fördern; zwei ältere Brüder weltlichen Standes traten nicht besonders hervor; eine Schwester Agnes vermählte sich mit dem Grasen Niflaus von Zollern, und einer ihrer Söhne wurde als Bischof von

Augsburg der Nachfolger feines Oheims.

Hugo muß um das Jahr 1440 geboren sein. Schon 1460 erscheint er als "Stebelmeister" am faiserlichen Hose in Wien; 1466 nennt ihn Friedrich III. seinen Rath und obersten Truchses und noch 1473 und 1475 credenzt Hugo seinem Herrn bei großen Festlichseiten und schreitet ihm voran. In dieser hössischen Stellung wurde er immer mehr der politische Vertraute und Rathgeber des Kaisers und allein oder mit andern sein stehender Commissar und Vertreter an den sast jährlich wiederkehrenden Reichstagen, an Fürsten=, Städte= und Landtagen, sein Unterhändler und Vermittler im Verfehr mit den einzelnen Fürsten und Herren. Daneben war aber Hugo auch des Kriegshandwerts tundig und vertheidigte 1462 die Burg in Wien mit Ersolg gegen die ausständischen Bürger und 1477 die Stadt Wien gegen die Ungarn. Zwischen hinein zieht er auch als oberster Feldhauptmann gegen plündernde böhmische und gegen ausständische österreichische Abelige (1476).

Die Hauptthätigkeit Hugo's im kaiserlichen Dienste war aber doch bei weitem die diplomatische. Ihm vor allem lag die undankbare Ausgabe ob, von den Ständen des Reichs Hule in den stehenden Bedrängnissen seines Herrn durch die eigenen Unterthanen, die Böhmen, die Ungarn, die Türken beizubringen. Mit den hadernden Fürsten und den widerwilligen Städten unterhandelte Hugo an den meist sehr unvollständig besuchten Reichsversammlungen, die zu Angsburg, Regensburg oder Kürnberg abgehalten wurden, und mühte sich mit beweglichen und eindringlichen Reden ab, Bewilligungen von Geld oder Mannschaften von ihnen beschließen zu tassen. War es dann aber mit aller Kunst und unfäglicher Geduld gelungen, solche Beschlüsse durchzusehen, so kamen sie nur höchst unvoll=

ständig oder gar nicht zur Ausjührung.

Soweit damals noch von einer Reichspolitik gesprochen werden konnte, war sie beherrscht von dem Gegensatz zwischen den franklichen Brandenburgern und den bairischen Herzogen. Im J. 1466 sucht Graf Hugo als kaiserlicher Gesandter zwischen den beiden Häusern zu vermitteln, um eine Landsriedensordnung, die Borbedingung für eine kräftige Abwehr nach außen, zu Stande zu bringen. Später

ist er der Rathgeber und Begleiter des Kaisers bei dessen Unterhandlungen mit Herzog Karl von Burgund, die im September 1473 zu der Zusammenkunst der beiden Fürsten zu Trier und insolge dieser zu ihrem vollen Zerwürsnisse stührten, aus dem wiederum im nächsten Jahre die Belagerung von Neuß durch die Burgunder hervorging. In dem Reichsheere, welches Neuß nach langer Bedrängniß glücklich entsetzte, besand sich auch Hugo von W. Am 6. Juni 1475 ritt er in die besreite Stadt ein, um im Namen des Kaisers die Husgarnkönig Matthias Corvinus Wien erobert hatte, durchzog Hugo das ganze Reich von einem Ende dis zum andern, um sür den aus seinen Stammlanden vertriebenen Kaiser Hüssen.

Daß Hugo durch seine diplomatische Fähigkeit die Schäden der in voller Auselösung befindlichen Reichsversassung gründlich kennen lernte, ist natürlich genug, und daß er sich nach Kräften bemühte, Besserung zu schaffen, war ihm schon durch die Noth geboten, um überhaupt Ersolge für seinen Herrn erreichen zu können. Daß er aber ein großer Staatsmann gewesen wäre, der aus weitblickendem Patriotismus eine Umgestaltung der überlieserten, den Dienst verssauenden und undrauchbar gewordenen Einrichtungen angestrebt hätte, wird man

deswegen doch nicht fagen burfen.

Das ärgerlichste hinderniß, das ihm bei den Reichsversammlungen immer wieder in den Weg trat, war die emig widerstrebende Saltung ber Städte, beren Boten niemals mit den nöthigen Bollmachten versehen waren und alles "zum Sinterfichbringen" nahmen. Um bem ein Ende ju maden, ließ Sugo auf bem Augsburger Reichstag von 1474 die Beschlüsse der oberen Stände auch für die Stabte berbindlich und beren Anstimmung als unnöthig erflaren; folgerichtig wurden fie auch nicht mehr zu den Reichsversammlungen geladen, sollten fich aber ihren Beschluffen gleichwol unterziehen. Davon, daß fie bies gethan hatten, war feine Rede; doch ergab fich aus diefem Borgeben eine fo unbehagliche Situation für die Städte, daß sie sich im J. 1487 auf ein scharses, kaiferliches Mahuschreiben entschlossen, zum ersten Male auf das "Sintersichbringen" zu verzichten und mit gehörigen Bollmachten ausgeruftete Boten auf ben Reichstag Dafür murden fie nun auch zu den vorberathenden Ausschuffen beigezogen, und zwei Jahre später traten auf dem Reichstag zu Frantfurt die Stadte jum erften Male als gleichberechtigtes drittes Collegium neben die Collegien der Kursürsten und Fürsten. Damit aber war eine bleibende, wirklame Ordnung in die Berathungen der Reichstage gebracht, wozu ohne Zweijel Sugo von Werdenberg den erften Unitok gegeben hat.

Wie indes diese Besserung nicht aus allgemeinen, politischen Erwägungen, sondern aus Maßregeln hervorgegangen ist, die das Bedürsniß des Augenblicks an die Hand gegeben hat, so sind es auch unmittelbar praktische Gesichtspunkte gewesen, die den Grasen Hugo im J. 1487 zu dem Versuche veranlaßten, die schwäbischen Prälaten, Grasen, Herren und Städte zu einem besondern Bunde zu vereinigen und damit den Anstoß zu einer höchst bedeutsamen politischen Reubildung im Reiche zu geben. Wol wurde auf dem durch kalserliches Mandat auf den 26. Juli nach Exlingen einberusenen Tage in allgemeinen Worten durch den Grasen Hugo verkündet, daß die Durchsührung des auf dem Frankfurter Reichstage von 1486 auf zehn Jahre beschlossenen Landsriedens der Zweck des Bundes sein solle. In der That aber handelte es sich darum, ein sestes Gegengewicht gegen das nach allen Seiten um sich greisende Baiern zu schaffen, das im vorherzgehenden Jahre seiten Hand auf die altberühmte Reichsstadt Regensburg gelegt hatte und eben jeht im Vegrisse stämmtliche vorderössereichische Landschasten und die

Landvogtei in Schwaben abzuschließen. Zu verhindern, daß dieser Kauf zu Stande komme, lag gleichermaßen im unmittelbarsten Interesse Kaiser Friedrich's als Haupt des österreichischen Hauses und aller schwäbischen Stände, wie insbesondere des gräflichen Hauses Werdenberg. Die von Baiern drohende, gemeinsame Gesahr ist es auch ohne Frage gewesen, was schon am 14. Februar 1488 zum wirklichen Abschluß des schwäbischen Bundes gesührt hat, zunächst sür die Zeit des Franksurter Landsriedens, also dis zum Jahre 1496. Gras Hugo von W. wurde als Hauptmann der Kitterschaft zum St. Georgenschild auch zum Hauptmann des in dem neuen Bunde vereinigten schwäbischen Abels ernannt. Der Beitritt des Grasen von Wirtemberg und verschiedener Reichssürsten erhöhte die politische Vedeutung des Bundes und machte ihn für die nächsten Jahrzehnte zur ausschlaggebenden Macht in Süddeutschland.

Inzwischen war auch durch die Verbindung Kaiser Friedrich's nit dem tirolischen Landtag die Katastrophe über das erzherzogliche Regiment in Innssbruck hereingebrochen. Am 8. Januar 1488 wurden Sigmund's Räthe in die Reichsacht erflärt; sie stoben nach allen Richtungen auseinander; die von ihnen eingeleitete und immer weiter gesührte enge Verbindung mit Baiern war damit

zersprengt und die größte Gefahr für Schwaben befeitigt.

Einer der hervorragendsten jener geächteten Räthe am Innsbrucker Hof war der Freiherr Johann Wernher von Zimmern gewesen, dessen Gerrschaften Meßtirch und Oberndorf den werdenbergischen Herrschaften Sigmaringen und Heiligenberg zunächst lagen und die zwei Häuser in vielsache Berührung brachten. Eben noch hatte sich Johann Wernher von Zimmern angeschickt, Ansprüche auf Beringen und Heiligenberg gegen Werdenberg geltend zu machen. Jeht wurde Graf Hugo von W. durch kaiserliches Mandat vom 22. Januar 1488 beauftragt, die genannten Zimmern'schen Gerrschaften zu Handen des Reiches einzuziehen, und durch Urkunde vom 16. Mai übertrug der Kaiser Friedrich alle heimgeschlenen Herrschaften und Güter des in die Schweiz gestüchteten Freiherrn dem Hause Werdenberg, ohne Rücksicht darauf, daß Johann Wernher in Vorausssicht des Kommenden in aller Form zu Gunsten seiner Kinder auf sie verzichtet hatte, um sie seiner Familie zu erhalten.

Durch seine Stellung als Hauptmann des schwäbischen Bundes und als Haupt des mit Zimmern verseindeten Hauses Werdenberg ist Graf Hugo von nun an in Schwaben zurückgehalten worden. Mit seinem alten Gönner, Friedrich III., trifft er wol noch gelegentlich in Innsbruck zusammen; von einem längern Verweisen an dem in der letzten Lebenszeit des Kaisers nach Linz verslegten Hoshalte verlautet nichts mehr. Dagegen sinden wir Hugo 1492 als obersten Feldhauptmann des schwäbischen Bundes an der Seite König Maximilian's, als dieser zu Augsburg die Ausschung des in die Reichsacht erklärten Herzogs Albrecht IV. von Baiern mit dem Bunde vermittelte. Schon vorher, im October 1491, hatte der junge König den Grasen zu seinem Kathe mit einer jährlichen Bestallung von 600 Gulden ernannt, und im gleichen Jahre war Hugo als Landeshosmeister in die Dienste des Grasen Eberhart im Bart von Wirtemberg getreten, der vier Jahre später am Reichstag zu Worms in seierslicher Weise zum Herzog erhoben wurde.

Es ist wol als sicher anzunehmen, daß Graf Hugo durch jenes Diensteverhältniß nähern Anschluß an Wirtemberg gesucht habe, um in dem angesehensten und mächtigsten schwäbischen Hause einen sesten Rückhalt gegen die Freiherrn von Jimmern zu erlangen, welche die Hossnung auf Wiedererlangung ihrer Herschaften keineswegs aufgaben. Schon der atte Freiherr Johann Wernher war mit Erlaubniß König Maximilian's aus der Schweiz zurückgekehrt und verbrachte seine letzten Lebensjahre als Kath am Hose Herzog Albrecht's von Baiern.

Rach feinem Tode (1495) erichienen auch feine am turpfalgifchen Sofe auferzogenen zwei altesten Cohne Beit Wernher und Johann Wernher wieder im Lande und fuchten und janden Freunde und Belfer in machfender Bahl, fo bag Braf Sugo nach bem Tode bes ihm verbundenen und befreundeten Bergogs Cherhart (Rebr. 1496) es jur gerathen erachtete, ben jungen Freiherrn ein Ab= tommen borguichlagen, nach welchem Oberndorf an Zimmern gurud fallen follte, Meffirch aber den Werdenbergern geblieben mare. Allein Beit Wernher jog es por im jolgenden Jahre Oberndorf durch Ueberfall zu gewinnen, und auf gleiche Weise brachte Johann Wernher im J. 1502 Meglirch in feine Gewalt. Die Grafen von Werdenberg tonnten gegen biefe Landfriedensbruche fein Recht erlangen und mußten fich, um nur wieder Rube gu erhalten, auf dem Reichstage an Augeburg von 1504 burch einen Bergleich jum endgultigen Bergichte auf Oberndorf und Defftirch bequemen. Diefer Bergleich ift vom Konia Maxi= milian amifchen Graf Bugo und feinen drei Reffen Johann, Chriftoph und Relix von 23. einerseits und den drei noch lebenden Brudern von Zimmern - der alteste Beit Wernher mar ichon 1499 gestorben - anderseits vermittelt worden. Bier Jahre später, am 6. August 1508, starb hugo zu Sigmaringen

und murbe zu Trochtelfingen begraben.

Bon den drei ihn überlebenden Reffen, den Gohnen feines Bruders Georg. farb Johann 1522 finderlos. Telix, ein tüchtiger Kriegs- und hofmann im Dienste Maximilian's und Karl's V., gelangte durch Heirath mit einer wallonischen Erbin zu reichem Befige im Luxemburgischen und überließ schon 1510 Die ihm bei der Theilung zugefallene Beirschaft Sigmaringen mit Beringen feinem Bruder Chriftoph, "weil wir foust und an andern Orten genugsam und wohl verfehen find". Er mar flein von Statur, aber von jahzorniger Gemuthe= art und erichlug am 10. Mai 1511 einen Grafen von Sonnenberg auf offenem Relbe bei Riedlingen aus Rache inr ein Spottwort, mit dem ihn der Sonnen= berger furg porber an ber Bochzeit bes Bergogs Ulrich von Wirtemberg mit Sabine von Baiern gereigt hatte. Bergeblich waren alle Bemuhungen der Berwandtichaft bes Erichlagenen, den Grafen Felix gur Rechenschaft zu ziehen. Die Bunft feines taiferlichen Berrn ichutte ibn, und ungefährdet und ungeftraft behielt er seine hohe Stellung inne. Im Bauernkrieg von 1525 schlug er den Aufstand im Begau nieder; im Spatjahr 1529 führte er ein paar taufend Landefnechte dem Raifer nach Italien zu. In der Racht bom 11/12. Juli 1530 ftarb er eines ploglichen Todes auf dem Reichstag zu Augsburg, wo auch fein Bruder Chriftoph anwesend mar, der Thous eines einfachen deutschen Landebelmannes, mahrend Felix mit den glanzenden burgundischen und fpanischen herren am faiferlichen Sofe in feiner Erscheinung gewetteifert hatte. Mit Chriftoph, ber am 29. Januar 1534, Rachts zwischen 10 und 11 Uhr, in Sigmaringen verschied, ift das Saus Werdenberg erloschen.

Vanotti, Geschichte der Grasen von Montsort u. Werdenberg. Belle-Bue bei Constanz 1845. — Krüger, Die Grasen von Werdenberg-Heiligenberg u. von Werdenberg-Sargans, St. Gall. Mittheilungen, Bd. XXII. St. Gallen 1887. — Zimmer'sche Chronit, herausgegeben von Barack, 2. Auflage, Bd. I u. II, Freiburg i. B. u. Tübingen 1881. — Wiedemann, Die Reichspolitik des Grasen Hang von Werdenberg i. d. J. 1466—1486, Stettin 1883. — Schweizer, Vorgeschichte und Gründung des Schwäbischen Bundes, Zürich 1876. — Stälin, Wirtemberg. Geschichte, Bd. III, Stuttgart 1856. — Riezler, Geschichte Baierns, Bd. III, Gotha 1889. — Huber, Geschichte Oesterreichs, Bd. III, Gotha 1888. — Bachmann, Das deutsche Reich am Ausgange des Mittelalters, Leipzig 1894. — Ulmann, Kaiser Maximilian I., Bd. I., Stutts gart 1884. — v. Liliencron, Die historischen Bolfslieder der Deutschen, Bb. II., Leipzig 1866. — Dfann, Zur Geschichte des schwäbischen Bundes, Gießen 1861.

h. Wartmann.

Werdenberg: Johann Friedrich W., Arzt und Professor der Philossophie in Basel zu Ansang des 17. Jahrhunderts, war ein Jutimus des bezühmten Wundarztes Fabr. Hilden, zu dessen Werken er eine Reihe von Beisträgen lieserte. Er selbst versaßte "Tractatus de febribus" (Basel 1607).

Restner's med. Gelehrtensexikon, S. 914. Bagel.

Werdenhagen: Johann Angelius (v.) W. († 1652) wurde am 1. Aug. 1581 in Belmftedt geboren. Er entstammte einer angesehenen Burgerfamilie; fein Bater bieg Angelius 20., feine Mutter Unna geb. Krepenberg; feine einzige Schwefter Unna beirathete fpater (1603) ben Belmftedter Professor Beinrich Schaper. Fruh bezog W., wenn auch sein Rame in der Matrikel fehlt, die Hochschule seiner Vaterstadt. Schon als Dreizehnjähriger begrüßte er hier die Doctorproclamation Kaspar Arnoldi's (24. September 1594) in einem jormpollendeten lateinischen Gedichte. In der Schule der humanisten, die damals die Universität Belmftedt beherrschten, erhielt er unter Caselius', Benning Arnifaus' u. A. Leitung in Philologie und Philosophie, in Staats= und Rechts= wiffenschaft eine gründliche Bildung. Mit Cafelius ftand er als Sausfreund in enger Begiehung; er hat auf ihn und feine Familie eine Reihe von Gedichten perfakt, wie auch der Lehrer felbit feinem ausgezeichneten Schüler lateinische Berfe midmete. Ginen atademifchen Grad fich zu erwerben, wies er trok wiederholtem Angebot von fich. Kaum zwanzig Jahre alt foll er die Erlaubniß bekommen haben in der juristischen und philosophischen Hacultät Collegien zu halten, doch wird dies - in den Arten findet fich baffir fein Beweis - dahin zu verstehen sein, daß er jungeren Studenten schon damals Unterricht ertheilte. 3m 3. 1606 begleitete er als Hofmeister einen jungen Abeligen Jacob v. Koke, ber feit dem 8. März 1604 in Helmstedt gewesen war, nach Jena, Altorf und Tübingen, und als biefer hier gestorben, ging 23. allein nach Stragburg und Beidelberg weiter. In Tübingen hielt er eine Disputation de legatis, in Strafburg de testamentis. Im folgenden Jahre (1607) nahm er eine Stelle als Conrector in Salzwedel an, doch gab er fie nach furzer Zeit wieder auf, um abermals als Sofmeifter bei den beiden Brudern Wolf Gebhard und Gotthelf Werner Edlen von Warberg in Dienst zu treten. Er ging mit ihnen nach Leipzig, blieb hier 3 Jahre und befuchte dann 1612 mit dem jungeren Bruder auch die Universität Gießen. Schon um diese Zeit wurde er von dem braunschweis gifchen Hofe zu verschiedenen Malen zu Gesandtschaften gebraucht, 1611 an den Rath ju Strafburg, 1612 ju Matthias' Raiferfronung, an den Rurfürsten von Sachsen, nach Danemart u. A. Beint Tobe des Bergogs Beinrich Julius († am 30. Juli 1613) scheint er wieder in Belmftedt geweilt gu haben, ba er hier auf den Tod des Herzogs und den Regierungsantritt seines Sohnes Friedrich Ulrich zwei Schriften herausgab. Bei letterem ftand er offenbar in großer Er erftrebte eine Belmftedter Profeffur, aber die Universität verhielt fich ihm gegenüber auffallend ablehnend. Der Bergog forderte fie unterm 22. December 1614 auf, fich über eine Unstellung Werdenhagen's zu äußern. Es erfolgte feine Untwort; das angerft gunftige Beugnif der Universität über ihn, das Rudoli Diephold aufgesett und W. später in feinem Poem, juvenil. Cocc 3 ff. veröffentlicht hat -- worin nicht nur Werdenhagen's Gelehrsamteit, sondern auch sein Charakter auf das höchste gelobt werden —, scheint niemals an die Regierung abgefandt zu fein. Denn am 13. Marg 1616 eröffneten die fürstlichen Räthe der Universität, der Herzog werde mit ihren "hinterhaltenen Bedenken fich endtlich nicht vffhalten laffen". Um 30. April 1616 wurde eine

Ernennung Werdenhagen's jum Professor ber Ethit ausgesertigt, die er am 7. Mai in Belmftedt prafentirte. In einer nachtraglichen Bemerfung bes Decanatsbuches wird zwar gefagt, daß ihm am 11. Mai ein öffentlicher Lehrauftrag für die prattifche Philosophie, die, wie bedeutfam hinzugefügt wird, et Johannis Caselii et Andreae Gruphenii doctrina hactenus ornaverat, ettheilt worden fei, doch ift fein name in den folgenden Semestern bort unter ben Lehrern der Facultät, auch nach Gruphenius' Tode († am 13. Septbr. 1616), Die Facultät icheint ber Ernennung Werbenhagen's niemals eingetragen. palfiben Widerstand entgegengesett zu haben. Den Grund bafür haben wir ameifellos in feiner religiofen Stellung ju fuchen. Glaubigen Bergens und bon tiefem Bemuthe hatte er fich mehr und mehr zu einem Gegner ber humaniftischen Bildung entwickelt, und gegen diefe mandte er jett die Waffen, die er in ihrer Schule trefflich ju führen gelerut hatte. Er fah in ber Philosophie nur noch heidenthum und Abfall vom Chriftenthum und Lutherthum zugleich und nahm fo die Unfichten wieder auf, mit denen bor einigen Jahren Daniel Soffmann feinen Widerfachern völlig unterlegen war. Schon bor feinem erften Fortgange von Helmstedt, um das Jahr 1605, scheint er offen für Daniel Hoffmann, theologum summum iniuste subagitatum, Partei genommen zu haben. Bat er auch feine Gebichte aus diefer Zeit, wie er felbst angibt, spater überarbeitet, fo werben boch manche ichon damals eine unverfennbare Spige gegen die humanistische Richtung gehabt haben. Das zeigen schon Titel wie: "Impossibile esse, quod Christianismi veritas ex ductu Ethnicismi rite addisci et pie exerceri queat, uti blaspheme ab aliis id docetur", ober: "Detestatio in seculi nostri stolidam coecam et blasphemam sapientiam". Aber wie sehr er auch das vornehme Berabsehen der humanisten auf die Beilige Schrift, die Bevorzugung der alten Litteratur und die Neberschätzung des Bernunftgebrauchs verwarf und tadelte - als einer der ersten scheint er hier für feine humanisti= ichen Gegner den Ausdruck rationistae und ratiocinistae verwandt zu haben -, fo mar er damit noch keineswegs ein Mann nach dem Bergen der orthodoxen Lutheraner. Denn auch ihnen warf er, obwol fest auf dem Boden der Schrift und Luther's stehend, zu einseitige Verstandegrichtung bor, ein zu ausschliefliches Betonen ber reinen Lehre und die badurch beforderte Reigung ju theologischem Streite: mit Nachdruck machte er dagegen das Recht der wahren Bergensfrommigfeit geltend, und gegenüber ben bierarchifchen Beftrebungen ber Orthodoxie, deren Lehre und Proxis ihm oft nicht im Ginklange gu fteben ichienen, vertrat er mit Entschiedenheit das Recht des allgemeinen Priefterthums ber Gläubigen in der Gemeinde. Deutlich trat er mit folchen Unfichten im Reformationejahre (1617) in acht öffentlichen Reden bervor, die er fpater unter dem Titel: "Verus Christianismus, fundamenta religionis nostrae continens" (Magdeburg 1618) herausgab. Er erregte damit großes Mergerniß in den maßgebenden Kreifen der Universität. Cornelius Martini, den 29. in früheren Sahren in lateinischen Berfen befungen hatte, Beidmann u. A. griffen ihn auf das heftigste an. In einer feierlichen Sitzung war erfterer am 22. September dabei fo weit gegangen, daß 2B. wol fühlend, daß er den ficheren Rudhalt bei beiden Barteien, den humanisten und den Orthodoxen, verloren hatte, es für gerathen hielt, am 29. September um feinen Abschied gu bitten, ber ihm fofort ertheilt zu fein scheint. Schon am 16. October 1618 wird fein Nachfolger Joh. Lüders als Projeffor eth. et polit. eingeführt. W. wandte fich nach Magdeburg, wo er Stadtsynditus wurde. Aber auch hier hatte er es bald mit berschiedenen Parteien verdorben, insbesondere mit den einflugreichen Domherren, weil er für den Ausgleich der Zwiftigkeiten des Administrators des Erzbisthums, Markgraf Christian Wilhelm's von Brandenburg, mit der Stadt eingetreten war

und unter bem Bseudonnm Chilobert Jonas 1622 zwei "hochst nothige Erinnerungs-Tractatlein" peröffentlicht batte bom unnüken perwirreten ungeiftlichen Weltstande der Domherren und heidnischen Pharifaer" und "wie es mit einer ordentlichen Wahl eines Bischoffs oder Praelaten vor alten Jahren gehalten und wie es wieder jum rechten Stande zu bringen". Bon feiten der theologischen Facultät zu Wittenberg ersuhren diese Schriften eine scharse Verurthei= lung, die jedoch nach Chrift. Thomafius' Meinung dem Werte des frommen Mannes nur zur Empfehlung gereichen fonnte. Bei der Burgerichaft mar 2B. eine fehr beliebte und geachtete Perfonlichkeit. Das zeigte fich, als es im Kebruar 1621 wegen des Uniugs der Kidder und Widder zu einem Ausstande gegen den Magiftrat fam. Da gelang es ihm, nicht nur die Ruhe wieder her= auftellen, sondern auch die schwebende Streitfrage geschickt zu erledigen. Darqui murbe er auch in ben Streit ber Stadtgeiftlichfeit verwickelt, ber von Undr. Cramer, einem Schüler und Anhanger Daniel Soffmann's in Selmftedt. angeregt war, und in dem, bom Berfonlichen abgefehn, der alte Streit über die Stellung der Theologie und Philosophie fortgeführt murde. 2B. nahm feiner alten Richtung treu in Wort und Schrift für Cramer Partei und jog fich dadurch viele Verdrießlichkeiten zu. Während er fünf Monate lang als Gefandter in Braunichweig weilte, gewannen feine Widerfacher fo fehr Die Oberhand, daß er 1626 seine Stelle niederlegte. Er trat nun als Rath in den Dienst des Abministrators, der ihn als Gesandten zu den niedersächsischen Rreistagen ver-Im J. 1627 begab er sich nach hamburg, wo er sich, jedoch ver= geblich, um das Syndifat bewarb und neuen Anfeindungen ausgeset mar. ging daher nach Leiden und fand hier und im haag fechs Jahre lang so fehr in ruhiger wiffenschaftlicher Thatigteit seine Befriedigung, daß er mehrere Un= erbietungen von akademischen Lehrstühlen von der Hand wies. In diese Zeit fällt die Bollendung und Berausgabe feiner Sauptwerte. Es find diefe aeichichtlichen, philosophischen, poetischen und religiosen Inhalts. Bon ben erfteren besonders hervorzuheben ist sein Werf "De rebuspublicis Hanseaticis earumque nobili confoederatione" (Lugd. 1631; 2. Ausg. Frti. 1641), das jur uns nur jur Beurtheilung zeitgenöffischer Ereigniffe von Bedeutung, auch ichon bei feinen Zeitgenoffen viel Anfechtung erfuhr. Fertigt doch Hermann Conring den Berfaffer mit den Worten ab: ineptus autor, ut molliter dicam, nihil de origine foederis Hanseatici certi prodit. Sobann: "Politica generalis seu introductio universalis in omnes Respublicas" (Amstel. 1632). Wichtiger sind seine reli= giösen Werke, fo feine: "Psychologia vera J. B. T." (d. i. Jac. Bohmii Teuto-Amstel. 1632), die gur Berbreitung der Lehren Jafob Bohme's dienen Un weitere Kreise mandte er sich mit einem deutsch geschriebenen Werte: follte. "Offene Bergens - Pforte jum mahren Reiche Chrifti" (Leiden 1632 und mehrmals wiederholt), das er unter dem Pfeudonym Angelus Marianus herausgab. Er flaat barin heitig über die lutherischen Beiftlichen, den Schaden, den Scholaftit und Polemit der Kirche gebracht haben, und über die sittliche Berderbniß der Zeit. Das Buch jog ihm bei feinen Gegnern nicht nur den Borwurf des "Enthusiasinus", sondern trot feiner mabren innerlichen Frommigfeit auch den des Atheismus zu. Als formgewandten lateinischen Dichter zeigt sich 2B. in seinen Jugendgedichten aus der erften helmstedter Beit, die zuerft Ulysseae 1607 erfchienen fein follen, dann aber umgearbeitet als "Poematum Juvenilium Pars prima; Lyrica continens, ab Ethnicismo vindicata et pietati Christianae restituta" (Lugd. Bat.) 1629 herausgegeben wurden. Im J. 1632 wurde er Rammer- und Weheimrath des Ergbifchofe Joh. Friedrich von Bremen, und nach deffen Tode trat er auch wieder in den Dienft der Stadt Magdeburg, fowie in den des Bergogs Auguft zu Braunschweig und Lüneburg. Bon let762 Werber.

terem, dem er ichon 1623 und 1625 zu verschiedenen Belegenheiten lateinifche Bedichte gewidmet hatte, murde er bald nach dem Tode des Bergogs Friedrich Mirich (+ am 11. Aug. 1634) und ber dadurch eröffneten Wolfenbuttler Succeffion noch in Sikader unterm 29. Sept. 1634 jum Beheimrath von Saus aus bestellt. Mls Gefandter bes Magbeburgifchen Raths mar er 1685 auf bem Convente in Rüneburg, in Danemart und in ben Saufestädten thatig. Als Magbeburg von den Sachien 1636 belagert wurde, weilte er in hamburg, wo er auf Bunfch bes faiferlichen Gefandten mit dem schwedischen Bevollmächtigten Johann Salvius über die Wiederherstellung des Friedens verhandelte. Auch erstattete er dem Raiser Ferdinand II. hierüber ein Gutachten, das diesem so gut gefiel, daß er ibm das Bradicat eines faiferlichen Reichsraths ertheilte. 3m 3. 1637 ernannte er ihn jum ordentlichen faiferlichen Befandten bei den Sanfeftadten; um biefelbe Beit wird 2B. in den Adelftand erhoben fein. Er nahm nun feinen Sit in Lubed und fette neben feinen öffentlichen Beschäften feine fchriftftellerifche Thatiafeit fort. Roch in fpateren Sahren foll er, feiner alten Gefinnung treu. gegen die in feiner Beimath ju unbedingter Berrichaft gefommene Richtung Georg Calirt's an einem Malleus impietatis Calixtinae geichrieben haben, ben er nicht niehr vollendete. Weite Reifen gu machen binderten ibn in letter Beit Bodagra und Steinleiden. Tropbem ließ er sich noch im Berbfte 1652 nach Rateburg bringen, um feine Tochter Dorothee Sophie über den Berluft des ersten Gatten, Des medlenburgischen Rathe Abraham Ranfer zu tröften. ift er bann am 26. December 1652 geftorben. Jene Tochter, die fich in zweiter Che mit dem Kanzleidirector Franz Inlius Chopius in Guftrow vermählte. war das einzige feiner feche Rinder, das ihn überlebte. Sie ftammte aus Werdenhagen's Che mit Judithe Pfeil, einer Tochter des Capitulars und Abvocaten Daniel Pfeil in hamburg, die er ichon 1605 in einem lateinischen Bebichte als Waise beflagt und im Juni 1616 geheirathet hatte.

Bgl. die Personalien hinter Hect. Mithof's Leichenpredigt (Lübeck 1653, 4°), denen Moller in seiner Cimbria literata, Th. 2, S. 966—70 folgt. — Hente's Aussauf "Werdenhagen" in Herzog's Real-Euchklopädie s. protestant. Theol. (Lpz. 1885) XVI, 757 und die dort angesührte Litteratur. — Beste, Gesch. d. Br. Landestirche, S. 162. — Hoffmann, Gesch. d. Stadt Magde-

burg III. — Berzögliches Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.

P. Bimmermann. Berder: Rarl Wilhelm Friedrich August Leopold Graf v. 28., königlich preußischer General der Infanterie, wurde am 12. September 1808 auf dem fürstlich-anhaltischen Borwerke Schlofberg bei Norkitten in Oftpreußen geboren. Dort stand das Kürassierregiment, in welchem sein Bater als Major diente, in Kantonnementsquartieren, ward aber bald nach Schlesien verlegt und in Glogau erhielt W. als Hospitant der Divisionsschule seine wissenschaftliche Ausbildung bis er am 14. Juni 1825 beine Regiment der Gardes du Corps zu Potsdam in den Seeresdienst trat. Es war ein Regiment, für welches weder seine kleine und ichwächliche Rorperbeschaffenheit noch feine beschräntten Geldmittel ibn geeignet erscheinen ließen; er murde baber bei feiner am 14. Mai 1826 erfolgenben Beforderung zum Secondlieutenant in das 1. Garderegiment zu Fuß verset. Die Einförmigkeit des Garnisonlebens, deffen Annehmlichkeiten voll zu genießen ihn wieder die Rucficht auf sein Ginkommen und daneben eine ihm innewohnende Neigung zu selbstquälerischer Hypochondrie hinderten, wurde von 1833 bis 1836 durch das Commando gur Allgemeinen Kriegsschule, 1838/39 burch ein solches zu den Pionieren in Coblenz, 1839/40 als Lehrer zum Kadettencorps, 1840/41 jum Topographischen Bureau unterbrochen, aber er sehnte fich nach anderweiter, namentlich nach friegerischer Thätigkeit, daher erbat und erhielt er ein Commando

nach dem Rankafus, um durch Theilnahme an den Rämpfen der Ruffen gegen die dortigen Bergvölker seinen Gesichtstreis zu erweitern und das Reldleben kennen zu sernen. Am 23. März 1842 zum Premierlieutenant aufgerückt, reifte er mit feinen Freunden, dem bei Roniggrat gefallenen Siller (f. A. D. B. XII, 427) und dem feiner bei Sedan erhaltenen Bermundung erlegenen Gersdorff (f. A. D. B. IX, 56), beide damale Lieutenants, später Generallieutenants, im Juni jenes Jahres babin ab, aber fein Bunfch, Rriegserfahrungen gu sammeln, ging nur in geringem Maße in Erfüllung, denn zunächst fiel nichts bedeutendes vor und am 24. Juni 1843 wurde er gelegentlich eines Erfundungsrittes durch eine aus einem hinterhalte ihn treffende Rugel am linken Arme schwer verwundet. Die Beilung nahm die gange Dauer bes 2B. im Raufafus noch gestatteten Aufenthaltes in Anspruch, im Mai 1844 fehrte er in Die Beimath zurück, aber erst im Herbst war er wieder dienstfähig. Am 17. März 1846 wurde er zum hauptmann im Generalstabe ernannt und dem Generalcommando des I. Armeecords in Königsberg in Preußen überwiesen. Hier verheirathete er fich im Kebruar 1848 mit einer Tochter des Grafen Borde auf Tolksdorf. Bald darauf förderte der commandirende General Graf Dohna fein Fortkommen und namentlich sein materielles Dasein dadurch, daß er für Werder's Bersetzung in das 1. Infanterieregiment forgte, mit dem letterer längere Zeit in Danzig ftand. Um 1. März 1851 erfolgte außer der Reihe — er war der vierte Hauptmann im Regimente - seine Beforberung jum Major in bem ju Konigsberg garnisonirenden 33. Infanterieregimente, welches furz barauf nach Röln verlegt Für 2B. folgte dann ein rascher Wechsel in seiner dienstlichen Berwendung. Am 1. October 1853 murbe er Commandeur des Landwehr: Bataillons Grafrath, wo ein Jahr fpater seine Frau starb, am 16. Februar 1856 Commandeur des 4. Jägerbataillous zu Sangerhaufen, am 15. November des nämlichen Jahres Oberftlieutenant, am 12. September 1857 Commandeur des Hüfilierbataillous des 2. Garderegiments zu Fuß in Berlin, am 22. Mai 1858 Inspecteur der Jager und Schüten und Commandeur des Reitenden Felbjager= corps, daneben murbe er im folgenden Jahre militarisches Directionsmitglied der Central-Turnanftalt. Am 1. Mai 1859 jum Oberft befordert und à la suite bes Garbejägerbataillons gestellt, mard er am 29. Januar 1863 jum Commandeur der 8. Jufanteriebrigade in Bromberg und am 17. Marg jum Beneralmajor ernannt, am 5. Januar 1864 aber in gleicher Bermendung an der Spige der 4. Gardeinsanteriebrigade nach Berlin zursichversett; doch war feines Bleibens hier nicht lange, denn am 9. Mai 1865 übernahm er das Commando der 3. Division ju Stettin, an deren Spige er den Rrieg bon 1866 gegen Defterreich mitmachte.

Jum II. Armeecorps unter General v. Schmidt und zur I. Armee unter Prinz Friedrich Karl gehörend überschritt die Division am 23. Juni die böhmische Grenze, in der Nacht zum 29. und am Morgen dieses Tages bestand ihre Borshut bei Podsosst das erste Gesecht, am Abend waren W. und seine Truppen in dem verlust= und ersolgreichen Tressen von Gitschin thätig, am 3. Juli fämpsten sie bei Königgrät. Auf dem rechten Flügel der I. Armee gingen sie hier gegen die Bistrit vor, überschritten diese und nahmen die Dörser Dohalicka und Motrowous mit Sturm, mußten dann aber der überlegenen seindlichen Artillerie gegenüber im österreichischen Geschützseuer ausharren die das Eingreisen des Kronprinzen die Schlacht entschied. Damit war Werder's friegerische Thätigkeit sür dieses Mal im wesentlichen zu Ende. Als Generallieutenant und mit dem Orden pour le merite geschmückt, kehrte er heim. Sich selbst hatte er nicht genug gethan, er legte einen strengen Maßtab an sein Verhalten und bereitete sich zu größeren Leistungen vor. Sein Biograph (s. unten) schildert ihn nach Be-

endigung des Keldauges in nachstehender Beife: "Braktisch beanlagt, mit einem gaben Körper, von hohem Pflichtgefühl, dem größten Wohlwollen und der Bereitschaft ftets für feine Untergebenen einzutreten, fern von jeder Gitelkeit, ausgestattet mit der Gabe Ansprachen an die Truppen zu halten, besaft er Gigenichaften, welche bem gemeinen Manne und bem jungeren Theile ber Officiere unbedingtes Bertrauen gu ihrem fleinen General einflöften. Mber ein unbegahmbarer Thatigkeitstrieb und die Reigung gu fprechen führten ihn in der Bewegung bes Befechtes bagu überall felbitthätig einzugreifen, viel zu befehlen, und, ba er fich nicht immer auf fein Bedachtniß verlaffen founte, lieg er oft über Un= wefentlichem das Wefentliche unberudfichtigt. Gin feiner wohlwollenden und fameradichaftlichen Gefinnung sonst fremdes berrifches Wesen seiner Umgebung und feinen Untergebenen gegenüber ließen ihn in ber Action oft gang unannabbar ericheinen, fo daß fich jeder hutete, fich mit einer Unfrage ihm ju nabern." An diefe nicht allzu schmeichelhafte Rennzeichnung knüpft der Biograph die Bemerfung: "Das waren für einen Buhrer große Tehler. 23. erkannte sie aber und war bemüht fie abzulegen. Mit welchem Erfolge wird der Krieg von 1870/71 zeigen." Die Schilderung bon Werder's Theilnahme an den Greigniffen bes letteren fommt leider nicht darauf zurud. Wenn auch die bobere Stellung, welche W. einnahm die Bersuchung zum Rückfalle in die alten Fehler weniger groß madte, fo werben auf ber anderen Seite die Spannung infolge der schwierigen dem General gestellten Aufgabe, die Ungewißheit der Lage, die gewachsene Berantwortlichfeit und die langere Dauer des Krieges ihren Gin-

fluß auf die Rerven nicht verfehlt haben.

Nach Beendigung des Feldzuges mar 2B. in feine Stellung an der Spike ber 3. Division guruckgetehrt. Als ber Krieg von 1870 ausbrach, wurde er bem Stabe des Obercommandos der III. Armee zugeordnet, deren Oberbefehlshaber Kronpring Friedrich Wilhelm von Preugen mar. Es mard ihm dabei geschrieben: "Sie find beftimmt, dort nach Erfordern als Truppenführer verwandt zu werden". Berfonlich deutete ihm der Konig, als B. fich in Berlin meldete, an, daß er mohl ben Befehl über fubdeutiche Truppen erhalten murbe. Diefe Husficht und der Umftand, daß er in naben Begiehungen zu feinem bisherigen commandirenden General, bem Rronpringen, blieb, mußten 2B. barüber troften, bag zwei feiner hinterleute, die Generale v. Bofe und Ronftantin v. Alvensleben, preugische Armeccorps erhielten. In der That ward er schon am Abend des 25. Juli nach Karlfruhe geschickt, um den Befehl über die badischen Truppen und das XI. Armeecorps ju übernehmen und mit diefen einem etwaigen feindlichen Ungriffe entgegenzutreten. Da ein folder unterblieb, fo fonnte fich der Aufmarich der III. Armee ungestört vollziehen. 2B. erhielt jett das Commando eines aus ben babischen und den württembergischen Truppen gebildeten Corps Werder. Es war ihm aber nicht beschieden dasselbe zum Siege zu führen. Schlacht bei Worth geschlagen wurde war es nicht vereinigt. Die Württemberger jochten dort unter ihrem General v. Obernit, die Badenser waren nicht zur Stelle, und am nachften Tage murben die beiden Bestandtheile des Corps wieber getrennt, die Württemberger marschirten gen Paris, die Badenser wurden auf Strafburg in Marich gefett und 28., der auf dem Schlachtfelde anwesend gewesen war, dort aber tein Feld für seine Thätigkeit gesunden hatte, kehrte in seine Stellung beim Kronprinzen zurück. Bon diesem erhielt er am 14. August in Saarburg die Beifung, den Befehl über ein gur Belagerung von Strafburg bestimmtes Corps zu übernehmen; Oberftlieutenant v. Leszezynsti, sein treuer Gehilfe mahrend der kommenden Thatigkeit, follte ihm als Chef des Stabes gur Seite ftehen. Die Leitung einer Belagerung war nicht die Berwendung, nach welcher er fich fehnte, ber Geldfrieg mare ihm lieber gemefen und das Bemußt=

. Werber. 765

sein, daß ihm die wünschenswerthen technischen Kenntnisse mangelten, bedrückte ihn, aber er befaß Thatigeeit und Thatfraft, einen flaren Ropf, gefunden Menschenverstand und die erforderliche forperliche Ruftigkeit und so ging er unverzagt an die Lösung der ihm zugefallenen Aufgabe. Am 16. traf er in seinem Hauptquartiere Mundolsheim ein, in der Nacht zum 30. wurde, nach= dem ein dreitägiges Bombardement sich als wirfungslos erwiesen hatte, die erste Parallele eröffnet und am 27. Septbr. zog der Beind die weiße Kahne auf. Mehr als 500 Officiere und 20000 Mann wurden kriegsgefangen, ein reiches Material ward den Siegern ausgeantwortet. 2B. wurde jum General der Infanterie ernannt, es ward ihm ein neugebildetes XIV. Armeecorps, welches vorläufia 23 Bataillone, 20 Escadrons, 72 Geschütze und 1 Lionierbataillon zählte. unterftellt und er erhielt ben Auftrag mit diesem junachst gegen die obere Seine borzugeben. Rachdem er unter einer Reihe von Ginzelfämpfen die Bogefen überichritten hatte, mandte er fich füdlich gegen Besangon, drangte am 22. October ben ihm gegenüberstehenden Beneral Cambriels über ben Dignon gurud, tam am 14. November nach Dijon, verließ die Stadt am 27. December, um den von Süden herannahenden bedeutenden frangösischen Kräften gegenüber vor allem die Belagerung von Belfort zu decken, nahm am 30. eine Aufstellung bei Befoul, verließ diese am 9. Januar 1871, durchbrach mittelft eines Flankenstoßes, welcher aum Treffen von Villerfexel führte, Bourbafi's im Anmarsche gegen Beljort befindliche Armee und wies dann in der dreitägigen Schlacht an der Lifaine vom 15. bis jum 17. die Angriffe der letteren fiegreich jurud. Gie zeigt 28. in einem anderen Lichte als wir ihn im Sahre 1866 fennen gelernt haben. war er der Schlachtenlenter und gang auf der Bobe feiner Aufgabe. bie Schlacht nicht schlagen wollen, da ber Frost das Borgelande, in beffen ichwieriger Beschaffenheit die Sauptstärke der Stellung bestand, ploglich gangbar gemacht hatte. Er hielt fich für ftart genug, das Elfag, nicht aber zugleich die Belagerung von Belfort zu beden, Oberftlieutenant v. Leszezhnöki hielt jedoch an der erftgefaßten Entichließung feft, dem Fürften von Bobenlobe-Langenburg, welcher als Johanniter im Hauptquartiere war, gelang es 29. jum Nachgeben ju bestimmen, womit zugleich bem damals noch nicht befannten Berlangen ber oberften Seeresleitung entsprochen murde (S. Rung, Die Entscheidungsfämpfe des Generals von Werder im Januar 1871, 2 Bande, Berlin 1895). - Dann aber trat W. in ein neues ihm wenig zusagendes Berhältniß. v. Manteuffel nahte von Norden mit zwei Armeecorps, welche im Berein mit Werder's XIV. Armeecorps eine Manteuffel unterstellte Südarmee bilden sollten. 2B. verlor also seine selbständige Stellung; unangenehmer aber als dieser Berluft, welcher ihn einer schweren Verantwortlichkeit enthob, berührte ihn der Umstand, daß, als Manteuffel jene fühne Bewegung unternahm, welche den Nebertritt der frangofischen ihm gegenüberstehenden Rrafte auf schweizerisches Gebiet zur Kolge hatte. Werder's den lekteren nachrückende Truppen in einer Weife zur Berwendung gelangten, die ihn felbst der Gelegenheit zur Rampsesthätigkeit beraubte. Auch war ihm schmerzlich, daß er den Erwartungen, welche Mantcuffel auf seine Mitwirkung gegründet hatte, nicht immer gerecht geworden war.

Der Krieg war zu Ende. Die Ereignisse des Monats Januar hatten W. — von dem bis dahin verhältnißmäßig wenig die Rede gewesen war — dadurch, daß er Bourbati Halt geboten hatte, zum berühmten Manne gemacht. Namentslich in Süddeutschland, wo man gesürchtet hatte, wenn auch nicht ein ganzes französisches Heer, so doch Streisscharen und Parteigänger bei sich erscheinen zu sehen, seierte man seinen Namen als den des Erretters und Besreiers. Kaiser Wilhelm hatte ihm nach einander die beiden Classen sowie das Großfreuz des Eisernen Krenzes, das Eichenland zum Orden pour le mérite und das Großfreuz

des Rothen Adlerordens mit Schwertern verliehen, andere Fürsten solgten, Geschenke und Chrenbezeugungen von Städten und Körperschaften, sogar die Verleihung des Doctorgrades durch die Universität Freiburg gingen in Menge ein und verssehten den bescheidenen W. in manche Verlegenheit. Als Kaiser Wilhelm I. aus den vom Reichstage zur Versügung gestellten Mitteln Dotationen verlieh erhielt W. am 2. März 1872 eine solche im Betrage von 200 000 Thaler, in derselben höhe wie sie Göben zu Theil geworden. — Inzwischen war er zum commandirenden General des nach Friedensschluß aus den Großherzoglich Badischen und einigen preußischen Truppen gebildeten, in jenem Lande und im oberen Elsaß garnisonirenden XIV. Armeecorps mit dem Stadsquartiere Karlszuhe ernannt worden, an dessen Spiße er gestanden hat, bis ihm am 15. April 1879 unter Belassung in der Stellung als Ches des 4. Rheinischen Insanterieregimentes Rr. 30 der erbetene Ubschied mit Pension bewilligt wurde. Gleichzeitig wurde ihm die Grasenwürde verliehen. Den Schwarzen Ablerorden hatte er bereits gelegentlich der Feier seines sünszigährigen Dienstjubiläums, an dem

Tage, an welchem er fiebenundsechzig Jahre alt murde, erhalten.

Die Dotation hatte ihm Raifer Wilhelm mit dem hinzufugen verliehen, daß er fie feiner Familie durch fideicommiffarische Anordnungen für alle Zeiten fichern moge. In Berbindung mit Berder's eigenem theils ererbtem, theils erworbenem Bermogen feste fie ihn in ben Stand zu Anfang des Jahres 1879 von einem herrn b. Buggenhagen die Guter Gruffow und Gangow, im hinterpommerschen Rreise Belgard unweit der gleichnamigen Rreisstadt an der Bersante gelegen, zu Rach seiner Verabschiedung zog er nach Grüffow und widmete fich ber Bewirtschaftung feines Befites. Aber Die Freude an demfelben mar feine ungetrübte. Er hatte fich auf ein Gebiet begeben, für welches feine Gigenart und feine Bergangenheit nicht paften. Berbrieflichfeiten und Sorgen aller Art trugen dazu bei, feinen Lebensabend anders zu gestalten, als er fich denselben gedacht hatte. Dazu gesellten fich bald forperliche Leiden und an feinem Geburtstage, dem 12. September, ift er im 3. 1887 gu Bruffom geftorben. einzige Tochter war ihm vorangegangen, den Mannesstamm setzte sein Sohn Sans fort. Werder's Rame lebt in dem des Jufanterieregimentes Graf Werder (4. Rheinisches) Nr. 30 fort, welchem Kaiser Wilhelm II. diesen am 27. Januar 1889 für alle Zeiten verlieh.

E. v. Conrady, Das Leben des Grasen August v. Werder, Berlin 1889.
— Ein 1887 durch Osfar Höcker veröffentlichtes Buch "Der General v. Werder, der Bertheidiger Süddeutschlands" ist eine Jugendschrift ohne gesichichtlichen Werth.

B. Poten.

Berder: Johann Ludwig B., ein hervorragender Techniker und Erfinder der nach ihm benannten Werder-Waffen, war am 17. Mai 1808 zu Rarma bei St. Betersburg, wo fein Bater, ein Schweizer, eine Bachtung inne hatte, geboren. Nach dem Tode seiner Eltern fand der neunjährige Rnabe Aufnahme im Sause eines Oheims, welcher als Schlosser zu Rugnacht am Vierwalbstätter See lebte und deffen Sandwert er bennachft erlernte. Nachdem feine Lehrlingszeit beendet war, ging er als Gefelle in die Fremde, arbeitete in Salzburg und zu München, trat in letzterer Stadt in die Werkstatt des Großuhrmachers und Mechanifers Manhard und war in den Nahren 1839 und 1840 Wertsührer der mechanischen Wertstätte der Spinnerei Trogbach und Manhard Bu Emund am See, wo er nebenbei den Dachstuhl der Walhalla berftellte. Seine Be= gabung für Mechanit machte Auffehen. Zunächst gewann ihn Professor Schlotthauer für sein orthopädisches Anstitut, in welchem W. von 1841 bis 1843 thätig war, dann fehrte dieser zu seinem früheren Meister Manhard zurud und im Jahre 1845 trat er als Maschinenmeister in den königlich bairischen Staatsdienst, in

welchem er bald barauf jum Borftande ber Wagenbauwerfftatte ju Rurnberg ernannt murde. Bier verlebte er den Reft feines Lebens. Schon 1848 ichied er aus dem Staatsbienfte und übernahm die Leitung der damals fleinen Rlett= fchen Maschinenfabrit, aus welcher sich im Laufe der Zeit die noch gegenwärtig blubende Majchinenbau-Actien-Gefellschaft Nürnberg entwickelt hat. Im Jahre 1850 nahm die Unftalt den Bau von Gifenbahnmagen in ihr Arbeitagebiet auf und dehnte letteres nach und nach auf die Berftellung aller fur den Bahnbetrieb nothigen Erforderniffe fowie auf manche andere Geschäftszweige auf. Die erfte 1849 nach Bauli's Spftem erbaute eiferne Gifenbahnbrude bei Groß= Seffelobe bei Munchen, die 1851/52 entstandene Schrannenhalle gu Munchen. der dort 1853 bergerichtete Wintergarten und der Ausstellungsvalast von 1854 find Schöpfungen Werder's, welcher baneben die Unlagen und Ginrichtungen ber eigenen Fabrit leitete und das für den Betrieb der letzteren erforderliche Bersonal heranbildete. In das Gigenthum der Fabrit ging auch eine von 2B. selbständig begründete Drahtstiftsabrit über. Bis zum Jahre 1865 war er technischer Leiter ber Fabrit, welche damals die Firma "Klett und Compagnie" führte, dann war er Theilhaber an dem jur "Maschinenbau-Gesellschaft Rurnberg Rlett und Compagnie" vereinigten Unternehmen, und als die Gesellschaft im 3. 1873 in die unter dem oben genannten Ramen noch jest bestehende Actiengesellschaft umgewandelt murde, mard er Mitglied des Bermaltungsraths derfelben. — Reben den vielseitigen und umfaffenden Arbeiten, welche Werder's Stellung an der Spige des großen Unternehmens ihm auferlegte, beschäftigte fein thatiger Beift fich feit 1866 noch mit einer anderen, auf einem wesentlich verschiedenen Gebiete liegenden technischen Aufgabe, nämlich mit der Berftellung von hinterlader-handseuerwaffen, welche im bairischen Beere burch Befehl vom 18. April 1869 als Infanteriegewehr und am 1. Juli bes nämlichen Sahres als Carabiner und Bistole, unter der Bezeichnung Muster 1869, gemeiniglich aber mit Werder's Namen benannt, eingeführt wurden. Es waren Ginlader mit einem Caliber von 11 mm und gastichter Patrone. Sie haben im Rriege bon 1870/71 gute Dienste geleiftet, mußten bann aber ben fur bas gesammte beutsche Reichsbeer eingeführten Waffen weichen. - Alls Erfinder mar 28. außerdem thatig, indem er schon 1852 eine Maschine zur Prüfung der Zugsestigkeit von zum Brückenbau zu verwendenden Material herstellte. Er vervollkommnete diefe Maschine später, so daß sie zur Untersuchung der Bug-, Druck-, Biegungs-, Torfions-, Schub- und Zerknickungsfestigkeit von Holz, Stein, Eisen, Stahl und sonstigen in der Maschinentechnik zur Anwendung gelangenden Materialien ge= braucht werden kann und sowol als zweckmäkiges Lehrmittel dient, als auch in einer Reihe bedeutender Bauanftalten thatfachlich benutt wird. — 28. ftarb gu Rurn= berg am 4. August 1885. Die Unspruchelosigfeit und Bescheidenheit, mit welcher er in das Leben eingetreten war, begleiteten ihn bis an das Ende desselben, es gehörte der Arbeit und feinen Bflichten.

Leichenrede, dem Unterzeichneten mitgetheilt von der Direction der Maschinenbau-Attien-Gesellschaft Rurnberg. B. Poten.

Werder: Diederich von dem W., der erste deutsche lebersetzer der großen epischen Werte Tasso's und Ariost's, wurde als Sprößling eines uralten adligen Geschlechts zu Werdershausen im Herzogthum Anhalt-Köthen am 17. Januar 1584 geboren. Er erhielt seine Erziehung in Kassel, wo ein naher Verwandter, Hans v. Bodenhausen, als Prinzenhosmeister und Vorsteher der sürstlichen Hossichule, des späteren Collegium Mauritianum, wirkte. Kassel war in jener Zeit, unter der Regierung Moris des Gelehrten (f. A. D. B. XXII, 268 st.), ein Hauptsitz der Renaissacebildung in Deutschland. Der Landgraf bethätigte sich selbst auf den verschiedensten wissenschaftlichen und künstlerischen Gebieten,

er erdachte ritterliche Schauspiele, beren Gegenstand er den epischen Dichtungen Arioft's und Taffo's entnahm, fein Sof mar der zweite, an dem ftandig eine Truppe englischer Komödianten weilte, Mufit und die neueren Sprachen fanden dort eifrige Pflege. Als Kammerbage wuchs 2B. unter den Augen des Landgrafen auf und alle feine Beiftesgaben wurden von trefflichen Lehrern, unter denen Rudolf Goclenius (f. A. D. B. IX, 30 8ff.) hervorzuheben ift, aus-Spater ftudirte er in Marburg Rechtswiffenschaft und Theologie. unternahm die übliche Bildungsreife nach Frankreich und Italien, wurde nach der Rudtehr jum Stallmeifter und Kammerjunter ernannt und flieg bald jum Oberhofmarschall und Geheimen Rath auf. Daneben wurde er Ephorus des Collegium Mauritianum und leitete als Nachfolger seines Berwandten die Er= giehung der Kinder des Landgrafen. Mehrsach betheiligte er fich auch erfolgreich an Turnieren und Kartellen bei Gelegenheit fürstlicher Hochzeiten und bei der Krönung des Raifers Matthias, der ihn auch bei feiner Bermählung mit Dorothea Katharina v. Waldan am 21. Juni 1618 reich beschenfte. Bermählung fällt in die Beit, in welcher er vielfach vom Landgrafen gu diplomatischen Diensten verwendet wurde. Die außerordentlichen Schwierigkeiten der politischen Lage des Fürsten und feines Landes fpiegeln sich in den mannich= faltigen Gefandtichaftereisen Werder's ab, die ihn nach Danemart, an den haag, nach Braunschweig und Berlin führten. Um Convent zu Mühlhaufen nahm er 1620 theil mit dem Auftrage, den Rurfürsten Johann Georg bon Sachsen jum Festhalten an der Sache der Evangelischen zu bewegen, und eine eigene, iett wie es scheint verlorene Schrift enthielt Werder's Anrede an den Rurfürsten und deffen Antwort. Bei diefer Gelegenheit wird wol auch Werder's Aufnahme in die Fruchtbringende Gesellschaft erfolgt sein, deren 20. Mitglied er unter dem Namen "der Bielgeförnte" wurde; wenigstens läßt fich innerhalb des Jahres 1620, in dem er laut dem Gesellschaftsbuche beitrat, keine andere Beranlaffung finden, bei der er mit den häuptern der Bereinigung, jumal mit Ludwig von Unhalt-Röthen, ihrem eigentlichen Leiter, zusammengetroffen sein konnte.

Als im J. 1622 das Unheil der kaiferlichen Crecution unter Führung Tilly's über Heffen hereinbrach, sandte Morih vergebens W. an die Höse von Kursachsen, Brandenburg, Eisenach, Coburg und Weimar. Es erschien keine Hille, W. siel in Ungnade "in einer die Stadt Volkmarsen und die Landes-Desension betreffenden Sache" und resignirte am 21. Juli 1622 auf seine Stellen in hessischen Diensten. Er begab sich auf sein Sut Reinsdorf bei Köthen und begann nun, sich seinen dichterischen Neigungen mit großem Eizer hinzugeben. Zuvor dürste er kaum irgendwie sein poetisches Talent bewiesen haben. Wenigstens wissen von zahlreichen Gelegenheitsgedichte bei seiner Hochzeit, die sich gewiß keinen Vorzug ihres Helben entgehen ließen, nichts von einer Besichäftigung Werder's auf litterarischem Gebiete zu melden, und in den solgenden, wild bewegten Jahren von 1618—22 wird er schwerlich Zeit und Ruhe zu poetischen Werken gesunden haben.

Bielmehr können wir mit Sicherheit annehmen, daß erst der ständige lebhaste Verfehr mit den in Köthen wohnhasten Führern der Fruchtbringenden
Gesellschaft ihn dazu angeregt hat, in ihrem Sinne sur die Erhebung und Reinigung der deutschen Sprache und Dichtung zu wirken und so sur Deutschland
mit den andern Völkern um die Palme poetischen Ruhmes zu ringen. Daß
dies nur auf dem Boden der Renaissanepoetik, mit möglichster Aupassung an
die antiken und die antikisirenden modernen Dichter geschehen könne, darüber
herrschte kein Zweisel. Mochte W. auch vielleicht schon von den parallelen Bestrebungen Martin Opizens Kunde erhalten haben, als deren einzige Zeugnisse
damals freilich erst eine kleine Gelegenheitsschrift und wenig umsangreiche Einzel-

drude bon einigen Dichtungen vorlagen, fein Borbild mar ficher nicht Opis, sondern Tobias huebner (j. A. D. B. XIII, 272 und als Erganzung der dor= tigen, zum Theil unrichtigen und unvollständigen Angaben S. 3-22 in dem unten genannten Buche Wittowsti's). Suebner hatte die erften Regeln für eine neue, formal geregelte beutsche Dichtung aufgestellt und fie in einem Uebersetzungswerke von gewaltigem Umfang zur Anwendung gebracht. Das Princip, von dem er ausging, war der denkbar genaueste Anschluß an die Form der Vorlage, und denselben Grundsak finden wir wieder in dem bedeutsamen Unternehmen Werder's, Taffo's "befreites Jerusalem" in gebundener Form ins Deutsche zu übertragen. Er begann damit bald nachdem er den Kasseler Hof verlassen hatte, und vollendete die Arbeit bis zum Jahre 1624, also noch ehe Opigens Buch von der Deutschen Poeteren und die erste Sammlung seiner Ge= dichte ans Licht trat. Freilich vergingen infolge der prächtigen Ausstattung des Drudes mit Merianischen Rupferstichen noch zwei Jahre, bis das "erlofete Jerufalem" 1626 in Frankfurt a. M. erschien. In der Vorrede fest 2B. fich mit der Opigischen Gefetgebung außeinander und theilt Proben einer neuen großen, felbständigen Dichtung "bon ber Berrlichkeit Chrifti" mit, in ber er den Anforderungen des "Fürsten aller Teutschen Poeten" genauer zu entsprechen sucht, von der aber nie mehr als das hier mitgetheilte bekannt geworden ift. Werder's Taffo, sein erstes und zugleich sein Hauptwerk, ist ohne Zweisel eine in mannich= jachen Beziehungen bedeutende Leistung. Gegenüber den großen Ueberfetungs= werten ber porhergehenden Beriode zeichnet es fich icon durch die Bahl des Stoffes erheblich aus; mit sicherem Blid erfaßt 2B. Diejenige Dichtung, Die am glanzenoften den Charafter der in den Barocftil übergehenden Spätrenaiffance trägt und so dem neu in Deutschland zur Herrschaft gelangenden Geschmack entspricht, und sucht auch in der Form so viel wie möglich von der schimmern= den Bracht der Sprache und Berstunft Taffo's zu bewahren. Freilich mangelten ihm die Mittel, um dieses Streben erfolgreich zu bethätigen; weder fann er den Glang und die Leichtigkeit des Ausdrucks feines Borbilds in feiner Rachbildung auch nur ahnen laffen, noch vermag er es, die Schwierigkeiten, die das alexandrinische Metrum und ber breifach verfchränkte Reim ber Stange bedingen, völlig zu überwinden. Immerhin ist aber seine Leistung im hinblick auf ihre Neuheit durchaus achtenswerth und sie verdiente die Anerkennung der Zeit= genoffen, die ihr reichlich zu Theil wurde. Im Januar 1627 durfte 28. bei Gelegenheit einer Gesandtschaft, die ihn im Interesse Anhalts nach Wien führte. bem Kaifer Ferdinand II. perfonlich fein Wert überreichen, das nach fünfundzwanzig Jahren (1651) in einer neuen Bearbeitung des Ueberfehers zum zweiten Male erschien. In dem Streben, alles zu befeitigen, was nicht dem Wortlaut der Boetif Opigens entsprach, hat er hier die außere Glätte beträchtlich gesteigert; dagegen hat die Treue und der poetische Werth der Arbeit sehr viel gelitten.

Roch ehe das "erlösete Jerusalem" gedruckt war, erschien die erste erhaltene selbständige Dichtung Werder's, in der er mit echtem Gesühl den Verlust seiner am 22. Februar 1625 gestorbenen Gattin besang, der er 1629 in Juliane Ursula, verwittwete v. Krosigt, geb. v. Pöblitz eine Rachsolgerin gab. Wie wenig sest W. in seinen äfthetischen Grundsähen war, zeigt die Verirrung der hundert Sonette "Krieg und Sieg Christi" betitelt (1631), die in jedem Verse wenigstens einmal die Worte Krieg und Sieg enthielten, eine Geschmacksverirrung, der höchstens in einzelnen Machwerten der späteren Rürnberger ähnsliches, nirgend in der deutschen Dichtung aber etwas gleiches an die Seite zu stellen ist. Rachdem W. in diesen Jahren nach Krästen als Diplomat sür Anshalt gewirkt hatte, brachte er seinem Vaterlande Ende 1631 auf Wunsch Gustav

Abolf's bas Opfer, fich an die Spige eines schwedischen Regimentes zu ftellen. daß auf Rosten der anhaltischen Lande geworben und unterhalten wurde. jum Jahre 1635 blieb er, im freundschaftlichsten Berhaltnig zu ben ichwedischen Führern, in dieser Stellung, die ihn übrigens nicht abhielt, in derfelben Zeit zahlreiche Gesandtschaftsreisen auszusühren und ein zweites großes Uebersehungs= wert in Angriff zu nehmen, in dem feine dichterische Rraft ihren Sobepuntt er-Er verdeutschte von 1632 bis 1636 die erften 31 Befange von Arioft's "rasendem Roland" (val. Carlo Kasola, Diederichs von dem Werder Uebersetung des Ariost, 3f. j. vergl. Littgesch., R. F. VII, 189-205). Bei diefer Arbeit verzichtete B. auf ben genauen Anschluß an das Original; an Stelle ber Stanze gebrauchte er einsach gereimte Alexandriner und auch dem Wortlaut gegenüber verhielt er sich viel freier als zuvor, indem er da kürzte, wo er bei seinen Lesern geringeres Interesse voraussesen durfte, andrerseits eine Episode aus Bojardo's "Orlando Innamorato" einschob, und sich im einzelnen hauptsächlich bestrebt geigte, die Anmuth und den Humor seines Borbildes wiederzugeben. Das ist ihm an vielen Stellen gelungen, und so schwebt hier in der That über dem schwerfälligen Deutsch des 17. Jahrhunderts ein Sauch von der italienischen Grazie Nicht als ein Werk gelehrt-höfischer Dichtung sondern als des Cinquecento. Volksbuch wollte 2B. diese Arbeit betrachtet sehen; die Ungunft der schweren Beit hat es verschuldet, daß der einzigen deutschen Nebersetzung, die als ein Borläufer der großen Leistungen der Komantiker auf diesem Gebiete gelten kann, der verdiente Erfolg der Volksthumlichkeit verfagt blieb.

Aber die Noth des unendlichen Krieges konnte W. und seinen gleichgesinnten surstlichen Freund Ludwig von Auhalt nicht abhalten, unermüdlich für die geistigen Interessen, die sich in der Fruchtbringenden Gesellschaft verstörperten, zu wirken. Ihr Brieswechsel bezeugt den Giser, mit dem sie litterarische und sprachliche Fragen erörterten, daneben erwarb sich W. ein besonderes Verdienst dadurch, daß er 1629 die Ausaame Opigens durchsete, der sich dasür

durch die Widmung dreier Werte an 2B. dantbar bezeigte.

Bon den späteren litterarischen Leistungen Werder's verdient nur noch die vortressliche Friedensrede von 1639 und die Nebersehung von Loredano's Roman "Dianea" (1644), einer Nachahmung von Barclay's "Argenis", Erwähnung. Die übrigen prosaischen und poetischen Werke der späteren Zeit sind unbedeutend; Gelegenheitsdichtungen, Bußpsalmen, geistliche Lieder und überaus zahlreiche An-

dachten auf die Stunde des Todes.

Auch äußerlich verliesen die letzten Jahrzehnte seines Daseins ruhig, nur hier und da durch politische Missionen unterbrochen, deren eine ihm vom Großen Kursürsten von Brandenburg die Ernennung zu seinem Geheimen Rath und Kriegsobersten einbrachte. In Anhalt bekleidete W. das Amt eines Unterdirectors der gesammten Landschaft. Er starb am 18. December 1657 auf seinem Gute Reinsdorf am Marasmus senilis. — Sein einziger Sohn, Paris von dem W., geboren am 12. Juni 1623, † an demselben Tage 1674 als Dessauscher Geseiner Rath, ist außer durch den Vortrag der oben erwähnten Friedensrede seines Baters litterarisch nur durch die Uebersetzung der "Zwanzig Hervischen Frauenreden" aus dem Französischen der Scudern (1659) hervorgetreten.

Witkowski, Diederich von dem Werder. Ein Beitrag zur deutschen Litteraturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts. Leipzig 1887 (dort auch die gesammte ältere Litteratur über W.).

Werdermann: Joh. Günth. Karl W. war seit 1788 Prosessor der Philossophie an der Ritterakademie in Liegnig und später Rector der vereinigten Stadtschulen daselbst. Er hat eine Auzahl philosophischer Schriften versaßt, die von Kenntniß

ber Geschichte der Philosophie und von theologischen Interessen zeugen, so: "Neuer Bersuch einer Theodicee, oder über Freiheit, Schicksal, Gut, Nebel und Moralität menschlicher Handlungen" (Dessau und Leipzig 1794); "Bersuch einer Geschichte der Meinungen über Schicksal und menschliche Freiheit von den ältesten Zeiten an dis auf die neuesten Denker" (Leipzig 1794); "Kurze Darlegung der Philosophie in ihrer neuesten Gestalt" (Leipzig 1793); "Principia iurisprudentiae naturalis" (Leipzig 1798).

Rrug, Allgem. Handwörterbuch d. philoj. Wiffensch.

Werdmüller: Der nachweisbare Stammbater dieses angesehenen Zürcher Rathsgeschlechts war Otto Werdmüller, welcher im J. 1429 der Klosterirauen von Oetenbach Mühle an der Sihl, später die Werdmühle genannt, zu Lehen erhielt. Er soll sich 1444 bei dem Sturm der Eidgenossen auf Zürich, wobei seine Mühle in Flammen aufging, besonders ausgezeichnet haben.

Seine Entel Heinrich und Jatob W. gehörten zu den Männern, welche bas von Zwingli begonnene Wert der zurcherischen Resormation fraftig fördern

halfen.

Hundert von Zürich. Wohl gebildet, trat er von Beginn der Reformation an als Freund Zwingli's auf und war unter den Berjassern des "Gyrenrupsens", einer gegen den Constanzer Generalvicar Faber gerichteten Spottschrift. Als Berordneter des Rathes wirkte er frästig mit zur Durchführung der resormatorischen Beschlüsse und Keorganisationen und gelangte 1531 in den kleinen Rath. Er starb 1548.

Jafob W., sein Bruder, geboren 1480/81, ward 1517 Mitglied des Raths der Zweihundert, 1521 Zunstmeister. Im gleichen Jahre war er zweiter Hauptmann im sog. Papstzug nach Italien, 1524 neben Rudols Lavater Gesandter au Papst Clemens VII. Im gleichen Jahre zum Standesselesemeister gewählt, leitete er die Aussehung der zürcherischen Klöster und Einziehung der Kirchenschäße; auch betheiligte er sich als vertrauter Freund Zwingli's an der Untersuchung gegen die Uebertreter der Pensionengesetz. In Krieg- und Friedensseschäften viel verwendet, verwaltete er 1530—32 die wichtige Landvogtei Losarno. Er starb als Standesselesuneister am 8. März 1559.

David W. und Heinrich W., Enkel Heinrich's, zeichneten sich in anberer Richtung aus. Sie benutten die Kenntnisse der ihres Glaubens wegen
aus Locarno vertriebenen und in Zürich aufgenommenen italienischen Gewerbetreibenden, um mit ihrer Hülse, namentlich Giacomo Duno's, im J. 1587 Fabriken zur Heikelung von Woll- und Seidenstoffen zu errichten; sie sind die Begründer der heute noch in hoher Blüthe stehenden Zürcher Seideninduskrie. Sie errichteten den Seidenhof und den Wollenhof in Zürich; das Herrenhaus im Seidenhof, 1592 erbaut, war im Janeen ein Schapkästlein deutscher Renaissance (ein prachtvolles Zimmer aus demselben ist gegenwärtig eine Zierde des schweizerischen Landesmuseums in Zürich). Rathsherr David W. starb im I. 1612, sein Bruder Heinrich 1627.

Johann Rudolf W., Entel des Rathsherrn David, Sohn Johann Rudolf's im Seidenhof, wurde am 4. Februar 1614 geboren. Er verlor den Bater schon im dritten Jahre. Mit seinem um zwei Jahre jüngeren Bruder H. Georg wurde er von dem Stiesvater H. Caspar Schmid als vornehmer Cavalier erzogen. Von 1627 bis 1630 hielten sich die Brüder in Gens auf, begaben sich dann nach Lyon, wo sie namentlich Besestigungswissenschaften stubirten, und durchreiften bis zum Frühjahr 1633 den größten Theil Frankreichs. Als Freiwilliger nahm Rudolf am 1. September 1632 unter Schomberg an der Schlacht von Castelnaudary Antheil. — Im Frühjahr 1633 mit Anna

Reinhard vermählt, übernahm er bas väterliche Beichaft, trat aber ichon im September 1633 in schwedische Dienste. Als Freiwilliger begleitete er born mahrend der Belagerungen von Conftang und leberlingen und in der Schlacht non Rördlingen am 6. September 1634. - In ben Jahren 1635 bis 1637 diente er unter seinem Stiefvater Schmid in der Armee des Bergogs von Roban im Beltlin und begleitete im 3. 1638 als Oberftlieutenant ben Bergog ins Lager Bernhard's von Weimar vor Rheinfelden. Nach Roban's Tode mandte fich Werdmüller vorerft wieder dem Geschafte gu, verließ aber im April 1642 ploklich feine Familie, um den aus der Gejangenschaft befreiten Feldmarschall Born nach Schweden zu begleiten. Als Oberftlieutenant und Generaladiutant der Artillerie unter Torstenson war er Anjangs 1643 bei der Belagerung Freibergs thatig und murbe jum Oberften befordert. Als folcher betheiligte er fich an der Belagerung von Gulenburg in Mahren, 1644 an der Eroberung von Chriftianprieg und ber Infel Fehmarn in Bolftein, und führte das Commando an genannten Orten und zu Riel. 3m 3. 1645 besehligte er eine Brigade unter Königsmart ju Berden, Burtehude und Bremerborde. 3m Januar 1646 ward er Stadtcommandant zu Nordhaufen. Bald nachher nach hause zurückgerusen und vorübergehend im Dienste ber Baterstadt, nahm er doch noch 1647 an der Belagerung von Lindau theil, trat dann aber auf bestimmten Befehl des Burcher Rathes aus dem ichwedischen Dienste aus. In ben Jahren 1648 bis 1651 bejehligte er in Dalmatien ein von Burich und Bern der befreundeten Republik Benedig bewilligtes Regiment Jugvolf.

Die Jahre 1651 bis 1657 verbrachte Oberst Rudolf W. in Zürich. Er erbaute das Landhaus auf der Halbinsel Au am Zürichsee und gelangte 1655 in den Kleinen Rath. — Im J. 1653 führte er als Generalmajor die Vorhut der unter dem Commando von J. Konrad Werdmüller zur Unterdrückung des großen Bauernaufstands ins Feld gerückten Armee; im Religionskriege von 1656 mißlang sein Angriff gegen das von spanischen Söldnern vertheidigte Rappers-

wil infolge ber Buchtlofigfeit feiner ungeübten Miligen.

Ein Saupt ber frangofisch schwedischen Partei, murde er wegen dieses Digerfolgs und feiner religios freiern Unfichten von der faiferlich-fpanischen Bartei mit einem Processe bedroht, in seiner Rathswurde eingestellt und 1659 gu Buße und Widerruf seiner heterodoxen Ansichten verurtheilt. Das verleidete ihm die Heimath. Schon 1655 als Haupt der französischen Partei von Ludwig XIV. jum Generallieutenant und Ritter des Michaelsorbens ernannt, focht er 1658 unter Turenne in Flandern, verfeindete sich aber durch sein herrisches Benehmen mit biesem Keldherrn: 1659 trat er gang in frangofische Dienste, wurde aber, als zu Saufe nunmehr einfluglos, als Commandant des Chateau d'If bei Marfeille auf die Seite geschoben. Infolge beffen trat 28. im April 1663 als Generallieutenant der Artiflerie wieder in den Dienst Benedige. Als Commandant der Landtruppen auf der von den Türken bedrängten Insel Candia schiffte fich der General am 22. Mai 1664 auf der Flotte des Abmirals Cornaro nach der Levante ein. Im December 1665 ward er dem Commando des Marcheje Villa unterstellt. — In vorzüglicher Weise leitete er mahrend der Sahre 1666 und namentlich 1667 die Bertheidigung ber Festung Candia, kehrte bann aber wegen Zwiftigfeiten mit Billa im Februar 1668 nach Benedig gurud. Im J. 1669 leitete er die Herstellung der Festung Cattaro.

Um sich an Frankreich, namentlich seinem Feinde Turenne, zu rächen, suchte W. nunmehr eine Anstellung in kaiserlichem Dienste. Er trat deshalb insgeheim zum Katholicismus über, und stand seit April 1670 mit Montecuculi in Berbindung. Im Februar 1673 wurde er zum Feldmarschall-Lieutenant ernannt; im August 1673 rückte er unter Montecuculi an den Rhein. Von Montecuculi

bevorzugt, von Bournonville gehaßt, zeichnete er fich im November 1673 bei ber Belagerung von Bonn aus und erzwang balb nachher die Uebergabe von Um 4. October 1674 entichied er unter Markgraf Bermann bon Baden das Treffen von Engheim im Elfaß zu Bunften der Raiferlichen. In ber unglücklichen Schlacht von Türtheim am 5. Januar 1675 focht 28. unter ben Augen bes ihm fehr gewogenen Großen Rurfürften. - In der Ranonade bei Sasbach am 27. Juli 1675, bei welcher 28. das Geschütz besehligte, ward ihm die Genugthuung zu theil, daß fein alter Begner Turenne, welcher ihn fibrigens militärisch hoch stellte, durch eine Kanonentugel getödtet wurde. Am 1. August lieferte er in Berbindung mit Starbemberg bas Befecht bon Goldscheuer. — Unbestrittenes Berdienst und die Anerkennung des Reichsmarschalls Markgraf Friedrich von Baden Durlach erwarb fich 2B. im J. 1676 durch die Belagerung und Ginnahme der Festung Philippsburg bei Mannheim. — Seine lettere großere Baffenthat war die Ginnahme von Saarbruden im Frühjahr 1677. Er ftarb zu Billingen als Befehlshaber bes Schwarzwaldes am 16. De= cember 1677. — Bochgebildet, ein ausgezeichneter Officier, hat er fich Beit feines Lebens durch fein bariches rudfichtslofes Auftreten felbft am meiften geschadet. Merdmüller's Gestalt ist der Gegenwart durch R. Ferdinand Meyer's irei dich= terisch schaltende Erzählung: "Der Schuß von der Kanzel" vor die Augen aerudt worden. — Sein Bruder Joh. Georg 2B., geboren 1616, † 1678, durcherischer Feldzeugmeifter, leitete von 1642-1677 ben Bau ber Bejeftigung von Burich, 1660-1663 in pfalgischen Diensten die Befeftigung von Beidelberg.

Hans Konrad W., geboren 1606, † 1674, gehörte demjenigen Zweige des Geschlechtes an, welcher auf der alten Werdmühle seßhast geblieben war. Als junger Mann diente er 1629 als Lieutenant im holländischen Kürassiereregimente des Markgrasen Christoph von Baden bei der Belagerung von Herzogenbusch. Später widmete er seine Dienste ausschließlich der Heimath, reorganisirte die zürcherische Reiterei und unterdrückte im J. 1653 als Obergeneral an der Spize eines schweizerischen Heeres den gefährlichen Bauernaussstand im Gebiete von Bern, Luzern und dem Aargau. — Seit 1648 Standesseklmeister zu Jürich, wurde er schon 1650 als Gesandter nach Paris abgeordnet; ebenso stand er 1663 mit Bürgermeister Waser und seinem Vetter Thomas W. an der Spize der

schweizerischen Gesandtschaft jum Bundesschwur mit Ludwig XIV.

Bans Felig 28., geboren 1658, diente von 1676 bis 1679 als Lieutenant bei bem deutschen Cavallerieregiment Lochmann in frangofischen Dienften, bon ba an in einem ichmeizerisch-frangofischen Garderegiment, bis Burich feinen 3m J. 1693 be= Angehörigen 1688 den Dienst unter Ludwig XIV. verbot. willigte Burich dem glaubensverwandten Bolland ein Dejenfivbataillon, in welches 2B. als Major eintrat. Bald erhielt er als Oberftlieutenant das Commando eines zweiten Bataillons, später im Regiment Albemarle, welches er 1701 als Oberft ju einem rein ichmeizerischen umgestaltete. Un ber Spite biefes Regiments nahm er an den Belagerungen von Bonn und Trarbach, fowie an der Schlacht von Sochstädt theil. In der Schlacht von Ramillies am 23. Mai 1706 nahm er auf Befehl Marlborough's mit 4 Bataillonen das Dorf Taviers auf dem rechten frangofischen Glügel und entschied dadurch den Sieg der Berbundeten. Er murde dafür jum Brigadier befordert. Die Schlacht von Dudenarde (11. Juli 1708), in welcher er mit der Borbut das Gesecht eröffnete, und die Belagerung bon Liffe im gleichen Jahr brachten ihm die Ernennung jum Er erhielt als folcher das Commando der Festung Tournab. Beneralmajor. fpater dasjenige ju Maftricht. Die von ihm erfaufte Berrichaft Elgg vermachte er als Fideicommiß der Gefammtfamilie 2B. Er ftarb als Commandant von Mastricht und Inhaber des Regiments Albemarle am 29. November 1725.

Reiche Belege zur Familiengeschichte befinden sich im Schloßarchive zu Eigg (vgl. R. Hauser, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Gemeinde Elgg, 1895), sowie im Staatsarchive zu Zürich, die Papiere des Generals Hans Rudolf Werdmüller auf der Jürcher Stadtbibliothet. — Monographieen über Johann Rudolf und über Johann Felix W. bot W. Mehrer-Ott in den Neujahrsblättern der Zürcher Feuerwerkgesellschaft für 1874 und 1876.

B. Beller = Berbmüller.

Broom\*): Sendrif Cornelisz B., Maler, wurde im J. 1566 du Haarlem als Sohn eines tüchtigen Bildschnikers geboren. Seine fünstlerische Laufbahn begann er mit dem Bemalen von Fapenceplatten und Gefäßen. er diese Arbeit aber bald satt bekam, begab er sich auf Reisen und sührte einige Jahre hindurch ein richtiges Wanderleben, das ihn nach Spanien, Frantreich und Italien von einer Stadt zur anderen verschlug. Kaum nach haarlem gurudgefehrt, machte er fich wieder auf den Weg, um feinen in Dangia lebenden Oheim aufzusuchen. Aber auch diese Reise that seiner Wanderluft noch nicht Benüge, fodaß er noch einmal nach Spanien aufbrach, und erft nachdem er noch manches Abenteuer gu Baffer und gu Cande bestanden hatte, gu einer ruhigen Thatigfeit in feiner Baterftadt gelangte. Sein Lieblingegegenstand mar Die Darftellung bon Sceftuden, in benen allerdings die Seefchiffe mehr Intereffe gewähren, als die Schilderung des Waffers und der Luft. Doch wird man ihm ben Ruhm ber Begrunder ber bollandischen Seemalerei geweien zu fein, nicht abstreiten fonnen. Seine Bilber finden fich nur vereinzelt in den großeren öffentlichen Kunstsammlungen. Eines seiner besten Werke besitzt das Rijks= Museum ju Amfterdam, die im J. 1617 vollendete Schilberung Des Seegefechtes vor Gibraltar am 25. April 1607. 3m haarlemer Mufeum, das im gangen drei Gemalde des Runftlers befigt, wird ein bom Jahre 1623 datirtes Bild Broom's aufbewahrt, das die Antunft Leicester's im hafen von Bliffingen darstellt. Auf diesen wie auf allen fruberen Gemalben des Runftlers erscheint das Meerwaffer grun, mahrend das Ruften- und Schiffebild in den Uffigien gu Florenz bom Jahre 1631 eisgraues Waffer zeigt, da an die Stelle der alt= plamischen Barte ein echter hollandischer Ton getreten ift. B. ftarb zu Saarlem und wurde am 4. Februar 1646 bafelbft begraben. — Unter feinen Sohnen hat sich namentlich der im 3. 1661 verstorbene Landschaftsmaler Cornelis B. einen Ramen gemacht. Er mar der Schuler feines Baters und gewann auf die Entwicklung des großen Jafob von Ruisdael Ginflug.

Bgl. G. K. Nagler, Neues allg. Künstler-Lex. München 1851. XXI, 19—22. — C. van Mander, Le livre des peintres. Traduction par Henri Hymans. Paris 1885. II, 208—218. — Abr. Bredius, Catalogus van het rijks-museum van schilderijen. Amsterdam 1887. S. 186. — A. Woltsmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 620, 621, 624.

Wach \*\*): Karl Wilhelm W., Hiftorienmaler, geboren in Berlin am 11. September 1787 als Sohn eines Kriegsrathes, zeigte schon als Kind eine

<sup>\*)</sup> Zu Bd. XL, S. 374. \*\*) Zu Bd. XL, S. 414.

ausgesprochene Neigung zur Kunft. Infolge bessen erhielt er schon mit seinem zehnten Jahre Unterricht durch den Historienmaler Karl Kretschmar, der ihn im jugendlichen Alter porträtirte. Spater besuchte 2B. Die Atademie und intereffirte fich an ihr so fehr für das Studium der Berspective, daß er schon in feinem zwanzigsten Jahre Bortrage über Diefen Wijfenszweig hielt. erftes größeres felbständiges Werk wird uns ein Christus mit vier Seiligen in Salbfiguren genannt. Das im 3. 1807 vollendete Gemalde befindet fich beute in ber Dorifirche von Barek. Im I. 1811 fchui 2B. im Auftrage bes Ronias das Porträt der Königin Luife. Beim Ausbruch der Freiheitsfriege trat W. als Officier in das vierte kurmärkische Landwehrreaiment und betheiliate fich an den Rampfen der Jahre 1813 bis 1815. Während fein Regiment im Jahre 1814 am Niederrhein im Quartier lag, unternahm er eine Studienreise nach ben Riederlanden. Im Feldzuge von 1815 gehörte er zu bem Stabe bes Generals v. Tauenkien. Nachdem er an dem Einzug der Truppen in Baris theilgenommen hatte, erbat er fich Urlaub und blieb nunmehr drei Jahre lang in Baris, um zunächst als Schüler David's und nach deffen Verbannung als Schüler bon Gros für feine fünftlerische Ausbildung thatig ju fein. malte er ein Altarbild für die Berliner Garnijonstirche, Chriftus am Rreug darftellend, und einen "Johannes auf Batmos", der in den Befit des Konigs von Preußen überging. Diefer Aufenthalt in Baris machte 2B. ju einem Anhänger des frangofischen Clafficismus. Er lernte die Solidität der frangöfischen Schule bewundern und die Bortrefflichkeit ihrer technischen Leistungen schätzen, die sich so vortheilhaft von der Liederlichkeit der damaligen deutschen Technik unterschied. Rachdem er ein königliches Stipendium erhalten hatte, ging er im 3. 1817 durch die Schweiz nach Italien, wo er fich ziemlich unberührt von bem Ginfluß der damals in Rom herrschenden deutschen Nagarener erhielt. copirte febr fleißig nach den Quattrocentisten und vertiefte sich namentlich in das Studium Rajael's, dessen Stil und Auffassung er sich völlig zu eigen machte. Rach feiner Rudfehr nach Berlin im 3. 1819 eröffnete er ein Deisteratelier im königlichen Lagerhaus und verlegte sich mit Erfolg auf die Ausbildung von Schülern, beren er bis jum Jahre 1837 mehr als 70 heranzog. In Anerken= nung biefer feiner Berbienfte murbe er guerft jum Projeffor, bann jum Mitglied der Afademie und im J. 1827 jum königlichen hofmaler ernannt. Seine erste größere Arbeit in Berlin war die Anfertigung des Plafonds für das von Schinkel erbaute Schauspielhaus. Das von 3. Caspar gestochene Gemalbe (neu hog, von Max Jordan, Berlin 1878) stellte die neun Mufen dar. Jahren 1820 bis 1824 malte er ferner zwei Altarbilder, die Auferstehung und das Abendmahl, für die Peter-Paulsfirche in Moskau, 1826 eine schon in Italien begonnene thronende Madonna, an deren Seite Luther und Melanchthon stehen, als Hochzeitsgeschenk der Stadt Berlin für die Prinzessin Friedrich der Riederlande, ein Bilb, ju dem die Berliner nationalgalerie den Entwurf befitt. Endlich folgten im 3. 1830 mehrere Coloffalfiguren für die Friedrich-Werdersche Besonders gablreich find feine Portrats, unter denen g. B. dasjenige der Grafin Raczynsti den Zeitgenoffen wegen der Pracht der Farben und wegen der Sorgfalt in der Behandlung der Stoffe besonders gefiel. Seit den dreißiger Jahren ging der Ruhm Wach's mehr und mehr zurud, und er mußte sich den Borwurf der inneren Sohlheit, der mehrsach gegen ihn erhoben murde, gefallen laffen. Die Zeit mar über feine Leiftungen hinmeggefchritten, und die Befannt= schaft mit den Arbeiten seiner frangofischen Borbilder ftellte seine mehr auf Berechnung als auf wirklicher fünftlerischer Rraft beruhenden Schöpfungen in ben Bleichwol darf fein Berdienft um den Aufschwung der Berliner Malerei nicht verkannt werden, da die meisten Künftler, die die Berliner Kunft in der Mitte unseres Jahrhunderts vertraten, seine Schüler waren. Da er ein geistreicher, sein gebildeter Mann war und wohl über die Kunst zu reden versstand, wirfte er überhaupt anregend auf das Berliner Kunstleben ein. Zehn Jahre hindurch gehörte er der Commission zur Anordnung der Sammlungen im tgl. Museum an, und vom Jahre 1840 an war er Bicedirector der tgl. Atademie der Künste. Er starb in Berlin am 24. November 1845.

Bgl. G. K. Nagler, Neues allg. Künftler-Lex. XI, 30—33. — Friedr. Eggers, Christ. Dan. Rauch. Berlin 1873—1891. Bb. I—V. (Register.) — Max Jordan, Katalog d. fgl. National-Galerie zu Berlin. 5. Austage. III, 212—214. — A. Kosenberg, Geschichte der modernen Kunst. II, 445 bis 451. Leipzig 1887.

Bagler\*): Johann Georg W. wurde am 28. Marg 1800 in Rurnberg geboren. Schon als Rind zeigte er große Liebe für die Natur und befcaftigte fich in feiner freien Beit mit dem Cammeln ber verschiedenften Raturgegenftande. Nachdem er das Symnafium feiner Baterftadt abfolvirt hatte, bedog er die Universität Erlangen, um seiner Neigung folgend Medicin und Naturmiffenschaften zu ftudiren. Nach seiner Promotion zum Doctor der Philofophie und Medicin wurde er 1819 Affiftent an dem zoologischen Mufeum in München. In diefer Stellung veröffentlichte er fein erftes größeres Wert, eine Beschreibung der von 3. v. Spig in Brafilien gesammelten Amphibien mit biesem zusammen: "Serpentium brasilianarum icones et descriptiones" (München Mis Anerkennung murbe er jum Mitgliede ber toniglichen Atademie ber Wiffenschaften ernannt. 3m 3. 1825 unternahm 2B. im Auftrage bes Ronigs Maximilian bon Baiern eine wiffenschaftliche Reife nach Frankreich, England und den Riederlanden. Rach feiner Rudfehr wurde er 1827 jum Brofeffor der Zoologie in München ernannt und veröffentlichte bald darauf: "Systema avium" (Stuttgart 1827). Bedeutender maren feine Werte über die Amphibien: "Natürliches Spstem der Amphibien" (Stuttgart 1830) und "Icones et descriptiones amphibiorum" (Stuttgart 1831). Sein Shitem der Amphibien vereinigt die Reptilien und Umphibien, trennt die Krofodille von den Gibechfen, erfennt jedoch noch nicht den Zujammenhang der Blindschleichen mit den Gibechfen, sondern führt erstere als eigene Ordnung auf. Bon feinen Werken ift noch gu nennen: "Monographia Psittacorum", welche in ben Dentschriften ber Munchener Atademie 1832 erichien. Rleinere Auffage finden fich im Augland und der Sfis. M. war ein tüchtiger Bervetologe und Spftematifer. Leider wurde er der Wiffenschaft zu früh entriffen. Er starb am 23. August 1832 in seinem 32 Lebens= jahr an einer Schufmunde, die er burch eigene Unvorsichtigkeit erhalten hatte. M. Beg.

Wagner\*\*): Johann Andreas W. wurde am 21. März 1797 als Sohn eines einsachen Bürgers in Nürnberg geboren. Nach Absolvirung der Realschule seiner Vaterstadt studirte er ansangs auf der Universität Würzdurg, später in Erlangen Raturwissenschaften und widmete sich hauptsächlich dem Studium der Zoologie. Nachdem er 1826 promovirt, unternahm er eine Reise nach Paris, um die dort von Cuvier ansgespeicherten zoologischen Schäße kennen zu lernen. Nach seiner Rücksehr wurde er Privatdocent an der Universität Erlangen. Bald darauf veröffentlichte er sein erstes bedeutenderes Werk, die Beschreibung der von Spix und Martius in Brasilien gesammelten Süßwasserconchylien, "Testacea sluviatilia" Monachii (1828). Darauf schrieb er die erste Hälste des zwölsten Bandes zu dem berühmten Conchylienwerke von Chemnis

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XL, S. 483. \*\*) 3u Bb. XL, S. 519.

und Martini (1829). Da jedoch das Material, welches ihm in den Conchylienfammlungen Deutschlands gur Berfügung ftand im Berhaltnig zu benen des Austandes nicht ausreichend war, so gab er die Fortsetung dieses Werkes auf. Bald barauf erichien ein "Sandbuch ber Naturgeschichte" (Rempten 1830). welches Anertennung fand. Auch magte es ber junge Gelehrte in einer geoanostischen Abhandlung über den Dolomit von Muggendorf (Sfis 1831) gegen Leopold v. Buch aufzutreten, indem er deffen Spoothefe von ber Entstehung bes Dolomits durch Sublimation der Magnefia befämpite. Um 22. October 1832 wurde 2B. als Professor und Abjunct bes zoologischen Cabinets nach München berusen. Zeht wandte er sich dem Gebiete zu, auf welchem er sich besonders große und bleibende Verdienste erworben hat, der Säugethierkunde und Orni-Bunachft brachte er die von Schreber begonnene und von Goldfuß fortgeführte Raturgeschichte der Caugethiere jum Abschluß, indem er den schon porhandenen 4 Banden noch drei weitere jolgen ließ und ale Ergangung, welche die Fortschritte der Wissenschaft erforderten, noch 5 Supplementbände hinzufügte. Ein wefentlicher Fortschritt gegen die erften Bande lag darin, daß nach Cuvier's Vorgange auf die Stelettbildung Rücksicht genommen wurde. Dieses Wert zeugt von umfaffender Renntnik der Litteratur und aukerordentlicher Gründlichfeit. Durch eine Reihe von kleineren monographischen Arbeiten hat W. die zoologische Spstematik nicht unwesentlich gefordert. Dahin gehören namentlich: "Eritische Revifion der von Spir beichriebenen Affen" (Ifis 1833); "Gruppirung der Battungen der Nager" (Archiv für Naturgeschichte 1841); "Diagnose neuer brafilianischer Säugethiere" (Archiv für Raturgeschichte 1842); "Ueber die Stellung bes Didus ineptus" (Bull. Atad., München 1847); "Beitrage jur Kenntniß ber Saugethiere Ameritas" (Abhandlungen ber bairischen Atademie 1847, 1848); "Die Faulthierarten" (Bull. Atad., München 1850). Ferner hat 2B. auch bei der Bearbeitung der Caugethiere in Agaffig's Nomenclator zoologicus mitgewirkt und über die neuen Entbedungen auf bem Gebiete ber Saugethierfunde und Ornithologie in Troschel's Archiv für Naturgeschichte von 1839-1855 Bericht Auch noch auf anderem Gebiete hat fich 29. ausgezeichnet. ihm unterstellten zoologischen Cabinet gehorte auch die palaontologische Samm= lung. hierdurch murde er jum Studium der vorweltlichen Thiere geführt. Mit regem Eifer hat er felbit Ausgrabungen veranstaltet und in einer Reihe von Abhandlungen die vorweltlichen Thiere Baierns beschrieben und dadurch eine Brundlage für die bairische Balaontologie geichaffen. Gin größeres Wert auf Diefem Gebiete ift "Die Geschichte ber Urwelt" (Leipzig 1841). Im Anschluß hieran find feine Untersuchungen über die geognoftische Berbreitung der Thiere au erwähnen, welche er in den Abhandlungen der bairischen Afademie, Band XIX, 1846 niedergelegt hat. Den Standpunkt des wiffenichaftlichen Forschers wußte 23. mit dem eines ftrena gläubigen Chriften zu vereinigen und trat namentlich gegen Burmeifter und Karl Bogt auf: "Abmeifung ber bom Beren Profeffor Burmeifter ju Gunften bes geologisch bulfanischen Fortichrittes und zu Ungunften ber mojaifchen Schöpfungsurfunden vorgebrachten Behauptungen" (Leipzig 1845) und "Raturmiffenichaft und Bibel im Gegenfage ju dem Röhlerglauben bes herrn Karl Bogt" (Stuttgart 1855). Gin großes Berbienst erwarb fich 2B. auch durch die Bervollständigung und Rugbarmachung der ihm untergestellten Sammlungen, die er mit unabläffigem Gifer bis zu feinem Tode betrieb. Er ftarb am 17. December 1861.

Baldner\*): Rafimir 23., Jurift und hiftorifer, wegen feiner liberalen religiösen Gefinnung falichlich als "würtiembergischer fatholischer Geiftlicher ber

<sup>\*) 3</sup>u Bd. XL, E. 657.

weffenbergischen Richtung" bezeichnet \*\*), war im S. 1771 (nach andern 1773) au Gichstädt geboren, an beffen Lyceum er feine gelehrten Studien begann und fich porguglich mit dem Geift und ber Sprache ber alten Römer vertraut au machen fuchte. Dabei vernachläffigte er aber feineswegs das Studium der neuen Sprachen und ber vaterlandifchen Litteratur: von ben tiefen Gedanten und ben aroken, erhabenen Bilbern bes Sangers ber Meffiade fühlte er fich gang besonbers angezogen. Auf der Bochschule zu Ingolftadt, wo er fich feine Berufsbildung als Rechtsgelehrter erwarb, beichaftigte er fich auch mit großem Gifer und Singabe mit Geschichte und vornehmlich mit der Geschichte des deutschen Boltes. Mit reichen Kenntniffen mannichiacher Art, mit einer gründlichen Bildung in seinem Berussfache und einer entichiedenen, glubenden Liebe gur Wiffenichaft und besonders jur vaterlandischen Geschichtsforschung ausgerüftet, trat er feine prattische Lauf= bahn zu Meersburg am Bodensee bei der dortigen fürstbischöflich constanzischen Regierung an, in deren Diensten auch fein Bater, Franz 2B., als Revierforfter gu Bollmatingen ftand. Diefer neue Lebengfreis mar fur den jungen Beamten und zumal für den angehenden hiftorifer fehr gunftig, denn das fürstbischöfliche Archiv, das fich in guter Ordnung befand und durch treffliche Repertorien außerst brauchbar gemacht mar, sowie die reichhaltige Bibliothet des damaligen Fürst= bischofs Rarl Friedrich v. Dalberg gewährten seinen gelehrten Reigungen reichliche Nahrung und Bulismittel. Daneben forderte der Umgang mit einzelnen ausgezeichneten Beamten biefer Regierung feine Gewandtheit und Tüchtigkeit in den Berufageschäften. Bereits im J. 1795 wurde er als Abvocat und Kanglift bei ber Regierung ju Meersburg angeftellt, erhielt 1797 Die Aufficht über bas Mineralien- und Conchyliencabinet und 1799 auch über die fürstbischöfliche Bib-Der Fürstbischof, der den jungen Rechtsgelehrten nach Berliothet dajelbit. dienst schätte, vertraute ihm schon 1802 die felbständige Bermaltung des Umtes Bohlingen an. Seine Wirtsamkeit daselbst dauerte jedoch nur 3 Rahre: bei ber Mediatifirung des Hochftifts Conftang murde er von der badifchen Reaierung übernommen und 1805 von dem Kurfürsten Karl Friedrich als Obervogt, bezw. Oberamterath nach Pfullendorf befordert. Die Ginwohner diefer ehemaliaen Reichsstadt verzichteten nur mit Schmerzen auf ihre alte Verfassung und Reichsunmittelbarkeit und fahen mit Bangen ber Zukunft entgegen. der Klugheit und dem menichenfreundlichen, wohlwollenden Gemuthe des neuen Beamten wurde es leicht, ihnen die bange Sorge abzunehmen. Gang besonders schätzten die Amtsangehörigen feine ftrenge Rechtlichkeit und fein Wirken für Berbejferung der Jugendbildung und der Schule. Hierin handelte ex, ganz im Sinne seines Landesherrn, im Berein mit seinem Freunde, dem Stadtpfarrer und nachmaligen Decan Strebel. 1811 wurde er als Oberamtmann nach Radolfzell verfett, mo er in einem Wirtungsfreife, ber ungleich größere Schwierig. feiten bot, bis 1824 mit gleich wohlthätigem Erfolg arbeitete. In Diesem Jahre murde er auf fein wiederholtes Unfuchen in Unbetracht feiner geschwächten Besundheit in den Ruhestand versett. Er lebte dann mit seiner Familie zuerst zu Kreiburg im Breisgau, wo sein ältester Sohn, Kriedrich August, damals Brivatdocent war, und seit 1831 zu Constanz als landesherrlicher Commissär bei dem Berwaltungsrathe des Lyceumssonds und der Districtsstiftungen; hier starb er am 13. Abril 1837. Schon mahrend feiner amtlichen Thatiakeit, ausichlieflich aber in den 12 Jahren seiner Zuruhesetzung war 2B. mit Forschungen zur vaterlandischen Geschichte und befonders derjenigen der Bodenfeegegend beschäftigt. Außer

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser des Artitels in der A. D. B. XL, 657 ift durch Hurch, Nomenclator irre geleitet worden, da ihm andere Materialien nicht zu Gebote ftanden. Er ist bem Berfasser der vorstehenden Berichtigung sehr dantbar. Reusch.

jablreichen Auffagen in Zeitschriften, jumal im "Befperus" und ben "Blattern für litterarische Unterhaltung" veröffentlichte er folgende größere und fleinere Abhandlungen: "Der schwäbische Landbote, eine Wochenschrift in 52 Rummern" (Meersburg 1802); "Bischof Otto von Sonnenberg und Ludwig von Frehberg. Beitrag gur Geichichte bes Bisthums Conftang" (Conftang 1818); "Baul V. und die Republit Venedig. Rach P. Sarpi Amelot de la Houffape" (Teutschland 1819): "Die alemannischen Brüder oder Ulrich Gehring von Constanz und Johann von Stein" (1824); "Politische Geschichte ber im Jahre 1478 gu Florenz gehaltenen großen Rirchensynode und des Zwiftes Diefer Republit mit Bapft Sirt IV." (Conftanz 1825); "Geschichte ber Stadt Pfullendorf vom Jahre 916 bis 1811" (Conftang 1825); "Geschichte der Stadt Radolfzell aus handschriftlichen und anderen zuverläffigen Quellen bearbeitet" (Freiburg i. Br. 1825, 2. Titelausgabe 1837); "Das Bunftmefen. Geschichtlich und politisch betrachtet mit Rudsicht auf die Berhandlungen der badischen Stände-Versammlung" (Freiburg i. Br. 1825): "Halsgerichtsordnung Kaisers Maximilian I. für die Stadt Radolfzell. Gin Beitrag zur Geschichte bes Criminalrechts in Deutschland. In Gronien jum deutschen Privatrecht mit Urkunden, Forts. hreg, von Dr. R. Falk. 2, 67-89" (Beidelberg 1826); "Rleine Chronif deutwürdiger Begebenheiten der Stadt Freiburg" (Freiburg i. Br. 1826); "Anekdoten, kleine Geschichten und Sittenzüge. Beitrag zur Geschichte der Stadt Freiburg und des Breisgaus" (Freiburg i. Br. 1827); "Johann heuglin von Lindau, Frühmeffer zu Sernatingen, feine Lehre und fein Tod." In den Schriften der Gefellschaft fur Beforderung der Geschicht= tunde zu Freiburg i. Br. 1, 67-92 (1828); "Felix Malleolus, fein Leben und feine Schriften". Dafelbft 1, 135-210 (1828); "Berichiedenes aus der Zeit der Constanzer Kirchenbersammlung, das Leben und die Sitten jener Zeit in dieser Stadt bezeichnend". Daselbst 1, 211-40 (1828): "Biographie des Truchseffen Georg III. von Waldburg. Aus handschriftlichen Quellen bearbeitet" (im Berein mit Joh. Bobent, Conftang 1832); "Joh. von Botheim, Domberr zu Constanz, und seine Freunde" (Schaffhausen 1836); "Das ehemalige Kloster In Joj. Bader's [alterer] "Badenia" 2, 248-52 (1840); Grünenberg. "Geschichte des bosen Pfennigs" (in Jos. Bader's "Breisgauischen Ständen"), **S**. 94—109 (1846).

Fast ebenso zahlreich sind seine handschriftlich hinterlassenen Arbeiten, die sich sein 40er Jahren im großherzoglichen Generallandesarchiv zu Karleruhe befinden und von Mone in seiner "Quellensammlung der bad. Landesgeschichte" 1, (92) s. eingehend verzeichnet sind. Es sind: "Borarbeiten zur Geschichte der Stadt Constanz"; "Leben der Bischöse von Constanz 517—1803"; "leber die Kelnhöse"; "Entwurf einer Geschichte von Villingen"; "Zur Geschichte des Sölibats, besonders im Bisthum Constanz"; "Collectanea, die Burg und Edlen von Langenstein. die Herzoge von Urslingen und die Orte Schienen und Schoseburg betr."; "Constanzer Biographie"; "Nachrichten über das Leben und die Schristen des Joachim Rosenlecher von Treptow, ehemal. Prof. d. Dichtkunst zu Freiburg i. Br., mit einer surzen Notiz über Georg Thibianus, Schullehrer zu leberlingen"; "Dehningen, der Ort, die Grasen und das Kloster daselbst"; "Historische Rotizen über das ehemal. Frauenkloster Krünenberg (s. o.), das Geschlecht der Herren von Grünenberg und die sog. Höri"; "Reichenau, Klosterschlecht der Herren von Grünenberg und die sog. Höri"; "Reichenau, Klosterschlecht der Historyvoration, Bibliothet".

Von den Söhnen Walchner's hat sich außer dem bereits genannten Friedrich August (XL, 656 f.) noch besonders Fr. Hermann, Arzt zu Bühl, durch litterarische Arbeiten aller Art wie namentlich durch seine sreimüthigen "Lebens» erinnerungen und Lebensbilder aus Südsrankreich und Unteritalien" (Rastatt 1858)

bekannt gemacht.

Nach X. Schreiber, Freiburg i. Br. mit seinen Umgebungen (Freib. 1825, S. 391 j.). — Fr. v. Weech, Bad. Biographien. 1. Tl. (Heibelb. 1875, S. 420 j. [J. Marmor].)

Becholer\*): Ernft B., Schriftsteller, wurde am 24. Juni 1861 gu Guffing in Steiermart geboren, fam fehr fruh nach Grag, wo er bie Eltern verlor und das Symnafium besuchte. Aus diesem furz vor dem Absolutorium wegen der Dichtung "Der Festzug des Lebens" 1880 relegirt, wurde er, da er nun auf die afademischen Studien verzichten mußte, von Robert Samerling, der wol verwandte Buge in dem bochft ftrebfamen Junglinge entdedte, ermuthigt und gefordert. Roch im genannten Jahre erschien bas incriminirte Wert im Druck, und feitdem befundet feine Weltanschauung, bestleichen Art und Stimmung feiner Boefie, entschieden den Ginfluß feines Gonners. war ihm allerdinas ein regelrechter Ausbau ber anaeborenen hoben Dichtergaben aus äußeren Grunden verwehrt, und fo ift der Fortichritt feiner Entwicklung faft nur formell. Hamerling, in Alltagefragen felbst nicht übermäßig praktisch. konnte ihn durch seinen Schutz nicht in sichere Lage bringen. So lebte 28. erst theils in Graz, theils in Wien als freier Litterat, vielerlei Journalistisches zwangeweise producirend, nicht ohne raftlos seine Duse zu erziehen. überfiedelte er nach Berlin, wo es ihm allmählich gelang, fich eine ziemlich unabhängige Position zu begründen, indem er bei angesehenen Tagesblättern periodischer belletristischer Mitarbeiter wurde und dann baneben die Redaction der "Feuilleton = Zeitung" des Literarischen Inftituts Greiner & Comp. übernahm, die er durch Geschick und Gifer über ihre zahlreichen Concurrentinnen emporhob. So fiaurirte er auch bald in verbreiteten Unterhaltungsjournalen und Revuen; 3. B. in Westermann's Monatshesten hat er einige gediegene litterarhistorische Studien veröffentlicht. In Berlin ift ihm von Korpphäen der Kritit besonders Rarl Frenzel freundlichst entgegengekommen und hat ihm die pon ihm geleitete Feuilletonrubrit der "National-Zeitung" bereitwillig geöffnet. rühmte dessen knapper präciser Nachruf von W.: "in seinen zahlreichen, bald fürzeren, bald umfaffenderen fritischen Auffaken schätten die Lefer eine große Belefenheit, Milbe und Besonnenheit des Urtheils, eine feine und durchsichtige Darftellung und eine, bei unfrer literarischen Jugend doppelt anerkennenswerthe Tugend: Die Beicheibenheit des Auftretens. Diese Bescheidenheit, Liebenswürdigkeit und Freundlichfeit der Sitten zeichnete auch den Menschen aus und machen den Berluft, den fie durch den vorzeitigen Beimgang diefes guten Menschen und diefes vielversprechenden Talentes erlitten haben, feinen Freunden zu dem schmerzlichsten. Sie werden ihm ein treues Gedachtnig bewahren". Rurg nach dem Antritte des 33. Lebensjahres ist 2B. nach rascher, harter Krantheit im St. Urbanspitale an perniciöser Anämie gestorben, den 10. Juli 1893; am 13. wurde er auf dem Friedhoje ju Beifenjee bei Berlin nach judischem Ritus beerdigt, aus welch letterem er trot aller Unbill, die er bei feiner ausgesprochen deutschnationalen Befinnung zu erdulden gehabt hatte, nicht ausgeschieden mar.

Auf seinem eigentlichen Gebiete hat W. nach jenem Erstlinge nur zwei größere Erzeugnisse hervorgebracht: "Der unsterbliche Mensch. Eine Dichtung in süns Gesängen (frei nach einer Sage über Moses Maimonides)", 1884, 2. Austage 1889, und "Orgien und Andachten", 1886. Mit dem ersteren schwimmt W. ganz im Fahrwasser seines Protectors, so daß ein Kritifer sagte: "Seit Hamerling's "Ahasver in Rom" ist wol kein Epos entstanden, das wie diese Wechsler'sche Dichtung gluthvollste Phantasie, sessentigt und so als ein und nahezu vollendete Formschönheit in sich vereinigt und so als ein

<sup>\*)</sup> Zu S. 369.

Banges, als ein Runftwert erscheint, bas von nachhaltiger Wirkung auf den Lefer ift". Und weiter außert fich berfelbe: "Quellfrisch, oft wohl überschäumend in haftigem Lebensbrange, bann aber wieber milbe bahinfliegenb, von Connenalang burchwoben. Himmelsbläue und Sternenlicht, den Zauberreig des Orients in fich spiegelnd, fo umfluthet uns die Wechster'iche Dichtung, ben Geift burch ihren mpftischen, philosophisch ausgestalteten Rern in angenehmster Beise feffelnb, Die Phantafie durch die Gluth ihrer farbenprächtigen Schilderungen lebhaft beschäftigend. Wie die Aussührung des Epos mit feiner sich spannend, formlich dramatisch steigernden Sandlung dem Dichter 28. jum Ruhme gereicht, fo ftellt die Bahl bes Stoffes dem Denter und Forscher das gunftigfte Zeugniß 3m Mittelpunfte ber Dichtung fteht die fagenumwobene Geftalt des illdischen Gelehrten Moses Ben Maimon, genannt Maimonides, der durch die Almohaden aus Andalufien vertrieben, fich nach dem Orient wandte, aber auch hier burch feinen raftlos vorwarts ftrebenden Wahrheitsbrang fich den Sag, Die Berfolgung feiner Glaubensgenoffen jugieht. Bielfach unverftanblich, wie er, der weit Boransblidende, seinen Zeitgenoffen erscheinen mußte, ergibt es fich faft von felbst, daß die Cage fich feiner Erscheinung, feines Wollens und Wirtens bemachtigte und, wie schon im Titel angebeutet, eine diefer Sagen ift's benn auch, welche bem vielgeftaltigen Inhalt bes Epos zu Grunde liegt. Die ganze Durchführung beweift, daß der Dichter nur nach eingehendstem Studium ber reichlich vorhandenen leberlieferungen an fein Wert herangetreten ift, gleichzeitig aber auch, daß er den conformen Fragen der Gegenwart nicht fremd gegenüber fteht: er hat hier ein Bindeglied ju schaffen gewußt, welches dem Werke eine nicht gewöhnliche symbolische Bedeutung verleiht". Wie man (vgl. F. Brummer, Lerit. d. d. Dichter u. Profaisten d. 19. Ihrdis.8 II, 457a) dies Dichtwert als "materialistische Dichtung" bezeichnen kann, ist unerfindlich. Auch in ben "Or-gien und Andachten" hat Frenzel (a. a. D.) mit Recht hamerling'schen Schwung und Tieffinn athmen gefpurt. Die rein fachlichen Glemente laffen fie zurudtreten, aber fie haben, wie Gottschall bemerkt, marmes Lebensblut, bem bisweilen bie Pulse etwas fieberisch schlagen. Gin ftreng epischer Begameter fleidet biese Rovellen und Legenden öfters ein, auch wenn feine heroischen ober idulischen Themata angeschlagen werden. Die Ideen- und didaktische Poefie konnte von 2B. noch erhebliche Leiftungen erwarten, falls nicht pecuniare Berhaltnife und zeitiger Tob ihn biefer wenig gepflegten Battung entriffen hatten. Go ift er nur noch ju berschiedenartigen Novelletten und Stigen gefommen, die nicht blog regfte Einbildungsfraft, fondern auch, nach Frenzel's Ausdruck, fein brolligen, aus ber Wirklichfeit gleichsam herauswachsenden humor verrathen. Die besten davon bietet die bunte Sammlung ernfter und heiterer Rummern unter dem Titel "Gefpenfter im Sonnenichein. Mertwürdige Alltagegeschichten" (1889). Gin Recenfent offenen Blide, Becheler's Landemann Frit Lemmermager, fpricht fich über fie wie folgt aus: "Die Gespenster, die der junge Berfaffer meint und die nicht bei nachtschlafender Zeit fich zeigen fondern bei flarem Sonnenscheine, sind nicht die alten romantischen, unferer nüchternen Beit als antiquirt erscheinenden, es find keine Gespenster von Berstorbenen, keine sieberhaften Phantasmagorien, es find der Hauptsache nach sehr greifbare Gespenster, entweder wirkliche Menschen mit absonderlichen Merkmalen behaftet oder Seelenzustände, die sie beunruhigen und foltern, Bereinsamung, trube Erinnerung, bofes Gewiffen, Rervosität. Leicht und gewandt verfteht E. W. ju erzählen, anregend und fpannend zu erfinden. Er taucht seinen Binfel in lebendige Farben, die überall eine reiche Stimmung mit fich fuhren und unabweislich ben Lefer in ihren Banntreis giehen". Das erfte Stud ift etwas gefünftelt, freilich flug combinirt und voller Beift, wie 782 Beert.

alle Ausgeburten reifen Wechsler'ichen Schaffens: jedoch weifen die übrigen mehr pon jenem unftillbaren Drange nach mahrer Schönheit auf, die allenthalben die Dichtungen Wechster's als echten Genoffen feines Meifters Samerling befeelt. "neben der antheilvollen und finnigen Betrachtung der traurigen Rathfel des menschlichen Dafeins", die der anonyme Referent in "Westermann's Monats= heften" (Bd. 67, S. 141 f.) ferner hervorhebt. Das anmuthende lette Product aus Wechster's fleißiger Feder, "Wilhelm Sauff. Gine literarische Studie", erschien in letigenanntem Organe aus dem Nachlaffe im Geptember 1894. Derartiger Charafteristifen und fleinerer ftiggenhafter Beitrage gur Beschichte der zeitgenöffischen Litteratur, wie "Bur Leidensgeschichte bes Dichters Ostar v. Redwih", aus der Rational = 3tg. 1891, Rr. 415, in mehrere andere Tagesorgane übergegangen, hatte er eine Reihe geschrieben, wobei er meistens über die Sonderheiten des Porträtirten fich gut unterrichtet zeigt und feffelnd plaudert, mehr als über das Milieu. Go leidet fein aus folchen Ginzelfilhouetten zusammengefügter Band "Berliner Autoren" (1892) an manchen Ginseitigkeiten, so gleich schon an Willfür der Auswahl: neben feinem alteren Freunde Frenzel - Diefe Schilderung ichon 1891 in Beft 1 von "Die moderne Literatur in Ginzeldarstellungen" - fteben da Adolf Glafer, deffen Schriften 2B. 1891 i. d. Rat.=3tg, Rr. 495 gut kategorifirt hatte — B. Beiberg, R. Bleibtreu, B. Seidel, Trojan, A. v. Roberts, Wildenbruch, flüchtiger ermähnt werden Fontane, Spielhagen, B. Lindau, Sudermann, Rreger, Robenberg, dazu viele andere mit dem Ramen geftreift. weitere Bande, nicht mehr ausgeführt, follten die Rudftande ausgleichen. ältere Bandchen "Wiener Autoren" (1888) ift zwar in dem maggeblichen Luft= hauche der litterarischen Atmosphäre der Donau-Raiserstadt gleichmäßiger dabeim, führt aber fast nur Männer der Tagespreffe vor. Auch die großen Dichter feines öfterreichischen Baterlandes, Lenau (Weftermanns Monatshefte Bb. 68), Grillvarger (Rat.=3ta., 2. Apr. 1891) u. A. hat er behandelt.

Von oben eingeflochtenen fritischen Stimmen findet man R. Frenzel Nat.= 3tg., 46. Jhrg., Kr. 415 S. 3 (anonym), die über "Der unsterbliche Mensch" im "Lpzg. Tagebl." 1889 (M[ari]e U[hse]), die R. v. Gottschall's "Die dtsch. Nationallitt. d. 19. Jhs." ill, 427, die erste über "Gespenster im Sonnensschein" Blätt. s. lit. Unterhltg. 1889, S. 595b (ebd. 1892 Kr. 37 Ab. Schröter über "Berliner Autoren": "das Bravourstück eines literarischen Strebers"!). Das Buch "Berliner Autoren" bespricht eingehend und absällig G. Roethe, Jahresberichte s. neuere dtsch. Litteraturgesch. 3. Bb., IV 1e, 362 (vgl. auch

363-364 und 2. Bd., IV 3, 233-234 u. 3. Bd., IV 1, 19).

Budwig Fränkel. Worten W., Maler und Kupserstecher, wurde, man weiß nicht wann, in Brüssel geboren und durch den Landschaftsmaler Christian van Queborn in Antwerpen zum Künstler ausgebildet. In seine Vaterstadt zurückgekehrt sührte er ein zurückgezogenes Leben und widmete sich ausschließlich seiner Kunst. Er malte damals Landschaften, die denen des Franz Moestaert ähneln. Später wandte er sich nach Italien, schloß sich an Francesco Mazzuoli il Parmigianino an und lebte dort unter dem Namen Adriano dal Hoste. Als er heimkehrte, war er als Künstler ein anderer geworden. Um das Jahr 1566 verließ er zum zweiten Male die Heimath, um den dortigen Kriegsunruhen zu entgehen. Er ließ sich mit seiner Mutter in Köln nieder und wurde hier im J. 1579 als ein Unhänger des Lutherthums verhaftet. Er starb, noch ziemlich jung, um das Jahr 1590 in Köln. In Köln schus eine Anzahl von Kupserstichen, doch ist die Zahl der ihm sicher zuzuschreibenden Blätter sehr gering.

<sup>\*) 3</sup>u S. 420.

Bgl. J. J. Merlo, Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken Kölnischer Künstler. Hig. von Ed. Firmenich = Richart unter Mitwirfung von Hermann Keussen. Düsselbor 1895, Sp. 919, 920 (Publicationen d. Gesellsschaft f. rhein. Geschichtsstreunde IX).

Begelin\*): Jojua B. ober Begelein, protestantischer Liederdichter, wurde am 11. Januar 1604 in Augsburg als Sohn des Magisters Joh. 28., des Ephorus des evangelischen Collegiums dafelbft, geboren. Er ftubirte in Tübingen Theologie und wurde hier am 15. Kebruar 1626 Magister. hielt hierauf das Amt eines Pfarrers in Budweiler, wurde aber fehr bald nach dem Tode feines Baters als vierter Diakonus an die Barfükertirche zu Augsburg berufen, wo er am 25. Juli 1627 eingewiesen murde. Als zwei Jahre später (1629) das Restitutionsedict in Augsburg durchgesührt wurde, mukte W. mit dreizehn anderen evangelischen Beiftlichen Mugsburg verlaffen. Der Gieg Guftav Aboli's über die Kaiserlichen gestattete ihm im J. 1632 die Rücksehr in feine Baterftadt, wo er nunmehr als Archidiafonus an ber Barfufertirche angestellt murbe. Im 3. 1633 murbe ihm die Bredigerftelle am Spital jum heiligen Geift übertragen. Der für die evangelische Sache unglückliche Ausgang ber Schlacht bei Nördlingen und die Erneuerung des Restitutionsedictes in Augeburg nöthigte ihm jedoch, im 3. 1635 wiederum feine Baterftadt gu verlaffen. Er wandte fich nach Prefburg und wurde hier Pfarrer und später auch Inspector ber evangelischen Rirchen und Schulen des Pregburger Comitates. Er ftarb, noch furg bor feinem Ende durch die Ernennung jum Doctor ber Theologie ausgezeichnet, in Pregburg am 14. September 1640, erft fechsunddreißig Jahre alt. Bur Erbauung für feine lieben Augsburger Bemeindemitglieder verjagte er im 3. 1636 ein "Betbuchlein", von dem im 3. 1648 und 1656 neue Ausgaben erschienen. In diefes wie in das 1637 erschienene "Hand-, Land- und Stand-Buchlein" flocht er feine meift für bestimmte Beit- und Lebensverhältnisse bestimmten Lieder ein, die nach seinem Tode unter dem Titel: "Bebete und Lieber" (Nurnberg 1660) gesammelt herausgegeben murben. Sein verbreitetstes Lied, das in die meisten evangelischen Gesangbucher übergegangen und auch mehrsach ins Englische übertragen worden ist, ist sein himmelfahrts= lied: "Allein auf Chrifti Simmelfahrt", das feinen Ramen in der Geschichte des protestantischen Rirchenliedes erhalten wird.

Bgl. Das ABC cum notis variorum. Hög, von einem Deffen Rahmen im ABC stehet. Leipzig und Dreften 1703. II, 134. — J. C. Wetel's Historische Lebensbeschreibung d. berühmtesten Liederdichter. Herrnstadt 1724. III, 368—370. — E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes. Stuttgart I. 1867. Bd. 3, S. 168, 171. II. 1876. Bd. 8, S. 78, 79. — W. Bode, Quellennachweis über die Lieder des hannoverischen und des lüneburgischen Gesangbuches. Hannover 1884, S. 164. — K. Goedete, Grundriß zur Geschichte d. deutschen Dichtung. 2. Aust. Dresden 1887. III, 161—163. — John Julian, A Dictionary of Hymnology. London 1892. S. 1245, 1246.

Wegener\*\*): Johann Friedrich Wilhelm W., Maler, wurde am 20. April 1812 in Dresden geboren. Da er der Sohn armer Lente war, sah er sich auf fremde Unterstühung angewiesen. Obwol er schon als Kind Bezgabung zum Zeichnen an den Tag legte, mußte er das Buchdruckergewerbe erzlernen. Während seiner fünfjährigen Lehrzeit hatte er mancherlei schwere Erz

<sup>\*) 3</sup>u S. 424. \*\*) 3u S. 426.

fahrungen durchzumachen. Er behielt nur die Nachte übrig, um fich in der Runft auszubilden und untergrub dabei feine Gefundheit. Als er es in Dresden nicht mehr aushielt, machte er fich mit bem Paftellfaften auf bem Ruden auf die Manderickait, auf der er bis Kovenhagen gelangte, wo er drei Mongte lang ben Gppffaal ber Afademie besuchte. Mangel an Mitteln nothigte ibn zur Rücktehr nach Deutschland. Er lebte nun eine Zeitlang in Riel und Samburg, wo er sich als Lithograph sein Brot verdiente. Durch den Erwerb einer kleinen Erbschaft wurde er in die Lage versett, sich wieder nach Dresden zu wenden und feine Studien auf ber bortigen Runftafabemie wieder aufzunehmen. Er arbeitete bier unter der Leitung beg Profesfors Johann Chriftian Clauffen Dahl, ber fich ebenfo wie Rarl Bogel v. Bogelftein feiner auf bas marmfte annahm, als er fich nach dem Berbrauch feiner Mittel wieder in feine gedruckte Lage verfett fab. Erft als im 3. 1840 der fachfijche Runftverein ein Bilb Megener's faufte und der Ronig von Sachfen auf feine Arbeiten aufmertfam gemacht wurde, befferten fich feine Berhältniffe. Er unternahm daher im 3. 1844 eine Reise nach Böhmen, Tirol und Oberitalien, auf der er neue Anregungen für seine Runft gewann. Da seine Werte namentlich in hoffreisen gefielen, fand er eine Menge bornehmer Schüler, unter benen fich auch mehrere fürstliche Perfonlichkeiten befanden. Er ftarb, nachdem er im J. 1860 zum fachfischen Sofmaler ernannt worden war, am 11. Juli 1879 in Gruna bei Dresben. — 28. hat sich vor allem als Thiermaler einen auten Ramen gemacht, da er mit der Genauigkeit eines Naturforschers an die Beobachtung des Thierlebens ging. Seine fleineren Arbeiten, Zeichnungen und Radirungen, jum Theil von fauberfter Ausführung, find auch heute noch nicht ohne Reig; dagegen reichte fein Talent für arofere Aufgaben nicht aus. Bon feinen Bildern befitt bie Dregbener Galerie zwei : einen "Waldbrand in Nord-Amerika" (1846), ein Bild, deffen Stoff er wiederholt behandelt hat, und "Birfche im Waffer" (1855). Die Nationalgalerie in Berlin bewahrt ein aus der Sammlung des Confuls Wagener ftammendes Del= bild, das "Damwild" darstellt (1847). — W. ist auch mit Ersolg als Schriftfteller aufgetreten. 3m 3. 1851 veröffentlichte er im Berlag von 3. 3. Weber in Leipzig "Das Leben der Thiere. Bilder und Erzählungen von Friedrich Wilhelm Weber. Rebst einem Vorwort von Ludwig Reichenbach." fleine Buchlein beruht auf einer eingehenden Beschäftigung mit dem Thierleben, mahrend die beigegebenen Thierdarftellungen fammtlich von 2B. nach ber Ratur gezeichnet worden find. 3m 3. 1858 folgten "Dreißig Fabeln mit Bildern" (Leipzig, Wigand) und endlich im J. 1861 "Das Hühner-Buch. Beschreibung aller bekannten Suhnerarten, Anleitung zu ihrer Bucht, Wartung und Pflege, und Belehrung über Erfenntnig und Beilung ihrer Krantheiten. Mit 96 nach der Natur gezeichneten Abbildungen" (Leipzig, J. J. Weber). 20. faßte in diesem Hühnerbuch seine Arbeiten über die Zucht und Geschichte der Hühner zusammen, die er zum Theil schon in seinen Bortragen über diefen Gegenstand in ben Sigungen der naturmiffenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden, deren Mitalied er mar, befannt gemacht hatte.

Bgl. G. K. Ragler, Reues allgemeines Künstler-Lexikon. XXI, 210—213. München 1851. — Fr. Müller, Die Künstler aller Zeiten und Bölker III, 844. Stuttgart 1864. — Beiblatt zur Zeitschrift sür bildende Kunst XV, 447. Leipzig 1880. — Max Jordan, Katalog der Königlichen Nationals Galerie zu Berlin. 5. Aufl. Berlin 1880. I, 130. II, 217. — Karl Woermann, Katalog der Königlichen Gemälbegalerie zu Dresden. Große Ausgabe. 2. Aufl. Dresden 1892. S. 713, 714.

Wegener \*): Rarl Frie drich W., Schriftsteller, Lehrer, Prediger, geboren 1734 in Bommern, † am 20. Juni 1782 in Berlin. Er mar eine Zeit lang Hofprediger und Inspector zu Königswufterhaufen, dann Professor am königl. Cabettencorps in Berlin. Er gehorte ju ben vielseitig thatigen Litteraten, wie fie das Zeitalter Friedrich's und das Aufstreben der Refidenz zeitigte: Menschen von Talent, welche die Zeitideen begunftigten, ohne fraftig und charaftervoll ge= nug zu fein, einer bestimmten Anschauung bauernd anzuhängen. 2B. schrieb weniger bem innern Drang als ber Zeitrichtung, bem Mobegeschmack folgenb, oft wol auch, um Gelb zu verdienen. Seine "Gebichte zur Beforderung des rechten Christenthums und der guten Sitte" (Berlin und Leipzig 1763/64, 2 Sammlungen, im Gangen 57 Lieder) entspringen nicht innerer Frommigfeit. Es find conventionelle Dant- und Loblieder, in benen die Reichen gelegentlich gottlos genannt und die Freigeifter befampft werden. 3mei Schriften, eine Lebens= beschreibung und eine Trauerrede, sind dem am 27. April 1785 in der Oder bei Frankfurt "ungludlich erblagten" Bergog Leopold von Braunschweig gewidmet. Beide find fehr wortreich, die Beschreibung wegen der mehrsachen Erwähnung Leffing's 3. B. eines Bortes bes Bergogs an Leffing über Unfterblichfeit nicht Berfe auf das goldene Chejubilaum Friedrich's II. bedeuten aar uninteressant. Wichtiger sind Wegener's Zeitschriften. Die erste: "Berlinische Bu= ichauer" und "Ruschauerin" mit mannichsachen Fortsetzungen bei verschiedenen Berlegern (im Bangen 15 Bande, 1769-1778) ift eine moralisch-litterarische Zeitschrift mit starter, keineswegs ausschließlicher Bevorzugung Berlins; das Politische ift durch Neuigkeiten, patriotische Wendungen gegen das Ausland, Lobpreisungen des Königs vertreten; das Religiöse durch zahlreiche, nur halb aufflarerische Abhandlungen. Während der Publication Diefer bandereichen Zeit= fcrift erschien die zwar nicht Wegener's Ramen tragende, aber ihm allgemein augeschriebene Zeitschrift (50 Bal. 400 Seiten; fie ift mir lange nach Abschluß meines unten erwähnten Buches juganglich geworden) "De Platt-Dutiche: een Beschrywe dat den Scoch-Dütschen cene Wochenschrift heeten. Berlin 1772". Sauptunterichied von den fruber ermannten liegt im Diglett. Auch in ibr werden "politische Saater" behandelt, mit Ausschluß Preugens; Ton und Inhalt ist aber durchaus der der moralischen Wochenschristen, nur daß Briese aus dem Kreise der Leser, die sonst in solchen Publicationen üblich maren, faum vor-Morgenländische Geschichten werden manchmal erzählt. Warnungen gegen verschiedene Lafter vorgetragen; Auftläricht macht fich breit. Trot gelegentlicher Abmahnung vor schlimmen Buchern werden freie Geschichten ergablt, die, trok des ihnen umgehängten moralischen Mäntelchens die Lust des Autors an Chnismus und Boten verrathen. Und ba es mit den moralischen Wochen= schriften gar nicht oder wenigstens nicht gut ging, so versuchte es 29. mit der unmoralischen Litteratur. Denn feine "Raritaten. Gin hinterlaffenes Wert des Rufters von Rummelsburg. 2 Theile, 1778-1785"; die meiften mit einem Rebentitel 3. B. der erfte: "Seiner Hochehrwürden dem Berrn Magifter Sebaldus Nothanter gang ergebenft zugeeignet von Baldrian Schwarzbuckel, Entel des wohlseligen Rufters" sind ein widerliches und zotiges Buch. Es wird noch wider-licher dadurch, daß es oft den Biedermannston anschlägt und oft, statt die Sachen grade heraus zu fagen, durch lufterne Anspielungen seinen 3weck eindringlicher zu erreichen fucht. Wendungen gegen die Rrititer blieben, fo derb fie waren, Nebensache - ob etwa gar mit Ridel Lift, bem Journalisten, beffen Grabschrift mitgetheilt wird, I, 125 ff., Nicolai gemeint sein sollte? —, serner

<sup>\*)</sup> Bu S. 426.

litterarische Nachahmungen satirischer Borgänger, ebenso Bemerkungen über Juden "fie sangen auch schon au sich zu poliren" und sonstiges Aufklärerische, die Hauptsache blieben die Weiber und geschlechtliche Abenteuer, seltener Beispiele von keuschen Chegattinnen, das Ganze ein unersreullicher Mischmasch grober, witseloser, schlecht erzählter, auch nicht durch das Localcolorit genießbar gemachter oder culturhistorisch interessanter Geschichten.

Bgl. Meufel XIV, 448 fg. -- Goebeke IV, 113. - Geiger, Berlind geistiges Leben I, 318, 419 ff., 431 fg., 631. Ludwig Geiger.

Begner\*): Erneftine B., Soubrette, murde am 7. Marg 1850 gu Roln a/Rh. geboren, ein Schauspielerkind, Tochter des fie überlebenden Mimenveteranen Adolf W. Bis zum achten Jahre daselbst normal erzogen, machte sie dann zu Coblenz ihren erften theatralischen Berfuch als "Sanel" in Raimund's "Berichwender", ber größtes Auffeben und Prophezeiungen veranlagte. In ber Schweig, wo ihre Eltern engagirt maren, ausgebildet, fand fie in Bern und Burich fruh Berwendung und fang ichon als Confirmandin in Burich den hirtenknaben in "Tannhäuser", Barbchen in "Figaro's Hochzeit" u. a., nach der Ginsegnung alle Opern-, Operetten- und Boffenfoubretten am Lugern= St. Galler Theater unter der Direction Walburg-Aramer. Unfangs 1868 murbe fie ans Woltersdorff=Theater in Berlin engagirt und mit ihrem dortigen voll ein= ichlagenden Debut am 1. Mai in Sopi's "Berliner Bauernfanger" als Zeitungsjunge war fie an Spree-Athen mit ihrem Dafein und Wirken gebunden. im "Milchmadchen von Schoneberg", Lieschen Sprode in "Auf eigenen Rugen", Raroline in "Wir Barbaren" machten fie rafch allgemein befannt, jumal diefe Rollen ebenfo wie ihre fpatern Paradepartien für fie geschaffen waren. Engagementsablauf geborte fie bem bon Ch. Maurice geleiteten Samburger Thaliatheater an, von wo fie unter Erlag einer einjährigen Verpflichtung ans Berliner Wallnertheater, die Stätte ihrer größten Triumphe, übertrat. fand fie das richtige Reld, um ihre Eigenart jur Geltung zu bringen, die Gabe ber Ausprägung realistisch=humoriftischer Thpen energisch auszubilben. Ohne sich etwa dem einseitigen Berlinerthum zu verschreiben, bat fie doch in Diefer Specialität ihren Gipfel erreicht und alle Nebenbuhlerschaft hinter fich gelaffen. Naturanlage, Nachahmefähigkeit, schlagfertige Momentsomit verbanden fich mit einem Declamations= und Befangsvermögen, das gründlich geschult und auf berschiedenen Gebrauch bin ständig gepflegt war. Diefer Gifer im Studium hob Die 2B. rafch über die andern führenden Standescolleginnen empor, gur anerkannten Brimadonna der norddeutschen Schwank- und Operettensoubretten. Als solche erntete sie stürmische Anerkennung auf den Berliner Brettern durch mehr als anderthalb Jahrzehnte, nicht minder auf Gaftspielen in Breslau, Magdeburg, Stettin , Königsberg , Bromberg , Colberg , Leipzig , Dresden , Weimar, Bremen, Dortmund, Wiesbaden, Mannheim, Brag, Wien u. f. w. Aus der Zeit des Gaftspiels in letterer Stadt, 1876, wo fie und das ichnell elettrifirte Bublicum, obwol durch heimische Soubretten verwöhnt, fich leicht in einander janden, find entzudte Briefe G. S. Mofenthal's und der öfterreichischen Genoffin Josephine Ballmeber erhalten. Ihre Glangnummern mahrend biefer Göheperiode waren Emma in "Mein Leopold", Lilly in "Ihre Familie", Bauline in "Die Lachtaube", Marie in "Der Compagnon", Bera in "Der Mann im Monde", Caprice (Niniche) in "Ebbe und Flut", besonders aber der Fähnrich Bernhard, d. h. der Titeltrager, in "Der jungfte Lieutenant". Mit letterer Figur ichof fie ben Bogel ab und machte biefe Befangepoffe Eb. Jacobion's jum fraftigften Zugstücke ihrer Bühne und aller verwandten Institute Norddeutschlands. Die

<sup>\*)</sup> Bu E. 426.

111. Wiederholung am 30. April 1884 fab fie jum letten Male bor den Rampen. Schon 1882 hatte ihre Unverwüftlichfeit einen Stoß erlitten; jest mußte fie fofort ins Bad nach Byrmont und, ungebeffert gurudgefehrt, im September infolge eines ingwifchen ausgebrochenen Nervenleibens nach Wiesbaden, mo fie am 2. November ftarb. Bang Berlin, von dem Rudtritt der allverehrten Runftlerin ichmerglich berührt, trauerte über biefen Berluft und bulbigte bei dem großen Leichenbegangniffe am 6. November bem Genius feiner Localpoffe; ihr Wirfungsheim, bas Ballnertheater, veranstaltete unter imposanter Theilnahme eine Todtenfeier und eine Borstellung für einen Denkmalssond, an der sich die ersten Buhnenkräfte der Reichshauptstadt betheiliaten. Berliner Laune und Scherz hatten mit ihrem Auftreten nicht bloß die höchsten dramatischen Triumphe errungen, sondern auch auswärts fiegreiche Eroberungsfahrten unternommen. Die am meiften mit Wit gewürzten und gludlichen Couplets ausgeftatteten Erzeugniffe Diefes Schlags, Diejenigen Eduard Jacobson's (geb. 1833), ruhten wesentlich auf ihrem Spiel, wie der Berfaffer bantbar eingeräumt hat. Etwas fritisch-Prufendes, einen Beftandtheil bes nordbeutichen Sumors, verleugnete fie niemals. Erneftine 2B. verforpert in ber Geschichte des deutschen Bolfsbramas eine Stufe, die Freunde und Renner des Theaters leicht über die Achsel anzuseben geneigt find. Im Schlugartifel einer bor einigen Jahren im "Berliner Tageblatt" ericienenen Artifelferie über "Die Wandlungen des Berliner Volkshumors" (von Richard Sichmidt-Cabanis ?]) beißt es bon Unna Schramm und unferer G. 28.: "Beide führten fiegreich das wieder auf Charafterzeichnung und bramatifcher Situationstomit beruhende Buhnengenre ber neuen Phase bes Boltshumors ins Treffen." Die 2B. ift bis jum frühen unfreiwilligen Ende ihrer Laufbahn diefer Gattung treu geblieben, ohne indeft deshalb den Matel ju verdienen, ihre Begabung fei eng begrengt ge-Denn fie hat auch im fentimentalen Boltsflud L'Arronge'ichen Calibers dauernden Beifall eingeheimst und zudem auf plattdeutschem Boden, 3. B. in R. Th. Gabert' - mit sensationellem Gelingen am 25. Januar 1880 unter Pring Georg's von Preugen (d. i. "Georg Conrad") Aegide im Berliner "Rationaltheater" aus der Taufe gehobenen Schwant — "Eine Komodie", worin die deffen 2. Drudausgabe angehängten Recenfionsauszuge übereinstimmen. Obzwar als Persönlichkeit von scharf umrissener Physiognomie, die jedem Zuhörer unvergeflich blieb, befaß fie doch eine hochft vielfeitige Begabung: mag auch im ichalfhaften, oft parodiftifchen Conterfei zeitgenöffischer Individualitäten und Standesrepräfentanten ihre Starte liegen, fie mar doch durchaus Gemuthemenich. Gine eble Seele, ein vornehmer Charafter, fein freigebig, ungezwungen ohne Derbheit, eine Runftlerin, die ftreng mit fich felbst ins Bericht ging, fo lebt fie im Bedachtniß berer fort, die vorurtheilsloß ihre fieggefronte Wirtfamfeit gu ichagen wußten und überzeugt maren, ihr gebührte ein Ehrenplag am deutschen Theaterhimmel. Wie die hingeriffenen Auditorien ihr schier unglaubliche Lorbeeren gespendet haben, fo darf die Rachwelt unübertrieben ihr einen vollen Kranz flechten. Ja, in der Entwicklung unferes nationalen Theaters bedeutet ihre jest fast ausgestorbene Urt beinahe eine culturhiftorische Episode.

Eine Menge, theilweise authentischen Materials enthält ein — mir in dieser Form durch den Berliner theatergeschichtlichen Schriststeller Jose Lewinsth nachsgewiesener Aussatz Abols Kohut's, "Zwei berühmte Soubretten", in Boll's Musit. Haus und Familienkalender von 1891 (Berlin), — wol erweitert — abgedruckt in seinem Buche "Die größten und berühmtesten Soubretten des 19. Jahrhunderts" (1891); hier ist die W. S. 81—113 behandelt, mit viel anekdotischem Beiwert, auch Coulissendagatellen; S. 9 s., 44—46, 180, 201 stehen kleine Einzelnotizen (an letztgenannter Stelle heißts in einem Briese Jacobson's 1890, nach etlichen andern Soubretten, die seine Figuren vorsührten,

"gelangte ich endlich an die Wegner. Sie haben die Triumphe dieser gottbegnadeten Kunftlerin mit erlebt, und wiffen, daß mein Name mit denfelben eng vertnüpft mar. Sie fpielte fast nur in meinen Studen"). Dr. Couard Jacobson erflart mir Robut's Angaben für "durchaus verläglich" und feinerfeits nicht erganzungsbedürftig. Die Mittheilung vom Badertichen Stud verdante ich dem Autor: Die im genannten Anhang bagu, G. 44 f., aus dem "Berliner Borfen-Courier" bom 27. Januar 1890 mit ausgehobene Meugerung (3. Landau's) über die 23.: "Die unwiderstehliche Coubrette der fammtlichen Berliner Theater - fie fpielt nur gufällig bei Wallner und Rroll etwas häufiger" berftebe ich nicht. Unfere obige Weftstellung über Erneftine Wegner's außere Erlebnisse jugen meist auf Briefen ihres Baters; sie ist nicht 1853 geboren, nicht 1883 geftorben und heißt nicht Wegener, wie man vielerorts lieft. Die ibr (s. v.) gewidmeten furgen Artifel in Oppenheim-Gettle's "Deutschem Theater-Lexiton" und in Meyer's Conversationslexiton, 4. Aufl., mannichsach fehlerhaft, find hiernach zu corrigiren. Auch im fonst außerst forgfältigen "Fachtatalog für deutsches Drama und Theater" (redigirt von R. Gloffy) der "Internationalen Ausstellung für Musit- und Theaterwesen. Bien 1892" fteht für fie bezuglich der zwei daselbst gebotenen Bilder (das eine, bekannteste, (als "jüngster Lieutenant") S. 334 f., Nr. 1435 und 1437 "Wegener" als Name, 1852 als Ge-Ludwia Frankel.

Behrle\*): Dr. Alois W., f. t. Bergrath und Professor ber Chemie 2c. an der ungarischen Bergatademie zu Schemnig, befannt als hervorragender Chemiter auf bem Gebiete ber Metallurgie, geboren ju Rremfier in Mahren im 3. 1791, erzielte seine Ausbildung als Pharmaceut hauptsächlich in Wien, wo er mit der Dissertatio inauguralis "Chemica sistens historiam acidi muriatici" (1819) doctorirte. Eine weitere Bublication : "Geschichte der Salzfäure 2c." (1819) verhalf ihm zur Stelle eines Uffiftenten, welche dann in die eines außerordentlichen Professors ber Chemie an bem polytechnischen Inftitut in Wien überging. 1820 erhielt er einen Ruf an die Bergatademie in Schemnit als Professor ber Chemie, Metallurgie und Mineralogie und wirfte hier in biefer Stellung bis zu seinem am 26. November (nach Anderen am 13. December) 1835 erfolgten Tode. Unter feinen gablreichen miffenichgitlichen Arbeiten ragen besonders als bemerkenswerth hervor: "Ueber die Anwendung der Naphta in Bergwerken" (Jahrb. d. polyt. Inft. in Wien, V, 1824), dann: "Naturhistorische und chemische Unterfuchung bes prismatorben Wismuthglanges" (Baumg, u. Ettingh, Zeitich, f. Ph. Ch., IX, 1831); "Amalgamation der Silbererze zu Arany Idfa" (daf.); "Ueber das Bortommen des Wismuthglanzes" (daf.); "Ueber das Bortommen bes hemiprismatischen Bleibaryts zu Reg-Banya" (baf., X, 1832); "Unalpfe bes prismatischen Wismuthglanzes von Reg-Banya"; "Beschreibung der fogenannten Kupjeramalgamation" (Baumg. Ztsch., I, 1832) und in gleicher Zeitschrift: "Ueber die Gewinnung des Silbers und Rupfers auf naffem Wege"; "Ueber die Er= zeugung eines dem chinesischen gleichen Zinnobers" (das., II, 1833); "Ueber Gewinnung der bei Berfohlung des Holzes 2c. fich bildenden Gffigfaure"; ferner selbständig erschienen "Lehrbuch der Probier- und Buttenkunde" in zwei Auflagen (1834 und 1841) und "leber die Grubenwetter zc." (1835). Weiter find in Baumgarten's Zeitschrift enthalten: "Beitrage zur genauen Kenntniß der bei Magdeburg aufgefundenen problematischen Gifenmaffen" (III, 1835); "Analyse einiger Meteoreisenmaffen" (baf.); "Untersuchung ber Mineralwäffer von Szalothya und Geftencze in R. Ungarn" (baf.); "Einfache Darftellung bes Selens und über Scheidung bes Selens vom Tellur" (daf.). In Anerkennung

<sup>\*)</sup> Zu S. 435.

seiner hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen erhielt W. den Titel eines k. f. Bergrath. Ihm verdankt auch das sehr geschätzte Handbuch der pharmaceutischen Chemie von Ehrmann den ersten Entwurf sowie die Herausgabe einer österreichischen Zeitschrift sur Pharmacie die erste Anregung.

Poggendors, Biogr.-lit. Handb. II, 1280. — v. Wurzbach, Biogr. Lexifon d. Kais. Oesterreich LII, 247—248.

Weichselbaumer\*): Karl W., Dichter, wurde am 8. August 1791 zu München als Sohn eines Kanzleisecretärs bei der kurjürstlichen General=Landes= direction geboren, besuchte 1805—1809 daselbst das Gymnasium, 1809—1813 als Jurist die Universität Landshut, wo er 1812 auf die gekrönte Preisschrift "Ueber die Verwandtschaft und Verschiedenheit der Poesse und Philosophie" die philosophische Doctorwürde erhielt. Dann kehrte er nach München zurück, wo er bei einer centralen Verwaltungsbehörde 1815 Anstellung sand, dis er 1825 bei König Ludwig's I. Thronbesteigung in dessen Cabinet berusen, 1832 expedirender Geheimer Secretär im Ministerium des kgl. Hauses und des Aeußern, 1837 Rath und Hoscultusadministrator beim Oberhosmeisterstad wurde. Er starb am 11. Januar 1871 als pensionirter Staatsrath zu München.

2B. ift in erster Linie Dramatifer und bewegt fich bier, stets im wesentlichen Rhetorifer, durchaus, auch wo er einmal moderne Vorwürse wählt, in der in seinem Münglingsalter vielgepflegten antikifirenden Richtung. Bielfach gelangt er dabei fogar über Umfetung mythologischer oder geschichtlich-lehrhafter Capitel in steife, nüchterne Verse nicht hinaus. Charakteristisch für diese Art sind "Cin-cinnatus", "Phrrhus und Fabricius", "Niobe, Königin von Theben", "Dido, Rönigin von Karthago", "Dramatische Dichtungen" (Menoekeus, Denone); doch auch die icheinbar modernen weichen von diefer außerlichen Dramatifirungsmethobe nicht ab: "Cromwell", "Die Belagerung von Calais", "Aventin", "Taffilo", "Die Longobarden", "Wladimirs Söhne" u. f. w. Uebrigens erreichte er auch feine sichere Anlehnung an antike Stilmuster. Destere Belege von Einbildungsfrajt, Runft bes fprachlichen Bilbes und von Empfindung tonnten das vollige Miggluden feiner bramatischen Strebsamteit nicht verhindern, jumal er gerade in Gefühlssituationen die Ratastrophe durch unangebrachte Sentimentalität verdirbt. Mengel hat das fur "Denone" hubsch flar gemacht. Auf profaevischem Gebiete lieferte er eine stattliche Reihe von Ergahlungen meift hiftorischen Stoffs oder modern-romantischer Färbung im Stile der Engrosnovellisten des Bormarges. Dazu mancherlei Dialogisches - 3. B. ber Cammlung "Dramatischer Dichtungen" von 1832, Bb. II, find "Unterhaltungen über die dramatische Litteratur und das Theater" angehängt - "Tutti Frutti eines Suddeutschen" I (1837), "Ein deutsches Lied" (1844), "Gedichte" (1855), gab auch 1824—25 "Orpheus. Gine Zeitschrift in zwanglofen Beften" heraus, beren vier Befte von ihm eine Ergählung "Egilone", "Wiffenschaft und Leben, eine philosophische Stigze" und "Des Sangers Schwanenlied. Stanzen" enthalten. Jedoch hat er mit all diefen Dingen noch weniger Gindruck gemacht als im dramaifchen Fache, obwol die netrologische Bezeichnung (Mener's Deutsches Jahrbuch I, 1872, 264 f.) "einst fo zu fagen ber poetische Gemiffenerath bes Ronigs Ludwig I." sich weit eher aus diesen mehr belletristischen Auffätzen erklären läßt. Uebrigens ist er heute auch als Theaterdichter längst eingesargt; die lebendige Bühne hat nie recht etwas von ihm gewußt.

Das Biographische ist hier ergänzt nach Ab. von Schaden, Das gelehrte München im Jahre 1834 (1834), S. 138. Man vergleiche im übrigen die directer Mittheilung entsciegenden Angaben bei J. Kehrein, Biographisch-litterar. Lexikon

<sup>\*) 3</sup>u E. 444.

ber fathol. deutschen Dichter des 19. Ihrhs. II, 238 f.; Goedeke, Grundriß d. G. d. D. III, 867 f., Kr. 512, woselbst eine viel gründlichere und genauere Bibliographie als bei den beiden vorgenannten, die durch K. Put im Archiv f. Litteraturg. X, 537—538 ergänzt wird (hier S. 538 f. ein Brief Jmmermann's an W., ihm Mitarbeiterschaft zu "Orpheus" versprechend). Jur Charafteristit: W. Menzel, Gesch. d. dtsch. Dichtg. III, 418 und Gottschal, Die dtsch. Kationallit. des 19. Ihrhs. i III, 588 (unter "Die deklamatorische Jambentragödie"). Das Todesdatum geben wir nach Meher's Dtsch. Ihrb. a. a. O., was mit H. Holsland's Feststellung für K. Goedeke stimmt; s. auch Allgem. Zeitg. 1871, Kr. 19, Beilage.

Beibuer\*): Der Name B. begegnet uns wiederholt in der Geschichte des beutschen Schauspiels. Bon bem erften 2B., der erwähnt wird, erfahren wir, daß er im 3. 1747 ben Imprefario Gellier ju bewegen mußte, ein regelmäßiges Stud, "Die Allemannischen Bruder" von dem Schaufpieler Rruger aus Dangig, auf dem Theater am Rartnerthor in Wien aufzuführen. Da bas Stud gefiel. engagirte Sellier eine Reihe von Mitgliedern der Neuber'ichen Truppe. Diefen gehorte die Demoifelle Chriftiane Friederite Loreng, Die feit dem Jahre 1751 (nach Anderen 1757) mit bem Schauspieler Josef Rarl huber vermählt war und fpater als die Gattin des Rathathurhuters ber oberften Juftigftelle in Wien Ramens 2B. (feit 1775) ein langjährige Stute bes alten Sofburgtbeaters Sie war am 29. Mai 1730 (nach Anderen am 17. Mai 1729) in Bittau geboren als Kind einer Schauspielersamilie und fand bei der Neuberin dur Zeit, als biefe in Dresben und Leipzig fpielte, Engagement. In Leipzig lernte Leffing fie tennen und icheint fich ernftlich für fie intereffirt zu haben. Alls fich im Krühighr 1748 die Truppe der Neuberin auflöfte, wurde die Lorenz an die Wiener Buhne berufen, mo fie zuerft als Mitglied der ftabtifchen Buhne am Rarntnerthor, bann als Bofichausbielerin langer als 36 Rahre thatig war und in ben verschiedenften Rollenfachern glanzende Proben ihres hervorragenden Talentes ablegte. Die Aufgaben, die an fie herantraten, waren zum Theil widersprechender Ratur. Da in Wien bei ihrem Eintreffen noch die Stegreifs tomodie herrichte, mußte fie anfangs auch bei ihr mitwirken, doch gelang es gerade burch die Angiehungstraft, die fie burch ihre fcone Erscheinung, ihr sympathisches Organ und ihre bornehme Saltung auf bas Bublicum ausubte, die Wiener mehr und mehr an das regelmäßige Drama ju gewöhnen. brachte 3. B. Leffing's "Miß Sara Sampson" auf die Wiener Buhne, und zwar in einer eigenen Bearbeitung, in der der Diener Mellefont's vom Sanswurft gegeben murde. Ginen großen Erfolg erzielte fie im 3. 1767 in der "Minna von Barnhelm", die ein Lieblingsstud der Kaiserin Maria Theresia Als der Oberftlieutenant Affligio, der das neue Schaufpielhaus aepachtet hatte, ihre Erfrankung im 3. 1769 benugen wollte, um die Burleste wieder einzuführen, trat fie entschieden gegen biefes Borhaben auf. Josef II. ließ fich bestimmen, das Schaufpielhaus unter der Bezeichnung Sof= und National= theater in eigene Berwaltung zu übernehmen. An dieser neuen Buhne übernahm die 2B. das Fach der Unftandedamen und Mütter und wußte auch in diefen Rollen die Zuschauer zu entzuden, z. B. durch die Darftellung ber Mutter in Leffing's "Emilia Galotti", als welche fie Leffing bei seinem Besuche in Wien wiedersah und fie immer noch "anmuthig" fand. Ale Leopold II. Die Rünftler feines Theaters ju hofbeamten und penfionsfahig machte, übernahm es die 20., den Dank für die fo Ausgezeichneten auszusprechen. Dagegen trat fie an die Spite der Opposition, als Franz II. die josephinischen Theatergesete aushob und

<sup>\*) 3</sup>u S. 459.

das k. k. Theater wieder in Pacht gab. Sie erschien seitdem nur selten noch auf der Bühne und starb, nachdem sie am 29. April 1793 pensionirt worden war, am 14. November 1799 im 70. Jahre ihres Lebens.

Bgl. Heinrich Laube, Das Burgtheater. Leipzig 1868. S. 9, 55, 61, 64. — H. Michter, Geistessströmungen. Berlin 1875. S. 230—239. — Danzel-Guhrauer, Lessing. Berlin 1880—1881. I, 112, 114, 324; II, 328. — Burzbach LIII, 273—274. — Katalog der Portrait-Sammlung der f. und f. General-Intendanz der f. f. Hostheater. Wien 1892—1894. 2. Abth. S. 282 und 3. Abth. S. 587.

Neben den Wiener Weidnern findet man in der deutschen Theatergeschichte noch häusig den Namen von Julius W. erwähnt. Er wußte sich als langsjähriges Mitglied des Franksurter Stadttheaters durch die Darstellung von Thrannen, Intriguanten und ähnlichen Charafterrollen, die er mit ausgezeicheneter Virtuosität spielte, einen Namen zu machen und erschien den Zeitgenossen als "der Repräsentant des uralten Comödiengeistes, unter dessen herrschaft der Mensch ganz in seinem Kollensach ausging". Dennoch war das Publicum seiner überdrüssig geworden, als er in hohem Alter im J. 1857 starb. Weidner's Sohn Theodor, geboren um 1814, † zu Trier 1840, war ein hoffnungs-volles Talent, das sich besonders sür das komische Kach eignete.

Bgl. K. Herloßsohn, H. Marggraff u. A., Allgemeines Theater-Lexiton. Neue Ausgabe VII, 196. Altenburg u. Leipzig 1846. — E. Devrient, Geschichte der Deutschen Schauspielkunst IV, 145. Leipzig 1861. (Bgl. das Register in Bd. V.) — Internationale Ausstellung s. Musik u. Theaterwesen Wien 1892. Fach-Katalog der Abtheilung s. deutsches Drama u. Theater. Wien 1892. S. 341. Nr. 1518.

## Verzeichniß

der im 41. Bande der Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artikel.

(Die beigesetten Bahlen find bie Geitenzahlen bes Banbes.)

Broom, H. C., Maler 774. Wach, K. W., Maler 774. Walther, F., Criminalift 106. Walther, F. W., v. Walder= ftötten 107. Wagler, J. G., Naturforicher 776.Walther, H. A., Theol. 108. Wagner, J. A., Naturforicher Walther, H., Arzt 110. Walther, Joh., Mufiter 110. Walther, J. G., Orgelspieler 776. Walchner, R., Jurift u. Siftor. 777.113. Walram, Graf v. Naffan: Wies: Walther, J. Ch., Orgelfpieler baden 1. 117.Walther, J. R. W., Arzt 117. Walther, J. G., Hiftor. 117. Walram v. Mörs, Bischof v. Utrecht 2. Walrawe, G. C. v., Milit. 2. Walsee, E. v. 5. Walther, M., Bibelforicher 119. Walfer, Ch. U., Dichter 16. Walfer, G., Theol. 16. Walfer, Y., Benedictiner 18. Walter, F., Jurist 22. Walter, F. U., Theol. 24. Walther, M., jun., Mathem. 120. Walther, Ph. A. F., Hiftor. 121. Walther, Ph. F. v., Arzt 121. Walther, S., Schriftst. 123. Walter, G., Juriff 25. Walter, J. G., Anatom 26. Waltherin, C. G., Dichterin 124.Walther, B. U. F., Arzt 26. Walther v. Griven, Lehrbichter Walthard, Erzb. von Magde= 126.Waltmann, G., Abt 126. burg 28. Walz, E. Ch. F., Philol. 127. Walther v. Geroldseck, Bischof v. Straßburg 30. Walz, G., Landwirth 129. Wamesius, J., Jur. 131. Wampen, E. v., Lehrdichter 132. Walther v. Breifach, Minne= finger 33. Walther, Bred. d. Brüderge= Wandel, J., Dichter 133. meinden 33. Wanckel, R., Theol., Dichter Walther v. Speier 34. 134. Walther v. d. Vogelweide 35. **W**ancfel, Ch. L. T., Theol. 135. Wanckel, M., Theol. 137. Wandalbert, Mönch im Klost. Walther, Künstlersamilie 92. Walther, A. F., Anatom 96. Walther, B., Theol. 96. Prüm 138. Walther, B., Aftron. 97. Walther, D., Dramat. 99. Walther, E. A. F., Schaufp. Wander, R. F. W., Padagog 139.Wandersleben, M., Theol. 143. Wandt, J. J., Bifchof v. Hilbes: 99. Walther, F., Maler 101. Walther, F. A., Theol. 102. heim 145. Wangemann, H. Th., Miffions: Walther, F. L., Cameralift 103. director 145.

Wangenheim, F.A. J. v., Forst= mann 148. Wangenheim, G. A. v., Milit. 149. Wangenheim, G. Ch. E. L. A. Graf v., Milit. 151. Wangenheim, R. U.v., Staats= mann 153. Wangermann, F. W., Jur. 155. Wanhal, J., Musiter 156. Wanker, F. G., Theol. 157. Waenker, L. U. v., Arzt 158. Wann, P., Theol. 158. Wannenmacher, J., Kirchen-componist 158. Wanningus, J., Compon. 159. Wansleben, J. M., Reifender 159. Mappaus, J. G., Statiftiter 162.Wappler, A., Theol. 165. Warbect, B., lleberseter 165. Wardenberg, Z., bischössel. Abs ministrator 166. Wardenburg, W. G. F., Milit. 167.Warendorp, B., lub. Bürger= meister 169. Warenius, S., Argt 170. Warich, W., Theol. 170. Warin, Abt v. Corvey 170. Warkotsch, H. G. Frhr. v. 172. Warlit, Ch., Arzt 174. Warnat, G. H., Arzt 174. Warnberg, C. v., fchlef. Landes= hauptmann 174. Warnberger, S., Maler 174. Warnetros, H. E., Philol. 175. Warnern, Ch. E. de, Milit. 175. Warnfönig, L. A., Jur. 177. Warnstedt, A. E. F. J. v. 179.

Warrens, E., Bublicift 179.

Warrens, Roja, Ueberfegerin 181. Warsberg, A. Frhr. v., Schrift= fteller 182.

Wart, J. v., Minnesinger 184. Wartberge, H.v., Chronift 185. Wartenberg, F. W. Graf v., Bischof v. Osnabrück 185. Wartenberg, J. B. v., Milit.

192.

Wartenberg, H. R. v., Milit. 193.

Wartenburg, R. F.A., Bublicift 194.

Wartensleben, A. H. Graf v., Milit. 197.

Wartensleben, R. E. Frhr. v., Milit. 199.

Wartensleben, L. A. Graf v., Milit. 200.

Wartinger, J., Histor. 202. Wartislav I., Herzog v. Pom= mern 207.

Wartislav d. Jüngere 209. Wartislav IV., Herzog von

Pommern=Wolgast 210. Wartislav V., Bergog von

Pommern Bd. III, S. 43. Wartistav VI., Herzog von Pommern Bd. III, C. 46. Wartielav VII., Herzog von Pommern Bd. III, S. 47.

Wartislav VIII., Herzog von Pommern Bd. II, G. 77. Wartielav IX., Herzog von

Pommern=Wolgaft 212. Wartislav X., Herzog von Bommern-Wolgast 213.

Waser, J. H., Bürgermeister v. Zürich 214.

Waser, J. H., Theol., Litterat 220.

Waser, R., Theol. 227. Waser, J. Ch., Schauspieldir. 228.

Wasmud v. Homburg, Inquifitor 230.

Wasmuth, M., Oriental. 230. Wassenaer, Ph. v., holland. Edelmann 232.

Wassersucher, E., Histor. 233. Wassersuhr, A. F., Milit. 234. Wasserhun, R., Dichter 235. Wassermann, M., Rabbiner 235.

Wafferichleben, L. W. S., Jur.

Waterlo, A., Maler 237. Watson, M., Polyhistor 238. Watt, B. v., Meifterfinger 238. Watt, J. v. (Badian), Huma-nijt 239.

Wattenschnee, J., Buchdr. 244. Wattenwyl, A. E. v. Siftor.

245.

Wattenwyl, R. R. E. v., fchweiz. Staatsm. 246.

Wattenwyl, E. v., Milit. 247. Wattenwyl, F. v., Mitgl. d. Brüdergemeinde 248.

Wattenwyl, N. v., Propst 249. Wattenwyl, N. R.v., Schultheiß v. Bern 250.

Watteroth, S. J., polit. Cchrift=

fteller 254. Watteville, J.v., Mitbegründer

d. Brüdergemeine 255. Wattmann, J. Frhr. v. W.= Maelcamp = Beaulieu, Chi= rurg 257.

Wagdorf, Ch. B. v., Staatsm. 258.

Wagdorf, R. F. L. v., Milit. 270.

Wauer, A., Schausp. 272. Wawra, H. W. Ritter v. Fernfee, Botan. 272.

Wawruch, A. J., Arzt 277. Warichlunger, 3. G., Maler 277.

Wazo, Bischof v. Lüttich 277. Weber, A. D., Jur. 279. Weber, Anton, Theol. 281. Weber, Aug., Maler 282.

Weber, Beba, Dichter 283. Weber, B. A. Mufifer 285. Weber, F. Dion., Mufiter 286. Weber, Ed. Fr., Anatom 287. Weber, G. Ch. 20., Philot. 287.

Weber, Ernft Beinr., Medic. 290. Weber, F. W., Theol. 290.

Weber, F., Ritter'v. Ebenhof, Medic. 292.

Weber, F. Th., Kunstzeichner 292.

Weber, F. X., Genremaler 294. Weber, Friedr., Naturforscher 294.

Weber, F. B., Cameralift 295. Weber, Fr. Wilh., Dichter 296. Weber, Georg, Componist 298. Weber, Georg, Hiftor. 299. Weber, G. S., Argt, Botan.

Weber, F. Gottir., Musitichrift= fteller 303.

Weber, J. A., Chemifer 305. Weber, Jmm., Jur. 306. Weber, Joh., goth. Superint.

307.

Weber, J. A., Angustiner 308. Weber, Johs., Milit. 309. Weber, Graf J. F. D. A. G. b., schweiz. Staatsm. 310.

Weber, J. F. X. v., schweiz. Staatsm. 310.

Weber, J. J., Buchhblr. 311. Weber, Joseph 314. Weber, Jof. v., fath. Beifil. 316.

Weber, J. R., Lithograph 318. Weber, R. M.v., Compon. 321. Weber, K. J., Schriffs. 334. Weber, K. G. v., Jur. 339. Weber, K. F., Philol. 341. Weber, K. D., Chirurg 343. Weber, Karl v., Archivdir. 345. Weber, M. M. v., Ingenieur 349.

349. Beber, Mich., Theol. 352. Weber, M. J., Anatom 354. Weber, P. J., Theol. 355. Weber, R. W., Maler 355. Weber, Thereje, Malerin 355. Weber, Tob., Theol. 356. Weber, Weit, Vollslieberdichter 357.

Weber, Vinc., Dichter 357. Meber, B., Spruchiprecher 358.

Weber, Wilh. E., Physiter 358. Weber Liel, F. E., Ohrenarzt 361.

Webercus, A., Abenteurer 362. Webern, R. E. v., Milit. 362. Websty, Ch. F. M., Mineralog 363.

Wechel, Buchbruckerfamilie 364. Wechmar, L. A. v., Milit. 368. Wechmar, Rud. v., Milit. 368. Wechšler, E., Schriftst. 780. Wechtlin, J., Waler 369.

Wed, A., Hiftor. 371. Weder, G. E., Componist 371. Weder, J. J., Medic., Philoj. 372.

Weckherlin, Al. v., Landwirth 373.

Wedtherlin, G. R., Dichter 375. Wedherlin, W. S., f. Wethrlin. Wecklein, M., Theol. 379. Weckmann, M., Organist 379. Webbe, F. Ch. J., Schriftft.

386. Wedderfopp, M. v. 387. Wedderfop, Th. v. 390. Wedefind, A. Ch., Hiftor. 392. Webefind, F. J., Jur. 395. Webefind, G. J., Jur. 396. Wedefind, G.Ch., Polit., Medic. 396.

Wedefind, G.W. Frhr.v., Forft= mann 398.

Wedel, G. H., Arzt 403. Wedel, G. B. v. (Graf 2B.= Jarlsberg), Milit. 406. Wedel, F. v., Heifebeicht. 413. Wedel, M., Jut. 414. Wedel, M., Jut. 414. Wedell, G. B. v., Milit. 403.

Wedell, R. B. v., Milit. 405. Webell, &. S. v., Milit. 408. Webell, A. H. v., Milit. 410. Wedemener, J. F. U. F., hann.

Beamter 414.

50 \*\*

Wedemener, G. E. S. R., Argt

Wedewer, H. A., Pädag. u. Philol. 415. Wedl, K., Anatom 417.

Weenir, G. B., Maler 417. Weerbete, G., Musiter 419. Weert, A., Maler 782. Weert, J. be, Dichter 420. Weete, M., niederhess, Psarrer 420.

420.
Megeler, F. G., Arzt 421.
Wegelin, A., Maler 422.
Wegelin, J., Hiftor. 423.
Wegelin, J., Liederdichter 783.
Wegelin, A., Hiftor. 424.
Wegelin, Th., Theol. 426.
Wegener, J.F. W., Waler 783.
Wegener, R. F., Schrifth. 785.
Wegner, G., Soubrette 786.
Wegner, G., Theol. 426.
Wegicheider, J. A. S., Theol.

Wehle, K., Claviervirtuos 432. Wehling, K., Schulm. 432. Wehner, K. M., Jur. 433. Wehrle, A., Mineral. 788. Wehrle, J., Pädag. 435. Wehrli, J. F., öfonom. Schrifft. 440.

Wehrs, J. Th. L., Dichter 440. Wehrsborfer, J. N., Glasmaler

441. Weibel, B., Theol. 442. Weichert, J. A., Pädag. 442. Weichmann, J., Compon. 443. Weichselbaumer, R., Dichter

789.Weid, R. E. v. ber, ichweiz. Beneral 444.

Weidenfeld, J., Buchhdlr. 445. Weidenfeller, J. J., Landwirth

447. Weibenfee, E., Theol. 448. Weibig, F. L., Politifer 450. Weibler, J. F., Uftronom 453. Weiblich, Gh., Jur. 455.

Weidling, Ch., Theol., Jur. 456.

Weidmann, F., Hiftor. 457. Weidmann, J. P., Gynäfolog 458.

Weidner, J., Urgt 459. Beidner, Schanspielersamilie 790.

Weihner, J. J., Theol. 460. Weiffenbach, E. v., Abt von Sersfeld 461.

Weigel, Ch. E. v., Chemifer 464. Weigel, Chr., Kupferst. 464. Weigel, Erh., Mathemat. 465. Weigel, J. A. G., Buchholr. 469.

Weigel, Th. O., Buchholr. 470. Weigel, Rud., Buchholr. 471.

Weigel, Ric., Theol. 471. Weigel, Bal., muft. Philof. 472. Weigl, F. J., Mufiter 476. Weigl, J. B., Theol., Liturg.

476.

Weigl, Jos., Componist 478. Weigl, R., Orgelspieler 482. Weigl. Th., Componist 482. Weigle, G. H., Missionar 483. Weihrauch, A., Schausp. 484. Weifard, M. A., Arzt 485. Weifert, J. W., Dialettdichter 485.

Weil, G., Orientalift 486. Beil, J., Ritter v. Weilen,

Dichter 488.

Willier 488. Weiland, L., Histor. 490. Weiler, E. v., Milit. 493. Weiler, Eh. E. v., Milit. 493. Weiller, C. v., Theol. 494. Weimann, D., Staatsm. 494. Weimar, G. P., Musifer 500. Weinbrenner, F., Architect 500. Weingarten, B. v., thiweizer.

Feldhauptmann 502. Weingärtner, J. Ch., Theol., Mathem. 503.

Weingärtner, S., ev. Liederd. 504.

Weinhart, F. K., Arzt 504. Weinhold, K. A., Medic. 504. Weinlein, J., Wedic. 505. Weinlig, Ch. T., Architeft 505. Weinlig, Ch. E., Mujifer 506. Weinlig, Ch. Th., Mujifer 506. Weinlig, Ch. A., Staatsm. 508. Weinmann, J., Medic. 510. Weinmann, J., Theol. 510. Weinmann, S., Theol. 511. Weinmüller, K. F. C., Sänger 512.

Weinrauch, J. C., Zeichner 513. Weinreich, H., Buchdr. 513. Weinrich, G., Theol. 514. Weinrich, W., Phyfifer 516. Weinsberg, K. v. († c. 1324)

Weinsberg, R. v. († 1448) 517. Weinzierl, C., Theol. 520. Weirotter, F. E., Maler 520. Weis, N., Bijchof v. Speier

521. Weis, U., Theol. 522. Weisbach, A. J., Bergrath 522.

Weisbach, N. J., Bergrath 522. Weije, Ch., Pädog., Tichter 523. Weije, F., Theol. 536. Weije, K., Bolfsbichter 537. Weije, M., Arzt 538. Weishaupt, N., Hilloj. 538. Weishaupt, E., Pädog. 550. Weishaupt, E., Pädog. 550. Weisfe, B., Schulm. 550. Weisfe, B., Schulm. 551. Weisfe, B., Jur. 552. Weisfer, J. Wu., Schaulp. 552.

Beismann, F. B. S., Babag. 553.

Beiß, A., Theol. 554. Beiß, G. A., Botan. 556. Weiß, A., Maler 558. Weiß, B. J., Maler 559. Beiß, Ch. S., Mineralog 559.

Weif, Ch., Philof., Schulm. 561.

Weiß, Ch. E., Mineralog 562. Weiß, A. Ch. Ph., Dichter 563. Beig, D., Rupferftecher 564. Weig, D., Audretzteder 304. Weiß, F., Geograph 564. Weiß, G., Dialektdichter 565. Weiß, G. B., Theol. 566. Weiß, G. F., Sänger 569. Weiß, J., Buchdrucker 571. Weiß, J. P., Mitbegründer d. Brüdergemeine 572.

Beiß, J. G. Ch., Schaufp. 572. Beiß, J., Hydropath 574. Beiß, J. N., Hydropath 574. Beiß, J. A., Waler 574. Beiß, Joß, Reutl. Bürgersmftr. 575.

Weiß, R., Archivdirector 577. Weiß, Mich., Stadtrichter 579. Weiß, Ph. F., Jurist 581. Weiß, F. R., Politifer 582. Weiß, Sylv., Lautenist 583. Weiß, A., v. Limpurg, Huma-nist 584.

nift 584. Weißbach, H., Buchhblr. 585. Weißbech, A., Componift 586. Weißbrad, J. B. v., Arzt 586. Weiße, Ch. H., Dichter 587. Weiße, Ch. H., Philof. 590. Weiße, F., Arzt 594. Weiße, M., Afrconom 596. Weiße, M., Airdenliederd. 597. Weißel, E. F., Dichter 600. Weißendach, A., Arzt, Dichter

Weißenbach, J. A., Dichter 601. Weißenbach, J. A., Jefuit 603. Weißenborn, G. F. L., Philoj.

Weißenborn, H. J. Ch., Philol.

Weißenborn, W., Philol. 605. Beiffenhorn, Alex. u. Cam., Buchdr. 608.

Beigenfee, S. S. v., Minne-finger 609.

Weisser, F. Ch., Schriftst. 610. Beiffer, R. L., Lithogr., Runft= gel. 611.

Weifigarber, Ch., Lieberd. 613. Weigmann, Ch. G., Theol. 613. Weitbrecht, J. J., Miffionar

Weitbrecht, J., Anatom 618. Weitbrecht, G. R., Bilbh. 620. Weitenauer, J., Jesuit 622. Weitenweber, W. N., Argt 622. Weitershaufen, S.v., Mil. 623.

Weith, W., Chemifer 624. Weitling, 28., Rommunift 624. Weitling, W., Kommung ver-Weitsch, J. A. M., Maler 625. Weitsch, P. J. F., Maler 626. Weitsch, F. G., Maler 629. Weitsel, J., Histor. 630. Weitsmann, R. B., Dichter 635. Weigmann, R. F., Componift 635. Weizer, A., Benedict. 637. Weizjäder, J. E. F., Hiftor. 637. Wethrlin, W. L., Journal. 645. Welder, F. G., Philol. 653. Welder, K. Th., Jur., Polit. 660. Welben, F. L. v., Milit. 665. Welf I. (IV.), H3g. v. Baiern 666. Welf II. Hag. v. Baiern 670. Welf VI. 671. Welf III., Hag. v. Kärnten 676. Wellaner, A., Philol. 677. Weller, Th. L., Maler 678. Wellig, H. E., Milit. 680. Welfch, Ch. L., Medic. 680. Welfch, G. H., Arzt 681. Welich, G., Arzt 681. Welsch, H., Reisender 682. Welser, Familie 682. Welte, B., Theol. 692. Welten, O., Belletr. 692. Welter, A. R., Jur. 696.

Welhien, R., Chem. 698. Welhien, P. F. L. v., Milit. 698. Welwitsch, F., Botan. 699. Welz, R. v., Augenarzt 702. Wenck, H. &., Schulm., Hift. 703. Wend, J., Compon. 709. Wend, J. M., Schulm. 709. Wender, J., Histor. 710. Wender, J., Chronist 711. Wendeborn, G. F. A., Theol., Culturhist. 712. Wendelinus, d. heil. 714. Wendelin, M. F., Theol. 714. Wendelstadt, A. F., Maler 716. Wenderoth, G. W. F., Botan. 716. Wendisch, Th., Lithogr., Steno= graph 717. Wendland, J. Ch., Garteninfp. 717. 717.
Wendt, E., Musiker 718.
Wendt, F. v., Arzt 719.
Wendt, H. F., Ohrenarzt 719.
Wendt, H., Urzt 720.
Wenig, F. B., Jejuit 720.
Wenigt, F. E., Theol. 721.
Weninger, F. X., Jejuit 723.
Wenner, A., Reifender 723.
Wenning, F. A. v. W.: Ingensheim, Jur. 723.
Wenning, F. R. v. W.: Ingensheim, Jur. 723.
Wenrich, Domberr 724.
Wenrich, J. G., Orientalist 724. Welter, Th. B., Schulm. 697. Wenrich, J. G., Orientalift 724.

Wenrich, W., fiebenb. Gel. 725. Benfe, G. F. A. von der, Jur. 725.Wenzel, König 726. Wenzel, Har, D. Luxemb. 732. Wenzel, Kurfürft 735. Wenzel, S., Orientalist 736. Wenzel, J., Arzt 738. Wenzel, R. F., Chemifer 739. Wenzel, R., Arzt 739. Wenzig, J., Dichter 739. Wepfer, J. J., Arzt 740. Wepler, E. Schriftfellerin 741. Wepler, J. H., Oriental. 742. Weppen, J. N., Schriftst. 742. Werbenwac, B. v., Minnefinger 743. Berber, B. J. A., Medic. 744. Berdmeifter, A., Mufifer 744. Werdenberg, Grafen v. 749. Werdenberg, J. F., Arzt 759. Werdenhagen, J. A.(v.), Philof. 759. Werder, R. W. F. A. L. Graf v., Milit. 762. Werder, J. E., Technifer 766. Werder, D. von dem, Neberfeger 767. Werdermann, J. G. R., Philoj. 770.Werdmüller, Zürcher Raths= geschlecht 771.

Bierer'iche hofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

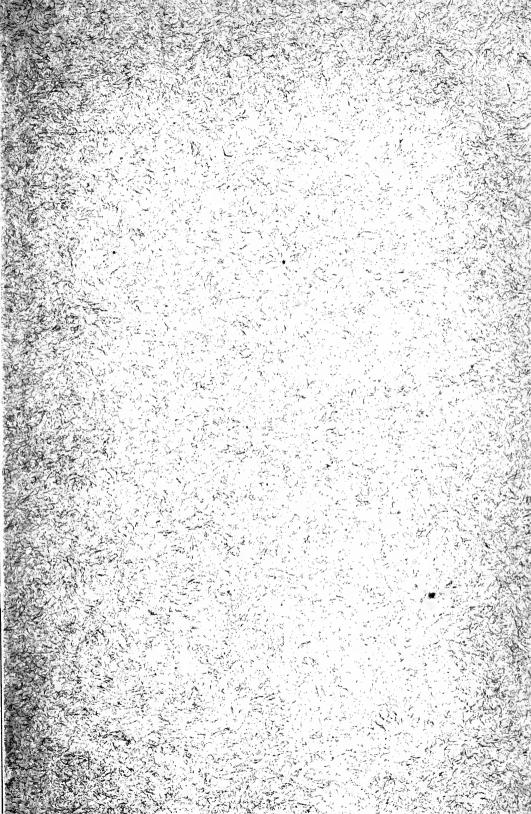





XALVERSITY OF CALFORM
LOS WIGSTES PACE

